# *image* not available



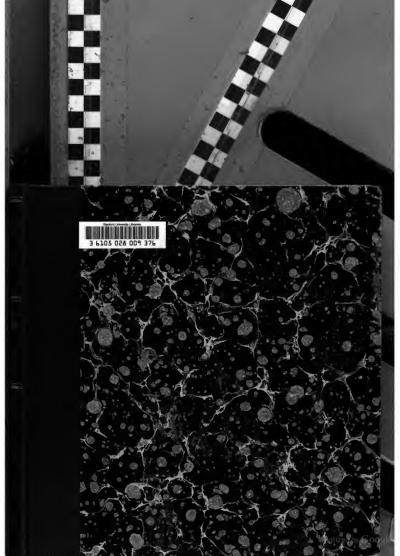

### **ALLGEMEINES**

# LITERATURBLATT

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE LEO-GESELLSCHAFT

REDIGIERT VON

DR. FRANZ SCHNÜRER.

XII. JAHRGANG: 1903



WIEN UND STUTTGART.

KOMMISSIONS-VERLAG DER JOS. ROTHSCHEN VERLAGSHANDLUNG.

#### 279867

STANFORD LIBRARY

#### INHALTS-VERZEICHNIS. No. 411

#### 1. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Anzbäck Jos., Oberinspektor der Imp.-Cont.-Gas-Association, Wien. 351, 668. Arens Dr. Ed., Gymu.-Oberlehrer, Aachen.

Baumgarten Msgr. Dr. P. M., Rom. 282, 442, 472, 497.

Biehl Dr. med. Karl, Privatdozent a. d. Univ. Wien. 390. Bischoff Dr. med. Ernst. Privatdozent a.d.

Univ. Wlen. 413, 510, 700. Bittner Dr. Max. Privatdozent a. d. Univ. Wien, 47.

Bohatta Dr. Hans, Amanuensis der Univ.-

Bibl., Wien. 468. Bühler Dr. A., Univ.-Prof., Tübingen. 255.

Castelle Friedr., Redakteur, Aachen. 480, 518, 574. Cigoi Dr. Al., Theol.-Prof., Klagenfurt,

101, 268. Clemens Br., Gymn. Lehrer, Liegnitz. 105, 174, 213, 394, 460, 497, 625.

Czerweny Ludw., Prof. a. d. Landesgewerbeschule in Wr.-Neustadt. 573.

Dahlau F. v., Wien. 100. Döller Dr. Joh., Studiendirektor bei St. Augustin, Wien. 4, 392, 560, 618, 678.

Domanig Dr. Karl, Kustos am kunsthist, Hofmuseum, Wien, 415, 547.

Dworak Dr. Jul., Prof. a. d. Lehrerinnenbildungsanstalt, Wien. 461. Eberhart Dr. Al., Theol.-Prof., Brixen,

827. Endler Dr. Fr., Univ.-Prof., Prag. 166.

226, 392, 393, 519, 557, 711. Euringer Dr. Seb., Lyzealprof., Dillingen.

66, 119, 132, 194, 616, 712. Fels Dr. M. A., Freiberg. 21, 243, 335,

371, 403, 532, 607, 701, 752, Fischer-Colbrie Msgr. Dr. Aug., Rektor des Pazmaneum, Wien. 162, 233, 262,

407, 587, 662,

Freiseisen Dr. J., Theol.-Prof., Brixen. 392. Fröhlich E., Wien. 210, 566. Fuchs Prof. Dr. Karl, Wlen. 304. Fürst Dr. J., Repetent, Tübingen, 41, 392, 429, 459.

Funk Dr. F. X. v., Univ.-Prof., Tübingen.

100, 198, 361. Gall Ludw., Inspektor der K. F.-Nord-

bahn, Wien, 84, 528. Gaunersdorfer Dr. Joh., Direktor des

Franzisko-Josephinum, Mödling. 605. Gegenbauer Dr. Leop., Univ. Prof., Wien. (†) 27, 58, 154, 188.

Geyer Dr. Rud., Privatdozent a. d. Univ. Wien. 437, 500, 580, 562, 692. Gohdes Dr., Oberlehrer, Bielefeld. 242. Gravell Dr. Harald, Freiburg i. B. 201,

586, 754. Greiner Rob., Wien. 844, 410, 747. Gruber Dr. med. Alois, Wien. 573. Grund A. K., Wien. 220, 256, 321, 353,

448, 480, 574, Grupp Dr. Georg, Bibliothekar, Maihingen.

Gutersohn Dr. J., Gymn. Lehrer, Lörrach (Baden). 312. Hackelberg-Landau Dr. Karl Frh. v.,

Kanonikus, Wien. 424. Haffner Dr. Aug., Privatdozent a. d. Univ.

Wien. 206. Hajek Jul., Prof. a. d. Landesgewerbeschule in Wr.-Neustadt, 511.

Hamann E. M., Gößweinstein (Bayern), 30, 90, 220, 252, 321, 353, 383, 448,

513, 704, 727. Hamann Prof. Dr. Otto, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek, Berlin. 26, 91.

Hartwig Th., Prof. a. d. Oberrealschule in Wr,-Neustadt. 105, 122, 217, 288, 319, 348, 379, 445, 510, 539, 602, 733, 795, 756.

Heinz Ferd., Oberrealschulprofessor, Wien. 197.

Helfert Jos. Frh. v., Geh. Rat, Wien. 45, 271, 368, 398, 491, 559, 655. Helmelt Dr. H. F., Leipzig. 13, 109, 141,

202, 289, 272, 833, 397, 482, 460, 494, 525, 529, 589, 654, 686. Hennicke Dr. Otto, Gymn. Prof., Bremen.

726. Herklots Dr. Franz, Theol.-Prof., Leit-

meritz. 266, 861, 617. Hildebrand Dr. Eg., München. 51, 113,

177, 214, 815, 852, 537, 599, 621, 750, 751. Hilgenreiner Dr. Karl, Univ.-Prof., Prag.

196, 251, 317, 330, 409, 488, 595,

Hirn Dr. Jos., Univ. Prof., Wien. 13, 108, 147, 384, 367, 496, 542, 560, 684. Hirsch C., Wien, 423, 518, 551.

Hirsch, Repetent, Tübingen, 488. Hochwallner P. Raf., Gymn.-Prof., Seitenstetten. 92, 509.

Höller Dr. Jos., C. SS. R., Mautern (Steiermark). 70.

Hoffmeister Dr. Karl, Ministerialvizesekretär, Wien. 152, 443.

Hora Dr. Engelb., Gymn.-Prof., Karlsbad. 827, 582.

Hornich Dr. Rud., Direktor der Lehrerbildungsanstalt in St. Polten. 492. Hind P. Hildebr., Beuron, 647.

Ilg Alb., Brixen. 643. Jaden Dr. Hans Krticzka Frb. v., Korneuburg. 899.

Jieiczek Dr. O. L., Univ.-Prof, Munster.

Jullig Oberbaurat Dr. Max, Prof. a. d. Techa, Hochschule, Wien, 639. Kaindl Dr. Fr. R., Univ.-Prof., Czerno-

witz. 212, 250, 272, 334, 441, 729. Kalinka Dr. Ernst, Univ.-Prof., Czernowitz. 111.

Kaluza Dr. Max, Univ.-Prof., Königsberg, 176, 539.

Kiem P. Martin, Gries-Bozen. (†) 625. Kienbock Dr. V., Hof- u. Gerichtsadvokat, Wien. 24, 184, 283, 376.

Kiesgen Laur., Gymn. Lehrer, Köln. 447, 606, 640, 669, 702. Kirste Dr. Joh., Univ.-Prof., Graz. 144,

176, 199, 241, 806, 400, 562. Klebba Dr., Gymn.-Oberlehrer, Löbau (Westpr.), 535, 662.

Klimesch Dr. Karl, Ministerialvizesekretär,

Wien, 537, 600, 664, 697. Koch Dr. Ant., Univ. Prof., Tüblogen. 21, 56, 69, 166, 186, 200, 239, 268, 284,

200, 818, 346, 395, 428, 473, 506, 523, 554, 683, 698, 713. Koch Dr. Hugo, Stadtpfarrer, Rentlingen.

164, 233, 295, 328, 359, 393, 698. Koedderite L., Gymn.-Prof., Marggrabowa (Westpr.). 182, 238, 624.

Komorsynski Dr. Egon v., Wien. 144, 179, 339, 404, 469, 691, 724, 749.

Koschwitz Dr. Ed., Univ.-Prof., Königsberg. 150, 435. Koudelka Alfr. Frh. v., k. u. k. Liulen-

schiffsleut., Pola. 86, 116, 183, 305, 317, 344, 350, 381, 392, 406, 440, 505. Aummer Hofrat Dr. K. F., Landesschul-inspektor, Wien. 146, 236, 311, 503. Laclotte Prof. F., Paris. 372.

Lampel Dr. Jos., Haus-, Hof- und Staatsarchivar, Wien, 12, 173. Lanner Dr. Al., Gymn.-Prof., Innsbruck. 348.

Larisch Rud, v., Dozent am k, k, Museum f. Kunst u. Industrie, Wien. 468, 631. Leeder Karl, Hofkonzipist in Sr. Maj. Og C Oberstjägermeisteramt, Wien. 446.

Lenk Dr. Heinr., Kustos a. d. Hofbibliothek, Wien. 158, 204, 243, 340, 478, 590. Lermann Dr. Wilh., Privatdozent a. d.

Univ. München, 342, 374. Linhardt Adolphe, Paris, 178.

Lorenzen Andr., Gymn,-Lehrer, Kiel, 54, 77, 106, 149, 375, 406, 439, 507, 574, 632, 654, 719, 730.

Ludwig Vinz., Theol.-Prof., Klosternenburg. 28.

Luts Dr. A., Gymn.-Prof., Znaim. 863. Malfatti Dr. Hans, Univ.-Prof., Innsbruck. 29, 91, 156, 347, 380, 475, 507, 539, 636, 699.

Mantuani Dr. Jos., Amanuensis a. d. Hofbibliothek, Wien. 181, 343.

Mayer Prof. Dr. K. F., Köln. 173. Mayr Rob. v., Privatdozent a, d, Univ. Wien. 55, 442. Mayrhofer P. Is., Gymn.-Prof., Seiten-

stetten, 314, 439, 695. Meringer Dr. Rud., Univ. Prof., Graz.

19, 434, 564, 568, Michelitech Dr. Al., Univ.-Prof., Graz. 8, 40, 72, 104, 170, 234, 267, 301, 493,

526, 588, 716. Möller Dr. Alb., Graz, 464, 575, 686. Moist Dr., Theol.-Prof., St. Florian. 713. Mühlan Dr. A., Gymn.-Oberlehrer, Glatz.

Mütter Aloys, Köln. 39, 72, 121, 155, 286, 382, 396, 411, 460, 491, 509,

572, 588, 666, 732. Müller Dr. Rich., Kustos a. d. Albertina,

Wien. 23, 87. Müliner Dr. Laur., Univ.-Prof., Wien. 61, 82, 94.

Murr Dr. Jos., Gymn.-Prof., Trient, 188, 253, 348, 379, 633.

Much Erwin v., Wien, 257, 579. Much Dr. Rich v., Direktor der Lehrerbildungsanstalt in St. Pölten. (†) 41,

43, 278, 289. Nagl Dr. Erasm., Theol.-Prof., Heiligen-kreuz. 256, 457, 520, 552, 616, 649.

Neuwirth Dr. Jos., Prof. (dz. Rektor) a. d. Techn. Hochsch. Wien. 20, 52, 84. 114, 148, 180, 181, 211, 246, 280, 313, 842, 597, 630, 631, 661, 694, 728.

Ochler Dr. Joh., Gymn.-Prof., Wien. 280. Flöshi Dr. med. A., Dozent Wien. 254, 540.

Plockl Jos., Prof. a. d. Lehrerinnenbildungsanstalt in Wr.-Neustadt, 429. Pock Dr. Gr., Theol.-Prof., Heiligenkreuz. 31.

Foestion Reg.-Rat Jos. Cal., Bibliotheksdirektor, Wien. 17, 247.

Pols Dr. Amand, Theol.-Prof., St. Florian, 1 498

Post Nik, k. u. k. Konsnl in Hongkong. 274, 569, 604, 629, 663, 665, 696, 735, 766.

Poszvék Dr. med. Alex., Wien. 28. Pozdena Ing. Rud, F., Kommissär der Normaleichungskommission, Klosterneuburg. 155, 253, 879, 412, 508,

666, 700. Premerstein Dr. Ant. v., Privatdozent a. d. Univ. Wien, 717.

Ramsperger Dr. Edwin, Oberrichter in Frauenfeld (Schw.), 25, 683, 732. Richter Dr. Ed., Univ.-Prof., Graz. 23,

58, 345, 471. Rieber Dr. Jos., Univ.-Prof., Prag. 6, 37,

233, 401, 521, 554, 617. Röster Aug., Theol.-Prof., Mautern (Steiermark), 865, 538.

Rohr Dr. J., Univ.-Prof., Breslau. 85, 132, 165, 232, 830, 361, 426, 584,

648 Rohrer Dr. M., München, 287. Rothe Prof. Dr. K., Schulrat, Wien. 188,

411, 444. Kybiczka Dr. Ed., Volksschuldirektor, Wien. 474. Sägmüller Dr. J. B., Univ.-Prof., Tübingen.

360. Salzer Dr. Ans., Gymn.-Prot., Seitenstetten, 338, 638, 704,

Scapinelli Karl Conte, München. 220, 244, 383, 448, 514, 575, 606. Schäfer Dr. Bernh., Univ.-Prof., Wien.

36, 102, 131, 426, 618, 744. Schaffer Ad , Wien, 315, 583.

Schenkl Dr. Heinr., Unly, Prof., Graz. 79, 144, 869, 465, 500, 531, 592, 658. Scherer Hofrat Dr. Rud, v., Univ. Prof., Wien. 195.

Schermann Dr. Th., Rom. 8, 133, 403, 493, 653, Schindler Hofrat Dr. F. M., Univ.-Prof.,

Wien, 2, 216, 295, 391, 427, 540, 646 Schleinits O. Frh. v., London, 246.

Schlögl Dr. Niv., Theol-Prof, Heiligen-kreuz. 5, 196, 231, 264, 891, 425, 489, 522, 681, 742. Schmid Dr. Franz, Theol.-Prof., Brixen.

329, 457. Schmidt Ing. Ludw., Prof. a. d. Landes-gewerbeschule in Wr. Neustadt. 881.

Schneedorfer Dr. Leo Ad., Univ.- Prof., Prag. 743. Schnerich Dr. Alfr., Skriptor a. d. Univ.

Bibl., Wien. 115, 598. Schnürer Dr. Franz, Klosterneuburg. 276, 308.

Schönbach Hofrat Dr. A. E., Univ.-Prof., Graz. 15, 50, 82, 112, 136, 208, 241, 277, 308, 337, 404, 435, 436, 466, £64, 627, 659, 690, 728.

Schram Dr. Wilh., Bibliothekar der mührischen Landesbibliothek, Brunn. 748. Schwalm Dr. Karl, Gymn,-Prof., Wien, 896, 750.

Senfelder Dr. med. Leop., Wien. 540, 637. Senil Dr. Charles, Prof., Paris, 48, 371, 467, 504.

Seyd! Dr. Ernst, Studiendirektor am Augustineum, Wien. 268, 331, 361, 652, 683.

Slavid Matth . Wien. 596. Speckt Dr. Th., Theol.-Prot., Dillingen. 455.

Spener Dr. med. Karl, Berlin. 59, 92, 123, 157, 219, 254, 446, 476, 511, 540, 602, 603, 667, 734. Starter Dr. Alb., Archivedirektor, Wien.

44, 76, 108, 142, 174, 237, 305, 463, 529, 622, 657, 686, 705, 718, Straganz P. Max, Gymn. Direktor, Hall i, T. 16 ', 433.

Strahamer Dr. Franz, Wien. 152. Struns Dr., Berlin. 345.

Sturm P. Ambr., Gymn.-Prof., Seitenstetten. 26, 256. Thiel Dr. Viktor, Archivskonzipist, Wien,

Tille Dr. Armin, Leipzig. 346, 480, 558. Tissot E., Paris, 209, 286, 854, 535.
Tittel Dr. Jos., Theol.-Prof., Olmütz, 99.

Toischer Dr. Wend,, Gymn,-Direktor, Saaz. 128 Vildhaut Dr., Gymn.-Prof., Hagenau i. E.

76, 204, 270, 804. Vendrák Dr. Wenzel, Professor a, d. Univ. Wien. 49, 113, 402, 437, 628,

680, 727, Waagen Dr. L., Wien. 319. Wackernell Dr. Jos., Univ.-Prof., Inns-

bruck. 113, 279. Waitz Dr. Sigm., Theol. Prof., Brixen. 713. Wallner Paul, Wien. 60, 725, 749.

Wehrmann Dr., Gymn.-Direktor, Bochum. Weicht-Glon Dr. Friedr. Frh. zu, Staats-

bahn-Oberinspektor, Innsbruck. 29, 351, 414, 668, Weinrich Dr. Alfr., Rechtsrat, Karlsruhe.

88, 118, 251, 288. Willmann Hofrat Dr. Otto, Univ.-Prof.

Prag. 8, 44, 74, 104, 139, 167, 201, 235, 331, 364, 596, 461, 493, 589. Wopfner Dr. Herm., Gymn.-Prof., Innsbruck. 718.

Zorell Dr. Stephan, Repetent, Tübingen, 36, 134, 456, 458.

#### 2. Verzeichnis der besprochenen Werke. Ahlenius K., Till kännedomen om Skan-

Abhandlungen aus den Gebieten der Mathematik, Physik, Chemie und beschreibenden Naturwissenschaften. 121. -, Germanistische, Herm. Paul zum 17. März 1902 dargebracht, 79. Abrüstung! Von L. F. v. G. 735. Achelis H., Virgines subintroductae. 551-Achleitner A., Der Lawinenpfarrer. 705.

- -, Der wilde Galthirt. 705. - -, Der Radmeister von Vordernberg. 705.

- -, Tirolische Namen. 22. Ackermann R., Lord Byron. 82. Adickes E., Kant contra Haeckel. 7.

dinaviens geografi och kartografi un der 1500-talets senare hälft. 148. Ahlwardt W., Sammlung alter arabischer Dichter. L. 562. Ahrens F. B., Einführung in die praktische

Chemie, 756. Akten und Urkunden der Universität Frankfurt a, O. III, IV. 76.

Alberti O, v., Das Notwehrrecht. 90. Albing Ausg., Moribus paternis, 762. Albini-Crosta Magd., Der Engel in der

Familie, 745. Albrecht H., - s. Zeitschrift für Wohnungsw. sen. 253.

Albrecht O., Deutsche Schwänke. 767. Alfonsus A., Das neue Bienenbuch. 851. Allen Grant, Ein afrikanischer Millionär.

Almanach, Jüdischer, 5663. 94. Alpi Giulie, V-VII. 116. Altamira R., Psicologia del Pueblo Español.

730. Altenburg O., Die Arbeit im Dienste der Gemeinschaft, 88.

Althof Hm., - s. Waltharilied. 466. d'Altona H., Die Königszwillinge. 578. L'ambassade du prince Louis de Rohan à la cour de Vienne 1771-1774. 805. Ammann I. I., Volksschauspiele aus dem ! Böhmerwalde. 112.

Andree R., Braunschweiger Volkskunde, 53. Andresen K., Ideen zu einer fesuzentrischen Weltreligion, 391.

Arbeiten. Die astronomisch-geodätischen. des k. u. k. militär-geographischen Instituts in Wien. XVII. 155.

Arens B., Durch die Tahrhunderte, 764. - Kränze ums Mutterhaupt, 759. Ascher M., Renouvier und der französische

Nen-Kritizismus, 168. Asenijeff Elsa, M. Klingers Beethoven, 728,

Ariaticus, Die Kämpfe in China, L 350, Athanasiades A., Die Begründung des orthodoxen Staates durch Kaiser Theodosius den Großen. 133.

Aufrecht E., Anleitung zur Krankenoflege.

Aus der Sammlung Boisserée, 52 Aus Vergangenheit und Gegenwart. 33 - 35.

d'Avis Eb., Die natürliche Volkswirtschaftsordnung und die staatliche Wirtschaftspolitik. 185.

Axelred E. L. Tolstois Weltanschauung und ihre Entwicklung, 523,

Back J., Leonis XIII. Carmina, Inscriptiones, Numismata. 713.

Bachmann A., Die deutsche Geschichtswissenschaft des 19. Jhdts. 686.

Bachmann P., Niedere Zahlentheorie, I. 666.

Bader M., Lehrbuch der Kirchenveschichte 678

Bacenreither F. C., Electa der Wahrheit, 764. Bäumer G., Handbuchder Frauenbewegung. IV. 55.

Baltser O., Die Sentenzen des Petrus Lombardus, 490.

Barry W., Der Zauberknoten. 737. Bartels Ad., Der Bauer in der deutschen Vergangenheit. 623.

Barth IIm., Geschichte der peistlichen Musik. 694.

Bauch G, Die Anfänge des Humanismus in Ingelstadt, 558.

-, s. Akten u. Urkunden. 76. Fauer E., Russische Studenten, 410. Bauer Max, Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit, 685.

Baumann A., Singspiele. 416. Baumberg A., Kleine Erzählungen u.

Skizzen, 220. -, Das Kind. 124

Brumgarten A., Hydriatische Tagesfragen. 445. Baumgaetner H., Geschichte der Pädagogik,

396.

- -, Pädagogik, 498.

Baumstark A., Die Petrus- u. Paulusakten in der literarischen Überlieferung der syrischen Kirche. 193, -, s. Oriens christianus, 714.

Baur A., Kochkatechismus für Kranke, 476. Beatus Rhenanus, Magnifizenz in Sorgen 579.

Beaucamp E., Ratgeber für junge Frauen u. Mütter. 157

Bechaux A., Nationalökonomische Schulen des 20. Jahrhunderts, 633. Bechtein L., Neues deutsches Märchen-

buch. (3 Ausgaben.) 767. Beck A., Die Amberger Parcifal-Fragmente

u. ihre Berliner u. Aspersdorfer Ergänzungen. 13.

Beck L., Die Geschichte des Eisens in technischer u. kulturgeschichtlicher Beziehung. V. 511.

Bedürfnir, Das, größerer Sauberkeit im Kleinvertrieb von Nahrungsmitteln. 784. Beecher-Stowe H., Des Predigers Brant-

werhung. 124. Beets F., Klare Köpfe. 586. Behrens J., Nutapflanzen. 188

Beiche E., Erklärung geographischer Namen. Beissel St., Das Evangelienbuch Hein-

richs III, aus dem Dome zu Goslar in der Bibliothek zu Upsala in seiner Bedeutung für Kunst u. Liturgie. 148. - -, Die Aachenfahrt, 457.

. Aus der Sammlung Boisserée, 52. Bekk A., Das Papsttnm u. sein Verhältnis

zu Kultur u. Wissenschaft, 102. Belck W., Beiträge zur alten Geographie u. Geschichte Vorderasiens, 110. Benedict S., Die Gudrunsage in der neueren

dentschen Literatur. 563. Benedyktowicz J., St. Witkiewicz jako krytyk, 693.

Bens Fr., Ausgewählte Gedichte. 479. - - Dunkle Wege, 479.

Berenson B., Italienische Kunst, 694. Berg A., Die wichtigste geographische Literatur. 344.

Berg Leo, Neue Essays. 179. - v., Unschuldig verfolgt. 766. Berghaus H., - s. Sohr K. 375. Bericht, Stenographischer, über die Ver-

handlungen der 22. Jahresversammlung des deutschen Vereines für Armenpflege und Wohltätigkeit am 18. u. 19. Sept. 1902 in Colmar, 377.

Berlefsch Goswina v., Jakobe. 763. Berleesch Lina Freifrau v., Romanbibliothek. 544.

Bernardus J., Speculum Monachorum, 298. Bernars M., Schriften zur Kritik u. Literaturgeschichte, III. 595.

Berneker E., Slavische Chrestomathie mit Glossaren. 401. Berner E., - s. Jahresberichte, 684.

Berninger J., Zwei » Elternabende« im Dienste der Volks- u. Schulhygiene. 573. Bernthsen A., Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. 347,

Bethge R., - s. Ergebnisse. 723. Bibliografhie der theologischen Literatur für das Jahr 1901. 297. Biblioteka Krakowska, XVIII-XX, 78.

Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes, 61, 416.

Biederlack J., Die soziale Frage. 847. Bierbaum Ir., - s. Sporer P. 456. bigelmair A., Die Beteiligung der Christen

am öffentlichen Leben in der vorkonstantinischen Zeit. 585. Bischof, Der, u. sein Klerus, 330.

Bischoff D., Maurertum n. Menschheitsbau, 339. Bischoff Erich, Die Steuereinschätzung n.

Reklamation in Sachsen u. Preußen. 41115 -. Gemeinverständliche Wechsel- u.

Diskontlehre, 665, Bischoff H., Rich, Bredenbrücker, 339. -, II. Hansjakob, 467.

Blaas I., Geologischer Führer durch die Tiroler u. Vorarlberger Alpen, 318.

Blof F., Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 100. - - Die Rhythmen der attischen Kunst-

prosa: Isokrates — Demosthenes — Platon, 109. Block L., Die ständischen u. sozialen

Kämpfe in der römischen Republik. Blochmann R. H., Licht u. Wärme. 509. Biudau A., - s. Sohr K. 375.

Böhmer H., Die Bekenntnisse des Ignatius von Loyola, 585.

Boehmer J. F., - s. Codex. 269 Boerenkrieg, Der, 1900-1902. Von ". ". (Braunschweig, Westermann.) 12 Boesch Hs., Das Kinderleben in der

deutschen Vergangenheit, 623. Böttger H., - s. Schoedler. 699 Boetticher G., - s. Dichter. 436. Boisserée, Aus der Sammlung, D' Boissevain U. Ph., - s. Dion. 79.

Boltamann L., Über die Prinzipien der Mechanik 379. Bonin B. v., Die praktische Bedeutung

des jus reformandi. 316 Bonomelli J., Das neue Jahrhundert. 70. -. Die Kirche, 392 Borel H., Junge Liebe, 607. Bossert A., Histoire de la littérature alle-

mande, 47. -, La légende chevaleresque de Tristan et Iseult, 276

Botek F. u. A. Kleiber, Facta loquuntur oder Reflexionen über ein Dezenninn bischöflicher Amtstätigkeit, 99. Boucke E. A., Wort u. Bedeutnng in

Goethes Sprache, 177. Bourg Ph., Ein Geistesproletarier, 579. Braeß M., Das heimische Vogelleben, 757. Braig K., Das Wesen des Christentums. 744. , Der Papst n. die Freiheit, 744. Brand A., Müller v. Itzehoe. 177

Brandl A., Erzherzogin Sophie v. Österreich u. eine tirolische Dichterin: Walpurga Schindl, 337. Brandstätter H., In der Erkerstube. 768.

Brandt M. v., China n. seine Handelsbezichungen zum Auslande, 569. Brandt P. - s. Ovid. 531.

Braun H., Christamaria, 768.
Bray Graf F. G. de, Aus dem Leben eines Diplomaten alter Schule, 237. Bray-Steinburg Graf O. v., Denkwürdig-

keiten aus seinem Leben. 237, 527. Bree M., Die Grundzüge der Methode Leschetizky. 439.

Bremme W., - s. Nakatenus W. 758. Brenner L. Neue Spaziergange durch das Himmelszelt, 378.

Brethola B., Geschichte der St. Jakobskirche in Brünn, 304.

Bretal H., Botanische Forschungen des Alexanderzuges, 635. Brockhaus' Konversationslexikon, 546, 769. Browning El. B., Sonette nach dem Portuglesischen, 761.

Brück H., Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jhdt, 1; 1V, L. 328. Brückner Al., Psalterze polskie de polowy XVI wieku, 659.

Bruemann K., Kurze vergleichende Grammatik der idg. Sprachen, 433. Rücher K., Der deutsche Buchhandel u.

die Wissenschaft, 524. Buchi A., Die kath, Kirche in der Schweiz. 457.

Bülbring K. D., Altenglisches Elementarbuch. L 532.

Buerdorff B., Medizin oder Philosophie?

236. Bulmerineg A. v., Zwei Kämmerei-Register der Stadt Riga, 557.

Bunge G. v., Der Vegetarianismus. 476. Buol M., Das Geheimnis der Mutter, 764.

- -, Die Stiefkinder. 763 - -, Lieder vom hl. 1.ande. 759.

Burg J., In der Manege, 230 Busemann L., Bilder aus dem Pflanzenleben, 411.

Russe Br., - s. Keck H. 767. Busse K., Die Schule von Polajewo, 642. Bussmann E. W., Handel u. Ethik, 427. Byron Lord, Manfred. 416.

Bystrsycki J., () poezyach i mowach pogrzebowych ks, H. Kajsiewicza, 693.

Caldemeyer J., Versuch einer theoretischen u, praktischen Erklärung der Willensfreiheit, 715. Camenisch K., C. Borromeo u. die Gegen-

reformation im Veltlin. 685.

Campe J. H., Robinson, 767. Capitaine W., Die Moral des Klemens von Alexandrien, 389.

Carif Etlar, Erzählungen aus fremden Landen. 416.

Carnap A., F. W. Dörpfeld, 136. Carpenter Edw., Wenn die Menschen reif zur Liebe werden, 683.

Carring G., Das Gewissen im Lichte der Geschichte, sozialistischer u. christlicher Weltanschauung. 199. Caspary A., Ludolf Camphausens Leben.

431.

Castilla, Mehr Pulver. 448. Catenarum Graecarum catalogus, compo-

snerunt G. haro et I. Lietamann, 692. Cathrein V., Recht, Naturrecht u. positives Recht. 90.

- -, Philosophia moralis, 428, - -, Glauben u. Wissen, 586. Cauderlier Em., L'évolution économique

du XIX, siecle, 731. Christ Sophie, Taschenbüchlein des guten

Tones. 745 Chwolson O. F., Lehrbuch der Physik. I. 410, Classen A., Ausgewählte Methoden der

analytischen Chemie. L 91. Clausmitzer E., - s. Heydtmann. 501, Clement B., Deutsche Treue. 768.

Cloeren H., - s. Classen A. 91. Codex diplomaticus Moenofrancofurtanis. Urkundenbuch der Reichsstadt Frank-

furt. L. 269. Cohen E., Vorträge für Arzte über physikalische Chemie. 284.

Conrad M. G., Majestät. 705.

Consentius E., Lessing u. die Vossische Zeitung. 724. Contren L., Gon im Wandel der Jahr-

hunderte, 505. Cook F. A., Die erste Südpolarnacht. 754.

Corelli M., Stimmungsbilder aus Ost und West 607. Condenhove H. Graf, Das Wesen des Anti-

semitismus, 118. Crane W., Linie n. Form. 83.

Cremer E., Die poetischen Formen der dentschen Sprache, 564. Crusius O., Erwin Rohde. 657.

Curtius Ernst. Ein Lebensbild in Briefen, hrsg. v. Fr. Curtius. 657.

Curtze M., Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter u. der Renaissance, 601.

Caphlar: K. v., Lehrhuch der Institutionen des rom. Rechts. 442.

Dåhnhardt O., Heimatklänge ans dentschen Gauen, III, 544.

-, Deutsches Märchenbuch, 767. Dahlmann J., Der Idealismus der iudischen Religionsphilosophie im Zeitalter der Opfermystik, 199

Dahn Felix, Sämtliche Werke poetischen Inhalts. 543.

-, 50 Jahre. 578 Daiber A., Eine Australien- und Südseefahrt, 343.

Danckelmann E. Frh. v., Ch. Batteux. 374. Dantes heilige Reise. Freie Nachdichtung der Divina commedia von I. Kohler,

David A., Von Weg u. Steg. 764. David J. J., Die Troika, 608 Davidsohn R., Forschungen zur Geschichte von Florenz. III. 202.

Dedekind R., — s. Abhandlungen, 121. Delitzsch F., Babel n. Bibel, 36. Delle Grazie M. E., Gedichte. 759. - -, Sämtliche Werke, L 111. 765.

Demolins E., A-t-on Interet à s'emparer du ponvoir? 471. Dernburg H., Das bürgerliche Recht des

Deutschen Reichs u. Preußens. II, 2 n. III. 88. Descartes R., Meditationes de prima philo-

sophia, 201. Desjardins G., Authenticité et Date des Livres du N. T. 133.

Detering M., Die Götterdämmerung. 513. de Wet, - s. Wet de, 477.

Dichter, deutsche, des 19. Jahrhunderts, hrsg. v. O. Lyon. 1-6. 436. Dichterbuch, Schweizerisches. 761. Dichterstimmen über Erziehung u. Unter-

richt. 761. Dieffenbach G. Chr., Für unsere Kleinen. 767.

Diel I., Friedr. Spee, 685. Diels H., - s. Poetarum graec, fragmenta, 142. - s. Herakleitos, 142. Diem U., Das Wesen der Anschauung. 168.

Dier M., Unter den Schwarzen. 116. Dießel J., Ein Wort an die Männerwelt, - an die Frauenwelt, - an die junge Welt, - an die heiratslustige Welt,

- an die eingebildete Welt. 746. Dion, Cassius Cocceianus, Historiarum Romanarum quae supersunt. 111. 79.

Dobschutz E. v., Die urchristlichen Gemeinden. 165. Doebner R., Annalen n. Akten der Bruder des gemeinsamen Lebens im Lüchten-

hofe zu Hildesheim, 550. Döller J., Bibel u. Babel oder Babel u. Bibel? 391.

Doering O., Des Augsburger Patriziers Philipp Hainhofer Reisen nach Innsbruck u. Dresden. 147.

Dorpfeld F. W., Gesammelte Schriften, 11-XII, 136 Doppler Chr., Über das farbige Licht der

Doppelsterne, 700, Doren A., Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. 1. 189.

Dose Jhs., Frau Trene. 705. Dransfeld H. v., Erwacheu. 758. Drews A., - s. Schelling. 620. Driesmans H., Die Wahlverwandtschaften

der deutschen Blutmischung, 536. -, Rasse u. Milieu. 696. Droß O., Mars. Eine Welt im Kampf ums

Dasein. 26.

Duden K., Rechtschreibung der Buch-

druckerejen deutscher Sprache, 533. Dühren E., Der Marquis de Sade u. sein-Zeit, 464.

Duhr B., Die Jesuiten an den deutschen Fürsteuhöfen des 16. Jhdts, 233. -, s. Diel J. 685.

Dukmeyer Fr., Der Zorn Jehovahs, 577. Dvořak R., Chinas Religionen. 619. Dygasiński Ad., Lebensfreuden, 746.

Eherle K., Die gegenwärtige »Los von Rom .- Bewegung. 361. Echegaray José, Galeotto. 416. Ecker J., Porta Sion. 582.

Ecloga, Die, des Theodulus. Hrsg. J. Osternacher, 340.

Eder P. A., Die Herrschaft des Rechtes, 284. Eggert Ed., Gerechtigkeit. 577.

Ehlers W., Graf Hartenstein, 576. Ehrentrauf A. M., Untersuchungen über die Frage der Frei- und Reichsstädte, 717.

Ehrhard A., F. Grillparzer, Sein Leben u. seine Werke. 369.

Ehrhard L., L'ambassade du prince-coadjuteur Louis de Roban à la cour de Vienne (1771-1774). L 305 Eickhoff R., Berliner Schulreform. 429.

R., Nietzsches Erkenntnistheorie und Metaphysik, 491. Ekensteen M. v., Friede den Hütten. 321.

- -, Meine Welt. 759. Emmanuel-Kalender 1904. 547. Ender A., Katechismus-Dispositionen. 166.

Endler F., Succinctus De Anima Humana Tractatus. 83. Engel M. v., Transaktionen. 577. Engelkemper W., Die Paradiesesflüsse. 3

Erbfolgekrieg, Österreichischer, 1740-48. VI. 541. Erck F., Die deutsche Dichtkunst, dentsche

Dichter u. Dichterwerke. 372. Erdmann M., - s. Verhandlungen. 340. Ergebnisse u. Fortschritte der germanisti-

schen Wissenschaft im letzten Vierteljahrhundert. 723. Erhard E., Worte. 480. Erinnerungsblätter an die Leyden-Feier

im April 1902. 540. Erlebnisse, Die, eines deutschen China-Kriegers z. Z. der letzten chinesischen

Wirren. 632. Erményi Ing., Dr. Josef Petzvals Leben u. Verdienste. 507.

Ernst B., - s. Dichterstimmen. 761. Erzählungen, 5 deutsche mittelalterliche, in neuen Versen von M. Heyne. 760. Ettinger M., Die Advokatur im modernen Verkehre, 116.

Etzold R., Zeitbestimmung mittels des Passage-Instruments. 382. Eubel C., Bullarinm Franciscannm, VI. 162 Eucken R., Thomas v. Aquino u. Kant,

ein Kampf zweier Welten, 9 Evers G., Römische Mosaiken, 469. Eynatten C. v., Schwarzwaldkinder. 766.

Eyth M., Der Kampf um die Cheops-Pyramide. 514.

Falckenberg R., R. Euckens Kampf gegen den Naturalismus. 168. Falke G., Putzi. 669.

Falzari F., Oroto. 578. Faulhaber Mich., Hohelied-, Proverbienu, Prediger-Catenen, 741.

Federici E., La prevenzione del suicidio. 268.

Feeg O., Die modernen Verkehrsmittel zu Wasser u. zu Land. 29.

Feichtinger E., Über den Nutzen klassischer Sprachen für das Studium moderner Sprachen, 467.

Feine P., Jesus Christus u. Paulus, 329. Feiwel B., Jüdischer Almanach, 94. Felbiger J. J. v., Eigenschaften, Wissen-schaften u. Bezeigen rechtschaffener

Schulleute. 139. Festschrift des germanistischen Vereins in

Breslau, 625. Fick R., Praktische Grammatik der Sanskrit-

Sprache für den Selbstunterricht, 19. Ficker P., Religionslose Moral - ein Unsinn. 200.

Finger A., Compendium des österreichischen Strafrechts. I. 283.

Finke H., Aus den Tagen Bonifaz VIII. 10. Finkler u. H. Lichtenfelt, Das Eiweiß in Hyglene n. Wirtschaft der Ernährung. Fischer Emil, Synthesen in der Purin- u.

Zuckergruppe, 699, Fischer E. L., Die modernen Ersatzver-

suche für das aufgegebene Christentum. Fischer F., Die Brennstoffe Dentschlands

u, der übrigen Länder der Erde n. die Kohlennot. 288. -, Die chemische Technologie der Brenn-

stoffe. II. 288. Fischer Jos., Die Entdeckungen der Nor-

mannen in Amerika, 440. Fischer Kuno, Ober die menschliche Freiheit, 715.

Fischer M., Der Schutz der Gelsteskranken in Person u, Eigentum, 412 Fischer R., - s. Shakespeare W. 279

Fitger E., Die wirtschaftliche u. technische Entwicklung der Seeschiffahrt von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, 512.

Flamerion P., Die Lage der katholischen u. protestantischen Völker vom wirtschaftlichen, moralischen u. sozialen Gesichtspunkte aus untereinander ver-

glichen. 362. Flasch A., Die sogenannte Spinnerin, Erzbild in der Münchener Glyptothek. 246.

Flatau G., Über Migrane. 540. Fleiner F., Über die Entwicklung des katholischen Kirchenrechtes im 19. Jhdt.

Fleischer E., Lehrbuch der Zoologie. 605. Fleischmann A., Die Darwinsche Theorie,

651. Flesch u. Soetbeer, - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege

u. Wohltätigkeit, 152. Fleuriot Zenaide, Eine unsichtbare Kirche. 705.

Förster W., Der Student u. die Politik. 300. Fonck L., Die Parabeln des Herrn im Evangelium, exegetisch u. praktisch er-

läntert. 262.
Forel A., Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen u. einiger anderer Insekten. 71.

Forschungsreise, Dritte Asiatische, des Grafen Eugen Zichy, II. 26.

Forsten II., Aus dem Reiche des Bach-schisch. 125. Forsteneichner A., Naturbilder. 757.

Foft, Marine-Kunde, 381.

Fouillée A., Esquisse psychologique des peuples européens. 662.

Fournet J., Pensées philosophiques. 332. Fourvières R. P., Lou Pichot Tresor

dictionnaire provençal-français et français-provençal. 725. Frank E., Die Sklavenaufstände des Mittel-

alters. 443. Frank Fr., Nachträge zn -Der Ritualmord vor den Gerichtshöfen der Wahrheit u.

Gerechtigkeite, 553, -. Katechetischer Unterricht über das

hl. Bußsakrament. 393. Frankenhäuser Fr., Das Licht als Kraft

u. seine Wirkungen, 540. Frans A., Die Messe im deutschen Mittel-

alter, 325. Frauenbewegung, Die, in der Schweiz, 55. Frauentrost, 746.

Fred W., Die Wohnung u, ihre Aus-

Gilm II. v., Gedichte. 94. stattung, 751.

Freithal Fridolin, Das Hochgericht im | Birkachwald. 705. Frenssen G., Jorn Uhl. 61.

Frenzel P., Das Gas u. seine moderne Anwendung. 668.

Freude, Die. Ein deutscher Kalender. 761. Frey E., Nordische Mythologie auf höheren Schulen, 308.

Fricke R., Hauptsätze der Differential- u. Integral-Rechnung. 539.

Frieß G. E., Die Personen- oder Taufnamen in Österreich u. d. E. in historischer Entwicklung. 44, 656.

Frimmel Th. v., Geschichte der Wiener

Gemäldesammlungen. I. 6. 114. Fritsch B., Judikate des Reichsgerichtes, des Verwaltungsgerichtshofes u. des obersten Gerichtshofes in Sachen des

Kultus, des Unterrichtes u der Stiftungen. 600. Fritsch H., Die Krankheiten der Frauen. 602.

Frommel-Gedenkwerk, Das. 656.

Frost G. A., Reiseerlebnisse eines sächsischen Pfarrers in Deutschland, Österreich-Ungarn, Rusland u. Frankreich. 214.

Füllkrug G., Jesus n. die Pharisaer. 519. Fukuda F. T., Die gesellschaftliche u. wirtschaftliche Entwicklung in Japan, 755

Ganghofer L., Das neue Wesen. 353. Gardair J., - s. Fournet J. 332. Gardthausen V., Sammlungen u. Kataloge

griechischer Handschriften, 692. Gurten J. v., Das Wetterhexchen, 766. Gartenlaube-Bilderbuch, 768,

Gaß J., Straßburger Bibliotheken. 2091. . Die Bibliothek des Priesterseminars in Strafburg. 200

Gassert H., Arbeit u. Leben des kath, Klerikers im Lichte der Gesundheitslehre, 701. Gatterer Hil., Compendium theologiae

moralis, II. 37 Gaudier A. le, De perfectione vitae spiritualis 893.

Gaugusch L., Das Ehehindernis der höheren Weihe, 195.

Gebhardi W., Ein ästhetischer Kommentar zu den lyrischen Dichtungen des Horaz, 403.

Geiger W., - s. Grundriß, 240. Geiftler K., Eine mögliche Wesenserklärung

für Raum, Zeit, das Unendliche u. die Kausalität nebst einem Grundwort zur Metaphysik der Möglichkeiten, 104. Gercke A., Abrit der griechischen Lautlehre, 564.

Gerling W., Das Ich u. die Unsterblichkeit. 525.

Gerstenberge J. v., Ottilie v. Goethe u. ihre Sohne Walther u. Wolf, 177. Gibsone 1. Bodenwacher u. Wohnungsnot, 473.

Giehrl E., Das Reich der Frau. 252. Gierke O., Johannes Althusius u. die Entwicklung der naturrechtlichen Staats-theorien. 600.

Giesebrecht Fr., Die alttestamentliche Schätzung des Gottesnamens u. ihre religionsgeschichtliche Grundlage. 5 Giesenkagen K., Auf Java u. Sumatra. 343.

Gietmann G., - s. Kreiten W. 759. Gihr N., Die hl. Sakramente der kath, Kirche. L 518.

Gimmerthal A., Hinter der Maske, 179.

Gjems-Selmer Agot, Die Doktorsfamilie im hohen Norden. 768.

Glossy K., - s. Jahrbuch. 279. Gloth W., Das Spiel von den sieben Farben.

Gnauck-Kühne E., Aus Wald n. Flur. 220. Göbel G., Anfänge der Aufklärung in Alibayern, 43

Goethes Samtliche Werke, hrsg v. E. v. d. Hellen (Jubiläumsausgabe). VI, VIII, XXIII, XXVIII, XXXI XXII. XXXII, 542. — XIII, XXIV, XXXIII.

Werke, hrsg. v. K. Heinemann. VIII, IX, XIV, XV, 542. - Briefe, hrsg. v. E, v. d. Hellen, III. 542.

Goethe u. Österreich, Briefe. L 724. Goldman H. F., Die Ankylostomiasis, 59. Goldschmidt A., Die Kirchentur des heiligen Ambrosius in Mailand, ein Denkmal frühehristlicher Skulptur. 313.

Goldschmidt L., Kantkritik oder Kantstudium, 167. -, s. Mellin G. S. A. 167.

Goldstein Jul., Die empiristische Geschichtsauffassung D. Humes, 460.

Gordon E., Die kath. Kindergärtnerin. 461. Gothein M., - s Browning E B. 761, Gott starb! Von A. D. P\*\*\*\*, 105. Gottlob A., Die Servitientaxe im 13. Jhdt 359

Gottschall R. v., Chr. Grabbe. 466. Grabbe Chr., Hannibal, Erganzt von C. Spiel-

mann. 576. Grabowsky N., Bildung, was ist sie und

wie wird sie gewonnen? 492. Gravenita G. v., Deutsche in Rom 367.
Gramzow O., Fr. Nietzsches Herrenmoral, 716

Grafmann Th., Er reist für Bollinger, 256. Greff P., Der hl. Ignatius v. Loyola u. seine Zeit. 618.

Gregersen N. J., Jagt i Norge, 573. Greif M., Neue Lieder n. Mären. 758. Greinz R., Von Innsbruck nach Kufstein.

537 Grewer Th., - s. Wiseman N. 6. Greyers O. v., A. Haller als Dichter. 466. Grierbach H., Gesundheit u. Schule, 254. Grigorowitsch D. W., Drei Erzählungen. 416.

Grillfarser Franz, Werke. Hrsg. J. Minor. 352. Sämtliche Werke, Hrsg. M. Necker. 532.

Sämtliche Werke, Hrsg. A. Zipper.

543. - -, Werke, Hrsg. R. Franz. L 764. - -, Werke, (Universal-Bibliothek.) 352

- -, Werke. (Bibliothek der Gesamtliteratur.) 352.

- -, Briefe u. Tagebücher. 764.

- -, Die Ahnfrau. 705.

 — , König Ottokars Glück u. Ende. 705. Grimm Brüder, Deutsche Sagen, 544. Grimm H., Das Leben Raphaels, 752. Grimm J., Lilalpa, 702.

Grimme F. W., Auf roter Erde. 574. -, Auf heimischer Scholle. 763.

Grimme H., Psalmenprobleme, Untersuchungen über Metrik, Strophik u. Paseq des Psalmenbuches, 263 Groth E., - s. Hoffmann G. 538.

Grotjahn A., Ober Wandlungen in der Volksernährung. 667.

Grotthuß J. E. Frh. v., Türmers Jahrbuch. 762

Grube K., Dr. Ritter aus Chicago. 256. Grube M., Im Bann der Bühne. 513. Grube W., Geschichte der chinesischen Literatur. 273.

- Gruber Chr., Deutsches Wirtschaftsleben, auf geographischer Grundlage geschildert. 346
- Gruner S., Ober die altesten Sitten n. Gebräuche der Egerländer 1825 für J. W. v. Goethe niedergeschrieben. 214.

Grundriß der iranischen Philologie, Hrsg. W. Geiger u. E. Kuhn, I. I. 3, 2, 4, 240.

Grundscheid C., Vaterländische Handels u. Verkehrsgeographie in begründend vergleichender Methode, 183.

Gruner Fd., Der Limauer Kollege, 448, Grunsky K., Musikgeschichte des 19, Jhdts. 469.

Gerichtliche Medizin, 608 Guders. Günther S., Das Zeitalter der Entdeckungen,

Güttler C., Gibt es eine katholische Wissenschaft? 332.

-, s. Descartes R. 201. Gumppenberg H. v., Schwedische Lyrik, 761.
Gurlitt L., Der Deutsche u. sein Vater-

land, 461,

— , Virtus Romana. 768, Guttenbauer K., Anschauungen über Ge-hirnfunktionen. 700. Gutberlet K., — s. Heinrich J. B. 302. Guttmann J., Die Scholastik des 13. Jhdts.

in ihren Beziehungen zum Judentum u, zur jüdischen Literatur. 101.

Haack F., Die Deutschromantiker in der bildenden Kunst des 19. Ihdts, 52.
Haake P., König August der Starke, 529.
Haberl F. X., Kirchenmusikalisches Jahrbuch, XVII. 439.

Hagemann G., Metaphysik. 267. Hagen E. v., Freie Gedanken über die innere Verknüpfung zwischen Gerech-

tigkeit und Glück, 525. Hager E., Die geographischen Verhält-nisse des österr. Alpenvorlandes 23.

Hahn-Hahn Ida Grafin, Gesammelte Werke. 543, 765. Halm F., Camoens. 256.

Hamann E. M., - s. Harms E. M. 309.

Hammerstein L. v., Charakterbilder aus dem Leben der Kirche. 744. Hampe Th , Die fahrenden Leute in der dentschen Vergangenheit. 623.

Jand, Die tote, Historische Novelle, 764 Handbuch der Frauenbewegung. III, 428; IV, 55.

Enzyklopädisches, der Pädagogik, von Prof. W. Rein. L. 715.

Handlungsbuch, Das, Vickos v. Geldersen.

Das, von Hermann u. Johann Wittenborg. 77.

| Hannig F., De Pegaso. 340.

| Hanzen Chr., - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohl-

Acteurs fur Armenpinege u, Wohl-tätigkeit. 346.

Hansin Hel., Thereslis Piels, 766.

Hansinkob H., In der Karthause, 642.

Harder E., Deutsch-arabisches Hand-

wörterbuch, 580,

Harm E. M., Abril der Geschichte der deutschen National-Literatur, 509,

Horms H., Vaterländische Erdkunde, 183.

Hartin Ang., Heimchen, 766.
Hartin L., Geaf. — s. Fritsch B. 600.
Harting L., Geaf. — s. Fritsch B. 600.
Hartinann L. M., Corporis chartarum
Italiae specimen, 10s.
Hartmann P.— s. Schriften des deutschen

Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit, 346. Harz H. C. P., Wohnungsfrage u, Soziale Frage. 506.

Haug R., Hygiene des Ohres im gesunden u. kranken Zustande, 880.

Haupt A., Tapfere Frauen der Reforma-tionszeit. 703. Houshofer Max, Der kleine Staatsbürger,

Haurrath A., Alte Bekannte, HI. 335, Hebbel F., Sämtliche Werke, Hrsg. R. M. Werner, 289, 608.

— —, Ausgewählte Werke, hrsg. v. R., Specht. 764, 543. Hebenjans-Kaempfer L. v., Taubenflug.

her J., Frauengestalten am Leidens-wege des Herrn, 206. Hedin Sven v., Im Herzen von Asien, 753.

lleer J. M., Der historische Wert der Vita Commodi, 717. Heidt K., M., Sein Vermächtnis, 760 Heigl F., Chinesische Sprache, Schrift u.

Literatur, 628. China, seine Dynastien, Verwaltung

u. Verfassung 664. Heitgers Jos., Blicke ins Menschenleben. 745. Heilmeyer A., Adolf Hildebrand. 728.

Heim M., Die künstlichen Nährpräparate u. Auregungsmittel, 15 Heim N., Christus victor! 747.

Heimberger J., Der Begriff der Gerechtigkeit im Strafrecht, 684. Heimerl A., Schulftora von Österreich,

Heinichen F. A., Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, 629,

Heinrich J. B , Dogmatische Theologie. X. I. 392. Heinze P., Geschichte der deutschen Literatur von Goeihes Tod bis zur

Gegenwart, 592. Heinze W., Die Belagerung der Pekinger

Gesandtschaften, 317 -, Die Beschlagnahme der dentschen Postdampfer durch die Engländer, 604.

Heiß Cl., Wohnungsreform n. Lokalverkehr, 697. Heitzer Lor., Seines Vaters Schutzengel.

Helfert Frh. v., Casati u. Pillersdorff n. die Anfänge der italienischen Einheits-bewegung. 12.

Osterr. Jahrbuch 1903. 545. Heller H. Vinz., Grundformen der Mimik

des Antlitzes, 85. Hellinden M., Der Stern von Halalat. 763.
Helling W., - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohl-

tätigkeit. 152.

Hellingiaut O., — s. Poesie. 762.

Hellingiaut W., Die Grenzwissenschaften der

Psychologie, 510. Helten W. L. v., Die altostniederfranki-

schen Psalmenfragmente, I. 723. Hemme A., Kleines Verzeichnis griechischdeutscher Fremd- u. Lebnwörter, 113.

Henniger K. A., Praktikum, 589. Chemisch analytisches Hensen W., Kaiser, König u. Bürger. 416.

Herakleitos von Ephesos. 142. Herbert M., Frauen-Novellen. 853.

- -, Von unmodernen Frauen. 353. - -, Alessandro Botticelli. 703.

- -, s. Keiter, 702.

- -, Einkehr. 758. - -, Einsamkeiten. 758

-, Flüchtiges Glück, 761.

Herbornes O. F. M., - s. Stagefyr N. 2. Herders Konversationslexikon, 546, 769. Herders Werke, hrsg. von Th. Matthias. 765.

Herre P., Europäische Politik im Cyprischen Krieg 1570-1573. I. 333. Herrman M., Übersicht über die histo

rische u. numerische Entwicklung der römisch-katholischen Kirche in der Provinz Sachsen am Ende des 19. Jhdts. Herts W., Heinrich v. Schwaben. 545.

-, - s, Wolfram v. Eschenbach, 760, Herizer W., Handkommentar zur Eisenbahn-Verkehrsordnung, 668.

Herney M. F. S., . Holbeins Ambassadors .. The Picture and the Men. 245, Herwerden H. van, Lexicon Graecum

suppletorium et dialecticum, 369. Hersblättchens Zeitvertreib, XLVIII. 767. Hesiodi carmina, rec. A. Rzach, 465. Hetzenauer M., Abschreiben oder Benützen? 5.7.

-, Epitome exegeticae biblicae catho-licae, 742. Heveri L., Ewige Stadt, ewiges Land,

Frohe Fahrten in Italien. 54. Heyden - Zielewicz J., Prolegomena in Psendocelli de universi natura libellum. 840

Heydtmann J. u, E. Clausnitzer, Deutsches Lesebuch für Präparandenanstalten, 501. -. Deutsches Lesebuch für Lehrerseminare, 501.

- -, Deutsches Lesebuch für Lehrerinnenseminarien, 501.

Heyl J. A., Auf stürmischer Fahrt. 415. Heymann R., Weiße Nächte. 575. Heyne M., Altdeutsch-lateinische Spielmannsgedichte. 760.

-, 5 deutsche mittelalterliche Erzählungen. 760.

Heyse J. Chr. A., Allgemeines verdentschendes u. erklärendes Fremd-

wörterbuch, 629. Heyre P., Romane u. Novellen. 644 Hickmann A. L., Historisch-statistisch

Tafeln aus den wichtigsten Gebieten der geistigen u. materiellen Entwick-lung Wiens im 19. Jhdt. 721. gers J., Die neuesten Ablaßbewilli-Hilgers J.

gungen. 393. Hillern W. v., Der Gewaltigste. 641. Hilm Karl, Der Sklavenkrieg. 576.

Hilty, Briefe, 394. Himmelstein F. X., Konvertitenbilder, 682 Hintner Val., Die Stubaier Ortsnamen, 22.

Hirn J., Tirols Erbteilung u, Zwischen-reich 1595-1602, 237. Hirsel R., Der Eid, 24.

Hjell A., Die altsyrische Evangelienüber-

setzung u. Tatian Diatessaron. 551.

\*\*Hotel Ed., Weltenmorgen, 758.

\*\*Hoberg G., Die Fortschritte der biblischen Wissenschaften in sprachlicher und

geschichtlicher Hinsicht, 35. Die älteste lat. Übersetzung des

Buches Baruch, 391, Höcker Gust., 3 große Tondichter. 752. -, Die Geisterfee. 764.

Höfter A., Naturlehre für die untern Klassen der Mittelschulen, 121. Hoennicke G., Die Chronologie des Lebens

des Apostels l'aulus. 584. Hörmann Leop., - s. Heidt K. M. 760. Höveler P., Professor A. Harnack u. die

katholische Askese. 64%. Hofer Phil., Die Methodik der Bergpredigt des Herrn. 616.

Hoff van t', Acht Vorträge über physikalische Chemie, 284.

-, Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie. J. 284.

Hoffmann E. A., Meister Martin der Küper u. seine Gesellen, 705.

Hoffmann G. u. E. Groth, Deutsche | Bürgerkunde, 538.

Hoffmann H., Die Lautwissenschaft (Phonetik) und ihre Verwendung beim muttersprachlichen Unterrichte in der Schule, 145. Hoffmann Jak., Die hl. Schrift ein Volks-

u. Schulbnch in der Vergangenheit; soll sie dieses auch in Gegenwart und Zukunft sein? 6+9.

Hoffmann R., Ultramarin, 605. Hoffmann v. Fallersteben, Unsere volkstümlichen Lieder, 691.

Hofmann E., Die Schweiz als Industriestaat, 24.

Hofmann P., - s. Erbfolgekrieg. 541. Holdschmidt A., Cornelius, 766 Holger Val., - s. Bonomelli J. 392. Hollander v., - s. Schriften des Deutschen

Vercines für Armenpflege n. Wohltätigkeit. 152. Holzapfel H., Die Anfange der Montes

pietatis, 585. -, St. Dominikus u. der Rosenkranz. 585.

Helsanfel Rud., Papideale Psychologie der sozialen Gefühle, 168.

Homeri Carmina Rec. A. Ludwich, 592. Hommel F., Vier neue arabische Landschaft-uamen im A. T. 3.

Hopf E., - s. Schriften des Deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit, 346. Horalek F., Religiöse Vorträge für die

reifere katholische Jugend. II. 297. Horvdth G., - s. Forschungsreise. 26. Horvdth J., Erziehender Unterricht, 73. Hrotsvithae opera ed. P. de Winterfeld. 206.

Huber Jos., Der verhängnisvolle Zwanziger. 704.

Huch Ric., Erinnerungen an Lnd. Urslen

d. j. 763. Huhn E., Liebe n. Leben. 759. Huldschiner R., Elnsamkeit, 670. Humperdinck E., - s. Wette A. 768. Hunnius K., Rud. v. Procházka. 210. Huntington E. V., Cher die Grundopera-

tionen an absoluten u, komplexen Größen in geometrischer Behandlung,58. Hutter F, Wanderungen u. Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun, 406, Huysmans J. K., Gegen den Strich, 61.

Iduna, Weimarisches Taschenbuch 1903, 761.

ligenstein H., Mörike u. Goethe. 749. Hwof F., Jos. Frh. v. Kalchberg (1801 - 82). 559.

Im Kränzchen, Erzählungen, 767.

Jacob Gg., Das Hohelied. 425. Jacobs E., F. L. Graf zu Stolberg. 497. Jacoby A., Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die Taufe Jesu. 265.

Jager E., Die Wohnungsfrage. 506, Juhrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, Hrsg.

K. Glossy, XI, XII. 279. Jahrbuch, Kirchenmusikalisches, 1902, hrsg. v. F. Haberl, 439. Jahrbuch der hildenden Kunst, 1903, 535.

Jahrbuch der Naturwissenschaften, XVIII.

Jahrbuch, Österreichisches, 1903. Hrsg. v. Frh. v. Helfert, 545.

Jahresbericht, Theologischer, Ilrsg. G. Krüger u. W. Köhler, XXI, 297. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. XXIV. 684.

Jahrhundert, Das Deutsche, in Einzelschriften, hrsg. v. G. Stockhausen. 560. Janka K., Das österreich, Strafrecht, 376. Jamon G. O., Studien über die Sagen-

dichtungen Konrads v. Würzburg. 403. Fanssen Ihs., Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mittel-

alters, V, VIII. 462.

Janusens L., Tractatus de Doo-Homine sive de verbo incarnato, 11, 453.

Jantsen H., - s. Saxo, 105. Jarossynski E, Katolicyzm socyalny, II. III. 473.

Jeremias A., Im Kampfe um Babel n. Bibel. 618.

Jessen K., Heinses Stellung zur bildenden

Kunst u. ihrer Asthetik, 597. Jesma P. F., Die Tochter des Intendanten. 768.

Joergensen Joh., Lebenslüge u. Lebenswahrheit. 746.

-, Das heil. Feuer. 763. Johannes Ad., Literarhistorische, textkritische u. exegetische Anschauungen Prof. A. v. Scholz' über das A. T. 233.

Johnston H. H., Geschichte der Kolonisation Afrikas durch fremde Rassen, 115 Jonas E , Symptomatologie u. Therapie der

nasogenen Reflexneurosen u. Organerkrankungen, 122. Jordan H., Die Theologie der neuent-

deckten Predigten Novatians, 100, Jordan K. F., Die Bedeutung der Atherhypothese für die magnetisch-elcktrischen Erscheinungen. 348.

Tungst A., Aus meiner Werkstatt, 447. - -, Unterm Krummstab. 702.

- -, Strandgut des Lebens. II. 383. Juffinger M , Kundl. 432. Jugendbrunnen, Erzihlungen, 767.

Julius V. A., Der Äther, 154. Jungnits J., Veröffentlichungen aus dem fürstbischöflichen Diözesan-Archive zu

Breslau 1, f. 66. Kaerger K., Landwirtschaft u. Kolonisation

im spanischen Amerika, 255. Kahle P., Der masoretische Text des A. T. nach der Cherlieferung der habyloni-

schen Juden, 488. Kaisenberg M. v., . Vom Grafen Oskar 4.125. A'airer Isab., Wenn die Sonne untergeht. 641.

Kalina A., - s. Lnd. 248, 441. Kallina E. Frh. v., - s. Janka K. 376. Kalousek Jos., Obrana knižete Václava

Svatého proti smyšlenkám a křivym visudkům o jeho povaze, 655. Kalusa M., - s. Zeitschrift, 18.

Kammer Ed., Ein ästhetischer Kommentar zu Homers Ilias, 402.

Kame No Chomei: Eine kleine Hütte. 493. Karo G., - s. Catenarum graec, cat, 692. Karsten P, Wer ist mein Nächster? 696, Kauffmann Fr., Balder, 687. Koufmann G , - s. Akten v. Urkunden. 76.

Kaufmann Max, Heines Charakter u. die moderne Seele. 749. Kaulen F., Der biblische Schöpfungs-

bericht. 4. Keck Heinr., Deutsche Heldensagen. 767.

Achr K. A., Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige, 494. Kehrein J., Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten, 588,

Keiter Heinr., Leitsterne auf dem Lebenspfade. 702.

Therese - s. Herbert, 703; - s. Keiter H. 702.

Kellen Tony, Die Not unserer Schausplelerinnen, 569. Keller Paul, Die Heimat, 763.

Keliner L., - s, Thieme F. W. 82. Kenner Fritz v., Die Mär vom König von Tunderland. 760.

A'ernstock A., Aus dem Zwinger-Gärtlein, 758.

A'ielhorn F., Bruchstücke indischer Schauspiele in Inschriften zu Ajmere. 144. Kilian E., Der einteilige Theater-Wallenstein, 50.

Killing W., Lehrbuch der analytischen Geometrie in homogenen Koordinaten. 509.

Kinderfreude, V-VIII, 766. Kinzel K., - s. Dichter. 436.

Ainzer H. u. K. Walter, Theorie u. Praxis der Ganz-Damast-Weberei, 478. Kipling K., Schlichte Geschichten aus

den indischen Bergen. 607. Airchbach W., Was lehrte Jesus? 647. Airchner Fr., Wörterbuch der philosophi-

schen Grundbegriffe, 620. Airsch P. A., Zur Geschichte der katho-

lischen Beicht, 330. Kirschstein M., Merlin. 578.

Kittel O., W. v. Humboldts geschichtlich. Weltanschauung im Lichte des klassischen Subjektivismus der Deuker u. Dichter von Königsberg, Jenau, Weimar. 271. Kittel R., Cher dle Notwendigkeit u.

Möglichkeit einer neuen Ausgabe der hebr, Bibel, 617.

Ally V., Abriß der deutschen Literaturgeschichte. 564. Klee G., Grundzüge der deutschen Literatur-

geschichte, 309. Aleiber A., - s. Botek F. 90.

Klein-Hattingen O., Das Liebeslchen Hölderlins, Lenaus, Heines. 178. Kleist H. v., Sämtliche Werke, brsg. v.

Br. Jagow. 543. -, Mich. Kohlhaas, 705,

A'lepl G., Die »Monologen« Fr. Schleier» machers u. Fr. Nietzsches . Jenseits von Gut u. Böses, 199. Klimke K., Das volkstümliche Paradies-

spiel u, seine mittelalterlichen Grundlagen, 659. Alastermann A., Ein diplomatischer Bricf-

wechsel aus dem 2. Jahrtausend vor Christo, 173. Knapp H., Matthias Hoe v. Hoenegg u.

sein Eingreifen in die Politik u. Publizistik des 30jähr. Krieges 13. Knodt K. E., Wir sind die Sehnsucht, 761. A'norr Jos. Freiin v., Gedichte. 669.

Anur C. H., Gedichte, 758. Koch E., Das Sechstagewerk der Bibel. 425.
Kähler W., — s. Jahresbericht, Theologischer. 297.

König Ed., Fünf neue arabische Land-

schaftsnamen im A T. S. -, Neueste Prinzipien der alttestam.

Kritik, 232. - - Babyloniens Knltur u, die Welt-

geschichte. 560. Konig K., Im Kampfe um Gott u. um das eigene Ich. 40.

Kopp K., - s. Urkundenbuch. 204. Koeppen W., Das negotium mixtum cum donatione nach Pandektenrecht Reichsgesetzen, 36,

Körber P., Hie Engel - hie Toufel, 705. Kohler J., Dantes heilige Reisc. 158. Kohm J., Schillers Braut v. Messina u. ihr

Verhältnis zu Sophokles Oldipus Tyrannos, 50.

A'olb V., Die Glaubensspaltung u. ihre | Folgen in der Gegenwart. 718.

Konversationslexikon (Brockhaus, Meyer, Herder, Thoemes). 546.

Kerchwitz E., - s. Zeitschrift. 18. Koser R., König Friedrich der Große. I. 41. Kraemer H., Weltall u. Menschheit. 315. Krafft H., A travers le Turkestan Russe. 281.

Arahmer, Sibirien u. die große sibirische Eisenbahn. 663.

Krahk R. v., Angelus Silesius u. die christliche Mystik. 458. -, Die Weltgeschichte nach Menschen-

altern. 654. Kranshoff W., Johanna oder die Zerstörung Speyers. 579.

A'rauel Dr., Prinz Heinrich v. Preußen als Politiker. 719.

-, Prinz Heinrich v. Preußen in Parls

— 17tnz Heinrich v. Preußen in Paris 1788 u. 1728 i. 178 i. 1788 i. 178 i. 1788 u. 1788 i. 178 i. 17

Kretzer E., Jos. Arth. Graf v. Gobineau. 407. Kreusch E., Kirchengeschichte der Wendenlande, 393.

Krisek A., Astronomisches Lexikon, 570, A'rolls Stereoskopische Bilder zum Gebrauche für Schielende. 349.

Arone H., Dichtungen. H, 1H. 290. Kruger P., Lebenserinnerungen. 203. Arsylanowski St, - s. Rocznik. 78. Kübler I., Die Theorie der Knick-Elastizität u. Festigkeit. 573.

Küchter K., Geschichte der Isländischen Dichtung der Neuzeit. H. 15. Kufner G., Die Deutschen im Sprichwort. 44.

Kügelgen K. v., Gerhard v. Kügelgen als Porträt- u. Historienmaler. 181. Külpe O., Die Philosophie der Gegenwart

in Deutschland, 268.

A'üls L., Antwort anf die Beichten des
Arztes Weressajew. 27.

Kümmel Konr., Auf der Sonnenseite. 763. Auster Cl. F., De trenga et pace Dei, Der Gottesfrieden. 345.

Kugier F., Geschichte Friedrichs des Großen. 5. Aufl. 173. Kudn C. A., Die Mobilisierung der Reichs-idee in Bayern. 442. Kuhn E., — s. Grundriß. 240.

Kuntarmiller O., Die Denkmäler Kaiser Wilhelms d. Gr. 438. Kutnewiky M., — s. Müller H. 217.

Ladendorf O., - s. Dichter. 436. Lagrange M. J., Le livre des Juges. 521. La Mara, Musikalische Studienköpfe.

Lammarch H., Die Fortbildung des Völker rechts durch die Haager Konferenz. 152 Lambert K., Die Völker der Eide, 598. Lambarg G. Shamar G Landauer G., Skepsis u. Mystik. 652.
Landsteiner K., Höritz u., das Passions spiel des Böhmerwaldes, 407.

-, Jos. Wichner. 660.

og A., Maine de Biran u. die neuere
Philosophie. 168,

Lange Ad., Deutsche Götter- u. Helden-

sagen, 766. Lange H., Handbuch der Franenbewegung, IV. 55.

Langenberg R., Quellen v. Forschungen zur Geschichte der deutschen Mystik,

Laritch R. v., Beispiele künstlerischer Schrift, H. 21, 631. Larke F., Die vier Rundkirchen auf Born-

holm n. ihr mittelalterlicher Bilderschmuck, 405.

Lau F., - s. Codex. 269.

Laurentius J., Institutiones iuris ecclesia-stici. 485. Legeoy Dom G, Le Symbolisme dans l'Ecriture, 647.

Legerlotz G., Der deutsche Aufsatz auf der Oberstufe der höheren Lehraustalten.

Lehmann J., Die Schrippe. 256. Lehmhuhl A., Casus conscientise. 455.

- , Theologia moralis. 456.
- , s. Wilmers G. 1.
Lehner Fz., Was ich fand. 447.

-, Helldunkel. 759. Lehnert G., Das Porzellan. 342.

Leisner O., Pädagogische Umschau am Ausgang des 19. Jahrhunderts, 78. Leitner M., Lehrbuch des katholischen

Eherechts. 194. Leitsmann A., - s. Lichtenberg G. Chr. 404.

-, s. Wolfram, 436. Lenk H. v., Die Geschichte Transvaals, 1862-1881, 399,

Lebenslauf im Lichte archivalischer Forschung. 343.
Leo XIII., Die fundamentale Glaubens-

lehre der kath. Kirche, 549. - -, s. Randschreiben, 134. - -, s. Bach J. 718.

Lewkowitsch J , Laboratoriumsbuch für die Fett- n. Olindustrie, 573. Lichtenberg G. Chr., Aphorismen. I 404. Lichtenfelt H. - s. Finkler, 380.

Liebe G., Das Judentum in der deutschen Vergangenheit. 623.

Liebich B., Candra-Vyakarana, Die Grammatik des Candragomin Sutra Unadi, Dhatupatha. 399

Lietzem J. J., Poesie fürs Hans, 737. Lietzmann H., Das Muratorische Fragment u, die monarchianischen Prologe zu den Evangelien, 198 -, s. Catenarum graec. cat. 692.

Likowski E., Geschichte des allmählichen Verfalles der unierten ruthenischen Kirche im 18. n. 19. Jhdt., unter polnischem u. russischem Szepter. 357. Littenfein H., Kreuzigung. 577.

Lindner A., Danzig. 535. Lindner Th., Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. 591.

Littmann E. Neuarabische Volkspoesie. 500. Litzmann Barth., Ibsens Dramen, 749. Livius Th., Die Allerseligste Jungfrau bel

den Vätern der ersten sechs Jhdte. I. 163.

Löschhorn H., Museumsgänge. 751.
Lösung, Die wissenschaftliche, der sozialen Frage. 90.

Loewenberg J., Gustav Frenssen (von der Lormenorg J., Gustav Frenssen (von de Sandgräin bis zum Jörn Uhl). 244.
 — Vom goldenen (berfluß, 761, Lohmann J. B., Die Gabe des hl. Geistes

Lohr A., - s. Sheehan P. A. 736. Loria Gino, Spezielle algebraische u. transzendente ebene Kurven, 732.

Ludwig Amadeus v. Savoyn, Die Stella Polare im Eismeer, 182

Ludwig Ferdinand, Prinzessin v. Bayern Emanuela Therese vom Orden der bl. Klara, Tochter Kurfürst Max Emanuels

v. Bayern (1696-1750). 107. Lübke W., Die Kunst der Renaissance

Lübbe W., Die Kunst der Rennissance in Italien u. im Norden 750. Lütige E., Die Bildungsideale der Gegen-wart in ihrer Bedeutung für Eriebung und Unterricht, 73. Lättreite A. M. v., Das Hend des Glück-lichen 744. Lyon O., — s. Dichter, 436.

Lyrik, Schwedische, deutsch von H. v. Gumppenberg. 761.

Maaß E., Aus der Farnesina. Hellenismus u. Renaissance. 373. Mach E., Grundriß der Naturlehre für die untern Klassen der Mittelschulen, 121.

Madjera Wolfg., Schatten u. Sterne. 760. -- -, s. Heidt K. M. 760. Marzfeld C., Alfred u. Annie, 766. Magnus H., Medizin u. Religion in ihren

gegenseitigen Beziehungen, 637. M., »Voraussetzungslosigkeit« in Theorie u. Praxis, 102.

Maidorf Mat., Der verhäugnisvolle Stein-wurf. 765.

—, Freud u. Leid. 766.
Mair Sev., Ein Stückehen Himmelsblau

aus den Tiroler Bergen, 759. Mancherlei Gaben, Erzählungen, 767. Manes A., Die Haftpflichtversicherung, 250.

Mangold F., - s. Tiebnult de. 239 Manlik M., - s. Matthias Th. 145. Manuel der Elektro-Hömopathie und Gesundheitspflege, 446.

Marc Aurels Selbstbetrachtungen, 746, Margreth J., Das Gebetsleben Jesu Christi. B61.

Marnitz L. v., Russische Grammatik. 437, Marsano W. H., Die Helden. 256, Marshall N., Die gegenwärtigen Rich-tungen der Religionsphilosophie in England u. ihre erkenntnistheoretischen

Grundlagen. 429. Martersteig Max, - s. Jahrbuch, 535. Martinak E., Psychologische Untersuchun-

gen über Prüfen u. Klassitizieren. 300. Marx J., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 421. Masařík J., Sloveso české ve svých tvarech

a časích 113.

Masser F., - s. Erbfolgekrieg, 541. Materyaly antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne V. 248. Mathes Jos., Tugendsterne Deutschlands

seit der Glaubensspaltung. 744. Matthias Th., Kleiner Wegweiser durch die Schwankungen u. Schwierigkeiten

des deutschen Sprachgebrauchs. Aus Schule, Unterricht u. Erziehung

Maurik J v., Herrn v. Bommels Badeerlebnisse, 764. Maurus P., Die Wiclandsage in der Lite-

tatur. 335. Mausbach J., Die »ultramontane Moral« nach Graf Paul v. Hoensbroech, 37.

Mauthner Fr., Beiträge zu einer Kritik der Sprache, 652.

Max, Prins v. Sachsen, Der heilige Martyrer Apollonius v. Rom. 327. Mayer F. A., Deutsche Thalia, 53.
Mayer F. M., Geschichte Osterreichs mit

besonderer Rücksicht auf das Kulturleben, 365 Mayr M. Veste Hohenwerfen, ein ge-

schichtlicher Führer, 333.

Mayr M., s. Schönherr D. v. 19. Mayrhofer Joh., Der Mutter Vermächtnis. 764.

Megede Marie zur, Das Licht. 30.

Mehrlein F., - s. Sehriften des deutsehen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit. 343.

Meinhardt A., Allerleirauh. 256. Meisner J., Das BGB. für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz. III. 88.

Meissner R., Im Wechsel der Zeiten. 190. Meister A., Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift. 18. Mellin G. S. A., Marginalien u. Register

zu Kants Kritik der reinen Vernunft. 167

Mendelsohn H., Der Heiligenschein in der italienischen Malerei seit Giotto. 661.

Menge H., Taschenwörterbuch der lateinischen u. deutschen Sprache, 534. - Tasehenwörterbuch der griechischen

u. deutschen Sprache. 534. Mercator B., - s. Dieffenbach G. Chr. 767. Meschler M., Das Leben unseres Herrn Jesu Christi. 298.

Megner J., Die Haudwerksburschen. 705. Mey Anne, Dammerständchen bei der

Märchenfee. 766. Meyer Chr., Bayern vor 100 Jahren. 335. -, Chronik der Familie Fugger, 174.

Meyer G. W., Der elektrische Betrieb von Fernschnellbahnen, 447. Meyer H., Die Sprache der Buren, 339. Die Eisenbahnen im tropischen

Afrika. 414. Meyer M. W., Die Entstebung der ErJe

u. des Irdischen. 665. -, Der Untergang der Erde n, die

kosmischen Katastrophen. 665. Meyers Großes Konversatiouslexikon. 546. Meyer-Benfey H., Moderne Religion, 583. Meysenbug M. v., Memoiren einer Idealistin. 189 Michaelis K., - s. Kirehner Fr. 620,

Michaul G., Les Époques de la Pensée de Paseal, 587. Micheletti A. M., - s. Gaudier A, le, 393.

Migula W., Morphologie, Anatomie u. Physiologie der Pflanzen, 379. -, s. Reinecke F. 188.

Miketta K., Der Pharao des Auszuges. 711. Mikolajczak J., De septem Sapientium fabulis quaestiones selectae, 340.

Milbradi A., — s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit. 346.

Miller Elise, Religiöse Gediehte, 759. Minges P., Compendium Theologiae dogmaticae generalis, 225.

Minnigerode v., Ober chinesisches Theater. 628.

Mirbean O., Der Garten der Qualen, 575. Mises L. v., Die Entwicklung des guts-berrlieb bäuerlichen Verhältnisses in Galizien. 1772-1848, 376.

Mitteilungen des k, u, k. Militär-geogr. Instituts XXI. 471.

Möller H., Ein hochdeutsches u. 2 niederdeutsche Lieder v. 1563 65 u. aus dem 7jährigen nordischen Kriege. 43fa. Möllers A., Die Bemalung unsrer Kirchen.

Mörath A., Schloß Schwarzenberg in Franken, das Stammhaus der Fürsten zu Schwarzenberg. 108.

-, Die l'flege der Tonkunst durch das Fürstenhaus Schwarzenberg im 18. n. zu Beginn des 19. Jhdts. 114.

Mörchen K., - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit. 346.

AND THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PARTY OF

Moestue W., Uhlands Nordische Studien, 50. Mohl R. v., Lebers Erinnerungen 1799-

Mollwo C., - s. Handlungsbuch. 77. Moltke in seinen Briefen. 550. Monographien zur deutschen geschichte, V, VI, X, XI, 623.

Moser G. v., Der Nimrod. 290. Kultur-

Müller A., Blütenstaub u. Blättergold, 512.

Müller A., Ist die katholische Reformtheologie reformbedürftig?

Müller E., Schiller-Büchlein, 51.
Müller Elis., Die Zirkuskinder. 766. Müller Eng., Der echte Hiob. 616.

Müller Hnr., Die Mathematik auf den Gymnasien u. Realschulen, 445, Müller Heinr., Das hl. Kaiserpaar Heinrich

n. Kunignude. 744. Müller H. u. M. Kutnewsky, Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik,

Trigonometrie n. Stereometrie. A, 1, 2. B, L 217. Müller J., Der Berut n, die Stellung der

Frau. 395. Müller Jos., - s. Erlebnisse. 632. Müller J. B., Zeremouienbüchlein für Priester. 682.

Müller J. H., Der Sozialdemokrat Joh. Wedde als literarische Größe. 178, Müller R., Geschichtliches Lesebueb. 497. Müller K. F., Der Meeklenburger Volksmund in Fritz Reuters Schriften. 725. Münchgesung Rob., Unter dem alten Dessauer. 766.

Münsterberg E., - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege

u. Wohltätigkeit. 152. Münzer G., Heinrich Marschner, 51. Muff Chr., Idealismus. 555.

Muhammad ibn ahmad abulmutahhar alasdi, Abulkasim, ein Bagdader Sittenbild 691.

Multatuli, Fürstenschule, 416. Muncker F., Die Gralsage bei einigen Dichtern der neueren deutschen Literatur. 276.

Muralt Lily v., Paulas Lebenserfahrungen. 768 Musenalmanach der kathol. Studenten, 1902, 1903, 762,

Nabor Fel., Der Vogt von Lorch, 763. Nakatenus W., Geistliche Lieder, 758. Natorp P., Philosophische Propädeutik. 716. Natur u. Schule, Zeitschrift für den naturkundlichen Unterricht. L. 186.

Naumann G, Die Wertschätzung des Wunders im N. T. 617. Naville E., Das Glaubensbekeuntnis der

Christen. 102. Necker M , F. Grillparzer. 467.

-, s. Ehrhard A. 369.

u. Tieflande. 375.

Nedderich W., Wirtschaftsgeographische Verhältnisse, Ansiedlungen u. Bevölkerungsverteilung im ostfalischen Hügel-

Nestle, - s. Bibliographie, 297 Neumann A., Führer durch die Städte Nancy, Lille, Caen, Tours, Montpellier, Grenoble, Besauçon, für Studierende,

Lehrer u. Lehrerinnen, 149. Niemeyer P., Die Luage, ihre Pflege u. Behandlung im gesunden u. kranken Zustande, 254.

Niese B., Die Welt des Hellenismus. 340. Nirrnheim H., - s. Handlungsbuch. 77. Norbert, Bruder, Herbstblüten, 758.

Noribus F., Die Organisation der Gesell-schaft in Vergangenheit u. Gegenwart. 185.

Nossig-Prochnik F., Zur soziologischen Methodenlebre mit besonderer Rücksicht auf Herbert Spencer. 168.

Novak J., Illustrované dějiny české. L 368. Nys D., La notion d'espace au point de vue cosmologique et psychologique. 39.

Ockel Hs., Bayerische Geschichte, 529. Offering M., Heliodor u. seine Bedeutung für die Literatur. 144.

Ochmichen G., Grundriß der reinen Logik. 716.

Oesterwitz H., Was sind Odd-Fellow-Brüder u. was wollen sie? 395.
Oeynhausen A. v., Während Mamas Badereise. 769.

Oldenberg H., Buddha 619. Olrik A., Danske Heltesagn. 242. Olshausen u. W. Helling, - s. Schriften

des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit. 152. Ompteda G. Frh. v., Traum im Süden. 30. Oppel A., Die Baumwolle, 701.

Oriens christianus, II. 714. Orsi P, Das moderne Italien. 589. Osten H. v., Deutsche Vergeltung. 767.

Osternacher J., - s. Ecloga. 340.
Ostwald W., Die Schule der Chemie, L. 636.

Otto B., Polen u. Deutsche, 396. -, Die Sage vom Doktor Faust. 769. Otto Ed., Das deutsche Handwerk in seiner kulturgesebichtlichen Entwieklung. 44.

Ottosen J., Vor Historie indtil Dronning Margrete. 654.

—, Vor Historie fra Margrete til

Karl XII. 654 Ovidii Nasonis de arte amatoria libri tres, erkl. v. P. Brandt. 531.

Pagat H., Der Tischgast. 290. Palagyi M., Nene Theorie des Raumes u. der Zeit. 168. Palma E., Gesammelte Gedichte. 760.

Palmiers A , Die Polemik des Islam. 520. Parr M. J., Magdalenens Erinnerungen. 256. Parig P., Goethe u. Ilmenau, 437. Paster L., - s. Janssen J. 462.
Pater W., Die Renaissance. Studien in

Kunst u. Poesie, 630. Paul H., - s. Abhandlungen, Germanistisebe. 79.

Paulten F., Die höheren Schulen u. das Universitätestudium im 20. Jhdt. 300. Pas y Melia A., Taschenwörterbuch der spanischen u. deutschen Sprache. 534.

Pdsmdny P., Opera omuia. V. 161. Pedersani-Weber J., Unter den Adlern

Napoleons. 769. Peisker J., Die Wildkatze. 290.

Pertia R., - s. Kroll. 349.

Perschinka F., - s. Sallnst. 660.

Pesch Chr., Theologische Zeitfragen. III. 197.

Peter K., Das Tentamen physienm. L 445. Peters F., Das junge Madchen im Verkehre mit der Welt. 745.

Peters N., Der jüngst wiederaufgefundene hebräische Text des Buches Ecclesiasticus. 196.

Petrek R., - s. Dichter. 436.

Pettenkofer M., Über Ölfarbe u. Konservierung der Gemälde-Galerien durch

das Regenerations-Verfahren, 280. Pfister A., Deutsche Zwietracht. 335. Pflans J. A., Die Uferkolonisten 766. - -, 3 Monate unterm Schnee, 766. Pfordten O. v. d., Friedrich d. Gr. 576. Philippien H., Kultur u. Naturbilder von Föhr. 730.

- u. C. Sunksen, Führer durch das Dannewerk. 730.

Pichler Al., Gottesminne. 759. Pichler Fritz, Austria Romana. 481.

Fickosiński Fr., - s. Szujski J. 272. Piening J., Lebensbuch. 493.

Pischel R., Materialien zur Kenntnis des

Apabhramsa. 306. Platons Gastmahl, 746.

Plattensteiner R., F. Stelzhamer zu seinem 100. Geburtstag, 436. Plaul M., Deutsches Land n. Volk im

Volksmund, 44. Plantus, Die Zwillinge. 416.

-, Schiffbruch. 416. Placts Ch., Manuel de Litterature franç.596. Pluddemann M., Modernes Seekriegswesen. 250.

Pluß B., Unsere Gebirgsblumen. 348. Podninsky J. Die alten Klassiker n. die Bibel in Zitaten. 134.

Poesie, Deutsche, von den Romantikern bis auf die Gegenwart. 762. Poetarum Graecorum fragmenta. III. 142. Potich Jos., Durch eigene Kraft. 766. Potal Ed., Das weltliche Kloster. 764.

Wiener. 764. Pehl Iul., Jubelgold, 759.

Pohie I., Lehrbuch der Dogmatik, II. 709. Polens W. v., Wurzellocker, 30.
Polens W. f., Geschichte der russischen
Literatur, 726.

Pompecki B., Heine n. Geibel, zwei deutsche

Lyriker, 178. Porcentruy L. A. de, Der al. Paschalis

Baylon, 618. Poschinger H. v., Gottfried Kinkels sechsmonatliche Haft im Zuchthause zu

Naugart. 178. Postina Al., Der Karmelit Eberhard Billick. 718.

Prager, Die Störungen der Periode u. die Beschwerden der Frauen in den Wechsel-

jahren. 476. Prah/ Hm., - s. Hoffmann v. Fallersleben. 691.

Praxmarer Jos., Aus den Flegeljahren in die Mannesjahre. 763.

Freces Gertrudianae, 489. Preiser R., Zum Torso vom Belvedere, 280. Fruner J. E., Katholische Moraltheologie. L 293.

Prutz Hs., Preußische Geschichte. IV. 624. Putter E., - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit, 346.

Putz Ev. v., Das Ende vom Lied. 703.

Quellwasser. Erzählungen. 767.

Kaube W., Villa Schönow, 545,

- -, Nach dem Großen Kriege, 545. - - , Prinzessin Fisch. 763.

-, Der Lar. 763.

Rachel W., Verwaltungsorganisation n Amterwesen der Stadt Leipzig bis 1627.

Radkersburg-Radnicki M., Kinderszenen. Schumannschen Melodien nachgedichtet 514.

Rachimann E., Über Farbenschen u. Malerei. 732.

Rak Th., Ein österr. General. Leop. Frh. v. Unterberger, 638.

Rangger L., Kriegserlebnisse des Bauersmanns u. Patrioten Lorenz Rangger, 1796-1814. 142.

Ranke K. E., Über die Einwirkung des Tropenklimas auf die Ernäbrung des Menschen 92.

Rantsau A., Feuer. 573.

Ratgeber, Literarischer, für Weihnachten 1903. 769. Ratzel F., Die Erde n. das Leben, H. 315 Rau A., Der moderne Panpsychismus, 267. Raue S., Christus als Lehrer u. Erzicher.

331. Rausch E., Kirche u. Kirchen im Lichte

griechischer Forschung. 360. Rauschen G., Grundriß der l'atrologie. 517. Raymundi Antonii ep. Instructio Pastoralis, 456.

Rechnungen, Die, des Kirchenmeisteramtes von St. Stephan zu Wien über d. I.

1404-1535. 622. Reh P., - s. Akten u. Urkunden. 76. Rehmke Ibs., Die Seele des Menschen, 460.

Rehrmann A., Die Christologie des hl. Cyrillus von Alexandrien. 69.

Rein W., Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik. I. 715. Reinecke F. u. W. Migula, Das Pflanzen-

reich, 188. Reinstadler S, E scholasticae, 72. Elementa philosophiae

Renner J., Moderne Kirchenmusik u. Choral, 597. Renzer I. S. Die Hauptpersonen des

Richterbuches in Talmud u. Midrasch. Reuling W, Die Grundlagen der Lebens

versicherung. 27. Reusch A., Ein Studienaufenthalt in England, 315.

Rezek A. a J. Sudtek, Dejiny Čech a Moravy nové doby, VII, 1-3. 45. Rhodokonskis N., - s. 'Ubaid-Allah. 205. Richthofen F. Frh. v., - s. Veröffent-

lichungen, 345.

Riedel W., Alttestamentliche Untersuchungen, I, 680.

Rieger Wilh., Ziffern-Grammatik. 749. Richl A., Rudolf Haym. 404. Richl W. H., Kulturstudien ans drel

Jahrhunderten, 591. Riemann R., Goethes Romantechnik. 531. Rilke R. M., Die Letzten, 479. Ritter H., Mit Meißel u. Pinsel. 766. Robran P., Kampf ams Glück. 607.

Rocenik Krakowski, V. 78. Rodhe E., La Nouvelle Reforme de l'Orthographe et de la Syntaxe francaises, 371.

Rösch A., Der Klerus u. das Strafgesetzbuch, 488. Rohrbach P., Vom Kaukasus zum Mittel-

me:r. 754. Rolfes E., Des Aristoteles Schrift über die Seele, 168.

Rolffs E., Harnacks Wesen des Christentums u. die religiösen Strömungen der

Gegenwart, 102. Roller O. K., Eberhard von Fulda u. seine Urkundenkopien. 302.

Rolog M., Elektrische Fernschnellbahnen.

Roos F. P., Schmierbrenners Maxl. 766. Rooseboom H. W. B., Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der

Phasenlebre, I. 443. Roques H. v., - s. Urkundenbuch, 625. Rosegger P., Als ich noch der Wald bauernbub war, 11, 111, 768.

-, Steirische Geschichten, 706, Rosenberg J., Argarizim, Lehrbuch der

samaritanischen Sprache n. Literatur, 134.

Rosenberg-Grußenynski Fr. v., Sursum corda! 702 Rosenfeld Marie, Lieder des Ghetto, 759

Rostwerowska J., Czy są nowe dla Robiet zadania? 473.

Roth K., Sapphos Verse. 606. Rothe H. H., Ethik u. Asthetik im Weid-

werk. 446.

Rothe K. u. F. Frant, Praktisches Hilfs-buch für den naturkundlichen Unter-

richt an Volks- n Bürgerschulen, I. 474. Rothensteiner Joh., Hoffnung u. Erinnerung. 759.

Rudio F., Die Elemente der analytischen Geometrie, II, 319

Rumpf, Leitfaden der Krankenpflege. 218. Rundschreiben, erlassen am 19. März 1902 von U. Hl. Vater Leo XIII, beim Eintritt in das 25. Jahr seines Pontifikates. 134.

Russner J., Grundzüge der Telegraphie u. Telephonic, 735. Reach A., - s. Hesiod, 465.

Roconik P., Pfarrer Krul, 883.

Sachs W., Die Kohlenoxydvergiftung. 29. Sacken Edm. v., Ans der Studentenzeit. 760. Sadil M., Otfried 60.

Sanger E., Kants Lehre vom Glauben, 588, Sakr J., Das deutsche Volkslied, 244-Salburg E. Grafin, Kreuzwendedich, 321. Sallustii Crispi Bellum Catilinae, Bellum Jugurthinnm, ex Historiis quae exstant Orationes et Epistulae, Hrsgg. v. F.

Perschinka, 600. Sallwurk E. v., Haus, Welt u. Schule. 745. Salomon A., Soziale Frauenpflichten, 537. Salomon I., Geschichte des deutschen Zeitungswesens. II, 83.

Salvator E. v., Der Erlöser, 576 Salver A., Illustrierte Geschichte der

deutschen Literatur, I. 274. Salamann E. v., Im Sattel durch Zentralasien 754.

Salamanns Konr, Kiefer oder Anweisung zu einer vernünstigen Erziehung der Kinder, 652.

Sammlungen alter arabischer Dichter, hragg. v. W. Ahlwardt, I. 562.

Samter u. Waldschmilt, - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege n Wohltätigkeit, 152. Sapper K., Mittelamerikanlsche Reisen u.

Studien aus den Jahren 1888-1900. 86. Sasse N., Kurze polnische Grammatik für Geistliche, ö!f6.

Sauer A., - s. Sternberg 724 u. Goethe 724.

Sauter B., Die Evangelien der Fastenzeit, 677. Saxo Grammaticue, Die ersten neun Bücher

der dänischen Geschiebte. 105. Scala F. v., - s. Rangger L. 142.

Scapinelli K. Conte, Bezirkshauptmann von Lerchberg, 736. S. erbo F., 11 Vecchio Testamento e la

Critica odierna. 226. Schaching O. v., Die Gräfin Hahn-Hahn, 76%

Schäfer D., Geschichte von Dänemark, V. 718.

Schäfer E., Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus u. der Inquisition im 16. Jhdt. 295.

Schaer W., Heimatliebe, 220. Scharff P., La Question des Langues étrangères dans l'Enseignement Moyen du degré supérieur, 311.

Schaukal R., Schnsucht, 574. - -, Votabend, 578.

Scheffler A., - s. Gebhardi W. 403. Scheiblhuber A. Cl., Beiträge zur Reform

des Geschichtsunterrichtes, 40. Scheich R., Zu Grillparzers » Web dem. der lügte, 503.

Scheid K., Die Metalle, 382. Scheid N., Die dramatischen Schüler-Auf-

führungen, 338. Scheiner J., Der Bau des Weltalls. 91. Schell Hm., Apologie des Christentums. I

456.

. Christus, 164.

Schellings Münchener Vorlesungen: Zur Geschichte der neueren Philosophie u. Darstellung des philosophischen Empirismus, 620.

Schermann Th., Die griechischen Quellen des hl, Ambrosius in libris III de Spir, s.

205 Scheu R., Kulturpolitik, 185.

Schian M., Frenssens Roman » Jörn Uhl«. Seine Wirkung n. sein Wert. 244.

Schickele R., Sommernächte, 479.
Schiff Jos., Stenographisches Taschen-wörterbuch, 526. Schill A., Theologische Prinziplenlehre. 328.

Schiller H., Der Aufsatz in der Muttersprache, 235. Schimdler J., Das soziale Wirken der

katholischen Kirche in der Prager Erzdiözese, 97. Alte Bildung u, moderne

Schipper J., A. Kultur, 300, Schirmer W., Onkel Bräsig. 416.

-, s. Jahnke. 416. S.hlaf J., Peter Boies Freite. 513. -, Der Narr u, anderes, 513,

Schleich G., Sir Ysumbras. 209. Schlög! N., Canticum canticorum. 613. Schmalz! P., Das Buch Ezechiel, erklärt. 65. Schmehl Chu, Die Algebra u. algebraische Analysis, 286

Schmid F., Der Unsterblichkeits- u. Auferstehungsglaube in der Bibel, 131. Schmidt E., Ausführliches Lehrbuch der pharmazeutischen Chemle, II. 347.

Schmidt K., Hilfsbuch für den Unterricht im Gesange auf den höheren Schulen, 313. Schmidt K. E., Cordoba u, Granada, 279. Schmit v. Tavera E., Die mexikanische Kalsertragödie. 527.

Schmölzer H., Die Fresken des Castello del Buon Consiglio in Trient u. ihre

Meister, 180. Schneederfer Leo Ad., Compendium histo-

rine librorum sacr. N. T. 743. Schneider C. M. - s. Leo XIII. 549. Schneider J., Die Bakterienfurcht. 475. Schneider Lina, Großmutter-Lieder, 640. Schneider M., Die Maschinen-Elemente, 352.

Schneider N., Leo XIII. 718. Schnitzer J., Quellen u. Forschungen zur

Geschichte Savonarolas, I. 359, Schoedlers Buch der Natur, I, II. 699. Schönbach A. E., Miszellen aus Grazer

Handschriften. 5. Reihe. 658. -, Beiträge zur Erklärung altdeutscher

Dichterwerke, 691. Schönfeld E. D., Der isländische Bauernhof u. sein Betrieb zur Sagazeit, 297. Schönfelder A., Tractatus Brandeburgensis Stephanus Bodeker episcopus Brande-

burgensis de horis canonicis. 297. Schönheit, Die, Hisg. v. K. Vanselow. 566. Schönherr D. v., Gesammelte Schriften.

Hrsg. M. Mayr. 19. Schöpfer Aem., Geschichte des A. T. 743. Schöttler J., E. Frommel. 656.

Schola H., Die christliche Erfahrung, ihre Entstehung u. Entwi klung. 68%.

Schott A., Die Geierbuben, 703. - Gottestal 796

Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit, 52-55, 57-60. Heft. 152, 346.

Schröder H. R. P., Geschichte des Lebensmagnetismus u. des Hypnotismus, 39. Schubart P., Die Verfassung u. Verwaltung des Deutschen Reiches u. des Prenßi-schen Staates, 507.

Schubert A., Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Josef II. aufgehobenen Klöster Böhmens.

Schubert Herm., Mathematische Mußestunden, 769.

Schubin Osslp, »Es fiel ein Reit in der Frühlingsnacht. 640.

Schülke A., Aufgaben-Sammlung aus der Arithmetik, Geometrie, Trigonometrie u. Stereometrie, 217.

Schütte Fritz, - s. Loria G. 732 Schütz A., Orient - Okzident. 668. Schutth-ß F., Homogene Wurzeln im Swischen. 45.

Schulvereinskalender, Katholischer, 1904 547.

Schulze B., Chronik der aus Lauban stammenden Familie Schulze (Schultze), 174. Schupp A. Wege u. Abwege, 764. Schwalbe B., - s. Schoedler. 699. Schwally F., Semitische Kriegsaltertümer.

I. 930. Schwander R., - s. Schriften des deutschen

Vereines für Annenpflege u. Wohltätigkeit, 346. Schronert H., Hilfsbuch zur Ausführung

chemischer Arbeiten 507. Schwar; Hm., Psychologie des Willens 459,

Schwechler K., Die städtischen Haus-dienstboten in Graz 634. Schweiker J. Ed., Am Strome des Lebens. 760.

Schwerin Cl. Frh. v., R. Wagners Frauengestalten: Brünnhilde, Kundry, 565. Seeberg P., Vorstudien zur Dogmatik, 457. Semüller J., Deutsche Poesie vom Ende des 13. bis in den Beginn des 16. Ihdts. 241.

Seidel H., Von Perlin nach Berlin, von Berlin nach Perlin u a 545 -, Phantasiestücke. 545.

Seidenberger J. B., Grundlinien idealer Weltauschauung (nach O. Willmann).

Seits A., Willensfreiheit u.moderner psychologischer Determinismus, 896. Seldis R., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. 475.

—, Wandtafeln der qualitativen chemi-

schen Analyse, 475.

Seligmann J., Ein Ausflug nach Amerika. Semrau Max, - s. Lübke M. 750.

Scull E., Das ewige Gesetz in seiner Bedeutung für die physische u. sittliche Weltordpung, 103.

- -, Also sprach Zarathustra, 364. Shakespeare W., Hamlet, Übersetzt von A. W. v. Schlegel, Hrsg. v. R. Fischer. 279.

-, Die Komödie der Irrungen. (Universal-Bibliothek.) 290.

-, Dramen, für das deutsche Haus bearb. v. I., C. Wattendorf, 765. Shechan P. A., Lukas Delmege, 736. Sickenberger O., Kritische Gedanken über

die innerkirchliche Lage. 70. Siebert G., Lehrbuch der Chemie u. Mineralogie. 348.

Silesius F. v., Dichter u. Bauer. 256.
Silva Graf T. v., Schola artistica Beuronensis. Die Malerschule des Benediktinerordens 148.

877.

Simons E. M., Eine Südamerikafahrt. 183. Simreth H., Abrill der Biologie der Tiere 91 Singer H. Die Summa decretorum des

Sieg E., Die Sagenstoffe des Rgveda u.

Sienkiewicz H., Briefe aus Afrika, 343.

Silbernagl Is., Der Buddhismus, 619.

Sievers W., Siid- u. Mittelamerika, 758.

Sithergleit H., Finanzstatistik der Armen-

verwaltungen von 108 deutschen Städten.

die indische Itihäsatradition. L. 1751.

Magister Rufinus, 408. Sir Viumbras. Hrsg. G. Schleich, 209. Sitzler J., Ein ästhetischer Kommentar zu

Homers Odyssee, 402. Soetbeer, - s. Schriften des deutschen Vereines für Armenpflege u. Wohl-

tätigkeit. 152. Sohr K. u. H. Berghaus, Handatlas über alle Teile der Erde. 375.

Sokoll E., Lehrbuch der altenglischen (angelsächsischen) Sprache, 176. Sombart W., Die deutsche Volkswirtschaft

im 19. Jhdt. 731. Sommerlad Th., Das Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters, 215.

Sosnosky Th. v., Die deutsche Lyrik des 19. Ibdts. 669. Spalding J. L., Ansiehten über Erziehung.

364. -, Die Frau u. ihre wissenschaftliche

Ausbildung, 364. Spaulding E. G., Beitrage zur Kritik des psycho-physischen Parallelismus Standpunkte der Energetik. 72.

Specht Th., Geschichte der ehem. Uni-versität Dillingen. 492. Speckter O., Bruderchen u. Schwesterchen.

767 -, Katzenbuch, 767. Spicker G., Versuch eines neuen Gottes-

begriffes, 556. Spielhagen Fr., Romane. 544. Spielmann, Der deutsche, IV-VII. 762.

Spielmann C., Die Taiping-Revolution in China (1850-1864), 305, -, s. Grabbe. 576.

Spielmanusgedichte, Altdeutsch-lateinische, des 10. Jhdts. 760. Spillmann Jos., Die Wunderblume von

Woxindon, 545. -, Wolken u. Sonnenschein. 545. Ein Opfer des Beichtgeheimnisses,

545. - -, Der schwarze Schumacher. 762.

- , Die Brüder Yang. 766 Spindler G., Nach Amerika. Der glück-liche Herd. 705.

-, Ritter n. Bürger. 705. -, Der Hofzwerg, 705.

Spirkner B., Schulgeschichte Niederbayerns,

105. Sporer P., Theologia moralis, decalogalis et sacramentalis, 456.

Stählin F., Die Stellung der Poesie in der platonischen Philosophie, 349, Stagefyr N., Confutatio Lutheranismi Danici

a. 1530 conscripta. 2. Stallo J. B., Die Begriffe n. Theorien der modernen Physik. 120.

Stange K., Der Gedankengang der »Kritik der reinen Vernunfts, 716. -, Einleitung in die Ethik. 299. Staub F., Die Reckturmfrage in Wiener-

Neustadt. 211. Stegmayer M., Rochus Pumpernickel. 256. Steigenberger M., Öl u. Wein in die Wunde des Kirchenspaltes. 102. Stein Armin, Arnold Strahl. 767.

Steinhausen G., — s. Monographien. 623. Steinits J., Dispensatiousbegriff n. Dispensationsgewalt auf dem Gebiete des dentschen Staatsrechtes. 505.

Stephani K. G., Der älteste deutsche Wonbau u. seine Einrichtung. 567.
Stephinzly F., Der deutsche Lehrerverein u. die katholischen Volksschullehrer. 73.
Stephenzer Kasp. Graf v., Ausgewählte Werke. I. 724.

Stifter A., Der Hochwald. Das Heidedorf. 705.

- -, Feldblumen. 705. Stock Norb., Herbstblüten. 758.

Stockhausen G., Das Deutsche Jahrhundert. 560. Stockel W., Ureterfisteln u. Ureterver-

letzungen. 445.

Störring G., Die Erkenntnistheorie von
Tetens. 105

Stoff L.M. El, Dic Katholiken in Kassel. 36 Stradner A., Der barmherzige Samaritan in seinem Wirken in der Diözese Seckau. 646.

Stragans M., Hall in Tirol, 494. Straiburger E. H., Von der Lieb. 447. Stratz C. H., Die Rassenschönheit des

Weibes, 468, Straub Jos., Aus dem finstern Wald, 758, Strauch Ph., Jansen Enikels Werke, 171. Strindberg A., Gustav Adolf, 575. Strobl K. H., Der Buddhismus u. dle neue

Kunst. 661. Stubenberg Math. Gräfin, Eisblumen. 760. Studnička F., Prager Tychoniana. 286.

J. J. Frager i yeuonismi. 200.
 J. Stumme Hs., Arabisch, Persisch u. Türkisch in den Grundzügen der Laut- u. Formen-

lehre, 436. Sünksen C., — s. Philippsen H. 730. Syness E., Das Antlitz der Erde, III, I. 57. Sujan F., Déjepis Brna, 747.

Surmin Dj., Povjest književnosti hrvatske i srpske. 48. Svdtek J., — s. Rezek A. 45. Sverdrup O., Neues Land. 753.

Switalski B. W., Des Chalcidius Kommentar zu Platos Timaeus. 363. Sybel W. v., Weltgeschichte der Kunst im

Altertum. 751.

Sydow Kl. v., Miteinander. 321.

Szekely St., Hermenentica biblica generalis

secundum principia catholica. 231. Ssujski J. i Fr. Pickosiński, Stary Kraków w dziewięćsetną rocznicę jego narodowego charakteru. 272.

Tanera K., Heinz der Brasilianer. 768.
Tanna Rich., Schöne Stimme u. Sprache
u. wie sie zu erlangen. 734.
Taneraler O. O. du ligher Angustink

Tann-Bergler O., O du lieber Augustin! 764.
Teka Grona konserwatorów. I. 211.

Teka Konservatorska, II. 211
Telmann K., Visionen. 480.
Terrabugio Am., Die kathol, Jungfrau. 746.
Tetamer F., Die Slawen in Deutschland.

213.

Teaner Fr., Technik u. Geist des ständisch-

monarchischen Staatsrechtes. 587.

Tews J., Konfession, Schulbildung u. Er-

werbstätigkeit. 318. Thalia. Deutsche, I. Hrsg. F. A. Mayer. 53. Theodulus, Die Ecloga des —. 340.

Thidbault de, Memoiren aus der Zeit der französischen Revolution u. des Käiserreichs. I. 239. Thieme F. W., Neues u. vollständiges Handwörterbuch der englischen u. deutschen Sprache. 18. Auf. 82.

deutschen Sprache, 18. Aufl. 82.

Thoemes Nik., Katholisches UniversalVolkslexikon, 546.

Thomé, Flora von Deutschland, Österreich u. der Schweiz in Wort u. Bild. 509. — , s. Schoedler. 699. Thurau G., — s. Zeitschrift. 18.

Timotheos, Die Perser, 498.
Timotheos-Papyrus, Der, 498.
Tobner P., Lilienfeld 1202-1902, 108.
Töchter-Album, XLIX, 767.

Toggenburg P. M., Von der Pilgerfahrt nach Jerusalem. 282. Tomkowicz St., Katedra na Wawelu i jej

obecna restauracya. 272.

Torresani K. Baron, Die Familie Mikesch.
854.

Torote H., Der letste Schritt. 575. Trabert W., Meteorologie. 286. Traudt V., Leute vom Burgwald. 640. Trendelenburg A., Der große Altar des

Zeus in Ölympia, 341.

Treppner Max, Die gebietende Stunde, 760.

Trettak J., Kaz, Brodzińskiego » Wspo-

mienia mojej młodości. 693. Trūper J., F. W. Dörpfelds soziale Erzielung in Theorie u. Praxis. 136. Tschechow A., Die Mowe. 256. Tschirn G., Weltenträtselung 1168.

Tümler B., Tierleben aus Süd u. Nord. 756. Türmer-Juhrbuch 1904. 762. Türgeon Ch., Feminisme Irauçais. 55. Turgeon Ch. Wer hat Moskou im Jahre 1812.

Tsenoff G., Wer hat Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt? 497.

\*Ubaid-Altâh ibn Kais ar-Rukajjāt, Der Diwân. 205. Cherlegenheit, Die, der protestantischen Völker. Von einem Verbannten. 362.

Ungethüm F. L., Massagetechnik. 446. Universal-Bibliothek. 256, 290. Urkundenbuch der Stadt Budweis in

Böhmen, I, 1. 204. Urkundenbuch des Klosters Kauffungen in Hessen, II, 625.

Vaihinger H., Nietzsche als Philosoph. 364.
Valerian J., Nene Wege im Religious-unterrichte. 197.

Vallentin W., Die Geschichte der südafrikanischen Republik Transvaal 590, Vancza M., Über Landes- u. Ortsgeschichte, ihren Wert u. ihre Aufgaben. 87.

—, Historische Topographie mit besondrer Berücksichtigung Niederösterreichs. 87. Vanselow K., Die Schönheit. 566.

de Vaux Baron C., Avicenne. 234. Vetteé A., Die Wiener Stadtguardia 1531-1741. 141. Verdaguer M. J., Blumen vom Kalvarien-

berge, 759.

Verhandlungen des Vereines für Sozialpolitik über die Wolnungsfrage u. die

Handelspolitik, 185.
Verhandlungen der 46. Versammlung
deutscher Philologen u. Schulmänner

in Straßburg (Elsaß) vom 1.-4 Okt. 1901, 340. Verlaine Paul, Gedichte. 759.

Verne J., Die Gebrüder Kipp, 545.

— , Relsestipendien, 764.

Veröffentlichungen des Institutes für Mecreskunde u. des Geographischen Institutes an der Universität Berlin. I, II. 345. Versweifelt. Geschichte eines Theologie-Studierenden. 606.

Victor W., Die Methode des neusprachlichen Unterrichts. 434. Villanova Th., S. Bonaventura n. das

Papsttum, 34.

Villinger H, Allerlei Liebe, 642.

Vischer F. Th., Vorträge, 2. Reihe, Shakes-

peare-Vorträge. IV, V. 371. Vockenhuber F., — s. Weiß J. B. 748. Vogel P., — s. Dichter. 436.

Vogt F., Die schlesischen Weihnachtsspiele, 243. Vogt W., Die Wortwiederholung ein Stil-

mittel im Ortnit etc. 465.

Voigt Alw., Exkursionsbach zum Studium der Vogelstimmen. 757.

Volksbücherei, Nr. 1-33. 715.
Vom goldenen Oberfluß, hrsg. v. J. Loewenberg. 761.

Vorberg M., Die Worte Jesu. 265. Veβ P., Vincenzo Bellini. 181. Voβ R., Römisches Fieber. 98, 606. — —, Die Leute von Valdaré. 98.

Waag A., Bedeutungsentwicklung unsres Wortschatzes, 208.

de Waal A, Der Rompilger. 282.

— —, Papst Pius X. 645.

— —, Der 20. September. 704.

Wachenfeld F., Homosexualität u. Straigesetz. 184. Wacker Ferd., Geschichten für Neukommuni-

kanten. 766. Wackernell J. E., Beda Weber 1798-1858 u, die tirolische Literatur 1800-1846.

306.
Wägner W., Unsere Vorzeit. 399.
Wagner C., Vaillance. 201.

Wagner Th. J., Nur drei Elemente, 412. Wagner W., Der Christ u. die Welt, 619. Walden A. v., Christus. 758. Waldmann M., Die Feindesliebe in der

antiken Welt u. im Christentum. 261.
Waldschmidt, — s. Schriften des deutschen
Vereines für Armenpflege u. Wohltätigkeit. 152.

Waltenhofen A. v., Die Internationalen absoluten Maße. 639, Walter K. – s. H. Kinzer. 478.

Waltharilied, Das, übers. v. H. Althof. 466. Wampach G. — s. Béchaux A. 638. Warmelo D. van, Kriegsbilder aus Südafrika. 157.

Wartenegg W. v., Erinnerungen an F. Grillparzer, 369. Wartensleben G. v., Begriff der griechischen

Wartensteben G. v., Begriff der griechischen Chreia u. Beiträge zur Geschichte ihrer Form. 340. Was halten die Protestanten von Maria.

der Mutter Jesu? 519. Waschow J., Deutsches Lesebuch für Prä-

parandenanstalten. 501.

— , Deutsches Lesebuch für Lehrer-

semiuare, 501.

Wasserrab K., Soziale Frage, Sozialpolitik
u. Carität, 634.

u. Caritat, 634.

Weber A., — s. Maye M. 333.

Weber C A., Ober die Vegetation u. Ent-

stehung des Hochmoors v. Augstumal im Memeldelta. 632.

Weber E., Der deutsche Spielmann. 762. Weber G., Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung. 591.

Weber G. A., Albrecht Dürer. 405. Weber G. V., Die Verbesserung der Medicaen 181.

dicaen 18t.

Weber H., Die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik.

gleichungen der mathematischen Physik. II. 153. Weber S., Die kathol. Kirche in Armenien. 428 Wedel-Berard W. E. L. v., Seine Madonna.

578.

-, Regina Bertolina, 578. Wegner-Zell Berta, - s. Töchter-Album u. Herzblättchens Zeitvertreib 767. Wegsynski W., - s. Zajaczkowski J. 729.

Weil R., Dem Leben abgerungen. 220. Weiter W., Physikbuch, IV, V. 757.
Weinschenk E, Grundzüge der Gesteinskunde. I. 444.

Weise O., Deutsche Sprach- u, Stillehre.

145. Weiser C., Die Rose aus der Vendée. 256 J. B. v., Weltgeschichte, V, VI. 591, 748.

Welter Nik., Frühlichter, 758. Weressdjew W., Bekenntnisse eines Arztes,

-. Beichten eines praktischen Arztes. 27.

Wernits I, Betrachtungen über das Wesen u. den Grund der Kulturentwicklung u. der auf dieselbe günstig oder un-günstig einwirkenden Faktoren. 199. Wertheim G., Anfangsgründe der Zahlen-

lehre, 252. Wertheimer E., Der Herzog von Reich-

stadt. 397.

stadt, 391.
West J. W., Fulbeck, 631.
de Wet Chr. R., Der Kampf zwischen
Bur n. Brite. 477. Wette Adelh, u. F. Humperdinck, Deutsches

Kinderliederbuch, 768. Wichner L. Die Propstei Elsendorf, 68c. Widmann W., Die Echtheit der Mahnrede Justins des Märtyrers an die Heiden.

581. Wiecki E. v., Carlyles . Helden . n. Emersons »Repräsentanten« mit Hinweis auf Nietzsches » Übermenschen«. 683.

Wien F., Cber Entscheidungsgründe. 664. Wiener H., Die Einteilung der ebenen Kurven n. Kegel dritter Ordnung in 13 Gattungen. 188.

Wihan R., Menschenglück u. Veredlung. 395.

Wilamowitz-Moellendorf U. v., Poetarum Grace, fraomenta, 142

-, s. Timotheos. 498. Wilbrandt A., Feuerblumen, 641.

- -, Ein Mecklenburger. 641. --- Franz. 641.

-, Das lebende Bild. 641. Wilbrandt Rob, u. Lisb, Die dentsche

Fran im Beruf. 55.
Wildenburg E. v., Ober die Geschichte u. Pflere des katholischen deutschen

Kirchenliedes. 21.
Wildermann Max, Jahrbuch der Naturwissenschaften. XVIII. 757.

Wille Br., Die freie Hochschule als Mittel zur Steigerung unserer Volkskultur. 621. Willmann O., Didaktik als Bildungslehre.

555. Willram Br., — s. Müller A. 512. Wilmers G., De fide divina libri IV. 1. Wimmers Dr., - s. Salzmann. 652.

Winkler P., Harfenklänge am Throne der Himmelskönigin, 448. Winterfeld P. de. - s. Hrotsvita, 206.

Winternita M., A catalogue of South Indian Manuscripts. 561. Wir sind die Sehnsucht. Hrag. v. K. E.

Knodt, 761. Wiseman N., Menschwerdung n. Leben unsres Herrn u. Heilands Jesus Christus, 6.

-, Fabiola, 705. Wits O., - s. Schill A. 328. Woerl Leo, Reisekompaß. 471.

Wohlfeil P., Der Kampf um die neusprachliche Unterrichtsmethode, 242, Wolfgarten, Der Lehrer im Unterricht,

Wolfram v. Eschenbach, Parzival, hrsg. v. A. Leitzmann, L. 436.

—, übersetzt v. W. Hertz. 760.

Wolsogen E. v., Ein unbeschriebenes Blatt. 256.

Worms M., Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelalterlichen arabischen Philosophen des Orients n, ihre Bekämpfung durch die arabischen Theologen (Mutakallimün)

Wormser Universal-Exlibris, 752. Wothe K., Die ältesten Piaristenschulen

Mährens. 139.

—, Vinz. Ed. Milde als Pädagoge. 8. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, I-III, 272.

Wyß Maria, Müllers Otto, Velofieber, 768. York v. Wartenburg, Weltgeschichte in

Umrissen, 591. Zajackowski J. u. W. Węgrzynski, Album storych warowni w zachodniej Galicyi,

I. 729. Zapletal Vinz., Der Totemismus u. die Religion Israels, 132,

-. Grammatica linguae Hebraicae, 400. Zapova česko-moravská kronika. Heft 110-116, 368.

Zeissig E., Die Raumphantasie im Geometrieunterrichte. 831.

Zeitschrift für französischen n. englischen Unterricht, hrsg. von M. Kaluza, E. Koschwitz, G. Thurau, I. 18.

Zeitschrift für die ges. Versicherungswissenschaft. Hrsg. Dr. Manes. I. II, III. 288. Zeitschrift für Wohnungswesen. Hrsg. H. Albrecht, 283

Zenker W., Das Walten der Natur, 588. Zichy Graf E., - s. Forschungsreise. 26. Zieglauer F. v., Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der österreichischen Militärverwaltung. VII-IX. 334.

Ziegler Ign., Die Königsgleichnisse des Midrasch beleuchtet durch die römische Kaiserzeit, 463.

Ziegler L., Das Wesen der Kultur. 587. Zimmerer E. M., Kräutersegen. 287. Zipper A., Goethes Reineke Fuchs. 2 Zitelmann E., Lücken im Recht, 697. Zorn de Bulach H. Baron - s. l'Ambassade. 305.

Zschokże H., Historia Sacra Antiqui Testa-menti. 129. Zweifel P., Die geheimen Krankheiten in

ihrer Bedeutung für die Gesundheit.511. Zwiedineck Edler v. Südenhorst u. Schidlo F. - s. Erbfolgekrieg. 415.



Druck von Josef Roller & Comp., Wien,

#### ALLGEMEINES

April 19 4 4 55

# XII. Jahroang. LER AT

Briefe on die Redektion u. Rezensions-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schourer, Wien-Klosterneuburg, Martinstraße 6.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT.

REDIGHERT VON DE FRANZ SCHNÜRER.

weeden angenommen von der Adm tion des «Aligemeinen Literaturbietten», Wisn, L. Assarance Nr. 9 dann ron der Jes Botherhen Verlagehandlung, Wirm-Minchen sowie von jeder Buchlendiung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats, - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geseilschaft ganzjährig Kr. 10.- . Inserate werden mit 30 h. - 25 Pf. für die zweigespaliene Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT.

Theologia.

Theologia.

Wilmers Gott., D. a fine divina libri IV. (Hofrst
Ushv. Prof. Dr. F. M. Sch in dier, Wien.) (1)

Ushv. Prof. Dr. F. M. Sch in dier, Wien.) (1)

Ush in 1800 conscript, ed. a 1.03. Schmitt,
Dr. Th. Sch erm ann, Rom.) (2)

Handle Gotter, Wilmers and Schmitt,
Dr. Th. Sch erm ann, Rom.) (2)

W. Engelichen er, Die Paradicesellisse.

W. Engelichen per, Die Paradicesellisse.

Kaulen Fr., Der höllische Schöfungshericht
(Gen., I. in 8.7. 3), (Fined 1-70). Dr. P. Nr.

Gles berecht Fr., De alttestamentlich Schätzung des Gottesamens und ihrer reitgiossteren.

Kaulen Fr., Be alttestamentlich Schätzung des Gottesamens und ihrer reitgiossteren.

Fr. Be alttestamentlich Schätzung des Gottesamens und ihrer reitgiossteren.

Keinen n. W., Ter Gabe bet h. Geliche.

Sehmann S. W., Ter Gabe beth, Geliche.

Schmitt Gertand Gottespher Michael (1)

Germann Gettam Grant Greiffen.

I'hliosophie. Phdagogik.

Adlekes Erich, Kanteonira Haekel, (Univ.-Prof. Dr. A. Michelitsch, Graz.), 7)
Wolke K., V. Ed. Mithe als Pädange II. sela Verhältnis zu den geistigen Strömingen selaar Zelt. (Hofrat Usiv.-Prof. Dr. O. Willimson, Prag.) (8) Eucken Rud., Thomas v. Aquino u. Kant, cin Kampf zweier Welten. (F.) (9.)

Geschichte Finke H., Aus den Tagen Bonifaz VIII., Funde

rinke it., Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde in Forschungen. (10.) Beifert Frh. v., Casait u. Pillersdorff u. die An-länge der itslienischen Einheltsbewegung. (ilaus. Hof- u. Staatsarchivar Dr. J. Lampel, Wien.) (12.)

Knapp Hans, Matthias floe v. Hoenegg u. sein Ringeriffen in die Politik u. Publizistik des 305änr. Krieges. (Univ.-Prof. Dr. Jos. flurn, Wen.) 133.)
Meister Al., Die Anfänge der modernen diplo-malischen Geheinsehrift, (Dr. H. F. Ifel molt, Leipzig.) (135)

prachwiaszoschaft und Literaturgeschiehte. Beck A., Die Amberger Pareifal-Fraemente und ihre Berliner und Aspersdorfer Ergänzungen, iHofrat Univ. Prof. Dr. A. E. Schönbach,

ifoldrai Univ. Fred. 1r. A. E. Schobach. Graz) (13. Köchler K., Geschichte der kölndischen Dichter K., Geschichte der kölndischen Dichter K., Geschichte der kölndischen Dichter (Regirrungstat Bibliothekkertskorf. C. P. G. Stiller, Wien.) (15.) (13. Kirler ib Er französischen u. englischen witz. G. Thurau. (Gymn. Jürckier Dr. K. Wehrman, Bochum.) (18.) (13. Kirler ib Grammalt ber Bamtlie Gerent (11. G. Thurau. (Gymn. Jürckier Dr. K. Wehrman, Bochum.) (18.) (14. Kirler ib Grammalt ber Bamtlie Gerent (11. Kirler ib Grammalt ber Bamtlie Grammalt b

Kunstwissenschaft,

Schoner Tan v., Gelommette Tarilien, brig b. R. Buur, (Ir. 3cl. Neuwirth, Bref. a. b. Zecht. Joshin, Binn.) (Iv. Statisticher Schrift, Lar. Police (Prof. M. A. Fels. Freiberg.) (21). Wildenburg, E. v., Ober die Geschiechte und Pflege des kath deutschen Kirchenttedes, (Univ.-Prof. Dr. A. Koeh, Tübingen.) (21.)

Länderkunde.

Aehleitnar A., Tirolische Namen. — Fininer B., Zie Eubäter Drissamen, (Dr. Rich. Multer, Kustos a.d. Albertina, Wien.) (22.2 uiter, Hager Ev., Die geographischen Verhälinisse des Österr. Alpenvorlandes. (Univ. Prol. Dr. Ed. Richter, Graz.) (23.)

Rechts, u. Staatswissenschaften

Hirzel Rud., Der Eid. (Dr. V. Klenb &e k, Wien.) Cofmann Emit, Die Schweis als Induftrieftact. (Obertichter Er. Chw. I am | perger, Grauenfelb, Ediv.) (24.)

Naturwissenschaften. Mathematik.

Naturwissenschaften. Mathematik.
Dritte anlattliche Forschung-reine des Grafen Eugen Ziehr. H. Zoologische Ergebilden.
Hill mann. Bertlin; 163.
Dro D. O., Mars. Eine Weit im hampfe unst Dasch.
Bertlin; W. D., Die Grundlagen der Lebender-schaftenung (Univ. Frof. Urr. L., Gegenhauer, Wien) (275.)

Bereifajem 28., Befenntniffe eines Westes. reffajew 28., Bettantnije eines wejies. L. Külz. Antwort auf die Biechten des Arztes Weressajew. (Dr med. Alex. Poszvék, Wien.) (27.) bis W., Die Kohlanoxydvergiftung. (Univ.-Prof Dr. Hans Malfatti, Innsbruck.) (29.)

Technische Wissenschaften

Beeg C., Die mobernen Berfebromittel ju Baffer u. an Banbe. (Checimipetter Dr. Aciede, Areib, an gn Lanbe, (Checinipefter Er. Bei Welch 6. @ lon, 3nnabrud.) (29.)

Sehone Literatur.

Begebe M. s., Tat lidt. - W. v Goleus. Burjel-ioder. - G. Atb. v. Empteba, Traum im Eliben. (E. D. Damann, Geftveinftein, Bayern.)

inhelts ngabe von Fachzeitschriften. Bibliographie.

#### Theologie.

Wilmers Guilielmus S. J.; De fide diving libri IV. Opus posthumum post mortem auctoris editum cura Aug. L. ch m-kuhl S. J. Regensburg, F. Pustet, 1902. gr.-8° (IV, 415 S.) M. 4.80.

Der 1899 verstorbene Jesuit Wilmers, dessen Handbuch der christlichen Religion den Theologen in der Seelsorge noch lange gute Dienste leisten wird, hinterließ im Manuskript vollendet vorl, Monographie, die nun Lehmkuhl im ganzen unverändert veröffentlicht. Das früher monographisch so oft behandelte Thema de fide divina hat in neuerer Zeit nur selten eine eingehendere Erörterung gefunden. Die Arbeit W.'s erschelnt umso dankenswerter, da sie zugleich in bester Weise an die hervorragendsten Leistungen der zweiten scholastischen Blüteperiode über dieses Thema anknupft, mit den Streitfragen jener Zeit die neueren verbindet und in gründliche Erörterung zieht und so die Behandlung des Gegenstandes weiterführt. Im ganzen vertritt W. in den hauptsächlichen Kontroversfragen den Standpunkt, welchen Suarez eingenommen. Dies gilt insbesonders in der Lehre vom Glaubensmoliv, wo die Suarezsche Theorie mit Geschick von W. gegen die älteren und treueren Einwendungen verteidigt wird. Der Form nach ist das W.sche Buch, das in nicht allzu sehwer verständlichem Latein geschrieben ist, sowohl Im ganzen wie in den einzelnen Teilen klar und übersichtlich angeordnet. Allerdings bringt es die Natur des Stoffes und der tiefen spekulativen Fragen, die er einschließt, mit sich, daß die Lekture des Buches immerhin ernste Geistesarbeit forders; sie wird jedoch reichlich belohnt. Möge es viele Leser finden!

Wien. Schindler.

Stagefyr Nic., seu Herbornes O. F. M.: Confutatio Lutheranismi Danici anno 1530 conscripta, nune primum edia a Ludovico Schmitt S. J. Quaracchi (nei Florenz), Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1902, gr-8° (VIII, 318 S.)

Der um die Erforschung der dänischen Reformationsgeschichte verdiente Jesuit Schmitt bietet in vorl. Buche einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der dogmatischen Streitigkeiten und zur Symbolik, Friedrich 1. (1523-1533) hatte sein Versprechen, die Reformajoren zu verfolgen, nicht gehalten. Die katholischen Bischöfe ermahnten den König an selnen Eid und übergaben ihm zugleich 27 Artikel, über die sich die Protestanten außern sollien. Ihrer Antwort sucht die confutatio prinzipiell entgegenzutreten in drei Kongressen, bald die göttliche Mission der Prädikanten und die lutherische Auffassung vom »wahren Evangelium« bekampfend, bald allgemeine Grundsätze zur Beurteilung ihrer Lehre darbietend, um auf die einzelnen Unterscheidungslehren einzugehen und diese 27 Artiket in scholastischer Form zu behandeln.
— Die confectatio ist nur noch in zwei Abschriften erhalten, in Cod. 730 und 1141 (nov. coil.) der legt. Bibliothek
zu Röpenhagen, welche weder eine Überschrift noch den
"Kräusser angeben. Mit überzeugenden Gründen hat der
"Herausgeber (S. 8—17) als Verfasser den Franziskanermänneh, später Generalkommissär der deutschen Proxiz
dieses Ordens, Nikolaus von Herborn (Nassau), der
wegen seiner scharfen Kritik der reformlerten Lehre
und seiner gründlichen Apologien von den Protestanten
den Beinamen Stagefyr (Brandfackel) erhielt, dargetan.
Zur Vervoliständigung der Biographie des Mannes zählt
L. Schmitt dessen Schriften auf, deren Zahl 20 betägt,
darunter auch Briefe meist apologischen Inhalts.

Enifiges der confutatio wurde schon von Engelstoll in einem Enversitätsprogramm von Kopenhagen 1847 braussgegeben. Der Text in dieser vorl. Getamtsusgabe ist sorgfättig bergestellt, wobei mit Recht unsere jetzige latenische Schriebweise eingschaften wurde; auch zentum hätte dannach behandelt werden können. Die wenigen Textemendationen waren z. T. nicht notwendig. z. B. S. 157 bedurfte es nicht der Ergänzung von indibibliome zeit, das Elligse von omzetz schwervständlich ist, undere scheinbare das Elligse von omzetz schwervständlich ist, undere scheinbare z. B. indicium statt indirium. Die Herausgabe verdient aber den vollen Dank der Apologeten und Dogmatiker.

Rom.

Theodor Schermann.

J. Hommel Prof. Dr. Fritz: Vier neue erabische Landschaftsnamen im Allen Testament, nebst cinem Nachtrag: Die vier Paradiessedisse in altbablonischer und altarabischer Underleitung (Ausz. Aufsätze und Abhandlungen). München, Herm. Lukschik, 1901. gr.-8° (III u. S. 273—345). M. 3,60. H. König Dr. phil. et theol. Eduard, ord. Prof. an der Univ. Beons: Funf neue arabische Landschaftsnamen im Alten Testament. Mit einem Exkurs über die Paradieses-Frage. Berlin, Reuther & Reichand, 1902. gr.-8° (78 S.) M. 3,—.
III. Engelskemper Dr. Wilbelm, Prizadiozent: Die Paradiese-frage.

111. Engotkomper Dr. Wilhelm, Privatoizent: Die Paradiesseitisse. Exequische Studie. M\u00e4uster, Aschendorff, 1901. gr.-8\u00e9 (IV, 80 S.) M. 1.50. Die Frage, nm die sichdieersten beiden Schriften der Hauptsache nach bewegen, ist in K\u00fcrregenten. Strip folgende: Der \u00f6sterrichische Arabien.

reisende Ed. Glaser batte eine minülsche Inschrift aufgefunden, auf der auch die Namen | und TERN, welche Landschaften in Arabien oder an der Grenze Arabiens bezeichnen, sich finden. Nun wollte Hommel (I) - noch weiter geht Winckler - nachweisen, daß In einer Reibe von alttestamentlichen Stellen unter (788 und 7888 nicht die bekannten Kulturländer Ägypten und Assyrien, sondern nur jene nordarabischen Landschaften » Ashur« (= Edom) und » Mosar» (Musran) - Midian zu verstehen seien. Selbstverständlich mutte ein solcher Vorgang auf Widerspruch stollen. Vor allem ist es nun König, der (in II) mit diesen Identifizierungsversuchen sich beschäftigt und das Unhaltbare dieser Aufstellungen in überzeugender Weise dartut. Es würde zu weit führen, in das Detail dieser Ausführungen näher einzugehen. Nur das eine möchten wir hervorheben, daß der Winckler'schen Ansicht gegenüber: Salomo habe keine ägyptische Königstochter, sondern bloß eine musranitische Prinzessin zur Frau gehabt, ganz kurz auf die Tell-Amarna-Briefe hatte hingewiesen werden konnen, Denn Winckler sucht diese seine Ansicht besonders damit zu begründen, dati in einem Amarna-Briefe erzählt wird, wie der babylon i s c h e König vom Pharao einen Korb sieh holte. Nun setzen aber zwei andere Briefe (8 und 13) solehe Ehen doch voraus, Auf diese Weise würde der Winckler'schen Argumentation von vornherein der Boden entzogen. Einer anderen Aufstellung Hommel's; Kush auch ein arabischer Landschaftsname (z. B Zipporah, die Gattin Moses' ein >koshitisches« d. i. arabisches Weib, S. 298 f.) stimmen wir gerne bei. - Beide Schriften beschättigen sich ferner in einem Nachtrage mit der Paradiesesfrage,

Hommel identifiziert die drei Paradiesesflüsse Pischon, Gichon und Chiddekel mit drei arabischen Wadis und verlegt dement-

sprechend das Paradies sellest nach Arabien. Mit Recht hebt

König gegen eine solche Identifizierung hervor; «Immer wird es

als eine kontextwidtige Auslegung erseheinen müssen, daß drei

von den vier Strömen in blogen Wadis gefunden werden. Denn

alle vier Flüsse sind gleichmäßig als n'harim "Flüsse oder Ströme" bezeichnet. - Aber auch der Ansicht König's, welcher die alte Erklärung Pischon - Indus und Giehon - Nil wieder aufnimmt, ohne dieselbe ausführlicher zu begründen, können wir nicht zustimmen. Dieselbe Ansicht finden wir in der Schrift Engelkemper's, der mit dem Aufwande vieler Gelehrsamkeit diese alte Ausicht wissenschaftlich zu begründen sucht. Dem Worte zugeteilt, was in einem eigenen Exkurs ausführlich begründet wird, Dann aber meint der Verf., zur Zeit Moses' habe man gemeint, die vier Flüsse Euphrat, Tigris, Nil und Ganges (oder Indus) hatten eine gemeinsame Quelle; dieser - allerdings objektiv unrichtigen - Anschaunng habe sieh der inspirierte Autor akkomodiert, um in allgemein verständlicher Weise die Lage des Paradieses zu beschreiben. Als analoge Fälle werden dann der »wiederkäuende« Hase (S. 34) und die stille stehende Sonne bei Josna (S. 37) herbeigezogen, Aber mit Unrecht, Denn beim »Wiederkäuen« des Hasen sowie bei der »auf- und untergehenden« Sonne handelt es sich um eine alleemeine Ausicht, wie sie auf dem Augenschein beruhte, was von diesen vier Flüssen gewiß nicht behauptet werden kann. Hier kann es sich nur nm die Meinung Einzelner gehandelt haben, die aber durch die äußere Erscheinungsform sieher nicht begründet war. Und welches wären die Konsequenzen eines solchen Erklärungsvorgunges? Könnte man da nicht beliebige Erzählungen in der hl. Schrift, z. B. die Wanderungen der Patriarchen, in das Reich der Mythen verweisen? Man braucht nur anzunehmen, zur Zeit, da der inspirierte Autor lebte, babe man diese Meinung gehaht; tatsächlich aber habe es sich bereits um Wanderzüge ganzer Stämme gehandelt und dieser Auschauung habe sich der Hagiograph akkommodiert, um in populärer Weise die Orte dieser Wanderungen zu schildern. - Im einzelnen möchten wir noch bemerken, daß Chavila (S. 42, 45) wohl mit Unrecht dem heutigen Indien gleichgesetzt wird, daß der Gichon bei Jerusalem (S. 47) kein » Bach«, sondern nur eine Quelle, resp. Brunnen ist.

Wien. J. Döller,

Kaulen Dr. Frang, Hauspräfat Sr. Heiligkeit des Papstes, Professor der Theologie zu Room: Der biblische Schöpfungsbericht (Gen. 1, 1 bis 2, 3). Freiburg, Herder, 1902, 8º (93 S.) M. I.—.

Der Verf. hat dieses Büchlein geschrieben in der Cherzeugung, » Jaß die Erklärung des Hexaemerons voraussetzungslos (d. h. ohne Anlehnung an eine bestimmte Erklärungshypothese) zu geschehen hat und daß hier zur Erkenntnis des von Gott Geoffenbarten einzig die buchstäbliche Auffassung der Ausdrücke leitet, in welche der allmächtige Gott seine Offenbarung hat kleiden wollen« (S. 8). Dies dürfte ihm aber kaum gelungen sein. Denn der geozentrische Standpunkt des Schöpfungsberichtes sicht zu fest, als daß man ihn hinwegdeuten könnte. Die . Erde« von v. 1 und 2 ist daher der Erdball, nicht das Universum. Die . Erde. kann also nicht erst am 3. Tage entstanden sein (S. 46), »Himmel und Erde« sind eben vom Standpunkte der Heilsgeschichte zu verstehen und umfassen allerdings alles Geschaffene, die Körper- und Geisterwelt. Somit ist auch die Erklärung der einzelnen Schöpfungstage und ihres Verhältnisses zueinander verschit. Nach der Knnt-Laplace'schen Hypothese, ohne welche auch der Verf. nicht auskommt (vergl. S. 24 ff.) und welche die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist es nicht notwendig auzunehmen, »daß das erste Licht unabhängig von einem leuchtenden Körper auftrat (S. 31). Es war vielmehr das zum erstenmale die Wolken durchdringende Licht der (selbst noch m Bildungsprozeß begriffenen) Sonne, Auch ist die Achsendrehung der Erde, welche den Wechsel von Tag und Nacht zur Folge hatte, schon am 1. Tage anzunehmen, nicht am 4. (S. 60). S. 42 hätte der Verf berücksichtigen sollen, daß LXX auch beim 2. Tage haben: καὶ δεν ὁ δτὸς δτι καλόν; S. 43, daß LXX της lasen statt pipp. Daß die Sußwasser erst nach der Sintflut entstanden (S. 47), sagt die hl. Schrift nirgends; denn 2, 5 besagt nichts

anderes, als daß Gott die Ku it ur rollnaren erst entstehen ließ, als der regelmäßige Kreinlanf des Wassers begonnen hatte und der Mensch geschaffen war, der sie pflegen sollte. Met bedeutet m. E. die beißen Niedersehläge im ersten Entwicklungsstadium der Erde, Sommt ist auch hindfälle; was der Verf, von der Entstehung der Süßwasserüere sagt (S. 68). Auch hat der Verfasser des lietzemerons gewiß nicht bei Aufzählung der Pflenten (v. 11) das natürliche System der Botanik antzipleren wollen (S. 50). Daß die Anordnung des Weltalls, welche wir jetzt kennen und

noch weiter kennen zu lernen erwarten, am dritten Schöpfungstage geschehen ist (S. 56), scheint dem Ref, undenkbar, geschweige denn, daß >das Hexaemeron mit Sicherheit uns darauf schließen lasses. Wenn der Verf. sehreibt: »Am vierten Tage, mussen wir schließen, war die Welt der Himmelskörper, über welche wir mehr ahnen als wissen, analog mit der Erde gebildet und befand sich in demjenigen Zustand, in welchem sie, abgeschen von sekundaren Veränderungen, seitdem geblieben iste (S. 57 L), so hat er recht, nur ist das Licht des vierten Tages nicht wesentlich verschieden von dem des ersten Tages. Sonne und Mond werden beim vierten Tage erst erwähnt, weil dumals ihr Licht zum erstenmale, so wie heute, durch die reine Atmosphäre zur Erde gelangte. So manches ware noch auszustellen, doch genug hiemit. M. E. ist es dem Verf. nicht gelungen, die Kosmogonie besser zu erklären, als dies der Jesuit Karl Braun getan in seinem Werke: Der Kosmogonie vom Standpunkte christlicher Wissenschaft«. Vergl. Schöpfer, Gesch. des A. T. (2. Aufl. S. 15 ff., 3 Aufl. 24 ff).

Heiligenkreuz. P. Nivard Schlögl.

Glesebrecht Dr. Fr.: Die alttestamentliche Schätzung des Gottesnamens und ihre religionsgeschichtliche Grundlage. Königsberg i. Pr., F. Beyer, 1901. gr.-8° (VII, 144 S.) M. 4. Bekanntlich ist der hebr. Ausdruck per schon an sich viel-

deutig, wird aber im theologischen Sprachgebrauch, besonders in der Verbindung היות wegen der Unklarheit seiner Bedeutung zuweilen eine formliche erux interpretum. Es ist daher von mancher Seite gera te über diesen Ausdruck eingehend ge-handelt worden, aber G. ist wohl der erste, der in seiner tief durchdachten und auf umfassendem Studium berühenden Abhandlung so ausführlich und auf so breiter Basis über das per im Hebräischen,

speziell über den Namen Gottes im A. T., geschrieben hat. Übrigens nennt er das eigentliche Thema seines Buches selbst einen serstmaligen Versuch, die alttestamentliche Vorstellung vom Gottesnamen religionsgeschichtlich einzugliedern .: was Otto (. Dekalogische Untersuchungen « S. 81) mit knappen Worten ausspricht: »Der Name Gottes ist nicht die ideale Existenz im Bewußtsein des geschaffenen Geistes, sondern eine von jeder Subjektivität unabhängige objektive Existenz und dieser Gebrauch ist nicht ausselnließlich der Bibel eigen, sondern ist ein uralter über die ganze Menschheit verbreiteter Gebrauch«, wird in diesem Buche streng wissenschaftlich nachzuweisen versucht, wobei sich aber der gelehrte Verf, ernstlich verwahrt, daß die moderne Aussaung Gott aus der Geschichte eliminieren wolle, obzwar immerhin ein gewisser Evolutionismus zugestanden werden müsse, indem die Menschheit von minderen religiösen Vorstellungen allmählich zu höheren fortschreite, -Der Verf. schlägt in seiner Abhandlung folgenden Weg ein: zuerst behandelt er den Sprachgebrauch des Wortes per im A. T.

u. zw. in seiner Anwendung auf Wesen außer Gott und dann als Namen Gottes im eigentlichen und im übertragenen Sinne. Besonders erscheint ihm der Name Gotles als das mit Gott parallele Kultusobjekt, ist daher auch Gegenstand des Lobpreises der Frommen und Gegenstand ihrer Liebe, es kommt ihm infolgedessen der Charakter der Heiligkeit zu und die Entweihung dieses Namens erscheint daher als furchtbarer Frevel, Daß die Vorstellung, der Name Jahves wohne im Heiligtume, ziemlich allgemein gewesen sei, sucht G. durch eine Reihe von Redensarten zu beweisen und Ps. 54, 3 liefert ihm den Beweis, daß . pp geradezu

als Machtmittel gebraucht wurde und daß hier auch der Übergang zur Hypostasierung des Wortes zu suchen sei. - Hierauf werden die verschiedenen bisherigen Erklärungsversuche besonders von Baur, Schultz, Dillmann, Cremer, Stade, Smend, Böhmer kritisiert, wobei G. findet, daß Schultz der einzige ist, der »von der breiteren Basis der ursprünglicheren Völker und ihrer Auffassung der Namen ausgeht«, Durch Betrachtungen, welche durch die modernen ethnologischen Forschungen an die Hand gegeben werden, sucht er dann endlich eine Lösung der Schwierigkeiten insbesondere inbezug auf das Wesen und die Macht der Namen zu gewinnen. Der Name erscheint hier als ein Doppelgänger des Menschen, worüber G, sich äußert : »Der Nume ist ein von seinem Trager relativ unabhängiges, uber für sein Wohl und Wehe hochwichtiges Parallelwesen zum Menschen, das seinen Träger zugleich darstellt und beeinflußt.« In der Anwendung auf das A. T. ist es jetzt telcht einzusehen, warum der Name Gottes, dieses außerordentlich große Machtmittel, so oft genannt wird; denn die spezifische Kraft des ausgerusenen Namens beruht ja darin, den Träger des Namens dorthin zu bannen, wo der Name ausgerufen wird. Diese Vorstellung soll die Offenbarungsreligion mit allen übrigen Religionen gemeinschaftlich haben. Da ist es nun wohl

nicht aut verständlich, wenn G, einerseits sich bemüht, den Nachweis zu führen, daß in den auseinander solgenden Religionsstusen die Form des Anrufens der Gottheit nicht wesentlich verschieden sei, und dann sich feierlich verwahrt, daß er den Kultus Jahves, wie er uns im A. T. entgegentritt, auf das Niveau der zauberischen Götzenanrufung herabdrücken wolle. Jetzt wird für G. die Lokalissierung des Namens Gottes im Tempel klar, indem dieser zur Statte seiner eigentlichen Wirksamkeit wurde; man habe Anstoß genommen, daß Jahve selbst im Heiligtume Wolmung nehme, daher suchte man nach einem Ersatz und diesen Ersatz hildete das damonische Machtwesen des Namens. Die von Hummel in Die israelitischen Überlieserungen« zusammengestellte Liste minäischer Namen liesert endlich G. in den dort sich findenden Namenselementen ill = Gott, abi = Vater, sumhu oder sumuhu = sein Name, den Beweis für das Namentabu d. i. für das Namenverbot, worüber er an mehreren Stellen des Buches ausführlich handeit, - Schon diese flüchtige Skizzierung zeigt, daß hier das vieldeutige unter einer Reihe neuer Gesichtspunkte betrachtet wird, welche

eine ausführliche Diskussion erheischen würden. Der eng bemessene Raum jedoch zwingt uns, davon abzusehen,

Richer.

I. Lohmann Joh. Bapt. S. J .: Die Gabe bee heiligen

Beiftes. Erwägungen fiber bie beiligmachenbe Onabe. 2., ver-befferte und vermehrte Auflage. Baberborn, Innfermann, 1902. fl. 8° (287 S.) 9R. 1.50. II. 29 ifeman Carbinal Rifolans: Menfchwerbung

Leben nuferes Deren und Dellande Jefus Chriftus. Betrachtungen. Uberjest von Th. Grewer, Pfarrer in Rothen. Röln, 3. B. Bachem, 1902. M.-8° (VIII, 262 G.) DR. 1.80. 1. Lohmanns Erwägungen sind sahr sachlich und nach

den besten Theologen bearbeitet, die über die habituelle Gnade geschriehen haben. Nach Schrebens . Die Herrlichkeiten der Gnade. dürften sie das beste bieten, was für Nichttheologen über diesen Gegenstand in neuerer Zeit veröffentlicht worden ist.

II. Wisemans vorl. Betrachtungen bieten gewissermaßen die Erganzung zu den früher veröffentlichten über die Passion des Herrn; sie haben das verborgene Leben Jesu und seine lichrtätigkeit zum Gegenstande und sind bei aller Einfachheit in der Form reich an schönen Gedanken und fruchtbaren Anregungen.

Beide Bücher (Lolimann wie Wiseman) eignen sieh vorzüglich zur erbauenden Lekture für intelligente Laienkreise.

Analesta Bollandiana, (Bruxellen,) XXI, 2-4.

(A) Pectera, Notes sur la légande des apôtres S, Pierre et S, Paul
dans (A) Pectera, Notes sur la légande des apôtres S, Pierre et S, Paul
dans (Clesiphonits (An gareta — Van Offre S, Badoh episcopi, Seiencea
et Clesiphonits (An gareta — Van Offre S, Badoh episcopi Bi V,
d'Assaise par Julien de Spire. — (34) Poncelet, lodex miraculorum Bi V,
d'Assaise par Julien de Spire. — (34) Poncelet, lodex miraculorum Bi V,
derriptus B, Alberti Marca. — Van Offrey, Note sur l'incolujence de la
erriptus B, Alberti Marca. — Van Offrey, Note sur l'incolujence de la
Biblioth, Nation, Neapolitiane, — Ferotia, La legande de Sit, Ponantia.
— Van den Gheyn, Miraculum S, Martini episcopi Turonessis. — Chr.
vallet, Le Negerotrium (Reprotorie du P, Cl. Hillme et les droits de la

— Van den Cheye, Mirasulum S. Martini episcopi Turonessis. — Chraviter, Le Negeriorium Reprendie de P. C. Riume et les droit de la vallet, le Negeriorium Reprendie de P. C. Riume et les droit de la vallet, le Negeriorium de P. C. Riume et les droit de la vallet, le Negeriorium Reprendie de Cologon 2004. — Norte, Pour l'authentiel du traite au l'Avion de Cologon 2004. — Morit, Pour l'authentiel du traite au le Vision des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, II. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, III. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, III. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie des Pays-las, III. Les Conférences de Brez. III. Le Terrologie de Value de la Universitat Jesus Clairy Bodinary). — Keller, La in du Galicianismo de Symbole des Apréces. — 10 S. Chrevel. IV. La Paulitation de Universitation des Symboles des Apréces, — 10 S. Chrevel. IV. La Paulitation de Value de la Value de La value de la Value de Value de La value de la Value de Value de

Wobermin G. D. christi, Gettsglaube in s. Verhältnis z. ggwri-Distophie fterl., Duckter, 127 S. J. M. 2.—c. u. z. bibl, Litteralur-ur. Estegesch, I. Strabler, Trabher, 120 S. J. M. 4.50 Erbi W., Jermin u. s. Zeit, D. Gesch, d. leizten 60 J. d. vorexit Juda. Göttinger, Vanlenboeck & Ruprecht, 1600 S. J. M. 4.50

#### Philosophie. Pädagogik.

Adlckes Dr. E-joh, Professor der Philosophie in Kiel: Kant contra Haeckel. Erkenninisth orie gegen naturwissenschaft-lichen Dogmatismus, Berlin, Reuther & Reichard, 1901, gr. 8° (VI, 129 S.) M. 2,--.

Als idealistischer Gegner des Haeckelismus tritt A. auf mit der Parole; »Kant contra Haeckel!«, Der Verf, vermag zwar in vielen Punkten die Ansichten Kants nicht zu teilen (S. 4), aber Haeckels Dogmatismus und Materialismus müsse durch erkenntnistheoretischen Idealismus und spinozistischen Monismus überwunden werden, Im Vorwort erklärt A., weder an einen persönlichen, außerweltlichen Gott, noch an eine Schöpfung der Welt durch ihn, noch an ein vom Körper getrenntes immaterielles Scelenwesen glauben zu können, Wozu dann noch Kampf gegen Hacckel? Weil der Jenenser Zoologe ein roller, hochmütiger Materialist sei, der die psychischen Tatsachen nicht erklären könne und das Heilige, Religiöse verspotte. Eine Weile kämpst A. mit Mut und Geschick gegen den Materialismus; aber zuletzt führt er gegen ihn als »schwerstes Geschütz« den Satz auf, daß Materie nur Vorstellung sei (S. 35). Aber mit dieser These kehrt sich das Geschütz gegen den Schützen. Erkenntnistheorie, ja! Idealismus, nein! Die Tatsachen der Naturwissenschaft erheben Einsprache gegen solche Gedankendinge. Mit Schein-Materie wird man des Materialismus nicht ledig! Auch nicht mit dem Monismus! Denn nach des Verf, eigenem Geständnis »resigniert« dieser, »will im Grunde gar nichts erklären, sondern nur seine Unfähigkeit zur Erklärung eingestehn « (S. 66). Dazu kommen die inneren Widersprüche eines Systems, das von Physischem redet und dann dasselbe auf dem Wege des Konvexkonkav Gleichnisses mit dem Psychischen identifiziert, das Monismus und Parallelismus zugleich sein will. Dem materialistischen Herkules steht die idealistische Philosophie in ihrer ganzen Unbeholfenheit gegenüber. Auch Kant kann nicht helfen. Die aurch den Nominalismus des Königsberger Philosophen in die Geister gebrachte Verwirrung zeigt sich auch in des Verf. Meinung, man könne alles Übersinnliche, auch die verschledensten Weltanschauungen glauben. Müßte man dann nicht auch Haeckel bei seinem Glauben lassen? Aber zu einem vernünstigen und begründeten Glauben wird mehr als bloße subjektive Wahrscheinlichkeiterfordert, Eszeugt für des Verf. Edelmut, wenn et den Theismus und das Christentum darum nicht bekämpft wissen will, well sie Tausenden Trast und Stärkung gewähren. Aber ist das Gebotene mehr als ein Zugeständnis auf Kündigung, als eine opportunistische Gnadenfrist? Die verschiedenen Fälschungen des in seinem Monismus ehrlichen Haeckel erklärt A. als Ausslüsse von dessen enthusiastischem Glaubens.

eifer. Mag sein! Aber dann werden die Haeckelianer des Meisters roben Ton und maßlosen Haß gegen alles Christliche auch als apostolische Wirksamkeit kanonisiert wissen wollen. Die letzten Dinge waren dann arger als die ersten. . So sehr wir darum des Verf. löblichen Kampf gegen das neueste Evangelium des Materialismus, seine gute Absicht und Aufrichtigkeit, einzelne seiner Gedanken sowie seine klare Darstellung billigen, so sehr müssen wir seinen atheistischen, ihm mit Haeckel gemeinsamen Standpunkt bedauern, der einen vollen Erfolg verhindert, A. Michelitsch.

Wotke Dr. Karl. k. k. Professor: Vincenz Eduard Milde als Pädagoge und sein Verhältnis zu den geistigen Strömungen seiner Zeit. Eine kultur- und quellengeschichtliche Einfeitung in seine »Erzichungskunde«. (Beiträge zur östert. Erziehungs- u. Schulgeschichte. Hrsg. von der östert. Gruppe der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. 4. Heft.) Wien, W. Braumüller, 1902. gr.-86 (XII, 264 S. m. Portr.) M. 2.40.

Das vorl. Buch ist als ein erfreuliches Zeichen des Interesses, das sich auch auf dem Gebiete der Erziehungsund Schulgeschichte bei uns zu regen beginnt, zu begrößen; Vincenz Milde wird als österreichischer Pädagog gefeiert und ein patriotischer Sinn durchwaltet die Darstellung. Über die theologischen und philosophischen Studien im katholischen Deutschland und Österreich in der 2. Hälfte des 18. Jhdis. bringt der erste Abschnitt des zweiten Teiles (S. 47-79) manche sehr schätzenswerte Details. Besonders lehrreich ist der Abschnitt über die pädagogischen Studien Mildes (S. 152-244), welcher zeigt, mit welcher Gewissenhastigkeit dieser benützte, was ihm Vorgänger und Zeitgenossen darboten. Dass dieses zum größten Teil der Aufklärungspädagogik angehört, also einer sehr einseitigen Richtung, bemäntelt der Verf. nicht, wie er auch einräumt, »daß man jetzt in strengkatholischen Kreisen anders denkte (S. 127 f.). Er vergleicht Milde mit dem berühmten französischen Pädagogen Rollin (S. 250). Doch würde der Vergleich bei der Durchführung zum Nachteile Mildes ausfallen müssen. Bei Rollin macht sich das christliche Element noch wohltuend geltend, während es bei Milde von der Eiskruste des Josephinismus verdeckt ist; auch der Vorzug der Milde'schen Pädagogik, daß sie eine systematische Form hat, ist nur ein scheinbarer, denn das psychologische Fachwerk, in welches sie den Stoff zwängt, tut diesem nicht genug; der Bildungsinhalt und die Erziehungsmittel kommen dabei nicht zur Geltung, während dies bei der zwangs losen Darstellung Rollins der Fall ist. Doch räumt man dem Biographen gern ein, seinen Helden zu idealisieren; nur hätte er die Lobsprüche nicht als voll gelten lassen sollen, welche Dittes der Milde'schen Pädagogik spendet (S. V u. 250). Auf Dittes' Urtell wird kein Kenner ctwas geben, auch wenn es nicht tendenziös ist; hier ist es aber in holiem Grade tendenziös: Milde wird von Dittes als Vertreter einer religionslosen Padagogik gefeiert und darin liegt eine Verleumdung und Entwürdigung des Mannes, welcher der Biograph, der ja Dittes' Tendenzen nicht teilt, energisch hätte entgegentreten müssen. Wenn Milde in seiner Pädagogik nicht als Oberhirt und Geistlicher sprach, so gab er eben einer Zwangslage nach; wir machen ihm kelnen Vorwurf daraus, beglückwünschen uns aber, daß heute ein christlich denkender l'adagoge auch sprechen kann, wie er denkt.

O. Willmann. Prag.

Eucken Rudolf: Thomas von Aquino und Kant, ein Campf zweier Welten, (Aus . Kant-Studien .. ) Berlin, Routher

& Reichard, 1901. gr. 8° (44 S.) M. -. 60.

Der Verf, hat sich trotz des aphoristischen lithalis dieser Abhandlung doch entschlossen, dem Wunselie nach einer Separatausgabe nachzukommen, weil er Probleme behandelt, deren Bedeutung über die Gelehrtenkreise hinaus in das allgemeine Leben reicht und nicht wenig daran gelegen ist, bei diesen Problemen die großen Gegensätze möglichst einfach herauszuheben, zwischen denen die geistige Bewegung der Gegenwart verläuft (Vorwort). Die Erörterung zerfäht in zwei Hauptabschnitte: zuerst wird untersucht, weshalb für einen, der sich im thomistischen Gedankenkreise festgelegt hat, ein Verständnis der Kantschen Philosophie schlechterdings unmöglich ist, sodann dargetan, weshalb für jeden, der von Kant'schem Geiste berührt ist und der die weltgeschichtliche Arbeit der letzten Jahrhunderte zu würdigen versteht, sich eine Rückkehr zu Thomas verbietet. Das Charakte-ristische dieser thomistischen Vorstellungsweise war nach E, die Bindung aller geistiger Realität an ein sinnliches Element, das Unvermögen, geistige Größen ohne eine sinnliche Verkörperung als wirklich anzuerkennen (S. 9). Für ein Weiterstreben aber mußte der mittelalterlichen Art alles Verständnis fehlen. Was in jenem an geistigen Notwendigkeiten lag, das konnte ihr nur als ein unnötiges und verkehrtes Unterfangen der Individuen, als ein Abfall des bloßen, sich überspannenden Subjekts scheinen (S. 11). Daher eine durchaus schiefe Auffassung alles modernen Schaffens, daher die Verkennung von Luthers Lebenswerk, daher namentlich die schlechte Beurteilung der Kantschen Philosophie, die von iener Seite ausnahmslos mit dem Vorwurf des Subiektivismus, Psychologismus, Individualismus bemakelt wird. So sehr wir verschiedenen Ausführungen dieses ersten Teiles beistimmen, so wenig konnen wir verschweigen, daß der Verf, gelegentlich stark übertreibt. Auch läuft zuweilen im Eifer und unbewußt die Vorstellung mit unter, als ob die Gegnerschaft gegen Kant mit dem Thomismus, bezw. Katholizismus sich decke und erschöpfe. Der Gedankengang des zweiten Teiles ist etwa folgender: Was uns im Thomismus geboten wird, ist eine Verbindung der aristotelischen Philosophie und der kirchlich-christlichen Lehre, eine Verbindung aber gemäß der Art des Mittelalters. Allein die aristotelische Philosophie eignet sich mit nichten zur beharrenden Grundlage der Wahrheitsforschung, so respektabel die Leistung des Stagiriten auch sein mag. Und was Thomas betrifft, so braucht derjenige, dem er wegen seines Mangels an schöpferischen Ideen nicht als Denker ersten Ranges geiten kann, ihn deshalb keineswegs für unbedeutend, noch sein Werk für geringfügig zu erklären. Vor solcher Unterschätzung sollte uns schon die historische Denkweise schützen, deren Erzeugung ein Hauptstück der modernen Entwicklung bildet. Allein nicht die historische, sondern die absolute Schätzung ist es, worauf der moderne Thomismus besteht. Aber Aristoteles als den bleibenden Meister anzuerkennen, dagegen erregt Bedenken zunächst sein wachsensein mit seiner Zeit, über deren Verhältnisse und Ideen die weltgeschichtliche Bewegung Punkt für Punkt hinweggegangen ist. Scheidet man aber die konkreten und zeitgeschiehtlichen Züge, z. B. das Naturbild aus dem Ganzen seiner Weltanschauung aus, so verliert sie allen sieheren Halt und verwandelt sich in ein Reich blutleerer Schemen und Schatten. Aber die Hauptsache ist etwas anderes; der Kernpunkt aristotelischer Philosophie ist innerlich unhaltbar, Seine Gedankenarbeit schiebt fortwährend zwei Ausgangspunkte und zwei Bewegungsrichtungen, eine realistische und idealistische, incinander. So ergibt sieh in allen Hauptbegriffen eine zweifache Fassung, ein inneres Schwanken, ein unerträglicher Widerspruch, wie ihn z. B. von altersher der Begriff der Substanz einpfinden ließ (S. 35). Noch ein Gesichtspunkt spielt herein. Die Verknüpfung des Aristotelismus mit dem Christentum und der kirchlichen Lehre ist eine rein außerliche und gewaltsame. Denn Aristoteles' System gibt sich durchaus nicht als eine Vorstufe zu einer religiösen Überzeugung; gerade dann hat es seine Eigentümlichkeit, innerhalb der nächsten Welt abzuschließen, andererseits ist auch das Christentum ein innerlich Ganzes, das den ganzen Menschen verlangt. Die Verkettung beider Gedankenwelten ist ja faktisch freilich durchgeführt worden und dese Leistung ist hoch anzuschlagen. Aber es bleibt dabei, daß, was dem Mittelalter genügte, für uns heute nicht mehr auslangt, die wir andere Ansprüche an den inneren Zusammenhang unserer Gedankenwelt stellen müssen. Übrigens wird die Unzulänglichkeit jener Verschmelzung von Aristotelismus und Christentum auch von tielerblickenden Mannern auf katholischer Seite empfunden, wofür sich E. mit Recht auf die Predigt des hochangeschenen Bischofs Spalding in der Kirche al Gesu in Rom beruft. Wir können dem Verf, versichern, des nicht wenigen Vertretern mindestens der deutschen theologischen Wissenschaft das Zurückgehen auf jenen großen Denkor nicht ein bloßes Annehmen seiner Arbeit und eine Festlegung der Bewegung an ienem Punkt bedeutet, sondern wirklich nicht mehr heißen soll, als ein bischen sich auf die Aufgabe besinnen, über das Wesentliche orientieren. mit seiner Hufe vom Verwickelten zum Emfachen streben, E.'s Schrift, in rechtem Sinne gelesen, kann nach mancher Richtung nur heilsam wirken.

Philisoph, Jahrbush d. Ohrres-Ossultash, filtrag, Dr. Gurberfett, XV, d. (1) v. Duans-borkowski, Z. Gesch, d. Bitseine Philosophie, — Stelfe, N. J. (1) v. Duans-borkowski, Z. Gesch, d. Bitseine Philosophie, — Stelfer, D. (Jasselsen de Beweisburgh, D. Arstolinet, u. Palot. — v. Ilottum, Vom Individualionsprincip, — Is omet de Vorges, S. Anaetine (Enders), — Dasselhe (Adhinoth), — Martinas, Psychology, Distrausbern, Z. Bedeugs-lehre (Haron. — Wanda, Volkerpsychologis, Chierandepen, Z. Bedeugs-lehre (Haron. — Wanda, Volkerpsychologis, D. Benergie, E. Brothpel, d. Naufstellie (Gulberfet), — d. Wulft, Les philosophes belges, I. (Schreibert, — Kossuth, Anmerigen z. Recension m. Scritt «Was at Warht»).

Kinkel W., (204 S.) M J. F. Herbart, s. Leben u. s. Philosophie, Gießen, Ricker

(2015), M. 3.—, D. Erlösg, v. Dassin, Lpz., Naumann, (286 S.) M. 4.—,
D. Erlösg, v. Dassin, Lpz., Naumann, (286 S.) M. 4.—,
Weyer-Renefy H., Mod. Religion, Schleiermacher, Macterlinck, Lpz.,
Diederichs, (194 S.) M. 3.—, P. Fran Palae, u. Gasammitchen, Halle, Schwartzkoptf P., D. Lebon als Einzelleben u. Gesammiteben. Halle, Müller. (130 S.) M. 2-.
Sette F., D. Phitosophie d. Wellmacht. Lpz., Barth. (74 S.) M. 2.40.

orsky A. J., D. Seele d Kindes nebst kurz, Grundriss d. west, psych, Evolution, Ebd. (80 S.) M. 2.40.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften. Finke Heinrich: Aus den Tagen Bonlfaz VIII. Funde und

Forschungen. (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Herausgegeben von Heinr, Finke. H.) Münster, Aschendurff, 1902, gr.-8° (XIV, 296 u. CCXXIII S.) M. 12.-

» Zum Verständnis der großen religiösen Bewegung des 16. Jahrhunderts ist eine genaue Kenntnis der religiösen und kirchenpolitischen Verhältnisse des ausgehenden Mittelalters unbedingt nötig. Mit diesem Einleltungssatze zum Programm der »Vorreformationsgeschichtlichen Forschungen« wird sich jeder Historiker freudig einverstanden erklären. »Das düstere Bild des Papstes (Bonifaz VIII,), das uns in diesem Buche entgegentritt - es soll zugleich ein Stück Vorreformationsgeschichte sein - ist nicht das volle Bild der Geschichte.« Mit diesem dürftigen Zwischensatze des Vorwortes sucht F. die Aufnahme seiner Studie fiber Bonifaz VIII, in die genannte Sammlung zu rechtfertigen. Man kann das nur als eine Entgleisung betrachten, weil niemand das Ende des 13. Jhdts. im Ernste zum ausgehenden Mittelalter rechnen wird, namentlich nicht im Sinne der »Vorreformationsgeschichtlichen Forschungen« F.'s. Diese Beobachtung soll uns jedoch die Freude an dem wichtigen und schönen Buche über Bonifaz VIII, in keiner Weise trüben. Wir haben es hier mit Erörterungen sowohl wie mit Quellen zu tun, die man als »erstklassig« bezeichnen muss,

Der Forschungen haben wir sieben Abschnitte: 1. Aus dem Leben des Kardinals Benedict Gaetani; 2. Wahl Bonifaz VIII. und daran sich knüpfende Fragen; 3. Zur Geschichte des Kardinalkollegiums unter Bonifaz VIII.; 4. Zur Bulle Unam sanctam; 5. Bonifaz VIII. und Amald von Villanova; 6. Zur Kritik der Anklage- und Verteidigungsschriften im Prozeß gegen das Andenken Bonifaz VIII.; 7. Von Anagni nach Avignon. Dreißig neue Quellenberiehte, die In den Prolegomena verarbeitet sind, machen den Schluß des Buches. - F. macht zunächst wahrscheinlich, daß Bonifaz wesentlich junger war, als bisher angenommen wurde; er verlegt seine Geburt ungefähr in das J. 1235. Dann folgen hochinteressente Ausführungen über die Legation in Frankreich 1290, wobei S. 19 einige Generalisierungen im zweiten Absatze und die Bezeichnung des Todes Alfons III. von Aragon als Naturereignis zu beanstanden sind. Zu S. 20 hatte Manfroni-Storia della Marina Italiana herangezogen werden können. Das Verhältnis zu Coclestin V, und seiner Wahl und Abdankung wird on der Hand einer eingehenden Kritik klargestellt. Die Bonifaz VIII., das angebliche Glaubensbekenntnis desselben von

1294 und die kritische Übersicht über die Literatur der Abdankung Coelestins V. machen den Inhalt des zweiten Abschnittes aus. Leider kann ich auf zahlreiche wichtige Einzelheiten dieser bedeutsamen Untersuchungen nicht eingeher, weil hier dazu der Paum fehlt. Nogaret, diesen absoluten Realpolitiker der Gegenwart, auch nur hypothetisch als bewussten Vernichter des Andenkens Bonifaz VIII. in der Zukunft hinzustellen (S. 59 unten), halte ich für verfehlt. Der Text aus Cod. Vat. 4986 (S. 66-67) scheint flüchtig eopiert zu sein; Z, 10 v. o. ist potest statt posset, Z. 21 eadem statt codem, Z. 27 mobilior statt nobilius zu lesen oder als falsche Schreibung zu kennzeichnen ; die Klammer in Z. 21 ist mir unverständlich. Zu den lichtvollen Außerungen des 3. Abschnittes über das heilige Kollegium unter Benifaz bemerke ich, daß man zu Anm. 1, S. 110, ein großes Fragezeichen machen muß und daß Kardinal Johannes Monachus nicht camerarius schlechtweg (d. h. papae), sondern collegii cardinalium, u. zw. nicht von 1305-1311, sondern von 1305 bis Jan. 21 1310 war (S. 145, Anm. 1). Den scharfgefallten und wohldisponierten Kapiteln des 4. Abschnittes zur Buile Unam Sanctam kann man allerwege zustimmen unter besonderer Hervorhebung der zahlreichen kanonistischen Materialien, die entweder unbekannt oder wenig beachtet waren. S. 157 vorletzte Zeile muß fehlerlos statt skrupellos stehen. Außerordentlich merkwürdig sind die Untersuchungen F.'s über den Leibarzt des Papstes Arnald von Villanova; sie rufen den Wunsch wach, des über diesen eigenartigen Mann bald einmal eine umfangreiche kritische Biographie geschrieben werden möge. Die Schwierigkeit der Sache liegt jedoch darin, daß deren Verfasser Mediziner, Historiker und Theologe sein mußte. Zu S. 198 bemerke ich, daß es Kardinal erzbischöfe nicht gibt; Gundsalvus war Kardınal und Erzbischof von Toledo. Zu S. 216, Anm. 1 ist als authentische Quelle zu vergleichen Indice alfabetico dello Stato Pontificio, Rom 1828. 214. F. hat im 6. Abschnitte rücksichtslos mit dem Märchen aufgeräumt, als ob den Zeugenaussagen im Prozesse gegen das Andenken Bonifaz VIII. eine erhebliche Bedeutung beizumessen sei. Diese Untersuchung ist zweifellos berufen, Aufsehen zu erregen. S. 261, Anm. 3 ist ganzlich verfehlt, weil auf salscher Obersetzung beruhend. Hochbedeutsam ist der letzte Abschnitt, in dem die endliche Klarstellung der Wahl Clemens V. weitaus das interessanteste Kapitel ist. Die scharfe Be- und Verurteilung Bonifaz VIII. in F.'s Charakteristik desselben wird nur wenig Freunde finden, die Farben sind zu stark aufgetragen. Die sich an die Darstellung anschließenden »Quellen« sind fast ausnahmslos von besonderer Wichtigkeit und verleihen dem Buche eine erhebliche Bedeutung. Nr. 17 hat sich wohl nur aus Versehen in diese Publikation eingeschlichen, da ein Bericht über die Wahl Johann XXII. mit dem Thema in gar keiner Verbindung stchi. S. XV, Z. 9 vos statt vero, Zu S. XVI, Anm. t vergt, die Ausweisung des Petrus Hispanus von der Kurie (Reg. Vat. 26 fol. LXVIIII v. cap. CCXV) vom 28. August 1263. S. XXIX, Z. 11 lies (a)git statt (e)git. S. XXX, Z. 6 ist das confregit unverständlich, S. XXXIV, Z. 23 lies mentio de vobis statt mentio. S. XLI, Z. 6 und Anm. a herrscht merkwürdige Confusion: vili und vilos statt viles; Z. 13 cum VI animali'us ist sicher falsch, wie immer man die Auslegung versuchen möge. Z. XLVI, Z. 24/25 ist unverständlich. Ich vermute stark, daß nach dem ganzen Sinne und Zusammenhange S. Ll, Z. 8 consilia statt consistorio zu lesen sein wird; dazu stimmt auch die Bemerkung in Anm. 2. S. LII, Z. 11 binter in principio ist nichts zu ergänzen (vergl. Anin. 4), weil das einfach heißt zu nächst, im Anfange, wie das folgende zweimalige fosten zeigt. Ibid. Z. 25 lies Iicle = Ischia, nicht Isole, S. LXII, Nr. 16 Interpunktion des ersten Satzes falset; hinter ignorabam muß ein Beistrich und hinter exploravi ein Punkt stehen, Ibid, letzle Zeile wohl zu lesen creatura statt factura. An eigentlichen Druckfehlern habe ich in den Untersuchungen etwa 20, in den Quellen ungefähr 22 angemerkt.

Ich glaube, daß diese Besprechung dem Verf, wie dem Leser zeigen kann, mit welchem Interesse ich das Buch durchgenommen habe. Mit diesem Interesse verbindet sich freudige Anerkennung üher das Gebotene und der Iebhaffe Wunsch, daß diese außergewöhnlich beachtenswerte Leistung auch anderweitig das vollste Verständris finde. Möge es dem Verf, vergönnt sein, uns noch manchen derartigen Band zu schenken, was bei seiner Stellung als katholischer Vertreter der Geschichts-wissenschaft zu Freiburg i. B. von doppelter Wichtigkeit ist,

Helfert Freih, v.; Casatl und Pillersdorff und die Anfänge der Italienischen Einheitsbewegung. Mit einem urkundlichen Anhange. (Aus: Archiv für öster: Geschiehte. Bd. XCL) Wien, Karl Gerold's Sohn in Komm., 1902. gr.-8° (271 S.) M. 5.70.

Der unermüdliche Verteidiger der österreichischen Politik in Italien hat seiner in diesem Bl. X. 331f, besprochenen ·Geschichte des lombardo-venezianischen Königreiches« vorl. Studie folgen lassen, welche die Entwicklung der österreichischen Herrschaft in jenem Bereiche unter der Regierung Ferdinands I. zum Gegenstande hat. Da diese Periode mit dem Revolutionsjahre 1848 schließt und die Staaten der apenninischen Halbinsel, wie bekannt, in ganz hervorragender Weise vom Fieber des Umsturzes geschüttelt wurden, so haben wir hier endlich Gelegenheit, den Verlauf dieser Krise nach mancherlei welschen Darstellungen durch eine österreichische Feder geschildert zu sehen, Frh. v. H. nimmt keinen Anstand, Fehler der österreichischen Verwaltungspolitik einzugestehen: daß, wie Metternich meinte (S. 165), » zuviel administriert und zu wenig regiert worden sei, dall man den Regierungsbehörden im Lande die Hände gebunden und sie gewöhnt habe, nichts zu tun, ohne vorerst in Wien anzufragen . . . . Die Norditaliener konnten es nicht ertragen, »sich regiert zu sehen, nicht von ihrem Fürsten, sondern von dem Einfluß. welchen die verschiedenen Dikasterien auf ihn üben « (S. 28). Daher waren es auch allenthalben nicht die unteren, an grobe oder sonstwie an materielle Arbeit gefesselten Schichten des Volkes, von denen Unzufriedenheit ausging und in rasch steigendem Maße genährt wurde, sondern die gebildeten Klassen in ganz Italien und, was den österreichischen Anteil betrifft, der Mailander Patriziat, dem der erste von den beiden im Titel genannten Korrespondenten angehört. Selbst die Geistlichkeit war von dieser Unzufriedenheit ergriffen, so daß der Name des neugewählten Papstes Pius IX., freilich sehr bald gegen dessen Willen, zu einem Schlachtruf des Umsturzes wurde und die alte Losung: »Hie Welf, hie Waiblingen!« unverschens wieder ins Leben zurückkehrte: . Viva Pio I.V. re d' Italia, liberatore dei popoli! Abbasso l' Austria!« (S. 86). Und als die päpstliche Regierung gegen die Ausübung des Österreich durch den Wiener Kongreß zugesicherten Besatzungsrechtes in den beiden römischen Festungen Comacchio und Ferrara protestierte (S. 78), schrieb Karl Albert, »der Reformkönig«, sofort nach Rom an den »Reformpapst«, er betrachte »die Sache des Papstes als seine eigene« - ein prophetisches Worl, das sein Sohn Viktor Emanuel allerdings in ganz handgreiflichem Sinne wahr gemacht hat, Ein anderes Prophetenwort hat damals der österreichische Staatskanzler gesprochen: »Dem Papste sichen noch große Verlegenheiten bevore (S. 119). Giuseppe Garibaldi kam in jenen Tagen aus Südamerika nach Italien zurück, -Was nun insbesondere die Vorgange in Mailand anlangt, aus dessen Adel der Podestà dieser Stadt Graf Gabrio Casati hervorgegangen war, so sieht man auch hier Jung-Italien, d. h. die jeunesse dorce, unter ermutigendem Zuwinken der Alten den Rummel vorbereiten, vom Rummel zur Revolution, von der Revolution zum Krieg schreiten. Man braucht nicht viel, zu erkennen, daß auch Casati vornehmlich als Vater hoffnungsvoller Söhne handelte, denen er in österr. Diensten eine leichte Karriere zurecht legen wollte; als sich das als undurchführbar erwies, wandte er sich nach Turin; denn » Carlo Alberto hatte der italienischen Sache seinen Degen geliehen . . . . .

Wien, Lampel,

Knapp Hans: Matthiss Hoe von Hoenegg und sein Eingrellen in die Politik und Publizistik des dreißigjährigen Krieges. Mit einer Beilage: Neun die kirchtiche Frage betreffende Friedenspunkte aus dem Frühjahre 1633. (Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte, herausgegeben von G. Droysen, Heft XL.) Halle, M. Niemeyer, 1902, gr. 8° (55 S.) 1 M. 60 Pf.

Der kursächsische Hofprediger Iloe begegnet in der ersten Hälfte des großen deutschen Krieges nicht selten, Lange Zeit der eifrigste Anwalt jener konservativeren Politik am Dresdener Hofe, welche den Brueh mit dem Kaiser möglichst vermeiden und von einem Zusummengehen mit der kalvinischen Bewegungspartei nichts wissen wollte, wird Hoe seit 1828, vielteicht ver-anlaßt durch den Versuch, die kirchliche Jurisdiktion des Bischofs über Augsburg wieder herzustellen, der erbittertste Gegner der Katholiken, als welcher er die schwedische Invasion begrüßt, Diese seine Stellung und seine Wandlungen sind in den zahlreieben Schriften, die der kampflustige Prediger veröffentlieht und die K. sorgfältig zusammengetragen hat, am besten gekennzeichnet. Nur solange Hoe die Politik der Kaisertreue verflicht, findet K. bei ihm einen einseitigen Standpunkt; besser ist es erst nach K. mit Hoe bestellt, da dieser für eisige Jahre ins kalvinische Horn bläst. Natürlich finden sich in Hoes Schriften sehr widerspruchsvolle Meinungen. Früher die Rebellion gegen den Kaiser scharf ver-urteilend, redet er ihr später das Wort. Geld hat sich Hoe von verschiedenen Seiten geben oder doch versprechen lassen: vom Kaiser, von Schweden, von Frankreich und schließlich wieder vom Kaiser, Im letzten Falle ließ er sich seine Zustimmung zu den Bestimmungen des Prager Friedens abkaufen.

Meister Dr. Aloys, Professor der Geschichte an der Universität Münster i. W.: Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift, Beiträge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts. Paderborn, F. Schöningh,

1902. gr.-8° (VII, 65 S.) M. 4 .-

»Vor den Chiffren darf die Forschung nicht Halt machen !« Das ist eine Forderung, die jeder unterschreiben wird, der es mit einer einmal angefauten Aufgabe ernst meint und alles daran setzl, sie bis zum letzten Ende durchzuführen. Denn ohne weiteres wird men hinter den Chiffeen, die in Gesandischaftsurkunden u. s. w. auftauchen, besonders wichtige Einzelheiten vermuten dürsen, deren Kenntnis zum vollen Verständnisse des der betreffenden Depesche u. s. w. zu Grunde liegenden Vorgangs entweder ganz unentbehrlich ist oder doch sicherlich viel beiträgt. M. geht seinem überaus schwierigen Vortaben mutig zu Leibe und bringt es auch zu etwas, weil er auf dem atlein richtigen Wege vorgeht, d. h. das mittelalterliche Chiffrewesen methodisch untersucht. So ist er, auf den Vorarbeiten Luigi Pasinis (für Venedig) und Pietro Domenico Gabriellis (für Florenz) fußend, in der Lage, ganze Systeme vor unsern staunenden Augen zu entrollen und, da gegenseitige Beeinflußungen deutlich zu verfolgen sind, zur Entzifferung noch ungelöster Rätsel bequeme Handhaben zu bieten. - Gardthausen (S. 2 - 4, 11) schreibt sich mit dt. Leipzig-Stötteritz. Helmolt

Lørens O, K. William u. d. Begrüde, d. Reiches 1995-1871 nach krister (2018). De krister i Briten u. Shaisaniner. Jean, Fischer (2018). M. Reformition of Kriftersen Joh. Krisba K. p. Schriftenstreit ob. d. Reformition of Kriftersen Joh. Krisba K. p. Schriftenstreit ob. d. Reformition of Kriftersen Joh. Carreras y Bulbana J. R., Karl v. Oderra u. Eistabeh v. Brechweg. Wolferbütte in Barceton u. Grona. L.pr., Harzasowiri. (897 S.)

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Beck Dr. Anton, k. Prafekt an der Lehrerbildungs-Anstalt Amberg: Die Amberger Parcifal-Fragmente und ihre Berliner und Aspersdorfer Ergänzungen. Amberg, H. Böes, 1902. gr.-4° (50 S. m. Abb. u. 6 Lichtdr.-Taf.) M. 5 .-

Diese Schrift besteht aus einigen Teilen, die sich nicht durchaus an dasselbe Publikum wenden. Zuerst bespricht B. seinen Fund auf der Provinzialbibliothek zu Amberg, dann untersucht der Verleger H. Böes die Provenienz der Fragmente, um daraus die Möglichkeit neuer Funde abzuleiten, weiters erzählt B. den Inhalt des Parzifal und gibt nach Gietmann S. J. eine Übersetzung der Bruchstücke, serner druckt er diese buchstabengetreu ab und fügt die Lesarten der nächstverwandten Handschriften bei, endlich folgt die Autotypie

der einst zu demselben Kodex gehörenden Stücke. Das ist ein bißehen viel auf einmal und die Fachgenossen der deutschen Philologie, denen die Kombinationen über den Ursprung der zerschnittenen Handschrift sehr willkommen sind, hälten weder der Inhaltsangabe noch der Transskription bedurft, sodaß für ein größeres Publikum (findet sich ein solches?) die Darstellung des Verlegers und die vollständige Autotypie doch kaum von besonderem Inleresse sein möchten.

Immerhin, zuvörderst muß die Ausstattung der Publikation höchlichst gelobt werden: die Wledergabe der Fragmente ist ausgezeichnet gelungen und da sie zu Amberg selbst, in der Druckerei des Verlages, bergestellt wurde, muß bekannt werden, daß diese eine Leistung von seltener Trefflichkeit bietet. Wenn ich bemerke, daß die Autotypie auf beiden Seiten eines starken Blattes ungewöhnlich und nicht ganz bequem ist, so bedeutet das keinen Tadel, zumal wahrscheinlich diese Art der Herstellung weniger kostspielig war. Da Abbildungen von deutschen Handschriften aus der ersten Hälfte des 13. Jhdts. gar nicht so häufig sind (in diese Zeit setze ich die Bläter unbedenklich, trotz der Diphthongierung, vgl. S. 9), so stellt diese Veröffentlichung einen sehr erwünschten Zuwachs unseres paläographischen Materiales dar. Außer diesem Verdienst hat der Verleger Böes sich noch andere um die Schrift erworben; er hat Reisen unternommen, um die anderen Reste des alten Kodex zu erlangen und zu vergleichen, fa er hat selbst die nötigen Untersuchungen und zwar mit preiswerter Schärfe und Sorgfalt geführt, Wahrlich, eine rara avis in gurgite natans! Möge ein guter Erfolg wenigstens einigermaßen diese Aufopferung belohnen!

Was nun diese Untersuchungen selbst anbelangt, so erweist Böes durch eine nachahmenswert genaue Beschreibung der Bruchstücke ganz evident ihre Zusammengehörigkeit, die durch den Augenschein von den Autotypien bestätigt wird. Er prüft ferner die Einbände der Inkunabeln, aus denen die Fragmente abgelöst wurden, insbesondere die vom Buchbinder auf das Leder mit der Hand gestanzten Muster, verwertet Eintragungen und eine zerschnittene Urkunde und gelangt zu dem Ergebnis, die alte Parzivalhandschrift sei im Besitze des Zisterzienserklosters Walderbach am Regen in der Oberpfalz gewesen, das Besitzungen in Niederösterreich noch lm 16. Jhdt, Innehatte, Seine Argumentation ist mit Geschlek vorgetragen und macht auf den ersten Bijck den Eindruck einer streng geschlossenen Kette. Trotzdem sind die einzelnen Glieder des Beweises nicht frei von Unsicherheit und man kommt Infolgedessen über einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht hinaus, Ich will nur anführen: daß eine Klosterurkunde als Vorsetzblatt verwendet wird, bezeugt noch nicht das Eigentum dieses Klosters, dafür kenne Ich reichliche Beispiele aus der Grazer Universitätsbibliothek; daß Stephan Straus seine Bücher an Walderbach geschenkt habe, ist nicht zu erweisen; der häufige Viveldus, De contritionis veritate ist nicht für Walderbach gesichert; der Einband ist nicht mit Bestimmtheit nach Walderbach zu setzen; hatten andere pfälzische Klöster als Walderbach nicht auch Besitzungen in Niederösterreich? Unter den S. 13 abgebildeten Zierstöcken, die der Buchbinder gebrauchte, befindet sich außer dem Lilien- und Rosenmuster, die mit dem Marienkultus zusammenhängen und

allgemein verbreitet sind (das »Fünfpunktmotiv« hat in Wirklichkeit sechs Punkte und stellt eine Verkleinerung des Sechsblattes der Rose dar), noch unter 7 das Muster eines Abtsstabes, unter 3 ein schreitender Panther, unter 2 ein geflügelter Schuppendrache, Diese beiden letzlen Stücke sind nicht gewöhnlich und daher wichtig. Den Panther führten die Pfalzerafen von Bavern, die Grafen von Lechsgemund, bayrische Städte und Adelsgeschlechter, vgl. Anthony von Siegenfeld. Das Landeswappen der Steiermark, 1900, S. 279-356. Den Flügeldrachen kennt Boes S. 12 als Wappen der Klöster Reichenbach und Waldsassen, nicht aber von Walderbach; das spricht doch gegen dieses und für jene als Ursprungsort der Einhände. Freilich werden solche Buchbinderstanzen, die vielfach ganz deutlich mit dem Wappenwesen zusammenhängen, erst dann bei einer Beweisführung benutzt werden können, wenn unsere Kenntnis davon nicht mehr auf gelegentliche Angaben, sondern auf geordnete Sammlungen sich stützen wird. Jedenfalls ist aber die Untersuchung von Boes sehr beachtenswerl und man möchte gerne wünschen, daß der hingebende Eifer ihres Verf. durch das Auftauchen neuer Fragmente dieses Codex discissus von Wolframs Parzifal belohnt werde

Graz

Anton E. Schönbach.

Küchler Karl, M. phil.: Geschichte der Isländischen Dichtung der Neuzelt (1800-1900). 2. 11cft. Dramatik. Leipzig, Hermann Haacke, 1902. gr.-8° (VIII, 79 S.) M. 4.-.

Karl Küchler zählt zu den begeisterlsten Freunden und Schätzern des isländischen Volkes, das trotz seiner eigenartigen geistigen Kultur sogar bei seinen engsten germanischen Stammesgenossen allzulange unbeachtet geblieben ist. Das so an den Isländern verübte Unrecht gntzumachen, ist er seit einer Reihe von Jahren schon bestrebt, nicht nur in fulminanten Aufsätzen hauptsächlich auf ihre literarischen Leistungen hinzuweisen, sondern diese durch Übersetzungen (von Novellen und einem Drama) auch außerhalb Islands bekannt zu machen, Damit noch nicht zufrieden, hal er nun eine groß angelegte Geschichte der isländischen Dichtung der Neuzeit (genauer des 19, Jhdis.) begonnen, in der die einzelnen von den Isländern gepflegten Dichtungsgattungen in erschöpfenden Monographien und mit Berücksichtigung nicht nur aller gedruckten, sondern auch ungedruckten Arbeiten auf den betreffenden Gebieten behandelt werden Das 1896 erschienene 1. Heft dieser Literaturgeschichte ist der Novellistik gewidmet, die auf Island seit der Mitte des vorigen Jhdts, gepflegt wird und bereits ganz beachtenswerte Schöpfungen aufzuweisen hat (vgl. Österr, Litt.-Bl. IV, 589 f.). Das vorl, 2, Heft behandelt die Dramatik. Die isländische dramatische Produktion reicht wohl weiter in der Zeit zurück als die novellistische, hat aber erst in allerjungster Zeil einen ernsteren litterarischen Charakter angenommen. K. selbst gibt zu (S. 3 u. ö.), dass »die isländische Dramatik bis auf den heutigen Tag noch in ihren Anfängen liege und trotz manches Originellen keine Schönfungen von hervorragendem Werte, d. h. von einem bleibenden Werte für die Welt, aufzuweisen vermöge . Seine fleißige Arbeit verfolgt denn auch hauptsächlich den Zweck, mit Rücksicht auf seine jetzt allenfalls noch mögliche ausführliche Behandlung der isländischen Dramatik späteren Literarhistorikern ein möglichst lückenloses, genaues und sicheres Material zu beschaffene, und von diesem Gesichtspunkte aus kann man mit dem Unternehmen des Aulors, eine noch so unreise diehterische Produktion literarhistorisch darzustellen, immerhin einverstanden sein,

Dass eine so schwierige Arbeit, bei der sich der Autor überdies nur auf ein höchst dürstiges gedrucktes Quellenmaterial stützen konnte, mancherlei Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten enthält, ist beinahe selbstverständlich. Ich berichtige hier nur Folgendes: Die ersten Antänge des isländischen Dramas und Theaterwesens, die in theatralischen Veranstaltungen der Reykjaviker Lateinschule liegen, sind ganz unklar und felsch dergestellt. K. setzt (S. 1 u. ö.) den Beginn der isländischen Diamatik in den Anfang des 19. Jhdts. Er meint (S. 8), dass sim J. 1801 die beiden Latemschulen zu Skaiholt und Holar zu einer Schule vereint, nach Reykjavik verlegts, und hier nun bis zu der im J. 1805 Verlegung dieser Schule nach Bessastadir die ersten Schulkomödien aufgeführt wurden. Dann aber heißt es wieder (S. 18), die ersten drei isländischen Dramen seien »seit 1814 jedenfalls des ölteren an der Lateinschule aufgeführt worden«, so dass man glauben könnte, die erste Aufführung dieser Dramen habe in dem genannten Jahre stattgefunden. Der wahre Sachverhalt ist aber folgender; in der Lateinschule zu Skalholt veraustalteten die Schüler jedes Jahr nach Schulbeginn eine Art sestum stultorum. mit einer konfasen Bischofspredigt u. dgl. Dieser Brauch wurde auch beibehalten, als die Schule nach Reykjavik verlegt worden war, was 1787 auf Grund eines kgl. Reskriptes vom 29. April 1785 geschab. An die Stelle der Bischofspredigt trat jedoch hier zunächst die Aufführung von »Szenen aus Lustspielen« (werüber ein Bericht aus dem J. 1791 vorliegt), dann von ganzen isländischen Stücken, wovon eines (.Brandur.) von Geir Vidalin, zwei (.Hrolfur. und »Naifi») von Sigurdur Pj.tursson eigens zu diesem Zwecke geschrieben wurden. Tine Aufführung (die Première?) von »Hrölfur« fund am 5. Dez. 1796 statt; früher noch wurde »Brandur« gespielt und »Naifi« muß 1799 aufgeführt worden sein, da dieses Siück in dem genannten Jahre entstanden ist, von 1800 an aber in der alten Lateinschule zu Reykjavik nicht mehr Komöde gespelt wurde, (Im Jahre 1801 erfoigte dann auch die Aufhebung der Schule zu Holar, beziehungsweise ihre Vereinigung mit der Reykjaviker Lateinschule, die 1805, wie schon erwähnt, nach Bessastadir verlegt wurde, wo sie bis 1846 verblieb.) Die Anfange des isländischen Dramas und Theaterwesens fallen somit nicht in den Beginn des 19., sondern in das letzie Dezennium des 18. Jhdts. — Weiters schreibt K. S. 22, daß die Schuldramen auch in Bessastadir »weitergespielt worden sind, ist selbstverständlich, und gewiß hat man schon sehr hald begonnen, auch die und jene ins Isländische übertragenen ausländischen, pamentlich danischen Stücke zur Aufführung zu bringen.« Nach den von mir aus Island eingeholten Informationen haben jedoch in der Schule zu Bessastadir dramatische Vorstellungen bis auf eine kaum nennenswerte Ausnahme nicht statigefunden. Nicht genügend erscheint mir das grundlegende Wirken des Politikers und Redakteurs Jon Gudmundsson's für den alsbald nach der Mitte des 19. Jhdts, eingetretenen Aufschwung des Theaterwesens in Reykjavík hervorgehoben. Nach K. (S. 23) wäre J. G. serst späterhine, d. h. nach dem Eingreifen , des Malers Siguidur Gudmundsson und Bibliothekars Jon Arnason in die Theaterverhältnisse Revkiavík's avon Bedeutung a geworden. Nun hat aber J. G. nicht sinzwischen (S. 29), sondern schon vom 14, bis 23, Jänner 1854 die Komodie »Pak!« (Gesindel) von dem dänischen Dramatiker Overskou auf seine Kosten zum erstenmale öffentlich, d. h. gegen Entrichtung eines Eintrittsgeldes, und zwar auf erhöhtem Podium und mit Kulissen aufführen lassen und zu diesem Zwecke vorher schon eine Schauspielgesellschaft ins Leben gerufen. Eben dadurch aber, sowie durch seine zunächst noch in derselben Weise fortgesetzte Tätigkeit ist Jon Gudmundsson der eigentliche Begründer eines geregelten Thenterwesens in Reykjavík geworden. Sigurður Guðmundsson kam erst 1859 nach Reykjavík und auch Jon Arnason hat wohl erst, nachdem er 1867 Inspektor der Lateinschule geworden war, direkten Einfluß auf theatralische Vorstellungen, und zwar in der Lateinschule genommen, Jon Gudmundsson's spätere . Bedeutung . für das Theaterwesen bestand aber hauptsächlich darin, daß er die einzelnen Aufführungen in seinem Blatte mit mehr Wohlwollen als sachlicher Kritik besprach. - Was S, 24 bei Besprechung des ersten erfolgreichen neueren isländischen Dramas »Utilegumennirnir« von M. Jochumsson über eine zugrundeliegende ausfändische Quelte und Lokalisierung dieses Stoffes, dann über Siguidur mundsson's Einfluß auf die »Gestaltung namentlich der Haupt-person« vermutet wird, ist hinfällig. Die S. 25-27 mitgeteilte

Handlung des Stückes bildet wohl den Inhalt der 1898 unter dem Tilet »Skugga-Sveinn« erschienenen sehr gründlichen Umarbeitung vom J. 1893, nicht aber den der ursprünglichen Fassung von 1861 oder der ersten gedruckten Ausgabe von 1864, von der S. 24-27 die Rede ist oder doch sein sollte. beißt es, dass Tomas Jonssons ungedruckte Dramen »Yfirdomarinn« und .Hallur« bisher nicht aufgeführt worden Dagegen ist zu bemerken, daß diese Stucke von den Eyfirdingern in Saurhær und auch in Akuteyti baufig gespielt wurden. - S. 67 ist zu lesen, daß in der 1. Hälfte und auch noch drei Jahrzehnte lang in der 2. Hälfte des 19. Jhdts, die theatralischen Aufführungen sin einem einfachen geschlossenen Raume der Reykjaviker Latenschule und dann öffentlich ebensoin einem gewöhnlichen Zimmer irgend eines Privatgehäuder . stattfanden, und man sich zu diesem Zwecke selbst in Reykjavik sin der Folgezeit wenigstens hin und wieder der geräumigen Lager- und Packhäuser der Kaufleute bedientes, Meines Wissens wurden außerhalb der Lateinschule (die jedoch für die t. Hälfte des 19, Jhdts, kaum in Betracht kommt, da man ja in der neuen Lateinschule zuerst zu Weihmachten 1847 zu spielen hegann) Theatervorstellungen anfangs im damaligen Obergerichtshause, später im Wirtshauslokale des salten Keubse, dann auch im Hotel »Scandinaviae, ferner im unteren (Vergnügungs-) Saale des »Glasgow« Gebäudes und im Saale des Good-Templar-Hauses, seit 1893 bzw. 1896 aber außer in dem zuletzt genanntem Saale auch und zwar gewöhnlich in zwei eigenen Theaterlokalen veranstaltet. Es est namlich nicht ganz richtig bemerk', daß Reykjavik außer der Buhne des Good-Templar-Hauses jetzt noch zwei ähnliche Bühnen besitzt, - wie man sie hin und wieder wohl in den Sälen unserer kleinen Städte findet ( %. 68); diese beiden Bühnen — im Bred-ijörd-Hause (seit 1893) und im neuen Schauspielhause, das der Reykjaviker Handwerkerverein 1896 erbauen heß - bilden vielmehr ihrem Zuschauerraume und ihrer ganzen Einrichtung gemäß wirkliche Theater, wenn diese auch gelegentlich zur Veranstaltung sonstiger Vergnügungen dienen. Auch besitzt seit 1896 ein eigenes Theater-Gebaude (leikhus). Den Talsachen nicht entsprechend und zum Teile im Widerspruch mit des Veif. eigenen Angaben, beziehung-weise Vermutungen (vgl. auch ober) ist die Bemerkung (S. 74), .deß man sowohl in Reykjavík wie in den anderen mit Bühnen ausgestatteten Handelsplätzen heute nicht mehr nur eine Auswahl der einheimischen Dramen zur Darstellung bringt, sondern sich schon eine ganze Reihe von isländischen Übertragungen ausnamentlich dänischer Dramen geschaffen ländischer, hat. die man hin und wieder zur Aufführung gelangen tag. Freilich sind es fast immer nur Lustspiele, z. B. danische Komödien von Holberg, Öttlenschläger (?), Hostrup, Heiberg u. a., moderne französische, englische u. a. Possen, die man zur Darstellung bringt, während man sich an das Schauspiel und Trauerspiel noch nicht recht heranwagt.« Man hat schon in der ersten Hälfte des 19. Jhdt. ausländische (wohl nur dänische) Diamen in danischer Sprache aufgeführt, so z. B. kurz vor Weihnachten 1813 Holberg's . Jakob von Thybor, wobei der dänische Sprachforscher Rask in der Rolle des Magisters Stygotius mitwirkte, Von 1854 bis 1876 wurden die fremdländischen Stücke schon meistens und von 1877 an immer in isländischer Übersetzung gespielt. Die Anzahl der in Reykjavík aufgeführten ausländischen Stücke ist weitaus (um mehr als drei Vierlei ) größer als die der isländischen. Seit 1871 wurden von fremden Dramen zumeist dänische Lustspiele (von P. A. Heiberg, Hostrup, Holberg, Bögh, Overskou u. v. a.), aber auch französische (fünf Stücke von Molière und je eines von E. Labiche, Lesage, Scribe und Scribe mit Varnes), ferner einige englische Farcen gespielt. Später gelangten auch nor-wegische Schauspiele z. B. Björnsons » Zwischen den Schlachten « und Ibsens . Nordische Heerfahrte, sowie deutsche Stücke von L'Arronge (.Mein Leopold.), Sudermann (.Die Ehre., .Die Heimate) und Fulda (.Das verlorene Pacadiese), mit großem Erfolge zur Aufführung. - K. hat, wie schon erwähnt, außer den gedruckten und aufgeführten auch die ungedruckten isländischen Stücke in den Bereich seiner monographischen Darstellung gezogen; nur in zwei Fällen, schreibt er im Vorworte, sei es ihm nicht gelungen, die Besitzer einiger Manuskripte im Nordlande Islands und in den verstreuten isländischen Kotonien in Canada aufzuspüren. Trotz seines bewunderungswürdigen Eifers ist ihm aber doch mehr als ein Dutzend Originalstücke von nicht ausgewanderten Isländern, wie es scheint, ganz unbekannt geblieben, obgleich sie auf Island und zum Teil sogar in Reykjavia aufgeführt worden sind.

Wien. J. C. Poestion.

Zeitschrift für französischen und englischen Unterricht, herausgegeben von M. Kaluze, E. Koschwitz, G. Thurau m Königsberg. I. Band (4 Hefte). Berlin, Weidmann, 1902. gr.-S' (4 Heft 116 S.) der Juhrg. 8 M.

Diese Zeitschrift ist von den Herausgebern zu dem ganz bestimmten Zwecke begründet worden, um die radikale Reformparlei, welche im neusprachlichen Unterricht seit einiger Zeil großen Einfluß gewonnen hat, zu bekämpfen und die vielen Jetzt noch zerstreuten Anhänger einer ernsten Methode, die darauf nusgeht, den neusprachlichen Unterricht auf streng wissenschaftlicher Grundlage zu erteilen und durch ihn eine höhere allgemeine Geistesbildung zu übermitteln, unter einer Fahne zu sammeln. Wenn je eine Zeitschrift notwendig war, dann war es diese. Ich bin überzeugt, daß sie von den viclen Stillen im Lande, die ruhig und treu ihre Arbeit tun und die nicht nach blendenden Erfolgen haschen. die gleich ins Auge fallen, von Herzen begrüßt wird. Es ist dringend zu wünschen, daß diese sich einigen und der kleinen, aber sehr rührigen und geschickt operierenden Gruppe der radikalen Reformer Hall gebieten.

Es sind vor allem die Aufsätze von Koschwitz über die »Reform des neu-prachlichen Unterrichts auf Schule und Universität., die befreiend wirken werden; namentlich werden die vielen höheren Beamten im Schulwesen, die meist als klassische Philo-logen von den neueren Sprachen nur geringe Kenntnisse haben und sich so durch das freie Sprechen der fremden Sprachen übermäßig imponieren ließen, aufatmen, da sie nun wieder mehr die Möglichkeit haben, dem neusprachlichen Unterricht allgemeine padagogische Grundlagen und Ziele geben zu können. Wenn die prachsertigkeit wirklich das höchste Ziel des Unterrichts der neuen Sprachen sein sollte, wie es nach den Bemühungen der radikalen Reformer der Fall ist, dann ist dieser Unterricht in der Tat nicht in der Lage, die hohen Aufgaben, die ihm gerade in unserer Zeit zufallen, da er an den realistischen Anstalten diesethen Ziele erstreben muß, die sonst der altsp:achliche Unterricht erreichen soll, zu erfüllen. Man mag noch so hoch von der Fertigkeit des geläufigen Sprechens einer fremden Sprache denken, man mag die Mühe, welche auf die Erreichung dieser Fälingkeit verwendet werden muß, noch so hoch für die geistige Zucht einschätzen, das sieht fest; die freie Beherrschung einer fremden Sprache kann und wird an sich nie als Zeichen einer wirklich tiefen Geistesbildung gelten. Wenn auch früher eine solche Wertschätzung für die Beherrschung des Lateinischen, als dieses noch der fast einzige und machtvollste Erziehungsfaktor war, bestanden haben mag, derart daß jeder, der ein eleganter Lateiner war, eben hierdurch some allgemeine Geistesbildung bekundete, für die Beherrschung der modernen Spruchen gilt ein Gleiches heute in keiner Weise. - Es ist eine Freude, die Koschwitz'schen Aufsätze, die in einer energischen, von innerem Grimm diktierten Sprache geschrieben worden sind, zu lesen. Wenn sie, was lebhalt zu wünschen und zu hoffen ist, in Buchform erscheinen, werden sie eine nachhaltige Wirkung hervorrufen. Jedenfalls wünschen wir schon ietzt der neuen Zeitschrift, daß sie die hohen Ziele erreichen helfe, welche der neusprachliche Unterricht sieh stecken muß, will er ein wahrhaft humanistischer sein und bleiben; ferner aber, daß sie das gelockerte Band zwischen den Vertretern der Wissenschaft auf den Universitäten und den Lehrern der höheren Schulen wieder enger knupfen möge, Gemeinsame Arbeit versöhnt; die Wahrheit dieses Spruches wird sich auch hier wieder erweisen und ich persönlich glaube, daß die Gegensätze zwischen den radikalen Reformern, den gemäßigten Reformern und den Grammatisten in der Wirklichkeit gar nicht so scharf sind, wie es auf dem Papier aussieht. Wer wie ich mitten in der Arbeit des neusprachtichen Unterrichts an einer höheren Schule sieht, wird mir recht geben ; noch immer hat man da bei gutem Willen eine mittlere Richtung linden können, die das Gute und Wahre von jeder Seite her in sich vereinigte. so wird auch die wahre Reformmethode, die den neusprachlichen Unterricht nach dem Plane von Koschwitz auf streng wissenschaftlicher Grundlage erteilen will, von dem Guten, was uns die Reform der letzten zwei Dezennien gebracht hat, manches herüberretten müssen.

Bochum, Dr. Wehrmann

Graz.

Rid Dr. Rid.: Braftifde Grammatif ber Cansfrit. Ebrache für den Celbstuntericht. Mit flonngsbeispielen, Lefestüden und Gloffaren. 2. Auflage. (Die Anuft der Poinglottie, 33. Teil.) Bien, A. hartleben. 8° (XII, 123 C.) geb. M. 2.—.

Da viele Studenten sich durch das Devanagari-Alphabet abschrecken lassen und das Studium der Sanskritgrammat k noch immer so notwendig ist wie früh und ch, so wäre es ein zu rechtfertigender Gedanke gewesen, eine transkribierte kurze Grammatik zu schreiben. Aber eine, die beides bringt, die nationale Schrift und die Transkription, scheint mit wertvoller als eine, die wie vorl, nur die Umschrift hat. Die Brauchbarkeit des Buches miß erst der akademische Unterricht ergeben. Als einen schweren Mangel muß ich das Weglassen der Akzente bezeichnen. Auch die Kasus sollte man so anordnen, wie wir es aus der lateinischen und griechischen Grammatik gewohnt sind, weil dies das Studium erleichtert.

R. Meringer,

Graz.

Graz.

Graz.

Graz.

Woeshesshirtt, eisss. Philotopis. (Berlin, Gartinet) MN, 39-46.

(9) Murray, Eurphola labular res. (Bachel, — Johnson (19)
Francolte, Formalion des villes, des clais, des contécerations et des liques dans la Croce anciente Catendy.— Hude, Thoughdis historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (1), Meyer, Gresch, d. A. kerthuns, V. (Hock.).— M. (chael, b. homer, d. hou. Historiar res. (2), Field, b. (1), Meyer, Gresch, d. H. (1), Meyer, Gresch, d. (1), Meyer, Gresch, d. (1), Meyer, d.

Eck S., Go. M. 3.20. Goethe's Lebensanschauung. Tübingen, J. C. B. Mohr. (495 S.)

Epiphanios v. Cypera, des, "Εκθεσις πρωτοκλησιών πατριαρχών

The Notice of States of St

Fromma 1 O., Neuere dische Dichter in liter relig, Stellg, Berl., Pattel.

Holizie H., D. Hässliche in d. mod. disch. Litteratur, Erschwg., Sattler.

(88 S.) M. 130.

Spieß B., Goethe u. d. Christenthum, Frktri. a. M., Engleri & Schlosser.

(72 S.) M. 150.

71 N. M. 146.
TOSA K., Geben u. d. Protestantismus d. 20. Maiss. Berl., Duncker. TOSA K., Geben u. d. Protestantismus d. 20. Maiss. Berl., Duncker. Vogt W. D. Wortwiederholge, e. Sülmirtet im Ortait u. Wolfdetreih A. in d. mitholendiarde. Springinaserpen Orended, Oswald u. Salman Electholf Th., Slakespears's Forderg, e. absoluten Moral. Italie, Niemeger, (20. M. 6.— were Zeiten. Freie Refera do. S. Malasser. Dreades, Resmert, (10. S.) M. 3.26.
Italien Rec., Australie L. v. Verfall, Gromatik. L. p., Hacasel. (208 S.) 5. M. Italien, Marchaele, Resmert, 110. S.) M. 3.26.
Italien Rec., Australie L. v. Verfall, Gromatik. L. p., Hacasel. (208 S.) 5. M. Italien, Marchaele, Resmert, 110. S. M. 20. Marchaele, Resmert, 110. Marchaele, 120. Ma

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Edonberr David v.: Wefammelte Edriften, Berausgegeben von Dr. Dichael Maur, Aichivbircelor und av. Univ. Profesjor in Junebrud. I. Band: Runfigeschichtliches. - II. Band. Gefdichte und Antinrgefdichte. Junebrud, Bagner, 1900 n 1902. gr. So (XVI, 740 G. m. Bilbn. n. 753 G. m. 5 Softb.) 30 98

Zu den angesehensten österreichischen Forschern auf kunst- und kulturwissenschaftlichem Gebiete zählt v. Sch., bei dem namentlich im Hinblick auf die Be-

handlung der Kunstgeschichte Tirol in großer Schuld steht. In zahlreichen, mitunter recht umfangreichen Studien hat er eine Fülle ihrer interessantesten Fragen zu seinem speziellen Arbeitsgebiete gemacht und war jederzeit in der glücklichen Lage, aus dem Reichtume der urkundlichen Schätze des ihm unterstehenden, von ihm erst wissenschaftlicher Ausnützung zugänglich gemachten Innsbrucker Statthaltereinrchives ganz neue, hochinteressante Tatsachen unanfechtbar festzustellen, Seine Stärke war die Sicherung einer urkundlich unbedingt zuverlässigen Grundlage, bei welcher für den Aufbau geistreichelnder Hypothesen kein Platz mehr blieb: er hat mit ihnen gründlich aufgeräumt und überall wirklich bleibende Ergebnisse von hohem Werte an ihre Stelle gesetzt. Stilkritisch mag manches der heutigen, verfeinerten Methode anfechtbar erscheinen; denn für diese Seite kunstgeschiehtlicher Forschung ging Sch., wie er selbst die durch vergleichende Studien vertiefte Schulung, die auf Reisen vor den Objekten selbst erweiterte Denkmälerkenntnis ab, welche für das auf heimatlichem Boden Vorhandene interessante Erklärungsund Beziehungsfäden zu spinnen versteht und in das urkundlich Erwiesene einen frisch belebenden Zug bringt, Aber trotzdem werden Sch.s Studien als feste Bausteine für die Entwicklung der Geschichte der Kunst in Tirol und anderen österreichischen Ländern eine unvergängliche Bedeutung behalten. Sie bekunden eine große Vielseitigkeit, berühren Architektur, Plastik und Malerei obenso wie die verschiedensten Zweige des Kunstgewerbes.

In dem I. Bande sind die Abhandlungen über » Malerel und Plastik in Tirol und Vorarlberg« (aus; Österr.-ung. Monarchie, Band Tirol S. 453-500). Die Kunsthestrebungen der Habsburger in Tirole, . Geschichte des Grabmals Kaisers Maximilian I. und der Hofkirche zu Innsbruck« und über »Alexander Cotin und seine Werke. besonders hervorzuheben. Die beiden letztgenannten Arbeiten haben, wie die Aufsätze über Tizien in Innsbruck, über Jamnitzer's Arbeiten für Erzherzog Ferdinand oder über Schloß Runkelstein, allgemeineres kunstgeschichtliches Interesse, Auch in dem reichen Inhalte des II. Bandes, der neben ernsten Begebenheiten auch manches kulturgeschichtlich Heitere behandelt, fallen vereinzelt kleine Ergebnisse für die Kunstgeschichte, z. B. bei . Innsbruck vor 300 Jahrens, ab.

Die beiden Bände vereinigen überwiegend bereits gedruckt vorliegende Arbeiten; die Einschaltung bisher ungedruckter Stücke ist ganz vereinzelt. Allein du die gedruckten Arbeiten an oft schwer zugänglichen Stellen erschienen und manche selbst in den Kreisen der Fachleute nicht die gebührende Beachtung gefunden hatten, war es ein hochst anerkennenswerter Gedanke, in einer Ausgabe gesammelter Schriften alle Forschungen Sch.'s, die den Stempel der Selbständigkeit an sich tragen, zu vereinigen und so einem größeren Publikum bequem zugänglich zu machen. Daß gerade die kunstgeschichtlich wichtigsten Abhandlungen gut illustriert sind, erhöht die Verwendbarkeit der schönen Publikation, die ein wirkliches Ehrendenkmal für den Verstorbenen genannt werden darf. Sie zeigt die Vielseitigkeit Sch.s, seme große Rührigkeit und die zunehmende Vertiefung in den Stoff, der den Vaterlandsbegeisterten stets an einer neuen Stelle packte. Und wie oft bricht in der Darstellung die köstliche Art des Verf., seine hebenswürdige Ausdrucksweise, sein behaglicher Humor durch, unvergeblich jenen, die das Glück hatten, mit dem seltenen Manne persönlich zu verkehren, der wohl Tirols tüchtigster Kultur-historiker gewesen ist. - Sein einst dem Lebenden schon so nahe gestandener Amtsnachfolger hat in pietätvollster Weise die Auswähl und Drucklegung besorgt, Leider hat er dem tl. Bande nicht das erforderliche Register beigegeben, das bei der außerordentlichen Stoff- und Namensfülle den so verschiedenartigen Interessenten und Beuützern dieser Ausgabe die rasche Orientierung in Einzelfragen wesentlich erleichtern würde. Wir - und gewiß auch der Herausgeber - sind durch diesen wichtigen Arbeitsbehelf schon so verwöhnt, daß er uns bei Werken wie dem vorl, empfindlich abgeht,

Wien. Joseph Neuwirth, Larisch Rudolf von: Belapiele künstlerischer Schrift, Zweite Polge, Mit Onijenalbettiegen von George Auriol, Leepold Bauer, R. P. C. de Bazel, H. P. Berlage, Adolphe Crespin, Chas. E. Dawson, Emil Dorpler, Fidua-Höppener, Richard Ginm, Max Kinger, Cella Kioučik, Ethel Larcombe, Edmond Lefewer, Ch. Makhitosh, F. Moreau-Velation, R. Riemerschmid, Jan Stuy, Ikim. Vigoler, Outo Wagner, Walter West, Wien, M. 7. dec. 26, 1982, quergr. 4º (38 li. m. VII S. Text). M. 7. dec. 26, 1982, quergr. 4º (38 li. m. VII S. Text).

L.s vornehme Schriften gehören zu jenen seltenen Erscheinungen, die mit tiefem Ernst und voller, echter Liebe für die Sache geschrieben sind; nur so erklärt sich das große Interesse, das seinen Büchern selbst von Haß gegen jede Schablone erfüllt und von dem Gedante hen beherscht, daß die anspruchlossets eslbstgemeit Komposition wertvoller ist als die geschickteste Kopie. Das vorl. Werk vervollständigt sich immer mehr zu einer Sammlung von Dokumenten für die Entwicklung der ornamentalen Schrift in unserer Zeit mit besondere Betonung des künstlerisch-graphologischen Momentes.

Es bietet eine Reihe von Anregungen, wie das Stellen von Schrift in den Raum, die Beurteilung der Tonwickung von Schriftfeldern, die Differenzierung der Schrift durch den Zweck, dem sie zu dienen hat, die Wirkung der formgebenden Technik, das Verhältnis der Fleckenwirkung der Schriftselder zu jener der umgebenden Schwarz Weiß-Zeichnung u. s. w. - Bei den Meistern, die dem Buche ihr Können gegeben, sind diesmal viele Engländer und Franzosen, überhaupt ist, im Gegensatze zu dem früheren Hefte, das Ausland stark vertreten, Höchst interessant schen wir den Niederländer R. P. C. de Bazel Zier und Zweck der Schrift verbinden; die Buchstaben fließen mit dem an Motivenreichtung schier unerschöpflich scheinenden Ornament zusammen, es ist frappierend zu sehen, wie die weißen Hintergrundausschnitte und chenso die schwarze Füllung wechselseitig wirkend ausgenützt werden. Erstaunlich ist, wie der Schotte Mackintosh mit der Antiqua die modernste Wirkung erzielt. Es ist keine Umwälzung: wer näher hinschaut, dem schwindet das Chaos und er erkennt unsere solide, beständige Antiqua, frei'ich modern durchgebildet und mit ganz neuer dekorativer Wirkung verwendet. Guten ornamentalen Effekt erzielt noch Chas, E. Dawson, Ethel Larcombe, R. Riemerschmid und Richard Grimm. Doch gibt es auch Schriften, welche sich ganz dem Mitteilungszwecke unterordnen. Im Vorwort bringt L. eine Reihe neuer und wertvoller Gedanken über künstlerische Schrift zum Ausdruck. Das Bucheinheitliche erzielt der Herausgeber dadurch, daß er in seinem Werke auch nicht eine einzige Druck-Quellstift eigenhändig schreibt. Dadurch wird es ein persönliches Ruch.

Freiherg

M A. Fels.

Wildenburg Ernst v.: Über die Geschichte und Pflege des katholischen deutschen Kirchenliedes. Ein Beitrag zur Däzesan-Gesangbuchfrage. Bregenz, J. N. Teutsch, 1902. gr.-8° (11 S.) M. —.45.

Das in schöner Sprache und mit warmer Begeisterung geschrieben Schriftchen sit eine recht verdienstvolle Arbeit. Die Geschichte des katholischen deutschen Kirchenlicdes ist kurz und dienzichtlich dangestellt, Durch die hohe Bedeutung desselben sit seine Pflege gut motiviert. An einem präktischen Beispiele zeigteit Verf., wie die Erklärung ei es Judes beim Religionsucher richt zu geschehen hat. Ob Lieder sin der Predigt auf der Kanzel erklätte werden sollen, scheint uns mehr als zweifeltaft. Nieht sicht aber im Wege, ein geeignetes Lied in der Predigt zu verwerten. Das Schriftchen seit bestons empfolien.

Tübingen.

Anton Koch.

Der Kirchensehmuck, (Red. J. Graus, XXXIII, 9 u. 10.

(9.) Von Ober-Ungarns Altarbauten aus d. M.-A. – D. Kirche u. d.

Synagoge, – (10.) Reise-Ernanegen aus Brakau. – D. German, Museum
zu Warnbg.

Der Kunstireund, (Red. H. v. Wörndte.) XVIII. 9 u. 10.

zio Niribar.

20 Niribar.

21 Niribar.

22 Niribar.

23 Niribar.

24 Niribar.

25 Niribar.

26 Niribar.

26 Niribar.

27 Niribar.

27 Niribar.

28 N

Lichtenberg R. Frh. v., Cb. einige Fragen d. mod. Maierei. Heldelbg., Winjer, (96 S.) M. 1.20.

#### Länder- und Völkerkunde.

I. Achleitner Arthur: Tirolische Namen. Handbuch zur Namendeutung. Innsbruck, Wagner, 1901. 8° (VI, 133 S.) M. 150.

11. Sintner Dr. Bal, I. l. Schiltal u. Arofffor am alabemischen Gmmassimut in Vien: Dle Einbaler Ortsnamen mit Enischligber Jure und Gemartungemmen. Eine sprachliche Unterlindung. (Rit Unterlindung des h. Ministeriums für Vuttus und Unterricht), Wein, A. Holder, 1902, 8° (NV. 231 S.) W. 231 S.)

I. Hofiat Achleitner in München, der sich binnen verhältnismällig kurzer Zeit zu einem der beliebtesten modernen Romanschriftsteller aufgeschwungen hat und seine Stoffe mit Vorliebe aus den österreichischen Alpenlandern holt, fühlte sich, sallezeit bestrebt, die Feder in den Dienst dieser Alpenländer und vorwiegend zum Nutzen Tirols, des unvergleichlichen Berglandes zu steller. (S. III), gedrungen, sich zum Besten der »unzähligen Freunde« desselben in einer Zusammenstellung dessen, was Steub, Schneller und Unterforcher für die Namenkunde Tirols geleistet haben, zu versuchen. Sein bescheidenes Büchlein schlecht zu machen (was ja ein Leichtes ware), wird ein billig denkender Referent sich versagen. Auf wissenschaftlichen Wert darf es keinen Anspruch erheben, will es auch gar nicht; eigene Meinung hat der Verf. kaum (er stützt sich ganz auf seine Gewährsmänner) und wo er solche äußert (so S. 46 unter dem gut deutschen kur) greift er leicht fehl; das Deutscho kommt bei ihm gegenüber dem Romanischen überhaupt zu kurz. Aber eben darum, weil es nur die Arbeit eines Nichtzunstigen ist, den seine Liebe zu Tirol zu ihr veranlagt hat, fühlt sich die Kritik entwoffnet. Wer rasch erfahren will, was für Erklärungen über einen einzelnen tirolischen Namen vorhanden sind, der mag zu A.s Büchlein greifen; mit der sehr notwendigen Warnung allerdings, das Angegebene nicht ohneweiters für Wahrheit zu halten.

11. An Schulrat Hintner findet Achleitner einen ziemlich strengen Kritiker. Er widmet ihm gleich S. 7 eine abfällige Anmerkung und bedenkt ihn auch weiterhin hie und da mit Tadel, einmal sogar nicht ohne Derbheit (S. 50, mir Bezug auf A.s Erklärung von » Vergore aus verga: » Wers nicht glaubt, bekommt die verga ad posteriora«). Das Richtige für eine Arbeit, die Wissenschaftlichkelt anstrebt, war, Achleitners flüchtige Kompilation als unwissenschaftlich zu ignorieren. Da II. mit mehr Zuversicht auftritt, müssen wir einen etwas strengeren Maßstab an seine Leistung legen gleichwohl ihm dabei zugute halten, daß er (S. VII) sich selbst als snicht zünstigen Namenforscher und Notgermanisten« vorführt. - Der Gedanke, von dem H. ausgeht, ist ein richtiger. Die romanistische Namenfotschung über Tirol hat zweifelsohne über das Ziel geschossen: das wurde zumal gegen Schnellers so vortreffliche Arbeiten von germanistischer Seite hervorgehoben. Insbesondere sollte sich die Romanistik für Nordtirol mehr Zurückhaltung auferlegen. An die örtlichen Namen eines einzelnen nordtirolischen Tales, wie es das Stubai ist, mit den Mitteln der deutschen Sprachforschung beranzutreten, versprach daher guten Erfolg. Dies tut H. im ersten Teile seines Büchleins, der augeblich vordeutschen Namen« des Stubais deutsch zu erklären unternimmt. Das Hauptgewicht seiner Arbeit liegt in diesem ersten Teile (S. 14-81): während der adie unansechtbar deutschen Namen« behandelnde zweite (S. 81-213), obwohl der umfangreichere, mehr zur Ergänzung und Bekräftigung dient. Unser kurzes Referat muß sich auf den ersten Teil beschränken und kann auch da nur an ganz wenigen Beispielen aufzelgen, wieweit dem Verf. sein Vorhaben gelungen sei oder nicht. Dabei wird die breite Zitatengelehrsamkeit, die er aufwendet, unser Urteil weiter nicht zu bestimmen haben,

Da ist vor allem der Name des Stubaitales selbst (S. 78 bis 81). Bei diesem trifft es sich glücklich, daß er sehon um das Jahr 1000 als Stupcia urkundlich belegt ist. H. gibt selbst an,

duß im Volke ictzt Stubach gesagt werde. Es ist also sonnenklar. daß wir es mit einem der altdeutschen Flußnamen auf -eia zu tun haben, die vom Mittel- und Niederthein bis in die Steiermark reichen: ich e-innere nur an die rheinländischen Alzeia, Corbeia, Doleia, Das Grundwort ist and. stuba . Stube, heizhares Gemach. und der ganze Name Stupcia (Stubcia) entsprieht dem steirischen Flußnamen "stubnikka (belegt Stubnich u. ä.), Stübing bei Graz, d. h. er gehört in die Gruppe der ob ihres heißen Wallens von Heizgeräten und Heizgemäehern her benannten deutschen Flüsse (bei uns in Niederösterreich die vielen Ofenbache, der Kemmelbach, c. 1100 Cheminatenpach, und die Türnitz). Im modernen Stubach ist die alte Ableitung ein durch Zusammensetzung mit aha »Fluß« crsetzt; beides sind Feminina; daß der Flußname schundar als Talname verwender wird, ist auch etwas eanz Gewöhnliches (z. B. in Salzburg »die Gastein«, »die Fusch«, »de Raurisa); folclich gehört Stuteia ursprünglich dem Hauptbache des Tales, dem nachmals so unscheinbar benannten Rutzbach. - An diesem so naheliegenden Tathestande streift der Verf. merkwürdig vorbei; er hält Stupcia für ein (grammatisch un-mögliches) neutrales Kollektiv "stubahi und eiklärt, das Tal heiße von Mengen der darin befindlichen Stuben! - Abnlich versieht er es bei Falbeson (S. 24-28). Die Belege sind spåt : 1500 Falbeson, 1627 Falbsaner Bach. Nach verschiedenen Versuchen, dem selt-samen Namen beizukommen, hält H. endlich bei ahd, falo (flektiert falwer etc.) .flavus, fulvus, pallidus (Graff 3, 468), sieht im Ausgange son den Lokativus Pluralis Seens und erklärt den ganzen Namen .bei den falben (rötlichen) Seen . Beachtung des Falbsaner Baches von 1627 hatte vor dieser Deutung gewarnt; es liegt wieder ein Flusname vor. Wenn es überhaupt erlaubt ist -- hier wie anderswo im Nameumateriale des Stubais -- auf Grund so junger Belege die ahd. Grundform zu rekonstruieren, so führt Falbeson, Falbson zurück auf einen mit dem gar nicht seltenen Flußnamen-Suffix -swa (Nominativ -sna, vokalisiert -sana, sena u. s. w.: Antesna Andiesen) aus falo abgeleiteten Fiud-namen \*falwasna >die falbe oder fahle, rötliche oder bleiche-(vgl. got filusna aus Adjektiv filu) – aber nicht auf eine Zu-sammensetzung! – H.'s Lieblingsproblem ist das angebliehe 'issa, auf das er wiederholt (zumal S. 8-11 und S. 64-68) eingehend zurückkommt und das er fast überall, wo ein Name auf -iss oder -ess ausgeht, vorhanden glaubt, so deß er es nicht nur in »Pinniss« (1288 Pinuspach) und »Tschafines«, sondern selbst in »Kapfers« und »Telfs« hincinsicht. Es soll ahd. essise, mhd. essisch »Saat« sein und »Weide« bedeuten. Ich muß von meinem Standpunkte ein derartiges Problem ganz leugnen. Die reichen Belege die Issa, auf der Issa, auf der Issen u. s. w. (S. 64 Anm.) enthülten uns wohl einen, u. zw., gleich der Isel und Islitz aus der Wurzel is sglanzene (Kluge, Etymolog, Wörterbuch, S. 62a unter »Eise) mittels des Suffixes -jo Flußnamen \*isja, \*issa, der dann sekundar für Fluren und Almen Verwendung findet, Ob er in Vals-irra (S. 63) neben einer Falsa (wand) als zweiter Wortteil erscheine oder ob darin das Flußnamensuffix -sjö (ahd. je nach dem vortretenden Vokal -issa oder -ussa) vorliege, wie in dem von H. unverstandenen Brunnennamen Selters, and. Saltrissa (über ihn v. Grienberger, Untersuchungen zur gotischen Wortkunde, S. 180), untersuche ich nicht; aber auch hier zeigt sich, daß die beiden Hauptersordernisse aller deutschen Namenforschung, ich meine wenigstens einige Kenntnis der germanischen Stammbildungslehre und Würdigung des Grundsatzes » A fluminum nominibus principium« nicht un-gestraft vernachlässigt werden dürfen. — Ich breche hier ab, Ich will aber fl. s Schrift, wenngleich sie ihr eigentliches Ziel mir nicht erreicht zu haben scheint, nicht aus der Hand legen, ohne Dank für manche fruchtbare Anregung, die ich aus ihr für mein cigenes Fach, die österreichische Namenkunde, empfangen habe. Wien. Rich, Müller,

#### Hager Evermod; Die geographischen Verhältnisse des österr. Alpenvorlandes. (4. Jahresbericht des Colleg. Petrinum.

Graz. Ed. Richter.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Hirzel Rudoif: Der Eid. Ein Beitrag zu seiner Geschichte. Leipzig, S. Hirzel, 1902. gr.-8° (VI, 225 S.) M. 6.—.

Dem Philotogen stünde die eigentliche Kritik dieses interessanten, reichhaltigen Buches zu; denn die Geschichte des Eides im klassischen, Insbesondere griechischen Altertum ist es, welcher in erster Linie die Untersuchungen des Vers. gelten. Indessen wird es dem Juristen gestattet sein, auch seinerseits auf ein Werk nachdrücklich hinzuweisen, in welchem die Erkenntnis eines so wichtigen Prozeß-Institutes, wie es der Eid ist, gefördert und mannigfach vertieft wird. - H. leitet den Eid. der ursprünglich bloß als assertorischer auftritt, in überzeugender Weise vom Gottesurteil ah; dadurch ist die Geschichte des Eides auch der Rechtsgeschichte vindiziert. Während das Gottesurteil mehr und mehr schwindet und sich in der Blütezeit Griechenlands so selten hervorwagt, daß es von der philosophischen Kritik nicht beachtet wird, tritt der Eid der Prozespartei in den Vordergrund. Seine Einführung bei Gericht wird an die Figur des Rhadamanthys geknüpft. In späterer Zeit sinkt sein Anschen. Die Praxis muß daran gehen, auch die Wahrheit des Eides zu prüfen; die Wissenschaft sieht sich vor das Problem der subjektiven Seite eines objektiv unrichtigen Eides gestellt, - Mit der Vorherrschaft des Christentums beginnt eine neue Periode der Eideswertung, eine Periode, die hereits außerhalb des Rahmens unseres Buches liegt, wenn auch der Verf. seine Darstellung durch zahlreiche Ausblicke auf spätere Zustände bereichert hat. - Schließlich möchte ich darauf aufmerksam machen, daß nicht nur der Prozessualist. sondern auch der Kriminalist aus der Lektüre des Buches (z. B. 0, Kapitel »Begriff des Meinelds«) mancherlei Anregung schöpfen wird.

Wien, Dr. V. Kienböck.

#### Dofmann Dr. Emil, Rationalrath in Frauenfelb: Die Schweig, ale Inbuftrieftant. Burid, Schulthef & Cie. gr. 8° (140 S.) 3fr.

Eine verdienstvolle Arbeit und speziell für die Gegenwart von großem Interesse, da Zolltarife und Handelsverträge die öffentliche Diskussion beherrschen. Auch im Ausland verdient daher die Schrift bekannt zu werden. Sie wird auch dazu an-getan sein, zu beweisen, daß die Schweiz nicht, wie noch vielfach die Meinung zu bestehen scheint, ein vorherrschend auf die Fremdensaison angewiesenes Berg- und Hirtenland ist, sondern im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung und zu ihrem Mangel an Robstoffen in industrieller Beziehung in vorderster Reihe steht, Der Vers. geht bis auf die Anfänge des schweizerischen Gewerbefleißes zurück und zeigt, daß derselbe so alt ist wie derjenige der berühmten deutschen Mittelpunkte der gewerblichen Entwicklung, wie derjenige von Augshurg, Nürnberg, der rheinischen und der Hansastädte. Es ist selbstverständlich, daß die ungünstigen allgemeinen Erscheinungen im Kleingewerbe auch in der Schweiz auftreten und hier umsomehr, als der Staat ihm immer noch zu wenig Sehutz verleiht. Ebenso hat die Großindustrie mit großen Schwierigkeiten zu kampfen, daher ihre Flucht ins Ausland, wo die ausgewanderten sehweizerisehen Industriellen dann ihrem eigenen Vaterland ernstliche Konkurrenz bereiten. Auch Geschiehte und heutiger Stand der Landwirtschaft konnten nicht übergangen werden, ebenso die immer wichtiger werdende Ausländerfrage, der » Zug vom Lande in die Stadt«, welcher sehon in den Sechziger-Jahren die Landwirtschaft treibende Bevölkerung numerisch gegenüber den anderen Bezufsarten in die Minderheit versetzte. Der zweite, den heutigen Stand der Gewerbekraft des schweizerischen Volkes darstellende Abschnitt bespricht, gestützt auf statistische Zusammenstellungen, eine Reihe wichtiger Fragen, so die elektrischen Lichtanlagen, welche für die Schweiz cine viclverspreehende Zukunft in Aussicht stellen, die Verwendung der Arbeitsmaschinen in Landwirtschaft, Werkstätte und Großindustrie, die Hausindustrie, die weibliche Arbeit, den Großbetrieb u. s. f. Für die Stellung der Schweiz im internationalen Weitbewerbe hinsichtlich der Produktion ist bezeichnend, daß d.e Schätzung des landwirtschaftlichen Produktionswertes auf mindestens 550, diejenige der Großindustrie auf 500 Millionen, Hausarbeit auf 80 Millionen Francs angesetzt wird, Zahlen, welche man sieh im Ausland wohl kaum träumen tell. An dieses Kapitel reiht sich folgerichtig dasjenige betreffend die Stellung der Schweiz auf dem Weltmarkte, Um 1885-1900 betrug der Überschuß der Schweizer Einfuhr über die Ausführzusammen rund 3485 Mithonen Francs, welche Tatsache denn doch an der absoluten Richtigkeit der Theorien über die Folgen der passiven flandelsbilanz ernste Zweifel erregen muß. Denn niemand wird behaupten wollen. daß wegen dieser an und für sich allerdings etwas unbeimlichen Ziffern der schweizerische Nationalwohlstand bedroht sei. Hier setzt nun auch eine Abhandlung über die Bestrebungen der neuesten Zeit ein, wie sie sich antäglich des neuen Zolliarifs offenbaren. Dabei ergibt sich unter anderem, daß für die Landwirtschaft der Schweiz, so sehr sie berechtigt sein mochte, über eine gewisse Zurücksetzung sich zu beschweren, die Ansatze immerhin seit 50 Jahren erhehlich erhöhl wurden, wie denn z. B. im Jahre 1850 der Eingangszoll auf Ochsen nur 95 Rappen, im Jahre 1889 aber schon 15 Francs pro Stück betrug und nun eine weitere Steigerung auf 40 Francs geplant ist. — Wir stimmen hin-sichtlich des vorl. Buches mit dem Urteil jener überein, welche fühmend anerkennen, des dasselbe auf engstem Raum dank präziser Darstellung eine Fülle reichsten Materials bewältigt, Frauenfeld (Schweiz). Edwin Ramsperger.

Fraueried (Schwerz).

Edwin R. an sperger,
Jabricher N. Hoisealthaeenie « Sintatt). Gene Ficher J. NYL, 1-4.

Jabricher N. Hoisealthaeenie « Sintatt). Gene Ficher J. NYL, 1-6.

eanton, Lebrüngess, in d. Schwig. — Wend R. Ficher J. NYL, 1-6.

eanton, Lebrüngess, in d. Schwig. — Wend R. B., D. Gesellenonien in Menden Lebrünger.

Prußen " Die hij, Ch. d. nailonaldkinnen, Lebrünger v. Wagner, 1-6.

Frußen — Die hij, Ch. d. nailonaldkinnen, Lebrünger v. Wagner, 1-6.

kennoller, Dietzleu U. Halipperche in Des Beits auf d. Methodraftage di sclence social XXXVIII (Schwiffern). — Sannt-Leon, Le Companyone di sclence social XXXVIII (Schwiffern). — Sannt-Leon, Le Companyone (Von dema). — Peters D. Berwicklig d. Schwiffern ( Schwiffern). — Sannt-Leon, Le Companyone (Von dema). — Peters D. Berwicklig d. Schwiffern ( Schwiffern). — Sentieller ( Berlinb, D. Vinteresiererg, im Dusch Reich u. hire geschicht, Sen-wickig (Manos). — (3) Eulen Durg, D. goubte, Wirtschaftkriene. — Hesser, i. wirtschaft is Georgady, a. disch Bundsechasten J. 100. — Hesser, i. wirtschaft is Georgady, a. disch Bundsechasten J. 100. — Ver. / Heldmann. — D. period. Press of. Austist. v. D. Leebulg. — (4) Neu-mann, Wer Jst houle Socialist? — Schnauser, D. Estrecklig, d. Com-mann, Wer Jst houle Socialist? — Schnauser, D. Estrecklig, d. Com-nauser, Wer Jst. Period. — Schnauser, D. Estrecklig, d. Com-nauser, Wer Jst. — Schniering, d. Tasse Keitschnausen, — Lad au. p. Bede-relin u. Aussuitz, d. Schiffsragt rais im Seccretehr in d. verschied, Jst. — Z. Palist, D. P. Hannere, d. dieteh, Hundseshere. — Hart im ann, Tractat x. Zell Karis VI Heldmann). — Kaulmänn, Schiedszenchie Hos-right, — Liesbling, D. Hannere, d. Schiffsragt in Schiffsragt in Hanner. — Hart in ann, Schiedszenchie Hospitalist, d. P. Handerscherthulus Dr. 1999, v. Antowet (Este-right). — Liesbling, D. Handerscherthulus Dr. 1999, v. Antowet (Este-right).

Orthersk A. P. P. Stalricht d. Iranzös. Encyklopádie, Karisruhestram, (T.S. S.), 3.—
Knapp J., Gesamu, Hirge r. Rechts u. Wirschalt gesch. vorzehrel. d.
desch. Blauersandes, T. Diregen, Laupp., 485, 3., 30, 5.—
Hall a. Standardshie, J. Peredes Verschuden n. d. briggerf. GesettaBlaubel., 200 S.), 31, 6.00.
Hall mering a. V., 2. Känmert-Beigester d. Stall Riga. Lyz., Dancker &
Hombiel., 470 S.), 31, 6.00.
Homer S. J. Oldmins d. Gesettes u. Verwallgabunde. Lyz., Vojt.

Ruhland

hnis F., Granfiss d., Gesetzes u. Verwaligskunde. Lpz., Vojet. (1928) M., 140. Lpdit. Okonomie, I. Aligem, Volkswirtschaftlehre, Island G., Syland S., Delli, Okonomie, I. Aligem, Volkswirtschaftlehre, Ledowski P., D. Philosophie im P.ivatrecht, Halle, Niemeyer, 6i6 S.) M. 16.

Solid (1988) 1 Fr. p. r. imberger.

34. 10. Geffigenshilder, Krit. Blutter aus d. Strafvoltzuge, Lpz.,
10-ffling & Franke. (301 S.) M. 4.—.
10-ffling & Franke. (301 S.) M. 4.—.
10-fichert. (157 S.) M. 3.—.
10-fichert. (157 S.) M. 3.—.
10-fichert. (157 S.) M. 3.—.

Krick A., D. Bundest: Ebd. (48 S.) M. I. -NTER A. B. Bunderstan als Schleisrichter zw. ditch. Bundesstaten.
Wilstats P., Norgesch. A, Berkher Prähistor, Bechl. I Mann u. Welb.
D. Entwerfeasgen. Br. slau, Truwendt. (201 S.) M. 6.—
Koch J. B. N. St., Todd. v. Gomer Statistichter, Ly, Durcher & Humblot.
God et Al., D. Problem d. Centralisation of schwelzer, Banknolenwesens.
Edd. (66 S.) M. 200.
Sutro E., D. koufmann. Cedirchundugg. Fed. 30 S.) M. 2.0.
Sutro E., D. koufmann. Cedirchundugg. Fed. 30 S.) M. 2.0.
Herra B., Aberlischen u. Recht and Arbeit, Viera, Beutlet, (100 S.) M. 3.—
Herrann. (105 S.) M. 2.0.
New York of the Compression in bargeri, Gestich Bert,
H. S. wisky II. D. Franca in Getter, Statistichers, Edd. (246 S.) M. 8.—
Missel, v., D. Entwicking, d. guthberri-blueri, Verhältn. in Galtzien
(1772—1888) Edd. (145 S.) M. 2.

Byloif F., D. Verbrechen d. Zauberel (crimen magiae), Graz, Leuschner

#### Naturwissenschaften, Mathematik.

Dritte Aslatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Herausgegeben von den Teilnehmern der Expedition. Mit ungarischem, deutschem, lateinischem oder französischem Parallel-Texle. Bd. tt; Zoologische Ergebnisse. Redigiert von G. Horvath, Leipzig, Hiersemann (Budapest, Hornyanszky), 1901. 46 (NLI, 472 S. m. 22 Taf. [5 in Chromolithogr.] u. 22 Abb. im Text.) M. 25 .-- .

Die zoologischen Ergebnisse dieser dritten Reise des Grafen Zichy bereichern unsere Kenntnisse in ausgezeichneter und unerwarteter Weise. Sie betreffen die Fauna des Kaukasus, des europäischen Rußland, Sibiriens, der Mongolei und Chinas. Der Zoologe der Expedition war E. Csikl, Assistent am Ungarischen Nationalmuseum. Seiner Sachkenntnis und Virtuosität im Konservieren ist es zu danken, daß eine Anzahl von Formen aus Tiergruppen entdeckt wurde, die wir sonst nicht unter dem Material der Expeditionen anzutreffen gewöhnt sind. - Eine Reiseskizze, die wertvolle Angaben über Fundorte der einzelnen Tiere enthält, eröffnet den Band. Die geringste Ausbeute ergaben die Säugetiere, die Mehely bearbeitete. Es wurden nur 6 Arten erbeutet, ilber deren Bau aber manches Neue mitgeteilt wird. Die 56 Vogelarten schilderte Madarasz, die 19 Reptilien und 6 Amphibien Méhely, die Mollusken Sturany. Größer war die Ausbeute an Wirbeilosen. Unter den 832 Arten und 64 Varietaten von Käfern, die Csiki beschreibt, sind 39 neue Arten und 7 neue Varietäten. An Hymenopteren wurden 499 Arten und 17 Varleiäten durch Mocsary beschrieben. Die Ausbeute an Dipteren, von Kertesz bearbeitet, betrug 237 Arten. Von Neuropteren wurden 42 Arten, von Orthopteren 48 Arlen, Hemipleren 272 Arten, Myriopoden 17 Arten, Arachniden 135 Arten, Isopoden 1 neue Art erbeutet. Ganz besonders reich ist die von Daday beschriebene Beute an mikroskopischen Süßwassertieren gewesen. Daß der Zoologe der Expedition, Csiki, sich auch der mühsamen Sammlung dieser Tierformen unterzogen hat, ist nicht hoch genug anzuerkennen. Daday konnte 125 Arten Arthropoden, 69 Würmer, 1 Coelenteraten und 27 Protozoen schildern und liefert einen vorzüglichen Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung. Besonders wertvoll ist die Schilderung der Finnen aus Krebsen, deren Entdeckung für die Kenntnis der Vogeltänien große Bedeutung hat. Die 28 Tafeln sind mustergiltig in der Anstait von Werner und Winter hergestellt worden.

Berlin-Steglitz. Hamann.

Droß Otto: Mars. Eine Weit im Kampf ums Dasein. Eine gemeinverständliche Studie für Freunde der Himmelskunde. Wien, A. Hartleben, 1901, 8º (Vili, 171 S. m. 3 Karten u. 3 Abb.) M. 3 .-

Der Verf. beabsichtigt nachzuweisen, daß die Marsoberfliche von intelligenten Wesen bevölkert sei. Im 1, Buche entwirft er ein buntes Bild der Geschichte und Ergebnisse der Marsforschung, im 2. Buche behandelt er speziell das Kanalnetz des Mars und sucht dessen Künstlichkeit und Beherrschung durch die Marsbewohner zu erweisen. Es ist selbstverständlich, daß in einem derartigen Buche der Phantasie ein weiter Spielraum gestattet werden muß. Was aber hier stellenweise, z. B. im 3, Kap. des 2. Buches, geleistel wird, übersteigt das erlaubte Maß. Die Form ist die eines mit Schlag- und Fremdworten gesätligten, auf Nebensächlichkeiten ausgreifenden Vortrages, der nuch gegen den guten Geschmack verstoßende Kraftausdrücke nicht ausschließt. Das dem Namen »Brebe« vorgeselzte de hat zu entfallen.

Seitenstetlen. P. Ambros Siurm. Rouling Dr. Wilhelm, kaiserlicher Justigrath: Die Grundlagen der Lebensversicherung. Berlin, S. Mittler & Sohn, 1901. gr.-8" (XII, 67 S.) M. 2,-

Die vorl. Broschüre, welche im wesentliehen ein Abdruck eines im Jahre 1870 in der Goldsehmidt'schen Zeitsehrift für Handelsrecht ersehienenen Aufsatzes ist, legt zunächst in gemeinverständlicher Weise den Gedankengang klar, welcher den verschiedenen auf die Lebensversicherung bezüglichen Bereehnungen, die nur m Fußnoten kurz angedeutet werden, zugrunde liegt. Hieraul wird das Wichtigste über Prämlen und die Prämienreserve, das Risiko aus der Versicherungsunternehmung und die verschiedenen Formen der letzteren beigebracht. Die Schrift unterscheidet sich im wesentlichen nicht von den anderen Publikationen ähnbeher Tendeng; der Ausdruck ist biswellen nicht hinlänglich präz s, die Ausführungen sind mitunter etwas zu breit. Auffallend st die Behauptung, daß man bezüglich der Geschichte der Mathematik . noch immer fast allein auf das jetzt ein Jahrhundert alte Werk von Montucla de la Lande angewiesen ist « (!).

Gegenbauer. Wien. Gegenbauer.

Zieher, I. Matsmeanit w. Physik i.l.pz. . Tembor: J. N.V. J. 2. u. 4; X.V.H. i. u. 2. lier m ann, D. Wurzeleruppen, welche deb. Unslude naugendmitten werden. — Der n. Beeching. d. Finnye anu Ufmage in Linkat — S. 41 ner, a welche deb. Unslude naugendmitten werden. — Der n. Beeching. d. Finnye anu Ufmage in Linkat — S. 41 ner, a E. Devikani aus d. S. Fidhenwinkein zu construieren. — T. imer ding. De Aufg. d. darfeld, Gromente — Grüm wit 20. De. Gonstuturen int seechspunktig berührender Tangente — Cra mer. De. verborg. Beweges Graefe, Zummendelang zw. Ceurskellipse in Träghskrist in Stenensen und der S. Germandelang zw. Ceurskellipse in Träghskrist in Verschaften in Vers Kröffensykans b. d. fewege, d. starten Korpers, ... Kudin, Z. Cubbaire, A. Rolatonespathololes. .. Burnesser, Kromen, Ernesser, Kromen, Leon, Theorie d. Systeme. ... K f. ger, Z. Assigleißb, v. Polyronen u. v. Breickskeiten u. K. d. d. pieteralton, Nikergestormel, d. d. mill, Febrer d. Wink besseg, ... Land d. pieteralton, Nikergestormel, d. d. mill, Febrer d. Wink besseg, ... Zerfallen in Kreise. ... Ders., Db. d. Schmiltpunke e. Ellipse m. e., in Concisionale Diffuse of Hyperbay C. Zermelo, Hydrodynam. Vister Concisionale Diffuse of Hyperbay C. Zermelo, Hydrodynam. Vister theorie v. Syr R. Ball. ... Ders., Db. d. Bruns sche Eiconat. ... Ders. Ramt. Collinson b. opt. Instrumenten.

Gockel A., Luftelektr, Untersuchgen, Freibg., Universitätsbuchli. (68 S.) ng e A., Einführg, in d. Gesch. d. Chemie, Münster, Coppenrath (308 S.) II.) M. 6 -. III.) M. 6.—. Sztelnako A., D. Bildgsgeseine d. Vogeleler bez. ihrer Gestalt, Gera-Unfermhaus, Köhler. (23 S.) M. t.—. Ladenburg A., Vorråge üb. d. kntwickligsgesch, d. Chemie v. Lavoisier b. z. Ggwrt, Brinschug, Vieweg. (208 S.) M. 7.—.

Medizin. I. 2Bereffajem 28.: Belenntniffe eines Argtes. Ginsige vom Berfoffer genehmigte Uberfegung von Seintich Johannfon. 2. Muflage. Stuttgart, Rob. Lug. 1902. 8" sige (286 G. nt. b. Bilbnie bee Berf.) DR. 2 .-II. Külz Dr. L., prakt. Arzt: Antwort auf die Beichten des Arztes Weressajew. Leipzig. R., A. Hoffmann, 1902. gr.-8" (36 S.) M. -.60.

I. Das vorl, Buch, welches in Rußland kolossales Aufsehen erregt, findet, wie das Erscheinen einer zweiten Auflage beweist '), auch in Deutschland zahlreiche Abnehmer und Leser. In unserer eher ärzteseindlich gesinnten Zeit ist dies recht begreiflich, wenn man bedenkt, daß der Veif, über die ersten 7 Jahre seiner ärztlichen Tätigkeit so manches erzählt, was diesem Publikum Wasser auf seine Mühle ist. Mit großer Aufrichtigkeit und. wie ich nicht zweifle, unbedingter Wahrhaftigkeit schildert W. seinen Werdegang vom Gymnasium bis zur Vollendung seiner medizinischen Studien. Dann folgt

das Bekenntnis der Irrtümer, Fehldiagnosen und Unglücksfälle aus seiner Praxis, bis ihm klar wird, daß seine Ausbildung den Ansprüchen für das Leben nicht gewachsen ist und er von neuem seine Studien aufnimmt, um für die Zukunft seinen Beruf erfolgreicher ausüben zu können. Die einfache, gewinnende Form des Vortrages macht den Verf. dem Leser sympathisch, umsomehr, als es W. anscheinend nur um die Wahrheit und um Verbesserungen in der ärztlichen Ausbildung der zukünftigen Generation in Rußland zu thun ist.

In seinen Erzählungen streut W. viele Bemerkungen ein über interessante, aktuelle, aber mit seiner Persönlichkeit in keinerlei Verbindung stehende Thomen, z. B. über das Verhalten des Publikums dem Arzte gegenüber, über »verbrecherische Versuche an Menschen von Seiten der Arztee, über die Vivisektion, über die Wichtigkeit des medizinischen Frauenstudiums u. s. w. Jeder Arzt, der das Buch liest, wird allenthalben Stellen finden, die ihn an die eigene Studienzeit erinnern, und wird den »Bekenntnissen« mit Interesse folgen, obwohl das Ganze doch zumeist den Eindruck einer sehr langen Krankengeschichte macht, in welcher der Verf, der Patient ist. Denn nur so lässt sich die pessimistische Auffassung der Saehlage erklären; oder sollten die russischen Verhältnisse gar so abweichend von den unserigen sem? Nur ein an ganz hochgradiger Neurasthenie Leidender kann den ganz unbegründeten, aber immer wiederkehrenden Vorwurf erheben, daß an all seinem Ungfücke in der Praxs die Un-zulänglichkeit der mediziuschen Wissenschaft schuld sei. Und dieses Moment der Undankbarkeit und Ungerechtigkeit ist eigentlich das Geheimnis des großen Erfolges der »Bekenntnisse« bei jenem Teile des Publikums, welcher bei der Fehle gegen die Arzte in der Wahl der Waffen nicht wählerisch ist und die eingestandenen Mängel und Irrtumer des einzelnen als Votwurf gegen die Gesamtheit benützt. Verf, vergibt nämlich ganz in seiner Beichte, daß er doch nur über sein Gefühlsleben, über seine Erfahrungen, über seine Erfolge - oder besser gesagt Millerfolge - schreiben kann, Warum er hiebei die ärztliche Wissenschaft, die sich in ihrem heutigen Glanze vor den übrigen Disziplinen gewiß nicht zu schämen braucht, immer wieder als die Trägerin der Verantwortlichkeit zitiert, wird jedem unbefangenen Leser ein Rätsel bleiben. Oder ist die medizinische Wissenschaft schuld, daß W. das Messer, nachdem ihm der erste Luftröhrenschnitt nicht gelingt, wegwirft und nie mehr eines in die Hand nehmen will? Ein anderes Beispiel: W. klagt über die Unzulänglichkeit der Wissenschaft, weil er das Aortenaneurysma einer 72jährigen Frau nicht erkannt hat und die Patientin eine Stunde nach der Untersuchung starb. Ich glaube, daß in diesem Falle die eigene Unzulängliehkeit doch auch in Frage kommt. W. ist trostlos darüber, daß bei einer Kranken, die er mit angeblichem Leberabszeß ins Krankenhaus geschickt, eine einfache Lungenentzündung konstatiert wird u. s. f. - Es ist ein nibilistischer Zug, der das ganze Bueh beherrscht, da nur die Schattenseiten des ärztlichen Standes, und diese womöglich im schwärzesten Schwarz, geschildert werden. Was immer ein einzelner jemals verbrochen, wird dem ganzen Stande zur Last gelegt und nicht bedacht, welche schweren Vorwürfe da erhoben werden, welche die gedanken- und kritiklose Menge mit Freuden aufgreift, um das Leben so manches edlen, wackeren und treuen Kampfers der geschmahten Wissenschaft zu verbittern, Der großen Erfolge und Fortschritte der letzten 60 Jahre ist mit keiner Silbe Erwähnung getan: ein Beweis, wie einseitig der Verf. vorgeht. Ich bin überzeugt, daß der Verf. gewill zu jedem anderen Beiufe mehr Eignung besessen hätte als zu dem eines Arztes,

II. Sehr angenehm sticht von dem düsteren Tone der »Bekenntnisse« die humorvolle, gemütliche und doch ernste Art der kleinen Schrift von Külz ab; K. klärt den russischen Arzt in liebevollem Tone über die Folgen seiner . Bekenntnisse« auf, welch letztere für gewöhnlich ja auch in den Beiehtstuhl gehören und nicht vor das Forum der Offentlichkeit. Er widerlegt Punkt für Punkt die irrigen Behauptungen W.s, gibt ihm guten Rat, spart aber auch nicht mit dem Tadel, wo derselbe sich als notwendig erweist. Er gibt ihm wohlmeinend als Arzt die Weisung, seine Willenskraft zu stärken, um die Dinge so sehen zu können, wie sie sind. Denn W. gehört zu den Phantasten, die einerseits von der Medizin mehr verlangen, als dieselbe heute noch leisten kann, andererseits aber mit Vorliebe die dunklen Punkte, das Mangelhafte im Berufe sehen und suchen.

Wien. Dr. Poszyék.

<sup>\*)</sup> Daneben ist auch eine zweite Obersetzung verbreitet u. d. T.: Beichten eines praktischen Arztes, Versehen und Fehlschtüsse. Erinnerungen von W. Weressajew. Deutsch von Kail v. Gütschow. Billige Volksausgabe. Leipzig. Leipziger Verlags-Comptoir, 1902. 8º (314 S.) M. 1.50.

Sachs Dr. med. Willy: Die Kohlenoxydvergittung in ihrer klinischen, hygienischen und gerichtsärztlichen Bedeutung. Monographisch dargestellt. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1900. gr.-80 (XI, 236 S. m. e. Spektraltafel.) M. 4 .-

Neben Alkohol ist wohl das Kohlenoxyd dasjenige Gift, welches die meisten Opfer fordert und am häufigsten Gegenstand ärztlicher Begutachtung wird. Es finden sich nun in der Literatur viele vorzügliche Artikel über Kohlenoxydvergiftung, eine moderne monographische Behandlung derselben fehlte darüber bisher. Das vorl. Werk füllt diese Lücke in vorzüglicher Weise aus,

Malfatti. Innsbruck.

Wieser kis, Wachesselvit, (Wies, Braumbler), NY, 31-40.

31), v. Friach, Adrenalis in d. ardog. Frails.

A. (23) v. Friach, Adrenalis in d. ardog. Frails.

A. (23) v. Friach, Adrenalis in d. ardog. Frails.

A. (23) v. Friach, Adrenalis in d. ardog. Frails.

A. (23) v. Friach, Adrenalis in d. ardog. Frails.

A. (24) v. Frails.

A. (25) v. Frails.

A. (25) v. Frails.

A. (25) v. Frails.

A. (25) v. Frails.

A. (26) v. Frails.

A. (26) v. Frails.

A. (27) v. Frails.

A. (28) v. Frails.

A. (29) v. Frails Wiener klin, Wochenschritt, (Wien, Braumüller.) XV, 31-40

Ebstein W., Dorf- u. Stadtypjelne, Stuite, Enke, (160 S. III.) M. 4 — Mandet E., Ierifaden d., Prychiatris, Principal Company, and Parkelle E., Ierifaden d., Prychiatris, Principal Company, and Parkelle M. 200 M. 4 — Mandet E. M. 1998. M. 19

M. 3. —
Aschoff L., Ehrlich's Seitenkeitestheorie u. ihre Anwendg auf d. künstl.
Immunislergeprocesse, Ebd. (189 S. m. 16 Abhildgen u. 1 Taf.) M. 4.50.
Schneider K. C., Lehrb. d. vergleich, Histologie d. Three, Ebd. (188 S.
III.) M. 24.—
Gross O., D. eerbr. Secundärfunction, Lpz., Vogel. (69 S.) M. 3.—

#### Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Feeg Dito, Ingen .: Die mobernen Berfebremittel gu Waffer und gu Land. (Geedampfer, Gifenbahn, Gahrrad und Rugher und zu Land. (Secondipler, Elithoga, Hagteta die Automobil.) (Frankfiriter Zeitgenäße Brosspären. A. F., heraus-gegeben von J. M. Raich. XXI. Pd., 10. Deft.) Hamm i. E., Breer & Thiemann, 1902. gr.-88 (32 S.) M. —.50.

Der Inhalt der Schrift erreicht noch nicht das Mindestwissen, das sich jeder Gebildete über den Gegenstand angeeignet haben muß. Wenn die »Frankfurter Zeitgemäßen Broschüren« sich den beigelegten Ehrentitel »Billigste und gediegenste populärwissenschaftliche Zeitschrift für jeden gebildeten Katholiken« erhalten wollen, so müssen sie zunächst das Bildungsniveau der Katholiken etwas höher einschätzen und dürsen ihrem Leserkreise nicht Schriften zumuten, die kaum populär, gewiß aber nicht wissenschaftlich sind.

Innsbruck.

Dr. Freiherr zu Weichs-Glon.

Reib G. u. K. Gmeilch, Von d. Pflaars z. Orasment I. Seric. Goppingen, Illig & Miller. (34 S. m. 37 Taf), M. 12—
Leer II., Technic d. Groscopelastic, Lope, H. Seemann. (144 S. III.) M. 4—
Horrmann R., Mod. Kernnik, Eds. d. S. III.) M. d. Griche u. Wechselstromstenkin, Milleredde Polysechn Bucht, C. 27 S. III.) M. d. Griche u. Wechselstromstenkin, Milleredde Polysechn Bucht, C. 27 S. III.) M. d. Griche u. Wechselstromstenkin, Milleredde Polysechn Bucht, C. 27 S. III.) M. d. Griche u. Grich u. Griche u. Gri

Cour J. L., Theorie d. Wechselströme u. Transformatoran. Berl., Springer. (428 S. III.) M. 12. -. Le Cour J. L

#### Schöne Literatur, Varia.

1. Megebe Marie gur: Das Licht. Roman. Berlin, &. Fontane & Co., 1902. 8° (365 G.) M. h 11. Boleng Bilhelm von: Burgelloder, Roman in zwei Banben.

Bretin, F. Fontane & Co., 1902. 8. (281, 282 C) DR. 8.—. III. Ompteba Georg Freiherr von: Traum im Guben. Berlin, F. Fontane & Co., 1902. 8. (166 C.) DR. 2.—

I. Ein tüchtiges, wenn auch beileibe nieht einwandfreies Bueh, dieser psychologische Roman aus dem Weltleben. Schade, daß M. zur Megede ihr Licht nicht aus dem Urquell aller Erkenntnis schöpft; nur dann könnte sie, da ihr Hauptzug auf das Ethisehe zu gehen scheint, auch ästhetisch vollauf Befriedigendes schaffen. Sonst hat sie entschieden das »Zeug« zu einem Künstler: das warme Poetenherz, den hellen Blick für die weitere und nähere Umgebung, die entsprechende technische Veranlagung, den Drang omgevanig, us emispreniente tecinistics e trainingung, den Drang nach Vertiefung, den gesunden Humor, der sich bei ihr zuweilen sogar ziemlich derb gestaltet. Die Liebe zur Menschheit macht sie he und die etwas hart, wie das just den entegjertesten Philantropen zu passieren pflegt. Über allzuviel Optimismus in der Charakteristik kann man wahrlich nicht bei ihr klagen; das Menschlicke, im negativen Sinne, ist ihr sehr bekannt, aber sie zeichnet auch nur Menschliches, ebensowenig Teufels- wie Engelsnaturen. Sehr fein ist die Motivierung der beiden hervorragendsten Frauennaturen: die eine verslacht aus Mangel an Beschäftigung, die andere vergröbert sich aus Überfülle an durehaus aufs Praktische zielender Tätigkeit. Oberhaupt sind die Personen an sich alle lebenswahr empfunden und ausgestaltet, aber die Autorin hat eine Lücke gelassen, indem sie das eine oder andere Modell nicht dem -- allerdings äußerst kleinen - Kreise der Vollmenschen entnahm. Dennoch können wir ernsten Lesern nur zur Lektüre dieses Buches raten.

II. Ein Literatur-Tendenzroman, der eben deshalb viele Bewunderer v. Polenz enttäuschen wird. Inhalt: ein junger Autor stellt sich zur Bewegung des Naturalismus, gerät bedenklich tief hinein, löst sich, durch Schieksal und Freundschaft beeinflußt, allmählich davon los, um sieh dem gesunden Realidealismus zuzuwenden. Das Werk enthält zweifelios ein gut Stück Autobiographie, die jetzigen Anschauungen des Verf. dürsten zum größeren Teile der sympathischesten Personliehkeit, dem Schriftsteller Dr. Lehmfink, in den Mund gelegt worden sein. Der Roman macht, wie sich das bei diesem Autor eigentlich von selbst versteht, entschieden den Eindruck des Bedeutenden, aber er ist zu tendenziös, zu didaktisch, zu rethorisch gehalten, umschließt auch zu viele starkgeistige Momente und krasse Szenen, um einen ungetrübten Genuß aufkommen lassen zu können. Der allegorische Titel, der auf die betreffende Wesensart der naturalistischen Schule deuten soll, geht darum in gewisser Beziehung auf das Buch selbst.

111. v. Om pteda pflegt mit festem Griff ins reale Leben zu greifen. Hier aber zeichnet er ein Idyll mit mehrfacher traumhafter Beleuchtung. Das Motiv ist ein verbrauchtes; ein Held und eine Heldin lieben einander in der Jugend, trennen sich, geraten in reiseren Jahren wieder in Verbindung, erwärmen sich für einander und finden schließlich, daß sie doch nicht zusammen passen. Sehr hübsch wirkt der Gegensatz der Buhne: der rauhe, nebelige Norden und der milde, sonnige Süden. Die Charakteristik ist anziehend, wenngleich wenig vertieft, man merkt, daß das Ganze das Resultat einer liebenswürdigen, jedoch flüchtigen Mußestunde ist.

Gößweinstein in Oberfranken.

E. M. Hamann.

Die christliche Frau. (Red. E. M. Hamann) 1, 2.

Stalter, J. Bedeutz, u. d. Aufsche d. gebild. Frau f. d. Gewart.
G. Kohler, J. D. Hedeutz, u. d. Aufsche d. gebild. Frau f. d. Gewart.
G. D. Christl. Fran u. d. Kinderchultz. - v. Heiderhery, Von d.
Ebascheu. - Stäger E. Wort fib. d. Derschwängl, Vereitgt, d. TheEbascheu. - Stäger E. Wort fib. d. Derschwängl, Vereitgt, d. TheFritchs. - Got o'don, D. Kinderfalmerin. - Koel sis, Mod. Ullertosabrien. - Keller, D. Mutter. - Buol, Jur Sunnen-Irold.
(L.1 v. Kratt.), D. Hunterproblem. - V. Ebensteen, Der Wohldiater, - Dieche, Lyth. - Kiesgen, Wire Jyrh. - Holthoft, d.
(L.1 v. Kratt), D. Hunterproblem. - V. Ebensteen, Der Wohldiater, - Dieche, Lyth. - Kiesgen, Wire Jyrh. - Holthoft, d.
(Schmidt, Alledt v. d. Böhnerkans. - Kitter, S. Kind. - Conte
Scaplicalli, Soue Erräblighilteratur. - Gruner, Neue Humann. L.
Antiquarius, Kustertrautergrahm. - Ran fl., Kome Erräblighilteratur.
- Ebenstain, D. Bettler. - v. Ebensteen, Priede den Hunten (Wahner),
Malmedy D. Hypposes im koman. M. L. Leber equ. - La abbreau.

Antiquartus, Könsterausgreptan, — Rantil, Neut Erfampsturewe.
Ebenatian, D. Bettler, — V. Stensteen, Friede den Hütten (Wahner),
Malmedy, D. Hypnost im komm.
Malmedy, D. Hypnost im komm.
Ophiazatimum of Orgenerut, Hünger, L. T., van Hennisde), NVII, 1-3
ab Dichter, — F. der Fabrits, Ergebt, — Kiengen, Alten, nene Böchte,
C. (2), Krapp, Magr., V. Ostene — Hg., Des eine, siehn Dichters Hengreg, — Bergmann, D. Mutt r. Pluch, — Bergs, Legunde — (3), Inner,
Amstenhälder, — Aren, Wallmeinheidstein, — Hech, D. Smotter,
Mandenhälder, — Hech, D. Smotter, C. Smotter, P. Smotter,
Mannenhälder, — Hech, D. Smotter, Mannenheidstein, — Hech, D. Smotter,

— (C.) a tepp. asig. N. detten—ing. 198 cm. etco. Deleter lieuw. of leg. R. Hillay. — A ren. N. Weihnachhilder.

Of leg. R. Hillay. — A ren. N. Weihnachhilder. — I och D. Numder. Andenhilder.

(J. Meinstein St. 19 gawr. Stand. Andenhilder. — Kröger. E. Unbedgigtr. — Gaulke, D. Schönlitysvolten. — Volker. Albirat. L. Unbedgigtr. — Gaulke, D. Schönlitysvolten. — Volker. Albirat. L. Unbedgigtr. — Gaulke, D. Schönlitysvolten. — Volker. Albirat. Lexkov. — Sc. Bewrgerin a. Kingle in Alte thum. — Popyes berg. M. Lexkov. — Sc. Bewrgerin a. Kingle in Alte thum. — Popyes berg. M. Sterneawohner. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — D. Inttle Phase in Leben Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — Napoleona I. — Tolky is d. Etc. — Foerzier. — Tolky is d. Etc. — Tolky is d. Etc

ichen a. Insekten. — (3) Friisch. Technologie d. Lruchigase. — v. K. Charles, C. (2) Friisch. Technologie d. Lruchigase. — v. Strauß, Drahius Telegraphe. — E. einf Form d. Poucaulitches Pendeliversches. — (3) Raisch Fr. Missen. f. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Raisch Fr. Missen. f. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Raisch Fr. Missen. f. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Raisch Fr. Missen. f. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Karella d. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Karella d. J. Schungodecoing. Licht. — (3) Raisch. d. Absistir gg. — kinnel. Klimater. — (3) Karella d. J. Schungodecoing. Licht. — (3) Karella d. d. Absistir. — (3) Karella d. J. Schungodecoing. Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Schunger. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Karella d. Absistir. — (4) Licht. — (4) Karella d. — (4) Karella d. — (4) Karella d. — (4) Karella d. — (4) Licht. — (4)

Arpylen.

10. Owallobatt. (Irag. A Said.) XVIII., 19 u. 20.

10. Owallobatt. (Irag. A Said.) XVIII., 19 u. 20.

11. Sieb. (19) Döxcher. D. woelsdemokrat. Parasitag in Müschen. —

11. Sieb. (19) Döxcher. Dix Miller (19) Dix

Housrath A. D. Albigenserin Erzähig. Lpz., Breitkopf & Härtel. (250 S.)

Verlag der Jos. Rothschan Varlagehandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr 68. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien,

#### ALLGEMEINES

## LITERATURBLAT

Briefe an die Redaktion n. Rezensions-Exemplare werden

erbeten an die Adrosse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosterneuburg, Martinstraße 6.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGHERT VON

DI FRANZ SCHNÜRER.

meanmen ton der Adn

Wien f. Bitcherstraße 14 dann von der Jos. Rothschen Verlagehandlung, Wien-Ranchen sowie von jeder Buchkandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.-. Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltens Nonpareiliezelle berechnet Frieß Godir., Die Personen- oder Taufnamen

#### INHALT. Thsologie.

Theologie.

Endlar Fr., Succinetus de Anima Humana. (P.
Landra Fr., Succinetus de Anima Humana. (P.
Landra Frenz.) (G) 7 c k., Ant des Sittes Heiligenkrenz.) (G) 7 c k., Ant des Sittes Heiligenkrenz.) (G) 7 c k., Gont Frenzente uns best
Hugen e. Gt., 80kct.; 10 c k., Grandra Frenzente
Hugen e. Gt., 80kct.; 10 c k., Grandra Frenzente
Hospital (Frenzente Frenzente) (G) 8 c k., Grandra Frenzente
Heiligen e. Gt., 80kct.; 10 c k., Grandra Frenzente
Schäfer (W) 10 c k., Grandra Frenzente
Schäfer (H) 10 c k., Grandra Frenzente
Heiligen e. Gran

Delilizach Fr., Babel und Bibel. (Univ.-Prof. Delilizach Fr., Babel und Bibel. (Univ.-Prof. Delilizach Fr., 1946). Allolicach Bob asko. Delevative August 1946. (Allolicach Bob asko. Delevative August 1946). Allolicach Bob asko. Delevative August 1946. (Allolicach Bob asko. Delevative August 1946. (Allolicach Paul von Honshoroch (r.) (27). (Allolicach Paul von Honshoroch (r.) (Allolicach (r.) (Allolicach Paul von Honshoroch (r.) (Allolicach (r

Philosophie, Pädagogik,

Philosophie, Pidagogik,
Nys Dés., La nollou d'espace su point de vue
consolvigique et psychologique, (Ai, Miller,
Schro der II, R. P., Gaschleibe des Lebensmagnetismus u. des l'yprolismus (Iniv.-Prof.
Stitz, R. Des Result un des la consolvigitation (Co. 3), 32 fr., Ropetent en L. Billerlack (I.
Co. 3), 32 fr., Ropetent en L. Billerlack (I.
Co. 4), 42 fr., 10 fr.

Gaschlehts. Rofer Meinh., Rönig Briebrich b. Gr. I. Lanb. († Tr. Mich. b. Muth. Edicu.) (41.) Gobel G., Aniange der Aufklärung in Altbayern. (H.) (43.) es Godir, Die resonen-des Erzherzogtums Öeterreich u. d. E. in hielorischer Entwicklung. (Archivdirektor Dr. Alb. Starzer, Wien.) (44.)

pietoriacher Entwickiums. (Archiváriesko Dr. Alb. Starzer, Wisch) (44) pridostro Dr. Alb. Starzer, Wisch) (44) pridostro Dr. Alb. Starzer, Wisch) (44) pridostro Dr. Albert (4

(45,)

Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte. Schullheß, Homonyms Wurzeln im Syrischen. (Dr. Max Billner, Privatdozant an der Universität Wien.) 145.)

versitat Wien.) 145.)
Bossert A., Hietoire de la littérature allemande.
(Prof. Charles Senil, Parie.) (47.)
Surmin Djuro, Povjest književnosti hrvatske l
srpske. (Irv. W. Vondrák, Privaldození an
doca tila Wilha. Ulhanda nordischa Studien.

erpake. (Dr. W. Yonn and de Universität Wien.) (48.)
Moestue Wilh., Uhlands nordische Studien. [Hofrst Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbach,

Graz.) (50.) Kilian Eugen, Der einteilige Theater-Wallenstein. - Jol. Sohm, Schillers Brant von Mellina und ler Bertolltins zu Zopholles' Lidisos Tyrannos. - Ernk Müller, Schillerskheitin. (Dr. E. Hildebrand, München.) (50.)

#### Kunatwissenschaft.

Münzer Georg, Heinr, Merschner. (f-ch.) (51.) Haack Friedr., Die Deulschromantiker in der bli-denden Kunst des 19. Jhdts. (Dr. Jos. Neu-wirth, Prof. a. d. Tschnischen Hochschuie, Winn.) (52.)

Wisn.) (52.) Aus der Sammiung Boisscrée. Mit Einiellung von St. Bsissel. (Derc.) (52.) Deutschs Thalia, Jahrbuch für das gesamle Bühnsnwesen, hreg. v. F. Arn. Mayer. I. Bühnanwesen, ir-n.) (53.)

Länderkunds. Anbree Rich, Braunichivelger Boltstutbe. (Gunn., Lebret Anbr. Lorengen, Riel.) (53.) Sebell 2., Emige Erast, ewigeb Lonb. Frobe Jahrten in Italien. (Bbgt.) (64.)

Rechts- u. Stantswissenschaften.

Rechts- u. Stanzswide variants.
Koeppan With, Das negetimm miximme cum
denations nech Pandektenrecht und Reichsgesetzen. (Dr. Rob. v. Mayr, Privatozent
a. d. Univ. Wiren.) (35.)
Hel. Lange u. Gertr. Bäumer. IV.: Die deutche Paul um Baruf Milarbeller: Rob. u.

her Lange u. Gertr. Bäumer. IV.: Die www. sche Prau im Beruf. Milarbeller: Rob. u. Lisb. Wilbrandt.—Tle Freuenbeite gung in bee Edivels. Eech Betringt. — Charl. In bee Edivels. (Univ. Prof. in bee Comeis. Cechs Bortrage Turgeon, Faminisme français. Dr. Ant. Koch, Tübingan.) (66.)

Naturwiesenschaften, Mathematik.

Sue E., Das Anillts der Erds. III, 1. (Univ.-Prof. Dr. Ed. Richter, Graz.) (67.) Hunting ton Edw. V., Ober die Grundoperalionen an absoluten und complexen Größen in geo-metriecher Behandlung. (Univ.-Prof. Dr. L. Gegenbauer, Wien.) (38.)

Medizin Goldman H. F., Die Ankylostomlasis. (Dr. med. C. Spener, Berlin.) (50.)

#### Schöne Literatur.

Sabil Meinrab, Otfrieb. Graßfenbe Dichung. (2ml Baliner, Wien.) (60.) Grenfen Baliner, Wien.) (60.) Grenfen Bhr., Jaku Ibl., Sommu (b. 10.) (61.) Huyamans J. R., Gegen den Sirich. (Enix-Prof., Dr. Laurons Malliner, Wien.) (61.) Bibliothef ber Gleim Hilteraur bes 3n-und Muslenbeb. (Boll, C. Genbel.) (61.)

inhaltsengabs von Fachzeitschriften. Bibliographie.

#### Theologie.

Endier Dr. Franciscus: Succinctus De Anima Humana Tractatus philosophico-theologicus studiosae juventuti dedicatus. Prag, Rohliček & Sievers, 1902. gr.-8° (101 S.) K. 2 .-- .

Die erste größere Hälfte der vorl. Schrift bietet uns eine klar gefaßte und übersichtliche Psychologia rationalis der thomistischen Schule mit Ausschluß der Lehre von den Seelenkräften und handelt sonach vom Wesen der Seele, ihrem Verhältnisse zum Leibe als einzigen Lebensprinzipes, von ihrem Ursprunge und der Unsterblichkeit, Nach Voraussendung der verschiedenen Ansichten gibt E. kurz und bündig die betreffenden Thesen der Phisolophia perennis und beweist sie in ieicht verständlicher Weise mit den in Lehrbüchern der scholastischen Philosophie traditionellen Argumenten unter stetem Hinweis auf St. Thomas, Analog dem ersten Teile ist der zweite gehalten, der von derselben Materie in dogmatischer Beziehung handelt. Die Absicht des Verf., der studiosa juventus zu zeigen, wie Dogma und Philosophie in bezug auf die Seele übereinstimmen, verdient alle Anerkennung. Ref. ist der Meinung, daß diese Absicht noch besser erreicht würde, wenn die kirchlichen Lehren über die Seele in die entsprechenden philosophischen Partien mit

hereingenommen und ihnen irgendwie gegenübergestellt worden wären. Eine kurze Literaturangabe der neueren thomistischen Philosophie wäre gleichfalls im Interesse der studiosa juventus gelegen, zumal E. ab und zu Pesch, Stöckl, Gutberlet, Lehmen, Grimmich zitiert. Zu bedauern sind die vielen Druckfehler besonders in Eigennamen, wie z. B. S. 5 Der Bois-Raymond statt Du Bois-Reymond, S. 6 Virchov statt Virchow, S. 14 Lehman statt Lehmen, S. 44 Ubagh statt Ubaghs, S. 9 altamen für attamen, doriv für bogiv u. s. f. Im übrigen ist vorl. Traktat den jungen Theologen als trefflicher Behelf beim Studium der Philosophie bestens zu empfehlen. Heiligenkreuz.

P. Gr. Pöck.

Billanova P. Thomas, O. Cap .: Canft Bonaventura und bas Bapfitum. Dogmatiiche Ctubie. Bregeng, 3. 2. Tentich, 1902. gr.-8° (105 G.) Dt. 1.50.

Der Verf. wurde zu seiner Arbeit veranlaßt durch die Berufung Döllingers in seiner Fehde gegen den papstlichen Stuhl auf den Doctor Seraphicus. Bei der hohen Anerkennung, die Bonaventura von kompetentester Seite erfuhr und heute noch erfährt, erschien das Recht jener Berufung von vornherein zweifelhaft. Der Verf. hat sich

jedoch der Mühe unterzogen, die neueste Ausgabe der Werke Bonaventuras durchzugehen, alle Außerungen über das Papsttum zu sammeln und in einer systematischen Darstellung zu verarbeiten (S, 6). Dabei leitete ihn auch die Nebenabsicht, der »Los von Rom« Bewegung mit einer positiven Arbeit zu begegnen (Vorw.), Er behandelt in 4 Abschnitten die Einsetzung, die Fortdauer, die Tragweite des Primats und die Unsehlbarkeit des Papstes, stellt in den Abschnitten 2 bis 4 (B-D) je die Lehre des Vatikanums voran und sucht dann Stellen aus Bonaventura beizubringen, welche die Übereinstimmung seiner Lehre mit dem letzten großen Konzil dokumentieren sollen,

Bei einem so treuen Anhänger der Kurie, wie Bonaventura es war, und bei seiner energischen Teilnahme an der Diskussion über die Rechte und die Stellung des Papstes durfte man sich von vornherein eine reiche Ausbeute verspreehen. So wird z. B. der Beweis für die Einsetzung und Fortdauer des Primats tief und interessant geführt und man erhält einen guten Einblick in das Verfahren, in die Methode des Doctor Seraphicus. Wenn er nun aber als Kronzeuge dienen soll für die sieben potestates, welche ihm auf Grund von Vatic. sess. 4 cp. 3 vindiziert werden (S. 50 fl.), so geht es nicht ohne Kunsteleien ab. Insbesondere der Abschnitt, der in Bonaventura einen Verfechter der Unfehlbarkeit nachweisen will, schießt vieltach über das Ziel hinaus. Schon die Sielle, mit welcher die potestas episcopalis in universam ecclesiam bewiesen werden soll (S. 71 f.), versagt den Dienst, ebenso die auf S. 75 für die totestas ordinaria und nicht minder die für die potestas immediata S. 77 f. Ein Fehler, der im Abschnitt über die Unschlbackeit wiederholt sich findet, liegt darin, daß ohne alles weitere auf den Papst übertragen wird, was Bonaventura von der Gesamtkirche (S. 91, 95) sagt. Wenn aus dem Schiedsrichteramt des alttestamentlichen Hohenpriesters die Notwendigkeit eines analogen Instituts für das Neue Testament abgeleitet (S. 96) wird, so ist das wieder kein vollgiltiger Beweis für die Unfehlbarkeit. S. 99 wird die Unfehlbarkeit des Papstes betreffs der disciplina generalis ecclesiae dargetan durch die Zurückführung des Instituts der papsilichen Legaten auf die ordinatio spiritus sancti. S. 102 wird die Bestätigung der Ordensregel durch Innozenz III. der Erleuchtung des hl. Geistes zugeschrieben, ses ist dies nur ein anderer Ausdruck für das Charisma der Unfehlbarkeit«. Aber aus der Erleuchtung durch den hl. Geist in einem einzelnen Fall folgt doch noch nicht die Infallibilität für alle Fälle! - Man wird gerne konstatieren, daß Bonaventura von dem Papsttum sehr hoch denkt und über Widersetzlichkeit gegen dasselbe scharf urteilt, aber ein direkter Zeuge für dessen Unfehlbarkeit in dem Umlang, wie P. Thomas will, ist er nicht. Geislingen a. St. J. Rohr.

Hoberg Dr. phil, et theol. Gottfried, Professor der Theologie; Die Fortschritte der biblischen Wissenschaften in sprachlicher und geschlichtlicher Hinslicht. Rede, gehalten bei der öffentlichen Feier der Übernahme des l'rorektorates in der Aula der Universität Freiburg i. B. am 7. Mai 1902, 2. vermehrte Ausgabe. Freiburg, Herder, 1902. Lex. 8º (V, 30 S.) M. 1 .-

Mit dem Titel ist auch der Inhalt dieser vortrefflichen Rektoratsrede angezeigt. Im ersten Teil wird ein kurzer Umriß über das Studium der biblischen Sprachen im patristischen Zeitalter, während des Mittelalters und der neuen Zeit gegeben. Die Zeit von 1563-1660 wird als das goldene Zeitalter der Exegese bezeichnet. Das 18. Jhdt. repräsentiert einen Niedergang, aber anders gestaltet sich das 19, Jhdt., in welchem die Beschäftigung mit den biblischen Sprachen mit erneuerter Intensivität betrieben wurde. Auch in der biblischen Kritik hat das verflossene Judt, die Position des überlieferten hebräischen Textes endgültig erschüttert; jedoch ist eine durchgreifende Korrektur noch der Zukunft überlassen. - In geschichtlicher Hinsicht haben die biblischen Wissenschaften eine dreifache Aufgabe zu lösen. 1. Es ist eine pragmatische Darstellung der Entwicklung der übernatürlichen Offenbarung anzustreben. Der Verkehr mit den heidnischen Völkern ist für die Entwicklung der religiösen Anschauungen der Israeliten immer von

Einfluß gewesen. Die Geschichte dieser Völker ist aber erst in der Neuzeit größtenteils aufgedeckt worden. -2. Alle geschichtlichen Verhältnisse sind genau zu erforschen, welche für die Exegese von Wichtigkeit sind. Jedes biblische Buch hat außer dem universellen Zweck übernatürlicher Offenbarung noch eine zeitgenössische Bedeutung und ist für einen bestimmten Leserkreis berechnet. Dieser finis operantis kann nur dann erwiert werden, wenn man die betreffende Zeitlage genau kennt. 3. Die in der Heiligen Schrift erzählten Tatsachen sind durch Anlehnung an profane Schriftsteller zu verifizieren. Was die Bibel erzählt, ist vielfach auch in anderen, von der Heiligen Schrift ganz unabhängigen Ouellen enthalten. H. gibt eine interessante Auswahl von Berührungspunkten, welche das Alte Testament mit der Geschichte der Aegypter, Assyrier und Babylonier hat und welche durch die moderne Forschung aufgehellt sind. Auch die Geschichte der Länder der Moabiter, Ammoniter und Edomiter ist für die Kenntnis des Alten Testaments von nicht geringer Bedeutung. Dies ist der kurz skizzierte Inhalt der interessanten Rede. - In Betreff der zuletzt genannten Völker werden die Resultate des Forschungsreisenden Dr. A. Musil demnächst neues Licht verbreiten. Dr. B. Schäfer.

Stoff Leop. D. El., Techant: Die Ratholiten in Raffel. Beitrag gur Gefchichte ber tatholiichen Bfarrei Raffel, Raffel, 3. 28. Schmitt in Romm. gr. 8° (VI, 200 G. m. 2 Tab.) DR. 3.-.

Vorl. Blätter behandeln die Geschichte der katholischen Pfarrei in Kassel von den Anfängen dieser Stadt bis in unsere Tage und geben ein getreues Bild von den gegenwärtigen Ver-hältnissen der etwa 10.000 Seelen zählenden Gemeinde. Indes dürsten sie nicht bloß für die Mitglieder jener Gemeinde von Interesse ein. Der Verf, hat, meist aus ungedruckten Quelten schöplend, aus der stürmischen Zeit der Reformation, wo die katholische Gemeinde in Kassel verschwand, und der ihr folgenden Epoche, namentlich aus den Tagen des zum Katholizismus übergetretenen Landgrafen Friedrichs II. (1760-1785), so interessante Einzelheiten zutage gefördert, daß sie auch fur weitere Kreise, besonders für Geschichtskenner von größtem Interesse sein dürften; so z. B. daß die Beerdigung des 1780 verstorbenen Dechanten Bödiger der reformierte Superintendent innerhalb der katholischen Kirche unter Begleitung der katholischen Geistlichen vornahm (S. 19), weil leiziere das Recht zu beerdigen nicht hatten, u. a. Erst mit Errichtung des Königreiches Wesfalen durch Napoleon hörte die buchstähliche Knebelung der wieder auflehenden katholischen Gemeinde auf. So ist das Buch auch ein Beitrag zur Geschichte der Toleranz und als solcher in Deutschland gewiß zeitgemäß. Die 30 Seiten einnehmenden urkundlichen Belege erhöhen den Wert des Buches. Tübingen.

Dr. Stephan Zorell.

Delitzsch Friedrich; Babel und Bibel, Ein Vortrag. Lelpzig,

J. C. Hinrichs, 1902. 8° (52 S. m. 50 Abb.) M. 2.—. Gewiß ein sehr dankbares Thema, das sich D. zu seinem Vortrage gewählt! Dankbar für den Vortragenden, der als einer der bedeutendsten Assyriologen den Stoff mit souveräner Sieherheit zu beherrschen glaubt, und weil er ein interessiertes und willbegieriges Laienpublikum in ein fast ganz neues Wissensgebiet einige Blicke werfen läut. Der hier veröffentlichte Vortrag wurde am 13. Jan. 1902 in Anwesenheit des deutschen Kaisers in der Singakademie zu Berlin gehalten und über speziellen Wunsch des Kaisers am 1. Febr. im königlichen Schlosse zu Berlin wiederholt, ein hinreichender Beweis für das Interesse, welches man diesem Vortrage entgegenbrachte. Die dem gedruckten Vortrage bei-gegebenen 50 Lichtdruckbilder, wenn auch zum größten Teile schon anderweitig publiziert, verhelfen zu einem richtigen Verständnisse des Vorgetragenen, die Anordnung des Stoffes sowie die glanzende Darstellung bewirken, daß man den Vortrag bis zur letzten Zeile mit Spannung liest; daß der mündliche Vortrag eine intenslvere Wirkung auf die Zubörer ausübte, ist selbstverständlich, Mit wenigen markanten Strichen zeichnet D. das Kulturleben der gewaltigen Reiche am Euphrat und Tigris, mit Staunen vernimmt der Laie, daß Im dritten Jahrtausend v. Chr. das altbabylonische Reich ein Rechtsstaat war, dessen Kultur sich mit der

unserigen vergleichen konnte; er erfährt, wie Städte- und Personennamen, bisher nur aus der Bibel bekannt oder in undurchdringliches Dunkel gehüllt, durch die Ausgrabungen plötzlich zu neuem Leben gelangen und in hellem Lichte erstrahlen. Die größere Öffentlichkeit auf die Resultate dieser jungen Wissenschaft aufmerksam zu maehen, ist gewiß berechtigt und in dieser Hinsicht ist die Publikation dieses Vortrages wohl zu begrüßen. Doch ist bei der Sache der Umstand höchst bedauerlich, daß D. seine subjektiven Anschauungen als objektive Tatsachen hinstellt, die über allen Zweifel erhaben seien. Gewiß können wir seine Worte nicht ansechten, wenn er sagt: »Ussache und Zweck der zahllosen Arbeiten, der angestrengten Mühen so vieler Gelehrter und der vielen Geldopfer bei den assyrisch-babylonischen Ausgrabungen ist nur die Bibel. Aber seinen Deduktionen können und werden wir nicht zustimmen, auch wenn er die Zustimmung der bedeutendsten seiner Fachgenossen finden sollte, wie dies z. B. von Zimmern besonders nach seiner jüngsten Publikation (E. Schrader: Die Keilinschriften und das A. T., 3. Aufl., neu bearbeitet von II. Zimmern und II. Winckler, Il. Hälfte, I. Lief.) außer Zweifel steht. - Fur D, ist Babel das Original, die Bibel die Kopie, Babylonisch ist ihm der Sabbat, babylonisch der Schöpfungs- und Flutbericht und die Sündenfallgeschichte sowie die Vorstellung von der Sünde überhaupt, babylonisch sind ihm die Vorstellungen von der alten Schlange, von Engel und Teufel, von Cherubim und Seraphim, von Himmel und Hölle, ja die St. Georgius-Legende vom Kampf mit dem Lindwurm ist ihm nur ein Nachklang vom Kampfe Marduks mit Tiamat und die Scheol-Vorstellung der Babylonier erschelni ihm anch um einen Grad freundlicher als die israelitische. — In solchen Dingen allerdings können jene, denen die Bibel als Gottes Wort gilt, nicht zustimmen, auch wenn D. mit dem Brusttone der vollsten Überzeugung, der keinen Widerspruch duldet, seine Anschauungen zum Ausdruck bringt, auch wenn er in einem Eingesendet in Nr. 16 des Theol. Litbl. gegen Jensen, welcher in Nr. 21 der Christl. Welt den Vortrag kritisierte, sehreibt; »Die von Herrn Prof. Jensen an meinem Vortrag Babel und Bibel' geübte Bekrittelung vermag keines der von mir gesprochenen Worte zu erschüttern.« - Obrigens ist doch beachtenswert, daß D. im Gegensatz zu den extremsten Evolutionisten unter Hinweis auf die semitischen Gottesnamen hund auch erklärt, Israel habe unter allen Völkern des Altertums den vollkommensten Gottesbegriff besessen, da überhaupt der Monotheismus als die ursprüngliche Gottesanschauung jener Völker erscheint, Fetischismus keineswegs den Ausgang des Jahve-Glaubens bildet. Rieber.

i. Müller Dr. August, Prof. der Morel am Priesterseminar in Trier: Ist die katholische Moreltheologie reformbedürftig? Eine kritische Untersuchung, Fulda, Aktiendruckerei, 1902, 80 (73 S.) M. -.75.

II. Mansbach Dr. 3of., Brof. b. Theologie in Minfter: Die suftramontane Moral nach Graf Baul v. Doensbroech. Berlin, Germania, 1902, 8° (87 S.) M. -. 80.

I. Müller untersucht die Frage der Reformbedürftigkeit der kath. Moraltheologie im Anschluß an die bekannten Vorwurfe, die seit einigen Jahren speziell in Deutschland von kath. Seite selbst der gegenwärtig vorlierrsehenden wissenschaftlichen Behandlung der kath. Moral gegenüber erhoben werden. Im ganzen lehnt der Verf, diese Vorwürfe ab, will jedoch nicht behaupten, daß alles in bester Ordnung sei und daß es da nichts zu er-weitern, zu vertiefen, zu bessern gebes. Mit diesem Zugeständnis beschreitet Müller jene Mittellinie in dem einige Zeit etwas leidenschaftlich geführten Kampfe um die Reform der kath, Moraltheologie, die auch das Schlußwort einhält, in welchem einige Winke für die Weiterentwicklung derselben gegeben werden.

II. Mausbach wendet sich gegen Graf Hoenshroechs unqualifizierbare Angriffe auf die ultramontane, d. i. kath. Moral und beleuchtet dieselben in treffender Weise. Besonders die hinsichtlich der Kasuistik und des Probabilismus, der Wahrheitspflicht und der sexuellen Frage von Hoensbroech der kath. Ethik zugedachten Entstellungen finden eine gebührende Würdigung. r.

Gatterer P. Hilarius a Sexten, Ord. Cap.: Compendium theologiae moralis. Juxta probatissimos auctores ad usum theologorum III, anni et Cleri in Cura animarum Isborantis, concinnatum et post mortem auctoris cum appendice additionum et correctionum divulgatum, 2 partes, Emissio nova, Stuttgart, J. Roth, 1902. gr.-8° (XXVIII, 318 u. XVI, 542, 560 S.) M. 12 .--

Es ist von vornherein für ein wissenschaftliches Werk als gutes Omen zu betrachten, wenn trotz einer umfangreichen Konkurrenz eine Neuauslage innerhalb kurzer Zeit auf den Markt gebracht werden kann. Das ausgedehnte Gebiet der kath. Sittenlehre wird hier in klarer, übersichtlicher Form, gepaart mit einer lobenswerten Gründlichkeit den Theologiestudierenden in systematisch-kasuistischer Weise vorgeführt. Wie der Verf. der 1. Auflage kein Originalwerk bieten, sondern sein Werk nur als Kompilation betrachtet wissen wollte, so war es auch dem anonymen Veranstalter der Neuauflage nur darum zu tun, einige kleinere, von der Rezension beobachtete Mängel der 1. Auflage ahzustellen und den Gesichtskreis durch Miteinbeziehung der neuesten Entscheidungen und Dekrete, wie der jungsten Resultate der Sozialwissenschaft (so z. B. die Konstitution » Officierum ac muncrum«, Miets- und Arbeitskontrakte, Lohnfrage, Hypnotismus etc.) zu erweitern. Allerdings geschah diese Erweiterung in Form eines Appendix - ein Umstand, der für schnelle Orientierung und die Übersichtlichkeit des Stoffes hinderlich ist. Entsprechend den Bestimmungen der österreichischen theologischen Studienordnung ist auch in der Neuausinge prinzipiell ausgeschieden, was in das Gebiet des Kirchenrechts oder der Pastoral failt; Ref, findet es daher nicht begrundet, daß man die nötige Folgerichtigkeit nicht ganz beobachtet hat (vgl. II, § 11 und 13), Dagegen muß lobend hervorgelioben werden, daß bei der kasuistischen Anlage des Werkes doch auch den Prinzipien und deren Begründung ein weites Feld eingeräumt wurde. Bezüglich des im § 37 des P. I. über die probabilistischen Systeme Ausgeführten möchten wir auf die Unfruchtbarkeit des liieher gehörigen Streites auch unsererseits hinweisen. Für sehr wünschenswert hielten wir gelegentlich der Besprechung der Moralsysteme einen Ausslug in das Gebiet der Geschichte; auch vermissen wir eine, wenn auch noch so kurz gefaßte Geschichte der Moraltheologie nach dem dankens-werten Muster anderer Lehrbücher der Moral, Wenn auch die Geschichte für das Verständnis der sittlichen Prinzipien nicht so bedeutungsvoll ist wie beispielsweise für die Dogmatik, wird doch, zumal in einzelnen Materien, z. B. Wucher, ein Rückblick auf Lehre und Praxis der Kirche, Sprachgebrauch, Gewohn-heiten etc. das tiefere Eindringen in den Gegenstand nur fördern können, Zur Frage der Wehrpflicht hätten wir gerne ein Wort der Aufklärung über die Berechtigung der heutigen Konskriptionsart, zur Steuerfrage etwas über den Deklarationszwang vernommen. Die officia medici - doch sehr wichtige und einschneidende Fragen betreffend - sind with etwas durftig weggekommen; auch üher Vivisektion findet sich nichts. Besonders brauchbar wird das Werk durch die Berücksichtigung der Bestimmungen des österreichischen Gesetzbuches; für den mit Arbeiten überladenen Seelsorger wird es durch die am Rand angeführte Inhaltsangabe praktisch gut verwendbar, Ale Lehrbuch kann es wegen seines einfachen, dahei edlen Sules und der Obersichtlichkeit bestens empfohlen werden,

Klosterneuburg. Vinzenz Ludwig.

Rev.e Bénédictine. (Abbaye de Maredsous.) XIX, 3 u. 4.

Rev.a Bededitine. (Abbaye de Marcheoux) NN, 3 u. 4.

3.) Mori a, Antorue des Tractates Origenies. — Ob aym en n. Les interphations dans le treité de N. Cyprien, suf l'unité de l'Eglise. — It es achapitra genéraux de l'orize S. Renoit. — Ders, Bulletin d'Antoheritra genéraux de l'orize S. Renoit. — Ders, Bulletin d'Antoheritra genéraux de l'orize S. Renoit. — Ders, Bulletin d'Antoheritra genéraux de l'orize Se. Renoit en la registe de St. Brono. —
(4) Mortin, La transistion de S. Renoit et la chronique de Lenode Meester, Queignes oppoienn récentes sur l'union des Églises.

(28, 185, Leon XIII. Letter Apoutol, à l'épiscopat da Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter Apoutol, à l'épiscopat da Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter Apoutol, à l'épiscopat da Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter (24) Poutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter (24) Poutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter (24) Poutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de Monde cathol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de l'Actor.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat de l'Actor.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. Letter d'apoutol. à l'épiscopat d'apoutol.

(28, 185, Leon XIII. L

Laurentil Loricati, bossi, monachi Sublacensia, iber orationum. Nunc primm prete sebiettus a W. Ganndt. Faderborn, Schonlight. (XXXI Ludwig Fred., Prinzessin v. Bayern, fummouch Therese v. Orden d. ht. Clara, Tochter Kurfürsi Max Emanuels v. Eapern (1908–1764). Manchen, Alig. Verl-dresclicht. (IdS. 3.11). M. 10.—.

Zunke, I. Kircherguschlade, (Hong. Th. B. Hierger.) XXIII, 3.
Gotts erler, S. Indiens, W. Veröbnigsleher, d. M. A. — Katzer, D.
Kirchenlospectionen d. akkib. evangel-uither, Latkirche, - Braike,
Bestus v. Laban, Hieron, u. d. Pitte Hesbras, - Clemen, 6 Briefe sus
d. Reformationsecit. - Friedensburg, Burge z. Briedwochsel d. katholGelebren Dischlads, im Reformationseciatier. Katzer, D.

Heintzel E., Hermogenes, d. Hauptvertrejer d. philosoph, Dualismus in d. alten Kirche, Berl, Mayer & Müller, (88 S.) M. 2.40.
Kaithoff A., D. Christus-Problem, Lpz., Diederichs, 188 S.) M. 2.—, Achells H., Virgines subintroducial, k. Btf. z. VII, Kap. d. 1. Korintherbr. Lpz., Hinrichs (78 S.) M. 280.

#### Philosophie, Pädagogik,

Nys Désiré, Professeur à l'Université catholique de Louvain: La notion d'espace au point de vue cosmologique et psychologique. Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1901 gr. 8° (V, 289 S.)

Die Zusammenfassung, die in der Aufgabe des Buches liegt, ist schwerlich statthaft; denn sie verkennt den wesentlichen Unterschied, den das metaphysische und das psychologische Raumproblem in ihren Obiekten aufweisen. Sehen wir davon ab, so verdient zwar ein gewisser Anflug von Selbständigkeit bei dem Verf. Beachtung; zudem bringt sein Buch wenigstens durchweg wirklich philosophische Untersuchungen und trägt nicht den öfter abstoßenden Lehrbuchcharakter der deutschen Phi'osophiewerke auf unserer Seite. Aber trotzdem hat mich das Buch als Ganzes nicht befriedigt. N, hat weder Naturwissenschaft noch moderne Psychologie in dem Maße verwertet, als es nützlich und nötig gewesen ware. Er bringt nichts Neues, obgleich gerade ihm manches so nahe gelegen hätte; er geht in der Art und Weise, die Dinge zu betrachten, ganz auf den alten Pfaden. Neue Gesichtspunkte, das ist es, woran der Verf. Mangel leidet. Seine Philosophie ist im Wesen doch lediglich die aristotelische, nur aufgeputzt mit etwas moderner Wissenschaft, und das reicht doch heute, zumal in Naturphilosophie und Psychologie, wirklich nicht mehr hin.

Köln.

Aloys Müller.

Schröder H. R. Paul: Geschichte des Lebensmagnetismus und des Hypnotismus. Vom Uraniang bis auf den heutigen Tag. Mit veiten flustrationen und den Bildnissen der hervorragendsten Vertreter obiger Methode. Leipzig, Arwed Strauch. gr.-59 (681 S.) M. 12.—.

Der Verf., praktischer Heilmagnetiseur in Leipzig, führt den Magnetismus, den er vom Hypnotismus unterscheidet, bis in die mythische Zeit zurück. Damals und bis auf die neuere Zeit sei er in der Form der Religion aufgetreten, diese aber sei eine Frucht der Furcht vor den Naturgewalten. Alle Wirkungen hätten nur eine Ursache, diese Ursache heißt Lebenskraft, Lebenskraft ist die Gottheit: dem Menschen ist in geringerer Potenz diese Lebenskiaft in seiner Nerventätigkeit zuteil geworden. Dieselbe Lebenskraft, teils in veränderter, teils in geringerer Form, besitzt die Natur. Diese Lebenskraft bedingt die Existenz des Universums und aller Bewohner desselben, sie ist sowold Ursache wie Wirkung« (S. 8), Auf dieser pantheistischen Grundlage ruht Schr.s Erklärung des Magnetismus. Der menschliche Organismus ist von der Ausstrahlung der Nerventätigkeit wie von einer Art Heiligenschein umgeben, zwei Ausstrahlungen können sich verschmelzen, die kräftigere Ausstrahlung kann die schwächere anziehen und durch diese Anziehung den Mangel an Kraft ersetzen (S. 14). - In der Geschichte des Magnetismus ist manches Unkritische unterlaufen. So dient der Roman des Philostratus über Apollonius von Tyana als historische Quelle; die Wunder Jesu werden wegen außerer Ahnlichkeit mancher derselben mit den magnetischen Kuren auf die gleiche Stufe gestellt. Es gibt auch elleilige des Magnetismus«. Zu diesen gehören unter anderen; Johannes Damascenus, Laurentius, Cosmos (sic) und Damian, Benedict, Bernard, Hildegard, Elisabeth, Katharina von Siena. Eine ausführliche Darstellung ist Mesmer und dem Mesmerismus gewidmet (S. 179-340). Nicht vergebens hast du gelebt«, rust der Verf. seinem Vorgänger am Schlusse zu. Es folgen kurze Lebensbeschreibungen hervorragender Theoretiker und Praktiker von Mesmer bis auf Justinus Kerner, welcher wieder ausführlicher besprochen wird. Trotz seiner sonstigen Abneigung gegen die Philosophen bringt der Verf. einen längeren Auszug aus Schopenhauer (S. 384-415). -Soll das Werk an West gewinnen, so müßte das mit viel Fleiß zusammengetragene Material gesichtet und besser durchgearbeitet werden, den Fluß der geschichtlichen Darstellung störende Einschiebsel wären möglichst zu vermeiden, die Grundlage des Ganzen bedürfte einer Überprüfung, unberechtigte Ausfalle auf Menschen aller Art, besonders auf Philosophen, Theologen und Mediziner, hätten zu unterbleiben.

Graz. A. Michelltsch.

Ronig Karl: 3m Rampfe um Gott und um bas eigene 3ch. Ernsthafte Planbereien. Freiburg i. B., Paul Bagel, 1901. gr.-8° (VII, 133 G.) geb. M. 1.50.

Ein Büchlein, das durch seine Originalität und Frische den Leser vom ersten bis zum letzten Worte fesselt. Es behandelt : 1. gemaltes und wirkliches Leben, 2. Gott und die Idee der besseren Welt, 3, das Übel an sieh - das Übel für mich, 4, Sünde, 5. Tragik in Gott und ihre Lösung im Menschen, 6. der Glaube der Seele an sich selbst, 7. Masse und Ich. Einzelne dieser Ausführungen, besonders Abschnitt 5, haben Ref, mehr überrascht als überzeugt, Immer wieder wird man Veranlassung haben, des Verf. Voraussetzungen und Schlußfolgerungen energisch abzulehnen oder zurechtzurücken. S. 96 wird im hellen Unmut ausgerufen: >Es ist ein Jammer und Fluch, daß die Kirche Christi die Ewigkeit so sehr zum Seligkeitsjahrmarkt herabgewürdigt hat. Die Übertreibungen einiger Makler berechtigen nicht zu einer solchen Sprache. Vielleicht dürfte der nachfolgende Passus aus Leibniz' Korrespondenz (herausgegeben von M. Grotefend 1846) den Verf. wenigstens dazu veranlassen, die Adresse seines Vorwurfes im Sinne der justitia distributiva zu modifizieren. Die Stelle lautet : . Erst Jesus Christus . . . hat uns das Himmelreich kennen gelehrt, die Geisterrepublik, die den hehren Namen Staat Gottes verdient und deren wunderbare Gesetzverfassung er uns kundgetan hat. Christus allein hat gcoffenbart, . . . daß Gott allein über Himmel und Hölle verfügt, daß . . . keine unserer Handlungen der Vergessenheit verfällt, daß ... die Gerechten sein werden wie Sonnen und daß wir weder mit unseren Sinnen noch mit unserem Verstande jemals einen Vorgeschmuck von der Seligkeit empfinden, die Gott denen vorbehalten, die ihn lieben.« Manehe Paradoxa und Heterodoxa nehmen sich freilich in ihrer genaueren Begründung harmloser aus als in three knappen Formulierung. So wenn K. (S. 106) sehreibt; Nun weiß ich zwar wahrlich, . . . daß ich Sünde und Obel von uns für ganz unahrennbar halte, weit wir ohne Sünde nicht "Menschen" wären und ohne das Obel nur Gedankenmaler und Gefühlsfabrikanten und Zuckerwassendealisten ohne kräftige Wirklichkeit und starke Tat. Ich bin sogar nicht davor zurückgeschreckt, die Sünde in ihrer "göttlichen" Notwendigkeit zu begreifen. Indes trotz aller schärferen Limitierung bleibt des Schiesen und Gewagten noch gening übrig. Aber fen de sele! Auch hier heißt es zuvörderst nec flere nec ridere, sed intellegere. Auf manche Seite dieser wichtigen Probleme werfen die geistreichen Betrachtungen des Verf, wundersam spielende Lichter. Das Ganze trägt die Signatur hohen sittlichen Ernstes und begeisterter Wahrheitsliebe.

Tübingen. I. Fürst.

Cheibibuber a. El.: Beiträge gur Reform bee Gefchichteunterrichtes. Mit Materialien für ben Gefchichtentericht. Stranbing, C. Uttenfojer, 1901. gr.-8° (VI, 308 G.) M. 3.50.

Wahrhaftig, nur die Erwägung kann uns bestimmen, diesem Werke Raum zu widmen, daß es auch für die Zukunft Wert hat zu erkennen, wie in unserer Zeit Unfähigkeit und Anmaßung auf gewissen Gebieten einen Tiefstand erzeugt haben, der durch den unleugbaren Fortschritt auf anderen umso fühlbarer wird. Zu diesen unglücklichen Fächern gehört in erster Linie die Pädagogik; fast nirgends ist die Production gleich zahlreich und gleich kläglich. Wir haben das vorl. Buch erwartungsvoll zur lfand genommen; das Thema ist zeitgemäß, die Anordnung klar und übersichtlich, die an dem bisherigen Lehrvorgange geübte Kritik nicht unberechtigt; aber stößt man durch das ganze Buch auf Härten, Fehler, Irrtumer, falsche Behauptungen: so wirkt, was im dritten Abschnitte als Muster der Behandlung und Darstellung geboten wird, derart ungeheuerlich, daß man das Werk nur in die Reihe der literarischen Kuriosa stellen kann. Wir wollen nicht darüber streiten, ob es erziehlich richtig ist und »Begeisterung« erzeugt, wenn man das kindliche Gemüt durch überreigte Schilderung konfessioneller Übergriffe erhitzt, wie dies hier vom engherzigsten lutherischen Standpunkte geschieht; wir halten uns ein ferner liegendes Beispiel, die Schlacht im Teutoburger Walde, S. 232-248. Es wurde ja alle Anerkennung verdienen, wenn sich ein Autor von der falschen Idealisierung Armins und der braven Cherusker, die so gut wie nordische Barbaren den Adler schnitten, emanzipierte; aber Sch.s Darstellung ist geradezu germanenseindlich und gehässig. Stilproben: »Im heiligen Haine standen weiße Pforde, die auf Gemeindekosten unter-

halten wurden ... Fähnriche mit Fahnen marschierten vor den kleineren Abteilungen einher . . . Die Häuser standen einzeln, zerstreut, ohne Ordnung herum .... Reiter, Fußsoldaten, Wagen (sic!), Weiber und Kinder, alles war durcheinander... Geschrei, das dumpf und schrecklich im Walde tönte, weil sie dabei die Schilde vor den Mund hielten . . . Mitten unter die Kampsenden wagten sieh die Frauen und brachten den Männern Schinken mit Haberbrot und ermunternden Zuspruch ins Gefecht . . . Zur Frau kam der Mann mit seinen Wunden; diese zählte sie und untersuchte sie ohne Zagen, sog sie aus und verband sie . . . Die Geister der Gefallenen aber hatte die Walkure durch die Milchstraße hinaufgeführt in die Walhalla... — Alles das aus einem Stücke, einem Musterstücke für die Schule! - Soll man sich da noch wundern, daß Freya für die Galtin Wolans (sic) erklät wird, S. 229, oder aber die Plurale die Mahle st. Mahlzeiten (S. 244), die Peine st. Peinigungen (S. 281)? - Überall, wo Verhältnisse der Nachbarländer, insbesondere Österreichs, zur Sprache kommen, gelangt der engherzigste bajuvarische Standpunkt zur Geltung; wir wollen darüber an dieser Stelle nicht rechten, da dies teider auch bei anderen bayerischen Autoren der Fall ist, die ernster genommen zu werden verdienen als der Jammerpädagoge, der das vorl. Machwerk verschuldet hat.

Wien.

Rich. v. Mut h.

Zushr, t. d. Asterr, Oymustlen. (Wien. Grote) J. III. J. - 10.

(a) Koronitzer. Hinnerkgen üb. uss. Schulusugaben Homeris. —

Roener, Homer, Gestallen u. Gestalieren (d.a. louch). — Morris. —

Roener, Homer Gestallen u. Gestalieren (d.a. louch). — Morris. —

Roener, Homer Gestallen u. Gestalieren (d.a. louch). — Morris. —

Roener, Homer Gestallen u. Gestalieren (d.a. louch). — Morris der gestalieren der graphtionin Orbin Anliqui, — Fuchs, Honorfege in Stallaris Bollium Mittokouka, — Errich, D. Nomian and "55' (Kristokoherr, — Helbier, Topographie d, Stall Rom (Huls) — L. ad swig, S. Schaper in Deutlick, Vergis Goddien (Frinzick), — Weigel, Greek, Lasch, in deed, Olgas-Vergis Goddien, — Topographie d, Stall Rom (Huls) — L. ad swig, S. Schaper in Deutlick, Olgas-Vergis Goddien, — Topographie d, Stallaris Goddien, S. Goddien, S. Goddien, G. Goddien hygiene.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Rofer Reinhold: Ronig Friedrich ber Große, I. Banb. 2. Auflage. Stuttgart, 3. B. Cotta Rachf., 1901. Ler. 80 (XII, 647 C.) 20. 10 .--.

Von einem der großartigsten Geschichtswerke, das die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat, liegt nach 12 Jahren die zweite Auflage vor. Wie viele Auflagen hätte das Werk schon erlebt, wenn es von einem Franzosen oder Engländer in seiner Muttersprache verfaßt wäre? Es beweist wieder, daß wir wie für ästhetische, auch für halbwegs schwerere wissenschaftliche Litteratur kein Publicum mehr haben. Unser Lesepublicum hat sich längst aller gesunden Kost entwöhnt; wie sollte es aber auch anders sein im Zeitalter Ibsens und Nietzsches? Etwas trägt auch das vornehme, unhandliche Format bei, das es unmöglich macht, das Werk in der Hand zu halten oder z. B. bei einer Studier-

lampe zu lesen. Ein französischer Verleger hätte längst eine Volksausgabe in 6-8 Bänden, die zusammen nicht 20 Mark, sondern 12 Francs kosten würden, veranstaltet! Dieses unbequeme Format ließe sich nur rechtfertigen durch Bilder oder Kartenbeilagen, die heute gerade bei biographischen Werken selten mehr fehlen. Ref. beklagt nur den Mangel an Skizzen und Diagrammen bei den vorzüglichen Schlachtenschilderungen. - Die neuere französische oder englische biographische Litteratur hat kein Werk, das sich diesem an die Seite stellen kann an Gründlichkeit, Vornehmheit, Klassigität des Stils, Dabei ist es aber alles eher als ein Muster der Geschichtsschreibung. K. ist ein vornehmer Schriftsteller: er schreibt nichts, was er nicht glaubt und er glaubt nichts, was er nicht selbst geprüft hat. Ein Kenner der Epoche, die er behandelt, dem kaum einer unter den Lebenden gleichkommen dürste, an der Quelle sitzend, sein Leben lang mit dem Stoffe vertraut, den er in den verschiedensten Formen vorbereitet und verarbeitet hat, ist er wie kein Zweiter zur Behandlung desselben berufen. Gewiß strebt er nach Wahrheit, aber wenn er auch nicht vollkommen blind ist für die Fehler seines Helden, geblendet ist er doch von seiner Gestalt. So trägt sein Werk, aus einem Gusse, wie es sich darstellt, doch entschieden den Charakter der Apologie, des Panegyrikos. K. gehört zu jener Schule, die seit den Ausgängen der Romantik bis zum Durchdringen des Realismus herrschend blieb, der die liberale, die protestantische, kurz die preußische Seite die an und für sich und allein berechtigte ist; er ist ein Preuße und sieht mit den Augen eines Preußen. Die Rechtsfrage um Schlesien, wenn man von einer solchen sprechen darf, stellt K. ganz gewissenhaft dar; nichts ist ausgelassen, was die Sache irgendwie beleuchten kann, aber sein Urteil steht fest; der Angriff war gerecht, Nicht das nüchterne Urteil eines Realpolitikers: Kurbrandenburg bedurfte Schlesiens, wenn es die Großmacht Preußen werden wollte, nein: das Haus Brandenburg hatte wirklich ein Recht auf die vier schlesischen Herzogtümer! Friedrich der Große selbst hat das gewiß nicht geglaubt. Mag die Frage wie immer stehen: durch die Anerkennung der pragmatischen Sanktion war doch jeder Angriff auf das Erbe Maria Theresias ausgeschlossen und es darf unbedenklich angenommen werden, daß Friedrich weit zögernder zum Schwerte gegriffen hätte, wenn er überzeugt gewesen wäre, für ein gutes Recht zu streiten. Um sein Recht hatte er vielleicht prozessiert, aber er war und gab sich als Realpolitiker; wie gleichgiltig erweist er sich gegen die Rechtsgründe - das überläßt er den Juristen; man sieht formlich, wie der Hohn seine Lippen umspielt, wenn er von ihren Bemühungen hört, den Angriff zu rechtfertigen. Er zog frisch und fröhlich in den Krleg, weil die Gelegenheit günstig war, weil er die Provinz brauchte, weil der Ausbau der hohenzollerischen Monarchie ihm eine gute Sache schien. Rechtsgründe hatten seine Empfindung nicht gestärkt, sie wären ihm höchst pedantisch erschienen. Nein, so gewiß der Krieg von 1870 ein heiliger war, d. h. ein dem deutschen Volke aufgedrungener Verteidigungskrieg pro aris et focis, so gewiß war der erste schlesische Krieg ein Raubkrieg und der zweite und dritte, ob auch der Angriff immer von Friedrich ausging, ein Vertheidigungskrieg, freilich zur Behauptung des durch die Friedensschlüsse allerdings rechtlich erworbenen Raubes. Aber zu solcher

ethischer Objektivität erhebt sich K. nicht. Überhaupt reflektiert er nicht viel - selbst über den Dichter Friedrich urteilt er wohlwollend: seine Gedichte sind anregend, wenn man sie durchblättert; nur wenn man anhaltend daran liest, langweilig. Hier muß ausdrücklich konstatiert werden: die zahlreichen gereimten Übersetzungen, die K. einflicht, sind besser als das Original: so gute französische Verse hat Friedrich nie gemacht, wie die deutschen sind, die uns in diesem Buche vorgelegt werden, Das ist also unbewußte Schönfarbung. Auch das Verhältnis des Königs zu seiner Gattin stellt K. quellen- und aktenmäßig gewiß vollständiger und richtiger dar als alle seine Vorganger, aber für die wahrhaft niedeige Bosheit dieses Mannes gegen das schuldlose Geschöpf an seiner Seite hat er keine Worte. -So sind wir also vollauf berechtigt, vom Mangel an Objektivität, und da die Vornehmheit und Wahrheitsliebe des Verf. überall zutage tritt, von der blendenden Wirkung, die die Gestalt seines Helden auf ihn ausübt, zu sprechen. Aber abgesehen hievon haben wir es mit einem Kunstwerke zu tun. Es ist ein Muster einer Biographie: der Held steht im Mittelpunkte, die Zeitgeschichte wird nur berücksichtigt, soweit sie ihn betrifft; da er aber selbst wieder im Mittelpunkte der Zeitgeschichte sieht, wird ein halbes Jahrhundert vor unseren Augen, auf diesen einen Mittelpunkt bezogen, aufgerollt. Die Vielseitigkeit des Autors, der strategische Fragen ebenso klar behandelt wie diplomatische Querzüge, Verwaltung und Gerichtswesen, Poesie und Philosophie gleich klassisch und selbständig darzustellen weiß, verdient die höchste Anerkennung. K.s »Friedrich der Große« ist das Muster einer Biographie, eine nationale Leistung von bleibender Bedeutung. Wir gestehen auch, daß wir das Buch gar nicht anders wünschen, als es vorliegt, denn gerade in der Subjektivität liegt einer seiner Vorzüge, die Unmittelbarkeit, mit der es zum Leser spricht, seine fesselnde Wirkung. K. urtellt überhaupt selten, er reflektiert wenig abzuurteilen ist ihm gründlich zuwider; er versteht es aber im vollsten Maße, die Erzählung und Darstellung auf den Leser wirken zu lassen. Ein trefflicher, schlichter Schilderer, gewandter Erzähler, Meister der Anordnung ist er doch, wie es die lebenslange Beschäftigung mit den diplomatischen Akten der Zeit mit sich beingt, am bedeutendsten in der Darstellung der verschlungenen Gänge der l'olitik jener Tage. Nicht Ranke ist der, als dessen Fortsetzer er erscheint, auch nicht Sybel, dessen Nachfolger er geworden; Droysen ist es, der in K. wieder aufiebt, aber jünger, größer, machtvoll und unwideestehlich

Wien.

Richard v. Muth,

Göbel Dr. Gustav: Anfänge der Aufklärung in Altbayern. Kirclineimbolanden, C. Thieme, 1901, gr.-86 (IX, 135 S.) M. 2.50. Am Ausgange des 18. Jhdts. ist Bayern einer von jenen Staaten, welche in hervorragender Weise das Gepräge des aufgeklärten Absolutismus an sich tragen, Reichen die Wurzeln des Absolutismus in das Zeitalter der Kirchenspaltung zurück, so beginnt die Pflege dessen, was man als Aufklärung zu bezeichnen pflegt, eigentlich erst zu Anfang des 18. Jhats. fängt an, sich auswärts umzusehen und es dämmert allmählich die Meinung auf, es sei Ehrenpflicht, mit dem protestantischen Norden in geistige Konkurrenz zu treten. Muhsam arbeiten sich vaterländisch gesinnte Männer allmählich aus dem stagnierenden Zustand empor. Es bilden sich Vereine Gleichstrebender. Da begegnen 1702 die »vertrauten Nachbarn am Isarstrom«, zwanzig Jahre später die Mitarbeiter an der Zeitschrift Parnassus Boicus, Die Beschäftigung mit den Naturwissenschaften und der Sprachenkunde tetzteres besonders zum Zwecke einer gereinigten Schriftsprache - kommt zu Ehren, Nicht mehr lange währt es und schon sind die Satzungen zur Akademie der Wissenschaften entworfen, Beim Kampfe gegen das Alte fühlte man namentlich die bisher einzig maßgebende wissenschaftliche Methode der Scholastik als eine beengende Schranke. Ihr gilt denn auch vielfach die Opposition der Jüngeren. Diese rekrutieren sich nicht allein aus dem Laienstande (hier in erster Linie Joh. Georg Lori), sondern auch aus dem Klerus. Hervorragend beteiligt sind die baverischen Benediktiner. Aber auch Jesuiten, obgleich deren Orden im Besitze vieler Hochschullehrstellen der wichtigste Träger des alten Systems, arbeiten mit an den neuen Geistesströmungen. P. Ignaz Weitenauer stellt sich in seinem Büchlein über die Zweifel von der deutschen Sprache an die Seite Gottscheds. Der Benediktiner Braun wurde akademischer Lehrer der deutschen Sprachkunst. Gleichwohl huldigten maßgebende Gründer und Mitarbeiter der Akademie alshald mit bewußter Absichtlichkeit bei ihrer akademischen Tätigkeit antiklerik len Tendenzen. Lori wollte statutarisch vorsorgen, damit infändische geistliche Akademiker odurch theologische Aufsätze uns nicht in üblen Ruf bringen . Man wetterte gegen die »monstrüsen Auswüchse« der schelastischen Philosophie, die den Verstand in Ketten halte, und hielt sich berufen, dagegen zu sorgen, dass die Rechte der Fürsten den Bischöfen geopfert werden«. Das wurde förmlich der jungen Akademie nachgerühmt. Mit einer Freigelsterei, die schon stark an Rousseau erinnert, wird gepredigt, daß im Menschen nichts Böses stecke. Also nur keinen Zwang, auch nicht in der Erziehung, »Man zeige dem Kinde die Schönheit des Guten, die Häßlichkeit des Lasters, den Wert des Wissens, und es wird sieh besteißen gut zu sein und emsig lernen.« Diese den größten Tell des 18. Jhdts, elnnehmende Geistesrichtung in Bayern hat G. im vort. Buche an der Hand einer reichen, nieht immer lei dankenswerter Weise geschildert, nleht immer leicht zugänglichen Literatur in

Frieß Godfried E.: Die Personen- oder Taufnamen des Erzherzogtums Österreich unter der Enns in historischer Entwicklung. (36. Programm des k. k. Obergymnasiums der Benediktmer zu Seitenstetten, 1902.) Linz, 1902, gr. 8º (26 S.)

Ist auch vorl. Arbeit noch nicht abgeschlossen, so läßt sieh doch schon sagen, daß sie erheblich beitragen wird, den Ruf, welchen sich F. als Forscher auf dem Gebiete der beimatlichen Geschichte erworben hat, zu kräftigen. Fr. zeigt zunächst, daß der der katholischen Kirehe gemachte Vorwurf, gegen die aus dem Heidentum stammenden Namen aufgetreten zu sein, unhaltbar ist, Er weist weiter darauf hin, daß bis gegen Ende des 13. Jhdts. die Namen des Volksepos mit besonderer Vorliebe gewählt wurden und daß von der zweiten Hälfte des 14. Jhdts, ab infolge kirchlieber Verhältnisse (Litancien, Reliquienkult, Legenden, dramatische Spiele, Patrone u. s. w.) die Bedeutung der alten Namen aus dem Bewußtsein des Volkes sehwanden, dafür fremde Namen gewählt wurden. Es ist zu wünsehen, daß diese so wiehtige Untersuchung im nächsten Jahr zum Abschlusse gebracht werde. Des Dankes der Forscher kunn der Verf, sicher sein. Wien.

Ruffner Dr. Beorg: Die Dentichen im Eprichwort. Gin Beis trag gur Rulturgeidichte. Beibelberg, E. Binter. 80 (IV, 93 G.)2 9. Blant D.: Deutiches Land und Bolt im Bolfemund. Gine Cammling pon Sprichmortern, Spruchen und Robenstarten ale Beitrag gar Runbe bes beutichen Lanbes und Bolles.

Brestan, F. Diet, o. J. gr. 18" (120 E.) R. 2.—.
tto Dr. Eduard: Las benifche Candworf in feiner fulturgeichichtlichen Gutwietlung. Aus Ratur und Geiftes-welt 14.) Leipzig, B. G. Tenbner, 8" (VI, 154 C. m. 27 Abb. auf 8 Taf.) M. 1.15.

Die beiden Sprichwörter-Sammlungen von Küffner und Plaut sind mit Geschick und Humor gemacht, die erste mehr von wissenschaftlichem Zuschnitt, die zweite reich an Zitaten aus Zeitungen; beide ergänzen sich in willkommener Weise. Wir wünschten sie in der Hand der Lehrer des Deutschen, welche an die Würdigung ernnert sein mögen, die Hildebrandt in seiner Schrift vom deutschen Unterrichte dem Sprichworte zuteil werden licu. - Das Buehlein Ottos über das Handwerk ist auch in der Hand der Sehüler an der Stelle. Der Verf., ein Sehüler des Nationalökonomen Schmoller, hält die wissenschaftliche Literatur zu Rate, ohne sich von der Gemeinverständlichkeit zu entfernen. Für die Einbeziehung soziologischer Belehrungen in den Schulunterricht bietet das Handwerk einen geeigneten Stoff und es lassen sich, wie in dem Buchlein mehrfach hervortritt, wichtige Grundsätze an den bekanntesten Dingen demonstrieren.

Prag. O. Willmann The second secon

Rezek Dr. Ant., a Jos. Svátek: Dějiny Cech a Moravy nové doby pokračuje Prof. Dr. Justin Prášek. Kmba VII., 1-3. (Geschichte von Böhmen und Mahren in neuerer Zeit.

VII., 1-3.) Prag, J. L. Kober, 1902. gr.-8°.

Es ist sehr erfreulich, daß das vom jetzigen Minister Rezek vor vielen Jahren begonnene (Bd. 1, II; vgl, Österr, Literaturbl, I. 183 ff.) und dann von Josef Svatek fortgesetzte Werk (Bd. 111-VI; vgl. dieses Bl. IV, 432 u. IX, 439) nach längerer Unterbrechung durch Prof. Justin Präsek neuerdings aufgenommen worden ist. Es ist die Regierung Josef II., welche der vorl. Band umfassen soll und nach den bisher erschienenen drei Heften zu urteilen, wird er sich, was die Behandlung des Stoffes und die Auffassung der Zustände betrifft, seinen Vorgangern ebenmäßig anschließen. Das Urteil über Josef ist gerecht. Einerseits sein vortrefflicher Wille, für das Heil seiner Völker zu wirken, anderseits seine Ahnung eines vorzeitigen Todes, die ihn antrieb, alles zu vollenden, was ihm am Herzen lag, erklären seinen außerordentlichen Fleiß, seine aufopfernde Tätigkeit, aber auch die eilende Hast, das Überstürzen seiner Schritte, seiner Handlungen. Der Verf. hat nicht bioß der älteren und neueren Literatur die nötige Beachtung geschenkt, gleichzeitige Journale, die Wiener, die Brunner Zeitung fleißig benützt, es war ihm auch vergönnt, aus handschriftlichen Quellen zu schöpfen, namentlich aus den Aufzeichnungen des historiographilschen Vorgangers Palackys, des böhmischen Geschichtsschreibers Martin Pelzel. Nach dem von Rezek befolgten Systeme sind es die inneren Verhältnisse, die Anschauungen und Sitten, die kirchlichen Zustände und jene der Verwaltung, denen eingehende Aufmerksamkeit zugewendet wird. So beschäftigt sich das 1. und 2. Hest viel mit kirchlichen Dingen, mit der allmählichen Erstarkung der Evangelischen (S. 50-57), dem rührigen, aber durch Regierungsmaßregeln vielfach behinderten Wirken des Prager Erzbisehofs Přichovský und des Königgrätzer Bischofs Hay (S. 63-68). Das 3. Heft beginnt den Abschnitt »Josef II, und die Bundes-Landtage ., ein Kapitel, das sehr interessant zu werden verspricht, wie wir überhaupt dem verdienstvollen Werke einen nicht weiter zu unterbrechenden Fortgang wünschen. Dabei möchten wir den Verf, auf die reichste Fundgrube handschriftliehen Materials aufmerksam machen, die ihm, nach den bisherigen drei Heften zu schließen, völleg entgangen zu sein scheint. Ich meine das chemalige Polizel-Archiv, jetzt dem Archiv des Ministeriums des Innern in Wien einverleibt. Es hebt in schwächeren Anfängen mit 1780 an, wird von 1793 stets ergiebiger und gibt über Preßinstitute, über Zustände und Stimmungen, über polizeiwidrige Vorgänge sehr Interessante Aufschlüsse,

Wien, v. lielfert.

Deutsche Orsechiebhistister, direg, A. Tille, IV, 1—3. (1997).

Deutsche Orsechiebhistister, direg, A. Tille, IV, 1—3. (1997).

Deutsche Orsechiebhistister, direg, A. Tille, IV, 1—3. (1997).

Deutsche Orsechiebhistister, direction of the Control of Kongrey and Control of Control of Kongrey and Control of Co

neckmann G. D. Kumf Ka. Symmes g. G. uert. Weltmacht d. Os. Symmes g. G. uert. Weltmacht d. Os. Tashiras child. Symmes g. G. uert. Weltmacht d. Os. Tashiras child. Sym. 2-40.

Tashiras child. Sym. Wirelesh (1888) M. 2-40.

Tashiras child. Sym. 2-40.

Vastligit M. Risas-franch S. Child. 1890—177. Ebd. (1988) M. 2-40.

Vastligit M. Risas-franch S. Child. 1890—177. Ebd. (1988) M. 2-40.

Kiandimann A. O. Soost u. Jent. Ricchi. L. Asemman. (37 S.) M. 3-40.

Kandimann A. O. Soost u. Jent. Ricchi. M. Asemman. (37 S.) M. 3-40.

Meyer K. Z. Theorie u. Melhodik d. Gesch. Halle, Niemeyer. (69 S.)

M. J. 20.

Orsi P., D. mod. Italien. Lpz., R. G. Tenbner. (389 S.) M. 5 %. Weicker G., D. Scelenvogel in d. alten Literatur u. Kunsi. Ebd. (218 S. ill.) M. 28.—.

B. Hill, M. 28, A. M., Untersachigen ab. d. Frage d. Freit w. Reichustlöte. Bed. (128, 28, M. 189).
Meyer, H. B., Hofe u. Zeetralview side. M. Vettimur in d. J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in all J. 2014. elsewing the Weithur in al. J. 2014. elsewing the Weithur in all J. 2014. elsewing the Weithur in al. 2014. elsewing the Weithur in all J. 2014. elsewing the J. 2014. elsew

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Schultheß Friedrich: Homonyme Wurzeln im Syrischen. Ein Beitrag zur semitischen Lexikographie, Berlin, Reuther & Reichardt, 1900. gr.-So (XIV, 104 S.) M. 4 .- .

Durch dieses Buch ist das vergleichende Studium der semitischen Sprachen überhaupt wieder einmal sehr befaßt sich der Verf, mit solchen syrischen Wurzeln, denen sonderbarerweise zwei, mitunter auch mehr als zwei nicht voneinander ableitbare, also auch nicht unter einer einzigen Grundidee zu vereinigende Anschauungen anhaften, wie solche eben einer und derselben semitischen Radix oder besser gesagt radikalen Konsonantengruppe von Haus aus nie und nimmer zueigen sein können. Vom Standpunkte des Arabischen, dessen Konsonantensystem ungleich reicher entwickelt ist, als das seiner semitischen Schwestersprachen, wiederholen sich derartige Bedeutungsdifferenzen an der nämlichen Wurzel auch im Assyrischen, Hebräischen und Äthlopischen mehr oder weniger häufig. Die Ursache liegt zumeist in der Lautverschiebung, der zufolge manchmal zwei, ja auch drei im Arabischen verschiedene Laute in anderen semitischen Idiomen homophon werden können, So kommt es, daß auch Wurzeln, die sich im Arabischen voneinander nur durch einen solchen, also durch einen außerhalb des Arabischen der genannten Verschiebung unterworfenen Konsonanten unterscheiden, im Bereiche verwandter Dialekte lautlich identisch werden und zusammenfallen, dabei aber doch je einen dem arabischen Äquivalente entsprechenden anderen Sinn bewahrt haben. In solchen Fällen haben wir dann immer scheinbar eine Wurzel mit mehr als einer Grundbedeutung vor uns. Wie der Verf, an einer Reihe von Beispielen zeigt, kommen hiebei, und zwar besonders auf syrischem Gebiet, auch noch andere Faktoren in Betracht: auch Umstellung von Konsonanten, sekundäre Wurzelbildung, Onomatopoie, Ableitung von Fremdwörtern können ebenso wie die Lautverschiebung das Zustandekommen von Wurzelhomonymien im Gefolge haben, Die Arbeit untersucht zwar in runder Zahl bloß ein halbes hundert derartiger Fälle aus dem Syrischen, bloß solche nämlich, bei denen die im Vorstehenden erörterte, den Gegenstand unserer Monographie bildende Erscheinung noch gar nicht erkannt worden oder wenigstens aus dem Hebräischen her noch nicht genügend bekannt ist, doch behandelt Sch., dem Grundsatze » multum non multa« getreu, das, was er bietet, in streng wissenschaftlicher Weise und macht sein Buch außerdem noch dadurch, daß er als Semitist von großer Belesenheit und reichlicher Sprachkenntnis die verschiedensten älteren und neueren semitischen Mundarten in den Bereich seiner Betrachtungen zu ziehen versteht, in der Tat zu einer recht dankenswerten Bereicherung der semitischen Lexikographie, Mag auch manche Zusammenstellung, wie sie der Herausgeber in der alphabetischen Reihenfolge der Wurzeln bringt, auf den ersten Blick problematisch erscheinen, so liegen doch in den vielen Zitaten, mit denen Sch. alles, was er behauptet, belegt, zum mindesten ebenso viele pro als man etwa contra zu erbringen sich versucht fühlen sollte. Nur schade, daß andere orientalische Sprachen, wie das Persische, Türkische und Armenische, aus denen der Verf, hie und da leichter zugängliche Analogien aufgenommen hat, dem Semitisten doch zu ferne zu liegen scheinen. Im einzelnen möchte ich folgendes bemerken, resp. emendieren, S. XI. Z. 12 u. 14 sollte für . Verlust des ghe resp. . Verlust

gefördert worden. Wie der Titel des Werkes besagt.

des As ein anderer Ausdruck stehen; denn ninh, ghain und ha gehen ja im Syrisehen nicht verloren: ghain wird zu 'ain, während gehen ja im Synsenen films vertoren: grain win zu am, winnendem ha und dem ha eben nur het entspricht; S. 3 die dem arabischen bal'a, habraschen bal'a und wyrischen bl'a entsprechende athiopische Wurzel lautet nicht bal'a'a, sondern bal'a (also in-

ransitiv) und bedeutet nicht, wie jene drei, »schlucken«, sondern sessen e; es ist eben die Vbl schon im Athiopischen der gewöhnliche Ausdruck für sessene. Ob das z. B. in der syrischen Phrase bla' Jabhfa dem Sinn nach ser hat Stockhiebe bekommens angewandte blat nicht doch mit arabisch balita »verschlucken« und äthiopisch balta »essen« identisch sein mag? Und zwar trotzdem 1. auch absolut hrkka und nikka steht; 2. anstatt mit Acc, auch mit b(i) construiert wird und 3. auch im Pass, als et bla' vorkommt. Zu 1. vergleiche man den prägnanten Gebrauch einer Wurzel von allgemeiner Bedeutung in einem besonderen Sinne (nach Auslassung eines bestimmten Objektes, das ihr diesen besonderen Sinn gibt), z. B. hebräisch nalak sanfugen« (wie arabisch nasaka aneinanderfügen, athiopisch nesük wohl geordnet), aber auch »küssen« (mit Auslassung des Objektes »den Mund«), d. h. des Nomen nglika »Kuß«; zu 2. den Gebrauch von b (bi) an Stelle des Acc. uberhaupt und zu 3. arabisch ibtela'a bifej ver hat sich von etwas genährt. (also Übergang zur Bedeutung vessen. wie im äthiopischen balla). Seh. weist euch auf Analogien im Persischen und Türkischen hin, wo »Stockhiebe bekommen« auch durch »Stock(hlebe) essen« ausgedrückt wird, nur irrt er, wenn er meint, »Prügel bekommen« heiße auf persisch zahm hurden; denn persisch sahm heißt »Wunde« und die angeführte Phrase bedeulet daher »verwundet werden«. Für ähnliche Verwendung von t jemek (essen) und persisch hurden (essen, trinken) ließen sich übrigens sehr viele Beispiele anführen. Auch die armenischen mittelst empel = strinkene gebildeten Phrasen gan empel sto receive a thrashing a und aptak empel sto be struck in the faces verdienten hier genannt zu werden. S. 15 sollte geppi sala brachium nicht, trotz henga nach Bernstein mit hebraisch kanaf und arabisch kans zusammenzustellen sein, hingegen gfifa sgewölbte zu kubbiha = arabisch kubbe gehören. Wechsel von k k g kommt ja doch innerhalb derselben semitischen Sprache auch sonst vor, vgl. die Artikel über g, k und k in Gesenius' Handwörterbuch, Übrigens hatte auch auf persisch gumbad und armenisch gmbet verwiesen werden sollen, we allerdings bb als nb (mb) erscheint, wie dies bekanntlich auch im persisehen samba gegenüber hebräisch sabbāth und syrisch sabb tha σάββατον der Fall ist (vgl. hiezu Hübschmann, Armenische Grammatik, s. v. fabat). NB. Nasalierung auch im äthiopischen sanbat = Sabbat. S. 33 zu armenisch kof = syrisch kebfå = arabisch kabf = hebräisch ktbhes gehört denn wohl auch türkisch kor? Schlafrock, Widder (im Neupersischen kut? oder ghuti); S. 41 zu safa »spähen« und »hoffen« vgl. athiopisch safdra . hoffen und persisch tialm daiten das Auge (irgendwohin gerichtet) halten, haben == erwarten, hoffen (wie armenisch akn unil; S. 45 wenn äthiopisch famdha »taufen« zu hebräisch fabas gehört, dann darf wohl mit Rücksicht auf hebrüisch tabbd ath Siegelring téba Ring an das armenische kukel erinnert werden, das von knik eigentlich »Siegel« (nach Hübschmann = assyrisch kunukku, nach f. Müller = neupersisch nigin) abgeleitet ist und nicht nur sto seals, sondern auch sto baptizes bedeutet (neben mertel); S. 47 zu garbal Sieb (vgl. WZKM, VII, S. 380); türkisch kalbur; S. 51 ähnlich wie tafarraga auch tamala und sejr im persisch-türkischen Gebrauche; S. 65 gmd heißt schon im Arabischen serfrierens, im Persischen und Türkischen kommen nur einige Ableitungen, wie gamld, mügemmed, müngemid, ingimad vor. Woher stammt gamad strottige??

Mödling.

Dr. Maximilian Bittner.

### Bossert A.: Histoire de la littérature allemande. Paris, Hachette, 1901. 8º (1120 S.) Der vorl. umfassende Band zeuet aufs neue von

Der vorl. umfassende Band zeugt auf neue von dem Interesse, das die Franzosen deutschem Geistesleben, deutscher Dichtung und deutscher Kunst enlegenbringen. Der Verf., ein übniger Germanist, der sich sehon mehrfach um die deutsche Literaturgeschlichte verdient gemacht hat, entrollt in acht Abschnitten die ganze Geschichte der deutschen Literatur vom Hildebrandslied bis zu den letzten Werken von Nietzsche. Was an dem Buche auffälli, ist das ungeheure Material, welches darin bewältigt erscheint. Nirgends klafft eine Lücke, alle Schriftsteller, die irgendwie den Schatz der deutschen Literatur erfillen und prägnant charakterisier und diese Charakterisier und diese Charakterisierung geschielt so, daß von jeder Episodenkrämeri, von iedem unnützen Hervorkehren interessanter, aber un-

zeitgemäßer Einzelheiten abgesehen wird. Der Verf. hat sich bemüht, jede bedeutendere Erscheinung auf dem Gebiete deutschen Denkens und deutschen Schrifttums aus weitliegenden, psychologischen oder philosophischen Ursachen abzuleiten. Und das ist kein geringes Verdienst. da auf diese Weise der Leser gewahr wird, wie eng alle Offenbarungen menschlicher Kultur miteinander verflochten sind. In einer Geschichte der deutschen Literatur ist eine solche analytische Methode ganz besonders am Platze, denn die Deutschen haben sich ja immer Theorien ersonnen, bevor sie »sangen und sagten«, bevor sie zu künstlerischem Gestalten vorschritten. B. hat unter anderem den Einfluß von Lessings und Herders kunsttheorelischen Studien gebührend beurteilt und hervorgehoben. Ihm war, wie fast aus jedem Kapitel ersichtlich ist, daran gelegen, die Strömungen der deutschen Literatur scharf voneinander zu scheiden und zu kennzeichnen und, wenn es der Fall war, auf den Zusammenhang einer gewissen Asthetik oder einer Weltanschauung mit derjenigen einer vorhergehenden Periode hinzuweisen. Zum Schlusse möge noch bemerkt sein, dass dieses Buch, das nicht bloß Anfänger anregen, sondern auch Gebildete zu weiterem, persönlichem Studium anspornen wird, zwei lehrreiche, flott geschriebene Kapitel (S. 739-802) über Österreich und die österreichischen Dichter aufweist. Diesesmal ist die träumerisch-realistische, lebensvolle, so süß einschmeichelnde und der Natur so treu und unmittelbar nachbildende Dichtung des Stammes an der Donau nicht zu kurz gekommen; über Grillparzer, Raimund und Anzengruber z. B. spricht sich B. mit Worten aus, die ein unbefangenes, eher sympathisches Sichhineinleben in diese Musensöhne und auch eine aus den Quellen geschöpfte Kenntnis von Österreichs ethischer und ethnischer Eigenart verraten.

Paris.

C. Senil.

Surmin Djuro: Povjest književnosti hrvatske i srpske. S 2t ispravom i sa 70 portreta. (Geschichte der serbo-kroatischen Literatur. Mit Illustrationen.) Agram, Lav. Hartman (Kugli i Deutsch). Lex.-8° (317 S.) K 6.—, geb. K 8.—.

Bei der zwischen den Serben und Kroaten, die doch der Sprache nach Angehörige eines und desselben Volkes sind, bestehenden Rivalität, welche vielfach in gewinnsüchtiger Weise ausgenützt und von politischen Abenteurern mißbraucht wird, muß es angenehm berühren, wenn Bücher geschrieben werden, worin diese Zusammengehörigkeit, mag es auch nur äußerlich sein, zum Ausdrucke kommt. Die Verblendung macht ja selbst vor den Pforten der Wissenschaft nicht immer halt. -Eine ausführlichere serbokroatische Literaturgeschichte, die bis in die neuere Zeit reicht und bei der angedeuteten Sachlage ganz unparteilsch geschrieben wäre, würde sicherlich einem längst empfundenen Bedürfnisse entsprechen. Man war, sofern es sich um eine zusammenhängende Darstellung handeli, doch nur mehr oder weniger auf den betreffenden Abschnitt in Pypins Geschichte der slavischen Literaturen angewiesen, ein Werk, das ja durch Übersetzungen auch dem weiteren Publikum zugänglich gemacht worden ist. Dieser Abschnitt war zwar mager, aber immerhin noch relativ das Beste, was man hatte. Außerdem hatte man mehr oder minder ausführliche Darstellungen in verschiedenen Enzyklopädien u. s. w. Einzelne Perioden, namentlich die ältere, fanden auch ihre Darstellung für sich. Nun kommt

nach mancherlei Versuchen ein derartiges, alles zusammenlassendes Werk zum Vorschein, das diese Lücken ausfüllen soll. Es ist richtig, daß es an den nötigen Vorarbeiten noch fehlt, wie auch der Verf. des vorl. Werkes in der Einleitung bemerkt, und daher kann man niebt gleich eine in jeder Hinsicht gediegene Leistung erwarten. Das müssen wir also berücksichtigen, wenn wir auch hier nicht sofort das finden, was uns nottut. Der Verf. muss bei einer etwaigen neuen Auflage das Werk in mehrfacher Hinsicht zu vervollkömmenen trachten.

Zunächst hat der Verf, in der Einheit doch auch eine Trennung vorgenommen, denn er behandelt hier eine kroatische und eine serbische Literatur im speziellen Sinne des Wortes für sich. Da fallt es nun auf, daß die serbische Literatur einigermaßen stielmütterlich bedacht ist. Das ersieht man sehon aus dem außeren Umfange, Auf dieselbe entfallen 76 S, (S, 227-303), während die speziell kroatische 184 S. umfaßt. Das zeigt sich aber auch inhaltlich. Ein gewisser Lokalpatriotismus macht sich da also doch auch bemeikbar. Und wie wird der Gegensatz, diese Rivalität in der neueren Zeit erklärt? Er datiere seit dem J. 1868, nachdem die serbische Regierung Vuks Sprache und Orthographie eingeführt hatte; die Serben gebrauchen die cyrillische Schrift, die Kroaten die lateinische, die Serben gebrauchen fast alle den ekavischen (\* wird als z ausgesprochen), die Kroaten den jekavischen (\* als ; D Dialekt (S. 283). Das ist allerdings nicht alles. Weiter wird dann behauptet, bei den Serben überwiege in der Literatur der neueren Zeit die einfache Dorfgeschichte, bei den Kroaten wieder, wie schon seit den ersten Anfängen der Literatur, die Richtung, die wir sonst auch bei den westeuropäischen Völkern finden. Ja diese Richtung mörnten wir eben bei den Kroaten (und auch bei den Serben, denn auch sie haben sich nicht ganz abschließen können) besser beleuchtet sehen, als es hier geschicht. Hier wird nämlich alles nur nach einer außerlichen Schablone eingeteilt: erste Periode, zweite u. s. w., von dem und dem Jahre bis zu dem und dem. Was aber darin her-vorsticht, kommt nicht recht zur Geltung. Dann wird ein Autor nach dem andern aufgezählt, wobei man sich meist mit allgemeinen Redensarten begnügen muß, daß dieser oder iener Autor den Kampf zwischen dem realen und idealen Leben darstelle u. dgl. Das kann allerdings nicht genügen. Wir erwarten eine andere Groppierung des Stoffes, bei der mehr der Geist, die Idee zur Geltung kommt; damit ergabe sich von selbst eine größere Übersichtlichkeit. So ist es nur eine etwas ermüdende Aneinanderreihung des mitunter sehr widerspenstigen Stoffes, Kurz, es sollten mehr die modernen Prinzipien einer Literaturgeschichte beachtet werden. Wie schön ließe sich z. B. jetzt über die sert.okroatischen Lieder, die doch ein solches Aufschen in ganz Europa hervorriefen, schreiben, während das betreffende Kapitel bei S. sich etwas altmodisch ausnimmt (S. 15 ff.). Ja nicht einmal eine ontsprechende Charakteristik derselben finden wir hier. Dagegen ist vieles in der Einleitung und auch in den folgenden Kapiteln in recht ausführlicher Weise erzählt, was teils unnütz oder selbstverständlich ist, teils aber einen einigermaßen veralteten Standpunkt verrät, - Ein Stolz der Südslaven ist neben ihren Liedern auch die glänzende ragusüische Periode des XVI. und XVII. Jahrhunderts, so reich an Talenten und literarischen Produkten. Sie wird sowohl von den Serben als auch von den Kroaten exklusiv für sich reklamiert. Hier ist sie stillschweigend unter den kroatischen Abschnitt eingereiht (S. 74-105). Es haben aber beide Völker gleiches Recht, dieselbe für sich zu beanspruchen; eine Exklusivität wäre da durchaus unbegründet. - Die älteste Phase des Schrifttums steht freilich auch bei den Serbokroaten unter dem Einflusse des Kirchenslavischen. Es ist ja bekannt, daß frühzeitig der kirchenslavische Gottesdienst bei den Kroaten eingeführt wurde. Das gibt S, die Veranlassung, über die beiden Slavenapostel Cyrill und Method, über ihre Schrift, Sprache und Werke ausführlicher zu erzählen (S. 26-34). Das hätte man hier ganz gut entbehren können, da es ja eigentlich anderswohin gehörte. Hier würden nur einige Hinweise genügen.

Aus all diesen Gründen müssen wir zwar dieses auch äußerlich prachtvoll ausgestattete Werk mit Freuden begrüßen, müssen aber andrerseits gestehen, daß noch viel, sehr viel in dieser Hinsicht zu tun übrig bleibt.

Wien, W. Vondrák.

Moestue Dr. Wilhelm: Uhlands Nordische Studien.
Berlin, W. Süsserott. (1902.) gr.-80 (67 S.) M. 1.20.

In drei Telle gliedert sich die Abhandlung: der erste berichtet im Anschlüß an Briefe und Aufreichnungen den Beginn und Fortgang von Uhlands Berchäftigung mit den nordischen Sprachen und ihrer Literatur; der zweite stellt den Unfang von Uhlands Sprachkenntnis fest, der dritte prüft das Verhältnis der Jugandgedichte, in denen Uhland nordische Stoffe behandlet hat, zu ihren Quellen und ermittelt, daß sie sänstlich auf der Lektüre von Saxo Grammaticus beruhen. Die Arbeit unscht den Eindruck der Zuverlässigkeit und Sorgsankeit, ein zweifellos vorhandense Bedürfnis wird durch sie beifeldig. Der Teite ist zu weit gefant, wissenschaftlichen Schriften Uhlands aus dem Gebiete des Neufschenz ur erwaten. Die Schreibweise der Dissertatuil stüt wünschen, sie möchte von dem Verf. noch in strenge und anhaltende Zucht genommen werden.

Graz. Anton E. Schonbach.

KIIIan Dr. Eugen: Der einteilige Theater-Wallenstein. Ein Beitrag zur Bühnengeschichte von Schillers Wallenstein. (Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, Interausgegeben, von F. Muncker, XVIII.) Berlin, Alex. Duncker, 1901. gr.-5° (VII, 100 S.) M. 2.70.

Unter dem Wust von Monographien über die großen Klassiker, die uns die letzten Jahre zu geringer Freude beschert, ragt die sachliche und lichtvolle Untersuchung Kilians in erfreulicher Weise hervor. Es werden die verschiedenen Versuche, den Wallenstein an einem Abende auf die Bühne zu bringen, kritisch dargestellt und verglichen. Wir lernen sechs Bearbeitungen kennen : Fleischers und Vogels, noch zu Schillers Lebzeiten abgefallt, eine Wiener von 1814, Schreyvogels, Immermanns und Alfreds von Wolzogen. K. weist die Berechtigung dieser Versuche nach und plaidiert zum Schlusse für die Aufführung aller drei Teile an einem Tage, die zweitägigen Darstellungen entschieden verwerfend. Wir konnen ihm darin nur beistimmen : nicht nur ist es, die Wagnerianer beklagen es laut genug, schwer, dasselbe Publikum zwei Abende nacheinander zu versammeln; was schwerer wiegt, der Eindruck des ersten Abends ist (wie bei den Argonauten) unbefriedigend. Unter den verschiedenen Bearbeitern erkennt K. den Preis Immermann zu; wir werden ihm hierin wie in der Verurteilung des Wolzogenschen Machwerkes rückhaltlos beistimmen. Überhaupt ist die Arbeit so klar und sauber, daß kaum etwas daran auszusetzen sein dürfte. Das eine scheint uns der Vers, übersehen zu haben, was unser Urteil mitunter milder stimmen kann, daß alle diese Bühnenpraktiker in einem nicht mehr nachweisbaren Maße durch die Rücksicht auf die ihnen zur Verfügung stehenden Schauspielkräfte bestimmt gewesen sein dürften. Im einzelnen möchten wir, was die Striche und Kurzungen anlangt, entschieden für die Beibehaltung der Bankett- und der Kürassierszene plaidieren, obwohl beide ohne Einbuße für das Verständnis des Zusammenhanges wegbleiben können. Sie sind von machtiger Wirkung, wie Ref., der den Wallenstein vor nahezu 40 Jahren das einzigemal gesuhen hat, noch heute nachempfindet. - Zur Ergänzung der vom Verf. beigebrachten Notizen sei hier bemerkt, daß Laube in den 50er-Jahren den Wallenstein in ganz eigenartiger Weise einabendlich aufführen ließ; er brachte an einem Theatertage das »Lager« und den »Tod«. Erst als Josef Wagner den Wallenstein übernahm, erschien anfangs der 60er-Jahre die ganze Trilogie auf dem Burgtheater.

Aohm Dr. Josef: Schillers Brant von Meffina und ihr Berhältnis zu Cophofies Civipus Tyrannos. Gotha, F. A. Berthes, 1901. gr.-8° (202 S.) M. 2.40.

Diller Dr. Ernft : Echiller-Büchlein, Silfebuch für Schule und Sans. Bien u. Brag, F. Tempstu, 1901. 8° (IV, 164 G. m. 12 Abb. u. 1 handichriftfaffimile.) geb. M. 2.-.

Schüler- und Lehrerbibliotheken seien auf das kleine, vorzüglich disponierte Büchlein von Müller aufmerksam gemacht. An eine knappe und doch vollständig ausreichende Biographie (70 S.) schließt sich eine klare und besonnene Würdigung seiner Werke. Schüler mittlerer Lehranstalten und Lehrer, die um ihre Fortbildung besorgt sind, werden das Buch mit Nutzen in die Hand nehmen, Die Darstellung ist anschaulich, das Urteil warm und doch frei von Obertreibung, Nur in dem Abschnitte »Schiller als Historiker« herrscht die übliche Oberschätzung der historischen Arbeiten Schillers, die dieser doch nur um des Erwerbes willen unternahm. Der Paragraph »Schiller als Philosophs dagegen bedarf sorgfältiger Cherarbsitung, Was da über das Verhältnis Schillers zu Kant gesagt wird, ist weder richtig, noch klar; in einem für »Schule und Haus« bestimmten »Hilfsbuehe« derf nichts vorausgesetzt und muß daher Kant breiterer Raum gegönnt werden; auf 2 Seiten laßt sieh Schillers Ethik und Asthetik nicht abtun-

München. F Hildsbrand

Internation. Littleraturbariohts. (Red. O. Webel.) IX, 16–20.

(D. Bauchwitz, J. R. zur Megeda. — Brauneweiter, D. skandinar, Littlarutheverg.) in d. Zer. d. Sauresianus un it. Jüger's Christians. Littleraturbeverg. in d. Zer. d. Sauresianus un it. Jüger's Christians. C

Gelbrian. — (28), Gruner, Osterr, Bücher. — (29) Böa, Olivia Schreiner, Maures P. D., Willandsauge in A. Litteraur. Lpp, Deicher (220 S.) M. D.—. Cautr P., Belakaria vika, F. seus Aufgabe d. Aiclass, Unierr. Berl., Wolff E., Von Shakkapara zu Zofa, Berl., Cossenobia, (160 S.) M. S.—. Wolff E., Von Shakkapara zu Zofa, Berl., Cossenobia, (160 S.) M. S.—. Belax G. S. W. 1800—1800, Grobenbain, Bannerti & Beck K., Shakespaara, Paderborra, Scholnigh, (148 S.) M. 1,60. Belling III, Studien ub. d. Liederbücher. d. Hortstan, Berl., Gestiner, Blay des P. H. M., Spieliegium Aristophanaum, Halts, Buchh, d. Walendh. (120 S.) M. 3,00. Taglium, Observatione eritas in traglects poetas poetas considerated by Applied Company of the Co

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Münzer Dr. plil. Georg: Helprich Marschner. (Berühmte Musiker, Lebens- u. Chaiakterbilder, nebst Einführung in die Werke der Meister, Hrsg. von H. Riimann, XII.) Berlin, »Harmonic«, gr.-8° (90 S. m. Abb., I Taf. u. 3 Faks.) M. 4.-

Es ist in weiteren Kreisen nicht allgemein bekannt, daß von dem fast nur durch die Oper »Hans Heiling« berühmt gewordenen Marschner außer mehreren anderen Opern auch noch eine große Anzahl von Vokal-. Klavier- und Kammermusikwerken herrühren, M., der die schwierige Pionierarbeit unternommen hat, den Leser in dies verschollene Reich einzuführen, hat hiezu die trefflichsten Eigenschaften mitgebracht. Es erfordert ein eigenartig kompliziertes Talent, das musikalisch Empfundene ins geschriebene Wort zu fixieren und mit diesem noch so frisch und lebendig auf den Leser zu wirken wie

ein unmittelbares Erlebnis. Eine doppelt schwierige Aufgabe, da der Verf, die in der Gegenwart unaufgeführten Werke nur etwa aus der Lekture der Partitur studieren konnte. Das ganze Buch ist mit freundschaftlicher Empfindung geschrieben. Besonders warm setzt sich der Verf, für Marschner ein, da er ihn, der viermal gefreit und in seiner naiven Sensivität nach iedem Verlust fast noch tränenden Auges sich nach einer zarten mild-tröstenden Seele umsah, gegen den Vorwurf der Pietätlosigkeit in Schutz nehmen muß. Hier tritt uns in Marschner dieselbe sich urwüchsig ihr Recht schaffende Natur entgegen wie in lenen höchst ergötzlichen, mit scheinbar höfischen Phrasen gespickten Schreiben an seine musikalische Obrigkeit, die, statt seine »Insubordination vu verhüllen, sie noch grotesker hervortreten lassen, wie in der gar nicht lobkarg geschriebenen Zeitungsnotiz über eine eigene Komposition, die mit einem energischen Appell an das kaufkräftige Publikum schließt. Marschners leicht empfangendes und freudig schöpfendes Temperament hat, influenziert durch die Atmosphäre der unheimlichen Romantik E. T. A. Hoffmanns, die damals Deutschland durchwehte, in dieser Richtung vornehmlich die zwingende Unmittelbarkeit eines Meisterwerkes erreicht (Hans Heiling, Vampyr etc.), doch auch das scheinbar entgegengesetzte humoristische Element lag ihm nicht zu ferne (Bäbu). Es ist in den bezüglichen Teilen ein ideales Opernbuch, das vor uns liegt. - was noch fehlt, ist der Zauber-Taktstock eines unternehmenden Direktors, der den glänzenden Phantomen zu Fleisch und Blut verhelfen würde. Ausstattung, Druck, Bilderschmuck etc. lassen, wie bei der ganzen Reihe, nichts zu wünschen übrig, f-ch.

Haack Friedrich: Die Deutschromantiker in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. (Aus: Festschrift der Universität Erlangen zur Feier des 80. Gebuitstages Sr. kgl. Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern.) Leipzig, A. Deiehert, 1901, gr. 86 (18 S.) M. -. 75.

Die von H. behandelte Kunstlergruppe hat in der Kunst des 19. Jhdts. eine führende, neue Bahnen erschließende Stellung errungen. Was die »Herzenscraießungen eines kunstliebenden Klosterbruderse theoretisch eingeleitet hatten, setzten Friedrich Overbeck, Peter Cornelius, Jul. Schnorr von Carolsfeld, Sehwind, Steinle, Führich in die befruehtende Tat um. Andere Züge kehrte wieder der Münchener Kreis, Eug. Neureuther, der humorvolle Karl Spitzweg und der eigentlich mehr dilettierende Graf Poeei hervor. Die Gabe volkstümlicher Darstellung ist nächst Schwind be-sonders Ludwig Richter eigen. Durch Knappheit monumentaler Behandlung ragt Alfred Rethel hervor, in manchem mit Cornelius sich berührend, in vielem über ihn hinausgehend. Ohne Überschätzung des Einzelnen erzielt H.s kurze Zusammenstellung des Wesentliehen eine recht günstige, aufklärende Gesamtwirkung.

aus der Sammlung Bolsserée, Vierzig Lichtdrucke zum Leben Jesu und Maria nach Lithographien von Strixner. Mit einer Einleitung von Stephan Beissel, S. J. M.-Gladbach, B. Kühlen, 1901. 4º (40 Taf., 12 S. Texl.) M. 12 .--.

Aus der in ihrer Geschiehte kurz behandelten Sammlung Boisserce, deren schönste Stücke in die alte Pinakothek zu München, teilweise auch ins germanische Museum zu Nürnberg kamen, liegen 40 Lichtdruckreproduktionen der Strixner'schen Lithographien vor. Beissel fühlt sich verpflichtet, dies Vorgehen besonders zu rechtfertigen, weil für streng stilkritische Untersuchungen wohl photographische Aufnahmen den Vorzug verdient hätten, Immerhin werden die vorzüglich ausgeführten Tafeln, welche hervorragende Werke der Alt-Kölner und großer niederländischer Meister bringen, gewiß zur Geschmacksläuterung christlich gesinnter Kunstlreunde beitragen und auch in Künstlerkreisen bestimmten Nutzen stiften. Die Auswahl ist tadellos, die Tafelerklärung knapp und sachgemäß.

Joseph Neuwitth.

Deutsche Thalla. Jahrbuch für das gesamte Bühnenwesen. Herausgegeben von Dr. F. Arnold Mayer, 1. Band, Wien, W. Brau-müller, 1902, gr.-8° (XI, 553 S.) geb. M. 12 .--.

Es ist ein vornehmes, prächig ausgestalteles Unternehmen, das uns in stattlichem Gewande entgegentritt und dem wir aufrichtig frisches Leben, Gedethen und Fortgang wunschen; vor atlem aber Leben; denn die Manner sind nicht zu dicht gesäet, die dem reinen Idealismus huldigen, wie er über diesem Juhrbuch waltet. An eine Anzahl historischer Aufsätze reihen sich Bühnenberichte aus dem In- und Ausland, Mitteilungen über Bühnenpraxis, Nekrologe und der besonders dankenswerte Literaturbericht über das Jahr 1901. - Zu dem Aufsatze von Bormann, der die Münchener »Reformbühne« versicht, sei bemerkt, daß man sich vor ieder Reform klar werden muß über den hohen Grad der Illusion, dem sich unser Publikum willig hingibt: Hausräume jeder Art (Saat, Gang, Zimmer u. s. w.) sind nur konventionell markiert durch Hinwegnahme der vierten Wand, gegen die hin die Einrichtungsgegenstände schweben und die Personen sprecher-Da hai jede Reform einzusetzen.

Da bai Jede Reform emzasszten.

F-n.

Dis Muhlkowsk, (Wien, Szelinski & Co) H. 39-63.

M. Stegemann. — Siccus, Kores Beprüsirum d. Harmonicherte in Kutter creen. — Siccus, Kores Beprüsirum d. Harmonicherte in Kutter creen. — Entwickle, d. andfindi. Mentsergesanges in Diveld. — Kutter creen. — Entwickle, d. andfindi. Mentsergesanges in Diveld. — G. Kores, et al. 1998.

G. Droste, W. Ken. — Jeany Birde Ner. — et al. P. Usalant. — O. Köhler. — Kentse, Leen v. Kish. Wagger. — Gebeschus, Manitabellen — G. Droste, W. Ken. — Jeany Birde Ner. — et al. P. Usalant. — O. Köhler. — Feelher, P. Bas d. Quater. — Krass. Meiodr. — Sebbert. Impromptu. — Mozart. Sents. — Krass. Meiodr. — Sebbert. Impromptu. — Mozart. Sents. — Krass. Meiodr. — Sebbert. Impromptu. — Mozart. Sents. — Herting, D. Waffenschinsel. — (40) Baitike, Komanze. — Kwehler, in Abendred. — Unglauh, Albumbhat. — Me aled is so ha. Bart helder, in Abendred. — Unglauh, Albumbhat. — Me aled is so ha. Bart helder, in Abendred. — Unglauh, Albumbhat. — Sents. — France. — France. — France. — Hittiga, Andaste malinonico. — Brite Viristen. — Gertael. — Elect. Hittiswen. — Schum and, Pre. — Bester, Pilyisten. — Gertael. — Hittiga, Andaste malinonico. — Brite Viristen. — Gertael. — Mittiga, Andaste malinonico. — Brite Viristen. — Gertael. — Own ich Moder drib begroom. — Jartinet. S. Martinet. Sents. — Mittiga. — Gertael. — Mattiga. — Cyanjid. Bitti. — Gertael. — Own ich Moder drib begroom. — Jartinet. S. Martinet. Sents. — Medilo. Brite. — Gertael. — Medilo. — Reger. Abd Glotz. — Medilo. — Abd Glotz. — Bester. Abd Glotz. we but us gebenden. — Medilo. Brite. — Medilo. — Reger. Abd Glotz. — Medilo. — Abd Glotz. — Medilo. — Reger. Abd Glotz. — Medilo. — Reger. Abd Glotz. — Medilo. — Reger. Abd Glotz. — Medilo. — Abd Glotz. — Me Sonate 2 - Robert-Hansen, Mazurka. - Klenzl, Schneetall. - Mella, Begrab Glock. - Becker, Ach Gott wie web tut scheden. - 4(4) Kraus, liebatilich. - Bachmann, Auf d. Jagó. - Förster, Es rauscht der Wald. - Becker, Kein Einlass. - Battke, D. Lied von d. Ashawater - Zeiter, Aun Abed. - Kraus, Fallen or Wilder, D. Schweizer. Zeiter, Am Abend. - Kraus, Pfaludium. - (35) Kügele, Weihnachtsjubel. - Kraus, Weihnachtsieder. - Köhler, Winter. - Ders., Aus. Weihnachtszeit. - Hach, Rezitati — Köhler, Winter, — Ders., Aus J. Weihnachtszeit. — Bach, Rezitativ u. Arie aus d. Weihnachtsoratorium. — Umlauft, Weihnachtsabend. — Maier, Weifinacht. — Ders., D. Weihnachtsmann. — Ungfaub, Bescherg.

Maier, Weilmacht. — Ders., D. Weihnschismann. — Unglaub, Beschier, Schumacher Ph. u. J. Schlech, D. Leben Jew. Münchr, Allg. Verl. Geseilsch. 89 S. m. farb. Abbildgen J. M. 20.—
Chyllik, D. J. Triger Vennshramen v. B. Werzelbauer, Prag. Rivnish, Gerlach L., A. Klughhadt, I. Jr., Huz, (178 S.) M. 2.—
Wolfa H., Perfece an E. Kauffmann. Hrag. v. E. Heilmer. Berl., Fischer. Useful H., Vier Kepitel Y. Thanates. Darseilg. d. Todesin d. griech, Kunst. Weig., Strm. (8 S.) M. 120.
Lehlmann h., M. Geungekunst, Berl., Gubunft, (40 S. m. 31 T.) M. 10.—
Lehlmann h., M. Geungekunst, Berl., Zohunft, (40 S. m. 31 T.) M. 10.—
Littmann R., Kura Schumann. Dr., Brestope B. Heiter, (431 S.) M. 9.—
Berliez H., Brofe and A. Färstin Karol. Saya-Willigenstein. Hrsg. v. La.
Listef R., Riefe and C. Gill. Hreg. v. A. Stern Edd, LXV, 96 S. M. 5.—
Strate C. H., D. Körperlomen in Kunst u. Leben d. Japaner. Stutg., Pake, (198 S.) M. 5.—

#### Länder- und Völkerkunde.

Mndree Dr. Richard: Brannichweiger Bolfofunde. 2., vermehrte Anflage. Brannichweig, F. Bieweg & Cohn, 1901. gr. 8° (XVIII, 531 G. m. 12 Taj. n. 174 Abb., Planen n. Marten.) M. 5.50.

Andrees Braunschweiger Volkskunde ist schon in ihrer 1. Auflage ein Vorbild und ein Quellenwerk für volkskundliche Forschung auch über die Grenzen des behandelten Gebietes hinaus geworden, Diesem Umstande ist es mit zu verdanken, daß sie schon innerhalb 5 Jahren in neuer, erweiterter Form erscheinen und den in der kurzen Spanne Zeit gewonnenen Forschungsresultaten. zum nicht geringen Telle ebenso viele eigene Verdienste des Verf., Rechnung tragen konnte. Der Titel deckt sich nicht ganz mit dem Inhalt, Von Braunschweig ist nur das Hauptstück, die Kreise Braunschweig, Wolfenbüttel und Helmstedt umfassend, berücksichtigt worden; dagegen sind auch die tief in das Land einschneidenden Teile des hannoverischen Kreises Gifhorn einbezogen, sodaß das behandelte Gebiet in geographischer Beziehung ohne Rücksicht auf die politische Zugehörigkeit arrondiert ist.

Der Verf. gibt zunüchst kurze Abrisse der Geographie, der Vorgeschichte und der Frühgeschichte des Gebietes, Alsdann folgen Abschnitte über die Anthropologie der Braunschweiger, die niederdeutsche Sprache in Braunschweig, die Ortsaamen, die Flurnamen und die Forstorte, Siedelungen und Bevölkerungs lichtigkeit, die Dörfer und die Häuser, Bauern, Hirlen und Gesinde, den Flachs und die Spinnstube, Gerät in Hof und Haus, Bauernkleidung und Schmuck, Geburt, Hochzeit und Tod, das Jahr und die Feste, Geisterwelt und mythische Erscheinungen, Aberglauben, Wetterregeln und Volksmedizm, Volksdichtung und Spiele, die Spuren der Wenden. A. Ist gleichzeitig ein eifriger, unermüdlicher Sammler und ein stronger, sichtender Kritiker. Deraus erklärt sich einerseits die große Bedeutung des Werkes für die Beurteilung volkskundlicher Erscheinungen, andererseits die Reichhaltigkeit gerade auf den Gebieten, wetche sonst in ähnlichen Werken regetmäßig vernachlässigt sind und gerade aus diesem Grunde ist es ein gegebener Berater auch außerhalb des Bezirkes, für den es zunächst bestimmt ist. Hinzu kommt noch, daß das geschilderte Gebiet in mehreren Beziehungen ein Grenzgebiet ist. Hier stoßen niedersächsische und thüringische Bauart ineinander; bis hierher lassen sich römischer Einfluß und wendische Siedelungen direkt verfolgen und das so begünstigte kleine Gebiet fand einen vorzüglichen Darsteller, der sich nicht durch herrschende Zeitströmungen beinflußen ließ. Der »Keltomanic« stehl er vorläufig abweisend gegenüber, so lange sich keine direkten Nachweise für die aufgestellten Behauptungen und Hypothesen liefern lassen, Dies tritt besonders iteutlich in dem Kapitel über die Ortsnamen an den Tag, dessen reichhaltiges Material auch außerhalb Braunschweigs gute Fingerzelge gewähren wird. Dem Untergange des sächsischen Hauses widmet er keine Elegie, sucht nicht denselben durch Anspornung aufzuhalten, sondern erkennt die an die Bauart der Gegenwart zu stellenden praktischen Anforderungen an. Bei der Art und Weise der Bearbeitung hat das Werk vor vielen gleich-aitigen, z. B. auch vor Wuttkes »Sächsische Volkskunde« den hoch anzuschlagenden Vorzug der Einheitlichkeit; nur der Ab-schnitt über Siedelungen und Bevölkerungsdichtigkeite ist von dem Direktor des Statistischen Bureaus, F. W. R. Zimmermann, geschrieben; alle übrigen Kapitel sind vom Verf. gearbeitet, der hier die Summe einer Lebensarbeit geliefert hat,

A. Lorenzen.

Dewefi Ludwig: Ewige Stadt, ewiges Land. Frobe Rahrten in Italien. Stuttgart, A. Bong & Co., 1903, 80 (IV, 367 C.) DR. 3,-...

Sieht man von einigen unpassenden und einigen schnoddrigen Bemerkungen ab, so hat man eine ziemliche Anzahl geislreicher und eine Anzahl geistreichelnder Plaudereien über Land und Leute in Italien vor sich. Einige Male hat es den Verf, auch mit aller Wucht gepackt und er beugt sich bewundernd vor großen Helden im bescheidensten Gewande, wie bei seiner Beschreibung der Trappistenniederlassung von Tre Fontane. Wohltuend berührt die intime Kenntnis der geschilderten Dinge und Verhältnisse, die es dem Verf. möglich macht, in sachverständiger Weise zu schreiben. Wer das Buch anschaffen will, kommt, wenn er die oben bemerkten Dinge mit in den Kauf zu nehmen bereit ist, durchaus auf seine Kosten,

ges. .. Bacher Tal m. Emolébach u. d. Maslefgathal. ... Sperthactioned m. d. Musilteroph. ... Hellbromer Weg. ... am Grad. Steinedartehorfes. ... (16) / Aguilles de Petret v. Gol du Géan ges. ... M. Masidi v. Gol and Gean ges. ... M. Masidi v. Gol du Gean ges. ... Masidi v. Gold du Gean ges. ... Masidi v. Gold de Bessons. Masidi v. Gold de Bessons. Masidi v. Gold de George de Bessons. ... Masidi v. Gold de Gold de Bessons. ... Masidi v. Gold George de Bessons. ... Masidi v. Gold George de George de Gold Gold George de Go

Boeck K., Durch Indien ins verschloss, Land Nepal, Lpz., Hirt, (319 S. III.)

M. 20.-., Rohrbach P., Vom Kaukasus z. Mittelmeer, Lpz., Teubner, (224 S. itt.) M. 5.—, Wollerstoffill, Aus d. Hochgebirge, Lpz., Reistand. (212 S. Bl.) M. 7.— Oberhummer E., D. Insel Cypera, München, Ackermann. (488 S. m. erhummer E., D. 11 Karten.) M. 12.-

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Koeppen Wilhelm: Das negotium mixtum cum donatione nach Pandektenrecht und Reichsgesetzen. Berlin, Struppe & Winckler, 1901. gr.-8° (III, 78 S.) M. 2,--.

Es war eine verdienstvolle Aufgabe, die bisher noch nicht monographisch behandelte Frage des negotium mixtum cum donatione zum Gegenstande eingehender Untersuchung zu machen, K. hat sich dieser Aufgabe mit Eifer und Gründlichkeit entledigt. Er geht von dem Begriff der Schenkung aus, - dies bildet den Inhalt der drei Einleitungsparagraphen, - stellt sodann diesen Begriff dem des negotium gegenüber, sucht die scheinbaren und tatsächlichen Verbindungen von donatio und negotium auf und prüft insbesondere, ob die donatio sub modo unter den engeren oder weiteren Begriff des negotium cum donatione mixtum fallt, Diese Untersuchungen füllen den ersten Teil der Schrift, Im zweiten Teile wird die rechtliche Behandlung des negotium mixtum cum donatione im gemeinen Rechte. insbesondere sein Verhältnis zur Insinuationsvorschrift, zu dem Verbot der Schenkungen unter Ehegatten, zum Widerruf und zum Ansechtungsrecht näher beleuchtet. Im dritten Teil endlich kommt, wie dies dem Schema aller neueren, die Verbindung zwischen gemeinem Recht und bürgerlichem Gesetzbuche anstrebenden Arbeiten entspricht, die Stellung des negotium mixtum cum donatione im Reichsrechte, insbesondere im BGB. zur Sprache, Die Literatur ist reichlich berücksichtigt. Die Vernachlässigung des römischen Rechtes in seinem klassischen Zustande entspricht dem bedauerlichen Zuge der deutschen Rechtswissenschaft, der seit dem Inslebentreten des neuen Gesetzbuches das römische Recht zum Aschenbrödel herabzudrücken sucht. Auch dieses Aschenbrödel wird wieder seinen Prinzen finden.

R. v. Mayr.

 Handbuch der Frauenbewegung. Herausgegeben von Helene Lange und Gertrud Bäumer. IV. Teil: Die deutsche Frau im Beruf. Mitarbeiter am 4, Teil; Dr. Rob. Wilbrandt, Lisb. veranstallet durch die Bestalozischesches, Burich, Th. Schröter, 1902. gr. 8° (IV, 107 S.) M. 1.20.

III. Turgeon Charles, Prof. d'Economie politique à la Faculté

de Droit de l'Univ. de Rennes; Féminisme français. 2 vol. Paris, L. Larose, 1902. 8º (IV, 489; 111, 500 S.) Fis. 8 .--.

I. Der 1. und 2. Teil des umfangreichen Handbuches der Frauenbewegung behandeln die Geschichte der Frauenbewegung in den Kulturländern und die Frauenbewegung und soziale Frauentätigkeit in Deutschland nach Einzelgebieten. Der 3. Teil: Der Stand der Frauenbildung in den Kulturländern. soll erscheinen, sobald die im preuß. Ministerium vorbereitete

Neuordnung des höheren Mådchenschulwesens veröffentlicht sein wird, Der vori. 4. Tell schildert zuerst die geschichtliche Entstehung und Entwicklung der Frauenberufsfrage in Deutschland (S. 1-54), entrollt sodann ein Bild von der gegenwärtigen Lage der Frauenarbeit in Deutschland (S. 55-379) und sucht zuletzt »Zukunftsfragen«, d. h. Fragen für die Gegenwart wie für die Zukunst zu beantworten (S. 380-412). Den Schluß des Ganzen bildet ein - leider ungenügendes - Sachtegister, Anerkennung verdient vor allem die sichtlich angestrebte Objektivität, die das ganze Buch beherrscht. Die S. 3 f. vorgetragene Theorie des Mutterrechtes muß heute für völlig unbegründet gelten (vgl. den Vortrag Prof. v. Belows [Tübingen] auf der Versammlung des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- und Allertumsvereine« zu Düsseldorf 1902, in: Köln, Volks-Ztg, Nr. 853), Recht dankensweit ist sodann die Fülle des sorgfältig gesammelten Materials, das im ganzen auch durchaus übersichtlich verarbeitet ist. Daß bei den »Zukunstsfragen« (380 ff.) »endgiltige« Lösungen nicht möglich sind, wird im Vorw. S. VI als »selbstverständlich« hezeichnet. So können wir das in seiner Art ganz voitreffliche Werk bestens empfehlen, umsomehr, als es nicht einer einzelnen Partei oder gar der einseitigen Agitation, sondern nur der geschichtlichen Wahrheit dient und dienen will.

11. Im Winter 1901/1902 hat die Pestalozzigeselischaft zu Zürich eine Vortragsserie veranstaltet, die eine allgemeine Übersicht über die Geschichte der heutigen Frauenbewegung, thre Ziele und Erfolge geben sollte. Dieser Zweck ist erreicht. Die Themata lauten: 1. Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz, 2. Die öffentlich-rechtliche Stellung der Frau, 3. Das Frauenstudium, 4, und 5, Die zivilrechtliche Stellung der Frau, 6. Frauenbewegung und Arbeiterinnenschutz, S. 34 f. und S. 67 ist die Rede von dem Mutterrecht, S. 35 von dem \*rauhen Worte; taceat mulier in ecclesias. Ob sdie Tendenz zur Bevölkerungsabnahme in Frankreich, zum Zweikindersystem (S. 76) allein von dem »Code Napoleon« herrührt? Am wertvollsten ist die Nr. 6 genannte Abhandlung von Prof. Dr. Herkner, besonders die Ausführung über die Fabrikarbeit der verheirateten Frauen (S. 104 ff.).

III. Das Buch Turgeons ist ohne Zweifel ein recht gründliches und soviel wir wissen (vgl. auch die »Bibliographie feministe« Bd. II, 475-485), das erste gründliche Werk über die Frauenfrage in Frankreich. Einmal wird die aktuelle Bedeutung des Problems richtig hervorgehoben: »Le feminisme, en effet, est devenu d'actualité universelle. Il n'est plus permis aux juristes, aux économistes, aux moralistes. d'ignorer ce que les femmes pensent de la condition qui leur est faite, et les vœux qu'elles formulent, et les réformes qu'elles proposent « (Vorw. 1). Sodann behandelt T. die Emanzipation der Frau nach allen Seiten eingehend und im ganzen durchaus objektiv, obwohl er den Bestrebungen der » Féministes« ein unverkennbar großes Wohlwollen entgegenbringt.

Der I. Band ist der individuellen und sozialen Emanzipation des weiblichen Geschlechtes gewidmet. Nachdem die Bestrebungen der verschiedenen Frauenklassen (la femme ouvrière, bourgeoise, mondaine, la »femme nouvelle») dargestellt worden, werden die Ansichten der drei Richtungen: der sozialistisch-revolutionären, der christlichen und der unabhängigen (politisch und religiös neutralen) wiedergegeben, Daran schließt sich die Erörterung über die Bildung des weiblichen Geschlechtes (emancipation intellectuelle et pedagogique) und seine Zulassung zu den bisher den Mannern reservierten Berufsarten (émancipation économique). - Der II. Band behandelt die politische und Familienemanzipation der Frau, d. h. das aktive und passive Wahlrecht und überhaupt die Forderung größerer Rechte für die Frau und die Mutter. Alle die verschiedenen Theorien über die bürgerliche, eheliche und mütterliche Emanzipation kommen eingehend zur Sprache, Wertvoll ist das reiche Material, das der Verf. aus der einschlägigen Literatur benützt hat. Man kann sich deshalb durch das fließend geschriebene und schön ausgestattete Werk über die feministische Bewegung in Frankreich gründlich informieren. Den sesprit essentiels seines Buches fast Turgeon in die kurze Formel zusammen : » Reconnaître à la femme tous ses droits, ne l'émanciper d'ancun de ses devoirs, tel est pour nous le premier et le dernier met du féminisme honnête et sages (11, 473).

Tübingen.

Anton Koch.

Oster. Zastreibt, f. d. jurist. Franks. (Wien, Periss.) XX, 11 u. 12.

(I.) Geller, Freier Willa u. unwidersicht. Zwang.— Rechtupreng.

Aus. (Rechtuprenge), d. dishe. Rechtuprents.— (I.2) Dernhurg,

Oster. Zuehr, f. Verwilg. (Wien, Freien), XXXV, 99-62.

Oster. Zuehr, f. Verwilg. (Wien, Freien), XXXV, 99-62.

Parats.— (40) Pull. Offenth. Krankenkluren.— (41), 1. u. is. 0, n. steer-richt, fischige, d., finhegeniase.—— (42), 0. hgd n., shezishgen.—— (43), 1- (24), 1. u. is. 0, n. steer-richt, fischige, d., finhegeniase.—— (42), 0. hgd n., shezishgen.—— (43), 1- (24), 1. u. is. 0, n. steer-richt, fischige, d., finhegeniase.—— (42), 0. hgd n., shezishgen.—— (43), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1- (24), 1

#### Naturwissenschaften, Mathematik.

Suess Eduard: Das Antiltz der Erde. III. Band. 1. Hälftc. Wien, F. Tempsky, 1901. Lex.-8° (IV, 508 S. m. 23 Textabb., 6 Taf. u. 1 Karte.) M. 25.—,

Den Inhalt des berühmten Buches auch nur auszugsweise anzugeben, ist ganz unmöglich, denn eine ungeheure Fülle von Einzelheiten strömt auf den Leser ein, der ein tüchtiger Geologe sein und außerdem über sehr beachtenswerte Kenntnisse in der Geographie Asiens verfügen muß, um überhaupt mitzukommen, Ref. muß sich darauf beschränken, die Absicht des Autors auseinanderzusetzen. Diese ist in dem vorl. III. Bande, den Gebirgsbau Asiens einheitlich auszufassen und darzustellen, - bei der großen Ausdehnung des Weltteiles und seiner fast völligen Erfüllung mit Gebirgen und Gebirgsrümpfen ein gewaltiges Unternehmen, (Nur nebenbei sei bemerkt, daß, je mehr die Erschließung Asiens weiterschreitet, die Ebenen immer mehr von der Karte verschwinden.) Nur die erfolgreichen Forschungen der russischen Geologen in den letzten Jahren haben es S. überhaupt ermöglicht, die Hand an dieses Werk zu legen. Ein großes Material ist hier der außerrussischen Gelehrtenwelt zum erstenmale vorgeführt. Ob die Synthese überall gelungen ist und vor eingehenderen Studien Stich halten wird, läßt sich heute nicht sagen, immerhin ist es ein großes Verdienst S.', den Versuch gemacht zu haben. Nur ein Gelehrter von ebenso großer Einzelkenntnis als wagemutiger Phantasie darf an ein solches Unternehmen herantreten. Die Detailarbeiter nehmen derlei häufig übel und urteilen im Bewußtsein ihrer sicheren Beherrschung kleiner und kleinster Umkreise abfällig über die spekulativen Phantasie-Geologen, Auch S. ist derlei nicht erspart geblieben. Doch mag er sich darüber leicht hinwegsetzen. Ohne große Zusammenfassungen verlieren sich alle Studien in eine Kleinwirtschaft niederen Charakters und die Fühlung mit den anderen Wissenschaften geht verloren. Solche Zusammenfassungen aber können, sobald sie gesichert genug sind, in den Wissensvorrat anderer Fächer hinübergenommen werden. In unserem Falle ist es besonders die Geographie, die den Gewinn einheimsen wird; ein ganz neues, klares und einfaches Bild eines

Weltteiles bietet sich dar, wenn sein geologischer Bau auf eine Formel gebracht ist. Vorläufig sind wir freilich noch nicht so weit und es wären daher strebsame Mittelschullehrer entschieden zu warnen, etwa jetzt schon die Ergebnisse des »Antlitzes der Erde« ihren Schülern, wenn auch in noch so dünnem Auszuge, vorzutragen, Nach dieser Richtung sind die schwere Lesbarkeit des Buches und die großen Anforderungen, die es stellt, nur dankbar zu begrößen.

-

Ed. Richter. Graz

Huntington Edw. V.: Ober die Grund-Operationen an Behandlung. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1901. gr.-8° (XVII, 63 S.) M. 1.50.

Unter hauptsächlicher Benützung von O. Stolz' » Allgemeiner Arithmetike, R. Dedekinds »Stetigkeit und irrationale Zahlen«, H, Webers » Algebra«, A. Pringsheims » Irrationalizablen und Grenzbegriff (Enzyklopädie der mathematischen Wissenschafter), II. Bu khardts »Analytischen Funktionen«, O. Hölders »Axiome der Quantitat und die Lehre vom Mat. W. E. Byerlys-sintegral Calculus- und G. Chryslats Afgebra- gibt II. eine geometrische Theorie der irrationalen und komplexen Größen in elementarer, aber völlig strenger Form. Die Broschüre ist namentlich dadurch recht verdienstvoll, daß sie durch Zusammenstellung und einheitliche Ableitung von Resultaten, die in verschiedenen Werken und Abhandlungen zerstreut sind, den Überblick über das behandelte Gebiet erleichtert, Sie kann daher Lehrern und Studierenden der Mathematik bestens empfohlen werden.

Gegenbauer.

Witt.

Achiv A, Muhamatiu e, Praysk, (Leipz., Teubere) II, 1–4; III, 1.

S.chüx sier. (D. Kreise, weithe Kveischmitt doppett berühren.

S.chüx sier. (D. Kreise, weithe Kveischmitt doppett berühren.

D. d. Courvergensbereite d. Bernoullischen Beitet. — Phrespier.

D. d. Courvergensbereite d. Bernoullischen Beitet. — Phrespier.

S.chüx sier. (D. Kreise, weither Steiner Stei

June ellipse dont on commant, en grandour et en position, even commercial configuration. Disch, Mahamaliter-Vereinig, (Lelipsel, Tubbert), Ni, 1-4.

Guinaer, Chronik J. Dusch, Mahamaliter-Vereinig, ... Sin & ck. [1, bb. d. Barteloig d. Unter-betriebes in d. magrewarders Maham, an d. drich, Uniterleit and the configuration of the commercial configuration of the commercial control of the control of the commercial control of the comm

Exner F. u. E. Haschek, Wellenlängen-Tabellen f. spectralanaly I. Unter-suchgen auf Grund der ultravoletten Funkenspectien d. Elemente, Wien. Deuticke. 683 n. 269 8. 3M. 16.—. Schubert H. Nied. Analysis. 1. Th. Combinatorik, Wahrschelnlichkte-reching. Kettenbrüche u. diophant. Geichigen. 1pz., Güschen. (Bl S.)

reinig, activitations of the state of the st

Wertherm G., Anlangsgründe d. Zahlenichre, Ebd. (427 S. ill.) M. 9.-., Goette A., Lehrb, d. Zoologie, Lpa., Engelmann, (504 S. m. 512 Fig.)

Goette, A., Lelire, d. Zoologie, L.Pja., Ergeimann, 1998. S. m. 912 Fig.;

Kilmperi P., Entstelle, und Entlande d. Gewitter, sowie hire Zerestreuurg debt, d. sölitzkamms, litemerhaxen, v. Vamecow. (2008.) M. 2—
Breistenber, (107.5) M. 3—

chg., Statistik u. Lebensversicherg. I. Lpz., Teubner. (304 S.) M. 12.-. Bachmann P., Nied. Zahlenbeorle. I. Ebd. (402 S.) M. 14.-. Auerbach F., D. Grundbegriffe d. mod. Natu ichre. Ebd. (150 S. III.) I M.

#### Medizin.

Goldman Dr. med. Hugo F.: Die Ankylostomiasis. Eine Berufskrankheit des Berg-, Ziegel- und Tunnelarbeiters. Populär-wissenschaftliche Abhandlung für Arzie, Bergbehörden und Bergwerksbeamte. Wien, W. Braumülter. gr. 86 (IV, 55 S. m. 1 Taf.) M. 1.40.

Vork Abhandlung über die schwere Erkrankung der Bergleute, die ihren Grund in der Einwanderung eines der Klasse der Rundwürmer angehörigen Parasiten, des Ankylostoma duodenale, in den Darm hat, enthält sehr genaue Schilderungen der Art der Infektion und der Lebensbedingungen des Wurmes, über sein Vorkommen bei Tieren, besonders bei den zur Förderung benützten Pferden, und gibt zahlreiche Winke für die Verhütung der Krankheit, die hauptsächlich in allgemein hygienischen Vorschriften über Reinhaltung des Körpers des Arbeiters, gute Trinkwasserversorgung etc. bestehen. Als Behandlung bei der ausgebrochenen Erkrankung wird vom Verf, die Zitronensäure warm empfohlen.

Dr. Spener.

Rerlin.

Wieser nedzin, Wechescherft, (Vinn, Paries) Lit, 34–40.

(Bt. Brest), Theoret the d. Weren u. d. Hehradie. J. Fiebers. —

(Bt. Brest), Theoret the d. Weren u. d. Hehradie. J. Fiebers. —

(Brest), Minchelle Bh. Jemmeisters Versache. — Barr, D. Biedie, d. Syphilis in Asterd. — Herach, Ch. d. entertal light. — System in Asterd. — Herach, Ch. d. entertal light. — System in Hehrlig. —

Nessen, Vertheeldigs. m. Protecties ess. Everb. Theoreticslers. g.gdb. K. Spergier's Amprilion. — G. J. Theoryte d. Tunerculoser, g.gdb. K. Spergier's Amprilion. — G. J. Theoryte d. Tunerculoser, g.gdb. —

K. Spergier's Amprilion. — G. J. Theoryte d. Tunerculoser, g.gdb. —

K. Spergier's Amprilion. — G. J. Theoryte d. Tunerculose d. Blindernes. — Kelling. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Tunerculose d. Blindernes, — Kelling. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Tunerculose d. Blindernes, — Kelling. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Spergier, g.gdb. — G. J. Spergier, g.gdb. — G. J. Spergier, g.gdb. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Spergier, g.gdb. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Spergier, g.gdb. — Analysis of the Helphanes, g.gdb. — G. J. Spergier, g. Middlernes, g.gdb. — G. Spergier, g. Middlernes, g.gdb. — G.

od Pflanzenkosti

cd Pfinacehost?

Sudpoff K., Jatromathematiker vernehml. im ib. u. 16. Judi. Breslau.
Bert P., D. Hydre in knofl. u. jugendi. Alter. unter Minwirkg. v.
V. Hibent. Bert V. 1964 & Kreenthink. 206 S. Ju. 300.
Paschin H., D. Schleisauthe G. Kinder. I. b. Skoliose. Dessan, Anhali.
V. Hibent. Bert V. 1964 & Kreenthink. 206 S. Jul. 300.
Paschin H., D. Schleisauthe G. Kinder. I. b. Skoliose. Dessan, Anhali.
Schleider L., D. Katakomben D. St. Stephan. Ween. Mayer (208 S.) 10 M.
Schleiser D., Prydl. Störgen I. Hentmoren, Statig. John. 508 S.) 10 M.
Hallier V., Robertschill, gerühl.-medicin. u. R. K. Stephan. Ween.
Mattier V., Robertschill, gerühl.-medicin. u. R. Stephal. Tellen.
Schleiser V., A. Stephan. Ween. 35 S. m. 374/3 M.
Sciffer W., Alta u. Grundfass d. alignen. Blagsonki u. Therajo.
Tuerek F., Geisteiskihl u. Fremantisten. Merky. Elvert. (40 S.)
M. 120.

M. 1.20.
M. 1.20.
Matzucchita T., Batteriolog, Piagnostik, Jena, Fischer. (602 S.) M. 15—,
Chieffon, D. Krishten d. ob., Luttwege, 1. Th. D. Krishten d. Nase, Wien,
Ullimano E., D. Ferrschrite, G., Chiruygiel and Letter Jahren, Ebch. (GTS.) 8M.
Rosen thal C., D. Zunge u. shre Begleiterscheingen b. Krishten. Berli,
Hirschweid, 250 S.) M. 9.

#### Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Megret H., D. Kleenbalnen im trop. Afrika. Lpz., Duncker & Humblet. (198 S. M. A. Asleets, z. Andertige, kirchi, Handarbeiten, Donauwöhren, Austr. G. Z. Mill. M. Sersten, D. M. Berneschlicht, Grusewald. Erst., William St. M. Berneschlicht, Grusewald. Erst., St. M. Sersten, D. M. Sersten, D. M. Sersten, D. M. Sersten, S. M. Sersten, D. M. Sersten, D.

#### Schöne Literatur, Varia.

Cabil Meinrab: Otfrieb. Ergaftenbe Dichtung. Stuttgart, 3. Roth, 1903, 8° (85 G.) DR. 1.40.

Wie Otfried von Weißenburg irdischer Minne entsagt und himmlische Dichterkrone gewinnt, ist das Thema dieser tiefempfundenen Dichtung, Wenn zartes Fühlen, reiche, wohlgezügelte Phantasie, Adel des Ausdruckes und Wortlaut des Verses zum Dichter machen, verdient Sadil diesen Namen im vollsten Maße. Nur wünschten wir mitunter etwas kräftigeren Ausdruck der Leidenschaft und ganz entschieden läge Kürzung der überlangen Exposition (vier von den neun Gesängen des Epos) im Interesso der Verbreitung des vornehmen Werkes.

Paul Wallner.

Fren ffen Guftav: 3orn 1161. Roman 80. Taujend. Berliu, | G. Grote, 1902. 8° (535 S.) M. 4.-.

Der Sensationserfolg der Saison - wenn wir ihn nur zu erklären vermöchten! Freilich, ist einmal eine gewisse Höhe erreicht, so geht es von selbst weiter, aber wie kommt man bis zu dieser Höhe? »Jörn Uhl« ist eine Bauerngeschichte, die in »Marsch« und »Geest« spielt, schlicht erzätält, ohne alle Kunst der An-ordnung, kaum spannend, aber dabei ein Stück beachtenswetter Kleinkunst, der feinsten psychologischen Detailmalerei nach Art der französischen sanalystes., freilich keusch, ja, soweit es der obligate Liberalismus gestattet, fromm. Die Abhängigkeit der Erzählung von anderen Autoren, die den plattdeutschen Bauer schildern, von Edmund Höfer, Reuter, Spielhagen muß jeder, der diese Romane kennt, bemerken. Was das Werk dem Geschmacke des Modepublikums so adiiquat macht, ist der affektierte Symbolismus. S. 296 (während alles im Hause schlätt, ereignet sich am Holtore ein Unfall): serhob sich ein Kriechen in den dunklen Siällen, ein Schleifen auf den Böden und ein schweres Schlürfen und Schleppen auf den langen Dielen und die große Doppeltur zwischen den Staatsstuben sprang mit hohlem (1) Stoß auf, Sie konnten aber alle nicht aus dem Schlase kommen; sie wurden von großen schwarzen Handen in der Tiefe gehalten«. Das ist Okkuitismus à la Ibsen, der uns aber auf Clauren und E. T. A. Hoffmann zurückwirft. Ein bemerkenswerter Satz, S. 386: »Die evangelischen Gemeinden können 350 Jahre nach Luthers Tod noch keinen Pastor ertragen, der nichts weiter ist noch sein will als ein schlichter. ehrlicher Mensch. . S. 505, nicht minder gut: Das ist die gemeinsame Sunde der Junger Darwins und der Junger Luthers, daß sie zu viel wissen. Sie sind dabei gewesen, die einen, als die Urzelle Hochzeit machte, die andere, als Gott in den Knien lag und wehmütig lächelnd die Menschenseele schuf.« Welcher Professor oder Schriftsteller in Langenhorn geboren ist (S. 382). das wissen zu müssen, ist wenigstens vom süddeutschen Publikum zu viel vorausgesetzt. D. W.

Huysmans J. K.: Gegen den Strich. (A rebours.) Autorssierte Übersetzung von M. G. Capsius. Berlin, Schuster & Löffler-8° (300 S.) M. 4.—.

»A rebours« gitt als eines der Evangelien der »Moderne«, Und in der Tat ist der Roman eines der bedeutendsten Werke des Impressionismus. Nicht eine geordnet entwickelte Abfolge von Ereignissen wird erzählt. Vorgeführt werden die verschiedenen Phasen einer Neurose des Abkömmlings eines alten Geschlechtes, der von genußsüchtigen Ahnen einen anämischen Organismus überkommen, den er durch eigene Exzesse bis zur krankhaften Hyperästhesie aller Sinne schwächt. Die Pathologie dieser Hyperästhesie erzeugt dann in der Wechselwirkung der überreizten Sinne die raffinierte Phantastik einer Asthetik der seltsamsten Sensationen und merkwürdigsten psychisehen Strömungen, Wie durch die sittliche Verderbnis der Verband der Gesetlschaft. so löst sich das Individuum durch Unsittlichkeit körperlich und seelisch auf. Aber aus den krankhaft überreizten Sinnen sollen dann die feinsten künstlerischen Sensationen und wenn auch barocke, so doch originelle Visionen erstellen. Der perverse Dekadent, der sich durch die Flucht aus der Gesellschaft retten wollte, kann dennoch, vereinsamt, weder körperlich noch geistig leben und wird in die Gesellschaft zurückgewiesen, die er verabscheut. - Bei allem Skeptizismus aber, der ihm die geschichtlichen Denkinhalte aufgelöst, taucht ihm durch die Einwirkung seines künstlerischen Mystizismus und durch den assoziativen Druck einer frommen Jugenderziehung immer wieder die Oberzeugung auf, daß nur der religiöse Kathotizismus die desorganisierten Individuen und Gesellschaftsklassen zu regenerieren vermöchte. Der Roman enthält einzelne Kapitel eines widerwärtigen Immoralismus und ein berühmtes Kapitel psychologischer Scharfsicht und subtiler Darstellungskunst, das für den Verf, zu einer Prophetic seiner eigenen Wandlung geworden ist, Auch wer H.s Kunstgeschmack nicht teilt, wird seine Kunsturteile bewundern und noch mehr vielleicht die literaturp-vehologischen Ausführungen über Flaubert. A. Goncourt, Zola, Edgar Poe, Baudelaire und Verlaine. Die Übersetzung scheint nicht geeignet, eine Vorstellung von der nervös erregten und feindifferenzierten Sprachkunst des Verf. von »A rebours« zu vermitteln.

Wien. L. Müllner.

Unter vorzöglicher Leitung, die neben guten älteren Schriften auch die neuere deutsche wie ausländische Literatur berücksichingt, bringt die Bibliothet ber Öschamtliteratur bes 3aunb Muslanbes (Galle a. E., Dito Senbel) zu biligen Preisen eine Auswahl vorzöglicher Schriften beteibernder wie unterhallender Art. Von den 1630 Nummern, die bisher vorliegen, seien folgende, zumeist im Jahre 1902 erschienenen, hervorgehoben: Em erson: . Aus Welt und Einsamkeit und andere Essays (2 M.); der fesselnde skriefwechsel Friedrichs d. Gr. als Kronnring mit Voltaires in deutscher Bearbeitung erläutert von H. Hersch; die in reimlosen Jamben gegebene Obersetzung von Dantes durch B. v. Carneri (M. 3.-). · Göttlicher Komödies Eine schöne, billige Ausgabe von Willib, Alexis' vaterländischen Romanen; die Hauptwerke des geistreichen Hollanders Multatuli: »Max Havetaar« (2 M.), »Abentener des kleinen Walthers und >Walther in der Lehres (beide in einem Bande 3 M.) und +Millionenstudien+ (2 M.); ein neuer Band Novellen 11. Sienkiewicz' (2 M.), sowie dessen »Quo vadis?« (3 M.) und »Ohne Dogma« (M. 2,50) und das klassische Meisterwerk katholischer Romanliteratur Wisemanns »Fabiola oder die Kirche der Katakomben« (2 M.); weiters das russische Lehensbild »Vera Vorontzoffe von Sonia K o w a l e w s k a, der einzige Romen dieser seltenen Frau (50 Pt.): Max And, Schenek bietet die » Sprüche« des persischen Weltweisen Omar Chajjam (M. 1.20). deutschen Dichtern erscheint Salis-Seewis! Gedichte (M. 1.20). der niederdeutsche Lyriker John Brinckman mit \*Kasper Ohm un ick (M. 1.50). Für die Jugend liegen vor! Marchen und Fabein von Andersen (M. 2.75). Bechstein (1.30), flauff (1.50), Grimm (Auswahl 1.50, große Ausgabe 3 .-- ), Gellert (0.75), Musäus (0.75), >1001 Nacht. (2.50), Schwabs »Schönste Sugen des klassischen Altertums« (3.50), »Indische Märchen« Fr. v. d. Leyens (2,-). Für ein reiferes Alter eignen sich: Hauffs \*Llehtenstein (1.50), Immermanns \*Oberhof (1.50) und \*Tulifäntchen (1.-), Andersens » Bilderbuch ohne Bilder (1.—), und »Glücks-peter (M. 1.—), Beecher-Stowes »Onkel Toms Hütte-(2.50), Dickens' »Heimchen am Herde«, »Sylvesterglocken«, . Weihnachtsabend . (je 1 .-- ), If a b bertons lustige Plaudereien »Helenens Kinderchen« (1,50) und »Anderer Leute Kinder« (1,75). trefflichen Werke Jeremins Gotthelfs Knochte, »Uli der Pächtere (je 1.50), Ilebels »Schatzkästlein» und »Erzählungen des rheinländischen Haus(reundes« (ie 0.75). Hebbels Trauerspiel »Die Nibelungen« (1.-), nicht zu vergessen Schillers begeisternden » Wilhelm Tell« (0,50), Weiters Eichen Jorffs Taugenichts, Fouques Undines, Goethes Hermann und Dorotheas (je M. 1.-), Hedenstjernas »Novellen« (M. 2 .-- ), Heydens »Wort der Fran-(M. 1.20), Ösers . Weingeschenk für Frauen und Jungfrauen-(3 M.). Schulzes . Bezauberte Rose (je M. 1,-), Scotts » Jungfrau vom See«, Tegnérs » Frithjofs-Sage (1.20), Tennysons hohes Lied entsagender Liebe . Enoch Arden (M. 1,-). Luise (M. I .- ). Diesen herrlichen Einzeldichtungen schlieden sich die Gedichtsammlungen an: Bachrs Neues Buch der Liedere (M. 1.30), Bürger, Chamisso, Eichendorff, Goethe, Hebbel, Herder, Hölderlin, Hölty, Lenau, Mosen, Platen, Schenkendorf, Motty, Lenau, mosen, riaten, Schenkendori, Uhland (je M. 1.50), Rückert, Droste-Hülshoff (je M. 1.75), Schiller (1.30), Schubart (1.20), Mistral (M. 1.--), Byrons Manfred (1.20), Körners Leyer und Schwerte (1 M.), Longfellow (1.20 bezw. 1.30), die Anthologien von Bern . Geleitworte fürs Leben. (2 M.), Busse Neuere deutsche Lyrike (3 M.), Barthels Neuer Poetischer Hausschatz« (M. 5.-), Arnim-Brentanos »Des Knaben Wunderhorn« (4 M.). - An Romanon finden wir, außer den wunderform (4 a.s.). — An Komanen innen wir, auber uen schon oben erwähnten, vertreien: Tolstoi > Auferstehung« (M. 2.—), Wallace > Ben Hure (M. 3.—), Kingsley > Hypatia« (M. 3.—), Bulwer > Letzte Tage von Pompeji« (M. 2.50), > Eugen Aram« (M. 3,-), Rienzi« (M. 3,50), Nacht und Morgen« (M. 1.25), Dickens Diver Twiste, Pickwickiere (le M. 3.-), Klein Dorrits, »Nicholas Nicklebys, »Copperfields (je M. 4,--), Dumas . Drei Musketiere (M. 3 .- ), .20 Jahre später (M. 4.50), » Monte Christo« (M. 6,--), Viktor Hugo » Notre Dame von Paris« (M. 3,--), Manzoni» Die Verlobten« (M. 3,--), Mügge » Afraja« (M. 3.-) und » Vogt von Sylt« (M. 1.50), Scott »Ivanhoe«, »Kenilworth«, »Guy Mannering«, »Waverley«, »Talismann«, »Quentin Durward« (je M, 2.50), die stimmungsvollen Norwegischen Novellene von Thoresen (M. 1.50), Phackerays »Jahrmarkt des Lebens« (M. 4 .- ), Tilliers »Onkel Benjamin« (M. 1.50), - An schönen Gesamtausgaben der Klassiker sind vertreten Goethe in 5 Banden (M. 12.50), Heine und Schiller m je 4 Bunden (M. 7,50), li a u ff in 2 Bunden (M. 4,50), R u c k e r t (M. 3.-), Hebbel 1 Bd. (M. 3.-), Ludwig 1 Bd. (M. 2.25). Von hervorragenden Fachweiken nennen wir Vorländers mustergiltige neue Ausgabe von Kants »Kritik der reinen Vernunft« (M. 3.60), Schopenhauers Hauptwerke, (M. 10 .- ) Carlyles > Helden

und Heldenverehrung«, »Sartor Resartus« (ie M. 2,50) und Die Französische Revolution (M. 4.50), welchem wir die berühmten Geschichtsweike von Flavius Josephus anschließen: »Jüdische Altertumer« (M. 6,50), »Der Jüdische Krieg« (M. 3,25) sowie dessen »Kleinere Schriften«. Die vorstehend vermerkten Preise sind fast durchweg die der Ausgaben in elegantem Geschenkband, vielfach mit Goldschnitt. In einfacherem Leinenbande oder broschiert sind dieselben Bücher meist noch um ein Drittel bis die Hälfte billiger, Alle Bände besitzen die um ein Drittel bis die Halfte biliger. Alle Bände besitzen die Vorzüge der Ausgaben der Hendel-Bibliothek hinsichtlich der guten Ausstattung in Satz, Druck und Papier, Beigabe guter Bilder und informierender, inhaltreicher Vorbemerkungen etc.

Osutsche Rusedarbes. (Hrg. J. Rodenberg.) XXIX, 1 u. 2.

(1) Schubin, Rriugiam precessoum. Roman. — Burdach, D. myth (1). Schubin, Rriugiam precessoum. Roman. — Burdach, D. myth (1). Schubines and Burdach, D. myth (1). Schubines and Ruselling and Ruselli

— Fester, Barritz. — Plais hoff-Lejaune, Z. Entwickjegesch. Gelenke in Amelie, — Merke Luise u. d. Surar Napoleon's, ... Bellacht, f. vergl. Fedundong, P. Lindau, NXVI, 200 u. 208.

(207) Rabertl. Runs. Romandchig. — Genée, Aus d. Z. m. Wenderjörfe, — Johnson, Weither Pairt. — Frenk, D. Jagd. 100.

(207) Rabertl. Runs. Romandchig. — Genée, Aus d. Z. m. Wenderjörfe, — Johnson, Weither Pairt. — Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Sarewy, D. Weithure-Stein Frenk, D. Sarewa, D. Weithure-Stein Frenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Berenk, D. Jagd. 100.

Here Armen. — Destracts Here Markett Marketter Merkett. Herlin, Mayor A. Weithure-Stein Frenk, D. Sarewa, D. Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weithure-Weit

Skizze aus d. Schniffens.

Atta e. Naze Well. (Bindede'n, Benziger) NNN1, 22-24.

Zir. Peull, D. Depelgianger, Koman. — Awe siglenko, Breniwche, — Damillo, Halmann Z. 2-e., — Berd Tow, Auf echwarkerd, Boden, — Kaufmann, D. Scheh, Reitzergult in d. ewigen Stadt. — Ind. — C. 23. Laurin, D. Zuberpreifer, — Alberta, Linkshändight, — Feise, Mamben. — Hengesh zch, Niederlaten, — Kat Muth., F. W. Kreiten, — C. 23. Laurin, D. Zuberpreifer, — Alberta, Linkshändight, — Feise, Mamben. — Hengesh zch, Niederlaten, — Kat Muth., F. W. Kreiten, — C. 24) Schott, D. alle Eisemuller, — Witzp., Lizembpe, — D. Monterlaten, — Witzp., Lizembpe, — D. Monterlaten, — Witzp., Lizembpe, — D. Monterlaten, — Witzp., Lizembpe, — D. Greiten, — Witzp., — Lizembpe, — D. Greiten, — Mayr., — Dradheisolige, — Hofer, E. Flanderei bb., d. Grammophon. — Mayr., D. Drinkent Unter. — S. Flause, Schreiber Familiergeschichtet — C. Eller, J. Greiten, Marchael, — Lauverst. Modern als Buzuritzenber. — Z. Hare, J. Greitenber. — Kauser, J. Greitenber. — Kauser, J. Greitenber. — Kauser, J. Greitenber. — Leiner, J. Greitenber. — Kauser, J. Greitenber. — Leiner, J. Greitenber, J. Leiner, J. Greitenber. — Leiner, J. Greitenber. — Leiner, J

Rosenger, D. Anget vor d. Sterben.
Razion Universum (Lepzig, Rechard and, Uter, Romen. — Trinites, Itaske Stafftebluer. — Fuld, Mod. Probleme: Indiscretions. — Polit, Itaske Stafftebluer. — Fuld, Mod. Probleme: Indiscretions. — Polit, Nover Frauero-knurk, — Roy, Y. Ed., E. Tastannett. — Kruusehner, Ebestand u. Labennetten — (L.) Schirm as her, Frauero-knurk — (L.) Schirm as her, Frauero-knurk — (L.) Schirm as her, Frauero-knurk — Peachke, W. Schileudertage im Orlent. — Torrund, S. Isterias Bett. —

Scherhel, Schönht. u. Pfüge d. weiht, Helsen. — (3) Triepel, Beri. Künelfrinden-Adellure. — Blüthe en. Auf Kriegstub. — Schüller Tiet. Runelfrinden-Adellure. — Blüthe en. Auf Kriegstub. — Schüller Tiet. Blüthe gegene en. Kontiker. — E. Blüthe en. Auf Kriegstub. — Schüller Tiet. Blüthe gegene en. Kontiker. — (3) Friepel, Berinden en. Auf Kriegstub. — Schüller Tiet. Blüthe gegene en. Kontiker. — (4) E. Kriegstub. — Schüller Tiet. — (4) Kriegstub. — Schüller Gegene en. Auf ist. — (4) Kriegstub. — Büller, Campasaghazen. — Gurliur. — (5) Kriegstub. — Müller, Campasaghazen. — Gurliur. — (5) Kriegstub. — Müller, Campasaghazen. — Gurliur. — (5) Kriegstub. — Kast. Auf Franken. — (5) Kriegstub. — (6) Kriegstub. — Franken. — (6) Kriegstub. — Franken. — (6) Kriegstub. — Franken. — (6) Kriegstub. — (6) Krie

Herzenigdte, — Stolta, D. Kreuzbub. — (db.) Proschic, In d. letters Stunde, 1962, Nutling, Richel Danerit Weinschriebsbend.

Raphaer, (Domb Carlot, B. M.) Berner, M. Berner, M. Berner, M. Berner, M. B. Berner, M. Berner, M. B. Berner, M. B.

Öristeine, B. M. Fransiskua u. d. Netur.

Notberg, (Bonaworth, Auer.) XXVI, 18—26.

Notberg, (Bonaworth, Auer.) XXVI, 18—26.

Nether and the state of the state o

Verjag dar Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingesse 7) und München. Landwehrstr. 05. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien.

The state of the s

## ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

u. Rezenstons-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosterneuburg. Martinstraße 6.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT. REDIGIERT VON DE FRANZ SCHNÜRER.

werden angenommen von der Administra-

Wien, L. Backerstraße 14, dann von der Jos. Seihechen Verlagshaudlung, Wien-München some von jeder Buckbandlung

Erscheint am 1, und 15, jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15 .- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10 .-Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespallene Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT.

Theologie. Schmalzi P., Das Buch Ezechiel, erklärt, (Lyzsafprof. Dr. Seb. Euringer, Dillingen.)

(Lyzsajeref, Dr. Seb. Euringer, juningen, 1063).

Juningen, 1063.

Juninge

Philosophic. Padagogik.

Philosophic, Pidagogik.

Forel Aug., Die psychischen Philipseisen der Ameisen und emiger anderer Insekten. (al. Mütter, Könn. (?): 1872 auf 1872 au

Geschichte.

Schubert A., Urkunden-liegesten aus den che-matigen Archiven der von K. Joseph II. aufgehoemte Köster Böhnerts. (Gym., Prof. Akten und Urkunden der Universität Frankfurta. O., irrg. von G. Kaudmann U. G. Bauch. 3. u. 4. Heft. (Archivdirektor Dr. Alb. Starzer, Wien.) (76)

Das Handlungsbuch Vicko's v. Geldersen, as mandlungsbuch Vicko's v. Seldersen,
bearfeitet von Hs. Nirrnheim, — Das
Handlungsbuch von Hermann und
Johann Wittenborg, hrsg. von K.
Mollwo, (Oyma-Lehrer Andr. Lorenzen,
Kiel), (77.)
czuck Krakowski, V. — Biblioteka
Krakowska, XVIII—XX. (K.) (78.)

Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte. Cassil Dionis Cocceiani Historiarum Roma-narum quae supersunt ed. U. Phil. Buisse-vain. Ill. (Univ.-Prof. Dr. Heinr. Schenkl,

Graz ) (79 ) Germanistische Abhandlungen. Paul zum 17. März 1902 dargebracht. (Hofrat Univ - Frof. Dr. A. E. Schönbach, Graz.)

(70).
Ackermann Rich., Lord Byron. (Univ. Prof. Dr. Laur. Mülliner, Wien.) (82).
Thieme A. Bu, Reich und volldenbiges handstreibund der englissen und brutchen Sprache.
18. Ruft, berof. den U. Scilner, (8).
Talomen L. Geliner, (8).

Kunstwissenschaft.

e W., Linie und Form. (Ludw. Gail, Wien.)

(83)
Mollers A., Die Bemalung unserer Kirchen. (Dr. Jos. Neuwirth, Prol. a. d. Teehn, Hochsenule. Wien) (84.)
Heller H. V., Grundformen der Mimik des Antiitzes. (L.) (85.)

Länderkunde.

Sapper K., Mittelamerikanische Reisen und Studien aus den J. 1888-1900. dk. u. k. Linienschiffsiteut. Aifr. Freih. v. Koudel ka,

Linienschungert. A. Pola, (Mc.)

Beiene Ed., Erkiärung geographischer Namen.
(Kustos Dr. Rich, Müller, Wien.) (87.)

Vancas Max, Über Landes- und Oltageschichte,
ihren Wertu ihre Außeben. — Ders., Historische Topograjhie mil besonderer Befück

#### sichtigung Niederösterreicha. (Archivskonzipiat Dr. Viktor Thiel, Wien.) (87.)

Rechts- u. Staatswissenschaften Dernburg D., Das bürgerliche Necht des Leutichen Nechte und Arnabera II. zund III.— 3. Nechter. Zas Wood, für das Draiche Nicht necht dem Arnabera (gefaben der Arnabera der v. Weiterich, Anstabel, (ds.) Nichtburg Da. Die Ardeit im Jienfte der Ge-meinigder, C. N. Dannau, Ashpeinfielte in

meinigoft. (4. N. Damanu, separeinsten in Foperu, (88.)

Cathrein B. Medi, Raturecht und positives Redi.

— C. D. Aliberti, Tas Nowebrecht, (1.) (10.)

Die wissenschaftliche Lösung der sozialen Frage, (8tr.) (90.)

Naturwissenschaften. Mathematik.

Classen A., Ausgewählle Methoden der ana-lysischen Chemie, I. (Univ.-Prof. Dr. Hans Malfatti, Innsbruck) (91.) Simroth H., Abrik der Biologie der Tiere. (Prof. Dr. Otto Hamann, Bibliothekar der kgl. Bibliothek, Bertinn) kgi. Bibliothek, Bertin.) (91.) Echeiner 3., Ter Ban b.6 Beltafis. (Prof. Rafael Cocwallner, Ceitenfieten.) (91.)

Medizin.

Ranke K. E., Cher die Einwirkung des Tropen-klimas auf die Erahhrung des Menschen. (Med. Dr. Karl Spener, Berlin.) (§2.) Schöne Literatur.

Cof Bich., Bömisches Rieber. — Teel., Die Leute von Saldare. (Into.-Brof. Tr. Laur. Willner, Blen.) - 183. Elim D. D., Gedickte. (94.) Juedischer Almanach (1863., hrsg., von B. Foiwel und K. M. Lillen. (94.)

invaltangabe von Fachgeitschriften. Bibliographie.

#### Theologie.

Schmalz! Dr. theol. Peter, Theol.-Prof. in Eichstätt: Das Buch Ezechlel, erklärt. (Kurzgefaßter wissenschaftl. Kommentar der h. Schriften des A. T. Auf Veraulassung der Leogeseilschaft . hrsgg. von Prof. Dr., Bernh. Schäfer. III, Abt., 3. Band, 1. Hälfte.) Wien, Mayer & Cic., 1901, gr. 80 (XI, 473 S. m. 5 Abb.) M. 10 .-

Das vorl. Werk bietet, entsprechend dem Programme der Sammlung, zurächst die Übersetzung des Vulgataund des Massora-Textes, gibt dann in den Noten kritische, philologische und sonstige erläuternde Bemerkungen und zuletzt, am Ende des Kapitels, bezw. Abschnitts, eine ausführliche erklärende Inhaltsangabe als Kommentar. Es ist entschieden ein Vorzug, daß der Kommentar nicht scholienartig abgefaßt ist, sondern eine Paraphrase des ganzen Inhalts bietet; dadurch ist es leicht gemacht, sich in die Gedanken des Propheten zu vertiefen. Ich würde daher den Lesern des Ezechiel den Rat gebon, zuerst den Kommeniar, d. i. die ausführliche Inhaltsangabe zu lesen, erst dann die Übersetzung des Urtextes und zuletzt die Noten zu studieren. Die kritischen und philologischen Noten würden besser in einem Anhang am Schluß des Buches, und zwar nach Vulgata und Massora geschieden, stehen. In die Anmerkungen sollten nur texterläuternde Scholien aufgenommen werden. Beides promiscue geboten, ermüdet den geduldigsten Leser, Manchmal weichen die Noten von der im Kommentar gegebenen Erklärung ab, z, B, ist S, 56 von einem Lobgesang die Rede, was aber in der Note zu 3, 12 abgelehnt wurde. S. 101 und 103, Schlußvers des 9. Kap., ist der Meldung des Engels feweils ein anderer Inhalt gegeben. Die textkritische Arbeit Cornills findet m. E. nicht die genügende Beachtung, - Der Autor zeigt sich als gediegener und erfahrener Exeget der streng konservativen Schule, Ich hatte gerade deshalb noch tieferes Eingehen auf die modernen Probleme, welche besonders die Schlußkapitel betreffen, gewünscht.

Dr. Seb. Euringer.

Jungnitz Dr. J.: Veröffentlichungen aus dem fürst-bischöflichen Diözesan-Archive zu Breslau. I. Band: Visitationsberichte der Diözese Bresiau, Archidiakonat Breslau, I. Teil, Nebst Visitationsverordnungen, Breslau, G. P. Aderholz, 1902, 4° (VI, 803 S.) M. 20,-

Dillingen a. D

Ein für die Kulturgeschichte Schlesiens vom Ende des 16, bis Anfang des 18. Jhdts, ebenso reiches als wertvolles Quellenwerk. Die vorl. Aktenstücke enthalten eine grandjose Fülle höchst interessanter lokal- und

diözesangeschichtlicher, statistischer und rechtlich wichtiger Nachrichten, anmentlich über die Baugeschichte der Kirchen, über ihre Ausstattung und ihre Einkünfte, die Patronatsverhältnisse, die Verteilung der Konfessionen und Sprachen, die Kirchlichen Sitten und Gewohnheiten und nicht zuletzt über die Geschichte des Predigtwesens, der Katechese, des Schulntertrichtes, bezw. der allgemeinen Schulverhältnisse und der Lituzgie, speziell der Kommunion suh utragne. Dazu kommt eine große Menge von Personalnachrichten. Der Herausgeber sowie Se. Eminenz Kard, Fürstbischof Georg Kopp, durch dessen Munifizenz die Publikation des Rostspieligen und schön ausgestatteten Bandes ermöglicht wurde, verdienen darbum aufrichtigen Dank. Das Werk ist Leo XIII, zu seinem Zölährigen Panstübiläum gewidmet.

Nach einer kurzen historischen Übersicht über die kanonische Visitation in der Breslauer Diözese (S. 1-7) bringt der vorl. Band an erster Stelle die archidiakonalen und bischöflichen Visitationsverordnungen (S. 11-56). »Sie sind denkwürdige Zeugnisse oberhirtlichen Eifers für Hebung des religiösen Lebens, bieten beachtenswerte Gesichtspunkte zur richtigen Beurteilung der kirchlichen Verhältnisse Schlesiens im Reformationszeitalter, auf die sie oft ein schatses Licht werfen, und verdienen somit sicher, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden (S. 7). Mit wahrer Freude und voller Befriedigung haben wir diese Anweisungen für das Visitationsverfahren durchgesehen, trotzdem können wir das vom Herausgeber ausgestellte Zeugnis über den oberhirtlichen Eifer | nur mit einer Einschränkung anerkennen. Denn nicht bloß hat Bischof Kaspar von Logau sich erst durch das Domkapitel zur Abhaltung der Visitation drängen lassen (S. 2; vgl. Kirchenlexikon li<sup>2</sup>, 1246), sondern außer Martin von Gerstmann (1574-85) hatte bloß der spätere Bischof Sebastian von Röstock (1664-71) wuklich persönliche Verdienste um die Verbesserung der Diözese (S. 51, Kirchenlexikon II, 1247). Die übrigen damalizen Breslauer Oberhirten haben ihre bezüglichen Pflichten versäumt oder nur haib erfüllt (vgl. Kirchenlexikon l. c.). -- An zweiter Stelle erhalten wir die altesten noch vorhandenen Visitationsberichte des Archidiakonats von Breslau vom J. 1579-80 (S. 59-105), v. J. 1638 (S. 106-144), v. J. 1651-52 (S. 145 bis 297), v. J. 1666-67 (S. 298-735), v. J. 1669 (S. 736-740) und v. J. 1670 (S. 7-11-776). Es ist zweifellos, daß die akten-mäßig vorliegenden Berichte, die wir Seite für Seite durchmusterten, von den religiösen, ethischen und kirchlichen Zuständen Schlesiens im allgemeinen ein dunkles Bild entrollen. Der sittliche Wandel der Pfarrgeistlichkeit läßt viel zu wünschen übrig. Manche Mißstände persönlicher und beruflicher Art verdienen wegen der Armut des Klerus (manche Pfarrer waren so arm, daß sie nicht sinvestituram procurares konnten; vgl. S. 111-115) und namentlich wegen der religiösen und politischen Wirren eine mildere Beurteilung. Wiederholt werden auch priesterlicher Wandel und seelsorglicher Eifer gerühmt, Von dem Pfarrer zu Waltdorf heißt es z. B. (S. 113): \*pracest evibus, bonus est, vitam religiosam agit et sua sorte exili contentus; nihil hic sinistri reperi, gregem habet obedientem, tres patrinos admittit et omnes sub una communicat. Daß es auch wirkliche oder angebliche »Strafposten« gab, beweist die Bemerkung (S. 114): » Tritum et antiquissimum huins loci est proverbium: Qui male agunt, mittuntur in Lamsdorf.« Während den Frauenklöstern vielfach Lob und Anerkennung zuteil wird (vgl. S. 348 f.), werden sehr häufig Klagen erhoben gegen die Männerorden wegen Mangel an Zucht und Ordnung (S. 108 findet sich das voulgare Germanorum proverbiume: . Wann der Aht die Wurfel aufwurft, haben die Monche Macht und Frey zu spielen\*), wegen Weigerung gegen die bischöftliche Visitation (S, 37; 271; 296; 321; 380) und ganz besonders wegen widerrechtlicher Einmischung in die Rechte und Obliegenheiten des Weltklerus (S. 162; 201; 648; 774; vgl. insbesondere S. 201. Die Predigtpflicht wurde beinahe regelmößig erfüllt und es ist hier der besonderen Erwähnung wert, daß ein Pfarrer, der drei Pfarreien zu versehen hatte, in allen drei Orten jeden Sonnund Festing predigte, stacrum vero legit alternatims (S. 107). Am schwersten lag sicherlich die Katechese darnieder. Nur zweimal, wenn wir recht gesehen haben, wird ihr ein Lob zuteil (S. 337, 483). Die Berichte: \*catechistica doctrina omittiture »catechismus hactenus ubique omissus (S. 313), »hactenus catechistica doctrina omissa fuita (S. 314), anunquam catechisavite (S. 326), scatechismus fust omissuse (S. 690) finden

ihre Erklärung nicht etwa nur in dem Mangel an seelsorglichem Eifer, sondern in erster Linie in dem mangelhaften Schulbesueh, über den ständig geklagt wird und zwar in einer Welso (vgl. S. 429, 436 f., 439, 443, 445, 465, 473, 484, 519, 555, 735), die auch den Gegner jeden Schulzwanges erweichen Die S. 77, 87 und 104 genannten Schulen sind nicht Volksschulens, sondern »höhere Schulens (Lateinschulen). Weil die Geistlichen die Katechumenen nicht and catechisticam doctriname (S. 445) versammeln konnten, richten die Visitatoren an sie die inhaltlich stereotype Ermahnung, das Dritteil der Predigt auf die Katechese zu verwenden (concioni tertiam partem catechisticae admiscere : S. 300-669), ja die bischöfliche Vorschrift ging dahin, sut medietas (der Predigt) sit de evangelio, altera de catechesis (S. 275). Wenn die Verhältnisse wirklich derart sind. dau erst die Predigt die »rudimenta fidei« (S. 363) oder die »sacramenta et alia necessaria fidei fundamenta« (S. 669), also den christlichen Elementarunterricht zu vermitteln hat, so sind die Freunde und Verteidiger der sog, katechetischen Predigt im Rechte (vgl. das vielsagende: »ubi non sunt scholaes S. 32). allein die Predigt als solche ist nicht und darf nicht Katechese sein, muß vielmehr an diese anknupfen und auf ihr weiter bauen. - Die theologische Vorbildung der Geistlichen kommt in den Visitationsherichten wiederholt zur Sprache, aber ein sicheres Urteil darüber läßt sich dajaus nicht schöpfen, besonders wird das Studium der »Moraltheologie« (studere easibus S. 19. 634, 635, 670, 695, 729, 734, 776) hervorgehoben, Auf die Sittlichkeit des Volkes schemt die Visitationsordnung (s. 25) ein ganz schlimmes Licht zu werfen durch das Statut: »De usurariis inquirere nihil attinet, cum constat usuram in hae provincia oppidatim, vicatim ae pagatim ita invaluisse, ut pro peccato via habeatur. Ailein es ist hier zwischen Wacher und Zinsnehmen gar nicht unterschieden. Nur S. 89 ist u. W., von einem Wucherer die Rede. Oft wird der gute Wandel und der religiöse Eifer der Gläubigen betont (vgl. z. B. die Pfairei Borkendorf S. 119), Von interessanten Einzelheiten seien folgende notiert. S. 16 wird der Zölibat der Geistlichen auf ein svotum singulares zurückgeführt, S. 97 f. geschildert, wie lutherische Gristliche die Messe ritu durchgeführt wurde. S. 687 eine Trauungspredigt erwähnt. S. 381 als verwundersame die Tatsache berichtet, daß der Schultehrer »loco parochi mortuos comitetur et sepeliat«, S. 31 vorgeschrieben, dati bei Spendung der hl. Ötung außer der Litanei auch die sieben Bußpsalmen gebetet werden, S. 8t die historisch bedeutsame Mitteilung gemacht, daß sich unter den Reliquien zu Friedewalde aduo capita ex numero undecim virginuma befinden (das miliu. fehlt also!) und S. 74, 81, 83, 326, 710 (vgl. S. 735) erzählt, daß die Kollekte an Sonn- und Feiertagen während der Predigt (sub concione, tempore concionis) stattfand.

Die handschr. Vorlagen gelangen unverkürzt zum Abdruck; veraltete Orthographie und Interpunktion und offenbare Schreibfehler sind im lateinischen Texte ohne weitere Bemerkung verbessert wordens (S. 7). Dieser Grundsatz des Herausgebers verdient unsere volle Zustimmung und Anerkennung, Jedoch hätten wir eine größere Sorgfalt in der Anwendung desselben erwartet und glauben miserer Rezensentenpflicht nur durch nachstehende Bemerkungen zu genügen, Abgesehen von S. 2, Zitierweise des Tridentinums teils ungenau, teils unrichtig. S. 12 bis 18 fehlt zehnmal der Zusatz ade ref. a. Zu lesen ist S. 19 (statt s. 24 c. 7) s. 14 de poenit. c. 7. S. 20 s. 14 de poenit. cont. s. 24 c, 1) s. 14 de poemi. c. e. 5, 29 s. 14 de poemi. c. 8 (statt s. 14 c. 3), S. 21 s. 13 de euchar. c. 7 (st. s. 13 c. 7), S. 22 s. 23 de sacr. ord. c. 4 (st. s. 24 c. 4), S. 23 s. 24 c, 7 de ref. matr. (st. s. 24 c. 7), S. 24 s. 22 c. 1 de ref. Erst von S. 37 an findet sich die richtige Zitationsweise; jedoch ist zu 5. or an innuer sich die trenige Zhaudhswerse; Jedoch 181 Zil besen S. 43 s. 14 de poenit. c. 7 (st. s. 2 d. c. 6 de ref.), S. 45 s. 13 de euthor, c. 7 (st. s. 3 c. 7), S. 47 s. 24 c. 7 de ref. matr. (st. s. 24 c. 7) und S. 104 s. 25 c. 15 de ref. Von den S. 22, 28, 43, 44, 47 zu ergänzenden Zitaten sei ganz abjesehen. Die Schriftsteller S. 21 (1 Kor. 9, 28) und S. 23 (1 Kor. 7, 10 f.; Röm. 7, 24.) mußten genau angegeben werden, noch mehr die wohl den meisten Lesern ganzlich unbekannte Stelle 3 Esdra 4, Nom den meisten eesen ganzien innorannte Melle 3 f.S.fra 4, 20 ff. (S. 173; vgl. E. Kautzsch, Die Apogryphen und Pseudepgraphen des A. T. Tübingen 1890, 1, S. 9), Die Sentenz (S. 20):
simbuta recens servabit odorem testa dius stammt von Horaz (ep. 1, 2, 69 f.). Falsch ist die durchgängig beibehaltene Schreibweise antifemilium (st. antefendium), die sich leider auch in Kraus' Realenzyklopädie (1, 58) und in der 12. Aufl. der Schüch-schen Pastoraltheologie (S. 405) im Gegensatz zu der 11. Aufl. (S. 398) findet. Schen wir von der stets wiederkehrenden Lesart sauthore und sauthoritase ab, so muß namentlich die rein willkürliche Schreibweise von cacremonia und ceremonia, baptisare Committee of the last of the l

und baptisare, catechisare und catechisare - oft auf derselben Seite (z. B. S. 96: 292) und in derselben Zeile (z. B. S. 291; 295) - auffallend erscheinen. Die einheitliche Schreibweise wird auch sonst vermißt. Dafür nur einige Beispiele. S. 381 liest man (2mai) Schreibersdorff, ebenso S. 697 und daneben sofort 2mai Schreibendorf (was nach der Note allein richtig ist), S. 674 Stephenshan, S. 675 Stephenshan und Stephenshan, S. 683 Liebersdorff und Libersdorff (letzteres 4mal S. 685, 1mal S. 704, beide wieder S. 684). S. 687 7mal Gismansdorff und S. 686 in derselben Zeile neben ienem auch Gismandorff, S. 705 (und 730) Girsdorf, S. 706 und 707 Gürsdorf, S. 707 Dürnau und Donnerau, S. 667 Leipusch und S. 668 Leupusch, S. 669 2mal (wie auch S. 668) Hohegirsdorff und 2mal Hochgürsdorff, S. 727 Peterswald neben Peterswaldt; Notabene, alle diese Namen bedeuten je denselben Ort. Ein ganz besonderer Unstern scheint über dem Wort almare und seiner Pluralform gewaltet zu heben. Daß dafür nicht altare zu lesen ist, ergibt sich deutlich aus dem Zusammenhang (z. B. S. 360, 364, 381, 383; sin sacristia super aram stabat almares, S. 674: sneque mensa neque almares, S. 498: antiquissimum altare in modum almaris.). Das Woit bedeutei offenbar soviel als Schrank (armarium), in dem die hl. Gewänder und Geräte (Gefäße) aufbewahrt wurden. Neben dem weitaus häufigsten sin (ex) sacristiae almaris findet sich sehr oft (S. 213. 298, 311, 314, 382, 399, 673, 675, 681, 712, 718) sin almario sacristiaes oder sin almario in sacristias und S. 62 2mal sin armarie« (die ursprüngliche Visitationsordnung!), ebenso S. 178 in armarios, S. 416 sin armariolos (neben salmariolos S. 652), ja S. 83, Z. 15 v. u. (und wohl auch S. 381, Z. 4 v. u.) ist almaria e als Singular gebraucht. Daß die Autoren der Aktene kein eigeronianisches Latein geschrieben haben, beweist zur Genüge das oine Referat: scum breviario non multum ad avendum habets (S. 667). Damit ist aber der Herausgeber seiner Pflicht noch nicht enthoben. S. 31, Z. 14 v. o. ließ num (st. cum) u. Z. 4 v. u. delegentur, S. 71, Z. 18 v. o. reperta. 1st S. 146 statt Prukmut, S. 682 und S. 702 st. Pruthenus nient Ruthenus (vgl. S. 155 und der Sache gemäß S. 166) zu lesen? S. 56, S. 72, S. 669 und 674 der Saehe gemaß S. 160) zu Icsen? S. 50, S. 72, N. 600 und Ur4.

Illes infantium, S. 74 (und Giters) arter. S. 50 copylichtem (Z. 16
v. u.), S. 57 cerrezinus (Z. 6 v. o.), S. 91 canonum (Z. 6 v. v.), S. 94 japum (Z. 5 v. u.), S. 474 (Z. 3 v. u.) suscipienda, S. 488
gazzis (Z. 13 v. o.), S. 654 bagisticisium, S. 601 Turrecremata,
S. 727 Sacristia, S. 728 aedificata, S. 730 alquot, S. 738 finite examine (Z. 10 v. o.), S. 744 Calvinistas, S. 770, Z. 13 v. o. casular albi coloris. S. 250 findet sich Jesuvittarum.

Der vorl. Band deckt zahlreiche Übelsände und Mißbräuche, teitweise große Übel auf, an denen die Diözese Breslau krankte, so daß er mehr von den Schatten- als den Lichtsteiten der damaligen kirchlichen Zustände Kunde gibt. Allein in der Öffenheit, mit der die Schäden und Auswüchse des religiös-stitlichen Lebens dargelegt und in der Energie, mit der die entsprechenden Heilmittel angegeben werden (vgl. besonders die ernsten Forderungen des Visitators Gebauer S. 50), spricht sich die lebendige Zuversicht aus, daß bei redlichem Streben der Sieg des Guten über das Böse sichteist. Tatsächlich sind auch die segensreichen Folgen der Diözesanvisitationen nicht aussechlieben.

Tübingen. Anton Koch.

Rehrmann Dr. Anton: Die Christologie des hl. Cyrilius von Alexandrien, systematisch dargestellt. Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1902. gr.-8<sup>6</sup> (403 S.) M. 5.—.

Leo XIII., der Unionapapat, gab im J. 1883 dem hochberühmten Aksandriner Cyrillus den Brentttel eines decker seckerias. Gleichwie aber sehon im christichen Altertum der heitige Partiarch die verschiedenartigiste Bruteliung fand, — die einen nannten ihn; wür apsteiticus. (Coelestin I.), vapporij; säw szeitpows (Annatausus Smatiticus), yidet enthelten geferentstimus defensors. (Prosper), supraböpunog säpot un hryng säw boßüw o fensors. (Prosper), supraböpunog säpot un hryng säw boßüw o gradezu des Apollmarismus, Monophystismus und Nestoranismus, — so wurde auch neuestan der Hauphebekimfer der großen frileibre des 5. Jhdts, zu einem Monophystism gestempelt. Lettaters Urtest fällte harnack, außerdem erklarts der bekannte Altmeister der protestantischen Theologie; sleh kann mir von einer genauen dommengeschiedlischen Monoprablie über Cyvili in Anselbung der Christologie nicht viel versprechen; denn Cyrill hat über das Angeführte hinaus kein theologisches Interesse gehabt: seine Formulierungen können aber leicht dazu verleiten, ihm eine sehr komplizierte ,Christologie' nachzurechnen. . (Lehrbuch der Dogmengeschiehte, 1894, II., 332.) - Der Verf., der wohl wie kaum ein zweiter mit den Schriften des Alexandriners vertraut ist, will in vorl. Monographie saus allen bisher als echt erkannten Schriften Cyrilis die ehristologischen Gedanken sammeln, sie systematisch objektiv zur Darstellung bringen und dadurch den Nachweis helern, daß Cyrilla Denken frei vom Apollinarismus resp. Monophysitismus sowie vom Nestorianismus gewesen ist (S. 5). Der erste Teil entwickelt Cyrills Ansichten über die christologischen Irrichren vor dem Auftreien des Häresiarchen Nestorius. Wir gewinnen einen Einblick in sein Urteil über den Apollinarismus, Arianismus und die Vorläuser des Nestorianismus. führlichere Teil beschäftigt sich mit Cyrills Christologie nach ihrer positiven Seite, Der göttliche Logos vor der Inkarnation, der menschgewordene Logos, das Subjekt und Objekt in der Vereinigung, das Wie der Vereinigung, die Folgerungen aus der ένωσις καδ' δπόστασινε werden einer gründlichen Erörterung unterworfen. - Die fleiß ge und überaus mübevolle Arbeit, die wohl zum erstenmale ein einheitliches und genaues Bild der Cyrillischen Christologie gibt, ist ohne Zweifel eine anerkennenswerte Bereicherung der dogmengeschichtlichen Literatur.

Mautern. Dr. Josef Höller.

Siden berger Dr. Otto, igl. a.o. Lygealprof. in Paffau: Aritifche Gedanten über die innerfirchliche Lage. Nugsburg, Lampart & Co., 1902. gr.-8° (109 S.) M. 1.50.

Von dem Gedanken ausgehend, daß die praktische Vernunft als Element der führenden Tugend der Klugheit im christlichen Leben von der größten Bedeutung ist, behandelt S. nach einigen Vorbemerkungen über den Mangei an Erfolgen des kirchlichen Wirkens den merkungen uber den Mangel an Ertolgen des kirchildeen Wirkels uen Inhalt und die Grundsätze der praktischen Vernunft überhaupt und geht dann in eine Prüfung des kirchlichen Wirkens unter dem Gesichtspunkte der praktischen Vernunft im Einzelnen ein und zwar bespricht er Mangel in der Erziehung der Jugend, in der Pastoration und in der Heranbildung des Klerus. S. hat zunächst Bayern im Auge, dessen kath. Klerus und gebildetem Laienstande er seine skritischen Gedankens in erster Linie vorlegt. Manches von dem, was hier als Mangel ausgestellt wird, wird auch anderwarts beobachtet, aber sicher nicht durchaus und in dem Grade, wie von S., als Mangel erkannt und empfunden werden. So wenig die sehr oft und arnst betonte gute Absicht S.s in Zweifel zu ziehen sein wird, läßt sich doch nicht verkennen, daß seine »kritischen Gedanken« öfters selbst durch unbegründete Verallgemeinerungen, durch Konstatieren von Mängeln, die als Solche nicht genügend nachgewiesen sind, durch Rügen von Fehlern, für deren Abstellung die Mittel nicht angegeben werden und dergl, gar sehr zur Kritik herausfordern. Indes ist auch manches gute Korn da. Die theoretischen Ausführungen über die praktische Vernunft werden nicht zu viele Leser finden; wer schon »kritische Gedanken über das innerkirchliche Leben« lesen will, geht sicher sofort in medias res.

Wigt Accemias Bonometti, Bidod pom Gremona;
288 neus Galyhnubert. Mitorifierte bertileng pon
Brof. Badentin Polser. Wänder, G. Schub & Co., 1993. 8' (86 S.)
60 Bl. — Eine Schrift zur Jahrhundertwende voll sehnber
chanken und Anregungen zur zeitgemäßen Verwirklichung der
Jahrungebungen ber Schrift zur Jahrhundertwenstezung läßt nur da
und dort durch das übermäßige Streben nach Kürze des Ausdrucks zu Wännehen übrig.

Patte bour. (Brag. F. Birig.) W. 1-2.

F. The right. Volkey-y-chologie u. vercauselegat. Wissenschaft. — Reichm ann Froi. Zöckler u. th. Zweckenitt, d. Mitter. — Se hn. dt.), Worder d. Eftoig. Freinigt. — Alleide shelling d. Mitter. — Se hn. dt.), Worder d. Eftoig. Freinigt. — Alleide Hockstoni. — (2.) Hirtz, Ob. 4. Lage d. francis. Katholiken. — Williems, b. Ledach d. Frein. — Krones, Minges int. d., Werther, d. h. Hubert, b. Ledach d. Frein. — Krones, Minges int. d. Werther, d. h. Hubert, b. Ledach d. Freinige int. d. Freinig

Fischer E. L., D. mod. Ersatzvers, f. d. aufgegeb. Christentum. Regenbly... Moz. (289 S.) M. 3.—. Morzinger J., Petrus stirbt nicht! Wien, Kirsch. (172 S.) M. 1.—. Ferkmann R., Christus natus est nobis f. Edd. (68 S.) M. 1.—. Ferkmann R., Christus natus est nobis f. Edd. (68 S.) M. 1.—. Forgier il., Historiae ecclesiast, propadeutica. Kom, Pusict. (131 S.)

Rousset W., b. Reigion d. Judatuums in neutestam. Zeitalter, Bert, Reuthe & Keishard, 6012-50, M. 190— Gault W., b. Absasgavernitin, d. pseudojustin, Cohortatio ad Graccos, Errl., Schwederske, (110-5) M., 65, decededing, Ebd. (427-5) M. 8.— 14 as Bl., Gesch d. Christeniums in Japan, Hert., Asher, (607-5) M. 8.— 14 as Bl., Gesch d. Christeniums in Japan, Hert., Asher, (607-5) M. 8.— 19 M. F., D. M. 3.-

Phiborn F., G. Uhlhorn, Abt zu Loccum. Stuttg., Gundert. (322 S.) Bettex F., D. Bibet Gottes Wort, Stutig., Steinkopf, (236 S.) M. 3 .-.

#### Philosophie, Pädagogik,

Forel Prof. Dr. August: Die psychischen Fähigkeiten der Amelsen und einiger anderer Insekten. Mit einem Anhang über die Eigentumlichkeiten des Geruchsinnes bei jenen Tieren. Zwei Vorträge, München, E. Reinhardt, 1901. gr.-8º (57 S. m. e. Taf.) M. 1.50.

Der seit einer Reihe von Jahren zwischen Forel, Wasmann, v. Buttel-Reepen, Bethe, Uexküll, Emery u. a. geführte Streit um das psychische Leben der Ameisen und der Tiere überhaupt ist wohl einer der interessantesten wissenschaftlichen Kämpfe der Gegenwart, nicht nur wegen des Gegenstandes an sich, mag man nun ein physiologisches oder ein metaphysisches Interesse daran haben, sondern wegen des immensen Aufwandes an Gelehrsamkeit, genialer Forscherarbeit und Scharfsinn und der im allgemeinen wohltuend ruhlgen und vornehmen Objektivität, mit der alle Telle ihre Anschauung versechten. Eines der letzten und zweifellos merkwürdigsten Symptome des Kampfes ist die vorl. Schrift F.s, die sich in Übereinstimmung mit Wasmann und v. Buttel-Reepen gegen »Bethe und Konsorten« wendet und dabei natürlich F.s metaphysischen Standpunkt formuliert, Gerade durch den letzteren aber macht sich F. selbst die Beweiskraft seiner schönen Versuche zunichte. Sein System ist der darwinistische Materialismus (vergl. S. 9 f.; Ziehen, Leltf. d. physiol, Psych. 5. Aufl., S. 251, wirft the darum seler richtig mit Hacckel zusammen), Sachlich stimmt also F.s Ansicht innerhalb des Gebietes, das bier in Betracht kommt, mit derselben überein, die er widerlegen will. Wie F. die eigenartigen Vorzüge Machs besitzt, so auch dessen Hauptfehler,

nämlich eine unzulängliche philosophische Schulung. Wer manche seiner Ausführungen liest, ohne seine Ansicht über die Bedeutung des Wortes »psychisch« zu kennen. wird ihn für einen schneidigen Anti-Materialisten halten. Tatsächlich trägt er nur ein idealistisches Mäntelchen und hat dabei vergessen, daß der Mißbrauch philosophischer Terminologie über kurz oder lang einen Rückschlag auf den Inhalt und Wert des philosophischen Denkens ausüben muß. Das ist ihm am eigenen Geiste widerfahren: wenn seine Versuche - wovon er fest überzeugt ist und was auch wir glauben - beweisen, daß Bethe mit seinen Schlüssen fehlgegangen ist, dann gibt es auch für die niederen Tiere eln vom Wirken der Materie grundverschiedenes psychisches Leben und wir genießen das seltsame Schauspiel, daß ein berühmter Physiolog im Übereifer des Kampfes seine eigene Metaphysik stürzt. Köln.

Aloys Müller.

Spaulding Edward Gleason: Belträge zur Kritik des psychophysischen Parallelismus vom Standpunkte der Energetik. (Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, herausgegeben von Benno Erdmann, XIV.) Halle, M. Niemeyer, gr. 8º (VII, 109 S.) M. 3 .-- .

Vorl. Seminararbeit behandelt das interessante Thema vom Verhältnisse der psychischen Vorgange zum Energiegesetze. Der Verf, kritisiert zuerst den psychophysischen Parallelismus, besonders in der von Fechner aufgestellten Form; er kommt zum Ergebnis, daß Fechners Funktionsprinzip sich nicht halten lasse, Sodann behauptet er, ausgehend von der Ansicht, daß auf organischem Gebiete nur physikalisch-chemische Krafte fülig seien, die Geltung des Energiegesetzes auch auf physiologischem Gebiete, was sich allerdings nicht streng beweisen lasse. Tatsüchlich zeigen aber die ehemischen Krafte im Organismus verschiedenes Verhalten und andere Richtungen als außer demselben. Somit trifft weder des Vers. Voraussetzung, noch seine von dieser abgeleitete Folgerung zu. Die psychische Knusalität kann über und neben der physischen Energie bestehen, da sie bei gleichbleibender Potentialität aktuelle physische Täligkeit sauslösen kann. Das gefürchtete » heri ex nihilo . kommt weder auf physischem, noch auf psychischem Gebiete zustande, Hätte der Verf. den Fehler der unberechtigten Übertragung des Energiegesetzes, vor der schon Hertz gewarnt hat, vermieden, so ware er nicht blind gewesen gegen den initiativen Charakter des Psychischen, gegen die Tatsache des freien Willens und er hätte sich vielleicht den Psychologen ohne Psyche nicht angeschlossen. Es wäre ihm auch der Widerspruch nicht begegnet, daß einerseits das »Psychische wesentlich verschieden den physischen Energieformen« ist, daß beide .kontradiktorisch entgegengesetzte Arten e sind (S. 92), deß aber andererseits die »vollständige Bestimmtheit des ganzen Psychischeit durch dus Physisches gefordert wird (S. 107). Wo ist fernet in letzterem Falle überhaupt noch ein »Parallelismus»? Daß sein Parallelismus im Sinne Fechners oder Wundts durch die Tatsachen ausgeschlossen iste (S. 33), hat der Verf. durch seine hierin treffende Kritik gezeigt; aber noch weniger ist die von ihm befürwortete Form des monistischen »Parallelismus« haltbar, Zum Schlusse sei noch die richtige Bemerkung erwähnt, daß weder Galilei, noch ein anderer den experimentellen Nachweis erbracht hat von der Nichtohjektivität von Farbe, Geruch, Geschmack u. s. w., da diese Qualitäten auf derselben Basis stunden, als die »primaren« Beschaffenheiten (S. 63, 65),

Graz. A. Michelitsch.

Reinstadler Dr. Sch., in seminario Metensi philosophiae prof.: Elementa philosophiae scholasticae. 2 vol. Frei Herder, 1901. gr.-8" (XXIII, 425 u. XV, 382 S.) M. 5.40.

Dieses Werk ist vor allem bestimmt für iene, soui scholis ca mente intersunt, ut ad sacrae theologiae studium animum excolant atque informent« (Vorwort). Das letzle und entscheidende Wort über derartige Kompendien hat selbstverständlich immer der praktische Gebrauch und eine längere Benützung beim Lernen und Lehren. Übrigens ist das Buch, dessen 1. Teil die Logik, Ontologie und Kosmologie umfallt, während der II. Teil die Anthropologie, die Theologia naturalis und die Filuk behandelt, wohl geeignet, über die Grundbegriffe und Hauptfragen der scholastischen Philosophie leicht und gründlich zu orientieren. -1.

I. Horvath J: Erziehender Unterricht. Eine Darstellung seiner 1 psychologisch-padagogischen Grundverhältnisse, Leipzig, Dürr, gr.-8° (IV. 188 S.) M. 2.50.

11. Leis ner Dito: Babagogifche Umichau am Ausgang bes 19. Jahrhunderte. Leipzig, Rlintfarbt, gr. 8 (62 G.) 80 Ff. av, 3angraunderte. Legygg, Rünftpatol, ge. 26' (22 S) do 18; U. Elleg e frift: Die Albungsbleafe der Gegenwart in ihrer Tebentung für Eeziedung und Universicht. Ein Beitigg un Sürdenung jagischbogogischer Kejembeskebungen. Being, E. Benderlich, gr. 26' (14', 60' S) 28'. — 30. Beitig der Scherer von der der der der Erbereverein und

Die tarbolifchen Boltefcullehrer. Schlaglichter auf bie -Ratholifen- und Religionefeinbichaft- moberner Bolfeichullehrer.

Nachen, J. Schweiser, gr.-8° (II, 156 S.) M. 1.60.

1. Horvath setzi sich in dem Geleitwort ein hohes Ziel, von dem aus er auch seine Arbeit beurteilt wissen will; Die Einführung in die dem oberflächlichen Blick verborgenen Außerungen des menschlichen Seelenseins, die Erschließung immer neuer Ge-siehtspunkte wird, als Quell reiner Freude am Studium jeder neuen Mensehenseele, nicht allein alle Erziehungstätigkeit und alle Lehrtätigkeit vor lähmender Monotonie bewahren, sondern ihn, der das Wesen des sich entwickelnden Menschen in den feinsten Verzweigungen kennt, dem Kardinalsatz aller Pädagogik, jeden Zögling individuell zu behandeln, möglichst gerecht werden lassen (S. IV). Das rege Bedürfnis, die Alltagspraxis durch Lekture und Nachdenken anzufrischen, spricht sich nun allerdings in dem Buche aus, aber jenes Eindringen in die verborgenen Außerungen des Seelenseins« und »das Studium jeder neuen Menschenseele« macht sich der Verf. - wohl ein Autodidakt zu leicht. Er hält sich gern an Aussprüche von Dichtern, denen er padagogische Betrachtungen abgewinnt; aber nicht einmal mit der Herkunft der Aussprüche nimmt er es genau: das Motto auf S. 1: Das eigentliche Studium der Menschheit ist und bleibt der Mensch eist eine Sentenz von A. Pope, nicht von Goethe ; cbensowenig gehört diesem das S. 70 angeführte: »Wie er sich räuspert u. s. w.« und das S. 100 verwendete: »Etwas fürchten und hoffen und sorgen an : beides Schillersche Aussprüche. Es ist recht gut »Frisches und Firnes vom Lernen und Leitren« beizubringen (S. 70), aber dazu muß man sich auf das Schöpfen aus den Quellen verstehen, die bei den Firnen oft reeht weit zurückliegen. Die psychologischen Bestimmungen des Vert. sind aus ganz verschiedenen Gedankenkreisen aufgegriffen. So spricht er ganz angemessen bei der Behandlung der ästhetischen Aner ganz angemessen bei der behandtung der astnetischen An-schauung (S. 37) von spesstlienden Ursachen in den Erscheinungen als eine Art Sein hinter denselben«, welches den Gegen-stand dieser Anschauung bilde; dem Denken aber räumt er kein solches Sein als Objekt ein, sondern erklätt mit komischer Richtermiene, daß sin der ältesten und allgemeinsten Definition : der Begriff ist die Zusammenfassung der wesentliehen Merkmale eines Dinges, jedes Wort falschiste und daß vielmehr die Begriffsbildung durch die Fähigkeit, die Unterschiede in den Dingen aufzusasen, genügend erklärt sei (S. 173). Wie falsch müßte dann erst die Lehre von dem Sein hinter den Erscheinungen sein, welches eben nur das Wesentliche des Dinges besagt! Aber es ist zu viel verlangt, daß der Autor auf S. 173 sich noch an Zitate auf S. 37 erinnere. So macht sieh bei allem löblichen Streben die mangelnde Schulung allenthalben geltend.

II, III. Zwei Schriften aus protestantischen Lehrerkreisen, aus denkender Praxis erwachsen, die Schulfragen der Gegenwart betreffend, Leisner führt (S. 62) den Ausspruch des Sozialreformers Friedrich Naumann (Pastor a. D.) an : Das alte Jahrhundert gab den Schulzwang, vom neuen erwarten wir einen tieferen Bund zwischen Arbeit und Bildung.« Verf. tritt für das Zusammenwirken der Schule mit der Kirehe ein und emptiehlt den Pastoren, padagogische Ausbildung zu suehen; er lobt die Herbartsche Pädagogik, daß sie eine wirksame Erganzung der Erziehung nicht allein durch die Familie, sondern auch durch die Kirche, den Staat, die Gemeinde, selbst die versehiedenartigen genossenschaftlichen Verbände, wie Innungen, Vereine, fordert« (S. 25). Ansätze dazu sind bei Herbart wohl vorhanden und von Dörpfeld u. a. weitergeführt worden, aber ohne den Zutritt organischer und organisierender Elemente kann der Herbartsche Atomismus das Ge-

forderte nicht leisten.

Lüttge erklärt sieh gegen die materialistische Pädagogik, gegen den Moralunterricht als Ersatz des religiösen und fordert, daß man die Religiosität nicht als eine bloße Vorstuse zur Sitlichkeit, sondern als den Grundton der gesamten Bildung be-betraehte« (S. 19) und das christliehe Bildungsideal zum Zielpunkte mache (S. 69). Aber er nennt Dittes, den ingrimmigen Gegner dieser Ansichten, eine »pädagogische Autorität«; auch wenn er sich auf Wundt und Carneri (I) beruft, tritt er in den

Bannkreis von Anschauungen über, die mit jenen nicht zusammen gehen. Diesen Fehler der Inkonsequenz teilt er freilich auch mit gelehrten Zeitgenossen: sie verschließen sieh wahren und fruchtenden Anschauungen nieht, aber haben nicht die Energie sie festzuhalten, sondern amalgamieren sie mit den zu- und abfluten-

den Zeitmeinungen.

IV. Die mit Umsicht und Geschick geschriebene Broschüre Stephinskys ist durch den kecken Vorstoß veranlaßt, welchen der liberale . Lehrerverein . gegen die kalholische Lehrerschaft unternahm, als er 1900 seine Generalversammlung nach Köln, »der Hochburg des rheinischen Zentrums«, verlegte. Es wird eine Blütenlese der dabei gehaltenen Reden gegeben, die an Phrasenhaftigkeit und Gehässigkeit Früheres der Art überbieten, und Verf. tut die Unmöglichkeit dar, daß Lehrer an katholischen Schulen sich zu Schleppträgern jener Genossen hergäben. Die Organisation der rheinischen katholischen Lehrerschaft und ihr freundliches Verhältnis zu ihren protestantischen Kollegen gläubiger Richtung kommen dabei in belehrender Weise zur Sprache, Für die österreichische Lehrerschaft ist jene Organisation ein Vorbild, und sie bedarf der Abmahnung von der schmählichen Gefolgschaft, welche noch immer so viele Jugendbildner den destruktiven Elementen leisten, noch dringender als die rheinisehen Kollegen; wir können darum der Schrift die weiteste Verbreitung in unseren Lehrerkreisen wünschen.

O. Willmann. Prag.

Opmasium, (Paderborn, Schöningh.) XX, 17—24.

(72) Latimann, D. neuesie Angrill and d. Lehre v. selbständ. in hand of the control of the cont

Man Lew V. L. W. Headt. — And Gorgan. Eremela indemnities. Mod. Pladagoge. 60 Jb. Redeschen v. Assachau. 62 J. Ew Hal, Z. Behandig. 4. Wellmachtelledes. Modelschen Geriche, Geriche, J. W. Schmachtelledes. Modelschen Geriche, J. W. S. Schmachtelledes. Modelschen Geriche, J. W. S. Schmachtelledes. 60 J. Headt Schmachtelledes. 60 J. Hea

z. netwoogstrage. — (1), Aben wasien vessenspra. 5. i. in width? Weiter with the second process of the second

Nunsigenußschwindel.
Prazis d. ats., Weksschule, (Breslau, Goorlich.) NI. 17-24. Scalan, d. GePrazis d. ats., Weksschule, (Breslau, Goorlich.) NI. 17-24. Scalan, d. GeLine Goorlich, Goorlich,

- D. Ausbrach A. M. Pelés auf Merinique. — (20.1 le.) a. Wei significantly Telegrical Scholler A. Scholler A. Kassa au errisein. — D. Lessen Villanskrithen in d. Volksachule. — (21.) Nilache, Neutre Retrebpen in Uniter Description of the Company of the Compa

Hirt E. Bezinhen d. Sreleniebens z. Nervenleiden. München, Reinhardt. 63; M. 1,30.
Pehlim an H., Buckens Theologisk in hiren philosoph. Grundlagen dargest. Berli, Reuther & Recenard, (80 S.) M. 1,30.
Germano a. S. Stanittas, Praesettioner philosoph. Scholast. trombus facili Germano a. S. Stanittas, Praesettioner philosopherical (80 S.) M. 4.
Hartm son Alms v., Zurück z. Idealismus. Bril., Senwetschke. (213 S.) M. 3,80.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Schubert Dr. Anton: Urkunden-Regesten aus den ehe meligen Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens. Mit Unterstützung der »Geseilschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen« gedruckt. Innsbruck, Wagner, 1901, gr.-4° (XXX, 300 S.) M. 16.60.

Die teilweise Aufhebung der Klöster in den österreichischen Erblanden und die damit verbundene Regelung der weltlichen Seelsorge gegen Ende des 18, Jhdts. ist eine der einschneidendsten Maßnahmen der habsburgischen Dynastie. Eine Verfügung der Kaiserin M. Theresia, im Einverständnis mit der Kurie erlassen, hob 1773 im ganzen einhundertvierzig Jesuitenhäuser auf, darunter 23 in Böhmen. Durch Josef II, wurden dann in Böhmen allein 72 Ordenshäuser eingezogen. Die Archive der aufgehobenen böhmischen Klöster wurden durch 2 weltliche Archive übernommen und gesichtet. Nachdem die Wiener Hofbibliothek sich zunächst mit geringen Erwerbungen begnügt hatte, wurde der ganze Restbestand, fast 20.00 Archivelien, nach dem Stoffe verteilt, an die Prager Universitäts-Bibliothek, das Landesgubernium, die Staatsbuchhaltung, Staatsgüteradministration und das Fiskalamt, sämtlich zu Prag, abgegeben. Aber die Bibliothek sollte sich nicht lange ihrer fast 2000 Diplome, deren Alter bis ins 13, Jhdt, hinaufreichte, erfreuen, da Metternich auf Antrag des Archivdirektors v. Hormayr die wichtigsten Urkunden der Provinzialarchive in Wien vereinigen ließ; Böhmens aufgehobene Klöster lieferten gegen 900 Diplome, Sch, nun gibt größtenteils nach den heutigen Beständen der Prager Bibliothek die Regesten von 1864 ungedruckten Urkunden, aber auch die Nummer und den Druck der schon veröffentlichen (Huber, Altmann, Erben, Emler, u, s, w.) nach Orden und innerhalb dieser nach Klöstern geordnet, so daß schon dadurch die Übersicht bedeutend gefördert wird, Man braucht nur ein beliebiges Kloster aufzuschlagen, um den ganzen Urkundenbestand desselben bequem benützen zu können. Derselbe ist nun wieder an Masse sehr verschieden. Die Augustiner in Wittingau liefern 14 Druckseiten, die Augustiner-Chorherren am Zderass in Prag 35, die Zisterzienser in Königssaal 17, die Klarissinnen in Eger 25 u. s. w. Andere, später gegründete Klöster haben nur geringen Bestand, das Pilsner und Nimburger Dominikanerarchiv ist ganz verschwunden, letzteres auf der Reise zur Prager Bibliothek, das Sedletzer verblieb den Zisterziensern, das Mühlhausener dem Mutterkloster Strahof.

Inhaltlich bieten die Regesten meistens Erweibungen, tretung und Veränderung des Vermögens, Bestätigung der Wahl von Abten durch die weitliebe Gewalt oder Ordensvorsteher, Konfraternitätsbriefe, Abschätzungen, Vergleiche, McBetipendien u. s. w. Verschiedene Urkunden sind teilweise oder ganz abgedruckt, so Nr. 138 das Holdekret Leopolds betreffs der Streitigkeiten Wittingaus mit dem Patron, Fürst Sehwarzenberg (bes. Punkt 12): so Nr. 646, wo dem Benediktiner-Prior Isidorus de Cruce zu St. Nikolaus (Prag-Altstadt) von der Index-Kongregation auf Ansuchen gestattet wird, häretische Bücher zu lesen, ausgenommen Carolus Molinaeus und Nic, Macchiavellus sowie Bücher de astrologia judiciaria: so Nr. 272 in ausführlichem Regest das annehmbare Vermächtnis des Frater Joannes Paulus zu Gunsten seines Klosters St. Wenzel (Prag-Neustadt). Von dem Corpsgeist der Zisterzienser zeugt Nr. 1035, wo die Bruderklöster in Böhmen, Mahren und der Lausitz angehalten werden, das Kloster Saar widerherzustellen, oder Nr. 1134, wo der Generalabt dem Kloster Frauenthal seinen Anteil (6 Gulden) an den Ordenskosten zum Konstanzer Konzil (6000 Gulden) wegen Armut erläßt. Interessant lst Nr. 1538, der vollständige Vertrag zwischen den Minonten zu St. Johann dem Täufer und dem Magistrate von Königgrätz, kulturhistorischen Wert besitzt Nr. 1630, wo Karl IV, den weltlich gesinnten, bequemen Nonnen von Chotieschau klar macht, wie man im Kloster leben soll. In Nr. 1036 betraut der Generalaht den Abt der Zisterzienser von Königssaal mit der Visitation der sehlesischen Kiöster, welche, besonders Heinrichau, vom Breslauer Bischofe schlecht behandelt wurden; da zieme es sich nicht mehr zu schweigen und tamquam canes non valentes latrare, bieten die Regesten dem Forscher eingehende Nachriehten, dem ferner stehenden Leser und Liebhaber interessante Aufschlüsse über östliche Klosterzustände, allen aber die Gewißheit, daß das Klosterwesen im Mittelalter geradezu kosmopolitischen Charakter trägt, Es ist selbstverständlich, daß man in 1864 Regesten manchen eingerissenen Unfug findet, aber auch das Bild straffer Ordnung und geregelter Verwaltung. Die Anordnung und der Umfang der Regesten ist dem inhalte durchweg entsprechend. Im Index hatten wir lieber Regestennunmer statt Seitenzahl gesehen; zu den tschechischen oder lateinischen Ortsnamen in den Regesten ware am besten womöglich auch die deutsche Bezeichnung überall hinzugetreten, was allerdings im Index sorgfaltig goschah. Einige nicht bezeichnete Druckfehler habe ich noch notiert in Nr. 49. 646, 780, 1036 und Register M.T. - Das Werk zeugt von großem und gediegenem Fleiße; der Gesellschaft, welche das kostspielige Unternehmen in die Hand nahm, sei im Namen auch weiterer Kreise gedankt.

Hagenau. Dr. Vildhaut.

Akten und Urkunden der Universität Frankfurt a. O. Herausgegeben von Georg Kaufmann und Gustav Bauch, unter Muwirkung von Paul Reh. 3. und 4. Heft. [3. Heft: Die Fakultätsstatuten und Ergänzungen zu den allgemeinen Statuten der Universität Franklurt a. O. herausgegeben von Paul Reh. - 4. Heft: Das älteste Dekanatsbuch der philosophischen Fakultat an der Universität zu Frankfurt a. O. 2. Theil: Die artistisch - philosophischen Promotionen von 1540-1596, Mit einem Anhang. Erganzungen zu E. Friedlaenders Matrikel-Ausgabe, Hrsgg, von Gustav Bauch.) Breslau, M. & H. Mareus, 1901. gr.-80 (V, 100 u. 132 S.) M. 3 .- und 4 .-.

Die 1511 von Papst Julius II. errichtete und von Kurfürst Joachim I. eröffnete Universität (Vindrina) zu Frankfurt a. O. wurde 1516 nach Kottbus verlegt, kam 1539 wieder nach Frankfurt zurück und übersiedelte 1811 nach Breslau, wohin auch ein Teil der Universitäts-Akten kam. Die Matrikel der chemaligen Frankfurter Universität wurden 1887-1891 in den Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven (Bd. 32, 36, 49, 52, 57) publiziert, Bauch gab dann 1896 in der 3. Abteilung des 74. Jahresberichtes der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur » Die artistisch-philosophischen Promotionen von 1506-1540« heraus, Reh im 75. Jahresberichte derselben Gesellschaft Die aligemeinen Statuten der Universität Frankfurt a. O. (1510-1610) c. Im Jahre 1901 ließ Reh das an I. Stelle genannte Heft als selbständige Publikation folgen; er behandelt dann zunächst die Statuten der philosophischen Fakultät mit Rücksicht auf ihre Überlieferung, auf ihre Abfassung (1640-1648), auf Spuren älterer Statuten und auf den Zusammenhang mit Leipzig; an 2. Stelle handelt Reh über die Statuten der medizinischen Fakultat, an 3. über die der juristischen Fakultät und gibt sodann den Text der Statuten. Im Anhang findet sich der Vertrag der Juristen mit den Theologen über Geschenke bei der Promotion vom Jahre 1633, Eidesformeln, Aufzeichnungen über Promotionskosten und die Legrs facultatis theologicar in academia Francofordiana (1599), endlich Erganzungen zu den allgemeinen Statuten. - Zu dem im 4. Hefte enthaltenen Dekanatsbuch gibt Bauch eine gut geschriebene Einleitung und bringt sodann den Text desselben.

Wien. Starzer. Das Handlungsbuch Vicko's v. Geldersen. Bearbeitet von 1 l. Rocznik Krakowski. V. (Krakauer Jahrbuch. Herausgegeben Dr. Hans Nirrnheim, Hrsgg, vom Verein f. hamburg. Geschichte. Hamburg, L. Voss. gr. 8° (LXXIX, 200 S. m. 2 Taf.) 6 M.

Das Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg. Hrsgg, von Dr. Carl Mollwo, Sekretår der Handelskammer in Lübeck. Leipzig, Dyk, 1901. gr-8° (VII, LXXIX, 103 S.) 4 M.

In den letzten Jahren sind mehrere mittelalterliche Handlungsbücher publiziert worden, deren Inhalt wertvolle Aufschlüsse zur Kultur- und Handelsgeschichte des Mittelalters liefert. Die beiden hier genannten sind von Kausleuten der beiden bedeutendsten Hansastädte geführt; neben denselben könnte noch auf die Publikation Koppmanns, Johann Tölners Handlungsbuch von 1345 his 1350 (Geschichtsquellen der Stadt Rostock, Rostock 1885). verwiesen werden. Das Handlungsbuch von Vicko v. Geldersen (das alteste hamburgische) reicht bis 1367 zurück; das 1895 vom Staatsarchivar Prof. Hasse im Lübecker Staatsarchiv aufgefundene Handlungsbuch von Hermann und Johann Wittenborg ist das alteste bisher aus Deutschland bekannt gewordene; denn Hermann Wittenborg, der es begonnen hat, hat es schon in den Zwanzigerund Dreißiger-Jahren des 14. Jhdts. benützt.

Das Handlungsbuch Vickos v. Geldersen, ein Papier-kodex von 84 Bl., befindet sich im hamburgischen Staatsarchiv. Es zerfällt in ein Handlungsbuch, ein Rentenbuch, ein Schuldbuch und letztwillige Verfügungen des Johannes Geldersen, von denen das Handlungsbuch und das Rentenbuch das größte kultur-geschichtliche Interesse haben, Vicko war Wandschneider, in moderner Sprache Tuchhandler, vertrat also das im Mittelalter in den norddeutschen Städten angesehenste Gewerbe, welches sich scharf von den Handwerkern absonderte, in seinem Betriebe Groß- und Kleinhandel, Import und Export vereinigte und in Hamburg nicht wie die übrigen Gewerbe ein Amt, sondern seit 1287 eine societas bildete, aus der sich zweifellos die angesehenen Gesellschaften der Flanderfahrer und der Englandsfahrer rekrutierten, welche his zum Ende des 14. Jhdts, den meenen kommanns bildeten. Wahrscheinlich gehörte er der Gesellschaft der Flanderfahrer an, wie dies sich für seinen Onkel nachweisen läßt. Das Handlungsbuch gibt keinen Überblick über den vollen Umfang seines Handels, der ganz überwiegend Eigenhandel war, wenn sich auch vereinzelt, namentlich im Handel über See, Kommissionshandel nachweisen läßt. Der Inhalt bezieht sich nur auf solche Geschäfte, aus denen Ansprüche erwuchsen; über die Bargeschäfte wird nichts mitgeteilt. Der frühere Brauch, Kaufgeschäfte mit Kreditbewilligung vor dem Rate abzuschließen, hat nur zweimal Anwendung gefunden, ein Zeugnis, daß die Handlungsbücher bereits größere Beweiskraft vor Gericht erlangt hatten. Als Sicher-heiten kommen Zeugen, Bürgen und, zum Teil mit Gelöbnis des Einlagers, Pfandsetzungen vor. Die meisten Eintragungen schließen sich an die Märkte an; der von Karl IV. 1365 den Hamburgern gewährte Pfingstmarkt tritt nirgends hervor; derselbe ist vielleicht niemals abgehalten worden. Die Absatzgebiete hildeten die Städte im Stromgebiete der Unterelbe, der Mittelelbe und der Weser und Schleswig-Holstein. Lebhaftere Beziehungen zur Ostseeküste bestehen nur mit der Hansastadt Lübeck und mit Kiel. Die gehandelten Waren sind nicht nur Tuche, sondern die verschiedenartigsten sonstigen Waren wie Bier, Fische, Flachs und Baumwolle, Fleischwaren, Water H. Getreide, Holz- und Metallwaren, Öl, Schiffsgeräte etc.; 1382 werden für 998 Banko-Mark 10 Schilling Tuche, dagegen für 1318 Banko-Mark 13 Schilling sonstige Waren auf Kredit verkauft. Für die Handelseinrichtungen, z. T. auch für die Rechtsgeschichte des M.-A. ist Vickos v. Geldersens Handlungsbuch eine hervorragende Quelle,

Wittenborg ist im vollsten Umfang des Begriffes Großhandler, in dessen Geschäft zwar nicht die moderne Spezialisierung durchgeführt ist, aber doch vier Artikel (Malz und Gerste, Pelze, Tuche) ganz bedeutend überwiegen. Den Umsatz in diesen Artikeln (und außerdem in Wachs), soweit er zu Kreditgeschäften und infolgedessen zur Eintragung Anlaß gab, berechnet Mollwo für die Jahre 1357 und 1358 auf 6776 Mark lübsch (mithin auf reichlich eine halbe Million Mark nach beutigem Wertel. In der Regel sind nur die Geschäfte, welche den Wert von 130 Mark lübsch überschreiten, gleichzeitig im Niederstadtbuch eingetragen; ferner fehlen hier die Geschäfte mit Gesellschaftern, Verwandten und Leuten, die im Verhältnis der Sendeve zu Wittenborg stehen. Von 438 Geschäften sind 26 an beiden Siellen, 22 weitere nur im Niederstadtbuche, 390 dagegen nur im Handlungsbuche verzeichnet. Die Aufzeichnungen im Niederstadtbuche geben also auch nicht im entferntesten ein Bild von dem Umfange des damaligen Handels in Lübeck. In einem besonderen Kapitel legt Mollwo die Bedeutung der Sendeve dar und zeigt, daß die deutschrechtliche Wurzel des Kommissionsgeschäfts in der Sendeve zu suchen ist.

Kiel. A. Lorenzen. von Prof. Dr. St. Krzyżanowski.) Krakau, Verlag des Vereines für die Geschichte und Denkmäler Krakaus, 1902. Lex.-8° (210 S. m. Abb.) K. 12 .-

II. Biblioteka Krakowska, XVIII-XX, (Krakauer Bibliothek,) Ebd., 1901, 8º (83, 45 u. 124 S. m. Abb.) K. -40, L -.

Den V. Band des schönen Jahrbuches eröffnet Tomkowicz' Schilderung des Lebens und der erfolgreichen Tätigkeit des 1900 verstorbenen Krakauer Kunsthistorikers und Mitcheds der Akademie der Wissenschaften Wladislaw Luszczikiewicz. -Loziński schildert einen kulturhistorisch interessanten Prozeß, der 1637 zwischen angeschenen Lemberger und Krakauer Familien geführt wurde : seinen Gegenstand bildete eine zunächst zugesagte. dann aber verweigerte Braut und der Ersatz der aus Anlaß der Werbung aufgelaufenen Kosten. - Chmlel beschreibt in Wort und Bild die Wappen von einigen (auch deutschen) Krakauer Familien. - Pagaczewski schildert die aus alterer Zeit,

z. T. aus dem 14. Judt. von Elisabet, der Schwester Kasimirs des Gr., herrührenden Christuskrippen und die dazu gehörigen Figuren. -- Bakowski bietet Beiträge zur historischen Topographie der Krakauer Umgebung, einige ältere Plane und An-sichten der Stadt. — Czolowski berichtet über die durch die Schweden (bes. Karl XII.) aus Polen weggeführten Geschütze-Bilder. Ansichten u. dgl. Die Zahl der ersteren war sehr großsie sind zu Munzen geprägt oder bei Geldnot veräußert worden. Nur (hier reproduzierte) Abbildungen haben sich in den schwedischen Museen erhalten. - Tomkowicz unterwirft die Frage nach der Lage des ältesten Gebäudes der Universität in Krakau (aus der Zeit Kasimirs des Gr.) einer neuen Erörterung.

Von der zweiten Schriftenreihe, der Bibliotheke, enthält das XVIII. Bändchen eine Abhandlung von St. Tomkowicz über das Kloster Tynice, das zwölf Kilometer von Krakau entfernt an der Weichsel liegt, Hier erhob sich in den Anfängen der polnischen Geschichte ein machtiger Herrensitz, der dann zufolge der Ausbreitung der polnischen Königsmacht beseitigt wurde. An seiner Stelle wurde im 11. Jhdt. das Benediktinerkloster errichtet, das, 1831 durch einen Blitzschlag eingeäschert, seither verlassen dasteht. Die Anlagen des Klosters waren, wie ein beigegebener Plan beweist, sehr ausgedehnt. Auch Reste von Befestigungen sind vorhanden. - Im XIX. Bandchen schildert Muczkowski die Ansiedelung der Franziskaner in Krakau, die iedenfalls noch im 13. Jhdt, erfolgte, Interessant ist, daß die Brüder von Wladislaus IV. das Privileg erhalten hatten, für die Freilassung einer Anzahl von Eingekerkerten eintreten zu dürfen; selbst zur Todesstrase Verurteilte wurden auf ihre Fürbitte freigegeben. In der Karwoche erfolgte in feierlicher Weise nach dem Emplange des hl. Abendmahls die Freilassung dieser Gefangenen. Das XX. Bandchen enthält Sosnowskis Schilderung des geistigen und literarischen Lebens in Krakau zur Freistadtzeit (1815-1846). Unter den damaligen Dichtern ragt vor allen Edmund Wasicvski hervor.

Ernst August Herzog zu Brachwg-Lünchurg, Briefe an Joh. Frz. Diestr. Wendt aus d. J. 1726—1729. Hannover, Halin. (400 S.) M. R.—Hill C., D. Fürzin Orinit, Cameres-Mayor am Hole: Philipps V. v. Spanion. Hoese A. u. H. Etchert, D. Salthurger, Gesch. der J. J. 1723 in Litauen engewand. Salthurger, Gundhnen, Sterzel. (8 S.) M. 133. Plister A., Dhechz Zwietricht, Erinnergen aus m. Leuthantstell 1826—Werthelm er K., D. Herzog v. Keichhardt, Frd. (87 S.) M. 9.3. Hole Leuthantstell (87 S.) M. 9.3. Hole Control of the C

Griechen u. Scmiten auf d. Isthmus v. Korinth. Berl., Reimer.

Mast E., Griednen u. Semilen auf u. numme.

(INS. S.). M. 2. Chear, Chetaebriend, Romantiik u. d. Resisurat.epoche
in Firch, Manne, Kirchheim, (160 S. II). M. 1.
Dermer H., Bidder and J. effigu. u. sert. Europhin in Münseer which d.
Haupt A., Tapter Frauen d. Reformatzet, Essen, Fredebul & Konstein,
Dermer H., Brighter Frauen d. Reformatzet, Essen, Fredebul & Konstein,
Dermer H. (1988).

maupt A., Tapter Francia d. Reformatien Lesson, Fredebrui & Koenov. (28 S. Ili.) M. S.,
(28 S. Ili.) M. S.,
Klewn ing H. D. Taufschein d. Carl Pali, v. Unruh. Detmold, Hinrichs.
(100 S. M. T. Conden u. Athene. L. E.y. Schreck, Col. S. J. M. 4.
Krom ayer J., Antike Schlachfielder in Grischeid. Berl., Weldmann,
(200 S. M. 12...

Bühlmann P., D. öffenil. Meing, in Sachsen whrd, d. J. 1896-12. Gotha, Perihes. (121 S.) N. 2.40. Werner V., Uraprung u. Wesen d. Erbgrafentums b. d. Siebenbürger Sachsen. Ebd. (66 S.) M. 1.50.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.
Cassil Dionis Oocoelani Historiarum Romanarum quas auparsunt ediht Ursulus Philappus Bolsevain. Volumen III. Adecia sunt apecimina phototypica tria libit vaticani Nr. 1288. Berlin, Weidmann, 1901. gr.88 (XVIII, 800 S.) M. 32.

Was ein berufener (und gewiß nicht anspruchsloser) Beurteiler von den beiden ersten Bänden dieser Ausgabe gesagt hat, daß »nur wenige griechische Schriftsteller in so musterhafter Weise kritisch ediert seiene, gilt auch von dem jetzt vorl. dritten, mit dem das Werk (bis auf die Indices, die hoffentlich nicht ausbleiben werden) abgeschlossen ist. Von den früheren Ausgaben unterscheidet sich dieser Band in dreifacher Hinsicht: durch die sorgfültige Revision des gesamten hs. Materials; durch eine neue Anordnung der Fragmente von Buch 61 an : endlich durch den Abdruck des vollständigen Xiphilinustextes sowie der Exzerpte des Patricius und Joannes Antiochenus u. a., welche fast die ganze zweite Hälfte des Bandes füllen. Durch die letztere Einrichtung ist allerdings der Umfang und damit der Preis des vorl. Bandes wesentlich erhöht worden; indessen bietet sie für den Benützer so unleugbare Vorteile, daß man darüber den eben berührten Übelstand gern vergessen wird. Die Textkritik ist besonnen und umsichtig und (namentlich für einen Verteter der holländischen Gelehrsamkeit) sehr konservativ gehandhabt, die Anlage des oft recht verwickelten kritischen Apparates durchaus übersichtlich. Daß der Herausgeber die Lesarten des alten Vaticanus durch Maiuskeln besonders hervorgehoben hat, ist nur 2u billigen, NB. soweit sie wirklich im Kodex erhalten sind: wenn er aber auch das Fehlende (die »abscisa«) so in extenso abdruckt, so wird dadurch leicht der Glaube erweckt, als oh diese Worle in der Hs, stünden, und so die Benützung des Apparates eher erschwert als erleichtert. Heinrich Schenkl.

Germanistische Abhandlungen, Hermann Paul zum 17. März 1902 dargabracht von Antreas Heus ist, Johannes Hoops, Emit Koep pel, Fisidrich von der Leyen, Franz Muncker, Friedr. Panzer, Emit Sulger-Gebing, Ludw. Sütterlin, Alb. Thumb, Roman Woerner, Paul Zimmermann, Straßburg, K. J. Trüber, 1902, gr. 88 (1, 332 S.) M. 8.—.

Der heute bis zur Plage ausgebreitete Brauch, wichtige Einschnitte im Leben und Wirken von Gelehrten durch Festschriften zu feiern, in denen wissenschaftliche Darstellungen sehr verschiedenen Inhaltes äußerlich verbunden sind, stellt auch die Rezensenten oft vor schwierige Aufgaben. Es gelingt doch nur selten, durch sorgsame Vorbereitung und strenge Auslese einen Band zuwege zu bringen, der entweder die Eigenart des Meisters und die von ihr ausstrebenden Richtungen abbildet oder wenigstens ihm durch eine gewisse gleichmäßige Trefflichkeit einen vollen Kranz darbringt; im Fache der deutschen Philologie waren durch solche Vorzüge besonders die Jubelschriften für R. Hildebrand, Sievers und Heinzel ausgezeichnet, Gleiches oder Ähnliches läßt sich dem vorl, Festbande nicht nachrühmen. Die Gebiete, auf denen Hermann Paul sich große und nachhaltige Verdienste erworben hat, sind in dem ihm gewidmeten Buche fast gar nicht vertreten: die Wissenschaft von der Sprache, die deutsche Grammatik, die Kritik mittelhochdeutscher Texte (sei es auch hauptsächlich durch den Nachweis der Schwächen Anderer einflußreich). Und die einzelnen Siücke des Bandes sind von sehr ungleichem Wert, obschon ich gern glaube, daß man aus jedem von ihnen wird etwas lernen können. Darum bleibt nichts übrig, als die

Aufsätze in der Ordnung des Buches anzuführen, die sich nicht mit der alphabetischen des Titels deckt, und sofort einzubekennen, daß verschiedene Nummern ganz außerhalb der Kompetenz des Berichterstatters liegen.

An der Spitze steht der umfangreichste Aufsatz und gewiß auch einer der gehaltvollsten: Die Lieder der Lücke im Kodex Regius der Edda, von Andreas Heusler, Es wird darin versucht, die sehlende sünste Lage der berühmten Handschrift, die gewiß Lieder der Sigurds-saga enthielt, aus den übrigen Quellen, vornehmlich der Volsnnga-saga, ihrem Inhalt nach zu rekonstruieren. In ruhigem, methodischem Fortschritt, umsichtig und wohlüberlegt behandelt der Verf. dieses echt philologische Problem und gelangt zur Sicherung bekannter sowie zum Gewinn neuer Ergebnisse, die freilich zum Teil wieder aus einer Kombination älterer Vermutungen bestehen, wie das bei einem so vieldurchgearbeiteten Stoffe kaum anders angeht. Das Hauptproblem bildet natürlich das Verhältnis von Sigrdrifa, Brynhild und Sigurd, Erweckungssage und Werbungssage. Heusler entscheidet sich dafür, diese beiden Sagen zu trennen und verschiedenen Schichten der Entwicklung zuzuweisen, mithin auch Sigrdrifa und Brenhild auseinander zu halten. Ich zweifle, ob hiernist das letzte Wort über diese schwierige Sache gesprochen ist; das aber der Versuch, das ganze Problem mehr literarhistorisch als mythengeschichtlich anzufassen und den Gestaltungen nachzugehen, welche die einzelne poetische Aufgabe von ihrem Dichter forderte, in hohem Grade dankbare Aufmerksamkeit verdient, scheint mir klar,

Emil Su Iger-Gebing untenimmt es, August Wilkelm von Schlegds Verdienste um der Würdigung Dantes darzustellen, sowohl die vorhandenen übersetzten Stücke als die wiederholten Versuche einer literarhistorischen Charakteristik, Die handschriftliche Cherlieferung wird bei der Übersetzung sorgtätig geprätt und einzelne Stellen werden chesos wie ihre alfmähliche Besserung erörtert; das Behagen, das Michael Bernays auch um Unbedeutende dieser Art zu Dertiem wußer, wich die dem Leser sehwerlich zuschen Schilderungen klassischer Persönlichkeiten zustande Darehte, sollten wohl auch hand härm im Zusammerhang erörtert werden.

Emil Koeppel handelt über Matthias Gregory Lewis Gedicht v Tar Fuber Wife, tem Balwers « Wife of Mildres». Die leicht Erkannte Abhängigkeit des ersteren von Wielande Hann und Gulpenheh wird nachgewiesen und für Bulwer die Quelle bei Parthenius aufgezeigt, Das sind ganz niedliche Spänchen eines erötigeschichtichen Untersuckung. Wenn aber Koeppel mein, et habe hier zuerst odie Verbindungslinie zwirschen den beiden Geschichten gegoogen, soir ist era gim Iritum. Das ist lingeit geschichten und ich will mur rasch Benfeys Anmerkungen zur Particutation und der Wirten der Wirten von der Wirten d

Kleine Studieu zur deutschen Mythologie« überschreibt Friedrich von der Leyen zwei Aufsätze: Odinn und Odresir, Odinn als Zauberer. Ob die Ergebuisse gerade der seeutschen. Mythologie zugute kommen, scheint mir zweifelhaft. Denn in beiden Studien legt es der Verf. daranf an, aus den Vorstellungen heute lebender Naturvölker (besonders nutzt er das ausgezeichnete Werk Karl von den Steinens über Brasilien aus) Parallelen für altnordische Mythen belzutreiben. Das gelingt ihm auch und zwar gelegentlich ganz überraschend (vielleicht m/schte noch erwähnt werden, daß auch Thor bei Utgardloki einen großen Teil des Weltmeers verschlingt), Aber ich sehe nicht recht, wie damlt für unsere Erkenntnis der besonderen nordischen Mythologie geholfen ist. Gewiß werden solche Zusammenstellungen - die ja schon früher unternommen wurden - uns einst zn einer Übersicht der Mythensprache und -dichtung der gelangen lassen und es ist hüsch, aus v. d. L.s Beispielen zu erfahren. daß die von ihm behandelten Mythen der Skandinavier sich nicht anders verhalten als die von Maunhardt zuletzt untersuchten der Antike, Das historisch Interessante wird jedoch immer die Besonderheit der einzelnen Stilisierung bleiben und die Verwendung der Motivgruppen in einem sinnvollen Zusammenhang. Daß man in den mythengeschichtlichen Folgerungen aus den gesammelten Parallelen leicht zu weit gehen kann, zeigt v. d. L.s zweiter Autsatz recht deutlich; Odinu wird auf einen Zauberer zurückgeführt. aus einem solchen sein gesamtes göttliches Wesen erklärt. Dabei scheint mit nicht ausreichend beachtet, daß auf diesem Wege weistau dle meisten Götter indogermanischer Mythenkreise aus Zauberern abgeleitet werden könnten. Gestaltenwechsel und Wanderwirkung, womit hier der Hauptsache nach der Beweis betritten wird, sind doch Eigenschaften und Fähigkeiten, die eigenüfeln allen Götten nabaften, wie sie aus einer zu Typen verdichteten Lebenserfahrung durch dichterischen Phantasie erhoben wasen, v. d. L. beweist zu viel, darum erreicht er zu wenig. Jedeschal-

aber sind das nittliche und lesenswerte Beiträge.
Sehr lübtech ist die Utetrsetung von Johannes Hoops
über »Hunnen und Hünen». Nach einer geschickten Übersicht der
nunnigfachen Versuche, Hunnen und Hünen erklärend unter
einen Hut zu bringen, weist der Verf, auf einen augebächsichen
Hänternamme fährer (Holden aufgro), worin er ein substantiviertes
Phatenten in Alber (Holden aufgro), worin er ein substantiviertes
brause beilegt. Dermeh wären üle Hunnen im Germanenmunde
die -Schwarzens gewesen, was ganz anders auf sie paül als die
»Riesen«, als weiche man die kleinen asiatischen Reiter niemalafssen komnte. Vielleicht alf man uuch die «hannischen Trauhen» (ahd, Münize dröde bei Graff 4, 960, vgl. Lexer 1, 1309),
uber weiche Kourad Höfman, Celtschr. f. Allert. 23, 207 f.
gehandelt hat, hirterstellen. Dieses neue Spezimen aus den
Vollendung des Werkes recht begreis.

Franz Muncker zeigt, daß eine Hauptquelle für Lessinges Egebuch seiner italienischen Steise die Efgeracht litterarie dies gewesen seien und zwar hauptsächlich die Bände von 1772 – 1775. Nach diesen Proben wire man eigentlich gespannt, zu erfahren, wie das von Lessing geplante Buch über diese verunglückte Keise hätte ausfallen können. Nebenbei: welche Freude für den 17agütenigiger Albrecht! Gewiß ist Munckers Nachweis wertvoll.

Die Vorstellungswelt der niederen Volkskreise in Heidelberg sucht Ludwig Sütterlin durch eine Sammlung volkstümlicher Redewendungen zu umschreiben, Der Versuch dünkt mich lehrreich und nachahmenswert. Freilich bietet er zunächst nur einen Anfang, denn ich zweisle nicht, daß der Vorrat sehr anwüchse, wenn man sytematisch nach den einzelnen Kategorien des Volkslebens die Volkssprache durchmusterte. Dann ließe sich auch erst recht ersehen, wie allgemein verbreitet diese bildlichen und anschauungsvollen Ausdrücke sind. Man muß sich also sehr in acht nehmen, aus dem Material Schlüsse auf lokale Besouderheiten des Volkscharakters zu ziehen. So sind mir z. B. mindesten drei Vierteile des von S. beigebrachten Spract stoffes aus Wien, Niederösterreich, Steiermark und dem alemanischen Vorarlberg bekannt. Den Rechtssinn somit des Pfälzers an der Heidelberger Ortssprache zu erweisen, wird insofern schwerlich angehen, als es der Rechtssinn des deutschen Volkes überhaupt ist - oder vielmehr das Ideal des Rechtes im Leben -, das sich hier in dem sozialen Medium zum Ausdruck bringt. Es ist aber notwendig, daß solche Sammlungen unternommen und veröffentlicht werden und an ihnen wird sich dann das Allgemeine und das Besondere abscheiden lassen, beides gleich wichtig für die Erkenntnis des deutschen Seelenlebens.

Paul Zimmerm finn teilt Genaueres mit über die englischen Komödianten in Wolfenbüttel, indem er von den gedruckten Angaben in Albert Cohus - Shakespeare in Germany- auf die Exzerpte von W. Sack zurückgeht, die dieser 1860 aus Braunschwarzer Kentynschelingen sonoferitie

schweiger Rechnungsbüchern angefertigt bat. Am wenigsten kann ich begreiflicherweise über die Studie von Albert Thum b über Die germanischen Elemente des Neugriechischen berichten, denn zu loben, wo man nichts versteht,

finde ich geschmacklos,

Am meisten hat mich persönlich, daß ichs gestehe, die leitet Abhandlung interesisert. In dieser erzähl Friedrich P n n n er eine Reihe anekdetenhafter Züge aus dem Leben Alberos von Montreuil, der 1132—1152 Erzibischof von Trier war, jedoch schon vorher in den Kämpfen zwischen Kaiser und Payst eine bedeutsame Rolle gespielh hatte. Er weist nach, daß verschieden von diesen teils historischen, teils agenhaften Ertebuissen des merkwürdigen Kirchenfürsten ihre Gegenstücke in deutschen merkwürdigen kirchenfürsten ihre Gegenstücke in deutschen Spielmannsepen finden, z. B. im König Rother, in Salman und Morolf. Aber auch in den Erzählungen über berühmte englische und französische Abenteurer begegnen solche Geschichten wieder. Das stimmt ganz zu meiner Ansicht, daß die Stoffe mittelalterlicher Erzählungspoesie immer von neuem mit wechselnden Einzelheiten wieder erlebt wurden, das Überlieferung und Wirklichkeit sich stets in Wechselwirkung befanden (am deutlichsten in den nordischen Sagen), jene von dieser allzeit augeregt und befruchtet ward. Die Aufgabe der Forschung wird dadurch freilich noch schwieriger, wenn es nicht mehr genügt, die literarisehe Tradition zu verzeichnen, sondern wenn auch das geschichtliche Leben befragt werden muß; dafür aber eröffnen sich bessere Aussichten, daß wir die anscheinend unbegrenzte Variabilität der Erzählungsstoffe einschränken und beherrschen lernen. Daß die Sage vom König Rother nicht bloß aus einer uralten Überlieferung verstanden werden darf, an die sich beim langsamen Vorschieben durch die Jahrhunderte noch Bruchstücke historischer Motive (von der Ottonenzeit) allmählich anschlossen, sondern daß aus der Berührung mit einer frischen Wirklichkeit des 11. und 12. Jhdts. neue Motive ihr zuwuchsen, das wird ns. E. auch durch die bereits sagenhaft stilisierte Erzählung bezeugt, die Lambert von Hersfeld zum Jahre 1071 über die Schicksale des Grafen Ruotbert von Flandern vorträgt. So wird sich auch auf diesem Gebiete die Beschäftigung mit der Historie den deutschen Philologen nutzbringend erweisen. Graz. Auton E. Schönbach.

Graz. Auton E. Schonbach.

Ackermann Richard: Lord Byron. Sein Leben, seine Werke, sein Einfluß auf die deutsche Literatur. Heidelberg, C. Winter, 1901. gr.-8° (ΧΧ, 188 S. m. Portr.) M. 2.—.

Der Verf, wendet sich mit seinem Buche san das gebildete deutsche Publikum und vorzüglich an die studierende Jugends. Er hezweckt, sein historisch richtiges Bild Byrons im Rahmen seiner Umgebung und seiner Zeit nach den besten Quellen zu zeichnen, in gedrängter Kürze mit präziser Angabe der Daten alles Wesentliche aus dem Leben Byrons mit Weglassung des Anekdotenhaften zu geben und zwar nach den neuesten Untersuchungen, zu denen hauptsächlich Murrays neue große Byron-Ausgabe reichliches Material lieferte. Die Dichtung Byrons wird als »Ausgangspunkt für das Studium der Literatur des 19. Jahrhunderts und als einer der Hauptfaktoren in der modernen Literatur der europäischen Kulturvölker, insbesondere der Deutschen nachgewiesen«. A. kommt diesen, seinen selbst-gesteckten Zielen in allem Wesentllichen nahe. Byron erfährt eine gerechtere Beurteilung, seine Dichtungen werden in ihrer Bedingtheit durch die geniale und hizarre Persönlichkeit ihres Schöpfers und in ihren Beziehungen zu der zeitgenössischen Literatur und ihren Nachwirkungen dem Verständnisse des Lesers näher gebracht. Nur die Dramen Byrons werden an dem Maßstabe einer veralteten Ästhetik gemessen, wozu allerdings ihr Verfasser selbst einigen Anlaß gegeben. Byron gehört aber zu den Dichtern, deren künstlerische Leistungen ihre Kunsttheorien west überragen. Ein besonderes Verdienst A.s bezeichnet seine vorurteilsfreie Würdigung des »Don Juan«. Die sprachliche Darstellung dieser neuesten Biographie des großen Dichters, der sein eigenes Leben zu seinem ergreifendsten Gedichte gestaltete, entbenrt leider alles künstlerischen Reizes.

Wien. L. Müllner.

Thieme D. J. W. Reues und vollftändiges Sandwörterbuch ber englischen und beutschen Eprache. 18. Auslige, vollfändig um bardbeite von Er. Leon Reilner. Namuschung, Fr. Steweg & Sohn, 1902. Ley. 8° (8, XLVIII, 491 S.) U. 3.50 (gch. b.—).

Das alte Thiemesche Wörterbuch hat in der Bearbeitung von Leon Keilber eine so gründliche und einschneidende Umund Neubearbeitung erfahren, daß es füglich als ein völlig neues 
Werk auf den Markt gebracht werden könnte. Man betrachte 
nur die instruktive Nebeneinanderstellung der Präposition abungen 
maten und in neuen Buch: Thieme gibt davon neun Übersetzung 
ohne Jede Erklärung (um, an, in, wegen, herum et-) und fünt 
Redensarten (romad-a, to birng a., et-d.). Thieme-Kellner dagsen 
bietet neun er klärt ie deutsehe Worte: «Raum) um-herum, bei; 
(Zeit) gegen, ungefähr, zu et ele. und 32 zum Tell aussähnliche 
Anwendungen (2, fl., he zort him a., hit business — er machte 
him den Standpunkt klare».) Durch eine einsche, verständliche 
hat den sich häufigen Wortschatz, sondern auch wertvolle Darlegungen 
über die Veränderlichkeit engischer Wörter, sieben Tafein zur 
Darstellung der Abwandlung (Plurablishung, Steigerung, Adverb-

bildung, die Formen des Verbs, unregelmäßige Verba u. s. w.), ferner über Wortbildung (Präfixe und Sulfixe), eine englische und amerikanische Literaturgeschichte, englische Tuel und Würden (Anreden etc.), englische und amerikanische Münzen, Maße und Gewichte u. s. w. unterzuhringen. Für den Schulgebrauch ist kein anderes Worterbuch so geeignet wie das Thieme-Kellnersche,

Calomon Ludwig: Wefchichte bes bentichen Beitunge. weiens von ben erften Aufangen bis gur Bieberaufrichtung bes Dentichen Reiches II. Banb: Die bentichen Beitnigen mabrend ber Frembherrichaft (1792-1814). Cibenburg, Schulge, 1902, 8º (272 G.) DR. 3 .-

Die hier behandelte Periode, politisch die traurigste, im Hinblick auf das Aufkommen der Presse zu vorher ungeahnter Macht die erfreulichste, ist auch mit Recht bezeichnet: Napoleon I. und die deutsche Presse. Das Kriegsgenie beherrscht die öffentliche Meinung auch dort, wo man »der Ketten spottet«. Interessant sind die Abhängigkeitsverhältnisse der nichtbündlerischen Presse. Von dem Lichte des Zeitungswesens aus nehmen sich mancherlei Zustände in den deutschen Staaten noch weit erbärmlicher aus als sonst und man wird gerade diese Beleuchtungseffekte bei der kunftigen historischen Beurteilung beachten müssen. Konnte der Verf. natürlich auch nur die Hauptlinien ziehen, so sind doch die bedeutungsreichen Erscheinungen der Provinzpresse mit bemerkenswertem Geschick herausgesondert. - Ein dritter Band soll das Werk absobliefon

Curtius E. E. Lebensbild in Briefen. Berl., Springer. (714 S.) M. 10.—, Agypt., Grabsteine u. Denksteine aus süddisch. Sammigen. I. Straßer., Schlesier & Schweikuardt. 144 S. m. 20 Lichthar-Tal.) M. 25.—, Harder E., Disch-arab. Handwörtrbuch, Heidelbg., Winter. (804 S.)

Harder E., Utsch-arak, Handwortrhuch, Heldethg., Winter, (80 S). Lad More C. (Carf. D., Metri-Spr.) is Sukarabhe v. A. Jahn u. & (80 S). Lad More C. (Carf. D., Metri-Spr.) is Sukarabhe v. A. Jahn u. & Green v. Stopetti Spr. v. D. H. Muller krif. beleuchtet. I. Helt. Lyer, Harassowitz, (10 S.), M. J.—D. et al. A. Syzanin, u. nugurieth. Literatu. Determineth. M., Geschier, Wooderne Lyer, Ametang. (20 u. 71 S.) M. 7.00. Grube W., Gesch. d., chines, Literatur. End. (407 S.) M. 7.00. Er man. A., Agryl. Grammalk, Bert., Rendre & Beichard. (20 S.) M. 100.—Stringen. A., Agryl. Grammalk, Bert., Rendre & Beichard. (20 S.) M. 100.—Stringen. A. D. Benuslind. V. Okksamichen. Litel., Nemegyr. (408 S.)

ischijch A., Lehrbuch d. hausen, Sprache, (Hause Spr.) Ebd. (184 S.) Thiergen O., Methodik d. neuphilolog. Unterr. Lpz., Teubner. (183 S. ill.) M. 3 60.

### Kunst und Kunstgeschichte.

Crane Walter: Linie und Form, Leipzig, H. Scemann Nachf., 1901, gr.-8° (XV, 296 S. m. Abb.) M. 10,-.

Dieses Buch enthält, wie der Verf. in der Vorrede mitteilt, eine Wiedergabe des Inhaltes von Vorlesungen. die derselbe über das Thema des »Zeichnens und der Griffelkunste an der städtischen Kunstschule in Manchester gehalten hat. Wer überhaupt über die Darstellung der Formen durch die Linie zu reden und dabei das Gesamtgebiet des künstlerischen Schaffens in den Kreis seiner Betrachtungen zu ziehen vermag, erwirbt sich das Anrecht auf unser Interesse. Unterwindet sich jedoch dieser Aufgabe ein erster Meister des Griffels selbst, als welchen wir Cr. kennen und von dem wir auch wissen, Jaß er als literarischer Anwalt in allen künstlerischen Fragen das Wort zu beherrschen versteht, so mußten wir an die Lekture mit hochgespannten Erwartungen heran- t

treten, die nun auch in jeder Richtung befriedigt wurden. Ein Kursus über das Zeichnen muß vornehmlich ein solcher des Anschauungsunterrichtes sein und das zutreffendste Wort, diktiert von der reichsten Erfahrung, wäre nutzlos, könnte nicht am Beispiele, an der Vorführung eines Kunstwerkes selbst die Richtigkeit des Gesagten nachgewiesen werden. Dieser Erkenntnis hat man sich bei keiner Publikation über den gleichen Gegenstand verschlossen und sich in allen Fällen die Illustration dienstbar gemacht. An Reichhaltigkeit, Schönheit und Zweckdienlichkeit der illustrativen Beigaben, die zum größten Teile aus eigenen Zeichnungen C.s. dann aber auch solcher von Reproduktionen alter Meister bestehen, dürfte jedoch dieses Buch die meisten früheren Veröffentlichungen übertreffen. Mit der ganzen Überlegenheit und Sicherheit des Künstlers, der in den verschiedensten Kunstarten Bescheid weiß, siehert sich Cr. in seinen Begleitworten die unbedingte und aufmerksame Gefolgschaft seiner Leser. Überdies sind es nicht nur streng künstlerisch-belehrende, sondern auch ästhetische Bemerkungen von Gewicht, die in ihrer oft geradezu klassisch edlen Sprache dem Werk an sich einen selbständigen literarischen Wert sichern und jeder aufmerksame Würdiger dieses Buches wird sich bald vor die Frage gestellt sehen, ob er dem bildenden Künstler oder dem Schriftsteller mehr Anerkennung zollen solle. Der ausübende Künstler muß im illustrativen wie theoretischen Teile dieses Buches auf Bekanntes treffen und manche Darlegung wird ihm nichts Neues sagen, ungeachtet dessen wird ihm die treffliche Wiedergabe der Zeichnungen C.s einen Genuß bereiten, So werden diese ihm vor allem auf dem Gebiete der Flächendekoration, mit welchem er sich schon durch seine Entwürfe zu den weitbekannten Tapetenmustern sowie durch seine Arbeiten für die Textilindustrie den verbreitetsten Ruf sicherte, die rückhaltslose Anerkennung nicht versagen. Ganz besonders darf aber der Kunstfreund Cr. für seine Führung und Unterweisung dankbar sein, die auf uns ungefähr den nachhaltigen Eindruck machte, als sei es uns vergönnt gewesen, auf oftmaligen und langen Besuchen im Atelier des Meisters die reizvollsten Blätter und Entwürfe von seiner Hand sowie die alter Meister studieren zu dürsen und dabei das zutreffende Begleitwort dieses ebenso berufenen Künstlers wie Lehrers zu vernehmen.

Wien. Ludwig Gall.

Möllers A., Vikar: Die Bemalung unserer Kirchen oder: Wie und von wem sollen wir unsere Kirchen bemelen lassen? Ein offenes Wort an den Kierus im Injeresse der christlichen Kunst und Kunstler, Hamm i. W., Breer u. Thiemann, o. J. 86 (4, 53 S.) M. -,80.

Die dem Historienmaler Fr. Thone in Dusseldorf gewidmete Schrift enthält eine Fülle überaus beherzigenswerter, sachverständig erteilter Winke, deren Befolgung man im Interesse der Kunstförderung der Gegenwart und der Würde kirchlicher Kunst nur aufrichtigst wünschen kann. M. sucht zunächst mit ebensoviel Geschick als Sachkenntnis die schwierige Theorie der Farbenharmonie in knappster Form möglichst klar darzustellen und berührt auch in den Ausführungen über Kunsthandlung und Künstler, für die er eine Menge abschreckender Beispiele ins rechte Licht rückt, manch andere wichtige Frage. Seinen Anforderungen, die er bei Erteilung eines Aultrages als Richtschnur eingehalten wissen will, darf man zustimmen. Die den Schluß bildenden Ausführungen über die Technik der Kirchenmalerei lassen überall den mit dem Wesen der Sache vertrauten, zuverlässigen Berater erkennen, dem deingende Abschaffung all-gemein bekannter Übelstände ein Herzensbedürfnis ist.

Wien. Joseph Neuwirth. Heller Dozent Dr. Hermann Vincenz; Grundformen der Mimik des Antiltzes in freiem Anschlusse an Piderits » Mimik und Physiognomike mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst, modelliert und erläutert, Wien, A. Schroll & Co., 1902. gr. 4" (XII, 180 S. m. 53 Taf. in Mappe.) M. 12.50.

Sehr treffend greift hier ein kunsterfahrener Mediziner eines von jenen Gebieten heraus, wo der gewissenhafte und lernbeglerige Jünger der Kunst sich längst einen Wegweiser gewünscht haben mag. So aufschlußreich nämlich für dieses wichtige Kapitel der künstlerischen Anatomie alle die modernen Behelfe sind, so herrschte bisher dennoch in Kunst und Kunstgewerbe manche Verwirrung. Trotz, ja oft gerade infolge der heutigen photographischen Vertahren ereignet es eich, daß der Wald vor lauter Bäumen übersehen wird: denn alle naturalistischen Details konnen auch hier nicht für den Mangel an Übersicht über die Grundform und an Einsicht in die Wesenheit der Erscheinung entschädigen. Die heute vielfach vorliegenden Beispielsammlungen schauspielerischer Leistungen können weder für die bildende Kunst noch altzusehr für ein wissenschaftliches Interesse in Betracht kommen, weil sie uns nicht die für diese beiden Richtungen vor allem wichtigen Formen der spontanen Miene darstellen, - Der Verf. des hier Werkes hat sich darum ein doppeltes Verdienst erworben, indem er die Grundformen der natürlichen Miene, der Mimik im eigentlichen Sinne, einerseits in naturwahren Modellen darstellt, andrerseits wissenschaftlich erläutert. Das Werk erhält sein Gepräge durch die doppelte Qualifikation H.s als Künstler und als Gelehrter. Seine Ausführungen fassen ebensowohl die bisherigen Forschungsergebnisse zusammen und beleuchten sie kritisch, wie sie die bestehenden Anschauungen durch selbständige Forschung und Beobachtung ergänzen. - H. behandelt sein Thema an der Hand von fünfzig Lichtdruckbildern, die nach den lebensgroßen Original-Modellen\*) des Verf. hergestellt wurden. Im allgemeinen folgen dieselben den Linear-Schemen Piderits. Die Tafeln sind in sieben Gruppen angeordnet und zeigen die Profil- und Front-Ansicht der Modelle, Die erste Gruppe »Anatomie und Proportionen« macht zunächst mit den anatomischen und formalen Verhältnissen des ruhenden Antlitzes vertraut. Die vier folgenden Gruppen enthalten die mimischen Grundzüge und einzelne wichtige Kombinationen, also die Wirkungsweise der Antlitzmuskel im Dienste der Sinnestätigkeit und bei Affekten. Die komplizierten Seelen-Außerungen Lachen und Weinen folgen in je einer Abteilung vereinigt in der VI. und VII. Gruppe. An diese Lichtdruckbilder schließen sich diei lithographische Übersichtstafeln an. Der nicht allzu umfangreiche Text bringt im allgemeinen Teile die psychologischen und physiologischen Prinzipien in ebenso gründlicher wie knapper Fassung, ein Umstand, der bei der besonderen Schwierigkeit solcher Probleme hervorgehoben sei. Der meist etwas ausführlicher gehaltene spezielle Teil vermittelt die für die einzelnen Gruppen in Betracht kommenden psychophysischen Grundsätze, schließt sich im weiteren den Tafeln erläuternd an und fügt in den einschlägigen Fällen die bleibende physiognomische Wirkung den vorübergehenden mimischen hiezu. - Es kann wohl nicht bezweifelt werden, daß die hier vermittelte theoretische Einsicht auch in der Praxis fördern muß, da sie den Künstler instand setzt, von den oft schwer übersehbaren Detail-Zügen jene festzuhalten, welche für den jeweilig angestrebten Ausdruck im wesentlichen Sinne charakteristisch sind. Eine einzelne Momentphotographie wird hiezu kaum jemals genügen. - Das vorl., auch gefällig und zweckmäßig ausgestattete Werk ist durch seine guten Bilder sowie durch die grundliche Behandlung des anziehenden Stoffes nicht nur ein praktisches Lehrbuch, soviel sich eben vom seelischen Ausdruck lehren läßt, sondern auch dank seiner immer noch populären Sprachweise für weitere Kreise zugänglich und

Hendestinbeungas alter Meister. (Wien, Schenk,) VII, II u. 12.

(II) Dürer, D. Helen v. Antwerpen u. d. Scheldelor. — Menfredi,
D. Bretupieier. — Dürer, Lenede Madonna. — Blyhooft, D. Meiktennde. — Perny (no., Anbetends Hirten — Cuypt, Holland, WindersRembrandt, D. Befreiung Pertra. — All derfre, D. h. Hierovana.

(12, Dürer, Grabiege, Christi. — van der Poel, Vor der Herberge, —
Nach Lorenzo di Creat, Medona m. d. Kinde. — Dürer, Engelson der

Christia in der Mendoria. — Hene Beldung Grien, Drei wells, Köpfe, —
Koninck, Holland, Landschell. — Cherdin, D. Lektüre. — Schon

gauer, Sr. Christoph, D. II. v. Wörndle, NVIII, II u. 12.

(12, Der Kill, Wied, Grien, Menderlandt, — v. scho
kent and der Schollender (1). — Scho
gauer, Sr. Christoph, D. II. v. Wörndle, NVIII, II u. 12.

(12, Christoph, D. II. v. Wörndle, NVIII, II u. 12.

(13, Christoph, D. II. v. Wörndle, NVIII, II u. 12.

(14, Christoph, D. A. (14, Christoph, D. 14, Christoph, D. (14, Christoph, D. (14,

interessent.

gauer, St. Christoph.

Der Kenaftraund, (Hrsg. II. v. Wörndle.) XVIII, 11 u. 12.

(11.) Von d. röm. Künstlerzunft. – v. Kurz., D. Kunst im Ilause.

-Kunstbeziehgen zw. Schwaben u. Tirol. – E. Darstellg. d. Kreuzigg.

Corieti zu Bozen. – Kirenl. Kunst. – Biegrab. Wondgemälde in d. Kircue

v. Eben. — (12.) Conte Scapinelli, Etwae v. alten Tiroler Krippen.
— Aus d. Teyferbunsischule d. Selektaner im Malland.
KYrbensmitäk, Utwielplass Selektaner im Malland.
KYrbensmitäk, Utwielplass Selektaner im Malland.
Kirchenmeski, ist nicht d. Erhauung ellen. — Te Deum laudemus.—
Kirchenmeski, ist nicht d. Erhauung ellen. — Te Deum laudemus.—
Durchlingt, d. liturg, Musik, — Domine, diesi decorem domus lusa. — v.
J. dische Kirchenied u. d. Hyprofectiliuner. — Wetrachitige, d. Torkunst Ihdien

in fruit, Jadess. (Jirge, J. Weiß) 1, 10-12.

(20) (10) (14) b, D. achtridatin. Choretreform zu Rom. — Mathia s, D. Choralbegleitz. — Virell, D. Genkage Jul. v, Speter zu s, Reim-Beijen. — (Jirell, D. Genkage Jul. v, Speter zu s, Reim-Beijen. — (Ji.) Wegner, Generalurs. — Loc. XIII. v, 2, gregorian Choral. — Db. Orgeln. — (12) Wagner, D. Orzdaule villerante d. Choral. — Db. Orgeln. — (12) Wagner, D. Orzdaule villerante d. Mahlie shein "Philosoph, Vortegen üb. d. mittellerf. Anschaus. v. Schönen u. v. Rhythmus.

lleyck E., Frauenschönht, im Wandel v. Kunst u. Geschmack, Bielefeld, Velhagen & Klasing, (170 S. itl.) M. 4.—. Il aend ck E. R., Studien z. Gesch, d. ascha. Plastik d. Spätrenaiesance v. Berocke-Zell. Dresden, Handcke. (189 S.) M. 8.80.

#### Länder- und Völkerkunde.

Sapper Dr. Karl, Privat-Dozent: Mittelamerikanische Reisen und Studien aus den Jahren 1888 bis 1900. Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1902. gr.-8° (XIII, 428 S. m. Titelb., 60 Abb. u. 4 Karten.) M. 10 .-

Dem Verf., welcher die Früchte seiner langjährigen Reisen und Forschungen in Mittelamerika auch schon früher wiederholt in Zeitschriften (» Über Land und Meer«, »Globus«, »Münchener Allgemeine Zeitung«, »Tropenpflanzer«) und in Buchform (»Das nördliche Mittelamerikae) der allgemeinen Verwertung zugänglich gemacht hat, ist es gelungen, aus einzelnen, in diesen Zeitschriften veröffentlichten und aus bisher nicht veröffentlichten Abhandlungen ein neues, ganz vorzügliches Buch zu schaffen, Der erste, die Forschungsreisen des Verf. behandelnde Teil hietet nicht nur weiteren Kreisen fesselnde Reiseschilderungen, sondern auch dem Geographen und Ethnographen wertvolle wissenschaftliche Aufschlüsse; der zweite Teil des Buches, ebenso an ziehend und sachlich bearbeitet wie der erste, wird dem Kaufmanne. Pflanzer, Nationalökonomen und dem Reisenden in Mittelamerika vielfach von hohem Nutzen sein.

Aus der reichen Fülle des Inhaltes seien hervorgehoben : Besuche bei aussterbenden Indianerstämmen und Besteigungen von Vulkanen; Darstellungen der Produktion (Bergbau, benützung, Nutztiere und Ackerbau), der Handels- und Münzverhältnisse in den zentralamenkanischen Republiken; Studien über den Kaffeebau, die Kautschuk- und die Indigokultur, endlich die wertvollen praktischen und aus der Praxis geschöpften Winke für die Neuanlage von Plantagen und für Neuankömmlinge. Besonderes Interesse verdient das Kapitel »Der mittelamerikenische Kanale, welches die neuerlich wieder auf der Tagesordnung stehenden Projekte der interozeanischen Verbindung objektiv und sachlich behandelt; daß die - voraussichtlich unproduktive - Ausführung dieses Schiffahrtskanals dem europäischen landel cher schadet als nutzt, für die Vereinigten Staaten vorwiegend als strategische Verbindung und zur Förderung ihrer Handelskonkurrenz in Ostasien von Wert ist, wird auch in diesem Buche sehr zutreffend erläutert. - Die Bilder sind durchaus gut gewählt und gut reproduziert, die Kartenbeilagen (Höhenschichten-, Vegetations-, Produktions- Verkehrs- und Isohemeren-Karte) übersichtlich und sehr nützlich; die statistischen Tabellen bilden eine vortreffliche Ergänzung des Buches, Den sympathischen Worten, welche der Verl, den Zuständen in Costarica widmet und seinen Anschauungen über die Rentabilität mittelamerikanischer Plantagen kann durchaus beigestimmt werden; der Verf, betont auch mit Recht, daß Deutschland sehr rührig sein muß, um in Mittelamerika nicht von der nordamerikanischen Handelskonkurrenz an die Wand gedrückt zu werden und daß deren wirtschaftliche Expansionskraft im Reiche noch immer vielfach unterschätzt wird.

Das Buch gehörl unbestritten zu den besten Publikationen über Zentralamerika; es ist in jeder Beziehung ganz besonders empfehlenswert.

Pola. Frh. v. Koudelka.

<sup>\*)</sup> Die plastischen Reproduktionen dieser Modelle werden vom beterr. Museum für Kunst und Industrie abgegeben.

Beiche Eduard: Erklärung geographischer Namen, unter besonderer Berücksichtigung des preußischen Staates und der deutschen Kolonien. Ein Nachschlagebuch für Lehrer und Lernende. Glogau, Karl Fleming. gr.-8° (11f, 186 S.) M. 2.40.

Was das Büchlein auf dem Titel von sich verheißt, ist es nicht, sondern eine dilettautische Zusammenstellung. Damit sei zunächst nur eine Tatsache festgestellt, noch kein Tadel ausgesprochen. Denn bei der Beschaffenheit der sog. sgeographischen Namenkundes, die den Geographen in den Dienst der Universalphilologie stellt, Itonnte es selbst einem so gelehrten Manne wie dem jungst verstorbenen Egli begegnen, in seinen »Nomina reographicas (3, Auflage 1893) vielfach nicht zur Klarheit durchzudringen, dafür mit unendlichem Fleiß und unendlicher Geduld unter den einzelnen Namen Ansichten und Lehrmeinungen zusammenzutragen, die es nur zu oft nicht wert waren. Wer nun aus diesem grundlegenden Weike ein Kompendium ausziehen will, findet sich vor der Klippe, aus der Masse dort verzeichneter Namenerklärungen in jedem einzelnen Falle die richtige auszuwählen oder aber, anstatt ihr aller, selbst die wahre zu finden: und das kurz, bündig, mit wenigen Worten. Was dabei herauskommt, wenn man nicht die wissenschaftliche Eignung dazu besitzt, das zeigt die vorl, Schrift, Wenigstens in jenen Artikeln, uber die ich mir ein Urteil zutrauc, muß ich sie für unbrauchbar ciklaren und nur geeignet, Irrtumer zu verbreiten; plaidiere aber gleichzeitig auf Milderungsgründe. Ihr Verf. ist eben nicht für alle Fehlgriffe verantwortlich zu machen, die er als ebenso viele gesicherte Wahrheiten vorbringt; er ahnt sie nicht einmal und weiß daher auch nicht, welche Aufgabe er sieh gestellt und verfehlt hat, Auf Einzelheilen laßt sich nicht eingehen, ohne das Büchlein scheinbar zu überschätzen; lediglich um einer beiläufigen Vorstellung witten sei der Artikel . Wien« erwähnt. Als Erklärung sieht dabei : »weiße Burg . Die Kurze ware ja zu loben : wenn es nur wahr ware! Diese Erklärung ist selbst für das antike l'indobona bestritten, für den neueren Stadtnamen aber grundfalsch, da dieser auf einem mittelalterlichen Flußnamen beruht. Aber woher solite der Verf. das wissen? - Und so weiter. Winn Rich. Müllet.

Vancsa Max: Über Landes- und Ortsgeschichte, ihren Wert und Ihre Aufgaben, Wien, Verlag des akademischen Vereines deutscher Historiker, 1902. 8º (18 S.)

: Historische Topographie mit besonderer Berücksichtigung Niederösterreichs. (Aus: Deutsche Geschichts-blätter, herausgegeben von Armin Tille, 1902, 4. u. 5. Heft.)

Gotha, F. A. Perthes, 1002. gr.-8°.

Es sind dies zwei kleine Arbeiten, welche in vielfacher sachlicher Berührung mit einander stehen. In der erstgenannten wird die Entwicklung der landesgeschichtlichen Forschung achtung des Zuständlichen der Geschichtswissenschaft vorangegangen zu sein. In dieser brach sich erst durch die materialistischkollektivistische Geschichtsauffassung der letzten Jahrzehnte die Erkenntnis von der Wichtigkeit des inneren Lebens Bahn. Eine Folge dieser Erkenntnis sowie der Verdrängung der induktiven Methode durch die vergleichende war die Steigerung des Wertes der Spezial- und Lokalforschung. Eine fruchtbare Wechselwirkung trat zwischen Geschichtswissenschaft und Landeskunde ein, indem letztere das Material und die Grundlage für zusammenhängende Darstellungen liefert, wozu sie jedoch nur durch den Zusammenhang mit der ersteren befähigt wird.

Im zweiten Aufsatze geht V. nach einer Übersicht über die bis jetzt auf deutschem Boden entstandenen topographischen Arbeiten des Näheren auf die bis in das 17. Jhdt. zurückreichende Entwicklung der historischen Topographie in Niederösterreich ein, eine Entwicklung, welche gegenwärtig bis zu einem, vom Vereine für Landeskunde vor etwa 30 Jahren begonnenen, groß angelegten Werke gediehen ist. Der 5. Band, die Buchstaben K und 1. enthaltend, wird im laufenden Jabre vollendet. Vom 6, Bande ab führt V. als Nachfolger M. A. Beckers und A. Starzers die fledaktion. Er hat die Zahl der Mitarbeiler vergrößert, den meisten derselben ein oder mehrere Gerichtsbezirke übertragen und ihnen z ir Erzielung einer Einheitlichkeit in der Ausbreitung der einzelnen Art kel eine Instruktion (für den historischen Teil verfaßt von V., für den anthropo-geographischen von Robert Sieger) an die Hand gegeben. Einer eigenen fachmannischen Bearheitung wird die Ortsetymologie unterzogen, welche Riehard Müller übernommen hat. Nach einer ausführlichen Motivierung der dargelegten Grund-sätze seines Programmes gibt V. zum Schlusse einen Überhlick über die in den deutsch-österreichischen Kronlandern erschienenen historischen Ortsverzeichnisse und Topographien.

Wien.

Thiel.

Oleber (Braunchevier, Vieweg & Sohn) LXXXII, 10–24.

A 607 es, P. Sohns — D vorbeumh, Patricito — Singer, D. HaustAndree, P. Sohns — D vorbeumh, Patricito — Singer, D. Haustgaren, — v. Bulow, D. Fischerieretti d. Lingeborene v. Ulsch.-Same,
erhaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithaum, D. Verkird d. Geschleitett unter d. Saven in s. gestelleithertig Wongen in herenscrotion, Blusseraud A. Mri, Inseln. Ferterleithett Wongen in herenscrotion, Blusseraud A. Mri, Inseln. Fereithaum, D. Saven in Save

J. 1902.
Die k\u00e4thol. Missionen. (Freiburg, Herder.) XXXI, 3 u. 4.
(a) D. ersten Volksmissionen in Bosnen. — D. Auss\u00e4tzigenpflege
in d. k\u00e4liof. Missionen. — in d. Zelfen d. Mahdi — (4.] D. Ap\u00f3siolat d.
elnheim. Schwestera unter d. kopl. Frauen Ober-Agyptens. — D. Protektorat im Orient.

Schiess W., Quer Joh. Mexiko, Berl., Reimer, (234 S. ill.) M. 8.—. Trebla C., Reiseskizzen u. Erianergen, Neukomm & Zimmermann, (246 S.) M. 2.50.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

L Tern burg T. Heimisch Sein a. b. Unio. Betin: Tas bürgerliche Recht des Deutschen Welchs und Verugens. 11. Bend: Die Saul ibe er pf alt ni ife. Z beteilung: Ein-gelne Chligation en. 1. und 2. Auflage. — III. Bend: Das Sachenrecht. 2. und bergeitete Auflage. Solle. Beitendans, 1901. gers" (XII. 720 n. XVI. 184 S.) a. W. 12-1. Weisner T. 3: Das dürgerliche Geichburg. in bas Deutsche Beich urbit dem Einführungsgesten, wom-misstell Buch: Sachenrecht Westen W. 68. Wenter-ten der Weisner der Recht und der Recht Weisen.

mentiert. 111, Buch: Gachenrecht. Brestan, DR. & D. Marcus, 1901, cr. 8° (VII, 335 @.) 9R. 5.-

I. Die in rascher Aufeinanderfolge erschienenen beiden Bande von Dernburgs vorl. Werke reihen sich der bereits (IX, 29) besprochenen 1. Abt. des II. Bandes würdig an die Seite. Auch hier ist die Berücksichtigung des bisherigen Rechts als besonderer Vorzug des Werkes hervorzuheben. Das gleiche gilt bezüglich des praktischen Blicks, der alle Arbeiten dieses hervorragenden Rechtslehrers auszeichnet und, verbunden mit einer außerordentlichen Schärfe der Auffassung und einer umfassenden Rechtskenntnis, gewiß auf die Praxis von günstiger Wirkung sein wird. Wie sehr das D.sche Lehr- und Handbuch beliebt ist, zeigt, daß schon nach zwei Jahren eine zweite Auflage des Sachenrechts notwendig wurde,

II, Auch die als Kommentar erschienene Bearbeitung des BGB, von Meisner verdient alles Lob. Die in der früheren Besprechung (VIII, 568) des I. und II. Buchs hervorgehobenen Vorzüge gelten auch für das III. Buch. Dasselbe unterscheidet sich dadurch vorteilhaft von den beiden andern Büchern, daß vor jeder Nummer, welche die Besprechung prinzipieller Fragen enthält, sich eine Überschrift in gesperrtem Druck findet, wodurch die Übersichtlichkeit außerordentlich gewinnt. Möge dem Kommentar die verdiente Würdigung zuteil werden!

Stuttgart.

v. Weinrich.

meinichaft. Eitern und Erzichern unferer beufichen Jugend gewibmet. Bertin, Renther & Reichard, 1901. gr.-8" (X, 212 S.) R. 260. MItenburg Oslar: Die Arbeit im Dienfte ber Ge-

Der Verf, dieser doeh interessanten Sehrift ist Direktor 'des königlichen evangelischen Gymnasiums zu Glogau. Sein Buch macht zunächst mehr den Eindruck der akademischen Plaudereis eines sich etwas gehen lassenden Universitätsprofessors als den eines systematisch und konzentriert eingeordneten pädagogischen Werkes eines praktisch lehrenden und dirigierenden Schulmagnes, Ich sagte zu Anfang: >doch | interessant. Durch Vorwort, Einleitung und die drei ersten Kapitel: >Die freie Persönlichkeit, >Das Individuum und die Gemeinschafte, Diesseits von Gut und Bose ein Störenfried des Gemeingefühlse, muß man sich nämlich erst wie durch ziemlich ödes Steppenland hindurcharbeiten, bis nach

all der Allgemeinheit und Breite in Aufstellung und Ausführung kräftiges, fruchtbringendes Leben in der Darstellung einsetzt. Nachdem A. bis dahin den neu erstehenden und vermehrten Wert der Einzelpersönlichkeit aus der Thronentsetzung des Mittelalters durch die neue Zeit (unter Führung der Reformation) abzuleiten gesucht, zugleich aber auf die Schattenseiten des mächtig gesteigerten sfreien Spiels der persönlichen Kräftes hingewiesen und die sittliche Personlichkeit« als die svon dem Ganzheitbewußtsein durch und durch erfüllte« gekennzeichnet hat, wendet er sich im vierten Knpitel: »Kultur, Kulturgüter und Kulturubel« von den »so wenig erfreulichen Bildern des gesellschaftlichen Subjektivismus« mit zugestandenem Behagen den »objektiven Tatsachen« zu und kommt damit endlich auf dasjenige Thema, das ihm und dem er augenscheinlich trefflich »steht«. Von nun an finden wir, bei durchschnittlich gewinnender Diktion, zielbewußte Disposition, durchsichtige, überzeugende Beweisführung, die seinem Ausspruch: »Wer andere, wer zumal die Jugend mit Menschheitgefühl erfüllen will, mut selbst dessen ganz voll seine, in Bezug auf ihn selbst vorzüglich illustriert. In Antwort auf die Frage; Was hat die Kultur, das Ergebnis menschlicher Arbeit, aus der Menschheit gemacht, was macht sie täglich aus ihr, Gutes und Schlimmes? legt er einen »festen Plan kalturgeschichtlicher Unterweisung« in fünf ebenso ansprechenden wie lehrreichen Abschnitten vor: 1. Wie der Mensch sein Heim grundet; 2. wie der Mensch sein Heim schutzt; 3. wie der Menseh Heim und Dasein verschünert; 4. wie der Mensch sein Dasein begreift; 5. das Doppelgesicht der Kultur. In der Tat weist er hier einen geeigneten Weg auf, von dem aus, durch die »besser zu unterrichtende« Jugend, in die »massenhaft verhreitete kulturgeschichtliche Gedankenlosigkeit. eine gehörige Bresche geschlagen werden kann, Respektabnötigend ist seine auf gläubigem Christentum fußende Auffassung von dem zu realisierenden Verhältnis zwisehen Religion und Wissenschaft, mit der sich freilich sein Urteil: »Wo die Religion anfängt, dahin strebt die Wissenschaft als nach ihrem letzten Ziele nicht völlig vereinigen läßt. Das positive Zeugnis:
Es wäre aber unsinnig zu glauben, wo der Geist der Wissenschaft einen Menschen in neue und ungeahnte Bahnen der Daseinsbeteiligung hineinführt, könne der weltüberwindende Geist des Christentums nicht auch in seiner Weise und in seinen Formen von desselben Menschen Herz Besitz ergreifene illustriert er durch Hinweis auf die Kirchengeschichte sowie auf das Apostelwort Eph. 3, 13-21, in welchem Paulus für alle Zeiten mustergültig das Verhältnis zwischen Wissenschaft : dem »Begreifen der Länge und Breite und Höhe und Tiefe« und Religion; dem » Verstehen der alles Erkennen übersteigenden Liebe Christi« klargelegt habe. Dem übertriebenen Individualismus und dem vielfachen Scheinwesen unserer modernen Kultur geht A. herzhaft, aber immer gemäßigt zu Leibe, um dann im fünften Kapitel -ldeal, Wirklichkeit und Arbeit auf dem Boden des Christentums. Jesum und seine Jünger (s. »Das Arbeitsfeld Jesu«, »Das Arbeitsfeld der Apostele) als die Lichtzentren der christlichen Arbeit überhaupt, der »Versöhnerin zwischen Kultur und Natur« hinzustellen. Hier fallen sehr bemerkenswerte Aussprüche wie; · in dem Kampi um die sozialen Fragen unserer Zeit ist der verhängnisvollste Irrtum die Verwechselung der objektiven und subjektiven Momente: nie hat Jesus daran gedacht, . . . nie dazu geraten, den gesellschaftlich Hohen gesellschaftlich niedrig, den Reichen arm, den Armen reich . . ., alle Menschen . . . gleich arm oder gleich reich, gleich hoch oder gleich niedrig zu machen .... Wohl aber ist stets von der Gesinnung die Rede, die im Trennenden das Verbindende festhält und pflegt, die sich dessen be-wußt ist, wer unser Nächster, unser Bruder ist. . . . Sicheilich kann nur solche Gesinnung, deren inneres Sicheinwurzeln tausende alter Vorurteile, Einbildungen und Subjektivismen zerstört, sich in Taten umsetzen, die den Wert einer Errettung aus aller Not und zugleich den sichersten Wall bilden wider die Neigung zu einer objektiven Gleichsetzung, deren letztes Ende nur der Krieg Aller gegen Alle sein kann. Aber für solche Taten gibt es nur ein Wörtchen: dienen . . . dienet einander! - Hie und da wohl eine Verschwommenheit wie in der Behauptung : » Christentum ist Leben, nicht Lehre. . . Leben, nicht Lehre, ist alles, was wir aus dem Arbeitsgebiet der Apostel kennen«, aber im ganzen logische, idealreale Definitionen und Schlußfolgerungen, Z. B.: . So berühren siele in der Arbeit im Sinne des Christentums das objektive Moment; das was jeder einzelne im Leben, im Beruf als dienendes Glied arbeitet und wirkt, und das subjektive : das Walten des Geistes von oben, der aus der Welt des Egoismus, der Sünde und des Todes eine Welt der Liebe, des Friedens und des Lebens im wahr sten Sinne des Wortes umzuschaffen den Beruf hat. Das seehste Kapitel: Der Idealrealismus als Weit- und Lebensanschauung mit dem klipp und klar gezogenen Resultat, daß . mit dem Theismus alle anderen Ideale der Menschheit fallen., das siebente : Die Deutschen als Trager des Idealrealismus«, das achte; »Ganze Menschen!« bringen wiederum allerlei wertvolle Fingerzeige für Haus-, Schul- und Lebenserzichung. Das neunte Kapitel : »Die sittlich freie Persönlichkeit in der Arbeit« orientiert zunächst über sein Thema (s. die Definition: . In der freudwilligen Drangabe des eigenen Ich an die Sache der Menschheit wie an die Sache Gottes ist die Natur der sittlichen Personlichkeit als eines Gesellschaftswesens begründet; das Opfer des leh, die Überwindung der Selbstsucht, aber die Verklärung der auf die idealen Zwecke des Menschendaseins gerichteten Personlichkeite), um dann in vier Absehnitten die sittliche Wertung der Persönlichkeit durch die Arheit, die hygienische Wertung der Arbeit, die wirtschaftliche Personlichkeit in der Arbeit und die asthetische Personlichkeit in der Arbeit und der Gemeinschaft zu behandeln. In dem Schlußkapitel: »Die Kindererziehung eine soziale Pflieht« wirft A. zu Anfang die bedeutsame Frage auf: » Woher nehmen die "führenden" Stände, die höher Gebildeten das sittliehe Recht zum Kampf wider die Mächte der Verneinung und Zersetzung, wenn für die Wertung der Arbeit Sinn und Begriff sieh verflüchtigt und mit dem Sinken der Arbeitwertung auch die Achtung und die Würdigung der auf Arbeit gegründeten Berufe sinkt? Darauf geht er zur Beweisführung des Satzes über, daß im Guten wie im Bosen die Entwicklung jedes Mensehen eine Lebenslinge für die Gesamtheit ist, und schließt mit der beherzigenswerten Mahnung, in der Erziehung die Kleinmeisterei zu meiden, in jedem Kinde das künstige Glied der Gemeinschaft zu ehren, der selbsttätigen Entfaltung und Ausprägung der Individualitäten breiten Raum zu gewähren, »Macht die Augen heil und offen, die Hande sieher und fest, die Herzen frisch und weit! Der ideal-realistische Geist, der unseres Volkes bestes Erbe and schönstes Gut ist, werde in unserer Jugend zur alleinherrschenden Macht !« Gößweinstein (Oberfranken). E. M. Hamann.

I. Cathrein Bictor S. J.: Recht, Raturrecht und pofitives Recht. Gine fritifche Untersuchung ber Grundbegriffe ber Rechte ordning. Freiburg, Berber, 1901, gr. 83' (IV, 184 G.) DR. 2.80. II. Miberti Dr. jur. D. v., Silferichter: Das Rottvehrrecht. Stuttgart, 28. Robihammer, 1901. gr. 8° (III, 8; E.) DR. 1.80.

1. Cathrein behandelt unter fleißiger Herbeiziehung der älteren, neueren und neuesten Literatur eingehend den Begriff und die Quellen des Rechtes. Hauptziel der Schrift ist, die Existenz und Berechtigung des Naturrechtes und sein Verhältnis zum positiven Rechte darzutun. Dieser Hauptzweck ist vurzüglich erreicht und man kann die Erwartung hegen, daß die Schrift Erhebliches zur rascheren Bannung des Widerspruchs beitragen wird, welchem das Naturrecht in philosophischen und juristischen Kreisen noch begegnet. Die klare Stoffanordnung und Sprache C.s. sind zu bekannt, um noch eigener Hervorhebung zu bedürfen.

II. Alberti untersucht in klaten Ausführungen, denen man durchaus zustimmen kann, den Umfang des Notwehrrechtes und die Schadenersatzpflicht bei Verletzung desselben auf der Grundlage der geltenden deutschen Gesetze.

Die wissenschaftliche Lösung der sozialen Frage. Jedem Bürger ein jährliches Minimal-Einkommen von einer Milion Mark, 2. Auflage. Wiesbaden, S. Schnabel, 1901. 12º (15 S.) M. -,20. - Man erwartet von dem anonymen Autor dieser Broschüre mit dem marktschreierischen Titel wenigstens einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage. Aber über das eigentliche Thema schweigt sich der Verf. gründlich aus. Ohne Ideerzusammenhang wird unter Anführung zahlreicher, vom Autor wohl kaum verstandener Phrasen mit apodiktischer Sicherheit die Behauptung ausgesprochen, es bedürfe bloß einer Umwälzung der Staatsverfassung nach einem vom Verf. etwas unklar entwickelten Muster, um jedem Burger dieses idealstaates ein großes und müheloses Einkommen zu verschaffen. Das Büchlein ist selbstverständlich wertlos; die auffälligen Stilmängel machen es schwer lesbar,

Bonin B. v., D. prakt. Bedeutg. d. ius reformandi. Siutig . Enks. (1345)

Bonin B. v., D. prakt. Bedeutg, d. ius roformandi, Siutig, Enks., (134.5)
B. A. S. W., D. Nichiafsachen in d. gerichti. Praxis, Berl., Hänne.
S. M. d. —.
Littinan J. J., Desent. Redictintsrecht v. Verirage n.d. hürgerl. Gesetzb.
Berl., Lbering (166.5) M. d. —.
Errecht, Lbering

#### Naturwissenschaften, Mathematik,

Classen Prof. Dr. A., in Aachen: Ausgewählte Methoden der analytischen Chemie. I. Band, unter Mitwirkung von II. Cloeren, Assistent am anorganischen Laboratorium. Braunschweig, Fr. Vieweg & Solm, 1901. gr.8° (XN, 940 S. m. 78 Abb. u. e. Soektraliafel, Job. M. 20.—

Jeder praktische Chemiker, der gezwungen ist analytische Arbeiten auf einem anderen als seinem Spezialgebiete zu unternehmen, wird mit größter Freude vorl. Buch begrüßen. Die mannigfachen analytischen Fragen der anorganischen Chemie, welche in den verschiedenen Industrien, besonders auch jenen, die sich mit den sogenannten seltenen Elementen befassen, an den Chemiker herantreten, sind hier in der Weise ausführlich beantwortet, daß nicht alle möglichen Methoden wahllos nebeneinander aufgezählt werden, sondern nur jene, welche sich in der 30jährigen Tätigkeit eines hervorragenden Praktikers am besten bewährt haben, Zahlreiche Literaturnachweise (da und dort möchte man dieselben doch noch etwas reichlicher wünschen) geben Gelegenheit zu genauerer Spezial-Orientierung in Einzelfragen. Im ganzen kann man nur den Wunsch aussprechen, daß die Fortsetzung dieses vorzüglichen Buches möglichst bald erfolge.

Innsbruck, Malfatti.

Simroth Prof. Dr. Heinrich: Abriß der Blologie der Tiere. 2 Teile. (Sammlung Göschen, 131, 132.) Leipzig, Göschen, 1901. 12° (163 S. m. 33 Abb., 457 S. m. 35 Abb.) à M. —,80.

Diese zwei kieinen Bande gehen ein vollständiges Bild der Lehre von den Lebenserscheinungen der Tiere. Der Verf. hat ein reiches Material in gedrängter Kurze verarbeitet und eine Aufgabe gelöst, wie sie seit Semper sich kein Forscher gestellt hat. Der I. Teil schildert Entstehung und Weiterhildung der Tierwelt und die Beziehungen zur organischen Natur, der 2. die Beziehungen der Tiere zur organischen Natur. Glücklicherweise wird aber die Entstehung der Tierwelt auf wenigen Senen abgetan, Der Verf. ist Darwinist und gibt S. 16 eine Darstellung der Selektionslehre. Die Behauptung, daß für sprungweise Abanderungen keine Tatsachen vorlägen, ist nicht aufrecht zu erhalten, Ich einnere nur an die Beobachtungen von Schmankewitsch, an die Entwicklung der Aurelia, an die Forelsche Chironomusart, an die vielen Fälle der Pädogenie, die Auuariumtiere, wie ich sie nannte und in meiner »Entwicklungslebre und Darwinismus. zusammengestellt habe. In dem Literaturverzeichnis beider Bände findet sich Häckels » Schöpfungsgeschichte« aufgeführt. Wozu das? Auch E. Krauses . Werden und Vergehen. und das oberflächliche Taschenberg'sche Büchlein » Verwandlungen der Tiere sind doch wahrlichentbehrlich, zumal die Werke von Perrier und Thompson sellen. Doch das sind nur kleine Ausstellungen, die gegenüber der Fülle des Gebotenen nicht viel besagen wollen. Beide Bande können warm empfohlen werden. Die Abbildungen sind dem Zweck entsprechend, Druck und Ausstattung wie bei alten Bandehen der Sammlung Göschen musterhaft. Auf S. 23. lid. 1 muß es statt Ophioplectens heiben Ophiopluteus, Moge der Verf. bald vor der Vorbereitung zur zweiten Auflage stehen! Berlin-Steglitz. Hamann

Cheiner Brof. Dr. 3.: Der Ban bes Weltalle. (Mus Ratur und Geifteswelt. 24.) Leipzig, B. G. Tenbner, 1901. 8° (IV, 141 C. m. 24 Abb.) geb. M. 1.25.

Das vort, Werkchen ist eine Aussubeitung einer Reihe von Vortfägen, weiche der Vert, seinerent in Berlin auf Veranlassung des Vereines für vollseitmliche Korer von Berliner Hochschullehrern gehalten hat. Es soll neitst eine mos Berliner Hochschullehrern gehalten hat. Es soll neitst eine mos Berliner Hochschullehren gehalten hat. Es soll neitst eine Aufmachen der Tenden der ganzen Sammlung, steren auf des gegebene Thema ohne Riedskicht auf die dadurch hebtingte Unvollständigkteit in der Darsseilung einzeher Gebiete (Vorwort). Gegenstand der Vorträgeist; die Stellung der Erde im Welal), der gestirnte Illimmel, die spektralmankyse, die Sonne, die Fixistene und die Nebelliecken, der äufere Bau des Weltalls, Im Anhange sind in 10 Tabellen der wichtigsten Daten über unser Plantensystem, die scheinbare und wirkliche Bewegung der Fixisterne sowie über veränderziste und wirkliche Bewegung der Fixisterne sowie über veränderzisten sempfehlen. Sie ist wirklich gemeinverständlich, ohne deswegen midverständlich und flach zu werden. Schwierigere Gedanken aus

der Optik werden mit viel Geschick durch Vergleiche aus der Akustik klar gemacht. Das Büchlein eignet sich gut als Lekture für Schüler der oberen Mutelschulklassen, auch der Lehrer der Physik wird darin manchen wertvollen Fingerzeig für eine vernünstige Popularisierung des oft sproden Stoffes finden. Philosophischen Erörterungen, die sich bei den in Rede stehenden Themen kaum vermeiden lassen, geht der Verf, geflissentlich aus dem Wege, da nach seiner Meinung »Gedanken über das Wesen der Materie oder der Kräfte oder über die Herkunft derselben oder über den Anfang aller Dinge durchaus nicht in das Gebiet der exakten Forschung gehören. (S. 10), Es sei vielmehr . Sache jedes einzelnen, sich mit diesen sogenannten transzendenten Dingen abzufinden, so gut es geht. (S. 11). Ohne sich über die Richtigkeit dieser zwei Sätze weiter auszulassen, hätte Ref. doch gewünscht, daß der Verf. die hier ausgesprochene Ansicht konsequent beibehalten hatte; dann ware nicht S. 17 zu lesen: Das All ist nicht bloß unendlich in Bezug auf den Raum, es ist auch unendlich in Bezug auf die Zeit, d. h. es bestand von Ewigkeit her und wird in Ewigkeit bestehen. Wir bemerken ubrigens, daß im 5. Kap. (S. 97) wohl an der zeitlichen Unend-lichkeit des Weltalls festgehalten, nichtsdestoweniger aber für das uns sichtbare Sternsystem ein Entwicklungsanfang vorausgesetzt wird. - Indem wir von ein paar leicht zu verbessernden Versehen schweigen, möchten wir nur auf eines aufmerksam machen. Es ist wohl an mehreren Stellen vom Dopplerschen Prinzip die Rede; gerade dort aber, wo ausführlich davon gesprochen wird (S. 59 ff.), erfährt man nicht, daß es sich um das Dopplersche Prinzip handelt. Durch vorstehende Bemerkungen will Ref. die Wertschätzung des Buches durchaus nicht heeintrüchtigen; er betont im Gegenteil, daß er es mit vielem Vergnügen durchgearbeitet hat und vielen anderen das gleiche wünscht.

Seitenstetten. Prof. Raf. Hoch wallner.

Sapolsky Lj., Cb. d. Theorie d. relativ. Abelschen kubischen Zanikörper. Lpz., Teubner. (497 S. m. 35 Tab.) M. 6 -.

#### Medizin.

Rank & Dr. Karl Ernst (München): Über die Einwirkung des Tropenklimss auf die Ernährung des Menschen, auf Grund von Versuchen im tropischen und aubtropischen Südamerike dergestellt. Berlin, A. Hirschwald. gr-b\* (65 S.) M. 2.40.

Eine üußerst lesenswerte, anregend geschriebene, auf sorgfälligen und mannigfaltigen Versuchen beruhende Arbeit, die für die In die Tropen ziehenden Europäer von großer hygienischer Bedeutung ist. Die Haupttatsachen sind zum Schluß in Glegende Sätze zusammengefaßt, die hier — um zum Studium des Ganzen anzurgeen – abgedruckt seien:

I. Das Temperaturoptimum der Europäer bei mittlerer Bekleidung befindet sich bei 15-18° C., vorausgeseizt, daß keiner der übrigen klimatischen Paktoren eine wesentliehe Wirkung ausübt. Il. Bel einem Klima entsprechend einer Lufitemperatur zwischen dem Temperaturoptimum und etwa 22°, zeigt sich mit steigendem Klimawert eine wesentliche Vermehrung der Wasserverdampfung, aber noch kein deutlicher Einflüß auf die Nahrungsaufnahme, 111. Bei einem Klima von etwa 25°, wenn die übrigen klimatischen Faktoren die Wirkung der Luftteinperatur weder vermehren noch vermindern, zeigt sich eine deutliche Verminderung der Nahrungsaufnahme etwa auf den Bedarf eines schwach arbeitenden Menschen. IV. Steigt der Klimawert noch weiter an, so sinkt die Nahrungsaufnahme weiter, zuletzt selbst noch unter den Bedarf eines mittleren Erwachsenen bei vollständiger Ruhe und flunger. Dabel sinkt die Eiweißaufnahme nicht unter das Erhaltungsminimum der siedrigeren Arbeitsklussen, jede weitere Verminderung geschieht allein auf Kosten der Fette und Kohlehydrate. V. Wird gegen diese instinktive Verminderung die Nahrungsaufnahme noch erhalten, so stellen sich pathologische Erscheinungen ein: Störungen des Allgemeinbefindens, Temperaturstorgerungen und Verminderung der natürlichen Resistenz gegen infektiöse Krankheiten, VI. Wird dagegen, was hei langdauerndem Aufenthalt im tropischen Klima zu geschehen pflegt, die Nahrungsaufnahme dauernd so sehr vermindert, wie die Warmeabgabe in cinem sehr heißen Klima verlangt, so hat das eine mehr oder minder hochgradige Unterernährung mit allen ihren gefährlichen Konsequenzen zur Folge.

Berlin. Dr. Spener.

Name of Street

Oswode Jugend. (Leipzig, Teubner.) I, 56 u. II, 12.
Bornemann, Hamburger Reformschul-Bank. — Ders., Streit d. Meinegen in Husby, th. see. Beideng. — Schanne, D. Granndheitszustand. Paul in m. 15. Granndheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustandheitszustand

usb. Schuur.

Bratz M. D. Lehre v. d. Geschwülsten, Wienbaden, Bergmann, (XXXII),
Bratz M. D. Lehre v. d. Geschwülsten, Wienbaden, Bergmann, (XXXII),
Bratz, S. G. Bl. Evidegen u. G. Taj, m. 20' larb, Abbildenen, M. 50.—

Breithere W. V., D. Rarrelle d. Ichenden Organissus u. Juhr political biologi. Bedeutg. Edd. (182 S.) M. 3.—

Leg., Muster (182 S.) M. 3.—

Leg., Muster (182 S.) M. 3.—

Schilling F., Hygene u. Disteils d. Stoffwechesikrikhten, 1,pz., Hartung. (196 S. Ell.) M. 3.60.

#### Schöne Literatur. Varia.

Bog Richard : Romifches Fieber. Roman. Etuttgart, Deutiche Berligdonflat, 1902. 8° (496 S.) W. 5.—.

—: The Lente von Galbard. Ein Roman aus den Tolomiten. Juffirtert von Eliebich. Stuttgart, A. Bonz & Co., 1908. 8° (428 S.) W. 4.50.

Das or 8 mische Fiebere ist die krankhafte Sehnsucht der Deutschen nach Italien, dem Sonnenlande des Lichtes, der Farbe und der Schönheit. In das tragische Geschick der Tochter eines deutschen Malers und eines romischen Modells verwebt V. die vielverschlungenen Schicksale einer Reihe anderer deutscher Künstier, den Kampf der modernen und der alten Kunst, alles überglänzt von der strahlenden Sonne des südlichen Himmels, den leuchtenden Farben seiner bunten Blumenwelt, durchwogt von dem lärmenden Treiben des römischen Volkes, den zauberischen Festen des römischen Adels in seinen herrlichen Gärten und Palästen, V. gießt in diesem Roman den Vollglanz seiner farbenfunkelnden Sprache über sein geliebtes Rom, die mystische Magie der Campagna, die prangenden Kunstweike der Renaissance. Die in Enthusiasmus oder Leidenschaft fieberisch erregten Gemüter der Menschen gestatten manchen sonst befremdlichen Oberschwang in der Gestaltung der Charaktere und der Führung der Handlung, die mit ihren leidbeladenen Trägern, den Irrungen ihres Wahns, ihren gescheiterten Wünschen und Hoffnungen Im Dunkel von Not und Tod wie ein Fiebertraum verlischt.
Die Leute von Valdare haben fünf Monate im Jahre

keine Sonne, Der Mangel des Lichtes hemmt das Gedeihen des Lebens. Die Vegetation und die Menschen verkummern und das Dunkel der Umwelt verdüstert die Gemüter. Die stete Sorge verscheucht das Lachen von den ernsten Gesichtern dieser Leute, die sich nur in Schwarz kleiden. Im Winter können sie nicht einmal ihre Toten beerdigen. Starr wie die Dolomiten, zu deren Füßen sie hausen, ist ihr Sinn, selbst in ihren Sagen nur zugewandt den Schrecken der Gebirgswelt und der Sehnsucht nach Licht. Vor 2000 Jahren kamen die Römer in diese schauerlichen Gefilde, unterjochten die eingeborenen Rhätier und sollen das in die Berge gesunkene Gold der Sonne gegraben haben, aber samt ihrer prächtigen Stadt zur Strafe für die Verfolgung der ihnen das Heil verkündenden Christen durch Bergstütze und Erdbeben vertilgt worden sein. Nur die römische Familie Cusa war übrig geblieben und der letzte Sproß derselben zeigt schon als Knabe die Machtgier und den Golddurst seiner Vorsahren. Er will die römischen Goldgruben im Sas da Ru wieder auffinden und die Leute von Valdare, die ihn als Fremden hassen und als den Sohn eines Holzfrevlers mißachten, werden, von ihrer Not befreit, vor ihm im Staube liegen. Ganz anders will Andram Plaza, ein Abkömmling des eingeborenen rhätischen Volkes, seinen Brüdern helfen. In tiefem Erbarmen mit ihrer geistigen Not, die des Seelsorgers entbehrt, will er Priester werden, die Nacht ihres Aberglaubens mit dem Lichte des wahren Glaubens erhellen, ihre durch Entbehrungen jedar Art verhärteten Herzen erweichen und ihren Blick vom irdischen Elend zu den ewigen Gütern lenken, Aber auch er ist ein Sohn Valdares. Sein edles Streben verstockt sich zum Starreinn, seine Liebe zum Fanatismus, sein Eifer für das Gute zur Unbotmäßigkeit gegen die kirchliche Ordnung. Barto Cusa aber, der den Rhatier Andram Plaza von Kindheit an gehaßt, »weil er der Bessere ware, findet endlich doch die römischen Goldgruben im Sas da Rú. Um dieses ärgste Verderbnis seines verarmten, geliebten Volkes durch das Gold der Heiden abzuwenden, bereitet Andram Plaza sich selbst und Barto Cusa den Untergang. Sterbend erkennt der Enkel der Romer, daß die Liebe

zu seinem Volke Andram zu seiner Schreckenstat getrieben, und versöhnt sich mit dem früher Gehaßten. - V. hat mit diesem Roman vieileicht die bedeutendste Leistung seiner dichterischen Eigenart hervorgebracht. Ihm selbst wohl unbewußt mit den Mitteln der von ihm so lebhaft bekämpfen Richtung der im-pressionistischen Milieukunst. Das Hinundwider der winterlichen Schrecken einer lichtlosen Gebirgswelt und der in Grauen, Not und Sorge erstarrten menschlichen Innerlichkeit bringt in die Gestaltung der Personen und in die Entwicklung der Handlung des Romans eine erschütternde Konsequenz, die ungeachtet ihrer scheinbaren Mechanik nicht niederdrückend wirkt, weil der Idealismus des menschlichen Herzens in seinem Hochflug und selbst in seinen Verirrungen fortwährend über dieses Naturreich der Notwendigkeit hinausweist, - Bei der Sympathie, die der Verf. für die kirchlichen Persönlichkeiten seiner Dichtung bekundet und bei seiner künstlerischen Vorliebe für katholische Einrichtungen, fällt seine Unkenntnis auf diesem Gebiete auf. So z. B. läßt er bei der Wandlung »die Monstranz« erheben u. a. dgl. m. Wien. L. Müllner.

(8) i 1 m hermann von: Gebichte. Jungbrud, A. Eblinger, 1902.

Dieser neuen, prächtig ausgestatteten Ausgabe (Buchschmuck von Max Bernuth) von G.s Gedichten hat der Herausgeber Hugo Greinz ein panegyrisches Vorwort und eine biographische Skizze vorausgeschickt, an welche Ref. einige Worte knüpfen möchte. Es ist selt einer Rellie von Jahren Mode geworden, fillm als einen glühenden Freiheitshelden, als den Märtyrer seiner Überzeugung, als den tapferen, todesmutigen Bekämpfer der pfäffischen Herrschaft (S. VII) hinzustellen und seine dichterische Bedeutung darnach zu bemessen. - Wer G.s Leben und Briefe kennt, in denen der wirkliche Mensch zum Ausdruck kommt, kann über derlei Versuche nur lächeln. Was aber seine Gedichte betrifft, so müssen sie einem Beurteiler, der nicht den Matistab der Tendenz an sie legt, als Theaterdonner scheinen, wo sie kraftvoll sein sollen. - und als sentimentales Reimgeklingel, wo sie zarteren Gefühlen Ausdruck geben, Die Form hat G, allerdings meister-lich beherrscht; bei Verliebten werden seine Liebeslieder, bei Parteipolitikern seine . Jesnitenlieder . zweifellos ein langes Daseln fristen, mit der Kunst aber, wenn man darunter mehr versteht als die Fähigkeit einer geschmackvollen Formgebung, haben seine Werke wenig zu tun.

Juedischer Almanach 5663. Redaktion des literarischen Teiles: Berthold Felwel. Redaktion des kuenstlerischen Telles; E. M. Lillien, Berlin, Juedischer Verlag, 4° (314 S. ill.) geh, M. 6 .-.

Dem allgemeinen Zuge der Zeit, der die Nationalitätsidee in den letzten Jahrzehuten mächtig erstarken ließ, hat auch die jüdische Nation - vielleicht auch gedrängt und getrieben durch politische und soziale Strömungen sich nicht entziehen können: der Zionismus ist eines der mannigfachen Anzeichen einer »jüdischen Renaissance«. Das vorl. Buch ist ein zweites. Man beginnt sich in judischen Kreisen darauf zu besinnen, daß das Judentum, abgesehen von anderen Seiten seiner Existenz, auch dieienige der Nationalität für sich beanspruchen könne. Es wird vielleicht nicht so einfach sein, diese Seite seiner Erschelnung von den fibrigen (insbesondere der religiösen und der wirtschaftlichen) loszulösen, es ist anch vielleicht gar nicht notwendig, denn sie lassen sich zum guten Teile innerhalb des Rahmens der völkerlassen sich zum guten Feile innernah der Annmens der Voner-psychologischen Eigenart zur Geltung bringen. — Das vorl, Buch, reich ausgestattet, versucht es, die jüdische Kultur (das Wott im w:itesten Sinne) unserer Zeit darzustellen, nicht so sehr im theoretischer Art — wenngleich Themen wie »Das Problem der jüdischen Wissenschafte u. ä. mehrfach zur Behandlung gelangen

als vielmehr durch Vorführung von Arbeiten jüdischer Dichter, Schriftsteller und Künstler, Man muß stauuen, welch ein Reichtnn sich hier eutfaitet; und wenn auch selbstverständlich maneli Katzengold und Glimmer mitunterläuft, so bleibt doch daneben noch immerhin Schönes und Wertvolles genng zurück, das der Beachtung höchst wert ist. Und da der »Almanach« nur das deutsche Judentum berücksichtigt, ist es klar, daß die Sammlung auch für den Germanisten, für den Literarhistoriker, für den Kunstforscher, der sich nicht speziell mit dem Judentum befaut, von Interesse sein muß. - Es ist natürlich nicht möglich, im Rahmen eines Referates auf die einzelnen Beiträge einzugehen nnd sie kritisch zu würdigen; das Register des literarischen Teils zählt 74, das des kunstlerischen 53 Nummern auf; wir können nur im allgemeinen von dem Interessanten, in vieler Beziehung lehrreichen Buch hier Mitteilung machen und auf dasselbe One 20. Jehrhondest, (liter, F., Klasen v. J. Burmiller), 1902. 41–22.

(d) Niasan. Steenbergers Kitt, Godskinn ub. d., Interfectol. Loge. — Merkile, Dilettantismos u. Geschichtwassensch. — Schlatzreiser. — 1. Steenbergers Kitt, Godskinn ub. d., Interfectol. Loge. — Merkile, Dilettantismos u. Geschichtwassensch. — Schlatzreiser. — 1. Steenbergers Kitt, Godskinn ub. d. Interfectol. Loge. — Merkile, Dilettantismos u. Geschichtwassensch. — Schlatzreiser. — 1. Steenbergers Loge. — 2. Kerlik d. Klasen. — 2. Kerlik d. Versammig. — 2. Kerlik d. Steenbergers Loge. — 3. Kerlik d. Log

Musenshananch. — Schuster, D. Albonoforge. — (8) Weiß, Assensible and State of the Company of th

Leves, a. Truner wennachsakend. — Carbonaro, D. wohtst. Art. LeverageResse, (Donaworth, Aur. VII. 1-12. Siene d. Mutter. A. Warshed r. Driftking. — 12) E. Latem. — D. Fraemingliei in Jeruselm. Bliu heffect. — 31 July and Leuders. — (1) Marta in Constition. — or Fraemingliei in Jeruselm. — 13 Latem. — D. Fraemingliei in Jeruselm. — 13 Latem. — 15 Latem. — D. Fraemingliei in Jeruselm. — O. Fraemingliei in Jeruselm. — D. Wander v. Lourdes vor d. Warshedon. — O. Bussiert, D. Wunder, H. Lourdes vor d. Warshedon. — O. Bussiert, D. Wunder, H. Lourdes vor d. Warshedon. — O. Bussiert, D. Wunder, M. Lourdes vor d. Warshedon. — O. Bussiert, D. Wunder, M. Lourdes vor d. Warshedon. — O. Bussiert, D. Wunder, M. Lepine. — verbox. Jahren.

— Zola u, Boissarte — Z., D. Helig e. Blinden — Muterbleehner, Belohntes Vettsuen.— Maris. — Diepenhoek üb. d. Wallfalbres. — Lourdes u. J. Arste. — O. Maris Masurel V. Moslephiler.— E., ryeffer Gelariers, e. G. J. Maris Masurel V. Moslephiler.— E., ryeffer Gelariers, e. G. Lourdes u. d. Herrier. D. Scharfer V. Lourdes. — G. Haustert. D. großen Heligen V. Lourdes. — eine n. Lourdes. — G. Haustert. D. großen Heligen V. Lourdes. — G. Lourdes. — G. J. Scharfer Vom u. Fort. — G. Lourdes. — Site is a. D. Maris-Lourdes-Große. Herrier. W. Witter U. F. F. v. Lourdes. — Site is a. D. Maris-Lourdes-Große. — E. Lehters. — Kirche u. Keller im M.A. — D. Helier. Kunst. u. Garteinsand. — Er. F. Ferrel. R. Kirche im M.A. — D. Helier. Kunst. u. Garteinsand. — Er. F. Ferrel. R. Silver im M.A. — D. Helier. Kunst. u. Garteinsand. — Im. Feder gesthier! — Mercheller. — (10) Filter fr. M. A. Koltenskare. — (17) Allerdes. — D. einf. u. kausensenges Mitrovkop. — (10) D. Auchoner. Kraftly, Mutrovkop. — (10) D. Auchoner. — P. Maris S. Maris Policy M. G. Maris Politica V. Maris M. G. Maris Politica V. G. Maris M. G. G. Maris M. G. M

Artopė Th., Bilnde Liebr, 3 Novellas, Berl., Goldschmidt, (169 S.) M. 2.—. Schnelder: Arno J. Baronin, Mossik, Gedichte u. Reime, Wien, Braumullet, (165 S.) M. 2.—. Albers P., Junge Lieder e. Funfrigars, Breslau, Trewendt, (24 S.) M. 3.—. Hunger for Mrs., Dr. Schwiegeriochter, Roman, Köln, Bachem, (347 S.)

Hungefrord Sirin, p. Gallenger M. 350. Vogi J. N., Lyr. Gedichte, Balladen u. Erzählgen. Wien, Konegen. (318 S.) M. 350.

Adlersteld-Ballestrem E.v., D. Kampf ums Glück, Erzählg. Dreeden, Pierson, (198 S.) M. 3.—.

Soeben erschien:

# Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit

Von Dr. G. Grupp. 1. Band. 37 Bogen in 86, illustriert M. 9 .-- ,

in Kaliko gebunden M. 11 .--

Der Verlasser bietet hiermit ein neues Werk seiner kulturgeschichtlichen Forschungen und Studien. In demselben wird

die Kultur der romischen Kaiserzeit in eine neue Beleuchtung gerückt und sie in Beziehung gesetzt zu der gleichzeitigen und folgenden christlichen Kultur. Auf das soziale Leben wird ein Hauptaugenmerk gerichtet.

Ein zweiter Band, die »Anfänge der christlichen Kultur« behandelnd, wird das Werk abschließen. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Arnold Bergsträsser Verlagsbuchbandlung (A. Kröner) in Stuttgart.

Soeben erschienen!

# Die Gesetzmäßigkeit der Griechischen Baukunst.

Robert Reinhardt

Oberhaural. Professor an der Lechnischen Hochschule in Stuttgart, Erster Teil:

#### Der Cheseus-Cempel in Athen.

Grod-Folio, 31/3 Bogen Text, 13 Tafeln, In Mappe, M. 20 .-

aber den Entwick ungsgang der grechtischen Baukunst mit maine-natischer Scherftelt nachweisend,
Durch Robert Reinhardts Entdeckung wird das Studium der griechischen Baukunst in vollständig neue Bahnen gelenkt, Lehrern und Studlerenden der unentbehrliche Leitfaden hierzu gegeben,

In beziehen durch die meisten Buchbandlungen

Verlag der Jos, Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichstelogasse 7) und München, Landwehrstr. 60 - Druck von Josef Roller & Ko., Wien,

# ALLGEMEINES

# TER ATUR BLAT

u. Rezensions-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnurer, Wien-Klosterneuburg, Martinstraße 6.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

SEDICIERT YOU

DE FRANZ SCHNÜRER.

den augenommen von der Administr

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.- . Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareillezeile barechnet.

#### INHALT.

Theologie. E find ber Jol., Sas failate Birten ber latholifden Richeln ber Broger Ergbidgefei Ronigreich Bommen). (Dr. Jojef Tittel, Brof. an ber ibcalog. Fatullat

Minde ihr Wieger Graphische Westerde Webenth.

Minde ihr Wieger Graphische Webenk Zeitell in Clunis), 20% and en berbeite Zeitell in Clunis (1), 20% and en berbeite Zeitel in Clunis (1), 20% and 10% and 10%

#### Philosophie. Pädagogik.

Sey dl Ernst, Das ewige Gesetz in seiner Be-

Seydl Ermit, Dax ewise Gesett in seiner Redeutung für die physische us sittliche Weilordenung, eiloftat Univ-Prof. Dr. Otto WillGestlark War, blem mögliche Wesensettlinung
lür Raum, Zeit, das Utendliche u. die Kausalität nicht diem Grundwort nur Metasalität nicht diem Grundwort nur MetaAnton Mich eilste, Graz.) (104).
Storfing Gut, ille Erkenninisherone von Triene, identifikung der Grundwort der MetaStorfing Gut, die Erkenninisherone von Triene, identifikunghol. Tn. Hartwag, War2011 für St., Gändjaffelder Sterebauersi im; jute fommenhelt mit bet beneficen üdsafasfelder.

-9-mit patie Gin Begun auf der Gerterer Stripfelox.

-Watt fiarb !a Witt 29qr1 an alle Berehrer Rirpfchc3.

Geschichte. Saxo Grammeticus, Die ersten 9 Bücher der

Saxo (rrammaticus, III) ensten 8 Bucher der denischen Geschichte, dersetzt u. erfluter von Herm. Janten, (Gymn. Leiter Andr. Ledwig, Ferdinand, Prinzessin von Bayern, Emanuela Therese von Orden der helt, Kains, Tochter Kurffart, Max Imm. and Grand, (Gr.) Hartmann Lud, M., Oroporis, chafaram Hartmann Lud, M., Oroporis, chafaram Calledon, (Gr.) (Gr

Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte. Blas Friedr., Die Rhythmen der attischen Kunst-grusa: Isokrates - Demosihenes - Platon, Blaß Friedra bei 180krates - Demosthents - Piaton. (Linux-Ptof. Dr. Ernst Kallnke, Czernowitz.) (1992)
(# 19th Beller, Tas Spiel von den Thatien. (Doir est linto-Prof. 2r. Anten E. Schube d.,

of listo-krel. Zr. Anten C. € 65 nb 4 d., Ghab (11). In man in A. 3. Rediblicabitele and ben 886mermalte (Listo-Krel. Zr. 3d. 69. Se adcrent). He man et Ad., Kleines Verzeichnis griechisch-deutscher Fremd - L. Ehnworter, (Dr. E. Hildebrand, München) (113.) Manařik Jos., Slovené česke vsých tvarech a českh (fr. W. Vondrak, Frivandozent a. C. Uhl. Vinna (143).

R., Chie. vien.; (115.)

Frim mel Th. v., Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen, I. d. (19r. Josef Neuwirth, Prof. an d. Techn. Hochsch.,

Wien. 1143.

māldesammlungen. 1, 6, (1)r. Josef Neuwirth, Prof. an d. Techa. Hochsch., Wien.) (114.) Wien.) (114.) Wī-col W., Zie Pffege der Londung durch das Jährendnan Schwerzenderz im 18. u. 3u Vegum der 19. den erich, Manauembs an der Universitätischer, Wien.) (114.) 2a Warg, Middalfest Zudelthyle, V. (2r.-d.) (115.)

Länderkunde.

Johnston Harry H., Geschichte der Kolonisation Afrikas durch fremde Rassan, (B. C.) (115.) Bibliographie

tion des sAllgemeinen Literaturblattese, Wien, f., HErheretraße 14, dann von der Jos. Rothschen Verlagehandlung, Wien-

Belek Wald., Beiträge zur alten Geographte und Geschichte Vorderasiens. (r. g.) (116.) Dier Matth., ihnter ben Schwarken. (8. u. l. Einlenichtightent. M. 2019. u. 6 und eit 12, Bala.) (116.) Alpi Giulie. V – VII. (K–1.) (116.)

Rechts- u. Staatswissenechaften.

Ettinger Mark., Die Advokalur im modernen Verkehre, (Rechistat Dr. Alfr.v. Weinrich, Karlsruhe (116) Coudenhove Heinr, Graf, Das Wesen des Anthemitismus, (Lyzenlprof, Dr. Seb, Eurla-ger, Dillingen a. D.) (118.)

Naturwissenschaften. Mathematik.

Statto J. B., Die Begriffe und Theorien der modernen Physik: (Aloys Müller, Kola.)/120/, Abhandlungen aus den Gebleten der Mathematik, Physik: Chemie und beschreibenden Natur-wissensrhaften. Festschrift für R. Ded-

wissensfnatten, rousschitt, bei de tieft fit bie unteren Richfen ber Brittelbaten. – E. Mach, Grundens der Naturlehre für die unteren Klassen der Mittelschulen, (Reclifchulprof, Ib. hartwig, 28r-Neuftobl.) (121.)

Medizin. Jonas Eugen, Symptomatologie u. Therapie det nasogenen Reflexneurosen u. Organerkennk-ungen, ihre Wichipkeil für den praktischen Arzt u. ihre soziale u. forensische Bedeutung. (Dr. med. Karl Spener, Berlin) (122.)

Militärwissenschaften.

Ter Boerenfrieg 1900 bis 1902. Bon \* . \* (128.) Schöne Literatur.

Baumberg A., Das Kind. Bollstiff. (-b.) (124.) Beecher-Stowe D., Des Predigero Brautwerbung. Koman. (A. J.) (124.)

Ratienberg M. v., Baut Grafen Dofor. (12.) (125.) Sorften D., Aus bem Reiche bes Bacichich. (R.) (125.)

inhaltsangate von Fachzeitschriften.

#### Theologie.

Chinbler Dr. 30j., t. f hofrat, inful. Bralat, Bropit, Brojeffor a. b. beutiden Univerfitat in Brag: Das fogiale Wirten ber tatholifchen Rirche in ber Brager Ergbiogeje (Ronigreich Bohmen). (Das fogiale Birfen ber fath. Hirche in Ofierreich. 3m Auftrage der Leo-Wefellichaft und mit Unterfrugung von Mitarbeitern breg von hofrat Brof. Dr. & M. Schindler. X Bb.) Bien, Maper & Co., 1902. gr. 8" (XI, 544 S.) M. 8 -.

Eine geeignetere und berufenere Kraft konnte die Leo-Gesellschaft für das vorl. Thema nicht finden. Bei der Menge des Materiales und der raumlichen Ausdehnung des Betrachtungsgebietes mußte der Verf, sich mehr auf die Gegenwart beschränken, so interessant es auch gewesen wäre, durch seine Feder über die großen Werke christlicher Charitas in vergangenen Zeiten auf dem heimatlichen Boden belehrt zu werden. Nur Taten der Liebe will der Verf, seinen Lesern bieten, Liebe zur hl. Kirche ist es auch, die dem Verf. die Feder geführt und die wie ein roter Faden durch das ganze Werk sich hindurchzieht. Nur im I. und teilweise im III. und IV. Abschnitte lüftet er etwas den Schleier und zeigt

uns ein Bild rühmlicher Vergangenheit. Die Gliederung des Werkes vollzieht sich im Rahmen des von der Leo-Gesellschaft aufgestellten und vom Verf, in sehr übersichtlicher Weise durchgeführten Programmes. Das Werk zerfällt in 7 Abschnitte, welche in Unterabteilungen und Kapitel eingeteilt und mit orientierenden Überschriften und Einleitungen versehen sind. Während der I. Abschnitt der frühesten Kulturträger in Böhmen, der Mönche, dann der mächtig eingreisenden, wie des Fürsterzbistums mit dem Metropolitan-Kapitel und den verschiedenen Kollegiat-Kapiteln gedenkt, ist der II. der umfangreichste: nicht weniger als 337 Seiten sind dem kirchlichen Arbeitsfelde gewidmet und mit einem wahren Bienenfleiße gearbeitet, wobei der Seelsorgeklerus durch prompt ausgefüllte Fragebogen den Verfasser unterstützte, Der Stoff ist nach Vikariaten alphabetisch geordnet und wir erfahren hier in knapper Form das über jede Pfarrkirche und ihre Geschichte, Seelsorge, Schule, Pfarrhaus sowie über ihre Kunstgegenstände etc. zu wissen Wünschenswerte; dieser Abschnitt wird dem Buche dauernden

Wert sichern und es zu einem gerne gebrauchten Nachschlagebuche machen, wie Mähren ein ähnliches in F. Wolnys großem Werke über die kirchliche Topographie besitzt. Der III. Abschnitt gehört den Pionieren der christlichen Charitas, den Ordensgenossenschaften, und findet seine Fortsetzung teilweise im V. Abschnitte und im 2., 3. und 6. Kapitel des VII. Abschnittes bei der Schilderung der Werke der Nächstenliebe an armen Kranken, Waisen, Krüppeln, Taubstummen und Idioten, sämtlich Gebiete, auf welchen, von den Gegnern unbestritten, die Charitas ihre herrlichsten Triumphe feiert. Mit besonderer Wärme gedenkt der Verf. des Stiftes Tenl und seiner Werke der Wohltätigkeit. Der IV. Abschollt zeigt die Bemühungen der kath, Kirche auf dem Gebiete des höheren und niederen Unterrichtes samt Kunst- und Denkmalpflege im Bereiche der Prager Erzdiözese. Das 3. Kapitel über die Kunstpflege ist eine sehr schön durchgeführte selbständige Arbeit des Prof. Jos. Neuwirth, die sich aber harmonisch dem ganzen Werke eingliedert. Der folgende 5. Abschnitt schildert die erziehliche Tätigkeit der Kirche, voran zur Heranbildung der Arbeiter im Welnberge des Herrn, und gedenkt der Konvikte in Mies und Duppau zur Heranbildung deutscher Priesterstandskandidaten. Der VI. Abschnitt beschäftigt sich mit dem in unseren Tagen mächtig emporstrebenden kath, Vereinswesen für die verschiedenen Bedürfnisse und Zwecke, z. B. zur Verbreitung und Vertiefung des Glaubens, Schmuck der Gotteshäuser. Standesbündnisse und Beistand in den verschiedenen Nöten des Lebens, und zeigt, daß die Prager Erzdiözese auch auf diesem Gebiete hinter anderen nicht zurücksteht. Ein begeistert geschriebenes Schlußwort belehrt uns, daß die kath, Kirche auch in unseren Tagen nicht aufgehört hat, ein ungemein tätiger Faktor auf dem Gebiete der Nächstenliebe zu sein. Überaus befriedigt wird der Leser das Werk aus der Hand legen mit dem Wunsche, daß die Vorsehung den als Professor und Schriftsteller über die Grenzen der Prager Erzdiözese weit hinaus bekannten Professor recht lange noch der Kirche und dem österreichischen Vaterlande in ungeschwächter Kraft erhalten möge,

Olmütz. Prof. Dr. Jos. Tittel.

Boiet Dr. Frang und M. Aleiber: Facta loquuntur ober Reiferionen über ein Desennium bifcofticher Anteratrafeit. Olman,

E. Solgel, 1903. gr -5" (VI, 176 G. m. Abb. u. Taf.) DR. 6 .-Es müssen ganz besondere Gründe sein, welche die Verf. zur Herausgabe dieses Buches bewogen haben, das sich nach Inhalt und Titel geradezu als Apologie der bisherigen Amtsverwaltung des hochw. Fürsterzbischofs Dr. Kohn von Olmütz darstellt. Dem fernstehenden Leser bleibt die oft scharf betonte apologetische Tendenz der Schrift (namentlich im 1. Teil, welcher die Diözesanverwaltung darstellt, während der II. Teil die Güterverwaltung behandelt) vielfach unverständlich; doch wird niemand das Buch, wie es vorliegt, ohne Staunen aus der Hand legen über die Größe der Arbeit, welche Fürsterzbischof Dr. Kohn in beiden Teilen der Verwaltung bereits zu leisten im stande war. Die Eigenart der modernen Verwaltung einer großen Diözese und eines großen Güterkomplexes tritt aus dem Buche klar hervor. Der Bericht über die Güteradministration zeugt von hoher Umsicht der leitenden Persönlichkeiten in der Wahrung des besonderen Charakters dieser Güter, die als kirchliche Nutznießungsgüter ja immerhin manche

eigenfilmliche Anforderungen für eine den zeitweiligen Nutznießern und der Zukunst entsprechende Administration stellen. Die eingestreuten bildlichen Darstellungen stehen nicht gerade auf der Höhe dessen, was die Reproduktionstechnik heute zu leisten vermag.

Wien. v. Dahlau.

Jordan Lie, theol. He mann: Die Theologie der neuentdeckten Predigten Novatians. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. Lepzig, A. Deichert Nachf., 1902. gr.-8° (X, 224 S.) M. 4-50.

Die Predigten, deren Theologie in der vorl. Schrift untersucht wird, sind die von Batiffol unter dem Namen des Origenes aufgefundenen und herausgegebenen homiletischen Traktate. Der Verf. ist, wie der Titel zeigt, ein Vertreter der Novatian Hypothese, und seine Arheit dient dieser, wenn sie es auch nicht in erster Linie beabsichtigte. Sein nachstes Bestreben war namlich nach seiner Erklärung im Schlußwort eine objektive Darstellung der Theologie der Predigten unter Gegenüberstellung derselben mit der Theologie Novatians: und er bekennt weiter, die Arbeit mit starker Skepsis gegen die Identifizierung des Predigers mit Novatian begonnen zu haben; aber je mehr er sich in die beiden Schriftenkomplexe bineingelesen, je mehr er sich in ihre Gedankenkreise hineingelebt, je mehr er die Gewichtigkeit der für Novatian sprechenden Argumente im einzelnen erkannt habe, um so mehr habe er sich Schritt für Schritt von der Richtigkeit der ldentifizierung der beiden Verfasser überzeugen müssen (S. 217). Er gibt zwar zu, daß die Predigten an mehreren Stellen Aussprüche über die Trinitat enthalten, die sicher nachnicanisch seien, und er räumt ebenso ein, daß man in den Predigten, falls sie von Novatian herrühren, auch einige Bemerkungen über seine schismatische Stellung, bezw. über sein Verhältnis zu der Buffrage zu erwarten hatte. Er meint aber, einerseits jene Stellen als Zulaten einer fremden und späteren Hand dartun und andererseits in der Lücke, die Batiffol am Schluß der 10. Homilie annimmt, eine bezügliche Erkiätung voraussetzen zu dürfen, Ich finde den Beweis weder nach der einen, noch nach der anderen Seite hin erbracht. Mit Zutaten, bezw. Überarbeitung einiger Stellen mochte man rechnen, solange die Schrift als eine Übersetzung aus dem Griechischen gall, da es einem Obersetzer leicht belieben konnte, dem Standpunkt seiner Zeit entsprechend einiges bestimmter zu gestalten. Bei einer Originalarbeit aber steht es anders; in ihr sind Anderungen nur anzunehmen, wenn ein voller Beweis dafür zu erbringen ist, und diesem Erfordernis werden die Ausführungen des Verf. nicht gerecht. Das Wort trinitas im 14. Traktat (ed. Batiffol S. 157, 10) bedeutet bei unbefangener Betrachtung sicher Trimtät, nicht, wie der Verf. meint (S. 57-62), mit Rücksicht auf die dreifache Richtung der Kreuzesbaiken bloß einfach eine Dreizahl; und der folgende trinitarische Satz bildet deutlich einen integrierenden Bestandteil des ganzen Abschnittes; die drei göttlichen Personen mit gleicher Kraft und Macht entsprechen den drei gleich starken Heereshaufen Gedeons, während diese in dem Kreuz keine genügende Erklärung finden, da die Balken nicht alle von gleicher Stärke oder Länge sind. Und haben die drei Balken überhaupt eine Bedeutung, wie sie die Erklärung des Verf. voraussetzt? Das Kreuz kommt als Ganzes in Betracht, nicht nach jenen drei Teilen. Ich finde hier zur Annahme einer Interpolation lediglich keinen Grund. Ebensowenig befriedigt, was der Vers, gegen die Ursprunglichkeit der anderen Stellen mit nachnicanischem Charakter vorbringt. Die Stellen müssen alle als ursprünglich geiten und wenn sie bleiben, so reichen sie schon allein hin, um die Autorschaft Novatians auszuschließen, Hat der Verf. in dieser Beziehung gesehlt, so ist die Schrift doch im übrigen eine steilige und tüchtige Arbeit, Besonders dankenswert ist die Mitteilung über die Ahhandlungen von drei danischen Theologen (S. 11-15), da dieselben, schon aus sprachlichen Gründen, nicht wenigen unzugänglich sein werden.

übingen. F. X Funk.

Blaß Prof. Dr. Friedr.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Göttingen, Vandenhock & Ruprecht, 1902. gr. 89 (XII, 348 S.) M. 6.—.

in der kurzen Enleitung begündet der Verf, das Bedürfnis einer eigenen Grammatik des neutestamentlichen Gruebisch durch die Eigentümlichkeit der Sprache, die er als eine Zweischen stufe zweischen All- und Neugriechisch ansieht. Der I. Teil (S. 3—74) behandelt die Pormeichter, der All, (S. 75—302) die Syntax. Drei Register erleichtern die Benutzung des Buches; ein Sachreigster, ein greichisches Wortregister und ein Stellen-

register (S. 313-347). Wie in der ersten Auflage von 1896 be-Rom. an die Kor., den Brief des Barnabas und den Hinten des Hermas, mitunter auch den sog. 2. Brief des Klemens Rom. und die Klementinischen Homilien, weil diese Schriften sin reinem Vulgargriechisch verfaßt. selen. Dabei hätten auch die Briefe Ignatius v. Antiocha miteinbezogen werden sollen. Da es im Zeitalter des N. T. auch Profanschriftsteller gibt, die in manchen Punkten mit dem N. T. sprachverwandt sind, wird öfters auf Polybius, Diodorus Sic., Josephus Flav., Philo teils direkt, teils indirekt verwiesen. Auch die Hebraismen finden maßvolle Beachtung. Das Alt- und Neugriechische ist zur Vergleichung herangezogen, daher die wiederholten Berufungen auf Xenophon, Herodot, Demosthenes, Herodian, Arrianus; das philologische Moment tritt auch darin hervor, daß B. auf die Leseart in den Handschriften zurückgeht, wober ihm zunächst Tischendorfs Cod. Syn. als Quelle diente. Nach all dem wird die Grammatik nicht bloß den Theologen, sondern auch den Linguisten interessieren. Bei diesen Vorzügen, die das Werk hat, ist nur zu bedauern, daß darin das theologische Moment ganz zurücktritt und die hl. Schrift als rem menschliebes Erzeugnis behandelt wird. Daher die bestimmten Außerungen: »Im Unterschiede von allen anderen neutestamentlichen Schriften, besonders von denen des Apostels Johannes, zeigt die Apokalypse eine Menge der auffälligsten Soloecismen, die namentlich auf Vernachlässigung der Kongruenz beruhen« (S. 83). Im N. T. ist der Hebraerbrief das einzige Schriftstück, welches im Satzbau und Stil die Sorgfalt und das Geschick eines Kunstschriftstellers zeigt. (S. 303). Doch nähern sich diesem Typus der Römer und der I. Kor. Brief. (S. 312). »Unter den übrigen Schriften des N. T. ist das Matth.-Evangelium das einzige, welches eine Annäherung aufweist (S. 312). In den johannäischen Reden ist die Abwesenheit rednerischer Kunst ohneweiteres klar« (S. 308). Der technisch geschulte Verf, soll »nicht nur belehren, auch nicht bloß Eindruck machen, sondern auch gefallen. Das trifft beim Hebraerbrief zu, sonst aber im auch nicht bloß Eindruck machen, sondern N. T. wenigstens voll nirgends. (S. 312). Ähnliche Außerungen sind geeignet, im jungen Theologen die Wertschätzung der hl. Schrift herabzustimmen. Die Soloecismen der Apok. erklären sich durch den gewaltigen Eindruck, den die Visionen auf Joh. machten, Apok. 1, 9 ff. Es erscheint selbstverständlich, daß ein prophetisches, auf Visionen beruhendes Buch von einem evang. Berichte und einem paränaitschen Schreiben sich unterscheiden muß. Die im 4. Evang, enthaltenen Reden sind nach Inhalt und Form stets bewundert worden. Paulus wurde schon im Alterium den berühmtesten griechischen Rednern wie Demosthenes, Aschines, Isokrates an die Seite gestellt. Nicht die Form übrigens, sondern der Inhalt ist bei der hl. Schrift die Haupt-sache. Littera enim occidit, Spiritus autem vivificat 2, Cor. 3, 6. Die biblische Philologie ist doch nur eine Hilfswissenschaft der Theologie und darf von ihr nicht abgetrennt werden. Wie leicht übersieht man in diesem Falle über der Schale den Kern! So leitet in Eph. 5, 32. To protriptor rotto piya bativ, tyis ol hiya siz Xpiativ and siz triv handrafan das di nach den Kontext nicht einen »Gegensatz, Sache und Redender« (S. 166), sondern eine nähere Erklarung des protrigtov ein : die Ehe ist ein Geheimnis, weil ein Abbild der geheimnisvollen, unzertrennlichen Vereinigung Christi mit der Kirche. Daß sieh Joh. 1, 42; zu kl.n. 8/1/27 Knger auf - diese bestimmte Person im Gegensatz zu andern« bezieht (S. 166), klingt für den Primat der Nachfolger Petri etwas verdächtig-Gal, 1, 16; anoxalitat tov viov abros iv inoi soll die Bedeutung sin mire für iv ihusi sunnatürliche und dafür smire, sbei mire zu setzen sein (S. 133). Damit gerät man in Widerspruch mit der Lehre Pault von dem »Finwohnen Christi« in den Gläubigen. Vgl. Röm. 8, 10; 2. Kor. 13, 5; Gal. 2, 20. Ähnliche Beispiele ließen sich noch mehrere anführen. Darum bediene sich der Theologe der inhaltreichen Grammatik mit einiger Vorsicht und achte beim Bibelstudium nicht so sehr auf die Form als auf den Geist. . Wahrheit muß man in den heil, Sehriften suchen, nicht Beredsamkeit, Es muß dir beim Schriftlesen weit mehr um das Heilsame der Lehre als um das Feine des Ausdruckes zu tun sein. « Thom. a Kemp. I, 5. - Die äußere Ausstattung ist gefällig, der Druck sehr korrekt, der Preis entsprechend. Klagenfurt.

Prof. Dr. Cigol.

Guttmann Dr. J., Rabbiner der Synagogen-Gemeinde zu Breslau: Die Scholastik des dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judentum und zur jüdischen Literatur, Breslau, M. & H. Marcus, 1902, gr. 8° (VII, 188 S.) 5 M.

Das spezielle Forschungsgebiet des gelehrten Verf. bildet die Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie und manche Früchte seines Fleißes sind als Monographien oder Zeitschriftabhandlungen veröffentlicht worden. In vorl. Schaff will G. den Einfluß schildern, den einige der Hauptverircter der judischen Religionsphilosophie auf die Entwicklung der christithen Scholasuk im 13. Jhdt. ausgeübt haben. Da wird man nun zu allererst eine Ahhandlung über den Fürsten der Scholastik, über den heiligen Thomas erwarten. Unser Autor fühlt dies natürlich auch selbst und verweist dieserhalb auf eine seiner größeren Monographien Das Verhältnis des Thomas v. Aquin zum Judentum und en ... jüdischen Literature (Göttingen 1891). Folgende Vertreter der Scholasiik werden dann weiters besprochen; Wilhelm von Auvergne, Alexander von Hales, Albertus Magnus, Vinzenz von Beauvais, Bonaventura, Roger Bacon und Raymundus Lullus, Joh, Duns Scotus, In einem Anhange werden noch Vertreter der Philosophie der Renaissance besprochen: Nicolaus v. Cusa. Jacobus Faber, Siapulensis, Bonet de Lattes, Carolus Bovillus.

— In der Vorrede sagt der Verf.: »Ich bin mir bewußt, bei den diesem Gebiete zugewendeten und in der vorl. Schrift zusammengesaßten Untersuchungen, frei von jeder einseitigen apologetischen Tendenz, den Standpunkt wissenschaftlicher Obiek ivität stets im Auge behalten zu haben . Gerne bezeugen wir, daß der Verf. sich in der Tat bemüht hat, ganz objektiv zu versahren. Selten ist uns eine Schrist von judischen Autoren begegnet, die ein christlicher Theologe inoffenso pede so ruhig lesen könnte wie vorl. Kein Leser wird sie ohne geistigen Gewinn aus der Hand legen. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Abhandlung über Albertus Magnus, namentlich sein Verhältnis zu Isaak Israeli, Avicebron und Maimonides, Von letzterem, dem »Führer«, wird die Lehre von Gott, von der Weltschöpfung, die Engellehre und die Prophetie ausführlicher in ihrem Emfluß auf die christliche Philosophie besprochen. Der Text der christlichen Autoren wird jeweils in ziemlichem Umfang in den Noten mitgeteilt,

Dr. B. Schäfer.

l. Mai Dr. Morip: Doransfehungslofigfeite in Theorie und Pragis. Kritifche Belenchtung bes Salles Leuge und bes . Falles Lehmann . (Mus . Diftoriid) politifche Blatter .. ) Munchen, Literariich-artiftifche Anftalt, 1902. gr.-8" (54 G.) DR. 1 .-

II. Bett Dr. Mbolf, t. t. Schnirat: Das Bapitium und fein Berbaltuie gu Rultur und Biffenicaft. Bortrag and Mulan Wit einer Beilage: Papft Leo XIII. Grindungsbrief der neuen vollaffeinigen Bertenwarte. Solzburg, H. Lieter, 1901. gr. 8 (31 C.) M. -.50.

III. Eteigenberger Mar: Di und Wein in Die Bunde bee Rirchenfpaltee. Angeburg, Geig, 1902. gr -8° (32 G.) 30 Bfg

IV. Daville Ernft: Das Glanbenebefenntnie ber Chriften. (Le credo des chreitens.) Gine religible Betrachtung. Autorifierte Aberichung von Gib Gieleter. Stuttgart, De Rielmann, 1902. 6° (VII, 88 €) 2N. 1.-.

V. Rolffe Ernft, Lic. toeol., Baftor in Stabe: Darnade Wefen Des Chriftentume nub Die religiofen Etro. mungen ber Grgenwart. Leipzig, 3. C. Sinriche, 1902. gr.-8" (63 G.) 80 Bf.

I. Mai bespricht die Rede des Prof. M. Lenz in Berlin über . Römischen Glauhen und freie Forschung . und die Abhandlung von Prof. M. Lehmann in Göttingen »Die römische Zensur zu Anfang des 20, Jhdts. indem er mit einzelnen Aufstellungen der beiden Gelehrten scharf ins Gericht geht und die angebliche Voraussetzungslosigkeit der modernen Wissenschaft namentlich in der Praxis markant beleuchtet. Das Schriftehen bietet eine interessante Ergänzung zu Pernters Broschüre »Voraussetzungslose Forschung, freie Wissenschaft und Katholizismus«,

11. In edler Sprache feiert Bekk im Oberblick die Verdienste der Kirche für Kunst und Wissenschaft. Am eingehendsten verweilt er bei den großen Kunst- und Kulturförderern auf dem papstliehen Throne zur Zeit der Renaissance und, dem Anlaß seines Vortrags gemäß, bei Leo XIII.

III. Steigenberger will ein Wort der Wahrheit und Liebe für friedensuchende getrennte Christen schreiben und es gelingt ihm in der Tat vortrefflich. Es sind Worte wahrer Liebe, die dem milden Geiste des Verf. Ehre machen und gang geeignet sind, den ersten Schritt zur Beseitigung von Vorurteilen jenen zu erleichtern, an welche sie gerichtet sind.

IV. Naville ist biholgläubiger Protestant und schreibt als solcher seine Erwägungen zum apostolischen Glaubensbekenntnis im irenischen Sinne mit warmer Betonung des Wunsches nach Vereinigung der getrennten Christen, Je seltener von jener Seite so milde und versöhnliche Worte zu vernehmen sind, umso angenehmer berühren sie wir hoffen aufrichtig, daß wir sie öfter und öfter zu hören Gengenheit haben, dann wird auch die Stunde der Vereinigung näher und näher rücken.

V. Rolffs steht in der Hauptsache im Gedankenkreise Harnacks und wehrt von diesem Standpunkte aus die von protestantischen Schriftstellern gegen Harnacks bekannte Schrift veröffentlierten Ausstellungen manchesmal in sehr scharfer und Schneidiger Weise ab. Sehr dankenswert ist der Anhang, ein Verzeichnis der durch Harnacks Buch bisher hervorgerufenen liferatur, welche von Harnack selbst durchgesehen und erganzt wurde. r.

Dar Katholik, (Hrsg. J. M. Reich,) LXXXII, 26—28. (26.) Esser, De pudicitia cap 21 u. d. Primat d. Kohler, D. Zustand d. Seele unmittelbar n. d. Tode, e-slichristi, Nekronojis d. serošen Oese; n. d. libysch-n Kohler, D. Zuskand d. Seele unmintelber n. d. Toots. — Kaufmenn, E. alchridit, Networpioli d. sgroßen Oeses in d. Ilbyschen Wisser. — Graf. alchridit, Networpioli d. sgroßen Oeses in d. Ilbyschen Wisser. — Graf. in Prodigerorden. — Richert, D. Butrache u. d. Jan tallons in most chem Gestler. — Richert, D. Butrache u. d. Jan tallons in most chem Gestler. — Richert, D. Butrache u. d. Jan tallons in most chem Gestler. — Richert, D. Butrache u. d. Jan tallons in most chem Gestler. — Richert of Demonstrated u. d. H. Stuhl. — Kulf ann. D. Arter u. D. Butrache u. Scholler u. d. O's Rosler, J. U. Chemberlan vi. Kilheld d. Leben. E. anitropologi. Apological d. Spekulation. — (28) Rosler, D. interact. manner. Kongreb Britche u. France, D. Parestin d. Herrs im Evançeium (Schler). — Keuten. D. Farestin d. Herrs im Evançeium (Schler). — Keuten. D. Besteriere, Richert u. Gestler u. Schler u. Schle Kaufmenn, E.

- Sirazzulla, H'AIRH = La serie cei re vondril cai zuc e. C. ai de d. C. - Benigni, Lexiel cecles, copici specimen, - Giamili, Docum, relet, inter S. Sedem Apostol, et Assyriorum Oriental, seu Chaldae-orum Ecclesiam. - Mariai, Una lexionicie di storia el sign. Diometro Cyrlacós dell' ANAIIAANIS di Atene. - Gabrieli, Verieta Poligiolite. (65.) Pelmieri, L'argomento ontol. del, Filiopse e le obbiezioni di un teologo russo. — Pernice, Sulla data del Libro II del Miracula S. De-metri Martyris. — Palmieri, La chiesa georgiena e le aue originii. mern Maryns, — Palineri, La chiesa georgica a ce auc ofiziali. —
(Lerd i Dupri, L. 1899) secondo il prof P. Areitshere. — be ni gail,
Li 2009, secondo il prof P. Areitshere. — be ni gail,
Buljara secondo le note del tradutore siavo di C. Manasse. — 66. General
Buljara secondo le note del tradutore siavo di C. Manasse. — 66. General
Estateste. — Pala ineri, L. de obblication di us belogo reaso e di Pifferese. —
registere, — Pala ineri, L. de obblication di us belogo reaso e di Pifferese. —
nelle teltere di S. Giov. Critostemo. — Corrispondenza da Costentinopoli.
— Cronaca dell' Indone.

Hummelauer F. de, Commenterius in hibrum Josue, Paris, Lethielleux. (531 S.) M. 849.
Bonometil J., D. neue Jidt. Müncken, Schuh. (86 S.) 60 Pf.
Franx A., D. Messe im disch. Militaliter, Freibg., Herder. (770 S.)

M. 12.—; runer J. E., Keihol. Moraliheologie, Fbd. (566 S.) M. 7.80, eppler W. v., Wahre und feleche Reform, Siulig., »Disch, Volksbl.» (16 S.) 20 Pf.

(10 S.) 20 Pf. Max, Prins v. Sacheen, D. hl. Márl. Apollonius v. Rom, Mains, Kirchheim, (88 S.) M. 4.—v. Schneider N., Leo XIII. S. Leben u. Wirken. Kemplen, Kösel. (194 S. Il.) M. 3.—.

Zscharneck L., D. Dienst d, Freu la d. 1, Indien d christl. Krehe.
Gölingen, kandenhoesk & Ruprecht, 1992 S.) M. 430.

Kolingen, kandenhoesk & Ruprecht, 1992 S.) M. 430.

Kunger de Leisten and Leist D. Zug d. Senherib gg. Jerusaiem. 1.pz., Hinrichs (124 S.)

#### Philosophie. Pädagogik.

Seyd! Dr. Ernst, Univ.-Prof.: Das ewige Gesetz in seiner Bedeutung für die physische und sittliche Weltordnung. (Theologische Studien der Leo-Gesellschaft, hrsg. von A. Ehrhard und Fr. M. Schindler. II.) Wien, Mayer & Co., 1902. gr.-8° (96 S.) M, 1.80,

Es war ein überaus glücklicher Gedanke, den Begriff des ewigen Gesetzes aus dem Komplexe der christlichen Philosophie herauszugreifen und zum Gegenstande einer Monographie zu machen. Der Gesetzesbegriff ist ein Stück Metaphysik, das die Modernen unbesehen in ihren Gedankenkreis, aus dem sie sonst alles Metaphysische ausmerzen, herüberzunehmen pflegen. Man kann allenthalben lesen: Das Wesen der Dinge erkennen wir nicht, die Gründe des Gegebenen ebensowenig, Ideen und Zwecke erst recht nicht, aber Gesetze, Weltgesetze, Naturgesetze sind nicht zu entbehren; man kann die Atome doch nicht sich selbst überlassen, eine Direktion müssen sie in sich haben, Gesetzen gehorchen, natürlich unbewußten, blinden, denn eine gesetzgebende Vernunft darf es nicht geben; das ist ja die bindende

Voraussetzung, das unverbrüchliche Dogma der »voraussetzungslosen« antidogmatischen Philosophie. In Wahrheit sind die Begriffe des Gesetzes, der Idee, des Zweckes, des Wesens, des Grundes auf einem und demselben Holze gewachsen und wer sich den einen aneignen will, bekommt die andern als unerwünschte Zugabe mit. Von Naturgesetzen hat der Ideenlehrer Plato zuerst gesprochen; als vouse vouse treten sie bei ihm in die Geschichte ein; in der lex acterna des hl. Thomas und anderer Scholastiker ist das kosmische Gesetz so gut wie das sittliche inbegriffen; der Gesetzesbegriff ist nicht blind geboren, sondern sehend, leuchtend, hinter leuchtenden Stirnen. Er ist ein Weisheitsgut, mit dem man nicht nach Belieben und Bedarf des Augenblicks als Lückenbüller schalten darf, ein Edelstein, den man nicht auf die Lappen seines Halbdenkens aufheften kann. S.s. Schrift gibt in gedrängter Kürze eine Geschichte dieses Begriffes im religiösen Denken, in der Philosophie der Alten und in der christlichen Spekulation; sie wird zur Leidensgeschichte, wenn er den Boden der neuern Philosophie betritt, in der die Mißhandlung des Geselzesbegriffes beginnt, Man kann ihn nicht behalten, weil man die Verbindung von natürlicher und sittlicher Welt, die er stiftet, nicht mehr aufrecht zu erhalten vermag, und er drängt sich doch unwillkürlich immer wieder auf, weil das Gesetzlose das Grab aller Erkenntnis ist und die Subjektivierung des Gesetzes, mit welcher Kant vorging, also die Statuierung an Gesetzen des Scheines, lediglich Scheingesetze hervorbringt. Der Verf, läßt die von Paulsen und Eucken vorgenommene Bezeichnung der heute antipodisch gegenüberstehenden Weltanschauungen: Thomas oder Kant gelten und bemerkt: »Wir kommen nicht früher zu einer befriedigenden und einheitlichen Weltanschauung, als bis die Gedanken des großen Thomas aus dem engen Bannkreise theologischer Lehranstalten heraustreten und, angetan mit dem farbenprächtigen Gewande, in das moderne Denker ihre Ideen zu kleiden pslegen, ihren Siegeszug durch die weite Welt beginnen« (S. 96). Wir können nur wünschen, daß der junge Gelehrte noch andere Grundbegriffe der Spekulation in gleicher Weise behandeln und gleich erfolgreich in die modernen Wirrnisse hineinleuchte wie in der vorliegenden Arbeit.

Prag. O. Willmann.

Geläler Kurt, Dr. pail, et mag. art. lib.: Eine mögliche Wesenserklärung für Raum, Zeit, das Unendliche und die Kausalität nebst einem Grundwort zur Metephysik der Möglichkeiten. Berlin, Gutenberg in Komm, gr.-8º (VII. 107 S.) M. 2 .-- .

Als Ergebnis aller bisherigen Metaphysik gilt dem Verf. die Metaphysik der Möglichkeiten . Die Metaphysik augt er, sist nur wissenschaftlich, wenn sie meht eine bestimmte Lehre als einzig richtig hinstellen will, sondern wenn sie Möglichkeiten aufstellt. Das ist das Wesen der Metaphysik! (S. 98). Ob aber der Wahrheitstrieb durch eine solche Registratur aller nicht offenbar irrsinnigen Meinungen wohl befriedigt wird? Trotzdem also der Vers. Skeptiker ist, halt er doch an einigen Wahrheiten fest. Durch mathematische Beispiele beweist er, daß Raum und Zeit etwas Objektives an sich haben. Dies ist vielleicht die wertvollste Darlegung in seiner Schrift. Das Wirkliche fost G. in lauter Verhältnisse auf: »das Wirkliche, das . . . Sein sind die Verhältnisse des von uns so benannten verschiedenstufigen Seinse (S. 91); u. E. können aber wirkliche Verhältnisse ohne wirkliche Endglieder nicht sein. Die Einteilung der »Möglichkeiten« des Seins in Monismus und Parallelismus ist nicht vollständig; außerdem ist letzlerer oft eine Folge des ersteren. G.s Stil ist vielfach gesucht und dunkel.

A. Michelitsch.

The state of the s

Störring Dr. phil. et med. Gustav, Privatdozent der Philo-sophie au der Univ. Leipzig: Die Erkenntnistheorie von Tetens. Eine historisch-kritische Studie, Leipzig, W. Engelmann, 1901. gr.-8° (VIII, 160 S.) M. s .-

Es ist das Schicksal der Planeten, in der Sonnennahe neben dem Zentralkörper zu erbleichen und nur durch ein gutes Fernrohr ist ihre Selbständigkeit zu ermitteln. So vermag auch nur eine historisch-kritische Studie neben Kant die Bedeutung von Tetens festzustellen, Vorl. Monographie ist eine fleißige Arbeit nach psychogenetischer Methode. Der Verf, ist übrigens durch seine Vorlesungen über Psychopathologie mit Einschluß der psychologischen Grundlagen der Erkenntnistheorie bekannt. Wr.-Neustadt. Prof. Th. Hartwig.

Spirtner B.: Echulgefchichte Riederbanerne im Bufammenhalt mit ber bahrifchen Schulgeichichte. Rach ben Quellen bearbeitet, Beronegegeben mit Unterftubung bes tatholifden Lehrervereines in Bauern. Rempten, Joi. Rojel in Stomm., 1901, gr. 8" (VIII, 322 E.) M. 4 .-

Ein Buch, bei dem man mehr den guten Willen und die gegebene Anregung anerkennen muß als die Erfüllung der Erwartungen! Eine stattliche Anzahl von Quellen hat Sp. großem Fleiß benützt und steilt in den ersten Kapiteln namentlich, wo es ihm noch an ausreichendem Material fehlt, umfangreiche Zitale zusammen, zumeist auf ein eigenes Wort verzichtend. Gegen die neuere Zeit hin nimmt mit der Fülle des Quellenmaterials, unter dem sich oft authentische Publikationen finden, die Verarbeitung des zusammengehörigen Stoffes und die Beleuchtung der zusammenwirkenden Vorgänge ab. Mit dem Kapitel »Die Schulen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts« schlicht das Buch, dem wir trotz seiner Mangel zur Befruchtung des historischen Studiums viele Leser wünschen, Re Clamons

Liegnitz.

. Wott ftatb !. Ein Bort an alle Berehrer Friedrich Rietiches 3u feinem Tobestage, ben 25. Anguft 1900. Bon N. D\* B\*\*\*\* Bogen, A. Muer & Co, 1902. gr. 80 (26 G.) 60 h. — Eine übersichtliche Würdigung des Lebensganges und der Werke Nietzsches vom christlichen Standpurkte aus.

vom christichen Standpurkte aus.

r.

Christ, Sebat. S., Elsen-Zeig (1872, J. Moser.) V. 13-24.

(3) Muth. Knabenschutz. — Glab. Naturforscher. — Pallaver.

Z. Gehalterige J. Trojet Laber. — (1472). Fraud. P. F. Pellaver.

Z. Gehalterige J. Trojet Laber. — (1472). Fraud. P. F. Pellaver.

Ist all grain. — Holzer, Z. Theologicatolium d. Lain. — Glaute. — D.

Gamper, Konesquer. al. Liebe. — H. H. Herr Jesu u. d. Pamilieravat. —

Garding. — Repstums. — Wie teinen wir um. Kinder an. — (1612).

Gamper, Konesquer. al. Liebe. — H. H. Herr Jesu u. d. Pamilieravat. —

seitt man unter Kulturs. — Disappin in d. Schutz. — (183). Dr. ceit Levenhund. — Hofer, Z. Hrep. e. Jugendschriften Natislogen. — Dobner, the Marchader of the Christian and Christ

Weisl., Kant; Naturgesetze, Natur-u, Gotteserkennen, Berl., Schweischke, (27 S.) M. 3.66 Natorp P., Platos Ideenlehre, Lpz., Dür. (473 S.) M. 7.50. Schmitt, E. H., D. Groots, Grundisgen d. Weitnaschauung e. edieren Kultur, I. Lpz., Diedersches, (678 S.) M. 12.—

#### Geschichte und Hilfswissenschaften. Saxo Grammaticus. Die ersten neun Bücher der dänischen Geschichte. Übersetzt und erläutert von Dr. phil, Hermann Janizen. Berlin, Emil Felber, 1900. gr. 8º (XX, 533 S.) M. 12 .- .

Den Höhepunkt mittelalterlicher danischer Geschichtsschreibung bezeichnet Saxo Grammaticus' Historia Danica, deren erster Teil hier zum erstenmal in hochdeutscher Übersetzung erscheint. Die Historia Danica ist auf Anregung des Erzbischofs Absalon entstanden, der eine Darstellung der Geschichte Dänemarks wünschte. welche dieses den damaligen Kulturländern ebenbürtig erscheinen ließe, und dem es besonders um eine Fortsetzung der Darstellung Adams von Bremen zu tun war, wie Helmold sie filt die wendischen Länder geliefert

hatte. In seinem clericus Saxo, der ihn auf den Wanderzilgen begleitet hatte, fand er mit gewohntem Scharfblick ein geeignetes Werkzeug. Die Persönlichkeit Saxos ist in Dunkel gehüllt. Unter seinen Zeitgenossen erwähnt ihn nur Sven Aggeson, indem er hemerkt, daß er die Zeit Sven Estrithsons und der folgenden Könige nur in aller Kürze geschildert habe, weil sein contubernalis Saxo ausführlicher über diese berichten werde, Im übrigen sind wir auf gelegentlich in die Vorrede oder in die Darstellung der zeitgenössischen Geschichte eingestreute Bemerkungen angewiesen, aus denen ferner heivorgeht, daß er einem alten dänischen Witherlags-Geschlechte entstammt; alle übrigen Angaben, wie z. B. die Festsetzung seines Todesjahres auf 1204, sind Mutmaßungen. - Das 14. Buch, in dem die Zeit von der Thronbesteigung Erik Emuns bis zur Einsetzung Absalons zum Erzbischof in Lund behandelt wird, ist zuerst als selbständiges Werk geschrieben und dann im 15, und 16. Buch bis zum Abschluß der Kriegerlaufbahn Absalons fortgeführt. Alsdann hat er das 11., 12, und 13. Buch eeschrieben, wobei Absalon als sein Gewährsmann gedient hat und endlich - wahrscheinlich vorwiegend auf Grund norwegisch-isländischer und dänischer Volksüberlieferung in Sage und Lied - die dänische Vorgeschichte bis auf Sven Estrithson in den ersten zehn Büchern dargestellt. Was er in diesen ersten 10 Büchern gibt, darf darum nicht ohneweiters als historisches Beweismaterial dienen. Als historische Quelle haben die letzten sechs Bücher einen ungleich höheren Wert. Wo jedoch auf anderem Wege sich die vielfach vorhandenen Widersprüche und Unklarheiten entwirren und beseitigen lassen, da ist Saxos Darstellung für uns von ganz besonderem Werte: denn sie bildet nicht nur seit ieher eine beliebte Quelle, aus der unsere hervorragendsten Dichter den Stoff für ihre Dichtungen geschöpft haben, sondern fortwährend eine Fundgrube für die Mythologie und die Geschichte der Götterauffassung, für die Kulturgeschichte und die Volkskunde, für Volks- und Heldensagen. - Trotz der Bedeutung des Werkes Saxos sind nur Bruchstücke von Handschriften auf uns gekommen. In Bezug auf die Handschrift aus Angers gehen die Ansichten weit auseinander. Jantzen neigt der Auffassung von Gaston l'aris zu, der in derselben Saxos Konzept mit Verbesserungen von eigener Hand erblickt. Die Handschrift ist auch in der neuen dänischen illustrierten Übersetzung durch Fr. Winkel Horn (Saxo Grammaticus Danmarks Kronike, Kiobenhavn & Christiania, A. Christiansen, 1898) in Faksimile wiedergegeben. - Jantzens Übersetzung, die dritte im leizten Jahrzehnt, ist möglichst sinngemäß und worlgetreu. Die Gedichte sind in Prosa wiedergegeben. Die Saxo'schen Namenformen sind beibehalten; die Variationen sind aber unberücksichtigt geblieben und nur ins Namenverzeichnis aufgenommen. In zahlreichen Fußnoter, welche dem Verständnis des Inhalts oder der Klärung umstrittener bezw. dunkler Punkte dienen, sind die Ergebnisse der Forschungen über Saxo, namentlich von seiten Axel Olriks, niedergelegt. Durch das systematische Sachverzeichnis, »das in knappster Form einen zusammenfassenden Überblick über den reichen Inhalt an volkskundlich-kulturgeschichtlichen Überlieferungen bei Saxo geben soll«, ist die praktische Benutzung des Buches ungemein erleichtert. Das Namenverzeichnis zum Text ist sorgfältig gearbeitet. A. Lorenzen.

Ludwig Ferdinand, Prinzessin von Bayern: Emanuela Therese vom Orden der heiligen Ktara, Tochter Kurfürst Max Emanuels von Bayern (1896-1750). Ihre Geschichte, hauptsächlich nach ungedruckten Briefen und Schriftstücken zum ersten Male erzählt. München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft, 1902, 4º (XII, 108 u, 10 S, m. 2 farbigen Titetbildern, 5 Vollbildern, 43 Abbildungen im Text, Stammtafeln u. 2 Musikbeilagen.) geb. M. 10 .-- .

Die erlauchte Versasserin, der wir jüngst auch als anmutiger Reiseschriftstellerin (Hist, polit, Blätter, 131, Bd.) begegneten, traf im Schlosse Nymphenburg das Bild einer Klosterfrau, das sie als jenes der Maria Anna von Bayern, Tochter Max Emanuels, erkannte, Es reizte sie, der fast unbekannt gewordenen Persönlichkeit nachzugehen und was sie an geschichtlichen Denkmälern hierüber fand, legt sie uns in Form eines prächtig ausgestatteten Buches vor. Der leichtlebige und glänzende Kurfürstenhof war nicht darnach gestaltet, ernste Klostergedanken zu erwecken. Freilich ist infolge der unglücklichen hochstrebenden Politik Max Emanuels viel Unheil über sein Haus und sein Land hereingebrochen. Aber auch nach dem endlichen Ablauf der friedelosen Tage zelgt des Kurfürsten Hof keinerlei Einbuße an heiterer Lebensfreude. Eine merkwürdige Ausnahme macht Max Emanuels einzige Tochter Maria Anna. In der Blüte ihrer Jahre, zu einer Zeit, da die Prinzessin nach dem Wunsche des Vaters die Pflichten einer prunkenden Repräsentanz übernehmen sollte, erwachen in ihr Klostergedanken. Aber nicht das Leben in einem bequem situierten Damenstift. wie es ihr der Kölner Kurfürst vorschlägt, ist ihr Beruf, sondern das einer demütigen, entsagenden Tochter von Sankt Klara im Angerkloster zu München, Sonst, soweit man sehen kann, niemals durch auffallende Gaben des Geistes und Körpers, durch eine besondere Charakterenergie sich hervortuend, weiß die Prinzessin diesen ihren Lebensplan gegen alle Einwendungen und Vorstellungen ihrer Familie durchzusetzen und verbringt dann einige dreißig Jahre unter Übungen der Andacht und frommer Askese in dieser klösterlichen Abgeschiedenheit, in der sie übrigens noch die Einquartierung von Bärenklaus Husaren erleben mußte. Obwohl die Verf. bemüht war, alles Erreichbare heranzuziehen, so gewinnt man doch nur wenig Einblick in das Seelenleben der weltentsagenden Kurfürstentochter, Wenn in Familienbriefen auf »menschlichen Beweggrunde und auf Ȇberdruße angespielt wird, so läßt sich doch Genaueres nicht ergründen. Das eine aber ergibt sich zweifellos, daß Emanuela Therese dies der Klostername der Prinzessin -, wie es sie mit unwiderstehlicher Macht in die Zelle gezogen, in derselben ihr Glück fand, da sie still und zurückgezogen, ohne auch nur unter ihren Klosterschwestern eine ihrem Rang entsprechende Rolle zu spielen, ihrem Heiland lebte bis an ihr seliges Ende. Es ist ein durchaus zutreffendes Wort, womit die königliche Erzählerin ihre Arbeit beschließt: »Man mag über die Motive Maria Annas denken wie immer, die Ausführung des Entschlusses mit solcher Standhaftigkeit genügt allein schon, um dieser Wittelsbacherin, welcher bis jetzt in der bavrischen Geschichte selten mehr als eine Anmerkung zugebilligt wurde, den Wert einer eigenartigen Persönlichkeit zu gewährleisten.« Kaum ist es nötig zu sagen, daß auch für die Kulturund Hofgeschichte jener Zeit manch interessanter Beitrag abfällt. Reicher Bilderschmuck - zwei farbige Titelbilder (das obbesagte Porträt von Emanuela Therese als Nonne und ihr Wappen mit Faksimile ihres Namens und Wahlspruches), drei weitere Tafeln und viele Textbilder zieren das schöne, dankenswerte Buch.

Hirn.

Hartmann Ludovicus Maurilius: Corporis chartarum Italiae specimen. Rom, Locscher &. Co. (Bretschneider & Regenberg), 1902, gr. 8º (X, 20 S.) M. 1.60.

Eme programmatisch gehaltene Abhandlung, gedacht als Vorschlag, der dem nunmehr auf April 1903 festgesetzten (III.) Internationalen Historikertag in Rom unterbreitet werden soll. Der Zeitraum, den der Verf. für den Plan seines Riesenunternehmens im Auge hat, erstreckt sich von den Anfängen des italienischen Uikundenwesens bis zum Ende der Ifohenstaufen; am besten zerlegt man ihn in die 3 Abschnitte, deren Einschnitte durch die Jahreszahlen 800 und 1100 rund bezeichnet werden. H. beschäfugt sich vorläufig mit der mittelsten Abteilung und gibt nur dafür Richtlinien an. Die Anordnung der Stücke habe nach Territorien zu erfolgen, deren historische Gesetlschaften unter der gemeinsamen Oberleitung des Istituto storico die einzelnen Gebiete provinzweise zu bearbeiten hatten. Besondrer Wert kame den Rechtsformeln zu, die bei aller Mannigfaltigkeit doch eine solche Nelgung zu langsamer, sietiger Entwicklung hatten, daß durch ihre gewissenhafte Auseinanderhaltung (mit Hilfe von Siglen) erstens viel für die übersichtliche Erkenntnis eines wichtigen Teiles der mittelalterliehen Rechtsgeschichte gewonnen und dann was zur finanziellen Ermöglichung des großen Werkes wesentlich beitragen wurde - ein im Verhältnis zum Ganzen sehr beträchtlicher Raum erspart werde. Das vorl. Probestück gibt an, wie sich der Antragsteller die Formeln der Emphyteusis und des Libellus in ihre Bestandteile und Entwicklungsstufen zerlegt und graphisch wiedergegeben denkt, und brifigt dazu acht ausgeführte Beispiete von Ravennater Urkunden aus dem 9. Jhdt. Leipzig.

Tobner Baut, Gubprior, Rammerer und Archivar gu Lilienfelb: Vilienfeld, 1202-1902. gur Erinnerung an bie Feier bes 700jahrigen Jubilaums biefes gifterzienierftiftes. Bien, Berlag bes Stiftes Litienfeld, 1902. 6" (591 G. m. 14 II.) K 5.-.

Im August vor. Jahres feierte die Stiftung des glorreichen Babenbergers Leopold VI. die Wiederlicht des 700, Jahrestages ihrer Gründung. Als Festschrift hat der Archivar des Hauses seinen in der >Topographie von Niederösterreichs 1901--1902 erschienenen Artikel . Lilienfeld. in etwas erweiterter Form herausgegeben und so ein Buch geschaffen, welches zu seinem Vorteile sich von ähnlichen durch eine auf fleißgem Queltenstudium beruhende Darstellung unterscheidet. In objektiver Weise spricht T. dort Tadel aus, wo zu tadeln ist, nirgends verfüllt er in panegyrisches Lob der Vorstände des Klosters, ohne daß er aber mit gebührendem Loh zurückhalt. T.s Arbeit ist umso wertvoller, da sie auch das letzte Jahrhundert eingehend berücksichtigt. Bis jerzt schloß in der Literatur die Geschichte Lilienfelds mit der summarischen Darstellung der Geschichte unter den Ähten Ladislaus Pyrker und Malachjus Schmeger, Die wichtige Zeit des Ables Ambros Becziczka, der von 1825-1861 als »Herre über Lilienfeld gebot, sowie die Zeil seines Nachfolgers Alberich Heidmenn, der bis 1898 in milder und echt våterlicher Weise für das Stift sorgte, war bisher nicht zur Darstellung gelangt, Diese beiden Abte haben in T, einen ihrer Tüchtigkeit und Verdienste würdigen Historiker gefunden. Waren die Tage des 600jährigen Jubiläums keine freudigen, so ist doch, dank der unermüdlichen Sorgfalt der Abie Ambros und Alberich, das Stift in wenn auch nicht glänzende, so doch geordnete Verhältnisse gebracht, so daß es ohne Bangen dem kommenden Jahrhundert entgegensehen kann. Interessant sind T,s Ausführungen über die Tätigkeit der Able in Hinsicht der Forderung malerieller und geistiger Kultur in Lilienfeld selbst sowie in der Umgebung und auf Seelsorgestationen.

Morath Anton: Chiof Chwarzenberg in Franten, bas Stammbaus ber Gurften ju Echwarzenberg. Struman, 1902. 8° (29 G.) Mit vorl. Monographic hat M. eine wenn auch kurze, so

doch recht anschauliche und, da auf archivalischen Quellen beruhend, auch verläßliche Geschichte der »schönsten Burg« des Frankenlandes geliefert. Die Beigabe einer Abbildung oder eines Grundrisses der Burg wäre sehr erwünscht gewesen, S. 25, Z, 1 v. u. ist das Wort Butzenscheiben in Kathedralgies zu verbessern. Wien. Starzer.

Bezold C., Ninive u. Babyton, Bielefeld, Velhagen & Klasing. (143 S. ill.) M. 4.-

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Blaß Prof. Dr. Friedrich: Die Rhythmen der attischen
Kunstprosa: Isokrates — Demosthenses — Platon. Leipzig,
B. G. Teubner, 1901. gr-89 (N. 109 S.) M. 8.—.

Was Rhythmus an sich ist, weiß jedermann oder glaubt es zu wissen; die Schwierigkeit klaren Verständnisses beginnt crst mit seiner Versinnlichung in einem bestimmten έυθμ. ζόμεγον, wenn er, wie eine unfaßbare Seele das Ganze durchdringend und beherrschend, die Worte bindet, die Glieder lenkt, den Stein belebt. Zwar vermögen wir ihn und seine Wirkung leidlich genau zu analysieren, wo er sich in ein grammatisches Schema hat einfangen lassen, so im elegischen Distichon, in der Sapphischen Strophe, in der Bachischen Fugc, im symmetrischen Ornament; aber das sind Ausnahmsfälle. Jedesfalls sind wir daher Bl., der schon seit Dezennien das Problem des Rhythmus in der griechischen Prosa aufzuhellen sucht, um das sich neuerdings auch U. v. Wilamowitz-Moellendorff, G. Kaibel. E. Norden, W. Cronert u. a. bemühten, zu Dank dafür verpflichtet, daß er nun einen neuen Weg gewiesen hat, ihm sein Geheimnis zu entlocken. Seine dahin abzielende Untersuchung, die nicht bloß den Gegenstand des genannten Buches bildet, sondern bereits in seiner Ausgabe Lykurgs, im Jahrg, 1900 der Jahrbücher für das klassische Altertum, ja seit 1891 vorbereitet, auch auf zwei spätere Aufsätze übergreift (Hermes XXXVI, 580 ff., Kritische Bemerkungen zu Platons Phaidros, und: Festschrift Theodor Gomperz dargebracht [53 ff.], Observationes in Platonis Convivium, gilt zunächst dem 4, vorchristl, Jhdt, [Isokrates, Demosthenes, Platon]). Die neue Lehre läßt sich in folgende Sätze zusammenfassen; der Rhythmus der klassischen Prosa der Griechen besteht darin, daß durchgängig auf eine Reihe von langen und kurzen Silben entweder sofort oder nach geringem Zwischenraum eine gleichartige Reihe folgt; dabei sind gewisse Freiheiten in der Entsprechung gestattet (namentlich im wie auch ein Übergreifen der rhythmischen Reihen über die Grenzen der Sätze und Satzglieder, ja sogar in einander zulässig ist, indem die zu einem Reihenpaar gehörigen Silben zugleich auch Bestandteile einer auderen Reihe sein können, E. Norden (Göttinger gel, Anz. 1901, 593 ff.) hat diese Theorie prinzipiell abgelehnt in der Überzeugung, daß die rhythmischen Relhen an die κώλα und περίνδοι der Prosarede gebunden sind; vgl. die übereinstimmende Anschauung bei Blaß, Die attische Beredsankeit, IIº150. Wenn aber auch ein Blick auf die gleiche Erscheinung in der Dichtkunst, deren μέτρα sich ebensowenig nach Sinnesabschnitten richten, zu einem Zugeständnis geneigt machen kann, so wird man doch, was Bl. (S. 16) vorbringt, nicht mit ihm als direkten Beweis gelten lassen, Viel bedenklicher jedoch ist die petitio principii, daß die nämlichen Silben ver schiedenen rhythmischen Reihen angehören, also doppelte Funktion ausüben dürfen. Sie verstößt nicht etwa gegen cin blutleeres, unerweisliches Axiom (vgl. Bl. in Jahrb. f. d. klass, Altert, 1900, I, 426), sondern eine solche Praxis hätte die deutliche Erfassung des Rhythmus durch die Zuhörer, worauf doch alles ankommt, vollkommen vereitelt, wie denn überhaupt selbst das denkbar feinste Ohr so verwickelten Konstruktionen, wie sie Bl. graphisch darstellt. unmöglich folgen konnte. Wenn aber Bl. einwendet: .Um etwas zutage Liegendes handelt es sich nicht, sondern eher um etwas mit Fleiß Verstecktes« (S. 41,

vgl, 7<sup>1</sup>, Jahrb. f. d. klass. Altert. 1900, I, 423 u. s.), wozu dann all die Mühe jener Sprach- und — Rechenkünstler?

Was ich willig mir aus dem Buche aneigne, ist der Nachweis, daß in stellenweise gleichmäßiger Wiederholung kürzerer oder längerer Silbenreihen ein Element des griechischen Prosarhythmus zu suchen ist; und in diesem induktiv geführten Nachweis liegt ein wescntliches Verdienst des Buches. An eine vollständige Durchkomponierung größerer Werke in diesem Sinne (Hermes XXXVI, 590, Festschrift 54) kann auch ich nicht glauben. Wenn sie Bl. gleichwohl für längere Partien aus Isokrates, Demosthenes, Platon geradezu rechnungsmäßig aufgezeigt zu haben scheint, so ließe sich ähnlich mit kleiner Nachhilfe in prosodischer und textkritischer Beziehung, wie sie auch Bl. nicht verschmäht (S. 112, Festschrift 55), wohl jedes Prosastück mehr minder kunstgerecht analysieren. Ich habe es, eingedenk des Einwandes von Bl., Jahrb, f. d. klass, Altert, 1900, J. 419, nicht bloß mit dem Anfang der Thukydideischen Epyrparh, sondern auch mit dem der zweiten Andocidea und einem beliebig herausgegriffenen Stück einer un69ams zu Demosthenes versucht,

Τουκ. Ι. Ι. Ι. Θουχοδίδης 'Αθηναί ος ξυνέγραφε τέν [πό]μερον [τοίν Πελοπονη τοίν και 'Αθηναίνου τος διολέμεραν πρός αλλήλους άρξάμενος εθθές καθισταμένου] καὶ έλεπ σας μέγαν το 'έπεθασ! καὶ ἀξιολογίστα τον τοίν προγετνημί νων τεκμαρθέμενος δτά τις άι ότεξε τε ήσαν ἐς αυθτόν αμερότεροι παριαπευή, τη πάση καὶ τό Ελλο Έλ ληνικών δρών [Συναιτάμενον πρός έκατέρους το μέν εθθές τό δε 'καὶ ζονοσούμενον.

| -             | 1      | $\sim$        | _             | -   |          |            |     |        |   |         |   |
|---------------|--------|---------------|---------------|-----|----------|------------|-----|--------|---|---------|---|
|               |        |               |               |     | (~)      | )          | -   |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     | 100      | ~ -        | 100 |        |   |         |   |
|               |        |               |               | - 1 |          | <b>-</b> - | -)- |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            |     |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            |     |        |   |         |   |
| -             | -      | -             | -             | _   |          |            | _   |        |   |         |   |
| -             | _      | _             | $\sim$        | _   |          |            | _   |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     |          | (          | )-  |        | _ |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            |     |        | _ |         |   |
| _             |        | _             | -             | _   |          |            |     |        |   |         |   |
| _             | -      | ~             | _             | _   |          |            |     |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     | _        |            |     |        | - |         |   |
|               |        |               |               |     | gerani e |            |     |        | _ |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            |     | $\sim$ |   | <br>- > | - |
|               |        |               |               |     |          |            |     | -      |   | <br>    | - |
| _             | _      | _             | $\overline{}$ | -   |          |            |     |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     | ·)       |            | -   |        |   |         |   |
| $\overline{}$ | -      | _             | -             | *** |          |            |     |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            | ()  |        |   |         |   |
| -             | $\sim$ | $\overline{}$ | -             | _   |          |            |     |        |   |         |   |
|               |        |               |               |     |          |            |     |        |   |         |   |

|              |   |               |                       | - |
|--------------|---|---------------|-----------------------|---|
| ***          |   | _             |                       |   |
|              |   |               | ()                    |   |
|              |   |               | 0 - 00 0 m - 90 0 0 ° | - |
| _            | ~ | $\overline{}$ |                       |   |
| $\checkmark$ | _ | $\overline{}$ |                       |   |
|              |   |               |                       |   |

Anfang des letzten Absatzes der II. ὑπὸθεσις zu Demosthenes XX:

Έστι<ν> δε τό μεν είδος τοῦ λόγου δικανικόν εί γε κρίσις ἐστ[τν] ἐπὶ τῷ νόμῳ, ἡ δε γεβλη πάσ[α] ἐστι<ν>| διπλη καὶ ταὐτης||ἡ μέν ἐστι δικανική ἡ δὲ συμβουλευτική||.

Wenn ich demnach nur mit Vorbehalt den Resultaten, zu denen Bl. gelangt, zustimmen kann, so sei umso nachdrücklicher betont, daß die Abhandlung, welche auf alle Fälle eine wichtige Etappe auf diesem Forsehungswege darstellt, außerdem, wie bei Bl. nicht anders zu erwarten, eine Menge reifer Beobachtungen und Bemerkungen enthält, die allein schon ihren Wert begründen.

Czernowitz. E. Kalinka.

Gloth Dr. Walter: Das Spiel von den fieden Karben. (Zeutonia. Athelten jur germanischen Bülologie, brig. von Prof. Dr. Michelm Ilb 1. J. Seft.) Rönigdberg i. Br., Gräfe & Unger, 1902. gr.:8° (XII, 92 S.) R. 2.—.

Nicht ohne Bedenken nimmt man eine Schrift zur Hand, die sich als das erste Heft einer neuen Serie germanistischer Abhandlungen vorstellt. Unser Fach zählt derartiger periodischer Druckwerke schon so viele, daß sie den Etat unserer Seminarbibliotheken sowohl, als auch der großen Büchersammlungen der Universitäten (geschweige denn des Professors und Privatgelehrten) über alles Maß belasten und die Mittel zum Erwerb selbständiger wissenschaftlicher Publikationen ungemein beschränken. So völlig es auch den herkömmlichen Grundsätzen einer rationellen Bibliotheksverwaltung widerspricht, so sieht man sich heute bereits dazu genötigt, solche neue Serien nicht mehr lückenlos zu erwerben, sondern je nach Bedürfnis daraus das Brauchbare anzukaufen, das übrige - das ja an sich ganz gut sein mag - fortzulassen, Unter solchen Umständen wird es jetzt nur solchen Sammlungen gelingen, sich komplett in Bibliotheken einzuführen, die durch Inhalt oder Methode etwas Einheitliches darstellen, Das Programm, das Professor Uhl für seine »Teutonia« vorlegt, weist Hübsches und Erwünschtes auf, die Einheit aber fehlt, sie wird allem Anscheine nach nur durch die Persönlichkeit des Herausgebers und durch den Verlag dargestellt. Ob das ausreicht, wird sieh weisen, das erste Heft jedoch soll ohne Rücksicht auf seinen Platz an der Spitze des neuen Unternehmens beurteilt werden. - Die vorl. Abhandlung sondert sich in zwei Teile. Der erste behandelt die beiden Fastnachtspiele von den Farben, das der Münchner Handschrift cod, germ. 714 und das des Vigil Raber, welches im ersten Bande der durch Oswald von Zingerle herausgegebenen Sterzinger Spiele abgedruckt ist. Der Verf. untersucht diese Stücke nach allen Beziehungen, erörtert dann ihr Verhältnis zu dem älteren Spruchgedicht und ausführlich dessen weitverzweigte Überlieferung. Das ist alles, soweit ich sehen kann, recht sorgfältig und vorsichtig gearbeitet, vielleicht werden etwas zu viele Einzelheiten ausgebreitet, Recht erwünscht hätte es mir geschienen, wenn in die Abhandlung die kritisch behandelten Texte selbst mit aufgenommen worden wären: sie nähmen bei kompressem Druck nicht allzu großen Raum ein und es hätte sich dieser dann durch Beschränkung des textbeschreibenden

Details etwas einsparen lassen. Der zweite Teil befaßt sich nach einer allgemeinen Darlegung mit der symbolischen Deutung der sieben Farben im Mittelalter und in der späteren Volksüberlieferung. Da ist sehr umfängliches Material zusammengetragen, das aber der Verf. nur als Vorläufer einer ausführlicheren Schrift über die Farbensprache behandelt wissen will, Führt er sein Vorhaben aus, so sei ihm die kirchliche Überlieferung des Mittelalters zu stärkerer Beachtung empfohlen. Die katholische Kirche kannte und kennt, wie man weiß, nur fünf liturgische Farben: Weiß, Rot, Grün, Violett und Schwarz; für diese liefert die kirchliche Literatur reichliche Auslegungen (vgl. auch Legg, Notes on the history of Isturgical colours, London 1882). Die Predigtliteratur geht allerdings, besonders vom 13. Jhdt. ab, auch auf die Symbolik der weltlichen Farbenskala ein, ich nenne nur die lateinischen Sermone Bertholds von Regensburg, Während Isidor von Sevilla, Etymol. lib. 19, cap. 28 mindestens zehn Kleiderfarben beschreibt (Migne, Patrol. Lat. 82, 695 f.), beschränkt Hrabanus Maurus, der in seinem Werke De universo in Bezug auf die tatsächlichen Angaben ganz von Isidor abhängt, Lib. 21, cap. 21 (Migne, Patrol. Lat. 111, 579 f.), die Zahl der Farben sehr, fügt aber eine Auslegung bei, gewiß eine der ältesten überhaupt. Ein wichtiges Zeugnis, obgleich nur indirekt, für die Farbendeutung im frühen Mittelalter bietet der Traktat Libellus de corona Virginis (Migne, Patrol. Lat. 96, 285-318), den man früher dem hl. Ildefons von Toledo aus dem 7. Jhdt, zugeschrieben hatte, den aber bereits Lorenza als ein Erzeugnis des 12. Jhdts. (es wird darin ein Gebet Bernards von Clairvaux zitiert) erkannt hat. Diese Schrift beschreibt die 24 Bestandteile der Krone Marius, meistens Edelsteine, deren Farben gedeutet werden. Lehrreich ist, daß Vinzenz von Beauvais, der in seinem Speculum naturale schon die Entstehung der Farben gemäß Aristoteles und den Arabern darstellt, nichts über ihre Auslegung angibt. Noch bedeutsamer aber fehlt jede Angabe darüber in den Libri tres de amore des Andreas Capellanus (ed. Trojel, 1892), denn daraus geht hervor, daß bis zum Anfang des 13. Jhdts. der Bezug der Farben auf die Minne noch nicht üblich war, sonst wäre in dieser registrierenden Darstellung gewiß davon die Rede. Es scheint mir das ein beachtenswerter terminus ante quem non für die Aufnahme des Farbenspieles in die höfische und lehrhafte Dichtung. Graz. Anton E. Schönbach.

Am man m. Srof. S. 3.: Wolfsichansjøtet av de bem **Böhnertweide.** Geisumert, wilfeinschildt auteriuch und berumsgegeben. L.— III. Teil. (Svitröpe sar dertich behanisken Solfslunce. II. 38-b., Sort 1. nub 2; III. 38-b., Sort 1.) Ser., Gaine, 18-98.—1900., gr. 8° (XII, 187 C.; XIII, 168 C.; XXIV. 169 C.; 30.

Es ist ein rühmenswertes Verdienst der Gesellschaft, zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, daß sie im großen Stile eine systemmäßge Sammlung und Bearbeitung der volkstömlichen Oberlieferungen Deutschöhmens ins Werk gesetzt hat. Zur Herausgabe der Volksdramen hat sie an Ammann, dem Erneuerer des Höritzer Passionsspieles, einen sehr geeigneten Forscher gefunden. In den drei vorl. Heften bringt er 10 Dramen aus Handschriften des 17.bis 19.Jahrh.: im 1. fünf speistlich Komedyspille im engsten Sinn, im II. sechs Legendenspiele, im III. fünf weltliche Schaupslele. Die Gruppierung ist also nach dem Stoffcharakter

vorgenommen worden; nur würde man wünschen, daß das letzte Stück des ersten Heftes dem dritten Stück des letzten Heftes angereiht und beide (sie behandeln die Geschichte des Johannes von Nepomuk) in das II. Heft versetzt worden wären, Die Grundsätze für die Textbehandlung werden allgemein Zustimmung finden; die soffenkundigen Versehen der Schreibere freilich hätten noch öfter zu Textbesserungen herausgefordert. z, B, I, 53, 7 schreibe: »Nacht oder Tage; I, 140, 34: »von Band und Eisen«; I, 143, 14: »ist begabt«, wie die Reime bewiesen; ähnliches begegnet in Prosastücken, z. B.: II. 8, 12 doch (statt noch): II. 18, 37 Bäehen (statt Bochern) u. dgl. m., wie aus dem Zusammenhang klärlich erhellt. Weitere Kreise in und außer Böhmen würden des öfteren für eine Anmerkung mit Wort- oder Sacherklärungen dankbar sein. - Das IV. Heft wird die wissenschaftlichen Untersuchungen zu den einzelnen Stücken bringen, Glück auf!

Innsbruck. J. E. Wackernell.

Hemme Prof. Dr. Adolf: Kleines Verzeichnis griechischdeutscher Fremd- und Lehnwörter. Leipzig, Ed. Avenarius, 1901. gr.-80 (V. 45 S.) M. 1 .--

Man muß sich vor Augen halten, daß das Buch für Laien geschrieben ist, - deshalb auch die grieehischen Wörter in lateinischen Lettern, - dann wird man es zu schätzen wissen, Vollständigkeit kann man von einer derartigen Arbeit nicht fordern; man muß zufrieden sein, wenn das Gebotene ausreicht, und das ist hier gewiß der Fall. Manches Wort könnte noch aufgenommen sein: ätherisch, homophon, Katalog; Doppelzusammensetzungen wie Epanaphora, Kaleidoskop, vor allem medizinische Ausdrücke hätten breitere Berücksichtigung verdient, weil gerade neuestens Kreise ohne klassische Vorbildung sieh diesem Studium zuzuwenden beginnen. Untersehiede wie zwisehen Pharmakologie und Pharmakognosie, die Laryngoskopie als Zweig der Laryngologie, die Verwechslung zwischen Neurnis und Nephritis werden hier nicht klar. Nach zwei Richtungen hätten wir zudem die Darstellung erweitert gewonscht. Sehr häufig ist der Verf. gezwungen, volksetymologisches Detail beizubringen, ohne daß diese Erscheinung nur mit einem Worte berührt ware. Endlich gehören neben die Lehn- und Fremdworte auch die Ent-sprechungen (nicht Obersetzungen) wie Thrasybulos-Konrad, Demosthenes-Leopold u. a. Das haue das Interesse an dem Büchlein wesentlich erhöht.

München. E. Hildebrand.

Masařík Josef: Sloveso české ve svých tvarech a časich. Das böhmische Verbum in seinen Formen und Zeiten. Prag. A. Haase, s. a. (1902.) gr.-8°. Heft 1-3 à K -.80.

Das slavische Verbum bereitet bekanntlich den Anfängern große Schwiengkeiten, indem die Qualität der Handlung, die dabei stets berücksichtigt werden muß, auch auf die Bildung bestimmter Zeiten einen maßgebenden Einfluß hat. So hat z. B. das Prüsens perfektiver Verba, d. h. solcher Verba, die eine momen-tane Handlung oder den Absehluß einer Handlung ausdrücken, eine futurale Bedeutung. Durch bestimmte Praefixe wird nun ein sonst imperfektives Verbum zu einem perfektiven. Man ersieht aus diesen Andeutungen, daß es genug Fallgruben gibt, in welche der ahnungslose Anfänger leicht stürzen kann. Um ihm mehr Sicherheit zu gewähren, wurde das vorl. Werk in Anguiff genommen, da ja in den gewöhnliehen Grammatiken und Wörterbüchern diese Sache nicht so ausführlich behandelt werden kann. In den bis ietzt erschienenen Heften wird zunächst diese Qualität des böhmischen Verhums besprochen (und zwar böhmisch und deutsch, S. III-XVIII), dann werden die 6 Konjugationen durchgenommen (S. XIV-XXXV), Die Hauptsache wird ein vollständiges alphabetisches Verzeichnis aller Verben mit den bei ihnen üblichen Praefixen und den entsprechenden Bedeutungsnuancierungen sein. Bis jetzt ist der Verf. bis zum Verbum hldvikovatčii, sköpfe ansetzen z. B. vom Kraut, gediehen. Im gunzen sollen etwa 14 Lieferungen erscheinen. Wer sich hinsichtlich des böhmisehen Verbums nicht ganz sattelfest fühlt und wer sieh darüher eingehender belehren will, dem können wir das Werk, auf das wir bei seinem Abschlusse noch zu sprechen kommen werden, nur empfehlen. Wien.

Dr. W. Vondrak.

Weise O., Asthetik d. disch. Sprache. Lpz., Teubner. (300 S.) M. 2.80. Gardthausen V., Sommigen u. Kataloge griech. Hes. Ebd. (00 S.) M. 8.— Beiz L. P., Studien z. vergl. Literaturgesch. d. neueren Zeit Fridri a. M., Literar, Ansiali, 1934 S.) M. 4.50. Wilkowski G., Cornella, d. Schwester Goeches. Ebd. (250 S.) M. 5.50.

The second second second

Wilkowski G., Cornella, d. Schwester Goethes. Ebd. (280 S.) M. 5.50. Weigand G., D. Dislekte d. Moldau u. Dobrudscha. Lpz., Barth. (99 S.) M. 3.50. M. 3.-. Kleemeier F. J., Hdb. d, Bibliographie, Wien, Hartieben. (259 S.) M. 6.-.

in der Anzeige der «Germanist Abhandtungen» in der vor. Nr. sind auf Grund der leider verspätel eingelangten Autorkorrektur folgende Stellen zu verbessern: Sp. 80, Z. 39 Mildere in Mileten, Z. 32 f. -demnächst ... erschleine in »breits ... erschlenen, Z. 09 «Hüsch» in »hübsch».

# Kunst und Kunstgeschichte.

Frimmel Dr. Theodor v.: Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen. 1. Band, 6. Lig. (4. Kapitel): Die Galerie in der Akademie der bildenden Kunste. Berlin. G. H. Meyer, 1901. gr. 8º (VII, 231 S.) M. 8 .--

Schon mehrmals wurde in den Spalten dieses Bl. der einzelnen Abteilungen der Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen gedacht, welche die nimmermude Arbeitskraft Fr.s erfolgreichst fördert. Sie ist mit dem nunmehr vorl. Bande über die Galerie der Akademie der bildenden Künste wieder um ein schönes Stück vorwarts gekommen. Man darf Fr. beistimmen, daß trotz der Neugustage des Galeriekataloges, die ja ganz andere Gesichtspunkte im Auge hatte, seine hauptsächlich der Geschichte der Sammlung geltende Arbeit durchaus nicht überflüssig, sondern im Rahmen seines Gesamtplanes unbedingt notwendig war, Jedem Unbefangenen wird bei einem Vergleiche beider Arbeiten der Unterschied sofort in die Augen springen und das Wesen der Behandlung Fr.s klar werden, dessen kundige Hand auch hier den Stoff zu meistern versteht. Ob er die Bildung der Galerie und die sie vorbereitenden Ereignisse, die Preisverteilungen, Aufnahmebilder und ältesten Inventare, die für die Galeriegeschichte so wichtige Sammlung des Grafen Anton Lamberg und ihre Schenkung an die Akademie, fremde Eigentumsansprüche oder den Prozeß mit dem Grafen Franz zum Darstellungsgegenstande hat, überall begegnet volle Beherrschung des nicht immer leicht zu beschaffenden Stoffes. Den Bildern aus Venedig und späteren Erwerbungen wird gleich eindringliche Aufmerksamkeit geschenkt und in die Übersicht der vorhandenen Bilder manch feine kritische Bemerkung und manches besitzgeschichtlich Interessante eingeflochten, das chen nur Fr.s ausgebreilete und ausgezeichnete Bilderkenntnis bieten kann. Dem Werke sind mehr als 20 zumeist recht gute Abbildungen beigegeben, die auf S. 96, 134, 156, 170 und 174 vielleicht in etwas zu kleinem Maßstabe gehalten sind. Das Titelblatt erwähnt sie gar nicht; ebenso fehlt eine fortlaufende Zählung, die ja für die wissenschaftliche Verwendbarkeit des Buches bei Zitaten nicht zu unterschätzen ist. Das österr. Unterrichtsministerium hat sich durch neuerliche Förderung des Werkes den Anspruch auf die Dankbarkeit aller gesichert, welche die Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen aus irgend einem Grunde interessiert.

Wien. Joseph Neuwirth.

Morath 9.: Die Bflege ber Toufunft burch bas Gurften: haus Echwarzenberg im 18. und ju Beginn Des 19. Jahrhunderte. Arumau, Gelbftverlag. 8º (14 G.)

Das kleine Schriftchen enthält in knappster Form die aus den fürstlichen Archiven gesammelten musikgeschichtsichen Daten, Das Schwarzenbergische Fürstengeschlecht blieb im goldenen Zeitalter der Musik keineswegs hinter den übrigen zurück, Gleich den andern Fürstenhöfen hielt man - in Krumau - eine Musikkapelle. Besonders verdient gemacht hat sich Fürst Josef Adam 1722-1782. Er war es, der zuerst die später so berühmi gewordenen Oratorien-Konzerte sowie auch Opernyorstellungen in seinem Stadtpalais zu Wien veranstaltele, deren geistiger Führer Gottfried van Swieten war. Für die Aufführungen errichtete er u. a. das noch wohlerhaltene reizende Theater in Krumau. Den größten Glanz erlangte die Musikpflege in diesen Raumen durch die Erstautführungen der beiden weltberühmten Oratorien von J. Haydn, 1798 und 1801, unter Fürst Johann zu Schwarzenberg, der auch vorübergehend Protektor der Tonkünstler-Sozietät war. Unter den Musikern, welche später unter Fürst Josef Schwarzenberg tätig waren, ragen Becthoven und C. M. v. Weber hervor. -Wie gewöhnlich sind die Quellen über Dinge, die wir am gierigsten suchen, wie Programme u. a. verhältnismaßig spärlich; am ausgiebigsten sind die Nachrichten über Ausgaben und Honorare. Dem Forscher, wie nicht minder dem Musiksteund muß die schöne Arbeit hochwillkommen sein,

Wien A. Schnerich.

La Mara: Mufifaliide Stubienfopfe, V. Banb: Die Franen im Tonleben ber Gegenwart. 3. nen bearbeitete Auflage. Leipzig, Breitlopf & Bartel, 1902. 8° (XI, 380 E. m. 24 Bilbu.) W. 5. -. - Das Buch wurde durch Eliminierung der Größen mit zu abgeblaßtem Ruhme und Aufnahme von neu aufgehenden Sternen der Gegenwart entsprechend umgestaltet. Es ist warm und fesselnd geschrieben und dürfte, der weiblichen reiferen Jugend in die Hand gegeben, den Ehrgerz weckend und befeuernd, erzicherisch von guter Wirkung sein. Fr-ah

Bayers dorfers A. Leben u. Schriften, Hrsg. v. H. Mackowsky. München, Bruckmann. (508 S. M. 14 - Bulle H. Kingers Bethoven u. d. farb. Plaslik d. Griechen, Ebd. (84 S. III.) M. 1.50 HI.J. M. 1.50 Michaelson H., Luk, Cranach d. A. Lpz., E. A. Seemann, (140 S.) M. 6 — Muther R., Gesch. d. engl. Malerei, Herl., Fischer. (400 S.) H.J. M. (2.50. Thode H., Micnelangelo u. d. Ende d. Renaissance. Berl., Grote. (498 S.)

Beethovenbriefe, Ursg. v. Ch. Kalischer, Berl., Schuster & Löffier.

Neue Berthovenbriefe. Hrgs, v. Ch. Kalischer, Berl., Schuszer & Löflier, 124 S.) M., Schuszer & Löflier, 124 S.) M., Scher, d. Musik in Institut, Distribid. u. Vriech. Lpz., Schusmann, 698 S.) M. 10.

Rigerigen W., v., 3 Vorlesgen üb. Kunst. Lpz., Wöpke, 100 S.) M. 1.0.

Leischiner J., Rud, v., Alt. Wien, Gor. d., verweildt. Kunst. (19 S. ma. Weis-Lieberg-dorf J. E., Christans- u. Apostibidier. Freibe, Bretter (124 S. ill.) M. 4.—

Carnak Y. K., Messiggsch. d. 19. Judts. Lpz., Göschen, [131 u. 111 S.) Schwalb II , Rom, Villa bei Pola. Wien, Hölder. (58 S. u. 15 Taf. u. Ill.) M 18.— Striedlaender M., D. dische Lied im 18. Jihdt, Stutig, Cotta, (LX, 284, 200, 1622 S.; M. 32-m. Berl, "Harmonice (12 S. MI) M. 4.—, Peltser A., Po, Malweise u. Stil in d. holland, Kunst, Hieldelby, Winter, (170 S.) M. 5.—, Sybet L. v., Weigesch, d., Kunst in Altertum, Marbe, Elwert. (884 S.)

# Länder- und Völkerkunde.

Johnston Sir Harry H., R. C.B.: Geschichte der Kolonisation Afrikas durch fremde Rassen. Aus dem Englischen übersetzt von Max v. Halfern, Kapitan zur See a. D. Heidelberg, C. Winter, 1903, gr.-8º (266 S. m. e. Karte.) M. 8 .--

Literarisch betrachtet, kann das Buch als die heste und bündigste Einführung in die Geschichte der europäi schen Kolonisation in Afrika bezeichnet werden. Obwohl Engländer, hat doch der Verf, sein Buch neben zwei verdienten Landsleuten einem Deutschen (v. Wißmann) und einem Franzosch gewidmet. Die Darstellung gibt die Anteile der europäischen Nationen chronologisch absehließend, dazwischen drei wichtige Sciten der afrikanischen Geschichte behandelnd, den Sklavenhandel, die und deren Beantwortung hier mitgeteilt wird.

christliche Mission und die Forscher, An den Eingang gestellt ist das zeitlich zuerst in Betracht kommende Eindringen mediterranischer, malayischer und mohammedanischer Völkersplitter. Der Ausblick am Schluß ist nicht ohne positive kolonisatorische Ergebnisse, die der Beachtung wert waren. Die Übersetzung, die Karte von Afrika (1: 25.000,000) und die Ausstattung sind gediegen. B. C.

Beick Dr. Waldsmar: Belträge zur eiten Geographie und Geschichte Vorderasiens. I. und H. Leipzig, E. Pfeiffer, 1901. gr.-8° (V. VIII, 112 S.) à M. 3.—.

B. hält seine Methode, einzelne Aufsätze monographischen Charakters in selbstständiger Sammlung herauszugeben, für richtiger als die Publikation in Fachzeitschriften, Ref. ist entgegengesetzter Ansicht; er fürchtet, daß diese durch Gründlichkeit und Eleganz sich auszeichnenden Untersuchungen, gumal da der Stoff, der seiner Natur nach von den Grenzen der Prähistorie bis an die der mittelalterlichen Welt reicht, sehr zersplittert und ungeordnet geboten wird, in ihrer Isolierung verloren gehen, weswegen es Pflicht der Kritik ist, auf diese, selbst wo sie inr Thema nicht erledigen, überall anregenden Forschungen mit allem Nachdrucke aufmerksam zu machen. f. g.

Tier P. Matthias, S. V. D., Miffionar: Unter ben Comargen. Allerlei aus Togo über Land und Leute, Gitten und Gebrauche. vermehrte und erweiterte Auftage. Steul, Miffionebruderei, 1801. 11.48° (397 G. m. Abb. n. c. Farbendr.) geb. Dil. 2 --

Ein bescheidener, warmfühlender und glaubenseifriger Priester wendet sich in diesem Buche, dessen Ertrag der Togo-Mission gewidmet ist, an den werten Leserkreis mit der Absieht, das Interesse an der Missionstätigkeit und an dem Volk im Togolande zu wecken; seine Veröffentlichung darf daher keineswegs mit jenom Maße gemessen werden, das man an die Erzeugnisse zünstiger Schriststeller anlegt. Trotzdem wird das Büchlein den Weg zum Herzen seiner Leser finden; es sei dem innigen Wunsehe Raum gegeben, daß es ihm auch gelinge, die werk-Wunsche Raum gegeben, daß es ihm auch gelinge, die werk-tätige Unterstützung der Togo-Mission zu fördern. Wer das Buch mit offenen Sinnen liest, wird nicht nur neuerlich der aufopfernden Tätigkeit der katholischen Missionare in Afrika seine hohe Bewunderung zollen, er wird auch aus den schlichten Dar-stellungen des Verf, viele Aufschlüsse über die Bevölkerung des eigentlich nur wenig bekannten Togolandes schöpfen können. Pols. Frh, v, Koudelka.

Alpi Giulie, Rassegna bimestrate della Società Alpina delle Giulie, Jahrg. V-VII, 1900-1902. Triest, Verlag Jer Gesellschaft. 4°, jährlich 6 Nrn., M. 2.50. — Auf die ersten vier Bände dieser Zeitschrift ist bereits in diesen Blättern IX, 154 hingewiesen worden. Auch die vorl. Bände bringen außer touristischen Mitteilungen zahlreiche Aufsätze, die von bleibendem Interesse sind: Schilderungen einzelner Gebirgspartien, Gipfel und Täler, zahlreiche Mitteilungen zur Höhlenforschung und über Gtetscherphanomene, Beiträge zur Seenkunde, Erörterungen zur Nomenklatur, Hinweise auf historische Baudenkmale u. dgl. wechseln in reicher Folge ab. Auch die bibliographischen Nachrichten sind erwähnenswert. Die Zeitschrift berücksichtigt zumrist das Gebiet der julischen Alpen; Geologen und Geographen, die sich mit diesem Alpenteile beschäftigen, werden gewiß der Società Alpina delle Giulie zu Dank verpflichtet sein. K-1.

# Rechts- und Staatswissenschaften.

Ettinger Dr. Markus; Die Advokatur im modernen Verkehre. Eine Studie über Standesrechte, Standespflichten, Palmarund internationales Rechtsschutzwesen. 2, Auflage. Wien, Manz. gr.-8° (VIII, 200 S.) M. 3 .-- .

Die Schrift berührt vorzugsweise österreichische Verhältnisse, sie bietet aber, da die Aufgabe der Advokatur, trotz der Verschiedenheit der Organisation derselben in den einzelnen Staaten, überall gleich ist, nämlich die Geltendmachung der Individualrechte, dem einzelnen wie der Gesamtheit gegenüber auch allgemeines Interesse. Daß E. sich dessen bewußt war, zeigen die Fragen, welche er über die Advokatursverhältnisse an angeschene Rechtsanwälte des Auslands richtete (S. 148)

Die Schrift enthält manches Beachtonswerte. Dies gilt in besonderem Maße von der geradezu vernichtenden Kritik des Konzipientenunwesens (5, 102-106), welche sich die zahlreichen Anhänger desselben in deutschen Rechtsanwaltskreisen merken mögen! Völlig einverstanden kann man ferner sein mit dem Verlangen des Verf., daß die Novizen von den älteren Advokaten, nach Art des französischen und belgischen Barreaus, in den Standesrechten und -pflichten unterrichtet werden (S. 105 u. 106); das gleiche gilt bezüglich der Fürsorge für das Hilfspersonn die Veteranen der Advokatur (S. 133-138), wo Deutschland wie in so viclen sozialen Dingen obenan steht. Dagegen fordert die Gleichstellung der Advokatur mit dem kaufmännischen Gewerbe (S. 107 u. a. O.) den Widerspruch beraus. Die Advokatur ist kein Handelsgeschäft. Gewiß gibt es Staaten, wo sie als solches aufgefaßt wird. In besonderem Maße gilt dies von Nordamerika. Rechtsverdrehung, maßlose Beutelschneiderel, da nicht selten das Honorar den eingeklagten Streitwert übersteigt, und Rechtlosstellung der Armen sind die Folgen dieser Auflassung. Die ethischen Grundsätze, wie sie das französische und beleische Barreau ausgebildet haben, müssen auch da. wo der Vereinigungsprozeß von Advokatur und Prokuratur sich bereits vollzogen hat, den Leitstern bilden. Freilich lassen sich nicht alle - wie z. B. die Uneinklagbarkeit des Honorars und die Unzulässigkeit des direkten Parteienverkehres ebensowenig wie die Perhorreszierung aller Mandatsverhältnisse, weil auf die reine Advokatur zugeschnitten - auf die Advokat-Anwaltschaft anwenden, aber eine ideale Berufsauflassung, welche sich mit der kommerziellen sicherlich nicht deckt, ist auch hier möglich. Freilich kommt es vor, daß die Standeschre mißbräuchlich angewendet wird, wo es sich um reine Konkurrenz- und Brotfragen handelt. Dies gilt speziell bezüglich des Beschlusses des Ausschusses der mährischen Advokatenkammer vom 28. Mai 1900, wonach »die Übernahme der Vertretung des von der Gläubigerschaft an Stelle eines vom Gericht bestellten Anwalts zum Masseverwalter gewählten Laien in Angelegenheiten des betreffenden Konkurses mit den Standesinteressen und mit der jedem Advokuten obliegenden Ehrenpflicht, für dieselben solidarisch mit seinen Bernfsgenossen einzutreten, unvereinbar sein soll« (S. 68 f.). Ein solcher Beschluß ist geradezu unmoralisch, weil durch Rechtlosstellung des »Laien-Konkursverwalters« die Bestellung eines Advokaten als Konkurs-verwalter erzwungen werden soll. Anders verhält es sich jedoch mit dem gleichfalls vom Verf, angegriffenen Beschlusse der niederösterreichischen Advokatenkammer (S. 69). Dieser laulet wie folgt: » Jede geschäftliche Verbindung eines Advokaten mit Unter-nehmungen oder Vereinen, welche sich mit der Einmahnung oder Eintreibung von Forderungen für ihre Mitglieder oder für fremde Rechnung befassen oder sonst Geschäfte betreiben, die in das Gebiet advokatorischer Tätigkeit eingreifen, ist, insoferne es sien nicht um humanitare Rechtshilfe handelt, mit der Ehre und dem Ansehen des Standes, vielfach mit den Berufspflichten nicht vereinbar. Durch diesen Beschluß soll offenbar der Bildung übermößig großer Anwaltskanzleien entgegengearbeitet werden. Durch diese kaufmännischen Burcaux werden die Aufträge in einer Hand konzentriert und einem Anwalt zur Besorgung übertragen, während ohne diese jeder einzelne seinen Anwalt auswählen könnte, mithin die Praxis in diesem Geschäftskreis verfeilt und nicht monopolisiert wurde. Gewiß drangt unsere an korporativen Bildungen reiche Zeit zu solchen Vereinigungen und ist »der Zwischenhandel in Prozessen« heutzutage nicht minder ausgebildet als der andere. Die Folge davon ist, daß die Praxis meist in Händen weniger, nicht immer der würdigsten sich befindet, während der größte Teil der Advokaten ohne genügende Beschäftigung ist. Diese übergroßen Anwaltsbureaux sind vom rechtspolitischen wie vom sozialen Standpunkte aus zu verwerfen. Handwerksmäßige Behandlung der Prozesse, Verschleppung derselben, mangelhafte Instruktion namentlich der weniger wichtigen Sachen, verarmte Anwälte neben überreichen sind die Folgen. Daß eine Anwaltskorporation, welche das Interesse aller und nicht einzelner zu berücksichtigen hat, solche Zustände nicht be-günstigen kann, liegt auf der Hand. Auch gegen die vom Verf. vorgeschlagene Erweiterung der Agenden, die nicht immer mit der anwaltschaftlichen Delikatesse sich vertragen, ist Einspruch zu erheben. Dies gilt insbesonders bezüglich der Konkursverwaltung durch Anwälte (S. 108) und der Verbindung des Notariats mit der Rechtsanwaltschaft (S. 122), Die Versuchungen, die en einen Konkursverwalter herantreten, sind sehr zahlreich und die Erfahrung zeigt, daß die juristische Bildung kein genügender Schutzwall ist. Der Anwaltstand kann aber sicher nicht gewinnen, wenn seine Angehörigen einer so gefährlichen Klippe ausgesetzt werden. Was die Verbindung der Advokatur mit dem Notariat

anlangt, so sind beide Berule so verschieden und die Reibungsflüchen zwischen beiden so zahlreich, daß der eine durch den andern zugrunde gehen muß. In Preußen gibt es deshalb, von der Rheinprovinz abgesehen, kein richtiges Notariat. Die Folge davon ist Omnipotenz der Gerichte und Herandrückung des Anwaltstandes. Die Einengung der Winkelsehreiberei (S. 120 und 121) ist ein frommer Wunsch. In Deutschland haben sich die von Behörden und Advokaten gedrückten Winkelkonsulenten zu cinem Stand herausgearbeltet, der in § 35 Gewerbeordnung und in § 157 C .- P .- O. offizzelle Anerkennung gefunden hat. Im Gegenteil, es soil im Interesse der Sanlerung des Anwaltsstandes eine Trennung des Arbeitsgebiets zwischen Winkelschreiber und Anwalt erfolgen. Der kaufmannische Betrieb der Advokatur würde sehr bald die Advokaten zu Winkelschreibern machen, wie dies in Amerika, trotz der ungeheuren Summendie einzelne Anwälte dort verdienen, langst der Fall ist.

Karlsruhe. v. Weinrich.

Coudenhove Dr. Heinr. Graf: Das Wesen des Antisemitismus. Berlin, Calvary & Co., 1901. Lex.-8º (528 S.) M. 5.50. Nach dem Antisemitenkatechismus (Leipzig, Beyer, 1893)

ist es unrichtig, daß der Antisemitismus auf religiösen Motiven beruhe, er ist seine Rassenfrage, keine religiöse«. Dem gegenüber sucht Graf C. nachzuweisen, daß es eine semitische Rasse gar nicht gibt, daß semitisch nur ein phitologischer Begriff und daß der Unterschied zwischen den » Ariern . und den Juden durch künstliche Zuchtwahl, durch soziale Solidarität, d. h. durch gegenscitige Abschließung aus religiösen Gründen entstanden sci (S. 111). Die Judenfrage kann also gar keine Rassenfrage sein, da es keine jüdische Rasse gibt (1. Kap.). Dagegen sei der Antisemitismus alter und neuer Zeit religiöser Natur. Die Griechen und Romer haßten die Juden wegen ihrer Gesinnung und ihrer Lebensweise; diese aber hatten ihre Wurzeln im Gesetze Mosis; also war der klassische Antisemitismus religiöser Natur (2, Kap.). Daß die Verfolgungen der Juden durch Christen und Mohammedaner ausschließlich religiösem Fanatismus entsprangen, wird im 3. und 4. Kapitel ausführlich dargelegt. Auch die Anklagen der modernen Antisemiten, bes. Ritualmord, Moral des Talinud, sind religiöser Natur. Diese Anklagen werden eingehend geprüft. Sehr ausführlich ist die Biutanklage (5. Kap.) benandeit. Der Verf, kommt zum Resultate; . So lost sich der rituelle Mord in Nebel auf, es bleibt bloß Mord übrig, der sich durch Blutrache sehr leicht erklärt. Wo aber das Motiv der Rache fehien sollte, du wird die Sache durch lokalen Blutaberglauben, der mit der jüdischen Religion aber auch gar nichts zu tun hat, ja sogar ihren Satzungen diametral zuwiderläuft, sehr eiklärlich (S. 341). Im 6. Kup. werden die Anklagen gegen die Talmudmoral erörtert. Der Vorwurf des Wuchers kommt im 7. Kap. zur Sprache. Graf C. macht daraul aufmerksam, daß die klassischen und christlichen Judengegner bis zum 12. Jhdt. nie diesen Vorwurf eihoben haben. Dataus schließt er, daß die Juden vor dem 12. Jhdt. keinen Wucher betrieben haben und daß erst die Christen des Mittelalters es waren, welche durch ihre Gesetzgebung . die Juden gezwungen haben, Wucher zu treiben . Den Juden waren fast nur Handels- und Schachergeschäfte erlaubt und manche Staaten gestatteten ihnen sogar ausdrücklich den Wucher. Wenn die Juden in der Regel die Christen an Genügsamkeit, Sparsamkeit, Vorsieht, Klugheit, Ausdauer übertreffen und ihnen daher im wirtschaftlichen und geschäftlichen Leben meist überlegen sind, so verdienen nicht die Juden Tadel oder gar Verfolgung; sondern die Christen sollen einem vernünstigen Antisemstismus huldigen, d. h. darnach streben, es in diesen Tugenden den Juden zuvorzutun oder doch gleichzutun, was übrigens den Griechen und Armeniern längst gelungen ist, Die ungläubige und freigeistige Judenprasse würde ihren Einfluß bald verlieren, wenn die Christen diese Blätter nicht lesen und weder durch Abonnement, noch durch Inserate unterstützen würden. Daß die Juden die Nationen, von welchen sie verachtet und verfolgt werden, nicht lieben, ist psychologisch sehr erklär-lieh; es konzentriert der jüdische Patriotismus fast gänzlich in der Treue und Ergebenheit gegen den Landesfürsten, swas denn doch schließlich die Hauptsuche ist«. Obrigens gibt es unter den Juden wie unter den Christen gute und böse Menschen und zwar in ziemlich gleichem Prozentsatze, - Das letzte Kapitel verbreitet sich über sehr aktuelle Themata: Judenemanzipation, moderner Antisemitismus, moderne Judenverfolgungen, Judennot, Zionismus. Der Verf. spricht dem Zionismus eine Zukunft zu, nur sollte Marokko als Ziel der Auswanderung ins Auge gefahlt werden. Da nämlich vorläufig in der Judonfrage eine Versöhnung der Parteien aussichtlos ist, so dürste Trennung, d. h. Auswanderung der Juden in ein geeignetes Land und Gründung eines selbständigen judischen Staatswesens zu empsehlen sein. Die Mehrzahl wurde mit Freuden zum Wanderstabe greifen und die Christen würden sich mit den zurückbleibenden Juden wegen deren geringer Zahl sehr gut vertragen. Ergreifend ist die Schilderung der Judennot, Durch diese außerste Notlage erklärt Graf C. die Prostitution und den berüchtigten Madchenhandel. Auf Ictzterem steht der Bann der Synagoge. M. E. hätte das Bueh mit diesem Kapitel geschlossen weiden sollen. Der Verf. hat es jedoch für angezeigt gehalten, ein Schlußwort anzufügen. Darin schiebt er alle Schuld am Antisemitismus wie an jeder Intoleranz dem Pentateuch zu, den er mit der Reuß-Wellhausenschen Schule für unglauhwürdig halt, Graf C. empfiehlt als Radikalmittel gegen Antisemitismus und jede Intoleranz den Henochismus, seinen großen Bund mit dem Zwecke, den Fanatismus unter gleichzeitiger Hochhaltung und Wahrung der eigenen Religion überall zu bekämpfens. Eine längere Allegorie am Anfange des Buches schildert die Versöhnung der drei monotheistischen Religionen durch den Patriarchen Henoch, Dieses Gedicht versteht man aber erst, wenn man das Sehlußwort gelesen hat, daher wurde es besser am Ende stehen. Dies ist in nuce der Inhalt des reichhaltigen und gelehrten Werkes. Wenn ich mein Urteil über dasselbe abgeben soll, so muß ich mich naturgemäß auf die Hauptpurkte Vor allem ist zu hetonen, daß das Buch, wenn beschränken auch hauptsächlich nach sekundaren Quellen, so doch mit genauer Sachkenntnis und wohltuender Objektivität geschrieben ist. Die Fragen sind nach allen Seiten pro und contra behandelt. Wichliges ist, soweil ich nach eingehendem Studium urteilen kann, kaum überschen worden. Nur wäre eine detaillierle, ausführliche Geschichte des modernen Antisemitismus und Zionismus erwünscht gewesen; allerdings ware dann das Buch noch um 50-100 Seiten dicker geworden. Der Autor hat mich jedoch nicht zu überzeugen vermocht, daß der Antisemitismus der Jetztzeit wesentlich religiöser Natur sei, ich habe immer noch die Ansicht, daß er wesentlich nationaler Natur ist, denn das Judentum bildet auch nach Ansicht Graf C.s noch immer eine eigene Nation (S. 475). Dagegen konnte ich mich sehr oft mit den Ausführungen über die Anklagen des Antisemitismus einverstanden erklären, wenn ich auch manchmal eine andere Nuance gewählt hatte, Was Gref C, über die Blutanklage schreiht, gehört zu dem Besten, was über diese Frage veröffentlicht wurde, In Kap. 6 hatte hervorgehoben werden sollen, daß die Rubbiner nicht immer mit den strengen Talmudjuden übereinstimmen, also keine absolute Autorität für die Auslegung des Talmud im gesamten Judentum bilden. Sehr interessant sind die Aussprüche verschiedener Juden auf dem Kongreß zu Chicago über Jesus (S. 360 ff.). Das perfidi und perfidia der Karfreitagsliturgie darf nicht mil perfid und Perfidie ȟherselzt« werden, denn es ist von Treulosigkeit nicht gegen Nebenmenschen, sondern gegen den König-Messias die Rode. Die Kirchenväter hätten nach Migne, nicht nach Thalhofer, der nur eine Auswahl zu homiletischen und asketischen Zwecken bieten wollte, konsultiert werden sollen, Auch mit vielen theologischen Ansichten des Verf., z. B. über Martyrium, dogmatische Toleranz, Pentateuch u. s. w. kann ich mich nicht einverstanden erklären. Aber alle diese Ausstellungen hindern nieht, das Werk allen jenen, welche sich mit dem Studium

der Judenfrage befassen, angelegenslichst zu empfehlen. Frank L. Dr. Keifer u. L. Maingle, D. Versicherg, d. Mutterschaft. Lyz. H. Scenam, (107 S.- M. 2. – Hell wig K., Lehrb. d. duch. Zavilprozessrechts. I. Lyz., Deichett, (400 S.) M. 20. – Dillingen a. D. Prof. Dr. Schestian Euringer.

M. 20.—. Begitchevitch M., Halbsouveränliäl, Bett. Springer, (254 S.) M. 5.—., Brandi S. M., It divorzio in Italia, Rom, Civilia Catolica, (48 S.) L. 1.—. Ders., La folla del divorzio Ebd. (24 S.) L. -. 10. Schwechler K., D. siadi. Hausdiensbeten in Graz, Graz, Styria, 41 S.)

Schwechler K., D. Malt. resuments of the property of the prope

According to the American u. to measure the terms of the part of t Käster Cl. F., De treuga at pace Det. D. Getestheden. Köh, Bathers, (19. S.) M. 22.

(19. S.) M. 2.

Scheel V., D. aire Banburger Stelfecht vor d. Bamburgersis, Berl., Vallen, (19. S.) M. 2.

Scheel V., D. aire Banburger Stelfecht vor d. Bamburgersis, Berl., Vallen, (19. S.) M. 2.

Bubliow S. L., D. Vereinsrecht d. bärgerl. Gesetüb. Berl., Heymann, Griefe Q. D., Wesen d. menschl. Verbände. Lepz., Duncker & Humblot.

(36 S.) M. I.

Wach A., D. kriminalist, Schulen u. d. Strafrechtsreform, Ebd. (30 S.) M. —80. Kaulsky K., D. Sozlaldemokratie u. d. kathol. Kirche, Berl., Vorwärts. (32 S.) M. —73. Wirth A., Aus Bernee u. Europa, Berl., Gose & Teizliff. 467 S.) M. 7. — Wirz J., D. Geiteiderroduktion u. Brotversorgg. d. Schweiz, Solorhurn, Luthy. (75 S.) M. 3.—

### Naturwissenschaften, Mathematik,

Stallo J. B.: Die Begriffe und Theorien der modernen Physik, Nach der 3. Auflage des englischen Originals übersetzt und herausgegeben von Dr. Hans Kleinpeter. Mit einem Vorwort von Ernst Mach. Leipzig, J. A. Barth, 1901. gr.-8º (XX, 332 S, m. Portr.) M. 7 .---

Die . Concepts and Theories of modern Physics .. die 1881 in erster Auflage erschienen, sind ohne Zweifel eines der bedeutendsten naturphilosophischen Werke der letzten Jahrzehnte. Nicht als ob St. die Begriffe und Theorien der Physik auf eine ganz neue Basis stellte: er greift vielmehr alles an, worauf die moderne Naturwissenschaft stolz war: die Atomtheorie, die kinetische Gastheorie, die mechanische Naturanschauung, die Metageometrie, die Kant-Laplacesche Theorie, ohne ein eigenes, auch im Kleinen durchgeführtes System an dessen Stelle zu setzen. Aber gerade in dieser scharfen, vor nichts zurückschreckenden, fundamentalen Kritik liegt der Wert des Buches. St. ist als Gegner der heutigen philosophischen Physik geradezu unschätzbar, Seine Anschauungsweise ist so originell, seine Darstellung so frisch und sein Mut so groß, dabei verfügt er so souveran über die naturwissenschaftlichen Forschungen, daß man, selbst wenn man ihm Satz für Satz widersprechen muß, das Buch nicht ohne großen Genuß und Vorteil aus der Hand legt. St. rührt die im Geiste sestgelegten Denkgewohnheiten von Grund aus auf, er zwingt selbst wider Willen zur Rechenschaft, Solche Stürmer sind mitunter gut, wenn bei Einzelnen oder beim Ganzen die Ruhe langweilig wird; sie regen an, reizen zu intensiver Forschung, geben neue Gesichtspunkte, sie machen auf Lücken und Widersprüche und Einseitigkeiten aufmerksam und tragen so mit dazu bei, daß sich das naturwissenschaftliche Denken nicht in Dogmatismus verkehre. Aber ich finde noch ein größeres Verdienst in dem Buche, das deshalb noch um so größer wird, weil vom Verf. das Gegenteil angestrebt wurde. St. rühmt sich (S. XV), dahin wirken zu können, daß wir einen sicheren Halt auf festem empirischen Boden gewinnen, auf welchen die wirklichen Data der Erfahrung ohne alle ontologischen Vorurieile zurückgeführt werden können (vgl. S. XII). Es ist eine Ironie des Schicksals, daß manchmal auch große Köpfe etwas Unbequemes zu einer Tür hinausführen und, während sie sich rühmen, es los zu sein, es an einer anderen wieder hübsch hereinbringen.

Die ersten acht Kapitel lassen die philosophischen Voraussetzungen St.s weniger durchblicken, weil diese eist später ausgesprochen werden und die in den Kapiteln niedergelegten Gegensätze zur Physik erst in zweiter Linie daraus resultieren. Deutlich aber ist zu ersehen, wie die Abweisung der mechanischen Naturanschauung in seinen erkenntnistheoretischen Anschauungen worzelt, die Kapitel IX darlegt. Sehr klar tritt Si.s ontologische Vorurteilslosigkeit. in den folgenden Abschnitten zu Tage. Aus seiner metaphysischen Ansicht, daß der Raum nicht mehr und nicht weniger als ein Begriff sei, der durch die Weglassung unserer Gedankenbilder der physischen Gegenstände gebildet wurde (S. 250), zusammengenommen mit seinen erkenntnistheoretischen Lehren, ergibt sich für ihn 1. die Falschheit der metageometrischen Spekulationen (ausgesprochen S. 249; durchgeführt im Kap. XIV, wo mir übrigens St. nicht genau die mathematische Analysis von der Philosophie zu trennen scheint); 2. daraus folgert er die Unrichtigkeit der Lehre von der

absoluten Endlichkeit der Welt (S. 214) und 3. daraus die Unmöglichkeit einer absoluten Bewegung (S. 206; die beiden letzten Punkte durchgeführt im Kap. XIII; bei dem ganzen mögen die von St. behaupteten logischen Ableitungen der Probleme historisch-psychologisch richtig sein, logisch sind sie falsch). Aus der Verwerfung der mechanischen Theorie folgt endlich sein Gegensatz zur Nebularhypothese (Kap. XV). Wer das Buch liest, wird weit besser, als es sich in diesen kurzen Andeutungen sagen ließ, einsehen, wie überall die erkenntnistheoretischen und metaphysischen Ansiehten St,s bestimmend und reformierend eingreifen, wie sein ganzer Gegensatz zur Physik in letzter Linie von ihnen (psychologisch; ob auch logisch, ist eine andere Frage) diktiert ist. Anstatt also, wie er vermeinte, die Physik auf empirischen Boden zu stellen, hat er sie nur auf eine andere, nämlich auf seine philosophische Weltanschauung ge-stellt und somit ist das ganze Buch wieder einmal ein überzeugender Beweis dafür, daß eine rein naturwissenschaftliche Weltanschauung unmöglich ist, daß man immer mit philosophischmetaphysischen Voraussetzungen sin die Verwertung der natur-wissenschaftlichen Thesen zu irgend einer allgemeineren Theorie herantritt. St. håtte sich ferner fragen sollen, ob denn wirklich aus den nach ihm vorhandenen ontologischen Voraussetzungen die bestellenden physikalischen Theorien notwendig folgen und ob seine philosophischen Voraussetzungen einen so radikalen Umsturg notwendig nach sich ziehen, ob es also nicht richtiger, wenigstens vorläufig vernünstiger gewesen wäre, auf naturwissenschaftlichem Boden gegen die allgemeinen philosophisch-meta-physischen Vorausselzungen als gegen die Physik im engeren Sinne zu kampien.

Köln. Aloys Müller.

Abhandlungen aus den Gebieten der Mathematik, Physik, Chemie und beschreibenden Naturwissenschaften. Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages von Richard Dedekind mit Beiträgen von H. Beckurts, R. Blasius etc. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1901. gr.-8° (254 S. m. Abb. u, e, Taf.) M. 6 .-.

Es ist gewiß eine schöne Idee, wenn Freunde und Kollegen verdienstvollen Gelehrten eine Reihe von Abhandlungen zur Ehrung widmen, dem Interesse der Fachliteratur dürfte aber eine derartige Veröffentlichung weniger entspreehen. Man kann bei Darbietungen, die zu sehr den Charakter des Gelegentlichen tragen, nur Wiederholungen oder Vorbemerkungen vermuten. Die Mannigsaltigkeit des Gebotenen macht im übrigen eine eingehende Besprechung unmöglich, doch dürfte zur Orientierung eine Reproduktion der Inhaltsangabe genügen; I. Mathematik. Über die Poincareschen Reihen der (-1)ten Dimensionen, von Robert Fricke. Über einige Kurven, die mit der Theorie Gelenkviereckes im Zusammenhang stehen, von R. Müller, Zur elementaren Theorie der Kreiselbewegung, von Alex. Wernicke. — II. Physik. Beiträge zur Theorie des Potentiäls galvanischer Ströme, von Heinrich Weber. — III. Chemie. Beiträge zur Kenntnis der Rhodanessigsäuren und der Thiooxyfettsäureanilide, von H. Beckurts und G. Frerichs, Die Untersuchungen von komplexen Verbindungen, von G. Bodländer. Zur Theorie der Ring-schließung, von Richard Meyer. — IV. Beschreibende Naturwissenschaften. Bevölkerungsbewegung und Gesundheitszustand der Stadt Braunschweig in den Jahren 1895-1899. Hygienisch-kritische Studie auf statistischer Grundlage, von Rudolf Blasius. Vorgeschichtliche Denkmäler zwischen Helmstedt, Harbke und Marienborn, von Wilhelm Blasins,

Dofter Brof. Dr. Mois, Schulrat: Raturlehre für Die unteren Rlaffen ber Mittelfculen. Unter Mitwirfung von Dberrealiculprofeffor Dr. Eduard DR a i f. 3. verbefferte Auflage. Serie, C. Gerciolo Scott, 1900. gr. " (IV, 194 c. m. 200 obijdim., 3 farb. Rig. n. Littley C. Strender, c. Anthony or 140 Zendanigheen., geb. 39. 2-60. Mach E.: Grundrif der Naturlehre für die unteren Klassen der Mittelschulen. Ausgabe für Realschulen. Bearbettet von

Dr. Karl Habart, Professor am k. k. Staatsgymnasium in Linz. 3. verbesserte Auflage, Wicn, F. Tempsky, 1900. gr.-8° (194 S. m, 349 Abb.) M, 2.30.

Es ist interessant, diese beiden Schulbücher zu vergleichen. Das erstere ist zweifellos das Ergebnis persönlicher Erfahrungen des Verf, im mündlichen Unterrichte, das letztere sucht gleichsam die Entwicklungsgeschichte der Physik in der Schule psychogenetisch zu wiederholen. Darum unterscheiden sie sich schon in der Anordnung der Teile, Es hängt ganz von dem individuellen Vorgang eines Lehrers ab, welches System er bevorzugt. Nach Höfler-Maiß werden die Schüler unterrichtet und im Denken geschult, nach Mach-Habart belehrt und zum Denken erzogen, Wiener-Neustadt, Prof. Th. Hartwig.

Weiner-Neustadt.

Weiner-Neustadt.

Weiner-Neustadt.

Prof. Th. H a r twi g.

Naturaissenseshit, Rendesbes. (Red. W. Sti tare k.) XVII, 20—38.

(20) Clarke, D. Jahavicking d. Chenie. — Haymens, Illoige.

(20) Clarke, D. Jahavicking d. Chenie. — Haymens, Illoige.

Crookes, Radiocalvitti u. d. Kiettonen-Theorie. — (31.) Die de run an.

Do. d. Rodenty. — Kyrstallisanionspreesses h. d. Bilde, v. Skeletton

Bilder, St. St. States of the States of the

Dennert E., Vom Sterbetager d. Darwinismus, Stuttg., Kicimann. (83 S.)

#### Medizin.

Jonas Dr. med. Eugen: Symptomatologie und Therapie der nasogenen Reflexneurosen und Organerkrankungen, ihre Wichtigkeit für den praktischen Arzt und ihre soziale und forensische Bedeutung. Leipzig, Karl Seyffarth. gr.-8° (X1, 242 S.) M. 5 .-

Es ist schon längere Zeit in der medizinischen Wissenschaft bekannt, daß der Nase für eine Reihe von Neurosen, z. B. Asthma, eine besondere Bedeutung zuzumessen ist, derart daß man durch Behandlung bestimmter Stellen des Naseninneren das Wiederauftreten solcher Krankheitsanfälle verhindern kann. Auch jetzt bewegt die medizinische Welt sehr die Frage, ob die Nase auch für gewisse Vorgänge des weiblichen Lebens, wie schmerzhafte Regeln, schmerzhafte Geburtswehen eine ursächliche Bedeutung besitzt, Ferner dürste es bereits allgemein anerkannt sein, daß für einige Formen des Kopfwehs die Nase, namentlich ihre Nebenhöhlen, verantwortlich gemacht werden müssen, Diesen bereits mehr oder weniger anerkannten Beobachtungen fügt Verf, nach »mehr als 20 jähriger« Beschäftigung mit den Nasenkrankheiten eine schier unerschöpfliche Reihe von Erfahrungen hinzu, die einen Zusammenhang von Affektionen des Naseninneren mit allen nur denkbaren neurotischen Erkrankungen anderer Organe beweisen sollen. Er spricht in diesem Sinne von

nasogenen Reflexneurosen bei der Neurasthenie, der Migrane, dem Nachtwandeln, ja der Epilepsie; er hält nasogene Psychosen für möglich; er bewertet besonders hoch die Beziehungen der Nase zu Augenleiden, wie Kurz- und Schwachsichtigkeit; er betont den Zusammenhang der Nase mit Erkrankungen der Luftwege, des Gefäßsystems, der Haut, der Verdauungsorgane, ja des Gesamtorganismus, z. B. Gicht und Zuckerruhr, Er empfiehlt deswegen die Beachtung und Behandlung der Nase bei allen Krankheiten, ja auch bei scheinbar gesunden Leuten, denn er hält die soziale und forensische Bedeutung der Nasenleiden für erwiesen. Eine Kritik an diesen Ansichten zu üben, wäre leicht, insofern fast jeder Mensch in seiner Nase Abweichungen geringeren und stärkeren Grades vom »normalen« Bau hat, so daß auch kein Kranker eine »normale« Nase haben dürfte, Da aber einerseits in vielen dieser Ansichten ein Kern von Wahrheit steckt, andererseits die Subjektivität des Beobachters und Verf, auch deutlich aus den Zeilen spricht, so will der Ref, die Kritik am liebsten der Zeit anheimgeben; sie wird schon die Spreu vom Weizen sondern, Eine größere Beachtung der Nasenleiden im Allgemeinen aber wäre aus den verschiedensten Gründen dringend zu wünschen.

Dr. Spener.

Dungern E. Frh. v., Die Antikörper, Jena, Fischer, (114 S. ill.) M. 250.
Verworn M., Die Hiozenhypothese, Ebd. (114 S.) M. 250.
Fürth O. v., Vergleich, chem. Physiologie d. med. Tiere. Ebd. (670 S.)
M. 18.—. M. 16...

M. 16.

Guss en ha ure K. Asckanungen ob. Gchiralnattionen. Wien, Brasmobile, 68 S. H. Modes. Deseau, Baumann, (133 S.) M. 2.—
(1911) S. D. Schenotherffang u. ince Versettg. in d. Behdig, d.
Lähngen, Ipz., Vett., 26 S. H.) M. 6.—
(1912) S. D. Schenotherffang u. ince Versettg. in d. Behdig, d.
Lähngen, Ipz., Vett., 26 S. H.) M. 6.—
(1914) S. D. Schenotherffang u. ince Versettg. in d. Behdig, d.
Lähngen, Ipz., Vett., 26 S. H.) M. 6.—
(1914) S. D. Schenotherffang, behr, Hirzerbaud, 612 S. H.) M. 16.—
(1914) J. D. Nind k. Ender d. H. Lerbeny, Langessaltz, Schulbuchh,
(1928) S. M. 18.—
(1914) S. D. Schulburg, J. M. 18.—
(278 S.) M. 274 Abeldigen d., Sper., patholog, Aradenie,
Lept., Voget, (192 S. m., 474 Abeldigen, M. 18.—
(278 S.) M. 274 C. and Laterbeager, Wien, Irban & Schwatzenberg,
(278 S.) M. 16.—

# Militärwissenschaften.

Ter Borrenfrieg 1900 bis 1902. Gingeleitet mit einem Aberblid über die Geschichte ber Noeren-Freifaaten und üre Hondelsvercholtmiffe. Bon \*\*. 2 Teile. Braunichweig, George Bestermann, 1901, 1902, gr. 88 (VIII, 180 n. VII, 146 S. m. zahlr. Abd., Geschieftigen u. 2 Karten.) D. 9.—.

Der nun glücklicherweise zum Abschluß gebrachte südafrikanische Krieg hat in dem Verf. des vorl. Werkes einen Goschichtsschreiber gefunden, dem nicht nur, wie es scheint, eine eingehende Kenntnis der Begebenheiten des Feldzugs, sondern auch eine ebenso genaue Kenntnis des Landes und somer Ge-schichte eigen ist, Als Einleitung zu der eigentlieben Kriegsgeschichte gibt er (I, S. 1-30) eine Vorgeschichte des Boeren-Freistantes vom Ende des zweitvorigen Jhdt, (1795) an (Besetzung des Kaplandes durch die Engländer), schildert dann (S. 31-69) den Knegsschauplatz und behandelt in drei Abschnitten die Etappen dieses lange dauernden Krieges selbst (Der Krieg von 1899/1900 [I, S. 70-180]. — Unter dem Oberbefehle des Feld-marschalls Lord Roberts [II, S. 1-55]. — Der Kleinkrieg der Boeren [S. 56-134]) stellt (S. 135-142) die Opfer dar, die dieser Krieg verschlungen, und sibt endlich (S. 143-146) eine tabellarische Übersicht der wichtigsten Ereignisse während des Boerenkrieges. Eine große Anzahl von Porträts und landschaftlichen Darstellungen ziert und erläutert den in fesselnder Sprache geschriebenen Text.

Stoll F., M. Erlebnisse b. d. holland. Schutztruppe, Lpx Grieben. (136 S.) M. 190.

(1985) M. 1.00. Rapp, Schmidt & Gaether, (349 S.) M. 6.—.
Brunswik V. Koroma L., Kriegsgeschicht, Broppiele z. Blustring,
uns. Replements. Hield, Wien, Seled & S., 67 S. 41) M. 3.—.
Wedet Car, R., D. Kampfuw, Bar u. Brite, Kattowitz, Stwiena. (474 S.
41) M. 1256

M. 5 .-. M. 6.-., Ders. Aspera n. Wagram in neuer Beleuchtg., nebst neuen Verlustdetails d. Napoleon'schen Kriege. Wien, Seidel. (42 S.) M. 1 50. Willfort M., D. Schlacht b, Aspera am 21, u. 22. V. 1909. Ebd. (31 S. ill.)

Willford M., D. Schlacht b, Aspers am 21. u. 22. V. 1890. Edd. (31. 8.1b.) 41. 1.50 M. 2.50 M.

## Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Regel M., vo. Ster. Use, in Welthandel, Wien, Mans. (202 S.) M. 405.
Fisch et P., Leitrbuch d., chem. Technologie, L.p., Wigand. (20. S.) M. 405.
Fisch et P., Leitrbuch d., chem. Technologie, L.p., Wigand. (20. S.) M. 405.
Maier Rod et R., v. D. Birsch and Rot, Dam. Reb., Schwarz u. Gema-wild. Neudamn. Neumann. (207 S.) H.) M. 4.—
Maier Rod et P., D. preat, Landwitt (Dm., Birner, SSO, S. III), M. 7.—
Maier Rod et P., D. preat, Landwitt (Dm., Birner, SSO, S. III), M. 7.—
Maier Rod et R., D. preat, Landwitt (Dm., Birner, SSO, S. III), M. 7.—
Maier Rod et R., D. preat, Landwitt (Dm., Birner, SSO, S. III), M. 7.—
Maier Rod et R., D. Palma Wien, Hariteben. (60 S.) M. 180.
Bervie m. M., D. Technik of, Gartenkunst, Bert, Jernak. (10 S. m. Abbildgen
u. 27 Tal, M. 30.—
Old en hur g. Jr., D. Rindwitzukutchi d., Rheingrevoltz, L.p., Schmidt, 48 S.
Bis en W., D. Wechediatrom u. d. Weckelstrommaachinen, Lyz., Leiner.
(100 S. III) M. 2.50.

Oppel A., D. Baumwolle n. Gesch., Anhau. Verarbeitg. u. Handel, . Lpz., Duncker & Humblot. (746 S. m. 236 Karlen u. Abbi'dgen.) M. 30.

## Schöne Literatur. Varia.

#### Baumberg M.: Das Rind. Bolfeftud in vier Aufgugen. Wien, R. Roncgen, 1901, 8º (116 G.) 2 K 40 h.

Das .Kind. ist die Tochter eines liederliehen Künstlerpaares, das sich jehrelang nicht um sie kümmert aber gerade in dem Augenblicke, da sie, von braven Leuten glücklich erzogen, im Begriffe steht sich zu verloben, wieder erscheint, seine Rechte geltend macht und sich dieselhen nur unter schweren Konflikten abringen lifet, - Ein novellistischer Stoff ist in dramatische Form gezwängt. Tragische Spannung tritt erst gegen Ende ein; der Aufbau der Szenen ist ungeschickt, die Technik geradezu plump. Aber die Zeichnung der Charaktere verrät ungewöhnliche Schärfe der Beobachtung und Kraft der Darstellung; am besten gelungen ist der (vor. Jahr unter tragischen Umständen dahingeschiedenen) Verfasserin die Schilderung des Wiener Volkslebens in den technisch unmöglichen Szenen des zweiten Aktes; hier zeigte sie sich als Meisterin des Genres,

#### Beecher. Etowe Sarriet: Des Bredigere Brautwerbung. Roman aus bem Englischen. Dene, berechtigte Ausgabe, Leipzig, 3. Janja, 1901. 8° (VIII, 479 E.) geb. Dl. 5 .-

Die schlichte Geschichte des Verliebens, der Ver- und zuletzt Entlobung eines puritanischen Predigers mit einem seiner Sekle angehörenden jungen Mädchen, erzählt dies Buch. Wen es interessiert, puritanische Sitten vor zweibundert Jahren kennen zu lernen, der erbaue sich an diesem Buch; voll von Reflexionen, religiösen Sentenzen und in protestantischem Geiste gedrechselten Bibel- und Prophetensprüchen ist es ein Erbauungsbuch mit der schmalen Beigabe einer muger und dunn fortlaufenden Handlung, Einzig anziehend für Nichtpuritaner mag nur die Schilderung des purstanischen Milieus wirken, Aber auch diese, obwohl mitunter von starker Geistenschärfe, seltener, aber doch auch von Witz und Anmut der Verfasserin zeugend, entbehrt fast ganz des Plastischen. Die Gestalten verschwimmen, ehe wir sie erfasten, in einer neuen endlosen Predigt; diese immerwährende Rhetorik kann einen Katholiken, der von Kindheit auf gewöhnt ist, den Glauben auch durch die Sinne und die Phantasie auf sich wirken zu lassen, nicht anders als langweilen.

Raifenberg Morit von: . Bom Grafen Ostar .. Gin Beitbild Napoleonijder Zwangsberrichaft in Deutichland. Seinen Freunden ergablt. 2 Bande. Sannover. D. & S. Schaper, 1901, 1902. 8° (IV, 204 n. III, 259 S.) M. 8 .-

Der in der Napoleonliteratur bewanderte Verf. laßt in diesem, ausdrücklich - was kaum nölig gewesen wäre - nicht als Geschichte gelten sollenden Zeitbild einen Grafen Oskar, den Alterspräsidenten des »Niedersachsen-Vereins« in Hannover an 7+11 Abenden Vorträge über hannoversche Zustände während der Franzosenzeit (1803-1812) halten. Trotz der Vorsicht, womit man sonst - leider! - den zu einem beträchtlichen Teil auf reiner Erfindung beruhenden Erzählungen K.s zu begegnen hat, darf man sich an diesen Vortragsabenden erfreuen: man erfahrt immerhin glaubhafte Einzelheiten, die man in den meisten Geschichten Hannovers während der nepoleonischen Schmach vergebens suchen würde. An Genauigkeit und Sorgfult lassen freilich beide Bande manches zu wunschen übrig ; so heißt, um nur emiges zu erwähnen, der in den Prozeß der Prinzessin von Wales verwickelte Admiral naturheh nicht Schmidt (II, S. 115), sondern Smith; Mister wird nicht durch Mstr., sondern Mr. abgekurzt; sihre Erlaubnis für den Maler Lawrence, mehrere Nachte in Montaguehouse zu schlasen, sist kein gutes Deutsch u. s. w. Der Verf. schreibt eben zu schnell und zu viel! - Auf S. 240, wo vom braven Schill recht Interessantes berichtet wird, hatte der letzte Satz besser wegbleiben dürfen; einen solchen Bannusenstandpunkt zu vertreten, ist nicht deutsch gedacht.

Forften Sans: Mus bem Reiche bes Bachichifd. Gfeigen und Ergapungen aus bem Crient. Bertin, D. Greit, 1901. gr. 6° (218 G.) D. 2.-. Funf Skizzen aus dem Reiche des Bachschische und sechs Erzählungen, von denen nur eine an den Boden des Islams gebunden ist, während die übrigen mit dem verlockenden Titel des Buches nicht zusammenhängen. Die Skizzen schildern zum Teile den Türken - dies sind die besten Stellen des Buches - zum Teile geben sie Stambuler . Gesprächsstoff. wieder; samtliche Erzählungen bezeugen die Vorliebe des Verf. für tragischen Ausgang.

Stimmen au Maria Lusch, (Freiburg, Herder) (1922, 94, 10).

genossnech, — Pillall, D. Rünkammer e. med. Felitikers, — Brunn, D.

genossnech, — Pillall, D. Rünkammer e. med. Felitikers, — Brunn, D.

genossnech, — Stabel, — Render, — Render, — Render, S. Kontess, Shilg, v. e.

turop, Staaten, — Kubel, I. Bullarium Francisc, VI. 2. Herarchie esthol,

curop, Staaten, — Kubel, I. Bullarium Francisc, VI. 2. Herarchie esthol,

curop, Staaten, — Kubel, I. Bullarium Francisc, VI. 2. Herarchie esthol,

curop, Staaten, — Kubel, I. Bullarium Francisc, VI. 2. Herarchie esthol,

curop, Staaten, — Kubel, I. Bullarium Francisc, VI. 2. Herarchie esthol,

allegal (1974), — Render, — Render, J. Staaten, — Render, —

curisti, Zeit, — Gruber, Rechistragen u. 4. vermögernsrecht. Stelle, d. Grando, Ordengenosseuch. — Gazer, E. Wichnachbestephel in hohm Dis Walt, (Berlin, Germania), VI, 1—15.

(1.12. 13) am Obbests and Sacri, E. Wichnachbestephel in hohm Dis Walt, (Berlin, Germania), VI, 1—15.

(1.12. 13) am Obbests and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.12. 13) am Obsess and Carlon, E. et al. (1.

Hustriere Zeiteng, (Leipzig, J. J. Weber). 1900. 2021—2028.

10001. Kreu webner, D. Mensch d. Zeith. — Krenn, E. Wesner. 10001. Kreu webner, D. Mensch d. Zeith. — Krenn, E. Wesner. 10001. Kreu webner, D. Mensch d. Zeith. — Krenn, E. Wesner. 10001. Kreu webner. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. 100

Manhi, u. w. co. Luerke, — rubber, v. coroug, w. trustanders Die Ware, (Hrg. K. V. Zerker, V. d. 1-4). (d.) I grotus, Osterr, Ung. Weltstelig, u. d. Ausgichswirren, — Moder, D. ostalit, Landarbeiterbrike, — Stoesel, Zolz, — Roseo-feld, Arti. Enskonsen, — Stassof, Leben u. Wirken e. Dermoschon, — v. Osifere, Frau Maezen, — (42) Ausgicht, u. K. Ende. — Schilder,

Midchenerzieng, — E. tücht, kanhol, Lehrerin, — Lehrerinnen-Exeration, — (I tu, 72.1 link), kanhol, blethen I – Maria, d. Mutter d. christl. Techter, — (I tu, 72.1 link), kanhol, blethen I – Maria, d. Mutter d. christl. Techter, (U), Achter, D. jud, Reminstance-Bewegg, — Kulia a, Lesser Urys, Landschaften, — Kohu, Hinter d. Kulistan, e. duchez, — Chin, Makaria, — (E), Friesten, E. russ, -jud, Mongred, — Haran, Ub. d. kulisti, — (E), Friesten, E. Roman, Ub. d. kulisti, — (E), Friesten, E. Roman, Ub. d. kulisti, — (E), Friesten, Ub. d. kulisti, — (E), Friesten, Ub. d. kulisti, — (E), Friesten, Ub. d. kulisti, — (E), E. Kulisti, — (E), Schaftenden d. Mas Judentum, — Reuter Arbeiten, Ub. Robbit. — Kellner, Israel unter d. Volkern. — (E), Achte, II, St. Chamberlin, — Mürzer, J. Schaftenden d. as Judentum, — (E), Achte, II, St. Chemberlin, — Mürzer, J. Schaftenden d. as Judentum, — (E), Ebhaftenden d. as Judentum, — (E), Ebhaftenden d. Servicer, Arbeiten, — (E), Enterete Heber der den über Verlange, — Aleckern.

Oaa Krânzehen. (Sluttgart, Union.) XV, 1-12.

(1.) Koch. Mütterchen Sylvia. - Klärchen im Bohnenkaffee. Oak Krinerben, (Stuttert, Union) AV, 1—12.

(1), No ch. Mutterchen Syria— Kilkeden im Indoneskieße. — 12), (1), No ch. Mutterchen Syria— Kilkeden — 64) Wolfen M. Hernbilde. — 63) Von Reden über andere. — 8, Och. Traut zu Beacht. — 65, Nom Reden über andere. — 8, Och. Traut zu Beacht. — 66, Nomsgewerbt. — 12, Zeit. — 67, Ochemins 6, alten Hausbilde. — 2, Zeit. — 7, Go 1) berg. Ru ein aberg. 10, Cebeninis 6, alten Hausbilde. — 2, Zeit. — 7, Go 1) berg. Ru ein aberg. 10, Cebeninis 6, alten Hausbilde. — 2, Zeit. — 7, Fraudin. — (9), M. ersei Hockburg. — 2, Rister, Fratag. — (10) Sommers. Universibende. — Kile, In a. Markhilde. — E. v. Widenburgh. — 11, Wedniew. — 5 Schützen unter 6, Fischen. — (12) Anno 1850.

(11). Weidieke, — Schützen unter d. Fischen — (12) Anno 1870. — Warum d. Zimmerfinaren under Jackben. Der gelt Kamerad, (Stützen, Indon), NVII, 1— Reutler, E. gute Leben. — II Grusson. — (2) D. genagrie Ilai. — Horridge, E. Moltkeper. — (2) D. genagrie Ilai. — Horridge, E. Moltkeper. — (2) D. genagrie Ilai. — Horridge, E. Moltkeper. — (2) D. genagrie Ilai. — Horridge, E. Moltkeper. — (3) v. F. etc., Brud. d. G. Perluarr. — D. Polograph in Lufbellon. & Khan, D. starte Herman. — (4) De Alposkin. Arbeit. — Batter e. z. Laste v. Akkumulaterie. — (1, Zeolog. Schatteries. — Andrew Christopher and Markey. — (1, Zeolog. Schatteries. — Horridge, Christopher and Jackson — (1, Zeolog. Schatteries. — Laster — Christopher and Jackson — (1, Zeolog. Schatteries. — (1, Zeolog. Sc

Rak Th., E. österr. General. Leop. Frh. v. Unierberger. Wien, Kirsch. (220 S.) M. 2.40
Berdrow U., Still u. bewegl. Gedichte. Stuttg., Greiner & Pfeiffer. (134 S.) M. 3.-.,

# Dr. Leopold Anton und Marie Dierlsche Preisaufgaben-Stiftung

In Sinne des Stiffericles über die Dr. Leopold Anton und Marie Freisenflichen Stiffung ust von Stiffung und Von Stiffung und

### Bowerbungs-Bedingnisse.

Bowerbungs-Bedingniane.

Zur Rewerbung werden gemäß dem Stillbricke nur Pervonn nungelassen, weiche das Staats brigereeste in
Eren haugelassen, weiche das Staats brigereeste in
Eren haugelassen, weiche das Staats brigereeste in
Eren haugelassen, wereiche das Staats brigereeste in
Eren haugelassen, wereiche das Staats brigereeste in
Eren haugelassen, wereiche der der der
Eren haugelassen nungen, den in Reinschrift bis langete
deutscher sprache abgelaßt sein müssen, sind in Reinschrift bis langete
deutscher sprache abgelaßt sein müssen, sind in Reinschrift bis langete
deutscher sprache abgelaßt sein müssen, sind in Reinschrift bis langete
Erknitt der k. k. ülterersteit in Wich entzurreichen. Jade Arbeit in
sonen Multo zu verschen und derselben ein versiegelte, mit dem zielche
Multo verschenen kwert behaußegen, in welchen em hätzt mit dem Vermothet verschenen kwert behaußegen, in welchen em hätzt mit dem Verkontrollen dem Verkontrollen dem Verschen und verschen und verschen und verschen und verschen und der verschen und vers und Zunamen, dem Stande und der genauen Adresse des Aufors und, falls nicht sehen aus der Stellung des Preisbewerbers seine österreichische Staatsmen senom aus der Siellung des Preisbuwerbers seine österrseiblische Shad-brügerschaft hervigetst, ein Beitig der letzteren enthäten sein mitt, Auf-brügerschaft hervigetst, ein Beitig der letzteren enthäten sein mitt, Auf-vorfinden. Die Prüfung der Arbeiten und die finischiedung über die Preis-bewerbung, welche dem Professoren-Kollegium der philosophischen Fakulität der k. b. Universität in Wien zustelt, wird mit tunichster Beschleungung erstindigen. Das Autorrecht an der pfämilertes Arbeit verbeibt dem Verfasser. Die Zuerkennung des Preises kann unterlassen werden, wenn keine der öm-gareichlen Arbeiten des Preises würdig erachtet werden sollte. Nicht prämiterte Arbeiten werden gegenfücksgabe der Empfangsbestätigung zurück-Wien, am 27. Januar 1903.

Vom Ausschusse der n.-ö. Advokaten-Kammer als Kuratorium der Dr. Leopold Anton und Marie Dierlschen

Preianulgaben-Stiftung,

Verlag von ferdinand Schoningh in Daderborn.

# Soebeo ist erschienen:

Bibel und Babel oder Babel und Bibal?

Eine Entgegnung auf Prof. Friedr. Delitzsch' . Babel und Bibel.

Dr. Johannes Döller, Studiendirektor am Frintaneum zu Wien.

60 Pfennig.

#### In der

Berderschen Verlagshandlung zu freiburg im Breingau sind soeben erachienen und durch

Fastlinger Dr. Max. Die wirtschaftliche Bedeutung der Bayrischen Kloster in der Zeit der Agilullinger, gr.-8º (XII u. 182 S.) M. 3.40. Bildet das 2. und 3, Heft des II. Bandes der »Studion u. Darstellungen

Bibled uss 2, und 3, Heft des II, Bandes der Studien u. Darstellungen.

Libalt I. Raus dem Gobbier der Goschichter.

Libalt I. Raus dem Gobbier der Goschichter.

Haber in Stenden und der Goschichter.

H. Die Klösteraniste. I. J. Aeltige freide,

Richtsetfamilie. V. Das Külturland und sehn Aussenda. V. M. Meite

to I. Landschenkungen. — VII. Symbole der Bestirertzerdinne. — VIII. Die

N. Organisation der hayrischen Kiloster. — XII. Die harden

Klösternatagen. — XIII. Die bischfinkten Klöster. — XIII. Die herzer.

Liber Klöster. — XVII. Die prendistreken begreichtigter. XVII. Seitherder.

Kneib Dr. Philipp, Die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele aus aligemeinen psychologischer

Tatsachen neu gepruft. (VI u. 106 S.) M. 2.40. Bildet das 2. Heft des V. Bandes der «Straßburger theolog, Studien». Laurentius Jos., S. J., Institutiones Iuris Ecclesiastici in usum scholarum. Cum approbatione Rev

Archiep, Friburg, et Super, Ordinis, gr. 86 (XVI ii. 680 S.) M. 10 .- , geb. in Halbfranz M. 12 .-

Lehmkuhl Augustinus, S. J., Casus conscientiae ad usum confessarium compositi et soluti. Guni approbatione Revni Archiep, Friburg, et Super, Ordinis, Zwei

Bande, gr.-8".

i. Casus de theologiae moralis principils et de praeceplis tque offices christianis specialim sumptim. (sumptio) (VIII 566 S.) M. 6.40, geb, in Halbfranz M. 8.40.

Casua de azeramenta qui respondent fere - Theologiae moralis- eius-dem auctoris votumini alteri. (VIII u. 584 S.) M. 6.40, geb. M. 8.40.

Weber Dr. Simon, Die katholische Kirche in Armenien. Thre Begründung und Entwicklung

Trennung, Ein Beitrag zur christlichen Kirchen- und Kulturgeschichte, gr.-8° (XX u. 532 S.) M. 9 .--, geb. in Halbfranz M. 11 .

Inhalt: I. Vorgoschichte. — II. Die Begründung des Christenlums. II. Das vierte Jahrhundert. Krisen und Stürme. — IV. Die armeische Kirche unter der Fremdherrschaft. Glaubenskrieg und Sieg.

# ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

Briefe an die Redaktion u. Rezensions-Exemplare werden erbeten an die Adresee: Dr. Franz Schnürer. Wien-Kiosterneuburg. Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT. REDIGIERT VON

D. FRANZ SCHNÜRER.

Ahonnements-Aufträge sperden annenommen van der Administra tion des s'Allgemeinen Literaturblattene, Waen, L. Bäckerstraße 14, dann von der Jos. Enthschen Verlagshandlung, Wien-Rinchen sowie von jeder Buchhandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreie beträgt ganziährig Kr. 15. - (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geselischaft ganzjährig Kr. 10. -Inserate werden mit 30 h. (25, Pf.) für die zweigespaltene Nonparelliezeile berechnet.

#### INHALT Theologie.

Zechokke H., Hietoria escra Antiqui Testamentl. Editio V. (Univ.-Frost. Dr. Bernh. Schafer, Wien.) (129). Edmib A., Ter ilnfterbiidteits. und Anferkehungs-gambe in der Bibet. (Er. J. Mohr, Geistingen,

28 mil 3 f., Fer ilonerijisticis unb tolerichunggeniet in ber Siblet (Er. 3. Bo)r, Gelslingen,
geniet in ber Siblet (Er. 3. Bo)r, Gelslingen,
geniet in ber Siblet (Er. 3. Bo)r, Gelslingen,
zaplets V., iber Totensiems u. die Religion
braubt. (Ergensjer). Dr. Sob. Euringer,
Athan san de A., Die Begrundung den orthodozen States durch R. Theodosius d. Gr.
Athan san de A., Die Begrundung den orthodozen States durch R. Theodosius d. Gr.
Des jar din a. G., Authenticit et Date des Livres
du Nouveau Tessimet. (Dr. Steph. Zorfal.)
Rosen berg J., Agertism, Lehrbuch der aumaritansische Spriche u. Livraru (Sch.) (134).
Pol. Zianer. (r.) (134). Nienelker u. die übbet
Smildgelben, erzelfen um b. 3048, job der
Linder (R.) (134). Steph. (134).
2. Jahr tienes Femilitätes. (184).

# Philosophia. Pädagogik.

Philosophia. Fadagogik.

Langenberg Rud, Quellen u. Forschungen zur Geschichte der Geutschem Mystik. (Ilolrat Univ. Frio. Dr. A. E. Sch ob a a. Ch. Graz., (135.)

Fryslet B. B., Gelemmelte Edgriften. II. — XII.
Fanh. — 3. Tabyer, B. B. Zerbelbe jesste Grijebung in Zerbele. B. Brazil.

Fanh. — 3. Tabyer, Tertred z. E. Sz. Zerbelbe jesste Grijebung in Zerbel.

400 veng.) (136., 1186., 1186.) 118e K. Die Alten Pieristenschulen Mährens.

— A. A. b. Reibiger, Elgenicheften, Wiffenscheften und Lezeigen rechtscheftener Schulleute. (hofran linte-Prof. Dr. Otto Willingun, Prog.)

#### Gaschiebts.

Doren A., Studien sus der Florentiner Wirt-schaftsgeschichte. I. (Dr. H. F. Helmolt, schaftsgeschich Leipzig.) (139.)

Veltzé Al., Die Wiener Stadtguerdis 1531-(Archivdlrektor Dr. Alb. Starzer, V Wico.

Rangger 2., Rriegerlebniffe bes Bauersmannes u. Batripten E. Rangaer 1796-1814. (R. D.) (142.) Sprachwissenschatt und Literaturgeschichte, sprachwissensatt und Literaturgesehlehte.
Poeterum Graecorum Fragmenia, Audeore (Idair, de Wilamowitz-Moellendorf, III, I., ed. II. Diels, (Mulv-Prof. Dr. Heint.
Oefiering Mich., Helbodor u. seine Bedeutung für dis Allerstur (Dr. Egon v. Komerspacki, Wien.) (44)
Keihorn B., Bruchstücke indischer Schauspiele

horn F., Bruchstücke Indischer Schauspiele Iluschriften zu Ajmere. (Univ.-Prof. Dr. Joh. Irste, Graz.) (144.) in Inschr.

Mirsie, Graz.) (144.)
Nitsie, Graz.) (144.)
Nitsie, Agenet Wigneiler durch die Schwarkunger in Schwierfeldten des benehigen Brendeisenstellunger in Schwierfeldten der Schwierfeldten Grandeiste der Schwierfeldten Universieht in der Schwiere.
D. Welft, Turtie Grandeiste Grandeis und Schwierfeldten Gebreit Einstellungsbeite Grandeis und Schwierfeldten Gebreit Einstellungsbeite Tr. R. J., Rummer, Witch, Ults.

Kunstwissenschaft.

Kunstwasenschaft.

Doe ring O, Dea Augsburger Patrisiers Pail.
Hainhofer Feisen meh Innsbruck u, Drenden.
(Univ.-Pof. Dr. Jos. 11fr.; Wiren.) (47.)

(Univ.-Pof. Dr. Jos. 11fr.; Wiren.) (48.)
(Dr. Jos. Neawyrth, Dr. Jos. 2, Techn. Rockschute, Wise. (488), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise. (1983), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise. (1983), Ol. 2, Techn. Rockschute, Wise. (488), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise. (1983), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise. (1983), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise. (1984), Ol. 2, Techn. Rockschute, Vise.

Länderkunde.

Ahlteniue K., Till kännedomen om Skandinaviens geografi och kartografi under 1500-talets senare hälft. (Gymn. Lehrer Artis

(148.)

Besançon f. Studierenda, Lehreru, Lehrerinnen (Univ. Prof. Dr. Ed. Koech witz, Königsberg i. Pr.) (149.)

Rechte- u. Staatswissenschaften.

Naturwissancehaftan, Mathematik.

Naturwissanschaften. Mathematik.
Weber H., Die partiellen Differentialgeichungen
der mathematischen Physik. (Univ.-Prof. Dr.
Leop. Gegenbuer, Wien.) (183).
Juliue V. A.. Der Aether. (Kommissär ser NormalEichungs-Kommission Rud. F. Pozdéna.
Klösterneuburg.) (164).
Die setzen omlech: geodätischen Arbeiten.

dee k. u. k. militär-geographiechen Institute in Wien, XVII, 6. (Aloys Müller, Köln.) in W (155.)

Medizin

lie im Mex, Die künstlichen Nührpräpsrate u. An-regungsmittel. (Univ.-Prof. Dr. Hans Mat-falti, linnsbruck.) (1985.) Beaucamp G., Reigeber für junge Grauen und Mütter. (Web.-Fr. G. Spener, Bertin.) (1971.)

Militärwiecenschaften.

Warmelo Dietlof ven, Kriegsbilder aus Süd-afrike. (Dr. Heinr. v. Lenk, Kustos der k. k. Hofbibliothek, Wien) (187.)

Schöne Literatur.

Dentes heilige Reise. Freie Rachbichtung ber Divina Commedia von 3. Robter. Interno, Paradiso.

Neumann A., Führer durch die Städte Nancy, Lille. Caen, Tours, Montpellier, Grenobie, Bibliographie.

#### Theologie.

Zschokke Dr. Hermannus, Cap. Eccles. Metrop. Vindeb. Custos et Praelatus miir. etc., etc.: Historia Sacra Antiqui Testamenti, Editio quinia emendata et instructa octo delinestionibus et tabula geographica. Wien, W. Braumüller, 1903. gr.-8° (X, 459 S.) geb. M. 10 .-

Wenn ein Buch wie das vorl, trotz vielfacher Konkurrenz schon zum fünften Male aufgelegt werden konnte, so ist die Brauchbarkeit und Vortrefflichkeit desselben genügsam bewiesen. In der Tat ist es auch an vielen theologischen Lehranstalten als Lehrbuch eingeführt. In einem anderen wissenschaftlichen Fache sind die neueren Fortschritte kaum so erheblich und mannigfach wie auf dem Gebiet des Bibelstudiums. Viele Hilfswissenschaften wollen bei der Exegese ein Wort mitsprechen. Es ist die biblische Philologie und Textkritik, die Archäologie, die Chronologie, Geographie, die Religionsgeschichte der Heidenvölker, verschiedene Zweige der Naturwissenschaften, Profangeschichte und vor allem jetzt die großen Entdeckungen in Agypien, Babylonien, Assyrien und Elam etc. Soll ein Buch über die heilige Geschichte auf der Höhe der Zeit stehen, so

Gebieten genau verfolgt und berücksichtigt werden. Dies kann man von der vorl. Neuauslage der Historia sacra von Zsch. mit Recht behaupten. Wenn auch die Anlage im ganzen unverändert geblieben ist, so ist doch die verbessernde Hand an sehr vielen Orten zu bemerken, namentlich ist die Literaturangabe korrigiert und auf den heutigen Stand ergänzt worden. Wohl gibt die heilige Schrift kein chronologisches System, allein durch die Chronologie der anderen Kulturvölker der alten Welt, namentlich durch die Fortschritte der Ägyptologie und Assyriologie, wird es allmählich möglich, manche biblische Daten richtig zu stellen. Man hält heute nicht mehr Ramses II., nicht mehr Menephtha für den Pharao des Auszuges, sondern Tutmosis III., und der Auszug selbst wird ungefähr ins J. 1492 v. Chr. verlegt. Die neuesten Resultate der Forschung z. B. durch die Tell-Amarnafunde, durch die neu entdeckten Sirach-Fragmente, durch die Fortschritte auf dem Gebiet der Metrik etc. sind gewissenhaft verwertet worden.

Verbesserungen finden wir u. a. S. 24 in der Darstellung des Hexaemeron, S. 29 bei der Bestimmung müssen die Fortschritte des Wissens auf allen genannten | des Paradieses, S. 66 beim Segen Jakobs, S. 72 bei der Unsterblichkeitslehre der Ägypter, S, 95 bei der Konstruktion des heiligen Zeltes nach der neuesten Darstellung durch Baurat Schick. Die Pentateuchfrage wird selbstverständlich in demselben Sinne wie früher gelöst, allein die neuesten Phasen der Entwicklung oder Verwicklung der Frage sind berücksichtigt. Der bessernden Hand begegnen wir ferner bei der Darstellung der Richterperiode S. 172, des Davidischen Königtums S. 186, des Salomonischen Tempels (statt Maria ist Moria zu lesen), wobej außer O. Wolff auch Baurat Schick berücksichtigt wird. Zsch, trägt mit Recht kein Bedenken, die neuere Metrik nach Grimme-Schlögl zu akzeptieren und gibt beim hohen Lied das ganze Schema der metrischen Form nach P. Niv. Schlögl (S. 215). Von ganz besonderem Wert ist die ganz neue synchronistische Tabelle zur Geschichte der alten Kulturvölker und zur hl, Geschichte. Dieselbe ist von P. Niv. Schlögt hauptsächlich nach Köhler und Rost zusammengestellt (S. 358), Neue Pläne und Zeichnungen finden sich für das hl. Zelt in dem Tempel Salomons (nach Schick) und eine ganz neue geographische Karte nach Fischer und Guthe.

Hiernach nehnten wir keinen Anstand zu behaupten, daß die neue Auflage des Werkes auf der Höhe der Zeit steht und allen Anforderungen der heutigen Bibelwissenschaft gebührend Rechnung trägt,

Wien

Dr. B. Schäfer.

Comid Dr. Fraus, Domidolasitus und Professor der Theologie am Briestersmitur in Brigen: Der Unsterblichkeitste und Auferstehungsglaube in der Pibel. Brigen, Katholiich politischer Presporein, 1892. 8° (V. 1802 S.) Dl. 3.60.

Der Verf. will über die vielbesprochene Frage, ob und inwieweit der Glaube an eine jenseitige oder ewig dauernde Vergeltung des Guten und des Bösen nicht bloß im NT., sondern auch in den Schriften des AT., namentlich in den protokanonischen mit Einschluß des grundlegenden Fünsbuches niedergelegt sei, neues Licht verbreiten (Vorw.) und zwar von dem durch das Rundschreiben Providentissimus Deus vorgezeichneten Standpunkt. Er wendet sich nicht bloß an Theologen, sondern an weitere Kreisc und nimmt für sich vor allem das Verdienst des sorgfältigen Sammelus und einer möglichst wirksamen Anordnung des gefundenen Beweismaterials in Anspruch (Ebd.) In der Tat hat er, zunächst aus den Evangelien, dann den übrigen neutestamertlichen und alttestamentlichen Schriften hier von den späteren auf die früheren zurückgehend eine Menge einschlägiger Stellen, teilweise unter Heranziehung des Urtextes, gesammelt und auf ihr Zeugnis in der genannten Frage geprüft und kommt zu dem Resultate: Im N. T. begegnet man nicht etwa Schritt für Schritt der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, losgeschält von der Nebenidee der ewigen Vergeltung und dem Auferstehungsglauben, sondern zunächst redet es von einem zu gründenden Gottesreich, an dem die Getreuen Jesu Christi Anteil haben, die anderen nicht. Lohn und Strafe treffen den ganzen Menschen mit Leib und Seele, sie werden jedoch erst beim Endgericht voll zugeteilt und nicht etwa bloß an die letzte Generation. Im Mittelpunkt dieser Ideen steht der Gottmensch. Die spezifisch eschatologischen Lehrpunkte (Unsterblichkeit, besonderes Gericht, Schicksal in der Wartezeit) kommen in den allermeisten Stellen, die von der ewigen Vergeltung handeln, in keiner Weise zum Ausdruck. (S, 137 f.) Dieser Glaube war gewiß in der Machabäerzeit Gemeingut des jüdischen Volkes. Da sich jedoch keine Zeit nachweisen läßt, wo er als etwas bisher ganz Unbekanntes auftauchte, so bildet er wohl eine jüdische Urtradition (S. 357). Die gewonnenen Ergebnisse decken sich mit den Resultaten von Loch und Reischl, Allioli, M. A. Scholz, Gutberlet, Atzberger, Calmet, Flunk, König, Scheeben, Heinrich etc. und der Verf. verfehlt nicht, auf dieselben zu verweisen, geht aber allerdings da und dort auch über sie hinaus, Wichtiger wäre jedoch nach unserer Ansicht eine Auseinandersetzung mit den Gegnern gewesen. In einer Schrift, die sich nicht bloß an Theologen, sondern zugleich an weitere Kreise wendet, wird man dies allerdings nicht erwarten dürfen. Aber soviel ist sicher: dem Theologen ist mit der positiven Darlegung allein nicht gedient, denn der junge Theologe ist der Sturmflut gegnerischer Einwände ja doch nicht gewachsen. Und auch ein Laie, bei dem man Kenntnis des Lateinischen und Griechischen voraussetzt, wie es der Verf. tut, wird mehr erwarten und namentlich gegen die Einwände der Kritik sicher gestellt werden müssen.

Geislingen.

J. Rohr.

Zapletal Fr. Vinz., O. P.: Der Totenismus und die Religion nareas. Em Beitrig zur Religionswessenschaft und zur Erkärtung des Alten Testamentes. (Collectanea Friburgensu. Veroffentlistungen der Universität Freiburg, Schw. N. F., Fack-L. Freiburg (Schwerz), Universitätsbachhandlung (B. Veith) in Komm., 1901. gr.-8° (XIV), 176 S. p. Frs. S. (Veroberg).

Bei den Indianera Nordamerikas und bei den Eingebornen Australiens findet sich ein Komplex von Sitten und Anschauungen religiöser Natur, welchem man den technischen Namen Totemismus gegeben hat. Mit diesem Worte bezeichnet man jetzt allgemein in der Religionswissenschaft eine Religionsform, bei welcher sich Stämme und Geschlechter von einem Tier, einer Pfinnze oder irgend einem anderen Gegenstande ableiten, dem sie göttliche Ehrfurcht erweisen, nach welchem sie sich nennen und dessen natürliche Repräsentanten sie wie ihre Verwandten behandeln. Der Gegenstand dieser religiösen Verehrung heißt Totem; das Wort ist aus der Sprache der Chippeway-Indianer herübergenommen. Der Indianer z. B., welcher den Biber als seinen Totem ansicht, benennt sich nach ihm, betrachtet ihn als seinen Schutzgerst, hält aile Biber für seine Verwandten und schont und schützt alle Biber, wie er auch überzeugt ist, von allen Bibern geschützt zu werden. Der Totemist totet das Totemtier nicht, genießt nicht dessen Fleisch, er heiratet auch kein Mädchen, das demselben Totemklane angehört. Den Totemismus hat zuerst Mac Lennan bel den Hebraern nachzuweisen versucht; die systematische Begründung dieser Theorie hat W. R. Smith unternommen und damit vielen Apklang, aber auch Widerspruch gefunden. Die zu Personennamen verwendeten Tiernamen, die Speiseverbote, die Tatowierung, die Tierbilder auf den Standarten, der Glaube an die Dämonen, das sog. Matriarchat werden als ebensoviele Auzeichen, ja Beweise für das ehemalige Vorhandensein des Totemismus bei den Hebraern erklart. Z. geht allen zugunsten dieser Theorie vorgebrachten Beweisen aufs gewissenhafteste nach und prüft sie auf ihre Stichhaltigkeit. Sein Resultat ist ein für den Totemismus hochst ungunstiges; »Wir glauben alle Argumente, die zugunsten des israchtischen Totemismus angeführt wurden, in Betracht gezogen zu haben und gelangen zu dem Ergebnisse, daß sie keine Beweiskraft haben. Man sollte daher vorläufig wenigstens abwaiten, bevor man diese rohe Religionsform den Israeliten zuweist. Wir zweiseln jedoch sehr, daß man je bessere Beweise wird anführen können und haiten es daher zum mindesten für übereilt, vom Totemismus der Israeliten zu sprechen -(S. 176). Wir glauben, nach wiederholter eingehender Prüfung dieses Ergebnis unterschreiben zu durfen. Die Methode der Beweisführung ist eine musterhafte. Leider wurde versäumt, ein Personen-, Sach- und Stellenregister heizugeben, was bei der Fülle des verarbeiteten Stoffes, der Mannigfaltigkeit der besprochenen Materie und den zahlreichen erklärten Bibelstellen sehr zu beklagen ist.

Ditlingen a. d. D. Prof. Dr. S. Euringer.

Athanasiades Dr. A., Pfarrer und Archimandrit der griech, Gemeinde zu Leipzig: Die Begründung des orthodoxen Staates durch Kaliser Theodosius den Großen. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1992. gr.-S\* (47 S.) M. 1.60.

Der Verf. scheint ein Gegenstück seines Landsmannes V. Dem. Kalliopios (Die christl. Regierung und Orthodoxie Kaiser Konstantins d, Gr., 1878) bezweekt zu haben. Nach kurzem Überblick über die Geschichte der nikänischen Lehre von Konstantin bis Theodosius sucht er drei Fragen zu beantworten; mit welchen Mitteln und auf welche Weise suchte Theodosius 1. das Heidentum auszurotten, 2, die Häresien zu unterdrücken und 3, die Orthodoxie zu besestigen. Trefflich würdigt A. das kluge, bedächtige Vorgehen des Theodosius geginüber dem Heidentum in den Edikten vom 2. Mai 381; 21. Dezb. 381; 20 Nov. 382 und in den Verhandlungen mit dem römischen Senate betreffs der Wiedererrichtung des Altares der Göttin Viktoria. Eine Wendung der behittsamen Rücksicht zur gewaltsamen Unterdrückung des Heidentums zeigte sich bei Theodosius nach der Zerstörung des Serapeums 391 be-sonders in dem Reskript vom 8. Nov. 392 an Rufin. — Sein religiöses Regierungsprogramm kennzeichnet die Berufung der Synode nach Konstantinopel zur Schlichtung der schwebenden rein kirchlichen Streitigkeiten und zur Befestigung der Orthodoxie, welche er durch die Edikte vom 27. Febr. 380 und 10. Jan. 381 betrieb, Zwar mißlang ihm der Versuch, i. J. 383 die christlichen Parteien zu einigen, aber durch Unterdrückung der Arinner, Manichaeer und Apollinaristen, durch seinen Einfluß auf Valentinian il. und dessen Bekehrung zum orthodoxen Glauben, welcher durch die Edikte vom 24. Febr. und 20. Mai 391 die Machinationen seiner arianischen Mutter Justina wieder gut machte, hatte Theodosius das Ziel der Glaubenseinheit erreicht. In der Macht des Episkopates, welche sich bei verschiedenen Gelegenheiten in dem Einflusse des Bischofs Flavian von Antiochien, des Archolius, Bischofs von Thessalonike, insbesondere aber des hl. Ambrosius auf Theodosius offenbarte, erblickt der Verf, eine bedenkliche Abhängigkeit des Kaisers. Doch offenbarte sich andererseits sein selbständiges Auftreten in der Anerkennung der freien eigenen Entwicklung des Orients in religiöser wie politischer Hinsicht und in der Durchführung seiner Idee von Kirche und Staat, nach welcher die zur reinen Staatskirche werden sollte, - Der Verf. legt aut letzteren Punkt besonderes Gewieht entsprechend seiner Konfession, nicht aber ohne der Geschichte Gewalt anzutun und den von Theodosius sehr geachteten Bischof von Mailand in schlimmes Licht zu stellen. Infolgedessen ist ihm die schon im J. 1897 von Van Ortroy (Les vies grecques de St. Ambroise in: Ambrosiana, Scritti varii publicati nel XV centenario della morte de S. Ambrogio. Milano) als Erfindung Theodorets (H. E. 5, 18) nachgewiesene, aber vom Verf. aus Unkenntnis dieser Untersuchung als echt angenommene Erzählung von der Zurückweisung des Kaisers an den Toren des Domes ein Beweisstück des hierarchischen Herrschergeistes. Anlaß zur Korrektur einiger Daten S. 4, A. 1; S. 10, A. I u. a. hätte ihm Rauschen, Jahrbücher d. christl, Kirche unter Theodos, d. Gr., 1897, geboten. Abgesehen von diesen Mängeln und einigen Unregelmäßigkeiten in den Abkürzungen, auch Druckfehlern wie S. 15, A. 2 und S. 18, A. 2, welche jedoch nicht störend wirken, ist das Schriftehen dank der gewandten Darstellung, welche durch die völlige und bemerkenswerte Beherrschung der deutschen Sprache beeinflußt ist, sowie der sein durchgesührten psychologischen Erklärung der jeweiligen Taktik des Kuisers empfehlenswert.

Rom. Theodor Schermann.

Desjardins Gustive: Authenticité et Date des Livres du Nouveau Testament. Etude critique de l'histoire des origines du christianisme de M. Renan. Paris, Lethiclicux, 1901. 8º (219 S.) Fres. 4 .-.

Renan, wenn auch gestorben, ist nicht tot. Seine in genialer Sprachgewandtheit und mit Beiziehung der anziehendsten Naturschilderungen und Vergleiche geschriebenen Bücher, in d. J. 1863 bis 1882 unter dem Gesamttitel » Histoire des Origines du Christianisme « in 8 Banden erschienen, blenden heute noch tausende von Lesern und bringen sie um den Glauben. Daher ist eine neue Gegenschrift keineswegs überflüssig, obwohl deren schon eine große Zahl vorhanden ist. Da Renan, in den Fußstapfen der Tübinger Schule wandelnd, die neutestamentlichen Schriften nur als Denkmale eines erbitterten Kampfes zwischen den ersten Vertretern der christlichen Lehre betrachtete und erst eine allmähliche Divinisation der Person Christi annahm, so weist D. in vorl. Schrift die vollständige Übereinstimmung des Lehrinhalts in sämtlichen neutestamentlichen Schriften nach. Ausgehend von der

Beschneidungsfrage behandelt er im 1. Teil den angeblichen Gegensatz zwischen Apg., Jakobus- und Judasbrief einer- und dem Galaterbrief andererseits (S. 1-52). - Im 2. Teil, das Heidenapostolat überschrieben, wird die Frage untersucht, ob das, was i.k. in seinen Schriften berichtet, im J. 63 habe geschrieben werden können. Um einen sesten Standpunkt zu gewinnen, geht D. von den vier großen Paulinen aus, stellt ihren dogmatischen und ethischen Lebrinhalt heraus (S. 55-77), vergleicht dann die sukanischen Schriften mit diesem Lehr- und Sittengemälde, woraus sich das Resultat ergibt, daß hier die ganz gleiche Lehre über die Person Jesu, seine Erniedrigung und seine Wunder enthalten ist (S. 78 bis 106). Ein weiteres Kapitel behandelt die übrigen Briefe des hl. Paulus, die Renan in wahrscheinlich echte (Thess., Phil., Philemon, Col.), zweifelhaste (Eph.), unechte (Tit., Tim., Hebr.) eingeteilt hat, Es zeigt sich in all diesen Briefen eine unleugbare ideenverwandtschaft mit den vier großen Sendschreiben (S. 107 bis 144). -- Im 3. Teil (S. 147-173) werden die Schriften der »Apostel der Beschneidung« hesprochen, Petrus und Markus (1. Kap.), Jakohus und Judas (II, Kap.). D. bietet eine geschickt zusammengestellte Theologie der Petrusbriefe und sucht mit Akribie die inneren Grunde für die Echtheit des von der Kritik verworfenen 2. Petrusbriefes zusammen. Das Gemälde, das Mk. von dem Leben Jesu entwirft, stimmt mit dem des Lk. (S. 162). Jakobus und Judas haben die gleiche Dogmatik und Moral. Der vierte Teil (S. 177-215) umfaßt die johanneischen Schriften und berührt in einem Schlußkapitel die synoptische Frage. - Die Schrift ist sehr gewandt geschrieben und fesselt den Leser vom Anfang bis zum Schluß. Die Charakterisierung einzelner Schriften, z. B. der Apg. (S. 40 f.), ist geradezu meisterhaft. Weniger stark ist D. in der Chronologie, Hier hält er sich einfach an Tillemont; 1. Petr. z. B. setzt er ins Jahr 45. Von deutschen Arbeiten scheint er bloß die der Tübinger Schule zu kennen und spricht deshalb im allgemeinen von »reveries de l'exegese allemandes, »des suppositions tout comme les travaux germaniques (S.76). Die synoptische Frage ist ziemlich oberflächlich behandelt. D. ist ausgesprochener Anhänger der Traditionshypothese, ohne daß er sich bemühte, seine Ansicht zu beweisen. Die Frage betreffs des Komma Johanneum kennt er nicht (cf. S. 200). Druckfehler sind uns viele aufgefallen, z. B. S. 126, 151, 152, 201 und 208. Dennoch stehen wir nicht an, das schön ausgestattete Buch der Beachtung zu empfehlen. Tübingen.

Dr. Stephan Zoreil.

Rosenberg Prof. J.: Argarizim, Lehrbuch der samari-tanischen Sprache und Literatur. Mit Faksimile eines samaritanischen Briefes vom gegenwärtigen Hohenpriester der Samaritaner zu Nablus. (Die Kunst der Polyglottie. 71.) Wien, A. Hartleben (1901). 8º (VIII, 182 S.) geb. M. 2 .-

Das Buch ist für den Selbstunterricht gedacht, ist aber dazu ebensowenig geergnet wie so manches andere Buch der Sammlung »Polyglottic«. Zwar enthålt es manches Interessante wie z. B. den Brief des gegenwärtigen Hohenpriesters der Samaritaner in Nablus (an den Verf.), bietet aber wissenschaftlich nicht mehr ats Petermanns Grammatik, Damit der Autodidakt wenigstens einigermaßen die samaritanische Aussprache lerne, wäre besser den samaritanischen Texten die Umschrift in lateinischen Lettern beigegeben worden statt der hebr. Umschrift, welehe nur die Konsonanten bietet und die sieh der Benützende selber machen könnte. »Wieder ein unpraktisches Buch mehr«, dieses Urteil eines andern Rezensenten ist leider zu bestätigen.

Podninsky Prof. J.; Die alten Klassiker und die Bibel In Zitaten. Brixen, Weger, 1901. 8º (67 S.) K -. 80. - Eine nach alphabetisch geordneten Schlagworten zusammengestellte Sammlung von Klassikerzitaten zumeist aus dem Gebiete des sittlichen Lebens mit Randverweisen auf biblische Parallelstellen. Cicero, Juvenal, Ovid, Vergil, Tacitus, Demosthenes, Homer, Plato, Plutarch, Xenophon liefern das Material zu der ansprechenden und fleißigen Sammlung

Runbichreiben, erlaffen am 19. Dars 1902 von It. St. Bater Les XIII. beim Gintritt in bas 25. Jahr feines Bontifitates. Freiburg, Berber, 1902. gr. 86 (50 G.) 50 Bf. - in lateinischer und gelungener deutscher Obersetzung des italienischen Originals liegt hier das letzte große Rundschreiben des Hi, Vaters Leo XIII. vor, das man als eine Zusammenfassung der sämtlichen früheren von ihm erlassenen Enzykliken betrachten könnte. Der erleuchtetiste Geist unserer Zeit spricht sieh hier in der vollendetsten Form über die derzeitigen Weltübel und die Aufgabe der Kirche gegenüber denselben aus.

Korrespondenz-Bielt f. d. kalh. Klerus Österr. (Red. R. G. Himmelbauer.)

Senfelder, Christus als Arzt — Christus als Apotheker. —

Philosophie. Pädagogik. Langenberg Rudolf: Quellen und Forschungen zur Geschichte der deutschen Mystik. Bonn, P. Hanstein, 1902. gr. 8º (XI, 284 S.) M. 5.

Anknüpfend an seine Dissertation von 1896: »Über Verhältnis Meister Eckharts zur niederdeutschen Mystik« (Göstingen) bringt L. in diesem Buche verschiedene Texte zum Abdruck und begleitet sie mit Analysen und Bemerkungen. Nach einer über die niederdeutsche Mystik im allgemeinen orientierenden Einleitung wird zunächst der vordem als verloren erachtete Traktat Gerrit de Grootes über die Simonie an Beghiren abgedruckt (S. 1-33), daran schließt sich eine Besprechung der deutschen Schriften dieses Autors und der haupt sächlich aus dem Inhalt geführte Nachweis seiner Verlasserschaft für diese Abhandlung. Es folgen aus Osnabrücker Handschriften ettiche poetische Stücke, besonders cine niederdeutsche Übersetzung des Hymnus Jesu dulcis memoria aus einem Codex des chemaligen Klosters Frenswegen, eine Marienklage von Dietrich Vive und eine Reimpredigt wider Tanz und Maibaum. S. 72-106 steht eine Laienregel von Dietrich Engelhusen, gleichfalls in einer aus Frenswegen stammenden Hs. erhalten, über sie wird S. 131-158 gehandelt; fünf Punkte über die Ehe (zu ihnen habe ich einen Kommentar nicht gefunden) und der Brief eines Mönches an seine gefallene Nichte in Münster wider die weltliche Minne, S. 162-176 findet sich ein Beichtspiegel aus einer Hs. in München, S. 177-204 endlich wird (wie in der Dissertation) über vier Berliner Handschriften und eine im Besitze des Verf, gehandelt, die Stücke des Meister Eckhart enthalten.

Atle diese Mitteilungen sind recht nützlich und dankenswert, auch was der Herausgeber dazu bemerkt, zeugt von solider Sachkenntnis und wird das Studium der bisher vernachlässigten niederdeutschen Mystik fördern. Allerdings geht es in dem Buch etwas wunderlich zu. Den darin veröffentlichten Schriften gibt L. an verschiedenen Stellen verschiedene Titel, S. 51 heißt der vorhergehende Abdruck der »folgende«, S. 137 ist von dem Belchtspiegel die Rede, den man erst S, 162 ff. entdeckt, kurz, das Ganze sieht zusammen mit dem Druck bald auf weißem, bald auf gelbem Papier recht unordentlich aus: Übereilung oder Nachlässigkeit oder widrige Zufälle scheinen mitgewirkt zu haben. Die Erläuterungen der Texte bedürfen mancher Nachträge (S. 148 Anm. ist de myt den kalve kan vmme gaen wohl nur Emer, der ein lustiges Leben führt), einzelnes

wüßte ich jetzt auch nicht zu erklären. Jedesfalls zeigt sich der Verf, für umfassende Untersuchungen auf dem Gebiete der ndd. Mystik wohlgerüstet und es ist zu wünschen. daß sie dem vorl. Buche bald nachfolgen mögen.

Anton E. Schönbach.

I. Ebrufelo Griebr. With : Gefammelte Schriften. II. bis XII. Band. Gitereloh, E. Bertelemann. 1895-1901. gr. -8°. MR. 36.20. II Eruper 3: 3. 20. Torpfelbe fogiale Erziehung in Ebb. gr. 5° (VIII, 664 G. mit Bilbn.) DR. 5.40.

Auf die nunmehr vollendete Gesamtausgabe der Schriften Dörpfelds wurde gleich nach dem Erscheinen des I, Bandes in diesem Bl. (VII, 487) hingewiesen, Der hohe Wert dieser Schriften rechtsertigt zweisellos diese sorgfältige Sammlung und da auch die Bände einzeln erhältlich sind, so ist durch sie eine weitere Verbreitung und Wirkung wenigstens der Hauptschriften zu erwarten. Manche derselben haben nämlich beute wohl nur noch historischen Wert, vielleicht nur zur Charakterisierung der merkwürdigen Persönlichkeit des wackeren Verfassers, der in der Geschichte der Pädagogik seinen Platz behaupten wird; anderes mag heute ebenso bcherzigt werden wie damals, als es zuersi erschien, noch anderes erwartet seine Anerkennung und Verwirklichung in der Durchführung erst in der Zukunft.

Im II. Band (1898. XIV, 170 und 140 S.; M. 3.20) sind vercinigt; » Grundlinien einer Theorie des Lehrplanes gunachst für Volks- und Mittelschulen, nebst einem Ergänzungsaufsatze: Die unterrichtliche Verbindung der sachunterrichtlichen Fächer-(3, Anflage) und »Der didaktische Materialismus. Eine zeitgeschichtliche Betrachtung und eine Buchrezensions (4. Aufl.). Mit der ersteren Schrift machte D. zuerst einen Versuch zur Ausfüllung einer empfindlichen Lücke in der pådagogischen Theorie, welche sen und durch Pestalozzi und Herbart ihren Blick zu einseitig auf das Lehrveriahren oder das zu unterrichtende Subjekt ge-richtet hielt. Der »praktische Theoretiker« zeigt sich sellen in dem Motto: . Eine richtige Theorie ist das Praktischste, was es gibte oder in der Vergleichung jener Lehrer, die gegen die Theorie eifern, mit dem Kinde, das aus Leibeskräften vor dem Wasser schreit, in dem es gewaschen werden soll. Die Ausfuhrungen ernnern vielfach an die große Unterrichtslehre des Comenius. Manches Licht fällt auch hier auf das Lehrverfahren. Ganz gilt diesem die 2. Abteilung des Bandes, die wohl die bekannteste Schrift D.s enthalt. Der . Memorier-Materialismus. wird hier charakterisiert als eine saparte Spezies padagogischer Unwissenheite und demgegenüber gezeigt, wie die Unterrichtsstoffe behandelt werden mussen, um wirklich bildend zu wirken, auf Grundlage der Anschauung, des Denkens und des Anwendens. Auf diese drei hat D. die sonst so fremdartig bei den Anhängern Herbarts benannten . Formalstufen . zurückgeführt. O. Willmann ist, von anderen Grundlagen ausgehend, zu derselben Reihe gekommen, - Die Bande III-V enthalten die Schriften »Zur speziellen Didaktik« und zwar finden sich im III. Band (1895. VI. 232 und 130 S.; M. 3.40) in der 1. Abteilung 7 Abhandlungen, die von den Hernusgebern unter dem Titel »Religioses und Religionsunterrichtliches« zusammengefaßt sind. Die erste behandelt sein Musterbuch der Schrifterklärung für deutsche Lehrers (d. i. J. A. Bengels Gnomon oder Zeiger des Neuen Testaments), die zweite Der Lehrerstand und die ehristlichen Klassiker. (d. 1. die hl. Schrift). Die übrigen behandeln spezielle Fragen des protestantischen Religionsunterrichtes, ebenso auch der 2, Teit des Bandes » Zwei Worte über Zweck, Anlage und Gebrauch des Schriftchens; Enchiridion der biblischen Geschichte oder Fragen zum Verständnis und zur Wiederholung derselben« (4. Aufl.), Diesem ist als Anhang beigegeben eine Selbstenzeige D.s von der 12. Auflage des Enchiridions, die 1885 im » Evangelischen Schulblatte, das von D. begründet und geleitet wurde, erschienen war. Als strenggläubiger Protestant zeigt sich D. fast in allen seinen Schriften. Daß der Religionsunterricht im Mittelpunkte des gesamten Volksschulunterrichtes stehen müsse, gehört zu den wesentlichsten seiner Grundsätze, deshalb verlangt er auch vom pådagogischen Standpunkte aus die konfessionelle

Schule. Auch in einer solchen erscheint ihm der Unterricht in der Religion als der schwierigste, freilich auch Johnendste, wenn er in der rechten Weise erteilt wird: getragen von religiöser Gesinnung und geleitet von pådagogischer Einsicht des Lehrers. - Im IV. Band (1895, 172 und 46 S.; M. 2.30) sind zuerst mehrere Arbeiten D.s unter dem Titel Der Sachunterricht als Grundlage des Sprachunterrichts« vereinigt nach dem Hauptgrundsatz der hier vertreten wird. Im Interesse der Durchführung desselben verlangt D. ein Real-Lesebuch, das vom belletristischen Lesebuch gesondert und kein Leitsaden oder Auszug sein soll. Den 2, Teil des Bandes bildet dann die »Gesellschaftskunde, eine notwendige Erganzung des Geschichtsunterrichtess, geschrieben als Begleitwort« zur 4. Auflage des Repetitoriums der Gesellschaftskunde von D., das selber wieder ursprünglieh einen Teil des Repetitoriums des naturkundlichen und humanistischen Realunterrichtes bildete. Das »Zentrum« in der Gesellschaftskunde bilden nach D. »die 6 Klassen der Arbeiten (Kulturwerkstätten)«, sie berücksieltigt aber auch die menschliche Seele, die Lebensweise und die Sitten der Völker und die Gesellschaften; die politische Geographie schließt sich an sie an. Beide haben die Geschichte zu erganzen, die den wichtigsten Lehrstoff innerhalb des humanistischen Gebietes bildet, aber ihr Ziel: Kenntnis und Verständnis des vielseitigen Menschenlebens, damit der Schüler sich darin zurechtfinde, um dereinst als Erwachsener mitwirken zu können. allein nicht erreichen kann. - Dieselben Themen behandeln auch die im V. Band (1896. LXIII, 95 u. 80 S.; M. 2.30) vereinigten Schriften. Da finden wir zuerst verlangt: »Zwei dringliche Reformen im Real- und Sprachunterricht« durch Einführung eines Realien-Lesebuches, Das ware eine doppelle Reform, dadurch dem Sachunterricht wie dem Schulunterricht geholfen wurde, Aus der Begrundung ist die hohe Schätzung des naturkundlichen Unterrichts für den Stil besonders bemerkenswert. Dann brings der Band noch ein interessantes Bruchstück betreffend den geographischen Elementarunterricht vom Standpunkt der »Heimat- und Weltkunde«. - Im VI. Band (1897, 221 S.: M. 2 .- ) finden wir unter dem Titel » Lehrerideale« allerlei Charakteristiken, Nekrologe, Reden, Berichte und briefliche Außerungen über verschiedene Personen: einen jung verstorbenen Lehrer R. Harrichs, Joh. Fr. Flattich (»Ein pädagogisches Original«), Adolf Klasenbach, R. Nagel (Der neue Reformpredigere), Herbart, Ziller, Diesterweg, Comenius, Pestalozzi u. a. Wohl alle diese Aufsätze haben nur deshalb Interesse, weil sich in diesen D. selbst charakterisiert. Comenius ist ihm simmer eine Lieblingsgestalt gewesen . Pestalozzi bezeichnet er als den »Mann der Sehnsuchte, sein Genie der Liebes. Zu Herbart wurde er erst durch Mager geführt, nachdem er vorher Anhänger Benekes gewesen war, und er blieb dann zeitlebens überzeugt, dati nur auf den von Herbart gebahnten Wegen seine wohlbegründete sichere padagogische Theorie und Praxise zu gewinnen selt in dieser Oberzeugung haben ihn seine >Studien und Erlebnisse vefestigt, Als Herbarts Hauptverdienst preist er, daß er die »psychologische Forsehung zuerst in die exakte Bahn der Beobachtung im kleinen und somit auf eine feste Basis gebracht. und . -- »daß er der Metaphysik ihr richtiges Fahrwasser angewiesen hate! - Der VII. Band (1897, IX und 350 S.; M. 3,50) enthalt die letzte Arbeit des unermudichen Mannes: Das Fundamentstück einer gerechten, gesunden, freien und friedlichen Schulverfassung. (2. Aufl.). Das erste gebundene Exemplar konnte dem Verfasser gerade noch vor dem Tode überreicht werden (1893) Der Schulverfassung sind auch jene Arbeiten D.s gewidmet, die jetzt den VIII. Band (1898. XII, 322, 128, XIV und 79 S.; M. 5.50) und den IX. Band (1899. IX und 371 S.; M. 3.60) fülten. Die »freie« Schulgemeinde rühmt und verteidigt er dabei wiederholt. Solche Schulgemeinden finden sich seit der Reformationszeit in einigen niederrheinischen Gegenden. D. hat sie in seiner Heimat würdigen gelernt und halt sie eben für das .Fundamentstück. einer richtigen Schulverfassung. Der entscheidende Punkt liege darin, daß diese sechte. Schulgemeinde weder auf kirchenrechtlichem noch auf politischem, sondern auf neutralemBoden stehe, nämlich auf dem des Familienrechtes. So erscheint ihm durch allgemeine Einrichtung solcher Schulgemeinden die Beendigung des Streites um die Schule gewährleistet und das Gedeihen der Schule gesichert. Von diesem standpunkte aus tritt er immer wieder für die konfessionell einheitliche Schule ein; wie niemand eine konfessionell gemischte Ehe, wenn eine solche auch nicht notwendig unfriedlieh sein muß, für die Musterehe erk'aren werde, so sei es mit der Simultanschule, Bei der streien Schulgemeindes sauf dem Boden der freien Kirche im freien Staates wurden auch schie Grundgebrechen der hergebrachten Schulversassungen« wegfallen: die bureaukratische Form des Schulregiments, der Mangel an

Einheitlichkeit in der Schulverwaltung und Schularheit sowie der Mangel einer gebührenden Mitwirkung des Lehrerstandes bei der Schulverwaltung. Er ist ein Feind der großen »Schulkasernen«, in denen eine Menge von Klassen vereinigt werden und er zieht die Einrichtung einer vierklassigen Schule einer achtklassigen vor. Darin, wie in der Frage der Simultanschule, tritt er der liberalen Partei entgegen, während er der konservativen Partei vorwirft. daß sie die Schule und besonders die Lehrer in ihren Rechten verkurze, So stich er denn allenthalben an, auch in der Lehrerschaft fand er erst durch seinen . Beitrag zur Leidensgeschichte der Volkssehulen nebst Vorschlägen zur Reform der Schulverwaltungs (IX, Bd.) allgemeine Beachtung und Anerkennung, Dies »berühmteste Werk« D.s ist veranlaßt durch eine Rede des Ministers v. Puttkammer über den preußischen Volksschullehrerstand 1880 und ist so gründlich und enthält so viel des Wahren, daß es auch heute noch lesens- und beherzigenswert ist. Auch wer zunächst nur die Ansicht D.s über die Frage der Schulverfassung kennen ternen will, wird am besten nach dieser Schrift greifen. - Der X. Band (1900, VI und 100, VII und 260 S.; M. 3.80) enthålt »Sozialpädagogisches und Vermischtes«. Von jenem könnte das meiste mit ebensoviel Recht »Sozialpolitisches« überschrieben sein, Auf das Volkswohl und die Volkserziehung ist ja alles Streben des »Schulmeisters« gerichtet und dieses Streben führt ihn auch auf das politische Gebiet. Er zeigt sich auf diesem wohl weniger originell als auf dem der Pådagogik, aber, wie die seitherige Entwicklung der Dinge gezeigt hat, auch hier als Mann von weitem Blick und richtiger Einsicht. Der Protestant und Preuße kommt dahei gelegentlich auch in leidenschaftlichen Außerungen zum Ausdruck. mischten Schriften . haben zunächst wieder nur persönliches Interesse, doch finden sich auch unter diesen einzelne prächtige Aufsätze wie der »Beitrag zur Kritik des pädagogischen Phrasentums«, die »Kennzeichen einer guten Schule und eines guten Lehrers« und »Über Bilder zur biblischen Geschichte«, wobei in der Einleitung in vortrefflicher Weise sich vereinigt findet, was im allgemeinen über die Verwendung von Bildern im Unterricht angeführt werden kann. Die letzten beiden Bände bringen unvollendete Arbeiten aus dem Nachlasse D.s, erganzt und vervollständigt von dem Herausgeber G. v. Rohden. - Der XI. Band führt den besonderen Titel: »Zur Ethik, 1. Teil: Die geheimen Fesseln der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. Beitrag zur Apologetik. 2. Teil: Einige Grundformen der Ethik. (1895. XXXVII und 268 S.; M. 3 .- ), In einem Briefe versichert D., das Spezifische seiner Auffassung sei sin schwerer Lebensnot und Gewissensnot geboren ; was ihn zur Apologie treibe, sei »Barmherzigkeit und Mitleid mit den irrenden Brudein«. Als Grundwahrheiten«, aus deren Verkennung die »geheimen Fesseln der Theologies herrühren, erscheinen ihm : 1, die Ethik müsse rationell und unabhängig von iedem anderen Wissen entwickelt und gelehrt werden und 2. die göttlichen Offenbarungen seien Werke, Taten, Geschehnisse und nicht Doktrin, Lehrsätze, Worte. -Herbartische Ethik bildet den Fußpunkt der Untersuchungen und im Herzen des Verfassers lebt der fromme Glaube, Dieser macht ibm auch den Religionsunterricht zum Gegenstände unablässiger Sorge und immer neuer Bemühungen. Was davon der III. Band gebracht hat, wird eigänzt durch den XII, Band (1901, XXV, 306 und 38 S.; M. 3.60). Er enthält ein >Zweites Enchiridion zum Verständnis der biblischen Geschichte« und dem geht voraus eine ausführliche Begründung und Erklärung: »Die Heifslehre genetisch entwickelt aus der Heilsgeschichtes. Die reiferen Schüler sollten auf diesem Wege in das tiefere Verständnis der christlichen Lehre eingeführt werden,

II, III. An die . Gesammelten Schriften . schließt sich das Buch von Trüper (II) an, schon insofern als es eine Fülle von brieflichen und sonstigen Aufzeichnungen Dörpfelds bringt. die das in den Schriften Ausgeführte verteidigen, erklären, die Hauptpunkte kurz zusammenfassen, die Entstehung zeigen oder sonstwie beteuchten. Dann sucht es die Bedeutung der Lehren Dörpfelds klarzustellen, insbesondere die Sozial-Pädagogik, und weist auf die Aufgaben hin, die noch zu lösen sind. Als Leser denkt sich T. zunächst die Lehrer, namentlich die jüngeren, setzt freilich im allgemeinen die Kenntnis der Schriften Dörpfelds voraus, Sicher ist von Dörpfeld viel zu leinen, Kann man auch seinen Aussührungen nicht überall beistimmen, so war er ein bedeutender Mann und ein edier Charakter. Als solcher erscheint er in den Schriften, aber mehr noch möchte man dann über sein Tun und Leben wissen. Dazu bietet sich das Buch ([il]) von Dorpfelds Tochter, Anna Carnap, auf das hier am Schluß noch verwiesen sein sott.

Saaz. W. Toischer.

Worke Dr. Karl: Die ältesten Piaristenschulen Mährens. Ein Beitrag zur österreichischen Schulgeschichte, Wien, Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, 86 (22 S.) Belbiger 3. 3. von: Gigenichaften, Wiffenfchaften und Bezeigen rechtichaffener Schullente, Bearbeitet von Geminar-

bireftor Dr. Bilbelm Habl. (Sammlung ber bebentenbften pabagogifchen Schriften aus after und neuer Beit. 25. Band.) Baber-

Es ist erfreulich, daß das Interesse für Erziehungs- und Schulgeschichte auch in Osterreich Platz gegriffen hat und daß man beginnt, die lange unbeachteten Schätze zu heben, welche die Habsburgische Monarchie auch in dieser Richtung besitzt. Dem Piaristenorden ist in diesem Betracht noch eine alte Schuld abzutragen; seine Tätigkeit wurde wohl anfangs von der der Jesuiten überstrahlt, aber nach der Auflösung der Gesellschaft Jesu griff er in hochverdienstlicher Weise in das Schulwesen Österreichs ein und verhütete - so kann man wohl sagen das Mereinbrechen eines Chaos. Prof. Dr. Wolke, der verdiente Bearbeiter von Mildes Pädagogik, führt uns mit dankenswerter Benutzung der polnischen Hilfsmittel in die Piaristenschulen Mährens ein, welches er als das Stammland dieser Anstalten für Österreich nachweist. Möge er die Andeutung auf S. XV ausführen und noch weitere einschlägige Darstellungen folgen lassen! - Das Buch von Felhiger gehört der österreichischen Schulgeschichte nur insoferne an, als die Einrichtung der katholischen Schulen von Preußisch-Schlesien, die es normiert, der Tätigkeit des Pralaten auf österreichischem Boden vorgearbeitet hat. Dieses selbst wird in der Einleitung des Hrsg., welche alles Wissenswerte beibringt, gebührend gedacht.

Chemi-padageg, Billier, Birge, E. Halabausen, NNV, IT-24.
(17) Schmeider, D. Bezz-phidage, Ghold, A. sviatransers, D. Bellgunterr, in d. unterten Klasser d. Wherer Volkaschulen. — Peter Bourer, Karchenger, John 1997. — (2) Negar Bernalt, ennshing Merst-bourer, State Bernalt, State Bernalt, State Bernalt, State Bernalt, B. Sprachrechight, d. offend, Gebeirs. — (20) Hofer, Jeans Geter, Schulbausem in Wien, — (27) D. Ubertranger in Frierd, Physical Control of the Chemical Control of t - D. Knechte, d. Lehrerschaft deh, d. konfess. Schule. - (2) hauer u. Miklas, Rückblick, - E. Prachtwerk d. relig. Kunst. (24.) Bös-

Sutro E., D. Doppelwesen d. menschi, Stimme, Berl., Fullinger. 4324 S., Suto E., D. Doppelwenn d. menscht. Stimme. Brit., Futlinger. 203 A. S. Cent at Lust H., Entiting, in d. Philosophic, Lyn., Tubber. 639 S. S. M. S. Gerist H. D. Ireis Reliagatt. im Menschen als. d. Grundelsment aller extens Mortal. Weinera, Bolishu, 203 S. M. B., E. Brit., Reimer, G187 S. M. 6. – Spiether g. O. D. rechte Weg ins Leben od. d. neue Ethik, Dreaden, Phriton, G20 S. M. 3. – Spiether g. O. D. rechte Weg ins Leben od. d. neue Ethik, Uresden, Phriton, G20 S. M. 3. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Gesamtwellens, End. (638 S. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Ges. M. 10. – Goldschauf R. Z. Fishik d. Ges. M. R. Lander, Gas S. M. 10. – Fried rich K., Nettschen u. d. Antichraft Berr, Goog & Teitaff. (848 S. M. 10. – Goldschauf R. End. 10. – Goldschauf R. Gas S. M. 10. – Goldschauf R. End. (1984 S. M. 10. – Goldschauf R. Gas S. M. 10. – Goldschauf R. Gas

M. 1.-. Richi A., Z. Finführg, in d. Philosophie 4. Ggwart, Lpz., Teubner. (258 S.) M. 3.-. Koussler G. v., D. Grenzen d. Asthetik, Lpz., H. Seemann. (165 S.)

M. A.Ungern - Steroberg J. Frirau v., Nietzsche im Spiegelbilde s. Schriften
Lptz., Naumann. (176 S. m. 29 Ksm. Beilagen.) M. 6.—
Hall G. St., Augew. Birge z. Kinderpsychol. u. Padagogik, Altenburg,
Bonde, (464 S.) M. 8.—

# Geschichte und Hilfswissenschaften.

Doren Alfred: Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. Band I: Die Florentiner Wollentuchindustrie vom vierzehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte des modernen Kapitalismus, Stuttgart, J. G. Cotta Nachf., 1801. gr. 8º (XXH, 584 S.) 13 M.

Ein viel gebrauchtes und darum oft mißbrauchtes Schlagwort unserer Zeit ist das Wort von der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, das nur allzuhäufig in der holden Nachbarschaft der Begriffe »Moderne Sklaverei«, »Arbeiterausbeutung« und anderer erscheint. Dem Kapitalismus bürdet die urteilslose Masse das ganze Elend der Gegenwart auf; ihr ist er das mißratene Kind der jüngsten Jahrzehnte. Nichts ist haltloser, als diese irregeführte

Meinung. Will man die Wiege der kapitalistischen Zersetzung der Gesellschaft kennen lernen, so muß man um cin halbes Jahrtausend zurückgehen; sie steht in dem Oberitalien des 14., in dem Oberdeutschland des 15. Jhdts. und das »Geldfürstentum« ist eine Macht, die auf eine längere Ahnenreihe zurückblickt, als der Laie gewöhnlich ahnt. Man ist dieser Entwicklung in den letzten Jahren von den verschiedensten Seiten her zu Leibe gegangen. So hat Dr. Romolo Graf Broglio d'Ajano in seiner Untersuchung über »Die venetianische Seidenindustrie und ihre Organisation bis zum Ausgange des Mittelalters« für Venedig den Beweis erbracht, daß dort den Arbeitern die Möglichkeit. für den Markt zu arbeiten, trotz tiefgehender kapitalistischer Durchsetzung insofern nicht verschlossen war, als der Versuch der Kaufleute, die Weber in Lohnabhängigkeit von sich zu bringen, auf die Dauer mißglückt ist, als diese Weber den Verkauf auf eigene Rechnung behaupten, als eine eigene Färberzunst besteht, als in der »corte della seta« die Weber eine selbständige Unterabteilung bilden u. s. w. So hat H. Sicycking, von der Beobachtung ausgehend, daß bei den italienischen (und den deutschen) Stadtstaaten des Mittelalters das Anleihewesen den Kern ihrer Finanzwirtschaft bildet, die Entwicklung des Genueser Schuldenwesens und der daran anknüpfenden Organisation (Casa di San Giorgio, gegr. 1407) klargestellt. So hat endlich D. aus einem systematisch gründlichen Aktenstudium in Florenz - er ist in der glücklichen Lage, sich ein weitblickendes Arbeitsprogramm vorzunehmen und seiner methodischen Durchführung lange Jahre jugendlicher Arbeitsfreude zu widmen (vel. dieses Bl. VIII, 72) - die Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Zustände der Florentiner Republik in dem Zeitraum etwa von der magna charta des Jahres 1293 bis zur entscheidenden Festsetzung der mediceischen Herrschaft (um 1450) geschöpft, einc Kenntnis, deren Ergebnisse er uns bisher in seiner 97er »Zünfle«-Abhandlung, einer sichtenden Vorarbeit, und in dem vorl. Buche, dem ersten Teile der eigentlichen Darstellung, zugänglich gemacht hat. Ist wirklich, wie D, mit andern meint, Florenz die Wiege der modernen Kultur, ist es wirklich die Stadt, die seit dem Untergange der Antike wie keine andere das Bild einer harmonischen Entfaltung aller menschlichen Fähigkeiten, das Bild eines vollendeten Mikrokosmos bietet, dann hatte sich der Verl, unbestreitbar ein großes Verdienst um die allgemeine Geschichtswissenschaft erworben, da er »dem volltönenden Akkorde des Florentiner Kulturbilds einige neue, bisher nicht beachtete Tone hinzugefügte hat. Und selbst wenn sich jene Meinung als etwas übertrieben ') herausstellen sollte: in unscrem Zeitalter, wo innerhalb der Forschung Wirtschaft und Gesellschaft Trumpf ist, bedeutet D.s Leistung unbestreitbar eine imponierende Forschertat von bleibendem Werte,

Eine knappe Schilderung des Gauges der Arbeit möge das eben gefällte Urteil rechtfertigen. Zuerst entwickelt D. die bis ins Altertum zurückreichenden, im Mittelalter beinahe wieder vergessenen Anfänge der Tuchindustrie und ihre Entfaltung bis zum J. 1300, indem er dabei den bisher den Humiliaten als angeblichen Förderern der Florentiner Wollindustrie fälschlich gespendeten Ruhm vielmehr den großen Handelshäusern (Fresco-

\*) Zur \*barmonischen« Entfaltung, zum \*vollendeten« Mikrokosmus will m. E. der von D. selbst erbrachte Nachweis nicht recht passen, daß Florenz zu jener Zeit einem ausgereiften, brutalen Kapitalismus, einem schrankenlosen Klassenegoismus, einer-rücksichtstosen Vergewaltigung rechtloser oder entrechteter Arbeiter gehuldigt hat,

baldi, Tornaquinci u. s. w.) zupricht. Dann folgen zwei vom liebevollsten Eindringen in den spröden Stoff (vgl. das Glossar, S. 576-583; auch das als Anhang Ve mitgeteille Inventar einer Farbereiweikstatt!) beredt zeugende, rein technische Abschnitte (Überblick über den technischen Prozeß im Florentiner Waltengewerbe; Wollsorten, Arbeitsmittel und Tuchsorten, polizeiliche Ordnungen über Betrieb und Technik) und ein den Woll- und Tuchhandel vom Verkehrs- und Finanzstandpunkt aus klarlegendes Kapitel (Transport-, Zahlungs- und Kreditwesen), dessen zweite größere Halfte sich vor allem mit den Kauf- und Verkaufsbestimmungen abgibt; hier erhalten wir Auskunft über die Tara, den Zwischenhandel, das Maklerwesen, den Groß- und Kleinhandel, die Zahlungstermine und Tauschgeschäfte. Der interessanteste und wohl auch wichtigste, weil für die Allgemeinheit ausbeutungsfahigste, saktueliste. Abschnitt ist der funfte, der uns die O:garisation der Industrie und den sozialen Aufbau der in ihr tätigen Bevölkerung vorführt (Unternehmertum, Zentralwerkstatt, Hausindustrie und Heimarbeit sind einige von den hierin erörterten Siich- und Kernwörtern). Das sechste Kapitel ist dem industriellen Wirken der Zunft gewidmet (vgl. D.s oben erwähnte Voruntersuchung); und ein letztes zieht in fließender Form die Schlüsse aus den vorgebrachten Einzeluntersuchungen. - Zum Anhang VIIb, den sorgfälugst zusammengestellten Repliken zu dem Abschnitt über die wirtschaftlichen Unternehmungen der Zunft, kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß ich im Hinblick auf die sonst bei Regesten übliche streng chronologische Reihenfolge es nicht für praktisch halte, wenn hie und da, um sachlich Zusammengehöriges auch örtlich zusammenzulassen, von diesem Gebrauch abgewichen ist; wenigstens mir geht es so, daß ich bei solchen Abweichungen stets sofort stutze und so lange Zweifel an der Richtigkeit der Jahreszahl hege, bis mir durch Nach-schlagen im Text die Gewißheit geworden ist, daß kein Setzfebler vorliegt. Durch (so wie so nicht zu umgehende) Verweisungen hatte ja die notwendig erscheinende Verbindung zwischen den durch undere getrennten Regesten überall hergestellt werden können.

Möge sieh der an das Erscheinen des Buches beredigiertweise geknüpfte Herzenswunsch des fleißigen
Gelehrten schon erfüllt haben, wenn ihm diese Anzigen
gunter die Augen gekommen sein wird!") Und sei ihm Kraft
und Muße zur Fortsetzung im reichsten Maße beschieden!
Leipzig.

Veltzé Alois, Hauptmann i. R.: Die Wiener Stadtguardia 1531-1741. Nach Originalquellen bearbeitet. (Aus. Berichte und Mittellungen des Altertuns-Vereines zu Wiene. Band 36.) Wien, Gerold & Co. in Komm., 1902. 4° (V. 224 S. m. 15 Abb. u. 4 Taf.) M. 7.50.

Vorl. Arbeit dürste, wer die »Berichte und Mitteilungene des Wiener Altertums-Vereines kennt, mit Befremden betrachlet haben. Wir wollen nieht untersuchen, warum sie aufgenommen worden ist, sondern uns freuen, daß die trefflichen, auf mühevollem Quellenstudium beruhenden Ausführungen des Verf, über die Wiener Schutzwache zum Drucke gekommen sind. Diese Wache wurde 1531 geschaffen in einer Stärke von 16 Mann; 1547 wurde sie auf 70 Mann vermehrt, nachdem sie vier Jahre vorher militärische Organisation erhalten hatte. Damit war die Stadtguardia dem Einfluße der Bürger entzogen und 1582 wurde sie in ein -kaiserliches Fändl« umgewandelt und bedeutend verstärkt: 1596 wird sie auf 500 Köpfe vermehrt. Schon 1618 erwies sich diese Zahl viel zu gering, um allen Anforderungen zu entsprechen; es wurden noch zwei »Fändl« von je 300 Mann geworben, so daß die Guardia mit ihrem Regimentsstab rund 1200 Mann zählte. Die Türkengefahr 1664 brachte eine weitere Vermehrung von 2000 Mann, doch 1664 fand eine Reduktion auf 2200 Mann statt; 20 Jahre später erfüllte die Guardia getreu ihre Pflichten, Projekte, sie zu vermehren und umzuändern, scheiterten, 1741 löste Maria

Theresia das Regiment auf. An diese Darstellung der Entwicklung der Stadtguardia reiht V. eine Übersicht der Organisation, Adjustierung und Bewaffnung, kommt dann auf das leidige Kapitel der Bezahlung, des Handwerktreibens seitens der Soldaten, des Bier- und Weinausschankes und des Verkaufes von Viktualien an den Stadttoren zu sprechen, erörtert hierauf die Bequartierung. die Wachen, Posten und Runden sowie den nächtlichen Sperreinlaß bei den Stadttoren. Zum Sehlusse handelt er über die Rumorwache, die Tag- und Nachtwache, die Arsenal- und Zeughauswache, über die Burgwachter und Profosen sowie über die Beleuchtung von Wien. Von S. 146-158 finden sich . Biographien der Stadtguardia-Kommandanten 1580-1741., hierauf die Listen der Offiziere 1580-1741: In den Anhang sind Instruktionen. Ordnungen u. s. w. verwiesen.

Wien. Slarzer.

Annger Borms. Kriegeerleviffe best Bauerdmanns und Anfriven Worm, Renger, genannt Cindenton von Bid bei Innebruf in den Indeen 1796—1814. Sach dem Eriginet Renniferi im Florencin ju Böld bertagen gegent von P. Fredmand von Scala Jusebruf, Wagner, 1992. 87 (VIII. 1915 S. m. Bilden, M. 159).

Der durch seine beiden Dramen aus den tirolischen Freiheitskämpfen (Peter Mayr und Andreas Hofer) rühmlichst bekannte Kapuziner P. Ferd, von Scala hat sich durch Veröffentlichung vorl. Schrift ein großes Verdienst erworben. Nicht daß dieselbe dem Historiker bisher Unbekanntes vermittelte; aber die Erfahrungen, die ein einzelner, mitten im Kampf Stehender, am Kampf Beteiligter machte, sind hier so naturwüchsig, mit so überzeugender Wahrhaftigkeit erzählt, daß diese köstliche Lektüre völlig in Geist und Stimmung jener Zeit versetzt. Wichtiger ist das Büchlein vom literarischen Standpunkt; es löst die heute aufgetauchte Frace; wer hat die historische Wirklichkeit für sich, jene Poeten, welche die Tiroler Heiden nach alter Tradition dargestellt haben, oder jene Neuerer, die uns einen Sandwirt als politischen Ban-kerolleur aufdrängen wollen? An Männern gerade, die, wie dieser Lorenz Rangger, zu ihrer Zeit kaum beachtet wurden, weil sie eben nur dachten, fühlten und handelten wie jeder andere, kann man sich überzeugen von dem hoben Idealismus, der unübertroffenen Reinheit der Absichten, welche das Tiroler Volk in seinem Heldenkampf wirklich beseelt haben, K. D.

# Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte,

 Poetarum Graecorum fragmenta. Auctore Vdalrico de Witamowitz-Moei len dorf collecta et edita. Voluminis III. fasc. prior: Poetarum p hi los op horum fragmenta editi Hermannus Drels. Berlin, Weidmann, 1901. gr. 8° (VIII, 270 S.) M. 10.—.

 Herakleitos von Ephesos. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. Ebd., 1901. gr.-8° (XII, 56 S.) M. 2,40.

I. Von dem groß angelegten, unter v. Wilamowitz' Agide stehenden Unternehmen ist nunmehr nach zweijähriger Pause den von Kaibel so meisterlich bearbeiteten Fragmenten der dorischen Komödie das vorl. 2. Heft erschienen, welches sich seinem Vorgänger in jeder Hinsicht ebenbürtig an die Seite stellt. Es enthält weniger und auch wieder mehr, als der Titel erwarten läßt. Weniger insoferne, als nieht alte Verse und Gedichtbruchstücke, welche von griechischen Philosophen herrühren, hier Aufnahme gefunden haben; den Inhalt bilden, außer einigen weniger bedeutenden Namen, die Eleaten Xenophanes und Parmenides nebst Empedokles, wozu noch Timon und der Kyniker Krates kommen. Was man etwa sonst noch in einer Sammlung der portae philosophi suchen würde, ist anderen Abteilungen des Sammelwerkes vorbehalten. Dieses Minus wird aber reichlich aufgewogen durch die Zugaben, mit denen der Herausgeber uns überrascht. Denn außer den Frag-

<sup>\*) 1</sup>st eingetroffen; D. hat sich im Januar 1903 an der Leipziger Universität habilitiert. H.

menten selbst bietet der vorl. Band auch für jeden Autor die stestimonia vitae carminis doctrinaes; und hiebei hat der Verf. sich nicht auf die Dichter beschränkt, sondern in richtiger Erkenntnis ( • quia ex his studiis ionica philosophia orta esta, wie er in der Vorrede sagt) auch den ältesten und ehrwürdigsten Träger des Philosophennamens, Thales, in gleicher Weise behandelt, So erweitert sich das Buch über die Grenzen einer bloßen Fragmentsammlung hinaus zu einer Reihe von Kapiteln aus einer pragmatischen Geschichte der griechischen Philosophie, in knappster Form zwar, aber mit einer so vollkommenen Beherrschung des Stoffes sowohl, als auch der Methode durchgeführt, daß der lebhafte Wunsch, aus derselben Hand die versprochene Bearbeitung sämtlicher Überreste der vorsokratischen Philosophie recht bald zu empfangen, wohl gerechtfertigt erscheint.

Die Art der Behandlung im einzelnen zu verfolgen, ist hier ebenso unmöglich, als die Fülle des Geleisteten auch nur einigermaßen anzudeuten; man müßte, um einer solchen Arbeit gerecht zu werden, von der ersten Seite anfangend jedem Schritte des Herausgebers folgen. In den biographischen Stücken aus Diogenes Laertios stützt sich die Bearbeitung durchaus auf bisher unbekanntes handschriftliches Material, Bei den Fragmenten des Timon hat der Verf, sich (soweit nicht die Einordnung durch ausdrückliches Zeugnis gestützt ist) an die alphabetische Reihenfolge der Quellen gehalten; bei den Eleaten und Empedokles hingegen die Bruchstücke in systematischer Ordnung verarbeitet, welcher der Stempel einer imponierenden wissenschaftlichen Persönlichkeit aufgedrückt ist. Auch in der Textkritik blickt dieselbe bei allem Konservativismus überall durch, wie denn der Herausgeber auch vor stärkeren Anderungen und gelegentlich vor der Ausfüllung größerer Lücken zurückschreckt. An Widerspruch wird es nicht fehlen: er wird übrigens, soferne er begründet ist, dem Verf. willkommener sein als triviales Lob. Dem eigentümlichen Zustande der Überlieferung des Diogenes Laertios ist überall Rechnung getragen und manche scharfsinnige Bemerkung daran geknüpft. Daß durch das vorl. Werk atte früheren Bearbeitungen des Stoffes antiquiert sind, versteht sich von selbst.

II. Dem oben ausgesprochenen Wunsche nach der Bearbeitung aller Überreste der vorsokratischen Philosophie durch Diels kommt wenigstens zu einem kleinen Teile die an zweiter Stelle genannte Schrift entgegen. Sie enthält eine Sammlung der Bruchstücke Heraklits, nicht in systematischer Reihenfolge (deren Wiederherstellung der Verf, mit Rücksicht auf den sprungweisen Gedankengang und aphoristischen Charakter der Schrift für unmöglich erklärt; im großen und ganzen gewiß mit Recht), sondern nach den Quellen angeordnet. Der Herausgeber will die Bywatersche Sammlung nicht überflüssig machen; daher sieht er von vollständiger Aufführung des kritischen Materials ab und beschränkt sich auf wenige orientierende Bemerkungen. Dafür stellt er neben den griechischen Urtext eine deutsche Übersetzung, die, unterstützt durch knappe Anmerkungen, einen weitläufigen Kommentar in sehr glücklicher Weise durch schlagende Kürze ersetzt, Die Sammlung ist auch als ein trefflicher Behelf für akademische Übungen mit Freude zu begrüßen. Die Durchführung der Aufgabe ist auch hier eine meisterhafte zu nennen. Gestört hat den Ref. nur die Aufnahme des Fragmentes 136 aus Maximus, Nachdem bereits 1888 erwiesen worden war, daß diese Gnome bei Maximus nur deshalb den Namen unseres Philosophen trägt, weil sie in die Quelle des Byzantiners, eine alphabetisch angeordnete Apophthegmensammlung, als mit H beginnend, nach Heraklitsprüchen eingereiht war, während sie ein offenbares ópologia, sit, durfte sie im Jahre 1901 nicht noch einmal, auch nicht als sfalsches Fragment-, hervorgezogen werden. Warum übrigens das Florifeglum des Codex Parisinus 1108 hier wie in der erstgenanten Schrift hartnäckig ignoriert ist, weiß Ref. nicht zu sagen.

Graz. Heinrich Schenkl.

Oeftering Michael: Hellodor und seine Bedeutung für die Literatur. (Literarhistorische Forschungen, herausgegeben von Jos. Schick und M. Frh. v. Waidberg. Heft is.) Berlin, E. Felber, 1901. gr. 8° (IX, 176 S.) M. 4.—.

Diese in jeder Hinsicht solide und exakte Arbeit, die es sich zur Aufgabe macht, zunächst über Heliodor und seine »Zehn Bücher Athiopischer Geschichte« zu handeln und sodann das Weiterleben dieses spätgriechischen Romans in den Literaturen der Byzantiner. Franzosen, Deutschen, Engländer, Spanier, Italiener und Niederländer zu erforschen und zusammenzusassen, ist in three Knappheit, threm Reichtum an Ergebnissen, ihrer bibliographischen Fülle und Sicherheit eine sehr erfreuliche Erscheinung zu nennen. Der Verf. weiß darzustellen und zu beleben; er verliert sich nie ins Weite oder gar ins Überflüssige und hat aus seinem Stoff auf diese Weise ein gelungenes Werk gestaltet. Die Vereinigung von Analyse und Kritik bei der Besprechung der poetischen Verwertungen Heliodors ist durchaus glücklich; das Gleiche gilt von der methodischen Verarbeitung des stoffgeschichtlichen Materials.

Wien. Egon v. Komorzynski.

Klelhorn F.: Bruchstücke Indiacher Schauspiele in Inschriften zu Ajmere. (Aus »Festschrift zur Feier des 180jährigen Bestehens der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen«) Berlin, Weidmann, 1901. gr.-4° (VI, 30 S. m. 4 Tab.) M. 3.—.

Daß die Verfasser einer großen Anzahl indischer Inschriften sich nicht begnügten, die historischen Ereignisse, die sie der Nachwelt überheferten, in schlichter Weise zu erzählen, sondern in klingende, dem dichterischen Kunststil entlehnte Phrasen kleiden zu müssen glaubten, so daß sich viele derartige Produkte geradezu wie Kunstgedichte lesen, ist eine bekannte Tatsache. Trotzdem erregte es lebhaftes Interesse, als vor zirka 10 Jahren durch K. die Tatsache bekannt wurde, daß auch zwei Erzeugnissen rein dichterischer Phantasie die Ehre widerfuhr, in Stein eingegraben zu werden. Es sind dies zwei Dramen, von denen das eine den König Vigraharāja von S'ākambharī, der in einer Inschrift aus dem J. 1164 genannt wird, das andere den Gelehrten Somadeva, der an dessen Hofe lebte, zum Verfasser hat. Von beiden Dramen sind leider nur Bruckstücke bis jetzt zutage gekommen, die aber meiner Ansicht nach das Urteil rechtfertigen, daß der Günstling seinen Gönner weitaus an Dichtertalent überragte. Von besonderer Wichtigkeit ist das in diesen Stücken vorkommende Präkrit, da bekanntlich die Hss. mit den Volksdialekten in der wilikurlichsten Weise umspringen, während hier die schönste Übereinstimmung mit den Rogeln der Grammatiker herrscht. Alle Sanskritisten werden es deshalb mit Dank begrüßen, daß sie in der vorl. Publikation eine äußerst sorgfältig gearbeitete Transskription der Bruchstücke, die durch Vergleichung mit den auf photolithographischen Tafeln wiedergegebenen Originalen stetig kontrohert werden kann, erhalten, Wie der Steinschneider seine Aufgabe mit großer Sorgfalt gelöst hat, so ist es andererseits dem erfahrenen Meister der Inschriftenkunde gelungen, dus Werk des Inders in einer fast keinen Zweifel lassenden Weise zu entziffern. Nur eine kleine Bemerkung: Sollte etwa das immer wiederkehrende nihkram für nigkram demselben sgelehrten . Bühnenjargon angehören wie das exit der englischen Theaterstücke?

Graz. J. Kirste.

I. Matthias Th : Steiner Wegweifer burch bie Comanfungen und Comierigfeiten bee bentiden Sprach-gebrauche, gar ofterr. Schulen bearbeitet von Dr. DR. DR a nlit. Beipsig, Fr. Braubfielter. gr. 8° (VII, 152 G.) geb. DR. 1.70.

II. Hoffmann Hugo: Die Lautwissenschaft (Phonetik) und ihre Verwendung beim muttersprachilchen Unterrichte In der Schule. Breslau, Ferd. Hirt. gr.-8° (VIII, 120 S. m. 22 Abb.) M. 2 .-.

III. Beife Brof. Dr. C .: Tentiche Eprach. und Stillebre. Eine Anleitung jum richtigen Berftanbnis und Gebrauch unferer

Muttersprache, Leipzig, Teubner, 1901, 8° (XIV, 192 G.) M. 2.-. l. Prof. Manlik hat den dankenswerten Versuch gemacht, Matthias' Auszug aus dessen Werke »Sprachleben und Sprachschäden« für österreichische Schulen zu bearbeiten, und so sowohl dem Schüler als dem Lehrer ein Büchlein in die Hand gegeben, das ersterem bei der Abfassung der deutschen Aufsätze, letzterem bei deren Korrektur in zahlreichen Fällen der Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs als Wegweiser zum Richtigen dienen soll. Der behandelte Stoff ist nach den gewöhnlichen grammatischen Kategorien angeordnet; doch da es sich um den Gebrauch der Muttersprache handelt, sind die Wortfügung und Wortbildung kürzer behandelt, Wortbiegung, während das Hauptgewicht auf der Satzfügung liegt. In den ersteren Kapiteln finden sich manche Bemerkungen, die zu Wilderspruch herausfordern, so z. B. S. 2: der Atom, der Meteor, das Episkopat; S. 3 der Plural >de Kartoffele; S. 10 sein Paket in grau Leinene soll 4, Fall sein; S. 50 wird sdie Grundsteinlegung des Marthabelms« beanstandet; S. 60 wird empfohlen zu sagen: eine zweiwöchige, viermonatige Reise; S. 61 werden die abscheulichen Bildungen »desfallsig, hinterrückige geduldet, S. 62 die Formen . Teurung, Feurung, Besteurung (ohne e) als regelmäßig angeführt, u. a. m. Manche Forderung muß als pedantisch zurückgewiesen werden; ab und zu werden streng hochdeutsche und einzelne, besonders nord-deutschen Schriftstellern eigene Wendungen nicht geschieden. Dagegen verdienen die Kapitel, die sich mit der Satzfügung beschäftigen, uneingeschränktes Lob, so namentlich die §§ 50 Apposition, 51 Hauptwörtersucht, 53 in Verbindung mit 64 Wortfolge, 60 Gebrauch der Zeiten, und die Schußkapitel über Sparsamkeit, Einfachheit, Deutlichkeit und Anschauliehkeit der Darstellung sowie über den Bilderschmuck der Rede (§ 67), wo eine Reihe ganz köstlicher Stilblüten aus den modernen Sprachverderbern, Tagespresse und Roman, zusammengetragen ist. Ein gut angelegtes Register erhöht die Brauchbarkeit des Buches. Sollte das Werk des leider zu früh verstorbenen Verf., wie zu hoffen steht, neu aufgelegt werden, so empfehlen wir dem Bearbeiter, die spezifisch preußischen Beispiele aus Reden Bismarcks, Kahinettsordres des deutschen Kaisers, preußischen Memoiren u. s. w. durch Belege, die dem Gesichtskreise österreichischer Leser näher liegen, zu ersetzen

Il. Aus der » Taubstummenschule, der Werkstätte praktischer Phonetike, hervorgegangen, legt die Schrift Hugo Hoffmanns, der als ordentlicher Lehrer an der Taubstummenschule in Ratihor wirkt und sieh durch eine Reihe von einschlägigen Schriften und Aufsätzen bereits bekannt gemacht hat, Wesen und Zweck der Phonetik dar, stellt zusammen, was jeder Volksschullehrer davon wissen muß, und weist in ebenso überzeugender als klarer Weise nach, wie weit dieses Wissen die praktische Betätigung des Lehrers beeinflussen kann und soll. Der Verf, befindet sich mit keinem Geringern als mit Otto Willmann in Übereinstimmung, dem die kleine gehaltvolle Schrift gewidmet ist, die nicht bloß in keiner Lehrerbibliothek, sondern auch in der Handbibliothek keines Volkschullehrers und Lehrerbildners sehlen sollte, Durch eine klare Disposition und lichtvolle Darstellung des von ihm gründlich beherrschten Stoffes ist es dem Verf. gelungen, auf dem engen Raum eine Fülle des Wissenswerten zusammenzufassen; die Geschichte der Phonetik (1, Kap.), die Entwicklung der deutschen Sprache mit den beiden Lautverschiebungen und den übrigen bei der Bildung der heutigen Schriftsprache wirkenden Veränderungen, das verschiedene Verhalten der Sprache gegenüber Laut und Zeichen, eine durch gute Abbildungen unterstützte Beschreibung des menschlichen Gehirnes und der Spreehwerkzeuge sowie der physiologischen Vorgange bei der Erzeugung der Laute, die Einteilung der letztern mit durch-wegs deutscher, meist sehr gutgewählter Terminologie und die Einzelbespreehung derselben unter Hervorhebung der meist vorkommenden Sprechfehler sowie ihrer Bekämpfung (2. Kap.); das 3, Kapitel erörtert den Wert der Lautphysiologie für die Bekämpfung und Heilung von Sprachgebrechen wie Stottern, Stammeln u. dgl. Das Hauptgewicht müchten wir aber dem 4. Kapitel

beilegen, in dem der Wert der Lautkunde für den Schulunterricht in der Muttersprache und deren Bedeutung für die Lehrerbildung dargelegt wird. Vollkommen richtig bezeichnet der Verf. als die Hauptaufgabe des Sprechunterrichtes auf der Elementarstufe die Überführung der Schüler aus dem Gebrauche der Mundart in den der Schriftsprache. Was unsere österreichisehen Volksschullehrpläne für den Leseunterricht der drei Stufen vorschreiben, die Erzielung eines lautrichtigen, sprachrichtigen und einnrichtigen Le-sens (Schönlesen), wird hier wissenschaftlich und methodisch begründel, Auch mit des Verf, Forderungen nach Berücksichtigung der Lautkunde bei Abfassung von Fibeln und nach ihrer Verwertung für den Rechtschreibeunterricht wird man sich einverstanden erklären; nur gegen zwei Punkte möchten wir Bedenken erheben, die >Zulassung inhaltloser Lautverbindungen« (S. 105) und die »Kleinschreibung einiger Dingwörter« (S. 107) in der pnonetischen Fibel, Die Zusammenfassung der Ergebnisse am Schlusse der Kapitel in kurze Leitsätze, die Einfügung der wichtigsten Quellen in den Text, ein alphabetisches Namen- und ein Sachverzeichnis sowie ein Verzeichnis der 22 Abbildungen erhöhen die Brauchbarkeit des Buches. Möge der Verf. in der nüchsten Auflage auch noch die Lautschrift den Association phonetique, die jetzt S. 24 in fortlaufenden Zeilen mitgeteilt ist, in einer alphabetischen Tabelle vorführen! Zu verbessern sind: S. 61, b. Lippenzahnlaute: f. v. lies: Unterlippe und Oberschneidezähne st. Oberlippe und Untersehneidezahne. - S. 66 vermißt man Beispiele für das Zusammentreffen von bm, dn, gn, wie etwa: Labmagen, Gradnetz, Segnung. — S. 67, Z. 4 v. o, ist wohl fand (pfand) für fane (pfane) zu lesen. — S. 93 Mitte 1. früher st. früherer. - S. 97, Mitte muß es wohl sliest junge st, sliest gunge heißen. - S. 106, 2. Z. v. u. fehlt ser«.

THE PERSON NAMED IN

III. Eine ganz vortreffliche Sprach- und Stillehre hat Prof. Dr. O. Weise geliefert: eine Sprachlehre, die das Leben der Sprache und die geschichtliche Entwicklung fortwährend berücksichtigt, und, was man wenigen derartigen Büchern nachrühmen kann, ein angenehm lesbares Buch. Dabei arheitet der Verf. nicht mit einem schwerfälligen gelchrten Rüstzeug, sondern weist an einzelnen isolierten Sprachformen der Gegenwart den Werdegang der Sprache, die heute geltende Sprechweise nach; er bringt ganz interessante Belege, wie sich selbst soft Schiller und Goethe die Sprache verändert, gewandelt hat; Prosa und Poesie werden reinlich geschieden. Wir waren in Verlegenheit, einzelne Kapitel des ersten Hauptteils, der Sprachlehre, oder einzelne seine Bemerkungen hier hervorzuben; doch sei der Leser auf Kap. 11, § 5 Tätigkeit der Phantasie bei der Geschlechtsbestimmung, Kap. IX Die Mitlaute und die Lautverschiebungen, Kap, XVI 5 114 Die Nennform mit » 2 u « verwiesen, Ob es vorteilhaft war, die Vokalveränderungen, Umlaut, Ablaut und Brechung, erst hinter dem Vl. Kap. Biegung des Zeitwortes, zu behandeln und somit hier manches Notwendige rein dogmatisch vorwegzunehmen, möchten wir bezweifeln. Daß im X, Kap., F ur wort, manches fehlt, durfen wir dem Verf. nicht vorwerfen; denn, wie er selbst im Vorwort sagt; »Vollständigkeit wird nicht beabsichtigt.« Im einzelnen, namentlich gegen Behauptungen, die sich auf den süddeutschen, besouders den österreichischen Sprachgebrauch be-ziehen, hätten wir allerdings manches auf dem Herzen; doch sollen derlei Bemerkungen, Erganzungen und Berichtigungen den Gesamteindruck des schönen Buches nicht beeinträchtigen. höheren Wert als dem ersten legen wir dem zweiten Hauptteil, der Stillehre, bei; die Anforderungen an einen guten Stil, die Charakteristik der Sprache des Gemüts und des Verstandes sind vortrefflich entwickelt und ungelegt. Das gleiche gilt von den kurzen Proben der erzählenden, philosophischen und rednerischen Prosa und den auf jede Probe folgenden Analysen. Dabei ist das ganze Buch weht deutsch in der Anlage und Gründlichkeit sowie im Ausdruck bis auf die Kunstausdrücke, die gut und glücklich verdeutscht eind. Auch in den Stilproben wie in den Beispielsätzen kommt der reichsdeutsche Standpunkt nicht zu kurz: 8 von den 21 Stilproben sind Glanzperioden der preußischen Geschichte gewidmet oder in dieser hervorragenden Persönlichkeiten entlehnt. Österreicher, wo ihr für eure Landsleute schreibt, geht hin und tut desgleichen! Wien.

Dr. K. F. Kummer.

Litimaan E., Neuarab, Volkspoesie, Berl., Weidmann. (1883) M. 12 Piachel B., Misterialien J., Kenntus G., Aphbarapia, Phd., 1883) M. 5. Woyer W., Hen. Nephanus B. A. Henli Typ Gravet Ebb., 32, 53, M. 3.—Molire H., E. hochdisch. u. 2 eiderdische Lieder v. 1863—1863 aus. d., 7jhr., roof. Atriça, 15d, 673, 53, M. 5.—Mathestus K., Geethe. c. Kinderfrend. Bert., Mitthe C. 20, S. M. 2. 50. Werlij G., Drimma G. Gept. Parabg., Bussi. (206. 3), M. 3.50.

# Kunst und Kunstgeschichte.

Doerlng Dr. Osker: Des Augsburger Patrizlers Philipp Hainhofer Reisen nech Innsbruck und Dresden. (Gulersehnfien für Kunstgeschichte und Kunstechnik des Mittelalters und der Neuzell. Nach dem Tode Dr. Alb. Ilgs fortgesetze on Dr. Kam. List. N. F., X. Band.) Wien, C. Graeser, 1901. gr.-8° (300 S. m. e. Taf.) M. 7.00.

Über eine von D. besorgte Publikation Hainhoferscher Aufzeichnungen wurde schon vor Jahren in diesem Bl. (III, 617) berichtet. Was immer von den vielen Notizen des vielgereisten Mannes bekannt gemacht wird, erweckt das Interesse in erster Linie des Kunstforschers, aber auch des Historikers überhaupt. Und insofern ist jede derartige Veröffentlichung mit Dank zu begrüßen. Erheblieh größer aber würde dieser Dank sein müssen, wenn die Art und Methode der Mitteilung mehr einwandfrei wäre. Leider muß gesagt werden, daß dieser neueste Editionsversuch D.s nicht viel besser ist als der frühere. Daß nicht alles von Hainhofer Notierte in extenso wiedergegeben wird, ist nicht zu tadeln; und gewiß kommen bei Quellensehriften für Kunstgeschichte vorzugsweise Kunstnotizen in Betracht, Gleichwohl darf man es bedauern, daß manche sonder Zweifel recht interessante Angaben Hainhofers unterdrückt wurden.

So würde man gerne vernehmen seine Darlegungen gegenüber dem Mediceer, wie weit seine lutherischen Glaubensgenossen von den Catholischen als auch von den Calvinisten discrepieren«. D. erweckt unsere Neugierde darüber mit dem nichtssagenden Regest sfolgt Hainhofers Auseinandersetzung hierübers. Ebenso ware die Mittellung eines Gespräches über die Gegenreformation in Augsburg, das in Dresden gepflogen wurde, willkommen, wie auch das Urteil, das Hainhofer über Erzh. Leopolds vertrauten Sekretar Schlegel abgegeben hat, Solche Dinge hatten umso elier aufgenommen werden konnen, als z. B. alle Aufschriften am Grabmal Maximilians oder der Inhalt einer fürstlichen Hausapotheke, was mit Kunstgeschichte wenig zu tun hei, in aller Ausführlichkeitabgedruckt sind. In den von D. beigegebenen Anmerkungen finden sich manche Unrichtigkeiten. Todesdatum des Erzh, Maximilian, Geburts- und Todesdatum der Philippine Welser sind falsch. Eine Philippine Loxan hat es nicht gegeben. Unbegreiflicherweise denkt D. bei einer Medaille von 1558, worauf H. Albrecht von Bayern und Anna von Österreich abgebildet sind, an K. Philipps H. Gemahlin, während in dem Fürstenpaare auf den ersten Blick der Bayernherzog Albrecht V. und seine Frau Anna, die Tochter Ferdinands I., zu erkennen sind. D. will Hainhofer korrigieren, weil derselhe erzühlt, das Haller Münzwerk sei san die wasser gerichtete, da dieses Werk nach Zeiller nicht am Wasser liege. Hainhofer aber will nichts anderes sagen, als daß dort Wasserbetrieb war. Der Vorwurf gegen Hainhofer, daß er keine Beschreibung der Haller Glashütte gibt, ist nicht gerechtfertigt, denn diese Werkstätte war damals schon in Verfall. Noch unberschtigter ist die Anklage, daß Hainhofer nichts über die Verfertiger der Statuen am Maximiliandenkmal, »besonders Peter Vischer«, sagt, D. scheint nicht zu wissen, daß es eingehender archivalischer Studien in neuerer Zeit bedurfte, um Vischers Mitarbeit nachzu-Dagegen bleiben Stellen, wo Hainhofer tatsächlich weisen. trriges sagt, von D. unberichtigt. So ist, um nur eines zu erwähnen, nicht Maximilian der Deutschmeister der Erbauer der Ruhelust, Wiederholt erscheint für den bekannten Bildhauer der falsche Name »Colins«. Vom Maler Naritius ist mehr bekannt. als D. andeutet, und sehr rückständig klingt die Behauptung, daß Theophilus Pollak +sonst nicht bekannt + sei. Der fur D. unbekannte Ausdruck »stumpf« bedeutet eine heute noch beim Tiroler Bauer oft gebrauchte gestrickte Bekleidung der Waden, Neben so manchen unrichtigen Texterklärungen kommen auch ganz überflüssige vor. Das Wort »muteten« z. B. noch eigens mit »Moletten« zu verdeutlichen, ist doch Raumverschwendung. Die meisten Fehler D.s wären leicht zu vermeiden gewesen, hätte er sieh in der Literatur besser umgesehen. Was über Ambras und seinen Hofkreis in der neueren Zeit erschienen ist, blieb D. völlig unhekannt. Am liebsten zitiert er den alten Zedler, nicht selten auch die Allgemeine deutsche Biographie, silbst wenn neuere gute Monographien (z. B. über Rußwurm) zur Verfügung stehen.

Wien, Hirn.

Sliva Graf Franz v.: Schola artistice Beuronensis. Die Malerschule des Benediktinerordens. Wien, W. Frick, 1901. 8° (40 S. m. c. Tatel.) M. 1.20.

Die kleine, von lebhaftem Kunstinteresse durchglühte Schrift setzt der bekannten Malerschule und ihren grundlegenden Anschauungen, wie sie Keppler und P. Desiderius Lenz auch literarisch formulierten, schart zu. Mancher Einwand läßt sich nicht mit einfachem Ignorieren auf die Seite schieben. Graf S. faßt zunächst ins Auge, was die Beuroner Schule will, was ihre künstlerischen Grundprinzipien sind und was sie leistet. Vielleicht gelit es doch zu weit, wenn ihr zugerechnet wird, daß sie die Begründung eines neues Stiles wolle. Das dürfte die Kräfte der Korporation und ihrer kunstübenden Mitglieder wohl erheblich übersteigen, umsomehr als der beabsichtigte asketische Zug kaum ein Propagationsmittel des Neuen genannt werden könnte. Ref. glaubt nach seinen unmittelbaren Wahrnehmungen, daß es sich um ein enger begrenztes Ziel handelt, das selbst die jungste stillisierende Richtung nicht aus dem Auge verloren hat. Der Ton der Auseinandersetzung, die selbst der Secession (S. 19) ihre Berechtigung zuerkennt, ist durchaus würdig und saehlich. S. 30 f. über das Volk und seine Wünsche über die Kirchenausstattung gesagt ist, berichtigt tatsüchlich eine nicht glücklich ausgedrückte Behauptung.

Beiss el Stephan, S. J.; Das Evangellenbuch Heinrichs III. aus dem Dome zu Goslar in der Bibliothek zu Upstal in seiner Bedautung für Kunst und Liturgie. Mit eme Emieitung von Alexander Schnüt gen, Domakpitular, etcweiterter Abdruck aus der Ztschr. Lehristl. Kunst.) Düsseldort, L. Schwann. Lex.48 (47 S. m. e. Liehder, u. 10 Abb.) M. 240.

Die Sonderausgabe dieser Studie mit Ergänzungen, welche besonders die liturgische Seite des Evangelienbuches Heinrichs III, In Upsala betreffen, ist in den für Geschichte der mittelalterlichen Buchmalerei interessierten Kreisen hochwillkommen. Ihr Nutzen kommt der Kunstgeschichte wie der eigentrichen Liturgik und Homiletik zugute. B. weist mit bekannter Sicherheit des in allen Einzelheiten des Stoffes Vertrauten unter Heranziehung von 31 Vergleichshandschriften das Evangelienbuch Heinrichs III. einem bestimmten Denkmälerkreise zu und kommt nach genauester Untersuchung des Comes-Verzeichnisses zu dem Ergebnisse, daß dasselbe nicht in der Hildesheimer Diözese entstand, zu welcher Goslar gehörte. Für die Schule, welche an dieser Handschriftengruppe gearbeitet hat, nennt er Reichenau, Regensburg und St. Gallen; sie . blieb deutsch und in enger Beziehung zum Kaiserhofes (S. 46). In der Art und Weise, wie der Comes der Hand-sehrift von Upsala, die Zählung ihrer Sonntage und das Heiligenverzeichnis zur Formulierung wissenschaftlicher Schlüsse herengezogen sind, ist ein neuer Weg für die Festlegung wichtiger Ergebnisse der Geschichte mittelalterlicher Buchmalerei marktert. Es sind hier Grundiagen gewonnen, auf denen andere Fachgenossen mit Erfolg weiterarbeiten werden und für die Gruppierung der Denkmäler bisher unbekannte Bestimmungspunkte finden können. In dem Methodischen liegt die besondere Bedeutung der an und für sich gar nicht besonders umfangreichen Studie, Wien. Joseph Neuwirth.

# Länder- und Völkerkunde.

Ahlenius K.: Till kännedomen om Skandinaviens geografi och kertografi un der 1500-tallets senare hälft. (Mit eutem Resumée in deutscher Sprache.) (Skrifter utg. af K. Human, Vet-Samf, Upsala VI, 5.) Upsala, 1900. (Lepsig, Harrassowitz.) gr.-8° (IV, 141, X S.)

Der Verf., Dozent der Geographie an der Universität Upsala, führt hier seine Studien über Olaus Magnus und dessen nordische Renaissance-Geographie weiter fort. Spuren einheimischer Kartographie während der zweiten Hälfe des 16. Jhdts. sind zwar vorhanden; aber sie können sich auch nicht im entferntesten mit den Erzeugnissen der Renaissance-Periode und namentlich nicht mit den umfassenden Arbeiten von Olaus Magnus messen, den Ahlenius mit Recht als den weitaus bedeutendsten und hervorragendsten Renaissance-Geographen des Nordens beziehnte. Die Arbeiten der Renaissance-Geographen führen sämtlich auf eine gemeinsame Quelle zurück, auf die Sebücher, welche wahrscheinlich bis in den Anfang des

14. Jhdts, zurückreichen und schon von Claudius Clavus benützt sind. Auch Jakob Ziegler muß für seine 1532 erschienene Schondia solche benützt haben; er selbst nennt als seine Gewährsteute die Erzhischöfe Erik Valkendorf und Olof Engelbrektson von Trondhjem und die Schweden Johannes Magnus und Peder Mansson, mit denen er in Rom zusammerkam. Seekarten hat er nicht benützt. während dagegen Olaus Magnus solche für seine Carta marina von 1539 unzweiselhaft benützt hat, wie sie in Waghenaers Spieghel der Zeevaert (1584) und Thresoor der Zeevaert (1592) veröffentlicht sind. Sebastian Münster und Gerhard Mercator stützen sich zur Hauptsache auf Ziegler und Olaus. Auf Mercators Europakarte von 1554 sind die Gegenden östlich von Finnland nach den russischen Karten Anton Wieds (ca. 1540) und Herbersteins (1549) gezeichnet. Die Umsegelung Skandinaviens durch Gregorii Istoma und David Kock (1496) ist sowohl Olaus wie Mercator unbekannt. obwohl Herberstein den Reisebericht veröffentlicht hat, der wahrscheinlich die von Sebastian Cabot entworfene Nordostfahrt der Engländer Willoughby und Chancellor (1553) veranlaßte. Diese und die späteren Nordostfahrten der Engländer haben für die kartographische Darstellung Nordeuropas keine große Bedeutung. Die Irrtümer der Zenokarte (1558) sind namentlich durch die Weltkarte Mercators von 1569 in die Kartographie eingeführt; Mercator hat jedoch ein breites Wasser zwischen Grönland und Skandinavien. - Die Nordostfahrten der Niederländer, welche sich bis 1557 zurück verfolgen lassen, haben weitaus größere Bedeutung und bilden die Ouetlen der niederländischen Seekartensammlungen. Die Spezialkarte von Skandinavien in Mercators Atlas von 1595 fußt auf den Seekarten Waghenaers,

Kiel. A. Lorenzen.

Neumann A.: Führer durch die Städte Nancy, Lille, Tours, Montpellier, Grenoble. Besançon, für Studierende, Lehrer und Lehrerinnen. Marburg, A. G. Elwert, 1901. gr.-8° (ttl S.) M. 1.60.

Seitdem von den deutschen Unterrichtsverwaltungen ein höheres Gewicht als früher auf die Erwerbung von Sprechfertigkeit in den fremden Sprachen seitens der Lehrer und der Schüler gelegt wird, hat sich die Zahl der deutschen Lehrer und Lehrerinnen, die sich, um das vorgeschriebene Ziel zu erreichen, ins Ausland begeben, von Jahr zu Jahr vermehrt. Und mit dieser neuen Entwicklung stehen weitere Neuentwicklungen in natürlichem Zusammenhange. Im Auslande, namentlich in Frankreich, vervielfältigen sich die Veranstaltungen (Ferienkurse, Dauerkurse, Comités de tronage etc.), die bestrebt sind, den Bedürfnissen dieser lernbeflissenen deutschen Auswanderer entgegenzukommen; und im Inlande bildet sieh eine Literatur aus, die beabsichtigt, den zu Lernzwecken Auswandernden als Führerin zu dienen. Es kann nicht verwundern, daß beide Arten von Neubildungen sich noch in unfertigem Zustande befinden. Die betreffende Literatur begann mit Schilderungen einzelner Oberlehrer, die ihre persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, zumeist in Programmen, ihren Kollegen mitteilten und damit mehr oder minder ausführlich auch Matschläge für ihre spezielle Leserschaft verbanden. Diese allmählich etwas eintönig gewordene Literatur, deren Verfasser nicht selten mit großer Naivität und Unerfahrenheit auch Dinge schilderten. die tausende Male vor ihnen und mit größerer Kunst und Sach kenntnis beschrieben worden waren, wurde gewissermaßen abgelöst durch die bundige Zusammenstellung soleher Ratschläge, wie ich sie im praktischen Teile meiner »Anleitung zum Studium der französischen Philotogie. gegeben habe und wie sie seitdem auch von anderer Seite in selbständigen Schriften unternommen worden ist. An diese neue Kategorie von Sehriften, insbesonders an die 2. Auflage von Robmanns . Studienaufenthalt in Parise, die er offenbar erganzen will, schließt die vorl, Broschure unseres Verf. an. Aber ebensowenig wie Roßmann (vgl, mein Urteil in der Deutschen Lit.-Zig, vom 21. Dezember 1901, Nr. 51/52) ist es

N. gelungen, einen seinen Zwecken völlig genügenden Führer herzustellen. Er ist auf der einen Seite zu breit, gibt Ratschläge, die man gegenwärtig bereits als trivial bezeichnen kann, unbeholfene Stadtschilderungen, die sofort erkennen lassen, daß er an Ort und Stelle nicht gewesen ist und die diejenigen des von ihm merkwürdigerweise nicht genannten Bädeker und die von ihm unvollständig aufgezählten Lokalführer keineswegs entbehrlich machen, druckt Prospekte ab, die nur für das Jahr 1901 galten und die sich jeder unentgeltlich kommen lassen kann, und dergleichen. Auf der anderen Seite erfährt man niehts oder so gut wie nichts über die Qualität der ausländischen Lehrer und des von ihnen Gebotenen; nicht einmal die von undern gegebenen derartigen, meist übrigens allzu panegyrisch oder absprechend gehaltenen Aufklärungen und Urteile werden genannt. Die Hotelangaben des Verf., seine Angaben über Reiserouten sind oft mehr als mangelhaft, die angeführten Adressen oft unvollständig u. del. Dazu kommen andere Mängel. Die Mitteilungen über die an allen frangösischen Universitäten zu erwerbenden Zeugnisse mußten, wenn sie überhaupt gebracht werden sollten, dem Be-richte über die einzelnen Hochschulen vorausgehen. Dem wallonischen Belgien, der französischen Schweiz und Paris, von denen er, nicht immer richtig, nur die Schattenseiten im Auge hat, wird der für Provinzialaufenthalt allzusehr einge-Verf, nicht völlig gerecht, Seine Aufzählungen der nommene Vorteile der behandelten sieben Stadte sind ungleichmäßig (in Litle ist u. a. die kath. Universität vergessen). Endlich verliert man nie das Gefühl, daß der Verf., der nur für seine Fachgenossen und genossinnen schreiben will, die um des weiteren Leserkreises hinzugefügten flüchtigen Angaben über medizinische Institute etc. selber als unnützen Ballast empfindet. Solt das Schriftchen, dessen gute Absicht wir nicht verkennen, seinen Zweck wirklich erfullen, dann muß es viel vollständiger, aber dabei gedrängter und exakter werden. - Dau der Verf. unter den französischen Universitätsstädten, die eine deutsche Hörerschaft sicher wünschen und dafür Veranstaltungen getroffen haben, Lyon nicht nennt, beruht wohl darauf, daß Lyon an diesem Wettbewerbe erst in neuester Zeit sich befeiligt. Diese Lücke und die zahlreichen, eine gewisse Flüchtigkeit der Abfassung verratenden Berichtigungen und Nachträne des Verf. erweisen zugleich die rasche Verganglichkeit des Wertes von derartigen Publikationen. Ein französisches Werk, das dem Aschersonschen deutschen Universitätskalender entspricht, wurde alle derartigen Veröffentlichungen überflüssig machen. Solange das Wandern aber nicht auch unter den französischen Hochschülern üblich ist, wird man auf ein derartiges französisches Werk leider wohl vergeblich warten müssen. Koschwitz.

Königsberg i, Pr.

# Rechts- und Staatswissenschaften.

BI o d Leo, Bripatbogent an ber Univerfitat Burich : Die fian Difchen und fogralen Stampfe in ber romifchen Repubtit. Aus Ratur und Geifteswelt. Biffenichaftlich gemeinverftandliche Darftellungen ans allen Gebieten bes Biffens. 22. Bandchen.) Leipzig, B. G. Teubner, 1901, 8° (IV, 1516 S.) M. 1.15.

Es ist sicherlich kein Zufall, daß gerade unsere moderne Zeit sich mit regem Interesse der Geschichte vergangener Völker zuwendet. Daran trägt nicht nur etwa unser vertieftes Wissen und peinlicher Forschungsgeist die Schuld. Die Sache hat vielmehr eine eminent praktische Seite, die, wie der Verf. in seiner Einleitung andeutet, zum Teil schon darin liegt, daß die bisherige Geschichtswissenschaft nur Pers on algeschichte, aber keine Sozia Igeschichte schrieb; unter solchen Umständen ist es gewiß nicht zu verwundern, wenn unser von sozialen Kämpfen durchwühltes Zeitalter die Frage aufwirft, wie denn andere Völker gelebt und gerungen hälten um ihr tägliches Brot. Speziell die Ereignisse der letzten Jahre haben die Wissenschaft geradezu gezwungen, insbesondere für das alte Rom die soziale Entwicklungsgeschichte nach allen Seiten klar zu legen, da verschiedene fragmentarisch überkommene und ebenso fragmentarisch verstandene Einrichtungen Alt-Roms heute vollen Ernstes zur Nachahmung empfohlen werden. Wie klar man sich aber über all diese Fragen ist, das mag schon daraus

hervorgehen, daß W. Maucke in Berlin von agrarischer Seite genau dasselbe Palliativmittel in Vorschlag brachte, das jüngst das sozialistische italienische Blatt »Popolo Romano« empfahl: die Wiedereinführung der römischen Annona, d. h. die Verstaatlichung der Brotversorgung eines Volkes.

Der Versuch des Verf., in populärer Weise durch kurze Darstellung der Klassenkämpfe das wichtigste Stück altrömischer Sozialgeschichte darzustellen, wäre darum gewiß lebhalt zu begrüßen, wenn wir nicht leider diesen Versuch als ziemlich mißlungen bezeichnen müßten. Bei derartigen Aufgaben - insbesonders wenn sie populär-verständlich gelöst werden wollen muß vor allem strenge zwischen rein politischen und rein wirtschastlichen Kämpsen unterschieden werden. Ein Sieg nach der ersteren Kategorie kann wirkungslos sein, mag er auch noch so gewaltig aussehen: vergegenwärtigen wir uns nur beispielsweise die Revolutionen in Europa, welche innerhalb der beiden letzten Jahrhunderte ziemlich allgemein sich abspielten. Was war ihr Erfolg? Die letzten Reste der feudalen Ordnung wurden gesprengt, die Macht des Besitzers mobiler Kapitalien war der der Gutsbesitzer zum mindesten ebenbürtig geworden und so versuchte man den jetzteren zu verdrängen. Eine neue Gesellschaftsordnung war damit nicht gemeint und angestrebt: nur die derzeit Herrschenden sollten durch andere Herrschende ersetzt werden, Um aber den nötigen Nachdruck für diese revolutionäre Bewegung zu erhalten, mußte man für die Masse einen geeigneten Koder finden; und da die Trager der Grundbesitz-Interessen zugleich den alten Erhadel repräsentierten. so war das als Köder benützte Mäntelehen, welches die Be-wegung anlegen mußte, der Demokratenmantel. Und die Gesetzgebung, die hieraus entstand, war die von den liberal-demokratischen Schlagworten der Gleichberechtigung und Freiheit ge-tragene. Wer konnte dabei gewinnen? Nur derjenige, der Geld genug hatte, um sich nun ein ihm vielleicht früher verwehrtes Rittergut zu kaufen. Gegen die Massenarmut war dadurch noch gar nichts geschehen - und sollte wohlweislich auch nichts geschehen, Für den Armen ist nach wie vor das Erbrecht, eine strenge Haftpflicht nach Wechselrecht etc. doch recht irrelevant, da er nie etwas zu erben und nie etwas aus einem Wechsel zu fordern hat. Der Vorteil also, daß das stautliche Recht nunmehr für alle gleich gilt und den Adeligen nicht mich r Vorteile bietet als dem namen- und ahnenlosen Plebejer, kommt doch nur dem reichen Plebejer zugute, während für die arme große Masse eigentlich gar nichts geschehen ist. Diese Parvenu-Politik hat men darum ganz richtig als den Emanzipationsakt des dritten Standes bezeichnet, die eigentliche soziale Ordnung blieb dabei ziemlich unberührt. Mit der Zeit aber lernt der Enterbte einschen, daß der Liberalismus doch recht eigentlich nur die Religion der beati possidentes sein kann und daß der durch die Staatsgesetze an jeden Bürger ausgestellte Scheck auf Freiheit und Gleichheit ewig uneinlösbar bleibt, solange man zwar zugesteht, daß sich jeder ein Rittergut kaufen durfe, aber dabei die Frage ganzlich ungelöst läßt, ob und woher er das biefür nötige Geld nehmen könne. So entsteht dann langsam und - wie es in der Weltgeschichte schon meistens zu kommen pflegt - mit einer gewissen tragischen Ironie des Schicksals gerade durch die zuerst rein politische Emanzipation der Parvenu-Plebejer die Lüsternheit der eigentlichen i'lebejermasse und mit ihr der Gedanke an eine wirkliche soziale Revolution, an eine Umgestaltung des sozialen Körpers an Haupt und Ghedern, mit einem Worte; es beginnt der keineswegs mehr bloß um harmlose Rechte gelührte Kampf ums Dasein der großen Masse, die eigentliche, große und letzte Sozialrevolution. Diese Dinge sind allerdings, wenn ein wirkliches und vollkommenes Verständnis von seiten des Lesers erzielt werden soll, strenge auseinanderzuhalten, insbesonders, wenn es sieh um die Schilderungen von Völkern und Verhältnissen handelt, für welche unser Verständnis durch reiche Kenntis von Tatsachen keineswegs derartig vorgeschult ist wie für die Erkenntnis unserer eigenen Zeit und der ihr unmittelbar vorangegangenen Ereignisse. Der Verf. jedoch wirft - ob absichtheh oder unabsichtlich, mag dahingestellt bleiben — all diese Dinge, trotzdem er im Titel ständisch und sozial unterscheidet, unteremander; daß sich die altromischen Plebejer den Zutritt zu allen Staatsämtern erkäntpfen, ist ein ungeheurer, glückbringender Sieg des vom Verf. hochverehrten - Liberalismus! Und daß dann selbstverständlich die enterbte Masse, die von all diesen politischen Rechten nichts hat, ihrerseits losschlägt und sich nunmehr durch Forderung von Zinsverboten etc. gegen die Parvenus aus dem eigenen Geschlecht, gegen die Ritter, genau so feindlich stellt wie ursprünglich gegen den alleinbesitzenden und sie allein aussaugenden Erbadel, das ist in Bl.s Augen eine unbegreifliche und widersinnige Utopie statt eine im Kausainexus der geschichtlichen Ereignisse notwendige Erschenung,

Es ist wahrhaft zu staunen, daß das Wort des römischen Historikers: Sine studio et ira! noch im 20. Jhdt., wenn wir ferne von dem Gewühl und Gewoge des heutigen Lebens über fast zweiundeinhalb Jahrtausende zurückblicken, keineswegs seine Geltung beanspruchen kann bei einem Manne, dessen Stellung als Universitätsdozent doch einige Objektivität und Wissenschaftlichkeit gewährleisten sollte. Allerdings mag es einem enthusiasmierten Liberalen, wie es der Verf. zu sein scheint, schwer fallen zuzugestehen, daß die Sündenschuld des altrömischen - unserem modernen übrigens ganz analogen - Liberalismus das stolze weltbeherrschende Volk in Not und Elend stürzte und schließlich im Staatssozialismus enden ließ, wie ich das in meiner » Wirtschaftlichen Entwicklung Romse schon vor zwei Jahren nachgewiesen habe.

Wien, Dr. Karl Hoffmeister,

Lammafch Dr. heinrich, o. 5. Brof. an ber Univerfitat Bien: Die Fortbildung bee Bolferrechts burch bie hanger Ronfereng. (S.-A. aus ber - Rulint-.) Stuttgart und Bien, Jof, Rolb, 1900. gr.-8' (19 S.) Dl. 1.50.

Wie die meisten Fortschrittsideen unverstanden bei der großen Masse auf Indifferentismus stoßen, oftmals sogar Anfeindungen ausgesetzt sind, so erging es auch der im J. 1898 vom russischen Monarchen angeregten Idee der Lösung bezw. Beilegung internationaler Strettigkeiten auf friedlichem Wege. durch Schiedsgerichte. Presse und Publikum verhielten sich dem Gedanken der Einberufung einer internationalen Konferenz gleich ablehnend. Mit Unrecht sprach man von einer »Abrüstungskonferenz«; in Wahrheit bezweckte der russische Vorschlag in Bezug auf die Abrüstungsfrage den status quo ante hinsichtlich der Effektivstärke der Land- und Seckräfte sowie der Höhe des Militarbudgets für eine bestimmte Zeitdauer zu erhalten, d. h. eine Erhöhung derselben zu unterterlassen. - Die Publikationen der Presse über die Arbeiten der Haager Konferenz waren ungenau und verwirrend. Umso erfreulicher muß es begrüßt werden, wenn von autoritativer Seite sachgemäße Mitteilungen, wie es in vort. Broschüre der Fall ist, in die Öffentlichkeit dringen. Der Autor derselben, der als Delegierter Österreich-Ungarns an den Arbeiten der Konserenz regen Anteil nahm, gibt in durchsichtiger Darstellung und knapper Kurze einen klaren Bericht über die wesentlichsten Arbeiten der einzelnen Kommissionen und Subkomitees. Einleitend läßt er die hervorragendsten Mitglieder der Konferenz Revue passieren und versteht es, sie markant zu skizzieren. In den weiteren Aussührungen referiert er über die Stellungnahme der einzelnen Delegierten der Mächte zu den russischen Vorschlägen. Die Ergebnisse der Haager Konferenz bilden für das Völkerrecht eine nicht unwesentliche Bereicherung. Die Ausdelnung der Bestimmungen der Genfer Konvention von 1864 auf Grund der Zusatzartikel von 1868 auf den Seckrieg, die Ratifikation der 60 Artikel der Brüsseler Konferenz von 1874 betreffend das Landkriegsrecht und die Einführung eines internationalen ständigen Schiedsgerichts mit fakultativer Kompetenz sind Errungenschaften von weittragender Bedeutung. Mit Recht bildet die in Bezug auf Inhalt und Form vollendete Schrift einen bemerkenswerten Beitrag zur völkerrechtliehen Literatur.

Wien, Dr. Franz Strahammer.

gegenüber trunffnchtigen Berjonen.) Leipzig, Dunder & Sumblot, 1901. gr. 8" (IX, 307 G.; V, 86 S; V, 45 G.; V, 165 G.) M. 7.-, 2.-, 1.20, 3.80.

Das 52. Heft behandelt im Anschluß an das 35. Heft derselben Sammlung die wichtigsten Bestrebungen auf dem Felde der öffentlichen und privaten Armenpflege in Österreich, der Schweiz, England, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und Rußlaud seu 1898. Die Schrift bietet die in ihrer Art beste Zusammenfassung der jetzigen Richtungen und der vorzüglichsten Einzelziele der Wohltätigkeit in den Kulturländern, wenn sie auch eine absolute Vollständigkeit aus leicht erklärlichen Gründen nicht erreicht. Die Berichterstattung ist fast durchaus obicktiv. Die Literaturangaben sind sehr dankenswert. Jedem, der sich eingehender mit Fragen der Wohltätigkeit zu beschäftigen in der Lage ist, wird das Buch von großem Nutzen sein. — Im 53. Heft wird insbesondere die Frage behandelt, inwieweit die deutschländischen Bestimmungen über das Verhältnis der Versicherungsanstalten zu den Armenverbänden den Bedürfnissen der Armenoflege entsprechen, und wird eine Rethe von Forderungen für die Ausgestaltung Jener Bestimmungen aufgestellt. - In fleft 54 bespricht Flesch die Notwendigkeit und die Ziele der Ausgestaltung der öffentlichen Armenpflege in Anpassung ihrer außeren Formen an die bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. - Von den beiden Aufsätzen des 55. Heftes tritt v. Hollander lebhaft für die Bestellung von l'flegerinnen zur Besorgung des Haushaltes bei Behinderung der Arbeiter-Ehefrau (durch Krankheit, Wochenbett etc.) ein und macht Vorschläge zur Forderung dieser Institution unter Herbeiziehung der in zuhlreichen deutschen Städten damit bereits gemachten Erfahrungen. Die Leitsätze der beiden Verf. des zweiten Artikels (über die Aufgaben der Armenpflege gegenüber Trunksüchtigen) gaben bei der Generalversammlung des Vereines besonders nach der Richtung Anlaß zum Widerspruch, daß sie die Trunksucht ganz altgemein als eine geistige Erkrankung auffassen und demgemäß die Maßregeln für ihre Behandlung in der Armenpflege vorschlagen, Sonst bieten beide Referate reiches Material an Berichten und statistischen Ziffern zur Frage der Behandlung und Heilung Trunksüchtiger.

Wuttig E., Fairilass, Teilnehme am Verbrechen, Breslau, Schleiner. (ill S. 1. M. 2.).

N. 1. St. 1.

M. 1.00. er Bilderhandschrift d. Sachsenspiegels. Hrsg. v. K. v. Amira. Hiersemann. (94 Lichidr.-, 3 larb. u. 1 Autotyp.-Taf. m. 34 S. t. 1.pz., Hierser Text.) M. 90.-Texi.) M. 90.— Lutzau II. v., Streifzüge auf d. Gebiete d. Theorie u. Praxis d. provin-ziellen Privarechis, Riga, Jonek & Poliewski. (228 S.) M. 9.— K. u. E., Sozitahistor, Bir. z. Landarbeiterlarge in Ungarn. Jena, Fischer. (141 S.) M. 3.— Adler G., D. d. Epochen d. disch. Handwerker-Politik. Ebd. (105 S.)

Adler G., M. 2.50.

H. M. 2. 20.
H. M. 2. 20.
H. M. 2. 20.
H. S. L. Weltz, J. M. Weltz, M. L. S. L. Weltz, M. S. L. S. M. S. L. S. L. S. L. S. L. S. M. S. L. S. L. S. L. S. L. S. M. S. L. S. L. S. L. S. L. S. M. S. L. S. L.

nali (sonomie d. tegrant svi., Labri, J. O., D. Kristiaul G. Geides d. Mechanismus d. Sozial-Lebens, Ebd. (203 S.) M. 6.— Larrentina J., Institutiones intric societatat. Quas in usum scholaram production of the control of the contr

# Naturwissenschaften. Mathematik.

Weber Prof. Heinrich: Die partiellen Differentialgielch-ungen der mathematischen Physik. Nach Riemanns Vorlesungen in vierter Auflage neu bearbeitet. Il. Bund. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1801. gr.-8° (XI, 527 S. m. eingedr. Abb.) M. 10,-.

Kaum ein Jahr nach der Ausgabe des I. Bandes, der im letzten Jahrgange dieses Bl, besprochen wurde, ist das vorl. hochbedeutende Werk durch die Veröffentlichung des II. Bandes zum Abschlusse gebracht worden. Derselbe bringt zunächst als Einleitung die wesentlichsten Sätze aus der Theorie der hypergeometrischen Reihe und deren Anwendung auf die Theorie der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Nachdem hierauf die Differentialgleichung für die Wärmeleitung in einer den gegenwärtig herrschenden physikalischen Anschauungen mehr als bisher angepaßten Ableitung begründet ist, werden zunächst Wärmeleitungsprobleme behandelt. die nur von einer Koordinaten abhängen, bei welcher Gelegenheit u. a. die Franz Neumann-Stefansche Theoric der Eisbildung erläutert wird. Nach einer bemerkenswerten Auseinandersetzung des Problems der Wärmeleitung in einer Kugel (Erdtemperatur) werden die Hauptsätze der Elastizitätstheorie kurz und durchsichtig dargestellt und statische Probleme derselben, der Druck auf feine elastische Unterlage sowie die Schwingungen gespannter Saiten und Membrane erörtert, An dem Saitenproblem wird die von Riemann in seiner Abhandlung Ȇber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite« für partielle Differentialgleichungen gegebene ungemein wichtige und fruchtbare lutegrationsmethode illustriert, die in ihrer Allgemeinheit am Schlusse des letzten Buches dieses Bandes eingehend vorgeführt und gegen die hinsichtlich ihrer Ergebnisse erhobenen Einwände erfolgreich verteidigt wird, Sodann wird nach einer allgemeinen Besprechung der Integration der Differentialgleichungen für die elektrischen Schwingungen die Theorie der linearen elektrischen Ströme (Selbstinduktion, Telegraphengleichung) und die Reflexion elektrischer Wellen behandelt. Im letzten (5.) Buche, das der Hydrodynamik gewidmet ist, werden, außer der schon angeführten auf gasförmige Flüssigkeiten bezüglichen Riemannschen Abhandlung nebst einigen Ausführungen über solche Flüssigkeiten, die allgemeinen Grundsätze der Hydrodynamik erörtert, die Bewegung eines starren Körpers in einer tropfbaren Flüssigkeit im allgemeinen und für die Kugel, das Ellipsoid, den Ring, die Pendelbewegung, die Schraubenbewegung und die Bewegung eines Rotationskörpers im speziellen auseinandergesetzt und endlich die Untersuchungen über unstetige Bewegungen dieser Flüssigkeiten behandelt und an drei lehrreichen Beispielen erläutert. Wissenschaftliche Strenge, echt deutsche Gründlichkeit, Klarheit und Eleganz der Darstellung, gewissenhafte Benützung der gesamten einschlägigen Literatur und die Vorführung zahlreicher neuer Resultate bewirken, daß dieser Band sich seinen Vorgängern ebenbürtig an die Seite stellt. Die mathematische Literatur keines anderen Volkes hat ein denselben Gegenstand behandelndes Werk, das an Wert auch nur annähernd dem Weberschen gleichkommt.

Gegenbauer. Julius Dr. V. A .: Der Äther. Vortrag, gehalten am

3, April 1902 zu Utrecht im Ferienkursus für Gymnasial- und Realschullehrer. Aus dem Hollandischen übersetzt von G. Siebert, Leipzig, Quandt & Händel, 1902. gr.-89 (52 S. m. 12 Textfig.) M. 1.50,

Das vorl. Büehlein enthält eine Obersicht der bis zum Datum des Vortrages vorhandenen Theorien über den Äther. Ohne auf eine vollständige mathematische Klarlegung der einzelnen Theorien einzugehen, begnügt sich der Verf., die größere Mehrzahl derselben in kurzen Worten zu skizzieren. Von der als nicht ganz stichhältig anerkannten Hypothese ausgehend, daß außer der Materie, d. h. außer dem wägbaren Stoff noch ein unwägbarer Stoff, der Ather, existiere, beginnt der Verf, damit, Newtons und Huygens' Theorien des Lichtathers zu besprechen und Ostwalds Memung, daß sich die Physik auf falschem Wege befinde, wenn sie von jeder Erscheinung eine mechanische Erklärung zu geben suche, sowie dessen Stellungnahme gegen die

Aufstellung von Hypothesen zu varurteilen. Hierauf folgen die kurzen Darlegungen der Äthertheorien von Fresnel und Cauchy sowie eine Darstellung des Versuches Lord Kelvins, die Dichtigkeit des Athers zu bestimmen. Dann wendet sich der Verf, der Aufgabe zu, die Tauglichkeit der aufgestellten Theorien zur Erklärung der Aberration der Fixsterne zu beleuchten und den Standpunkt einzelner Forscher wie Fresnel, Stokes, Lorentz und besonders Michelsons und Morleys und Lord Kelvins zu den mit der Aberration in Zusemmenhang stehenden Forschungen, welchen der Äther genügen muß, klarzulegen, Speziell Michelsons hahnbrechende Interferenzversuche sind in detaillierterer Weise besprochen und mit dieser Ausführung die Äthertheorien, die den Äther als einen elastischen Körper annehman, abgeschlossen. Es folgen nun iene Hypothesen, die ihren Ursprung der elektromagnetischen Lichttheorie verdanken. Hier treten natürlich Hertz', Maxwells und Lorentz' Untersuchungen in den Vordergrund. Besonders des letzteren Elektronentheorie, deren weitere Verbreitung erst durch die Zeemannsche Entdeckung veranlaßt wurde, ist ausführlicher, jedoch ohne Wiedergabe irgend welcher mathematischer Untersuchung, angeführt. Den Schluß der Abhandlung bildet des Verf, Meinung über die Newtonsche viel umstrittene Ansicht relativer und absoluter Bewegungen und die Bemühung des ersteren, eine Definition dieser Begriffe zu geben. Im ganzen befindet sich also auf dem kurzen Raume von 52 Seiten eine kolossale Menge über den Gegenstand zusammengedrängt, welcher im Verein mit dem Problem der Schwerkraft das schwierigste Kapitel der modernen Physik ausmacht, Kein Wunder, daß bei der oberwähnten statken Beschränktheit des Raumes eine besondere Klarlegung und ein Eingehen in die einzelnen Theorien nicht möglich ist. Gute Dienste wird des Büchlein demjenigen leisten, der in den Kepiteln der Physik, welche sich mit jenen transcendentalen Endzielen der Wissenschaft beschäftigen, einen raschen Überblick erhalten will, um sich mit den nur skizzenhaft angedautelen Arbeiten der in dem Schriftchen erwähnten Gelehrten bekannt zu machen und darauf in dieselben einzuarbeiten, Für sich allein studiert. durfte wohl niemand davon bedeutenden Nutzen haben, noch weniger dürfte daraus ein tiefares Verständnis für den behandelten Gegenstand bei einem Leser, der nur dies Werkehen liest, resultieren. Dem Wunsch des Vortragenden, welcher (wie er selbst angibt) erhofft, sein Vortrag möge »Gelegenheit bieten, die Apparate nüher kennen zu lernen, mit denen wissenschaftliche Untersuchungen ausgeführt worden sinde, mag dar Vortrag selbat, der wahrscheinlich von Demonstrationen an solchen Apparaten begleitet war, genügt haben. Das Büchlein entspricht jedoch diesem Zweck in keiner Weise. Die Figuren sind durchgehends äußerst primitive Skizzen. Die Darstellung der beiden von Michelson benützten Instrumente ist eine derartig einsache, daß niemand eine Vorstellung der Apparate, besonders des zweiten (Fig. 12), welcher zweiselsohne ein Interserenzrefraktometer zur Darstellung bringen soll, bekommen kann, der nicht diese Instrumente schon von vorneherem kennt. Was die Übersetzung anbelangt, so ware zu wünschen, daß sie an manchen Stellen dam deutschen Sprachgebrauch mehr angepaßt wäre. Worte wie: die Athersenken. (S. 3) und Wendungen wie: . Zwei Volumelemente Äther stoßen sich einander ab. (S. 47) kennt die deutsche Sprache nicht,

Klosterneuburg.

Rudolf F. Pozděna.

Die astronomisch-geodätischen Arbeiten des k. und k. militär-geographischen Instituts in Wien. Publikation für die internationale Erdmessung, XVII, Band: Astronomische Ar beiten. 6, Teil: Polhöhe und Azimuth: Messungen auf den Stationen Bernstein, Brno, Čebon, Pecný, Sadská, Sludený, Vrch, Tillenberg, Veliš (nur Polhöhe), Vysoká und Žban. Herausgegehen vom k, und k, militär-geographischen Institute. Wien, Verlag des Instituts, 1901, gr.-4º (X, 206 S.) M. 10 .-.

Der vorl, Band bietet die Polhöhen- und Azimuthmessungen, die in den J. 1889 und 1890 auf einer Reihe von astronomischen Stationen zweiter Ordnung des nördlichen Böhmen vorgenommen wurden. Den Schluß des Bandes bildet eine topographische Beschreibung der Beobachtungsstationen, die meist nur ein Abdruck des bereits in den früheren Bänden über die Lage dieser Punkte Gesagten ist.

Köln.

Alois Müller.

Zischr, I. maiham, u. naiurwissanach. Uniarr, (l.p.z., Teuhner.) XXXII, 7 u. 8.
Heftler, b. Deseckinfannversalen. K. disiakt. Studie. — Majcen,
Cb. einigs Beschigen d. aligem. Hipperbal z. gleichförm. — Leonhardi.
E. merkwürd. Hezashg. zw. d. Köedisienten u. d. Wurzsin e. quadrat.
Glinich. — Hol, Presistick aus Metalikten als neue physikal. Lehnmittel.

Natar u Sabula. (Laipzig, Teubner.) 1, 1-3.

Schmid, D. Enzieldig, d. Naturwissenschaften im XIX. Jhir, in F. Schmid, D. Enzieldig, d. Naturwissenschaften im XIX. Jhir, in F. Schmid, D. Enzieldig, d. Naturwissenschaften — Paulent. De Biologie in Uniterr. d. shoh. Schwine. — Wagner. Ob. d. Zeichner. De Biologie in Uniterr. d. shoh. Schwine. — Wagner. Ob. d. Zeichner. Mattellig, Nature. Forschigen und d. Gebiste d. Säugelirtunde. — Mattellig, Nature Forschigen und d. Gebiste d. Säugelirtunde. — Mattellig, Nature Forschigen und d. Gebiste d. Säugelirtunde. — Ob. Klassen d. Gymn. — Kohla schwitter, D. nemondecktas Bestandeile d. Aimophite — Lampert, E. sellener Krasier Dischids. — Höck, D. Faterig, d. Zweichmiddier. — Hassibach u. Sonn, Kitals Schwittering. 4. Sweichmiddier. — Hassibach u. Sonn, Kitals Schwitzenig, d. Sweichmiddier. — Hassibach u. Sonn, Kitals Schwitzenig. versuche

vertucie.

Silegaberiche d. Berl, Mathemat. Oaselischalt. (Leipzig, Teubarz) I. i tr. 2. Bilegaberiche d. Berl, Mathemat. Oaselischalt. (Leipzig, Teubarz) I. i tr. 2. Berger Wein zu erten. De. S. Saiz d. Hydrodynamis. — Knear, Nem Berger M. 1988. (St. 1988. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989. 1989.

Gerdes P., Einführg, in d. Elektrochemie, Italie, Knapp. (123 S. iil.) 4 M. Hölsche W., Von Sonnen u. Sonnenstäubthen. Bert., Bondi (422 S. iil.) M. 6.-.

M. C. ... No. von Sonsten u. Sonnenstaluchen, Berl., Bond (KC S. HI)
B. H. ... Secondaryshin mollicaronin fosali. In tellure turnistis. HID.
B. H. ... Secondaryshin mollicaronin fosali. In tellure turnistis. HID.
B. H. ... Secondaryshin mollicaronin mo

Weinschenk E., Grundzüge d. Gestelnskunde, Freibg., Herder. (106 S. III.) M. 4.—.
Brassch A., H., D. Wahrhtsgehalt d. Darwinismus, Weimar, Böhtau. nrassch A. H., D. Wahrhisgshait d. Darwinismus. Weimar, Böhtau. (1825) M. 2.—. Marshait W., Charakterbildsraus d. heim. Tierwett. Lpz., Twicimeyer. (462 S. Bt.) M. 5.—.

#### Medizin.

Helm Dr. Max. in Bonn: Die künstlichen Nährpräparate und Anregungsmittel. Mit besonderer Berücksichtigung der Ernührungstherapie und mit einem Anhang; Distetische Kuren, Berlin, Aug. Hirschwald, 1901. gr.-8º (VIII, 231 S. m. 6. Abb. u. 18 Tab.) M. 5.-

Das vorl. Büchlein füllt wirklich eine oft empfundene Lücke aus. Der Praktiker kann heute die da und dort verstreute Literatur über die vielen neuen Nährpräparate unmöglich mehr beherrschen und die Reklame tut das Ihrige, um die Verwirrung noch zu vergrößern. Hier finden sich diese Praparate, wenigstens die wichtigeren, in ziemlich objektiver Weise - ganz objektiv zu sein, ist auf diesem Gebiete wohl überhaupt unmöglich nebeneinander beschrieben. Auch die verschiedenen Mästungs- und Entfettungskuren, Milch- und Mineralwasserkuren etc. werden ihrer praktischen Anwendungsweise und ihrer Indikation nach vorgeführt. Schade ist. daß der theoretische Teil der Ernährungslehre recht stiefmütterlich behandelt ist. Es wäre ja wohl auch für den Praktiker interessant gewesen, z. B. einen anderen als den einseitigen Pflügerschen Standpunkt bezüglich der Muskelarbeit kennen zu lernen oder bei der Erwähnung der praktischen Verschiedenwertigkeit gewisser Eiweißpräparate auch die Erklärung dieser Tatsache aus der Verschiedenwertigkeit der verschiedenen Körpergruppen im Eiweißmolekül in Bezug auf Ernährungsfähigkeit zu erfahren, Auch die Angst der Gichtiker vor den Körpern der Puringruppe sollte nicht unnötig gesteigert, das Vertrauen derselben zu den Lithiumspuren in manchen Mineralwässern aber unbedingt herangeseizt werden. Diese Wünsche sollen kein Tadel sein, doch würde eine stärkere Berücksichtigung des theoretischen Standpunktes das Buch sicher noch brauchbarer gemacht haben.

Innsbruck. Malfatti. Beancamp Dr. Eugen: Matgeber für junge Franen und Mutter. Berlin, Sans Ih. Soffmann. 8° (XI, 149 G.) acb. M. 2.60.

Das kurz gefaßte, sehr ansprechende Büchlein sei hiemit allen denjenigen empfohlen, die ein Bedürfnis nach Belehrung auf diesem Gebiete haben. Die sorgfaltige, wohl überlegte Dar-stellung aller — auch der heikelsten — Fragen ist rückhattlos anzuerkennen. Vielleicht entschhefit sich der Verf. bei folgenden Auflagen die Empfehlung der angeseuchteten (!) Wochenbeitsvorlagen aufzugeben. Die Aufsaugungsfähigkeit derseiben ist doch zu gering und ein Zweisel an der Sauberkeit der Desinsektions-flüssigkeit zu berechtigt, um diesen Rat nahezulegen (S. 67). Ferner sei hiemit der strengen Absperrung der gesunden Säuglinge von der Winterluft ein Fragezeichen beigesetzt. Im Kinderwagen sollte man Säuglinge ganz gut einer Luft von -4° C, bei fehlendem Winde und bei Sonnenschein aussetzen konnen.

Dr Spener.

Beitrage z. chem. Physiologie u. Pathologie. (Hrsg. F. tlofmeister) 1:1

Li 4-6. p. glykogenspall, Ferment d. Leber, - Friedmann, Utr. z. New Pics, D. glykogenspall, Ferment d. schweich halt. Elivedish shommlings. - A schweich halt. Elivedish shommlings. - A schwein v. s. Syalp. b. Trockoum. - Fault, Italiersubgen the hydroxidish v. Syalp. b. Trockoum. - Fault, Italiersubgen the hydroxidish design d. Kollenskine. - Fault, Italiersubgen the hydroxidish design d. Kollenskine. Blate. - Schmidt A. Nielson, Z. Kenatinis d. Autolyse d. Fischelisches. - Porges u. Spiro, D. Globdine d. Bluterums. - Gierke, [b. d. Jodgelsh v. Knechentument nn. Schliddsrowhau.

M. 1250. StrohmayerW. D. Epilepsie im Kindesalter, Altenby, Ronde, (40 S.) 80 Pl. Weber S., Zwangsyedanken u. Zwangszuntinde in pastoral-psychiate, Beurteig, Paderborn, Schöungh, (108 S.) M. — 90. Höber K., Physikal, Chemoe d. Zeile u. d. Gewebe, Lpz., Engelmann.

Höber R, Physikai, Cheme d. Zeile u. d. Gewebe, Lpz., Engelmann. (344 S. ill.) M. 9.—.
Mamiock G, Ls., Friedr. d. Gr. Bezlehgen z. Medlein. Bert., Duncker. (9t S.) M. 2.—.

#### Militärwissenschaften.

Warmelo Dictlof van: Kriegsbilder aus Südafrika. Meine Ertebnisse im Pelde, insonderheit im Guerillakriege, Autorisierte Obersetzung von A. Schowalter, Berlin, Meyer & Wunder, 1902. 8° (IV, 165 S.) M. 2 .-- ,

Die Literatur über den Burenkrieg 1899-1902 ist bereits hoch angeschwollen. In allen Weltsprachen liegen hierüber Werke größeren und geringeren Umfanges, von berufener und unberufener Feder vor. so daß es schon jetzt keines geringen Studiums bedarf, das Wertvolle von dem Minderwertigen auszuscheiden, das Bleibende aus der Erscheinungen Flucht festzuhalten, Zu dem bleibend Wertvollen gehört jedenfalls das vorl. Buch, und zwar aus zwei Gründen: erstens ist es das erste Buch über den Burenkrieg, das von Burenseite geschrieben wurde, und zweitens ist es überhaupt das erste Buch, das uns einen Einblick in die psychologische Wirkung des Krieges auf die Buren gewährt. Zur Lösung dieser letzteren Aufgabe war der Verf, ganz besonders berufen. Sein Name hat einen guten Klang in der Burengeschichte. Die tlof van Warmelo ist der Sohn jenes hochsinnigen transvaalschen Pfarrers, welcher an jenem denkwürdigen Sonntage, 12, Dezember 1880, in Paardekraal durch seine herzbewegende Predigt die Buren zum Freiheitskampf gegen die englischen Unterdrücker begeisterte. Als einfacher Kämpfer, nicht in führender Stellung, sieht Dietlof v. W. die Kriegslage

oft anders an als die großen Führer (deren Publikationen im Erscheinen begriffen sind), und dieser Umstand verleiht seinen Aufzeichnungen ihren eigenartigen Wert, Dieser wird erhöht, weil wir in dem Verf, einen gebildeten Mann kennen lernen, der zwar genug Bur bleibt, um mit seinen Landsleuten fühlen zu können. aber diese an Bildung überragt und solcherweise fähig ist, das auch in Worte zu fassen, was im schlichten Gemüte des Durchschnittsburen vorgeht. Wir pflichten dem trefflichen Übersetzer des Buches, dem um die gerechte Burensache hochverdienten Pastor A. Schowalter. völlig bei, wenn er in seiner »Einleitung« schreibt: »Eine so ungeschminkt wahre, jeder Selbstverherrlichung und Übertreibung oder auch nur Idealisierung abholde Darstellung wie die vorliegende verdient in dieser Beziehung besondere Beachtung,« Militärische Leser, welche die Belehrung über Burentaktik, Gefechtsformation, Schlachtenschilderung u. a. m. suchen, werden sich in dem Buche van W.s einigermaßen enttäuscht finden; denn in der angegebenen Richtung kommt von den 27 Kapiteln des Buches nur das XI,: »Schlacht von Novitgedacht (13. Dezember 1900) in Betracht, Dagegen gewährt das vortrefflich geschriebene Buch tiefe Einblicke in das Kleinleben des Krieges, die Natur des Landes, den Volkscharakter der Buren, in das »Kommandoleide (Kap. XIII), wohl das interessanteste Kapitel des Ganzen. Hierin wird sich sein bleibender Wert behaupten, auch nachdem die Werke der großen Führer des Krieges erschienen sein werden.

Der tapfere Verf, des gegenwärtigen Buches wurde am 3. April 1901 bei Lichtenburg von den Engländern gefangen genommen und gleich so vielen anderen seiner Landsleute nach Indien deportiert. Hier, im Fort Ahmednagar, hat er seine Aufzeichnungen gemacht und dieselben heimlich nach Europa gesandt. Auch er ist noch voll Hoffnung auf einen guten Erfolg so vieler glänzender Waffentaten der tapferen Buren, Von dem betrübenden Friedensschlusse vom 31, Mai 1902 steht kein Wort,

Wien. Dr. Heinrich v. Lenk.

# Schöne Literatur. Varia.

Tantes beilige Reife. Freie Rachbichtung ber Divina commedia von 3. Robler, Inferno. Paradiso. Roln, M. Abu. 1902, 1903. gr. :8° (X, 284 u. VIII, 222 S.) à Banb M. 4.-.

Der maßlose Hochmut und die Geringschätzung aller Kritik. die aus der Vorrede zum alnfernos spricht, nehmen unwillkürlich gegen den »Nachdichter« ein. Wir begnügen uns zu konstatieren, ob Herr Kohler noch so sehr protestiert, daß sein Werk nichts ist als eine Übersetzung. Er halt sich an den Gedankengung der Dichtung, in der Regel Strophe um Strophe, und bildet die Form nach - das ist das Wesen der poetischen Obersetzung. Daß er sich hie und da eine Freiheit gestattet, ändert nichts am Wesen der Sache, Diese Freiheit besteht ührigens in der Regel in der Emführung irgend eines unpassenden und modernen Ausdruckes. Ref, hat etwa 30 Stellen von je 3-4 Terzinen mit der Übersetzung von Streckfuß verglichen und nicht eine Stelle gefunden, an der er nicht nach bestem Wissen und dem alten Streckfuß den Vorzug geben mußte, Gewissen Nach der Vergleichung zweier Gesänge mit den Obersetzungen von Philalethes und Josephine von Hostiger ist er so-dann zur Überzeugung gelangt, daß Kohlers Nachdiehtung niehts ist als eine der schlechtesten Dante Übersetzungen, die wir besitzen. Dem einsichtigen Leser sugt dies übrigens sehon der Titel: »Heilige Reise«. Was ist das? Eine heilige Reise ist eine Wallfahrt oder ein Kreuzzug! Um die Sache zu erklären, muß denn doch der reelle Titel der Dichtung angeführt werden, Also nichts als Originalitätssucht und Effekthascherei, dabei aber hat Kohler die Pratension, dem deutschen Volke die Divina commedia« erst verständlich und verdaulich gemacht zu haben!

Die Kultur, (Wien, Hrag. v. d. Leo-Gerdisch) IV, 2.

Zien marmann A., Pied Farbaira u. d. Oxford-Bewege. — Sechts, 1.

Zien marmann A., Pied Farbaira u. d. Oxford-Bewege. — Sechts, 1.

Zien der Gerdische Ge

Steft, 160 impers). — Shift, Symbolis a, Mrchengeboules u. s. AusDeutsche Nondohn, (Hing. J. Roed ob Fr.), XNIX, 9. u. 4.

(3) Schub in, Refugium peccatorum, Roman. — France, R. VirAndre 1801—1802. — Olden berg, D. Literstur d. alten Inden. — France, P. VirAndre 1802—1802. — Olden berg, D. Literstur d. alten Inden. — France, NonDiotrephic v. J. Hons. — Ha uvrain, Indignon. — E. neue NapoleoBourgephic v. J. Hons. — Ha uvrain, Indignon. — Dieber. — Fran nonthoughing the Company of the C

- I. oe w. D. Ertragaerhöhg, in Sonne, d. Urqueil eilen Lebens,

— Loew D. Ertragaerhölig. in d. Landwritscnatt. — v. S. ICOPPER, v. Soner, d. Urquid wides Lebens. 1901.

Ok. (1) Carvas, D. Chresil, Frau. — Heren alo, Emenuda Theress. —
RooMeiblassinismus. — v. Bald Ligen, D. Kirchenkutkon. — Boch Her,
— E. Prissauschreiben I. velkutini. Apologetik. — (2) Aubert. Q.
— E. Prissauschreiben I. velkutini. Apologetik. — (2) Aubert. Q.
— E. Prissauschreiben I. velkutini. Apologetik. — (2) Aubert. Q.
— E. Roomer erits. Prissauschreiben d. Studen. — (3) Beinfallig, d. V.
— Ein einem erits. Priefert. d. Gr. u. d. Beinfallig, d. Presse.
— Ein einem erits. Priefert. d. Gr. u. d. Beinfallig, d. Press.
— Ein einem erits. Priefert. d. Gr. u. d. Beinfallig, d. Press.
— Ein einem erits. Priefert. d. Gr. u. d. Beinfallig, d. Press.
— Ein einem erits. Priefert. d. Gr. u. d. Priefert. d. Gr. u. d. Villen. — (4) Mayer. — (4) Molter. Z. ersten bezeichnisten. — (4) Mayer. D. new Kunstell, d. Gründe u. s.
— Vanderheitungen. — (4) Mayer. — (4) Mers. —

F. N. Kraus als Literathisteriker. — Thorward E. francis. Uriell Bb. c. disch. Philosophy Berlier. Mayer & Wander, Vl. 2—0.

Gastech endeat, (B. Bickler et al. Vander, Vl. 2—0.

Gastech endeat, (B. Bickler et al. Steiner, L. Linkherd, D. Gendister, M. Garting, C. B. Carrier, C. B. Linkherd, D. Gendister, E. J. Linkherd, D. Gendister, E. J. Linkherd, D. Gendister, E. J. Linkherd, C. G. J. Havennon, D. T. Gregor, C. J. Havennon, D. P. Gregor, D. H. J. Gregor, C. G. Vishby, D. Kindud, Venn. — Schanz, D. Psyches, C. Guppers, E. G. Heyerk, D. Mehert Ungend. — Bern ann at. E. Moricke Coupers, E. G. Heyerk, D. Mohert Ungend. — Bern ann at. Moricke Jacobson, Mogans. — An wand, D. Theatermonat. — 63, Heyek, D. Jacobson, Mogans. — An wand, D. Theatermonat. — 63, Heyek, D. Grosshaft, B. Harmatikani, — Maller, D. alte Anne — (6), Heyek, D. Grosshaft, B. Harmatikani, — Maller, D. Barton, G. Gisterlehen, — (1), Velbig, Wacht an Helber, — Familtenia of Rabbe in Arnahold. — (14), Scholer mann, Fahrande Leute. — Renner, Spatiergar, — (15), Anwand, Grenn, Hischann in Groth, Adventphyl. — X-8-11,

Der Schweibunged Chrischingsbeitwich. — F. Lienhards ofbredingers.

(3) Eck, leftle. — Dreyer, Dis Niccien von Ferturin. — Aus Biense misstellerpoeiten. — (4) Enders, E. Muellenbach. — Has sen, De Golpspender. — An wan d. Theatheriench. — (5) Pulvidrinta Sin. Erselbergeringers — An wan d. Theatheriench. — (5) Pulvidrinta Sin. Erselbergeringers — (4) Pulvidrinta Sin. Erselbergeringers — (4) Pulvidrinta Sin. Erselbergeringers — (4) Pulvidrinta Sin. Erselbergeringers — Misselbergeringers — Misselbergeringers — (4) Under Mintersanderg. — (4) Under Mintersanderg. — (4) Washler, (5) d. ggwift. Lage d. — (4) Washler, (5) d. ggwift. Lage d. — (4) Machiller, (5) d. ggwift. Lage d. — (4) Machiller, (5) d. gwwft. (4) Machiller, (6) d. — (4) Mach

Körbst v. d. Vorschilge d. dissner Particio

Al Rossegger, Lebes. — Erobath, D. Verledmann. — SteinerWischenbart, D. Plarer am Gastriggl. — V. Polenz, D. KranWischenbart, D. Plarer am Gastriggl. — V. Polenz, D. KranWischenbart, D. Plarer am Gastriggl. — V. Polenz, D. KranLillin u. Ess. — Schönerberger, Was d. Trinker f. Ausreden haben.

Lillin u. Ess. — Schönerberger, Was d. Trinker f. Ausreden haben.

No. — Weressajew, Wie d. Knitur d. manschl, Körper herunterhrugt. — Rossegger, Kranksen. — Mannestebl. V. Plarisothromer.

Nagand, Moschen, Hege, G. Hirth, 1962. 44—62.

(41). Betheren d. D. Evangellum d. alter Tempela. — Gerkij, RittEntistansanus. — (42) Negbaur, Pherserter, — D. Objektivitá d. Schelme.

(43). Cautar, D. Jagond-Scrum — Bibel u. Kommill. D. Nichelle.

(43). Cautar, D. Jagond-Scrum — Bibel u. Kommill. D. Kranksen.

Süden. — v. Ontini, E. Tes, — D. Bauernireg m. J. 1962. — (60). Il'robn.

D. Weite Wochs) — v. Poschinger, Molite u. Bismarch, — Monester

J. Jaganskon. — (40). Josephavon, M. Stommille. D. Kranksen.

Z. Jaganskon. — (40). Josephavon, M. Stammilsch. — E. Kundgerg deh

Molite u. Bismarch. — (61). De Nora, D. Lachen d. Tootn. — D. gut

Molite u. Bismarch. — (61). De Nora, D. Lachen d. Tootn. — D. Weiter in alfant. Detending. — v. Schönlinger, Molite u. Bismarch. — (62). Teating.

Z. Jaganskon. — (61). De Nora, D. Lachen d. Tootn. — D. gut

Molite u. Bismarch. — (61). De Nora, D. Lachen d. Tootn. — D. gut

Carati M. E. & G. Geldinb. Lext., Intentiol & Bistan, Gott. — (42).

Carati M. E. & G. Geldinb. Lext., Intentiol & Bistan, Gott. — (42).

Grazis M. E. dc. Gedichte, Loz., Breitkopf & Härtel, (522 S.) M. 4 .-

In unserem Verlage erschien soeben:

# Kirchengeschichte der Wendenlande

Edmund Kreusch.

Mit kirchlicher Genehmigung. VI u. 262 Seiten. gr.-84. Preis brosch, M. 2 .-

»Das wendische Volk verschwindet immer mehr. Das Interesse jedoch, das man diesem alten slavischen Stamm inmitten deutschen Gebietes entgegenbringt, ist noch nicht erloschen. Es war daher ein glücklicher Gedanke des Verfassers, in einer so gründlichen und tüchtigen Arbeit, wie es die vorliegende ist, die Kirchengeschichte der Wendenlande darzustellen.«

»Anzeigsblatt für dlo kath. Geistlichkeit der Schwelz.«

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen Paderborn. Bonifazius-Druckerei.

Socben erscheint die zweite varmehrta Autlage von: Apologie des Christentums.

Dr. Hermann Schell

Professor au der Univereität Würzburg. I. Band: Religion und Offenbarung. Mit kirchlicher Druckcrlaubnis. XXXVIII u. 482 S. gr.-8°, M. 6,40, geb. M. 7,60.

In halft: Religionaphiotophia, — Offenburngsphitocophia, —
Techniquathe Probleme und Klarstellungen in Bezug auf spekulative
Techniquathe Probleme und Klarstellungen in Bezug auf spekulative
Glossafer und Dr. Braun, — Religionaphilotophische Grundsätze
gegen Ed, v. Harimann und Arthur Drewa gegen Fr. Paulsen, Gideon
Spicker, Ernst Häckel.

Verlag von ferdinand Schoningh in Paderborn. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Vsriag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse ?) und München, Landwehrstr, 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien.

# ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

u. Rezensions-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schourer. Wien-Klosteracuburg, Martinstraße 16.

# HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

BEDIGIERT VON

DE FRANZ SCHNÜRER.

rden angenommen von der Admir tion des allermeinen Literaturbiattens Wien, L. Bickerstraße 14, dann von der Jos. Rothschen Verlagebandlung, Wiendlung, Wico Mönchen nowie von ieder Buchlan-Hong

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.59), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.-. Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zwelgespaltene Nonpareillezeite berechnet.

# INHALT.

Theologie.

# Philosophie, Pädagogik,

Mellin G. S. A., Merginellen u. Register zu Kanta Kritik der reinen Vernunft, — Goldsehmidt L., Kantkritik oder Kantstudium? (Hofrat Univ., Prof. De. Otto Willman n., Prag.) (107.) Univ.-Prof. Dr. Oite Willim an n. Fras.) (1872). ROItes. E., Dea Artsitettes Schrift über die Seele.

— Lang A., Maine de Birman un eine meisen der Angelein der Artsitettes Schrift über die Seele Kampf gegen den Naturalismus. — Die ml. Da. Wasen der Anschauum, — An ehn et M., Tan und der Angelein der Anschaum und der Angelein de keit der Writ bei den mittelatterlieben arabischen Philosophen des Orients u. ihre Bekämpfung durch die arabiseben Theologen (Mutakaltimün). — 21d/ir 8. Beltenttätelung! — Palägyi M., Neue Theorie des Raumes und der Zeit, (Iniv.-Prof. Dr. Ant. Michellisseh, Gran.) (1082)

Caschichte Strauch Ph., Jansen Enikels Wecke. (Haus-, Hof- u. Staatsacchiver Dr. Jos. Lampel.

110f. u. Statharchtyr: Jr. Jos. Lampel. Wien, (177). Klottermann A., Ein diplomatischer Briefwechted aus dem 2. Jahrausend v. Chr. (br. Wechted aus dem 2. Jahrausend v. Chr. (br. Ruglet Reen, Orldinich Arterbrieß). Om 18. Wiemen. Regults) (173). Steber (Br., Ultrout ber Jamitel Bugget Dem Jahre 1899. — Paulie B., Germild Press Australians Gemenschen Ammilie Gautie C., Graule P., (frahebriefter 2. A. B., Statzer, Wiene) (1714).

sprachwissenschaft und Literaturgeschiehte,

Sjeg Rmil, Die Sagenstoffe des Rgveda u. die indische Itthasatradition. I. (Univ.-Prof. Dr. Joh. K. etz., Graz.) (13) John St. etz., Graz.) (13) Indische Itthasatradition. I. (Univ.-Prof. Br. John Sprode. (Illut.-Prof. Tr. War Salua. Söngsborn. U.S.) (17). Geriken bergf 3. D., Cillide b. Gesides, thir Eöhne Swintern. 1801, (17). 6. (11) lebe kan b., Willinden.)

(177.) Boucke Ew. A., Wort u. Bedeutung in Goethes Sprache K 1 (177.)

Syrache: K. J. (177.)

Spraache: K. J. (177.)

Spraache: K. Ween. J. (177.)

Spraache: Ween. J. (177.)

Kunstwissenschoft.

Sehmölzee Hs., Die Fresken des Castello del Schmölzec Hs., Die Fresken des Castello del Buon Consiglio in Trient u. ihre Meister. (Dr Jos. Neuwirth, Frof. an d. Techn. Hoch-schule, Wien.) (180 b. 20 Angelgen als Woeträt-u. pikolienmufre. (Zecf.) 181.)

Beber G. B., Die Berbefferung ber Meblraen. -Bog B., Binc. Relliti. (Dr. 3of. Mantuan), Amanuenfis ber f. t. hofbibliothef, Bien.) (1st )

# Länderkunde Lubwig Amabens von Cavoben, Die Stella Botare im Gismeer. (Gumn. Prof. L. Roebberib.

Botar im dismer. (Bunn. Gol. R. Rebbert, Wateggraben, (182) 6 rm s 6., Waterländiche Grbande, (B. G.) (182) 6 rm s 6., Waterländiche Handels-u. Vec-fern de he jol. (A.) Saterländiche Handels-u. Vec-Methode. (B. C.) (183) Simon S. M., Eine Südamerikafahet. (Alfred Frb. v. Koudelka, k. u. k. Linjenschiffs-teurant, Pola.) (183.)

Rechts- u. Stannwiccenschaften.

Badenle B. A. Suniewiesenschaften.
Badenle D A. Somofennitüt n. Erofgele. (Tr.
Sitter Rienböd. Blen.) (1841.)
Sch eur Rob. Kulturpolitik. — Boritus A. Die
Cegnilminen ber Gefeilschaft in Beegengembeit.
Gegenbort. — D'Aus 6 Ch. Zie nattielige Bettswirtlandte Lroman n. Die finantische Bietchaftswirtlandte Lroman n. Die finantische Bietchaftspolitit. - Bernandlungen bes Bereines für Sozial-politit über bie Bohnungsfenge u. die handels-politit. (Univ - Prof. Tr. A. Roch, Lilbingen.) (153.) Natuewissenschaften. Mathematik.

Natuewissenschaften. Mathematik.
Natuewissenschaften. Mathematik.
Natur und Schule. Zeitschrift für den gesamlen
naturtundlichen Unterricht. I. Schulrar Pröl.
Phitteris J., Nappfinnen. — Ä. Seine der u. S.
Wignis, Teb Wiensprockd. (Bown Prol. 2c.
Wiener H., Ute Hinstillung der ebenen Kurre.
Kegel dötter Oednung in 15 Gattungen. (DirivPröl. De. Leop. Gegen hauer., Wien.) (188).

Schöne Literatue.

Serbae Literatue.

Meysenbug M. v., Memoiren eines Idealistiu.
(Sch.) (189.)

Melüner Kud., Im Wechsel der Zelten. (m.) (190.)

inhaltsangahe von Fachzeitschriften.

Theologie.

Pázmány Card. Petri, Archiep, Strigon, et Primatis Regni Hung., Opera omnia, Series latina, Tom V.: Theologia Scholastica seu Commentarii et Disputationes quae supersunt in secundam theologicaes. Thomae Aquin. Summae et tertiam partem. E Cod. Biblioth. Universitatis Budapest., partim auctoris propria manu exacato, partim afiena manu scripto, sed ab ipso auctore mullis in locis correcto et aucto en quac spectant 2. II. partis recensuit Adalb. Breznay, qui tomum priorem edidit et praefatus est; ea vero quae speciant ad III, paetem recensuit et tomum hunc praefatus est Desid, Bita O. S. B. Budapest (F. Kilian), 1901, 4º (808 S.) K 10 .-- ,

Der II. Band der theologischen (und V. der sämtlichen lateinischen) Werke des großen ungarischen Spälscholastikers liegt hiemit vor. Für die allgemeine Charakteristik der Vorlesungen P.s verweisen wir auf unsere Besprechung der vorhergehenden Bände in diesem Bl. 1X, 267 ff. Für den vorl, sei vermerkt, daß auch dieser nicht einen fortlaufenden Kommentar zur Summa des Aquinaten enthält, sondern ausführlichere Abhandlungen zu einzelnen ausgewählten Partien derselben. u. zw., zur Secunda-Secundae de obiecto institjae de dominio, de restitutione, de religione; zur Tertia einige Spezialfragen de Incarnatione, de Sacramentis in genere und de Baptismo. Als auf einen Glanzpunkt des Werkes möchten wir auf S. 651-694 verweisen, wo P. außer der moralischen Ursächlichkeit der Sakramente auch eine Art der physischen verteidigt. Die Korrektur ist sorgfältig, doch nicht ganz tadellos, z. B. steht S. 591 Tabritius, S. 633 owrhs st. owrhs, S. 656 meo indicio st. mco indicio. S. 588 ff. findet sich der Katalog der Hörer P.s an der Grazer Universität in den J. 1604 bis 1607. Unter den Hörern des ersten Jahres 1605 ist der spätere Märtyrer, der selige Joh. Sarcander,

Wien. A. Fischer-Colbrie.

Eubel P. Conradus, O. Min, Conv.; Bullarium Franciscanum sive Romanorum Pontificum constitutiones, epistofa, diplomata tribus ordinibus Minorum, Clarissaeum, Poenitentium . concessa. Tomus VI.; Benedicti XII., Clementis VI., Innocentii VI., Urbani V., Gregorii XI. documente. Roma, typis Vaticanis (Leipzig, Harrassowitz), 1902. Fol. (LIV, 688 S.) M. 40 .- .

Der mächtige Folioband reiht sich seinem vorausgegangenen Kollegen, dem er rasch gefolgt ist, würdig an. Er umfaßt die Periode vom Tode Johannes XXII. (1334) bis zum Beginn des großen abendländischen Schismas 1378, Die enthaltenen 1506 Urkunden werden

in chronologischer Reihenfolge, wie im V. Bde., teilweise in vollständigem Texte, teilweise in längeren wörtlichen Auszügen oder in kurzen Regesten geboten. Voraus gehen ein chronologisches Verzeichnis der Aktenstücke und ein Verzeichnis ihrer Initien; ein drittes Verzeichnis enthält die Schreiben nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet. Die 1506 Urkunden verteilen sich auf 5 Pontifikate und zwar in folgender Ordnung; Benedikt XII. (Nr. 1-136), Klemens VI. (Nr 137 bis 629), Innozenz VI. (Nr. 630-828), Urban V. (Nr. 829 bis 1108) und Gregor XI. (Nr. 1109-1506). Die wertvollen Appendices enthalten den Prozeß gegen den spiritualistischen Kaplan am neapolitanischen Hofe, Fr. Andreas de Galliano 1337 (S. 597-627) (vgl. Ehrle im Archiv f. Literatur- u. Kirchengesch. 4, 82 ff.), sowie einen ähnlichen gegen Fr. Marino Marchioni 1355 (S. 627-638). Es folgen die farinerischen Generalkonstitutionen 1354 nach einer Luzerner Hs., ein Verzeichnis der Ordensbischöfe in dieser Periode, ein ausführlicher Personal- und Lokalindex. Den einzelnen Urkunden gehen kurze, knappe Inhaltsangaben voraus; die Angaben der Fundstellen (zumeist das vatik. Archiv) sind in die Noten verwiesen. Zum Teil sehr ausführliche Anmerkungen begleiten den Text, Freilich wird dann und wann ein Benützer des Bandes, dem die Ordensgeschichte, zumal in dieser kritischen Periode, abseits liegt, einen ausgiebigeren Apparat sich wünschen. So berechtigt an sich der Wunsch sein mag, so schwer wird er sich bei einem solchen Werke durchführen lassen. - Aus dem reichen Materiale fällt selbstverständlich der Großteil auf die innere Ordensgeschichte, speziell der Gesetzgebung sei hier besonders gedacht. Die Tätigkeit der Minderbrüder auf dem Gebiete der Missionen, z. B. in Asien, die rege Fürsorge der Päpste für die Träger des Christentums und der Kultur beleuchten eine Reihe von Aktenstücken; die weitaus größte Zahl der Urkunden betrifft jene Minderbrüder, welche zu kirchlichen Würden eihoben worden. Auch das kirchliche Strafund Prozegrecht geht nicht leer aus. Für Österreich seien hervorgehoben die Urkunden, die sich auf Bosnien, Böhmen, die österreichischen Klöster z. B. Wien, Ofen, Meran, Bozen u. a. beziehen. Gerade letzteres Kloster betrifft ein interessantes Aktenstück: Papst Gregor XI. gliedert es auf Bitten der Bozner 1377 1. Mai der südlichen Nachbarprovinz an. Der Akt scheint, wie ich aus einer Notiz des P. Justinian Ladurner ersehe. wegen der österreichischen Herzoge auf dem Pergamente geblieben und nicht realisiert worden zu sein. --Ausstattung, Papier und Druck sind einfach und vornehm zugleich, wie man es von den Arbeiten der Vatikanischen Druckerei gewohnt ist.

Hall i, T.

P. Max Straganz.

Livius Thomas, M. A., C. SS. R.: Die Alerfeltg-e Jung fram bei dem Bätern der erken lecht Jahrtunderte, Autorikerte Überjehung aus dem Englischen von Bhityp P i ng o on Aren de esg. pohilicher Gefeinkämmerer und Domiophilate un Echflötzt, und Er. Seinrich D dom, Krefffer am f. Ghutnolium zu Eichflött. 1. Sando. Maint, F. Airchheim, 1901. gr. S\* (XXV, 237 G.) M. 4.—.

Den Eingang des Buehes bildet eine Vorrede der Übersetzer mit Notizen über den Lehensgang des Verf., eines englischen Konvertiten. Dann kommt die Widmung des Verf. an Kardinal Vaughan, hierauf eine Vorrede des letzteren. Daran schließ siehendlich die Vorrede des Verf., welcher die »Periode der ältesten Väler« mit einem »vielleicht allzu familiären Vergleich» als eine Zeit des Butterns» bezeichnet und den hl. Augustinus wieder

ennmal » Roma locuta est, causa finita est« sagen labi (S. XX). Nach diesen Vorreden kommen vier einleitende Kapitel über die Lehrentwicklung überhaupt, ohne spezielle Beziehung auf die Mariologie. S. 51 beginnt das eigentliche Thema. Im ersten Kapitel wird adie ursprüngliche patristische Idee über Maria als zweite Eva« durch Väterstellen von Justinus Martyr bis Eleutherius Tornacensis beleuchtet, Das zweite Kapitel stellt sdie allerseligste Jungfrau in der Excgese der hl. Våter der ersten seehs Jahrhundertes in zwei Teilen dar, Zuerst werden Erklärungen und Aussprüche der Väter zu Stellen aus alttestamentlichen Büchern (Genesis, Exodus, Psalmen, Sprüchwörter, Ekklesiastes, Hohelied, Ekklesiastieus, Isaias, Jeremias, Ezechiel, Joël, Habakuk) aneinander gereiht, hierauf sotche zu neutestamentlichen Schriftstellen unter den Rubriken : Verkundigung und Menschwerdung; Heimsuchung; Remigung und Darstellung im Tempel, Ägypten, das Wiederfinden im Tempel, Nazareth; die Hochzeit zu Kana; Maria auf Golgatha, Maria bei der Auferstehung. Daran fügt sich noch die Erklärung einiger anderer neutestamentlicher Stellen und seinige wichtige Lehrstellene. Das Ganze ist also eine Art mariologischer Katene. Der Fundort der Zitate wird in der Regel nach Migne angegeben und bei Zitaten aus unechien oder zweifelhaften Werken wird dies ausdrücklich hervorgehoben. Kardinal Vaughan nennt das Buch sein klassisches Werk, eine wahre Fundgrube«. Jedesfalls kann es bei weiser Benützung namentlich Predigern trefiliche Dienste leisten. Reutlingen.

Schefl Hermann: Chriftus. Das Evangelinm und seine weltgeschichtliche Bebeutung. 1.—10. Taniend. (Beltgeschichte im Kranklerbildern, ferg. om K. Anmers. Sech. Merfle und A. Spahu.) Mainz. K. Kirchbeim, 1903. gr. 8° (156 S. m. Buchchmund. u. 89 Meb. geb. Dr. 4.—.

Konnte man sich auch ungefähr denken, was im Charakterbilde Christi zur Behandlung kommen wurde, so war man umsomehr gespannt auf das Wie. Die Spannung ging in Befriedigung und Beifall über, nachdem Sch. in München seinen Vortrag über Christus gehalten hatte, und man war nieht bloß durch die Form, sondern auch durch den Inhalt überrascht. Denselben Eindruck hinterläßt die Lekture des vorl. Buches, Es let nicht leicht, in einer Schilderung des Wesens Jesu Christi viel Neues und Überraschendes zu bieten, und es ist schwer, ein einheitliches Charakterbild zu zeichnen und dahei auf Schritt und Tritt sich mit der Krink der Quellen auseinanderzusetzen. Mit einem külmen Griff hat Sch. diese Schwierigkeit beseitigt, Zunächst stellte er die Fragen voran, die er beantworten will: Was war Christus? Welches sind die eehten Charakterzüge seiner Personlichkeit? Welches die Gedanken seiner Lehre, die Ziele seines Lebens? Worin bestand das große Neue, das er der Welt zu geben hatte? Hat ihm seine Persönlichkeit oder hat ihm die Gunst der Verhältnisse seine weltgeschichtliche Bedeutung verhehen? Wie lösen sich die Gegensatze in seinem Lebensbilde? flat die Schule des Herrn oder die dira necessitas oder krank-hafte Erregung die Apostel und insbesondere den Paulus zu dem gemacht, was sie waren? Wer ist mehr Stifter der Weltreligion, Christus oder Paulus? Die quellenmäßige Beantwortung dieser Fragen ist geschickt eingeleitet durch eine kurze Charakteristik der vier Evangelien. Das erste Evangelium ist das Evangelium der Tatkraft, das zweite das der Innerlichkeit, das dritte das des Erbarmens und der Liebe und dem vierten ist Christus das Wort des Lebens. Von diesen Gesichtspunkten aus ergibt sich ein sehr mannigfaltiges, aber trotzdem einheitliches und harmonisches Gesamtbild Jesu Christi. Damit ist zugleich eine solide Basis gewonnen zur Lösung der Fragen, welche Geschichte, Krilik. Religion und Politik an die Person Christi stellen. Ans Matthäusevangelium lehnt sich die Lösung der Fragen über das Verhältnis Christi zur Ask.se, ans Lukasevangehum die Beleuchtung der Begriffe Kultur, Arben, Besitz, ans Johannesevangelium die Beilegung des Strenes über Christus und das Kirchentum an. Em letzter Abschnitt hält unter steter Bezugnahme auf Personen und Vorgänge aus der Apostelgeschichte und den apostolischen Briefen das Evangelium der Apostel neben das Evangelium Jesu Christi und weist in den Aposteln und ihrem Werke das Pleroma Christi, seinen historischen Strahlenglanz nach, Su führt der Verf, den Leser durchs Leben Jesu Christi bis zu seinem Höhepunkt in der Vollendung und beleuchtet von da aus all die Verhältnisse und Probleme, die sieh konzenirieren in den Begriffen Antike, Moderne, Kunsi, Wissenschuft, Forschung, Arbeil, Besitz, Autorität, Kirchenregiment, Staatsgewalt, Klerus, Laien, Askese, Mönelitum, Innerlichkeit, Monismus etc. Was Tolstoi, Chamberlain, Harnack in der Richtung der genannten

Probleme geäußert, wird kurz registriert und auf biblischer Grund-lage gewertet. Wo die Kritik Bedenken erhoben hat, erhält sie eine knappe, aber treffende Antwort - nur bei der Verklärung auf Tabor vermissen wir eine Zurückweisung der kritischen Einwände. - So wird Christus tatsächlich zum Führer durch all die Gedankengange, die der moderne Mensch beschreiten muß. wenn er seine Zeit verstchen will, und Christus wird zum Mittelpunkt auch der heutigen Welt. - Originell wie die Auffassung ist auch die Sprache. Man merkt die intensive Beschästigung mit den Modernen auch hier, Spielend liest sieh das Buch nicht, Wer sich aber einmal hineingelesen bat, dem eröffnen sich die Perspektiven, die man sonst bei der Schilderung der Persönlichkeit Christi selten, der Laie vielleicht nie findet. Hätte Sch. sich entschließen können, die Behandlung der genannten Probleme in cinem Index leichter zugunglich zu machen, so hätte er eine noch grundlichere Ausnützung des Buehes ermöglicht. - Reich wie der Inhalt ist auch die Ausstatlung. Die Werke der Skulptur wie der Malerei wurden herangezogen, die Kunstgeschichte von den Katakomben bis zu Thoma und Unde beraten. Auch von hier aus wird der Leser manche Anregung empfangen. Möge das Buch den verdienten Leserkreis finden und dazu beitragen, Christus auch für unsere Zeit zum König und Beherrscher der Völker zu machen!

Geislingen a. St. I. Rohr

Dobschütz Ernst von: Die urchristlichen Gemeinden. Sittengeschichtliche Bilder. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1902. gr.-8° (XIV. 300 S.) M. 6 .-.

Das interessante Buch ist ein hochst willkommener Baustein für die Geschichte der christlichen Sittenlehre und Sittlichkeit D. stellt sich die Aufgabe, dar zutun, welches der faktische Stand der Sittlichkeit des Urchristentums, d. h. »des 1. Jahrhunderts der Entwicklung, vom Tode Jesu bis in die Zeit Hadrians (ca. 30-130) war, mit stetem Ausblicke auf die Lehre des Herrn und der Apostel. Dabei unterläßt er nicht, Seitenblicke auf die stttlichen Zustände der nichtehristlichen Welt jener Periode zu wersen. Mit vollem Recht, denn »sie erst machen es klar, daß die Sittlichkeit des Urchristentums trotz ihrer Unvollkommenheiten unverkennbar höher steht als alles, was die griechische Kultur damals in dieser llinsicht geleistet hais (Vorw. S. VIII). Gegenstand des Kapitels I sind »Die paulinischen Gemeinden« (S. 11-101). Wir stimmen dem Gesamturteil des Verf. durchaus zu, hätten aber gewünscht. daß der erste (dogmatische) Teil des Römerbriefes für die Ethik des Paulus mehr verweitet worden ware. Für einen wesentlichen Mangel halten wir es, daß die Pastoralbriefe nicht hier herangezogen wurden, in Kap. II werden die judenchristlichen Ge-meinden Palästinas behandelt. Auch hier verdient der Verf. im allgemeinen volle Zustimmung, wenn er sagt, daß die durch das Gesetz vorgeschulte Judenchristenheit Palästinas gleichsam das Rückgrat gewesen ist, an dem sich das sittliche Bewultsein der Gesamtchristenheit aufgerichtet hat (vgl. S. 123 f.). Das gilt u. E. umsomehr, als auch Paulus, der Völker- und Weltapostel, aus dem Judentum hervorgegangen ist. Den weitesten Raum nimmt das III. Kapitel ein, das der Schilderung oder späteren Heidenchristenheit e gewidmet ist. Das von dem Verf, hier gezeichnete Bild ist sicher im ganzen genommen durchaus richtig. Indessen hatte u. E. der Unterschied zwischen kanonischen und außerkanonisehen Schriften ganz genau beachtet werden sollen (vgl. hesonders S. 183 f., 193 ff.). Die sun übersetzbare Reihe von Ehrenprädikaten«, die der hl. Ignatius der Römergemeinde gibt (S. 167), hat der Veif. ganz vortrefflich übersetzt Obrigens wird D. dem hl. Ignatius gereeht, Apokal, 14, 4-5 sind nicht die Jungfrauen im eigentlichen Sinn (S. 183), sondern alle berufenen Heiligen ohne Unterschied des Geschlechtes, Alters und Standes gemeint (vgl. Theol. Quartalschr. 1886, 391 ff.). Von aktuellem Interesse ist außer der von der Gnosis geübten Mentalreservation namentlich die in gnostischen Kreisen vorhandene »Verkennung der Missionspflicht des Christentums«, die sich »mit ihrer Propaganda nicht so sehr an die Heiden als an Christen, Glieder christlieher Gemeinschaften, wendeten (S. 190 f.), Recht gut gezeichnet ist Hermas (S. 214 ff.), der sein ebenso schlechter Ethiker wie ein kräftiger sittlicher Charakter« war (S. 221). Wenn wir auch dem Verf, hinsichtlich der Abfassungszeit des Jakobusbriefes und der Pastoralbriefe und damit der unmittelbnren Verwertung derselhen für die im dritten Kapitel behandelte Periode nicht zustimmen können, so hat seine Methode doch unsere volle Anerkennung. Er beurteilt nämlich die Sittlichkeit der urchristlichen Gemeinden nicht von unserer Gegenwart aus, sondern stets im Vergleich mit den sittlichen Zuständen der damaligen Welt. So kommt er denn auch zu einem von dem Urteil Hausraths (S. 252) wesentlich verschiedenen Resultate. Darnach waren die urchristlichen Gemeinden keine Idealgemeinden aber die Apologeten hatten wirklich ein Recht, die Sittlichkeit in den ehristlichen Gemeinden so darzustellen wie Aristides, der um die Wende des urchristliehen Zeitraumes dem Kaiser das Leben der Christen glänzend geschildert hat is, den Wortlaut S. 1 (.). Mit aufrichtigem Danke für das in seiner Art vortrefflich gelungene Buch schließen wir uns den Worlen des Verf. an: »Jeder Pfarrer sollte, um die Zustände der ihm anvertrauten Gemeinde recht zu beurteilen, sich ein klares Bild von den Verhältnissen der urchristlichen Gemeinden gemacht haben. Wohl waren dies keine ldealgemeinden. Aber gerade weil sie das nicht waren, können sie vorbildlich sein « (Vorw. S. X). Si quid novisti rectius istis, candidus imperti: si non, his utere mecum!

Tübingen. Anlon Koch.

Enber Muton, Religionslehrer am fath. Babagogium in Gelbfirch und Begirteichulinfpettor: Rateciemus-Diepofitionen mit Gitleitungen und Ruganwendungen zu Katechejen in Schule und Kirche nach bem großen öfterr. Katechismus. Band I u. II. Relbfird, F. Unterberger, 1902, 1903. 8º (223, 238 G.) 5 K.

Praktische Dispositionen sind jedem Katecheten erwünscht, besonders wenn sie wie vorliegende von einem erprobten Katecheten und Lehrer der Lehrer geboten werden. E. vereint 5 his 10 Katechismusfragen zu je einer Katechese, schickt eine kurze, passende Einleitung voran, skizziert die Hauptpunkte, überläßt Erklärung und Beweisführung dem Kalecheten, legt nur den logischen Aufriß und Zusammenhang der einzelnen Fragen und deren Teile vor, detailliert zum Schlusse die entsprechende Nutz-anwendung und fügt in Kleindruck die bezüglichen Katechismusantworten bei. Wie für die Schule, sind diese Dispositionen auch für die Kanzel, für Christenlehren und katechetische Predigten verwendbar. Am Schlusse findet sich ein Sachregister für die Nutzanwendungen und ein reichhaltiges Druckfehler-Verzeichnis. Das aus mehrjähriger Praxis hervorgegangene Werkchen wird gute Dienste leisten.

Prag. Endler.

gute Dienste leisten.

Prase.

Zieser, i. kuthel. Theologie, (Bunsbruck, Rauch.) XXVII, 15. life 7. 2. Labre 4. Labre 4. Labre 4. Labre 5. Labre 5. Labre 6. Labre 6.

Saddia, A. Mittaliga in d. 6 Bedestimer a. 6, Eistercinear-Orden, (Ru. d. Secfries). A Patianne, d. 6 Offich Healge, Olivo H. Genshill, Ru. d. Gralen v., Scheyerra-Wittelsbach noch Koord Schyrensis. — Claramunt, d. Gralen v., Scheyerra-Wittelsbach noch Koord Schyrensis. — Claramunt, D. Acterniate of Tempore. — Lineaborn, D. Nioser Liesbour, Z. čel. Kaitherin, Zus. d. Brickerscher datch, Gebrien mit d. Benchlikosen d. Ratherin, Aus. d. Brickerscher datch, Gebrien mit d. Benchlikosen d. Ratherin, Aus. d. Brickerscher datch, Gebrien mit d. Benchlikosen d. Ratherin, Aus. d. Brickerscher datch, Leanure Brassm. D. Leben u. Institut Abi Raymund Record in Stifte Altenburg. — Bussm. D. Leben u. Institut Abi Raymund Record in Stifte Altenburg. — Bussm. D. Leben u. Institut Abi Raymund Record in Stifte Altenburg. — Bussm. D. Leben u. Institut datch and d. Benchlikosen d. Grand Control and Con

Cathreln V., Glauben u. Wissen, Freibg, Herder, (245 S.) M. 2.30.

Karlb Ph., D. Beweise, f. d. Unsterblichtt, d. Seele aus algem, psycholog,
Weber S., H. Lathol, Kirch un Armenien, Bod, (XK, SZ S.) M. 9.—
Hofer Ph., D. Methodik d. Bergpredigt d. Herm, Wien, Kirsch, (151 S.)
M. 2.40.

Der Beweis d. Olasbens. (Giltersich, Berteismann) NAXVIII, 11 u. 12. (11) Z. Gekier I. tallardt als Apologier. — Steud e. D. Fanthisimus. — Jesu Geburtisgesch. o. d. Darstellg. hirts neuesten Bestreiters. — Himmelsenschaufung u. Welfunschaufung. — Theolog. Literatorbericht. — (12) Höhn e. Z. inspirat-frage. — Z. Eckler, Z. Würdigg. röm-kathol. Apologetik.

Green W. H., D. Einheit d. Genesis. Gütesloh, Bertelsmann, (XXXII, 768 S.) M. 10.—.

Nogel J., D. Gedankeneinheit d. 1. Briefes Petri, Ebd. (199 S.) M. 2.—.

Greßmann H., Studien zu Eusebs Theophanie. Lpz., Hinrichs, (164 u. 69 S.) M. 8.—.

60 S.) M. 8.— Schmidt C., D. alten Petrusakten im Zusammenhang d. spokryphen Apostellitratur, nebst e. neuentdeckten Fragment, untersucht. Fbd. (176 S.) M. 6.— Wrede W., D. Echtht. d. 2. Thessalonloherbriefes, unters. Ebd. (116 S.) M. 4.—.

M. 4.—; Grimm E., D. Ethik Jesu, Hambg., Grefe & Tiedemann. (260 S.) M. 4.—; Weiß J., D. ålteste Evangelium. Göttingen, Vandenhoeck & Rupracht. (414 S.) M. 10.— Lindner H., Pastoralmedizin, Berl., Warueck, (180 S. th.) M. 3.—.

# Philosophie, Pädagogik,

Me 11 in George Samuel Albert, Preeliger: Marginalien und Register zu Kante Krikk der reinen Verrundt. Züllichau, 1794. Neu herausgegeben mit einer Begleitsehnit zur Wurdigung der Krisk der reinen Verrundt versellen von Dr. Ladwig, Go idsch mit dr., matchemat. Revisor of "Lebenwerscherungshank in Golla-Gotha, E. F. Thiemenann, gr.-8 (XXIV., 167 u. 180 s.) M. 6.— Coldachmidt Dr., Ludwig: Kantkrikk oder Kantstudium?

Pür Immanuel Kant. Ebd., 1901, gr.-8º (XVII, 218 S.) M. 5 .--. Beide Bücher enthalten eine Verherrlichung Kants und eine Polemik gegen Friedrich Paulsens Auffassung der Kantischen Philosophie, Paulsen hatte schon in seiner verdienstlichen Schrift: »Entwicklungsgeschichte der Kantschen Erkenntnistheorie« 1875 den Weg der historischen Betrachtung der Kantschen Lehre eingeschlagen und hat denselben in seinen weiteren Arbeiten über den Gegenstand eingehalten, Sein leitender Gesichtspunkt ist dabei, zu zeigen, daß Kant trolz seines Widerspruchs gegen seine Vorgänger sich doch zugleich an sie anschließt, besonders an Chr. Wolff, aber selbst an Plato, - Paulsen wagi sogar von einem Kantius platonizans zu sprechen. Er überschätzt zwar weitaus jene Zusammenhänge und unterschälzt Kants Befangenheit in den zerstörenden Bestrebungen der Aufklärungsperiode, das sophistischnihilistische Element der »Vernunftkritik«, Es ware nun Aufgabe einer echten Kantforschung, Paulsens Bild zu erganzen und zu berichtigen, aber ein einfaches Ablehnen seiner Aufstellungen ist unzulässig; er zeigt uns nur den halben Kant, so wollen wir uns bemühen, den ganzen zu finden, werden aber darum das Halbe nicht wegwerfen. Eine derartige Kantforschung darf man bei Goldschmidt nicht suchen; ihm ist Kant der philosophus an sich, sine patre, sine matre, sine genealogia. Er beanstandet den Ausspruch eines Neukantinners, die Vernunftkritik sei das genialste, aber widersprechendste Buch; G. findet eben keine Widersprüche darin. Jenes »zweiselhafte Lob« weist er damit ab, daß alsdann »die Krink nicht bloß das unvernünftigste, sondern auch gefährlichste Buch ware, das sich jemals dem nach Wahrheit dürstenden Leser mit bündigen Versprechungen empfohlen hätte. (Kanikritik S. IX.) Daß Hamaon, Herder, Schlosser, Jacobl u. a. wirklich so geurteilt haben und daß in unserer Zeit ihre Urteile mit gewichtigen Grunden wiederholt worden sind, ist G. unbekannt und wäre ihm unfallbar. - In Einzelheiten hat G. gegen Paulsen manchmal Recht, den Fortgang der kritischen Kantgeschichtsschreibung wird er nicht aufhalten. Daß er dieser durch Wiederabdruck der Mellinschen Marginalien einen Dienst leistet, verdient Dank.  Rolfes Dr. theol. E.: Des Aristoteles Schrift über die Seele, übersetzt und erklart. Bonn, P. Hanstein, 1901. gr.-8° (XXII, 224 S.) M. 5.—.

 Leng Dr. Albert, Prof. in StraBurg i. P.: Mains de Biran und die neuere Philosophie. Ein Beiting zur Geschichte des Kausshrobtenis. Köln, J. P. Bachem (1901). 8º (65 S.) M. 1.20.
 III. Feickenberg Dr. Richard, Prof. in Frianger: R. Euckens Kampl gegen den Naturallamus. (Aus »Feischeft der Universität Erlangen tur Prinzegent Lutpold-2. Lepzig. A. Deichert

Neeth, 1991, gr.eb. (12.8), M.—90.

W. Di en Dr. Ulrich: Das Wesen der Anschauung. Ein Betteg aur psych-logischen Terminologie, (Berner Studen zur Philosophie und ihrer Geschichte, Irag, von Ladw. Stein, Band XIX, Blern, C. Stutzenegger, 1900, gr.8\* (IV, 147.8), M. LOO.

A s c h er Dr. Maurice; Renouvier und der französtische

Neu-Kritizismus. (Berner Studien etc., Band XXII.) Ebd. gr.-8' (55 S.) M. 1.50.

VI. Nossig Prochnik Dr. Felicie: Zur soziologischen Methodenlehre mit besonderer Rücksicht auf Herbert Spencer. (Berner Studsen etc., Band XXIII.) Ebd. gr.-8° (Hi., 107 S.) M. 1.50.

VII. Dolgapfel Ruboff: Banideal. Bindologie ber fogialen Gefühle. Mit einem Borwort von E. Mach. Leinzig,

3. Sorth, 1901, gr.88 (VIII, 283 S.) 38 7.—
VIII. Worms Dr. M.; Die Lehre von der Anfangslosigkeit der Welt bei den mittelatterlichen arabischen Philosophen des Orients und ihre Bekümpfung durch die
arabischen Theologen (Mutakailimün). (Betriage zur Geschiehte der Philosophe des Mutelatters, Texte und Untersuchungen, hsg. von U. Bauumker und G. Frbr. v. Hertling.
III. 4) Muntary, Asschendorft g. 18-28 (VIII, 7 O. S. M. 2.50.)

IX. Tichten G., Brediger ber freien Religionegemeinde gu Bredlau: Beitentratielung ! Grundrift bes Idealrealismus als ber Berjöhnung von Ratur und Geift. Bamberg, Sandelsbruderei. (1901.)

gr.8" (146 %.) 98. 2.—. Neue Theorie des Raumes und der Zeit. Die Grundbegriffe einer Metageometrie. Leipzig, W. Engelmann, 1901. gr.8° (XII, 48 %.) M.—.80.

1. Eine der besten und unvergänglichen wissenschaftlichen Leistungen des Aristoteles, some odrei Bücher über die Seeles, hat in Rolfes den neuesten deutschen Übersetzer und zugleich den verständigen Kommentator gefunden. Sein Kommentar folgt strenge philologischen Grundsätzen und ist durch beständige Heranziehung von Parallelstellen auf solider Grundlage aufgebaut. Von den alten Kommentatoren wurden der treffliehe Philoponus und der geniale Thomas von Aquin, von den neueren besonders Trendelenburg berücksichtigt. Den Höhepunkt der Schrift findet R. im kurzen Salze (III, 4), der Verstand sei unvermischt (auryis), d. h. unkörperlich. Unter dem vielgedeuteten vons nadratice, welcher korruptibel (placted) sei, ist (III, 5) die dem vost diensthare sinnliche Phantasie zu verstehen, weist R. überzeugend nach. Es ware zu wünschen, daß R. auch die Metaphysik und andere Bücher des großen griechischen Denkers in gleich vorzüglicher Weise bearbeiten möchte. R. idealistische Ansicht, daß Klang und Farbe nur subjektive Bedeutung hatten, kann ich, ohne dem namen Realismus zu verfallen, keineswegs teilen. - Die Kapitelüberschriften erleichtern die Opersicht bedeutend; »lebende Titel« hätten dieselbe noch mehr gefördert, Die Einleitung zur Chersetzung ist sehr wertvoll.

11. Der Gegner Humes, Maine de Bran (1766–1824), hat sich dadurch ein bilebendes Verdernst um das Kausalitätsproblem erworben, daß er die Einwendungen des englischen Skeptikers durch den Humens auf die innere Erfahrung eitwiese weiselegte. Al ein euerseits buldigte er nicht als Dillig dem Psychologismus, anderereus vermenhä-sigte er die Ballere Erharung in here Bestehen der Schreiberstein der Schreiberstein der Bestehen der Schreiberstein der Bestehen der Schreiberstein der Schreiber

III. Gegenätze berühren sich. An derselben Universität Jena, welche den Propheten des heutigen Naturalismus beherbergt, tritt dessen Fakultätischliege ganz entschieden für die Tätischen des gestignet Lebens ein. Hier enige Sätze Euskernst; Das Hervorsprugen der hölteren aus der niederen Tälischet ist Schein und Sephismuss; Bedingung ist nicht Ursache; Empfindung ist nicht ursache; Empfindung ist nicht ursache; Empfindung ist nicht ursache; Empfindung ist nicht ursache; Stittlebert sit atsachlichen Vorgängen gibt es auch Aufgabn; Stitteblert sich institutungsbeinen. Das Wiedersullehen dieser einer besseren Zeit der Philosophie ausge örenden Gedanken ist nicht nur erfreulich, sondern diese entsprechen auch der Wilchlichkeit. "Den Nachsondern diese entsprechen auch der Wilchlichkeit. "Den Nach-

weis, schließt F., sdaß die Wirklichkeit sich dem Schema des Naturalismus nieht fügt, halten wir für überzeugend erbracht.«

IV. Das Wesen der Anschauung setzt Diem in apsychisch verarbeitete Gesichtswahrnehmunge, eine Definition, die kaum klarer und populärer ist als die vom Verf, bei seinen Vorgängern beauständeren Erklärungen dieses vieldeutigen Terminus, Die Entstehung des Organischen aus dem Anorganischen, das Auftreten des Bewußiseins läßt sich wohl niehl mechanisch-evolutionistisch erklären. Außerdem leidet die sonst mit Verständnis und Fleiß geschriebene Dissertation daran, daß Wahrnehmung und Denken, Sinn und Geist nicht gebührend unterschieden werden,

V. Charles Renouvier, geboren 1818, der scharfe Gegner seines positivistischen engeren Landsmannes Comte sowie der Eintags-Philosophie Herbert Spencers, gilt als der Vater des französischen Kantianismus, in der Phänomenologie verführ er dadurch konsequenter als der Meister, daß er die Noumena preisgab. Er nimmt neun Kategorien an. In der Naturerklärung buldigt er der Monadologie, in der Psychologie verteidigt er lebhaft die Willensfreiheit, in der Theologie bekennt er den ungeheuren Einfluß eines persönlichen Gottes, den er allerdings nur als Postulat der Moral gelten laßt, Renouvier macht den Eindruck einer edlen Persönlichkeit, die dem Hrsg. zu wenig radikal zu sein scheint. Für die Geschichte der Philosophie ist die Studie sehr dankenswert.

VI. Speneers evolutionistische Soziologie teilt das Schicksal ihres Nährvaters Darwinismus, den unrettbaren Verfall. Um einen Punkt hervorzuheben, ist die Ableitung der Religion aus Ahnendienst als unhistorisch und unnatürlich schon längst aufgegeben. Auch Nossig-Prochnik rechnet sich nur zu den test-weisen Bewunderern des Meisters. Die Angaben über soziologische Literatur im 1. Teile der Schrift sind nicht ohne Wert,

VII, Soziale Gefühle will Holzapfel kopieren, Nur schade, das zu Konierende nicht schöner war? H.s. Panideale erweist sich beim Genusse als ein ziemlich saurer Apfel. Wenn z. B. gesagt wird, Andacht sei nur eine Abart der Träumerei (S. 63), das Gebet habe infolge seiner suggestiven Macht den Priestern fast aller Zeiten und Völker als Erziehungsmittel gedient. um die religiösen Vorstellungen der Menschen auf die von den Priestern bevotzugten Bahnen zu lenken (S. 71), so verraten diese Außerungen einen ziemlich tiel stehenden religiösen Standpunkt, Nieht besser ist's mit des Buches Moral bestellt. Denn eine Moralphilosophie, die ein Bestandteil der Sozialpsychologie ware (S. 154), befände sich jenseits von Gut und Bose, Der Schrift ewiges Psychologisieren erweckt den peinliehen Eindruck des haltlosen Umberirrens, der durch ungenießhare Wortbildungen und die abstruse Darstellung noch verstärkt wird,

VIII. Die Frage nach der Anfangstosigkeit der Welt oder deren Schöpfung in und mit der Zeit interessierte die mittelaltertiche arabische Kulturwelt ungemein. Die arabischen Philosophen hielten in falschem Vertrauen auf Aristoteles' diesbezügliche irrige Ansichten an der Anfangslosigkeit der Welt fest, während die Koran-Theologen mit nicht zu verachtenden Gründen diese Meinung bekampften. Freilich gaben sich letztere auch Blößen, wie z. B. Al-Gazali wörtlich die Humesche Verkennung des Kausalitätsprinzipes vorgetragen hat. Ihn Rold nahm eine zwischen beiden Doktrinen vermittelnde Stellung ein in einer kteinen Schrift, deren hebräische Übersetzung im Anhange vorl. Abhandlung zum erstenmale veröffentlicht wird. Worms zeigt in seinen Aussuhrungen eine wohltuende Entschiedenheit; manche seiner Bemerkungen über koranische Theologie. Orthodoxie und Mystik will er hoffentlich nicht auf das Christentum ausdehnen.

IX. Tschirn hat 1889 der evangelischen Theologie den Rücken gekehrt und sich zum Pan-Monotheismus bekehrt. Er ist so ehrlich einzugestehen, daß derselbe nachter Atheismus ist. Gegen den persönlichen Gott schleudert der atheistische Glaubige starke Lästerungen (S. 105, 109). Die Beweise bestehen zum großen Teile aus Zitaten gleichgesinnter Autoren wie Hueckel, Buchner u. s. w. Tsch. behauptet zwur (S. 81), es sei gelungen, die Empfindung aus Bewegung, Druck und Stoß herzuleiten, vergißt aber anzugeben, wieviel Atmosphären etwa eine Empfindung hervorbringen. - Die personliche Unsterblichkeit hängt nach diesem freireligiösen Prediger mit dem Seelen-Aberglauben zusammen (S. 111), Leider hängt aber seine Weltenträtselung mit der Wahrheit nicht zusammen!

X. Palágy is neue Theorie des Raumes und der Zeit gipfell in folgenden Sätzen : »Der Zeitpunkt ist der Weltraum, der Raumpunkt ist der Zeitstrom« (S. 9); sjedem Zeitpunkt entspricht ein Weltraum, jedem Raumpunkt entsprieht eine Zeitlinies (S. 16); oder Punkt im fließenden Raume ist nichts anderes als die durch ihn geführte Zeitlinie« (S. 14). Diesen Raum-Zeit-Sätzen entsprechen die Bewußtsein-Sätze: . Empfindung ist das Bewußtsein in einer Dimension« (S. 32), »Vorstellung . . . . die Betätigung des Bewußiseins in zwei Dimensionen« (S. 37), der Wille ist die Betätteung unseres Bewußtseins nach allen drei Dimensionen des Raumes (S. 40), Entsprechen diese Theorien der Wirklichkeit? In der Natur nibt es keinen fließenden, sondern nur einen beharrenden Raum: das .Fheßen eines Punktes. ist nichts Wirkliehes, sondern bloß ein Phantasma; demselben Raum konnen verschiedene Zeiten entsprechen. Ein unendlicher, besser vielleicht ohnendlicher Raum existiert nur im Denken, nicht im Sein; alies Teilbare ist endlich. Ein ein-, zwei- und dreidimensionales Bewußtsein konnte nach Metern, Quadrat- und Kubikmetern gemessen werden, was selbst den Materialisten nicht gelungen ist. Soll aber unter dem dimensionalen Bewußisein das Objekt des Bewußiseins verstanden werden, dann ist z. B. die Empfindung nicht eindimensional. Der Wille gehört überhaupt in eine andere Reihe als Empfindung und Vorstellung. Der Verf. ist ein gewandter Mathematiker, aber in der philosophischen Spekulation scheint er sich verreehnet zu haben.

A Michelitech

Jahrb. f. Philosophie u. spekulat. Theologie. (Hrsg. E. Commet.) XVII, 3.
Glodene, (distr. s. kaih. Wissenschaft) — Ders. Z. sessesies
shilder of the comment of the commen

— Bornar, Z. Guech, d. sittl. Unitation at Lebeus (1987a). — Retired at lett. Element, Philosophia Scholatines (Neward). — Leb men, Indianal Philosophia Scholatines (Neward). — Leb men, Ingenita (1987a). — Mais a ch. D. kathol Morat, the Methoden, Grundler u. Angighen (1987a). — Mais a ch. D. kathol Morat, the Methoden, Grundler u. Angighen (1987a). — Mais a ch. D. kathol Morat, the Methoden, Grundler u. Angighen (1987a). — Mais a ch. D. kathol Morat, the Methoden, Grundler (1987a). — Mais a characteristic (1987a). — Mais a characteristic (1987a). — Rolfes, D. Characteristic (1987a). — Mais a characteris consist f. Philosophie u. philosoph, Krisik, (tirsg. R. Falckenberg.)

- Umriteibate Gednakenbertrage, — D. reuntwessens, pay comes.

- Unriteibate Gednakenbertrage. — D. reuntwessens, pay comes.

- Letterent f. Pethosphe us, pillengeph, Krith, Ulling, R. Falckenberg.)

Bd. 118—120.

Bd. 118—120.

Bd. 118—120.

Bd. 118—120.

The College of College of College of College of College of Philosphie. — Gomperty, U. Well als geordente Ergignis. — If am an a. b. property of the College of Col

neudiceen. — Archiogge. — Z. E. Machitaleraun. — Leon da Vinci. Alchymie. — Melin Ik. Russ, Brieft, — Psychopathic u, Mediumismus. edicer: Wisa, Mittell, f. Okkult, IV. 2.) Eder, Cb. 4. Wesen d, Psycho, Icx, Nikol, Alsakow. — Piper, Berichte üb, Bebehacigen gewische. - (Beilage: Trance-Phanomene.

Switalski B. W. D. Chalcidius Kommentar zu Platos Timacus. Münster,

Switalski B. W., D. Chalterius Normbross and Aschenderff, [114 S.] M. 4.—, Aschenderff, [114 S.] M. 4.—, Ratzenholer G., D. Kerik d., Intellekts, Lpz., Brockhaus, (165 S.) M. 4.—, Beer Th., D. Weltsnersus up. e. mod. Naturforschers E. nicht-krit. Referat ub. Machs "Analyse d. Empfindungen". Dresden, Reiüner. (116 S.)

M. 2.—
Sånger E. Kants Lebre v. Glauben. Lpz., Durr (170 S.) M. 3.—
Busse L., Geist u. Körper, Seele u. Leib. Ebd. (188 S.) M. 5.50.
Schlikmann A. R. Bir z. Cesch. u. Krink d. Naturalismus, Kiel, Lipsius &
Trischer, (195 S.) M. 4.—
Freydank B., Buddha u. Christus. Lpz., Buddhist. Missionsverl. (187 S.) Kroiš K., Z. Methodik d. Hörunterr, Wiesbaden, Bergmann, (103 S.)

Bustian A. D. Lehre v. Denken. Berl., Dümmler. (211 S.) M. S.-. Krauß F., D. Völkertod. E. Theorie d. Dekadenz. Wien, Deuticke. (249 S.)

M. S. ... Stauracz F., Darwinist, "Haeckels-rien - »Voraussetzgsfose« Wissenschaft, Wien, Opitz, (197 S.) M. 2. ... Rau H., D. Grausankt, m. besond, Bezugnahme auf sexuelle Faktoren, Bert, Barsoft, (208 S. Ill.) M. 4. ...

# Geschichte und Hilfswissenschaften.

Strauch Philipp: Janson Enikels Werke. (Monumenta Germanne historea. Scriptorum qui vernacula lingua sui sunt, tom. III. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters, hreg. von der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. III. Band.) Hannover, Hahn, 1900, gr.-4" (XI, C, 819 S.) M. 31.—.

In diesem neuen Bande Deutscher Chroniken liegt die reife Frucht fünfundzwanzigjähriger schwerer Arbeit erschwert durch mancherlei unerwartete Widerwärtigkeit - vor uns und wenn auch kein Ruhmesblatt, so ist diese Veröffentlichung doch ein sprechendes Zeugnis für Österreichs stetige Teilnahme am Geistesleben des deutschen Volkes. Nachdem 1890/93 Seemüller die Steirische Reimchronik ediert hatte (DChr. V.), um sogleich die Ausgabe der Ende des XIV, Jhdts, enistandenen »Österreichischen Chronik« für den VI. Band der Scriptores oui vernacula lingua usi sunt in Angriff zu nehmen, ist vor weit mehr als Jahresfrist Ph. Strauch mit den Werken des Wiener Dichters Jansen Enikel hervorgetreten, Seine »Weltchronik« war bereits 1891 fertig und mit einigen »vorläufigen Mitteilungen« aus gegeben, 1895 und 1896 folgten sein »Fürstenbuch« und das »Landbuch von Österreich und Steier«, die aber erst vier Jahre später mit den einleitenden Bemerkungen zur Ausgabe publiziert wurden. Eine mittlerweile eingetretene Erkrankung hat den Aufschub verschuldet,

Nur in seltenen Fällen konnen die Monumenta Germaniae deutschen Geschichtsquellen einen durchaus neuen Beitrag zugesellen. In den meisten Fällen müssen sie sich damit begnügen, die besten Ausgaben auf Grund eingehender Kenntnis der Überlieferung nnd gewissenhafter Quellenkritik zu bringen. Selbst in dieser Hinsicht erscheinen die älteren Bände der Folioausgabe überholt durch die nenen Bändchen in Kleinoktav, mittelst welcher diel. Sebulausgabe« allmählich zu Bedeutung erwächst. Mit der Serie der » Dentschen Chroniken « hat es nun noch eine besondere Bewandtnis. In Wert für die strikte Geschichtsschrei-bung mag hie und da angezweifelt werden, zumal wenn die Gaben dieser Abteilung in dichterischer Form, als Reimchtoniken hervortreten mit all dem sagenhaften, mitunter phantastischen Beiwerk, das die magere Kunde umhüllt und gar oft verhüllt. Es sind die deutschen Chroniken wohl Sprachdenkmäler, aber nicht aus der ersten Blütezeit deutscher Literatur. Schenkt man ihnen eleichwols! Aufmerksamkeit auch vom Standpunkte der Geschichtsforschung, so geschieht es, weil gerade diese in der Muttersprache geschriebenen Geschichtsklitterungen erheblich dazu beitrugen, historisches Wissen - allerdings in schwacher Dosis - zn verbreiten and geschichtliche Auffassung der Vorgänge großzuziehen, und weil die Laien, denen wir zumeist diese Reimchroniken verdanken, den Ereignissen ein anderes Verständnis entgegenbrachten als gebildete Kleriker. Die Sage ist bei jenen viel mehr zu ihrem Rechte gekommen. »Das volkstämlich-spielmannsmäßige Element« (S. LXXIX) hat Str. auch in J. Enikels Werken vorherrschend gefunden. Dieses Element läßt den Reimschmied für odie Fülle des Unterhaltungsstoffes« (Seite C) aufkommen, der damals vornehmlich aus der Sage gewählt wurde. Und diese Sage gewinnt in unseren Augen täglich an Wert. Wenn Schönbachs Bemerkung in diesen Blättern XII, S. 82), daß odie Stoffe mittelalterlicher Erzählungsprosa immer von neuem mit wechselnden Einzelheiten wieder erlebt wurdene, auch auf J. Enikels Stoffe auwendbar ist, so ware die vorl. mustergiltige Ausgabe seiner Werke doppelt dankenswert. - In all diesen Hinsichten entbehrt gewiß anch die aus verschiedenen Quellen zusammengetragene Weltchronik nicht jeglichen Interesses. Ist sie doch ein Werk von 28.955 Versen 5. 1-538 and 549-574), wozu noch 1507 Verse des Anhanges (S. 577-596) kommen, zusammen 30.462 Verse und mit den 140 Versen des nur in einer Handschrift überlieferten und mit dem Ganzen kaum lose zusammenhängenden ersten Anhange 30.602 Verse. An Fehlern und Mißverständnissen aller Art hat diese Masse von Zeilen keinen Mangel. Noch mehr gilt dies jedoch von einem nur ganz roh für die Weltchronik hergerichteten Buche svon den Königen (S. 539-543). Es folgt darauf die einer ähnlichen Behandlung unterzogene »Babenbergische Genealogie« (S. 544-548), die wohl wieder als ein Brouillon zum Fürstenbuche augesehen werden kann (S. LXV). Dieses, selbst unvollständig geblieben, hat mir 4258 Verse (S. 599–699). Ein Namensverzeichnis und Glossar für Weltchronik und Fürstenbuch wie für das Landbuch erleichtern die Benützung erheblich.

Die einführenden Bemerkungen, die Str. seiner Ausgabe auf 100 S. vorausgeschickt hat, beruhen, soweit sie »Name, Stand und Lebenszeit des Dichterse (S. LXX-LXXVII) betreffen, zum größeren Teile auf der vom Verf, in der »Zischt, f. d. Altert.«
XXVIII veröffentlichten Untersnchungen, Das über J. Enikels Quellen Gesagte (S. LXIII-LXX), geht jedoch viel mehr ins einzelne. Überwiegend Neues bieten die erschöpfenden Untersuchungen über die »Ausgaben«, die Handschriften und ihre Verhältnisse (S. I- LXIII), über »Individualität und Kunst des Dichterse mit sehr eingehender Erörterung über Wortschatz, Satze bau und dichterische Vorbilder (S. LXXVII-XCVIII) und endlich ebenso wertvolle Bemerkungen über . Verbreitung und Nachwirken e der Werke Enikels (S. XCVIII-C). Die einschlägige Literatur ist bis vor Abschluß des Bandes verfolgt und für ihre Feststellung nebst den Nachträgen und Berichtigungen (S. 816 fl.) sogar noch das Vorwort verwendet. Hier benützt Verf. die Gelegenheit, selne Auflassung von Enikels Wirken und Lebenszeit gegen die von Uhlirz im II. Bande der »Gesch, d. Stadt Wien« . 57 ff. für eine frühere Schaffenszeit vorgebrachten Argumente glücklich zu verteidigen; sogar die Kontroverse, die Ref. mit Uhlirz in der Frage über adas Lokal der Leithaschlachte hatte. ist berangezogen worden; nur die »Entgegnung«, die Uhlitz in den Mitteilungen d, Instituts f. österr, Gesehichtsforschung XXI, S. 560 meiner Replik hat angedeihen lassen, konnte Str. nicht mehr berücksichtigen.

Soweit nun Verf, sich mit der Persönlichkeit, der Arbeitsweise, der Lebenszelt und den Quellen des Dichters beschäftigt, hat Ref. schon vor bald 19 Jahren in den Mitteilungen d. Inst. f. öst. Geschiehtsforschung V, 656 fl. zu den einschlagenden Fragen Stellung genommen. Er darf sich schmeicheln, daß Str. in den meisten Fällen seinen Anregungen folgte, wenn diese auch abweichender Auffassung entsprungen waren. Hie und da freilich ist Verf., indem er seinen Staudpunkt zu behaupten sucht, zu noch größerer Klarheit durchgedrungen, so z. B. in der Wildwerkerfrage (S. LXXI, Anm. 4.), auf die ich anderwärts nochmals elazugehen gedenke und in gewissen Fragen handschriftlicher Ableitung, soweit dies eben die Wirrsale der Handschriftenfiliation ermöglichen. (Vgl. S. LNV, Aum. 13) Die Hand-schriftenbeschreibung lätt sich allerdings vom Referententische aus nicht kontrollieren; doch trägt sie im vorl Falle die Merkmale großer Gewissenhaftigkeit in hohem Maße. Voran geht, wie auch in der Ausgabe, die Beschreibung der Weltehronik-Manuskripte (S. III - XL). Die kurzen Notizen über 256 Bilder der Handschrift 2 (Neresheim-Regensburg) nehmen allein nahezu to Seiten ein (S. VII -XVI). Verf, unterscheidet binsichtlich der Weltchronik 1. Handschriften reinster Textgestalt. Nr. 1-10 (darunter eine Innsbrueker Handschrift, Nr. 10), dann 2, Misch- oder Schwellhandschriften und hier wieder at solche, in denen noch Enikels Werk überwiegt, Nr. 11-16 (darunter an 12. Stelle die Wiener Handschrift, Hofbibl, Nr. 2921), und b) solche, in denen andere Chroniken nut einzelnen Stücken aus »Enikel« vermengt erscheinen, Nr. 17-38 (darunter die Wiener Hss, des k. k. Hofamseums Nr. 5007\*) und der k. k. Hofbibliothek Nr. 2768, 3060, 2782 und 2880 und noch zwei weitere aus Osterreich). - Bei den Fürstenbuchhandschriften (S. XL-XLVII), deren nur a festzustellen sind (darunter die Wiener Hofbibl.-Hss. 2733, 13,897, 2778 und 2782 an erster Stelle und nur eine außerösterreichische) entfallt diese Scheidung, weil das jüngere, unvollständig gebliebene Werk nur wenig verbreitet und deshalb mit anderen Werken uicht vereinigt wurde. Für beide Dichtungen ergibt die Untersuchung des Hss.-Verhältnisses (S. XLVII-LXIII) Fehlerhaftigkeit sehon des Archetypus, dessen Emanationen wieder beidemale je zwei Reihen, A- und B-Hss., ergeben, Innerhalb der Wellchronikhandschriften wird Reihe A nur durch zwei, eine Münchener und die Regensburger Handschrift gebildet, wahrend alle übrigen der Reihe B angehören, In der Fürstenbuchgruppe wird Reihe A nur durch die vier Wiener Handschriften und die ihnen zugehörige Schlierbacher Hs. (3 a), die Reihe B durch die übrigen drei noch vorhandenen und zwei nicht mehr erhaltene dargestellt. Auf S. LX und LXIII versucht Verl. das Handschriftenverhältnis

") Aus Prof. Dr. Kraus' Handschriftsobeschreibung, auf die sich Str. diesfalls stürzt (S. XXVII Nr. 18: erribt sich dieser Aufbewahrungsort, nämlich das Wiener Kunsthotsrische Höfenseum, noch nicht, die obee ziterte gegenwärtige Nummer 141 dem gedrackten Katalog von 1896 seitnommen, Str., zittert noch nach den Inventer von 1877; XX a. 117.

beider Werke durch eine Art Stammbaum bildlich darznstellen, ähnlich wie Ref. hinsichtlich des Landbuches getan hatte (S. 730). Das sind keine nur dem Verfasser verständliche Spielereien, unverständlich sind sie lediglich dem, der die einschlägigen Erörterungen grundsätzlich übersehlägt. Fürstenbuch- und Landbuehstammhaum müssen sich in allen jenen Fällen decken, wo beide Texte handschriftlich vereinigt sind, also bei den vier Wiener und dem Schlierbacher MSS. Das ist auch tatsächlich der Fall, nur daß sie als Fürstenbuchhandsehriften mit A (1-4), als solche des

Landbuehes mit C (1-4) bezeichnet sind. Hiebei sei auch einiges ilber die mit der Str.schen Ansgabe vereinigte, noch unter Georg Waitz dem Ref. übertragene Veröffentlichung des Landbuches von Österreich und Steier (S. 687 bis 720) bemerkt. Nicht als wollte ich mieh selbst bespreehen, obwohl derlel Selbstreferate ihr Gutes haben möchten. Aber 19 Seiten Vorbericht (S. 687-705) bedürfen wohl keines Auszuges. Ich ergreife jedoch die Gelegenheit, einige mir bisher bekannt gewordene Fehler und Irrtumer hervorzuheben, um zuvorkommenden Frennden erwünsehte Arbeit doch einigermaßen zu ersparen. Auf S. 712 bringt Note 12 eine »Leketein-Alpe«, die ich der damals noch sehlerhaften Eintragung auf Blatt 95 (C 10) der Niederösterr. Administrativkarte (am rechtseitigen Ramle oberhalb der Mittellinie) entnommen habe und auf der auch eine irrige Konjektur beruht, die man in Bl. d. Vereines f. Landesk. v. N.-Ost. XX, 317 nachlesen kann. Es soll, wie ieh nachträglich erfahren habe. Lecksteinalne heißen. An der Hauntsache iedoch. daß hier wohl der Dirnstein gemeint ist, andert dies nichts. Was S. 718, Note 10 fiber Grafin Sophie von Raabs gesagt ist, dilrfte durch die einschlägigen Erwägungen in Wittes Genealog. Untersnchungen (Mitteilungen d. Instituts 1. österr. Geschichtsforschung. Ergänzungsband V, S. 397 f.) eine Berichtigung erfahren, auf die hiemit verwiesen ist. - Endlich soll es S. 722, Note II »Butzbach« statt »Lntzbach» heißen, Hessische Beziehungen zu Oberbayern treten noch in viel späterer Zeit zutage. Oder wie kommt wohl jener offenbar aus dem Herzen des Hessengaues stammende Chunrat der Mellsunger mit seiner Hausfrau Margret durch Urkunde von 1365 zu Pfandbesitz in der Ohlsdorfer Pfarre bei Gmunden (Urkb. des Landes ob d. Enns, VIII, 254)? Wien Lampel.

Klostermann Prof. Dr. August: Ein diplomatischer Briefwechsel aus dem 2. Jahrtausend vor Christo. 2. Auf-

lage. Leipzig, A. Deichert Nachf., 1902. gr.-8º (31 S.) 80 Pf. Zweite Auflage eines Kieler akademischen Vortrages, in welchem der nunmehr 15 Jahre alte Fund einer Tessarathek aus der Zeit des Königs Amenophis IV., der auf dem besten Wege ist, als eine Art vormosaischer Josef 11. unter die Zahl der liberaten Heiligen aufgenommen zu werden (wie Brutus, Aristides, Timoleon u. a), ziemlich oberflächlich, aber recht anregend behandelt wird. Die Tendenz ist, zu zeigen, daß so manches, selbst die Form des diplomatischen Verkehrs, in jenen uralten Zeiten modernem Wesen schon recht ähnlich war. Daß aber Gesandte den größten Teil der königlichen Geschenke, mit deren Über-reichung sie betraut sind, auf dem Wege auf die Seite gebracht haben, scheint doch nicht ganz modern. Wichtig ist die Konstatierung der Einflußsphäre der Pharaonen; dann, daß damals die babylonische Sprache im diplomatischen Verkohre jener Großmachte dieselbe Rolle spielte wie dermalen noch die französische. Köln. K. F. Mayer.

Rugler Grang: Weichichte Friedriche bee Großen. Dit 400 Anftrationen, gegeichnet von Abol Mengel. Bolfansgabe. 5. Anftage. Leipzig, hermann Menbelsiofen, 1901. gr.-80 (XVIII, 420 S.) D. 6.—.

Wie der Titel sagt, haben wir es hier nicht mit einem für Wie der Titel sagt, haben wir es hier nicht mit einem für gelehrte Kreise, sondern für das Volk geschriebenen Buche zu tun. Das Verhältnis Friedrichs zur Religion, insbesondere zur kath. Kirche, wird ohne besondere Tendenz vorgetragen, wenn auch die ausgesponnene Darstellung der anekdotenhaften Begebenheit zwischen dem König und dem ungarischen Kandidaten Hedhessi nicht besonders anmutet. Die Darstellung ist im allgemeinen glatt; der Superlativ: »ohne Beispiel in der Geschichte« wirkt durch die öftere Anwendung nicht voll. Zu S. 390 ist zu bemerken, daß unter Friedrichs Regierung in Schlesien durch v. Felbiger Reformen von einschneidender Bedeutung vorgenammen wurden, die dem Schulwesen dieses Landes für lange Zeit Gestalt gaben. Bei einer Neuauflage wäre ein Sachregister erwünscht. - Anerkennung verdienen außer der wiederholten Zitierung Friedrichscher Prosa und Poesie die zahlreichen sehr guten Skizzen und Bilder, die der Künstler auf Grund besonderer Studien entworfen.

Licenitz. B. Clemenz.

1. DRener Dr. Chriftian, Staatearchivar a. D.: Chronit ber Jamilie Angger vom Jahre 1599, herantgegeben nib erläutert. Münden, Selbsverlag, 1902, gr. 8º (XXVII, 95 S. m. 4 Autotypien, 1 Jintographie und 2 Stammtof.) M. 3.—. II. Schulds Bruno: Chronit der aus Landam Kammenden Familie Edulge (Edulge) nebft einigen Rachrichten über

Die mit berielben verwandten und verfcmagerten Familien. Leipzig, Breitfopf & Sartel. 1901. 80 (X, 131 G. m. 6 Mitlagen und 1 Rarte.) DR. 4 .-.

I. Es gibt leider noch keine den Anforderungen der Gegenwart genügende Geschichte des Hauses Fugger, wenn auch Versuche, eine solche zu schreiben, mehrfach gemacht worden sind (vgl. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, Jena 1896, 2 Bde.). Mit Freuden ist daher eine Ausgabe der Chronik der Familie Fugger zu begrüßen, doch wird unsere Freude schon etwas getrübt, wenn wir den Schluß des Vorwortes von Mevers Buch lesen. Da licist es, daß szahlreiche Handschriften« der Chronik erhalten sind, daß aber M. für seine Ausgabe nur den «Cod. germ. nr. 2277 der Münchener kön, Hof- und Staatsbibliothek (94 Blatt auf Papier) . henützt hat, ein Codex, der seich durch Alter - es fällt die Schrift noch in die Zeit der Abfassung der Chronik -Sorgfalt und Vollständigkeit« auszeichnet. Und dieser Codex wird nun abgedruckt, dazu werden einige auf Deutschland beschränkte topographische und auch philologische Anmerkungen gegeben. Ref. glaubt, es ware notwendig, alle diese »zahlreichen Handschriften e nebst ihrem Standort anzugeben, sie zu prüfen und einen kritisch gesichteten Text zu bieten, denn soviel er aus den Werken über die Fugger und aus einer in Privatbesitz zu Wien befindlichen Hs. dieser Chronik ersieht, stimmen die Angaben über die Geburtsjahre der einzelnen Mitglieder des Hauses Fugger nicht überein, auch die Namen der weiblichen Mitglieder sind nicht immer richtig, M. hat durch sein Buch den Wunsch nach einer kritischen Ausgabe erst recht rege gemacht.

II. In den letzten Jahren des 14. Jhdts. lassen sich in der Lausitzschen Stadt Lauban Angehörige der in den deutschen Gauen so verbreiteten Familie Schulze nachweisen. In der 2. Häifte des 16. Jhdts. lebte in dem naben Geibsdorf ein Gartner Christoph Sch., der als der Stammvater von 4 Linien der Sch. anzuschen ist, Keinem aus dieser Familie war es gegönnt, seinen Namen als hervorragend in die Geschichte des Vaterlandes zu verflechten, lobenswerte Tätigkeit hat aber jeder entwickelt, Ist es zunächst nur für die Nachkommen wissenswert, ob so oder so viele ihrer Vorfahren auf dieser oder jener Scholle Erde in Leid und Freud gewirkt haben, so ist es doch auch von kulturhistorischem Interesse, den Werdegang und den Charakter der einzelnen kennen zu lernen. Nach beiden Richtungen hin hat der Verf. seine Aufgabe glücklich gelöst; mit unendlicher Sorgfalt und unermüdlicher Forscherarbeit hat er die vorl. Chronik zusammengestellt. Dankenswert sind die Anlagen, enthaltend den Stammbaum jeder Linie. Die Karte gibt an, in welchen Orten Deutschlands die einzelnen Mitglieder lebten.

Starzer.

Wien.

Wien.

Withingas sos 4, histor, Libereber, (Red. F. Hirrach), XXXI, 1,

Frogramsechau. — Jahresbert, d. Gesch.wr-sensch. XXIII (Londoborn). — Lamp recht, D. in Historiasis, u. shehr, Charatez 4, inches

Programser, and the state of the state o

Wien.

Bernheim E., Lehrbuch d. histor, Methode u. d. Geschichtsphitosophie, Lps., Duncker & Itumhiot. (781 S.). M., 15.—. Naue J., D. vorröm. Schwerter aus Kupfer, Bronze u. Eisen. München Pitoty & Lochle. (120 S., m., 40 Abblidgen in Marpe.) M., 16.—.

- Fastlinger M. D. wirnehalf, Bedoulg d. hoper, Klöster In d. Zeit d. aglulfinger, Pethe, Liebert (26 S.) J. 36.
  Billow H. v., Geechichte d. Adeix, Berl. Silderoit, (104 S.) M. 2.—
  Elster O., Bathulis Analyunder Prinzessia Wilklein zu Schammig-Lippe,
  Prag, Neugebuuer, (101 S. ill.) M. 240.
  Haller M., Osch. v. Schloßfold an d. March. Wien, Hölzl. (133 S. ill.)
- M. 4.—.

  Konick R., Erinnigsblätter an uvil. Inter Maj. Kaiserin u. Königin

  Boren A., Dische Handwerker u. Handwerkerbruderschalten im mittelallerf. Intelse. Berl., Prager (108 S. M. 6.—.

  Rel he schild W., D. Gedanked, psechrice. Verlass, in d. engl. Revolution.

  Sunds it at N. A. wei, d. schwarter Republik. D. Neger-Audstand auf Santo-
- dsiral F., Aus d. schwarzen Republik. D. Neger-Aufsland auf Santo-Domingo od. d. Entstehys-Gesch. d. Staates Haltt. Lpz., Haessel. 1271 S.1 M. 8.—.
- Baldauf R., Historie u. Kritik, I. D. Monch v. St. Gallen, Lpz., Dyk, (108 S.) M. 5 .-.
- (168 S.) M. 5.— Glagau H., D. mod. Selbstbiographie als histor. Quelle, Marbg., Elwert, (168 S.) M. 2.40, Piehler F., Austria romana. Geograph. Lexikon aller zu Römerzelten in Österr genanten Berge, Füsse, Histen, Inseln, Länder, Meere, Pesiorie, Seen, Schäde, Narden, Volker, 1.p.2., Avenarius. (102 S.) M. 830.

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Sieg Emil: Die Sagenstoffe des Reveda und die Indische Itihasatradition. 1. Stuttgart, W. Kolithammer, 1902. gr.-80 (VI, 150 S.) M. 6 .-

Es ist wohl kein Zufall, wenn ziemlich zu gleicher Zeit zwei Arbeiten erscheinen, die von demselben Grundgedanken ausgehen, wie vorl. Werk, wenn wir es mit einem kürzlich in der WZKM (1902, S. 226 ff.) publizierten Aufsatze von Negelein: »Eine epische Idee im Veda« zusammenhalten. Es beweist dies, daß die darin zutage tretenden Prinzipien anfangen, Gemeingut der Wissenschaft zu werden, und dies kann in der Tat auf dem Geblete, das die beiden Verfasser bearbeiten, beobachtet werden. Während man noch vor zwanzie Jahren infolge der unvollkommenen Kenntnis der einheimischen Tradition und der dadurch herbeigeführten Geringschätzung derselben den Veda sich selbst erklären zu müssen und zu können glaubte. hat sich jetzt nach und nach die Überzeugung Bahn gebrochen, daß nur das Heranziehen aller in einer großen Masse von indischen Schriften älterer und neuerer Zeit vorhandenen Anspielungen und Erklärungen uns den Schlüssel zum Verständnis einer Reihe von dunklen Hymnen, in denen man schon lange Beziehungen auf mythologische Legenden vermutet hatte, zu liefern imstande ist. Man darf eben nicht vergessen, daß der Veda zwar die offizielle Redaktion der religiösen ldeen der Brahmanenkaste darstellt, daß er aber als Kind seiner Zeit notgedrungen auch Beziehungen auf die Anschauungen enthält, die im Volke verbreitet waren und die deshalb erst in einer späteren Epoche der literarischen Produktion der Sammlung und Aufzeichung für wert gehalten wurden. Auf diesem »volksmythologischen« Material, um ihm einen zusammenfassenden Namen zu geben - der Verf, gebraucht dafür (S. 7.) den mir weniger passend scheinenden Ausdruck shistorischmythologisch« - beruht auch die spätere epische Dichtung und es ist eine anziehende Aufgabe, den einzelnen Legenden, den sogenannten »itihasa« in ihren verschiedenartigen Formen und Variationen nachzu-spüren. Freilich liegt dabei für den Bearbeiter die Gefahr nahe, sich ins Endlose zu verlieren und in dem Bemühen, die sich tausenderlei kreuzenden Fäden zu entwirren, ein Werk zu schaffen, dessen Benutzung selbst mit Hilfe eines sorgfaltig gearbeiteten Index wenig Anzichendes hat. Meiner Ansicht nach wäre es daher praktischer gewesen, wenn der Verf, seine mühevollen und so verdienstlichen Sammlungen in lexikalischer Form, etwa nach den Muster von Yule-Burnells Hobson Jobson glossary, publiziert hätte, zumal er sie ia selbst zuerst in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Hauptpersonen zusammengestellt hatte (S. 43). Die Verwertung dieses Materials für die Veda-Exerese wäre von der kritischen Sichtung desselben dann allerdings streng zu trennen gewesen.

Graz J. Kirste.

Cotoll Eduard, Profeffor an ber t. f. Staats-Realichule gu Rien im XV. Begirt: Leftrbuch der aleenglischen sangel-fächflichen) Spracke. Mit Berddichtigung der geschöldlichen Entwicklung dargestelt. (Die Aunft der Bolhglottie. Bibliothef der Sprachenlunde. 69. Teil.) Wien, M. hartleben, 1901. st. 8-8 (VIII, 188 G.) geb. M. 2 .- .

Die Hartlebensche Verlagsbuchhandlung hat bei der Auswahl der Bände für ihre bekannte Bibliothek der Sprachenkunde neuerdings auch auf die besonderen Bedürfnisse der neuphilologischen Studierenden Rücksicht genommen und läßt dem vor einigen Jahren erschienenen Lehrbuche der altfranzösischen Sprache von Nonnenmacher (Bd. 61) vorl. Lehrbuch folgen, das zur ersten Einführung in die Kenntnis des Altenglischen dienen soll, Der Verf, hat sich seiner Aufgabe in änßerst geschickter Weise entledigt und so ein neues, brauchbares Hilfsmittel zur Erlernung der altenglischen Sprache geschaffen. Er hat es nicht nur verstanden, die oft recht komplizierten Regeln der altenglischen Laut- und Formenlehre in knapper und für den Anfänger leicht verständlicher Form darzusiellen, sondern er hat auch, ohne das Buch über Gebühr anschwellen zu lassen, die altenglischen Laute und Formen auf ihre urgermanischen und indogermanischen Grundlagen zurückgeführt, so daß der Lernende, der dieses Buch benützt, die gesamte sprachliche Entwicklung von dem ältesten uns erreichbaren Sprachstande an bis zu den altenglischen Texten bequem verfolgen kann. Die Beispiele könnten etwas reichlicher sein, aber die Rücksicht auf den Raum trat hier hindernd entgegen. Einige bei dem schwierigen Druck - sehr zu loben ist die Bezeichnung der Vokallänge durch Ouerbalken anstatt der Sieversschen Akute - unterlaufene Druckfehler sind zum Teil auf S. VIII verbessert.

In manchen Fällen kann man anderer Ansicht sein als der Verf. So glaube ich z. B. nicht, obgleich außer S. auch Bülbring derselben Meinung ist, daß altenglisches palatales e und se wirklich schon die Aussprache von neuengl. ch [ts] und sh [s] gehabt haben. Dagegen spricht vor allem die Alliteration von gutturalem und palatalem c, die nur bei der Aussprache k : k' oder kj, nicht aber bei der Aussprache k : 15 verständlich ist, ist - entgegen dem sonstigen Plane der Hartlebenschen Sammlung - von der Beigabe von Lesestücken Abstand genommen worden sim Hinblick darauf, daß wir an dem Angelsächsischen Lesebuche von Fr. Kluge ein vorzügliches und bequem zugungliches, billiges Hilfsmittel zur Einführung in die altenglische Literatur und Sprachgeschichte besitzen«. Aber wer für die Grammatik nur 2 Mark zur Verfügung hat, wird für das Lescbuch nicht 5-6 Mark aufwenden wotlen. So vorzüglich auch Kluges Angelsächtsches Lesebuch und Zupitzu-Schippers Altund mittelenglisches Lesebuch sein mogen, so brauchen wir neben ihnen für die erste Einführung in das Altenglische unbedingt ein billiges altenglisches Lesebuch mit einfachen, leicht verständtichen reinwestsächsischen Texten. Ich möchte daher dem Verf. und Verleger zur Erwägung geben, ob es nicht angebracht ware, dem Lehrbuch als besondere Nummer der Hartlebenschen Sammlung ein knappes altenglisches Lesebuch mit leichten, für den Anfänger passenden prossischen und poetischen Texten und einem, auch Verweisungen auf die Grammatik enthaltenden Wörterbuche folgen zu lassen. Ich glaube, ein derartiges Buch würde für die häufig in den Lektionsverzeichnissen angezeigte Einführung in das Altengtische« bei Studierenden und Dozenten der neueren Philotogie viel Anklang finden.

Königsberg i. Pr. Max Kaluza. Gerftenbergt Jenup von: Ctille von Goethe und ihre Cohne Baltber und Bolf. In Briefen und perfon-lichen Erinnerungen. Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf., 1901. gr.-8°

(VIII, 123 G.) 98. 2.-

Es ist sicher, daß Frauen den Beruf zur Biographie nicht habon. Ausnahmen geben wir ja gerne zu; aber im allgemeinen wissen sie zwar lebhaft mitzuempfinden, jedoch nicht nachzu-empfinden; sie sind zu subjektiv und die wenigsten haben die Fähigkeit, das Kind mit dem rechten Namen zu nennen; sie bewegen sich immer in Schönfärberei und Halbheiten. Das ist auch die Signatur des vorl. Buches, Wenn wir Ottilie von Gorthe nicht kennen würden, - aus dieser Darstellung könnten wir nicht klug werden. Zunächst ist über ihr Verhältnis zu ihrem Gatten nichts Rechtes gesagt; daß er ein Gewohnheitstrinker war. wie qualvolle Zeiten Ottilie in der Mansardenwohnung verlebte. die ihnen der nur um sich selbst besorgte Vater überließ, von alledem kein Wort; darüber wird man sich immer noch aus dem 3. Bande der vortrefflichen Goethebiographie von Baumgarten unterrichten müssen, Ebensowenig konnen wir aus der Schilderung der letzten Weimarer Zeiten klug werden, wo eben neue Aufschlüsse notwendig wären. Und was hier über die Biographie der Mutter gesagt ist, gilt auch für die Sohne. Daß Walther nach einem einzigen mißlungenen Versuche auf dem Gebiete der Oper für immer verzagte und sein Leben in der Behütung der großvaterlichen Schätze (von denen er nichts edierte!), d. h. im Nichtstun hinbrachte, die Unbeständigkeit Wolfgangs, das alles wird auf jede Weise beschönigt und entschuldigt. Für die literarischen Gourmands bietet das Büchlein eine Anzahl interessanter Briefe, die Korrespondenz mit dem Großherzog, wobei jedoch die Briefe Ottiliens bei weitem nicht so interessant erscheinen als die Antworten und die zum Schlusse mitgeteilte Würdigung Walthers durch den hohen Gönner. - Dabei arge Ungleichmäßigkeiten und Lücken; bei so allbekannten Persönlichkeiten wie Zedlitz und Heß finden wir biographische Anmerkungen, Namen wie Biegeleben und Linzer bleiben unerläutert. Stilistische Fehler und Härten: schr häufig relatives »was« statt »das« (sonst begegnet gewöhnlich der umgekehrte Fehler); manierierte Partizipialkonstruktionen; sorgliehe Nachrichtens; auch das Simplex das . Ergeben sist nicht deutsch. - Im ganzen eine iener Schriften, die es dem Nachfolger erschweren und verderben, ohne der Allgemeinheit zu nützen,

München. F. Hildebrand

Boucke Ewald A.: Wort und Bedeutung in Goethes Sprache. (Literarhistorische Forschungen, herausgegeben von Jos. Schiek und M. Frh. v. Waldberg. Heit 20.) Berlin, E. Felber, 1901. gr.-8° (XV, 338 S.) M. 5 .--

Eine an Umfang und Gründlichkort reiche Arbeit, die durch Fleiß und eminente Sicherheit der Methode ausgezeichnet ist. Die Aufgabe des Werkes; der »Nachweis, daß Goethe einer Reihe alltäglicher Worte durch individuelle Umprägung einen höheren geistigen Inhalt verliehen hat und daß sich diese Pragungen unter dem großen Gesichtspunkt seiner organischen Denkweise zu einer zusammenhängenden Begriffskette und inneren Einheit zusammenschließen«, diese Aufgabe ist gewiß nicht leicht zu lösen gewesen. Es bedurfte der ganzen philologischen Begabung des Verf. und deren Unterstützung durch eine rastles sich verwertende Belesenheit in Goethes Werken, dabei einer glücklichen Befähigung zum Disponieren, um den erwähnten Nachweis zu erbringen.

Brand Albert: Müller von Itzehoe. Sein Leben und seine Werke, Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Romans im achtzehnten Jahrhundert. (Literarhistorische Forschungen, herausgegeben von Jos, Schick und M. Frh. v. Waldberg, Heft 17.) Berlin, E. Felber, 1901, gr.-8° (VII, 99 S.) M. 2.40.

Des Verf. redlich Mühen, seinem Helden seine genügende Würdigung in der Literatur« angedeihen zu lassen — eine solch-ist Müller nach B.s Ansioht weder in der Schröderschen Biographie von 1843 noch in Munckers und Pröhles neueren Sklzzen zuteil geworden - wird man gewiß bedingungslos anerkennen müssen. Er entwickelt Biographie und literarisches Schaffen Müllers in stetem Parallelismus - sehr mit Recht, denn wie kaum bei einem andern sind Schriftstellerei und äußerer Lebensgang bei Müller von Itzehoe eng miteinander verknüpft. Allein sonst wird kaum viel an dem Buch gelobt werden können. In den Fehler, allzuviel Kenntnis und Belesenheit bei seinen Lesern vorauszusetzen, ist B. nicht verfalten; - im Gegenteil, das naive Vorbringen längst bekannter Tatsachen, die überflüssigen ehronologischen und biographischen Daten, die durchaus millungenen Analysen der Müllerschen Romane; all das macht einen ungunstigen Eindruck, Daß es B. gelungen sei, Müllers Stellung in der Entwicklung des Romans erschöpfend und klar zu kennzeichnen. muß stark bezweifelt werden. Der Zusammenhang des »Siegfried von Lindenberg« mit seinen Vorbildern und Vorgängern bedarf nach wie vor einer gründlichen philologischen Erforschung.

Wien. E. v. Komorzyński,

# Rlein Battingen Defar: Das Biebesieben Obiber: line, Benaus, Deines. Berlin, Ferb. Dummler, 1901. gr. 8° (VII, 326 G.) DR. 4.50.

Die drei Darstellungen bieten infolge ihrer scharfen psychologischen Untersuchung und Kritik großes Interesse, obwohl sie an manchen Stellen wenig befriedigen. Das Buch steht nicht selbständig genug da, der Leser muß, bevor er es zur Hand ninmt, ein großes Material beherrschen, um sieh die Gestalten der Dichter trotz der Skizzierung des Verf. vorstellen zu können. In dem ersten Abschnitt »Hölderlin« nimmt der Verf. gegen C. T. Litzmann, den Autor des Buches »Friedrich Hölderlins Leben«, Litzmann, den Aufor des Duches Priedrich Holderins Lebent, Stellung und sucht darzutun, daß des unglücklichen Hölderlin Verhältnis zu Diotima nicht (sinnliche) Liebe, sondern ein der Freundschaft verwandtes Gefähl gewesen sei. Ref. kann diesen Standpunkt nicht teilen; diese neue Auflassung dürfte auch kaum auf Anklang rechnen können. Weitaus besser ist Lenau behandelt, nur wird der Text allzu oft durch - häufig nicht einmal recht passende - Zitate aus Briefstellen unterbrochen. Am eingehendsten spricht der Verf, von dem Liebesleben Hein-rich Heines. Das Buch ist odem Andenken der Kassgin Elisa beth von Österreich, der Verehrerin Heinrich Heines« zugeeignet. Paris Adolf Linhardt.

Boichinger Seinrich von: Gottfried Rintels feche. monatliche Daft im Buchthaufe ju Rangarb. Samburg. Berlagsanftalt und Druderei A. G. (vorm. 3. 3. Richter), 1901. gr. 8° (77 G.) MR, 1.50,

Eine nahezu aktenmäßige Darstellung des Aufenthaltes des einst viel gefeierten, heute halbvergessenen Dichters in jener Strafanstalt, seltsamerweise ohne Angabe der Quelle, die nur Aufzeichnungen des damaligen Anstaltsleiters sein können, aus denen bei objektiver Erwägung hervorgeht, daß von seiten der Behörden alles geschah, das Los des Gefangenen zu erleichtern, soweit es dessen als Prinzipientreue sich gebende Halsstarrigkeit zuließ. Aktuelles Interesse besitzt das Büchlein, dessen Inhalt sich auf wenige Seiten zusammendrangen ließe, nicht.

Bompedi Bruno: Deine und Geibel, zwei dentiche Enrifer. Gine literariide Stubie. Baberborn, Innfermann, 1901. gr. 8° (78 €.) M. 1.-

Es war ein glücklicher Gedanke, diese beiden Antipoden der Gesinnung und Empfindung monographisch gegenüberzustellen, umsomehr, als das Interesse an Geibel, der doch wirklich nicht der Vergessenheit anheimzufallen verdient, rasch zu erkalten beginnt. Nur hatte der Vergleich zwar nicht breiter, aber grundlicher durchgeführt werden sollen. Es scheint eben eine Erstlingsarheit, in der sieh uns aber der Verf. als ein gewandter Kritiker von unbestechlichem Urteil und gesunden Anschauungen zeigt, Es ist ja heute schon viel, wenn ein junger Mann nicht in die Posaune des obligaten Heine-Enthusiasmus blast. Eine grundlichere Würdigung und ausführliehere Behandlung Geibels ware durchaus zeitgemäß; vielleicht bietet sie uns der Verl, noch; nach der vorl. Probe scheint er dazu wohl berufen.

Müller Johs, Herm.; Der Sozialdemokrat Johannes Wedde als literarische Größe. Hamburg, Aifred Jaussen, 1901. gr.-S' (47 S.) M. 1.-.

Wir gestehen, daß wir den vor 10 Jahren verstorbenen sozialdemokratischen Dieliter zu wenig kennen, um uns ein Urteil darüber zu erlauben, ob der Kritiker, der ihn im 65. Jahrg. des »Magazins für Litteratur« als »Lyriker des Masochismus« bezeichnet, dazu berechtigt war, das aber müssen wir gestehen, daß die von dem schwärmisch für seinen Helden begeisterten Verf, auserlesenen Proben uns nicht nach mehr füstern gemacht haben. Man gestatte zwei Beispiele: S. 28;

»Doch wie das Eis verdampfend

»Boch wie das Eis verdampfend Hinstirbt am Sonnenscheine Vom Luftkuß aufgesogen, So tilg ich wieder das Goschöpf, das meine: Mein Gishebisck wird Schmeizetod ihm geben, krianten ich dann begterig. Das erst aus meiner Hild entsprungne Leben.«

und was der Herausgeber als Bilder erklärt, die mit orientalischer Phantasic wechseln, S. 29:

».... die Große Rafft empor des Schmausee Rest. Wirft den Gruß zermalmter Schädel Laul aufjubelnd ine liesicht Den Verloigern, Wen der Wurf trifft, Fernern Jagene denkt der nicht.

Wir glauben uns mit unsern Lesern in Übereinstimmung, wenn wir erklären, daß dem Andenken des Verstorbenen durch das Ausgraben seiner längsl vergessenen Werke (. Lilith, die Lösung des Welträtsels durch den Jüngling von Sais , »Lieder eines Pra tycka« etc.) wahrhaftig kein Dienst erwiesen wird.

Gimmerthal Mrmin: Dinter ber Daste. Gubermann und hauptmann in ben Dramen Johannes, Die brei Reiberfebern, Schlud und Jau. Berlin, C. A. Schwetichte & Cobn. 1901. gr. 8' (VII, 154 G) M. 3 .-.

Das Produkt eines maßlosen Bewunderers der beiden Dichter, der aber dessenungeachtet Hauptmann turmhoch über Sudermann stellt, den letzteren bald verhimmelt, bald merkwürdig hart beurleilt. Das Buch gipfelt in der Auslegung der Hauptmannschen Komödie . Sehluek und Jau. als einer polemischen Satire Hauptmanns gegen Sudermann, was ungefähr so viel Sinn und Wert hat wie die Erklärung der Nibelungenhelden durch Traulvetter als ehemische Elemente. - Wir haben für diese Verhimmelung Hauptmanns kein Verständnis und uns bleibt Schluck und Jau. ein verunglücktes Machweik, ein millungener Versuch auf dem Gebiete der Komödie, der dadurch nicht verdaulicher wird. daß er von einem sonst bedeulenden Autor herrührt. Und lieber als diese launenhaste Kritik Sudermanns ist uns der psettdonyme Parodist »Nordermann«, der die Sehwäche Sudermanns so glücklich geißelt, dabei aber die Koterie mit-trifft und deshalb von der Tageskritik totgeschwiegen wird. M. A. Fels.

Berg Leo: Rene Effane. Dibenburg, Schulge, 1901. gr. 8" (VI, 442 G.) MR. 6 .-.

S. 298; Maeterlinck ist ein dekadenter Shakespeare auf byzantinischem Grunde. - S. 318 werden folgende Phrasen Lilienerons besonders gelobt: Der Sommermorgen friedet keusch vor mir., Der Mond schielt, ein dicke Tombakuhr, aus ganz zer-rissener Wattenwolkeweste., Hoch am Maste der Pinassen wipselt die Verschwiegenheits. - Von Friedrich Hebbel heißt es, daß er »der Mann gewesen, der dem Jahrhundert am aufmerk-samsten den Puls gefühlt«. Ob Hebbel das wohl selbst von sich glaubte? - S. 391: Die Hetäre ist genau ein so natürlicher Beruf wie jeder andere, z. B. der Soldat, und etwas Schmutziges wird sie erst, wenn man sie mit Kol bewirst und sie in Schmutz verkommen läßt. Das Essay, in dem dieser geistvolle und silt-lich erhabene Satz stelit, ist übrigens überschrieben »Zwischen Kypros und Lesbos. (!) und preist, spottelnd über die . Tanten und Oberlehrere, die sich darüber entsetzen werden, die Produkte einer 17jahrigen verkommenen hysterischen Jüdin, die sich selbst als demi-vierge bezeichnet. Wie sagt der Wiener : Höher geht's nimmer le

inimmer i F. &

Esphorion, (Firg. A. Sauer.) IX, 4.

Esphorion, (Firg. A. Sauer.) IX,

una fonte greca del Semnium Scipionis di Ciccrone (Hoyer). — Nielza che, Gesamm, Braffe (Stengel. — (d.) Holland, h. Sage v. Daidalou u turco Gesamm, Braffe (Stengel. — (d.) Holland, h. Sage v. Daidalou u turco Mortine (Stengel. — (d.) Holland, h. Sage v. Daidalou u turco Carlone, h. Sage (Stengel. — (d.) S erklari V. F. Brands (Scinize), et exegeticae (Buschet, — Aeli I Rec. P. Wessner (Heraeus). — dresen, Zu Tacitue' Germania.

collin Chr., Bj. Björnson, I. München, Langen, (198 S. ill.) M. 4,-, torpfeld W., Troja u. Illon, Ergebn, d. Ausgrabgen in d. vorhistor, u. histor, Schichien v. Illion 1870-1894. Athen, Beck & Barth (62 S. m. Athen, Beck & Barth (602 S. m.

hatar, Schichner v. 1100 1870—1894. Athen, Beek & Barri, (&C. S. m. 471 Textals), of Bell u. S. 124, M. 40. Inastoble d. Germanere, enth. d. schönsten Lieder d. Eddu n. d. Nachweis, daß am Niederrhein zw. d. Sieg u. Wupper d. Bitsend mythen d. Arier (such die d. Grieben) (hat d. Sieg u. Wupper d. Bitsend mythen d. Arier (such die d. Grieben) (hat d. Sieg u. Wupper d. Bitsend mythen d. Arier (such die d. Grieben) (hat d. Sieg u. William) (hat d. Sieg u. William) (hat d. Sieg u. Sieg

Petzel Chr., D. Blutezeit d. dtsch. polit. Lyrik v. 1840-1850. München Lehmann, (519 S.) M. 9.-.

Lemmann, (SPE S.), M., V...,
Mauniz A. V., Heraldik in Diensten d. Shakespeare-Forechg, Berl., Mayer
& Müller. (33 S.) M. S...
Orimann F., Formen u. Syatax d. Verbs. b. Wieliffe u. Purvey, Ebd.
(6 S.) M. 2-90.
Feiser F. E., D. Prophet Habakuk, Berl., Peiser, (38 S.) M. 2-50.

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Schmölzer lians: Die Fresken des Castello del Buon Consiglio in Trient und ihre Meister. Eine kunstgeschichthehe Studie, Innsbruck, Wagner, 1901, gr.-88 (66 S. m. 3 Taf. u. 10 Textabb.) M. 2 .-.

Der Name des Verf. ist schon durch mehrere der Kunstgeschichte Tirols geltende Arbeiten vorteilhaft bekannt, denen sich die neue über die Fresken des Castello del Buon Consiglio in Trient würdig anreiht. Sie gilt dem Bilderschmucke, mit dem im 3. Jahrzehnt des 16, Jhdts. das von Kardinal Bernhard v. Cles errichtete Castello nuovo bedacht wurde, und zieht mit Recht eine Anzahl von teilweise ganz hervorragenden Freskomalereien der Stadt und des Trientiner Gebietes zur Erweiterung der Untersuchungsgrundlage heran. Da dieselben wirklich noch so gut wie unbekannt sind und stilistisch mit den Fresken des Castello nuovo in Trient innigste Fühlung haben, wird gerade dadurch die Anzahl neuer Ergebnisse nicht unwesentlich vermehrt. Zunächst stellt Sch., von der zweifellos unanfechtbaren Deutung der Schriftzeichen eines 1532 gemalten Schildes ausgehend, den Arbeitsanteil des Trientiner Meisters Dosso Dossi fest, den er auch durch neues Urkundenmaterial belegen kann, und geht den von ihm ausgeführten, teilweise noch erhaltenen Werken nach. Neben ihm war an der Ausschmückung des Kastells Girolamo Romanino seit 1531 beschäftigt, über dessen Anteil gleichfalls ein genaues Verzeichnis vorliegt; an der Hand desselben verfolgt Sch. die Einzelbestimmung. Außer diesen beiden kommen noch Marcello Fogolino aus Vicenza und Domenico Brusasorci in Belracht, für welch letzteren Sch. auch eine Anzahl anderer Arbeiten namhaft zu machen weiß. Als sehr zuverlässige Beilräge, gegen deren schöne Ergebnisse kaum viel einzuwenden sein dürfte, werden die Ausführungen Sch,s sowohl der Geschichte der italienischen Malerei des 16. Jhdts. als auch der Kunstgeschichte Tirols allzeit von Wert bleiben, Warum sind weder die Tafeln noch die Abbildungen im Texte gezählt, warum verzichtet der Titel vollständig auf die Erwähnung dieser interessanten, für die Beweisführung wichtigen Beigaben? Ebenso hätte im Texte selbst die stete Fühlungnahme mit dem Abbildungsmaterial die Benützbarkeit unterstützt,

Wien. Joseph Neuwirth. Rügelgen Lie. Ronftantin v.: Gerbard bon Rügelgen ale Bortrat- und Oiftorienmaler. Leipzig. R. Bopte, 1901. 4°

Unter den deutschen Bildnismalern wird neben Graff gern der auch auf dem Gebiete religiöser Malerei heachtenswerte Gerhard von Kügelgen mit viel Anerkennung genannt. Mit außer-ordentliehem Fleiße ist der Verf. den Lebensverhältnissen des Künstlers nachgegangen und hat für die kunstkritische Würdigung seiner Schöpfungen maneh neuen Gesichtspunkt gefunden. reiche und recht gute Illustrationsmaterial wird durch seine Bezichungen zu den »Jugenderinnerungen eines alten Mannes« und zu »Marie Helene von Kügelgen« für manche doppette Anzichungskraft gewinnen. Als Beitrag zur Schätzung eines liebenswürdigen Künstlers, dem die Seele des Menschen das wichtigste Studium war, ist die vorl. Arbeit zur Geschichte der Malerei des 19. Jhdts, recht willkommen, zudem Unbefangenheit der Darstellung nicht bestritten werden kann.

Wien Joseph Neuwirth.

2Beber G. B., Domtapellmeifter in Maing: Die Berbefferung ber Debicaca. Mit bejonberer Berndfichtigung ber ber Musica saera 1901 Rr. 1 beigegebenen Beilage : . Barum halten wir an ber offiziellen Choral-Ausgabe feft ?. Maing, Rirdheim, 1901. gr.-8° (24 G.) Dt. -.40.

Das Broschürchen betritt einen heißen Boden; es behandelt das offizielle Graduale, das nach der » Fiditio Medicaea« herausgegeben und approbiert wurde, Diese offizielle Choral-Ausgabe ist nicht unangesochten geblieben, zum Teil »wegen der nicht zu zählenden Fehlers, wie der Verf., in dem wir einen kenntnisreichen und versierten Fachmann kennen lernen, geltend macht. Ref. muß konstatieren, daß der Verf. allerdings Diskrepenzen, Inkonsequenzen und Fehler aufgedeekt hal, die immerhin zu denken geben und eine Korrektur zum Vorteile der Ausgabe vertrügen. Beispiele sind reiehlich mitgeteilt. Ob alle Konsequenzen, die W. ziehl, in jedem Falle zutreffen, bleibt vorderhand eine offene Frage.

Bof Baul : Bincengo Bellini, (Universatbibliothel Rr. 4238, Mufiter-Biographien 23.) Leipzig, Reclam, 120 (94 G.) M. -. 20.

Viele, denen sonst keine Biographie des Meisters zugänglich ist, werden an diesem interessant und flott geschriebenen Büchlein ihre Freude haben ! Es ist ein unbestreitbares Verdienst von Reclams Universal-Bibliothek, auch eine Serie von Musikerbiographien ins Leben gerufen zu haben. Voß ergänzt noch einiges, was zeitlich über die Darstellungen der Biographen Bellinis: Pougin, Percolta, Florimo, Amore und über das in Ferdinand Hillers » Künstlerleben « Gesogte hinausgeht. Die ganze Durstellung ist abgerundet und am Schlusse mit einem Verzeiehnis: » Merktage, Dalen der ersten Aufführungen und Verschiedenes« versehen. Wien. Mantuanl

Wien. Mant uan I.

Kirchementiat. Vistisijasra-Schrift. (Saizbg., Pusici). XVII. 4.

Kirchementiat. Vistisijasra-Schrift. (Saizbg., Pusici). XVII. 4.

Liche auf d. Orgetempore.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Randashas. (Hrig. J., Well.). II. 1 u. 2.

Orgenian. Pasis of the said of the

Brieger-Warserroegel L. Aug. Rodin. Strephys. Heilz. (08 S.) M. 1.40, Webs T. B. Robens, Lar. & A. Semans, 1(58 S. H.). M. 3.—, Leitschuh F. F., Straburg. Ebd. (778 S. H.). M. 4.—, Leitschuh F. F., Straburg. Ebd. (778 S. H.). M. 4.—, Leitschuh F. J. Marierikeh in Reuflinder A., Danzig. Ebd. (148 S. H.). M. 3.—, Gradmann E. J. Mere u. Dolmeitsch. D. Marierikehe in Reuflingen. Stutig., Wiltwert (68 S. m. 37 Tef. u. H.). M. 10.—

Bode W., D. listico, Haasmöbel d. Renaissance, Lpz., H. Seemann, G.S. H.J. M. 4c. Mobel d. Vergangenhi, Ebd. (188 S. H.J. M. 4c. L. Mobel d. Vergangenhi, Ebd. (188 S. H.J. M. 4c. Yelvis H. H., Rich. Wagner u. d. Homosexusilut. Bert., Barsdorf. (278 S.) M. 4c. S. H. S. S. M. 4c. S. H. S. S. M. 4c. S. M. 4c

III.) M. 3.—, Osterr. Kunsl im 19, Jhdt, Ebd. (334 S. III.) M. 7.—, Ludwig v. Hofmann. Bielefeld, Veihagen & Klasing. (56 S. Bevent L.

Fischell O., Loswig v., re-III) M. 3.—, Tanz., Ebd. (449 S., III.) M. 3.—, Storek K., Namburg P., D., Kellur d. webb. Körpers als Grundlage d. Frauenking, Lyf., Diesfriche, (MS.S., III.) M. 4.—, Straygowski, Hellenist, u. kopt. Kunst in Alexandria. Lpz., Fock Straygowski, Hellenist, u. kopt. Kunst in Alexandria. Lpz., Fock Bungert, c. disch, Dichterkomponist. 1.pz., 11. Seemann,

Chop M., Aug Bungert, c. disch, Dichterkomponist. Lpz., 11. ovensem. (100 S. ill.) M. 1--. Volkmann II., Rob. Volkmann. S. Leben u. s. Werke. Ebd. (197 S. ill.)

Volument, M. & ... Studieshildter e. Musikers. Berl., Denuess. ... (478 S.) M. & ... (478 S.) M. & ... (1990 O., Wormase Universal-Exthers. Worms, Kraeuter. (20) farh. Bl.)

Markely F., Sugaiendustrie e. Suudene, netr., Schouler (20 ferb. Bt.)

Lung O., Wormare Universal-Lathers. Worms, Kraeuter. (20 ferb. Bt.)

Jana M. W., Alt-Preg. 80 Aquarette. Mit Begleitreat v. J. Herale u. J.

Kamper, Pere, Robel. (18 S.) In Mappe M. Mon-Challece. (Probe in
Biblis generium. Nath et analytic method in Control of the Control

Kamper, Pere, Robel. (18 S.) In Mappe M. Mon-Challece. (Probe in
Biblis generium. Nath et analytic method in nationale, Hrey. P. Heint,

Stradge, Hort. (48 S. Text In, no Ital., 29 Text Hillsetz, u. I. Leimz.

Wulff O., D. Koimesiskirche in Nicäs u. ihre Moasiken nebat d. vervanden hirt. (18 S. Text In, no Ital., 29 Text In, u. v. 43 Text
Singer H. W., Versach e. Direr Bibliographie. Fad. (88 S.) M. 6.—

Gai herg M., D., Meister d. Bert, Pession u. Lirathie von Meckenen. Ed.

Lung C., Shonespeniose u. Kunsigenus. Wiesbaden, Bergmann. (10 S. M. 2.0.

M. 2.70. M. 2.70.

Röckl S., Ludwig H. u. Rich. Wagner, München, Beck. (161 S.) M. 2.50.

#### Länder- und Völkerkunde.

Endwig Amabene von Cavonen, Bergog ber Abruggen, Monigliche Lobeit: Die Stella Bolare im Giemeer. Erfte italienifche Rorbpolerpedition 1809-1900. Mit Beitragen pou Rapilanleninant Cagni und Oberftabeargt Cavalli Molinelli. Leipzig, &. M. Brodhaus, 1:001, Leg. 80 (XIV, 566 G. mit 166 Text abb., 28 Separatbilbern, 2 Panoramen u. 2 Rarten.) geb. 92. 10 .-.

Im Kampf um den Nordpol ist ein weiterer Erfolg zu verzeichnen. Auf einem früheren Walfischfahrer bis Franz Josef-Land vordringend und in der Teplitzbai überwinternd, läßt der Leiter der Expedition von hier unter Mitnahme von Hunden und Sehlitten nach Norden aufbreehen. Es gelingt den kühnen Forschern, aller Not und Anstrengungen ungeachtet, über das Eis bis zu der noch nicht erreichten Höhe von 860 34' vorzudringen, Noeh viel gefahrvoller gestaltet sieh hingegen die Rückreise, die in mehreren Gruppen zu verschiedenen Zeiten angetreten wird und eine Gruppe als Opfer fordert, Die Beriehte über das Unternehmen sind in einer Übersicht vom Verf., in Ausführlichkeit von den beiden glücklich zurüekgekehrten Führern, zugleieh mit Aufzeichnungen über Pflanzen- und Tierwelt, Eis- und Wasserverhältnisse, mit Ansiehten über die Möglichkeit der Erreichung des Nordpols u. a. m. zusammengestellt. Ferner enthält eine Beigabe vom Arzt Cavalli die Darlegung der Lebensweise, des Gesundheitszustandes, der Zweekmäßigkeit der Bekleidung u. dgl, Die Forsehungsergebnisse sind im einzeinen in italienischen Zeitschriften veröffentlicht; hier sei davon nur erwähnt, daß der Herzog König Oskar-Land und Petermann-Land von der Karte streicht und daß die horizontale Gestaltung der Inseln des Franz Josef-Archipels wesentlieh anders als bisher aufgezeichnet erseheint. Die Ausrüstung der Expedition war mit großer Sorgfalt vollführt, umsomehr ist es aber überrasehend, daß von einigen Instrumenten nur je ein Exemplar mitgenommen worden war, Das bildliehe Material ist sehr reichlieh und vortrefflich, die Übersetzung fließend,

Marggrabowa,

Koedderitz.

Darme 5.: Baterlanbifde Grbfunbe. (Erbfunbe in entwidelnder, auichaulicher Darstellung. I Baud.) 4. Musiage. Braunschweig, H. Bollermann, 1901. gr.-8° (XVI, 395 S. m. 100 Abb. u. 4 farb. Kärtchen.) Dt. 4.75.

Allmählich fängt auch die Umgestaltung des geographischen Unterrichts an, dem naturgeschichtlichen und geschichtlichen folgend, Vorl, Bueh bezeichnet einen Fortschritt, indem es eine Incinanderarbeitung aller in Betracht kommenden Materier, der physischen und geologischen sowohl als der malerischen und kulturellen proklamiert und zu gestalten sucht. Bei populärer Darstellung hat doch der Verf, auf die Beibringung kontrollierbaren Materials nicht verzichtet und dafür muß man ihm dankbar sein: denn viel zu wenig noch berücksichtigt die pädagogische und volkstümliche Literatur den Urquell der Wissenschaft. Im einzelnen ware die ungleiche Berücksichtigung der Landschaften zu bemängeln, was fortfallen wurde, wenn der Verf, die einschlägige Literatur der einzelnen Landesgebiete besser berücksichtigt hätte. So hat er beispielsweise für Schlesien nicht ein einziges wissenschaftliches Werk zu Rate gezogen, trotzdem hier sich solche genügend darbieten (Partsch, Sommer, Adamy). Im übrigen kann Ref. die Benützung des Buches warm empfehlen.

Grundscheid C.: Veterländische Handels- und Verkehrsgeogrephie in begründend vergleichender Methode. Nach den neuesten statistischen Angaben für Handelslehranstalten, höhere und mittlere Schulen und zum Selbstunterricht. Langensalza, Beyer & Söhne, 1901, gr.-8e (VIII, 179 S.) M. 2,50.

Eine lediglich praktischen Gesichtspunkten dienende Vaterlandskunde nach Ritterschen Grundsätzen zu schreiben, konnte dem Verf. deshalb nicht ganz gelingen, weil der enggezogene Rahmen manche Dinge ausschließt, die zur Begründung, Belebung und Vergleichung notwendig sind. Die anthropogeographischen und ethnographischen Bedingungen des Völkerlebens, als dessen eine Seite vom Ritterschen Standpunkte aus das Verkehrswesen er-scheint, finden wir trotz guter Ansätze (S. 24, 30, 38, 45, 52 u. 5,) nicht genügend gewürdigt und hervorgekehrt. Dagegen muß die frische, eigene und stets mit zuverlässigem Zahlenmaterial belegte Darstellung, besonders in den Abschnitten »Bodenschätze«, »Erwerbsverhältnissee und .Güleraustausche, anerkannt werden. Zum mindesten steht der Leitfaden hoeh über älteren Machwerken für die Fachschulen. B. C.

Simons Dr. E. M.: Eine Südamerikafahrt. Reiseskizzeit. Berlin, Gropsussche Buchh, G. E. Ernst, 1901. gr.-8e (98 S. m. Abb. nach zumeist eigenen Aufnahmen.) M. 2 .-. . Der Verf., welcher auf dem Dampfer »São Paolo» von Hamburg aus nach flüchtiger Berührung von drei Häfen des spanischen Festlandes Teneriffa, Montevideo, Buenos-Aires und Rosario besuchte, schilderi seine Erlebnisse und Wahrnehmungen in anzichend geschriebenen, einen Zeitraum von sechs Wochen umfassenden Tagebuchblättern. Es ist ihm ein scharf beobachtender Blick und die Gabe eigen, in ebenso gelungener Weise rein saehlich zu schildern als ansprechende Detailmalerer zu bieten ; seine Reiscskizzen, durch gute Illustrationen verziert, sind daher sehr empfehlenswert, Pola Frh. v. Koudelka.

Pola,
Pola,
Pola,
Pola,
Pola,
Apine Mignettan a, hr Qafoige, (Minchen, Verta), Krastassi J.H. 11, u.U.
Glit. D. Giptel d. Groß-Rendigar v. Klein-Vanadiger am. — OberSalzhachkens, Sonnagskoff u. Kein-kspiner-Guppe v. Groß-Venochger
Glit. D. Giptel d. Groß-Rendigar v. Klein-Vanadiger am. — OberGrager. — Underheren-Spite, Groß-Gener v. Giptel d. Gr.-Venochger au
K. V. Großender v. Giptel d. Gr.-Venochger aus. — Großen Wiebschelmer,
Sonnen-wellen, Birenkopf v. Giptel d. Rachern aus. — Panarman v. Hochgrändeder d. Södwest) Bliefs auf d. Hohen Tassern. (H. Nordwest) Hochgrändeder d. Södwest) Bliefs auf d. Hohen Tassern. (H. Nordwest) Hochgrändeder d. Södwest) Bliefs auf d. Hohen Tassern. (H. Nordwest) Hochgrändeder d. Södwest) Bliefs auf d. Hohen Tassern. (H. Nordwest) Hochgrändeder d. Södwest) Bliefs auf d. Hohen Tassern.
(H. Nordwest) Bliefs auf d. Dachteieruppe. — Panarma d. Berera Apine
v. Murraa aus. L. Linke Bliffs. — Dosgussernu u. Kopptiav. Murraa aus. E. Linke Bliffs. — Hosepher v. Greger Pflänging gesehenv. Murraa aus. E. Linke Bliffs. — Bereit v. Greger Südschaffen a. Bereit v. Greger Südschaffen. — Klösteric m. Box und v. Arrherpsthan . D. Waldfülderbeffenze d. Alpen, — Klösteric m. Howester v. Mochlock aus. — Bisternse Tor b. Blüdders, M. Bert L. Marter

Spitze v. Hochlock aus. — Bisternse Tor b. Blüdders. Rachbett im Austral Kanner Südschaffen. M. Sterne a. M. Schreit v. M. Barter a. M. Sterne a. M. Schreit v. M. Farter a. Schreit v. M. Barter a. M. Schreit v. M. Farter a. Schreit v. M. Barter a. M. Schreit v. M. Farter a. M. Schreit v. M. Fart

Rüber J., Ultra montes, Erinnergen an d. Schweizer Romfahri im April 1902, Luxern, Räber, 158 S. ill.) M. 2:20.
Slevets W., Sid-u. Mittelamarika, In 14 Llefergen, Lpz., Bibliogr, Inst., I. Llef. (48 S. ill.) M. 1;—.
Reuschel K., Voltskidt, Streifzüge, Dresden, Koch. (266 S.) M. 4.—.

Fischer Th., M. 2, Forschpersies in Alias Vortande v. Marokko in J. 1901. Hampy, Frederichen (106 S. 6ll.) Ab Voltage in Schieden, I. Ipp., Tenderiche in Schieden, I. Ipp., Inc., I

[22] S. M. 1.50.
Lod vie, A. and de to w. S. avoyen, Herrog. d. Abruzzen, D. Stella Perior in Eismeer, Lpz., Brockhuss. 690 S. 411. M. 9.—
Speth. Schol abover E. Frh. v. Aud Hass. Boden. München, Roth. Gadow G., 10 Jahre in alten Südafrika. 1962—1901. Königsberg, Koch. (116 S.) M. 2.

4. 2.-.. Briefe aus China, Gotha, Perthea. (147 S. ill.) M. 3.-. beriohma Gesch. u. Volkskde e. Egerländer Derles. Prag.

Perlines G., Briefe aus China, Gohn, Perlines (14T S. III.) M. 3.—, John A.I., Oberiohma Gesch. U. Volkiskie s. kgeffälede Polities, Prag. Caliv. (196 S. III.) M. 3.— Heger F., Alb Melalliromedin aus Südost-Asien. Lpz., Hiersemann. Steb old A. Fih, v., Ph. Fr. v. Siebolds letzie Reise nach Japan 1860 bis 1862, Upz., Pock. (105 S. III.) M. 2.—

#### Rechts- und Staatswissenschaften. Bachenfeld Dr. &., Brof. in Roftod: Compferualität und

Strafgeieth. Ein Beitrag gur Untersuchung ber Reformbeburitig-feit bes § 175 St. G. B. Leipzig, Dieterich, 1901. gr. 8° (Vl. 148 C.) M. 3.—.

In dem lebhasten Streite, der im Deutschen Reiche um die Abschaffung des § 175 St.-G.-B., bei uns um das Fallenlassen der Bestimmung des § 129 St.-G.-B. (insbesondere § 129 b) entbrannt ist, tritt der Verf, mit Entschiedenheit an die Scite derer, welche den Fortbestand iener Strafbestimmungen fordern. Unter den Schriften dieser Tendenz zeichnet sich die vorl. Arbeit nicht nur durch Gründlichkeit der Kenntnisse, insbesondere auf kriminalistischem Gebiete aus, sondern sie vermeidet auch den Ton unbedachten Verfolgungseifers, der manche verwandte Schriften ebenso verunziert, wie auch auf der Gegenseite häufiges Schießen über das Ziel hinaus stört. In der Tat sind es wohlerwogene, ernste Gründe, ganz besonders eine berechtigte Hochschätzung der Bedeutung klarer, strenger sittlicher Begriffe für das Volks- und Staatsleben, die den Verf. leiten. In seinen Forderungen de lege ferenda geht er über das in Deutschland geltende Recht hinaus, indem er auch den Verkehr inter feminas bestraft wissen will. - Trotz den erwähnten Vorzügen des angezeigten Buches darf ich nicht verschweigen, daß dasselbe auf mich nicht vollständig überzeugend gewirkt hat. Insbesondere halte ich durch die Ausführungen W.s nicht widerlegt die Forderung nach einer Bestimmung analog dem § 213 des norwegischen Entwurfes: »Die Verfolgung findet nur statt, wenn allgemeine Rücksichten es erfordern«, Die praktische Anwendung der Strafbestimmungen, wie sie jetzt in Deutschland und bei uns gelten, führt eben zu Mißständen, die nicht übersehen werden können, Dies hat der Vers, offenbar zu wenig gewürdigt. Namentlich wo er über die Gefahr von Erpressungen spricht (S. 120 ff.), übersieht er, daß bei einschlägigen Fällen mehr als sonst der Erpresser die harmlosesten Umstände verwerten kann, um den Ängstlichen einzuschüchtern. Schließlich möchte ich den Vorschlag, bei Vorhandensein mildernder Umstände Geldstrafen statt Freiheitsstrafen eintreten zu lassen, entschieden ablehnen. Wenn öffentliche Rücksichten die Bestrafung überhaupt fordern - und dies wird namentlich der Fall sein, wenn öffentliches Ärgernis hervorgerufen wurde oder wenn Verführung vorlag -, so muß energisch gestraft werden; die Verhängung von Geldstrafen, die doch nur bei Wohlhabenden platzgreifen könnte, wäre im höchsten Grade bedenklich.

Wien.

Dr. Viktor Kienböck.

1. Scheu Dr. Robert: Kulturpolitik. Umschlagzeichnung von Alfr. Keller, Wien, Wiener Vering, 1901. gr. 8n (88 S.) M. 1.80. 11. Rorifus & .: Die Organisation ber Gefellschaft in Bergangenheit und Wegenwart. Gine Darlegung ber iogialen Organisationeformen und Organisationestragen, Stuttgart, Josef Roth, 1901. gr. 8° (VIII, 154 G.) Dt. 1.50.

III. b' Muis Cb., wirfl. Weh. Cherregterungerat a. D.: Die natii. liche Bolfewirtimafte. Ordnung und Die ftaatliche Wirt. ichafte. Bolitit. Rach bem Leben bargefiellt. Berlin, Buttfammer & Mahlbrecht, 1901. gr.-80 (106 G.) DR. 1.20.

IV. Berhandlungen Des Bereines für Cozialpolitif über Die Wohnungofrage und Die Banbeleporitif. (Schriften bes Bereines für Sozialpolitit. XCVIII.) Leipzig, Dunder &

Sumblet, 1902. gr. 8a (V, 476 ©.) M. 10.—.

1. Das gedankenvolle und vielfach geistreiche Schriftchen von Scheu berücksiehtigt vorwiegend österreichische Verhaltnisse, bietet aber auch für die Gesamtkultur der Menschheit viele beachtenswerte Gesichtspunkte. Wertvoll ist einmal die Kritik des Parlamentarismus (S. 14 ff.). »Nicht nach Territorien, nicht nach Klassen, nicht nach Zünften, sondern nach den positiven Gegen-ständen (d. h. im Sinne des Verf.: Zwecken) ist die Gesamtheit des Volkes zu organisieren« (S. 20), oder »Organisation der Gesamtheit nach Gegenständen der Kultur ist die Absichte (S. 22). Sodann wird die kulturpolitische Organisation in allen Glicdern des Volkes und der Verwaltung näher geschildert (S. 28 ff.). Als die vier Gebiete, auf denen der »Siebenmeilenschritt« vor allem gemacht werden muß, werden die innere Verwaltung, die Polizei, die Mittelschule und die Justiz (in Osterreich) genannt und ausführlich besprochen (S. 53 ff.). Für außerösterreichische Kreise hat namentlich » die Reform der Schulbildung« (S. 62 ff.), durch die sich nach Ansicht des Veif, »beinahe die Hälfte der sozialen Frege lösen ließe« (S. 63), Interesse. Die (negative) Wertung des Militarismus (S, 68) ist nieht frei von Übertreibung und der Vorschlag beireffs der Elie (S. 75, vgl. S. 72) unchristlich. Gerade der Kulturpolitiker sollte die ernsten Worte des Horaz nicht vergessen : »Fecunda culpae saecula nuptias primum inquinavere et genus et domos: hoc fonte derivata elades in patriam populumque fluxit« (Oden III, 6, 17 ff.), denn durch die vom Christenium geforderte und geförderte Heilighaltung des Ehe- und Familienlebens ist die Kultur der Menschheit wesentlich bedingt.

II. Das die große Belesenheit Norik us' bekundende und wegen

seiner klaren und übersichtlichen Darstellung empfehlenswerte Schriftehen legt das Wesen und die Ursache der wirtschaftlichen Gesellschaftsorganisation dar, beleuchtet deren Verhältnis zur kirchliehen und staatlichen Organisation und gibt eine gedrängte Zusammenstellung der aiten und neuen, der obligatorischen und freien Organisationsformen. Gut gezeichnet ist des geschichtliche Bild der christlichen Gesellschaltsorganisation in ihrer Blüte (S. 20 ff.) und ihrem Niedergang, bezw. ihrer Auflösung (S. 38 ff.). Das Urteil über Aufhebung des kirchlichen Zinsverbotes (S. 45 u. 48) ist nicht ganz richtig. Wertvoll sind besonders die Kapitel über das katholische Vereinswesen (S. 99 ff.) und die Vereinseinrichtungen (S. 114 ff.). N. bezeichnet seine Arbeit mit Recht als

einen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage.

III. Nach d'Avis gibt es gar keine soziale Frage, denn sic »ist längst entschieden, durch den Weltschöpfer selbst von vornherein endgiltig dahin entschieden, daß die Gesellschaftsordnung, die Volkswirtschaftsordnung die beste und gemeinnützigste ist. die jedem einzelnen Menschen das Recht einräumt und gewährleistet, auf seine Gefahr nach eigenem Ermessen zu schaffen und zu genießen. (S. 106). Darum sind auch nach Ausicht des Verf. alle sozialpolitischen Gesetze schädlich, Ref, bewundert den Ernst, mit dem d'Avis in dem rein sachlich gehaltenen Werkehenseine gewiß gut gemeinte Theorie vorträgt. Ja, wenn die gottgewollte Ordnung überall und in allweg eingehalten würde! Aber in dieser Welt, wie schon Horaz (Oden II, 16, 27) bemeikt, snihil est ab omni parte beatum . Oder ist oder allen Menschen vom Weltschöpfer angeborene, der natürliche Eigennutztrieb. nicht zu oft nur .der Trieb der Selbstsucht, der Habsucht oder wie sonst seine Entartungen heißen mögen « (S. 26)? Deshalb hat der Staat das Recht und die Pflicht, die volkswirtschaftliche Politik zu überwachen, zu ordnen und sicherzustellen, Tatsächlich haben auch zahlreiche sozialpolitische Gesetze äußerst segensreich gewirkt,

IV. Der vorl. 98. Band der »Schriften des Vereines für Sozialpolitike enthält die Verhandlungen der Generalversammlung zu München 1901. Erster Gegenstand war die Wohnungsfrage, Prof. Fuchs (Freiourg) gab eine gedrängte und durchsichtige Übersicht über die vier Bände, die der Verein über die Wohnungsfrage veröffentlicht hat (vgl. dieses Bl. XI, 503 (.),

sowie über des, was außerhalb der Vereinsschriften datüber ge-schrieben wurde, Korreferent Philippovieh (Wien) besprach das Verhältnis der Bodenfrage zur Wohnungsfrage und Brandts (Düsseldorf) die Aufgaben der Verwaltung und Gesetzgebung. In der sehr ausgedehnten Diskussion wurde das ganze Problem nach allen Seiten hin erörtert, Im Anhang finden sich »Die Wohnungsstatistik von Wien und Budapest« sowie Ergänzungen zu dem Referat über »Die Wohnungsfrage in Frankreich« (vgl. Bd. 97, S. 165 ff.). So ist der erste Teil dieses Bandes eine wertvolle Erganzung und Bereicherung des In den genannten vier Banden aufgehäuften Materials und in mancher Beziehung ein notwendiger Kommentar dazu. Ein nieht minder aktuelles Thema bildete den zweiten Gegenstand, nämlich »Wirkung der gegen-wäriigen und Ziele der kunftigen Handelspolitik, insbesondere in sozialpolitischer Beziehung« (S. 121 ff.). Der Anhang bringt eine Untersuchung über den deutseh-österreich-ungarischen Handelsvertrag vom 6. Dez. 1891 (S. 411-476), Auch in diesem Teile wurde von allen Seiten der wissenschaftlichen Stellungnahme hinsichtlich der so schwierigen handelspolitischen Frage Ausdruck gegeben. Der reiche Inhalt empflehlt das Buch von selber. Tübingen. Anton Koch.

Archiv für Kriminal-Anthropologie u. Kriminalistik, iffrsg. 11, Groß)

krabit für Krimital-Anthropologie v. Krimianhami, (Itrag. II. Groß)
Kr. au. 4.
Kr. au. 4

(H5 S.) M. 2.40.

#### Naturwissenschaften, Mathematik.

Natur und Schule, Zeitschrift für den gesamten naturkundlichen Unterricht aller Schulen. Herausgegeben von B. Landsberg. O. Schmeil, B. Schmid. Jährlich 8 Hefte zu je 64 Druckseiten. 1. Jaurgang. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-8°. M. 12 .-- .

Mit Beginn des vorigen Jahres ist die vorstehend genannte Zeitschrift ins Leben getreten, die sich das Ziel gesteckt hat, den naturwissenschaftlichen Unterricht in jeder Richtung zu fördern, wobei sie ebensowohl den Unterricht in Volksschulen als auch an Mittelschulen und verwandten höheren Lehranstalten berücksichtigt. Die Herausgeber sind Schulmänner, welche sich durch Veröffentlichung wissenschaftlicher und padagogischer Schriften einen ehrenvollen Namen in der Lehrerwelt errungen haben. und sie haben es auch verstanden, eine große Zahl geeigneter Mitarbeiter aus allen Teilen Deutschlands sowie aus der Schweiz und aus Österreich für ihr Unternehmen zu gewinnen, so daß jetzt schon, nach einem Jahre seines Bestehens, ihr Blatt zu den angesehensten pädagogischen Zeitschriften zählt. Die Herausgeber gingen von dem so richtigen Gedanken aus, daß die Schule nicht mit der Entwicklung der Naturwissenschaften

Schritt gehalten habe, daß im Unterricht noch vielfach veraltete Ideen das Lehrverschren beherrschen und daß Formales und Nebensächliches in den Vordergrund gestellt, dagegen der tiefere Zusammenhang in den Naturerscheinungen überschen wird. Sie glauben auch, daß vielfach die Ursache davon in den Lehrplänen liege, welche für die einzelnen Staaten gelten, daß andererseits es dem Lehrer, welcher oft der Anregung im täglichen Leben entbehrt, schwer wird, den gesteigerten Anforderungen des naturkundlichen Unterrichtes zu genügen. Wenn auch viele Zeitschriften einzelne Fragen dieses Unterrichtes behandeln und einzelne Zweige desselben, wie z. B. Physik und Chemie, fördern, so könne doch eine Zeitschrift, welche einzig dem naturwissenschaftlichen Unterricht dient und den Schulbetrieb aller Zweige desselben mil gleicher Energie behandelt, sehr dazu beitragen, den Unterricht darin wesentlich fördern, um allmählich die Stimmen zum Schweigen zu bringen, welche diesem Unterricht bildenden Wert absprechen oder gar eine Schädigung in der Gesamtbildung der Jugend erkennen wollen,

Zu dem Zweck sollen in Zoologie und Botanik die anatomischmorphologischen und systematischen Fragen ebenso wie die biologischen und physiologischen Probleme eingehend behandelt werden, in der Physik, Chemie und Mineralogie soll neben der theoretischen auch die praktische (technische) Seite zur Geltung kommen, Neben der Bildung des Geistes und der Moral soll auch die künstlerische Erziehung nicht vernachlässigt werden. An dem gesteckten Ziel wollen die Herausgeber unerschrocken festhalten, um der Erziehung der Jugend zu dienen, dabei aber bemüht sein, sich von gehässiger Polemik fernzuhalten. Eine andere, ebenfalls wichtige Aufgabe schen die Herausgeber darin, über neue Ergebnisse der Forschung und neue Probleme zu berichten, so daß es die Ztsehr, dem Lehrer möglich macht, im Interesse des Unterrichtes den Fortschritten der Naturwissenschaften zu folgen und in jeder möglichen Weise seinen Gesichtskreis zu erweitern. - Die Durchsicht des Jahrganges zeigt, daß es den Herausgebern gelungen ist, ihr Programm in vorzüglicher Weise durchzufuhren. Das I, lieft wurde von dem leitenden Redakteur Dr. B. Schmid mit einem Aufsatz eröffnet über die Entwicklung der Naturwissenschaften im 19, Jahrhundert, ihren Einfluß auf das Geistesleben und die Aufgaben der Schule, in welchem gewissermaßen eine weitere Entwicklung des Programmes der neuen Zeitschrift enthalten ist. Eine Reihe von Aufsätzen ist der Biologie gewidmet, so: Die Biologie im Unterricht der höheren Schulen von Dr. Palsen; Der biologische Unterricht in den oberen Klassen der Realgymnasien und Oberrealschulen, von Dr. Schwarze; Biologie und Entwicklungslehre im Rahmen der neuen preußischen Lehrpläne, von Dr. Schulte. Tigges; Die Verhaltnissedes hiologischen Unterrichts an höheren Schulen in Württemberg, von Dr. Klunzinger; Was heißt Biologie? von Geh. Rat Reinke; Die Grundlagen des biologischen Unterrichts, von Dr. Reh; Zwei Unterrichtsproben aus der Blutenbiologie, von Dr. O. Schmeil u. a. - Ueber das Zeichnen im naturgeschichtlichen Unter-Walter sich aus Dr. Wagner, Dr. richt sprechen Schönleben, Dr. Wetekamp; über die bildliche Ausstattung zoologischer Schulbücher Dr. R. v. Hanstein. Andere Aufsatze behandeln den Pflanzengarten, Aquarien und Terrarien, Schülerbeobachtungen, die l'hysiologie in den neuen preuß:schen Lehrplanen, Zahlreich sind die meist kleinen Mitteilungen über neue Forschungsergebnisse und andere Fragen. Verschiedene Entdeckungen aus einzelnen Gruppen der Tierwelt werden mitgeteilt, so über das in Afrika neuentdeckte Okapi, ein den Giraffen verwandtes Säugetier. Von diesem Tiere wird eine Abbildung gebracht, Ebenso werden auch andere Mitteilungen durch Beigabe von Illustrationen erläutert. Andere Beiträge aus den Gebieten der Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geologie, Physik, Chemie etc. besonders anzuführen, wurde wohl den Raum dieser Mitteilung ungebuhrlich überschreiten. Neue kleine Schulversuche beziehen sich besonders mit den physikslischen und chemischen Unterieht; ebenso die Lehrmittelschau; es wird bei dieser u. a. auch die Täitgkeit der Wiener Lehrbesprisch ungen geben Kenntnis von meist guten Erscheinungen der Bücherwelt, dei nobjektiver Weise angezeigt werden. Williommen werden die Versammlungsberichte sein, besonders der Bericht der 74. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzei in Karlsbad. Eine eigen kluthen bleide der Sprechsaal, in werden, die dann von Fachmännern beantwortst werden. Wer das Unterriehtswesen mit Aufmerksamkeit verfolgt, wird der neuen Zeitschrift gern seiner Teilnahme zuwenden.

Wien, Dr. C. Rothe,

1. Beixens Sr. 3: Augpflangen. (Samming Golden, 1223) Levigg, G. 3. Golden, 1802, 122 (163 S. m. Abb.) R.—280 1. State of the Company of the Company of the Company of the Company in Sanfarube: Des Blaggeneich, Cinciling des gelouten Blaggeneiches mit den wichtiglien und befannteinen Arten. (Samming Golden, 122) (Bb. 1800, 122 (140 G. m. 1860) R.—30.

 Behrens bingt in vortrefflicher Auswahl und Zusammenfassung das allgemein Wissenswerte über die Nutzpflanzen aller Erdteile, nach der Art der Verwendung in 9 Abschnitte eingeteilt, zur Darstellung. Die Abbildungen sind tetlweise steif und allzu sehematisch mit unschöner roher Schattjerung, z. B.

Fig. 28 (Olea europaea).

II. Das Unternehmen, einen Überblick über das weite System des Pflanzenreiches auf 130 Duodez-Seiten zu vermitteln, muß immerhin zu den külinen gerechnet werden. Als die »bessere Hälftes dürften die relativ reichlich und gut illustrierten Kryptogamen zu bezeichnen sein; bezüglich der Phanerogamen scheint uns »des Auszugs Auszuge selbst für ein sehr bescheidenen Zwecken dienendes Repetstorium allzudürftig; es war bei diesem Thema eine beträchtliche Oberschreitung des in vorl. Sammlung sonst üblichen Umfanges kaum zu umgehen. Dazu sind die Abbildungen des 2. Teiles quantitativ und qualitativ einfach ungenügend. Völlig falsch ist z. B. Fig. 24, 1 Gagea lutea (nach der Zeichnung verwachsenblätterig!), unschon und iereführend Fig. 34, I Blute von Orobus vernus, unrichtig Fig. 40, 1 Convolvalus arvensus (Kronenrand flach ausgebreitet); Fig. 47 Blüte von Valeriana officinalis ist nicht schwach, sondern ziemlich stark vergrößert mit viel zu langen Kronenzipfeln u. s. w. Trient J. Murr.

Wiener Prof. Dr. Hermann: Die Einteilung der ebenen Kurven und Kegel dritter Ordnung in 3 Gattungen. (Mathematische Abbandlungen aus dem Verlage machematischer Modelle von Martin Schilling; in Helle a. S. Neue Folge, Nr. 2.) Halte, M. Schilling, 1901. gr.55 (VI, 34, 5m. 2 Fig.) M. 1.60.

Der Verf., esőstert die Eintellung der ehenen Kurven dritter Ordnung unter Beisheblung der vom Möbius für dieselben aufgestellten Eintellungsgrenzipes und unter Benützung der von Möbius zuerst in der Allgemeinheit erkannten auf die Kurve dritter Ordnung angewandten kollinearen Abbildung. Er finder, daß es außer den vom Möbius angegebenen 7 Gattungen dieser Kurven noch 6 weitere gibt, und zeigt, daß eine Weiterführung der neuen Eintellung eine völliges Aufgeben des Einteilungsgrundes nicht möglich ist.

Wien.

 Augen einiger Tiefseefische. — Hesse, Üb. d. Retins d. Gesteropndenauges. — (CC.) Bernstein, Haißdampf u. Abdampf. — Jameson, Üb. d. Entvelbg. d. Perlen. — Kolkwitz u. Marsson, Grundelitze f. d. biolog. Beutreliung d. Wessers.

Vetters K., Lehrbuch d. darstell, Geometrie, Hennover, Jänecke. (285 S. III.) M. 5.60. Fleischmann A., D. Darwinsche Theorie, Lpz., Thleme (402 S. III.) Fleischm ann A., D. Darwinsche Theorie, Lpts., Thieme (Mcs. S. III.) M. 1.50., M. Kapier, d. Greetingeber der neueren Aetronomie. Freibig., Millier (1988). M. 2.40. Greetingeber der neueren Aetronomie. Freibig. Kartete G. Lehrhuch d. Phammakognosie d. Pflenzenrichhes, Jena, Fischer (500 S. III.) M. 6.— Tamler M., Timlsbern am Sud u. Nord, in filld u. Wort. I. Stepl. Timlsber am Sud u. Nord, in filld u. Wort. I. Stepl. Vaube U.W. Lehrbuch d. theoret. Chemie. Bert., Springer. (750 u. 705 Seiten III.) M. 22— v. d. Wesen u. d. M. Wandergen d. mognet. Pole d. Erds. Ert., Lehrbuch & M. Wesen u. d. Wandergen d. mognet. Pole d. Erds. Ert., Keiner, 176 S. III.) 16.—

#### Medizin.

winers klatekte Wochenschrift, Winn, Braumiller, N.Y. (4.—02.
(d.) Noner, Dr. d. Schligt, G. Scherinder, m. e. Schereidstreptococcacerum. — Goldner, Bir. z. Diegnouitk u. Häufigkt. d. kongenti,
Leisenbruches, — Sternherg, Komnista, d. Brechydaktylin. — Hofmat. Abegessen d. Naenocheidevand. — Teleky, Z. Bekkinghe, G. Pubriote, — (42.) Alexander, D. Vewertharkt, d. Klondaraskind of Speilioter, — (42.) Alexander, D. Vewertharkt, d. Klondaraskind of Spei-Leistenburches. — Stere herg. Kennins d., Braelydatsylin. — HolLeistenburches. — Stere herg. Kennins d., Braelydatsylin. — Holmart. Abersene d. Nesenschederwalt. — Telek p., Betkingle, G. Huberkules. — (#2) Alexand et, D. Verwerhart, G. Rindsareaktion d. Speinkules. — (#2) Alexand et, D. Verwerhart, G. Rindsareaktion d. Speindu Ureitra: a li Hansenbeldig. — Ber'an y. Kessulit d. meisstat. Carsionse
d. Gehras, nebut Hemericgen un d. Symptom d. Perseveration. — Erben.
d. Gehras, nebut Hemericgen un d. Symptom d. Perseveration. — Erben.
d. Gehras, nebut Hemericgen un d. Symptom d. Perseveration. — Erben.
d. Gehras, nebut Hemericgen un d. Symptom d. Perseveration. — Erben.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Symptom d. Perseveration.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Symptom d. Perseveration.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Symptom d. Perseveration.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Symptom d. Perseveration.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Symptom d. Perseveration.
d. Gehras, hebet Hemericken und d. Perseveration.
d. Verhälten d. gernud. u. veränd. die. Perseveration. — Welche albaum.
d. Verhälten d. gernud. u. veränd. die. Perseveration. — Welche albaum.
d. Verhälten d. gernud. u. veränd. die. Perseveration. — Welche albaum.
d. Verhälten d. gernud. u. veränd. die. Perseveration. — Welche albaum.
d. do., amenghär, u. stehn. Elektrix, verzus Genundeltsunders. — Marbart, Bahad, d. gr. Hirngeldis, — Hirare. Angebox. Membras and abstraction.
d. Schulderse, — Verhälten d. welten Bluederprechen b. Hiregen. in Orthitalburck. — Verhälten d. Welten Bluederprechen b. Hirtgen. in Orthitalburck. — Verhälten d. Welten Bluederprechen b. Hirtgen. in Orthitalburck. — Halban, Bur. z. genesion. Diagnostik. — Schwo etc. — Halban, Bur. z. genesion. Diagnostik. — Schwo etc. — Verhälten d. Welten Bluederprechen b. Hirtgen. in Orthitalburck. — Halban, Bur. z. genesion. Diagnostik. — Schwo etc. — Halban, Bur. z. genesion. — Ferse in uss. g. d. Schulderse. — Halban, Bur. z. genesion. — Ferse in uss. g. d. Schwo etc. — Halb

Nasi F. D. Neuronachter u. bre Abblager, Jenn. Freder, 1478 5 12 M. Bois Keymord R. dt., Syrs. Maskelphysiologic od. Heweggalehr. Bert., Hirschwald, (223 S. III.) M. 8.—
Bert. State of the State of

#### Schöne Literatur, Varia.

Meysenbug Malwida von: Memoiren einer Idealistin.

 Auflage. 3 Bände. Berlin, Schuster & Loeffler. 8<sup>8</sup> (XXIV, 400; V, 322; V, 298 S.) M. 10.—

In diesem Bl. VIII., S. 284 ist bei Gelegenheit des Erscheinens der Erganzung zu dem vorl. Werke (»Der Lebensabend einer Idealistine) auch auf das Hauptwerk verwiesen worden, das nun in 4. Auflage ausgegeben wurde. Ref. erinnert sich sehr wohl des tiefen Eindrucks, den das Werk - anonym herausgegeben, doeh ward der Name der Verfasserin baid allgemein bekunnt und genannt - seinerzeit, bei seinem ersten Erscheinen im Buchhandel. auf ihn wie in der literarischen Welt überhaupt machte. Heute, unter so veränderten Verhältnissen, unter welchen der Stern, der der Verlasserin ihr Leben lang geleuchtet, recht sehr an Glanz abgenommen hat, dürfte das Buch diese tiefgehende Wirkung nicht mehr ausüben. Es bleibt aber trotzdem so viel Bedeutendes in dem Werke, daß es immer zu den wertvollen Büchern gezählt werden wird. Sch.

Meissner Rudolf: Im Wechsel der Zeiten. Allegorisches Gedicht. Selhstverlag (Olmütz, F. Grosse), 1901. 8º (15 S.) 60 Pf.

Ein Säkulargedicht, das nach der redlichen Absicht des Verl., und da der Reinertrag dem »Weißen Kreuz« bestimmt ist, Anspruch auf nachsichtige Beurleilung hat. Die Form zeigt den Mangel an Übung. Bei der Bekränzung der Kaiserbüste: »(Laß) um dein Haupt den edlen Lorbeer zieh'n«; wie naheliegend war doch; (Laß) um dein edles Haupt den Lorbeer ziehn - oder: >O mög' der Himmel es gnädig walten«, statt: O möge gnädig es der Himmel walten, - wodurch die harte Apokope und die unleidliche Zerdehnung behoben erscheinen. Man halte solche Ausstellungen nicht für Kleinlichkeit: Härten wie diese können den Eindruck beim Lesen und noch mehr beim Hören vollständig vernichten.

Wolfstanding Vertrichten.

Materirche pelligische Bistere. (Dies. P., Binder u. G. Jochach B.). 1.-4.

Geist. — Rom — d. Bindeglied zweier Welten. — We is R., Septioner. In the Committee of the

in d. ersten 3 Jhitten. — Schott, Curiis Geech. d. Schweir im 19. Jhdt. — Michaelis, Ausgrabgen griech, Antiken in Engld. — Biede skapp. Furtwangler, D. Betende Kanbe. — Nimführ. D. meesten Fortunter in d. prakt. Figedoment. — D. Rotte-burge isschoferede. — Fuhr-centite in d. prakt. Fingedoment. — D. Rotte-burge isschoferede. — Fuhr-Dis Orasbottes. (Lappite, F. W. Granow), LN, 47—50. (42) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (42) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (42) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (43) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (43) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (43) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (44) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Wischelber (45) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Orasbottes. (14) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Orasbottes. (14) Histolia Exportubedrias u. o. gowitz. Orasbottes. (15) Histolia Exportubedria University. Orasbottes. (16) Reichelbrasezen u. Partikularis wasterform. — G. Aprili u. o. Grandon (16) Histolia Exportubedria University. Orasbottes. (16) Reichelbrasezen u. Partikularis wasterform. — G. Aprili u. o. Grandon (16) Reichelbrasezen u. Partikularis u. o. gowitz. (16) Reichelbrasezen u. Partikularis u. o. gowitz. (16) Reichelbrasezen u. Partikularis u. o. gowitz. (16) Reichelbrasezen (16) Reichelbras

110-ensbroseb) 1, 1—0

(1) Pfelderen, D. Germenn d. Steatswitesamit. not raige Gested.

(1) Pfelderen, D. Germenn d. Steatswitesamit. not raige Gested.

(1) the control of the control of

Schulds. Acceptance in the commence of 1987. Breef Schulds. Neverland in the Romer Schulds. Schulds are supported in the Schulds. Schulds in the Schulds in

vencuesa, — Aarsy, Art el Luteraure.

Le Chistia Geologiae, Roma, N.Will, 1256–1564.

Le Chistia Geologiae, Roma, N.Will, 1256–1564.

Pill (276.) Politadori, Religione e civilia, — Illigers, L'indiee dei libri printi grant de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del compan

teri, Scriili vari di Filologia. — Bricarelli, Scienze niturali. — (1297).

Levi, Scriili vari di Filologia. — Bricarelli, Scienze niturali. — (1297).

Sanota d'arte decorat. in Torino. — Rioleri, li Ceporale Transverno.

De Santi, Studii racceni sulto origini della Cinesa di Roma. —

drivan providentia Papea XIII Literata Apastoi, quibas consultium instituta surrea estrept, provendudis. — Elpapocapo Francese e la 

drivan providentia Papea XIII Literata Apastoi, quibas consultium instituta 

transverna e della consultata della consultata della consultata 

Un scientista simpolare. — (1290) Polidori. Apostolaco IS. Pietro in 

Ginna. — Sario, Lamon della morte di Santio. — Rivert. Il Congresso 

Citalia. — De Santi, Studi Liturgici. — (1290,) Brandi, Il Diverzio alia 

Citalia. — De Santi, Studi Liturgici. — (1290,) Brandi, Il Diverzio alia 

Citalia. — De Santi, Studi Liturgici. — (1290,) Brandi, Il Diverzio 

(1801), Polidori, Il Christianechimo di A. Hirrack. — Silva. A proposito 

(1801), Polidori, Il Christianechimo di A. Hirrack. — Silva. A proposito 

(1801), Polidori, Il Christianechimo di A. Hirrack. — Silva. A proposito 

(1801), Polidori, Il Christianechimo di A. Hirrack. — Silva. A proposito 

(1801), Polidori, Il Christianechimo di A. Hirrack. — Silva. A proposito 

Il più grande Munneipio del Mondo. — (1202, Il Frandi. Un ditempa politico 

proposito del Provento. — Polidori 

Responsato del Regietco. — de Santi. Note partisidos. — (1204, Il 

Martini de Primi secoli. — Il Frandi. Della Polizia Eccis
tori controli della di Controli 

(1814), Sul Martini de primi secoli. — Il Frandi. Polidori Polizia Eccis
tori corregionori Italiani. — Cricara, Il livro al tempi del Padri della 

Chica. » precialmente di S. Creg. Magno. turi, Scritti vari di Filologia. - Bricarelli, Scienze naturali. - (1257.)

Chiesa, specialmente et n. verg. saarno.

Hir un do C. Till Riemenscheider E. Erzähig, aus d. 16. Judi. Ebd. (347 S.) M. 3.—.

Ger et M. Nee Till Riemenscheider E. Fra. Annelong. 120 S.) M. 3.50.

Ter et M. Nee Louise W. Seen. Roman. Stelle, [Boaz. (588 S.) M. 5.40.

Lu dolff M., Ver 100 Jahren, Homan. Bonn, Haupimann. (288 S.) M. 3.—.

Grimme F. W., Auf rotet Erds u. and. Erzähigen. Paderburn. Schönnisch. (372 S.) M. 3.—.

Sena n. P. A. D. Erfolg. A. Millerfolgs. Steyt. M. salonadr. (655 S.) 6 M.

J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. - Stuttgart und Berlin. -

#### Sochen erschienen Geschichte der Stadt Rom

im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert.

## PERDINAND GREGOROVIUS.

Erster Band. - Fünfte verbesserte Auflage. Geheftet M. 9 .- , in Leinwand M. 11 .-- .

Preis des ganzen Werkes (8 Bände) gehestet M. 84 .-., in Leinenband M. 100 .-; die Bande sind auch einzeln käuflich. Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen

#### Ueriag von Ferdinand Schoningh in Paderborn.

Die Anfänge der modernen diplomatischen Gehelmschrift. Beiträge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts. Von Dr. Alois Meister, Prof. an der Universität Münster, VII u. 65 S. Lex.-8°, br. M. 4 .-

#### Shakespeare.

Des Dichters Bild nach dem Leben gezeichnet

Dr. Adolf Bekk.

143 S. 8º, Broschiert M. 1,60,

Die aus reichem Leben hervorgegangene Arbeit ist besonders einem gebildeten katholischen Publikum gewidmet, zudem darf das Buch auch der Jugend beiderfel Geschlechtes unbedenklich in die Hand gegeben werden.

Verlag von ferdinand Schöningh in Daderborn.

Für Schriftsteller! Eine Feuilleton-Korresponund zum zweiten Abdrucke Skizzen, Novelleiten, Plaudereien,

Humoresken gegen gutes Honorar, Tendenziöse und zweideutige Erzeugnisse ausgeschlossen. Gefäilige Ancrbieten an den Verlag von

Rud, Kolbe, Schippnersche Druckerei in Aschaffenburg,

# ALLGEMEINES

# ITERATURBLAT

u. Rezenstone-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Sehnürer, Wien - Klosterneuburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAPT. REDIGIERT VON

DE FRANZ SCHNÜRER.

wer-len angenommen von der Administra Wien, I., Bäckerstraße 14, denn von de Jos. Rethechen Verlagshandlung, Wien-

Erscheint am t. und 15. jedes Monats. — Dar Bezugapreie beträgt ganzjährig Kr. 15.— (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.—. Inserate werden mil 30 h. (25 Pl.) für die zweigespaltene Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT.

Theologie.

Theologie.

Baumatar k. A., Die Pétrus- und Paulusskien in der literarischen Überlieferung der syrischen Dillingen, Bayer 3 (163).

Beiltar est, Sayer 3 (163).

#### Philosophia. Padagogik.

Philosophis. Pidagogik.

2 s jim an u Gal., 2 re Ayrellaums ber inbilden
Mreiseinbikutelenbie im Leitsister ber Obermenbil.
Carring G., Das Gewissen im Lichte der Geschichte, sozialsistischer und christlicher Weltanschatung. G. K. (es) [1.08. Moorelogene G. K. (es) [1.08. Moorelogene].
G. K. (es) [1.08. Moorelogene von Gut und Höses. — 3. Wereit, Gerochungen über des Wefer und krin Grunde dere ungemitte eine Merken gelteren. — W.
Gletz, Steingissiskaf, Wanel — en linding dere ungemitte, etwa der der der der der (inter-vieel, Zr. stet. Re. d., Zübingen (1991).

Mit Anmerkungen hrsg. v. C. Güttler. Hof-fai Univ.-Prot. Dr. O. Willmann, Prag.) (201.) Wagner C., Vaillance. (Dr. Harald Gräveli van Jostenoode, Arcachon.) (201.)

#### Geschichte.

Davidaohn R., Forschungen zur Geschichte von Florenz. III. (Dr. H. F. Heimolt, Leipzig.) Schäft zur Gebestellungengen. (Zr. Geitz. b. Lenf, Suñes ber Gebbetsehrft, Blein.) (208.) Urkundenbuch der Stadt Budweien in Böh-men. Bearbeitet von K. Köpl. 1, 1. (Gym-Prof. Dr. Vildhau, Higganau 1, Fils.) (208.)

Sprachwiesenschaft und Literaturgeschiehte.

U baid-Ailah ibn Kais ac Ruksjiat, Der Diwan, Hrsg. u. überseist von N. Rhudokonakis. (Dr. Aug. Haffner, Privaldozent a. d. Univ. Wien.) (205.)

Hrolsvishas opera recensuit el emendavit P.
de Winherfeld, (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E.
Schönbach, Graz 1/200)
Wasg Alb., Bedeulungseniwickiung unseres
Wortschatzes. (Dr. E. Tiason, Berlin.) (208)
Sir Yaumbras, Im Anschluß an die Vorefpasten

J. Zuprizas hrsg. von G. Schlaich. (Univ.-Prof. Dr. O. L. Jiriczek, Münsler.) (209.) ß Jos., Straßburger Bibliotheken. (B) (209.) Gos Jos.

#### -, Die Bibliothek des Priesterseminers in Straß-burg. (r.) (209.) Kunstwissenschaft.

hunnlus R., Rubolph v. Beochagta. (E. Gröhild,

Dun nius R., Mudolph d. Pecchagla. (E. Feddich, Wien. (220.) Sian d Jaon, Ale Mediumtrage in Wienee-Neuk flodt. (22. Jol. Neuwieth, Peol. a. d Techu. Dodfishile Wien.) (211.) Taka Konservatorska, Roznik It. — Teka Grona konserwatorów Galicyi zachodniej, Tom I. (Univ.-Prol. Dr. R. F. Kaindi, Czer-nowitz.) (211.)

#### Länderkunde.

Telnes Fran, Die Siewen in Deutschiener.
Telnes Fran, Die Siewen in Deutschiener.
Gestellt und deutschließe deutschließe des Gestellte des Gestellte deutschließe des Gestellte von der Gestellte von der Gestellte von der Ausgeber des Gestellte von der Ausgeber des Gestellte des Gestellte des Gestellte des Gestellte deutschließe des Gestellte des Geste

#### Rechts- u. Staatswissanschaften.

Sommerlad Theo, Das Wirtschafteprogramm der Kirche des Mittelatters. (Hofral Univ.-Prof. Dr. F. M. Schtndler, Wien.) (215.) Naturwissenschaften. Mathematik.

Maller S, und M. Aufnewsth. Commung bon Mujadern aus der Arithmeit, Acigonomirtie und Streemertie. — A. E. dailt, Migdormedumie lung aus der Arithmeit, Geomette, Arigono-meter und Sererometrie. (Brol. Id. hartwig, Tedener-Senfald). (211.

Rumpf Dr., Leitfaden der Krankenpflege. (Med. Dr. K. Spener, Berlin.) (218.)

#### Schooe Literatur.

Beil Nob. Lem Lebra afgerungen. — A. Baumberg, Reine Erschlungen und Stigen. (A. A. Grund. Sien) (200). Graud-Läben (201). Sudd und Jin. (Korf. Gorf. Gorf.

inhalteangabe von Fachzeitschriften.

Bibliographie.

#### Theologie.

Baumstark Dr. Anton: Die Petrus- und Paulusakten in der literarischen Überlieferung der syrischen Kirche. Festgruß dem Priesterkoltegium des deutschen Campo Santo zu Rom zur Feier seines 25jährigen Bestehens (8, Dez. 1901) gewidmet, Leipzig, O. Harrassowitz, 1902, Lex.-8º (80 S.) M. 4 .-- ,

Die Überlieferungen der beiden großen syrischen Kirchen, der nestorianischen und der jakobitischen, wissen, daß die Apostelfürsten in Rom gepredigt, den Martertod erlitten und ihr Begräbnis gefunden haben. B. hat alle diesbezüglichen Nachrichten in syrischen und syrisch arabischen Handschriften gesammelt, gesichtet und auf ihren Ursprung geprüft. Das Resultat ist dieses: Hauptquellen sind das Chronikon des Eusebius und die alten Petrus- und Paulusakten. Weitere Quellen sind die Klementinen, Pseudo-Klemens und der Bericht über die Auffindung des Paulushauptes durch Papst Xystus, Das durch diese Quellen gebotene Material fand auf syrischem Boden weitere Ausbildung, namentlich um an dem gleichzeitigen Tode der beiden Apostel festhalten zu können. Die syrische Überlieserung ist also kein durchaus selbständiges Zeugnis zu Gunsten der römischen Tradition.

S. 68 im 2. Stück ist von einer resurrectie carnis keine Rede, sondern davon, daß Simon Magus die Realität des Leibes Christi teugnete, also der erste Doket war; vgl. Kirchenlex.2 X1, 315 ff. Überhaupt ist der ganze Satz nicht glücklich übersetzt. — Auf S. 69, Z. 5 v. u. ist nicht Mitijah zu tesen, sondern Malatia (= Melitene) in Kleinasien etwa bei Diarbekir, jetzi Sitz eines armenisch-katholischen Bischofs. Dr. S. Euringer. Dillingen a. D.

Beitner Dr. Martin, Gubregens am Briefterfeminar gu Regensburg: Lebrouch Des fatholiichen Cherechte. (Biffenichaltlige Danbbibliothet, I. Reihe: Theologische Lehr- u. Danb-bucher. XXIII.) Baberborn, F. Schöningh, 1902. gr. 8° (X. 648 S.) MR. 6.-

Verschiedene Abhandlungen über neuere und neueste Entscheidungen des Apostolischen Stuhles sowie die genaue Besorgung der Neuauslage von Santis Praelectiones juris canonici haben den Verf, als ebenso tüchtigen wie sprachgewandten Kenner der vigens ecclesiae disciplina erwiesen. Das vorl. selbständige Werk bietet eine umfassende, weit ausgreifende Darstellung des katholischen Eherechts, welche nach dem Eingeständnis L.s in der Vorrede durch ihre Eigenart mehr den Bedürfnissen der praktischen Seelsorger als den Wünschen der Studierenden gerecht werden dürfte. Der sapologetische Hauche, welcher das Buch durchweht, ist sicherlich bestgemeint gewesen; ob er überall und an rechter Stelle funktioniert, soll hier nicht untersucht werden.

Phensosvenig ist hier der Ort, die Stellungnahme zu würdigen, welche L. bei Besprechung einzelner Kontroversfragen einnimmt; es genügt zu konstatieren, daß die Untersuchung überall fetwa einige spitze Bemerkungen gegenüber Landsleuten ausgenommen) in ruhigem Tone reführt wird und das Urteil besonnen ist. Der Hauntwert des Buches liegt in der verläßlichen Darstellung der kirchlichen Praxis, und zwar nicht nur der streng kirchenrechtlichen, sondern auch der durch die Rücksicht auf die modernen Staatsgesetzgebungen, besonders des Deutschen Reiches, gebotenen, Erschöpfend oder auch nur ausreichend ist aber das Buch in dieser Richtung deshalb nicht, weil die selbständigen staatlichen Ehebindernisse nicht nur nicht abgehandelt, sondern nicht einmal erwähnt werden; deshalb fehlen auch im Sachregister die Schlagworte Ausländer, Kuratel, Militärpersonen, Minderjährige, Vormund u. s. w. Dagegen gibt L. überall eine ansprechende rechtsphilosophische Begründung der meisten positiven Bestimmungen des kirchlichen Eherechts. Endlich wird nicht nur bei den einzelnen Lehren anhangsweise eine gedrängte Geschichte der Entwicklung des dermaligen Rechtszustandes, sondern, was lobend hervorgehoben werden soll, auch eine Geschichte der nicht sakramentalen Ehe, d. i. der Ehe bei den Juden und Heiden (S. 31-58), geboten, welche an Brauchbarkeit für den Leser gewonnen hätte, wenn neben älteren und populären Darstellungen auch die neueste wissenschaftlich bedeutende Literatur angeführt worden wäre. Damit ist der Finger auf einen wunden Fleck gelegt, weshalb wir abbrechen,

Wien

Rudolf v. Scherer.

Wanguich Dr. Lubwig: Das Whehindernie ber höheren Weihe. Eine fanoniftifche Studie. Bien, Mang, 1902, gr. 8° (VIII, 68 G.) K 1.60,

Dem Titel entsprechend, bringt der zweite Teil (S. 47-68) dieser Monographic die rechts dog matische Darstellung des Weihehindernisses beiläufig im Ausmaße eines größeren Handbuches; eine wesentliche Bereicherung der Doktrin ist darin nicht zu konstatieren. Über den Titel hinaus tritt der erste, historische Teil der Schrift, welcher es sich nicht an der geschichtlichen Entwicklung dieses Hindernisses genügen läßt, dazu kame das erste christliche Jahrtausend nicht in Betracht. sondern sich ausweitet zu einer Darstellung der sgenauen geschichtlichen Entwicklung des Zölibats+. Zu diesem Behufe trägt G, mit großem Fleiße die uns aus den ersten Jahrhunderten erhaltenen Zölibatsvorschriften zusammen, berücksichtigt da gewissenbaft die partikulären Rechtsbildungen, bringt aus späteren Perioden die mattgebenden Gesetzesvorschriften des Gemeinrechtes bei und skizziert so die Rechtsentwicklung der abendländischen und morgenländischen Kirche. Ich sage, skizziert: denn zu einer pragmatischen, aus der Mitte der wechselnden Zeiten geschöpften Darsteilung der sgenauen geschichtlichen Ent-wicklung des Zölibatse reichen diese 40 weitgedruckten Seiten nicht aus. - Im einzelnen sei bemerkt: Wenn G. meint, kein wichtiges einschlägiges Werk in seiner Literaturangabe übersehen zu haben, so täuscht er sich; das auch von ihm (S. 35) zitierte Sammelwerk Roskoványs, dann Schriften von Volk, Schulte, Holtzendorff, Möhler, Schmitt, Zaccar'a u. a. über den Zölibat, Gasparris und Knopps cherechtliche Arbeiten, das Bullarium Benedikts XIV. (hinsichtlich der Orientalen) bieten besseren Aufschluß als manches der S V-VII angegebenen Werke, Die Behaupjung: . Als der Eifer in Boobachtung des Zölibats im Klerus vielfach nachlich, sah sich die Kirche veranlingt, gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Benhachtung des Zölibstes zu erlassen, dies geschieht im 4. Jahrhundert. - ist unbewiesen und unhewershar, Was damals +alte Operlieferung + war, bezeugt Paphnutius (5, 7) ganz deutlich, nämlich lediglich das Verbot der Verehehening voit bereits Ordinierten, zu dem noch da und dort eine Beschränkung des ehelichen Verkehres für verheiratete Kleriker inzutrit, Wie sich nun bei Elvira die Wege der abendlindischen und der morgenfändischen Krehe scheiden, hätte viel

deutlicher hervargehoben werden können. Überhaupt zerflattert die Darsteilung des weiteren Entwicklungsganges in Emzelnheiten. ohne die Heupteteppen der Gesetzgebung gehörig zu markieren, Das Wort »Zölibat« wird unterschiedslos angewandt, mag es sich nun um Ausschließung Verehlichter von den Weihen, Verbot von Kierskerehen, Trennung verheirateter Kleriker von den Frauen oder zeitweitige Enthaltung handeln. Der Einfluß der vita communis (S. 19) wird zu kurz und flüchtig eewürdigt, die Praxis der Lassierung von Zölibatsverächtern in ihrer Entwicklung nicht verfolgt. Dürftig sind auch die Angaben über die Trienter Verhundlungen, die gegen den Zölibat gerichtete Aktion gelegentlich des Vatikanum ist nicht erwähnt. Die Verpflichtung der Subdiakone zum Zölibat wurde ihnen nicht erst als Majoristen auferlegt, schon vor ihrer Zuteilung zu den Majoristen unterlagen sie derselben. Leo I. dehnte diese Verpflichtung nicht eist auf die Subdiakone aus (S. 9), sondern setzt sie in dem erwähnten Schreiben bereits vornus. Die Möglichkeit der papstlichen Ehedispenserteilung für Diakone und Subdiakone kommt (S. 51) nicht zur Erösterung: der hiefür (S. 52) angeführte Ausnahmsfall bischöflicher Dispense muß genauer dahm begrenzt werden, daß ein noch fortdauerndes Konkubinat vorausgesetzt wird. - Verhältnismäßig sehr eingehend wird der in neuerer Zeit aktuelle § 63 ABG, erörtert, um darzutun, daß auch nach den interkonfessionellen Gesetzen in Österreich ein Religionswechsel dem Majoristen nicht die Enefähigkeit zurückgehen kann. Prag Karl Hilgenreiner.

Peters Dr. theol. Norbert, Prof. d. Theol. zu Paderborn: Der jüngst wiederaufgefundene hebräische Text des Buches Ecclesiasticus untersucht, herausgegeben, übersetzt und mit kritischen Noten versehen. Freiburg, Herder, 1902, gr.-b" (XVI, 92°, 447 S.) M. 10,---

Dieses Buch ist eine Vorarbeit des Verf, zum Kommentar des Ecclesiasticus, den er im Auftrage der österreichischen Len-Gesellschaft erscheinen lassen wird, und bietet das Resultat seiner Untersuchungen als . Versuch einer killischen Textesausgabe .. Einem aussuhrlichen Literaturverzeichnisse, dem er die Erklärung der Abkürzungen und das Inhaltsverzeichnis beifügt, läßt der Verf, die Prolegomena folgen (S. 1"-92"), welche schr wertvolle Ausführungen und Wicke für die biblische Texikritik enthalten : denn was der Verf, hier vom Buehe Ecclesiusticus sagt gilt mutatis mutandis auch von den übrigen hl. Büchern, est daß diese nicht so lange Zeit der Textanderung unterworfen waren. Im 1. Kapitel bespricht P. den hebraischen Text (S. 3'-35'), u. zw. berichtet er § 1 • die Wiederauffindung des hebiäischen Textes •; in § 2 beschreibt er genau die hebräischen Handschriften, § 3 untersucht er das Verhältnis des Textes det Handschriften, § 4 eharakterisiert er die hebraischen und nramaisehen Zitate, § 5 urteilt er über den Wert des bebraischen Textes, dessen Originalität auch ihm trotz der mannigfachen zufälligen und auch absichtlichen Anderungen feststeht. Im 2, Kapitel bespricht der Verf. die griechische Chersetzung (\$ 35'-58') u. zw. § 6 die Überlieferung und § 7 den textkritischen Wert derselhen. Ainlich behandelt er im 3, Kapitel die syrische Ubersetzung (S. 59 -72") u. zw. § 8 in hezug auf ihre Oberlieferung, § 9 in bezug auf ihren textkritischen Wert. Im 4. Kapitel handelt der Verf, über . die texikritische Methode. u. zw. 8 10 .im allgemeinen (S. 73°-80°), § 11 mit »Berücksichtigung des Sprachcharakters und des Stiles (S. 81°-86°) und § 12 >mit Berücksichtigung der pogtischen Form (S, 80"-92"), Den Hauptied des Buches (S, 1-317) bilden die .kritischen Noten und Untersuchungen« zu den bisher aufgefundenen Eeclesiasticusfragmenten, welchen der Verf, den hebräischen Text samt deutscher Übersetzung (am Fuße) folgen läßt (S. 319-434). Zum Schlusse folgen wertvolle Register, darunter ein hebräischer Index. - Mit den texikritischen Grundsätzen des Verf. ist Ref. im allgemeinen einverstanden, nur glaubt er, daß der Verf, die hebraisehe Metrik doch zu sehr unterschätze und bisweilen den griechischen Text gegenüber dem entdeckten hebraischen überschätze, z. B. im alphabetischen Liede 51, 13-20, wo der mit i beginnende Vers ganz fehlt und die Verse, welche mit 7. . A beginnen, gewiß nicht richtig her-gestellt sind, Doch gibt der Vers selbst zu, daß es schwierig sei, einen poetischen Text ohne Formalprinzip kritisch zu bearbeiten. Betreffs der zehnzeiligen Strophen im Ecelesiasticus hat der Verf. übersehen, daß dieselben öfter vorkommen, z. B. 40, t-7; 8-17; 18-26; 41, 17 - 42, 1 d; 42, 1e-8d. Die Ausstattung des Buones, welches von Holzhausen (Wien) gedruckt ist, ist tadellos, Druckfehler sind sehr wenige und unbedeutende. Für den wissen-

schaftlichen Wert des Werkes spricht schon der Name des Verf.
Hulligenkreuz.

P. Nivard Schlögl,

P. nimmt hier hauptsächlich zur Inspirationsaussausg der katholisch-französischen école large (d'Hulst, Lenormant, Loisy) Stellung und tritt mit Nachdruck dafür ein, daß die hl. Schrift in allen ihren Aussagen als wahr und irrtumalos zu gelten habe und nur unsere Deutung der hl. Schrift nicht immer wahr sei. Einwirkung Gottes bei der Inspiration präzisiert er mit Franzelin dahin, daß Gott den hl. Schriftstellern das charisma illustrationis intellectus et motionis voluntatis ad scribendum gibl. so daß er wahrhaft der Autor der hi. Büeher genannt werden konne, Mit demselben Theologen tritt P. für eine vollständige Realinspiration ein und lehnt die Verbalinspiration gegen neuere Vertreter derselben ab. Zur Frage, ob Apostolat und Inspiration unzertrennlich zusammengehören, spricht er aich für die allgemeinere Ansicht aus, daß das nicht anzunchmen sei. Sehließlich beleuchtet er den Unterschied zwischen den heutigen protestantischen und katholischen Untersuchungen über die Inspiration, welche in jenen fast einmütig abgewiesen wird, während in diesen wohl Meinungsverschiedenheiten über die psychologischen Vorgange bei der Inspiration, ihre Kriterien u. dgl. bestehen, aber bei gleichzeitiger voller Einmütigkeit in der Festhaltung der hl. Büeher als tatsächlich von Gott inspirierter Bücher.

# Valerian Johann: Rene Wege im Religionennterrichte. 2., erweiterte Auflage. Burgburg, F. X. Bucher, 1903. 8º (82 G.) 75 Bf.

In der 1. Auflage hat der Verf. (Johann Valerian Schubert, Lehrer an der städtischen Volksschule in Würzburg) die synthetische Methode beim Religionaunterrichte als die einzig richtige hingestellt; in der nun vorl. 2. Auflage tritt er mit derselben Wärme und Begeisterung für diesen der Seele des Kindes mehr entsprechenden Lehrvorgang ein, der wohl kein ganz neuer ist. Wenn V. verlangt, daß jeder Begriff aus biblischen Beispielen abstrahiert werden soll, daß der katechetische Unterrieht an das verwandte Alte anknüpfen, daß man Grundgedanken (z. B. Glaube, Gnade) niemals an die Spitze eines Katechismusabschnittes setzen und alles am richtigen Platze, ausgehend vom Einfachen zum Allgemeinen, behandeln solle, wenn er den Unterrieht in konzentrischen Kreisen perhorresziert, so sind dies Forderungen, denen jeder Padagoge beistimmen wird. Diesen Forderungen sieht freilich der Katechismus (von Deharbe, Canisius), der mehr den analytischen Vorgang festhält, entgegen, aber man kann auch mit einem sanalytischen« Katechismus synthelisch vorgehen (vgl. Christl.-pad. Bl. Nr. 24, 190); was einem Buehe abgeht, müßten Lehrplan und Methode zu ersetzen suchen (S. 69). Den schwerwiegendsten Vorwurf erhebt Joh. Scholasticus (\*Analyse und Synthese im Religionsunterrichte«, Würzburg, Bucher) gegen V., wenn er schreibt: »Kirchlich angesehen, wird V. zugestehen, daß hier ein katholisches Prinzip angegriffen ist. Die Bibel ist nicht alleinige Glaubensquelle, geschweige denn das Kompendum der christlichen Lehre und kirchlichen Doktrin (S. 35; vgl. auch Stöckl, welcher das synthetische Unterrichtsverfahren gar dogmenwidrig machen will). Demgegenüber sei nur auf das hingewicsen, V. selbst gegenüber dem Kritiker (Theol.-prakt, Monatsschrift, Passau 1902) schreibt: Das Zentrum des Religionsunterrichtes ist der Katechismus und er muß es hleiben - die Bibel stcht in seinem Dienste . . . . Die Stoffanordnung, wie sie V. skizziert, will nicht Anspruch auf unbedingte Annahme machen V. will nur zeigen, wie er sich die Verbindung von Bibel und Katechismus denkt, und Anregung zu weiterer katechetischer Arbeit gebon, damit einmal, in weiter Ferne, ein vollkommenes Buch erstelle. Wien Heine

Dereman D.: Aberficht über bie biftorifche und numerifche Gutwidlung ber romifch taiholifchen Rirche in ber Broving Cachien am Enbe bee 19. Jahrhunderte. Mit vielen ftatiftifchen Rachweisen. heransgegeben vom haupte verein bes evangelischen Bundes in ber Proving Cachien. Dalle, Bifchan & Wettengel, 1902. gr. 8° (88 C.) D. -. 75.

Was diese Schrift bietet, erhellt zur Genüge aus dem Titel. Von welcher Geistesrichtung der Verf, ist, zeigt der Schluß, wo derselbe erklärt, die kalholische Kirche treibe unter den Evangelischen Missionsarbeit, als wäre sie mitten im Heidenland, und selnen Konfessionsgenossen zu bedenken gibt: wenn sie den geistigen Kampf scheuten und meinten, bei der erdrückenden evangelischen Mehrheit sei die kleine Zahl der Katholiken bedeutungsloa, so könnten sie ea noch erleben, daß ihnen grundlich die Augen übergehen, da das römische System Vernichtung der evangelischen Kirche bedeute; zugleich aber die Aufforderung erläßt, »den Katholiken das Evangelium nahe zu bringen«.

Brid Chriftian S. J.: Theologiche Beitfragen. 3. Folge. | Lietzmann Le. Hans, Privaldozent in Bonn: Das Muratorische Freiburg, Breiburg, Evangelien. (Kleine Texte für theologische Vorlesungen und Coungen, nerausgegiben von Hans Lietzmann. I.) Bonn,

A. Markus & E. Weber, 1902. 8° (16 S.) M. -.30.

Den Zweck dieser Publikation gibt der Untertitel an. Das einstweilen vorl. 1. Hest enthält zwei Schriststücke, dazu als Anhang zum ersten den die Evangelien betreffenden Abschnitt der Vorrede des hl. Hieronymus zum Matthäuskommentar. Vom Muratorischen Fragment, dem wichtigsten Stück, wird der Text der Handschrift und ein Rekonstruktionsversuch geboten, dazu in den Noten eine knappe Auswahl diskutabler Konjekturen und einige Bemerkungen zur Rechtfertigung des Textes. Die Publikation zeugt von großer Sorgfalt, Bei dem billigen Preis wird sie in weiten Kreisen willkommen sein.

Tübingen.

F X Funk

Tübingen.

P. X. Funk.

Belle ahlen, D. englüche Ergrisster-Struit (1868 - 1802), — Welshärl, Carel Predegtammigen d. 15. Julius, aus Saithy. — Skicher, D. hall, L. Zerd Predegtammigen d. 15. Julius, aus Saithy. — Skicher, D. hall, L. Zerd Predegtammigen d. 15. Julius, aus Saithy. — Skicher, D. hall, D. Lender, D. Len

Widmann W., D. techth, d. Mahorede Justina d. M. an d. Heiden, Mainz, Mirchhelm (1985) M. 5.
Kurchhelm (1985) M. 5.
Kaufma G. M., E. altchristi, Pompeji in d. libvachen Wüste, D. Nakropolis d., ergotec Oasse, Edd. (7 S. Hill.) M. 10.
Schell H., Christus, D. Evangelium u. s. weltgeschichtl. Bedeutg. Ebd. (165 S. Hill.) M. 4.—

(100 S. III.) M. 4.—.
Parte a fruy I., A de, D. hi, Paschalis Baylon, Patron d., cucharial, Verence, Regen-ber, Ilabold, (XX, 467 S. III.) M. 4.—.
Schement, Rogen-ber, Ilabold, (XX, 467 S. III.) M. 4.—.
Aschendent, (200 S.) M. G. Jeau Christ, d. Sohnes Gottes. Münster, Aschendent, (200 S.) M. G. Jeau Christ, d. Sohnes Gottes. Münster, McCarlott, (200 S.) M. G. Jeau Christ, d. Herra, Wien, Kirsch. (162 S.) M. 2.40.

frege. - D. attestam babylon, Kulturlebans.

Finds P. D. etc., Inquisit. Verf. in Dischild, bis zu d. Hezenproz. Lpz., Disterich, (122 S. M. 2.0).
Drässick J., Jon., Scouts Erigena u. dessen Gewährenflaner in s., Werke Die derivation santzen übr V. 4bd., 67 S. M. 1.000.
Wene, Gerolds Schn. 68 S. M. 2.
Schn. 68 S. M. 2.
Hottmann O., War Zeisus Ekstatiler 7 Tüblingen, Mohr. (143 S.) M. 2.—
Hottmann O., War Zeisus Ekstatiler 7 Tüblingen, Mohr. (143 S.) M. 2.—

#### Philosophie. Pädagogik.

Dahlmann Joicf, S. J.: Der Thealismus ber indiiden Beligionsphilosophie im Beitalter ber Opfermifif. (Ergangungs beite gu ben Stimmen aus Maria-Laad, Rr. 78.) Greiburg. herber, 1901. gr. 80 (VI, 140 G.) 2R. 1.80.

Die indische Philosophie ist auf dem Boden der liturgischen Spekulation entstanden, die in den Brahmanas vorliegt, und es ist ein anziehendes Thema, die Entstehung des Einheitsgedankens aus der Vielheit der Göttergestalten, wie sie uns in den vedischen Hymnen entgegentreten, zu verfolgen. In bemerkenswerter Weise ist dies von Deussen in seiner » Geschichte der Philosophice und von Oldenberg in seiner » Religion des Veda« versucht worden und ihre Auffassung, daß auf der henotheistischen Grundanschauung des Veda sich nach und nach der später in Prajapati verkorperte Monotheismus entwickelte, hat im großen Ganzen Zustimmung gefunden. In der vorl, Arbeit sucht nun D. den entgegengesetzten Standpunkt zu rechtsertigen, indem er von der Einheit ausgeht und behauptet, daß die .gottliche Wesenheit dem liturgischen Zwecke der Opferlyrik entsprechend in der konkreten Vielheit der alten Götlergestalten gefeiert wurdes (S. 34). Wenn er aber den Grammatiker Yaska (S. 35) als Zeugen für diese Auffassung zitiert. so möchte ich mir doch die Bemerkung erlauben, daß die Ansicht desselben, der zum mindesten einige Jahrhunderte nach der Abfassung der vedischen Hymnen lebte, nicht maßgebend dafür sein kann, wie die alten Dichter ihre Gebete verstanden haben. »Die Liturgie des Opferwesens verlangt die Mannigfaltigkeit der Götter«, sagt der Verf. (S. 41), aber, so darf man wohl fragen, ist denn nicht gerade die Vielgestaltigkeit des Opfers der beste Beweis dafür, daß der ihm zugrunde liegende Gedanke kein monotheistischer, sondern ein polytheistischer war? Ich fürchte, daß D. in einen unlösbaren Widerspruch gerät, wenn er einerseits dem Ritual eine solche Macht auf die Spekulation zuschreibt und andrerseits doch wieder das spekulative Element der philosophischen Lieder als Voraussetzung des liturgischen Elements (S. 32) ansieht. Viel ansprechender als die Hypothesen des Verf. über Opferlyrik und Opfermystik sind mir seine Auseinandersetzurgen über die Seele und das göttliche Wesen als absolutes Sein und Denken (S. 86-109) und die Heranzichung Fichtescher und Aristotelischer Lehren scheint mir zum Verständnis der indischen Anschauungen äußerst passend zu sein. Auf diesem rein philosophischen Gebiete ist D. offenbar mehr zu Hause als auf dem Boden der vedischen Forschung und wir sehen deshalb der in Aussicht gestellten Untersuchung über die klassischen Philosophiesysteme Indiens mit regem Interesse entgegen.

Crn7

J. Kirste.

1. Carring Dr. G.: Das Gewissen im Lichte der Geschichte, sozialistischer und ohristlicher Weltanschauung. Berlin, Akademischer Verlag für soziale Wissenschaften von Dr. John Edelheim, 1901, gr. 8° (125 S.) M. 2,-

II. Klep! Georg: Die »Monologen« Fr. Schlelermachers und Fr. Nietzsches »Jenseits von Gut und Böse«. hine Studie zur Geseinente der mehridualistischen Ethilt. Dresden, H. Morchel,

1901, gr. 8º (98 S.) M. 1 .-

III. BB crnis Er 3.: Betrachtungen über bas Wefen und ben Grund ber Ralinreutwidlung und ber auf bie-felbe gunftig ober ungunftig einwirtenben Fattoren. Leipzig, R. F. Nohler (in Romm.), 1901. gr. 80 (52 G.) M. -. 80.

IV. Rider Bont: Religionelofe Moral - ein Unbing. Gin Beitrag ju ber Frage nach bem Berben und Beien ber Gittlichteit. (Beitfragen Des driftlichen Bollslebens, breg, von E. Grb. v. Ungern. Sternberg und Th. Wahl, 197 [XXVI, 51.) Stutt. agrt. Chr. Belier, 1901, ar. 80 (40 G.) M. -. 60.

1. Zu den zahlreiehen Monographien über das Gewissen. die wir seit den letzten drei Dezennien von Hofmann, Gaß, Simar, Kähler, Wohlrabe, Ree, Schmidt, Seeberg und Elsenhans erhalten haben, hat Carring in der vorl, Arbeit eine neue binzugefügt, die wir nur mit Freude begrüßen konnen, Dieselbe zerfällt in 3 Teile. Im 1. wird .das Gewissen im Lichte der Geschichtes behandeit, näherhin das Auftauchen des Begriffes im Altertum und dessen Wandlungen in der mittleren und neueren Zeit aufgezeigt. Frei von urgeschichtlichen Konstruktionen bestimmt C. das Wesen des Gewissens als eine entwicklungsfühige und -bedürftige Geistes- (C. sagt Gefühls-) Anlage des Menschen (S. 74 ff.), Ref. stimmt dieser Ausführung im Ganzen zu, bemerkt aber (zu S. 34 f.), deß das Alte Testament zwar nicht das Wort (vgl. übrigens Weish, 17, 10), wohl aber die Sache hat und auch kennt, sowie daß in den Evangelien, also in den Reden Jesu (z. B. Mt. 5, 23 f.; 6, 22 f. und luk. 15, 17-19), sich ein direkter Hinweis auf das Gewissen findet. Unverständlich blieb uns der Satz: Die Lehre der synteresis ist gewiß nicht aus Berechnung herrschsüchtiger Priester entstanden; aber sie trug das lhrige dazu bei, jene Herrschaft zu festigen (S. 39). — Der 2, Teil bespricht das Gewissen im Lichte sozialistischer Weltanschauungs, Den Sozialismus nicht als leere Utopie, sondern als ernst-sittliche Gewissenssache betrachtend, sucht C. hier zu beweisen, wie einerseits das Gewissen bezw, die wahrhafte ethischreligiöse Gewissenhaftigkeit für sdie fortschreitende Sozialisierung der Verhältnisses ein unentbehrlieher Faktor ist und wie andererseits eine derartige »sozialistische Wirtschaftsautfassung« die Gewissensbildung und -entwicklung nur fordern kann. Möchten diese u. E. durchaus gesunden Ideen überall anerkannt und realisiert werden! - Im 3. Teil wird die Bedeutung des Gewissens für das Christentum sowie die Bedeutung des Christentums für die Entwicklung des Gewissens, speziell die Förderung des Ge-wissens durch das Vorbild Jesu, dargestellt. Das in überaus klarer und vornehm populärer Sprache geschriebene Buch sei darum empfohlen I

II. Credat Judaeus Apella! So dachten wir, als das vorh Schriftehen uns in die Hande kam. Sollte es wirklich möglich sein, Schleiermacher und Nietzsche miteinander zu vergleichen und gar irgendwie unter deuselben Hut zu bringen? Besteht nieht zwischen beiden in ethischer, religiöser und philosophischer Hinsicht ein nusschließender Gegensut? Und sind nicht die beiden Männer nach persönlicher Veranlagung einander ganz entgreengesetzt? Gewiß! Und dennoch - Klepl hat es klar bewiesen - zeigt sich bei beiden Mannern in einer fundamental ethischen Anschauung, nämlich in der Ansicht von der Bedeutung der Persönlichkeit, eine tiefgehende, bedeutungsvolle Verwandtschaft. Diesen Beweis halten wir für erbracht, summen aber Klepl in seiner Würdigung der Resultate nicht in allweg bei, besonders nicht in der Wertung Nietzsehes als eines »Pädagogen von Gottes Gnaden« (S. 91). Von besonderem Interesse ist die von Gottes Gnaden . (S. 91). Charakterisierung der Ansicht beider Manner über die Frauenfrage (S. 63 ff.). Die Schrift ist ein wirkhehes specimen eruditionis,

III. Leo Tolstoi ist bekanntlich ein Feind der Kultur und sein Ideal ist ein von der Kaltur unberührter Mensch, der ungebildete, einfache Bauer; durch die Kultur wird der Mensch schlechter. Gegen diese Anschauung des bekannten Schuftstellers ist die Abbandlung von Wernitz gerichtet. Nach W. ist die Kultur Entwicklung aller guten Anlagen und Fähigkeiten sowie die Unterdrückung, bezw. Abschwächung aller schleehten, Die Kultur verbessert den Menschen in allen Beziehungen und verschlechtert ihn nie. Sie ist das Resultat der Wirkung gewisser Naturgesetze bezw. des Kampfes ums Dasein. Hier vertritt der Verf, durchaus die darwinistische Deszendenztheorie. Den größten Emfluß auf die Kultur eines Volkes haben der Staat, die Religion und das Belspiel. Die teilwelse ganz salsehe Beurteilung des Einflusses der Kirche auf die Kulturentwicklung (S. 40 ff.) findet ihr Korrektiv bei Schanz, Apologie des Christentums2 III, 548ff.

IV. Mit voller Evidenz ist von Ficker die prinzipielle Unwahrheit und Einsettigkeit der sog, religionslosen Moral dargetan unter Berücksichngung aller bisher vorgebrachten Argumente. Das war aber auch möglich ohne die der Wahrheit nicht entsprechenden, auf Unkenntuis beruhenden Ausfälle gegen die katholische Kirche bezw. ihre Sittenlohre (S. 20 f.). Gerade die Moralstatistik kann den Verf, eines Besseren belehren.

Tübingen. Anton Koch. Descartes René: Meditationes de prima philosophia. Nach der Pariser Original-Ausgabe und der ersten französischen Übersetzung mit Anmerkungen neu herausgegeben von Dr. C. Güttler, a.-o. Professor an der Universität München. München, C. H. Beck, 1901. gr.-8° (IV, 250 S.) M. 4.50.

Der Herausgeber verdient Dank, daß er die Meditationen D. in der lateinischen und französischen Ausgabe mit den Objektionen, welche nach ihren Erscheinungen hervortreten, neu ediert hat, Wir teilen zwar die Ansieht über den Wert der Schrift nicht, welcher Güttler S. IV Ausdruck gibt, und in der von dem salten und doch ewig jungen Gedar kenreichtum dieses unvergleichlichen philosophischen Kunstwerkese die Rede ist, aber wir würdigen den historischen Wert der Meditationen, deren Kritik zugleich eine für die Gegenwart bedeutsame Aufgabe darstellt. Daß Güttler nur erklärende, nicht kritische Anmerkungen beifügt, lag in seiner Aufgabe; letztere würden ein eigenes Buch erfordern. Für philosophiegeschichtliche Vorlesungen bildet die Ausgabe ein sehr willkommenes, bisher von manchem akademischen Lehrer vermißtes Hilfsmittel

Prag. O. Willmann.

Wagner C.: Valliance. 15. éd. Paris, Fischbacher, 8º. Fr. 3.50. Diese à coux qui peinent et qui espèrent gewidmete Schrift verdient ins Deutsche übersetzt zu werden. Ich wüßte gar keine bessere Lekture für Junglinge als diese Behandlung der »Mannhaftigkeit«, die auch reife Manner noch mit großem Nutzen Icsen werden. Es ist nicht zu leugnen, daß in unserer Zeit der Erschlaffung die Mannhaftigkeit (lat. virtus, frz. vaillance) abzukommen droht und daß es daher recht zeitgemäß ist, wenn ein erfanrener Seelenarzt Mittel und Wege angiht, dem Obel zu begegnen. An einem Punkte kann ich dem Verf. nicht Recht geben. Er behauptet (S. 212), daß die Quelle der Furcht der Egoismus sei. Aber er hatte sehen sollen, deß dies doch nur zum Teile wahr ist, Wenn er sagt: »I.'homme courageux est celui qui se jette dans la mêlée pour la vérité, la justice, la défense du faible, le salut de la patrice, so denkt er eben nur an den Idealisten, der freilich sein eigenes Ich der größeren Idee unterordnet. Es gibt aber auch Idealisten, die Furcht haben vor den kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens, gerade weil sie ihren Geist stets auf Hohes geriehtet halten. Es gibt gew. Manner, die gern in den Kampf gehen wegen der hohen Idee, die sie treibt, die aber Scheu haben vor einem Zwist mit der Dummheit und Bosheit, Bei ihnen ist im Gegenteil der Egoismus zu wenig ausgebildet. Ich wünsehte, der Verf. wurde in einer folgenden Auflage gerade diesen Personen, die sich natürlich namentlich im gelehrten Stande finden, sagen, was sie tun können, um ihre Furcht vor Berührung mit Gemeinem zu bannen, das bekanntlich suns alle bändigt .. Arcachon Dr Gravall

Arcachon.

Arcachon.

Dr. Ur avell.

Zlatachiti its dis dater. Opmastian. (Wien, Greidd). Lill.; Il u. 12.

2. Delt.) Herz., D. Grandlagen d. Wahrschristlichkirescheg. — Arnold, 2. Delt. Herz., D. Grandlagen d. Wahrschristlichkirescheg. — Arnold, 2. Delt. Herz., Delt. Person. Proceedings of the Company of

Thomass. — Hélder, Aitheit. Spracheshatz 'Sp).

Kethol. Sebusiagi, I. Hordetsekii, (fictulan, Gorifish), XX, 1—10.

C.) Schmidtchen, D. vier Biemeins der Erziehg. — (3), Kristen, D.

C.) Schmidtchen, D. vier Biemeins der Erziehg. — (3), Kristen, D.

Erziehemein, Psychologie und Bir Wert ißr die Pdagegeh, Die Partier, D.

Erziehemein, Psychologie und Bir Wert ißr die Pdagegeh, Die Lehrareminar. — (4), Knig. E. Biati aus d. Gesch. d., seife s. Sehuliwesen. — Eiwer v. d. Aktein-Schäliger, d. Lehrer, — (6), Sehuliger, D.

Lehrareminar. — (4), Knig. E. Biati aus d. Gesch. d., seife s. Sehuliwesen. — Eiwer v. d. Aktein-Schäliger, d. Lehrer, — (6), Sehuliger, D.

Land, U. a. Bastiefe, z. Schule u. Wissenschaft. — Stieffensteit, — (8), Marchiadolder, D., Frensch. — Sirdigestration, u. Zeichliges, D. Marchiadolder, D., Frensch, S. Schuler, L. M.

Land, Fortbildesschute. — Felischriete aus Italico. — (8), Fuhrtroh, S. Schuler, S. Schuler, C. S. Jubellage Schuler, D. Lehr, C. Lehren, C. S. S. Jubellage Schuler, S. S. Helligt, Leo XIII. — (9, 4, Vorschule, — In treuer chummenlicher, a. S. Schulhares. — (10), Krohr, D. Vertbildg, A. Taub-chummenlicher, a. S. Schulhares. — (10), Krohr, D. Vertbildg, A. Taub-chummenlicher, L. Lehraremine, L. Lehrare clummenlehrers.

Adelard v. Balb, Traktat de codem et diverso. Hrsg. v. H. Willner, Münsster, Aschenderff. (112 S.) M. 3.75 Diesel G., Weeweiter f. gläub, Eliera. Muncter, Alphoneus-Buchh. (288 S.) M. 1.20. Dangkelim ann B. Frh. v., Charlee Batteux, Gr.-Lichterfeide, Gebel. (149 S.) Ree P., Philosophic, (Nachgelass, Werk.) Berl., Duocker, (363 S.) M. 6 .-.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Davidsohn Robert: Forschungen zur Geschichte von Florenz. Dritter Teil: (13. und 14. Jahrnundert.) L. Regesten unedierter Urkunden zur Geschichte von Handel, Gewerbe und Zunftwesen. II. Die Schwarzen und die Weißen. Berlin, E. S. Mittler & Sohn, 1901. gr.-8° (XIX, 339 S.) M. 9 .--

Eine weitere Fortsetzung der Vorarbeiten zu D.s großer . Geschichte von Florenz« (vgl. dieses Bl. VI, 266 f. und X, 555 f.), deren II, Band bis zum J. 1330 reichen wird. D. gräbt sjenen Wurzelfasern der Geschehnisse nach, die tief im Boden des Wirtschaftslebens ruhen ., faßt aber dabei stets die Gesamtheit des politischen Daseins und alle seine Wechselfälle ins Auge : er bleibt nicht am Stoffe haften, nicht darin stecken, sondern er hebt sich über ihn als Herrscher und Meister. Es ist gar nicht zu sagen, was für eine Menge von Wichtigem dieser Band wieder birgt: eine kleine Blütenlese mag einen Begriff davon geben und Verlangen nach mehr erwecken

Eine Umfrage über die Wuehergeschäfte, die Toskaner und Lombarden um 1289 zu Nimes betrieben, gewährt Kenntnis von einer unerhörten Höhe der Zinsen (Vorwegnahme von 120%), Forderungen von 40, 41½, 34½, 75½, 60, 50, 54½, 48, 55, 175, 262½, 66½, 113 /s, 218¼, 266½, 96 Zinsen aufs Jahri). — Schon vom Ende des 13, Jhdis, an wurden Florentiner Bank häuser (Bardı, Peruzzi, Acciai uoli) die Staatsbankiers und Haupt-gläubiger von Neapel und Sizilien, bei gleichzeitig ausgeübtem Getreidemonopol. - Um 1300 hat Florenz am Sechandel des Mittelmeeres einen wesentlichen Anteil nicht nur insofern gehabt, als Waren von südfranzösischen Häfen zum Transport über einen italienischen nach Florenz verfrachtet wurden oder Güter von der Nordsee den Mecresweg nach Seeplätzen in der Nähe von Florenz (zum Weitertransport) nach Florenz nahmon, sondern auch deshalb, weil Florentmer Kausleute Waren aus dem Orient u. s. w. seibständig (auf eigene Rechnung) nach Orten braehten, wo sie geeigneten Absatz zu finden hoffen durften. - Vom Ende des 13. Jhdts, an durchziehen Florentiner als Seefahrer das Mittelmeer und halfen sogar als Seekapitäne die Seesehlachten Philipps des Schönen von Frankreich (1295) mit schlagen. - Schon um 1250 hat man in Florenz den für jene Zeit großartigen Gedanken einer toskanischen Münzunion gefaßt und durehgeführt. - Giano della Bella und Caruceio del Verre, die Führer und Vorkämpfer der von unten empordrängenden Bewegung, die in dem Erlasse der ordinamenta justitiae gipfelte, waren Mitinhaber großer Bank- und Handelshäuser. - Die drei Brüder Francesi, 1306 beauftragt, den hinterlassenen Schatz Benedikts XI, und die zurückerworbenen Bruchstücke der beim Überfalle von Anagni geraubten Wertsachen Bonifaz' VIII, aus Perugia zu der in Bordeaux befindlichen Kurie zu bringen, haben einen großen Teil davon unterschlagen. - Der 2. Abschnitt des Buches beschüftigt sich mit den Parteikämpfen zwischen 1299 und 1306, die, von Corso Donatis Prozeß gegen seine Schwiegermutter ausgehend, den Papst und des französische Königshaus in ihre Kreise zogen und Hunderte - darunter Dante in die Verbannung drängten. In demselben Palazzo veccliio, wo 1300 Dante als Prior amtiert hatte, ist im Dezember 1326 ein feierliches Totenamt für denselben Karl Grafen von Valois abgehalten worden, der einst Florenz der Plünderung preisgegeben und die Veranlassung zu Dantes Verurteilung und Verbannung gegeben hatte (S. XII, Z. 5, muß es 1093 heißen). — Den würdigen Beschluß des Buches macht der interessante Bericht der papstischen Legaten, die zur Friedensstiftung nach Toskana u. s. w. — vergeblich — entsandt waren, an Papst Klemens V. (Ende 1305). Daraus geht hervor, deß man an der Echtheit der grundlos verdachtigten »Istorie Pistolesi« nicht mehr rutteln darf. - Treffliche Obersichten, Einleitungen und Register erhöhen die Brauchbarkeit auch dieses Bandes ungemein,

Helmolt. Leipzig,

Rruger Baul : Erbeneerinnerungen. Bon ibm felbit ergabit, nach Aufzeichnungen vom Brivatfefretar S. C. Brebell unb gem. Unterftaatsiefretar Biet Grobler berausgegeben von M. Schowalter, Deutiche Driatualousgabe, (3m Rampf um Endafrita. 1.) München, 3. G. Lehmann, 1902. gr. 8" (303 C. in, Bilbn.) DR. 5 .-.

Das vorl. Memoirenwerk wird wohl für lange Zeit zu den merkwürdigsten und bedeutendsten Erzeugnissen seiner Art gehören, welche die Weltliteratur kennt, Ein Mann, welcher es vom Schafhirten zum Befreier und erwählten Oberhaupt seines Volkes gebracht, der es verstanden hat, die im Kampfe einer der kleinsten Nationen gegen die größte Macht der Erde errungene Freiheit seines Volkes zwanzig Jahre lang (1881-1900) zu behaupten und der, schließlich von dem schreiendsten Unrecht und der gewaltigsten Übermacht zu Boden gerungen, gerade durch die beispiellose Tragik seines unverdienten Falles die Herzen aller rechtschaffenen Menschen auf der weiten Erde für sich noch höher schlagen machte als in den schwer verdienten Jahren seines Glücks ein solcher Mann gehört gewiß zu den außerordentlichen Erscheinungen in der Weltgeschichte. Und wenn ein solcher Mann am Abende seines ungewöhnlichen Lebens, als ehrwürdiger Greis von 77 Jahren, sich entschließt, aus der Fülle des von ihm Erlebten Aufzeichnungen für die Mit- und Nachwelt zu veröffentlichen, so kann der Wert dieser Schriftstellerei mit gar keinem herkömmlichen Maßstabe gemessen werden. So sind denn auch K.s »Lebenserinnerungen« einzigartig, sowohl nach ihrer Entstehung wie nach ihrem Inhalte. Der Präsident der gewesenen südafrikanischen Republik hat keinerlei schriftliche Aufzeichnungen aus früherer Zeit gemacht, er gib! hier nur wieder, was ihm szur Zeite in der Erinnerung haftet. »Mit Ausnahme des letzten Teiles ist alles aus dem Gedächtnis diktiert und daß dleses Gedächtnis wunderbar stark ist, habe ich mich zu überzeugen reichlich Gelegenheit gehabt. So belehrt uns der Herausgeber der deutschen Ausgabe, der um die Burensache hochverdiente Pfarrer A. Schowalter.

Einzigertig ist auch der Inhalt der vorl. Aufzeichnungen: K.s Lebensgeschichte ist zugleich die Geschichte seines Landes und Volkes, dessen größter Sohn er ist und bleiben wird. Dieser Umstand allein verleibt den Memoiren einen Wert als Geschichtsquelle ohnegleichen; hiezu kommt aber noch die fautere Persönlichkeit des Verf, und seine ebenso wahre als tiefe Religiosität, derzufolge er sich allzeit nur als Werkzeug, als Diener Gottes betrachtet hat. Und doch zugleich wie wahrhaft fortsehrittlich gesinnt und wie tolerant gegen alle Andersgläubigen erwics sieh d e r Mann, dessen »starre Rechtgläubigkeit« so häufig von seinen Feinden verspottet wurde! Sein religiöses Gefühl erlorderte auch das Zugeständnis, daß seine Aufzeichnungen zum allergrößten Teil in der dritten Person niedergeschrieben werden mußten, so, sals rede Krüger nieht von sich selbst, sondern von einem, der nicht sich selbst, sondern nur der Geschichte angehört«, Nur das .l. Hauptstück: Jugend- und Privatleben« ist in autobiographischer Form geschrieben. Bezüglich des überreichen Inhalts sei noch bemerkt, daß die Ereignisse des leizlen, fast dreifährigen Krieges (1899-1902) in diese »Erinnejungen« nicht einbezogen sind, adenn der Präsident nahm an den Kämpfen nicht versönlich teil, Auf thm lag eine andere Arbeit, die ihn Tag und Nacht tätig zu sein zwang. Alles erwartete von ihm Rat, Anweisungen und Troste (5.221). Desto ausführlicher ist aber die dem Ausbruche des Krieges vorangehende Korrespondenz zwischen der großbritannischen und der Transvaal-Regierung (nach dem Jameson-Raid 1896) behandelt. Es wird hier zugleich der aktenmäßige, unumstößliche Beweis geliefert, daß nur England es gewesen ist, welches den kleinen Burenrepubliken den Verzweiflungskampf um ihr Dasein aufzwang, um beiden dadurch den Todesstoß verseizen zu können. Aber auch das größte Unglück seines über alles geliebten Landes und Volkes, die Trennung und der bald erfolgende Verlust seiner Gattin, die Flucht in die Verbannung; alle diese Schläge vermögen das ungebrochene Gottesvertrauen des greisen Dulders nicht zu erschüttern. Er ist nach wie vor fest überzeugt. +daß Gott die Seinen nicht verließt, selbst wenn es oft so scheint. Darum ergebe ich mich in den Willen des Herrn. Ich weiß, er wird das bedrängte Volk nicht untergehen lassen. Er ist der Herr und bat alle Herzen in seiner Hand und lenkt sie, wie er wille (S. 239). Mit diesen erhebenden Worten beschließ: er seine Aufzeichnungen, einem der großen Gottesmänner des Alten Testaments vergleichbar, eine der leuchtendsten und erhabensten Gestalten der Weltgeschichte, deren Gedächlnis fortleben wird, solange es Geschichte und Geschichtschreibung gibt.

Dr. Heinrich v. Lenk.

Das Urkundenbuch der Stadt Budweis in Bohmen schließt

Urkundenbuch der Stadt Budweis in Böhmen. Bearbeitet von Karl Köpl, 1. Band, 1. Halfie (1251-1391). (Städte- und Urkundenbücher aus Böhmen. Hrsg. vom Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen, IV, Bd.) Prag, J. G. Calve in Komm., 1901. gr.-4° (III, 296 S.) M. 12 .-

sich den schon erschienenen von Brux, Saaz, Aussig in würdiger Weise ant es führt im vorl. 1. Teile in 543 Nummern von 1251-1391. Für die ersten Jahrzehnte ist zwar der Urkundenschatz sehr gering. Daher veranlassen die Zeiten Ottokars II. (Nr. 1-14) und Wenzels II. (Nr. 15-28) (Wenzel III, ist gar night bedacht) den firsg., in den Chroniken einen Ersatz an Nachriehten zu suchen. Erst von Johann ab (Nr. 30-65) wird es besser, aber, besonders anfangs, such night derartig, daß man von dem U.-B. wesentliche Unterstützung bei geschichtlichen Arbeiten fände. Nachdem Karl IV, als Markgraf von Mähren und regis Bohemiae primogenitus für den Vater einigemale (Nr. 64, 65, 67) gesiegelt hatte, beginnt er (mit Nr. 71) als König, Wenzel beginnt als Mitregent in Böhmen 1372 (mit Nr. 170), als König und Erbe mit Nr. 242. Für Karl IV. als König und Kaiser haben wir Nr. 70-242, den Rest füllt die Regierung Wenzels IV, Indessen ist der größte Teil der Urkunden nicht von den Herrschern des Landes ausgestellt; die Nr. 119-130, 142-167, 174-237, 242-329 u. s. w. sind Privaturkunden oder städtische. Auch muß festgestellt werden. daß die Königsurkunden von weiterem Interesse schon vorher in Regest oder ganz gedruckt sind, so daß der neue Stoff sieh eigentlich nur auf rein städtische Angelegenheiten von Budweis bezieht. Von den Kaiser-, resp. Königsurkunden gehen noch die ab, welche in Budweis ausgestellt sind, also in erster Linie hier für das Itinerar in Frage kommen, oder solche, in denen Budweiset Bürger nur als Zeugen genaunt sind. Auch die Immatrikulationen und Promotionen in Leipzig oder Prag, die Ernennungen zu Universitätsämtern, die Auszüge aus Chroniken sind füglich abzuziehen, so daß der eigentlich neue Stoff zusammenschrumpft, Indessen ist derselbe noch sehr erheblich, so daß die Bereehtigung einer vollständigen Ausgabe der Vereinigung des Stoffes wohl belaht werden muß. — Neben dem Budweiser Stadtarchive haben bedeutende Beiträge geliefert die Szeehenyische Landesbibliotlick des ungarischen Nationalmuseums in Budapest, die kirchlichen und das Landesarchiv in Prag; dazu treten noch die kleineren Archive Böhmens u. a. Über den Inhalt und die Form des U.-B. behalten wir uns die Besprechung vor, wenn der 2. Teil von Bd. 1, der im Drucke ist, veröffentlicht wird. Schon Teil I ist reich an Urkunden für das gewerbliche und Handelsleben der Stadt, ihrer Klöster und Kirchen; interessant sind die Angaben über das persönliehe Recht sowie die Eigentumsübertragungen, die Stellung der Juden u. s. w. Möge der Herausgeber am Index nicht sparen und wenig bekannten Ortsnamen den Gerichtsbezirk oder politischen Kreis beifügen. Der Druck ist von Fehlern frei; als Verschen bezeichnen wir (Nr. 261) ventutissimus, Endlich sei noch bemerkt, duß für das Budweiser U.-B. noch manches aus den neuerdings erschienenen Urkunden-Regesten des Dr. A. Schubert (Innshruck, 1901) gewonnen werden kann.

Havenou i. E. Dr. Vildbaut.

wistor, Jarrench 4, Gerragesellschit, (Hrg. J. Wr.16), XXIII, 4, Kach, Spensur v. Cyroze bei x Wall u, Weile z, Hischof, — Exerr, D. Ave Maria Listee u, d., shaed d, Herris, — Sepp, D. Chrono-Quenn of English (Commertmann). — D. fom, Institut d, Gerres desdict, in J. 1903. — Jaircever, D. J. (Hrg. 1994) de Monuments Gerin, bitt. — Scholz, Agidina v. Kom (von dema), habe a. Perrechin (Generip. Scholz, Agidina v. Kom (von dema),

Müller V., Urkil, Bir. 2, Gesch. 4, mihr, Judenschaft im 17, u. 18, Judi. Lyr., Herrassowitz. (198. 5), M. 5, ...
Hirra, J., Trobis Erbeitg, u. Zwischenreich. 1006—1002, Wien, Gerolds Sahn. (9) S.J. M. 1, St. 10, S.J. M. 1, S.J. M.

# Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Ubald-Allah ibn Kals ar-Rukajjät: Der Diwan, Her-

Daild-Allah ibn Kais ar-Hukajjat: Der Diwan. Heruausgegeben, biersetzt, mit Nolen und einer Einleitung verseben von Dr. N. Rhodokonakis. (Aus: Sitzungsberichte der keis-Akadzmie der Wissenschaften in Wen, phil-hist, Ki, Band CKLIV) Wien, Gerolds Sohn in Komm., 1902. gr. 8° (VIII, 340 S.) M. 7.40.

Rhodokonakis tritt hier mit einer Arbeit, die des höchsten Lobes wert ist, vor die Öffentlichkeit. Es ist wohl kein Dichter ersten Ranges, dessen Diwan er uns vorlegt, aber ein charakteristischer für die Gattung der politisierenden reimeschmiedenden Erfolganbeter unter den Arabern, welche, eigentlich schon mit dem Islam geboren, unter den Chalifen zu einer nicht gerade anniutenden Spezialität sich entwickelte. - 'Uhaid-Allah ibn Kais, mit dem Beinamen ar-Rukajjat, stammte aus dem Geschlechte der Kurais : wir finden ihn, dessen Heimat wahrscheinlich Mekka gewesen, gegen 37 d, H. in Mesopotamien seßhaft, das er nach einem unglücklichen Kriegsabenteuer mit Palästina vertauscht. Später wieder im Kampfe, steht er auf seiten der mächtigen Familie Zubeir, welche den Omajiaden das Chalifat streitig machte, und nimmt an der Schlacht bei Maskin teil, nach deren unglücklichem Ausgang er sich flüchtet und ein Jahr lang verborgen halt. Dann aber zieht der frühere Hofdichter der Zubeiriden nach Damaskus, um von dem Chalifen 'Abd al-Malik in Gnaden aufgenommen zu werden, und so wird aus dem Hasser und Gegner ein lobredender Anhänger der Omajjaden, - Rhodokonakis vorl. Arbeit über diesen Dichter bekundet einen in jeder Hinsicht anzuerkennenden Fleiß, der sich vor allem schon bei der Einleitung zeigt, die geradezu als glänzend bezeichnet werden darf; chenso ist die Bearbeitung des Diwans ein beredtes Zeugnis für seine literarische Versiertheit und seine Beherrschung des arabischen Sprachgebietes, das gerade in seinen Poesien die mannigfachsten Schwierigkeiten bietet.

Einiges, was ich zum Werke bemerken möchte, soll diesem Lobe keinen Eintrag tun. Ich hätte der Ausgabe in ihrem Interesse eine andere außere Form gewünscht, bin mir aber bewußt, daß Rhodokonakis hiebei wohl mit maßgebend gewordenen Verhältnissen rechnen mußte. Es herrscht nämlich in gewissem Sinne ein Durcheinander, das erst gewöhnt sein nuß, wenn es nicht ärger stören soll; denn auf einer und detselben Seite Text, Kommentar, Noten zum Text, Obersetzung und Noten zur Übersetzung ist doch etwas gar viel gemischt, manchen Stellen noch durch die jeweilige länge einzelner Gedichte zwischen Text und Zugehör sich die entsprechenden Teile der Übersetzung so einschieben, daß ein noch größeres Wirrsal entsteht, wie namentlich im Anhang und S. 225 sich zeigt. Wenn schon nicht die Form einer reinen Textausgabe, die an anderer Stelle die Übersetzung und an dritter die Anmerkungen geboten hatte, den Vorzug fand, so hatte doch nicht auf der gleichen Seite auch noch das Deutsche mit dem Arabischen in dieser Weise vermischt zu werden brauchen, Sehr überflüssig finde ich auch, zu jedem Gedichte die Bezeichnung des arabischen Metrums zu setzen, umsomehr als ja auch im Index das jeweitige Versmaß angegeben ist; ernstlich muß ich aber sowohl für den Text wie für den Index urgieren, daß die Namen der arabischen Metren Anspruch auf den bestimmten Artikel haben; außerdem finde ich die Unterabteilung mit bei manchen Metren unmotiviert. Unkonsequent ist im ganzen Buche die Setzung der Punkte beim Schluß. S und die Setzung des Medda. Wir mussen festhalten, daß bei Hemza und Fatha-Nunation keine Punkte zu stehen haben, mit anderen Worten, daß die Setzung der Punkte beim Schluß , nur überall dort berechtigt ist, wo dem & bei sonst gleichen Umständen die Punkte in der Mitte

des Wortes zukämen; so waren also S. 70, v. 13 in die

Punkte wegzulassen und ibidem in Lei zu setzen. Das Medda hat auch nur dort Berechtigung, wo es die Verschmelzung zweier Elif anzeigt, nicht aber z.B. in Formen wie S. 92, v. 12

nur die irrige Auffassung der arabischen Bezeichnung אגוָל hat hier zur Setzung eines Medda, welches wir leider ja bei den meisten Drucken noch immer finden, in allen ähnlichen Formen Anlaß gegeben. Daß trotz der sorefältiesten r ktur bei einem arabischen Druck noch Druckfehler stehen bleiben, kann keinen damit Vertrauten wundernehmen und so finden sich einige dieser kleinen Störenfriede auch in dieser Ausgabe, wie auch einige Akzente und diakritische Punkte namentlich im Kommentar, der kleineren Druck aufweist, abgesprungen sind. Von letzieren abgesehen weise ich, nur damit die Korrek:heit der Ausgabe durch die Verbesserung der Kleinigkeiten gewinnen mög-, tun auf S, 84, v. 17 und S. 89, v. 15, wo ein Fatha sich emgeschlichen; S. 87, v. 8, wo Und S. 138, v. 1, wo line

zu lesen ist; S. 88, v. 13 ware das j in zum zweiten Halb-

verse zu drucken gewesen. — Die Doersetzung hat unter der oben beanständeten Anordnung des Stoffes wohl auch manehmal zu leiden gehabt, inden sie im allgemeinen jene Gleichmäßigkeit hie und da vermissen [56], die, möglichst am Bilde des Onginates haltend, es vermeidet, weitläufiger zu werden, um im Deutschen zum klacren Auudrucke zu gelangen; im spezielleren nöchte ich mir folgende Anderungen vorzuschlagen erlauben: S. 85, v. 11 s. 89, v. 2 sind S. 90, v. 2 sind S. 91, v. 3 sind setzt verforder (1800 f. 91, v. 3 v. 180 sind setzt verforder); St. 11, v. 3 vgl. S. 111, v. 18 sind stets offener lander; S. 105, v. 5 mit sind hier slie Fingerängel gemeint. S. 122, v. 4 [a.] set findet (ex. scil. das einzutauschende) [angenehm] erstrebenswerts, S. 133, v. 6 sinch Winter und Durres, S. 134, v. 3 sind geschlosseness ist zu streichen. S. 138, v. 3 sind geschlosseness ist zu streichen. S. 138, v. 3 sind geschlosseness ist zu streichen. S. 138, v. 3 sind geschlosseness ist zu streichen. S. 138, v. 3 sind geschlosseness ist zu streichen.

sælbst zur Winterszeit Mitch gebens, S. 204, v. 27 und S. 222, v. 2 salbäflie, wie S. 254, v. 7 al-Harra; S. 207, v. 4 und S. 299, v. 4 sant das Haige, dass Waltherns; S. 207, v. 4 und satt 3 sant das Haige, dass Waltherns; S. 207, v. 0 satt 3 salfage, dass Waltherns; S. 207, v. 0 satt 3 salfage, dass Waltherns; S. 209, v. 5 statt 5 salfage, salsamms; S. 250, v. 5 statt 5 salfage, salsamms; S. 250, v. 5 statt 5 salfage, dass Waltherns; S. 201, v. 23 smit (wen) aussinanderstehenden Hinterbeinens; S. 211, v. 23 smit (wen) aussinanderstehenden Einterbeinens; S. 230, v. 5 statt 5 salfage, salfa

Diese Bemerkungen sollen aber, wie sehon gesagt, anerkennende Urteil über die Arbeit keineswegs einschränken und nur mit aufrichtiger Freude über seine hervorragende Leistung möchte ich dem jüngeren Fachgenossen ein herzliches Glückauf zu weiteren Proben seines Talentes und seines Könnens zurufen,

Wien.

Hrotsvithae opera reconsuit et emendavit Paulus de Winterfeld. (Scriptores rerum germanearum in usum scholarum ex Monuments Germanue Historius separatum delil) Berlin, Weidmann, 1902, gr.-8 (XXIV), 502 S. M. 12.—

Nach den Angaben des Vorwortes hat der neue Herausgeber der Werke Hrotsvits sieh schon durch lange Jahre mit diesen Studien befaßt. Das ließe sich ohne solche Mitteilung schon aus der Beschaffenheit der Edition erkennen. Einer ungemein knappen Einleitung, die aber doch zusammen mit den Anmerkungen alles Notwendige über Handschriften, Ausgaben und Fragen der Kritik beibringt, folgt eine Cambridger Sequenz über den hl. Basilius und aus einem Pariser Kodex ein Dialog zwischen Terenz und persona delusor, einem schlechten Nachahmer. Bis S. 246 reicht die Ausgabe der Werke mit den Varianten der neu geprüften Überlieferung und mit Anmerkungen, in denen aus der Lektüre der Dichterin vieles angeführt wird, was zur Erklärung des Textes dient. Einem Namensverzeichnis folgt von S, 251 bis S, 512 ein mit ungemeiner Sorgfalt gearbeiteter Index verborum, der sich gewiß der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Hrotsvit sehr nutzbringend erweisen, dem general reader vielleicht zu umfangreich sein wird, Indices über Grammatik und Metrik machen den Schluß, endlich Nachträge, die noch in kürzester Form Parallelen, besonders aus Prudentius vorführen. Das ganze Buch bringt den Eindruck mustergiltiger Sorgsamkeit hervor; und soweit das in philologischen Dingen überhaupt gestattet ist, mochte ich es abschließend nennen.

Freilich, das Problem der Sprache Hrotsvits, das zum guten Teil mit dem ihrer literarhistorischen Stellung zusammenfällt, scheint mir der endgiltigen Lösung noch nicht ganz nahe zu sein. Bei den versifizierten Werken lassen sich die Vorbilder, unter deren Einfluß die Dichterin steht, noch eher ausreichend nachweisen, da der Zwang von Metrum, Wortwahl und Wortstellung eine strengere Abhängigkeit gedächtnismäßig zuwege bringt. Die rhythmische Prosa der Dramen in ihre überlleferten Elemente zu zerlegen, scheint mir viel schwieriger und da wird wohl noch am meisten zu tun sein. Lese ich diese Stücke von neuem, so dünkt mich, als könnte ich die Entlehnungen mit Handen greifen. Nur wird man sie nicht so sehr im Bereiche der karolingischen Poesie suchen dürfen als innerhalb des Sprachgebrauches, der dieser wirklich gelehrten Nonne durch die erbaulichen Übungen, durch die Teilnahme am Gottesdienst, durch theologische und Schulstudien (diese wurden bereits berücksichtigt) aufgezwungen worden ist. Die liturgischen Bücher, die Gebetssammlungen, die während des 10. Jhdts. gebraucht wurden, müssen auf die sentenziöse Diktion Hrotsvits hin nachgelesen werden.

Damit sch dies nicht bloß zu behaupten scheine, will ich wenigstens ein paar Stellen erwähnen, die sichere Reminiszenzen aus dem umschriebenen Kreise enthalten. Zu 110, 5 f. vgl. Seneca, De moribus: spes praemii solatium fit laboris. — 116, 5 f. sind biblische Ausdrücke, - 121, 12 f. vgl. Psalm. 64, 2: te decet hymnus. - 129, 9 f. vgl. Job 1, 19; qui habitant domos luteas. 129, 16 ff, vgl. Matth. 17, 14 f. - 131, 26 sine intermissione ist Paulinisch, 31 duritia cordis evangelisch. - 133, 5; der Gegensatz zwischen voluptas und necessitas wird besonders von Gregor erörtert, Moraha, lib. 20, cap. 14, § 28, 29 (Migne 76, 154 f.). -134, 8 vgl. 2 Mach. 3, 26. -- 136, 25 f. das Verkaufen der Wahrheit durch den Schmeichler geht hauptsächlich auf das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen zurück, vgl. besonders Augustinus, De diversis quaestionibus Nr. 59 (Migne 40, 44 ff.). - 142, 29 f. semila veritatis stammt aus dem Spinchgebrauche der Proverbien. - 145, 24 f. vgl. Augustinus, Enarr. i psalm. 100 (Migne 37, 1290); de disciplina christiana cap. 7 (Migne 40, 573) u. 5. — Zu 148, 9 f. vgl. Augustinus, Super Joannem Tract, 52 u. 5. — 156, 5 = Eccle, 3, 4. — 157, 16; humanum est peccare, diabolicum est in peccatis durare hangt nicht mit der in der Anmerkung angezogenen Hieronymusstelle zusammen, sondern ist ein vielverbreiteter Satz, der sich z. B. wörtlich in der Pseudo-Augustinischen Sehrift De visitatione infirmorum findet, lib, 2, cap, 5 (Migne 40, 1155), in der lat. Übersetzung des Joannes Chrysostomus, Epist. 5 ad Theodorum lapsum u. s. w. - 167, 34: vitio vitium gignitus, ausgeführt von Isidor von Sevilla, Sentent. lib. 2, cap. 33, bes. sent. 2 (Migne 83, 635). - 170, 34: hoc opto, quo resectis vitiorum spinis emergere possit vimen (M1: nimen; M2p; lacrima) conpunctionis. Diese Konjektur des Herausgebers sieht sehr hübsch aus, er versucht sie auch durch Berufung auf

eine Stelle in Brunos Sachsenkrieg zu stützen; allein die Ausführung des Gleichnisses spinae - vitia, peccata entwickelt sich in der theologischen Literatur des Mittelalters anders, ebenso wie die gelegentliche (von Isidor ab) Allegorisierung von vimen, so daß man diese Dinge m. E. nicht zusammenbringen darf. Vielleicht isi an cacumen zu denken (Eccli, 43, 22: tamquam cacumina tribulorum) oder an culmen. — 171, 4 f, vgl. mein Buch über Hartmann von Aue S. 118. Der Satz bei Hrotsvit ist eigentlich in dieser Weise von den älteren lateinischen Vätern nicht formuliert, sondern gist im 11. und 12. Jhdt. häufig geworden. Vol. aber die alte lat. Opersetzung von den Homilien des Joannes Chrysostomus zur Genesis 19: nullum est peceatum, quantumcunque grave sit, quod Dei misericordiam vincat, mode tempore debito paenitentia agatur et venia petatur. Ferner Haymo (von Auxerre?), Homil, de temp, Nr. 114 (Migne 118, 615 B); nui/tum enim vulnus peccati tam magnum est, ut per poenitentiam sanari non possit, si tamen medicina poenitentiae non negligatur. Und Anselm von Canterbury, Medit. 6 (Migne 158, 737 D): nullium est enim tam grave peccalum, qued non possit per poenitentiam abolers, - 174, 5 ff. geht doch auf die evangeische Oberheferung vom guten Hirten zurück. - 174, 19 ff. vgl. Cassiodorius, Super Psalm. 106, 12 (Migne 70, 770 B): flane. ut qui superbi in prosperitatibus extiterunt, in tribulationibus et angustiis humiles redderentur, justum constlium, saluberrima medicina, ut morbus saeculi contrario remedii munere curaretur, Gregor, Moralia lib. 24. cap 2 (Migne 76, 287 B); mos medicinae est, ut aliquando similia similibus, aliquando contraria contrariis curet. - 174, 33 f. Theodor. super Psalm. 50, 1: magna vulnera magnis remediis indigent. Den Vergleich der Sunden mit Wunden, der Buße mit ärztlichen Mitteln, hat übrigens Augustinus am eifrigsten vorgetragen. - 178, 5 vgl. Gregor, Homil. i. Evang. 34, 2 (Migne 76, 1240 D): ex qua re colligite, quis vera justitia compassionem habet. — 179, 34 f. nach Psulm. 50, 19: cor contestum et humiliatum Deus non despicies. - Ich weiß recht wohl, daß diese Parallelen geringen Wert besitzen; sie kennzeichnen jedoch. wie ich glaube, die Richtungen, in denen noch weiter gesucht werden muß, wenn man das Denken und sprachliche Gestalten der Hrotsvit auf seine Grundbestandteile zurückführen will,

Daß aber für alle künftigen Forschungen über die Dichterin die neue Ausgabe eine dauernd zuverlässige Grundlage darbietet, braucht nach dem Gesagten nicht nicht ausdrücklich gerühmt zu werden.

Graz. Anton E. Schönbach.

Waag Dr. Albert, Oberschulrat: Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes. Auf Grund von Hermann Pauls Deutschem Wörterbuche in den Haupterscheinungen dargestellt.

l.ahr in B., M. Schauenburg, 1901, gr.-86 (XIV, 200 S.) M. 3 .-Es ist eine sonderbare Ideet ein Buch, das nur den verbindenden Text zu 700 Beispielen darstellt, die selbst wieder dem Paulschen Wörterbuch entnommen sind, eigentlich ein Kommentar zu einem Lexikon. In der Disposition, Verengung, Erweiterung, Metapher, Metonymie und dann plötzlich undere Arten, liegt eine gewisse Inkonsequenz, die man aber dem Verf, nicht allzu übel nehmen darf, weil es wirklich kaum möglich ist, eine präzise und dabei alle denkbaren Kategorien umfassende Disposition aufzustellen. Das Buch ist frisch und lebendig und mit Vermeidung alles esoterischen Krimskrams geschrieben. Bedenklich ist nur die absolute Willkur der Auswahl. So vermißt man an mancher Stelle Dinge, die man mit Sicherheit erwartet, z. B. Nr. 98 die Ausdrücke für das Beendigen des Lebens; der Verf. würde eben erwidern, daß es ihm ferne gelegen, nach Vellständigkeit zu streben; - aber wo ist die richtige Grenze? Namentlich Ausdrücke der Jäger, der Schulsprache u. a. hätten wir noch viel eingehender berücksichtigt gewünscht. Zu wenig Gewicht seheint dem Ref. auch gelegt auf die freilich in der Regel unbekannten. ganz bestimmten, ja konkreten Veranlassungen des Bedeutungswandels und sonst'gen Sprachgebrauches, Linie bedeutei in Wien und danach in anderen österr, Städten die Gebäude an der Stelle, wo die Hauptstraße von der Stadtgrenze geschnitten wird; es ist die Verzehrungssteuer-(Oktroi-)Grenze, daher dann Linienwall, Linichami, vor der Linie u. J. Das Wort Knabe, im Volksmund durch Bube verdrangt, wird wieder lebendig durch die Heranziehung zahlreicher Landleute in die Orts- und Bezirksschulräte, wo sie von Knabenschulen, Knabenlehrern u. dgl. hören. - Zu Nr. 132 wäre hinzuzufügen Hucher, Huehmer, Huemer, Humer; zu Nr. 165: Heuriger in der Bedeutung Wein vom vorigen, noch nicht abgelaufenen Jahre; zu Nr. 215: eine Fülle von im Gebirge üblichen Ausdrücken: Nadel, Stock, Graben, Riegel u. s. w.; -

aber freilich alle die Ausstellungen stammen aus dem bavrischösterreichischen Gebiete, dessen für die Entwicklung der deutschen Sprache so hochwichtige Mundart nicht oder nur ganz obeiflächlich zu kennen, zu den berechtigten Eigentumlichkeiten westund norddeutscher Germanisten nach wie vor gehört. Da stiftet man Steatsstipendien, um Neuphilologen nach Frankreich und England zu schicken, damit sie Land und Leute kennen leinen; daß es aber dem Germanisten ebenso not tut, im Alpenland wie an der Meereskuste gewesen zu sein, Friesen und Tiroler mit eigenem Ohre gehört zu haben, will man sich nicht kiar machen,-Der Stil des Buches ist nicht immer glatt und leichtverständlich; . \$ 65 . . . aber auch die produktiven Betätigungen derin Erscheinung tretenden Geisterkräfte lassen sich wie die vorhinbesprochenen rezentiven, noch großenteils in ihrem Entwicklungsgang auf ihre räumliche Grundbedeutung zurückverfolgen.«

Berlin. Sir Ysumbras. Im Anschluß an die Vorarbeiten J. Zupitzas

hrsg, von Prof. Dr. Gustav Schleich. (Palaestra. Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie. Hrsg. von A. Brandl und E. Schmidt, Bd. XV.) Berlin, Mayer &

Müller, 1901. gr.-8º (VI, 128 S.) M. 4 .-.

Die kleine Romanze des 14. Jhdts., die einen Stoff vom Typus der St. Eustachiuslegende bankelsangerisch, doch nicht ungefällig behandelt, erscheint hier zum erstenmale in kritischer Ausgabe, Aus dem Nachlasse Zupitzas laren dem Herausgeber vor die Abschriften und Kollationen der Überlieferung und der hergestellte Text nebst dazugehörigen Varianten; er hat zunächst den Variantenapparat vervollständigt, die Sprachform des Textes geregelt, kritisch-exegetische Noten beigesteuert unter Verwertung gelegentlicher Notizen Zupitzas, vor allem aber die Untersuchungen über die Genealogie der Handschriften und Drucke und über die Sprache der Dichtung, worüber Zupitza nichts Zusammenhängendes hinterlassen hat, nachgeliefert und durch diese mühevolle Arbeit der Ausgestaltung und Ergänzung das Werk seines verewigten Lehrers in wurdiger Weise zum Absehluß gebracht. Ober Heimat und Zeit des Dichters ist nichts Sicheres zu ermitteln. Der Dialekt, der in den durch die gesamte Cherlieferung beglaubigten Reimen zutage tritt, verweist das Werk entschieden in eine Gegend nördlich der Theinse : Hrsg. vermutet, es sei an die nördliche Grenze des ostmittelländischen Gebietes zu setzen, nicht, wie mehrfach (auch von Zupitza) angenommen worden ist, in den eigentlichen Norden. Für die Zeit bietet nur das Alter der altesten Hs. - 2, Hälfte des 14. Jhdts. - einen Anhaltspunkt; vielleicht ergeben sich sonstige Bestimmungen aus der Untersuchung der literarischen Beziehungen des Werkes, die der Hess, (in Verbindung mil einer Ausgabe des Eglamour) in Aussicht stellt.

Minster t. W lirierek

Gas Josef: Strasburgs Bibliotheken. Ein Rück- und Oberblick auf Entwicklung und Bestand, Straßburg, F. X. I.e Roux & Ko., 1902. gr.-8º (VIII, 82 S.) M. 1.50, - Die schlecht durchkorrigierte Schrift ist sehr gehaltreich. Der gesamte Bestand an Büchereien der Stadt Straßburg wird bezüglich seiner Entstellung und seiner Reichhaltigkeit untersucht, wobei eine ausgedehnte Literatur zu gewissenhafter Verwendung gelangt. Die Schrift verdient ernstliche Beachtung aller Fachmanner und Bücherfreunde.

Gas Dr. J.: Die Bibliothek des Priesterseminars in Straßburg. Straßburg, Le Roux & Ko., 1902, gr.-86 (34 S.) M. -.60. Entstehung und Bestand der Bibliothek (50 000 Bde.), Herkunft der Bücher, Handschriftliche Einträge, Bücherwidmungen und die Tonwerke der Bibliothek bilden die Hauptkapitel der fleißig und fachgemaß geschriebenen Broschure, der recht viele ahnliche die Buchersammlungen anderer geistlicher Stiftungen und Anstalten an die Seite Ireten sollten.

Oss Ilterarische Echo. (Berlin, Fontanc.) V, 5-12

Das Herarische Eche, Börlin, Fostace, V. 5-12.

Fil. (6), Zerler, Vom Bucherschene, — Died erich, R. Björsson, F. Fil. (6), Zerler, Vom Bucherschene, — Died erich, R. Björsson, F. Fil. (6), Zerler, Vom Bucherschene, — Died erich, R. Björsson, F. Filmer, R. Berner, R. G. J. Gerner, Boliku, u. Finester, — Meyer, F. Gardo, Komane, — Hage and an, Grenze, Boliku, u. Finester, — Meyer, F. Gardo, Komane, — Hage and an, Grenze, B. Gripperer, — II. Fall Sudermann, — (7), Berg, Bücherreinge, — Weyerfeld, O. Wide, — Frein, B. Blow, Wesser, S. Heisen Bohlau, D. Gerster, ann, Mauther als Phit sooph, — Luther, Zwel rinsk, Brahler, — Rix, Ven Filmer, Brahler, — Gran, Ven Filmer, u. Frein, W. Griber, Brahler, — Filmer, W. Griber, — Wiegler, A. Monhett, — Schiger, Vicebers Shakesprec'verfage, — Hauser, Mer, Gherstigen, — Folly Grapert, Schauser, — Granden, — Remer, New Prunchylri, — V. Scholz, Jorenan & Baerrland, — Remer, New Prunchylri, — V. Scholz, Jorenan & Lebe, — Abeblin, X. Gobbass, Marsal, S. Losch, Enter

case. — Belling, Mr. Huch. — Zweig, Skirzer. "Novelinbäder. — Strekhe zig, Spibol, Brume. Lukher, Amir Löbeld.— Huch. D. Schweig, Spibol, Brume. Lukher, Amir Löbeld.— Huch. Heing, Niccev. v. Kri Haurrenia. — Poppenberg, E. mord Phin-lette, Niccev. v. Kri Haurrenia. — Poppenberg, E. mord Phin-Stitenberger, Dass. — Morst, Uses. — Fritz Philippi, D. Enkel-sohn v attap Fachs. — Miora, its zu Goether Niccev.

Sauer A., Gesam. Reden u. Aufsätze z. Gesch. d. Literatur in Österr. u. Bischild. Wien. Fromme. (400 S.) M. 6. ..... Zauner A., B. roman, Namen d. Körperinte. Erlangen, Junge. (104 S.)

Förstemann F., Kommentar Z. Madrider Maya-Hs. (Kodex Tro-Cortesianus) Danzig, Saunier, 100 S.) M. 6 -.

#### Kunst und Kunstgeschichte. Ounnin's Rarl: Rubolph von Brochagta, Gin beutider Ton-

bichter aus Bohmen. Leipzig, R. Bopte. gr.-8° (102 G. m. Bilbn.) W. 1.50.

Es die biographisch-kritische Schrift eines Dichters und Komponisten (von Hunnius liegt schon Op. 3 der von der Kritik sehr günstig beurteilten Lieder vor) über einen Komponisten und Dichter (wir durfen das zusammengesetzte Hauptwort vermeiden). Daraus erklärt sich die große Anziehungskraft des Buches, H, ist ein unendlich seinfühliger Interpret der Werke Prochazkas, ihm gelingt es, durch Worte dem Leser eine Welt poetischer Tonempfindungen zu suggerieren, seelisches Hören, wie es subtiler nur noch dem Musiker vergönnt ist, in dessen Innern beim bloßen Anblick stummer Notenköpfe in gewaltigen Schwingungen nachtont, was der Komponist vor ihm gedacht und geschaffen. Andererseits wird des Verf. Worlfolge, auch rein sinnlich genommen, an gewissen Stellen zur gesprochenen Musik und Tonmalerei; es sei gestattet, einc solche Stelle von den vielen, die freilich, aus dem Zusammenhang gerissen, verliert, anzuführen. Zu der Stimmungsstudie »Am Meere« (op 14); .Es ist die Abendstimmung, die uns überschleicht, es wird dunkler und kühler über der Fläche - vielleicht ist das letzte Abendrot soeben verblaßt, das über den Weilen schimmerte - und während wir heimkehren, hören wir noch eine Zeitlang das ruhige, rhythmische Gleichmaß der auftauchenden und wieder in sich zusammensinkenden Flut, das, immer leiser und leiser werdend, allmählich in der unübersehbaren Ferne verklingt.« - Rudolf von Procházka ist ein in Prag geborener und dort lebender Deutschböhme, der in seiner engeren Heimat schon anerkannt, im Auslande aber noch wenig bekannt ist. Wer die Ode unserer Konzertprogramme kennt, die mit wenig Ausnahmen die effektvollen Werke der Berühmten in pietätioser Monotonie enthalten, wird dem Verf, dafür Dank wissen, daß er uns die Bekanntschaft mit diesem starken und produktiven Talente vermittelt, Procházka, dessen musikalischer Schwerpunkt in der Gesangskomposition liegt, hat sich auf fast allen Gebieten musikalischen Schaffens betätigt: mit Liedern, gemischten und Männerchören, Klaviermusik, Bühnenwerken (eine Orestie »Klytämnestra« und eine Marchenoper » Das Glück «), einem Streichquartett u. a. Sein letztes umfangreiches Werk ist »Christus, das Mysterium seines Leidens«, ein geistliches Melodrama, nach Worten der Bibel, von dem außer Textbuch und Szenarjum nur eine »musikalische Fragmentprobe« bisher vorliegt, Der Verf. würdigt das bedeutende Werk in eingehender und verständnisvoller Weise. Der Anhang bringt ein genaues Verzeichnis der Werke Prochazkas, darunter auch poetische und biographische Werke, Essays u.a.m. Zu loben sind noch das schöne Papier und der deutliche, klare Druck, die das Ange wohltätig berühren.

Wien. E. Fröhlich. Ctaub Grang: Die Redturmfrage in WBr. Renftabt. Gin Beitrag gur Denfmalpflege in Rieberofierreich. Br.- Reuftabt, Anton Folt, 1901. gr. 80 (37 G. m. 4 Tertabb.) DR. -. 70.

Zweck des mit warmer Empfindung abgefaßten Schriftebens ist es, die letzten wohlerhaltenen Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Wr. Neustadt vor Demolierung zu behüten und dem Zustande unwürdiger Verwahrlosung durch stilgerechte Wiederhoistellung zu entreißen. St. unterrichtet aufs eingehendste über den Stand der Frage und die ihrer Lösung geltenden Verhandlungen in den letzten Jahren und bestrebt sich, alle Einwände sachgemäß zu entkräften. Er gewinnt einen starken Rückhalt dafür an der Erörterung der historischen Bedeutung der Stadtbesestigungen, nach welcher die Reste der Wr.-Neustädter Befestigungen auch als bautechnisch interessant der Erhaltung wert erscheinen. Der Besprechung des nunmehr ausgeführten Restaurierungsproiektes ist eine Übersicht über die Erhaltung alter Stadtbesestigungen in Deutschland und Österreich beiegegeben. Darin, daß der Prager Pulverturm (S. 32) das prachtvollste aller Stadttore und von Mocker sin mustergiltiger Weises erneuert worden sei, kann Ref. dem Verf. leider nicht zustimmen. Der Altstädter Brückenturm, eigentlich das Vorbild für jenen, ist weit vornehmer und mit mehr Pietat restauriert,

Wien. Joseph Neuwirth.

Teka Konservatorska. Rocznik II. Kola c. k. konservatorów starożytnych pomników Galieyi wschodniej 1900. (Konservatoren-Heft, Zweites Jahrbuch der k. k. Konservatoren für Altertumer Ost-Galiziens.) Lemberg, Schstverlag, 1900, 4º (120 S. m. 31 Textabb, u. 15 Taf.)

Teka Grona konserwatorów Galicyi zachodniej. Tom I. (Mutellungen der Konservatoren Westgaliziens, I, Bd.) Krakau, Selbstvering, 1900, 4° (553 S. m. 122 Abb, u. 3 Taf.)

Den meisten deutschen Archäologen dürfte es kaum bekannt sein, daß die von der k. k. Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale für Galizien bestellten Konservatoren seit 1888 unter sich noch eine besondere Organisation gebildet Seit dem genunnten Jahre haben sich nämlich jene von Ostgalizien und ebenso die westgalizischen in besonderen engen Verbindungen zusammengetan, um so mit geeinigten Kräften ihren Aufgaben besser nachkommen zu können. Beide Verbindungen geben eine »Teka« heraus, Von der Teka für Ostgatizien ist der 1, Band 1892 erschienen. Auf seinen Inhalt können wir hier nicht mehr näher eingehen. Es sei nur kurz erwähnt, daß dieser Band an prähistorischen Berichten einen über den Fund von Bronzekesseln in Unit am Dniester und einen anderen über die Höhlen bei Bilcze Zlote (am Seret in Ostgalizien), sowie die hier gefundenen Kulturreste der Steinzeit bringt; an Baudenkmalen werden das Schlod in Olesk (Geburtsstätte Sobieskis), die alten Schlösser und Burgen Galigiens, endlich allerlei Denkmäler im Bezirke Sokal beschrieben; schlieblich sind die Artikel über die Bibliothek des Grafen Baworowski in Lemberg und das Museum des Stauropigjenischen Instituts ebenda erwähnenswert. Aus dem 2., 1900 erschienenen Bande sind folgende Artikel zu nennen. Von großem Interesse ist die überaus eingehende Beschreibung des Konservators Szaranie wie z über die von ihm durchforschten Grabfelder von Czechy, Wysoko und Jasienów in Ostgalizien. Es sind durchaus Flach- oder Reihengräber, ohne alle äußeren Denkmale, Erdaufwurfe oder Steinhügel, und zwar Skelettgräber, nur in Czechy auch Brandgraber. In Czechy fanden sich diese Graber in solcher Menge wie bisher noch airgends in Galizien, Szaraniewicz möchte sie in die letzten Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung setzen. Die Schädel sind fast durchwegs dolichokephal. Die Skelette liegen in der Erde ohne jede Umrahmung; sie lagen am Rücken; bisweilen fand man Skelette in sitzender Stellung. Es fanden sich überaus viele Beigaben, zumeist aus Ton, Stein (Feuerstein), Bronze und Eisen. - Von besonderem Interesse ist erner der Bericht W. Przybysławskis über die Goldfunde von Michalkow, einem am Dinester gelegenen Dorf im südöstlichen Winkel Galiziens. Hier sind 1878 und dann 1897 reichte Funde an Goldgegenständen gemacht worden. Der erste Fund wurde von Demytrykrewiez in dem Bande Galizien der »Oesterr, ungar, Monarchie in Wort und Bilde S. 126-129 beschrieben. Im Anschlusse an die von Herodot gegebene Beschreibung eines skythischen Königsgrabes glaubt Przybyławski nun belde Funde, die in geringer Entfernung voneinander gemacht wurden, auf ein solches Grab beziehen zu können. Demytrykiewicz hat die Gegenstände des ersten Fundes als Produkte der pannonischen La-Tene-Zeit und teilweise auch als sogenannte skythische Altertümer aufgefaßt, - Hadaczek fund bei Zelechow und Niesfuchów prahistorische Graber, deren Befund darauf deutet, daß die Leichen guerst unvollständig verbrannt, die Reste sodann unter einer geschlagenen Lehmschicht geborgen wurden. An Beigaben fanden sieh nur Töpschen. In Niestuchow wurden in der Nähe der Gräber reichliche Spuren einer jungeren Niederlassung gefunden. Es sind dies aus Lehm geschlagene Boden, wie sie noch jetzt in den Dorshütten jener Gegenden vorkommen, vor allem aber eigentümliche Ölen, welche mit jenen Boden im Zusammenhange stehen. Ferner fanden sich an dieser Stelle zahlreiche kellerförmige Gruben, die auch offenbar als Vorraträume dienten. Aus den Kleinfunden, insbesondere den Fibeln, glaubt Hadaczek diese Niederlassungen in die Zeit der Völkerwanderung, also etwa zwischen das 3 .- 6. Jhdt. setzen zu können. - Przybysła w ski berichtet ferner über emaillierte Schmuckgegenstände, die im alten Polen, besonders auch in Galizien (bei Zuleszczyki am Dniester) gefunden worden sind; scheibenformige Anhängsel mit einer in Email ausgeführten Vogelgestalt, die ebenfalls aus der Zeit der Völkerwanderung herrühren durften. - Dowossev berichtet über das am Ende des 16. oder Anfang des 17. Jhdts, erbaute Schloß in Toki am oberen Zbrucz, Finkel über die durch Feuer zerstörte Holzkirche in Krasno Puszcza und Geräte aus derselben; besonders schön war die Ikonostasis (Bilderstand), Ferner bietet er einen Bericht über Buszeze und dessen Kirche. - Szaranie wicz beschreibt schließlich einen Fund von bronzenen Schwertern an der ungarischen Grenze. - Den Schluß bilden ausführliche Mitteilungen aus den Sitzungsberichten. Das Gremium der westgalizischen Konservatoren

hat hisher nur einen Band (1900) ediert, der aber durch seinen bedeutenden Umfang und die Fülle des Gebotenen sich gleich würdig den Publikationen der ostgalizischen Konservatoren unschlieft. St. Tomkowicz hat eine überaus reiche Sammlung von Insehriften von öffentlichen Gebäuden, Kirchen, Privathausern, Denkmälern und Grenzsteinen in Krakau veröffentlicht (S. 1-54 u. 321-27). Ein ausführliches Register ist zur Übersicht beigegeben. - L. Sternbach mucht hiezu die Bemerkung, daß diese Inschriften sowohl inhaltlich als der Form nach oft klassischen Mustern folgen und daher für Studien über die Forlschritte des Humanismus in Polen von Bedeutung sind, Er weist die Benützung von Virgil, Seneca, Quintilian, Lucanus, Ovid u. s. w. nach. — J. Pogaczewski beginnt mit der Beschreibung der Kirchen Krakaus und der Inventarisierung ihrer Kunstschätze. Zunächst behandelt er die Kirche des hl. Nikolaus, die seit dem 13. Jhdt. genannt erscheint, und jene des hl. Thomas, welche 1618 erbeut wurde. Eine Fülle von verschiedenartigen, zum Teil sehr wert-vollen Gemälden, Kirchenparamenten u. dgl. werden in wohlgelungenen Reproduktionen vorgeführt. Ist schon diese Arbeit von großem Interesse, so eröffnet uns der folgende Bericht von St. Tomkowicz eine geradezu neue Welt. Das die alte Konigsstadt Krakau unzählige Schätze birgt, ist allbekannt; das aber die heute weltvergessene Gebirgsgegend des westlichen Galiziens eine solche Fülle von interessanten Baudenkmälern und Kunstschätzen aufzuweisen habe, wie sie uns die mühevolle Arbeit von Tomkowiez vor Augen führt, wird gewiß überraschen. Der Forscher beschreibt in 38 Ortschaften der Bezukshauptmannschaft Grybow und in 32 Orten der Bezirkshauptmannschaft Gorlice eine ungenhnte Fülle von merkwürdigen Kirchen, Rathausern, Besestigungen, öffentlichen und privaten Gebäuden, Denkmälern, Gemälden, Kunstwerken u. dgl. Es finden sich derunter ebenso kunstvolle als originelle Objekte, man vergleiche z. B. die Kreuzabnahme in Biecz oder den aus flotz geschnitzten Altar dascibst. Wie merkwürdig ist die hölzerne Kirche in Senkowa oder das Innere der hölzernen Kirche in Szalowa! Die Erklärung für diese reiche Entwicklung des Kunstsinnes in diesen Gegenden liegt darin, daß hier einst der reiehe Handelsweg nach Ungern ging: mit der wachsenden Wohlhabenheit hatte sich hier auch ein reiches Kunstleben entwickelt. Am Schlusse des Bandes finden sich sehr ausführliche Mitteilungen aus den Sitzungsberichten, verfaßt von Demetrykiewicz und Krzyżanowski, - Zum Schlusse möge noch bemerkt werden, daß die Teka II der ostgalizischen Konservatoren und die Teka der westgalizischen der Krukauer Universität zu ihrem Jubilaum gewidmet wuren, R. F. Kaindl. Czernowitz.

Handasichsungen ütter Meister nus der Albertina u. anderen Sammlungen. (Wien. Schreisk.) Vill. I. u. Z.

(Vien. Schreisk.) Vill. Schreisk.

(Vill. Schreisk.) Vill. Schreisk.

(Verbertingen Schreisk.) Vill. Schreisk.

(Verberting. Fortreit. u. d. Schreisk.) d. Schreisk.

(Verberting. Fortreit. u. d. Schreisk.) d. Schreisk.

(Verberting. Schreisk.) Vill. Schreisk.

(Wien. Medic. H. Wien. Schreisk.) Vill. Schreisk.

(Wien. Schreisk.) Vill

— Ruben, Sindig zu c. hl. Josef. — Carragel, St. Hieronyzus in d. Dia Musk-Weehs, (Wire, Szelmsi & Kos) 1903. 46—8. Binmidade.hdin. Zeid. Zeid. 2014. 6, Krause, Montels & Kos) 1903. 46—8. Binmidade.hdin. Zeid. Zeid. 2014. 6, Krause, Wockels-Wei-feld. C. G. Hering. — Heller Muskitshelen. — (G.) R. Finslerbusch. — Fischer, D. Musitr. — (W.) Krah, L. Godonselv. — Muskitshelen. — (G.) R. Finslerbusch. — Fischer, D. Musitr. — (W.) Krah, L. Godonselv. — Musicr. — (W.) Krah, L. Godonselv. — Musicr. — (W.) Musicr. — (W Rosinski, Sektoerien.

Det brück R., D. 3 Tempel am Forum holitorium in Rom. Rom. Loescher. (80 S. m. 1 Plan u. 6 Taf.) M. 8 —, Cherbultez V., Almen Plandereien üb. e. Pferd d. Phidias. Straßbg., Hettz. (325 S. ill.) M. 8.—.

#### Länder- und Völkerkunde.

Tetzner Dr. Franz: Die Slawen in Deutschland. Beiträge zur Volkskunde der Preußen, Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tscheehen, Mährer und Sarben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen, Mit 215 Abbildungen, Karten und Plänen, Sprachproben und 15 Melodien, Braunschweig, Vieweg & Sohn, 1902. gr.-8° (XX, 520 S.) M. 15 .-.

Für das Versländnis der deutschen Kulturformen sind zwei Hauptfaktoren maßgebend; das romanische und das slavische Element haben von Süden, Westen bezw. von Osten her wichtige Berührungsspuren hinterlassen. Eine Volkskunde im vollen Sinne des Wortes bietet nun der Verf. nicht; weder will er das gesammelte und hier niedergelegte Material schon als Volkskunde in dem modernen Sinne angesehen wissen, noch kam es ihm darauf an, allenthalben die Kulturwirkungen an den Schnittflächen der Deutschen und Slaven aufzuzeigen, wenn auch stellenweise diese Assimilationen durch Hinweise angedeutet sind oder doch dem Kenner sich aufdrängen. Dagegen hat er dem Leser eine selbsttätige Abstrahierung insofern erleichtert, als er seinen Ausführungen überall systematische Grenzen zog. Nach einem kurzen historischen Überblick auf die Entwicklung der in angeführter Ordnung behandelten Völkerzweige wird die Sprachenfrage mit Verständnis erörtert, meist mit Angabe von Proben (Vaterunser, Sprichwörtern, Liedern etc.) und territorialen Forschungsergebnissen; es folgen dann in der Regel Mitteilungen über Sitten und Gebräuche, von denen einige ausführlich beschrieben werden, die wenigstens heut nicht mehr streng national erscheinen (z. B. die der Polen). Von höchstem Werte dürften die sehr genauen Beschreibungen der Siedelungsverhältnisse nach Wohnung (Haus und Hof) und Beschäftigung sein, die u. W. zum ersten Male sowohl nach Begriff und Zustand, als auch nach der bildlichen Seite zum Gegenstande literarlscher Verwertung gemacht werden. Die beigegebenen Risse, Skizzen und Abbildungen sind sehr belehrend und zeugen von sorgfältiger Forscherlätigkeit, Neben diesen Hauptgegenständen finden sich vereinzelt noch andere für die Kulturgeschichte wichtige Dinge erörtert, so über Kinderspiele, Aberglauben, Götter und Geister, Musik, Tanz und Gesang u. a. Die Anlage des Werkes läßt den umsichtigen Arbeiter erkennen, der der Autopsie das Quellenstudium zur Seite gehen läßt; jedem Abschnitt ist die Quellenliteratur vorangesetzt. Ebenso verdienen die sauber entworfenen Skizzen, kartographischen Übersichten und Tabellen alle Anerkennung, Im ganzen also ein gediegenes Werk, das dem Veif. Ehre, dem Leser Freude und dem Historiker Anregung bereitet.

Llegnitz.

Br, Clemenz,

Wraner Sebaitian : Aber Die alteften Sitten und Gebrauche ber Egerlander. 1825 für 3. 28. v. Goethe nieber-geichrieben. hernusgegeben von Alois 30 hm. (Beiträge gur bentichbommiden Bolfefunde, IV, 1.) Brag. 3. G. Calve, 1901. gr.-5° (138 @ ) M 3.-

Em Egerländer Magistratsrat namens Sebastian Grüner hat für den Jahr um Jahr durchreisenden, in Volkskunde dilettierenden Goethe diese Abhandlung abgefaßt, von der drei Handschriften, zwei in Weimar, eine in Königswart erhalten sind, was natürlich mit gehörigem »kritischen« Nachdruck verkündet und behandelt wird. Die Abhandlung ist ziemlich wertlos, dagegen sind die 26 Volkslieder zum Teil wahre Perlen, Varianten von Texten, die bis ins 15. Jhdi, zurückreichen : und noch höheren, bleibenden Wert hesitzen die 8 sauberen Tafeln, welche Szenen aus dem Volksleben und Volkstrachten illustrieren. Die Lieder und Bilder machen die Publikation so dankenswert, daß wir auch den breitgequerschten Goethebrei bereitwillig mit in Kauf nehmen.

Froft 6. M.: Reifecriebniffe eines fachfifden Bfarrers in Dentichland, Ofterreich Ungarn, Rufland und Grant. reich. Crimmitichau, Robert Raab, 1901. 8' (111 G.) IR. 1.20.

Wenn der Verf, dieses Büchlems wirklich in Frankreich sich einen spasteur evangelistes vor stout mondes genannt hat, épée du Sacre (Krönungsschwert) mit hetligem Schwert übersetzt, von einer tour en le Rhin spricht, so glauben wir ihm gerne, daß er von Franzosen häufig nieht verstanden worden ist. Daß Thorn an der Wolga liegt (S. 32), wird man auch nicht geneigt sein, ihm zu glauben. Fügen wir noch bel, daß er erzählt, daß am Fulle der Tatra eine »Pußta liegt; daß im Winter Infanteriepatrouillen (1) daselbst gegen Bären ausziehen (etliche scheinen doch für ihn übrig geblieben!) und daß ihn von der Besteigung des Gipfels die »dort hausenden Zigeunerbanden, denen es auf einen Totschlag nicht sonderlich ankommen solle abhalten; so glauben wir. Schrift und Autor hinlänglieh gekennzeiennet zu haben.

München. Dr. E. Hildebrand.

München VI, Schritt und Aufor inniangineit gekennezennet zu naben. München Longer, e. Burtin. (Wen. Hartschen, XVV. 2-den. China. Redection I Onger, e. Burtin. (Wen. Hartschen, XVV. 2-den. China. China. Sudiani, v. Fernisey, correlate, dober ong. Oktober. (S.) Inka. Sudiani, v. Fernisey, correlate, dober ong. Oktober. China. Chin

Filchmer W., E. Ritt. ab. d. Pareir. Berl., Mittler. (28 S. iil.) M. 7-., Köhl W., D. disch. Sprachinsch in Südungarn u. Slavonien, Unsbruck. Wagner. (100 S.) M. 1.-.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Sommerlad Theo, Privatdozent an der Universität Halle-Wittenberg: Das Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie und zur Wirtschaftsgeschichte des ausgehenden Altertums, Leipzig, J. J. Weber, 1903. gr.-8° (XV, 223 S.) M. 6 .--

S. will darstellen, wie sich das Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters entwickelt und ausgebildet hat, wie aus den Wirtschaftslehren des Urchristentums allmählich ein Wirtschastsprogramm geworden ist, das die Kirche des Mittelalters übernommen und ihrer wirtschaftlichen Wirksamkeit zugrunde gelegt hat (Vorw.). Zu diesem Zwecke untersucht er zunächst, welches der wirtschaftliche Anschauungskreis des Evangeliums und des Urchristentums gewesen sei, geht sodann den während des 3. Jhdts. von den christlichen Schriftstellern Afrikas und Ägyptens vertretenen Wirtschastslehren nach, sucht eine theoretische Reaktion gegen das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben des 4. Jhdts in Laktanz, Basilius, Chrysostomus, Ambrosius nachzuweisen, denen er kommunistische Tendenzen zuschreibt, und geht nach einer recht wegwerfenden Beurteilung des Hieronymus endlich daran, aus Augustins Schriften wiederum eine Reaktion gegen die kommunistische Doktrin der vorgenannten Väter und gegen das Evangelium zugleich aufzuzeigen, indem Augustinus die Allmacht des weltlichen Staatsbegriffs seinerseits aufgegriffen, sie auf die Kirche übertragen und einzig derjenigen staatlichen Gesellschaft Berechtigung zuerkannt habe, die sich in den Dienst der Kirche stellt, welcher letzteren er auch »die ausschließliche Regelung von Wirtschaftsleben und wirtschaftlicher Betätigung des Individuums überantwortet« habe, Speziell dieses durch Augustin »systematisierte Wirtschaftsprogramm« habe »ohne weitere Abanderung durch 8 Jahrhunderte in vollem Umfang Bestand gehabt; bis auf die Tage des Thomas von Aquino im 13. Jhdt, habe »der Augustinismus als Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters gedient und gedauerte, - Im allgemeinen sei zur vorl. Schrift, die mit einer hervorragenden Literaturkenntnis und in durchaus anregender Darstellung geschrieben ist, bemerkt, daß von einem Wirtschaftsprogramm der Kirche überhaupt nur insofern gesprochen werden kann, als die Kirche eine Summe von Lehren über die wirtschaftliche Betätigung der Menschen nach ihrer sittlichen Seite besitzt, die sie jeweils auf die konkreten Verhältnisse und Zeitfragen anwendet unmittelbar zu dem Zwecke, um den Mitgliedern der Kirchengemeinschaft den Weg des Sittlichguten zur Erlangung ihrer Endbestimmung zu weisen. Die Grundlinien dieses Programms sind im Evangelium vorgezeichnet und sie finden sich bei S. im ganzen richtig dargelegt. Will man nun dieses Programm in seiner Ausgestaltung durch die Kirche verfolgen, so kann das in einem zweifachen Sinne geschehen; man kann zeigen wollen, wie jene Summe von evangelischen Grundlehren, das sittlich e Programm des Christentums für das Wirtschaftsleben der Christen, in den verschiedenen Epochen (gegenüber den jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen) durch die Kirche zur Anwendung gelangt und geltend gemacht worden ist, oder man kann den vielleicht noch schwierigeren Nachweis versuchen, wie dieses sittliche Programni auf die Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens der Völker selbst, also auf die Art der Erwerbung und Schaf-

fung wie der Verteilung und des Gebrauches wirtschaftlicher Güter verändernd eingewirkt hat, wovon indes S, hier selbst absieht. Das sittliche Wirtschaftsprogramm der Kirche im ersteren Sinne verfolgen, heißt dann soviel als die Lehre und Praxis der Kirche gegenüber den sich wandelnden Wirtschaftsverhältnissen, deren Kiarlegung hier die Grundlage bildet, nachgehen und aufzeigen, wie sich die Kirche zu den im Laufe der Zeit auftretenden Arten des wirtschaftlichen Erwerbs und des Gebrauchs von Wirtschaftsgütern bezw. zu den hierüber auftauchenden Fragen vom Standpunkte des ihr von Christus übergebenen sittlichen Lebensgesetzes verhalten, wie sie also dieses Gesetz hierin im Wandel der Zeitverhältnisse bewahrt und angewendet habe. Um diese Aufgabe für eine bestimmte Epoche zu lösen, genügt es nicht, die Lehre einzelner auch noch so hervorragender kirchlicher Schriftsteller (vielleicht gar einseitig) zu untersuchen, sondern es muß nachgewiesen werden, wie sich die Gesamtheit der in der Kirche anerkannten Schriftsteller der Zeitepoche in Übereinstimmung mit den lehramtlichen Entscheidungen und Unterweisungen der Kirchenleitung und mit der durch sie geordneten kirchlichen Disziplin zu den einzelnen Erscheinungen und Fragen des Wirtschaftslebens gestellt hat, ob anerkennend und als sittlich zulässig billigend, oder ablehnend und als unsittlich verwerfend. Eine derartige Zusammenfassung wird zwar nicht den Reiz bieten, im Leben der großen geschichtlichen Gemeinschaft der Kirche fortwährende Wandlungen in den Grundanschauungen und grundstürzende Abweichungen von der evangelischen Lehre konstatieren zu können : sie wird vielmehr zu der Entdeckung führen, daß die Kirche auch auf diesem Gebiete die treue Bewahrerin der evangelischen Grundlehren geblieben ist. Ja selbst die einheitliche Zusammenfassung der ganzen Lehre einzelner von S. behandelten Kirchenschriftsteller ergibt in mancher Richtung ein anderes Resultat als bei S. Dies gilt u. a. von dem behaupteten wirtschaftlichen Kommunismus mancher Väter, von der angeblich rein asketischen Betrachtung der Erdengüter und der Arbeit als Mittel zum Zweck des Seligwerdens bei anderen, von den süblichen Deklamationen gegen den Reichtum« bei fast allen. Hier wird S. den Schriftstellern der christliehen Vorzeit für ihr literarisches Gesamtschaffen durchaus nicht gerecht, so sehr der Fieiß und Scharfsinn anzuerkennen ist, mit der er ihren einzelnen Äußerungen als solchen nachgeht und sie für seine Aufstellungen zu verwerten weiß. Dies im einzelnen zu erweisen, ist hier nicht der Ort. Sicher wird jedoch S.s Buch katholischen Theologen den Anstoß bieten, auch ihrerseits in genaue Untersuchungen über die das wirtschaftliche Leben betreffenden sittlichen Lehren ihrer Kirche in der Vorzeit einzutreten und das Bild zu korrigieren, welches S. davon entwirft.

Wien. Schindler.

Jahnbelder f. Neitosabkenome w Statisti, "Jena, Fischer), XXIV. 5, u. 6.

Johnstein F. Meinesabkenome w Statisti, "Jena, Fischer), XXIV. 5, u. 6.

10.—18. Judi, — Manes, D. Preusversicherg, d. Schweis u. OuterLogg, — Pude for, D. Hypothesisteridipren-oversichelin in Diamental,

10.—18. Judi, — Manes, D. Preusversicherg, d. Schweis u. Outer
Landelgesch, Japans, — (0.) v. Erdberg, fi. Wesen u. d. Bedeut, d.

11. Handelgesch, Japans, — (0.) v. Erdberg, fi. Wesen u. d. Bedeut, d.

Wilso wa, D. vririscheffi, Gese ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, Gese ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, Gese ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, Gese ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, der ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, der ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, der ggebg, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, der gebge, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, der gebge, d. Jisch, Resines in J. 1011.

— Wilso wa, D. vririscheffi, d. Jisch, Jisch

D. Entwickig, d. Landwittschaft in d. Niederlausitz seit ihrer Zugehörigkt, z. Hause Hohenzollera 1815-1900 (Rez.). — Anlon, Zollbündnis m. d.

D. Fartyckije, d. Landwitschaft in d. Niederlausitz seit hiere Zugebrigisk. J. Hause Riobercollera 1810-100 (Res.). — Anton, Zolibindons in d. Sonial Resea. (Hr.g. J. Burg.) III. 1.

\*\*S. Ilaze-S. Wartegg, A. Burg.) III. 1.

\*\*S. Ilaze-S. Wartegg, A. Burg.) III. 1.

\*\*S. Ilaze-S. Wartegg, A. Wartegg, A. Wartegger, M. Ferter, D. Sonialiseus in s. neueron Entwickly. — We's a s. 4, 19. McGett. D. Sonialiseus in s. neueron Entwickly. — We's a s. 4, 19. McGett. D. Sonialiseus in s. neueron Entwickly. — We's a s. 4, 19. McGett. D. Sonialiseus in s. neueron Entwickly. — We's a s. 4, 19. McGett. P. McGett. P. He's a s. McGett. P. He's a s. McGett. P. He's a s. McGett. P. Frostillation in Flascher, D. Kongrod z. Internation. Bekknepfg, 4. McGett. — D. Prostillation in Schenken, D. Kongrod z. Internation. Bekknepfg, 4. McGett. — D. Prostillation in Schenken, D. Kongrod z. McGett. — D. Frostillation. Schenken, D. Kongrod z. McGett. — D. Frostillation. Schenken, D. McGett. — D. Research and McGett. — Schreiber. — Schreiber, D. Milland, Francaschett. — Mittagsschenken, I. jugendi. Arbeiteinsen. — Gewerth, Kinderathett in d. Veren, D. Milland, Francaschett. — Mittagsschenken, I. jugendi. Arbeiteinsen. — Gewerth, Kinderathett in d. Veren, Z. Theorie d. Neutandsarbeiten. — V. He's s. W. Wartegg, E. Dord Maharaketa, u. a. Hol. — Ue'ra, Ein erues internation. Kriege. u. Friedens-Rivista Internations. (Rem.) N. 110-122.

muteum in Luceri.

Roma X. 110—127

Rista International (Roma) (Rom ventesimo

Tschterschky S., Kartell u. Trust, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (129 S.) M. 2.80.

#### Naturwissenschaften. Mathematik.

Diller S., Oberfehrer am tonigt. Raiferin Mugufta. Bymnafium gu Charlottenburg, und D. Rutneweth, Oberiehrer an ber XII Realicule in Berlin: Camminng bon Aufgaben aus ber Aruthmetit, Erigonometrie und Ctereo. gwei and der Artinmert, Lenguburter no Erreb-metrie, Mit besondere Berüdlichtigung der Anwendungen, Leipzig, B. G. Teubner, 1901. gr. 8". Ansgade A. Kûr Gomnasiru, Realgumnasirun und Oberrealischulen 1. Teil (VIII, 315 S.) geb. M. 2.80. 2. Teil (VIII, 347 S.) geb. M. 3.20. — Ausgabe B: Gur Reale Auftalten und Reformidulen. 1. Teil (VIII,

gode r. eine ander sindicken der Arterindunken. der die 1865 der die 1 1902. gr.-8° (X, 194 G. m. 45 Fig.) geb. DR. 2.20.

Wir können dem Buch von Müller-Kutnewsky den Vorwurf nicht ersparen, daß es zu weitiäufig ist. Nicht die Menge, sondern die Auswahl der Beispiele entscheidet über den Wert einer Aufgabensammlung. In dieser Hinsicht hal A. Schülke enlischieden das richtige Maß getroffen, In klarer Form und systemalischer Folge sind die charakteristischesten Beispiele für jedes Kapitel der Mathematik zusammengestellt. Die größte Anerkennung verdient aber der Verf. dafür, daß er praktisch bedeutsame Beispiele zusammengetragen hat. Gerade der mathematische Unterricht bedarf zu seiner Belebung solcher Hinweise auf wirkliche Bedürfnisse und Erfordernisse, da der formallogische Gehalt der Theorie wohl der Schule, nicht aber dem Schüler genügen kann. Diese Bevorzugung der angewandten Mathematik hat seinerzeit der Sammlung von Heis den Erfolg gesichert und so kann auch die vorl, modernere Zusammenstellung von Schülke dauernder Anerkennung sicher sein, selbst wenn man nicht mit der Anwendung vierstelliger Tafeln und der Dezimalteilung des Grades einverstanden sein sollte. Wr.-Neustadt. Prof. Th. Hartwig.

Nater v. Olyuba, (Hrsg. J. E., W.18.) V. on-1900.

Nater v. Olyuba, (Hrsg. J. E., W.18.) V. on-1900.

Sterce, — D. Brandpilte v. D. recent Komengore v. Glaube, — D. neten Sterce, — D. Brandpilte v. Dr. et eller, E. kannel, et eller, et

#### Medizin.

Rumpf Prof. Dr.: Leitfaden der Krankenpflege, unter Metwirking von Dr. de la Camp, Dr. Glinzer, Dr. Sudeck und Direktor Wollenberg herausgegeben. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1900. 8ª (VIII, 229 S. m. 32 Abb.) M. 4 .-.

Die Krankenpflege, dieser in neuester Zeit so sehr in Aufschwung gekommene Zweig der Heilkunst, bedarf, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, eines besonders sorgfältig geschulten Personals. Vor allem in den Krankenhäusern der Großstädte, die fast wieder kleine Gemeinwesen in dem großen sind, ist es ein unabweisbares Bedürfnis für die gemeinsame Arbeit der Arzie und Pfleger, daß es feststehende Regeln gibt, nach denen die letzteren sich richten können. Diese Erfordernisse sind umso dringender, je größer die unter einheitlicher Leitung stehenden Krankenhäuser sind. Zumal das Neue allgemeine Krankenhaus in Hamburg · Eppendorf, das 54 Baracken mit je 30 Betten, also gegen 1500 Krankenbetten und einen Krankenschwesternverein von etwa 250 Mitgliedern hat, mußte ein gemeinsames Regulativ und ebenso einen offiziellen Leitfaden der Krankenpflege besitzen, Diesem Bedürfnis soll das Büchlein abhelfen, dementsprechend ist es auch abgefaßt. Da aber ja die Krankenpslege es immer mit demselben Objekt, dem kranken Menschen, zu tun hat und nur die Umstände und die Umgebung der Kranken andere zu sein pflegen, so liegt es in der Natur der Sache, daß die in einem solchen Leitfaden enthaltenen Lehren und Bestimmungen auch insoweit überall Geltung haben müssen, als es nicht besondere, den eigentümlichen Verhältnissen des betr. Krankenhauses entsprechende Bestimmungen sind. Auch von dem vorl. Buch und seinem reichen Inhalt kann man dies rühmend hervorheben; es ist mit Gründlichkeit und Verständnis abgefaßt und enthält alles für die Zwecke der Krankenpflege Wissenswerte. Nach einer allgemeinen Einleitung, die die Bedeutung und das Wesen der Schwesternpflege überhaupt behandelt und den Direktor des Neuen allgemeinen Krankenhauses Prof. Dr. R u m p f zum Verfasser hat, folgen die Abschnitte : »Spezielles über die Eppendorser Schwesternpflege«, »Kurze Anatomie und Physiologie«, »Die Ausübung der Krankenpflege« vom Sekundararzt Dr. de la Camp. »Spezielle Pflege chirurgischer Kranken«, »Die künstliche Blutleere der Extremitäten« von Sekundararzt Dr. Sudeck, »Vorschriften für die Pflege von Wöchnerinnen und Neugeborenen« von Dr. Glinzer, »Spezielles über Irrenpflege« vom Vorstand der Hamburgischen Irrenanstalt Friedrichsberg, Prof. Dr. Wollenberg. Jedes einzelne Kapitel zaugt von dem lebhaften Wunsche des Verf., sein Spezialgebiet möglichst ergiebig zu behandeln, so daß das Ganze eine wirklich empfehlenswerte Darstellung der modernen Krankenhauspflege ist, die viele Leser finden und mancher Anstalt als Leitsaden für die eigenen Pflegerinnen willkommen sein wird.

Diese lobende Anerkennung und Anpreisung kann dadurch nicht im mindesten abgeschwächt werden, wenn einige Wünsche nach Veränderungen für eine weitere Auflage hier niedergelegt werden. Die Fünfzahl der Bearbeiter und die häufigen Berührungspunkte zwischen den einzelnen Gebieten machen einige Wiederholungen ja zwar erklärlich; aber es wäre vielleicht doch angangig, einiges in dieser Beziehung zu andern. So ist - um eine bervortretende Sache zu erwähnen - vielleicht die Betrachtung über Bakterien, die jetzt im Beginn der . Speziellen Pflege chirurgischer Krankere stelit, besser an den kurzen Abriß über Anatomie und Physiologie anzuhängen. So wie es jetzt angeordnet ist, hinkt diese Lehre von den Bakterien den Kapiteln über die ansteckenden Krankheiten nach. Auch die Verbandlehre gehört mehr

an den Anfang des Werkes, denn auch für die Umschläge ist ein kunstgerechter Verband oft vonnöten. Die »Krankenbeobachtung» könnte m. E. noch etwas weniger ausführlich sein. Die Beob-achtung des Pulses nach seinen verschiedenen Oualitäten

>weich . . hart . . voll . . leer . . schwankend . . . gespalten . des Arterienrohres, ob hart, geschlängelt oder weich, der Atmung u. s. w. in der Seite 119/120 geforderten Grundliehkeit durfte den Schwestern zuviel aufbürden. Vielleicht würde die ganze eingehende Besprechung der Krankheiten für die Schwestern gewinnen, wenn sie nicht zuviel rein Ärztliches enthielte, dagegen erscheint mir eine elwas genauere Erklärung bei der Betrachtung der . Niederdruckdampfheizung . (S. 23) zu fehlen. Auch vermißte ich eine Anleitung für das Rasieren. An weiteren Einzelheiten erwähne ich: S. 58/59 wird die Lage des Kranken im Bett besprochen, Zu vermissen ist dabei der Hinweis, daß eine geringe Erhöhung der Unterlage in der Gegend der Kniekehle viel besser ein Herabrutschen des sitzenden Kranken verhindert als alle Sandsäcke am Fußende. Die (S. 77) behauptete Erhöhung des Nährwertes einer Bouillon durch » Liebigs Fleischextrakt« ist doch für die Krankenernährung zu gering, um in Belracht zu kommen.

— Ist denn der Zusatz von einer «Messerspitze Salz und kohlensaures Natron (wohl besser doppelkohlensaures) zur Kindermilch (S. 80) stets notig? - Sollten nicht in einem großen Krankenhause die Arzneien richtiger nach Kubikzentimetern, d. h. im graduierten Einnehmeglas, als nach Löffeln (S. 87) gegeben - Ist die Nasenreinigung mittelst Hochziehen von worden ? Wasser (S. 64), bezw. Spülung (S. 94) wirklich so ungefährlich? Warum wird nicht die gewiß wünschenswerte Celsius-Einteilung für alle Thermometer in Anwendung gezogen? Warum (S. 183) »Zolle statt cm? - Daß der Mondspatel bis zur nächsten Benützung in Karbolwasser aufbewahrt werden soll, erscheint nicht zweckmißig. Er muß dann immer erst in Wasser wieder abgespült werden. Soll denn ein reiner Mundspatel nicht trocken im Instrumentenschrank aufbewahrt werden? (S. 149.) lautet die Erklärung der strockenen Schröpfköpfe. folgendermaßen: »Die trockenen Schröpfköpfe stellen kleine Glasbecher dar, die, nachdem man sie mit der Öffnung über eine Spiritusflamme einen Augenblick gehalten hat, schnell der betreffenden Hautstelle in beliebiger Anzahl aufgesetzt werden. Es wäre gewiß zweckmäßig, wenn dabei gesagt wurde, daß die Erwärmung der Luft in den Schröpsköpsen die Grundbedingung für ihre Wirksamkeit, nämlich die Verdunnung der Luft, schafft. Nur dann versteht duch die Schwester das Werkzeug, nur dann arbeitet sie mit Verständnis, halt z. B. die Schröpfkopfe mit der Öffnung nach unten, bis sie dieselben ansetzt, und sucht nicht etwa den Rand zu erhitzen u. s. w. - Der zit. Satz wird auch die Bitte um genauere Beachtung der Sprache und des Sules rechtfertigen, die recht haufig vermult wird. Der Eifinder der Subkutanspritze heißt Prayaz, nicht Prayatz. Wenn dieser kleine Schliff dem Werkehen noch zugute gekommen sein wird, hat es keine Kritik zu fürchten. Es wird auch außerhalb des eigentlichen Pflichtleserinnenkreises Fraunde - hoffentlich recht viele - finden.

Berlin. Dr. Spener.

Berlin.

Dr. Spener.

Wiese meilen. Wochnechtl. (Win, Erfes). 11. 4 - 22

When meilen. Wochnechtl. (Win, Erfes). 11. 4 - 22

When meilen. — Itrach, Aphase u. Hemselferen. Studien

h. Lungen. meilen. — Itrach, Aphase u. Hemselferen.

Studien. — Strank, Win e. Spener. (Winderlander). Cransionie

Bou J. Rh. — Strank, Win e. scientife Liddenberline wich. — (42)

Kaunann. (Do. d. bwelfer. d. unt. Bedeinspelleren wind. d. Gebart

Benriferen. Erfen. Erfen. (Winderlanderline winder. — (42)

Kaunann. (Do. d. bwelfer. d. unt. Bedeinspelleren wind. d. Gebart

Benriferen. Erfen. Erfen. (Winderlanderline winder. — (42)

Kaunann. (Do. d. bwelfer. d. unt. Bedeinspelleren wind. d. Gebart

Benriferen. Erfen. (Winderlanderline winderline winderl

Hueppe, E. Rückblick au. d. I. Internat. Tuberkulose-Konferenz. -Kristinus. Berichi ub. 130 Gehrerbände. - Selye, Zwei Fälle v. Augenverletzen m. Irisverfall. - Profetz. Z. Frate d. Syphiliscongenit. Augenverletzgen m, frisvorfall. — Profeta, Z. Frace d. Syphilis congenita.
— Glück, Antwort auf vorstehenden Artikel. — 32, Selinetem, E. mu Derstellgaweise d. normales Situs d. Organe im weibl. Becken. — Grün-herget, Bir. z. Studium d. Anchylostoma-is, (Bellage, D. Milhistan XXXVI. 23 u. 24) Prophytaxe d. vener. Krankinten im Korpsbereiche

von Parts.
Zannrübi, t. d. gesamte Thorapie. (Wien, Pertes.) XX, 9-12,
Zannrübi, t. d. gesamte Thorapie. (Wien, Pertes.) XX, 9-12,
[8, Kenngstein, Z. Augentripper d. Neugeborenen. -- (10.) Grünfeld, Ch. Silberkalgut. -- (1t.) Korafeld, Z. Therapie d. Angst. -Winkler, D. Licktrizitä in d. Dermatolikarpie. -- (12.) Offer, Gleh u. harnsaure Diathese.

Ginsberg S., Grundrif d. patholog, Histologie d. Auges, Berl., Karger (487 S. ilt.) M. 13 -., Lange G., Sinnesgenüsse u. Kunsigenüß, Wiesbaden, Bergmann. (100 S. M. 2-... Kapost H., Chirurgie d. Notfälle, Ebd. (235 S.) M. 5.30.

#### Schöne Literatur, Varia.

I. 29 eil Robert: Dem Leben abgerungen Berlin, S. Coffenoble. 1902 8° (V. 176 G.) M. 3.-. 11. Baumberg M.: Rieine Erzählungen und Efizzen. Bien, C. Ronegen, 1902. 8º (V. 221 G.) DR. 2.50,

Dem Leben abgerungen sind sieben Novellen, deren Ausgang man diesem Titel nach leicht erraten kann. Die Helden oder Heldinnen gehen insgesamt an unglücklicher Liebe zugrunde, ein Umstand, der dem ganzen Buch eine gewisse Einformigkeit ver-Viel ist darüber nicht zu sagen. Die Stoffe sind alt und oftmals besser behandelt worden als im vorl. Fall. Einigermatten hübseh kann man nur «Zertretene Seelen» nennen: das übrige ist night besser und night schlechter als all das Meter-Machwerk. das täglich für Geld geschrieben wird. Interessant ist es übrigens, wie bornlert und unlogisch der Verf, den Beweis zu erbringen versucht, daß Kinder keine Religion brauchen. In grenzeploses Erstaunen versetzte mich aber der Autor, indem er ein vierjähriges Kind an Gotteszweifeln sterben läßt, So welterschütternd wagt nicht jeder zu schließen! - Wahrhaft erquickend wirken nach dieser Lekture die köstlichen Schilderungen von Antonie Baumberg, die den besten Beweis liefern für der Verfasserin seltene Beobachtungsgabe. Man glaubt schier die nette Braut Marie'l. selbst zu schen, wie sie mit übertriebener Reinlichkeitsliebe den gebrauchten Zahnstocher sauber wieder abwischt und is den Behälter zurücksteckt. Es ist kaum zu begreifen, daß dieses Buch noch keine zweite Auflage erlebt hat; solch newüchsige Gestalten vermag nicht jeder zu zeichnen und mit so gelungenen ltumor auszustatten. Das Buch bietet fibrigens auch einige ernste Erzählungen, die viel bittere Wahrheiten enthalten. Das Motiv des Selestmordes verwendet B., wo sie es brancht; wahrscheinlich ist der Selbstmord aber nur in der Erzählung . Ohne Testament., Im übrigen kann ich pur bedauern, daß die hochberabte Dichterin uns nun keine Proben lhres schönen Talentes mehr liefern wird.

Wien A K. Grand

Gnand Rubne Clifabeth: Mus Wald und Ginr. Marchen für finnige Leute. Stuttgart, 3. Roth, 1900. 8° (126 E.) DR. 1.80. Eine Anzahl kleiner Märchen, die fürs Volk zu sinnig und für »sinnige Leute« doch zu naiv, zu eindeutig sind. Mit einem Worte, der Titel ist etwas verunglückt. Was den eigentlichen Inhalt anbelangt, so wird eine bekannte Sentenz in neue, oft geschiekte, originelle, immer stilgerechte Form gekleidet. G .- K. beherrscht Sprache und Form sehr gut. Aber sie geht hierin doch zu sehr den landläufigen Weg, als dat man ihr Talent, das man sonst schr schätzt, daraus klar erkennen kann. München. Karl Conte Scapinelli.

Ech aer Bitheim: Deimatliebe, Goelar, &. M. Lattmann. 8"

(V, 208 S.) M. 250. Als ich die 14 Geschichten des Bandes in einem Zuge durchgelesen hatte, griff ich nach meinem Kürschner, um zu erfahren. ob dieser » Wilhelm» etwa eine verkappte Wilhelmine sei. Der große, lu seinen »Vorworten« oft recht boshafte Kalendermann ließ mich mit dem bekannten \* im Stich. Mein »Verdacht» aber war wachgerufen durch eine etwas zerflossene Weichheit der Diktion, wie man ihr wohl bei weiblichen Novellisten jeglichen Alters (beileibe nicht allen!) und sehr jugendlichen männlichen zu begegnen pflegt. Daneben birgt das Buch viel Schönes, besonders verfügt der Autor über Seelentone, die hier gewiß aus einem warmfühligen, zarten, lanteren Dichtergemüt kommen. Bei strenger Selbstzucht betreffs seiner Neigung zum Sentimentalen ein landläufiger Bedeutung) und bei gründlichem technisehen Studium wird Sch, noch Bedeulendes liefern können. Das Zeug dazu hat er.

Giffweinstein in Oberfranken. E. M. Hamann. 01s Kulter, (Hogs. v. d. Öster: Leogeneticalla) [V. 3. Richber (Hogs. v. d. Öster: Leogeneticalla) [V. 3. Richber Jun, B. Eckenson elimin an her piechlodi, Bedeutz. — Dom anig K., Z. Winterent. Gedicht. — Saiger A., D. Symboldi and Sach. Marrieddichigen d. Mittellater. — Leisa W., D. bhl. Scholgengsbericht im Lichte d. Skeasten-ellipsothese. — Castelle F., Sonning bericht im Lichte d. Skeasten-ellipsothese. — Castelle F., Sonning Nik, Lenau. — Fri. v. Schladini 115, Sidebester, d. engl. Pompre. — Eichert F., Dämmerg, Gedicht. — Kralik R. v., D. Perzerbraut, Koveltz. Mik, Lenau. — Fri. v. Schladini 115, Sidebester, d. engl. Pompre. — Eichert F., Dämmerg, Gedicht. — Kralik R. v., D. Perzerbraut, Koveltz. u. H. Lenau. — Mits. R. v., Ott. Leoner skanset Wilhelm n. d. liegtfunde. d. Reiches 1965 — 1971. — Osk. Wilder Skolme u. d. Goethsbund. — Jahresbericht d. Leo-Gestlacht u. d. J. 1962.

deschan 1986—1987. — Och Wildes - Saciones u. d. Goenbahud. — JahresNord u. Sad, (Ting. Pual Liod and N. XVI, 200—21.

Leasing, Noch edinges 10. d. Lann. — Thu die um. E. Geichat v.
Leasing, Noch edinges 10. d. Lann. — Thu die um. E. Geichat v.
Gold. Horn. — Katscher, Japan. Wirtschifte u. Soziajolink. — Zwig, D.
Geildhe. v. W., Morrie. — Li Fort, Zu späl. — Greger v. Cavig, D.
Geildhe. v. W., Morrie. — Li Fort, Zu späl. — Greger v. Cavig, D.
E. Steen. — Gold schm id., Phiosoph. Geschichtschreibe, — Stona,
E. Steen. — Gold schm id., Phiosoph. Geschichtschreibe, — Stona,
E. Steen. — Gold schm id., Phiosoph. Geschichtschreibe, — Stona,
E. Steen. — Gold schm id., Phiosoph. Geschichtschreibe, — Stona,
E. Steen. — Gold schm id., Phiosoph. Geschichtschreibe, — Stona,
E. Steen. — Flacher, D. Heckheit zu Kan, u. ihre Beseut, for d. Kulturtsen d. eurap. Voller. — Goldes nen d. E. Folkschied and Grinden
Form. — Flacher, D. Heckheit zu Kan, u. ihre Beseut, for d. Kulturtsen d. eurap. Voller. — Goldes nen d. E. Folkschied and Grinden
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller Steun, Herm. Hang. — Müse, D. Cavielle
For Schauspiel. — Moeller S

Bedouge, d. Webrmacht Onterr-l'agonn für d. Drebund. — v. Strant; V. Drobredge, d. Webrmacht Onterr-l'agonn für d. Drebund. — v. Strant; V. Drobredge, C. B. Children D. Mobrie Verwillegieten. — v. 1 ymen. Beilige auf Algendien. Zeitung, (München). 1003, 16th. 1—5.

Beilige auf Algendien. Zeitung, (München). 1003, 16th. 1—5.

Mann v. d. Schmidtstenschelt. — 111; et al. 2. Children, d. segent, Whenheburger Verrages v. Z., Mai 1741, — Gottheiner, Plonniere d. Senishman v. d. Schmidtstenschelt. — 111; et al. 2. Children, d. segent, Whenheburger Verrages v. Z., Mai 1741, — Gottheiner, Plonniere d. Senishman v. d. Schmidtstenschelt. — 181; et al. 2. Children, d. Senishman v. d. Schmidtstenschelt. — 181; et al. 2. Children, d. M. Strant, A. B. V. Krous. — S. Duch & rd. Z. Lucternaion. Fuschreidunschelt. — 181; et al. 2. Children, d. Senishman v. d. Schmidtstenschelt. — 181; et al. 2. Children, d. Schmidtstenschel

wickig, u. gewirt. Stand. d. decs. Malchengymessien. — Zim merer, Godanken E. Kolonisation Mesoporamies. — Austria eus, Katok. Kritik. Die Watt. (Berlin, Germeisia, VI, 16—25. Water. — D. Grödere Tal, Land. Leuis. — Hierbert, D. Bude d. Frau Jointhe. Koning, Hans Herbert, C. Bude d. Grand and the Control of the Control of

Berücksichtigt, 3. chreit Kunns bei 4. Feier v. Familienieten. — Conday, D. christ, Frau u. & Kinderchutz — Herber, Kondrocks von d. 5. Generaternamit, 4. Bundes eineh, Fraunverfans zu Wiehaden, d. 5. Generaternamit, 4. Bundes eineh Fraunverfans zu Wiehaden, d. 5. Generaternamit, 4. Bundes eineh Fraunverfans zu Wiehaden, d. 5. Generaternamit, 4. Bundes eineh Fraunverfans zu Wiehaden, d. 5. Generaternamit, 4. Bundes eineh Fraunverfans zu Wiehaden, d. 5. Enckeren. — Konsak, Mondrod. Sietze, — Pagel, tübet. — (4) v. Krallik, Enckeren. — Konsak, Mondrod. — V. Helventan, D. Uhr, E. Zeit Siedle. — v. Thile, D. Arzin. — v. Helventan, D. Uhr, E. Zeit Siedle. — V. Dirkia, B. C. Keite, — Herbert, H. Tod seiner, E. Siedle, G. Mondrod. — V. Resefeld, E. Giljar, Judikum. — Stager, E. aller Velberjahbe v. Resefeld, E. Giljar, Judikum. — Stager, E. aller Velberjahbe Handwerk. — Schmitz, Publikum u. Bechl. — K. ernste Wert z. Ball-Velberjahbe. — K. Kensefeld, E. Giljar, Judikum. — Stager, E. aller Velberjahbe. — K. Resefeld, E. Giljar, Judikum. — Stager, E. aller Velberjahbe. — K. ernste Wert z. Ball-Velberjahbe. — F. E. K. Kiss. Hinghelb. — K. ernste Wert z. Ball-Velberjahbe. — F. E. K. Kiss. Hinghelb. — K. ernste Wert z. Ball-Velberjahbe. — F. K. K. E. Stager, M. Geduken. — G. K. Ernstein, M. Geduken. — G. K. Stager, — F. K. K. Kestein, M. Geduken. — K. Mandrod. — F. K. K. Kestein, M. Geduken. — G. K. Kestein, M. Geduken. — B. K. K. Kestein, M. Geduken. — Heiler, — K. Kestein, M. Geduken. — B. K. Kestein, M. Geduken. — Heiler, — Heiler

Narwin, D. Noden Arten d. pergression mobiles. — Utili Illing, Nool. Williperd. — Gallen kimp. D. Arts u. d. Strafgeastt. — Rusen er, Elektrietchnik. — Sven Hedin.

Robert Straffe and St

224

d. Reichsdeputsionshuptschlusses in Regensbe, — (188.) D., wnoderresTheologie u. Ks. Withden Bl. — Niegfried, Bart, Modbrief, — (187.)
Leaven and Modbrief

process in Mecklemby. — (50) Protestant-Mirch, Literator. — Printsvery. — (10) Protestant-Mirch, Literator. — Printsvery. — (10) Protestant-Mirch, Literator. — Printsvery. — (11) Protestant-Mirch, Literator. — (11) Mirch, — (11) Protestant-Mirch, Literator. — (12) Protestant-Mirch, Literator. — (13) Protestant-Mirch,

Britt. — (3,) Herbert, D. Rivslen. — Theuriet, D. Leiden d. Clausde Blouxt. — Goldust. Schwedter. Berabanen. — D. Mircskop. — Schwedler, D. Kving, R.; Janade VII. V., highl. — (4), Rittwege d. C. Schwedler, D. Kving, R.; Janade VII. V., highl. — (4), Rittwege d. C. D. Kunst in d. Kinderschub. — D. Entslypten. Austral. Chardschrädume. — Rüdiger, D. Flederman, — (5), Mult. D. It cansisher. Eisenbalin. — E. Rüdiger, D. Flederman, — (5), Mult. D. It cansisher. Eisenbalin. — E. Wertschaftl. Zehner M. Stater, — (6) Herbert, D. Himmoless (D. Wertschaftl. Zehner M. Stater, — (3) Herbert, D. Himmoless (D. Wertschaftl. Zehner M. Stater, — (6) Herbert, D. Geschaftler. — Ta an in m. Zeed ungleiche Brüder. — Clabboton. — Ness, Von d. Geeth. d. Skiaven. — (6) onna, Koniga m. Mirtyren, R. Ridige, — Herbert, D. Geschafter! — Raymund, D. Grinsig, d. Kloster, March Binsedein. — Lamprecht, P. Lamprecht, M. G. Brückber, M. G. Brückber, D. Geschafter! — Raymund, D. Grinsig, d. Kloster, March Binsedein. — Lamprecht, P. Lamprecht, M. G. Brückber, M. G. Brückber, G. States, M. G. Brückber, M.

Cha mpal, Herzeg Has, Novalte, Költ, Banken, (16, 5), M. 150 Herbert M., Von ammel, Franca, Novalten, 1604, (21, 5), M. 150 Herbert M., Von ammel, Franca, Novalten, 1604, (21, 5), M. 25, M. Radvertsburge R. ada icki M. v. Kinderssenan, Nov. Fish. (23, 8.), a M. Körners Th. Manil, Werke, Lya, Grumbach, (41), u. 630, S.), M. 3, 5.C. Coloma L., D. gelerale Mayugerin, Beln, Vita (60, S.), M. 3, 5.C. Coloma L., D. gelerale Mayugerin, Beln, Vita (60, S.), M. 3, 5.C. Coloma L., D. gelerale Mayugerin, Beln, Vita (60, S.), M. 3, 5.C.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig. Soehen beginnt zu erscheinen: «

# Felix Dahns sämtliche Werke poetischen Inhalts. Neue Folge.

15 Lieferungen zu je M. 1.- oder 4 Bände zu je 3-5 Lieferungen.

Inhalt. Band I: 1. Sigwalt und Sigridh. 2. Stillicho. 3. Der Vater und die Söhne. Band II: 1. Am Hof Herra Karls. 2. Herzog Ernst von Schwaben. 3. Fünfzig Jahre. 4. Meine welschen Ahnen. Band III: Walhall. Band IV; Kaiser Karl und seine Paladine.

### Allgemeine Yerlagsgesellschaft m. b. X., München.

Fünf neue, reich illustrierte

#### Romane

berausgegeben von der Deutschen Literatur-Gesellschaft. Leibeigen. Historischer Roman von Ad. Jos. Chppers, Mit Bildern von Phil Schumacher.

Friede den Hütten! Freisgekrönter Reman van Bildern von R. Mauff.

Erzählungen. Von Hans Eschelbach. Mit Bildera von A. Sieberath, J. Schönbrunner, J. van Taak und R. Rucktäschel.

Waldwinter. Roman von Paul Reller. Mit Bildern von Paul Brockmüller.

Der Bauernkönig. Roman von Anton Schott. Mit Preis eines jeden Bandes brosch. M. 4 .- , geb. M. s .- .

Von älteren Erscheinungen empfehlen wir:

Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr Kulturgeschrintliche Erzählung aus dem 18. Jahr-hundert von Enrica von Handel-Mazzetti. 610 S 8° mit einem Tnelbild. – 2. Auflage, – Broschiert M. 3.80, geb. M. 5.–.

Judas Ende. Christeniums: ik 0.50, geb. M. 6.—

Judas Ende. Christeniums: ik 0m von Anton de Waal.

— 2. Außage. - Mr. 12 Tefelbildera. — Preis geb. M. 4.—, in Halbfranz M. 4.60. Die Fremden. Ein Kulturbild aus der Gerenwart von Litustrationen von Alb. Stotz. — Broschiert M. 3.89, geb. M. 5.-

Geistig defekt? Sittenroman aus der modernen Go-M. 2,40, geb. M. 3,-.

Ein Prachtwerk ohnegleichen ist:

# Das Leben Jesu.

Phil. Schumacher und Joseph Schlecht.

56 Sesten Quer-Folio mit 52 Haupt- und 23 Nebenbildern in reichem Mehrfarbendruck.

In vornehmem dunkeiroten Moleskin-Emband M. 20 .-- , in teich gefüttertem Skytogen-Prunkband M. 24 .-

## Goldene Legende der Heiligen

von Joachim und Anna bis auf Konstantin den Großen. Neu erzählt, geordnet und gedichtet von Richard v. Kralik. Mit Zeichnungen und Buchschmuck von Georg Barlösius. lit geschmackvollem, vornehmem Einband M. 12 .-

Bin prachtigen Buch, innbenondere für die reifere Jugend, int: Die wunderbaren Hbenteuer des Ritters

# Dugo von Burdigal

Berzogs von Aquitanien und der schonen Klarmunde, sowie des Elfenkonigs Oberon. Dem deutschen Volke wiedererzählt von Richard v. Krailk.

148 Seiten in Quart mit 11 herrlichen Tatelbildern in Buntdruck.

In sehr geschmackvollem Einband mit farb, Titelbild M. 7.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr. 95. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien.

#### ALLGEMEINES

# ITERATURBLAT

u. Rezensions-Exemplare werden erbeien en die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Kiosierneuburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEREN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT. REDIGIERT YOU

D. FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Austräge en des sAllgemeinen Literaturblatten L. Bickerstraße 14, dann von der Jos Rotherhen Verlagshaudlung, Wien-München sowie von Joder Buchhandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugsprais beträgt ganzjährig Kr. 15. - (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10. inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Konparcillezeile berechnet.

#### INHALT. Theologie.

- Minges P., Compendium Theologiae dogmaticae generaliz. (Univ. Prof. Dr. Fr. Endicr, Prag.) (225.) Seerbo Fr., Il Veechio Teslamenio e le Critica Odigirne. (Theol. Prof. Dr. P. Nivard Schlögl.
- Odierne, (Incol. Prof. Dr. P. Aivard Schiogt, Heiligankreuz) (225) Székely Sl., Hermeneutica biblica secundum principla catholica. (Dr. J. Rohr, Geislingen, Wurtt.) (231) König Ed., Neueste Prinziplen der elliestement-lichen Kritik. (Univ.-Prof. Dr. J. Rieber,
- Prag.) (232.)
- Prag.) 232.)

  Prag.) 232.)

  Prag. 232.)

  Prag. 232.

  P
- (203.) br B., Die Jefuiten an ben bentiden gurften-fiblen bes 16. 36bts. (Dr. hugo Rach, Rent-lingen, Württ.) (233.)

#### Philosophie. Padagogik.

- de Vaux, Carra Baron, Articense, Univ.-Prof.
  Watt bit as Ba, Rue Eduir, Initeration and Recommendation and R
- Wien.) (235.) Buerbaril B., Mebigin aber Philasophie? (-en.)
- Geschichte.
- Hirn Jos., Tirois Erbtellung und Zwizchenreich 1595-1602 (Archivdirektor Dr. Alb. Sterzer, Wien.) (237.)

# Bran Grei Gr. Gode. Nr. Und dem Ceben eines Beimen auf Scheite. Gr. The Grei Steine Steine Steine Auf Scheite. Grei Steine Steine Et ein dur z., Zeithalbehjefelten mit feinem Scheit. (Piel. S. ed der eit). Bungscheine. (Bur). (1871). Schwally Fr. Somitische Kriegasliertümer. Zeite das den Scheite. Scheite. Scheite. Scheite. Zeite das den Scheite. Scheite. Auf Scheite. Scheite. Scheite. auf der Leit der franzlissen Scheitelt. Scheite. Scheite. Scheite. Scheite. L. (Zr. G. B., Geinel 1, koppla). (2012).

- Sprechwissenschaft und Literaturgeschichte.

- Sprachwissenschaft und Literaturgeshichte. Grundriß der Iranischen Philologie. Hingsvon W., Geiger u. E. Kuhn. I., 13 und 2.4. Seem aller Jon. Deutsche Poreiver von Ende der 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in den Beginn des 16. Judis, (Hortat 13. Die in der 16. Judis 13. Die in der 16. Judis 16. Jud
- Cabr Jui., Das beutiche Boitoiteb. (281) (244.)
- Kunstwissenschaft.
- Hervey M. F. S., Holbeins Ambassadorse, the picture and the men. (Frh. O. v. Schiaintiz, London), (28h.) Fleach A., Die sogenannte Spinoerin. Erzbild in der Münchener Glyptothek. (Dr. Jos. Neuwirth, Prof. e. d. Tacha, Hoelischule, Wien.) (245.)
- Länderkunde. Schonfeld E.D., Der feländische Beuernhof und sein Betrieb zur Sagazeit, (Reg.-Rat Biblio-tlieksdireklor J. C. Poestion, Wien.) (247.)

# Maierialy antropologiczno ercheologiczne i chograficzne. V. – Lud. Pod redakcya A. Kaijny. VI., VII. (Univ. Prof. Dr. R. F. Kaindi, Czernowitz.) (248.)

## Rachts- u. Staatswissenschaften.

- Manes A., Die Haltyfildversicherung. (Rechterat Dr. Alir, v. Weinrich, Karisuhe, (250) Fleiner Fr., Über die Entwicklung des kathol. Kirchenrechts im 19. Judi. (Univ. Prof. Dr. K. Hilgenreiner, Prag. (251) Giebri C., Zas Seids ber Grou. (E. St. Фанани, ФЗВшенијети.) (282).

# Naturwissenschaften. Mathematik. Wertheim G., Anfangegründe der Zahlenlehre. (Rud. F. Pozdéna, Kommisafr der k. k. Normal-Eichungs-Kommisaien, Wien.) (382.) Heimerl A., Schulflora von Osterreich. (Prof.

- Heimeri A., Schulflora von Os Dr. Joe. Murr, Trient.) (253.) Medizin
- Riemeber B., Die Impe, ihre Pflege und Rebandiung im gelunden und franken Gustande. (2c. med. Rarl Epener, Berlin) (264.) Griesdach H., Gesundhett u. Schule. (Dozent Med.-Dr. A. Pifoth, Wien.) (254.)
- Landwirtschaft. Kaerger K., Lendwinschaft und Kolonisation im spanischen Amerika. (Univ.-Prof. Dr. Ant. Buhler, Tubingen.) (255.)
- Schöne Literatur.
- Barr M. J., Wagdeleuns Erimerungen. (A. S. Grund, Wien., 1226.) Belfer G. The Wole and der Brodee, Nobelle. Bd. Welnbardt, Mierielraud. Jr. Varff, Leben n. Etroben, Erzähiungen. (K. J.) (256.) Universitätische Graduingen. Ditt, Wien.) (256.)

Inhelisangabe von Fachzeitschriften. Bibliographie.

#### Theologie.

Minges P. Perthenius O. F. M., Lector ss. Theol.: Compendium Theologiae dogmaticae generalis. München, J. J. Lentner, 1902. gr. 8° (VII, 289 S.) M. 4.—.

Ordenslektor Minges legt hiemit seinen Hörern das versprochene Handbuch der allgemeinen Dogmatik vor. Es bringt zunächst den Traktat von der Religion und Offenbarung im allgemeinen; auf die Darstellung der nichtchristlichen Religionssysteme folgt die Demonstratio christiana et catholica; der 5. Teil handelt von der Glaubensregel, vom Objekt und Akt des Glaubens und seinem Verhältnisse zur Vernunft. Was M. nach seinen eigenen Worten anstrebt, die modernen, in die Apologie einschlagenden Kontroversen vorzulegen und jeden wichtigeren Angriff zurückzuweisen, nötigte ihn, beim Bau seines Werkes ofter das Schwert als die Kelle zu gebrauchen. Mehr als die Stimmen im eigenen Lager, dessen neueste literarische Erscheinungen ihm nicht unbekannt sind, läßt er die Gegner zu Worte kommen und sucht sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Dadurch werden einige rein apologetische Partien recht schneidig und trotz des engen Rahmens eines Kompendiums von größerem Umfang, wie die Zurückweisung der Einwürse gegen die Gewißheit der Offenbarungskriterien S. 31, der Angriffe gegen den Monotheismus des israelitischen Volkes S. 61, der Zweifel an der Auferstehung des Herrn S, 84 u. a. m. - M. liebt seine fratres minores sehr; denn für sie zunächst hat er sein Werk verfaßt und ihretwegen zitiert er häufig Stellen aus Scotus und Bonaventura. Die eigentümliehe Färbung, welche dadurch die Theologia dogmatica generalis wie früher seine Theologia dogmatica specialis gewinnt, dürfte beitragen, daß sie beide über den ins Auge gefaßten Leserkreis hinaus Verbreitung und bei Abfassung späterer Werke Berücksichtigung finden werden und dem Namen ihres Autors in der apologetisch-dogmatischen Literatur einen rühmlichen Platz sichern. - Das Kompendium ist gut und brauchbar, der Vortrag wird erweiternd, vertiefend und bei Kleinigkeiten auch verbessernd eingreifen.

Prag. Prof. Endler.

Scerbo Francesco: Il Vecchio Testamento e la Critica Odierna. Firenze, Tipographia di E. Ariani, 1902. gr.-8º (IV, tt5 S.) Lire 2 .-- .

Schon der Titel des Buches läßt erraten, daß es sich um eine Bekämpfung der modernen Textkritik handelt. Und sofern der Verfasser darunter die protestantischrationalistische Textkritik versteht, muß man ihm auch Recht geben, denn deren einziges Prinzip ist sozusagen Willkür. Dies zeigt der Verf, in den ersten 67 Seiten an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift: Is. 5, 15, 16 (gegen Duhm); 10, 4 (gegen denselben); Gen. 47 (nicht 43!); 2, 4; 11, 31 und 20, 12; 15, 29-34 und 27, 36; 37, 18-36 und 13, 14; 40, 15; 40, 13, 14. 25. 34. 35; 24; Is. 5, 25-30 und 9,7 - 10,4; 1 und 6; 2, 1-8. 10, 13; 11, 5. Was die Willkür in Bezug auf Quellenscheidung und Verschiebung längerer Textabschnitte betrifft, liefert Sc. hier eine Begründung meiner Außerungen über die polychrome Bibelausgabe im Vorwort zu meinem Canticum Canticorum. Was aber die Art und Weise anbelangt, in welcher der Verf. die modernen Kritiker und unter diesen besonders die Metriker bekämpft und zu widerlegen glaubt, so gilt das Wort seiner Vorrede: noi abbiamo fatto uso della stessa arme onde si servono gli altri (d. i. die Kritiker), aber in ganz anderem Sinne; denn der Verf, macht sich derselben Fehler sehuldig, die er den Kritikern vorwirft oder imputiert (wie z. B. mir selber): willkürlicher Behauptungen und der petitio principii ohne Ende. In dieser Beziehung ist sein Buch, besonders von S. 67 an, leider nichts anderes als die reinste Don-Quixoterie, ein Kampf gegen einen Popanz, den der Verf. sich selber gemacht hat. Abgesehen von der unbewiesenen Behauptung S. 30, Anm. 1, daß der status constructus im Hebräischen den Artikel haben könne (in via d'eccezione!), grenzt es ans Unglaubliche, was Sc. in seinen Auslassungen gegen die Metriker sich leistet. Vor allem ist es unerlaubt, über biblische Metrik ein Urteil zu fällen, wenn man die wichtigste Literatur darüber nicht einmal kennt, geschweige denn studiert hat. Von mir schreibt der Verf. bald so, als ob ich, wie Duhm, Zenner, Hontheim u. a. nur von einem Metrum redete, ohne dessen Beschaffenheit erklärt zu haben, bald so. als ob ich ein rein quantitierendes Metrum nach Art des griechischen und lateinischen annähme, doch meine diesbezüglichen Sehriften das Gegenteil beweisen. Aber Sc. hat leider keine Kenntnis davon, was Zenner, Müller, Grimme, Sievers und ich über hebräische Metrik und Strophik in den letzten Jahren geschrieben haben. Jemanden aber nach vorgefaßter Meinung bekämpfen, ist zum mindesten unehrlich; und wenn man sich dabei solche Blößen gibt, wie Sc., dann ist es läeherlich. So z. B. widerlegt er S. 46 Dulims Außerung, daß Is. 5, 25-30 und 9, 7-10, 4 gleichen Metrums seien, auf folgende Weise: er zählt in 5, 25 und 9, 7 die Silben und bringt die Zahlen 56 (eigentlich 55) und 18 heraus. Dabei unterläust ihm eine doppelte petitio principii, durch welche seine hichergehörigen Ausführungen unheilvoll beeinflußt werden. Die erste lautet: Alle Metren sind silbenzählend, also auch das hebräische, wenn es eines geben soll; die zweite: Alle masoretischen Verse sind auch metrische Verse. Daß aber alle Metren silbenzählend seien, kann selbst Sc. nicht glauben; denn dann waren die griechischen und lateinischen Dichter nur Verfasser von Knittelversen. Sc, muß wissen, daß im Hexameter ein Daetylus durch einen Spondeus ersetzt, in den griechischen Chorliedern ein Anapäst in einen viersilbigen Wortfuß aufgelöst werden kann (- - - -). Gesetzt nun, es existierten keine Nachrichten über das griechische Metrum, sondern es wäre erst nachträglich zu entdecken gewesen, so würde Sc. die ersten sieben Verse der Ilias, welche einen Satz bilden, als einen Vers ansehen und 105 Silben zählen, Vers 8 würde er auch als einen Vers betrachten und nur 16 Silben zählen. Ebenso die 1. Hälfte von Vers 9: Aveous wai Avig bidg; das sind gar nur 7 Silben, Also Zeter und Mordio, daß man es wagt, von Hexametern, d. i. von sechsfüßigen Versen zu sprechen. Aber angenommen, Sc. beginge bei den Klassikern die zweite petatio principii nicht, so würde er dennoch von einem Metrum nichts wissen wollen, denn auch in den einzelnen Hexametern ist die Silbenzahl nicht gleich. Vgt. duyn xixligκων Πατροκλήσε θείσιο (12 Silben!) und αύτις έπειτα πέζονδε พริสัยอิธาช สิติต สิทาเชิทุ๊ร (17 Silben!). Ich kann also mit mehr Recht vom Verf. sagen, als er von mir: siamo alle solite petizioni di principio (S. 82), und, da jedermann einsieht, zu welchem Unsinn die Folgerung aus falschen Prinzipien führt, hinzufügen: il che basterebbe a provare, senz' altra dimostrazione, che si tratta di cosa fantastica! Doch ich will mir die Sache nicht so leicht machen, Ich nehme als sicher an, daß Sc. weiß, daß in der griechischen Prosodie verschiedene Versfüße einander ersetzen können, daß dort eine lange Silbe in der Regel gleich zwei kurzen ist, so bleibt noch immer zu beweisen, 1, daß das hebräische Metrum silbenzählend sein muß, und daß 2. jeder masoretische Vers eine metrische Einheit seinmuß. In Wirklichkeit sind, nebenbei bemerkt, Is. 5, 25-30, und 9, 7-10, 4 dreisilbig, also gleichen Metrums; aber 5, 25 ist nicht ein Vers, sondern enthält mindestens 7, wenn nicht 8 Stichen, während 9, 7 nur ein Distichon ist. Sc. hat eben nicht bedacht, daß es auch akzentuierende Metren gibt wie in der alt-, mittel- und neuhochdeutschen Poesie und im Hebräischen. Die Franzosen und Italiener betonen allerdings gleich den Syrern jede 2, Silbe, so daß der französische Vers: Belle vierge, sans donte enfant d'une déesse gesprochen wird: Belleu viergeh, sans' dout enfant d'unen deesse; es bekommen dabei drei (!) stumme Silben, die in der Prosa verschluckt werden, den metrischen Akzent. So liest man auch Gerusalemme liberata, canto primo, strofa 67: Qui del Monte Seir ch' all' é sovráno etc. Hätte aber Sc. eine bellebige deutsche Metrik angesehen, so würde er geschen haben, daß diese akzentuierend ist, daß es bei einem akzentulerenden Metrum aber einzig und allein auf die Zahl der Hebungen ankommt. Bei einem solchen Metrum gehen nämlich die feineren exspiratorischen Tonvariationen (Hauptton, Nebenton, Schwachton) in dem musikalischen Rhythmus, d. i. im Wechsel von Hebung und Senkung verloren. Und so kommt es, daß auch das hebräische Metrum, oder besser der hebräische Rhythmus, jene Eigenschaften wirklich hat, die Sc. im richtigen Gefühle von einem solchen verlangt: la legge sourana informativa del ritmo biblico è un principio musicale, non metrico. Denn metrico bedeutet bei Se. soviel als »nur auf Zahl oder Quantität der Silben beruhende. Der Unterschied zwischen deutschem und hebräisehem Rhythmus ist der, daß ersterer ein fallender, letzterer ein aufsteigender ist; denn im Deutsehen fällt der Ton, z. B. sagt man Hauslehranstalt (jede Silbe hat eine niedrigere Tonstufe als die unmittelbar vorausgehende), im Hebraischen steigt er: z. B. בתיתוקים. Als

Hebraist muß Se, wissen, daß der hebräische Akzent die ganze Wort- und Silbenbildung beherrscht, so daß aus

einer ursemitischen Grundform odtalat are entstand und im Nomen die Endsilbe Verdumpfung und Verlängerung des Vokals erfuhr. Er hätte also schon deswegen die Silbenzählung beiseite lassen sollen. Wie aber im deutschen Verse nicht unzählige Senkungen zwischen je zwei Hebungen stehen dürsen, so auch nicht im Hebräischen, obwohl hier bei der Beweglichkeit der Silben a priori eine größere Freiheit zu erwarten ist. Es muß also der Natur der Sache nach ein bestimmtes Maß (metrum) geben, das den Wohlklang aufrecht erhält, und dieses Maß hat Grimme, angeregt von Lev, gefunden. Bisher ist es noch niemandem gelungen, die Unmöglichkeit des Grimmeschen Metrums zu zeigen. Da nach deniselben 3, 2, 1 oder auch keine Silbe, wenn man so sagen darf - denn in Wirklichkeit ist immer wenigstens 1 Hilfssenkung, d.i. eine dem sezud mobile im Inlaute entsprechende Senkung nach langer, geschlossener Endsilbe vorhanden -, zwischen je zwei Hebungen stehen können, so hat das hebräische Metrum auch die Mannigfaltigkeit, welche Sc. von einem solchen S. 45 verlangt; denn von der Zahl der Senkungen zwischen den Hebungen hängt ja der lebhaftere oder langsamere Gang des Rhythmus ab. Dazu kommt noch, daß der Auftakt am Anfang den Rhythmus anapästisch, das Fehlen des Auftakts aber ihn daktylisch gestaltet, ecco la polimetria, die der Verf. S. 45 rispetto al ritmo biblico verlangt! Denn da es nur auf die Zahl der Hebungen im Verse ankommt, die Zahl der Senkungen aber versehieden sein kann, so sind die Versfüße -, -, -, -, -, -, oder --, -, -, -, ganz gleichwertig, ganz wie im Deutschen, wo eine oder zwei Senkungen oder auch das Fehlen derselben zulässig sind. So bestand Form VIII des althochdeutschen Dimetrons aus bloßen Hebungen. Warum aber der parallelismus membrorum ein Metrum ausschließen soll, ist nicht einzusehen; schließt er doch auch in anderen Sprachen es nicht aus, wie im Assyrischen, Deutschen u. s. w. Denn der parallelismus ist keiner Poesie fremd, nur hat keine so ausgedehnten Gebrauch davon gemacht wie die biblisch-hebräische. Die gegenteilige Ansicht ist gar nicht zu beweisen, also siamo alle solite betizioni di principiol « Warum ferner der poetische Gedanke durch ein oben beschriebenes Metrum gleichsam vergewaltigt werden sollte, ist wieder nicht einzusehen. Denn die beiden Glieder eines Distlehons sind 1, auch nicht immer synonyme Sätze und bilden 2. nicht immer einen vollständigen Satz; so bilden Sprüche 1, 1-5 nur einen Satz! Sc. unterscheidet eben nicht zwischen masoretischen und metrischen Versen, zwischen Stichos (Kurzvers) und Distichon oder Tristichon (Langvers). Er scheint zu glauben, daß die masoretische Verstrennung - die oft den Sinn stört - von den Verfassern herrührt, während doch die stichisch geschricbenen Ecclesiasticus Fragmente das Gegenteil beweisen! Auch scheint er der Ansicht zu sein, je fehlerhafter und unsinniger eine Stelle bei den Propheten etc. sei, desto schöner, krästiger (und weiß Gott was noch!) sei sie; z. B. Is. 2, 5f. erkennt er, daß Isaias sagen mußte: Casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella Ince del Siguore; poichè egli v' ha abondati per essere voi pieni di sortilegi etc. Doch darf der Vers beileibe nicht so heißen; denn der Prophet darf nicht vernünftig gesprochen haben, Hätte Sc. die Septuaginta angesehen, so würde er sehen, daß die Stelle lauten muß?

> | שתה | בית יעקב לכו | ונלכה באור יהוה כי נמש (יהוה שפו 11 | כי פלאו (קספים) פקדם

Nun aber, Haus Jakob, wohlan, laßt uns wandeln im Lichte Jahwes; denn verworfen hat Jahwe sein Volk, weil sie voll sind von Wahrsagern seit je her etc. « Und so geht es dort in dreihebigen Distichen fort, Doch ich habe da die LXX und das Metrum zur Herstellung benützt. Das Studium des letzieren überlasse ich Herrn Sc. Aber nur eines möge er mir sagen; warum darf man hier nicht nach der griechischen Übersetzung herstellen? Weiß der Prophet Isaias nicht, daß אים ein Akkusativobjekt verlangt, oder sagt cr, das Volk sei voll miggedem? oder voll »von Osten«? oder voll »Und«? Denn es heißt weiter בשלשתים sund (voll) von Zauberern gleich den Philistern«. »Come è possibile avere un' idea così meschina della profesia« (S. 67), Herr Professor! Doß man der LXX nicht immer folgen darf, weiß jedermann, wo aber il sano giudicio für sie spricht, während der viel jungere (!) Textzeuge sieher Unrecht hat, dort muß man, abgeschen vom Metrum, der griechischen Übersetzung folgen. S. 65 erkennt Sc. richtig, daß Is. 10, 6 b nicht ganz richtig sein kann. Er sieht auch ein, daß es schon wegen des Parallelismus heißen muß: e bastone della mia indi-

gnazione ביום אות המשה ועמי Aber das bose אים אות ihren Händen«, das nach dem Metrum und allen alten Versionen ans Ende zu rücken ist, soll eine Glosse sein, die notabene Isaias mitten im Affekt beifügt und die soviel bedeutet als: ciò è nella loro mano! = d. h. sin ihren (der Assyrer!) Händen 1 Die Assyrer sind also ein Werkzeug Gottes in den Händen der Assyrer! oder gar der Israeliten, die durch sie gestraft werden?! Und die se Erklärung soll der Prophet für notwendig gehalten haben, »poiche deve sembrar strano che Assur sia rappresentato come un bastone della collera di Dio!« · Come è possibile avere un idea cosi meschina della profesia!!!« Das ist wahrhaftig eine »dommatica« insensata die bei den glaubenslosesten Rationalisten nicht zu finden ist! Die Assyrer sind doch ein Werkzeug in Gottes Hand, also kann es nur heißen; יינטה זעני בידי »(Weh Assur, Rute meines Zornes) und Stab meines Grimmes in meinen Händen«. Möglich wäre auch באידם »bel ihrem Unglücke«, aber minder gut und gar nicht bezeugt. Da kann man wohl ausrufen; » Che almeno, quando si prendono la scesa di testà di corregere (e di spicgare), correggessero (a spiegassero) bene-(S. 56)! Nun genug! Aus dem Gesagten ist zu ersehen. daß der Verf, auch meine textkritische Bearbeitung von Sprüche I nur schief beurteilen konnte. In der Tat muß er auch zugeben, daß der Sinn durch keine textkritische Anderung entstellt ist, denn ob im Parallelismus die Stellung a b b a (Chiasmus) oder a b a b adoptiert wird: keine ändert den Sinn, vielmehr wechseln beide ab, und man darf keine von beiden als allein zulässig erklären. Daß Vers 1 mit den folgenden fünf Versen ein Ganzes ausmacht, muß jedermann zugeben. Wenn nun alle Stichen dreihebig sind, muß es auch 1 b sein, ob ich ב לבי oder ב שלם oder שלד lese. שלה wird mit beiden Prapositionen konstrulert, warum sollte a in via d' eccezione (!) nicht einmal vorkommen? 707 in 4 b und prak, sowie prik sind Druck- oder Schreibfehler: ich habe das MS nicht zur Hand, Übrigens möge Sc. Job. 3. 4 ansehen. Vor zw (11 a) kann ich nur אברתבא betonen wegen der Nesiga, die doch sogar in der Prosa Gesetz ist! Die Lesung Dn in 11 b (statt DT) habe ich eben wegen 18a längst aufgegeben, vgl. Kultur, II, Jhrg. S. 442 ff., ebenso 1287 in 22 a (statt אדבו). Auch die Verstellung einiger Wörter, die den Sinn nicht verändert, habe ich dort nur des Reimes halber adoptiert, ohne sie auch in der textkritischen Ausgabe zu bringen, Ich lasse also nun von 70 dreihebigen Stichen 61 (statt 55 in der Revue biblique 1900) ganz unverandert; 3 Stichen der übrigen haben ein Paseq zum Zeichen, daß etwas nicht in Ordnung ist. Und da sagt Sc., daß durch das Metrum fast jeder Vers »erdrosselt« (strossatto) werde! In 20 a kann חשמה kein Plural sein, sondern nur ein Singular, ob ich nim oder nim-(vgl. צלמות!) oder מית oder מית lese; es kann also auch תרנה kein Plural sein, dies sagt die Grammatik. Wie neben קצין auch קצה gebräuchlich ist, so neben וְרָה רָבָן; übrigens kann חרנה Korrektur oder Schreibfehler für ihr sein, Se. hat jedenfalls keinen Beweis dafür, daß חרנה unmöglich sei, Gibt es doch auch ein Verbum 700, das in den Lexicis fehlt. Was Sc. zu Vers 7 und 15 sagt. kommt darauf hinaus, daß ein Vers desto lebhafter und schöner und kräftiger sei, je mehr er entstellt und glossiert ist. Somit ware also in Ps. 58 der Vulgala der Refrain Vers 10a: più vivo e più bello, wenn er noch weniger dem Vers 18 a gliche, dagegen 18b: vivissimo e bellissimo, wenn man statt bloß miscricordia mea (aus 11) miscricordia cius praeveniet me hinzufügte, das non plus ultra von vivessa und bellessa aber ware, wenn man nach 18 a überhaupt in infinitum 11-18 a fortschriebe! -Ah il ritmo, il ritmo; qual causa di confusione e di danno è mai egli stato negli studi biblici, besonders wenn Leute darüber schreiben, die davon zu wenig Kenntnis haben. O quam difficile est, saturam non scribere! Heiligenkreuz. P. Nivard Schlögl,

Székely Prof. Dr. Stephanus: Hermeneutica biblica generalle secundum principia catholica. Freiburg, Herder, 1902. gr.-8º (IV, 446 S.) M. 5.—.

Das Buch will den Anfängern wie den Fortgeschritteneren in der Theologie das Wissenswerteste aus seinem Gebiet an die fland geben, jenen im Großdruck, diesen im Kleindruck, hat tedoch seine Aufgabe ziemlich weit gefaßt und fundamentaltheologische Fragen herangezogen, wenn sie sieh nur irgendwie mit Hermeneutik berühren, der Literatur besondere Sorgfalt zugewendet und da und dort Detailfragen behandelt, die man nach dem Titel zu schließen zunächst nicht erwarten wurde. Nachdem S. sich in den Prolegomena (S. 1-20) über die Vorfragen (Beschreibung der hl. Schrift, Begriff, Arten, Notwendigkeit, Prinzip, Einteilung und Quellen der Hermeneutik, ihr Verhältnis zum biblischen Studium und der Theologie überhaupt und ihre Entwicklung vor und nach der Reformation) geäußert hat, behandelt er im 1. Teil die noematische, im 2. die heuristische und im 3. die prophoristische Seite seiner Disziplin. Der Standpunkt des Verf, ist der streng, aber nicht engherzig katholische, doch ist er auch in der protestantischem Hermeneutik und Exegese mit hren verschiedenen Denominationen wohl bewandert. Die Darstellung ist, wohl mit Rücksicht auf die tirones s. theologias, etwas umständlich, so namentlich S, 6 f., 28 f., 39 f., 163, aber auch verständlich, und wo ein Vißverstehen des lateinischen Terminus zu fürchten wäre, ist in Klammern die ungarische und deutsche Übersetzung angefügt. Sollen wir Ausstellungen machen, so sind es namentlich folgende. Über die Fragen aus der theologischen Erkenntnislehre ist, auch auf unserer Seite, schon so viel geschrieben, und zwar im Sinne des Verf., daß er gut daran getan hätte, im einzelnen auf die betreffenden Autoren zu verweisen. Führt man unter den apologetischen Werken, die sich über die Resultate der exakten Wissenschaft und die Bibel außern, einmal Duilhé an (S. 221), so gehört auch Schanz genannt, Die Publikationen Schürers zur biblischen Zeitgeschichte, Belsers Einleitung, die Konkordanz des Calwer Verlagsvereines, den Kommentar zum 1. Thessalonikerbrief von Johannes, Belsers »Selbstverteidigung Pauli« und manche englische Arbeiten konnten wir nicht, jedenfalls nicht da finden, wo man sie hätte erwarten sollen, Bei dogmengeschichtlichen Partien, z. B. S. 330, hätten wir die ältesten Väter mehr berücksichtigt wissen mögen; S. 189 ware ein dogmengeschichtlicher Exkurs sehr erwünscht, namentlich wenn zu Beginn des Kleindruckes eine Deutung der Inspiration verworfen wird, die sich aus der Patristik direkt belegen läßt. Wenn bei Benützung der dogmatischen Partien bei protestantischen Werken aus dem Gebiete der Philologie zur Vorsicht gemahnt wird, so ware es sehr rätlich gewesen, dieselben durch ein Sternehen oder sonstwie zu kennzeichnen. Eine Notiz über das comma Johanneum wäre heut-zutage wohl am Piatze. Ein sehr fühlbarer Mangel bei einem derartigen Werk ist das Fehlen eines Personen- und Sachregisters; und in einer zweiten Auflage dürften Druckfehler wie gnomen S. 361 oder senso proprio S, 111 vermieden werden. Der Wert des Buches an sich soll durch diese Ausstellungen nicht gemindert, sondern durch tunliche Berücksichtigung bei einer Neubearbeitung gesteigert werden. Geislingen a. St. J. Rohr.

König Dr. phil, et theol, Ed., Prof. an der Universität Boun: Neueste Prinzipien der alttestamentlichen Kritik, Gr.-Lichterfelde-Berlin, E. Runge, 1902, gr.-So (30 S.) M. 2.—.

Über die Frage, ob wir zu einer streng wissenschaftlichen Bibelkritik berechtigt sind oder nicht, kann wohl kein Zweifel herrschen; die objektive Wahrheit zu erforschen muß jenen gestattet sein, die dazu berufen sind und die Eignung besitzen: ia wo Ungewißneit herrscht und gefährliche Zweifel sich ergehen, ist die Kritik geradezu Pflieht. Ob aber K. sieh mit Recht auf Joh. 5, 39: »Suchet in der Schrift« und auf Apg. 17, 11: »Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. beruft, mag dahingestellt bleiben. Bei dem Umstande jedoch, daß sich heute so muncher zur Bibelkritik berufen glaubt, der nicht die geringste Eignung zu dieser verantwortungsvollen Arbeit besitzt, des auf diesem Gebiete vielfach die reinste Willkur herrschend geworden ist oder daß viele sogenannte Kritiker aur in der prinzipiellen Negation aller traditionellen Erklärungen ihre Stärke zeigen, sind wir K. gewiß zu Danke verpflichtet, daß er in seiner Schrift die Normen der wissenschaftlichen Bibelkritik auf ihre Berechtigung prüft und den richtigen Weg zu ihrer richtigen Anwendung zeigt, S. 6-19 behandelt er fünf solcher Grundsätze ihrer Natur nach ziemlich kurz, approbiert sie entweder unter kurzer Angabe der Gründe oder weist sie als un-berechtigt zurück. Wenn er hier die grammatische Richtigkeit eines Textelementes, die Ästhetisierung des alttestamentliehen Wortlautes, den Schwierigkeitsgrad einer Lesart als Norm postuliert, so dürfen wir ihm ohneweiteres zustimmen. - wenn er dagegen die stilistische Richtigkelt und Kongenialität nicht als objektiv giltigen Maßstab der Text- und Literarkritik gelten lößt, so werden wohl auch hierin die meisten ihre Zustimmung nicht verweigern. Ausführlicher bespricht er dann noch weitere vier Prinzipien und bezeichnet als die brennendste Frage der Neuzeit. ob Strophik und Metrik eine Norm der Kritik des A. T. bilden konne. Wie in seiner Sulisuk, auf welche er sich in dieser Abhandlung bestandig berufen kann, kommt er auch bier zu dem Resultate, daß weder der Metrik noch der Strophik diese Be deutung zugesprochen werden kann. Es ist eben eine unleugbare Tatsache, daß eine durchgeführte Metrik, ob man nun den quantitierenden oder akzentuierenden Rhythmus in den Texten finden will, - wie der Vergleich öfters gemacht wird, - ein Prokrustesbett die alttestamentliche Dichtung bildet. Daher wird K. auch Recht behalten, wenn er seine Anschauung in die Worte kleidet; »Die Natur des Rhythmus der althebräischen Poesie ist eine mehr ideell freie als lautich gebundene, eine mehr psychologische als lautlich physiologische gewesen« (S. 30). Auch die drei weiteren Prinzipien: das komparativistische oder falsch generalisierende Versahren, das Personifikationsprinzsp und die poetisierende Methode werden zurückgewiesen. Gerade hier wird die Polemik K.s gegen die Vertreter dieser Prinzipien schärfer, u. zw. mit vollem Recht, denn K. ist hier in der Lage, schlagend nachzuweisen, daß bei Befolgung dieser Prinzipien an die Stelle der sogenannten historischen Schrifterklärung reine Willkur getreten ist, Diches

Diese wenigen Andeutungen mögen genügen; sie lassen aber jedenfalls erkennen, daß die Schrift höchst instruktiv und orientierend ist für alle jene, welche sich überhaupt mil alttestamentlichem Bibelstudium beschäftigen.

Prog

Johannes Dr. Ad.: Literarhistorische, textkritische und excectische Anschauungen des Würzburger Universitätsprofessors Dr. Anton von Scholz über das alte Testament, Übersichtlich zusammengestellt. Als Manuskript gedruckt, Dillingen, 1900. 80 (59 S.) - Die bibelkritischen Fragen gewinnen mit jedem Tage an Bedeutung und so können wir nicht umbin, vord., zwar als Manuskript gedrucktes Heft, ween auch verspätet, anzuzeigen. Das Werk hält, was es im Titel verspricht: es bietet eine mit großer Sorgfalt übersiehtlich geordnete Zu-sammenstellung der in vielen Kommentaren und Abbandlungen niedergelegten Ansichten des Prof. v. Scholz über den nilegori schapokalyptischen Charakter eines großen Teiles der allgemein als historisch angesehenen Bücher des alten Bundes.

Wien A. Fischer-Colbric.

Du br Bernbarb, S. J .: Die Befniten an ben beutichen Fürftenboien bes 16. 3ahrhunberte. Muf Grund ungebrudter Quellen. (Erlanterungen und Ergangungen gu Janffene Weichichte bes bentichen Bolles, hisg. von Lubwig Baftor, II. Banb. 4. Deft.) Freiburg, herber, 1902. gr.-8° (IX, 155 C.) DR. 220.

Vorl. Schrift will auf Grund gedruckter, zumeist der Gesellschaft Jesu angehöriger Quellen im einzelnen Aufschluß geben über die Stellung und den Einfluß der Jesuiten an den deutschen Fürstenhöfen des 16, Jhdts, und über die Haltung, welche die Ordensoberen dieser Tätigkeit gegenüber beobachteten. Nachdem die Ansichten des hl. Ignatius und seines Ordens über die Hofbeichtväter dargelegt sind, wird die Wirksamkeit der Jesuiten an den Höfen in Wien, Graz, Innsbruck und München erörtert und zum Sehluß ein kurzer Rückblick gegoben. Da das Material zum weitaus größten Teile aus vertraulichen Briefen der beteiligten Personen besteht, so bietet es die größtmögliche Gewühr für die Wahrheit, Auch die ganze Darstellung D.s erweckt volles Vertrauen. Jedesfalls ist die weitverbreitete Annahme hinfällig. als sei es aden Oberen der Gesellschaft nur darum zu tun gewesen. möglichst viele der Ihrigen an den Höfen unterzubtingen, um so die Leitung nicht allein der höfischen, sondern auch der politischen Angelegenheiten in ihre Gewalt zu bekommen«. Wir sehen im Gegenteil, daß, wenn es auch an einem »Sichaubieten« seitens einzelner Mitglieder nicht fehlte, doch meistens die Fürsten es waren, welche die Jesulten an ihre Hofe zogen und die entgegenstehenden Bedenken der Oberen zu überwinden wullten. Es ist kein Zweifel, daß manche dieser Hofbeichtväter auf dem glatten Boden, auf dem sie sich zu bewegen hatten, ausglitten, aber gerade die Oberen, Provinziale und Generale, nahmen dies jeweils mit Betrühnis wahr und suchten nach Kräften Abhilfe zu schaffen und dies in Fällen, wo es sich nicht etwa um grobe Exzesse, sondern um eine leichtere Umbiegung der Ordenszucht handelte. Freilich haben in solchen Fällen manche gegen die Maßregeln ihrer Oberen bei den Fürsten wirksamen Schutz ge-Viele dieser Männer aber haben segensreich gewirkt durch das Gute, das sie anregten, und vielleicht noch mehr durch das Bose, das sie verhinderten. Manche Hofe, wo Jesuiten als Beichtwäter wirkten, wurden Moster der Sittenreinheit und jeg-licher Tugend für ganz Europa.« Wenn sie ihren Einfluß zugunsten der katholischen Religion verwendeten und dies in damals üblichen Formen sich auswirkte, so kann dieses Verhalten ihnen nur protestantische Parleilichkeit zum Vorwurf machen, welche nicht bedenkt, daß auf der anderen Seite das Gleiche geschah, wo immer es möglich war. Immerhin war die Stellung dieser Hofneichtväter eine sehr exponierte und gefährliche, Mißgunst und Neid, Verdächtigungen und Verleumdungen aller Art hafteten sich an sie. Dazu kommt, wie ich glaube, daß die Gefahren des Hoflebens mit der Zeit zu-, die Widerstandskrafte der Ordensmitglieder aber abnahmen. So konnten Konflikte nicht ausbleiben. Es wäre sehr wünschenswert, daß D. mit der Unbefangenheil, von welcher die vorl, Schrift Zeugnis ablegt, auch die Stellung der Jesuiten an den deutschen und außerdeutschen Höfen des 17. und 18. Jhdts. bis zur Katastrophe von 1773 uns im Detail schilderte. Zu S. 26 erlaube ich mir noch zu bemerken, daß für den Geburtsort des P. Stephan Rimel, Hophendengen in Schwaben (in der Diözese Konstanz), außer Hondingen bei Villingen auch Hohentengen im württembergischen Oberamt Saulgau in Betracht kommen kann.

Reutlingen. Hugo Koch.

ses Expositionenles sur l'Avangile de S. Lee. — Baltus, l'Excluraisie centro du celle conforme, (Period), Ill. 3/132.

Fétite Cathol. aux Philippines. — SS. Leon XIII., Bulle Oxer J. Series, and J. S. Leon XIII., Bulle Oxer J. Series, and J. S. Leon XIII. Bulle Oxer J. Series, and J. S. Leon XIII. Bulle Oxer J. S. Leon XIII. Series of the St. Siriger. — La Paparit dans in Vie Nationals et luternationale de Ist. Siriger. — La Paparit dans in Vie Nationals et luternationale de St. Siriger. — La Paparit dans in Vie Nationals et luternationale des Vasican. — Jubile Ponitical. — Unit de Leon XIII domant au Seminaire Vasican. — Jubile Ponitical. — Unit de Leon XIII domant au Seminaire Analesta Biolandam, (Irvateles XXIII.) .

Le le haye. S. Meliniala Jonorira Acta gracea. — Van Orricey Martinic Chauser. — Aprendix. Bulleta des publicia mor, astophiques. — Cheva Lier, Supplement au Repertoriron Hymologicum.

Annus, Julius Brief un Peganin. — Multer, Z. Gooch d. Bud-Newson, J. Leon Martinic Chauser. — Aprendix de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. M. Mattinia de Circovius kangreteder. Scriptine. — Soum eff el Alt. D. Mattinia M. Gerete V. Nazana u. Gieget V. Nysaa. I. Strabbig. Hitter. (H. S.) M. C. V. Nazana u. Gieget V. Nysaa. I.

#### Philosophie. Pädagogik.

de Vaux, Baron Carra, professeur à l'Institut catholique de Paris Avicenne. (Les grands philosophes.) Paris, Alean, 1900. 8° (VB, 302 S.) Fr. 5.—.

Mit der Begeisterung eines Orientalisten stellt der Verf. die Philosophie des großen arabischen Denkers Ibn Sina für ein weiteres Publikum dar. Als Professor der arabischen Sprache war de Vaux in der Lage, aus den Originalwerken des Philosophen zu schöpfen. Avicennas Philosophumena stimmen in allgemeinen mit denen der christlichen Scholastiker des Mittelalters überein, weichen jedoch in manchen Punkten von ihnen ab. So läßt Avicenna die Welt durch den intellectus agens regieren; die prima causa unterscheidet er von Gott, - Ein gutes Drittel des Buches füllt die sonst recht dankenswerte Abhandlung über die arabische Philosophie vor Avicenna; es folgt dessen Biographie, die von des Philosophen bewegtem Leben erzählt. Darnach beginnt die eigentliche philosophische Darstellung mit der Analyse der Logik, Physik, Psychologie und Metaphysik Avicennas. - Die Prädestination des Koran hält der Verf, für nicht fatalistisch, ob mit Recht? Manche seiner Apologien des Heros scheinen uns nicht zutreffend, Descartes paßt wohl nicht in die Scholastik, da er die »Labyrinthe der Scholastike zu vermeiden suchte. Freunde der aristotelisch-scholastischen Philosophie werden das Buch mit Interesse lesen. Ein alphabetisches Register fehlt leider.

Graz. A. Michelitsch. Matthias Dr. Abolf. Geb. Regierungstat und vortragender Nat im Rutusminiferium zu Berlin: Ans Schule, Unterricht und Erziehung. Gejammelte Anflige. Mänchen, C. H. Bed, 1901. gr. 88 (A. 476 S.) N. S.—.

Die Sammlung enthält 28 Nummern in den Abteilungen: Allgemeine Schulfragen, Aus dem deutschen Unterrieht, Padagogisches und Vaterländisches. Es sind durchwegs Betrachtungen eines erfahrungsreichen, seinsinnigen Schulmannes, die da geboten werden und des allgemeinen Interesses der Lehrerwelt sicher sind. Auch für weitere Kreise werden die »Allgemeinen Schulfragen . Anziehendes haben; es sind Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften aus den Jahren 1883-1896, welche in die Streitfragen eingreifen. welche die Reform der preußischen Gymnasien hervorriefen und in denen in maßvoller Weise der humanistische Standpunkt zur Geltung gebracht wird. Soweit werden die Leser dieses Blattes mit dem Verf. übereinstimmen, dagegen werden sie seine Ansichten über Simultanschulen, d. h. konsessionell gemischte Anstalten (Nr. 10) nicht teilen können. M. stellt zwar den katholischen Lehrern an solchen Anstalten das gute Zeugnis aus, daß vielfach »wissenschaftlicher Fond und feinfühliger Takte bei ihnen anzutreffen sei, aber es ist allbekannt, daß die Katholiken bei solcher Zusammenjochung immer zu kurz kommen. Die Lehrprobe, welche Verf. selbst in Nr. 17 gibt: Der Gedankengehalt und die Gestaltung der einzelnen Charaktere in Lessings Nathans, ist so durengeführt, daß katholische Schüler entweder dem Unterrichte mit durchgängigem inneren Widerspruche folgen müßten oder aber in ihrem Glauben geschädigt würden. Da soll der Nathan sein Glaubensbekenntnis des Ireimütigen und dabei tiefsinnigen deutschen Geistes sein, dessen heitere Mildes u. s. w. (5, 291). Wir sehen nicht, was den öden, aus dem Auslande eingeschleppten, von der kosmopolitischen Loge ausgeheckten Deismus auf einmal zu cinem echtdeutschen Erzeugnisse gemacht haben soll, und noch weniger, was dies Bekenntnis des Unglaubens, von dem Lessing selbst sagte, das Stück habe seinen Zweck erfüllt, wenn es von tausend Lesern auch nur einen »in seinem Glauben irre mache«. in ein beiteres Credo verwandeln konnte. Katholiken sehen in einem Patriarchen von Jerusalem den ehrwürdigen Nachfolger des Apostels Jacobus und müssen die Perfidie, mit der Lessing einem solchen die Tücke, welche den Assassinen eigen war, zuschreibt, mit Entrustung abweisen. Für all dies hat der protestantische Lehrer gar kein Organ, da ihm die Vorstellung geläufig ist, duß wie Luther den Kirchenglauben, so Lessing den Glauben aberhaupt gereinigt habe. Solche Gegensätze vermag auch der »feinfuhligste Takt nicht zu überbrücken.

Preg. O. Willmann.

I. S. Ch. III er. H.: Der Aufsatz in der Muttersprache. Eine p

p

ängogisch-spychologssche Studie. J. Der Anfrag des Anfrag

m driten Schuljahre. II. Der Aufsatz im 4. bis S. Schuljahre

(Alter 9 bis 11 Jahre), (Sammlung von Abbandlungen aus dem

Gebirte der p

ädagogischen Psychologie und Physiologie, brsg.

von II. Schüller und Th. Zehen, IV. Bad., 1. Hett und V. Bd., 3, Ileft.), Berlin, Reutber & Reichard, 1900 u. 1902. gr.-89 (88 u. 01 S.) M. 1,50 u. M. 1,000.

II. Legerlon Dr. Guftav: Der beutiche Auffan auf ber Cherftuie ber höheren Lebranftalten. Berlin, Beibmann, 1980. gr. 80 (V. 168 S.) D. 3. -.

Die beiden ohen zusammengestellten Abhandlungen verdienen eine gemeinsame Besprechung; denn sie behandelt has Gesamligebiet der deutschen Aufsätze von den ersten Anflingen im 3. Jahre der Vollsschule bis zur Oberstufe der höheren Schuler: Schuller faßt in seinem 2. Hefte auch die Unter- und Mittelstufe der preußischen Schulen (VI—III) im Auge, Legerlotz setzt mit OII ein, berücksichtigt aber wemgstens noch gelegentlich U.II.

I. Schillers I. Helt, eine auf umfassenden Beobachtungen und auf den Ergebnissen der experimentelten Psychologie beruhende Abhandlung, verficht den Gedanken, daß die Kinder nicht früh genug von der Umgangssprache zur Buchsprache hinüber geführt werden können, und wendet sich gegen die den preußischen und den österreichischen Lehrplänen der Mittelschulen gemeinsame Bestimmung, den Aufsatzunterricht erst in der zweiten Hälfte der untersten Klasse, also im 5. Schuljahre beginnen zu lassen, während die Volksschule hier und dott diese Übungen bereits dem 3. Schuljahre zuweist. Wie bei entsprechendem Belrieb der Sprachübungen und einer dem Umfange nach beschränkten, dem Inhalte nach aber verlieften Lektüre der geringe Wortschatz des Schulkindes planmißig erweitert, die Ausdrucksfähigkeit gesteigert und so schon m 3. Schuljahre Aufsätzehen von einer gewissen Freiheit und Selbständigkeit des Ausdruckes erzielt werden können, wird erörtert und an Beispielen gezeigt. Allerdings werden sich Aufsätze, wie sie der Verf. S. 59-68 abdruckt, mit dem 3. Schuljahre nur unter ganz besonders günstigen Verhältnissen, jedenfalls nicht in einer altgemeinen Volksschule, vielleicht nur in einer solchen, die Schüler »mit möglichst gleichem Bewußtseinsinhalt« (S. 28) vereinigt, erreichen lassen. - Lebhafter als im 1. greitt Sch. im 2. Hefte bestehende Einrichtungen des preußischen Schulwesens an: für die Volksschule wird das 9. Schuliabr, für die Fortbildungssehule die Beschränkung auf die fachliehe Bildung verlangt; die unterste Klasse der höheren Schulen soll vom Unterrichte in fremden Sprachen befreit, dafür aber in der Muttersprache um so gründlicher geschult werden; die Übersetzung ins Latein soll aus den Zielen des Gymnasiums verschwinden, Übertragen aus der alten und den modernen Sprachen in die Muttersprache aber eifrig geübt werden. Alle diese Forderungen werden, immer im Hinblicke auf den deutschen Aufsatz, durch sehr beachtenswerte psychologische und didaktische Gründe unterstützt. Aus den Erörterungen des Verf, ließe sich eine Aufsatzlehre der Volks- und Mittelschulen (Unter- und Mittelstufe), eine Art knapper Methodik derselben aufbauen. Jedenfalls ist die Schrift durchwegs lesenwert für den Lehrer der Volksschule und der höheren Schulen; der letztere ersieht daraus, inwiefern das Milieu seines Schulorganismus die Ausbildung des Sprachgefühls fördert, der Betrieb fremder Sprachen aber, namentlich des Lateins, diesem Hauptteile des Aufsatz-unterrichtes auch hemmend entgegentreten kann. Die Beispiele, die Seh. (S. 43 ff.) dafür beibringt, sind geradezu drastisch.

II. Hat Sch, seine Schlußforderungen nach Beschränkung des Lesestoffes und nach einer breiteren Stelle im Lehrplane für den deutschen Unterricht sowie seine Leitsätze für die einzelnen Aufsatzarten und ihren Betrieb gewissermaßen a priori aus psychologischen Tatsachen und aus allgemeinen Erörterungen abgeleitet, so geht Legerlotz von einer ganz bestimmten außern Veranlassung aus: sein Buch ist die Überarbeitung eines Berichtes für die Direktorenkonferenz der Provinz Sachsen des Jahres 1899 über den Betrieh des Aufsatzunterrichtes auf der Oberstufe der höheren Lehranstallen auf Grund der preußischen Lehrpläne v. J. 1892. Die Konferenz hat den Gegenstand gleichmäßig für alle drei Arien höherer Schulen in Preußen, Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen, erörtert, also die Gleichheit der Anforderungen und der methodischen Behandlung anerkannt. Das Buch der erfahrenen Schulmannes, der auf eine vierzigführige Erfahrung zurückblickt, behandelt die Themonwahl, die Vorbereitung und die Beurteilung deutscher Aufsätze der Oberstufe (also unserer VI., VII., VIII. Gymnasial- und unserer VI. und VII. Realschulklasse) systematischer Weise, gewinnt aber dadurch einen gewissen Reiz, daß der Verf. sich fortwährend mit den seinem Berichte zu Grunde liegenden Referaten der einzelnen Anstallen und Lehrerkonferenzen auseinandersetzt und seine eigenen, am Schlusse in 85 Leitsätze zusammengefaßen Anschauungen und Forderungen gewissermaßen aus Rede und Gegenrede entstehen läßt. Diese Forderungen dürfen infolge ihrer ruhigen, streng sachlichen Begründung, die die Leistungsfähigkeit des Lehrers wie des Schülers stets gleichmäßig im Auge behält, auf ebenso altgemeine Zustimmung rechnen, wie des Verf. vorurteilslose Erörterung sog. Tagesfragen des deutschen Unterrichts, z. B. Fremdwörter, mundarthche und archaisierende Sprachformen, der Feldzug gegen die Fürwörter oderselbee und owelchere u. a. m.

Wien. Dr. K. F. Kummer.

Buchoff Stene: Webijn der Bliebebir? Eine Stritt berbe, auglede ein fürger Sterf einer milleinfahrlichten Sebensemidnauma, Breispefebut, Seinig, S. Borgaub (1992), gr. Stefaglebut, S. Bo

Kabil, Sandierstein Indianorth, Aury J. XXXVI. 3-10.

(13) Verwend, er crash Lesselachen us traillenden Aufsätzen.—
Cunsclauen, ausbauen, mitten 1— (2. Matlinger, Zwei herrotrag, Erselbert Dupardoug u. Lacendrafer. — 3) Verlausgesätzete b. Schulseiten 2. Schuls

Das homsalatische Opmassion, (Hrzg. O. J. ig er n. G. Uhl (g.), XIII. 4.

I Inna i. D. Scoulementer u. X. Sohn, — D. Schulstert in Saxshan.
— B Fru a. E. Schule (Keller) — B Il un tein, m. Sprechen u. Mörerien Irender
Sprachen f. Schule (Keller) — B Il un tein, n. Bidende Konnt, u. Schule.
— E. nous -Figure in d. Lehrkollegien d. Gymnasien. — Ein neuer Erwebstweig zu Promome befrängter Schuler.

# Geschichte und Hilfswissenschaften.

Hirn J.: Tirols Erbteilung und Zwischenreich 1695-1602. (Aus : Archiv für österr, Geschichte, BJ, 92.) Wien, C. Gerolds Sohn in Komm., 1902. gr.-86 (91 S.) M. 1.90.

In unmittelbarem Anschlusse an sein 1888 erschienenes zweibändiges Werk über Erzh, Ferdinand II. von Tirol schildert H. in vorl., auf einem weitschichtigen Aktenmaterial beruhender Abhandlung, wie sich um Tirol und die Vorlande die erbberechtigten Verwandten des Verstorbenen stritten: der Kaiser beansprucht das Erbe für sich, seine Brüder wollen aber auch Anteil haben und neben ihnen auch die Erzherzogin-Witwe Maria von Steiermark namens ihrer Kinder. Eingehend stellt H. dar, welch langwieriger Verhandlungen es bedurfte. bis Maria ihre Zustimmung gab, daß Erzherzog Manhias vor dem . Hauptvergleich . die im Interesse des Landes und des Herrscherhauses so dringende Erbhuldigung entgegennimmt. Die größten Schwierigkeiten bereitete Maria, als über den »Hauptvergleich« verhandelt wurde. Sie wollte eine Teilung des Landes, von der aber weder der Kaiser noch die Stände des Landes etwas wissen wollten, Lange zogen sich die »Traktationen« in Wien zwischen den Vertretern der Parteien hin, 1598 ruhen sie gänzlich; 1599 tritt Erzherzog Maximilian mit dem Plan auf, daß er zum Statthalter in Tirol ernannt werde und dafür dem Kaiser seinen Erbanteil abtrete. Zunächst verhielt man sich am kaiserl. Hofe ablehnend, als aber 1600 bezw, 1601 die Verhandlungen wegen Tirot wieder aufgenommen wurden und dank der Nachgiebigkeit des nunmehr großjährigen Erzherzogs Ferdinand zu einem gedeihlichen Ende kommen, wird Maximilian Statthalter des ungeteilten Tirol und der Vorlande, Freilich kam man nuch dabei überein, sich späterhin über eine Teilung zu einigen. Dazu kam es aber nicht. H. hat durch diese außerst anregend geschriebene Arbeit nicht nur zur Geschichte Tirols einen wichtigen Beitrag geliefert, sondern auch für die Geschichte des Hauses Habsburg, indem er zeigt, welche Differenzen zwischen dem Kaiser und seinen Brüdern bestanden, die in der Folge der Jahre zum . Bruderzwist« führten.

Wien.

Starzer.

I. Bran Graf François Gabriel be: Mus bem Leben eines Diplomaten alter Echule. Anfgeichnungen und Denfwurdige feiten (1765-1832), Beipsig, S. Sirsel, 1901, or. 80 (VI. 287 G.) 20, 5,--.

II. Bran Eteinburg Graf Ctto von: Denfwürdig. teiten and feinem Beben. Mit einem Borwort von Broj. Dr. Th. v. Seigel. Ebb., 1901. gr. as" (VII, 208 G.) M. 4 .-.

I. In den Denkwürdigkeiten von Vater und Sohn Bray sind uns schätzenswerte Beiträge zur französischen Revolution, zu den großen politischen Fragen des 19. Jhdts., insbesondere zur Geschichte des ersten Kaiserreichs und zur Entstehung des Deutschen Reiches überliefert. In seiner Eigenschaft als Malteserritter und bayrischer Bevollmächtigter in Berlin, Petersburg, Paris und Wien fand sowohl der Vater als auch der zu Berlin geborene Sohn als bayrischer Geschäftsträger in den gleichen Residenzen sowie als Hausminister und Minister des Auswärtigen unter den bayrischen Königen

reichlich Gelegenheit zu interessanten Beobachtungen und wichtigen Mitteilungen, die in vieler Hinsicht erganzend und berichtigend wirken.

Die Aufzeichnungen François Gabriels sind meist französisch abgefaßt und in Abschnitten von einem nicht genannten Herausgeber veröffentlicht. In ihnen ist zunächst von den letzten Schicksalen des Malteser-Ordens, von den elenden Unternehmungen gegen die Barbareskenstnaten und der endlichen Katastrophe von 1798 die Rede. Ein anderer Abschnitt enthält Einzelheiten zum Ra-statter Gesandtenmord von 1799. Weit belangreicher sind aber die Mitteilungen von den Zuständen in Paris und der Herrschaft des Direktoriums, von den Begegnungen mit Napoleon I. und seinen Planen und politischen Magnahmen. Neu sind ferner die Enthüllungen eines englischen Gebeimagenten über die geheimen Beziehungen des Generals Müller zu den Royalisten und den Versuchen einer legitimistischen Restauration, nicht ohne Interesse auch die Mitteilungen über Napoleon I, in Amiens, Mehrere weitere Abschnitte bringen Kunde von den Zuständen am russischen Hofe, teils auf Grund einer dem Kurfürsten Max Josef von Bayern überreichten Denkschrift vom Jahre 1800, teils auch nach verschiedenen Memoranden von 1805. Die handelnden Persönlichkeiten sind oft in lebhaften Farben hier vorgeführt. Gewissermaßen ein Gegenstück dazu bildet »Berlin in den Jahren 1800 und 18074. Da handelt es sich um die Rüstungen zum unglücklichen Kriege, um allerhand Vorgänge während desselben, um die Stimmung bei Hofe und im Volke und die Tätigkeit hervorragender Staatsmanner wie Stein; endlich berichtet der Verf, von einer Unterredung, die er mit Napoleon 1807 zu Bromberg über den Feldzug und den Tilsiter Frieden gehabt hat. Den Schluß bildet noch einiges über Bray bis zu seinem 1832 erfolgten Tode und seine Schrift über Livland.

II. Was nun die Erinnerungen des Sohnes augeht, so übertreffen dieselben diejenigen des Vaters noch an West. Sind es auch im wesentlichen die Vorgänge im Bayerlande und dessen Beziehungen zu den auswärtigen Mächten, welche der unter der Einwirkung des Augenblicks und unmittelbarer Stimmung berichtende scharfsichtige und feingebildete Verf. schildert, so berührt er doch infolge des häufigen Wechsels seines Aufenthaltes die politischen Stimmungen und Freignisse eines größeren Zeitraumes (1840-71) in vielen Staatswesen Europas.

So berichtet er vom Verfassungsstreit in Griechenland, vom unerschütterten Regiment des unbeugsamen »Väterehens« und seiner Hofgesellschaft, und seine Denkschrift über Nikolaus I. verdient volle Beachtung. Er befindet sich in Stockholm und Paris und bespricht die geplante Verfassungsreform, die Aufgaben des Königs und die eingetretenen Umwälzungen etc. Als Nachfolger Lerchenfelds war Bray wiederholt Gesaudter in Wien, auch kurze Zeit in Berlin; freilich ist davon weniger die Rede. Desto mehr beschäftigen ihn die Angelegenheiten des heimischen Staats. So liefert er zunächst neue Beiträge für die in München zur Staatsaffare gewordenen Beziehungen König Ludwigs I, zu Lola Montez wie zu seinen Ministern, Seine Handlungsweise zeigt Festigkeit und Takt, so daß er bald wieder in Gnaden aufgenommen wird. Von hervorragendem Interesse sind die Aufzeichnungen über den Friedensschluß von 1866, zu welchem Bray zweimal in Berlin weilte. Noch eingehender und wertvoller ist die Behandlung der Ereignisse im großen Jahr 1870/71, besonders hinsichtlich des fortgeführten Aufbaues des Deutschen Reiches. Zunächst gelangen die Münchener Vorgänge unmittelbar vor Beginn des Krieges zur Darstellung, Ihr ist es Brays Verdienst, mitten in der schwankenden Hallung die Volksvertretung auf die Notwendigkeit des eingetreienen Bundnisfalles mit Preußen hingewiesen und die Gemeinschaft mit den »Patriolen« ferngehalten zu haben. In der nun entstehenden langen Keile der Verhandlungen, welche den Minister nach Berlin und zweimal nach Versailles führen, behauptet derselbe zwar den reservatiechtlichenStandpunkt innerhalb der neuen Einigung, auch gegenüber dem jeder Institutive enthehrenden König, doch ringt er sich durch die Zeit bindurch und frägt auch den nationalen Regungen Rochnung bei Herbeiführung eines befriedigenden Abschlusses. Unter din Briefen aus Frankicich enthalten die Mitteilungen an die Gattin manche nähere lilustrationen zum Gesamthilde des großen Krieges. Dem Werke hat Heigel ein Vorwort, unter Hinweis auf die Bedeutung der Denkwürdigkeiten, beigegeben.

Marggrabowa. Koedderitz. Schwally Dr. Friedrich, a. o. Prof. der semitischen Sprachen zu Straffburg i. E.: Semitische Kriegsaltertümer. 1. Heft: Der heilige Krieg im alten Israel. Leipzig, Dieterich, 1901. gr.-8\* (VIII, 111 S.) M. 3.-.

Das vorl. Schriftchen hat nicht bloß für den Exegeten. sondern auch für den Moralisten großen Wert, denn es behandelt emen wichtigen Gegenstand der alttestamentlichen Ethik: den bl. Krieg, Der Krieg steht im allen Israel unter der Hut Jahves; der Bundesgott ist Kriegsgott; die Feinde Jahves sind Feinde Israels und die Kriege Israels werden nicht selten Kriege Jahves genannt. Kurz, der Krieg ist eine der wichtigsten religiösen Institutionen des alten Israels, ein Gottesdienst. Diese Tatsache hat der Verf. u. E. als sicher bewiesen, wenn wir auch seinen exegetischen Ausführungen nicht in allweg zustimmen können. Obwohl neuerdings auch P. Hummelauer (Comment in Judic., Paris 1888, 219) den blutigen Charakter des Opfers Jephtahs mit Nachdruck betont hat, glauben wir doch, daß dasseibe nicht materiell (S. 45), sondern nur moralisch, als Opfer jungfräulicher Enthaltsamkeit im Helligtum, aufgefaßt werden kann (vgl. P. Scholz, Die hl. Altertumer des Volkes Israel, Regensburg, 1868, Il, 120 ff.; G. Schonen, Das Gelübde Jephtahs [in: Tüb, Theol. Quartalschr., 1869, 533 ff.]; Kaulen. Commentatio de rebus Jephtae ducis ex sacra scriptura recte describendis, Bonn, 1895). Ilier waren dann aus Sophokles Antigone, S10 ff., 867, 876, 817 ff, und Elektra, 962 Parailelen beizuziehen gewesen. Auch haben wir uns nicht überzeugen können, daß den bekannten Kriegsgesetzen Deut. 20, 5-8 nicht humaniläre, sondern nur religiöse (abergläubische) Motive zugrunde liegen sollen (S. 74-98), so plausibel teilweise die vorgebrachten Gründe sind. Ilias 11 700 f. ist sicher eine »schlagende Paraflele zu Deut. 20, 5. (S. 95), aber u. E. gar nicht beweisend für das abergläubische Motiv, das der Verf. in letztere Stelle hineinlegt, Anderenfalls hätte es Homer genannt, nennen müssen, Zu der Hypothese, daß Simson ein Sonnenheros sei, ware auf S. 103, A. 3 die Abhandlung von Prof. Flöckner (in: Tub. Theol. Quartalschr. 1886, 449; 621 ff. und 1887, 47 ff.) zu erwähnen gewesen. Möge uns Sch, bald mit einem ebenso instruktiven 2, Hefte seiner »semitischen Kriegsaltertumer « beschenken! Tübingen. Anton Kach.

Thiebault General be: Memoiren ane ber Beit ber frangonifchen Revolution und bee Raiferreiche. Bearbeitet in deel Banden von &. Dang old, Major a. D. I. Band. (Memoirenbibliothet, Rene Gerie, 2b. 1.) Eintigart, Rob. Lut, 1902. gr.:8° (XII, 847 E. m. 15 Bortr. n. e. Blan.) Dt. 5,-..

Schon das Vorwort des Bearbeiters gibt an zwei Stellen unumwunden zu, deß aus den Memoiren des französischen Generals de Thiebault (geb. 14, Dez. 1769 in Berlin als der Sohn Dieudonné Th.s, dessen Berliner Ermnerungen zwei Bande der 1. Reihe der Lutzschen Memoiren-Bibliothek bilden) nichts Neues zu lernen ist; eine Unzahl von Anckdoten und eine Menge personlicher Erinnerungen müssen für diesen Ausfall entschädigen. Wissenschaftlichen Charakter darf also dies Werk von vornherein nicht beanspruchen; auch in der deutschen Ausgabe nicht, da der Herausgeber darauf verzichtet hat, Übertriebenes (z. B., die Erzählung über den Marquis von Favras S. 97-99 und vieles ähnliche) oder ganz Falsches zu berichtigen. Die Haltung des Memoirenschreibers ist ausgesprochen antiroyalistisch; vgl. (außer S. 51) den Bericht über die mir nahezu unglaublich erscheinende, in gewisser Hinsicht an ein Geschichtehen in Gust. Freylags . Soll and Haben erinnernde Robeit Ludwigs XVI, auf S. 96, Der I. Band, geschmückt mit den Bildnissen von Ludwig XVI., Robespierre, Marat, Bonaparte (der auf der Brücke von Arcole noch micht »Napolcon f.« hieß, wie auf S. XII zu lesen isi) und Massens, sowie mit einem Plane von Paris aus d. J. 1787, schließt mit den Ercignissen in Italien, als Ende 1798 General Championnet den Besehl über die » Armee von Rom« übernommen hatte, Nach Auslieferung der beiden noch ausstehenden Bando (in denen Davout hoffentlich ohne das leidige s [Davoust] geschrieben wird) werde ich auf das Werk nochmais im ganzen zurückkommen, Helmolt. Leipzig.

Bollettleo di Archeologia e Storia Dalmata. (Red. F. Butlić.) XXV, II u. 12, II. il u. 12, II. il u. 12, II. il u. 12, II. il u. 14, III. il u. 14, II. il u. 14, III. il u. 14

velja Skradimskoga biskupa Nikole Martinuŝiĉa ed god. 1511. Bu 116, kipostigito dell' ornato mulie bre di Urbica e di suo M Ristauro al Campanile del Duomo di Spalato. — I nostri monum - I nostri monumenti nell' i. r. Commissione Centrale pel monumenti antichi

1. 1. Gemnissioni Cistrale pri monumenti antich.
Steinberg A., Sidule R., Gend. A., Juden in d., Abmeri u Mrd. d., Mittel-string R. W., Bluertenstein; D. Histor.
Ulzing R. W., Bluertenstein; D. Histor.
Wirken
Carlo. J. D., Breitshgen Heinerhe V.J. z., Com. Kuric whrd. d. J. 1190 bas
Silvan app. T., Perk, I. W. Burgertenstein; D. Silvan app. T. Perk, I. W. Burgertenstein; D. Silvan app. T. Perk, I. W. Burgertenstein, D. Silvan app. T. Perk, I. W. Burgertenstein, D. W. Historia, D. M. Silvan app. M. Breitshamman and d. Zeit d. Kurifristen Georg Wild. u. Friedr. Wilh. Hert. d. Physics Innex. IV. Alex. IV., Urbon IV., Miesen IV. (1242—1290).
Stein J. D. Bulant d., Schwish Beithewstein in Zeithier Res. Silvan app. J. Bulant d., Schwish Beithewstein in Zeithier Res. Silvan (1435—1437).
Stein J. D. Bulant d., Schwish Beithewstein in Zeithier Res. Silvan (1435—1437).
Stein J. D. Bulant d., Schwish Dio Heisen. Wurten, Gröde B. Schwister S. C. Gilen Holman and Spillar Riege, In Dio Heisen. Wurten, Gröde B. Schwister Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1971.
Schwiller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Abt Ulrich Mösch, d. 2. Gründer J. Klosters St. Gallen 1961—1981.
Methyller Dr., Methyller Dr., July M. 2.

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Grundriß der iranischen Philologia. Unter Mitwickung von Chr. Bartholomac, C. H. Ethe, K. F. Geldner u. a. herausgegeben von With. Gerger und Ernst Kuhn. 1. Bd., 1. Abt. 3. Lief, und 2. Abt., 4. Lief. Straßburg, Trübner, 1901. gr.-8º (VIII Su. S. 249-332; X S. u. S. 429-535.) M. 4.50 und M. 5.50.

Mit den vorl. beiden Lieferungen, zu denen sich noch die schon im Drucke befindliche 5. Lieferung des II. Bandes gesellen wird, soll der Grundriß abgeschlossen werden, da für verschiedene im Prospekt angekündigte Teile keine Bearbeiter sich fanden oder die ursprüngtich in Aussicht genommenen verhindert waren, ihren Beitrag zu liefern. Außerdem sprachen auch sachliche Gründe, wie die Herausgeber in einem kurzen Vorworte zum I. Bande mitteilen, für die Änderung des Grundplanes, Was nun zunächst die oben zuerst genannte Lieferung

betrifft, welche das »Mittelpersische« von C. Salemann enthält, so muß Ref. vor allem seinem Bedauern Ausdruck verleihen, daß der Verf. die semitischen Bestandteile dieser Sprache als außer seiner Aufgabe liegend betrachlet, was allerdings mit der für ihn saußer allem Zweisel stehenden« (S, 250) Ansicht, daß jene Elemente ldeogramme vorstellten, zusammenhängt. Es ist hier nicht der Ort, auf diese Streitfrage, der Friedr. Müller in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (1897, Band CXXXVI) einen eigenen Aufsatz gewidmet hat, näher einzugehen, aber so viel möchte ich wenigstens bemerken, daß man ein semitisches Wort, dessen Lautwert mit den gewöhnlichen Buchstaben geschrieben wird, doch ebensowenig als »Sinnbild« nach Art der chinesischen Ideo» gramme auflassen kann, wie etwa das lateinische Wort »imperator«, das auf unseren österreichischen Munzen steht. Selbstverständlich kann ich danach die Überselzung des Wortes » Ilusvarishu«, worunter die Methode verständen wird, das fremde Wort durch ein heimisches zu ersetzen, also in der angeführten Parallele »Kaiser« zu sagen, durch »ldeogramm« nicht biiligen und halte es nach dem, was ich anderwärts darüber gesagt habe"), für falsch, die griechische Münzlegende paovavopao als šāhiānošāh zu lesen (S. 269), zumal sich ja σαγανσας findet. Wie es ferner der Verf. mit dem Begriffe eines Ideogramms für vereinbar hält, daß in den aramäischen Worten r statt 1 zu »fesen« sei (S. 288) oder daß an dieselben sogar eine bei den arischen Aquivalenten nicht vorhandene Endung gefügt worden wäre (S. 308), verstehe ich nicht. Was nun den arischen Bestandteil des Mittelpersischen

\*; WZKM, II, 237 ff. Meine Gründe übergeht Salemann mit Stillschweigen.

Graz.

betrifft, so ist die Darstellung der grammatischen Verhältnisse desselben eine ausgezeichnete Arbeit, da der Verf, nicht bloß eine Zusammenfassung des von andern Geleisteten gibt, wie man nach seiner allzu bescheidenen Bemerkung (S. 256) glauben könnte, sondern bei einer großen Anzahl von Paragraphen die einander entgegenstehenden Ansichten diskutiert und aus eigener Lekture Bausteine zur Lösung der Schwierigkeiten beisteuert. Eine willkommene Zugabe bildet die in Anhang II (S. 326-332) gegebene Übersicht der semitisch-iranischen Äquivalente. -Den Schluß der 2. Abt, des I. Bandes bildet ein von Geiger verfaßter Index, der in ein Autorenverzeichnis, ein Sach- und ein Wortregister, letzteres nach Sprachen geordnet, zerfällt und der infolge seiner Vollständigkeit selbst den weitestgehenden Anforderungen genügt. Es steckt eine lange und mühsame Arbeit darin, aber das ganze Werk wird erst dadurch seinen eigentlichen Zweck, als vortreffliches Nachschlagewerk zu dienen, erfüllen können.

Seemüller Josef: Deutsche Poesie vom Ende des

J. Kirste.

Seemüller Josef: Deutsche Possie vom Ende des XIII, bls in den Beginn des XVI, Jahrhunderts, (Sonderabdruck aus Band III der » Geschichte der Stadt Wien«, herausgegeben vom Altertumsvereine zu Wien.) Wien, A. Holzhauser, 1903, gr.-Fol. (81 S. m. 2 Fig. u. 8 Lichtdruckat.) M. 35.-

Der Herausgeber der Helbling-Satiren und des steirischen Reimchronisten ist wohl der Berufenste gewesen, dem für das Prachtwerk der »Geschichte der Stadt Wiene die Bearbeitung des im Titel bezeichneten Zeitraumes deutscher Literatur übertragen werden konnte. Die Darstellung, welche nach langem Harren - 1897 war sie bereits abgeschlossen - heute vorliegt, erfüllt auch hochgespannte Erwartungen. Kleinere Stücke mit möglichster Vollständigkeit kurz berührend, verweilt sie auf bedeutenderen Leistungen mit liebevoll eindringender Ausführlichkeit: und da die Dichtungen, um die es sich dabei handelt, sämtlich auch in der Geschichte der deutschen Literatur ihren Platz haben, ist diese Arbeit für die Fachgenossen der deutschen Philologie im weitesten Sinne wichtig und wertvoll. Als bedeutendste hebe ich die Abschnitte hervor, die Heinrich von Neustadt, dem Pfaffen vom Kahlenberg und den Neidhart-Schwänken, dem Teichner und Sachenwirt, endlich Michael Beheim gewidmet sind; durch sie wird unsere Einsicht in den Charakter der Dichter, Komposition und Technik ihrer Werke ganz wesentlich gefördert. Neues an Material ist wenig aufgetaucht, weniger als der Verf., der sich alle Mühe gegeben hat, erwarten mochte. Ganz unbelohnt sind aber seine Handschriftenstudien doch nicht geblieben: Stephan Vohburk und Bruder Lienhart Peuger z. B. hat man bisher kaum dem Namen nach gekannt, Vielleicht hätte sich der Rahmen des Aufzunehmenden noch etwas weiter zichen lassen - sofern nicht durch die ganze Anlage des Unternehmens Schranken aufgerichtet waren - und ich hätte sehr gern verschiedenes über Prosawerke, die mit Wien zu verknüpfen sind, lesen mögen, aber S. wird sich das niles sehr wohl und sachgemäß überlegt haben. Darum soll auch hier gar nicht versucht werden, einzelne Bröcklein nachzutragen, sondern es ist nur mit lebhaftem Dank zu bekennen, daß diese Spezialstudie unser Wissen über die Literatur des 14. und 15. Jhdts, fester begründet und dauernd crweitert.

Graz. Anton E. Schönbach,

29 o b.1 fc.1 Dr. Baal. Oberlehrer an der Blefringhischte un Frantfirst. 39: Der Rampf um bie neutprachische Unterrichtsmerkode. Ein offenes Bort über den neutprachischen Befernmuterradi an untern öderen Gabeten, Ringsfruifen den Befernmuterradi an untern öderen Gabeten, Anglichtifen des Benen Frantfurter Berlages, IV.) Frantsutat. DR., Bener Frantfurter Berlag, 1901, pp. 26-36 (27 5.) NR.—400.

Der Verf, des Schriftchens erklart den radikalen Reformern des neusprachlichen Unterrichts den Krieg und fordert (S. 8.) zu regelrechter Opposition gegen sie auf. Er macht (S. 5) die überraschende Mitteilung, daß die überwiegende Mehrzahl der Frankfurter Neuphitologen zu der radikalen Reformmethode in Wirklichkeit eine ganz andere Stellung einnimmt, als man bisher vielleicht angenommen hat«, Er versichert, daß von den neun Neuphilologen der Frankfurter Adlerflychtschule, einer lateinlosen Realschule, sauch kein einziger mehr sich für die radikale Reformmethode erwärmen kann«, Ferner: »Wenn wir daher von nun an mit alter Entschiedenheit gegen diese Reformrichtung kämpfen werden, so geschieht es nicht etwa aus Voreingenommenheit, sondern weil wir . . . einzig und allem durch die mannigfaltigsten Erfahrungen und Beobachtungen im Unterrichte dazu gebracht worden sind«. Den ersten Schlag in diesem Kample führt die vorl. Schrift, Ihren wesentlichen Inhalt bezeichnen folgende Stichwörter: Die radikalen Reformer vernachlässigen die grammatisch-logische Ausbildung; die von ihnen erzielten Erfolge gehen auf das hervorragende Lehrgeschick Einzelner zurück, nicht auf die Methode. Diese stellt außerordentlich hohe Anforderungen an die physische Krast des Lehrers. Übrigens sind die Erfolge, schriftliche wie mundliche, nicht einwandfrei. Die radikale Anschauungsmethode führt leicht zur Gedankenlosigkeit und erzieht nicht zu selbständigem Arbeiten und Lernen. Das Obersetzen in die fremde Sprache ist unentbehrlich - Phonetik und Lautschrift haben für den Unterricht nur imaginären Wert, - Daß den radikalen Reformern im eigenen Lager so scharfe Gegnerschaft erwachsen ist, wird sehr viele überraschen, viele freuen : denn auch nach des Berichterstatters Kenntnis der Verhältnisse sind die Frounde gemäßigter, die Gegner radikaler Reform und besonders der Anschauungsmethode, wie sie Roßmann und Schmidt in ihrem Lehrbuche der französischen Sprache vertraten, sehr zahlreich. Das geht, wie der Vers. richtig hervorhebt, schon daraus hervor, daß die Petition um Zulassung einer freien Arbeit im Französischen und Englischen bei den Reife- und Abschlußprüfungen nur 195 Unterschriften aus der ganzen preuß schen Monarchie gefunden hat; von diesen sind aber einige, darunter auch die des Berichterstatters, nur gegeben wegen des Widerspruches zwischen Lehraufgaben und Prüfungsforderungen; es geht auch daraus hervor, daß die Verf. des genannten Lehrbuches, ihren Grundsätzen entgegen, aber dringendem Verlangen anderer folgend, ein Vokabular und sogar ein Obungsbuch zum Obersetzen aus dem Deutschen herausgegeben haben. - Wir hätten in der Schrift, die aus einem Vortrage entstanden ist, tieferes Eingehen auf die grundlegenden Fragen, ausführliehere Begründung der Aufstellungen, dazu sorgfältiger geglätteten Ausdruck und klarere Anordnung zu finden gewünscht. Doch auch so wie sie ist, verdient sie von allen gelesen zu werden, die sich für die Fragen des neusprachlichen Unterrichtes interessieren. Bielefeld.

Olrik Axel: Danske Heltesagn, Tegninger af Lurens Frelich, Tekst af Axel Olrik, Folkoudgave, Kobenhavn, G.E.C. Gad, 1901, gr. 89 (94 S.)

Ein berühmter dänischer Maler und ein ausgezeichneter dänischer Gelehrter haben sieh zusammengetan, um der danischen Lesewelt ein Werk zu bieten, wie dieselbe ein solches bisher noch nicht besessen hat. Axel Olrik (geb. 1864), Professor an der Universität in Kopenhagen, hat sich bereits als Fortsetzer von Svend Grundivigs großer Ausgabe der Danmarks gamle Folkeviser« (1890) um die Erforschung des dänischen Volksliederschatzes verdient gemacht, dann aber durch seine außerst gründlichen Studien über die Quellen des Saxo Grammaticus in der gesamten nordischen Gelehrtenwelt einen hochgeachteten Namen erworben. In vorl., für die weitesten Kreise ge-bildeter dänischer Leser bestimmten Buche hat er sich eine Aufgabe gestellt, welche vor ihm m. W. nur der früh verstorbene Ludwig Christian Müller († 1851) in seiner »Danmarks Sagnhistories (Kjøbenhavn 1851) zu lösen unternommen: eine Aus-wahl der dänischen Heldensagen auf Grund des lateinischen Textes von Saxo Grammaticus, in möglichstem Anschlusse an die Vorlage, aber doch auch für den Leser von heute anzichend, seinen Landsleuten vorzulegen. Während aber L. Chr. Müller. unbeschadet der Verdienstlichkeit seiner vor mehr als 50 Jahren vorMinn

öffentlichten Arbeit durch breite Ausführlichkeit in seinen Erzählungen den eigenartigen Reiz des Originals vielfach vermissen laßt, hat O, sieh möglichst an seine Quellen gehalten und (wie or selbst sagt) deren seigene Worte in so großem Umfange angewendet, als es mit einer übersichtliehen Darstellung vereinbar ware. Seine Auswahl umfaßt sche besten Btuten der alten Sagenwelt mit Übergehung eines Teils des Laubese und führt dem danischen Leser die Lieblingsgestalten der eigentlichen danischen Sagenzeit, der Vikingerperiode und der Zeiten der gefeierten Könige, welche den Namen Waldemar trugen, in unmittelbarer Frische vor Augen. - Der Meisterstift Frolichs. welcher wie wenige seineseleichen sich in das altdanische Heldenzeitalter versenkt und dessen Kraftgestalten uns wieder zu erwecken verstanden hat, bildet die würdigste Illustration zur Erzählungskunst O.s. Das Werk verdiente eine Übersetzung ins Deutsche.

Bogt Friedrich: Die ichleftichen Weihnachtsspiele. Mit Buchschund von M. Wisticenus sowie 4 Gruppenbildern ber Bepborfer Beihnachtsspiele. (Schlesiens vollstumliche Aberlieferungen, Cammlungen und Stubien ber Schlefifchen Beiellichaft für Bolfefunde. Berausgegeben von Gr. Bogt. Band I.); Leipzig, B. G. Teubner, 1901. gr. 8° (XVI, 500 G.) 9R. 5.20.

De Heinrich w. I and

Ein Buch von tiefem wissenschaftlichen Gehalt und liebenswürdiger Form ist auf unserem Markte eine solche Seltenheit, daß man eine derartige Erscheinung mit aufrichtiger Freude begrüßen muß. In harmonischer Vereinigung streng wissenschaftlicher Kritik mit liebevoller Pielät für die Erscheinungen des Volkslebens werden uns hier Texle schlesischer Volksschauspiele, sorgsame Untersuchung über ihre Geschichte und Verbreitung und dazu in ganz ungewöhnlicher Weise als Mittel zu ihrer lebendigen Erhaltung am Schlusse iedes Abschnittes eine praktische Bühneneinrichtung derselben geboten. Es sind nur drei Gruppen von Spielen, die wir allerdings in zahlreichen Varianten, deren gründliche Behandlung der Lesbarkeit des Buches keinen Eintrag tut, kennen lernen: das Adventspiel, das Spiel von Christi Geburt und die Herodesdramen mit dem Sternsingerspiel. Die beiden letzteren Gruppen sind jüngeren Ursprunges; das Adventspiel führt V. in längerer Untersuchung (S. 55-121) wenigstens teilweise auf mythische Grundlagen zurück. Die gebotene Vorsicht wird nirgends außeracht gelassen. Allerdings werden, solange nicht kritisch festgestellt ist, was gemeingermanisch, wie viel skandinavisch und welcher Rest rein deutsch ist, wie viel auf Rechnung christlicher und antiker, römischer und orientalischer Einflüsse kommt. alle Spezialuntersuchungen der sicheren Basis entbehren. In einem Punkte ist V. sogar zu skeptisch, hinsichtlich der Gestalt des Ruprecht; Ref. glaubt die Gestalt in den Sitzungsb. der Wiener Akad, 1879 genügend aufgeklärt zu haben, Hier sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß alle germanischen Götlernamen, soweit wir sie verfolgen können, einfache Worte, die der Heroen und Hypostasen in der Regel Komposita sind. Wo wir bei solchen auf einfache Namen sloßen, wie Hagen, Hilde, Fruote, mag unbedenklich mythische Grundlage von höchstem Alter angenommen werden. Ist aber bei diesen Untersuchungen die allergrößte Vorsicht geboten, so fällt in Schlesien noch besonders ins Gewicht, daß in dem spät kolonisierten Lande von grundständiger Überlieferung überhaupt nicht die Rede sein kann.

An Einzelheiten bemerken wir: S. 310, 331 ist des Reimes wegen wold zu lesen: >sie gehn nun heim . S. 381, 5883; . Waß es aber beschlossen ist. - wenn ses, wie die Konstruktion anzudeuten scheint, Gen. des Personalpronumens ist, würde das für diese Handschrift des XVIII. Jhdts. eine Vorlage von sehr hohem Alter erweisen. S. 409, 90 fällt auf das baiuvarische »gehts«. - Die Ausstattung ist vortrefflich, das Format handlich; besonders dankenswert sind die beigegebenen Singweisen, auf den »Buchschmuck« dagegen hatten wir verzichtet.

Freiberg. M. A. Fels. l. Locwenberg Dr. 3.: Guftav Freuffen (von der Kandyräftu bis zum Jörn Uhl). Handung, M. Glogan jr. 1903. gr. 8<sup>1</sup> (18 S. m. Biddan, 18 Af. 18 S. d. i an Dr. Natim: Freuffens Boman - Jörn Uhlis. Seine Witting und zien Wert. Golilp, Rudoff Dulfer,

1903. gr. 8° (31 S.) 60 Bf.

1. Loewenherg sucht hier die Gestalt Gustav Frenssens.

sein Leben und sein Schaffen aus seinen drei Romanen . Die Sandgrafin«. »Die Getreuen« und »Jörn Uhl« heraus zu konstruieren, Der erste Roman wird wenig besprochen, hier gilt Frenssen für L. noch als Familienblattautor, wenn er auch in der Schilderung der Heimst den zukunftigen Dichter des aJorn Uhle erkennt. läßt sich aber bei der Würdigung des vielbesprochenen, an Erfolg einzig dastehenden Romans »Jörn Uhl«, bei aller Verherrlichung Frenssons. nicht so weit hinreißen, kritiklos zu werden, Mit Recht betont er, daß der Roman zu lange gersten ist, auch in der Komposition zu lange geraten ist. Die letzten Kapitel, Uhl als Student und Ingenieur, konnten nach L. wegfallen. Für den großen Erfolg des Buches kann er wohl Grunde, aber keine Erklarung beibringen. Sollte sie nicht darin liegen, daß im selben Jahre, da »Jörn Unl« erschien, ein Geistesverwandter Frenssens, Wilhelm Raabe, freilich ein viel geistreicherer, lebendigerer Dichter, seinen 70. Geburtstag scierte und von Publikum und Kritik neu entdeckt, sozusagen neu verstanden wurde? Wer Raabe zu würdigen und zu genießen versteht, wird »Jörn Uhl« ebenfalls würdigen müssen.

11. Schian will durch Gegenüberstellung des Frenssonschen Romanes und derjenigen literarischen Erzeugnisse, welche heutzutage das größte Interesse gefunden haben, die Frage nach den Ursachen des außerordentlichen Erfolges des Buches buantworten. Er sieht in »Jörn Uhl« mehr eine Erzählung als einen Roman. Er nennt das Buch ein sganz deutschess, eine swirkliche Dichtungs, ein Buch svoll tieler und wahrer Lebensweisheits und kommt zum Schlusse darauf, daß es aus diesen drei Gründen des großen Erfolges wert war, Die Lösung der eigentlichen Frage, woraus sich der große Erfolg erklärt, gibt Sch. auch nicht.

Karl Conte Seapinelli. Müncken.

Cabr Dr. Julius: Das Dentiche Bolfelteb. Musgemahlt und erlautert. (Sammlung Gbiden, 25.) Leipzig, G. 3. Gojden, 1901, 12° (183 €.) Ti. -.80.

Eine zwölfseitige Einleitung orientiert über das Allerwichtigste vom Wesen und der Entwicklung des deutschen Volksliedes mit einigen unangenehmen Übertreibungen; dann folgt eine kleine Auswahl aus dem deutschen Volksliedersebatze in fünf Abteilungen samt einem Anhang mit 15 Musikproben. Den einzelnen Gattungen nud Produkten werden gute sachliehe, literarhistorische Bemer-kungen vorausgeschiekt. Die Texte sind leider fast ausschließlich den allbekannten Sammlungen (von Uhland, Erk etc.) entnommen, statt daß auch die neueren Spezialsammlungen mit lebenden Volksliedern zu Rate gezogen und der Leser doch ab und zu mit einem unbekannten Produkte erfreut worden wäre,

Zentralbi, f. Bibliothakswesen, (Hrsg. O. Hartwig.) XIX, tl u. 12 Zestralbi, f. Sibliofishissesses, (Hisg. D. Hartwig.) NIX, II u. 12.

(11) N opp. Nederfleshe Liederfliche aus. d. b., hati. — Bredt, E. kunstgeschichti. Generairegister d. Zischfillen in Blockbuchforn. — (12). No che nod offer, Buchhandel u. Phichtetemplare. — Wendel, Aus. d. Wiegenzeit d. Notendrucke. — Falk, D. P. Schöfferdruck singang. d. Himmels.

Aus d. Weigeureit d. Notendrucke. — Falk, D. P. Schöfferdruck- flugge.

Moenthilliter J. Gewireke Literater, (flugg. A. War nickes) VII, 3-6.

Moenthilliter J. Gewireke Literater, (flugg. A. War nickes) VII, 3-6.

Moenthilliter J. Gewireke Literater, (flugg. A. War nickes) VII, 3-6.

Moenthilliter J. Gewireke, Scholler J. Gewireke, J. Gewire Tockenhurg. -

zurred, Kircalurmshahn.

Mineligen d, östert, Ver. I. Bibliothekswäsen, (Wien, Gerold, JVI, 4.

Ahn. 2 Einblandrucke aus G. Widmanstelters Drockerpresse in
Gra. — Truhlát, Verzeichnis d, d. neugeord, Hos. Cimelicu d, Univ.
Bibliothek in Prag.

Bibliothek in Prag.
Lechner Mittilgang., (Bed. L. Hörmann.) XIV, 9-12.
Lechner Mittilgang., (Bed. L. Hörmann.) XIV, 9-12.
(G.) Christel, JR, Hjörnson. - Hieron, Jorn., (D.) M. R. v. Stern.
(E.) Christel, JR, Assed - E., (Bred.) Postrature, - (12), (Dristel, JR. Assed - E., (Bred.) Postrature, - (12), (Dristel, JR. Assed - E., (Bred.) Postrature, - (12), (Dristel, JR. Assed - JR. Rev.) Postrature, - (12), (Dristel, JR. Assed - JR. Rev., (XIV, 12), S. M. S. - Ancedota byzant. ecodicibus Upsahensohus cum allis colletis ed. V. Lundström. 1, Dr., Harrascowitz, (2.S. M. 1, 20.)

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Hervey Mary F. S.: - Holbeins Ambassadors«. The Picture and the Man. An Historical Study. London, George Bell & Sons. 4° (150 S. m. 19 lil. u. 2 Faks.) 10 S. 6 P.

Die vorl. Studie gibt ebenso interessante wie wertvolle Aufschlüsse über das in der National-Gallery befindliche berühmte Bild von Holbeins Hand. Die Verf., welche das außerordentliche Glück besaß, in dem Geschäft eines französischen Buchhändlers in der Provinz den Pergamentstreifen zu entdecken (jetzt in dem Oktogon-Saal der Galerie), der wahrscheinlich Aufschluß über die in dem Bilde dargestellten Persönlichkeiten erteilt, hat durch die geschickte Benützung dieses Glücksumstandes sich um die Kunstwissenschaft jedenfalls höchst verdient gemacht, Ich betone das Wort »wahrscheinlich«, weil, wie wir am Schlusse sehen werden, eine gewichtige Stimme trotz der genannten Entdeckung die bezügliche Streitfrage als keinesfalls abgeschlossen betrachtet, Nächst Miß M. Hervey gebührt Mr. Sidney Colvin, dem Direktor des englischen Kupferstichkabinets, der Ruhm, am meisten zur Identifizierung der in Frage stehenden Personen beigetragen zu haben. Bis auf einige geringfügige Details scheint der Sachverhalt klargelegt. Bei Beginn der Untersuchungen blieb, ungeachtet der vorhandenen neuen Unterlage, doch noch sehr vieles zweifelhaft, da eigentlich nichts weiteres vorhanden war als die Tradition, nach welcher hier die Porträts zweier Gesandten vorliegen sollen. Eine einzige gute Angabe war vorhanden: die Jahreszahl 1533 als echte Signatur Holbeins erkannt. Das Alter der beiden Männer konnte auf 25 und 29 Jahre geschätzt werden und einer derselben ist mit dem St. Michaels-Orden dekoriert. So leicht es nun erscheinen möchte, einfach festzustellen, wer der französische Gesandte am Hofe Helnrich VIII, zu jener Zeit war, so wenig Erfolg hatten die Nachforschungen zur Ergründung des Faktums. Daß Holbein im Jahre 1533 sich in England aufgehalten, gilt dagegen als zweifellos. Mr. Sidney Colvins Forschungen gelang es, mit ziemlicher Sicherheit in der Person zur Linken Jean de Dinteville festzustellen, Diese Ansicht erhielt fast Gewißheit dadurch, daß auf dem Globus im Bilde der Name »Polisy«, die Besitzung Dintevilles in Burgund, entdeckt wurde. Die zweite Person auf dem Gemälde blieb aber nach wie vor unbekannt. Als das Werk Holbeins im J. 1890 für die National-Gallery angekauft wurde, wußte man nur, daß es etwa vor 100 Jahren von dem Pariser Bilderhändler Le Brun an den englischen Händler Buchanan veräußert worden war und Lord Radnor von diesem es 1808 erwarb. Hier endete die Geschiehte des Meisterwerkes. Einigermaßen lüstete sich der Schleier, als vor sechs Jahren ein Katalog einer im Jahre 1787 vorgenommenen Versteigerung der Bildersammlung eines Herrn Beaujon aufgefunden wurde, In dem gedachten Verzeichnisse befand sich die Eintragung: »M. M. de Selve et d'Avanx. On voit aussi une tête de mort en perspective.« Der letztgenannte Zusatz traf für das in Frage kommende Gemälde zu, aber die beiden Namen mußten zunächst irreführen. Im J. 1895 kam nun der Pergamentstreifen zum Vorschein, der in Faksimile in dem vorl. Werk wiedergegeben ist. Die Verf. kaufte das Dokument von einem Buchnändler in Pré-Saint-Gervais. Das ungefähr aus der Mitte des 17. Jhdts. herrührende Schriftstück besagt Folgendes: »Bis 1653 wurde in Polisy ein Bild aufbewahrt, das Messire Jean

de Dinteville, den Gesandten Franz I, für England, und Messire George de Selve, Bischof von Lavaur, seinen intimen Freund, darstellt. Letzterer war Gesandter bei Kaiser Karl V. Beide trafen in England einen ausgezeichneten Maler, den sie 1532 oder 1533 beauftragten. dieses Bild zu malen«. Die Stadt Lavaur in Südfrankreich war 1317 bis 1790 Bischofssitz und ist außerdem durch das 1212 dort tagende Konzil gegen die Albigenser bekannt. Von 1653 bis 1787 blieb trotz alledem eine Lücke auszufüllen. H. hat zu diesem Zweck mit unendlicher Mühe die Geschichte der Familie Dinteville, ihrer Erben und der unter ihnen stattgehabten Rechtsstreitigkeiten durchforscht. Sie kommt hierbei zu dem Resultat, daß, nachdem die direkte Linie ausgestorben war, der Nachkomme aus einem Nebenzweige im J. 1687 eine Tochter des Grafen d'Avaux heiratete, Hiedurch erklärt sich wiederum der Umstand, daß dieser Name in dem Beaujon-Katalog vorkommt, Die Verf. glaubt an eine absichtliche Änderung des ersteren, weil von verschiedenen Seiten Ansprüche auf den Besitz des Meisterwerkes erhoben wurden und seine Spur verwischt werden sollte. Später finden wir das berühmte Gemälde in dem Besitz der Familie des Marquis de Basville, eines Freundes von Beaujon, Zur Verwirrung der ganzen Angelegenheit behlelt die Tradition den Namen »de Selve« für die zur linken Hand dargestellte Person statt der zur Rechten bei. Es gelang der Verf., einen unzweifelhaft sehr geschickt und chronologisch gut geordneten Stammbaum des Bildes herzustellen. In ungemein anziehender Weise werden die sozialen und politischen Beziehungen der beiden Freunde, des Bischofs de Selve und Dintevilles, geschildert. Endlich kann es dem Leser nur willkommen sein, durch das Buch der zeitraubenden Mühe sich enthoben zu sehen, die auf dem Gemälde angebrachten seltsamen Embleme u. s. w. selbst entziffern zu müssen, welche Dintevilles Phantasie hervorgebracht und Holbein aufgenötigt hatte, um ferner stehende Rekannte zu mystifizieren. Alles in allem ist jedenfalls die Holbein-Forschung durch das obige Buch erheblich bereichert, obgleich Mr. W. Fred Dickes in der November-Nummer 1901 des Magazine of Art nachzuweisen sucht, daß das bezügliche Dokument eine Fälsehung des Bilderhändlers Le Brun und zwar im Französisch des 17. Jhdts., aber auf Pergament aus dem 18. Jhdt. geschrieben sei.

London, Frh. O. v. Schleinitz.

Flasch Prof. Dr. Adam: Die sogenannte Spinnerin. Erzbild in der Münchener Glyptothek. (Aus: Festschrift der Universität Erlangen für Prinzregent Luitpold.) Leipzig, A. Deichert Nachf., 1901. gr.-80 (22 S. m. 2 Fig. u. 2 Taf.) M. 1.40.

Die 1834 zu Vulci gefundene, 1838 in die Münchener Glyptothek gelangte lebensgroße Erzstatue der sogenannten Spinnerin ist trotz mehrseitiger Beachtung noch keineswegs stilkritisch genau sichergestellt gewesen. Das Vorhandensein von Repliken läßt auf ein bekanntes Werk eines angesehenen Meisters schließen, als welchen Fl. mit feiner Abschätzung aller Einzelhesten keinen Geringeren als Praxitoles in Betracht zieht. Auch tür die Erklärung der Figur, in der man gewiß keine Spinnerin erkennen kann, versucht Fl. eine naturgemäße Deutung, die wieder auf die Erhartung der Praxitelesherkunft hinausläuft. Die hier aufgerollte Frage wird in archaologischen Kreisen gewiß noch lebhast erörtert werden, zudem Einzelheiten der Beweisführung nicht einwandfrei erscheinen. Wien.

Joseph Neuwirth.

Ztschr. 1. histor, Walfenkunde. (Red. K. Koetschau.) U. 9. Sixt. Z. Gesch. d. Schichwesens d. Infanierie, - Potler, E. sonderb. Mehrlader. -- Liebe. D. Rechi d. Waffentragens in Dischid. --

Rei mer, E. Stick Feuertabith, ans d. M.-A. — Kanel, Waffergeschicht, Studien auf d. Discherdans-Gebiet, — v. Lee n., Mülteilgen auf d. Discherdans-Gebiet, — v. Lee n., Mülteilgen auf d. Benists-Misell, d. Kanel, Fenninger, S. B. Petershe, — Pfr. v. Ceders Consistent of the Constant of

#### Länder- und Völkerkunde.

Schönfeld Dr. E. Dagobert: Der Isländische Bauernhof und sein Betrieb zur Sagazeit, Nach den Quellen dargestellt. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker. Herausgegeben von A. Brandl, E. Martin, E. Schmidt. 91. Heft.) StraBourg, K. J. Trübner, 1902. gr.-8° (XII, 286 S.) M. 8 .-.

Dr. Schönfeld, dem wir bereits eine anziehende, moderne Bearbeitung der altisländischen Grettissaga und eine hübsche Monographie über das Pferd im Dienste des Isländers in der Sagazeit verdanken, bietet im vorl. Bande eine überaus gründliche und umfassende Arbeit, die der altisländischen Gutswirtschaft gewidmet ist. Auf Grund der Ergebnisse einer höchst mühsamen Durchforschung der gesamten Saga- und sonstigen einschlägigen Quellenliteratur und unterstützt von seinen auf eigenem Grund und Boden in der Landwirtschaft gesammelten Erfahrungen bespricht er zuerst das Gutsarcal im Hinblick auf dessen Zusammensetzung, Ausdehnung, Verschiedenartigkeit und Ergiebigkeit der Kulturflächen etc., dann die Gutsleute in Bezug auf ihre ökonomischen und sittlichen Verhältnisse und handelt hierauf mit besonderer Ausführlichkeit und Vertiefung von dem noch beute wichtigsten Faktor der isländischen Landwirtschaft. den Gutstieren, d. i. vor allen dem Schaf und dem Pferd, dann aber auch dem Kleinvieh und den Gesellschaftstieren. Wir erhalten hier zum erstenmale genauere Aufklärungen über das Wirtschaftsleben der alten Isländer um das Jahr 1000, und dies ist für uns um so überraschender und erfreulicher, als man nach dem Ausspruche Konrad Maurers, daß uns über diese Seite des altisländischen Lebens adie ältesten Nachrichten fast ohne Aufschluß lassen., an die Möglichkeit einer so umfassenden Aufklärung nicht mehr gedacht hatte. Schönfeld hat sich daher mit diesem Buche ein bleibendes Verdienst erworben. Einige kleine Verschen, wie mißverstandene Stellen der sprachlich so schwierigen Quellenliteratur, kommen nicht weiter in Betracht, Auch die Darstellung ist ganz ausgezeichnet, ja mustergiltig. Störend wirken nur eine gewisse stilistische Manier und die schreckliche Schreibung von ac und oe statt a und ce, die wohl nur auf das Konto der Druckerei zu setzen ist. Das prächtige Werk ist daher nicht nur eine höchst willkommene Gabe für alle Islandsfreunde, sondern wird auch, wie der Verf, mit Recht vermutet, für den National ökonomen von besonderem Interesse sein, zumal die Nachrichten über Arbeit und Gewinn im Bauernstande auf dem engeren deutschen Boden aus jener Zeit so überaus spärlich fließen.

Wien,

J. C. Poestion.

[.Materyalyantropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. wydane staranjem Komisyl Antropologicznej. (Anthropologisch-archäologische und ethnographische Materialien, brsg. von der Anthropologischen Kommission der Akad, d. Wiss, in Krakau,) V. Band, Krakau, Polnische Verlagsgesellschaft, 1901, gr. 86 (IX. 93, 272 S. m. 15 Taf. u. 13 Fig. im Text.)

II. Lud. Organ towarzystwa ludoznawczego we Lwowie. Pod redakcya Dr. Ant. Kalin v. (Das Volk. Organ des Verfür Volkskunde in Lemberg, redigiert von Dr. A. Kalina) VI. und VII. Band, Lemberg, Verlag des Vergines,

(1901.) So (416 u. 340 S.) à K 10 .-.

I. Den wichtigsten Teil des V. Bandes der Materyaly. bilden Abhandlungen zur Archäologie und Prähistorie von Russisch-Polen. Rutkowski gibt eine anthropologische Studie über die Bevölkerung einiger Bezirke des Gouvernements Plock, der zahlreiche Tabeilen beigegeben sind. Im Anschlusse an eine Erklärung Virchows und Lissauers hält der Verf, diese Grüber nach gewissen charakteristischen Beigaben für slavischen Ursprungs. Er beweist ferner aus der Zahl der Graber und ihrem den verschiedenen Kulturperioden angehörigen Beigaben (steinzeitliche an gewissen Stellen, anderswo Geräte von Bronze und Eisen nebeneinender; auf anderen Friedhöfen nur eiserne), den verschiedenen Beerdigungsarten (wobei jüngere Gräber über älteren nachweisbar sind), daß wir es mit einer bodenständigen Bevölkerung zu tun haben. Die Schädel sind dolychokophal: doch will Rutkowski festgestellt haben, daß sich dieselben bereits den brachykephaten zu nähern aufingen. Diese, übrigens auch von ihm als noch unsicher betrachtete Annahme hängt mit dem Umstande zusammen, daß man die dolychokephalen Schädel als durchaus germanische in Anspruch nahm, während gegenwärtig unter den Slaven die Brachykephalen überwiegen. Interessant ist noch eine Bemerkung. Aus antbropologischen Momenten scheint es auch hervorzugehen, daß auf königlichen, zum Teil auch klösterlichen Gütern sich der ursprüngliche polnische Menschenschlag reiner erhalten hat als in den Dörfern des Adels. Dies wurde damit zusammenhängen, daß in letzteren sehr viele Kriegsgefangene untergebracht wurden. Wie viel von diesen Untersuchungen der Kritik standhalten wird, muß freilich dahingestellt bleiben, -Zahlreiche Nachrichten über prähistorische Ausgrabungen an verschiedenen Orten Polens bletet M. Wawrzecki. Sie gehören zumeist der Steinzeit an. Außer den entdeckten Begräbnisstätten sind besonders die zwei aufgeschütteten Berge bei Rawa Stara bemerkenswert, -Ober die von diesem Forscher nur kurz erwähnten Höhlen bei Ojcow hat St. J. Czarnowski eine schr ausführliche Arbeit publiziert, Diese überaus ausgedehnten Höhlen haben reiche Funde an Geräten und Knochen ergeben. Die Werkzeuge gehören zumeist der Steinzelt an; von Bronze- und Eisengeraten ist sehr wenig gefunden worden, letztere sind mit dazu gehörigen Münzen in historischer Zeit hingelangt, Die Funde sind auf elf Taieln sorgfältig abgebildet. Die zahlreichen Wassen und Reste von Waldtieren weisen darauf hin, daß die Bewohner dieser Höhlen vorzüglich von der Jagd lebten. Doch fanden sich auch Mahlsteine, ebenso die Reste von Haustieren. Gefundene Angeln weisen auf den Fischlang. Webstuhlgewichte aus Lehm und Schiffehen aus Knochen bezeugen die Beschäftigung mit der Weberei. Hervorgehoben muß werden, daß die Anzahl der polierten Steinwerkzeuge sehr gering ist, daher Czainowski die Masse der Funde den Anfängen der jüngeren Steinzeit zuschreiben mochte. - An prähistorischen Arbeiten ist noch der Bericht von M. E. Brensztein über zwei Begräbnisstätten bei Telsch (Samogitien) zu nennen. Die Begrabnisstätte »Szyluks« mit Skelettgrabern gehört der jungeren Steinzeit an; später, sehon in der Eisenzeit, sind hier jungere Graber angelegt worden. Auf »Gargedl-Kałnas« sind Bronze- und Eisengeräte gefunden worden. - Den Schluß des Bandes bildet eine reiche Sammlung von Volkserzählungen der schlesischen Polen, von L. Malinowski, als Fortsetzung der in Bd. IV begonnenen Publikation. Zur ganzen Sammlung sind gute Register beigegeben. - Erwähnt sei noch, daß der Band wie die früheren die Sitzungsberichte der anthropologischen Kommission der Krakauer Akademie enthält. II. Im VI. Bande der Zeitschrift »Lud« handelt J. Witort

Im Anschlusse an die bekannte Darlegung von Tylor über den Animismus. Das Interessante an der Arbelt sind die vielen Belege aus den Volksüberlieferungen der Slaven. Manches Interessante aus dem Volksglauben der Ruthenen und insbesondere der Huzulen über das Leben nach dem Tode und die Seele könnte man hinzufügen, Man vergl, darüber den Aufsatz Die Secle und ihr Aufenthaltsort nach dem Tode« (Globus 67 Nr. 23), B. Gustawicz schildert sohr ausführlich die Bevölkerung unterhalb des Duklapasses, insbesondere von Iwoniez; er berücksichtigt ihre Sprache,

ihre Wirtschaftsverhältnisse, ihr Leben, ihre Sitten, Volkslieder u. s. w. J. Schnaider setzt seine Mittellungen zur Volkskunde der Huzulen fort; er handelt über ihre Volksmedizin, schildert ihre abergläubischen Gebräuche und erzählt Legenden. Märchen und Sagen. Aus dem Nachlasse von M. Gumplowicz ist ein mehr historischer Aufsatz über die Polen in Ungarn mitgeteilt. Von besonderem Interesse sind Mitteilungen von Pazdro und Semkowicz über Hexenprozesse in Galizien. Der erste teilt die Akten eines Hexenprozesses aus Trembowla vom J. 1763 mit. dessen Gegenstand eine sogenannte »Perepiczka« war. Es ist dies ein Brötchen, das bei verschiedenen Kultuszwecken bei den Ruthenen vorkomint. Ein solches zu Zauberzwecken angefertigt zu haben, wurde eine Familie angeklagt. Trotz Anwendung der Folter erfolgte kein Bekenntnis, Auch der Herausgeber weiß nicht die Bedeutung des Brötchens zu deuten. Ref. bemerkt, daß ein aus allerlei Speisen angefertigtes Brötehen bei den Ruthenen zur Wetterbeschwörung dient und dazu hat auch wohl dies dem Prozesse zugrunde liegende dienen sollen, bestand doch auch dasseibe aus verschiedenem Getreide. Semkowicz teilt Akten von Hexenprozessen aus dem Jahre 1656 (Zablatow) und 1730 (Tarnopol) mit. Zur Sammlung der Osterspiele und Osterlieder aus Podhorzec, welche Kryczyński mittelt ist zu bemerken, daß ganz ähnliche auch bei den Ruthenen in der Bukowina vorkommen. Insbesondere gilt dies von dem merkwürdigen Spiele von Selman, worüber man das Schriftchen »Allerlei Kunterbunt aus der Kinderwelt« (Czernowitz 1899) vergleichen mag; ebenso das Spiel »Steh auf, Alter . . . und das Spiel vom »Kostrub «, Eljasz-Radzikowski beschreibt die schönen Schnitzarbeiten in Zakopany, Udziela die Weißstickerei der Krakauer, Kreek gibt Nachträge zur großen polnischen Sprichwörtersammlung Adalbergs. Magiera führt die Anfänge der Schmiedekunst in Sulkowica bei Tarnów auf Zigeunerschmiede, die aus Ungarn kamen, zurück. Gustawiez gibt neue Beitrage zur weitverbreiteten Sitte des Aprilnarren (prima Aprilis), wozu ebenfalls die oben genannte Schrift » Allerlei Kunterbunge verglichen werden konnte. Schließlich erwähnen wir noch, daß Eljasz-Radzikowski dufür eintritt, duß der Name Lach den Polen von ihren Nachbarn gegeben wurde, Dazu ist zu bemerken, daß Prof. Milkowicz in den Buk, Nachrichten Nr. 2318 f. den Namen Lach mit Wlach (Walach) identifiziert: die Bedeutung des Namens soll sein nordgermanisch blank = schwarz; er dürfte von den Nordgermanen den Südländern, mögen sie Romanen oder Slaven gewesen sein, beigelegt worden sein. Auch ist noch hinzuzufügen, daß Mlynek vor kurzem nachgewiesen hat, daß der alte Volksname Lach in der Gegend zwischen Biala und San, der Weichsel und den Karpathen fortlebt und daß darüber weitere Untersuchungen angezeigt wären (Pamietnik III. zjazdu hist, polskich w Krakowie I.). - Band VII enthält Fortsetzung und Schluß der Abhandlung von Witort über den Animismus. Ebenso werden hier weitere Beiträge von Kreek zu der Spriehwörtersammlung Adalbergs geboten, Auch die Mitteilungen von Gustawicz über die Bevölkerung in der Gegend des Duklapasses, insbesondere in Iwonicz werden fortgesetzt; es werden Spiele, Lieder, Anekdoten, Sagen, Marchen u. dgl. mitgeteilt, Ferner setzt Schnaider seine Mitteilungen über die Huzulen fort; er teilt mit; Anekdoten, Lieder, Rätsel, Jägerglauben, Beiträge zum huzulischen Wortschatz u. dgl. Auch Gustawicz teilt eine Sammlung von Jägerglauhen aus dem Tatragebiet. Von den Fortsetzungen aus dem VI. Bd. sind schließlich auch die Mitterlungen von Gumplowicz über die Polen in Ungarn zu nennen. Ferner bietet der neue Band weitere Beiträge zum Teufel- und Zauberglauben, u. zw. veröffentlicht Bruchnalski eine schon 1652 gedruckte . Memorabilis et stupenda historia, quae in districtu Cracoviensi a. 1649 contigit. in welcher von einem argen Teufelsspuk und dessen Beschwörung erzählt wird; Kaczmarczyk publiziert aus den . Acta nigea maleficiorum Wisniciae (bei Bochnia) ab anno 1665 . . . inchoantia . Hexenprozesse aus den J. 1688 und 1689, die auf das Gerichtsverfahren und den Zauberglauben in diesen Teilen Polens trübes Licht werfen. Einige interessante Überlieferungen aus der Gegend von Zakopany bietet Frau Wystouchowa, darunter eine Sage über den Namen des oben genannten Ortes, Mignek bietet weitere Nachrichten über die gemalten Ostereier in Wostgalizien. Udziela handelt über den Dreschflegel und leitet eine Umfrage über denselben ein. Saworskij bietet Beitrage zur Gaunersprache in Lemberg. Über die Lachen bietet Jakobiec einige nähere Nachrichten. Das Zentrum ihres Gebietes bildet nach der Volksanschauung Krakau; ferner wohnen sie in der Gegend von Bochnia, Tarnow bis gegen Leinberg, wo sie aber schon mit den Rusnaken (Ruthenen) sich mischen. Ihre Südgrenze läuft über Auschwitz,

Kety, Wadowice ostwarts. Die Luchen sind also im allgemeinen die Bewohner in der Ebene, im Gegensatze zu den Görglen oder Bergbewohnern. Beide Gruppen sind aufeinander nicht gut zu sprechen. Von Bedeutung ist die Abhandlung von Ciszewski, in welcher er die Spuren der Milchverwandischaft (des Atalyka), von türkisch atag Stellvertreter des Vaters) bei den verschiedenen Völkern und in den verschiedenen Zeiten verfolgt, Das Wesen dieser Einrichtungen, üher die auch Wiedemann in der Zeitschrift. Am Urquelle III, lieft 9 im Anschluß an die mannlichen Ammen in Agypten gehandelt hat, bestand darin, das das neugeborene Kind in eine andere Famille zur Erziehung gegeben wurde, um zwischen beiden die engste Freundsehaft zu staten. Der Verf, hült diese Einrichtung für eine ursprünglich ganz allgemeine, die den Zweck hatte, die gesellschaftlichen Verhältnisse überhaupt zu festigen. Später haben sich dieses Mittels nur die Herrscherhäuser bedient, um mäelnige Familien möglichst an sich zu sesseln und so ihre eigene Stellung zu kräftigen, in Polen sind Beispiele hiefur noch aus dem 12, und 13. Jhdt. vorhanden, wo für die »männliche Amme« der Ausdruck nutritor oder pardagogus erscheint. Schließlich moge auf die Berichte Zmigrodzkis über den Foikloristen-Kongreß in Paris (1900) und seine hier gehaltenen Vorträge über die Urreligion und über megalithische Bauten hingewiesen werden. Zmigrodzki ist der Ansicht, daß diese Steinsetzungen das charakteristische Merkmal eines besonderen Bevölkerungselementes waren, und glaubt, daß eine Karte dieser Deukmüler auch den Weg bezeichnen wurde, auf dem sich die Völker von Osten bis nach dem äußersten Westen Europas bewegten, Czernowitz.

R. F. Kaindl.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Manes Dr. phil. et jur. Alfred: Die Haftpflichtversicherung. Ihre Geschichte, wirtschaftliche Bedeutung und Technik, ins besondere in Deutschland. Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1902. gr.-8° (VIII. 272 S.) M. 3.80.

Das vorl, Buch ist die erste größere Arbeit, welche sich ausschließlich mit der Haftoflichtversicherung beschäftigt. Bei der hohen Bedeutung, welche diese in der Gegenwart besitzt und täglich mehr bekommt, ist die Arbeit mit großer Freude zu begrüßen, zumal es sich um eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges und von grundlegender Bedeutung handelt. M. hatte sehr große Schwierigkeiten zu überwinden, da nur wenig gedrucktes Material vorlag und er im übrigen auf die Angaben der Versicherungsgesellschaften angewiesen war.

Das Buch zerfällt außer der Einleitung in zwei Teile. Der te (allgemeine) Teil besteht aus 3 Kapiteln. In dem 1. Kapitel (S. 5-50) gibt M. einen guten Überblick über die Entwickelung der Haftpfliehtversicherung, die sich an das Hattpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 anschließt, zeigt sodann, daß durch Einführung der staatlichen Unfallversicherung eine Krise der Haftpflichtversicherung hervorgerufen and wie diese überwunden wurde, endlich daß die Haftpflichtversicherung zu immer gioberer Blüte gelangte, wenn auch in letzter Zeit ein Rückgang des Geschäftes zu verzeichnen ist, Kap. 2 (S.51-89) handelt von der Haltoflichtversicherung in der Volkswirtschaft, Gegenüber der noch immer gehörten Behauptung, von ihrer moralischen Verworfenheit, die früher namentlich von juristischer Seite aufgestellt wurde, weist M. mit Rocht aufden ethischen Charakter der Haftpflichtversicherung hin, indem der Versicherte nicht nur für sich seibst gegen die wirtschaftlichen Folgen der Hafipflicht Deckung nimmt, sondern auch ausnahmslos jeden Fremden schützt, der durch des Versicherten Nachlässigkeit oder auch ohne solehe zu Schaden gekommen ist. Ferner kann ein Unternehmer seinen Angestellten sicheren Schutz gegen ihre Haftpflicht gewähren. (S. 61 f.) Auf S. 85 bezeichnet M. die Haftpflichtversicherung als den sinbegriff der auf Vergesellschaftung beruhenden wirtschaftlichen Vorgänge und Emrichtungen, bei welchen durch aufzusparende Geldleistungen seitens einer möglichst großen Vielheit von Personen der einzelne liberiert oder entschädigt werden soll, falls er zufolge eines nicht vorsätzlich bewirkten Ereignisses zukunftig zwecks Schadenersatz in Auspruch genommen wird, zu dessen Tragung ihn ein Gesetz unmittelbar oder auch mittelbar, tatsächlich oder vermutlich verpflichtet, Diese Definition ist zwar etwas lang, sie läßt sich aber, um den umfassenden Charakter dieser Versicherungsart richtig anzuzeigen, nicht viel kürzer fassen. Nur die Worte : smöglichst großes gehören m. E. nicht zur Begriffs-

bestimmung; »Vielhelt« genügt, um die Assoziation hervorzu-heben. Im 3. Kapitel (S. 89-112) behandelt M. die Unternehmungsformen; den Streit, ob großer Gegenseitigkeitsverein oder Aktiengesellschaft vorzuzichen sei, betrachtet M. mit Recht als einen mußigen. Beizupflichten ist ihm gleichfalls, wenn ei die kleinen Verbande verwiift. Eine eingebende Würdigung läßt M. der Frage der Zweckmäßigkeit der durch die Unfallversicherungsgesetze in der Fassung vom 5. Juli 1900 eingeräumten Befugnis, ihre Angehörigen gegen Haftpflicht zu versichern, zuteil werden und gelangt zu einem negativen Ergebnis. 1. Kapitel (S. 113-156) des zweiten (praktischen) Teils handelt vom Innern Betrieb im allgemeinen. Zunächst bespricht M. die Versicherungsbedingungen bei Personen und Sachschäden und geht auf S. 122 auf die Liberalitätsentschädigungen über, M. ist ein Gegner derseiben; m. E. mit Unsecht, da mit Rücksicht auf die im Publikum bestehenden Ansehauungen ein Eintreten der Gesellschaften manehmal auch in solehen Fällen angezeigt erscheint, wo eine Haftpflicht sich nicht begründen läßt. Daran anschließend behandelt M. die Arten der Schadensdeckungen, Bezüglich der Frage der Begrenzung kommt er mit Recht zu dem Ergebnis, daß diese die Regel bleiben muß (S. 130), Gegen die in neuester Zeit ins Leben getretenen lebenslänglichen Haft-pflichtversicherungen hegt M. (S. 134) sehr beachtenswerte Be-denken. Die weitern Abschnitte dieses Kapitels handein von den Risiken, den Pramien, den Verwaltungsunkosten, die wegen der mit der Schadensregulierung verbundenen Schwierigkeiten besonders hohe sind, ferner von den Schadenszahlungen, der Rückversieherung und den Gewinnsten, Das 2, Kapitel (S. 156-264) handelt vom inneren Betriebe der einzelnen Versieherungsarten, In gedrängter Kürze gibt M. die gesetzlichen Grundlagen, das Geschiehtliche, die Vertragsbedingungen und den Maßstab für Bezahlung der Prämien, soweit ein sulcher für die einzelnen der zahltreichen Gehiete der Haftpflichtversicherung überhaupt möglich ist. Im Schlußwort (S. 264-265) hebt M. hervor, daß die Haftpflientversicherung verst am Anbeginn ihrer Laufpahn stehte, weil die Fortsehritte der Technik stets neue Gefahren bringen und zahlreiche Schäden, die sich für die Haftpfliehtversieherung eignen, ihr nicht unterfallen. M. spricht die Vermutung aus, daß die Haftpflichtversieherung eine Umwälzung im ganzen Versieherungswesen herbeiführen kann, indem man das für die andern Versicherungsarten bestehende Prinzip fallen lißt, daß für Fahrlässigkeit nicht gehaftet werde. Ein ausführliches Literaturverzeichnis (S. 268-272) zeugt von dem großen Pleiße des Verf. Kartsruhe v. Weinrich.

Fleiner Prof. Dr. Fritz: Über die Entwicklung des katholischen Kirchenrechtes Im 19. Jahrhundert, Rektoratsrede, gehalten am Jahresfeste der Universität Basel den 8, Nov. 1904. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1902, gr.-88 (31 S.) M. --.60.

Das Kirchenrecht des 19. Jhdts, erscheint Fl, im Zeichen der kirchliehen Restauration, des Aufsehwunges des katholischkirchlichen Geistes. Als dessen charakteristische Tendenzen bezeichnet er drei: Universalismus, Konservatismus, Beschräukung auf rein geistige Rechtsmittel, Ersteren sieht er betätigt in der Form, wie die Bischofswahlen durch die Konkordate zugunsten Roms ausgestaltet wurden, in dem Niederhalten aller nationalen Organisationen in der Kirche und in der Ausbreitung derselben nuch über den Orient; dabei sei oder Zusammenbruch der weltlichen Herrschaft des Papstes dem internationalen Rechte der Kirche zum Segen ausgeschlagen« (S. 28). Der Konservatismus zeige sich in der ungesehmälerten Vereinigung der Rechtspreehung, Rechtsetzung und Verwaltung in einer Hand, in der Aufrechterhaltung von Organon, die gewissermaßen überflüssig geworden sind, namentlich aber in dem Umstande, daß das papstiche Recht trotz der großen geschiehtlichen Wandlungen seinem Verhältnisse zur Gesetzgebung der Staaten an den alten Grundlagen festhälte, wobei es allerdings allerhand Notbehelfe in den Kauf nehmen müsse (Dispens, tolerari posse u. s. w.). Das dritte Merkmal deutet Fl. lediglich an, um zu erklären, warum die Kirche im 19. Jhdt. zumal jene Institute so sehr fördere, welche ihren Einfluß auf die Gemüter zu erhöhen imstande sind (Schule, Orden, Klerikererziehung u. a.). - Die Abhandlung wird ihrer Aufgabe vom Standpunkte einer rein natürlich en Auffassung des Kirchenrechtes soweit gerecht, als von diesem Gesichtspunkte aus das Verstandnis der Kirche möglich ist. Im einzelnen ist es sehr interessant, diese Darstellung Fils mit dem Bilde zu vergleichen, das Ehrhard in seinem bekannten Werke von der Entwicklung der katholischen Kirche im 19. Jhdt, entwirft; sie stimmen, ohne voneinander abzuhängen, im Tatsäehlichen vielfach überein.

Prag. K. Hilgenrelner.

Giehrl Cmmp (. Tante Emmp.): Des Reich ber Gran ober : Leben und Birten ber driftlichen Grau im Gbeftanbe. Rach eigenen Erfahrungen und Erinnerungen Diebergeichrieben. Donaumorth, 2. Muer, 1902, 8º (384 G.) geb. M. 3,60. - Dies Buch wird in den Ehestand tretenden sowie bereits verheirateten Frauen ein zuverlässiger ethischer Berater sein und Insofern zur Lösung der Frauenfrage beitragen. Der Verfasserin positive Grundsätze und edle Lebensaussausg sind hinseichend bekannt. Einzelnen mögen die eingestreuten Erzählungen vielleicht weniger entsprechen; andere werden sie als litustrierung der dargebotenen Lehren desto wärmer begrüßen. Das Thems Kindererzichung hätten wir gern noch etwas eingehender behandelt gesehen. - Wir empfehlen das Werk nebst seinem (bei Jos. Roth in Stuttgart und Wien erschienenen) Vorgäuger »Die Verlobte« angelegentlich. E. M. Hamann. Gößweinstein in Oberfranken,

Zentralbieri I. d., Jurist, Prasis, (Wien, Perics) XXI, I u. 2
L. Getter, Tradition, Consistent processorium u. Partium recerversit fill, Getter, Tradition, Consistent processorium u. Partium recerversit fill, Consistent fi

Brackinann A. D. Becht d. Geschältsführers ohne Auftrag, Jena, Fischer, 205 S. M. &.—
Fischer, 205 S. M. &.—
He dem ann J. W. D. Vergleichsfirtum nach d. Recht d. dush. Reiches. Edd. (192 S.) M. &. Oddhartpeete, E. R. (2, 2, 8), M. 1.20.
Het en lus M., D. Alkoholidrace Edd. (23 S. M. 6.—
Field ef F. J. Herr, u. Lexebum, N. Astonolabonome m. Berücksicht, d.

Volkswirtschaftspolitik u. Finanzwissenschaft. Wien. Manz. 301 S.1

M. 5.—, Schneele K. D. Recht d. Kirche auf d. Schule. Stuttg., "Disch. Volks-blante. (fol. S.) M. - 50.
Fizberger M., Brr. z. Parilli in Würnlemeg, Ebd. (fol. S.) M. - 50.
Steinmett S. R. Rechtsverhälln. v. engeber. Volkera in Afrika u. Ozeanien. Bert., Springer. (68 S.) M. 10.

# Naturwissenschaften, Mathematik,

Wertheim Gustav: Anfangsgründe der Zahlenlehre. Mit den Bildnissen von Fermat, Lagrange, Euler und Gaut, Brannschweig, Vieweg & Sohn, 1902, gr.-8° (XII, 427 S.) 9 M.

Seit einer Reihe von Jahren dringt erfreulicherweise das Bewußtsein, daß die Kenntnis der Mathematik für das moderne Leben immer dringender notwendig wird, in stets weitere Kreise der Gesellschaft, Die Bemühungen, den mathematischen Geschmack des Publikums, wenn man so sagen darf, rege zu machen, äußern sich darin, daß in den letzten Jahren eine Reihe von Werken erschien, worin mathematische Unterhaltungsaufgaben enthalten sind, durch welche das Interesse des Lesers gereizt wird, sich mit dem zur Lösung dieser Aufgaben notwendigen Kapitel der Mathematik zu beschäftigen, so daß auf diesem Wege für die Welterverbreitung dieser als so strocken« verrusenen Wissenschaft gesorgt wird. Dem löblichen Zweck, dem hochinteressanten Kapitel von der Zahlentheorie weitere Verbreitung zu sichern, ist auch das vorl, Werk gewidmet. Dasselbe enthält bei weitem nicht die Zahlenlehre in ihrem vollen Umfang, doch ist keines der wichtigen Kapitel derselben ausgeschlossen, da der Umfang des Stoffes noch die Kongruenzen zweiten Grades enthält. Das Buch verlangt von seinem Leserkreis nur die Kenntnis der Elementarmathematik, wie sie in den Mittelschulen gelehrt wird. Dieser Vorzug sichert dem Buche, welches sich an »Gebildete aller Stände, die Interesse für die Zahlenlehre haben.« wendet, einen ausgedehnten Leserkreis,

Enthalten sind in den einzelnen (acht) Kapiteln; Teilbarkeit der Zahlen, Kongrueute Zahlen, Kongruenzen ersten Grades, einige unbestimmte Gleichungen höherer Grade. - Die Gleichung xy = vx, die Kettenbröche und ihre Auwendung auf die Zahlenlebre, l'otenzreste für Primzahlmoduln, Potenzreste für zusammengesetzte Modulu und Kongruenzen zweiten Grades. Der Mangel weiterer Kapitel der Zahlenlehre, wie z. B. der binären guadratischen Formen, der ganzzahligen Auflösung der allgemeinen Gleichung zweiten Grades mit zwei Unbekannten etc. etc. muß in Anbetracht des Leserkreises, an welchen sieh das Buch wendet, und in Anbetracht der mathematischen Hilfsmittel, mit welchen es unter der Voraussetzung der alleinigen Kenntnis der Elementarmathematik arbeitet, nur als günstig bezeichnet werden. Allseits ist auf die leichte Verständlichkeit der Sprache und Ausdrucksweise weitestgehende Rücksicht genommen. Eine große Anzahl wirklich vorzäglicher Beispiele, welche den Klassikern der Mathematik entlehnt eind, tragen auch zur leichten Verständlichkeit bei. Eine Menge Zitate dienen dazu, dem Leser ein Mittel an die Hand zu geben, sich in dem einen oder anderen Kapitel, welches ibn eventuell besonders interessiert, noch weitere Kenntnisse zu holen. Im Anhange befindet sich eine interessante und wertvolle Tafelsammlung, in der z. B. die elegante graphische Darstellung des Reziprozitätssatzes für alle Prinzahlen unter 100 des Ingenieurs Adolphe Matrot enthalten iet.

Es ist dem mit großem Fleiße gearbeiteten Buch, das einen schlagenden Beweis dafür liefert, daß die Mathematik nur von denen, die sie nicht kennen, als »trocken « bezeichnet werden kann, weileste Verbreitung zu wünschen.

Klosterneuburg. F. Pozděna.

Helmer! Dr. Anton, k. k. Prof, an der Stantsoberrealschule in Wien, XV.: Schulflora von Österreich, (Alpen- und Sudetenländer, Küstenland südlich bis zum Gebiete von Triest.) Wien, A. Pichlers Witwe & Sohn, 1903. 8° (IV, 543 S. m. 1597 Abb. in 538 Fig.) gcb. M. 5 .-

Eine ausgezeichnete Bearbeitung in analytisch-dichotomer Methode, die, wie überall erkennbar, aus reichster Erfahrung hervorgegangen ist. Besonders zu loben ist, daß auch die so vielfach verwildernden Ziergewächse. Gehölze sowohl wie Blattpflanzen und Gartenblumen, in ausgieblger Weise in den Tabellen berücksichtigt erscheinen. Die Abbildungen sind zum weitaus größten Teile ganz vorzüglich gelungen, ja vielfach mustergiltig (z. B. die Einzelbilder 9 und 270). Der Verf, hat absichtlich eine große Zahl seltener Arten als Gattungsrepräsentanten abgebildet, dle sich kaum, zumal in so trefflicher Darstellung, in einem ähnlichen Werke finden und das Buch auch in dieser Richtung selbst für vorgeschrittenere Pflanzenfreunde wertvoll machen (vgl. z. B. Fig. 70 Chenopodium urbicum, Fig. 290 Braya alpina, Fig. 309 Zahlbrucknera, Fig. 219 Salix herbacea, Fig. 244 Telephium Imperati u. s. w.).

Der Druck ist sehr korrekt: aufgefallen ist dem Ref, nur bei Fig. 80 .lleekenkraute (stalt Hexenkraut, wie der zugehörige Text richtig bietet). Aufnahme verdienen dürste die z. B. bei Villach und Klagenfurt, stellenweise auch bei Innsbruck, Bozen, Trient u. s. w. massenhasi auftretende Galcopsis Murriana Borb. et Wettstein, welche die Blütenfärbung der G. speciosa nachahmt, systematisch aber in den Krois der G. pubescens gehört, nach der Bestimmungstabelle S. 411 also schwerlieh bei letzterer Art untergebracht werden dürste. Die Blätter der Loiseleuria, Fig. 109, sind zu schmal und spitz; Fig. 464 stellt augenscheinlich den Kleinen und nicht den Großen Klappertopf dar,

Trient. J. Murr.

Niture, O. Meshbauere, (Minster, Asehendorff, XLVIII, 11 u. 12.

Alture, O. Meshbauere, (Minster, Asehendorff, XLVIII, 11 u. 12.

(I.) 1.1 in smaler, D. Farbenwahrenhung. — Jacobi, Nalaurwisser, Sankin (M. 11.) 1.1 in smaler, D. Farber, M. Salaurwisser, S. M. Salaur

Expedilion z. Stadium d. Polarlichter 1860/1500. — (12.) Lizarz, Üb. d. Anderen d. Granderasserstandes nach d. v. Prälatun Gregor Mendil i. d. J. Dusch, Ostafiska. — Stolberz, Perhalten d. Reinelmepeaturen in. J. 1860–100. — Dranert, Z. Klima d. Shaates Cara, Brasilen. — Stelner, J. 1860–100. — Dranert, Z. Klima d. Shaates Cara, Brasilen. — Stelner, D. 1860–100. — Dranert, Z. Klima d. Shaates Cara, Brasilen. — Stelner, D. Klima v. Sants Barbara — Drifts, Remerkgen, z. Frage th. Verräger, b. Gewittern. — D. effekt, Temperatur d. Sonne. — Meleorolog, Beobachigen in Kete-Kraty, I Topo. — v. Mourontstof, Merward, Liggistern.

# Medizin.

Riemener Dr. Baul: Die Lunge, ihre Bflege und Behandlung im gefunden und franten Buftande. Reunte, umgegrbritete Auflage pon Somilateret Dr. Beriter in Braunfele an ber Labn. (Webers illuftrierte Ratechismen, 207.) Leipzig,

3. 3. Beber. 8º (XII, 235 G. m. 41 Tegtabb.) geb. DR, 3 .-. Es zeugt von der Güte des Büchleins, daß die 9. Auflage nötig geworden ist, daß selbst nach dem Tode des Verf, noch eine weitere Fortführung des Verlagsweikes für nötig gefunden wurde. Die packende Art, mit der der allerzeit unübertreffliche populär-medizinische Schriftsteller N. seine vorzüglichen und beherzigenswerten Ratsohläge zu erteilen wußte, die ganze Eigenart seiner Dialektik, seiner Beweisführung ist dem Buche erhalten geblieben; die Neuerungen, die dem Herausgeber zuzuschreiben sind, fügen sich dem Buche sehr gut ein. Ein Kapitel, dem Begriff »Erkältung« gewidmet, ware sehr erwünscht. Was sich darüber zerstreut findet, ist noch nicht genügend, um die Laienwelt endlich von diesem Schreckgespenst zu erlösen. Das Buch wird in diesem Gewande wie früher zahlreiehe Freunde finden. Berlin

Grlesbach Prof. Dr. H.: Gesundheit und Schule, Leiozig. B. G. Teubner, 1902. gr.-8° (32 S.) M. -.80.

»Ein kleiner populärer Vortrag vorl. Heft vom rühmlichst bekannten Verf, in der »Widmung e genannt, Der »Vortrag e selbst umfaßt gut 10 Seiten, Anmerkungen und Zusätze in Kleindruck 141/2 (1) Seiten. Es werden die swiehtigsten hygienischen Forderungene im Schulbetriebe und Unterrichte in populärer Form unter beständigem Hinweis auf die neuere wissenschaftliche Literatur und Gesetzgebung verschiedener Staaten in Kürze zusammengefaßt und die Anstellung von Schulärzten begründet. Die Broschure ist fließend geschrieben und sehr instruktiv.

Dr. A. Piöchl.

Wien.

Wien.

Wien.

Ontstabate I, rakh. Dermutologie, (Hamburz, Voft), XXV, 7-12.

Ontstabate I, rakh. Dermutologie, (Hamburz, Voft), XXV, 7-12.

Ontstabate I, rakh. Dermutologie, (Hamburz, Voft), XXV, 7-12.

Vangensübe. – Frat L, Kennist d. Dissmal Hunge u. a. Ameende, an Ire. June 1-12.

Frat L, Kennist d. Dissmalling d. Lezema . British d. Ameende, an Ire. June 1-12.

In Jun

· Il eimann, Verkehrthien in uns. Kleidertracht,

Orechansky J., D. Vererbg, im gesunden u. krankhaften Zustande u. d. Enlsteng, d. Geschlichts b. Menschen, Stutte, Enke. (347 S.) M. 9.--Rosnaki H., D. Syphilis in d. Schwangerschaft. End. (200 S. ill.)

M. 10.—
Strohmberg C., D. Bellimfig, d. ansteel, Goschischhisrkhiten im Diaco.
Breich, Ebd. 67 S. M. 200.
Breich, Ebd. 67 S. M. 2

Taruffi C., Herr S. Ill.) M. 20.

# Technische Wissenschaften, Oekonomik,

Kael, ger Professor Dr. Karl, landw. Sachverständiger bei der Kaiserl. Gesandischaft in Buenos-Aires: Landwirtscheit und Kolonisation im spanischen Amerika. 2 Binde. (I. Die La Pilata-Staaten. — II. Die südmeritkanischen Weltstaaten und Mexiko), Leipzig, Duneker & Humblof, 1901. gr.-8° (IX, 939 S. m. c. Tab.; VII, 743 S.) M. 4.280.

Das Werk ist in der Hauptsache eine Zusammenstellung der Berichte, welche der Verf. in den Jahren 1895-1900 an das Auswärtige Amt in Berlin erstattet hat. Es lag der genannten Behörde vor allem daran, über die Produktionsverhältnisse der obbezeichneten Länder genauen und sachverständigen Aufschluß zu erhalten. Dieser konnte nur durch Mitteilung von Tatsachen gegeben werden. In der Anführung einer, man möchte sagen erdrückenden Fülle von zum großen Teil besonders erhobenen Tatsachen beruht auch der Wert dieses Werkes. Daß beim Studium der wirtschaftlichen Verhältnisse durchweg streng objektiv vorgegangen werde, mußte vorausgesetzt werden. Aus dem Werke selbst erhält man auch den Eindruck, daß die Angaben mit Umsicht und kritischem Sinn gemacht worden sind. Insbesondere ist die Obiektivität der Schilderung fremder Zustände zu rühmen. Der Verf, verfällt nicht in den weit verbreiteten Fehler, die Zustände anderer Länder mit dem europäischen oder deutschen Maßstab messen zu wollen. Der Darstellung der wirtschaftlichen Kultur geht in der Regel eine Beschreibung der klimatischen und der Bodenverhältnisse voraus, welchen die Geschichte der Kolonisation folgt. An diese reiht sich die Darstellung der landwirtschaftlichen Kulturarten in technischer und ökonomischer Hinsicht an, Diese Behandlung ist nicht überall eine gleichmäßige, weil die nötigen Anhaltspunkte über Klima, Boden, Verbreitung der Kulturarten von der Statistik in jenen Ländern nicht so reichlich zu Gebote stehen, wie dies in Europa der Fall ist. Mancher Abschnitt mußte auf Wahrnehmungen bei der Reise durch iene weiten Gebiete aufgebaut werden. Ungern vermißt haben wir Angaben über die Meereshöhen, die allzu spärlich sind und allerdings auch schwer zu beschaffen gewesen sein mögen. Die Schreibweise ist fließend und auch für weitere Kreise verständlich. Zu diesen sind außer dem Landwirtschafts- und dem Handelsstande insbesondere Nationalökonomen, Sozialpolitiker (in Fragen der Auswanderung) und Kulturhistoriker zu rechnen, die aus dem trefflichen Werke mancherlei Neues entnehmen können.

Tübingen.

Anton Bühler.

Elakardesba, Ruddebau (Red. G. Kreba) XX, 1-asigne, n. D. Wejtausstelle, in St. Louis, — 2200 Voit Gleichtrom-Krafübertrager-Anley eSt. Meuriet-Laussine, — U. peun elektr. Anlegen in NeaglSt. Meuriet-Laussine, — U. peun elektr. Anlegen in NeaglG.) Bergmann-Biatr, Werfe; waser-diehte faiten-Fans, m. PorzellaArmatur, — Assiglicher, I. verlett, Marphassensystem in Xulleicher
G.) Bergmann-Biatr, Werfe; waser-diehte faiten-Fans, m. PorzellaArmatur, — Assiglicher, I. verlett, Marphassensystem in Xulleicher
G.) System Anley G. V. De Forsa, — Nebensehlufmotor in zustätt
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the Company of the Company of the Company
G. State of the Company of the

Linke F., Moderne Luftschiffahrt. Bert., Schaff. (296 S. III.) M. 7.50, Zacharius J., Elekir. Strasenbahnen. Wien, Hartleben, (240 S. III.)

Heehl M., D. had, Landwirtschaft am Affang, d. 20, Jh.1s. Karfsruhe, Brann, (502 S. Hl.) M. 7.—. Selection of the Market Market

# Schöne Literatur. Varia.

Barr Dt. 3.: Magdalenens Grinnerungen, Roman. 2. Anflage. Roln, 3. B. Bachem, 1902. 8° (IV, 308 n. XXIII C.) 9R. 3 .- . Eine sehr hübsch abgefaßte, stimmungsvolle Widmung nimmt von vorneherein für das Buch ein, doch bei der Lektüre ist man erstaunt über die starke idealistische Färbung. Das Fehlen jeglichen realistischen Hauches, der nun einmal unser Jahrhundert und die literarischen Erzeugnisse desselben durchzieht, ist auffallend. Das Buch ist ungemein tendenziös; das wäre eigentlich kein Fehler, doch der Katholizismus offenbart sich hier als ein etwas weichlicher und es fehlt ihm an jener Kraft und Stärke, wie sie der durch den Protestantismus stärker befehdete norddeutsche Katholizismus besitzt, welcher religiöse Fragen mit dem Verstand und nicht mit dem Gemüt beantwortet. Das Buch, dem man es nach den ersten Seiten schon anmerkt, daß es von »zarter Hand« geschrieben ist, enthält übrigens Szenen, die auf ein schönes dramatisches Talent schließen lassen. Rührend in dieser Frömmigkeit und wahr ist Giulia, während die anderen Personen allzu stark idealisiert sind, Schön wär's ja schließlich, wenn sich jeder Gottlose so leicht bekehren ließe, aber wahr ist es eben nicht. A. K Grund

Weifer G.: Die Meie aus ber Seubet. Noordle in 2 Stadern. Sielen, Konegan, 1900. St (104 5.) 3%. 2.—. Die Novelle umfaßt die Liebesgeschichte zweier Generationen; Standesvourteile standen vor der französischen Revolution trennend zwischen der Gräfin und dem Bürgerlichen, während ihre Kinder ein Vierreijshrundert später zur Freude der Eltern ein Paar werden. Einige Namen und Erbünste der Personen, so der Tod stande verschen der Seuben der Seuben der Stande Namen der Stande stande stande stande sie der Berne in Faar werden. Einige Namen und Erbünste der Personen, so der Tod stande, sind in einer Weise erwähnt, die fast eine authentische Grundlage vermuten ließe — wäre dies wirklich der Fall, so ist zu bedauern, doß diese Quelle nicht reichlicher benützt wurde.

Mein sen be ar bit Wholbert: Müerleirans. Bertin, Boete, 1900, 88 (244 & 5) geb. M. ... — Die lantwolle Autorn, — Meinhardt ist Pseudonynn, — Jeren feine Feder lange bekannt und gesehhätt ist, nennt den vorl. Band Novellen Allerfeiraulte, vielleicht weil sie darin zeigt, wie so mancher vom Leben rauh angefabt wird. Doch auch die düsteren Skezen, die bedeutendesen und größeren des Buches: «Warten. » Der Kopf von Helleus, Der Besuchs and verschöst und erheilt durch dem Hauch warmen und den die Verfasseren neben schaefer Beobachtungsgabe und Charakternsteung in konem ihrer Werke vernissen 1809.

Storff Griebrid: Seben und Etreken, Meine Grjaßhinner, Prebben, Bierien. Se (29) €.) Rt. 3. .— Ihrer Kauze und Art nach dürften diese Erzählungen und Slitzen unter die Feullletons gerechnet werden. Fast alle sind ernst, ergreffend in ihrer schlichten Alltagswahrheit. Manche Phantanien sind eigener Art, wie zi hloe, sterratet, → Em schwerer Gang∗, die nicht recht verständlich werden. Besonders hübsch ist «Sen sechönster Tage — der Tag, an dem ein Beamter mit 70 Jahren endlich in Faustion geldt und vun seinen Liebathereien leben will, — es ist eine Erbathereien leben will, — es sie beiteben Schriften.

Den Anfang in der Reihe neuerer Erscheinungen der »Univ.-Bibliothek« machen wir mit der Vaudeville-Operette »Dichter und Bauers von Silesius, einem echten Operettenstoff ohne besonderen Witz. Ein Dichter, der sich von siner Geliebten verlassen wähnt, findet auf dem Lande an einem Bauersmädchen Gefallen, kehrt aber später zu seinem Stadtfräulein, das immer zu ihm hielt und nur von dem Vormunde festgehalten wurde, zurück und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. - Der Schwank »Er reist für Bollingere von Graumann ist literarisch gänzlich unbedeutend; manchmal zwingen uns die gelungenen Verwechslungen ein Lächeln ab. - Weit interessanter und bemerkenswerter, wenn auch inhaltlich um so angreifbarer ist das Schauspiel des russischen Dichters Tschechow, Die Möwes. Konstantin Treplew, der Sohn einer berühmten Schauspielerin, ist verlobt mit Nina Mirónow, einem jungen Mädchen, das den See, an dem sie lebt, wie eine Möwe liebt. Nina wird aber Konstantin untreu, geht ein Liebesverhältnis mit dem Verehrer von Konstantins Mutter, dem Novellisten Tregorin, ein, der sie entehrt und mit dem sie in die Welt hinauszieht. Von ihrem Verführer verlassen, kehrt sie als Schauspielerin zurück, an Ruf zu grunde gerichtet, einer totwunden Seemowe gleich. Konstantin gibt sich in der Verzweif lung selbst den Tod. - Das Verslustspiel Die Helden von Marsano ist der Dialog zweier koketter junger Witwen und ware sur eine Dilettantenbuhne bei Personalmangel geeignet, da nnr zwei Personen auftreten. - Das alte musikalische Quodlibet »Rochus Pumpernickel« von Stegmayer nus dem ersten Dezennium des 19. Jhdis, ist in vorl. Ausgabe mit einer vorangehenden literarhistorisch wertvollen Biographie des Autors versehen. - E. v. Wolzogen erfreut uns durch ein unterhaltendes Lustspiel »Ein unbeschriebenes Blatt«, Ein Gelehrter im besten Manuesalter findet an der Naivetät eines siehzebnjährigen Mädchens, das in ihrem Alter noch mit Puppen spielt und vom Haushalte nichts versteht, seinem unbeschriebenen Blattes, Gefallen und heiratet es. Mit der Haube ist aber das junge Geschöpf nicht vernünstiger geworden, stellt den ganzen Haushalt auf den Kopf und will, da sie von ihrem Gatten zurecht gewiesen wurde, mit ihrem Vetter, einem Portepeefähmich, einem sgrünene Jupgen, nach Hause reisen. Ihre Mutter, die inzwischen auf Besuch zu dem jungen Paare gekommen ist, eilt der Tochter auf den Bahnhof nach und bringt als rettender Engel die Ansreißerin dem leicht versöhnten Gatten zufück, Das Ganze ist nuch W.scher Manier etwas gewagt und auf die Spitze getrieben. - Schließlich seien zwei recht ausprechende dramatische Kleinigkeiten erwähnt: Dr. Ritter aus Chicago von Grube und Die Schrippes von Lehmann, die beide für Liebhabertheater zn empfehlen sind, and Halms . Camoens« mit einem Dekorationsplan und vollständiger Regiebearbeitung.

Wien. Erwin v. Mnth.

Beaudouri, Dudieho Rudeshau, Hing, J. Rodenberg, XXIX, S. u. 6. Soprationsplan zu e. Kriege gr. Friere, aus d. J. 1809. — Suphan, K. unbektsnier,
Brittondens aus (som. — Kalbes, S. Khumanu, Urbinas, — Urlei derer,
Brittondens aus (som. — Kalbes, S. Khumanu, Urbinas, — Urlei derer,
L. 1809. Tagtone-Valientehren e. junyen Dame, — Ehrenberg, DischBankessen — Racegn, Weignecht, in Charakterbehren, Hieck, DischBritten, Auf d. Träumerv v. Akragas, — Heinlei, D. emrete, Weibbld,
Friech, Auf d. Träumerv v. Akragas, — Heinlei, D. emrete,
Heinlei, D. d. Bedeutg, nauender Seeksbel, — Hoffman, D. Feiz,
— Schneitz, Hingapp, Bedanne, — Bencholt, Conf. Keyerfing.

— Schmidt, Biograph, Deakmate, — Buchhoitz, Graf Kayarding,
Dutcheh Reuse, (Hips., B. Filescherf) XXVIII, Junuar, Sebrane,
d. Leben, Legy, K. Kankes, H. Mardininen, Brond, Kreisher, — S. Stock,
Leben, Legy, K. Kankes, H. Mardininen, Brond, Kreisher, — S. Stock,
Leben, Legy, K. Kankes, H. Mardininen, Brond, Kreisher, — S. Stock,
L. Schonker, M. Mardininen, Brond, Kreisher, — S. Stock,
L. Schonker, Begegnuncen, — Holman is Grazi, D. Vestreeme, ine
Herbardan Organismen — V. Acties, Fin kel, Johanna Kirkei ib, Mendelsde Gubernaits, Goothe is, Italien, — Zoillard is, Diplomatic, — Februar,
Herbardan Organismen — V. Acties, Fin kel, Johanna Kirkei ib, Mendelsde Gubernaits, Goothe is, Italien, — Zoillard is, Diplomatic, — Februar,
Herbardan Organismen, — S. Stock, Herishersteilt in
John — Fing graph, H. Mardininen, — John — Graph Graph, Herbardan Organismen, — Herbardan
John — Fing graph, H. Mardininen, — Herbardan
Westandontk), — Küster, Wasser u. Lott and J. Monde, — Hirschfeld,
Dennisch Merchanten, Hirach, J. Lohnman (1997), L. John prograph, L. John L. John prograph, L. John

D. zweisampt in Engel.

Deutsche Montischrift. (Irsg. J. Lohmeyer) H. 3 d.

(3.) Frh. v. Ompteda, »Frieden. Novelle. — Battela, E. Zola, Chamberlain, D. heitt Engid. — Wagner, B. disch Reichs v. Landsflanzen in ihrer Zusammeniasig. — Gurlitt, Kingers Beethoven. —

Caro, Wieser Brief. — Pfeil, Borrowendere, in Salowet-Afrika, d. v. Oertzen, D. Bildt. d. Kindes. — Bildingen. Ch. Sagendiritarus v. — Augmenderinterverschaint d. Ilmeys. Lehrerowersenes. — Paul vis, Aussenbergereichen, — Paul v. Merker, d. Sagendiritarus v. — Benjamenderinterverschaint. — V. Marwor, benjamenderen. — Paul vis, Aussenbergereichen. — v. Weltzogen, D. Reminsance. — Schitz m. an. Benjamengeschichte. — v. Weltzogen, D. Reminsance. — Schitz m. an. Benjamengeschichte. — v. Weltzogen, D. Reminsance. — Schitz m. an. Benjamengeschichte. — v. Weltzogen, D. Reminsance. — Schitz m. an. Benjamengeschichte. — v. Weltzogen, D. Reminsance. — Schitz m. an. Benjamengeschichte. — v. Weltzogen, D. Schultzer. — Paul v. F. Dereger. — Porset, Z. Pfege dixel. Sprache u. Lineatur in Amerika. — Westger, — Porset, Z. Pfege dixel. Sprache u. Lineatur in Amerika. — Westger, — Seena an. Bildende Kunitzer. — Start, D. Schotz, W. Fipis. — Seena an. Bildende Kunitzer. — Maryet, M. Mesterlinet. — Williagem an. B. D. miston. Benjamen an. B. D. Miston. — Merker. — Merker. — Westger. — Westger. — Merker. — Westger. — Westger.

Hefreumpschrege 1885—1816. — Warnele, Z. Pflege d. Ausstempung, Die Websheit, Hirtza A. Kauser, 18.1, u. 2. Gerbert, Schlickensteinen, — Follert, Redden Krisht, — Justus, jim Hernen Pesens, — Synta, Seelate u. Pflichten d. Fran. — D. sakist, Hofskendal, — (2). Ib. Hudging, d. christ, When J. Pflickensteiner, — Revnard, J. B. Hudging, d. christ, Warneley, — Ilaman n. Friedeweberter, — Revnard, D. Antlang, d. Kauser, Ingen-pressen of Exten. — Nothlards, Pullik verdrift ete Charlatter, Ingen-pressen of Exten. — Nothlards, Pullik verdrift ete Charlatter, Ingen-

d. Fran. — It, salest, Holskandal, — (2) b., Bulága, d., christ, Welt vor Il manna, "Friedewcherne, "Le Fera et al. D. Anlange d. Lawlot. Taged-presse in Fisch. — Nothhardt, Politik verlicht ein Charakter.

De Gondbaue, delgrig, Granou E. Fera et al. D. Anlange d. Lawlot. Taged-presse in Fisch. — Nothhardt, Politik verlicht ein Charakter.

De Gondbaue, delgrig, Granou E. Fera et al. D. Anberga, "Reset Fera et al. Character, "Le Fera et al. D. Anberga, "Reset Fera et al. Character, "Le Fera et al. Chara

Dee literar. Disch.-Osterreich, (Hrsg. A. Angenetter u. W. Schriefer.)

Dos Hiere, Diene, Olsereien, (1975. A. Angiantice u. v. Saylen, Olsereien, G. S. Saylen, C. Saylen,

Deutsche Zeitscheift, (Ilrsg. F. Wachler.) V. 1-4. (1) Friedriche, Renaissance - Wirth Neue Aufgaben, -v. Strantz, D. pola, Geststichki, u. d. röm. Papatkirche im press. Staate.

D. Orden d Hermanuschne. — Molike, D. Dischium d. Siebenbürger.

Pfarrius, Reigenke u. s. Kudet. — Pfn. v. Wolzengen, Weimar sie Verort-nationaler Liberarbesterben. — Pfu. b., V. Wolzengen, Weimar sie Verort-nationaler Liberarbesterben. — Pfu. b., Schwart-reigod. E. M. Leiner, J. W. Willer, S. Weimar sie Verort-nationaler Liberarbesterben. — Pfu. b., Schwart-reigod. E. M. Leiner, J. W. Strantz, D. Bonste disch-völk. Vereinige. — Viele baber, Z. ridig. Prage. — Gartel mig. Bedeut. — Wolff, D. Eustrickle. — Bedeut. — Bedeut. — Bedeut. — Wolff, D. Eustrickle. — Bedeut. — Pragrambub. melon. Kunnt. D. Dittag. — Pras. & Chr. L. Bedeut. — San Antonio. — Haug. D. Walshirchien. — 30. Wirth. D. Hussen in Assen. — A smussen. D. Musserg. G. Socialdemokratic. — v. Pras. — Schwitz. — Fleshbach. D. Ursprung. & Dreifallightschen. — Wolff. D. Eustrickle. — Weiter. — Schwitz. — Weiter. — W

Weithewerb. — Domanig. D. Month and K. Fripe. — Allen indeededthe. Meatrich). — Une Stelle. 1 Feb. (1988). — Allen indeededthe. Meatrich). — Une Stelle. 1 Feb. (1988). — Stelle. 2 Feb. (1988). — Stelle. 2 Feb. (1988). — Stelle. 3 Feb. (1988). — S

d. Bretagne. — Sandor, D. Kadi. — Wischin. D. Teppichindustric im Kaukasus u. in Transkaspien. — Pohl, Ergrauen d. Ilaares. — Kolloden, Pochlarn u. d. geplante Kibelungen-Denkmal.

Ksukarsu u. in Transkaspien. — Poh I, Erganen d. Haaris. — Kollo den, Pochian u. d. aspiant Nibilugue-breitania.

(12) Koch, Müsterden Sylvia. — Anno 1870. — Kile, in d. Marishalt. — Vintergeort. — Warm wellen us., Emmarpfanzen nicht gesoone, Garten, — D. German. Mateum in Nirabg. — (14) Geben isteller dem Nemen. — Welhandstroot. — (18) Santa Klaus. — Das Resilier dem Nemen. — Welhandstroot. — (18) Santa Klaus. — Das Resilier dem Nemen. — Welhandstroot. — (18) Santa Klaus. — Das Resilier dem Nemen. — Welhandstroot. — (17) Vorjeetrpektive. — U. Neughtribesuch. — B. Sylvesterpunch. — (17) Vorjeetrpektive. — U. Neughtribesuch. — B. Sylvesterpunch. — (17) Vorjeetrpektive. — U. Neughtribesuch. — B. Sylvesterpunch. — (17) Vorjeetrpektive. — U. Neughtribesuch. — B. Sylvesterpunch. — (17) Vorjeetrpektive. — U. Neughtribesuch. — B. Sylvesterpunch. — (17) Vorjeetrpektive. — Ersan "Ins Schatten d. Demes. — Frangebilte — D. tuer Fischer. — Ersan "Ins Schatten d. Demes. — Frangebilte — D. Lüer Fischer. — Ersan "Erscheibus. — (19) Anderfigg. » Schatterislen. — D. Lüer Fischer. — Ersan "Erscheibus. — (19) Anderfigg. » Schatterislen. — D. Lüer Fischer. — D. Schliffermenn min Marboch. — (20) von d. Zeitscheibus. — (18) Anderfigg. » Schatter. — (25) von d. Zeitscheibus. — (18) Anderfigg. » Schatter. — "Ersan "Erscheibus. — D. Krafter durch "Christen. — D. Nemeroon. New Erscheibus. — Ersan "Ersan "Ersenblum. — D. Nemeroon. — Ersan "Ersan "

Konzeft. — Transportable Schuinhauer. — (23.) C16m en 1, Du Heimchen. — E. Lebbasheriouer. — Belancia nä Kndarväheriuuer. 

O. (12.) Bernal or 1f., Auf großer Fabrit. — Kindermuseen. — E. elles Schlechtick. — D. Diamo d. Drevald. E. Ind. Sage. — D. Telleskrisel. (13.) Am Berresstrand. — Lekomotivfähertporeste. — Arab. Kaufmann. — Cast. D. Hierenswussch. — D. Lebrith. — D. Seidesachwanz. — (14.) an Berresstrand. — Lekomotivfähertporeste. — Arab. Kaufmann. — Cast. D. Hierenswussch. — D. Lebrith. — D. Seidesachwanz. — (14.) in Spiel u. Sport. — Prol. E. v. Leyden. — (16.) Christibead. — Zurück. — (16.) All Seidesachwanz. — (16.) E. Marchen. — Spielesachwanz. — (16.) E. D. Spielesachwanz. — (16.) E. Spielesachwanz. — (16.) E. D. Spielesachwanz. — (16.) E. Spielesachwanz. — (

Frauen u. Zeliris.

10 Große Modamett. (Winn, O. Lechner) XII. 1 - 4

11 June 1 - 4

12 June 1 - 4

13 June 1 - 4

14 June 1 - 4

15 June 1 - 4

16 June 1 -

lagen: Frauenfult, Handarbeiten-Biatt, f. J. Familie, Roman-Zeitg.)
Jugend. (Minchen, Hirsh) 1903. 1-10. – Ewysl. E. Priz. – Spiesver.
2 (1). Xarrey, Biz Zaubrestude.
3 (1). Zaubrestude.
4 (1). Zaubrestude.
4 (1). Zaubrestude.
4 (1). Zaubrestude.
5 (1). Zaubrestude.
5 (1). Zaubrestude.
6 (2). Zaubrestude.
7 ( d. Invalide. - Er z. Babel u. Bibel.

Sylva Carmen, Geffüsterte Worte, Regenshg., Wunderling (215 S.) M. 3.— Keller P., In deinar Kammer, Geschichten, Paderth, Schlöungh, (245 S.) 2 M. Lahner F., Helidunket, Neue Gedichte, Fbd. (135 S.) M. 3.—.

Herdersche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. B. Herder, Wien, I., Wollzelle 33.

Soeben jet erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen Wurm Dr. Al., Die Irrlehrer im ersten Johannes-

brief, gr. 80 (XII u. 160 S.) M. 3.50. Bildet dus I. Heft des VIII. Bandes der sBiblischen Studien-

verlag dar Jos, Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr. 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien.

# ALLGEMEINES

# ΓERΑΓ ΓIJRΒLΑΊ

Briefe an dis Radaktion u. Razensions-Exemplare werden erheien an die Adrasas: Dr Franz Schnüger, Wien-Klosternen. burg, Martinstraße 16.

# HERAUSGEGEBEN DORCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT

REDIGIERT YOU

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge

tion des sAligemeinen Literaturblattens Wien, I., Bärkersträße 14, dann von der Jes. Rothschen Verlagshandlung, Wien-München sowie von jeder Buchhandlung,

Erscheint am 1. und 15. jedes Monata. — Der Bezugspreis bsträgt ganzjährig Kr. 15. — (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10. —. Inserats warden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltens Nonparaillazeile berechnet.

Theologie.

Theologie.

Waldman Mich, Feindesilbe in der anliken Wall und im Christenium, Can, Dr. A. Wilno. (2017). The Ripushed et Hanne Dr. A. Wilno. (2017). The Ripushed et Hanne Dr. A. Wilno. (2017). The Ripushed et Harne Dr. A. Control of the Ripushed Christenium, Christ

Heinigenareus, Lein Disher unbeachtster apokrypner isericht über die Taufe Jeau. – Wag & or ber zu gebreicht über die Taufe Jeau. – Wag & or ber zu gebreicht zu gestellt wir gestellt wir

Philosophic, Padagoglis,

Ongemann G., Wedosbilt, - M. Neu, Ter ms.

Midelillá, Gray (281).

Faderici Fin, La preventione del suicidio de parte della sociatà coli sasma delle Opere Dr. A. Koch, Tabingen, (281).

Dr. A. Koch, Tabingen, (281).

Rilez Che, Te Sielelobje ber Gegenbart in Zentifatto, (ilmo-fys), Z. C. G. 6 et a), Usien.

Bolffgarten, Der Lehrer im Ungericht. (GL) (269.)

wolffgattes, Per Schrich in Matericks. (M.), 569.)
Godek debt.
God

Szujski J. i Fr. Pickosiński. Stary Kraków ujaki 2,1 Fr. Frikosiński, Stary Kraków w dziewiędzetną rozaniej jego narodowago charakteru. – St. Tomkowicz, Kutrede na Wawski i jejo obscan rostauracya, – Wyda wnictwo Muzeum Narodowago w Krakows I-dit. (Univ.-Frof. Dr. R. F. Kaindi, Czsrnowitz) (272.)

Sprachwissenschaft und Lilsraturgeschiehte. oprachwisseaschaft und Literaturgeschichte, Grubs Wilh., Geschichte der chlossischen Lite-ratur. (Dr. Nik. Post, k. u. k. Konaul in ilongkong.) (273.) Salzer Mil., Auskrierte Gelchichte der bentlichen Biteratur. I. Bief. (21. Franz Schnützer, Wien-Gelcherschurg.) (22. Franz Schnützer, Wien-

ther mil, Quantirrie Geschöche ber beutlichen Steitentur. I. Sief. (Ev. Roma) Schafter, Beien Schafter, Beien Schafter, Beien Schafter, Beien der neueren deutschen Literatur. A. Bosser, La iegende chavaleres que de Tristan st Lesuit. (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbach, Graz.) (276.)

bach, Grad, 2020.

Block Mb, Geerlee Meinele Budds, (\*PeculiansBlock Mb, Geerlee Meinele Budds, (\*PeculiansBlock Mb, Geerlee Meinele, 1911)

Shrinds Per Grill (barger de [elit] daft, Brig.

Shakes peare W. Hamiel, (bernetty von A. W.
von Schiged, Ermsterung von Kud, Fischer,
(Univ. Prof. Dr. J. E. Wackernell, Innsbruck), (2021)

Kunstwiasenschaft.

Edmibl R. G., Corboba und Granads. (Er 3ef. Reum irib, Brof. a. b. Zedn. Dodichule, Wien.)

Réamitie, von Belveders, (Prof. (379.)
Preiser Rich., Zum Torso vom Belveders, (Prof. Dr. Joh, Oshier, Wien) (280.)
Pettenkofer Max, Cher Olfarbs und Konser-vierung der Gsmäder-Galariso durch das Regsnerations-Vsrfahren. (L-m.) (290.) Länderkunde.

Kraffi Hug., A travsre is Turkestan Russe, (Megr. Dr. P. M. Baumgartso, Münchsol, (281.) ds Wasi A., Der kompiger, (292.) Toggenburg B. W., Son ber Eligerfehrt nach Jerulatem. (r.) (223.)

Rechts- u. Staatswissenschaften Finger A., Kompendium dea österr. Strafrechtes. I. (Dr. V. Klenböck, Wien i (283.)

Beilidrift für Bohnungewefen, brag, von D. Albrecht. (Univ. Grof. Dr. Ant. Rod, Tabingen) (203) A. Ribredt. (Ullin. p.v.. Zäbingen.) (253.) Er P. A., Die Harrschaft des Rochtes. (Dere.)

Naturwissenschaften. Mathematik.

tioff van \*\*, Acht Vortigge über physikalische Chemie. — Ders., Vortesungen über thoresteiche und physikalische Chemie. I. — E. Cohen, Vorträge für Artts über physikalische Chemie. (Inv.-Prof. Dr. Hams Maifatti, lamsbruck.) (204.)
2 tel 18., Steteorologie. (RII. Mäller, 80in.)

(286.) Studnička P., Prager Tychonians. (Prof. P. Ambr. Sturm. Seltanetetism) (286.) Comebi Chr., Sie Nigebra und algebraiche Une-lyfis. (Dr. C. Tellot, Berlin.) (286.)

Medicin

Aufrecht E., Anfeitung jur Krantenpflege. (Dr. med. E. Spener, Berlin.) (207.) 3 immerer E. M., Architerfegeu. (Dr. M. Robrer, J. München.) (207.)

Technologis.

alfce a ferd. Tie Etennite Teutidiands und ber füriga Könder ber Erbe und die Robiernot.

Zerf., Zie demitika Teunidianies eine Gereunissie.

11. (Gref., Zh., dariwig, We., Bentlebil, (200.)

zieliderist far die gesente Berliserungsvijlenisiest, L. II. (Medistal Te. Mist. d. Weinissi Der Mist. d. Weinissi Te. Mist. d. Weinissi Te. Mist. d. Weinissi Der Mist. d. Weinissi

Schöne Literatur.

Debbos kiteratur.
Debbei Friede, Contide Breite, Silveriad-fritische Ausgade von N. W. Berner, iV—X. († Tr. Bich, D. Buth, Biene, 1/250.)
Red ne derm., Zichungen. (R. (250.)
Veilde: Jon. Die Eliblode, Wosan. — Geogreb Burg., in der Wange. (§, 3), (250.)
Hurg., in der Wange. (§, 3), (250.)

inhaltsangabs von Fachusitsshriften Vergeichnis eingelaufener Bücher,

# Theologie.

Waldmann Dr. Mich., Priester der Diözsse Regensburg: Die Felndesliebe in der antiken Weit und im Christentum. Emo historisch-ethische Untersuchung. Von der theol. Fakultät der Universität München gekrönte Preisschrift. (Theologische Studien der Leo-Gesellschaft, herausgegeben von A. Ehrhard und F. M. Schindler, I.) Wien, A. Mayer & Co., 1902. gr.-88 (VIII, 183 S.) M. 2.80.

Das vorl, Hest behandelt in drei Abschnitten die Stellung: 1. der antiken Welt und Philosophie, 2. der biblischen Lehre, 3. der patristischen und scholastischen Lehre zur Feindesliebe in klarer Disposition und erschöpfender Genauigkeit. Bei der etwas zu knapp ausgefallenen Widerlegung Raus und Nietzsches hätte ausdrücklich auf die im zweiten und dritten Abschnitt folgenden ausführlicheren Erörterungen verwiesen werden können. Vielleicht entschließt sich der Verf., in seinen ferneren Studien über die Feindesliebe noch weiter auszugreifen und uns mit der Geschichte der Lehre der Feindesliebe im außerklassischen Heidentum (namentlich Buddhismus) zu beschenken. Ebenso wünschenswert wäre

eine Geschichte der Übung der Feindesliebe im Christentum als eine weitere Ergänzung oder Fortführung des 3. Abschnittes. Für das Thema, das sich W. zur Bearbeitung vorgenommen hat, sei seine Schrift nicht nur dem Moralhistoriker, sondern auch dem Prediger bestens empfohlen. Wien. A. Fischer-Colbrie.

Fonck Prof. Dr. Leopold, S. J.: Die Parabein des Herrn im Evangelium, exegetisch und praktisch erläutert. Inns-bruck, F. Rauch, 1902. gr.-8° (XX, 808 S.) M. 5.30.

Seit Salmeron, der in seinen 16 starke Bände umfassenden Commentarii auch die Parabeln des Herrn in Form von Dissertationen behandelt (Alph. Salmeron, De Parabolis D. N. J. Chr. Comment. In Evang. Hist. t. VII. Coloniae Agripp., 1613), ist, von Evangelienkommentaren und kleinen Einzeluntersuchungen abgesehen, katholischerseits kein umfangreicheres Werk auf diesem Gebiete erschienen, während auf nichtkatholischer Seite eine Fülle von Einzelarbeiten darüber vorliegt. Eine neue, streng wissenschaftliche Bearbeitung der schönen, anregenden und inhaltreichen Gleichnisse des Herrn ist darum doppelt freudig zu begrüßen.

F. teilt dieselben in drei Klassen ein: Parabeln vom Himmelreich in seinem Werden, Wesen und Wirken, Parabeln von den Gliedern des Himmelreiches und ihren Pflichten, Parabeln von dem Haupte des Himmelreiches und seiner Siellung zu den Gliedern. In den Vorbemerkungen (S. 3-65) wird der Begriff der Parabel festgestellt und auch auf die Metapher und Allegorie ausgedehnt, der Zweck der allegorisch parabolischen Redeweise angegeben, die hel der Auslegung geltenden Regeln angeführten und zuletzt die Bedeutung erörtert, welche die Juden zur Zeit Christi mit dem Worte »Reich Gottes« verbanden im Gegensatz zum »Reich Gottes« in den Parabeln Jesu. Das exegetische Material zu den einzelnen Parabeln ist gewöhnlich in der Weise geordnet, daß auf den griechischen Text die Textkritik und dei deutsche Übersetzung folgen, darauf die Umstände der Parabeln, die Wort- und Sacherklärung, Auslegung, Anwendungen und Schlußfolgerungen (S. 66-975). Der Anhang (S. 796-808) enthält das Verzeichnis der behandelten Parabeln unter Angabe von Kapiteln, Versen und der Seitenzahl, ein Sachregister und das Verzeichnis der im römischen Missale verwendeten Parabeln.

Bei der Textkritik schließt sich F, an C, Tischendorfs Nov. Test. graece an, wobei er auch die kritischen Ausgaben von Lachmann, Tregelles, Hetzenauer, Brandscheid etc. vergleicht, so daß die verschiedenen Codices und Versionen in ausgiebigem Maß Beachtung finden; die Leseart bei den Vätern und Kirchenschriftstellern wird weniger berücksichtigt. Die Übersetzung ist treu und verläßlich, fließend und verständlich, Die Erklärung der Bilder zeugt von genauer Kenntnis der orientalischen Einrichtungen, Sitten und Gebräuche; die grammatische Worterklärung dagegen steht nicht auf der Höhe, welche akatholische Theologen auf diesem Felde innehalten. Die eigentlich theologische Auslegung entspricht durchaus den Forderungen unserer Zeit. Die patristische Exegese findet dem Geiste der Enzyklika »Providentissimus« gemäß entsprechende Würdigung; die mittelalterliche Schrifterklärung und die besten neuern Kommentare und Monographien des »Leben Jesu« sind benützt und verglichen worden. Die protestantische Exegese ist nicht außeracht gelassen; das Gute und Wahre in derselben nimmt F. bereitwillig an, das Irrige und Falsche weist er mit wissenschaftlichen Gründen zurück. Vor allen ist es der rationalistische Marburger Professor A. Jüllicher, der die verdiente Abfertigung erfährt. In den Anwendungen wird öfters auf die Predigt- und Asketikliteratur verwiesen und damit den Seelsorgern erwünschtes Material für die Praxis geboten.

In einer neuen Auflage wären einzelne formelle Verbesserungen erwünscht. Den »Umständen« der Parabeln soll durchgehends in eigener Absatz gewidmet sein, damit sich der Leser orientieren kann; die . Wort- und Sacherklärunge soll von der . Auslegunge entweder immer getrennt behandelt oder immer mit derselben vorbunden werden, die . Schlußfolgerungen . sollen regelmäßig wiederkehren oder unter den »Anwendungen« Aufnahme finden. Dadurch gewinnt das Werk ein harmonisches Gepräge, welches das Interesse erhöht, die Aufmerksanikeit wecki und die Übersicht erleichtert. Auch wären die Parabeln vom Haupte des Himmelreiches und seiner Stellung zu den Gliedern denen von den Gliedern des Himmelreiches und ihren Pflichten besser vorangesetzi. Druck und Ausstattung sind gefällig und tadellos, der Preis maßig. Das Buch sei nicht bloß den Fachmannern und Theologiestudierenden, sondern auch den Scelsorgern warm empfolilen. Klagenfurt. Prof. Dr. Cigoi.

Orlima Hubert: Paalmanprobleme. Untersuchungen über Motrik, Strophik und Pased des Pasilmenbuches, Collectance Friburgensia. Veröffentschungen der Universität Freiburg. Schweis. Neue Polge, Fase. III., der gansche Rehe XII.) Freiburg. (Schweis), Universitätsbuchbandlung (B. Veitn) in Kommission, 1902. grafe (VIII. 205 S.) M. 720.

Der auf dem Gebiete der Metrik rühmlichst bekannte Verf, will durch das vorl. Buch auch andere Gelehrte zu Untersuchungen einzelner Bücher der hl. Schrift anregen; \*denn« — so schließt er sein Vorwort —

sich sehe das Heil der jungen biblisch-metrischen Wissenschaft zur Zeit mehr in der Spezialuntersuchung als in breiten systematischen Ergüssen«. Und mit Recht; denn nur die Untersuchung aller poetischen Teile der hl. Schrift kann die metrische Frage ihrer endgiltigen Lösung zuführen, Im ersten Abschnitt behandelt Gr. die »Metrik der Psalmene, wobei ihm odie überlieferte Vokalisation und teilweise auch die Akzentuation der Bibel maßgebend iste. Und zwar gibt er: A) eine gute » Übersicht der Regeln der hebräischen Metrik« (S. 3-20), wobei er seine früheren metrischen Arbeiten ergänzt und berichtigt, und B) »Emendationen mit besonderer Berücksichtigung der metrischen Form« (S. 20-131), Der Verf, bespricht in diesem Abschnitte die meisten metrisch anstößigen Stellen der 150 Psalmen der Reihe nach. Dabei ist er sich selber bewußt, einen Schritt zu tun, »dem auf alle Fälle der Schein des problematischen Experiments anhaftet« (S. VII), Dennoch muß jeder billig Urteilende zugeben, daß Gr. hier kostbares Material für die Textkritik der Psalmen liefert, wenn man auch in manchen Punkten anderer Meinung sein kann. So z. B. glaube ich Ps. 2, 11 b richtig herzustellen, indem ich das folgende 12 1321 als Randglosse und Variante dazu betrachte (vgl. das Paseq!). 72 ist nicht aramäisch 73 ינילו von לו ברעדה Sohn a, sondern בר' also Kürzung von ist ursprüngliches the abro ci und a ein Rest des verstümmelten נְיִשְׁקוּ לוֹ בַרְעַרָה: נְיְשָׁקוּ »und huldiget ihm mit Zittern e; vgl. Gen. 31, 28; 45, 15. Ähnlich sehe ich Ps. 126 (Vulg. 125), 1 in nur die richtige Variante zu בישוב am Anfang: בְּיִינִי בְחַלְמִים מַ בְּיִינִר אֶת־עִיוֹן הָיִינִי sals Jahwe auf Sion wohnte, da waren wir wie Träumende«. Der Psalm ist im Exil geschrieben, daher heißt es V. 4: »Führe zurück, Jahwe, unsere Gefangenschafte. Gr. betrachtet also mit Unrecht ישיבה in V. 4 als Partizip, pass, »gewendet, verwandelt«, - Im zweiten Abschnitt bespricht der Verf, die »Psalmen mit metrischem Wechsele (S. 132-146) und weist dieselben als Kompilationen verschiedener Gedichte oder Lieder nach. Und ich muß ihm hierin recht geben, obwohl ich in meinem Canticum Canticorum noch Wechselmetra zuließ. - Im dritten Abschnitt, »Zur Psalmenstrophik« betitelt (S. 147-165), erkennt Gr. nur Sela und Kehrvers als sichere Strophenzeichen an und spricht sich überhaupt sehr zurückhaltend über die hebräische Strophik aus, weshalb er auch seine Emendationen, die er nur an der Hand der Strophik vorschlägt, als »Experimente« betrachtet wissen will. Am Schlusse des Abschnittes gibt er eine tabellarische Übersicht über die als strophisch anzunehmenden Psalmen. - Im vierten Abschnitt, »Paseq - Legarmeh in den Psalmen« betitelt (S. 166-193), weist Gr. nach, daß Paseq und Legarmeh gewöhnlich Textabweichungen andeuten. Dasselbe lehrt auch ein Vergleich des griechischen Samueltextes mit dem hebräischen, Dieser Abschnitt ist besonders wichtig für die Textkritik, daher hat der Verf, auch mit peinlicher Genauigkeit alle hieher gehörigen Psalmenstellen untersucht. Zum Schlusse ist ein »Verzeichnis der behandelten Stellen« beigefügt sowie eine Reihe von Verbesserungen und Zusätzen. Die nicht verbesserten Druckfehler sind ohne Belang, Möge das Buch viele Abnehmer finden, die es gründlich studieren!

Heiligenkreuz. P. Nivard Schlögl,

I. Jacoby A.: Ein bisher unbeachteter apokrypher Bericht über die Taufe Jesu, Nebst Beiträgen zur Geschichte der Didaskalie der zwöif Apostel und Erlauterungen zu den Darstellungen Straßburg, K. J. Trübner, 1902. gr.-80 (VI. der Taufe Jesu, 107 S. m. 8 Abb.) M. 4.50.

II. Borberg Dar, weil. Enperintenbent: Die Borte Sein. Spftematische Insammenftellung aus tem Reuten Testamente, vollendet und herausgegeben von Dr. Georg Borberg, Gr.-Lichterfelde Berlin, Ebw. Runge (1901), gr.-8° (VII,

194 E.) Dt. 2.50. I. Der Taufbericht, mit dem sich Jacoby in der vorl. Schrift (I) beschäftigt, ist der des Chron, Pasch, S. 420 f. ed, Bonn, J. führt ihn, was seine Quelle betrifft, vermittelst des chronologischen Summariums in the anostolinas diatalisme med the intravelue τού κορέου, das erstmals durch Cotelerius, Pl. ap. I, 197 bekannt und jetzt durch J. nach handschriftlicher Vergleichung verbessert wurde (S. 14 f.), auf die bei Athan, ep. fest. a. 367 (cop.) und in koptischen Fragmenten mehrfach genannte Schrift διδατκώλική zurück, die laut koptischen Predigtfragmentes des Leydener Museumskataloges ed. Pleyte et Boeser (S. 385-87) wenigstens bezüglich der Geburt Jesu eine chronologische Angabe enthielt (S. 6). Die mit dem Chronikberichte rücksichtlich der Quelle ohne Zweifel verwandten άποστολικοί διατάξεις (wahrscheinlich in einfacherer Form Quelle) sind sicher ägyptischen (koptischen) Ursprunges. Die koptische διδασκαλική (vielleicht letztlich doch nur durch Verschreibung aus διδαγματα, διαταγαματα cf. l. v. S. 14, Nr. 1, entstanden [διατακτική Rf]) soll mit der synschen Didaskalie irgend welchen Zusummenhang haben (S. 32-35). J. ist sich übrigens des gezeichneten Ursprunges nicht so gewiß. S. 37 nennt er als Heimat des Berichtes Syrien (oder Agypten?); nach S. 40 muß die Quelle des Chronisten wohl aus Agypten stammen . Der Bericht soll aus der Quelle einfach übernommen worden sein, was zuzugeben ist. Sein Alter lasse sich einigermaßen erkennen, da er nicht bloß dem Barbarus Scaligeri s. V. ex. (S. 21-23), sondern schon den Aussagen Ephraems, die nebst anderen syrischen, griechischen (koptischen) und lateinischen vorgeführt werden (S. 42-54), zugrunde liege. Er sei auch seit dem 5. und 6. Jhdt. das Motiv für viele morgenund abendländische Darstellungen der Taufe Jesu, die S. 71-94 besprochen werden. - Die quellenkritische Grundidee ist m. E. nespiochen werden. — Die queilenklitische Grundide ist m. E. reinlig, auf, glaube ich, hätte sie distinkter vorgettagen werden sollen. Die Einzelpunkte der Theorie bedürfen, wie mir dünkt, veillend der Keckfilikation. Was vor allem den Taufbericht der Osterchronik selbst betrifft, so habe ich mich nicht überzeugen Können, daß er schon den Worten Ephrænse und seiner synsehgriechischen Zeitgenossen zugrunde liege; denn der charakteristische, überaus seltsame Zug desselben, daß Johannes dem Wasser ge-Lietet (S. 40, Z. 2, et. S. 52 Menn.), begegnet uns nirgends, Ich glaube darum, er stellt ein jungeres Glied der Entwicklungsreihe dar, die zur Zeit des Barbarus Scaligeri schon vorhanden ist. Die genannten syrischen Väterstellen sind ein älteres Glied, das durch nahe begende (nb. den überschwenglichen Geist Syrer!) rhetorische Verbindung biblischer Berichte (cf. S. 63 Orig.) aus dem ägyptischen chronologischen Schema entstanden ist, Was S. 32-35 zum Beweise eines sonstigen Zusammenhanges von Didaskaliké (koptisch) und Didaskalie (syrisch) gesagt wird, scheint mir nicht genügend. Erstmals mag diese syrische Predigerarbeit immerhin in der Didaskalie (S, 60) ex professo aufgezeichnet worden sein. Sie ist es auch ohne Zweifel, die den genannten Darstellungen der Taufe Jesu in Wort und Bild zuerunde liegt. Daß der Bericht im Einzelnen öfters regensiert wurde, lehrt die Textesvergleichung und hat, wenn man die textliche Apokryphengeschichte heranzicht, nichts Seltsames. Daß in dem angegebenen Sinne die letzte und einfachste Quelle in Ägypten zu suchen sei, glaube ich fest und glaube darum auch, J. liätte dem Satze S. 32: »Gerade in gnostischen Kreisen wi d man auf dergleichen Nachrichten großen Wort gelegt baben. viel mehr Aufmerksamkest schenken sollen, - Das Hereinzichen von mythologischen Vorstellungen S. 78, 83 ist unhegründet. Der von der kritischen Theologen-Schule und auch von J. behauptete Wandel des Messjasbewußtseins Jesu (S. 40 f.) scheitert an Mt. 3, 14 f. Die dahei zugrunde liegende, belere »dogmatische« Wahrheit »der Kritiker« begegnet S. 66, Interessant ist die Aufstellung J.s über das Buch mit der Johannes-Geschichte (S. 103). Zur zum mindesten zweiselhaften Angabe über dreijährige Wirksamkeit Jesu bei Irenaus und zum

Gegenstand überh, cf. Kathniik 1900, H 319 f. u. U. II. G. Vorberg gibt die Worte Jesu aus den Evangelien (einige aus Act. u. I Cor.) in systematischer Verteilung heraus, eine Atbeit, die sein inzwischen verstorbener Vater auf Anregung des Verlegers unternommen hat. Das Buch ist gläubigen Prostestanten in asketischer Absicht gewidmet: »zu stiller Erbauung im Kam-

merlein und auf dem Krankenbett, als Wegweiser in mancherlei Fragen des Christenlebens«. Die Verteilung geschicht auf Grundlage der altlutherischen Dogmatik an der Hand der theolog-schen Tugenden Glaube, Liche, Hoffnung in eine Menge von Kapiteln und Untertiteln, Aus diesem dogmatischen Gesichtspunkt ist allein zu verstehen, warum Mt. 10, 9 ff., Is. 20, 21-23 unter dem Titel Die Gemeinde des Herrne erscheint, oder Kap. 8 Die beiden Sakramentes überschrieben ist. Merkwürdig ist die Emreihung von Mt. 18, 19 unter den Titel »Ehestand«. Als Text wurde die revidierte Lutherübersetzung gebraucht, die aber sehr viel zu wünschen übrig läßt. Außerst seltsam ist die Übersetzung von Mt. 7, 6 ( >Heiligtum «), 1s. 8 25. Emige Worte Jesu sind zu abgerissen. Das Buch ist für seinen Zweck dienlich und entbehrt nicht der Kraft, was allerdings in crster Linie demicnigen zu danken ist. aus dessen Munde die Worte geflossen sind. Heiligenkreuz b. Wien.

Dr. Erasmus Nagl.

Decher 3of., Sofprediger a. b. Allerheiligenhoffirche in Dunchen; Frauengehalten am Leidenewege bee Derrn. Geben Baftenpredigten über bie Buffe, Munden, 3. 3. Lentner, 1903. gr. 8° (148 G.) Dt. 1.50.

Wie der Titel andeutet, gibt dem Verf. das Auftreten von Frauen, die in der Leidensgeschichte Christi redend und handelnd eingeführt werden, Anlaß, die zum Wirken wahrer Buße, d. h. zum würdigen Empfange des Bullsakramentes notwendigen Bedingungen zu erörtern. In der Gemahlin des Pilatus erblickt er das mahnende Gewissen versinnbildet und knünft daran Bralehrungen über die Gewissenserforschung. Die weinenden Frauen lassen inn von der Reue und den Beweggründen zur selben sprechen, Veronika vom Vorsatz, Magdalena vom Sündenbekenntnis, die Schmerzensmutter von der Genugtuung, während die Frauen am Grabe zu Winken für das Leben nach der Bekehrung anregen. Die einsach gehaltene Darstellung ist bestrebt. vor allem auf das Gemût zu wirken, weshalb auch etwas oft vun Tränen die Rede ist, die selbst sunseren geistigen Augen-entstiömen sollen (S. 42). Der Verf. macht von der Heinzen Schrift ausgiebig Gebrauch; doch dürfte die Akkomodation von Ps. 118, 131 (S. 21) zu schwach begründet sein, da attraxi spiritum der Vulg, vom Schnappen nach Luft zu verstehen ist ( . . . und hole Atem . Hoberg), nicht vom Einatmen »des Geistese; das Danielzitat S. 22 scheint der rechten Motivierung zu entbehren, während conformes fieri imaginis Filii sui Röm, 8, 29 doch wohl nicht dem Vorsatz ausschließlich zugeschrieben werden kann (S. 95 ff.) und andererseits das Pauluswort im weiteren Verlaufe akkomodationsweise erklärt wird. wort im weiters versate and S. 85, >wo immer . . . . (versl. Luk. 8, 1 ff.), oder S. 64, wo die Veronika-Erzählung als Oberlieferung saus den ältesten Zeiten der Kirches bezeichnet wird, sind anscheinend auf Rechnung augenblicklicher Ergriffenheit zu setzen. Das Büchlein wird zweifellos Predigern manch anregenden Gedanken, manche fromme Erwägung bieten und so sicherlich der Absicht des Verf. entsprechen. Dr. Herklotz. Leitmentz.

Tuolog-prasi Moasteethyllin, (R.d., C. P. 11 n. L. 11 K. Fr. t. N. 111, dec. vor d. From d. Kreith, (Erichtikek, L. — Hr. un ann. Problece u. Christian vor d. From d. Kreith, (Erichtikek, L. — Hr. un ann. Problece u. Charlettekfolge au G. Serl-orgerfelber. — Mery, Winker Korrespondenten, Ulbrig vorkomm, Fehler beim Zelebrieren. — Itegefin 1. d., Wohltun, — Ilbairg vorkomm, Fehler beim Zelebrieren. — Itegefin 1. d., Wohltun, — Ilbairg vorkomm, Fehler beim Zelebrieren. — Itegefin 1. d., Wohltun, — Ilbairgel, E. Zahlennstasisk, S. Geson, d. olleren Komanusion.— Hall bei vitzel, E. Zahlennstasisk, G. Soon, d. olleren Komanusion.— Hall bei vitzel, E. Zahlennstasisk, G. Soon, d. olleren Komanusion.— Hall bei vitzel, E. Grabinettasisk, G. Soon, d. olleren (Hr. offmann, O. Sellig d. Heistey, D. Sellig d. d. H. Schrift, — Hoffmann, O. Sellig d. Asschniumpasmital f. d. Uniter an Mittelschulen. — Z. Kapite'i Anteil, d. Geschi'ldt, d. Geschi' mas, D. anilitrab. Rowege in Franch. Berga, D. alch. Ebeitze, in Licht's & Physiciaties. — A tile for Gestilche im Transter. — Z. Adhebg. d. Patranias. — 1011er, D. H., Schrift a. d. Prender. — 30, Schrift aberlah in the Company of the Company of

Gnandt W., Vlta S. Cleridonae virgenia, B. Laurentii anachoretae nec non el servi dei Hippoliti Pugnetti monachi, Innsbruck, Wagner. (XXIII, 219 S.) M. 2.—.

# Philosophie. Pädagogik.

I. Sagemann Brof. Dr. Georg: Metaphuft. Ein Leitfaben für alabemifche Borleimgen sowie gum Celbfunterrichte. 8. burchgegelebene mib verbefierte Anflage. (Biemente ber Philosophie, IL.) Freiburg, Berber, 1901. gr. 83 (VIII. 236 S.) M. 2.80.

II. Rau Albrecht: Der moberne Banpinchismus. Eine fummarijde Kritit bes 3dealismas und feiner neueften Entwickungsphafe. Berlin, Goje & Tehlaff, 1901. gr. 86 (16 G.) Dt. --. 60.

I. In leicht fließender Darstellung führt H. in die Probleme der Metaphysik ein, er geht vom festen Boden der Erfahrung aus, weiß ererbte Weisheit glücklich mit den Errungenschaften der Neuzeit zu vereinigen; das sind Vorzüge, welche gerechte Anerkennung auch bei Meinungsverschiedenheit in manchen grundsätzlichen Fragen verlangen. Der dynamische Atomismus ist naturwissenschaftlich recht brauchbar, aber philosophisch scheint er ungenügend zu sein, well er die Herkunft der von der Materic verschiedenen Kraft nicht aufklärt, Auch Du Bois-Reymond und Paulsen haben das gefühlt. Die peripatetische Körperlehre dürfte besser mit Hviemorphismus als mit Formismus zu bezeichnen sein. Nur ein Wesen ist sein Dasein, alle anderen haben ihr Dasein; ein bloß gedachter Unterschied zwischen Wesen und Dasein dürfte also nicht ausreichen, da wir diesen uns auch in dem höchsten Wesen denken können. Der Umstand, daß sich die spezifische, nicht aber die individuelle Wesenheit begrifflich fassen läßt, scheint die Existenz eines außerwesentlichen Individuationsprinzipes darzutun; sonst wäre, wie Thomas bemerkt, wie nur ein Sokrates, so auch nur ein Mensch möglich. In der Auseinandersetzung über das Verhältnis von Leib und Seele wäre eine Erörterung über den psychophysischen Parallelismus von Nutzen gewesen. Das Bestehen der menschlichen Freiheit neben dem Wissen Gottes erklärt H. als ein Geheimnis, die Erklärungsweise der scientia media weist er ab, »denn für das Wissen des Außergöttlichen gibt es in Gott nur die Ideen, welche die scientia simplicis intelligentiae umfassen, und die Willensdekrete, welche Prinzip der scientia visionis sind; ein drittes Einteilungsglied scheint unzulässig zu sein« (S. 202). Dächte man sieh eine unmittelbare Mitwirkung Gottes mit dem geschöpflichen Wirken ohne vorausgehende Antegung, so wäre wenigstens der Anfang der menschlichen Tätigkeit ohne göttlichen Einfluß, dieser wenigstens entginge der göttlichen Kausalität. - Ob sich die gangbare Einteilung der Metaphysik auf die Dauer wird halten lassen, hat ein Münsterer Kollege H.s mlt Recht bezweifelt,

11. Unter «Yanpsychismu» verseht, man gewöhnlich die Lehre von der Albewelung der Natur, Rau daggen versieht unter demselben den sog, idealismus, Diesen unterzeht er besonders Prof. Zehen gegenüber einer treffenden Kritik, bei welcher freilich manche startte Ausdrücke besser weggebieben wären. Von einem sieheologischens Ilasse gegen die Wirklichkeit kann sehon darum nicht die Rede sein, weil alte katholischen Theologen Gegen des Idealismus (kans) sind. Der Verf. bekennt siehen Schule Feuerbachs, deren Isleale, wie er sagt, «den christlichen in der Regel gerade entgegengesetzt, «ind.)

Graz, A. Michelitsch.

Federici Emilio, presidente di Sezione di Corte d'Apello: La prevenzione del suicidio da parte della sociatà coll' esame delle Opere sul suicidio di Curol e di Morselli. Venezia, G. B. Monanni, 1901, 8° (XVI, 193 S.) L. 2.....

Die statistische Tatsache, daß die Selbstmordziffer sich jährlich in allen Ländern, auch in Italien, stetig steigert, hat den der-zeitigen Präsidenten des Appellationsgerichtes in Venedig veranzu untersuchen, wie die menschliche Gesellsehaft dem Selbstmord vorbeugen könne. Seine vorl. Schrift sucht diese Aufgabe in 6 Kapiteln zu tösen. Zuerst wird die Notwendigkeit von gesetzlichen Präventivmitteln aufgezeigt. Sodann werden die neuesten darauf bezüglichen Vorsehläge erörtert, wobei sich der Verf. wesentlich nur auf zwei italienische Gelehrle beschränkt, auf den Katholiken P. C. Curci und den »Positivisten« oder modernen Deterministen H. Morselli, Professor und erstem Arzt an der Irrenanstalt. Auf diese Revue folgt eine eingehende Kritik (giudizio) der von den beiden Gelehrten gestellten Antrage (fenzieri e proposte). Im 4. Kap. unterscheidet F. eine zweifache Klasse (doppie ordine) von Vorbeugungsmaßregeln gegenüber dem Selhstmord, die nun in den zwei leizten Kapiteln näher ausgeführt werden. Sie entsprechen genau den Ursaclien des Selbstmordes. Die Präventivmittet der ersten Ordnung sind allgemeiner Natur und beziehen sich auf die Verhütung anderer Vergehen, nämlich die Hebung und Steigerung des religiösen Momentes im ganzen gesellschaftlichen Leben, die religiöse Unterweisung in der Schule, den Kasernen und Gefängnissen, die Fernhaltung (remozione) der Gefähren, die von atheistischen, materialistischen und freigeistigen Lehrern drohen, die Verbesserung der volkswirtschaftlichen Lage (wenn wir die Ausführung des Verf. über die »spostati nella società« S. 137 ff. richtig verstanden haben) und enulich die strenge und wirksame Verhinderung (severo ed efficace impedimento) der pornographischen Literatur bezw. Publikationen. Die besonderen Maßregeln betroffen nicht die öffentliche Moral im atlgemeinen, sondern spezielt die Einschränkung des Selbstmordes. Als solehe werden vom Verf. genannt : Bestrafung jeder Anreizung bezw. jeglicher Rechtfertigung des Sethstmordes in der Literatur und Tagespresse, Verbot der Veröffenllichung von Selbstmordsfällen, Untersagung jedes Prunkes (pompa) und jedes Geleites bei Beerdigung der Selbstmörder, Begrabnis der letzteren ohne Angabe ihrer Namen auf dem Grabe und an einem besonderen, dem Publikum unzugänglichen Orte, strenge gesetzliche Bestimmungen für Selbstmörder, die zugleich Mörder underer sind (omicidio-suicidio), Privatgenossenschaften zur Unterstützung in Unglücksfällen, spezietles Studium aller Selbstmordfälle und endlich Auszeichnung aller Werke, die der Selbstmordmanie entgegenarbeiten. - Das schön ausgestattete und elegant geschriebene Büchlein ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Lösung des sozialethisch wie volkswirtschaftlich gleich wichtigen und juridisch so schwierigem Problems, Mit P. Curel betont F. gegenüber Morselli xae' alpay obb' bato alpay wiederholt die große Bedeutung der Religion, speziell des Christentums. Wenn er aber für die von den Moralstatistikern konstatierte Tatsache, daß der Protestantismus an der Selbstmordziffer viel höher als der Katholizismus heteiligt ist, auf das Prinzip der sogenannten freien Forschung und die Ehescheidung als wesentliche Ursachen dieser Erscheinung hinweist, so möchten wir namentlich den Segen des Beichtinstitutes hier erwähnen, Selbst der Protestant A'exander von Öttingen bemerkt in seiner Moralstatistik (Erlangen 1882, 3. Auflage, S. 761): Der Protestant entbehrt die kräftige geistige Führung der Kirche; der unglückliche Protestant findet schwerer Trost, weil er die menschlich-priesterliche Mittlerschaft (Beicht) entbehren muß. Warum ist die Szene zahlreicher Selbstmorde, Monte Carlo, bezw. das Spielen daselbst nicht erwähnt? Oder kann hier kein Gesetz einschreiten? Auch die Beihilfe zum Selbstmord (vgl. C. Guderian, Die Beihilfe zum Selbstmord und die Tötung des Einwitligenden, Berlin 1899) sollte in Betracht gezogen Das Werkehen sei angelegentlichst empfohlen.

Tübingen. Anton Koch.

Külpe Löw.: Die Bhilosophie der Gegenwort in Beutichland. Eine Charatterijüt ihrer Hauptrichtungen. Nach Sorträgen, gedalten im Freitenfurs für Lebrer 1901 zu Blichnug, (Auß Ratur und Gestlesweit. 41. Bändocu.) Lehpig, B. G. Teudver, 1902. Se (VI, 116 S.) ged. N. 1.26.

K, findet in der heutigen Philosophie vier Hauptrichtungen; Positivismus (Mactankimus (Heckelt), Nutraulismus (Heckelt), Nutraulismus (Nictasche), Idealismus (Fechner, Lotte, Hartmann, Wundt). Etgit in Kürze die Anschaufungen der Hauptvertreuer dieser Richtungen der und übt von sammen Standpunkte aus (übter die Bernach und der Schaufter der Schaufter

28 olffgarten Dr., Schulrat: Der Lehrer im Unterricht. Berordnungen betr. bas Bolfeichulmefen in Breugen nebft furggefaßter Wethobit ber famtlichen Unterrichtefacher. Gffen, 6. D. Baebeter. gr. 8° (IX, 262 E.) DR. 4 .-. Das praktische Werk bietet in übersichtucher und gut orientierender Form des Material, des für leden Volksschullehrer in erster Linie in Betracht kommt, wenn es sich um die Praxis handelt. In den drei Hauptteilen: Einrichtung der Volksschule, der Unterricht im allgemeinen, der Unterricht im hesonderen, wird zu Eingang jedes Abschnittes das amtliche Material, dann das theoretische geboten. Junge Lehrer seien auf dies Buch aufmerksam gemacht.

dies Buch aufmerk-aum gemacht.

Cl. Kesbelienes Schwilmens, Heiligenspirkt, Gerdiert N.H., 1—12.

(1) Brobes Bedeutg, d. Leibrerbereite, —Wie dische Kinder schleifen.

E wald, Z. Behrig, d. Weinstehtsideze Allt under Freudenschalfen.

E wald, Z. Behrig, d. Weinstehtsideze Allt under Freudenschalfen.

d. verfaugten Ausenbaumge, u. Zuhlprierup, — (2) Friedlich, Z. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, u. Zuhlprierup, — (2) Friedlich, Z. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, u. Zuhlprierup, — (2) Friedlich, Z. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, u. Zuhlprierup, — (2) Friedlich, Z. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, u. Zuhlprierup, — (2) Friedlich, Z. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, — (3) K. Leer, d. verfaugten Ausenbaumge, — (4) K. Leer, d. v. L

Jentsch C., Hellenentum u. Christentum, Lpz., Grunow (303 S.) M. 4.-. Ders., Geschichtsphilosoph, Gedanken, Ebd. (467 S.) M. 4.50.

# Geschichte und Hilfswissenschaften.

Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus, Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt. Herausgegeben von Joh, Friedr. Bookmor, Neubearbeitung auf Veranlassung und aus den Mittein der Administration des Dr. Joh, Friedr, Boehmerschen Nachlasses. I. Band: 794-1314, bearbeitet von Friedrich Lau. Frankfurt a. M., Jos. Baer & Co., 1901. 4° (XII, 561 S.) M. 30 .-

Die Geschichtschreibung der Reichsstadt Frankfurt wie überhaupt der Wetterau und von Nassau ist nach dem i. J. 1836 schon von Boehmer in der Vorrede zu seinem Codex Moenofrancofurtanus gegebenen Urteile eine verhältnismäßig sehr magere gewesen. Dasselbe bleibt heute, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, besonders in Rücksicht auf die Reichsgeschichte, bestehen. Kein annalistisches Werk von Bedeutung, keine grundlegende Chronik ist in den Mauern der alten Stadt geschrieben; nur die Lokalgeschichte wurde gepflegt, aber auch sie ragt nicht an Nürnberg, Augsburg, Lübeck, Köln oder Straßburg heran, Nicht einmal der Wille ist zu loben, wo es an Kräften sicherlich nicht mangelte, Dagegen wurden die Urkundenschätze der Stadt und ihrer näheren Umgebung schon seit dem 17. Jhdt. bis auf Boehmer mehrfach bearbeitet; aber erst der Codex Moenofrancofurtanus selbst (1836) war eine (auch ohne Register) brauchbare, diplomatisch genaue und zuverlässige Arbeit, die bis 1300 alle einschlagenden, erreichbaren, von da ab zunächst die wichtigsten Urkunden, zuletzt, bis Oktober 1400, nur eine Auswahl unifaßte; es waren im ganzen 1026 Stücke, davon 680 bis dahin ungedruckt. Ohne Zweifel hat Boehmer eine grundlegende Arbeit geliefert, aber sein Werk blieb ein Torso, da er sich das Ziel (bis 1400) zu weit steckte, manches oder sogar vieles seiner durch Reichsgeschichte vollständig in Anspruch genommenen Arbeitskraft entgehen mußte. Die vorl, Neubearbeitung wurde 1880 dem damaligen Stadtarchivar, jetzigem Geheimen Archivrat Dr. Grotefend in Schwerin übertragen und von Dr. Fr. Lau, jetzt in Berlin, beendet. Die Boehmersche Arbeit ist

durchwegs pietätvoll zugrunde gelegt, aber durch umfangreiche, mühevolle archivalische Forschungen in den bedeutendsten Archiven Sud- und Mitteldeutschlands sowie Österreichs erheblich bereichert und auch insofern verändert, als manche Urkunde, weil seit 1836 anderswo besser gedruckt, im Regest erscheint. Der vorl. L Band reicht in 972 Nummern auch nur von 794 bis September 1314, dem Regierungsantrilte Ludwig des Bayern, den Rest soll ein II. Band aufnehmen.

Nr. 1-5 bezw. 8 sind Karolingerurkunden, eine verhältnismäßig geringe Zahl, wenn man bedenkt, wie häufig gerade diese Herrscher in Frankfurt sich aufhielten. Nr. 1, 2 sind Originale, Nr. 3 nach den Traditiones Fuldenses ed. Dronke, Nr. 4 gefülscht, Nr. 5 setzt Kirchner, Geschichte der Stadt Frankfurt I, 49 Anm. 1 in das 8. Jhdt. Ludwigs I.; Nr. 6 von Kirchner 1, 600 zu 854 (?); vgl. Lau, S. 3, Anm. Nr. 9 durch Otto II. Heinrich I, und Lothar von Supplinburg waren nie in Frankfurt, haben auch nicht wie Otto L. Supplinding water his in ramatur, mark authorize we often, der sich sehr häufig dort aufhielt, für die Stadt geurkundet (Kirchner I, 76 ff.). Nr. 10 (It) ist nach Lau durch die Frankfurter Einschiebsel (Holzberechtigung im Reichsforste Dreieich) eine erschlichene, Heinrich Il. urkundet nicht für Frankfurt, trotz häufiger Anwesenbeit (Kirchner I, 79 ff.); Konrad II, (Nr. 15, 16) (Schenkungen); Heinricht II. urkundet nie für Frankfurt; Heinrich IV. (Nr. 17, 18) (Zollbefreiung für Worms auf dem Main). Lothar (Nr. 19) u. s. w. Die Stauferzeit ist schon reich; Friedrich t. (Nr. 23-28), Heinrich VI. (Nr. 29-33), Otto tV. (Nr. 33-38), Friedrich II. bezw. sein Sohn Heinrich (-1234) und Gegenkönige (Nr. 39-151) urkunden, wie auch die Stadtobrigkeit und Private; König Konrad kam selten nach Frankfurt (Kirchner I. 129). urkundet auch nur (Nr. 120, 126, 127, 142) für die Stadt. Dagegen häufen sich jetzt Papsturkunden in personlichen (11 Nummern) und Reichsängelegenheiten (vesonders Nr. 161). Es treten jetzt immer mehr in den Vordergrund die Gerichtsbehörden, Kirchen, Klöster, der in Sachsenhausen ansässige Deutschorden, die Schenkunger, Verkäufe, Übertragungen u. s. w. einzelner Bürger, so daß nicht nur für das 13. Jhd., wie der Herausgeber meint, sondern schon für die zweite Hälfte des 12. eine gesicherta Grundlage gewonnen werden dürfte, um eine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt zu schreiben. Jedenfalls schwillt selt 1250 der Urkundenschatz so bedeutend an, daß eine eingehende Würdigung im Rahmen einer Besprechung unmöglich wird und die Bearbeitung des Stoffes dem späteren Geschichtsschreiber vorbehalten bleiben muß. Wir heben heraus als allgemein wichtig die Urkunden für den allgemeinen Landfrieden und den rheinischen Städtebund (Nr. 187, 189, 196, 198, 203, 210, 251) sowie von 1273 (Nr. 312, 313) und von t285 zwischen Frankfurt, Fredberg, Wetzlar, Gelnhausen (Nr. 503) und Seligenstadt (Nr. 871). Ausgedennt sind die Beziehungen Frankfucts zu den Städten rheinaufund abwärts, von Straßburg (Nr. 424, 429, 435) bis Köln, besonders aber mit Mainz, Stadt und Erzbistum. Hauptinteresse für Frankfurt haben die bessischen und Mainstildte, die Wetterau ist geradezu Frankfurter Domane gewesen, insofern auch die alten Familien und Geschlechter vielfach aus ihnen einwanderten. Daß Frankfurt sich von jedem Könige seine alten Rechte (Nr. 704) bestätigen ließ, ist selbstverständlich; der praktische Sinn der Stadtverwaltung hat diese alle erhalten. Unter den auswärtigen Klöstern, die mit Frankfurt durch Schenkung u, s. w. in Beziehung standen, heben wir Arnsburg (fast 80 Nummern), sowie die Sachsenhäuser Deutsch-herren (fast 200 Nummern) hervor; man könnte auf Grund der einschlägigen Urkunden eine Flurkarte entwerfen. Dazu treten die Frankfurter Kirchen, Klöster und Hospitäler, die Namen von alten Häusern u. s. w. Die Juden standen als königliche Kammerknechte unter des Königs Schutze; Konrad IV, verleiht 1246 (Nr. 142) die erste Urkunde aus Antaß einer »caedes et exterminium Judgeorums, im übrigen aber schützte man sie, um den Schutzzoll nicht zu verlieren. Interessant ist Nr. 282, da die Stadt in gewisser Beziehung eine Ersatzpflicht anerkennt für diejenigen, welche auf städtischen Kriegszügen Schaden teiden (1268); in Nr. 492 verpflichten sich Müller und Mühlenbesitzer, die Bäcker nicht mehr durch Geschenke zu gewinnen u. s. w.

Der Codex Moenofrancofurtanus ist nach Inhalt und Ausstattung eine hervorragende Leistung des Herausgebers und der Verwalter des Boehmerschen Nachlasses, die Editionstechnik, was Urkundenbehandlung und Register betrifft, geradezu vollendet.

Hagenau. Dr. Vildhaut. Mohl Robert von: Lebens-Grinnerungen 1799-1875. Stuttgart, Beutide Berlagsanftalt, 1902. gr.-8° (VIII, 288 und 451 C. m. 13 Bilbn. R. 10.-..

Robert von Mohl, der älteste von vier Söhnen, welche Louise Friederike, geb. Autenrieth, ihrem Gatten, dem württembergischen Staatsrat Benjamin Ferdinand von Mohl schenkte, hat sich sowohl als Hochschullehrer und Schriftsteller wie als Parlamentarier und Staatsmann einen Namen von bestem Klange gemacht. Dabei haben ihn 1840 his 1857 Reisen nach Belgien und Frankreich, nach London, nach Italien vielfach in Berührung mit interessanten Persönlichkeiten gebracht und ihm Gelegenheit geboten, Land und Leute verschiedenster Art in seinen Beobachtungskreis zu ziehen. So sind denn seine Lebenserinnerungen reich an Tatsachen und an Bildern, die er dem Leser in einer ungekünstelten, doch immer anregenden Weise vor Augen führt. Seine Darstellung zeichnet Ruhe und Selbstbeherischung aus, die sich in seiner Beurteilung der Geschehnisse und der in diese eingreifenden Personlichkeiten kundgibt. Er schildert, gleich einem unbefangenen Dritten, mit voller Parteilosigkeit die guten Eigenschaften, aber auch die Schwächen seiner eigenen Brüder und z igt eine seltene Offenheit in der Beurteilung seiner selbst. Nachdem er in dem Abschnitte »Ständeversammlungen« seine Teilnahme an den hochwichtigen Verhandlungen des deutschen Parlaments dargelegt hat, wobei die Charakterzeichnung der hervorragenden Mitglieder desselben an Lord Broughams Schilderung der britischen Parlamentarier und Staatsmänner erinnert, hält er prüfend Rückschau über seine persönliche Tätigkeit und die Früchte und Erfolge derselben und gelangt zur Erkenntnis, .das richtige Maß seiner politischen Befähigung« sei sein bedeutend geringeres als er sich sfrüher eingebildet hat zu besitzen«, da er »täglich mehr und mehr« eingesehen gelernt habe, er sei »Theoretiker und Doktrinar, nicht aber maßgebender Staatsmann« (II, 99 f). Gewiß kann diese unumwundene Selbstkritik, dieses Tyour comton des in mehr als einer Richtung so hochverdienten Mannes den Leser nur umsomehr für ein Buch gewinnen, das ebenso reich an stofflichem Inhalt wie geklärt und maßvoll in dessen Wiedergabe ist, Dankenswert sind die anmerkungsreichen Erläuterungen des Herausgebers Dr. Dictrich Kerler.

Wien. v. Helfert.

Kittel Dr. Otto: Wilhelm von Humboldts geschichtliche Weltanschauung im Lichte des klassischen Solpiktivismus der Denker und Dichter von Königsberg. Jena und Weilmer. (Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte, Herausgegeben von G. Bachboldt, K. Lamprecht, E. Marcks, G. Seeliger. VII. Band. 3. Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1901. gr-89 (VIII. 139 S.) M. 4-20.

In der Anlage und der Durchführung, ja selbst in der Schreibweise ein echter Lamprecht: so sehr hat sich Kittel als Mitglied der Lamprechtschen Abteilung des Historischen Semmars un der Leipziger Universität in die Auffassung, die Methode, das ganze Drum und Dran seines Meisters hineingelebt! In Conrads Jahrbüchern hat Lamprecht vor einigen Jahren eine an neuen Ergebnissen und Ausblicken reiche Abhandlung über »Herder und Kant als Theoretiker der Geschichtswissenschatte veröffentlicht; wenig später (meiner Erinnelung nach) hat er dann in den seiner pirekten Leitung unterstehenden Übungen des Histor. Seminars Wilhelm v. Humboldts Stellung in der Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft behandeln lassen; die Frucht dieser Studien ist vorl. Abhandlung. Es ist aller Achtung und voller Beachtung wert, was dieser junge Historiker, der den Vorzug genoß, die Ergebnisse jener Uhungen zu einer selbständigen Arbeit zu verwerten, aus dem unmittelbaren Verkehre mit unserem angegendsten Geschiehtstheoretiker gelernt und davongetragen hat; besonders bemerkenswert erscheint mir die klare und durchaus verständige Erörterung über das Verhälmis der Menschheitsideen W. v. Humboldts zur Antike (.Das eben ist das Wesen jeder großen Geisteskraft, jedes starken Gemüts, sich fremder Individualität nicht unterzuordnen, sie vielmehr als ganz verschieden zu durchschauen. vollkommen zu würdigen und aus dieser bewundernden Anschauung die Kraft zu schöpten, die eigene nur noch entschiedener und richtiger ihrem eigenen Ziele wieder zuzuwenden«, S. 57). Der Schlußerguß über den Wert der vergleichenden Methode ist, wenn man will, eine Art Vorläufer dessen, was K.s Lehrer selbst in dem 1. Ergänzungsbande der »Deutsehen Geschiehte« wünscht und prophezeit. In einer K'einigkeit (S. 24) möchte ich wider-sprechen: es heißt doch wohl etwas übertreiben, wenn gesagt wird, das politische Schicksal von Humboldt als Staatsmann (vgl. Bruno Gebhardts Werk) erinnere an das von Bismarck; doch dies ist eine jener Entgleisungen, die bei Monographien bekanntlich außerordentheh leicht unterlaufen.

Leipzig. Helmolt.

 Szujski J. i Fr. Piekosiński! Stary Kraków w dziewięcsetną rocznicę jego narodowego charakteru. 37 tycin autentycznych, (Das alte Krakau zer WOjihingen Peier seines nationalen Charakters) Krakau, Poln, Verlagsgesellschaft, 1901. gr.-85 (164 S. m. 57 Abh.)

II. Tomkowicz Si.: Katedra na Waweiu i jej obecna restauracya, Cibi Kathedrale am Wawei und ihre gegenwärtige Restauration, Ebd., 1901, gr.-8º (98 S. m. 15 Zinkogr.)

III. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie.

III. III. (Publikationen des Nationalmuseums in Krakau, I.—III.)

Ebd., 1902. kl.-8° (96 S., 101 S. u. XII, 92 S. m. zatdr. Abb.) 1. Das Buch von Szujski und Piekosiński ist zuerst 1878 als Einleitung zu den damals herausgegehenen ältesten Stadtbüchern von Krakau aus den J. 1300-1400 erschienen. Die vorl. Ausgabe ist die dritte; sie ist zur Erinnerung an den Anfall Krakaus an Polen im J. 999 veranstaltet worden. Pickosiński tritt namlich mit Nachdruck dafür ein, daß die polnischen Überlieferungen über Krakau als alte polnische Gründung Fabel seien; die Stadt sei vielmehr ezeehischen Ursprungs; die Nachrichten des Kosmas sind durchaus glaubwürdig, sie werden durch die 1878 durch Kunik zugänglich gemachten Berichte des Arabers Abu Ohnid al-Bekri, die wieder auf den Nachrichten Ihrahim ihn-Jakuhs (um 962) beruhen, bestätigt. Die alte böhmische, im J. 999 von den Polen eroberte Stadt lag aber nicht an der Stelle der jetzigen, sondern am rechten Ufer des damaligen Weichsellaufes unterhalb des Skalkaberges. Die Entwicklung der gegenwärtigen Stadt Krakau hängt zu ammen mit der Entstehung eines städtischen Gemein-wesens nach deutschem Rechte (vor 1226). Das Bueh schildert anschaulich die Entfaltung des städtischen Wesens, das Bürgertum, sein Leben und Wirken, die Baudenkmale, die Topographie u. s. w. in Wort und Bild. Besonders interessant sind die zahlreichen Nachrichten, die auf ein reich entfaltetes deutsches Leben schließen lassen. Deutsche Namen begegnen uns in allen Kreisen der Bürgerschaft; deutsche Ausdrücke kennzeichnen allerlei Einrichtungen als solche deutschen Ursprungs; Spuren des Deutschtums begegnen uns vielfach in der Topographie der Stadt. - Alle Ausführungen berühen auf eingehendem Quellenstudium,

III. Das im J. 1883 begründete Nationalmuseum in Krakun beginnt über seine reichen Fehätze Kataloge berauszugeben, die durch ihre k\u00fcmsterisch ausgef\u00e4hrten Illustrationen, die denselben beggebenen Biographien der K\u00fcmsterisch et die, auch ihre Et-w\u00e4\u00e4nung verdenen. Nr. 1 gbt eine Desrsieht über 183 Minaturen, bearbeitet von E. Swi = y k ow s k1; Nr. II einhalt einen sehr unf\u00e4ngreichen Nischig der Gem\u00e4l\u00e4n Dan, Chodowieckis von Gem\u00e4l\u00e4n Dan (Bid\u00fcman) und best\u00fch\u00e4n\u00e4n Verh\u00e4ndenn Stellen und best\u00fch\u00e4n\u00e4n Verh\u00e4ndenn Stellen und best\u00e4ndenn Stellen \u00e4n\u00e4n Verh\u00e4ndenn Stellen \u00e4n \u00e4n \u00e4n\u00e4n \u00e4n \u00e

Czernowitz. R. F. Kaindl,

Mitseligen aus d. Nater, Libereber, (Red. F. Hirach.) XXXI, 2:

Diet V. of [2], Rom. Rechtspeechlotie (Hierach). — 18 au et a. Kirchagesch.

Diet V. of [2], Rom. Rechtspeechlotie (Hierach). — 18 au et a. Kirchagesch.

Diet V. of [2], Rom. Rechtspeechlotie (Hierach).

Diet V. of [2], Rom. Rechtspeechlotie (Hierach).

Geoft, d. Niederlot (Kohl). — Stemali, schweizer, Hechtsqueite, hrat.

Geoft, d. Niederlot (Kohl). — Stemali, schweizer, Hechtsqueite, hrat.

D. Offer Chronic (Kaind). — Schriften Schre, Gosch. V. Spanlen (Fost). — D. Carolina u. hrrs Vogslagerinen, hrag. v. Kohler u. —

Schmid, D. kabble, Retaurachion in d. chemal. Kurmainer Herschlene Ködigsisen u. Rieneck (Wolf). — I'ld. Bir. u. Forschgen u. Ger
Schmid, D. kabble, Retaurachion in d. chemal. Kurmainer Herschlene Ködigsisen u. Rieneck (Wolf). — I'ld. Bir. u. Forschgen u. Ger
Schmidt, D. Kabble, Retaurachion in d. chemal. Kurmainer de Leuban (Feukert). — Lie ber 1, D. Schliebt b. Kunardorf am IZ. August

Werlie einer, D. Herzog v. Relichtid (V. Grüner). — I'levol, D. prest, —

Werlie einer, D. Herzog v. Relichtid (V. Grüner). — I'levol, D. prest, —

Grack an, Geech. d. Nisionnävanomie (Phote). — V. Hoerashrageh. —

Grack an, Geech. d. Nisionnävanomie (Phote). — V. Hoerashrageh. — Nisionnävanomie (Phote). — Nisionnävanomie (Phote). — Nisionnävanomie (Phote). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomie Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomier Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomier Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomier Grannier Bedeugsgebes, herg. V. K. Park bach (Chemon). — Nisionnävanomier Grannier Bedeugsgebes, maniae Paedagogica, hrsg. v. Kehrbach (Clemenz).

Kralik R. v., Neue Kulturstudien, Münster, Alphonsus-Buehh, (372 S.)

# Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Grube Dr. Wilh., a.-o. Professor in Berlin: Geschichte der chinesischen Literatur. (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen, 8. Band.) Leipzig, C. F. Amelang, 1902. gr.-8°

(XII, 467 S.) M. 7.50.

So sehr auch die Anzahl der Bücher in jungster Zeit gewachsen ist, welche über China von den verschiedensten Verfassern veröffentlicht wurden, so kann man doch nicht behaupten, daß durch erstere die grellen Widersprüche, welche das Leben und Denken des chinesischen Volkes darstellen, aufgeklärt wurden. Im Gegenteile, der Bewohner der westlichen Hemisphäre steht in den meisten Fällen auch heute noch dem Reiche der Mitte und dessen Bewohnern als einem ebenso großen Rätsel gegenüber wie zuvor. Der Grund dieser Tatsache dürste hauptsächlich darin seine Erklärung finden, daß die obenerwähnte Publizistik fast ausschließlich die äußeren Erscheinungen und Formen der chinesischen Kultur behandelt, ohne in das Innere derselben vorzudringen. Diese große Lücke auszufüllen, ist das vorl. Buch in erster Linie berufen, da es sich zur Aufgabe macht, eine Geschichte der chinesischen Literatur zu geben. Denn gerade die chlnesische Literatur wurde bisher von der modernen Publizistik am stiefmütterlichsten behandelt, obwohl sie an Bedeutung und Eigentümlichkeit jene manch anderer Völker übertrifft. Die einzelnen Versuche, die in obiger Richtung unternommen wurden, beschränkten sich lediglich auf Übersetzungen und Darstellungen einzelner Literaturdenkmäler und waren in einem so fachmännischen Tone gehalten, daß sie nur demienigen, welcher sich selbst mit dem Studium der chinesischen Sprache und Literatur beschäftigte, Verständnis und Interesse boten. Auch darin zeigt das in Besprechung stehende Buch einen namhaften Fortschritt, da es die gesamte Literatur des chinesischen Volkes behandelt und dieselbe in einer so populären und gemeinfaßlichen Weise schildert, daß die Ausführungen jedem Gebildeten der Nation verständlich sind.

Das erste Kapitel enthält eine vortreffliche Einführung in die Geheimnisse der chinesischen Sprache und Schrift und deren Verhältnis zur Literatur, in welchen kurzen, aber inhaltsreichen Ausführungen der Leser alles diesbezüglich Wissenswerte erfährt. Daran schließt sich ein nicht minder interessantes Kapitel über Konfuzius and dessen Literatur. Dieses sowie das vierte Kapitel, welches den zweitgrößten Religionsphilosophen Chinas, Laoise und den Taoismus behandelt, gehören zu den lesenswertesten Teilen des Werkes und tragen in ausgezeichneter Weise bei, die gegenwärtigen verworrenen religiösen Verhältnisse Chinas einigermaßen verstehen zu lernen. In chronologischer Reihe folgt die Schilderung der späteren wiehtigeren Literaturepochen, welche ihren Abschluß findet in der Darstellung der dramatischen und

erzählenden Literatur. Dadurch, daß der Verf, versteht, bei der Besprechung iedes einzelnen Werkes auch eine Probe charakteristischer Stellen desselben in gelungener Übersetzung beizufügen, verschafft er dem Leser eine mindestens teilweise unmittelbare Bekanntschaft mit dem Inhalt und der Form des Werkes. Mit Recht betont der Vers. auch die ungemeine Erstarrung und Versumpfung des Geisteslebens des chinesischen Volkes, welche infolge der eigentümlichen Entwicklung der Religionssysteme eingetreten ist und der weiteren Vervollkommnung der ehinesischen Literatur sehon in verhältnismäßig früher Zeit ein Ende bereitet hat, Man geht nicht fehl, damit auch den Stillstand in Verbindung zu bringen, welcher sich anch in so vielen anderen Zweigen des kulturellen Lebens des Reiches der Mitte bemerkbar gemacht und letzteres in so gefährliche Verwicklungen mit anderen Nationen gebraeht hat. Eine Besserung dieser Verhältnisse ist aber, wie auch der Vers. trefslich bemerkt, aus keine andere Weise als durch ein Wiedererwachen des Geisteslebens des ehinesischen und eine Befreiung desselben von den starren und drückenden Fesseln des Religionsformalismus zu hoffen.

Obige Ausführungen mögen genügen darzutun, wie viel des Interessanten dieses Werk bietet und wie sehr dessen Lektüre jedem anzuempfehlen ist, der nur einigermaßen in das geistige Leben des chinesischen Volkes eindringen und den inneren Grund der sonderbaren äußeren Formen der chinesischen Kultur kennen lernen will. Hongkong, N. Post.

Salger Brofeffor Dr. Anfelm: Junftrierte Gefchichte ber benifchen Literatur. 1. Lief. (Bollfanbig in 20 Lieferungen.) Bien, Leogefellichaft - Minchen, Allgemeine Berlage-Gefellichaft (1903). 4º (G. 1 - 48 m. 5 Bilberbeil, n. vielen 30.) à Lief. DR. 1 .-

Mit dieser Lieferung beginnt ein Unternehmen, das schon seinem Grundgedanken nach die Anlage zu einem nationalen Hausbuche ersten Ranges in sich trägt. Dem » Volk der Denker und Dichter« war seine Literatur von jeher mehr als eine zufällige Aneinanderreihung der in deutscher Sprache abgefaßten schönwissenschaftlichen Schriften, sie ist sein eigentliches Herzblut, die schönste und reinste Verkörperung seines innersten Wesens. Und an der Hand dieser Emanationen Ebb' und Flut in der Entwicklung des deutschen Geistes zu verfolgen, deutsches Denken, Fühlen und Dichten in seiner historischen Entwicklung zu erfassen, dem pulsierenden Leben der Nation in seinen künstlerischen, dichterischen Außerungen zu lauschen: diese Aufgabe hat die Deutschen seit je gelockt und hat dem deutschen Volke eine Reihe so wertvoller Arbeiten beschert, wie wir sie gerade auf diesem Wissenschafts-Gebiete besitzen - es genügt, Namen wie Gervinus, Vilmar, Goedeke, Wackernagel, Menzel, Hettner, Kurz, Lindemann, Scherr, Scherer, König, Leixner, Vogt u. v. a. nur zu nennen, um den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Standpunkte, von denen aus die Geschichte der deutschen Literatur geschrieben wurde, anzudeuten. Und doch fehlte noch ein Buch in dieser großen Reihe, dasjenige, das uns Salzer hier schenkt: die von katholischer Gesinnung getragene, aber nirgends einseitig tendenziöse Darstellung der deutschen Literatur in einer Form und einem bildlichen Gewande, wie sie den höchsten Anforderungen zugleich der strengsten Wissenschaftlichkeit wie der vollendeten Schönheit der Ausstattung entsprechen : die beiden Hauptwerke in katholischem Geiste geschriebener Literaturgeschischte, Lindemann und Brugier, genügen diesen Anforderungen in keiner Weise; das letztere (Brugier) ist ein für höhere Töchterschulen berechnetes liebenswürdiges Buch, verbunden mit einer Anthologie - aber ernsteren wissenschaftlichen Anforderungen nicht stand haltend; Lindemann ist besonders seit den letzten Bearbeitungen durch Seeber und Salzer in letzterer Hinsicht besser geworden, trägt aber unverlierbar den Charakter eines Lern- und Repetierbuches für Studenten; was es daneben an katholischen Literaturgeschichtsbüchen gist, ist ausschließlich zum Schulgebrauch berechnet. Eine in modernem Sinne geschriebene Geschichte der deutschen Literatur, die Lesbarkeit mit Wissenschaftlichkeit vereinte und die durch Beigabe von Abbildungen das geschriebene Wortlebendig machte, gab es überhaupt noch nicht! Hier einzusetzen war ein glücklicher Gedanke, und soweit sich aus dem Prospekte und der vorl. I. Liefternogentehem läßt, sind da auch die richtigen Pathon vorhanden, um elwas Vollendetes und Mustergiltiges zu schaffen.

Textlich bieten gerade die ersten Kapitel einer Literaturgeschichte die größten Schwierigkeiten; es sind die Voraussetzungen, nach denen sich das Material aufbaut, darzulegen, die Literatur einer aliteraturlosene Zeit ist aufzuzeigen, das geheime Weben und Walten der Kräfte in der Volksseele, aus denen sich allmählich einzelne Offenbarungen literarischer Natur losringen, die ganze Struktur des Baumes ist zu analysieren, der die Früchte tragen wird, die erst das eigentliche Obiekt der Wissenschaft der Literaturgeschichte sind, Geschichte, Völkerpsychologie, Rechtsleben, Kunst, Kulturgeschichte, prähistorische Forschung, Mythologie, Sprachwissenschaft - alles ruht noch undifferenziert neben- und ineinander gemengt, und was ans Licht kommt, gehört keiner dieser Wissenschaften und allen zugleich an. Im ersten Kapitel hat S. hier eine wohltuende Klarheit geschaffen und die trockenen Exkurse immerhin schmackhaft vorzulegen verstanden. Das zweite Kapltel dringt bereits in die Zeit der Völkerwanderung vor, in der die Keime unserer nationalen Heldendichtung ruhen; hier ist es wesentlich Stoffgeschichte, was geboten wird. Mit der Bekehrung der Germanen zum Christentum (3. Kapitel) beginnen die ersten Anfänge des Schrifttums und die so einschneldenden. grundgestaltenden Einwirkungen der christlichen Lehre und des antiken klassischen Elements auf unser Volkstum - unser ganzes nationales Leben ist seither ja nur, in gewissem Sinne, eine Reihe von Renaissancen. Damit schließt die erste Periode (S. 1-42). Die zweite ist der · Althochdeutschen Zeit (750-1050) « gewidmet, S. nimmt also, wie uns dünkt sehr mit Recht, die sprachliche Form der Denkmale zum Einteilungsprinzip, da mit und zu dieser auch der stoffliche Inhalt, die künstlerische Gestaltung, die allseitige Vervollkommnung in engstem Zusammenhange steht.

Die Illustriegung - es sei zuerst von den einfachen Textbildern die Rede - hat bler ganz neue Wege eingeschlagen: an eine so reichhaltige, allseitige Heranzlehung des kulturgeschichtliehen Materials zur Verlebendigung des Stoffes ist bisher noch in keiner Literaturgeschichte auch nur gedacht worden. Ref. begrüßt diese ganz und gar moderne Art, den Stoff in seiner Gänze und Fülle zu packen, aufs lebhafteste. Was sind dagegen König und Leinner u. s. w., die sich schulgemäß mit der Wiedergabe handschriftlicher Denkmäler in mehr oder weniger engem Umkreise begnügen! Die erste Lieferung des S.schen Buches bietet, um einiges anzudeuten, Abbildungen von römischen, auf deutscher Erde gefundenen Altarsteinen, von Reliefdetails aus Siegessäulen und Triumphbögen u. dgl., in denen Szenen germanischen Lebens dargestellt sind, vom Grabmal Theodorichs (Dietrichs von Bern) in Ravenna, vom Inneren der Bonifaliusgruft in Fulda, einer

bronzenen Reiterstatuette Karls d. Gr. u. s. w. Die Initialen zu Beginn jedes Abschnittes sind nach Originalen berühmter mittelalterlicher Codices geschnitten, um so zugleich ein Bild der mittelalterlichen mönchischen Kunstübung an jenen Stätten zu geben, wo fast alle unsere literarischen Denkmäler jener Zeit aufgezeichnet wurden. -Ganz Großartiges aber ist in der Herstellung der farbigen Tafelbeilagen geleistet, von denen das vorl. Heft zwei nebst einer zweifarbigen und zwei einfarbigen, vermutlich als Proben der verschiedenen in Aussicht gestellten Beilagen (22 vielfarbige, 14 zweifarbige, 74 schwarze!) - enthält. Das erste Doppelblatt (Beil, 47) aus der großen Heidelberger Liederhandschrift: Der Sängerkrieg auf der Wartburg, ist von einer Schönheit und Treue, wie sie bisher und wir sind darin verwöhnt! - noch nicht erreicht worden ist. Wer ein derartiges Blatt gesehen, der weiß. wie eine mittelalterliche Bilderhandschrift aussicht. besser als durch eine ganze Monographie über diese Kunstübung. Die zweite Beilage (99) ist - ebenfalls eine sehr begrüßenswerte Neuerung der S.schen Literaturgeschichte - ein Farbenportrait: F. W. Weber, der »Dreizehnlinden«-Dichter, nach einem im Besitze der Familie befindlichen Ölgemälde, ein Bild von sprechendster Naturwahrheit, in vollendeter Ausführung, Beilage 70 gibl das faksimilierte Titelblatt der Originalausgabe von Abrahams a, S, Clara »Judas der Ertz-Schelm« in Schwarz-Rotdruck, Beilage 80 einen prächtig faksimilierten Brief Herders an Hamann auf einem dem Original genau imitierten Papier, Beilage 79 die wundervoll zarte Wiedergabe eines Kriehuberschen Grillparzerporträts mit Faksimile.

Isa Werk soll in 20 drei- bis vierwöchertlichen Lieferungen von je 2-3 Texibogen und 5-08 Beilagen, die Lieferung zu M. 1,--, erscheinen. Möge es in weitesten Kreisen Freunde finden und der verdiente Erfolg Verlasser wie Verleger für die sieher nicht getingen Mien und Kosten ihrer Arbeit entsehädigen! Wir werden der Fottgang des prächtigen Unternehmens mit reger Anteilnahme begleiten.

Klosterneuburg.

Schnürer.

I. Muncker Franz: Die Grafsage bei einigen Dichtern der neueren deutschen Literatur. (Sparausbetruck aus den Sitzungsberichten der philos-philol, und der histor, Klasse der kgl, bayer. Aktademic der Wissenschaften, 1902. Heil Lib, Minchen, G. Frautz in Komm., 1902. gr. st (S. 325-332), 89 PH. II. Bossert A.: La legende chevalersague de Tristan et leutlt. Esset de thiriature comparee, Paris, Hachette, 1932, 129 (VI. 280 S.) Frcs. 3.50.

I. In der Abhandlung Munckers wird die Kenntnis von der Gralsage und besonders von dem Parzivat Wolframs von Eschenbach im Bereiche der neueren deutschen Literatur erörters, Bodmers Übersetzungen finden eingehende Besprechung, die freilich nicht mit solchem Beliagen zwischen den Stellen spazieren geht, wie Michael Bernays zu tun pflegte, aber doch ein gutes Bild gewährt. Nebenber: meinem Empfinden nach wird man dem alten Bodmer noch immer nicht gerecht, auch Bacchtold nicht, weil man sieh durch gewisse Widerwärtigkeiten seines Wesens ab-halten läßt, sein umfassendes und reiches Wirken gebührend einzuschätzen; darum hat auch die schöne Zureher Festschrift nicht so durchgeschlagen, wie sie es verdient hätte. M. handelt dann kurz von den Romantikern und Immermann, um endlich zu einer Geschichte des Entstehens und Gehaltes von Richard Wagners »Pargival« überzugehen, auf die es eigentlich abgesehen ist. Ich bekenne, daß mir da kein Urteil zustehl; ich bringe rückhaltlose Bewunderung für den Musiker Richard Wagner auf, nicht aber für den Dichter, obzwar ich die durchgreifende Kühnheit seines Gestaltens und die vollberechtigte Unterordnung seiner Poesie unter die musikalischen Zwecke dankbar anerkenne. Von Wagners Dramen spreche ich mit dem Hut in der Hand, nicht jedoch auf den Knien liegend, und deshalb bin ich nicht im

Stande, M.s Darstellung zu würdigen.

II. Es ist nicht nötig, sich beim Lesen der Schrift Bosserts vor Augen zu halten, daß sie einem französischen Publikum zugedacht ist. Der Verf., der schon 1865 eine Abhaudlung über das Epos Gottfrieds von Straßburg veröffentlicht hat, der erfolgreiche Bücher über Goethe und Schiller schrieb und eine Geschichte der deutschen Literatur, handhabt die Mittel der Forschung mit voller Sicherheit und beherrscht den Stoff nahezu vollständig. Ich sage »nahezu«, weil sich an einzelnen Stellen (pesonders im 3. Abschnitt: La poésie chevaleresque en Allemagne) zeigt, daß er ein wenig hinter dem heutigen Stande der deutschen Philologie zurückgeblieben ist, doch nicht in Hauptpunkten, indes er über die französischen Arbeiten (die Rekonstruktionen durch Joseph Bedier) sich bis auf die letzten Monate herauf bestens unterrichtet erweist. Zu dieser sachkundigen Verläßlichkeit gesellt sich der Vorzug einer schliehten und geschmackvollen Darstellung, die dem Leser das dichtverknotete Wirrsal der Tristandichtung bequem aufrollt und verständlich macht. Der Verf, ist von wirklicher Freude an der Schöpfung Gottfrieds von Straßburg erfüllt und wird ihren Verdiensten ganz anders gerecht als jungst Firmery. Darum soll auch der Widerspruch, der sich gegen manche seiner Behauptungen regen möchte (z. B. über den Gegensatz zwischen der isolierten Entwicklung der Literaturen des Altertums und iener der mittelalterlichen im ersten Abschnitt), hier unterdrückt und lieber das kleine gute Buch den deutschen Lesern nachdrücklich empfohlen werden.

Graz,

Anton E, Sehönbach,

Bipper Dr. 216.: Goethes Reinete Inche. (Erfauterungen gu ben Meiflerwerten ber beutichen Literatur XI.) (Universal-Bibliothef Rr. 4199.) Leipzig, Recfam. 12" (39 G.) M. —.20.

Die Zeit, in der man auf das Reclamsche Unternehmen wie auf eine ungeheure Schmarolzerpflanzung im Walde der deutschen Literatur herabsehen zu dürfen glaubte, ist längst vorüber; längst hat man erkannt, welch hohe kulturelle Bedeutung diesen billigsten und auspruchslosen Ausgaben zukomme, und durch Umfang, Ausbreitung und technische und kommerzielle Vollendung hat die »Universal-Bibliothek« sich in gewissem Sinne sogar leitende Stellung errungen, Allerdings fragte man sich im letzten Dezennium, ob nicht mitunter zu weit gegriffen wurde; nach den Klass-kerausgaben kamen die Übersetzungen, Wörterbücher, Enzyklopädisches, Handbüchlein, selbst Gesetzsammtungen. Aber die Bibliothek will eben sunlversals sein! Dabci hob sich beständig ihr Ruf: tüchtige Sammler, Exegeten und Editoren, namhafte Obersetzer waren stolz, auf dem Wege der Mitarbeit zu sicherer Popularität zu gefangen. Was man noch vermißte, waren kurze und doch selbständige Biographien - nicht jedermann hat Mittel und Lust, die teuren und einseitigen »Führenden Geister« anzuschaffen - und endlich Kommentare für den groß n Kreis der Schüler, der Elementarlehrer, der bildungsbedürftigen Ungelehrten. Auch das bietet nun die regsame und strebsame Handlung. Wir wolten an einem einzelnen Hefte untersuchen, ob dieser neue Zweig des vielseitigen Unternehmens mit gleicher Pietat, nicht unter Voranstellung des ausschließlichen Geschäftsinteresses, sondern, wie es der selbsterrungenen Stellung würdig ist, mit gleicher Umsicht und Geschicklichkeit in Angriff genommen wurde wie bisher alle die so weit auseinanderliegenden Branchen der Rieseninstitution, die mit Millionen ihrer roten Hefte die deutsche Kulturwelt überschwemmt, ohne daß ein Konkurrent auch nur annähernd an ihre Erfolgo heranzureichen vermöchte. Wir wählen zu unserm Versuche das Heft, das den Kommentar zum »Reineke Fuchs« enthält; es ist typisch und soweit wir uns überzeuet haben, würde unser Urteil in anderen Fällen kaum differieren. Die Anlage ist die ühliche ähnlicher Kommentare: Allgemeine Emleitung, Entstehung der Dichtung, hierauf Einzelkommentar. - Leider mussen wir konstatieren, daß die Arbeit nach dem gewissen Rezept durchgeführt ist, nach dem man aus elf Büchern das zwölfte herausschneidet. Alles ist hierher und dorther zusammengestoppelt, eigener Arbeit und selbständigem Urteit begegnet man nirgends. Dast der Verf. seine Quellen angibt, beweist allenfalls, daß er selbst ein anständiger Mensch ist, erhöht aber keineswegs den Wert seiner Arbeit. Im Einzelnen ist der Kommentar nachlüssig; wirkliche Schwierigkeiten sind in der Regol umgangen, dafür manches Lappische, Cherflüssige, auch für unser Publikum durchaus Selbstverständliche serviert, um wenigstens 21/2 Bogen vollzubekommen. Die nüchterne Erklärung,

Zeile um Zeile, genügt heute nicht mehr den Ansorderungen, die man an einen selbst elementarsten Zwecken dienenden Kommentar stellt. Vorausgehen müssen den Einzelerklärungen gewisse Zusammenstellungen, die sich in diesem Falle auf die Komposition, die geographische Lokalisation und Vorstellungswelt. Formeln und Konstruktionen hatten erstrecken müssen. von alledem : rein mechanisch und außerlich reiht sich Zeile an Zeile; ein höherer, ein allgemeiner Gesichtspunkt ist nirgends gewonnen. Unerläßlich ist doch bei der Reinekedichtung die Kritik der Komposition; die Wiederholung des gleichen Motivs, die Naivetät, mit der der alte, das Raffinement, mit dem der neue Dichter abzuhelsen weiß; Episoden (wie H, 162 f.) oder Nachahmungen der heroischen Epik (das Procemium V, 1-7); die geographischen Vorstellungen des Dichters (f, 140 zwischen Holland und Frankreich = nirgends, IV, 213 am Rhem, V, 115 zwischen Elbe und Rhein wie bei Walther, X, 18 die Sprachen von Poitou bis Lüneburg: sind eben nur zwei, XI, 140 f. Sachsen als Heimat der Mee:katzen, VI, 221 f. Schwaben als eine Art Schlaraffenland u, v. a.) - das sind lauter Dinge, die dem Kommentar in zusammenfassender Darstellung voranzusetzen gewesen wären. Goethe bat im Gegensatze zu seiner sonstigen Gepflogenheit in offenbarer Anlehnung an sein Vorbild zahltreiche alliterierende Formeln angewandt, übliche und neue, überkommene und selbst geschaffene. Wir notieren flüchtig: Braun der Bar, Blumen und Blüten, Haut und Haar, Henning der Hahn, Hof und Haus, Liebes und Leides, los und ledig, an Orten und Enden, plärren und plappern, Prälaten und Prönste, ratlich und rühmlich, reimen und reden, Schaden und Schmach, Schaden und Schande (vom IV. Gesang an häufig), Scheu und Scham, schimpfen und schmähen, schützen und schirmen, schwätzen und schmeicheln, singen und sagen, Sorgen und Sinnen, Stock und Stein, toll und töricht, wanken und weichen, Worte und Werke, ziehen und zerren, Zölle und Zinsen, Das war doch zu bemerken. Im V. Gesange und nur in diesem Das war doch zu bemerken im 1. osonige und Nacht. Karren und tionen! Ranke und Schwanke, bei Tag und Nacht, Karren und Wagen, Hunger und Kummer. Solche Eigentümlichkeiten, die allerdings nicht der Ref., sondern der Exeget selbst finden soll, waren hervorzuheben. Das interessiert auch den Käuferkreis der »Universal-B.bliothek«. So wie der V. Gesang einer der sorgsamst, ist der IX. fast der nachlässigst ausgearbeitete. Die ersten 200 Hexameter des IX. Gesanges gehören zu den schlechtesten des Gedichtes. Derlei soll dem Erklärer auffallen, von ihm untersucht, fest- und und zweckentsprechend daugestellt werden, Eigentlich falschen Erklärungen begegnen wir selten; davor schützt die Anlehnung an gute Muster und fleißige Vorgänger. IV, 66 »Bartolt - glänzender Herrscher«; in, wenn Nebenform zu Berhtold; aber warum kann der erste Teil nicht zu barte (Helleburde, Langobarden) gehören? V, 250 »Simonet« nicht anders zu erklären als VIII, 92 Simon. XI, 10 \*selbwert - selbst mit noch vieren. - falsch; richtig: selbst als vierter, Die wenigen abweichenden Stellen in jedem Lexikon! Dagegen bleiben oft Schwierigkeiten unerklärt; II, 179 Obels gedenken. - IV. 69 die wenigen Kinder, - 200 Freilich hin ich (Reincke) ein Monsch. - 291 lügen mit dem Dativ. -V, 27, 33 schwierige Konstruktionen, die der Erklärung bedürfen. - VI, 19 hinkünftig für künftighin oder hinfüre. - 117 eine der schwierigsten Wendungen (\*was es mochte, half es denn auch, das kann man sich denken ) - 349 blieben (Part. Perf.), - 108 »Rapiamus«, hiezu war VIII, 293 »Greifzu« anzuzichen. -VII, 7 Hoftanz. - 153 Die Sitte des Retterschlages vor und nach der Schlacht. - VIII, 137 Oberdeutsches . halt . - 284 Irrtum - Ketzerei. - 315 des tröstet euch (nicht deswegen, sondern darüber). - IX, 57 war vieler Orten und Enden (mbd. Ort, Ende, Spitze) als tautologische Verbindung (uralte allitetierende Forme') zu erklären. - X, 63 war über die Rolle des Panthers im Physiologus einiges Erklärende, was gerade für unser Publikum großes Interesse besitzt, beizubringen, Im XI, Gesange aber bleiben einige der Erörterung bedürftige Formen unerklärt: 71. 89 befrieren, 194 beschlabbern, 292 (XII, 86) klauen = mit Klauen ergreifen, zerreißen. - So erweist sich denn dieser Kommentar, den wir instar ceterorum hesprechen, trotz aller Unselbständigkeit als eine ganz wertlose Arbeit, die Nachfolgern die Freude verdirbt - denn nach und neben Reclam gibt es schwor eine Konkurrenz —, ohne eigene Bedeutung zu besitzen. Wir meinen aber, eines so großen uud erfolgreichen Unternehmens sei derartige Dutzend- und Schleuderarbeit nicht würdig und schen es als eine Ehrensache für die Leiter der »Universal-Bibliotheke an, such diesen Zweig auf eine Höhe zu heben, die dem sonstigen Werte der Editionen und Bearbeitungen entspricht. Wien. Rich, v. Muth (1).

Jahrbuch ber Griffparger-Gefellichaft. Beransgegeben von Rail Glocien, XI. und XII. Jahrgang. Bien. C. Monegen, 1901 und 1902. gr. 6° (V, 308 und V, 362 €.) geb. a M. 10.—.

Dieses Jahrbuch hat sich in den zwölf Jahren seines Bestandes durch den Reichtum seines Quellen-Materials und die Gediegenbeit seiner essavistischen Beiträge einen so guten Ruf erworben, daß es gegenwärtig von keinem mehr entbehrt werden kann, der sich ernstlich mit der deutschösterreichischen Literatur im 19, Jhdt, beschäftigt. Es hat viel Verdienst daran, daß das Interesse an ihr in den letzten Jahren sichtlich gestiegen ist, die Gründung des Wiener Literaturarchivs ist eine der Früchte desselben, und es bleibt nur zu wünschen, daß sich das Jahrbuch auch in Zukunft auf der schönen Höhe erhalte, die es erstiegen. Von den zahlreichen Beiträgen der letzten zwei Bande seien besonders hervorgehoben aus dem XI.: die Studie Ehrhards Grillparzer über Frankreiche, Karl Glossy über Anastasius Grun und Hans Sittenberger über Johann Nestroy, Der XII. Jahrgang bringt eine ganze Suite von Sekularartikeln: Ed. Castle »Amerikamude«, Komorzynski »Zum Jubilaum Bauernfeldss, Eugen Probst über Johann Nep. Vogl. Sittenberger über Stelzhamer u. a. Den bedeutendsten Beitrag bildet aber der Essay: alformayr und Karoline Pichlere von Karl Glossy mit ungedruckten Briefen des berühmten Geschichtsschreibers. Es genüge diese kurze Anzeige, die Liebhaber heimischer Literatur auf das Jahrbuch aufmerksam zu machen, r-n,

Shakespeare William: Hamlet, Prinz von Dänemark. Obersetzt von A. W. v. Schlegel. (Pantheon-Ausgabe. Revision und Erneuerung des Textes, Einfeltung und Erfäuterungen, herausgegeben von Rud. Fis che r.) Berün, S. Fischer, 1903. 16° (XXX), 191 S. m. Titelb, geb. M. 2.50.

Wir verweisen auf dieses neueste Bändehen der Partheon-Ausgahe wegen der vorzüglichen Einleitung, seiche die wichtigsten Hamlelprobleme vom bistorischen Standpunkt aus fruchtbar behandelt und sogar den Versuch macht, den "Virlamitet, das velorene Drama, welches Sh. vorliegen hatte, den Grundzügen nach 22 rekonstrieuren. In dem dermalen mit Hitze geführene Sireit uher die Schlegei-Übersetzung entscheidet sich Pischer wie die meisten seiner Fachgenossen für dieselbe, wei die vor allen anderen meisten seiner Fachgenossen für dieselbe, wie die vor allen anderen besitat. Versehren, Undeutlichkeiten und veraltete Ausdrücke werden selbstwersfändlich gebessert.

Innsbruck.

J. E. Wackernell

wochessbellt i, Miss, Philologie, (Berlin, Welderson, MX, Lim-B. (11) Mas J. Greechen, S. Semilies and J. Ishmus v. Kerishi (Price).
— Clero, Cato malor size de semetar dialogus, Hrag, v. Ley (Schelde).
— Bendrick and L. Ley (Schelde).
— Bendrick sen, The procorosites at Jul. Agreeds (John).
— Hendrick sen, The procorosites at Jul. Agreeds (John).
— Classating — (13), The Republic of Plato, G. by J. A. San, Appell.
— Philologis, C. C. Control of the Co

Schönbach A. E., Birga z. Exkler, altitischer Dichterwie, H. Walter v. d. Vogelweide Weit, Girod, (Ø.S.) M. 2.—
I saac Syr, Antoch. S., Homises, Ed. P. Bedgian, (In syr. Sprache, I. Lys., Harrassowitz, (XML 88.S.), M. Oz.—
Lys., Therassowitz, (XML 88.S.), M. Oz.—
Chettle H. U. J. Day, The bind segger of Edenai Green, Hrag. v. W. Barg, E.Fd. (Ø.S.), M. 4.90.

# Kunst und Kunstgeschichte.

Committ Rarl Engen: Corboba und Granada. (Berühmte Runfiftatten, Rr. 13.) Leipzig, E. A. Seemann, 1902. gr. & (131 G. m. 97 1866.) M. 3.—.

lage und Dekoration Charakteristische hervor, dem noch manches in Cordoba sonst Beachtenswerte angeschlossen wird, Während die Anfänge des Moscheebaues in Cordoba bis auf Abdur-rhaman I. (786) zurückgehen und namentlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhundertes der Ausbau lebhaft betrieben wurde, ist die 1248 von lbn-l-ahmar begonnene Athambra, das Lustschloß der Beherrscher von Granada, das jüngste Monumentalwerk arabischer Kunst in Europa. Sie ist eine köstliche Stätte überfeinerten Lebensgenusses mit wundersam dekorierten Sälen, einem reizenden Wechsel von Höfen und Hallen, ein gesegneter Erdensleck, um den Dichtung und Sage ihre anmutigsten Ranken gesponnen. Einzelheiten wie der Myrtenhof, der Löwenhof, der Saal der Gesandten, die Halle der Abencerragen oder jene der zwei Schwestern, haben Weltruf und die üppige Schönheit farbenreicher Dekoration findet kaum ihresgleichen. Die sehr sachgemäße Anreihung des reizenden Schlößehens Generalife, das 1319 neu ausgeschmückt wurde und hochberühmte, in Dichtungen gepriesene Wasserkunste besaß, und die kurze Besprechung anderer Sehenswürdigkeiten außerhalb des Rahmens arabischer Kunst runden das sehr ansprechend geschriebene Buch, dessen Illustrationen durchwegs vortrefflich sind, in dankenswertester Weise ab. Wien. Joseph Neuwirth.

Preiser Dr. Richard: Zum Torso vom Belvedere. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht über das fürstliche Rutheneum.) Gera, 1901. 4° (20 S. u. 1 Taf.)

Der Verf. macht die Vorschläge Sauers, Petersens und Roberts zum Gegenstande einer Nachprüfung: Sauer hat den Torso als ausspähenden Polyphem, Petersen als ruhenden Herakles, Robeit als Prometheus erklärt, der sein eben vollendetes Kunstwerk, die Menschengestalt, bewundernd beschaue. Recht besonnen beginnt der Verf, die Nachprüfung mit der Untersuchung der sechs für die Wiederherstellung wichtigen Verletzungen am Torso und bespricht dann die Stellung und Haltung der Beine, den rechten Arm, den Rumpf, den linken Arm und den Kopf, um so mit Berücksichtigung der tatsächlichen Anhaltspunkte der Reste eine Erganzung zu finden. Es ergibt sich eine sitzende, mit einer Keule verschene Gestalt, deren rechter Unterarm auf dem rechten Oberschenkel ruhte, deren Kopf mit ziemlicher Neigung nuch rechts unten die Körperdrehung nach links mitmacht, Schon die angegebenen Merkmale sprechen für den Kyklopen, also für die Erklarung Sauers; ausschlaggebend sind: I. der Feisensstz, der ungeheure Rücken, der weichliche Bauch und die Reule; 2. das Fell, das kein Löwen-, sondern ein Pantherfelt ist; 3. die Haltung, die vortrefflich für den verliebten Kyklopen paßt, Wir haben uns den Polyphem als einen schönen Mann von gewaltigem Wuchse, am Meeresstrande sitzend, zu denken, wie er, aufgeschreckt durch ein Geräusch, emporfährt und nach links in der Richtung des Lautes blickt, Obwohl er sitzen bleibt, macht er eine so gewaltsame Drehung, daß der rechte Unterschenkel nach hinten, der rechte Arm fast bis zum Knie vorwärts, die linke Hand mit der Keule nach rückwärts gefahren ist; es ist also ein Augenblicksbild unter den vielen Darstellungen, in denen die Kunst den am Meere Harrenden so oft vorführte. Dem Kunstler (Apoilonios) war es wohl nur um das Meisterstück der Festhaltung dieser augenblicklichen Bewegung zu iun. Jedem Kunstfreunde ist die mit Klarheit und Suchkenntnis geschriebene Abhandlung zu empfehlen.

Wien, Dr. Johann Ochler.

Pettenkofer Max: Über Ölfarbe und Konservierung der Gemälde-Galerien durch das Regenerations-Verlahren, 2. Auflage, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-8° (VII, 183 S.) M. 3.—.

Ein Chemiker, der Vater der Hygiene, hat auch die Mattel und Wege gefunden, llygiene der Büller zu treiben und die Maler und Restauratoren über das physikalisch-chemische Wesen des Malprozesses zu belehren. Das Resultat seiner einschlägigen Untersuchungen und Versuche, — die er als Mitglied einer zum Zwecke der Erkennung der Ursachen der Bildschäden eingesetzten Kommission anstellte, in die er zügend mit dem Grühle der

Nichthineingehörigkeit, einem äußeren Zwange gehorchend, eintritt, als sein wissenschaftliebes Interesse für die Sache erweckt wurde. - ist in einem Buche niedergelegt, das im J. 1870 in erster Autlage erschien, und - es klingt schier unglaublich - jetzt nach 32 Jahren in zweiter Auflage vorliggt. Wenn auch einem Künstler moderner Ausbildung die tatsächlichen Ergebnisse von P.s Untersuchungen nicht unbekannt sein können, wenn auch ein Restaurator ohne die Methoden P.s (Regenerations-Verfahren) heute undenkbar ist, so muß es dennoch als eine Notwendigkeit bezeichnet werden, das Buch P.s selbst gelesen zu haben. Es bietet das höchste Interesse, dem Forscher in seinem Gedankengunge bei seinen Entdeckungen zu lolgen, zu sehen, wie mit der Erkenninis der Ursachen sofort auch die Wege gefunden werden, die üblen Folgen zu beseitigen, ja auch zu verhüten. Es ist nicht minder interessant, welchen Leidensweg diese Erfindung wie jede andere bedeutende - und sie gehört ja zu den bedeutendsten nicht nur auf dem Gehiete der Malkunst - zu gehen hatte, che sie die gebührende Anerkennung fand, Ein beschämendes Gefühl, daß ein Buch von dieser klassischen Bedeutung in einem Menschenalter nur zwei Auflagen gelehte! 1 .-- m

Der Kasstrand, (Rel. II. v. Warn die ) XIX, 3 v. 6
(3.1 Percia, Ausstelli, im Perdiandsem Mig. 1963. — Samson,
Z. Gedenkinge d. ht, Jossi. — Alz, D. Kasstälegit, Sadivios im J. 1962.
Weiß, E. neuendeckties sällste, Wandgemäde im G. Stadiplarierde zu
Red (Obertsiert.). — v. Kerpler, D. christi, Kuni. — 4) E. Wisser,
Zwie Reidelinde in "Obersicher Fau im Walde. — in servicheler,
Zwie Reidelinde in "Obersicher Fau im Walde.

Fröhlich J. G., Orgelschule für kath. Lehrerbildung-anstatten, Regensbg., Pusict, (160 S.) M. 4. ... Rilke R. M., Worpswede, Bicteleld, Velhagen & Ktasing, (124 S. Ill.)

Al., 4.—, Frank-Oberas pach K., D. Meister J Ecclesia u. Synagoge am Straßbg, Münster. Düsseldorf, Schwann. (115 S. m. 12 Tai. M. 5.—, Herz E., Engl. Schauspieler u. engl. Schauspiel z. Z. Shakespeares in Dischid. Hamby., Vol. (148 S.) M. 6.—.

# Länder- und Völkerkunde.

Krafft Hugues: A travera la Turkestan Russe. Ouvrage illustré de 265 gravures d'après le cliches de l'auteur et contenant une carte en couleurs. Paris, Hachette & Cte., 1902. gr.-4º (VIII, 230 S.) Fres. 100 .-.

Bisher fehlte in der gesamten Literatur über Turkestan ein Buch, das sich des genaueren mit der Wiedergabe der Volkstypen beschäftigt hätte. Beschrieben worden sind die einzelnen Völker und Stämme häufiger. aber systematische Aufnahmen, die sich auch auf die Frauenwelt erstrecken, sind wegen der außerordentlichen, damit verbundenen Schwierigkeiten noch nicht gemacht worden, Diese große Lücke hat der Verf. ausgefüllt, indem er mit liebevoller Sorgfalt auf aile Einzelheiten einging und uns so ein ethnographisches Material geboten hat, das auf einen dauernden Wert Anspruch erheben kann. Diese Aufnahmen sowie die dazu gehörige Beschreibung bilden jedoch nur einen kleinen Teil des vorl. Prachtwerkes. Sämtliche Kulturfaktoren sind in den übrigen Abschnitten in gleicher Weise berücksichtigt worden und zwar nach der bildlichen wie nach der darstellenden Seite, Der Text ist ein vorzüglich abgerundetes Ganzes und bietet uns einen gedrängten Überblick über die heutige kulturelle Lage der von den Russen in Besitz genommenen gewaltigen Strecken Zentralasiens. Die Ausarbeitung der Reiseeindrücke erfolgte in Paris unter Heranziehung der gesamten einschlägigen Literatur und man merkt es jedem einzelnen Abschnitte an, daß der Verf, seinen Stoff nach jeder Richtung hin beherrscht. Die Heliogravuren aus dem Atelier Dujardin in Paris liefern das Künstlerischeste, was auf dem Gebiete dieser Reproduktionsart überhaupt gemacht werden kann. Die Vorlagen für diese Bilder bestehen samtlich aus den Originalaufnahmen des Verf., der mit feinem Verständnisse das Wesentlichste und Wichtigste herausfand und auf seinen photographischen Platten fixierte.

Überblickt man die Reihe der bisher erschienenen Besprechungen des Buches, so sind sie alle darin einig, daß ein Werk allgemeiner Art über Russisch-Turkestan in gleicher Vollendung bisher noch nicht geschrieben worden ist. Besonders wurde von verschiedenen Kennern des Landes Gewicht auf die Tatsache gelegt. daß die dem Untergange geweihten großartigen Kunstbauten Samarkands aus der Zeit Tamerlans und seiner Nachfolger, noch ehe der vollständige Zusammenbruch der durch Erdbeben völlig erschütterten Gebäude erfolgt. von einem hervorragenden Asthetiker wie K. in allen ihren wesentlichen Teilen photographiert worden sind. Die Russen sehen mit einer gewissen Teilnahmslosigkeit dem Zusammenbruche zu, in der Meinung, daß dort nichts mehr zu machen sei, Tatsächlich ließe sich jedoch noch sehr vicles erhalten. Die Wissenschaft hat also allen Grund, dem Verf, herzlich für sein wunderschönes Werk, dessen Ausstattung mit seltenem Geschmack gemacht worden ist, zu danken, Liebhaber mache ich darauf aufmerksam, daß bei der beschränkten Zahl der hergestellten Exemplare eine rechtzeitige Bestellung angezeigt ist. München.

Paul Maria Baumgarten.

de Waal Anton, Rektor des deutschen Campo sanio: Der Rompilger. Wegweiser zu den wichtigsten Heiligtumern und Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt. 7., verbesserte und erweiterte Auflage, Freiburg, Herder, 1903. 8º (XVI, 403 S. m. Titelbild, 101 Abb. im Text, 2 Karten u. e. Plan der Stadt Rom.) geb. Von diesem ganz vorzüglichen Buche, das der heste Führer durch Rom und zugleich weit mehr als ein bloßes Reisehandbuch ist, hegt die 7. Auflage vor, die der 6, ja kurzer Frist gefolgt ist. Der Verf. hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen. das Work einer genauen Revision zu unterziehen und hat ihm eine Reihe recht bemerkenswerter Verbesserungen und Erweiterungen zugute kommen lassen, worüber das Vorwort Aufschluß gibt. Jedem Rompilger sei das Buch des hochverdienten Rektors am deutschen Campo santo in Rom aufs nachdrücklichste empfohlen.

Toggenburg, Fr. Banl D., O. Pr.: Bon ber Bilgerfahrt nach Jernialem. Stiggen. (Ans bem . Tiroler Boltoblatt..) Bogen, M. Aner & Co., 1902. 8" (136 S.) M. 1.—. T. beschreibt in schlichter und anziehenderDarsiellung seine Jerusalemfahrt, die er im September 1901 mit dem gemischten Tiroler Pilgerzug gemacht. Der frommbegeisterte Verf, bielet damit Jen Pilgergenossen eine hübsche Erinnerungsgabe.

Döring A., E. Frähingsreise in Grechenid, Frkirt, a. M., Neuer Frkirt, Verl. (199 S. III.) M. 3.—. Zacher A. Was d. Campagna crzählt. Ebd. (228 S.) M. 3.—.

# Rechts- und Staatswissenschaften.

Finger Dr. August, ord. Prof. der Rechte an der Universität zburg: Compendium des österreichischen Strafrechtes. Systematisch dargestellt. I. Band. 2., umgearbeitete Autlage. Berlin, C. Heymann, 1902. gr. 8° (XVI, 448 S.) geb. M. 8,-.

Es ist eine sehr erfreuliche, fast überraschende Tat sache, daß unser ehrwürdiges österreichisches Strafgesetzbuch gerade in den letzten Jahren, die seiner Wirksamkeit beschieden sind, - wir dürsen wohl hoffen, daß es die letzten sind! - so treffliebe wissenschaftliche Bearbeitung findet, Lange Zeit fehlte es an Gesamtdarstellungen, welche, über den engsten Zweck des Unterrichtes und der Praxis hinausreichend, wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit gestanden hätten, wenn man von dem immerhin kargen Lehrbuch von Janka absieht. Der . Grundriff von Lammasch erschien erst 1899. Die beiden Bande des Fingerschen Compendiums waren in 1. Auflage 1894 und 1895 erschienen. Die vorl. 2. Auflage des I. Bandes ist nicht nur umgearbeitet, sondern auch bedeutend bereichert worden. Die Bereicherung kommt ebenso im Umfange zum Ausdruck (448 statt 333 S.), wie jedem Kapitel die Sorgfalt und die eindringende Forschung des Verf, zugute rekommen ist.

Dies gift von der Einleitung (»Strafrecht und Strafrechtstheorien.), in der die behandelten Fragen wesentlich vertieft sind, angelangen bis zum letzten Abschnitt (Der Untergang des Strafrechtes.), in welchem die Darstellung der Lehre von der Verjährung z. B. durch die Ausführungen auf S. 418-421, 428-430 durch vortreffliche Zusätze erweiteit erscheint. Sehr eifreulich ist, daß die Ablehnung der Heranziehung kriminalpolitischer Erwägungen bei Handhabung des Strafrechtes (S. 5) wenigstens minder sehroff formuliert ist als in der 1. Auflage, in welcher (S. 3) ein melnes Erachtens recht bedenklicher Satz gestanden war. Eine erwünschte Anderung wurde auch bei Besprechung der Strafrechtstheorie Stahls vorgenommen. Eine systematische Verbesserung finden wir bei Einreihung der Lehre vom Irrium. Den früheren § 34 . Schuld und Willensfreihrits sehen wir auf einen Absatz (S. 168) gekürzt. Mir gutem Bedacht hat F. einige Schroffneiten der 1. Auflage vermieden; so wurde der letzte Satz des § 33 (seine ethische fleurteitung der Hundlungene etc.) mit Recht gestrichen. Genug der Einzelheiten? Die neue Auflage des vorl, I. Bandes bedeutet eine weitere Verbesserung des vortrefflichen Werkes.

Wien Dr. Viktor Kienböck.

Beitichrift für Wohnungewefen. Erganbre Rheinifden Brreines ant Forberung bes Arbeiterwohnungemejens, bes Berbanbes ber auf ber Grundlage bee gemeinichaftlichen Gigentume fichenben beutichen Bangenoffenichaften und bes Berbandes folleemigholfteinifder Bangenoffenichaften. Grang, von Brof. Dr. G. Al. brecht. Berlin, R. Debmann, 1902. Breie halbjabrlich DR. 4 .-.

Die erste (Oktober-)Nummer dieser Zeitschilft wird sehr glücklich mit einem Vortrag von Geh. Baurat J. Stübben (Köln) über "Die Stellung der Architekten und Ingenieure zur Wohnungsfrage« cröffnet. Einen wertvollen Beitrag zur Theorie und Praxis des Wohnungsproblems befort Stadtrat Dr. Flesch (Frankfurt a. M.). indem er nach dem Vorgang der amerikanischen Gesetzgebung die »Freiheit der Anteile der Baugenossenschaften bei Zwangsvollstreckungen« fordert, Sodann enthält die Nummer eine Reihe von Rubriken, in denen über Erfahrungen, neue Maßregeln und Erwagungen betreffs der Wohnungsfrage benehtet wird und auch kunftighin Bericht erstattet werden soll. Die Probenunimer berechtigt zu der sicheren Hoffnung, daß die Wohnungsfrage in der neuen Zeitschrift ein ihrer hohen Wichtigkeit würdiges Spezialorgan finden werde. Die internationale Tuberkulosen Konferenz zu Berlin (Oktober 1902) hat die hygienische Bedeutung des Wohnungswesens außer allen Zweifel gesetzt. Prof. Dr. Robert Kocas (Berlin) Verdienst ist es, für eine Reihe von ansteckenden Krankneiten die Hauptursache gefunden zu haben, z. B. für die Cholera das Wasser, für cie Pest die Ratten, für die Schwindsucht die raumtiche Unterbringung der Menschen. Wie man nun bei der Cholera das Wasser reinigt, bei Pest den Ratten den Garaus wacht, so muß man folgerichtig der Schwindsucht, die man

nebst der Unsittlichkeit und dem Alkoholismus mit Recht die flauptgeiß: I der Menschheit nennt, durch Beseitigung schlechter Wohnungsverhältnisse zu Leibe gehen. Möge zu der Verbreitung dieser Erkenntnis die neue Zeitschrift das lhrige beitragen !

Tübingen.

Eder Paul August: Die Herrschaft des Rechtes. Wien, C. Stetter, 1902. 8º (24 S.) M. -,20,

Im Hinblick auf die Friedenskonferenz im Hang 1899 legt das Schriftehen die kulturelle Bedeutung der öffentlichen Verurteilung des »hisherigen Prinzips der Gewaltheirschaft« und die notwendige Mitwirkung des Einzelnen wie der Gesamtheit an der Ausbreitung der »Prinzipien des Rechtes und der Billigkeit« dar. Der Verf. wendet sich daher an alle Kreise der Bevölkerung, »die Solidarität zu pflegen und dem Rechte die Wege, sei es in der Familie, in der Schole, im Berufe, im Verbande, in der Politik zu öffnen (S. 24).

Tübingen,

Sozials Reves, (Bret. J. Burg.) Ht. 2.

Sozials Reves, (Bret. J. Burg.) Ht. 2.

System G. Xvitonslökenonies, ... Weber, D. Ursachen d. Arzieldosgist, v. Hesses-Warteg, Abs Fennen Loden, ... McHert, D. Stelle, d. V. Hesses-Warteg, Abs Fennen Loden, ... McHert, D. Stelle, d. V. Hesses-Warteg, Abs Green Loden, ... McHert, D. Stelle, d. Coerebescerich, ... Men bert, Alkolidstege, d. Genendergolinis, ... d. Genender - Rost, Z. Seibsimordnististik Württembgs. - einigg. - D. kathol. Kirche in d. Verein, Stanten. einigg.

Rosłowzew M., Geschichte d. Staatspacht in d. röm. Kaiserzeit bis Diokletian. Lpz., Dieterich. (S. 331-612.) M. 5.40.

# Naturwissenschaften, Mathematik.

I. Hoff Prof. van t': Acht Vorträge über physikalische Chemie. Gehalten auf Einladung der Universität Chicago vom 20, bis 24, Juni 1901. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-89 (VIII, 81 S. m. Abb.) M. 2.50,

- -: Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie. 1. Heft: Die chemische Dynamik. 2. Auflage.

Ebd, gr. 8° (XI, 251 S. m. Abb.) M. 6.—. III. Cohen Dr. Ernst: Vorträge für Ärzte über physikalische Chemie, Leipzig, Wilnelm Engelmann, 1901, gr.-8º

(249 S. m. 49 Fig.) M. 8 .-I. In frilheren Zeiten bezeichnete man als zum Gebiete der reinen Chemie gehörig alle Befunde, welche durch Anwendung direkter chemischer Analyse und Synthese, ob mit oder ohne Anwendung der Wage, gemacht wurden, während jene Befunde, welche sich nur durch physikalische Analyse seststellen ließen wie etwa die optischen und elektrischen Eigenschaften der einzelnen Substanzen, weniger schon das physikalische Verhalten derselben in der Lösung, in der kalorischen Bombe, den Variationen von Druck und Temperatur und am wenigsten der Zeit gegenüber, dem Gebiete der physikalischen Chemie eingegliedert wurden. Van t'Hoff bezeichnet dementgegen als letzte und jüngste Entwicklungsform der physikalischen Chemie jene Tätigkeit, welche aus den gefundenen Einzeldaten umfassende Prinzipien als Grundlage der ganzen Chemie ableitet; das ist also dasjenige, was man bisher allgemeine Chemie genannt hat, wenn man es überhaupt von der »Chemie« trennen wollte. Bei dem Bestreben, jede Erkenntnis, und sel sie noch so speziell, in eine mathematische Formel zu kleiden oder sie in irgend einem Schema zum Ausdruck zu bringen, könnte man ebensogut von mathematischer oder darstellend geometrischer Chemie reden; der Name physikalische Chemie ist aber historisch gerechtfertigt, weil schon in älterer, namentlich aber in jüngerer Zeit die intensive Bearbeitung der allgemeinen Chemie durch Ergebnisse physikalisch-chemischer Tätigkeit angeregt wurde. Wie Verf. in seinen beiden ersten Vorträgen » Physikalische Chemie und Chemie« darlegt, sind es ja auch heute wieder physikalische Lehrsätze, der von Avogadro und von Carnot-Clausius, welche in ihrer weiterer Ausgestaltung die Grundlage der modernen physikalischen Chemie bilden. Die Befruchtung, welche technische, physiologische und geologische Chemie durch die genannten theoretischen Studien bis jetzt erfuhren. beleuchten dann je zwei der nachfolgenden Vorträge, Daß dabei z. B. die Bildung der verschiedenen Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen oder der Kombinationen versehiedener Natrium-Kalium- und Magnesiumsalze, also Dinge, die mit »Physik« wohl wenig zu tun haben, im weitesten Maße zur Behandlung kommen, erklärt sich aus der weiten Fassung, welche Verf, dem Begriffe der physikalischen Chemie gibt.

II. Van t'Hoff teilt das Gebiet der theoretischen (physikalischen) Chemie in drei Teile, die Statik, welche die Ansichten über den Bau der Materie, Molekular- und Atomauffassung, Konstitution und Konsignation der Körper klarlegen soll, dann die Lehre von den Beziehungen zwischen Eigensehasten und Zusammensetzung der Körper und drittens die chemische Dynamik, welche die Gesetze der chemischen Umwandlung, der Affinität, Reaktionsgeschwindigkeit und des chemischen Gleichgewichtes behandelt. Dem letztgenannten Gegenstand, der Dynamik, ist das vorl., bereits in 2, Auflage erschienene Heft gewidmet. Da das Werk vom Standpunkte des Physikers aus geschrieben ist, werden ausschließlich die diesemnaheliegenden Erscheinungen des chemischen Gleiehgewichts und der Reaktionsgeschwindigkeit behandelt, während die Lehre von den chemisehen Umwandlungen und den Gesetzen, welchen diese folgt, - der Affinität, - nicht berücksichtigt sind. Das Buch ist nicht für Anfänger geschrieben, es setzt ziemliche Kenntnisse in der Chemie voraus und eine tüchtige mathematischphysikalische Vorbildung; auch ist es in Folge seines manchmal fast zu knappen Stiles nicht gerade eine leichte Lektüre, wenn es aber gut durchstudiert wird, dann wird es auch dem Chemiker älteren Schlages, sagen wir dem Nichtmathematiker, den Begriff beibringen, wenn nicht von der Notwendigkeit, so doch von dem idealen Werte einer Zusammenfassung der beobachteten Einzelnerscheinungen unter dem Gesichtspunkte eines Geseizes und seiner Darstellungsart, der mathematischen Formel.

III. In 17 Vorträgen, welche bis auf die drei letzten. die dem Gebiete der Elektrizitätslehre angehören, die Themata der modernen Errungenschaften der physikalischen Chemie, also in erster Linie der Physik der Lösungen behandeln, hietet Cohen den Ärzten einen sehr interessanten Überblick über das, was die genannte Doktrin bis jetzt für den Arzt Brauchbares geleistet hat, nebst Ausblicken auf das, was noch zu hoffen ist. Bei der Einführung in das Wissensgebiet sind schwierigere mathematische Deduktionen vermieden, so daß wohl jeder Mediziner dem Gedankengang des Vortragenden leicht folgen kann, Es soll aber gleichzeitig darauf hingewiesen werden, daß in Bezug auf den Organismus die Lehren auch der physikalischen Chemie nicht allzu streng und einseitig aufgefaßt werden dürfen, Wenn z. B. auf S. 182 die Unlöslichkeit von Natriumuratkonkrementen in Natriumbikarbonat deduziert wird, so muß dem entgegengehalten werden, daß dieselbe auf den Organismus nur sehr teilweise übertragen werden darf, indem u. a. bei Gegenwart von Phosphaten eine erhöhte Löslichkeit schr leicht tatsächlich nachweisbar ist,

Innshruck

Malfatti.

Erabert Dr. Bilbeln: Meteorologie. 2., verbefferte Auflage (Sammlung Goichen, Dr. 54.) Leipzig, G. 3. Goichen, 1901. 12° (148 G.) 9R. -.80.

Tr. hat seine Aufgabe, auf wenigen Seiten einen möglichst vollkommenen Cherblick über das weite Gebiel der Meteorologie zu geben, prächtig gelöst. Da er sich nicht bei den Lieblingsthemata mancher Meteorologen aufhält und ihm die Gabe einer knappen, präzisen Ausdrucksweise zu gebote sicht, bringt er manches, was man mitunter selbst in größeren Darstellungen vergeblich sucht. Dazu läßt er sich in seiner populären Einführung von echt wissenschaftlichen Gesichtspunkten leiten (vergl. \$ 5). Das Bandchen sei bestens empfohien.

Studnička Hofras Professor Dr. F.: Prager Tychoniana. Zur bevorstehenden Sakularfeier der Erinnerung an das vor 300 Jahren erfolgte Ableben des Reformators der beobachtenden Astronomie gesammelt. Prag. F. Rivnáč in Komm., 1901. Lex 8º (71 S. m. Abb. u. c. farb. Bildn.) M. 3 -..

Eine schöne Gabe pictätvoller Erinnerung ! Der auf dem Gebiete der Geschichte der exakten Wissenschaften wohlhekannte Vers, beschreibt die wenigen Reste, die aus der Tychomschen Verlassenschaft noch in Prag aufzufinden waren. Die kurze und treffliche Darstellung, begleitet von zahlreichen Bildern, bielet dem Leser ein lebensvolles Bild der markanten Persönlichkeit des berühmten Astronomen. Das Büchlein erfreut schon durch seine Ausstattung, Gegen den S. 8 (Anm.) erhobenen Vorwurf, deß ein früherer Prager Sternwartedirektor Tychonische Reliquien als saljes Eisens verkauft habe, hat der Jetzige Direktor Dr. L. Weinck in einer aussührlichen Schrift Einsprache erhoben.

P. Ambros Sturm.

Schmehl Brof. Chr.: Die Algebra und algebraifthe Mualufie. Dit Ginichluft einer elementaren Theorie ber Determinanten in ben oberen Rlaffen pon boberen Lebranftalten, Gur ben Schulgebrauch und Selbftunterricht begrbeitet. E. Roth, 1901. gr. 8° (VIII, 286 S. m. 34 Fig.) DR. 2.50.

In dem vorl, Buche wird der an den deutschen Realgymnasien und Oberrealschulen in den oberen Klassen zu behandelnde Lehrstoff aus Algebra und sogenannter algebraischer Analysis in rocht zweckdienlicher, wenn auch nicht allenthalben korrekter Weise erortert und durch zahlreiche Musterbeispiele erläutert. Dasselbe zerlällt in folgende 15 Abschnitte: 1. Diophantische Aufgaben, 2. Die Binomialkoëffizienten, 3. Arithmetische Reihen höberer Ordnung, 4. Kombinatorik. 5. Wahrscheinlichkeitsrechnung. 6. Der binomische Lehrsatz für positive ganze Exponenten. 7. Funktionen von veränderhehen Größen und graphische Darsteilungen, 8. Gleichungen höheren Grades, 9. Kubische Gleichungen. Biquadratische Gleichungen, 11, Auflösung der höheren Gleichungen durch Näherung. 12, Das Rechnen mit komplexen Zahlen, 13. Entwicklung der Funktionen in unendlichen Reihen. 14. Der binomische Satz für beliebige reelle Exponenten. 15, Determinanten.

E. Tissot. Berlin

Berlin.

Oster, bandsebe Zeitserlit, (lieg. R. H. v. W. elistelia) Lill. 1-0.

Oster, bandsebe Zeitserlit, (lieg. R. H. v. W. elistelia) Lill. 1-0.

Oster, bandsebe Zeitserlit, (lieg. R. H. v. W. elistelia) Lill. 1-0.

Reiner Lill. 1-0.

Reiner Lill. 1-0.

Reiner Lill. 1-0.

Sept Skil, (Laureinels mesteregram on, ep. — Freys, Highes kardeners and entre senteners on, ep. — Freys, Highes kardeners of the senteners of the sentener

M. 12.— Vellera K., Lehrbuch d. darstell. Geometrie, Hannover, Jänecke. (286 S.) M. 560.

Arrhenius S. A., Lehrbuch d. kosmischer Physik. Lpz., Illred. (1005 S. m. 501 Abb. u. 5 Taf M. 35 Feb. Mechanik Ebd., 48 S.) M. 1.—
Brenner L. Neue Systergânge deh. d. Himmelszell. Berlin, Paciel. (328 S. 111) M. 6.—
Brigli H., Bolan, Forschgen d. Alexanderruges. I.pz., Teubner. (412 S. 111)

# Medizin.

Mufrecht Sanitaterat Dr. G., Oberargt ber inneren Station bes Arantenbanies Magbeburg. Altftabt: Unfeitung gur Arantenpflege, Bien, M. Bolber, 80 (VIII, 169 G. m. 5 311.) DR. 2 .-.

Die vorl. Anleitung zur Krankenpflege ist eigentlich eine Anleitung zur Krankenbeobachtung. Der Verf. hat im Vorwort schon selbst darauf hingewiesen, daß sich dadurch sein Buch von allen anderen unterscheide. Es ist in der Tal sehr auffallend, daß in den meisten Fällen bei der Unterweisung der Krankenpslegerinnen auf die Kunst der Beobachtung viel zu wenig Wert getegt wird. Der Einwand, der dagegen gemacht wird, daß die Schwestern dadurch zu viel ärziliche Täugkeit übernähmen. ist doch völlig hinfällig, denn im praktischen Leben muß der echandelnde Arzt sich unendlich oft auf die Beobachtungen bützen, die die Umgebung des Kranken an demselben gemacht stat, Dieser Umstand macht das kleine Werk zu einem besonders hmpfehlenswerten Verlreter seiner Gattung.

Dr. Spener.

3 immerer E. DR .: Stranterfegen. Die Bedeutung unierer vorzuglichften beimifchen Beilfrauter in Gitte, Gage, Beichichte und Bolfeglauben : ibr mirtichaftlicher und inbuftrieller Runen und ihre praftifche Bermendung als Sausmittel. Gar Die Jugend, bas Bott und beren Frennbe gur Belebung einer religiosfinnigen Naturanschauung gesammelt und herausgegeben. 2. durch-gesehene und verbefferte Ausage. Donauwörth, & Aner, 1902, gr.:8" (464 S. m. 56 Pflanzentafeln in Chromodrud nach Aquarellen von Dt. v. Tantphone.) geb. Dt. 8 .-.

Man könnte das vorl. Buch eine in poetischer Form abgefaßte Botanik nennen, deren einzelne Kapitelüberschriften schon zeigen, daß der Verf. seinen Stoff nicht trocken verarbeitet, sondern unter Gesichtspunkten betrachtet, die der Materie Farbe und Leben verleihen: I. Erstes Keimen, erstes Blühen, II. Bei den Großen und Mächtigen, III. Unsere Hausfreunde, IV. Auf Waldpfaden, V. Frühlingsfülle und Sommerahnung, VI. Heublumen, VII. Blumenduft und Küchenwürze, VIII. Jahresneige. - Über den Inhalt gibt der eingehende Titel genaue Auskunft; es erübrigt nur zu sagen, daß die Darstellung getragen ist von einer durchans auf christlich-kathotischem Boden stehenden Welt- und Naturanschauung. die das Werk als Hausbuch und zugleich als wertvollen Bestandteil von Volks-, Schul-, Pfarr u. ä. Bibliotheken erscheinen läßt. — Ein sorgfältiges Register erleichtert die Benützung des Buches, dem die schönen Tafeln in Chromodruck nach vorzüglichen Vorlagen einen besonderen Schmuck verleihen.

besonderen Schmuck verleiben.

Müncher

Müncher München. M. Rohrer tuberguiser Pertuolits d. Kinder. - Urban, E. Fall v. holierer Luxation d. Mondebrase. - Ø v. b. br.z. j. K. sparter Fall v. hour Leuklinie beholde. b. Tetaus. - Ø v. b. br.z. j. K. sparter Fall v. haver Leuklinie beholde. b. Tetaus. - Ø Jolles. Pb d. volumerrsche Mehode z. gunntat, Bezilming. d. Harn-sare in Harner. K. axt. F. Fall v. Richardscher langer. D. Milliarert, XXVII, å u. Ø): Tra ka. Øb. Hernien u. llydrocker. Statistick v. Bezil grachifi

# Technische Wissenschaften. Oekonomik.

I. Fifter Dr. Gerb., Brofeffor an ber Univerfitat Gottingen: Die Brennftoffe Deutschlande und ber übrigen Banber ber Erbe und Die Robleunot, Braunichweig, Biemeg & Cobn.

1901. gr.-8" (VII, 107 S. m. e. graph. Dorftellung.) D. 3.—. Die chemische Technologie der Brenuftoffe. II. Breftoblen, Roterer, Baffergas, Mijchgas, Generatorgas, Gas. feuerungen. (Bollen Englere Sanbbuch ber chemifchen Technologie. 60.) Ebb., 1901. gr. 8° (VIII, 379 G. m. 370 Tertabb.) 15 MR.

I. Der gewaltig gesteigerte Verbrauch an Brennstoffen, welcher zu einer wesentlichen Steigerung der Kohlenpreise und 1900 zu einer Kohlennot geführt hat, rückt uns immer näher an die Frage, wie wir die kostbaren Schätze an latenter Sonnenenergie uns möglichst lange erhalten und nutzbar machen können. Verf, bespricht in dem ersten Werke die Kohlenförderung der verschiedenen Länder, die Ursache und die Vermeidung der Kohlennot, erörtert u. a. die Frage der Verluste durch Selbstentzündung der Kohlenlager und schließt mit dem so oft schon betonten Hinweis auf die Notwendigkeit einer besseren Ausnützung der Brennstoffe.

II. Dieses technologische Problem behandelt er in (II), dessen I. Band dem rein chemischen Teil der Frage gewidmet war. Der vorl. II. Band behandelt die Verarbeitung der Mineralkohlen. Das Buch berücksichtigt überall auch die wissenschaftliche Seite der Frage und bespricht eingehend die Herstellung von Briketis aus Braun- und Steinkohlen, die Fortschritte in der Kokerei, die Verwendung und Verwertung der Gase zur Gewinnung von Ammoniak, Benzol als Nebenprodukten, das Wassergasverfahren, die Mischgastheorie, die Herstellung von Generatorgas und die Gasseuerungen. Das Buch verdient in Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes für die Industrie die Beachtung aller, die sich auf diesem Gebiete auf der Höhe der modernen technischen Auschauung zu erhalten suchen.

Wr .- Neustadt. Th. Hartwig.

Beitichrift für Die gefamte Berficherungewiffenfchaft. Berausgegeben vom tentichen Berein für Berfiche ungemiffenichaft. Schriftleitung: pormale Rechtsanwalt A. Habiger, Dr. Manes. Band I, II und III, Deft 1, 2. Brrlin, Mittler & Cohn, 1901-1903. gr. Se (423, 419 S. u. S. 1-202.) à Jahrg. (4 Defte) DR. 9 .-

Mit Rücksicht auf die große Bedeutung, welche das Ver-sieherungswesen in neuester Zeit erlangt hat, hat sich im Herbst 1899 in Berlin ein Verein für Versicherungswissenschaft gebildet, als dessen Organ die vorl. Zeitschrift am 1. Oktober 1901 ins Leben getreten ist. Die bis jetzt erschienenen Helte enthalten eine Reihe gediegener Aufsätze aus dem weiten Gebiet der Versicherungswissenschaft. Um nicht einzelne Mitarbeiter zu begünstigen, soll keine Arbeil speziell hervorgehoben, sondern nur gesagt werden, daß die Zahl der Mitglieder des Veremes wie der Abonnenten der Zeitschrift wegen ihres vorzüglichen Inhaltes in sletem Zunehmen begriffen ist.

Karlsruhe v. Weinrich.

Weisr land-witchelff. Zeiturg. (Wien.) Lill, 1-15.

Wiener land-witchelff. Zeiturg. (Wien.) Lill, 1-15.

Wiener land-witchelff. Zeiturg. (Wien.) Lill, 1-15.

Lill, D. Jahr 1902. — An Ingert, D. Tolaken. u. einite, Telaken. Lill, 2009. Lill, 2009.

Z. Branderge, — Schuff, D. Arbau d. Gerste. — Schuchinger, E. Mithfinebrichtering g. Riomannaham. (2.1) Esilancher. Z. Zinklanda System d. polit, Okenomier. — Frakuch, E. Micharker in Südnanda System d. polit, Okenomier. — Frakuch, E. Micharker in Südnanika. — Baschaat, Deniange u. Drainorbre. — D. verjähr, Pierdeschausen in Karnan. — Z. Zackerrüberbau. — (3.) v. Hohandburn, Schuckerrüberbausen auch et al. Pierdeschausen in Karnan. — Z. Zackerrüberbau. — (5.) v. Hohandburn, Steller. ü. derme Steller. zu. derme Steller. zu. derme Steller. zu. derme Steller. zu. derme J. Schweizerpresonale. — (15.) Kloger, Dr. Erine d. Gerstaler. D. derme der Schweizerpresonale. — (15.) Kloger, Dr. Lillige, d. Gertendepreste u. d. Marsherberhotstatigt. — Kong, atlmistkonssrvierg.

# Schöne Literatur. Varia.

Debbel Griebrich: Camtliche Berte, Siftoriid-fritifde Musgabe, bejorgt von Richard Maria Werner. Bb. IV—X. Berlin, B. Behre Berlag, 1901—1902. gr. 8". — IV. Die Ribelungen (XLVIII, 396 E.) — V. Dramatische Fragmente und Plane (XLVIII, 396 E.) — V. Dramatiiche Fragmenit inn productiviti 387 E.). — VI. Demetrius. Gedichte, I.: Gesantansgabe 1857. Gebichte II; Aus dem Rachtaß 1857—1863. (XLII, 473 S.)
— VII. Gebichte, III.: Rachtee 1828—1859. (XLIX, 479 S.)

— VIII. Rovellen und Ergöblungen. Mutter und Rind. Blone und Stoffe 1885-1863. (LVIII, 458 S) — IX. u. X. Bermiichte Schriften. I. II. 1830-1841. Jugenbarbeiten. Siltoriide Schriften. Reifeeinbrude, I u. II. (XXXII, 440 u. XXIX,

467 G.) à Dt. 2.54.

Wien.

Diese glänzende Ausgabe ist im letzten Jahre kräftig vorgerückt. Die vorl. 7 stattlichen Bände enthalten in kritischer An-ordnung die letzten dramatischen Werke des Dichters: die Nibelungen, den Demetrius und die übrigen Fragmente, unter denen der »Moloch« die hervorragendste Stelle einnimmt, Das Epos »Mutter and Kind«, die Gediehte nebst Nachlaß and Nachlese, die zahlreiehen kleinen Erzählungen, einiges Ungedrucke, viel Zerstreutes und bisher schwer Zugängliehes - alles sauber und klar, die Erklärungen knapp, aber ausreiehend. Da-gegen sind die Einleitungen etwas breit, überreieh an biographi-rehen Einzelheiten, die der gewöhnliche Leser nur sehwer ani-fassen und einordnen dürfte. Möchte es doch dem Hrsgb. gefallen, dem letzten Bande mangels einer zweckentsprechenden Biographie wenigstens ein vollständiges und übersiehtliehes Itinerar beizugeben! Man lasse doch den sesoterischen« Scherz, jeden über die Achsel anzusehen, der nicht mit allen Details des Spezialsaches vertrant ist. Man kann ein Gebildeter, ja ein sehr gebildeter Literarhistoriker sein, ohne von dem »Bruche« mit dem Jonrnalisten zweiten Ranges Emil Kuh, den Folgen desselben für Hebbels Stimmung in seinen letzten Lebensjahren und das Schicksal seiner Werke zu wissen. Bd, IV, S, XVII wird von der Saehe gesprochen, wie von etwas allgemein Bekanntem, das man kennen muß, wie etwa das Verhältnis der Dichterheroen in Weimar Ob es geraten war, die zum Teile herzlich unbedeutenden Kritiken aus dem Hamburger Gymnasiastenverein vollständig aufzunehmen, steht dahin. Unverständlich ist uns eine Bemerkung des Hrsg. in den Erläuterungen (IX, 429), die sieh auf Goethes »Faust« bezieht, da doeh die Wetten zwischen Mephisto und dem Herrn und zwischen Mephisto und dem Helden in der Tat keinen Widersprueh enthalten. Weiteren Kreisen werden die historischen Arbeiten Geschichte des dreißigjährigen Krieges und der Jungfrau von Orleans - Interesse abgewinnen. An der Autorsehalt der zweiten Arbeit zu zweiseln, ist bei der Anwendung des gleiehen Pseudonyms (Dr. J. F. Franz), das für die erste feststeht, nicht der geringste Grund. Die Abhandlungen selbst sind für die Zeit (1840) recht ärmliehe Machwerke, auch wenn man den populärsten Maüstab anlegt und gang davon absieht, daß damals Ranke sehon im Zenith, Mommsen in seinen Anfängen stand. Einen »Beweis für Hebbels Reife« (IX, S. XXV) kann Ref in diesen Arbeiten, die übrigens die äußere Not vollständig entschuldigt, nicht erblieken, weit eher den letzten Kampf mit der Unreite. Insoferne H, den Persönlichkeiten auf beiden Seiten gerecht zu werden sucht, beweist er allerdings Objektivität; aber dem großen Zuge der Be-gebenheiten steht er ohne tieleres Verständnis gegenüber; ihm ist der dreißigjährige Krieg ein Religionskrieg. Es ist begreiflich, daß sich der Dramatiker viel wohler fühlte gegenüber der Jungfrau von Orleans, wo sich die Handlung steigend und fallend um einen Mittelpunkt konzentriert. Aber die »Arbeit« ist eine Kompilation aus den Monographien von Fouqué (Charmettes 1826) und Görres (1831), ein Plagiat, das nur durch die stürmische Subjektivität des Poeten juristisch und literarisch zulässig wird. - Bd. IV, S. XVI heißt es, daß Heinrich Lanbe »Siegfrieds Tod« zurückgewiesen habe »zur Schmach seiner Einsicht« (!), Sehr voreilig! Laube hatte gewiß seine guten Gründe: wer sollte damals, 1858, die Kriemhilde spielen? Über die Anlage des Ganzen und die Bedeutung dieser glänzenden und dabei ganz abnorm wohlfeilen Ausgabe behält sich Ref. sein Urteil für die Schlußanzeige vor.

Richard von Muth (†).

Arone hermann (Sreipavog): Dichiungen. 2. und 3. Band: Bater und Cohn auf ber Bellreife 1874 1875, gur Be-obachtung bes Benus. Durchganges 1874 Degem ber 9, Station Mudland. Sufeln. (Erfte wiffenichaft-liche Expedition bes Deutiden Reiches.) I. Die Robinjonade auf nen expression or zeattigen neuges, 1. 202 Nobimonale auf ben Andfamb-Jufelin Auftraften, II. Makterie, I. Anter Indien, Arabien, Agppter Italien, Solzammergut, 2. Son Muftatien nach Europa vin San Honori, Holle, D. Hendel in Komm. 8° (XV, 312 n. X, 234 S.) M. 3.— n. 2.—

Der Inhait dieser Bändehen ist in ihrem ausführlichen Titel angegeben und es wäre nur zu bemerken, daß K. an der Expedition als Photograph und Astronom teilnahm. Die »Robinsonade« ist vorwiegend in Versen geschrieben; gelungene Dichtungen und gut empfundene Stimmungsbilder weehseln mit Klapphorn-Versen ab, der stellenweise untergebrachte Humor genügt bescheidenen Ansprüchen. Die »Rückreise« (in Prosa) legt Zeugnis ab für ein umfangreiches Wissen und für ein genaues Studeum von Quellenwerken,

Beister 3ba: Die Wilblum. Roman. Berlin, Bong & Co. 8° (337 S.) M. 4.—. – Ein anfänglich wides, unerzogenes kind hat der Geschichte den Namen gegeben, der auch dem erwachsenen Mädchen bleibt, weil die häuslichen Verhältnisse unter einem grausamen, egoistischen Vater ihr Veranlassung zur Auflehnung geben. Es ist ein Durchschnittsroman guter Gattung, insofarne als geflissentlich alies Anstößige darin vermieden wird.

Burg Jaques: In ber Manege. Sfiggen ane ber Artiftenwelt. (Universalbibliothet 4147.) Leipzig, Reclam. 16° (95 G.) R. -. 20. Die langen, meist mit Schlägen gewürzten Lehrjahre, die großen körperlichen Anstrengungen, die die »Arbeit« des Artisten erfordert, der kurze Rausch des Applauses und das Ende in Not oder jähem Tod — dieses Leben in Flitterglanz und Elend ist packend geschildert, Jede Skizze ist ernst, nicht rein scherzhaft gehalten, im Sinne des großen Romaneiers Thakeray, der einmal sagt: > Ich meine das Gesicht des Hariequin hinier seiner Maske ist immer ernst, wenn nicht gar melancholisch.«

Univerfal-Bibliothet. Leipzig, Bh. Reclant jun. 12"à Boch. 20 Bi. Rr. 4239. William Chatefpeare: Die Romobie ber Brrungen. Luftipiel in 3 Hufgugen. Dit Benütung ber Aberfepung von Schlegel und Tied fur Die beutiche Bubne von Ratl Friedrich Wittmann. Regie. bearbeitet unb Soufflierbuch. Dit bem vollftandigen Szenarium. (Bubnen-Chafeipeare. 15. 90 ) (68 G.) Rr. 4243. Guftar v. Dojer: Der Rimrob. Luftipiel in

3 Aufgigen. Bubneneitrichtung. (84 C.) Rr. 4248. heury Bagat: Der Tijchgaft. Luftipiel in

1 Aufgug. Deutich von Elje Rema. Soufflieibuch mit einem Deforationsplan und bervollftanbigen Regieansarbeilung. (22 G.) 4239. Soviei Praxis und Technik die Bearbeitung zeigt, vertrüge sie dennoch im Interesse des Erfolges vor einem nicht

ungewöhnlich pietätvolien Publikum noch starke Kürzungen. 4243. Siehere Charakteristik, schwächliche Motivierung, Situationen zumeist gut erfunden, Exposition gewandt, Steigerung

schleppend, Lösung überstürzt: tolerari potest.

4248. Ein Tischrast mit verdorbenem Magen kommt um eine Stunde verspätet und muß dann, statt zu Tische zu gehen, zu Bette gebracht werden: Szene in drei Personen, an der sich amüsie en darf, wer es zustande bringt.

SHUMMER OF MARKET STATES AND ASSESSED AS A

Vinda, P. nikosasi Cagos, Z. ann. Arten. — Koopina va. J. Ligen Midched. do Sarr. Aristokratic Buliga sur Aligemeina Zeilang. (München). 1903. Heff. 6—10. a.d. Veita 6.) Sone etc. Kultur. Melijoon. Goiz, Ds. d.-lien. d. Veita 6.) Sone etc. Kultur. Melijoon. Goiz, Ds. d.-lien. d. Veita 6.) Sone etc. Kultur. Melijoon. Goiz, Ds. d.-lien. d. Veita 6.) Kone van de Millen etc. Sarr. Melijoon. Goiz, Ds. d. Veita 6.) Kone van de Millen etc. Melijoon. Goiz, Ds. de Millen etc. Melijoon. Hermann, Millenafrijale von Scipia d. Psychiatria us., Aus Islân. — Hermann, Willensfribed' vom Sidpis d. Fsychkiste aus.— Aus balten.—Hermann, D., Forschage. A. Vergruigsgressende.— Wild Hirm. Senfort.—Adam. No. Forschage. A. Vergruigsgressende.—Wild Hirm. Senfort.—Adam. Adam. Anderson State and State

Runt. — Christenes, Betrachgen üb. A Arbeiterfage in den Verleil, Standen. — Karell, D. Abhaingen d. Tere v. Pitanzen. — Ferleil, D. Mindengen d. Tere v. Pitanzen. — Ferleil, D. Mindengen d. Tere v. Pitanzen. — Ferleil, D. With Albeiter and M. Reiserter Forechgen. — D. Besong, Benätere F. Peruden herg. — Schrieber, Trushnessen u. Gastinausreforn in Engld. — Farack, H. Breite v. Lavoter and Wir sand Menschen … abhoreur Lebengülerg, gestell. 12 behanden) — Noch-Hra iberg, General Paul v. Thiobaut. — Pellegrinn, War in Menschen … abhoreur Lebengülerg, gestell. 12 behanden) — Noch-Hra iberg, General Paul v. Thiobaut. — Pellegrinn, War in Menschen … abhoreur Lebengülerg, gestell. 12 behanden) — Noch-Hra iberg, General Paul v. Thiobaut. — Pellegrinn, War in Menschen — Schrieber, D. D. Harberter, D. Hiller, D. Leichentuck Christ, D. Nathreiber, D. Schrieber, D. D. Harberter, D. Hiller, D. Leichentuck Christ, D. Nathreiber, D. Schrieber, D. D. Harberter, D. Harberter, D. Harberter, D. Hiller, D. Leichentuck Christ, D. Nathreiber, D. Schrieber, D. D. Harberter, D. Hiller, D. Leichentuck Christ, D. Nathreiber, D. Schrieber, D. D. Barberter, D. Harberter, D

Fillius 10-6, Zeeland as d. Gerser d. Burelindes. — v. R. Hartin, d. B. Herrin Schwennel al. 19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-19, 19-

Schupp A., Wege und Abwege, Novelle, Paderborn, Bonifaciusdr. (271 S. ill.) M. 2.60.

# C. F. Amelangs Verlag, Leipzig.

# Literaturen <sub>des</sub> Ostens

in Einzeldarstellungen (Preis per Band hr. M. 7.50, geb. M. 8.50, sind bisher

Band I. Geschichte der polnischen Literatur. Von Prof. Dr. Alex. Brückner (Berlin). Großekte

Band IV. Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur. Von Dr. phil. Karl Dieterich

Geschichte der türkischen Moderne, von Prot. Dr. Paul Horn (Straßburg)
Großoktav. (N. 242 und 74 S.)

Band VI. Geschichte der persischen Literatur. Von Prof. Dr. Paul Horn (Strafbur

Geschichte der arabischen Literatur. Von Prof. Dr. C. Brockelmann (Breslau) Großoktav. XI, 228 und VI, 265 Seiten.

Band VIII. Geschichte der chinesischen Literatur. Von Prof. Dr. Wilhelm Grube (Berlin), GroBuktav, XII, 467

Ein ausführlicher Prospekt über die ganze Sammlung, die sich nicht an den engen Kreis der Fachgelehrten, zondern an die Oeblideten der Nation wendet, sieht iedermann gratts und franko zu Diensten! Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

# Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. B. in München.

Deu!

Soeben erscheint:

# allustrierte Geschichte der Deutschen Literatur.

Professor Dr. P. Anselm Salzer O. S. B.

Mit 110 ein- und mehrfarbigen Beilagen . sowie über 300 Textabbildungen. . .

. 20 Lieferungen zu je 1 Mark. .

Sicheres, auf katholischer Weltanschauung rubendes Urteil, sowie feiner asthetischer Sinn verbinden sich in diesem Werke mit ebenso warmer wie glanzender Barstellung und prunkvoller Ausstattung zu einer Leistung, die man zu dem Besten zählen darf, was die Fortschritte der Wissenschaft und der modernen Cechnik zu leisten vermogen.

Grossmutterlieder. Eriebtes u. Mirempfun-Geschmackvoll geb. Itt. 3 .- .

Was diese Dieder auszeichnet, das ist die Ersprunglichkeit und Wahrheit, sowie die reine, berxitche Frommigheit, die aus jedem Uerse zum Bergen apricht.

Kreuzlieder. Gedichte von Franz Eichert. Geb.

Bobenfeuer. Gedichte von Franz Eichert. Geb.

Hus inniaster Leele sind die Lieder gesungen, baber Schwung ist ibnen eigen und zugleich jene edle Einfachbeit, die zum Berzen des Bothes dringt. (Köln, Volkszeitung.)

Reistliche u. weltliche Redichte. Uon In. fierbert, Geb. In. 3.50.

Einkehr. feue Gedichte. Von M. Berbert. Geb.

Berbert ist unstreitig die begabteste bathalische Dichterin Dentschlands. Micht ailein die Formschonbeit adelt ibre Dichtungen, noch haber sight une deren Tiefe und Mahrheit (Sendbole.)

Zu berieben durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

# ALLGEMEINES

# ITER ATUR BLAT

u. Rezensions-Exemplace worden erheten an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosternauburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VON D' FRANZ SCHNÜRER.

eerden angenommen van der Administra Wien, L., BScherrtraGe 16, dann von der Jos. Rothection Verlagshandlung, Wien-München somie von jeder Burchhandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monsts. - Der Bezugsprass beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.-Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareillezeile berechnet.

### INHALT.

# Theologie.

Fruner 3. G., Ratholitie Wornttheologie. (hofrat Units. Grof, Dr. B. M. Edinbler, Stein., (298.) Schermann Th., Die gelschischen Quellen des isl. Ambrosius in tibris III de Spir. s. (Dr. Hugo

Roch, Reutlingen.) (295.) Schäfer E., Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus und der Inquisition Im

### (r.) (298.) Philosophia. Pädagogik.

Philosophia, Pädagogik.

Stanga K., Enistanga ind Echik. (Univ.-Prof. Resistanga ind Echik. (Univ.-Prof. Wastlen Art.)

Wastlen Ar., Zie Sheren Schulen und bas Universidelshibbin. — J. Sch hip per, Alte Bildung and moderne Kutur. — Ed. Martinak. und Martinak. Univ. — Ed. Martinak. Univ. — Ed. Wartinak. —

# Geschichte.

Roller O. K., Eberhard v. Fulds and scinc Ur-kundenkoplen. (Gymnasialtehrer Dr. Vild-haul, Hagenau l. Els.) (302.)

# Stribels S., Ordinite ber 21, 2debblishe in Striben, (Osmandies) F. R. S. & d. Striben, 1984. St

sprachwissenschaft und Literaturgeschichte,

Pischal R., Malarialien zur Kenninis des Apab-hramea. (Univ.-Prof. Dr. Joh. Kirsta, Graz.)

(306.)

Wackernell J. E., Beda Weber 1798-1858 und
die Hrollscha Literatur 1800-1846. (Dr. Fr.
Schnürer, Wine-Klosterneuburg.) (306.)

Fray Ew., Nordische Mythologie und föhrern
Schulen (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schön-

Senuien, (Heilfat ome-ren), bei a. b. sch frag (308.) Darms E. M., Abrik ber Beichigle ber beulichen National, Elieratur. 3, Aufi. — Goth. Alee, Grundpfige bet beutichen Lieraturge feinche. 4, Anfrik

Grinnsing october a tree ning character, while, (Coffat tembed chairle). Tr. S. 3. Rummer, Stharff P., La Question des Langues étrangères dans l'Enseignement Moyen du degré superieur. (Gymnasiallehrer J. Gutersohn, Lorrach in Baden) (311.)

Kunstwissenschaft.

Kunstwissenschaft.

Goldschmidt Ad., Die Krichenfür des hi, Ambrosius in Mailand, ein Deskmal frühchristlicher Skulpur. (Dr. Jos, Neuwirth, Prof. a. d. Techo. Hochsch. Wien.) (313.)

Schmidl K., Hillisbuch für den Unterricht im Gesangs auf den höheren Schulen. (Prof. P. bidor Mayrhofer, Seilenstetten.) (313.)

Länderkunde. Rahef Gr. Die Erbe und das Leben. II. (Dr. Ub. 6/110e brand, Bindwen.) (315.)
Reusch Ad. Ein Studianaffenthall in Ergiand. (Ad. Schaffer, Wina.) (315.)
Rranner Benn, Beilin und Benidhett. 216, 13-30.

(315)

Rechts- u. Staatswissenschaften

Ronin Burkh, v., Die praktische Bedautung des jus reformandi, (Volv. Prof. Dr. K. Hilgen-reiner, Peng.) (316), Selnya Bella, Die Belagerung ber Wefinger Gr-janbighaten. (Alfr. 3rb. Roubelle, Bela.) 311), Verseinen Schulbildung ned French.

Tews J., Konfession, Schulbildung und Erwerbs-tätigkeit. (Univ.-Prof. Dr. Ant. Koch, Tübingen.) (318.)

# Naturwissenschaften. Mathematik,

Blaas J., Geologischer Führer durch die Tiroler und Vorarberger Alpen. (Dr. L. Waagen, und Vorariberger Alpen. (Dr. L. Waagen, Wien.) (318.) Rudio F., Dis Elsmente der analysischen Geo-metrie, (Realschulprof. Th. Hartwig, Wicner-Neussadt) (319.)

# Schöne Literatur.

Cfenfteen B. D., Friede ben fitten! Noman, (e. B. Saman in, Wignelinfteit in Bavern.) (321.) Calburg Gbiff Grafin, Freugworberbid, Noman, (R. & Grund, D. Blein.) (321.) Chong and Charles D. Breinnaber. Ergablung. (2h. Sch.)

Inhaltsangshe von Fachzeitschriften. Verzeichels eingelaufener Bücher.

(821.)

# Theologie.

Bruner Dr. Joh. Co., papfil. Sanspralat. Dompropft und Brof, am Lygeum in Erchftatt: Ratholifche Moraltheologie. I. Band. 3., nenbearbeitete Auflage. Freiburg, herber, 1902. gr. 6º (XVI, 593 G.) M. 7.80.

Pr. hat sein früheres knappes Lehrbuch der Moral in der vorl. Auflage zu einer eingehenden »wissenschaftlichen Darlegung der göttlich geoffenbarten sittlichen Wahrheiten und der darin enthaltenen und darauf beruhenden Gesetze des christlichen Lebens« erweitert. Damit verband er das Bestreben, den praktischen Zwecken nicht allein der bußgerichtlichen Anwendung der Moral. sondern auch der Lehre derselben und ihrer Applikation auf die Erziehung und Führung der Gläubigen gerecht zu werden. Im vorl. I. Bande behandelt Pr. nach den Einleitungsfragen zunächst die allgemeinen Prinzipien über die sittlich-freien Handlungen, deren äußere und innere Form und die Bedingungen ihrer übernatürlichen Verdienstlichkeit, über die Tugenden und die Sünde. Hierauf folgt der 1. Teil der speziellen Moral, welche Pr. die Pflichtenlehre nennt, die er einteilt in die Lehre von den Pflichten gegen Gott (unmittelbar religiöse), gegen Gottes Stellvertreter (Pietäts- und Sozialpflichten), allgemeine Pflichten gegen den Nebenmenschen (Liebespflichten und Gerechtigkeitspflichten), Pflichten rücksichtlich der Ordnung des inneren Begehrens, endlich Pflichten, die göttlichen

Gnadenmittel des übernatürlichen religiös - sittlichen Lebens zu gebrauchen. Der vorl. Band schließt mit der Behandlung der Gerechtigkeitspflichten rücksichtlich des Lebens und der Ehe als Rechtsobjekt. Innerhalb dieser Einteilung, die sich für die spezielle Moral im ganzen an die Ordnung der Gebote des Dekalogs anschließt, legt Pr. den Moralstoff gut geordnet vor; nur hie und da scheinen kleine Gewalttätigkeiten in der Zu-, Unter- und Zerteilung des Stoffes auf. Seinem oben angedeuteten besonders anerkenneswerten Ziele entsprechend, über die Bedürfnisse der bußgerichtlichen Anwendung der Moral hinauszugehen und den ganzen Reichtum der sittlichen Lehre des Christentums auch für die Zwecke der Selbstheiligung und der Führung Anderer wissenschaftlich darzulegen. führt Pr, in die Behandlung der Moral eine Reihe von Materien ein, welche sonst gewöhnlich darin nicht zur Darstellung kommen, so z. B. grundlegende Ausführungen über die Stellung der Frau in der Gesellschaft, über Elternrecht, Staatsleben, Charakter der kirchlichen Gewalten, Todesstrafe, Recht und Sittlichkeit, Gottesgebote und Menschenrechte; die Pflichten namentlich des Ordensstandes finden eine eingehende Erörterung und dgl. Die weitläufige Erklärung der Zensuren wäre besser dem Kirchenrechte zuzuweisen, ebenso die der Rechte und Pflichten des Pfarrers und der Hilfspriester. Der Methode nach ist die Behandlung der einzelnen Gegenstände und Fragen nicht so sehr eine schulgemäße, als vielmehr eine freie und ungezwungene, wenn auch allerdings in streng logischer Gedankenabfolge gehalten. Der sprachliche Ausdruck ist nicht selten schwer und allzu gedrungen. Sätze wie: Da die letzten drei Neigungen der Sünde nur zum Schulze der vier ersten der Konkupiszenz angehörigen Neigungen sich wirksam zeigen . . . \* kommen recht oft vor. Dafür wird, wer sich einmal eingelesen hat, durch die Fülle schöner, kräftiger Gedanken und durch die maßvolle Art des Verf. in der Entscheldung strittiger Fragen entschädigt. Zu letzteren gehört z. B. die probabilistische. in der Pr. dem Aufgeben des Streites zwischen den Äquiprobabilisten und Probabilisten heutiger Fasson das Wort redet: die Frage um den Charakter der Steuergeselze. den Pr. mit größeren Zugeständnissen an die in unseren Ländern verbreitete Volksauffassung, als andere sie geben. beurleilt u. a. - Die Moraltheologie Pr.s in ihrer neuen Gestalt möge dem Klerus zur allseitigen wissenschaftlichen Orientierung über die Moralfragen bestens empfohlen sein; sie ist als eine Bereicherung der Literatur unserer Disziplin im wahren Sinne des Wortes zu bezeichnen. Wien. Schindler.

Sohermann Theodor, Doktor der Theologie: Die griechischen Queilen des hl. Ambrosius in libris III de Spir. s. (Veröffentbehungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München, hrsg. von A. Knoepiler. Nr. 10.) München, J. J. Lentner, 1902. gr.-8° (VIII, 107 S.) M. 3.—.

Der Verf, bietet hier eine patristische Erganzung seiner dogmengeschichtlichen Arbeit über »Die Gottheit des heiligen Geistes nach den griechischen Vätern des IV. Jahrhunderls« (1901) und weist die Abhängigkeit des hl. Ambrosius in seinen drei Büchern über den hl, Geist von Cyrill von Jerusalem, Athanasius, Basilius, Didymus dem Blinden, Gregor von Nazianz und Epiphanius im Detail nach. Die Untersuchung scheint mir sorgfältig geführt zu sein und man wird ihren Ergebnissen, wenn auch bei der einen oder andern Stelle die Anlehnung nicht so evident ist, im großen und ganzen zustimmen müssen. Der Verf. geht von der Frage aus, ob durch das herbe Urteil des scharfen Kritikers Hieronymus im Vorworte zu seiner Übersetzung der didymianischen Schrift über den hl. Geist eben Ambrosius getroffen sei, wagt aber zum Schluß doch kein entschiedenes Urteil zu fällen. Bemerken möchte ich noch, daß die wiederholte Wendung Sch.s. in den ambrosianischen Werken vereinigen sich griechische Spekulation und .lateinische Schriftlehree, in ihrem zweiten Teile unglücklich ist,

Reutlingen, Hugo Koch

Schäfer Dr. Erast, Privatdozent der Geschichte an der Universiät Rostock: Beiträge zur Geschichte des spanischen Protestantismus und der Inquisition im sechzehnten Jahrhundert, Nach den Originalskten in Stadrid und Simaneas bearbeitet. 3 Bände. Gütersioh, C. Bertelsmann, 1902. gr.-8° (XVI, 458; IV, 426; IV, 568; S) M. 30.

Auf Grund von mehjährigen, z. T. in Spanien selbst gemachte Studien sucht der Verf. in seiner auf dem uspränglichen
Quellenmaterial berühenden Arbeit ein möglichst objektives Bild
von der so verschiedentlich beurteilten apsainchen Inquisition,
-diesem seltsamen Institut der Schrecken, zu entrollen. Das am den
Arbeitva zu Mardi und Simanaca sengewonnene Material erstreckt
sich besonders auf drei Gegenstände, die bisher völlig im Dunkel
lagen oder bei denen die widersprecheudsten Ansichten zu Tage
getreten sindt 1. die Stellung der Inquisition gegenüber dem
Trotestantismus; 2. die Verbreitung des letzteren in Spanien;
3. geschichtliche Einzelheiten der Protestantengemeinden von
Valladohil und Sevilla.

Der I. Band ist der zusammenfassenden Darstellung der genannten drei Gegenstände gewidmet. Teil I bringt zunächst eine kritische Übersicht über die Literatur der spanischen Inquisition. Orti y Laras Schrift » La Inquisicion« (1877), die dem Verl, unzugänglich blieb, findet sich in der Bibliothek von Reusch (Nr. 1349), jetzt in der kgl. Universitätsbibliothek zu Tübingen. Scharf, uber wohlverdient ist Sch.s Usteil über . Hoensbroech als Historiker (S. 32 f.). Auf protestantischer Seite ist unter den Gegnern der Inquisition keiner, dessen Darstellung Anspruch auf besonderen wissenschaftlichen Wert hätte« (S. 33'. Hinschins' Dar-stellung wird S. 34 als \*klassisch\* bezeichnet. Im großen und ganzen sist es ein recht trubes Bild, das uns die Literatur der spanischen Inquisition gewährt: auf katholischer Seite entweder mehr oder weniger eifzige Verteidiger oder schafe Gegner, auf protestantischer Seite fast durchweg unwissenschaftliche Fanatiker-(S. 35). - Au zweiter Stelle wird der für die richtige Beurteilung ganz beträchtliche Unterschied zwischen der alten, gegen die Albigenser gerichteten (S. 36 ff.), und zwischen der sog. reformierten oder n e u e n spanischen Inquisition (S, 41 ff.) dargetan und der kirchliche Charakter derselben verteidigt (S. 55 fl.), Die Gesehichte beweist zweifellos, daß die spanische Inquisition sin der Tat nicht eine Staatsanstalt, sondern vielmehr ein kirchliehes Institut gewesen ist. (S. 58). Dat sie aber rechtlich ein durchaus kirchliches also nicht ein gemischtes) Institut« (S. 59) war, davon hat uns der Verf, nicht überzeugen können. Zuletzt wird ein klares Bild von dem Verfahren der spanischen Inquisition gegen die Protestanten im 16. Jhdt, entworfen (S. 63-182). Dieses Kapitel ist eines der wertvollsten von allen, indem hier viele falsche Ausichten, die bisher gang und gabe waren, korrigiert werden. Ohne Einzelheiten anzuführen, sel nur das Resultat, das der Verf. aus seiner Darstellung selber zieht, mitgeteilt: Der spanische Inquisitionsprozeß zeigt in manchen Stücken wie Zeugenbeweis, Verteidigung, Art der Urteilsfindung Willkürlichkeiten, die zu entschuldigen oder gar zu rechttertigen auch den eifrigsten Verteidigern der Inquisition nicht gelungen ist und welche iu der gesamten Geschichte des Kriminalverfahrens vereinzelt dastehen als Auswüchse einer übertriehenen Kirchenzucht, die zur Rejnerhaltung des Glaubens selbst vor den äußersten Mitteln nicht zurückschreckte, Anderes, wie die Anwendung der Folter und die Strafen, muß dem modernen Rechtsbewußtsein ebenfalls als grausam und übermäßig strenge ercheinen, ist aber dem brutaleren Geiste des 16. Jhdts. durchaus entsprechend. Sehen wir indessen davon sb, daß der Kern und das Wesen der Inquisition, die Verfolgung Andersdenkender um ihres Glaubens willen, mochten sie nun Bibelehristen oder Inden oder Mauren sein, dem Geiste des Christentums durchaus widerspricht, so ist doch, subjektiv wie objektiv angesehen, das Bestreben eines äußerlich gerechten Verfahrens bei der Inquisition nicht zu verkennen und die Behauptung grundsätzlicher Ungerechtigkeit gegenüber den Inkulpaten beruht auf Unkenntnis oder Verkennung der Tatsachen, wenn sie nicht, wie leider bei der Mehrzahl derjenigen, die unsern Gegenstand behandelt haben, aus einem Haß und Fanatismus hervorgegangen ist, der ebenso verwerflich erscheint wie die entgegengesetzten Bemühungen der katholischen Inquisitionsverteidiger, die das hl. Offizium als ein Institut voll Menschenliebe und reinen Glaubenseifers nicht hoch genug erheben zu können meinen« (S. 181 f.). Dieses durchaus richtige Gesamturteil ist umso wertvoller, als es auf einer umfassenden Kenntnis des Aktenmaterials aufgebaut ist. - Teil II hat die Verbreitung des Protestantismus in Spanien zum Gegenstand. Gegenüber dem großen Widerstreit der in dieser Beziehung bestehenden Meinungen (S. 183 fl.) wird der aktenmäßige Tatbestand (S. 208 fl.) dargelegt. Als sicheres Resultat der »aktenmäßigen Untersnehungs (S. 227) ergibt sich die Tatsache, daß die Verbreitung des Protestantismus in Spanien eine ganz geringe ewesen ist und daß sdie bedenklich oberflächliche Bereehnung Fliedners umso schärferen Tadel verdient, als sie gerade das hervorruft, was er zu vermeiden wünscht, daß nämlich den Gegnern dadurch neues und jedenfalls hoehwillkommenes Material für die Polemik gegen protestantische Wissenschaft und Wahrheitsliebe geboten wird (S. 232). - Teil III schildert auf Grund eines reichlichen und bisher unbekannten Materials die Entstehung, das Wachstom und die Schieksale der nicht unbedeutenden protestantischen Gemeinden zu Valladolid und zu Sevilla, »der einzigen Stützpunkte des Evaugeliums in Spanien« (S. 233). Auch hier werden die bisherigen falschen Anschauungen berlehtigt. Ein Anhang enthält wortgetreue Auszüge aus den Originalakten als Beispiele für das Prozesverfahren der Inquisition (S. 400-458). Mit vollem Rechte werden die Behauptungen der Nonne Maria de San Geronimo (S. 338 -- 344) Ins Reich der Fabel verwiesen.

Der II. uud III. Baud bringen die urkundlichen Belege, nämlich (1.) Akten der Inquisitionen zu Barcelona, Logroño, Valencia, Zaragoza, Cordoba, Cunnca, Granada, Llernna, Murcia,

Santiago; Akten der Inquisition zu Toledo sowie Urkunden zur ! Geschiehte der Protestantengemeinde in Sevilla und (2.) Urkunden zur Geschichte der Protestantengemeinde zu Valladolid, Aus guten Gründen (vgl. 1. Band, Vorw. VI f.) hat der Verf. die Urkunden in deutscher Obersetzung publiziert. - Das Werk beruht durchweg auf einer nüchternen objektiven Forschung. Die Darstellung atmet wohltuende Einfachheit und Frische. Dem Verf, gebührt chrender Dank für die reiche Gabe und dem Verlage für die schöne Ausstattung Ehre, P. K.

Schönfelder Dr. Albert, Pfarrer in Rentschen: Trectatus Brandeburgensis. Stephanus Bodeker episcopus Brandeburgensis de horis canonicis. (Sammlung mittelalterlicher Abhandlungen über das Breviergebet, II. Band.) Breslau, G. P. Aderholz, 1902. gr.-8° (VIII, 89 S.) M. 3 .--.

Sch. setzt mit der Herausgabe dieser der Mitte des 15. Jhdts. entstammenden Schrift die Sammlung mittelalterlicher Abhandlungen über das kanonische Offizium fort, deren erster Band, von Sch. als tractatus Misnensis eingeführt, im AL. XI,515 besprochen wurde. Da der Verl. des Tr. Brandeburgensis, Siephan Bodeker (von 1421-1459 Bischof von Brandenburg), ein Zeitgenosse des Bischofs Hoffmann von Meißen, des Autors des Tr. Misnensis, war, so repräsentieren beide in ihren Schriften so ziemlich den gleichen Stand der kirchlichen Gesetzgebung. Im Unterschiede von Hoffmann geht Bischof Stephan von den Konstitutionen des Baseler Konzils über das Brevier aus und widmet denselben im Anhange seines Traktates eine eingehende Erklärung von Wort zu Wort. Der Traktat selbst handelt über die Gründe des Breviergebetes, seine Einteilung und Einrichtung, die Verpflichtung, die Zeit, den Ort, die Art und Weise der Verrichtung, seinen Nutzen und die Strafen der Unterlassung, und hat für den Liturgiker, den Kanonisten und den Kircnennistorisse Historist in jeder vorl. Abdruck desselben nach einer Göttinger His ist in jeder Hinsicht zweckentsprechend.

Theologischer Jahresbericht. Unter Mitwirkung von Baentsch, Beer, Bruckner u. A. herausgegeben von Prof. Dr. G. Krüger und Lic, Dr. W. Köhler in Gießen. XXI, Band, enthaltend die Literatur des Jahres 1901, Berlin, C. A. Schweischke & Sohn, gr. 80 (1393 S.) M. 64.50.

Bibliographie der theologischen Literetur für das Jahr 1901. Bearbeitet von Buentsch, Beer, Bruckner etc., und Totenschau, zusammengestellt von Nestle, (S.-A. aus dem XXI. Bande des Theologischen Jahresberichtes.) Ebd., 1902. gr.-8° (VIII, 372 S.) M. 2.20.

Unter Prof. Krügers Redaktion entwickelt sich der Jahresbericht nicht allein in der Richtung der maleriellen Vollständigkeit der theologischen Jahresproduktion, sondern erfreulicherweise auch in der Richtung einer - speziell rücksichtlich der katholischen Publikationen - objektiven Darstellung und Kritik derselben, Geschmacklose Ausfälle auf katholische Einrichtungen und lächerliche Überhebungen gegenüber katholischen Publikationen, wie sie die früheren Bande verunzierten, sind Im vorl. Bande nur mehr vereinzelt anzutreffen und die kath-theologische Literatur ist in weitaus größerer Vollständigkeit verzeichnet. Wir werden dem Jahresberichte gern unverkurzte Anerkennung zollen, wenn aus ihm auch die noch übrigen Reste gehässiger Kritik verschwunden sein werden.

Doracet Grans, t. u. t. Militarpfarrer, Brof. a. b. Therefigni. ichen Militar-Afabemie in 28r.-Reuftabt zc.: Religible Bor: trage für bie reifere fatholifche Jugenb. 11. Banb. Grag. II. Mofer, 1903. 8" (III, 386 €.) M. 3.40.

44 Vorträge über verschiedene Gegenstände wie Erziehungs Friedensliehe, echten Patriotismus, das wahre Glück, die Demut, die Kirchenmusik, das Leiden des Herrn, die wahre Religion, die Mutterwürde u.s.w. mit zahlreichen Beispielen aus der Kirchen- und Weltgeschichte, dem Geblete der Legenden und Anekdoten und vielen profanen Zitaten belegt, allem Anscheine nach Exhorten vor den Zöglingen einer Militärakademie, bietet H. hier den Mittelschulkatecheten. Lebendig geschrieben und ebenso vorgetragen, werden sie imponieren und einen gewissen Effekt erzlelen. Dem Kritiker aber seien folgende Bemcrkungen gestattet. Dem Vorworte nach wurden bei der Arbeit außer den Schriften der hl. Väter besonders die berühmten Kanzelredner Bossuet, Bourdaloue, Massillon, P. Segneri und Veith benützt, doch hört man aus den meisten Vorträgen weniger diese als den Schweizer F. X. Wetzel heraus, Die religiöse Seite dieser Vorträge läst insofern zu wünschen übrlg, als Schrift und Tradition ungebührlich gegenüber profanen Beweisquellen benachteiligt und die eigentlich religiösen Gedanken überhaupt zu sehr in den Hintergrund gedrängt werden,

Bernerdus I., Abbas Casinensis: Speculum Monachorum seu Quaestio de his, ad quee in professione obligatur monachus, et quae sint in reguie, quee habeent vim praecepti, quae mandati et quae consilii. Denuo edidit P. Hilarius Walter, O. S. B. Freiburg, Herder, 1901. 8° (XXVIII, 250 S.) M. 2.40.

So reich die asketische Literatur unserer Zeit auch sein mag, gediegene Schritten der Vorfahren wieder aus Tageslicht zu ziehen, wird dennoch nicht überflüssig sein. Zu diesen wertvollen Schriften gehört auch das Speculum monachorum des Abtes Bernhard I. von Monte Cassino. Das Verdienst des Hrsg. aber ist es, nicht bloß sorgfältige Textkritik geübt, sondern auch in den Prolegomena ein Stück Literargeschichte geliefert zu haben, worin er zeigt, daß das Speculum m. auf dem Traktate De professione monachorum des Magisters Guilielmus de Petra Alta (Guillaume Perault, † c. 1275) fußt. Das Bnichlein wird nicht bloß Ordensleuten, sondern auch anderen Lesern von Nnizen sein. 20.5

Defchier Moris S. J.: Das Leben unferes Derrn Jefn Chrifti, bes Cobnes Gottes, in Betrachtungen. 5. Huflage. 2 Bande. Mit einer Rarte von Balaftina gur Zeit Zein, ans R. v. Rieß' Bibel-Atlas. Freiburg, herber, 1903. gr-8° (XXI, 653 n. IX, 586 G.) DR. 7.50.

In den rasch aufeinanderfolgenden Auflagen dieser Betrachtungen ist nicht allein ein Zeugnis für ihre innere Gediegenheit, sondern zugleich für den zunehmenden Ernst zu erblicken, mit welchem sich die katholische Intelligenz deutscher Zunge guten Erzeugnissen der asketischen Literatur neuerdings zuwendet. Wir können diese Betrachtungen nur wiederholt allen gebildeten Katholiken bestens empfehlen, welche sich über das Leben Jesu erbaulich unterrichten und dasselbe zum Gegenstande praktisch anwendender Betrachtung machen wollen.

Authenticate Detracting machine Worlett.

Zutschriff (& Park D. Twelogis). Interpretation d writingsten Tests a Vertus in a flori to with L. Interpretation d writingsten Tests a Vertus in a flori to with the Interpretation d writingsten Tests a Vertus in S. d. Wilkers of Mightesiannests. — So Intl. d. D. Konerhation of Markon and Markon an

Dotter J., Ribel u. Babel od. Babel u. Bibel? Paderborn, Schöningh. (S. S.) M. -60. ossepsitg. u. thre Folgen in d. Ggwrt. Munster, At-Bold and School of the Bold of the School of School

Labin at al. A., Cassa enscientine ad usum confessor, compositi et soluti. L. Ebbi (266 S.) M. 6,40.

L. Ebbi (266 S.) M. 6,40.

L. Ebbi (266 S.) M. 6,40.

Scheicher J. D. dester, Kiernstag, Wien, Fromms, (27 S.) R. 2,40.

Normanos, Triest, Seiner, (168 S.) K. 2.

Flower J. D. Schöpfegescheite d. Admesshir, in d. sveraussettgsborner, Composition of the Composition of the

Tasules, Stedins v. Kritins, (Grith, Periota) 1603, 2; Ly 10, entritude Receivandh 14, averther figils d. Issejic K.p. 49 bis 69, — Ryssel, D. Erahligt, v. Aphilia, d. Wribe Jessa Sirach, a Zummermaan, Erangel, d. Liskes Kap. 1 u. 2, — Dierselen, s. 91, Tauf Gr. d. Jotens, I Kor, K. 22, — Knanke, D. Schrift d. Rabanus Muurus Gr. d. Jotens, I Kor, K. 22, — Knanke, D. Schrift d. Rabanus Muurus Aumurus als Periggier, - Rewer, D. Levitssehe mich Rath, — Boe in ex, Sarbelt Sabanaid, — Riedel, Beneringen zu d. Nanores d. Hippolymus, - Köbrelle, Kalts u. Lickis anch d. Aufmang, a. A. T. (Köbrelin), — - Köberle, Natur u. Geist nach d. Auffassg, d. A. T. (Rothstein). - Dilger, D. Erlösg, d. Menschen nach Hinduismus u. Christent. Reischle).

Schlatter, A., D. Syrachea, Heimat J. 4 Evangelisten, Gütersloh, Bertetsmenn, (1985). M. 3--menn, (1985). M. 3--Feinlande, D. H. Starfer, M., Pasudo-Jonathan (Thargum Jonathan ben Usfül z.
Feinlande, D. Hern, Calvary, S. 75, M. 8, --S. 75, M. 8, --S. M. 13, Judis, Lyz., Runtricha, C.M., 116 S. J.M. 4--Weed W. D., Ekchheitt d. Z. Hensoniosicheristies, Ebd. (116 S.) M. 4--Weed W. D., Ekchheitt d. Z. Hensoniosicheristies, Ebd. (116 S.) M. 4---

# Philosophie. Pädagogik.

Stange Lic, Karl, Privatdozent der Theologie an der Universität Halle: Einleitung in die Ethik, 1. System und der Kritik ethischen Systeme. II. Grundlinien der Ethik. Leipzig, Dieterich, 1901, 1902. gr. 88 (VIII, 194 S. u. VIII, 295 S.) M. 8.—.

In dem ersten, historisch-kritischen Tell wird unter eingehender Kritik der Systeme von Schleiermacher (S. 42 ff.), von Herbart (S. 55 ff.) und besonders von Kant (S. 81 ff.) die Frage erörtert, ob die Ethik eine praktische oder theoretische Wissenschaft sei, beziehungsweise worin ihre Aufgabe bestehe. Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß die Ethik nicht eine praktische, sondern eine theoretische Wissenschaft sei (S, 4-40) und als solche nicht das sittliche Leben zu beschreiben, sondern die konstituierenden Faktoren des Sittlichen aufzusuchen, die allgemeinen Merkmale anzugeben habe, die bei allen Handlungen, welche als sittlich beurteilt werden sollen, nachweisbar sein müssen (S. 40-55). Die Ethik in diesem Sinne existiere bereits, indem eine Reihe der wichtigsten Grundfragen der wissenschaftliehen Ethik durch Herbart (Lehre vom sittlichen Urteil) und durch Kant (Lehre vom sittlichen Willen) schon gelöst sei (S. 55-194). Ref. anerkennt freudig die gewissenhafte und sachlich-ruhige Untersuchung sowie auch die methodische Entwicklung, die dem Verf. alle Ehre macht, kann sich aber trotzdem nicht davon überzeugen, daß eine Ethik, die nur begründet und definiert, ohne zugleich auch zu raten und zu normieren, ihre ganze Aufgabe erfüllt, erfüllen kann. Eine Ethik ohne jede Kasuistik halten wir für eine Unmöglichkeit und nicht salle Kasuistik wirkt demoralisierend« (S. 11). Ebenso ist es unwahr, daß . Moralisieren niemals forderlich, sondern immer schädlich wirkt« (S. 9). Zum Ganzen möchten wir den Verf. auf die »Vorfragen der Ethik« von Chr. Sigwart (Tübingen 1886) verwelsen, - Der zweite, systematische Teil zerfällt in drei Abschnitte, Der 1, erörtert die ethischen Grundbegriffe, nämlich die Prädikate des sittlichen Urteils (gut und bos), den ethischen Normbegriff (die Pflicht) und den Gegenstand des sittlichen Urteils - die Tugend (S. 6-48). Im 2, Abschnitte wird das Wesen des Sittlichen aufgezeigt, näherhin die Lehre von dem sittlichen Urteil, von der Pflicht und vom sittlichen Willen dargestellt (S. 49-221). Der 3. Abschnitt hat endlich zum Gegenstand die Bedingungen für die Entstehung des Sittlichen, speziell des sittlichen Urteils, der sittliehen Normen und des sittlichen Willens (S. 222-295). Das ist der Hauptinhalt des lehrreichen zweiten Teiles, der in vielfacher Hinsieht eine erweiterte systematische Darstellung jener Gedanken bietet, die in dem ersten historisch-kritischen Teil vorgetragen werden. Auch hier haben wir eine sehr beachtenswerte und scharfsinnige kritische Arbeit anzuerkennen, die sich durch ruhige Objektivität hervortut.

Das zeigt gans besonders die Erörterung des Verf, über die katholische Lehre von dem Unterschied zwischen Gebot und Rat (S. 92 ff.). Nur sei bemerkt, daß nach katholischer Lehre für dengingen, der die moralische Oberzeugung hat oder nach theologischer Sprachweise von Gott herofen zu sein glaubt, den vollstegen und der hach die Verges nicht bieß mehr Rat, sondern situliehe Pflicht ist (vgl. Theol. Quartalschr. 1872, 3 ff.). Sehon St. Augustin, der die enzista ausdrücklich von den pracepfa unterscheidet, nennt jiene zusählische Franzeite von gestellt den Franzeite von den Ausführungen zusählische Sprach in Ganzen höhenen wir auch den Ausführungen zu sich Leuten, die in dem angegebenen Fall (ob man im Kregstelle dem Feinle der Franzeitet sagen diere, wenn dann im Kregstelle dem Feinle der Franzeitet sagen diere, wenn davon der

Existenz des Vaterlandes abhängt, S. 1033 mit aller Bestimmtheid ier Pilicht der Wahrhäftigkeit für die unbestingt zu erspektreinde Plicht erklärens (S. 104), in diesem Falle kann einzig und allein die vielverläsierte (wahrhefmbarb) Mentalesservation ausbielen (vgl. Linsenmann, Lehrbuch der Morahlteologie 1878, S. 440 n.), Z. S. 185 c. 8 dei Bemeitung gestattet, daß es nach der Lehre der katholischen Kirche keine Morahnät öhne Legstiftig göbt, abter (vgl. Linsenmann a. a. 0., S. 98 n.), Auch ist um sie Sünde auch immer nur ein Zufückbeiben hinter dem Ilsel und infolgedessen die blöd unvollkommer Zustands (S. 1904), sondern des sich den kirchlieben Vätern und mittelaterlichen Theologen eine privatie bört (vgl. Linsenmann », a. 0, S. 140 m.).

Neuerdings ist gesagt worden, daß sein Hauptmangel der theologischen Ethik seit hundert Jahren das immer mehr sich verlierende Bedürfnis sei, auf die Arbeiten der Philosophen gründlich einzugehen«. Wir stehen nun keinen Augenblick an, sofort zuzugeben, daß, wie kein Planetensystem ohne Sonne, so auch kein wissensehaftliehes System auf die Dauer ohne Philosophie bestehen kann. Allein gerade die theologische Ethik kann und darf keinen anderen Grund legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus (1 Kor. 3, 11), denn die Vernunft ist nur nach der logischen Ordnung die erste Quelle der sittliehen Erkenntnis, nicht aber der Würde nach. Ohne daher irgendwie den Wert der verdienstvollen Arbeit St.s schmälern zu wollen, müssen wir als wesentlichen Mangel derselben hervorheben, daß sie nur auf der Philosophie und nicht zugleich auch auf der ehristlichen Offenbarung aufgebaut ist. Jedesfalls hätte der Unterschied zwischen philosophischer und theologischer Ethik schärfer hervorgehoben werden sollen. Auf Angabe der Literatur hat der Verf. ganz verzichtet, aber sachlich ist sie nicht unberücksichtigt geblieben,

Tübingen. Anton Koch.

1. Bautfen Griebrich, Profesior au ber Universität Berlin: Die höheren Schulen und Das Universitätsftudium im 20. 3ahrhundert. Brannichweig, Bieweg & Cohn, 1901. gr. 89 (V. 34 G.) M. —. 80.

II. Schlpper Dr. Jakob, R. K. Hofrat, Professor der englischen Philologie an der Universität Wien; Alte Bildung und moderne Kultur. Em Beitrag zur Frage der Gyannsslatreform. Inaugurationistede. Wien, Braumüller, 1901. gr. 5º (35 S), M. Lill. Mart Ir alk Eduard, Universitätsprofessor und Gymnasial-

II. Martinak Eduard, Universidatsprofessor und Gymnasialdirektor in Graz: Psychologische Untersuchungen über Prüfen und Klassifizieren. Vortrag. Wien, Hölder. gr.-8° (19 S.) K.—50.

1V. Förfter Brofesson Bilhelm: Der Student und die Bolitte. Bortrag, gehalten auf dem eisten Disfinisonsabend der Berliner Ainlenifight. Berlin, Alabennicher Berlag für jogiale Bissienichaften. Dr. John Gelesium, 1901. gr. 8° (16 S.) DR. -. 50.

I. Das Jahr 1900 brachte für das höhere Schulwesen in Preußen dadurch eine große Neuerung, daß nieht nur Gymna-siasten, sondern auch Absolventen des lateintreibenden Realgymnasiums, ja sogar der lateinlosen Oberrealschule zum Univers:tätsstudium, allerdings nur an der philosophischen Fakultät, zugelassen wurden. Dadurch wurde der Berechtigungsstreit teilweise zugunsten der Realien auf märkischem Sande entschieden. Paulsen will nun auch die Pforten der drei soberen. Fakultäten für Lateiner und Nichtlateiner, für Griechen und Barbaren geöffnet wissen. Am meisten wehren sich dagegon die Juristen, keineswegs nur aus Standesinteresse; ihnen gesellen sich die Mediziner und die Theologen. Der Berliner Philosoph sicht aber sehr wohl ein, daß es auf der Universität ohne klassische Bildung nicht geht, Darum befürwortet er die Einrichtung von Kursen auf der Universität, welche das elementare Maß des Latemischen und Griechischen samt einer Einleitung in das betreffende Fakultätsstudium zu vermitteln hätten. Damit wird aber das Gymnasium teilweise auf die Universität verlegt und somit die Unentbehrlichkelt des Gymnasialprinzipes für das höhere Studium offen anerkannt. Einem Studenten müßte es auf der Universität ohne Gymnasialbildung schwül und langweilig werden. Das ist ja richtig, daß für die künstigen Mediziner ein größeres Maß von

naturwissenschaftlichen Kenntnissen wünschenswert ist, als es das heutige Gymnasium bietet, Allein diesem Mangel kann viel leichter abgeholfen werden als dem Mangel an klassischer Bildung, Für das österreichische Unterrichtswesen hat dieser Streit der Fakultäten weniger Bedeutung, da in Österreich unseres Wissens Realgymnasien nur in verschwindender Zahl bestehen und nach einem gesunden Triebe die Gymnasiasten sich der Universität, die Renlschüler aber der Technik zuwenden. Der von P. und von anderen Schulmännern mit Recht verlangte philosophische Unterriicht schon am Gymnasium hat an den österreichischen Gymnasien von jeher bestanden, da in den zwei letzten Klassen formale Louik und empirische Psychologie gelehrt werden. Die wünschenswerte Erlernung moderner Sprachen oblag in Österreich bisher freilich nur der freien Wahl der Gymnasialschüler.

II. Daß der österreichische Gymnasiallehrpfan ebenso wie reichsdeutsche wegen der Bedürfnisse der Neuzeit einer Erganzung bedarf, kann als zweifellos gelten. Es handelt sich um emen Ausgleich zwischen Humanistik und Realistik, zwischen Alt- und Neuphilologie, ein Ausgleich, der nicht weniger Schwierigkelten bietet als der zwischen Österreich und Ungarn, Zwei Universitätslehrer sind dieser Fruge im gleichen Johre näher getroten, der Philosoph Paulsen in der oben angezeigten Schrift und der Neuphilologe Schipper in Wien. Beide sind einig im Zicle, in den Mitteln aber uneinig. Uns scheint Schippers Vorschlag der bessere zu sein. Die von Paulsen des langen und breiten befürworteten Latemkurse auf der Universität (f) weist Sch, kurzerhand ab. In der Tat würden solche Kurse das Niveau der Universität herabdrücken, Dagegen führt Sch. den von Paulsen ebenfalls erwähnten Lösungsversuch des Frankfurter Reformgymnasiums weiter aus und begründet ihn, Gymnasium und Realschule sollen einen gemeinsamen Unterbau mit Französisch und Englisch hahen, sich aber in den Oberklassen in eine humanistische Abteilung mit besonderer Pflege der alten und neuen Sprachen, und in eine naturwissenschaftliche Abteilung mit Latein und Kultivierung der neueren Sprachen spalten, Auf diese Weise könnten einerseits spätere Theologen, Juristen, Philologen und gelehrte humanistische Berufe, andererseits Mediziner, Mathematiker, Naturwissenschafter und Techniker die nötige Vorbildung erlangen, Die Überbürdung ließe sich durch Einschränkung des sehwunghaft betriebenen Pröfungswesens vermeiden. Es wurde berechnet. daß jeder Gymnasialschüler im Laufe eines Jahres etwa 100 Prüfungen zu bestehen hat. Das macht für 400 Schüler 40,000 Prüfungen und jede Prüfung zu 3-4 Minuten gerechnet, jährlich 2000-2600 Stunden aus. Die Halfte dieser Zeit wurde zur Erlernung zweier neuerer Sprachen ausreichen. Eine derartige Mittelschule wurde nicht nur das Band zwischen den Gebildeten eines Reiches enger schlingen, sondern auch die Fachbildung erleichtern; denn selbst in letzterer kommt man ohne moderne Sprachen nicht mehr aus. Warum hat aber Seh, das Italienische mit keinem Worte erwähnt? Das halienische steht dem Latein am nächsten, ist dem päselnden Französisch an Schönheit weit überlegen, an Reichhaltigkeit der Literatur und an Verbreitung demseiben mindestens ebenbürtig. Für Österreich, des sonnigen Italiens Nachbar, würde ich die Einführung des Italienischen an Stelle des Französischen befürworten. Die Reichsdeutschen mögen als Nachbarn der Gallier immerhin deren Sprache bevorzugen.

III. Aus sehr beherzigenswerten Gründen tritt auch der erfahrene Schulmann Martinak für eine Beschränkung des in Österreich derzeit noch zu sehr im Schwange befindlichen Prüfens ein. Es ist wuhr, was Willmann sagt, das Prüfen sei ein Gift, welches als Arznei wirken, aber auch die Gesundheit zerrütten könne. Deß zu vieles Prufen das Interesse an der Sache gefährdet, ist auch richtig. Außerdem kann man die ersparte Zeit auf Besseres verwenden als auf das unaufnörliche Pulsfühlen. Man kann M.s. feinen und gediegenen Ausführungen nur durchaus zustimmen.

IV. Prof. Förster, vor einigen Jahren Rektor der Berliner Universität, befürworlet mit Recht die Betelligung der Studentenschaft an der Kulturpolitik, besonders an der Ausgestaltung des Unterrichtswesens von der Volks- bis zur Hochschule, warnt aber mit überzeugenden Gründen vor deren Zerklüftung durch aktive Teilnahme

der Studenten an der »großen« Politik des Tages. Graz.

A. Michelitsch.

Zischr, t. d. Geierr. Oymnasien. (Wicn, Gerold.) LIV. 1 u. 2. (1.) Stowasser, Kiene Bir. z. latein. Granmatik. — Brewer, D. Rub. Gleichy, in newer Behdig. — Lowner, Beispiele f. d. Unterr, in d., Psychologie aus Xenophons Schrift "Tipuy". — Staugl, Z. Förderg, d. rsykonologie aus Aenoproos Schriff - 17900/- - Statyl, 2. Forderg, d. peusprachl. Unierr. - Bürger, De Ovid Learnium amsetoriorum inve-tione et arie (Sedimayrr). -- Birakman, Frontoniana, l. II (Illuder). -Bienedicl, D. Gudrimange in d. neuero disch. Literaur (Berul). -Poextion, Norweg, Lesebuch (Aroold). -- Engl. Lehr u. (Psphicher (Litinger). - Gröber, Grandfind d. forman, Philotopie, II (Meyer-Lüke).

Zalergeral II. Westerium kinerji, dien geserch kin serelopen seint (Blate N.) — Mr. Pracedok Schutz in eine geserch kin serelopen seint (Blate N.) — Mr. Pracedok Schutz in eine Grankfurth. — (2) Kromayer, Chieronea. — Patro ily, Lebrasikade an d. Mitelachulia real control of the Chieronea. — Patro ily, Lebrasikade an d. Mitelachulia seint descript, Glünder). — Verd 1988, Recherches sur Plaistone et tes effects de l'intensite initiate en Lann (Stolt). — Wessner, Acil Donnis stati descript, Glünder). — Verd 1988, Recherches sur Plaistone et tes effects de l'intensite initiate en Lann (Stolt). — Wessner, Acil Donnis medial. — Dare gert II. Recher, D. Annalent I. Taglius (Gebellonier). — Reusen, E. Studiesudeniatti in Énglid. (Seegert. — Zün d. Hurgust.). — Reusen, E. Studiesudeniatti in Énglid. (Seegert. — Zün d. Hurgust.). — Alson, G. Green, u. Kultur d. fore. Menciande (Parkell.). — Martus. Astronom. Frikmade (Dryankisin). — Als, I. Immanismus od. Historiums. Orienti, Sachte s. Elliese-Züttene, Hiller J. Moser, VII. 1—6. Christi, Sachte s. Elliese-Züttene, Hiller J. Moser, VII. 1—6. Christi, Sachte s. Elliese-Züttene, Hiller J. Moser, V. U. Derfell, Mod. Frashp. — Kinder ver Gericht. — D. Augen d. Glaubens. — Haust. Nachtering in d. Schwitz. — Alkoholigued d. Kindir. — v. Obergelell, Mod. Frashp. — Kinder ver Gericht. — D. Augen d. Glaubens. — Platur, Nachteringen. — Gabert, Do. d. Auflade d. Pladgoogik in d. Gigwart. — Fassesveringen. — Gabert, Do. d. Auflade d. Pladgoogik in d. Gigwart. — Patroling, d. Kindir. — Verd. V. Verd. Verd. V. Verd. Verd. d. Verd. Verd. d. Kind m. schwerber. — Gabert Priesterpering generatings gegink schwarden. — Verd. Verd.

Praxis dar kanhol. Vehtasaholte. (Breslau, Gorrileh) N.H. 1.—6.
(1) N. Ivas - Portoch ol. A. Schwillters and T. Jan. in e. utilitähisen.
(1) N. Ivas - Portoch ol. A. Schwillters and T. Jan. in e. utilitähisen.
(1) N. Ivas - Portoch ol. A. Schwillters and T. Jan. in e. utilitähisen.
(2) Leidese single-telen? — Krutiur J. D. Turnen in a. Kinilassa and d.
(2) Leidese single-telen? — Krutiur J. D. Turnen in a. Kinilassa and d.
(3) Kon chatt, Schwillter z. Papt-Lowbikine. — D. in
Richberholte. — (3) Kon chatt, Schwillter z. Papt-Lowbikine. — D. ol.
Kinishise. D. Sprager au Weitigen d. A. Krutius — Schwillter z. Papt-Lowbikine. — D.
Kinishise. D. Sprager au Weitigen d. A. Krutius — Schwillter z. Papt-Lowbikine. — D.
Kinishise. — D. Akine Friedenshott. Lebryrobe. — D. personi. Farwort
Weiter. Hindersiese steven d. Forderger d. Begrege, b. Overdhirez. d.
c. Urgützklichen (J. P. F. Küszertt. — D. smoonkorn (F. A. KrummachtProduct Leidense Writcht.). ten mod. Schullassabbau. — D. Franklit J.
Product Leidense Writcht. in mod. Schullassabbau. — D. Franklit J. Primela, Lehrstoff

# Geschichte und Hilfswissenschaften.

Roller Otto Kontad: Eberhard von Fulda und seine Urkundenkoplen. (Zeitschrift des Vereins für hessische Ge-schichte und Landeskunde, N. F. XIII. Suppl.) Kassel, A. Frevschmidt in Komm., 1901. gr.-8° (V, 73 S. m. 3 Bcil. u. c. Lichtdrucktaf, in Fol.) M, 6,-.

Die Urkundenkopien des Fuldaer Mönches Eberhard sind in einem zweibändigen Kartular vereinigt, welches sich heute auf der Marburger Universitätsbibliothek befindet. Angelegt wurde das Werk um die Mitte des 12, Jhdts. auf Befehl des Abtes Markwart, der sich dadurch gleichsam ein Grundbuch schuf, welches bequem fortgeführt werden konnte und handlich war. Denn der damals hochgestiegenen kaiserlichen Gewalt gegenüber mußte man seine Rechte energisch versechten; zudem galt es Wald und Feld gegen habgierige Klostervögte oder begehrliche Bauern zu schützen. Klagt doch der Abt in seinen Gesta sehr über verringerten Besitz und die stets wachsende Not des reichen Klosters, von dem jeder zu nehmen sich nicht scheute. Sein Verfahren steht nicht einzig da; bekannt ist die Sorge Hermanns von Altaich, Ende des 14. Jhdts., um die Neuordnung der alten Reichsablei, und die Reichenauer Urkundenfälschungen sind zu demselben Zwecke gemacht, Heute wollen wir dem Abte sehr dankbar sein, denn das Werk Eberhards, der Codex, ist eine der ehrwürdigsten und wichtigsten Vermächtnisse des ganzen Mittelalters. Der Mönch, ein »selbständiger, kluger und wohl unterrichleter« Mann, hat seine Aufgabe vortrefflich gelöst; seine sicherlich mühevolle Arbeit verleiht uns einen Überblick über den ganzen Besitzstand Fuldas bis zur Mitte des 12. Jhdts, und ist für viele Urkunden einzige Quelle,

Mit hohem Interesse haben wir das Buch von Roller gelesen, da es in verständiger und streng kritischer Art den Codex Eberhardi zergliedert, Nach en igen Varbemerkungen über

dessen frühere Benülzung durch Harttung (Papsturkunden), Tangl (Gründungsprivilegien), Foltz (Immunitäten), Dobenecker (Thüringische Urkunden), Bossert (Württembergische Urkunden), Wisligenus, Heydenreich (Urkundenauszüge), Dronke (für die Diplomatie der M. G.), Mühlbacher (Regesten) u. s. w. gibt R. eine Be-schreibung des Codex, dessen l. Band 178 Bl. zu 30 Zeilen in 26 Lagen, Band Il 196 Bl. zu 30 Zeilen in 25 Lagen enthält, meistens Quaternionen, mit ausgeschnittenen oder auch nach-geschobenen Lagen und Blättern. Es folgen nach R. die Urkunden in folgender Reihe: a) Papsturkunden, b) Immunitäten, c) Traditionen nebst Urkundenauszügen, d) Güterbeschreibungen und die Dedicationes et terminationes ecclesiarum, e) Tauschurkunden, f) Lehns- und Zehntregister, g) Oblationes. Dazu treten die Register und ein (später angefügter) Anhang zu Band II, enthaltend besonders noch die Oblationes fratrum. Das Ganze besteht aus 2 großen Gruppen: 1. Rechtliehe Stellung des Klosters, 2. Besitzurkunden und Register; die Verteilung in 2 Bande erfolgte, als der Stoff zu sehr anschwoll, wobei einige Lagen von Band II an Band I abgegeben wurden, damit sie gleiche Stärke erhielten. R. weist dann Harttungs Ansicht, daß von Bl. 111 ab ein zweiter Schreiber eingetreten sei, ab, bespricht den Reichtum Eberhards an leitialenfiguren, die oft ungeheuerliche Gestalten sind, sowie den Schriftcharakter, Rasuren und Korrekturen. Teil III, der Kernpunkt des R.schen Buches, enthält die kritische Untersuchung der Kopien, zunächst der Papsturkunden, gereilt in 2 Serien oder Distinktionen, 'nach Vorlagen, teils Original, teils Kopie, teils Fälschungen waren. Erhaltene Originale, im Vergleich zu dem Cod. Eb. gestellt, zeigen die Arbeitsweise des Mönches, der in der 1. Serie gewissenhaft verfuhr, wenig und nur Nebensächliehes, z. B. in der Wortstellung, nichts aber im Rechtsinhalte anderte; wo sich eine Fälseliung nachweisen läßt, ist seine Vorlage anzugreifen. In Serie 2 beschränkt sieh Eberhard nicht mehr auf Orthographie und einzelne Wörter, die Invokation wird geändert, die Datierung verschmolzen und verfälscht oder Wesentliches derselben, z. B. die Indiktion, ausgelassen, das Eschatokoll durchgängig verkürzt. Hier auch beginnt Eberhard die Fälschung durch Einsetzung des von Harttung zuerst so benannten Hospitalepassus in die Papstprivilegien, wo durch die den Brudern, Reisenden und Armen bestimmten Besitzungen nicht an Laien zu Lehen gegeben oder sonst zu verwerten sind. Andere Einschiebungen verschärfen die Rechtslage nicht so bedeutend (S. 35 Anm.) und behandeln kleinigkeiten. -Die Diplome und Privaturkunden füllen den Rest von Bd, I und machen den Anfang von Bd, II; es sind Immunitaten, behandeln freie Abtwahl, Zehnt- und Tauschurkunden, im ganzen 116, darunter 57 Originale, 2 ältere Kopien und 57, für welehe Eberhard aliemige Quelle ist. Er wird willkürlieher im Protokoll wie Eschatokoll; es fehlt z. B. das Chrismon ganz, nur die Invokation wird treu gehandhabt, dieselbe Urkunde zeigt oft vorne den Kaiser, hinten den König als Aussteller. Das Monogramm wird regelmäßig gebracht, die Rekognationszeile fehlt am meisten, die Datierung ist willkürlich, die Ortsangabe verkürzt und oft verschieden u. s. w. Der Rechtsinhalt ließ sich bei den Immunitäten in Bd, I nicht gut vergrößern, wohl aber in Bi. Il bel den privaten Schenkungen. Hier sind bedeutende Zusätze gemacht, z. B. Lehnsverbot, besonderer Königsschutz, bessere Stellung des Konvents gegenüber dem Abte, und, was das Schlimmste ist, Eberhard vergrößert die Quantität der Schenkung, sei es durch Namen oder Zahlen. Leider kann man sein Verfahren nur an Originalurkunden, die erhalten sind, verfolgen; er hat im ganzen 25 Diplome gefälscht; die sogenannten Salierimmunitäten (vgt. den Exkurs auf S. 57) sind außerdem noch Machwerke Eberhards, teilweise nach echten Vorlagen. - In dem Anhange, den Oblationes fratrum Fuldensium, haben wir keine subjektiven Urkunden (cartae), sondern objektiv gehaltene Aufzählung von Besitzschenkungen (notitiae) vor uns, deren rechtlicher Inhalt unversehrt, deren Eingangs- und Schlußformeln aber verändert und verkurzt sind. Sie wurden schon von Pistorius-Struwe, III, veröffentlicht, dessen Quelle nach R. auch die Eberhards gewesen zu sein scheint. Beide haben fast dieselben Urkunden überliefert, Endlich enthält der Cod, Eb, noch Urkunden auszüge (Summarien) als Teil des liber traditionum, die, früber in intakten Lagen vercinigt, jetzt am Schlusse von Ild. I und II stehen. Sie waren nicht, wie die Kopien. Beweismittel für den wirklichen oder bezweckten Besitz, sondern gewährten neben anderen Registern einen praktischen Überblick über das Klostergut. Eberhard hat sie aus 8 Codicelli (Bändehen), von denen noch eines erhalten ist, ausgezogen. Zuletzt gibt R. eine Tabelle der heutigen Lagen des Codex, die uns befähigt, rasch festzustellen, welehe unversehrt oder ergänzt oder verkleinert sind. Dann folgt, und das ist m. E. das Wertvollste, aber auch Mühseligste der ganzen Arbeit, eine Tabelle samtlicher Urkunden auf 73 Seiten mit Angabe aller wünschenswerten Einzelheiten, eine Kleinarbeit, die nur der Kenner zu würdigen versteht. Weitere Beilagen endlich veranschaulichen durch Gegenüberstellung von Urkunden die Art, wie Eberhard dieselben bearbeitete, -Der Fuldaer Mönch ist kein ehrlicher Mann und Beamter gewesen, da er sich nicht scheute, hier mehr, dort weniger seine Vorlage zu verändern oder gar auf eigene Faust zu fälschen. R.s Urteil scheint uns zu milde, obgleich Eberhard nicht für sich fälschte, sondern nur die Größe des Klosters, das Wohlbefinden der Brüder im Auge hatte. Dennoch ist sein Codex heute unersetzlich und es ware zu wünschen, daß wir recht viele ähnliche Werke hatten. Aber auch R. hat sich durch seine planmäßige, umfassonde, dabei kritische Arbeit unseren Dank verdient. -Zuletzt eine Kleinigkeit: S. 1 u. 57, Anmerkung 1 steht marquard, sonst stels Markwart.

Hagenau, Dr. Vildhaut.

Bretholg Dr. B.: Geschichte ber St. Jatobefirche in Brunn. herangegeben vom Gemeinberafe ber Lanbesbauptftabt Bennn. Brunn, E. Biniter, 1901. gr.-4° (IX, 206 C. m. Alb., Laf. n. 6. Farbendr.) R. 8.—.

Zugleich mit der Restaurierung der charakteristischen Turmspitze hat die alte Brünner Jakobskirche auch ihren Geschichtsschreiber in der Person des mährischen Landesarchivars Br., des fleißigen Forschers, dem schon nebst seinen Arbeiten über Landesgeschichte manche wertvolle Bereicherung der Lokalgeschichte Brunns zu verdanken ist, gefunden, Die Hauptergebnisse der gründlichen Untersuchung sind folgende: Die Gründung der St. Jakobskirche fällt in eine Zeit, in der sich die Umwandlung der Stadt aus der ursprünglich slavischen Ansiedlung in eine solche mit deutschem Rechte vollzieht, u, zw. zwischen die J. 1201 und 1222; sie sollte die Kirche für alle eingewanderten Deutschen und Flamänder sein, während der Petersdom den Slaven verblieb. Die durch Jahrhunderte währenden Kompetenzstreitigkeiten beider Kirchensprengel sind mit erwünschter Knappheit behandelt, indes die bedeutenden Anteile der St. Jakobskirche an der Kulturarbeit der Stadt, ihr Schulwesen insbesondere, Anlage und Inhalt der umfangreichen, bisher noch wenig ausgebeuteten Kirchenbibliothek, verdienstvolle Bestrebungen in der Zeit des Humanismus breiteren Raum finden. Eine interessanteste Episode ist der Kampf der Jakobskirche um das Recht der Errichtung einer Schule unter König Podiebrad, in welche Frage sogar die große Politik ihre Schlagschatten wirst. Der Papst zögert mit der Bewilligung, da man den Gegner der Sache, den Olmützer Bischof, nicht beleidigen will, um ihn durch solche Haltung von der Partei des als Ketzer gebannten Königs abzuziehen. Erst durch die Sendung des gelehrten Joh, Thabraeer nach Rom wird die Schulgründung endlich durchgesetzt. - Der Dom wurde in seiner gegenwärtigen Gestalt im letzten Drittel des 15. Jhdt, begonnen: 1592 erst wurde der Turm vollendet, denn Unglücksfälle aller Art, besonders ein großer Brand im Jahre 1515, gefährdeten das begonnene Werk, Dramatisch bewegte Zeiten erlebte die Kirche in der Zeit der Reformation und Gegenreformation. 1619 war sie vorübergehend im Besitze der Protestanten. So darf die Hausgeschichte der Kirche als erschöpfende und abschließende Arbeit gellen; stets ist dabei der Blick des Verf. auf die Landes- und allgemeine Geschichte gerichtet. - Das Prachtwerk mit seinen schönen Illustrationen, Kopfleisten, Vignetten und Initalen, welch letztere alten Büchern der Dombibliothek entnommen sind, ist außerdem ein Meisterwerk der Buchdruckerkunst.

Wien-Floridsdorf, Dr. K. Fuchs.

L'ambassade du prince Louis de Rohan à la cour de [ Vienne 1771-1774. Notes écrites par un gentilhomme, officier supérieur attaché au prince Louis de Rohan, ambassadeur du roi, et publices par son arrière-petit fils le Baron Hugo Zorn de Bulach, Straßburg, Schlesier & Schweikhardt, 1901, gr. 80

(XV, 168 S.) M. 3.-. Ehrhard Prof Dr. L.: L'ambassade du prince-coadjuteur Louis de Rohan à la cour de Vienne (1771-1774). I. Indroduction. Ebd., 1901. gr.-80 (100 S.) M. 1.60.

Im Gefolge des französischen Gesandten am Wiener Hofe von 1771-1774, Prinzen Louis de Rohan, Koadjntors von Straßburg, befand sich Baron Anton Josef Zorn von Bulach, der in der kgl. Armee den Rang eines colonel-brigadier bekteidete. Alles, was ihm Interessantes auf der Reise und während des Aufenthaltes in den Ländern Maria Theresias vorkam, notierte er tagebuchartig: so finden sich neben den Reisestationen von Straßburg nach Wien, ihrer Entfernung und den Reisekosten von einer zur anderen auch Land und Leute geschildert. Sind hier die » Notes«, wie zu erwarten, etwas dürftig, so werden sie umso iuhaltsreicher von der Zeit an, als Prinz Rohan in Wien angelangt war. Zorn beschreibt das Zeremoniell der Andienz bei Maria Theresia, bei Josef II., bei den Ministern, er schildert die damalige Wiener Gesellschaft, das Theater und die Wiener. Er kam viel in die Umgebung Wiens und von jedem Orte, den er berührte, schrieb er die erhaltenen Eindrücke nieder. Er lernte auch Ungarn, Kroatien und Slavonien (vgl. S. 149-108), Böhmen und Mähren sowie Sachsen kennen: über diese Länder und ihre Bewohner macht er trefftiche Bemerkungen, die in ihrer Schlichtheit äußerst anmuten. Sollte aber jemand die » Notes« zur Hand nehmen, um etwas über die politischen Fragen der damaligen Zeit zu erfahren, so wird er sie enttäuscht weglegen. Diptomalische Fragen interessierten den Soldaten nicht. Wer sich mit der damaligen Politik beschäftigt, der wird in dem an zweiter Stelle genannten Buehe Ansschluß finden, dessen Erscheinen freudigst zu begrüßen ist. Ein abschließendes Urteil über das Werk wird erst möglich sein, wenn das ganze Werk vortiegt.

Wien.

Spielmann Dr. C.: Die Talping-Revolution in China (1850-1864). Ein Kapitel der menschlichen Tragikomödie. Nebst einem Überblick über Geschichte und Entwicklung Chinas. Halle, H. Gesenius, 1900. gr.-8° (IV, 163 S.) M. 2.50.

Das Tai ping tien kwo und dessen geistlicher und weltlicher Beherrscher, der Tien te, welcher die zweihundertjährige Dynastie der Mandschu arg bedrängte, sind schon wiederholt geschildert worden; es gibt aber wenig historische Bilder, die in gleich hohem Maße wie dieses von der Parteien Haß und Gunst entstellt worden sind, Sp. war sorgfältig bestrebt, sein Werk objektiv zu gestalten; seine berechligie Sympathie für Hung siu tschuen, den Bauernsohn, welcher vom Dorfschulmeister zum Propheten ward, und für die Taiping, die China sozial reformieren wollten, ist nur stellenweise eiwas zu warm geraten. Vielleicht ist hiefür die besondere Benützung von Lin li's .llistory of the Taiping-Revolution« als Quellenwerk von Einfluß gewesen. Mit Palmerston, den Opiumbaronen und den übereifrigen Missionaren der High Church geht der Verf, scharf ins Gericht; es ist ihm jedenfalls der neuerliche Nachweis gelungen, daß der Taiping-Aufstand, diese große natio-nale und religiöse Bewegung, ihrerzeit von Vielen, so auch vom · Chinese-Gordon ., ihrem Bezwinger, leider stark werkennt. worden ist. - Das allgemeine Interesse für China ist in den letzten Jahren bedeutend gestiegen, es ist somit das vorl, Buch zur rechten Zeit erschienen : seine anregende Schreibart, seine Chersichtliehken und Genauigkeit bilden schätzenswerte Vorzüge, so daß es allseitig wärmstens empfohlen werden kunn.

Pola Koudelka.

Histor, Jahrbuch d. Oörreagssellach, (lirg, J. Weiß.) XXIV, l. Gönter, D. Mittelalter in d. späteren Geschichtsbetrachtg. - Schmidlein, E. Kampf um d. Dischtum im Klostetleben lialiens. -Schmidzeria, E. Kangf, um d. Diechtum im Nobelfeitowij liniente, re-Schmidzeria, E. Kangf, um d. Diechtum im Nobelfeitowij liniente, re-Schischi b. Linger, - Funk, D. d., Kannel are from Messe, - Paulus, Zu Laubers Romelso, - Pater, D. Bennstance (Hausteinsee, NLI, a. Grähner, Böhn, Polilly, Vode Ottokers), bis z. Ausserbein d. Framyslein, - Siegi, D. Achibuch, II. d., szere Schötenperchites v. L., A. Stiller, - Schmidt, b. Hofferter Urkande, in "Ungels" – II. A. Stiller, - Schmidt, b. Hofferter Urkande, in "Ungels" – II.

Scalleafter follows. F. V., D. Robbe in Verice and E. Overen motoschi.

1821 S. H.) Verice, Deceden, Dehra, (237 S. H.) V. L. Zert. Berl., Weidmann.

1898 S. M. 3.—

1802 M. 3.—

1802 M. D. Bekehrg, d. Oberpfalz deh. Kurfürst Maximilian I. I. Bd.,

Regenbey, vorm. Mann. (182 S.) M. 3.—

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Pischal R.: Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa. Ein Nachtrag zur Grammatik der Präkrit-Sprachen, (Abhandlungen der k. Geselischaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologischhistorische Kl., N. F., Band V, Nr. 4.) Berlin, Weidmann, 1902. gr.-4° (86 S.) M. 6 .-.

Der im 12. Jhdt, lebende Jainamönch Hemacandra hat uns eine Grammatik hinterlassen, deren erste sieben Bücher das Sanskrit, das letzte die Prakritdialekte behandeln. Als Illustration zu dem ganzen Werke, d. h. um die grammatischen Regeln zu exemplifizieren, verfaßte derselbe ferner ein Gedicht, ebenfalls in acht Gesängen, deren letzter, in Präkrit geschrieben, sich auf die Prakritgrammatik bezieht und die Großtaten seines Schülers und Protektors, des Königs Kumarapala besingt, In der Präkritgrammatik, die von P. samt Übersetzung (1880) herausgegeben wurde, handelt der Schluß von einem bestimmten Dialekte, dem Apabhramsa, und diesem Teile entspricht auch ein besonderer Abschnitt in der »Lebensbeschreibung des Kumarapala«, dem achten Gesange des Gedichtes, der vor kurzem in Bombay ediert wurde. Grammatik und Gedicht erganzen sich also gegenseitig und es war jedenfalls ein glücklicher Gedanke P.s., die Ausgabe des »Kumārapālacarita« zum Anlaß einer Revision des Apabhramsa-Abschnittes in der von ihm vor 20 Jahren veröffentlichten Grammatik zu benutzen, zumal er ja durch sein inzwischen erschienenes Werk über die Präkritsprachen diesem schwierigen Zweige der indischen Altertumskunde eine seste Grundlage geschaffen hatte. An diese Revision, die fast zu jeder Regel Verbesserungen bringt, wie sie eben nur ein so vorzüglicher Kenner der indischen Volkssprachen zu liefern imstande ist, schließt sich (S. 46-56) eine Zusammenstellung und Erklärung der in demselben Dialekte verfaßten Strophen, die sich in dem rhetorischen Werke »Der Halsschmuck der Sarasvati« finden, sowie (S. 56-64) der in Kälidäsas Vikramorvasi stehenden Apabhramsaverse, so daß wir also hier alles beisammen haben, was für diesen schwierigsten der mittelindischen Dialekte bis jetzt sich philologisch verwerten läßt.

Graz. J. Kirste.

Wackernell J. E.: Beda Weber 1798-1858 und die tirolische Literatur 1800-1846. (Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und Sprache Osterreichs und seiner Kronländer, Durch die Leogesellschaft herausgegeben durch Proff. DD. J. Ihrn und J. E. Wackerneth, IX.) Innsbruck, Wagner, 1903. gr.-8° (XI, 434 S.) M. 8.—.

Es mag manchen Literaturkenner wundernehmen. wenn er Beda Weber eine so umfangreiche, stattliche Biographie gewidmet sieht, und er wird sich fragen, ob denn die Bedeutung des Mannes so groß war, daß sie in den Mittelpunkt des ganzen Literatur- und Geisteslebens eines Halbjahrhunderts gestellt zu werden verdiente. Hat man das Buch aber gelesen, so wird man die Formulierung des Titels und des Stoffes begreifen: cs ist wirklich eine höchst bedeutsame Persönlichkeit, der Prof. W. hier ein Denkmal gesetzt hat, und sie verdient, ja fordert es, daß, was an tirolischer Literatur In den Dreißiger- bls Fünfziger-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Betracht kommt, in Beziehung zu ihr erst den rechten Platz finde, Dadurch aber, daß der Verf. B. Weber als den Mittelpunkt, den Krystallisationskern für die geistigen Bewegungen selner Zeit darstellt, gewinnt er einen doppelten Vorteil; er schafft sich einerseits für seinen Helden den richtigen Hintergrund und bereitet sich andrerseits zugleich die Möglichkeit, all dem literarischen

Kleinleben, das in seiner Gesamtheit von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, ohne daß es eine eigene geschichtliche Fixierung lohnte, gerechte Würdigung und Darstellung angedeihen zu lassen. Diesen doppelten Zweck hat denn auch der Verf., wie schon der Titel besagt, nirgends aus dem Auge verloren. Es erscheint gegenwärtig eine » Weltgeschichte in Charakterbildern«, deren leitender Gedanke es ist, die verschiedenen Epochen und Perioden der Geschichte dadurch zu charakterisieren, daß einzelne markante Persönlichkeiten aus denselben herausgehoben werden und der gesamte historische Stoff um sie herum grupplert wird; eben dieses Prinzip verfolgt das vorl. Buch, dessen Anfänge jedoch über ein Jahrzehnt zurückreichen. Und insofern darf man es als das Muster einer Biographie hinstellen, da es den höchsten Anforderungen einer solchen: in der Einzelerscheinung zugleich ein Abbild des Ganzen, im Mikrokosmos den Makrokosmos zu zeigen, in vollem Umfange gerecht wird. Und das war hier doppelt schwer, wo der Stoff - die Tätigkeit des Helden - so mannigfaltig ist, daß er sich nicht von einem bestimmten Standpunkt, ctwa dem des Literarhistorikers aus, erschöpfend behandeln ließ. Mit Recht sagt W. im Schlußwort seines Buches: ..., Wir wanderten vom Schul- und Zensurwesen in die Kunst- und Altertumskunde, in die Statistik, Kalender- und Reiseliteratur, in die Welt- und Kirchengeschichte, in die Theologie und Seelsorge, in die Germanistik, in alle drei Reiche der Poesie, durch ein halbes Jahrhundert der tirolischen und ein ganzes Jahrhundert der allgemeinen deutschen Literaturgeschichte, auch in die italienische und in die griechische Literatur der Kirchenväter, durch Politik und Zeitungswesen. Auf allen Gebieten hat Beda . . . viel geschaffen und noch mehr angeregt.«

Umso mehr müssen wir die biographische Kunst des Verf. anerkennen, mit der er diesen reichen Stoff gestaltet und sachgemäß komponiert hat, um Einheitlichkeit in die Masse, Mannigsaltigkeit in das Ganze zu bringen; er führt im 1. und 2. Kapitel den engen Kreis vor, aus dem Beda herausgewachsen; die dumpfe Bauernstube, in der er geboren ward, die ersten Kindheitseinflüsse, den Schulbesuch, die Lernzelt im Schusterhandwerk; dann, als er bier seinen »Freibrief« hatte, die Gymnasialjahre, den Noviziatversuch bei den Kapuzinern, das »Philosophie«-Studium in Innsbruck, den Eintritt ins Benediktinerstift Marienberg, die Lehramtsprüfung ... eine Reihe von Genrebildehen, bei denen das Schwergewicht in der psychologischen Vertiefung liegt. Das 3. Kapitel eröffnet weite Ausblicke in die Allgemeinheit und entrollt ein lebendiges Bild der jusolge der engherzigsten Zensur und eines verknöcherten Bureaukratentums verrosteten literarischen und geistigen Zustände in Tirol im Anfang des vorigen Jhdts. Mit minutiöser Genauigkeit schildert W. das Erwachen und die ersten schüchternen Regungen des geistigen Lebens, ein wahres Abbild des Frühlings in der Natur; allenthalben sieht man Gräser und Blümlein aufsprießen, bescheidene Kinder einer dürfligen Frühzeit, aber doch Zelchen des erwachenden Lebens. Diese Darlegungen gehören kulturgeschichtlich zu dem Interessantesten, was über jene Zeit bekannt ist. W. hat durchaus ans den Quellen geschöpft, aus den Akten des Statthaltereiarchivs und anderer Archive und aus Briefwechseln und Tagebüchern jener Zeil. In geschickter Weise, über die Volkspoesie, Marterl- und Kirchhofgedichte, leitet uns der Verf, zurück zu Beda, dessen Seminarzeil, Primiz und Kooperatur (1823-1826) das 4., die Professur und die Anthologie Alpenblumen« das 5. Kapitel behandelt; das letztere bringt wieder ganz neue Gesichtspunkte; das Schulwesen, dem Asthetik und moderne Motiveforschung (S. 105 ff., 113 fl.) folgt. Einen weiteren Flug nimmt Kapitel 6, das die Reisen und die »wissenschaftlichen Erstlinge« Bedus behandelt und dem sich Kapitel 7 schön kontrastiert nut der Schilderung der »Taleseinsumkeite und der Mystik, der Beda in jener Zeit (1839-1842) ergeben war und die die »Lieder aus Tirol« zeitigte. Kapitel 8 und 9 ist dem . Sängerkrieg in Tirole (1843-1847) und den daneben laufenden Arbeiten Bedas gewidmet. Literarbistorisch dränet sich da das intensiyste Interesse zusammen, das Steub mit seinem Buch »Der Sängerkrieg in Tirol« (1882) entfacht hat. W. stellt die tendenziösen, vielfach unwahren Darlegungen jenes Buches richtig, wobei insbesonders der Einflüsterer Steubs, der Bozener Advokat Jos. Streiter, in seiner ganzen Erbärmlichkeit und Verlogenheit und als niedrigster Ränkesehmied enthüllt wird. Das »liberale« Bürgertums Bozens hat seinem Althürgermeister zu Ehren eine Straße »Streiterstraße« getauft - ob es wohl ratsam sein wird, diese Ehrenbezeigung nach dem W.schen Buch noch aufrecht zu erhalten, ohne daß sich die Stadt Bozen damit selbst beschiupft? - Kapitel 10 erzählt die Wahl Bedas zum Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung und seine fruchtbare Tätigkeit in der Paulskirche im großdeutsch-österreichischen Sinne, Kapitel II seine tiele und weite Wirksamkeit als Stadtpfarrer von Frankfurt, von der ihn ein rascher, schöner Tod 1858 abberief. Vielleicht gibt schon dieser knappe und trockene

Überblick einen Begriff von dem reichen Inhalt des Buches, das einen wichtigen Baustein in der tirolischen Literatur und geistigen Kultur im weitesten Sinne bildet, Methodisch zeigt das Werk einige Neuerungen, die eine besondere Hervorhebung verdienen; zuerst die Verbindung der Literaturhistorie mit der Archiv-Forschung, die man bisher in diesem Sinne und Umfange noch nicht gekannt hat: ferner die Ausdehnung der literargeschichtlichen Forschung auf Zensur-, Zeitungs- und Kalenderwesen, ein Standpunkt, der sich hier ganz besonders fruchtbar erweist, und endlich die Einbeziehung der Volkspoesie, die sonst für die »zusammenfassenden« Literarhistoriker noch immer nicht vorhanden ist. - Die literarische Tätigkeit Bedas endet eigentlich mit seinem Weggange nach Frankfurt: von da an verliert er den lebendigen Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der tirolischen Literatur, Neue Größen treten auf den Plan, neue Richtungen machen sich geltend - Anfänge solcher werden schon zu Bedas Bozener Zeit merkbar -, neue Schlagworte, neue Vereinlgungen, neue literarische Ideale tauchen auf. Die Namen Herm, v. Gilm und Adolf Pichler rücken in den Mittelpunkt, der erstere nicht ein leuchtendes Meteor, dessen helles Funkeln bald verblaßt, der letztere ein solider Fixstern, dessen Licht noch für Generationen hellstrahlend am Literaturhimmel sichtbar sein wird. Möge es dem Verf. beschieden sein, in einem weiteren Werke, in dessen Mittelpunkt Pichler stehen mußte, seine Geschichte der tirolischen Literatur weiterzuführen!

Klosterneuburg. Fr. Schnürer.

Frey Dr. Ewald: Nordische Mythologie auf höheren Schulen. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte der Luisenstädtischen Oberrealschule zu Berlin, Ostern 1902.) Berlin, R. Gaertner, 1902. 49 (26 S.) M. 1.—.

Mit erfreulicher Warme tritt der Verf. dafür ein, daß der deutschen, oder aufrichtig gesagt, der nordischen Mythologie Aufnahme in den Unterricht unserer Mittelschulen verstattet werde. und zwar hauptsächlich durch eine zweckentsprechende Einschnltung erzählender Stücke in die Lesebücher, die in den Unterklassen nur des stofflichen Interesses halber behandelt, in den Oberklassen jedoch vergleichend und mit Rücksicht auf die Dichtungen der altdeutschen Heldensage erörtert werden sollen. Gestehen wir bedingungslos die große Stellung der antiken Literaturen für unser Mittelschulwesen zu, so läßt sich nicht verkennen, daß die Gründe des Verf, sehr beachtenswert sind und daß die Bedeutung der nordischen Mythologie für das nationale Empfinden und dessen Stärkung besser gewürdigt werden sollte als bisher. Die Vorschläge des Vert, halten sich in bescheidenen Grenzen und könnten wohl auch in den Lesebüchern der deutschen Mittetschulen Österreichs berücksichtigt werden, wo übrigens in manchem Betrachte das deutsche Altertum und seine Literatur besser wegkommt als in den entsprechenden Schulbüchern Norddeutschlands. Bugges in sich zusammenbrechende Kritik der Edda brauchte von einem solchen Versuch ebensowenig abzuschrecken, als das moderne Studium der historischen Schichten in lijas und Odvissee der Lekture Homers in unseren Gymnasien abträglich ist.

Graz. Anton E. Schönbach,

1. & arm & E. M. (E. M. hamann): Abrif ber Beichichte ber bentichen National-Literatur. Nach G. Brugier auf Grund eigener Studien jum Gebrauche an höheren Unterrichtsauftalten und gur Gelbftbelehrung bearbeitet. Dritte, burch gefebene und verbefferte Auflage. Freiburg, Berber, 1900. gr. 8' (IX, 287 G.) M. 2.50.

11. Rice Dr. Gottholb: Grundguge Der bentichen Literatur-gefchichte. Fur hohere Schulen und gum Selbftunterricht. Bierte.

verbefferte Muflage. 11 - 13, Taujenb. Berlin, Georg Bonbi, 1901. gr. 60 (VIII, 188 G.) Dt. 1.60, I. Die vorl. 2. Auflage des in diesen Blättern (VII 463) bereits besprochenen Buches von E. M. Harms ist den Herren Professor Dr. Anselm Salzer und Dr. Franz Schnürer gewidmet. Die Verf, hat sich die Winke ihrer Kritiker nach Kräften zunutze gemacht; doch weist das Buch im ganzen die Vorzüge und die Gebrechen der früheren Auflagen auf. Zu den ersteren gehört die gut christliche, aber vorurteilslose Gesinnung der Verf., die manche durch eine befangene protestantische Geschichtschreibung von Literaturgeschichte zu Literaturgeschichte fortgeschleppte irrige Behauptung richtig stellt, z. B. S. 50 Luthers Bedeutung für das deutsche Kirchenlied, S. 100 die Würdigung von Lessings »Nathan«; das lebendige Gefühl für Volk und Vaterland, das ebeuso überzeugend in der Anerkennung der nationalen Vorzüge Hans Sachsens, Klopstocks und Lessings wie in der zornerfüllten Verwerfung Kotzebues zum Ausdrucke kommt; die meist zutreffende Charakteristik der einzelnen Perioden, Dichtungsgattungen und Persönlichkeiten, z. B. S. 26 des »Armen Heinrich«, S. 113 der Stürmer und Dränger, S. 248 des Zeitalters der »Jüngsten«; der warme Ton der Charakteristik eines Klopstock, Goethe, namentlich Schillers, dessen Bedeutung für die sittlich-religiöse Erziehung der Nation in geradezu begeisterter Sprache dargelegt wird. - Freilich kehren auch die an der vorausgehenden Auflage bemängelten Fehler in der vorl. wieder, so: die geringe Kenntnis der Verf. auf dem Gebiete der alteren Literatur und ihre mangelhafte Belesenheit; z. B. wird S. I die Heimat der Indogermanen immer noch nach dem mittelasiatischen Hochlande verlegt und unter den europäischen Angehörigen dieses Sprachstammes fehlen die Slawen; S. 3 ist die Ableitung des Barditus von Bardi == Schild mindestens zweiselhaft; die Tiersage wird heute wohl allgemein mit der lateinischen Fabelpoesie in Verbindung gesetzt; S. 4 fehlen bei der Alliteration die sog. Vokalstäbe; S. 9 wird Reinhart als Ratgeber, S. 12 richtiger als der Erzharte, in Listen Unbesiegbare erklärt; S. 19; bei einem Buche vom Umfange des vorl. geht es doch nicht an, der Darstellung der Hauptmeinungen über die Entstehung des Nibelungenliedes mit den Worten aus dem Wege zu gehen : »Die sog. Nibelungenfrage . . . . liegt trotz allen Forschungen und Erörterungen bis auf den heutigen Tag im Dunkeln. S. 23 lst die Gudrunstrophe unrichtig erklärt; »Laurin« ist kein minderwertiges Volksepos; S. 36 sollte der doppelte Ursprung der mhd. Lyrik aus den mehr volkstumlichen Liedern im Donautal (Bayern und Österreich) und den streng höftschen, von den Romanen beeinflußten des westlichen Deutschland (Friedrich von Hausen, Reinmar der Alte) reinlicher auseinandergehalten sein; S. 38 wird das Denkmal Walthers v. d. Vogelweide von Bozen nach dem Vogelweidhof im Layener Ried verlegt; S. 42: die Schriftsprache ist doch nicht bloß ein Gemisch von Hoch- und Niederdeutsch; S. 45 ist das religiose Drama des Mittelalters ganz unzureichend behandelt. -Ein zweiter Fehler sind die der Anschaulichkeit schädlichen Verstöße gegen die Chronologie. So kommt Fischart vor Hutten und Murner, Hans Sachs hinter Ayrer und Julius von Braunschweig zur Sprache; Haller folgt erst nach Gottscheds Streit mit den Schweizern; durch Verwirrung der Chronologie in Wielands Werken ist der Einblick in dessen innere und äußere Wandlungen getrübt; S. 247 folgt Schaufert erst hinter Wildenbruch, S. 266 kommt Luisc Heusel, Brentanos Zeitgenossin, zur Behandlung, er selbst ist schon S. 174 besprochen worden. Wo bleibt da die geschichtliche Entwicklung? - Bei wichtigen Werken, die gewissermaßen Marksteine in der geschichtlichen Entwicklung bilden, fehlen die Jahreszahlen, so beim ersten Faust-Buch, bei Opitz' »Buch von der doutschen Poetercie, beim ersten Druck des »Simplicissimuse bei Hallers »Alpen«, Gottscheds »Kritischer Dichtkunst«, Voß Odyssee - Überseizung, Linggs . Völkerwanderunge, Jordans »Nibelungen«, Baumbachs »Zlatorog«, Anastasius Gruns »Spaziergangen eines Wiener Poeten . u. dgl. Andere Werke wieder wurden durch die beigesetzten Jahreszahlen ihres Erscheinens in Zusammenhang mit bekannten weltgeschichtlichen Ereignissen gesetzt werden und so oft eine überraschende Beleuchtung erhalten, z. B. Friedrichs von Spee cautio criminalis, - Mangel an Tiefe zeigt sich, indem trotz einer gewissen Breite Tatsachen, die für

die Entwicklung einer Personlichkeit oder der Literatur im allgemeinen bedeutsam sind, sehlen, so: Klopstocks Abschiedsrede von Schulpforts, Wickrams . Goldfaden ., des . Peter Squenz . Verwandtschaft mit Shakespeare, Abrahams a Santa Clara wichtigere Traktate und sein »Judas der Erzschelm«, die französische Quelle des »Oberon«; S. 40 ware zu erwähnen, daß Herders Schrift »Vom Geist der ebräischen Poesie« sich vornehmlich mit dem Buche High beschäftigt; auch sollte in einer vom katholischen Geiste getragenen Literaturgeschichte eine Würdigung der Einleitung zu Herders Legendensammlung nicht fehlen. - Wichtige Tatsachen treten zu wenig ins Relief, so der für ihre Zeit ganz moderne Inhalt von Werken wie »Minna von Barnhelm«, »Clavigos, die Bedeutung der literarischen Zeitschriften seit Gottsched u. ä. - Die sog, fertigen Werturteile, vielfach nachgeschrieben und zum Nachsprechen einladend, machen das Buch für Schüler wenig geeignet: Charakteristiken wie die Goethes (\$ 51) taugen nur für reife, belesene Leute. Für ein wesentliches Gebrechen laste ich die Anordnung des Stoffes, namentlich im 19. Jhdt. Daß schon in der ätteren Zeit durch die gesonderte Besprechung der einzelnen Dichtungsgattungen die Bilder einzelner Persönlichkeiten (Hans Sachs, Fischart, Luther) zerrissen worden, will weniger sagen; doch für die Zeit seit 1832 laufen die Grund-sätze der Einteilung in ganz ungeschichtlicher Weise durcheinander: In § 64 ( Das junge Deutschland und seine Verbundeten) werden noch Geistesverwandte zusammengestellt; § 65 (Dichter neuer Bestrebungen) wirft Persönlichkeiten der verschiedensten Richtung, wofern sie nur neue Stotfe (?) und Formen eingeführt haben, in einen Topf; § 66 (Dichter positiv christlicher Richtung) bringt einen ganz neuen Gesichtspunkt der Einteilung Persönlichkeiten wie Geibel, Sturm, Friedrich Wilhelm Weber, Christoph v. Schmid, Spitta, ganz abgesehen von der Zerstörung der chronologischen Folge, aus dem Zusammenhange mit den folgenden Paragraphen, die die Hauptvertreter des Epos, der Lyrik und des Dramas vorführen, sowie mit den Dichterschulen und den geistigen Hauptrichtungen (politische Lyrik, Münchener Schule, klassischer Realismus), die seit Bartels Schrift »Die deutsche Dichtung der Gegenwart, die Alten und die Jungen« (Leipzig 1897, 5, Auflage 1903) nicht mehr außer acht gelassen werden sollten. Das Schwanken zwischen dem chronologischen, formalen, territorialen und sexuellen Prinzip führt dazu, daß hinter den »Jungsten« (§ 70) in § 71 (Österreichische Dichter) Persönlichkeiten aus dem Anfang des 19. Jhdts (Zedlitz, Grill-parzer) behandelt und im letzten § 72 Dichterinnen angehängt werden, unter denen dann wohl auch eine Anzahl Österreicherinnen erscheinen, aber Karoline Pichler fehlt. Man fragt sich, ob Alban Stolz und Hansjakob (S. 214), Martin Greif (S. 242) nicht in den § 60, Bodenstedt (S. 243) nicht in den § 65 gehören würden u. s. w. - An sachlichen Irrtümern und Unvollständigkeiten sind mir aufgefallen: S. 82 der Blankvers in Klopstocks

Messias«; S. 153 Schillers » Graf von Habsburg« gehört nicht in den Musenalmanach von 1798, sondern in die Zeit der Vorstudien zum »Tell«; S. 210 der Regensburger Bischof der »Bergpsalmene ist der hl. Wolfgang, der Gegenstand der Dichtung dessen Aufenthalt in St. Wolfgang am Abersce; S, 226 unter Kraliks Dichtungen fehlt eine seiner besten: »Prinz Eugenius, der edle Rittere; S. 227 bei Pocci dessen mit G. Görres zusammen herausgegebener »Festkalender«, S. 229 bei Baumbach »Horand und Hilde«, S. 230 bei ben Brüdern Grimm »Die deutschen Sagene: S. 244 über Raupachs > Müller und sein Kinde ist doch nicht so ohneweiters zur Tagesordnung überzugehen; S. 246; wie kann man bei Hebbels . Nibelungene von einer antiken Fabel reden? S. 264 fehlt unter Anzengrubers Dramen eines seiner besten und wirksamsten, »Das vierte Gebot«. Eine kleine Durchmusterung der \$\$ 66 und 68, die immer noch Dichter behandeln. die selbst einem belesenen Menschen kaum dem Namen nach bekannt sind, wurde für alle diese Desiderata teicht Raum schaffen. — Schließlich der Stil | Wir lesen S. 58: »Das.... poetische Gebiet war behaltet mit großer Unfruchtbarkeite, S. 62 spricht P. Martin (Kochem) immer san das Gefühl des Lesers, S. 67: . Wahrheit und Treue, die auf eigene Teilnahme an den Schreckenszuständen der . . . Zeit schließen lassen., S. 103: sals sie . . des bürgerlichen Dramas pflegten., S. 124: Die Geistlichkeit war . . . durch die moderne Aufklärung untergraben ., S. 170: Dernil schlugen ihm die Herzen der Menschen zu«, S. 234; »,Der Heiliget, das in der Person eines Schweizers die Geschichte Titel jedweden Werkes unmittelbar mit dem sächlichen Artike! zu verbinden, statt einen erklärenden Zusatz, wie Werk, Epos, Drams, Gedicht oder dgl. einzuschieben, also z. B. S. 44: Das niederdeutsche Reinke de Vos's, S. 64; Das weltbekannte, Poe-

tischer Trichter's, S. 221: »In "Die Schöpfung" hat Helles u. s. w., 1 S. 233; »Das in das Mittelalter führende "Kreuzfahrer's, S. 235: »W. Raabe trat in "Die Chronik der Sperlingsgasse" u. s. w., S. 248: . H. Kruse, dessen ,Die Grafin's, S. 252: . mit ,Das verlorene Paradies's u. s. w. Auch der Unterschied zwischen den »drei ersten Gesängen« und den »ersten drei Gesängen« ist der Verf. nicht geläufig. Was stellt sie sich endlich unter einer . Professorentoehtere (S. 185) und unter dem »grauen Sozialismuse (S. 252) vor?

11. Ungleich kurzer kann ich mich über Kiees .Grundzüge fassen, Das Buch verdient auch in der vorl, 4, Auslage das Lob der lebendigen und gründlichen Darstellung, der nationalen Bereisterung ohne störenden Chauvinismus und ohne verletzende Betonung des protestantischen Standpunktes des Verf., eine Anerkennung, die dem trefflichen Leitsaden schon in der 3. Auflage in diesen Blättern (VIII, 336) sowie in der Wissenschaftlichen Beilage der »Germania« und in der Österreichischen Gymnusial» zeitschrift gespendet worden ist. - Der Hauptunterschied der 4. Auflage von der vorausgehenden besteht darin, daß in jener die biographischen Abschnitte, welche die Klassiker behandeln, nicht mehr in Schlagwörtern, sondern in zusammenhängenden knappen Berichten gegeben sind; die sonstigen kleinen Anderungen der 4. Auflage sind im Vorworte S. IV verzeichnet. -Die Einreihung der etwas gar zu kurz behandelten öster-reichischen Dichter und Schriftsteller in die einzelnen Entwicklungsphasen der gesamten deutschen Nationalliteratur kann ebenso gebilligt werden wie die verhältnismäßig geringe Berücksichtigung der neuesten deutschen Literatur (seit 1848); ein für die Schule bestimmtes Buch tut recht, sie nur in kurz, aber scharf umrissenen Charakterbildern ihrer Hauptvertreter vorzuführen. Einzelne Abschnitte, wie z. B. \$ 51 Voraussetzungen und allgemeine Kennzeichen (der klassischen Literatur des 18. Jhdts.) oder § 78 Vorläufer der realistischen Dichtung, sind geradezu glanzend geschrieben. Dagegen bedürsen \$ 38, 4 und 39, 4 bezüglich der angeblichen Schöpfung des deutschen Kirchenliedes durch Luther, § 39, I bezüglich der Entstehung der nhd. Schriftsprache und des Anteils der kaiserlichen Kanzleien daran, sowie § 55 bezüglich der Charakteristik der Vertreter des Christentums in Lessings »Nathan« einer Richtigstellung in einer folgenden Auflage, Auch daß hier Haller mit seinen Alpen« (1729) hinter Gottscheds (1730) und Breitingers »Kritischer Dichtkunste (1740) besprochen wird, kann nicht gebilligt werden.

Dr. K. F. Kummer.

Scharff Dr. P.: La Question des Langues étrangères dans l'Enseignement Moyen du degré supérieur. (Prolégomènes d'une réforme des llumanités modernes.) Tournai, Decallonne-Liagre, 1901, gr.-8° (82 S.) M. 1 .-- .

Die verschiedenen Fragen über den neusprachlichen Unterricht, die schon längst auch in Deutschland auf der Tagesordnung stehen, in zahllosen Broschüren, Vorträgen u. s. w. behandelt worden sind, werden in dieser Schrift auf breiter Grundlage besprochen; doch sind dabei immer ganz besonders die belgischen Verhältnisse berücksichtigt. Es lohnt sich, einige der Hauptgedanken herauszuheben. Ausgehend von den wenig befriedigenden, oft kläglichen Resultaten des Schulunterrichts in den obigen Fächern, wie sie besonders auch in einer Landes- oder Zentralprüfung der Schulen, dem Concours gineral - den man in den meisten deutschen Ländern leider gar nicht mehr kennt zu Tage treten, betont der Verf, namentlich, daß die Anforderungen in lenem Examen cinerseits nicht bestimmt genug sestgesetzt und anderseits zu hoch seien, so daß meistens nur solche Schüler Preise erringen können, denen die Fremdsprache vom Elternhause aus vertraut sei. Den Grund jener übermäßigen Forderungen sicht Sch, mit Recht in einer Unterschätzung der Schwierigkeiten des Erlernens einer neuen Sprache. Doch darf man sich, meinen wir, nicht darüber wundern, daß Laien oft unter Hinweis auf sprachgewandte Kellner in diesem Sinne unrichtig urteilen; wenn man gewisse Bücher der sog, neuen Methode prüft und sicht, welche Leistungen von Fachmannern gleich schon den Anfangern zugemutet werden, so müssen allerdings weniger Kundige auf den Gedanken kommen, daß alles dies im Eilschritt bewältigt werden könne, also jedenfalls nicht besonders schwierig sei. Mit feiner Ironie spricht der Verf. auch von der Sucht, immer neue Methoden zu erfinden, worunter ja leider der neusprachliche Schulunterricht wie kein anderes Fach zu leiden hat; meistens heiße es eben: das Gute sei nicht neu und zu häufig das Neue nicht gut. Vorzüglich sind besonders die Darlegungen, in welchen Sch. nachweist, daß nicht das Sprechenkönnen das Hauptziel des Schulunterrichts sein dürfe - weil dies vor allem nicht zu erreichen sei -, sondern das eigentlich Wichtige sei das Verständnis des geschriebenen Wortes und damit die Einführung in die literarischen Hauptwerke der Fremdsprachen; das ist ihr wahrer Kulturwert und nur dadurch wird dann die allgemeine Bildung des Schülers gefördert, Das S. 38 angeführte, in diesem Sinne gehaltene Urteil einer hochgebildeten und hochstehenden Personlichkeit - es dürfte wohl der König von Belgien sein - ist in dieser Hinsicht recht bedeutungsvoll. In ausführlicher Weise ist auch nachgewiesen, daß allein die allgemeine, d. h. literarische Sprache das wahre Wissen gebe, nicht etwa irgend eine Fach- oder Berufssprache, ein bloß technischer Wörterschatz; praktische Zwecke konnten bei entsprechender Wahl des Lesestoffes ganz gut damit verbunden werden und so sei die richtige Forderung: »Censeignement sera aussi fratique qu'il est possible en restant littéraire, aussi littéraire qu'il est possible en restant pratique. Mit ganz besonderem Nachdruck wird ferner die Wichtigkeit der Grammatik wie auch diejenige des Übersetzens in die Fremdsprache betont. Trotz aller entgegengesetzten Behauptungen bleibt es eben immer noch wahr, wenn Sch. sagt: » Tant qu'on possède la grammaire, on sait la langue. Abandonner la grammaire, c'est abandonner le savoir rationnel, théorique, général, d'est-à-dire la science four une connaissance sporadique, tâtonnante, inconsistante, c'est-à-dire Cempirisme. Nicht minder richtig ist hinwieder bemerkt, daß das Aufgeben der Übersetzung (in die fremde Sprache) sehr einem Eingeständnis der Unfähigkeit gleiche; wenn man einer solchen Anforderung nicht gewachsen sei, so heweise das nur, daß man die Sprache, ihre Gesetze, ihren Worlschatz und ihren Geist nicht kenne. Die Nützlichkeit dieser Obung, wenn sie mit Maß und Takt betrieben werde, sei also einleuchtend, wenn auch chenso selbstverständlich bleibe, daß daneben das Sprechen so bald und so häutig als möglich geübt werde, Wichtige allgemeine Unterrichtsfragen werden auch gelegentlich zur Sprache gebracht, wie wenn der Verf. sich an einer Stelle mit Entschiedenheit datür verwendet, daß mit der Zeit das Studium des Griechischen ganz aus dem Mittelschulunterricht ausscheiden musse; sonst sei ein rechter Schulplan, eine Vermeidung der Überbürdung nicht möglich. - So wären noch manche Punkte oder Abschnitte des kleinen Buches der Erwahnung wert; doch es wurde ein Eingehen darauf zu weit führen. Es fehlt nicht an genauen praktischen Vorschlägen bezüglich Lösung dieser Fragen für belgische Verhältnisse; aus allen Darlegungen aber spricht der Sinn eines verständigen Schulmannes, der nicht im Banne der Phrasen der Sprachreformer steht, vielmehr das Gute der alten wie der sog, neuen Methode sorgfältig abwägt und auf Grund der Erfahrung pruft. Es ist begreiflich, daß er auf diese Weise selbst zu ebenso gemüßigten und vernünftigen als richtigen und praktisch durchführbaren Vorschlägen kommt, von denen zu hoffen ist, daß sie in den maßgebenden Fachkreisen seines Landes die gehührende Berücksichtigung und Anerkenung finden werden: es sind bessere Rezepte, als sie sonst immer von anderer Seite mit viel Geschrei angeboten werden.

Lörrach (Baden).

Internation, Literatorburichte, (Fed. O. Webel), N., 1—6, a. Stad those on the French Peters of School (1997), N. 1—6, a. Stad those on the French Peters of School (1997), Pranco Schollium in disch. Körpful. School (1997), Pranco Schollium in disch. Körpful. School (1997), Pranco Schollium in disch. Körpful. School (1997), Pranco School (1997), Pranc

Sprachbusoristen d Gywart. — Franck, Neue dische Dramen.

Rom. Kemdeine, Disch. v. C. Backti, [Platusts 1). Schatt, D. Zwillinger,
Terenius: D. Madchen v. Andres, D. Bruder) Bert., Wendmann. (XXXII).

Schmidt H. Heiner, Schliemanns Sammig, roylan, Altertimer, Bert.,
Reiner, IXXIV, 250 S. m. V. Taf., 2 Beit. u. 1/29 Textubbiliggen) M. 20.—
Gorgius Arcipe opilites, Ord., Text., A. Hiestenber, Vel., fruit, confiness
Teubner, (XXIV, 250 S. m. V. Taf., 2 Beit. u. 1/29 Textubbiliggen) M. 20.—
Teubner, (XXIV, 250 S. m. V. Taf., 2 Beit. u. 1/29 Textubbiliggen) M. 20.—
Teubner, (XXIV, 250 S. m. V. Taf., 2 Beit. u. 1/29 Textubbiliggen) M. 20.—
Teubner, (XXIV, 250 S. m. V. Taf., 2 Beit. u. 1/29 Textubbiliggen) M. 20.—
Teubner, (XXIV, 250 S. M. S.—
Teubner, (XXIV, 250 S. M. S.—
Teubner, (XXIV, 250 S. M. S.—
Teubner, V. S. M. S.—
Teubner, V. S.—
T

Pollmann A., Rosegger u. s. Glaube. Münster, Alphonsus-Buchh. (127 S.) M. 1.-..

Polonskij G., Gesch. d. russ, Literatur, Ebd. (144 S.) M. - 80.

Kunst und Kunstgeschichte.

Goldschmidt Adolph: Die Kirchentür des heiligen Ambrosius in Malland, ein Denkmai frühchristlicher Skulptur. (Zur Kunsigeschichte des Auslandes, VII.) Straßburg, J. H. Ed. Heitz, 1902. gr.-8" (30 S. m. 6 Lichtdrucktaf.) M. 3 .-.

Die nicht umfangreiche Studie gilt einem kunstgeschichtlich bisher wenig beachteten Denkmal, dessen eingehende Untersuchung ganz merkwürdige, sehr überraschende Ergebnisse brachte. Es ist die aus sehr hartem Zypressenholz gearbeitete, reliefgeschmückte Tür von Sant' Ambrogio in Mailand, avielleicht das einzige überhaupt existierende Kunstwerk, das zu einem der vier großen Kirchenväter in direkter Beziehung steht und aller Wahrscheinlickeit nach gemäß den Angaben und unter den Augen des heil, Ambrosius selbst gesertigt iste. Da die Tür 1750 einer Ausbesserung unterzogen wurde, war es zunächst geboten, die alten Teile aus der Erneuerung herauszuscheiden, welche Aufgabe G. mit sachgemäßer Heranziehung der zwei ursprünglich dazu gehörigen Holzreliefs im Archive von S. Ambrogio ebenso gründlich als einwandfrei löst, Gerade die beiden letzten, von der Erneuerung unberührten Stücke, welche in der die ursprüngliche Anordnung festhaltenden Tür durch moderne ersetzt sind, vermitteln auch die Deutung der Darstellungen; ihr Held ist David von seinem Hirtenleben an bis zum Siege über Goliath mit symbolischer Beziehung auf Christus, dessen konstantinisches Monogramm - von zwei Engeln getragen - die obersten Felder ziert. Nach der Scheidung des Alten und Neuen und nach der Bestimmung des Darstellungsinhaltes weist G. die Arbeit nach Faltenwurf und Pose der noch von der Antike durchdrungenen Figuren und nach dem charakteristischen Ornamente der altchristlichen Zeit zu; sie ist älter als die gewöhnlich um 430 angesetzte berühmte Tür von Sta. Sabina in Rom, die durch Reichtum an verschiedenartigen Szenen und durch Inhaltsmannigfaltigkeit ein viel größeres Material bietet, und gewinnt als ein wohl in Mailand selbst angefertigtes Werk besondere Bedeutung. Beziehungen des Goliathkanipfes zu dem Sarkophag von Marseille weiß G. durch den Hinweis auf sonstige Übereinstimmungen zwischen oberitalischen und gallischen Sarkophagen sehr ansprechend zu erklären, Im Schlußabschnitte gelangt G. zur Wahrscheinlichkeit, daß der Plan zur Tur mit der Geschichte Davids auf den heil. Ambrosius selbst zurückgeht. Sicher ist es, daß das für den mittelalterlichen Portalschmuck so wichtige Programm (Sieg Christi über den bosen Feind, des Guten über das Bose) hier zum erstenmal bestimmt formuliert ist. Man darf sich aufrichtig des von G. wiedergefundenen und so richtig erkannten Denkmales freuen, dessen mustergiltige Bearbeitung wirklich des Gegenstandes wert ist.

Wien. Joseph Neuwirth.

Schmidt Dr. Karl: Hilfsbuch für den Unterricht im Gesange auf den höheren Schulen. Nach neuen Gesichtsunkton bearbeitet. Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1902. gr.-86 (VIII, 191 S.) M. 2.50.

Worin die »neuen Gesichtspunkte« bestehen, führt der Verl. im Vorwort aus, wo er im ersten Absatze sagt: Das Bedürfnis nach Reform des Gesangsunterrichts auf den höheren Schulen ist anerkannt. Das meist ütliche, hergebrachte Unterrichtsverfahren setzt sich einseitige und fast außer dem Zusammenhang mit dem ührigen Unterricht stehende Ziele und kommt nur einem geringen Teile der Schüler zugute. Und doch, wie belebend und erfrischend muß eine Unterrichtsweise wirken, die sich mehr zutraut, als die Programme von Schulseierlichkeiten zu verbessern! Welche Bedeutung muß der Gesangsunterricht gewinnen, wenn er für alle Schüler - ohne Rücksicht auf ihre rein musikalische Begabung -

fruchtbar wird und wenn die Tatsache aufhört, daß alljährlich eine große Zahl dispensierter \*) Schüler die höheren Lehranstalten verläßt, ohne das deutsche Lied auch nur annähernd zu kennen.« Der Verf. will also den Gesangschüler mit dem deutsehen Liede in seinen verschiedenen Arten bekannt machen. Demgemäß ist auch sein Buch eingeteilt. Es bringt: 1. Historische Lieder (zumeist Kriegslieder), 2. Jahres- und Tageszeiten, Heimat, Wandern und Abschied, Waldklänge, Vaterlandslieder, 3. Zur Choralkunde (aus der evangelischen und katholischen Kirche), 4. Minnelieder (sie sind aus leicht begreißlichen Gründen, da es sich um ein Schulbuch handelt, schwach vertreten [2 Blättet]), 5. Goethe und Schiller im Liede. Zur Balladenkunde, 6. Kinderlieder, 7. Französische Volkslieder, 8. Antike Stoffe (die griechischen Tragiker in der Musik). Als Nr. 18 findet sich unter den historischen Liedern das antipapistische »von der Braut zu Babylon«. Der Verf, hat sich in Ansehung des Zweckes seines Buchs und der katholischen Schüler jedenfalls sehr zurückhaltend ausgedrückt, denn im Urtext durfte statt . Braut ein anderes Wort gestanden haben, oder, deutlicher ausgedrückt, es ist gewiß gestanden, bezieht sich ja die Stelle auf einen bekannten Vers der geheimen Offenbarung. Daß es gefährlich ist, Kunstlieder ohne die dazu gehörige Begleitung zu geben (und noch dazu einstimmig), erwähnt der Verf. selbst im Vorwort, Da ist z. B. Mendelssohns herrliches Frühlingslied (.Es brechen im schallenden Reigen.) Nr. 89 ohne die rauschende Klavierbegleitung fast nicht zu kennen und wie viel verliert ohne sie Löwes prächtige Ballade »Heinrich der Vogler«1 Das Buch setzt eben den erklärenden Lehrer voraus. Bei den antiken Stoffen wird er freilich eine große Beredsamkeit entsalten müssen, will er wenigstens »Anstandsbegeisterung« erzeugen, denn gerade das erste Stück, »Hymnus an Apollo«, mit seinem bockbeinigen Rhythmus (5/8-Takt) wird kaum der an moderne Musik gewohnten Jugend imponieren; ebensowenig das folgende mit den Quartolen. Überhaupt wird es dem Schüler klar zu machen sein, daß die griechische Musik von unserer modernen himmelweit verschieden ist. Die beiden letzten Stücke (von Richard Strauß und Karl Schmidt) sind zwar sehr schön, haben aber jedenfalls mit echter griechischer Musik soviel oder so wenig Berührungspunkte, wie z. B. mit indischer oder japanischer. Die französischen Lieder geben ein hinlängliches Bild davon, wie verschieden das französische Volkslied von dem deutschen ist, Das Buch enthält ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis, aber

kein nach Gruppen und der Reihenfolge der Lieder geordnetes, was wir als einen Mangel bezeichnen müssen, da es nicht so leicht ist, ein Lied zu finden, dessen Anfangsworte man nicht genau weiß. Wir zweifeln, daß das »Hilfsbuch« auch für die Gesangsverhältnisse an österreichischen Schulen (Gymnasien und Realschulen) zu verwenden sein wird; es setzt ja die nötige Anzahl von Unterrichtsstunden voraus und einen vielseitig (in Geschichte, Literatur- und Kulturgeschichte) gebildeten Lehrer, der imstande ist, unter den Liedern die geeignete Auswahl zu treffen und entsprechende Vorträge daran zu knupfen.

Sciensteiten.

P. Isidor M ay rh o fer.

Dis Mayitweeke, (Wien, Steilunki, R Komp), Ill., 1-88, g.dagaten Seehe,
E. Tratt, Zrit, (1) K Fause, Wechendbersicht, — Magdaten Seehe,
E. Tratt, Zrit, (1) K Fause, Wechendbersicht, — Magdaten Seehe,
E. Tratt, Zrit, (1) K Fause, Wechendbersicht, — Magdaten Seehe,
E. Tratt, (2) Lander, (3) Lander, (3) Lander, (4) Scitenstetten, P. Isidor Mayrhofer. CAVAINCE AND 4. Oper 1. Fugirms v. Maikas. — Fuhrma sixer, Locyce. — Curach man, Mycamidd. — Lorrising, D. Waffenchmidd. — Marking, D. Waffenchmidd. — Lorrising, D. Waffenchmidd. — Lorrising, D. Waffenchmidd. — Marking M. Waffenchmidd. —

Der Verf. hat deutsche Verhältnisse im Auge, in Österreich ist der Gesang Freigegensland.

# Länder- und Völkerkunde.

Manel Veol. Dr. Kriedrich: Die Erbe und das Leben. Eine vergleichenbe Erdunde. II. Band. Leipzig, Bibliographiko-Guffitht, 1922. Leg.-eb. (XII. 703 S. m. 228 Abb. n. Narten im Text, 12 Nartenberi. n. 23 Tal. in Farbende., Polyichu. n. Kynng.), eb. A. 17.—.

Den I, Band dieses epochalen Werkes hat der seither verstortene Dr. Riche A. Muhl in diesem Bl. (X., 724 fl.) einer ber eingehenden Würdigung unterzogen, worin die Beleutung des werkes und dessen Stellaug innerhalb der Wissenschaft zu klissenschaft zu klissensc

Ein eluleitender Abschnitt (S. 3-17) gibt die Grundzilge einer organischen Auflassung des Erdganzene, worauf es R. stets an kommt und wodurch sein Werk jenen Zug ins Große erhält, der es so hoch über die landlaußgen Bücher dieser Art emporhebt. In drei großen Abschnitten behandelt der Verf. dann I. »Die Wasserhülle der Erdes (S. 18-400), die er im ganzen nach Flüssen, Seen und Meeren gliedert, woran sieh ein Kapitel über Schnee, Firn und Eis sehließt, Die geographische und geschiehtliche Bedeutung der Flüsse, Seco und Meere hat R. lebendig zu würdigen verstanden. - Der 11. Hauptabschnitt ist Die Lutthülle der Erdes (S. 401-548) überschrleben; hier haben den Ref. Insbesonders die Kapitel über Klima und Leben und das Klima im Leben der Völker gefesselt, in denen R. eine Reihe neuer, fruchtbarer Anschauungen entwickelt. - Der III. Abschnitt endlich »Das Leben der Erdes (S. 549-677) gliedert sich in eine »Biogeographies und eine »Anthropogeographic« und ist wohl der interessanteste Teil des ganzen Buches, die Krönung des Gebäudes, das hier vor uns aufgerichtet steht. - Die Kunstbeilagen gehören zu dem Schönsten und Besten, was auf dem Gebiete der Bücherillustrierung bisher geleistet wurde, und sichern den bewährten Ruf der Vertagstirma aufa neue.

München, Dr. E. Hildebrand.

Reusch Adolf, Prof. an dem Realgymnasium i. E. und der Realschule zu Lübeck: Ein Studienaufenthalt in England. Ein Führer für Studierende, Lehrer und Lehrerinnen. Marburg, N. G. Elwert, 1902. 8° (VIII., 143 S.) M. 130.

Mit diesem Buche hat der Verl, eine sich sehr fühlbar machende Lücke in der englischen Reiseliteratur ausgefüllt, Während der in Frankreich studierende deutsche Neuphilologe bereits in melireren Schriften Rat und Anleitung für die Ausnützung seines Studienaufenthaltes finden konnte, war dem in England Studierenden in dieser Hinsicht kein Hilfsmittel geboten, Das vorl, Buch kann daher einer günstigen Aufnahme von Seite der Interessenten sicher sein, umsomehr, da es allen Anforderungen entspricht, die an einen guten Führer gestellt werden können. Es enthält zahlreiche praktische Ratschläge, die auf des Verf. eigene, in England gemachte Ersahrungen gegründet sind und die sich sowohl auf die zweckmäßigste Zeitverwertung, als auch auf das Leben und eine geeignete Unterkunft erstrecken. R. weist auf alle Gelegenheiten hin, die dem Ausländer zum Hören und Sprechen der englischen Sprache in London und in der Provinz geboten werden, gibt Mittel und Wege zur Ausnützung derselben an, schildert das ganze englische Volks- und Gesellschattsleben, kurz, er weiß die Aufmerksamkeit des Studierenden auf atl das zu lenken, woraus er bei seinem Aufenthalt für seine sprachliche Aushildung Nutzen zu ziehen vermag.

prachiche Aushildung Nutzen zu ziehen vermag.
Wien.
A. Schaffer.
Prachich State | Property | Proper

9. ra m er Sand; 20:1618 und 20:enfabrit. Schächte ber Creferiömig Der Statuer und ber Steuertman ber Statuerthale er Steuertman ber Statuerthale er Steuertman ber Statuerthale er Steuertman der Statuerthale Steuertman der Statuerthale Steuertman der Geschlichte Statuerthale Statuerthale Statuerthale Statuerthale Statuerthale Statuerthale Geschlichte der Statuerthale Geschlichte Statuerthale Geschlichte Statuerthale Geschlichte Statuerthale Geschlichte Gesch

Monstablatt d. Ver. I. Ldkde v. N. Österr. (Wien.) I. II.-14.

Id. Much., Keiteral bez. e. n. 6. Landesmessensum in Wien. — D. Frankling of the Monstablatte of the Mo

# Rechts- und Staatswissenschaften.

Bon In Dr. Burkhard v., Kammergerichtsreferendar: Die praktische Bedeutung des Jus reformandl. Eine rechtsgeschichtliche Studie, (Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben von Dr. Ulrich Stutz, 1. Helt.) Stuttgart, F. Enke, 1902. gr.-8º (VIII, VI, 134 S.) M. 4.—

Die Sammlung »Kircheurschtliche Abhandlungens soll »Untersuchungen, welche nach Inhalt und Form eine gesonderte Veröffentlichung verdienen, zu einer solchen an einem für Fächgenossen und Interessenten nicht zu überschenden Ort verhelfen». Prof. Stutz Lädt daher Juristen, Theologen und Historiker zur Beteiligung ein, Konfession wie wissenschaftlicher Standpunkt soll nicht in Ansehlag kommen, wenn nur die Arbeiten »in irgend einer Weise hir Thema wissenschaftlich fördern«. Nur den Gottesfrieden seines Hauses will sich der Hrsg. unter keiner Bedingung stören lassen und gewährt daher nur dem Kirchen recht, nicht der Kirchen politik den Eintritt.

Das Reformationsrecht, dessen praktische Ausgestaltung in Deutschland v. Bonin behandelt, wird von ihm definiert als »das Recht der weltlichen Obrigkeit, nach ihrem nur durch die sittliche l'flicht beschränkten Ermessen eine Anderung in den Verhältnissen einer Religionsgesellschaft herbeizuführen« (S.15). Er bemüht sich, die geschichtliche Entwicklung dieser Einflußnahme des Staates auf die Konfessionen vom 16. bis zum 19. Jhdt, darzutun und glaubt darin drei Perioden unterscheiden zu müssen: 1. In der Zeit von Luther bis zum Westfälischen Frieden erstreckt sich das jus reformandi der weltlichen Obrigkeit auf alle Verhältnisse der Konfessionen, selbst auf Kultus und Lehre; 2. von 1648 bis etwa gegen die Mitte des 19. Jhdts. wird es auf die verschiedenartige Zulassung des exercitium religionis (Toleranz, Rezeption zu exercitium publicum oder privatum) beschränkt, ohne auf die innere Gestaltung der Konfessionen Einfluß nehmen zu können; 3. seit etwa 1848 wird es zu einem jus reformandi privilegia hinsichtlich der Konfessionen, da der Gedanke der Zulassung aller Konfessionen bereits zum Durchbruch gekommen; seine Haupttätigkeit ist die Verleihung der Rechtsfähigkeit an Religionsgesellschaften und geistliche Genossenschaften (Orden), Man sieht, die tatsächliche Anwendung dieses Reformationsrechtes hat sich mit der Zeit so sehr geändert, daß die Definition des Verf. nur in einer dehnbaren Auffassung des jus reformandi zutreffen will. Um wie viel weniger wurde man seinen Ausführungen zustimmen und hinsichtlich der neuesten Entwicklung von der Anwendung des Reformationsrechtes sprechen können, wenn man das ins reformandi in seinem historisch beglaubigten Sinne

nach dem Instr. Pacis Osnabrug. V, 2, § 30 definieren wollte, (Vgl. O. Klopp, Akten des Münchner Kongresses kath. Gelehrten, S. 313.) Da dürfte es sich zeigen, daß dasselbe für die neuesten Phasen der staatlich kirchlichen Entwicklung überhaupt nicht mehr in Betracht kommen kann. Vorl. Arbeit ist, soweit sie die historische Entwicklung des Verhältnisses der weltlichen Obrigkeit zu den Konfessionen in Deutschland seit der Reformation darstellt, äußerst schätzenswert, soweit sie aber diese Entwicklung unter den Gesichtswinkel des jus reformandi stellt, nicht überall zutreffend. Mit Recht verspricht der Verf, im Titel nur die praktische Bedeutung des jus reformandi zur Darstellung zu bringen; die theoretische Begründung eines solchen »Rechtes« wird nämlich nicht versucht. Der Verf, beschränkt sich darauf, das Gewohnheitsrecht anzurufen, wenn eben keine gesetzliche Urkunde vorliegt, und glaubt so, noch vor dem Augsburger Religionsfrieden von einem jus reformandi sprechen zu können. Die innere Berechtigung zum jus reformandi im Sinne eines Eingreifens ins Kirchenregiment hatte doch selbst Luther der weltlichen Obrigkeit bestritten. (Vgl. Brandenburg, Luthers Anschanungen vom Staate und der Gesellschaft.)

Im einzelnen witl es uns scheinen, als messe der Verfmanchmul mit zweierlei Elle, so S. 35 hinsichtlich der Anwendung des Cuius regio . . von seiten der Stände und des Reiches, S. 36 hinsichtlich der Ketzerstrafen bei Protestanten und Kaiholiken, S. 98-99 hinsichtlich des Kultusverbotes in Bayern und in Mecklenburg, zugunsten des letzteren auch S. 101. Der Vorwurf gegen Österreich (S. 58) ist unberechtigt, da desselbe dies-bezüglich nicht den Westfälischen Satzungen unterstand, wie auch v. B. auf der vorhergehenden Seite andeutet, Der Ausdruck »Schändung der bl. Mutter« ist mißverständlich, die Bezeichnung (S. 127) der Katholiken mit »Vatikanern« zum mindesten unfein; überhaupt ist es dem Autor nicht gelungen, der katholischen Kirche gegenüber einen objektiven Standpunkt zu gewinnen. Als Darstellung der öffentlichrechtlichen Stellung der Konsessionen in Deutschland (ohne Österreich) im Verlaufe der letzten vier Jhdte wird die Schrift gute Dienste leisten, sie hat unter diesem Gesichtspunkte silter Thema wissenschaftlich geförderte.

Prag. Karl Hilgenreiner.

Deinge Dr. jur. Bolfgang: Die Belagerung ber Belinger Wefaubtichaften. Gine vollerrechtliche Stubie. Beibelberg, C. Binter, 1901. gr. 80 (278 C.) D. 5 .-.

In geistvoller und objektiver Art, ausschließlich gestützt auf amtliche Quellen, bespricht der Verf. die Belagerung der Pekinger Gesandtschaften, die Kundgebungen der chinesischen Regierung und der Mächte, die Verantwortlichkeit der chinesischen Behörden und die Stellung Chinas zum Völkerrechte; besonders bemerkenswert sind seine Ausführungen über die Lehre der gesandtschaftlichen Immunität, dann über die historische Entwicklung der gesandtschaftlichen Unverletzlichkeit im allgemeinen und im besonderen in China. Die Wiedergabe zahlreicher Berichte, Briefe und von Stellen aus den benützten Quellenwerken steigert das Interesse am Buch und vermehrt dessen hohen wissenschaftlichen Wert, H. erweist sich nicht nur als vortrefflicher Kenner des Gesandtenrechtes und der einschlägigen Literatur, er hat auch mit felnen Sinnen China und die Chinesen richtig beurteilt, ohne Land und Leute aus persönlicher Anschauung zu kennen. Es ist daher das vorl. Buch als sehr zuverlässig und als sachlich korrekt wärmstens zu empfehlen; es ist überdies allem Anscheine nach das einzige, welches die Ereignisse des Sommers 1900 in China vom völkerrechtlichen Standrunkte behandelt.

Pola. Koudelka. Tews J.: Konfession, Schulbildung und Erwerbstätigkeit. (Padagogisches Magazin, hrsg von Fr. Mann. 173. Helt.) Langensalza, H. Beyer & Söhne, t90t. gr.-8\* (19 S.) M. —.25.

Die deutsche Statistik über die Berufs- und Gewerbezählung vom 14. Juni 1895 weist erstens nach, daß sin der Kategorie der Angestellten die katholische Konfession durch wegs mit einem auffaltend geringen Perzentsatz vertreten iste (S. 5), obwohl man, wie T. meint, gerade hier odurch eigene Krast und durch tüchtige Schulbildung sich einen ehrenvollen Platz im Erwerbsleben sichern. könnte (S. 5), und zweitens, daß in »Landesteilen, die nur ganz schwache katholische Minderheiten haben«, die Katholiken »bei den Angestellten stärker vertreten sind als bei den Arbeitern« (S. 10). Wie ist nun diese sinferioritate zu erklären? Daß der Rückstand der Katholiken eine Folge ihres religiösen Glaubens sei, sagt uns der Verf., swird selbstverständlich niemand behaupten wollen. (S. 14), vielmehr sist de politische Agitation der einzige Grund für die Benachteiligung des katholischen Elementese (S. 10), nähertiin »die Stellung der für die Mehrheit der katholischen Bevölkerung maßgebenden politischen Faktoren zur Schule und zur Volksbildung im allgemeinen« (S. 15), Der Verf, bezeichnet die betreffende Partei auch ausdrücklich. Ref, hat von statistischen Untersuchungen noch nie viet gehalten, denn so oft sie über die Sphäre der Geburtenfrequenz und der Roggen- oder Kartoffelpreise sich hinauswagend die Erscheinungen des geistigintellektuellen oder religiös-sittlichen Lebens einer Messung unterziehen wollen, ist Witikür und Unsicherheit ihr Resultat. So auch luer. Hütte der Verf. nicht in erster Linie die volkswirtschaftlichen und gesetzgeberischen bezw. schulpolitischen Momente in Er-wägung ziehen sollen? Daß »die Vernachlässigung des Unterrichtes schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile bringt (S. 18), hat »die Zentrumspartere schon vor dieser Statistik gewußt, dennoch wird sie sich nie »für die Ideale der Pestatozzischen und Diesterwegschen Pädagogik begeistern« (S. 19) lassen.

Tübingen.

rerkehre.

# Naturwissenschaften, Mathematik.

Blass Prof. Dr. J.: Geologischer Führer durch die Tiroler und Vorariberger Alpen. Mit einer geologischen Übersichtskarte in Farbendruck, einer Karte der Dolomiten in Schwarzdruck und 216 Profilen und Kartenskizzen, 7 Hefte, Innsbruck, Wagner, 1902. 8º (XXIII, 983 u. 80 S.) M. 20 .-

Der vorl. »Führer« hat nach Angabe des Verf. den Zweck, dem wißbegierigen Alpenwanderer über Ursache und Wesenheit der Landschaftsformen Belehrung zu bieten, soweit es die Alpen Tirols betrifft, aber auch dem Fachmanne, welcher der Alpengeologie ferne stellt, das Studium durch Zusammenfassung des Wichtigsten zu erleichtern, wobei besonders das ausgezeichnete Literaturverzeichnis zu Dank verpflichtet. Sehr zweckgemäß wird als Einleitung eine Besprechung des »Baumateriales« vorangeschickt und darin eine kurze Beschreibung der Schichtglieder gegeben, wie wir sie in den Tiroler Alpen vorfinden. Nach der Altersfolge werden zuerst die kristallinischen Schiefer und weiters alle Sedimente bis zum Alluvium mit Angabe der wichtigsten Leitfossilien besprochen, woran sich dann eine Darstellung der Massengesteine dieses Gebietes knüpft.

Das erste Heft umfaßt noch eine Dersicht des geologischen Bauese. Es wird darin das ganze Gebiet in einzelne Gruppen aufgelöst und besprochen, wobei die Daten des »Baumateriales- nach Bedarf noch ergänzt werden. Naturgemäß ist die Genauiskeit in der Darstellung der einzelnen Gebiete ie nach den vorhandenen Spezialarbeiten eine verschiedene und so konnte

manches Detail gebracht werden, während der Ban der Zentralalpen meist nur in seinen Umrissen wiedergegeben werden darfte, - Ein großes Hindernis lag stellenweise auch darin, daß die Ansiehten über den Ban gewisser Gegenden noch nicht geklärt erscheinen, da die Autoren in ihrer Arbeit oft zu ganz widerspreehenden Resultaten gelangten. Bl. sucht in einem solchen Falle jeder Meinung gerecht zu werden, indem er die verschiedenen Ansichten nebeneinander anführt. Bei umfassenden Arbeiten dagegen wird der Einheit der Darstellung wegen das Gebiet an der Hand dieser besprochen und werden nnr bei den einzelnen Details die gegenteiligen Auffassungen eingeflochten. So werden z. B. die Dolomite im ganzen nach Mojsisovice dargestellt, doch kommen bei Schlern etc. Rothpletz, bei Sella- und Pragserdolomiten Ogilvie mit ihren Arbeiten zu Wort. — Die folgendon Hefte 2-5 umfassen den eigentlichen Führer und sind nach Art der gebräuchlichen Reisehandbücher gegliedert, Indem sie den Eisenbahnlinien, Straßenzügen und Touristenwegen folgen. Ebenso wird die Umgebang größerer Orte eigens besprochen und dabei auf geologisch interessante Touren immer speziell aufmerksam gemacht. Der Stoff ist auf die vier Hestchen folgendermaßen verteilt: Heft 2 bayrische Alpen und Vorarlberg, Heft 3 Nordtirol, Heit 4 Mitteltirol, Heit 5 Südtirol, so daß der Alplniet bei seinen Wandernogen sich nicht erst mit viel Ballast zu beladen braucht, sondern immer nur ein Bändehen ihm das Goleite gibt. Heft 6 bedeutet ein Nachschlagewerk von ganz bedeutendem Werte und dieses allein würde den Bl.schen Führer schon beachtenswert machon. Es enthält ein durchaus vollständiges Verzeichnie der Literatur von 1850-1891, soweit sie das besprochene Gebiet betrifft nebst einem umfangreiehen Orts- und Sach-register. Auf die einschlägigen Werke des Literaturverzeichnisses wird in den anderen Heften stets durch eine Nummer verwiesen. Das 7, and letzte Heft endlich bringt eine Sammlung woon nicht weniger als 216 Profilon, welche ebenfalls im Texte durch Zahlenhinweise herangezogen sind. Auch hier wird wieder in strittigen Gebieten den verschledenen Auffassungen dorch Skizzen bereitwilligst Rechnung getragen. Die geologische Übersichtskarte im Maßstabe I ; 500,000 wurde von Bl. nach dem Stande der gegenwärtigen Forschung ganz nen entworfen und bietet mit ihren 31 Farbenausscheidungen einen recht guten Überblick. Sie bedeutet aber auch einen großen Fortschritt gegenüber der letzterschienenen geologischen Karte der Alpen (1:1,000.000) von Noë. Die zweite größere Karte bringt das Dolomitengebiet nach den Aufnahmen von Mojsisovics, wobel besonders hervorzuheben iet, daß eine Ausscheidung von 16 Farbenunterschieden durch Schwarzdruck in vollkommen übersichtlicher Weise gelang.

bei Besprechung der nördlichen und südlichen Kalkalpen so

Im ganzen können wir sagen, daß Bl. sein vorgestecktes Ziel vollkommen erreicht hat. Dem wißbegierigen Laien wird der »Führer« als Begleiler auf den Wanderungen vielfach Interessantes zu geben wissen und ein neues, tieferes Verständnis für die Schönheiten der Alpenwelt erstehen lassen. Doch auch der Fachmann wird zur ersten Orientierung über eine Gegend Tirols, ein Bergwerk, ein Bad, den »Führer« von Bl. gerne zur Hand nehmen, um dann erst ein eingehenderes Studium zu beginnen.

Wien.

Dr. L. Waagen.

Rudlo Dr. Ferdinand, Professor am Polytechnikum in Zürieh; Die Elemente der analytischen Geometrie. Zum Gobraucho an höheren Lehranstalten sowie zum Selbststudium, Mit zahlreichen Übungsbeispielen. 11. Teil. Die analytische Geometrio des Raumes, 3., verbesserte Auflage, Leipzig, B. G. Teubner, 1901, gr.-8a (X, 186 S. m. 12 Fig.) M. 3.—.

Die vorl. Auflage, welche sich an die 4. Auflage des 1. Teiles der .Elemente der analytischen Geometries anachließt, behandelt die Theorie der Flächen zweiten Grades noch ausführlicher als früher. Die Hervorhebung des Richtungsunterschiedes zweier Geraden im Raume, die daraus naturgemäß folgende überaus anschauliche Abbildung der Richtungen Im Raume durch Punkte der Einheitskugel charakterisieren die Eigenart des Werkes in theoretischer Hinsicht. Die Vermeidung aller speziellen Kunstgriffe, die Heranziehung zahlreicher, sorgfältig ausgewählter Übungsbeispiele bestimmen den praktischen Wert des Buches, welches alles enthält, was der Techniker aus der Annlylik des Raumes benötigt.

Wr. Neustadt.

Prof. Th. Hartwig.

Naturwiasaeschwit, Rondachsu. (Hrzg. W. Skiarak.) XVIII, 1—12.

(J.) Berber ich, Period. Kometen in J. 1903. — Stark, D. Ursache

Natur d. Raidosalvistin sad. d. Outersachen, v. B. Busheford u.

Raidosalvistin sad. d. Outersachen, v. B. Busheford u.

Equis Pravalakii. — Noach, Equis Pravalakii. — 11era., D. Estreickiel.

Schädele v. A., Pracu. — Brow u. L'acomba, D. Einflut wetterkiel.

Alexandra d. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft auf Jerm u. d., naderalisti.

Alexandra d. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft auf Jerm u. d., naderalisti.

Bernald u. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft auf Jerm u. d., ich enflut d. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft auf Jerm u. d., ich enflut d. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft auf Jerm u. d., ich enflut d. Derschauser v. Koltenskari e. d. Luft d. Form u. d., ich enflut d. Derschauser v. Luft d. Luft 

# Medizin.

Me Com be, D. Rhectropismus d. Wurzels, D. senshis Zone d. Wurzels,

Wiese hithieks Wocksterfill (Wies, Bruumliter) VVI, 1—30

11: Morel S. Menchell (Wies, Bruumliter) VVI, 1—30

11: Morel S. Menchell (Wies, Bruumliter) VVI, 1—30

11: Morel S. Menchell (Wiese State Stat

friherez Zelien. Zanarila Therspie. (Wicn. Perles) XXI, 1-4. (4.) Zweig. Z. Pathogenesse u. Therspie d. nervösen Dyspepsie. — Kraus, Empfindiciakt. d. Organe u. Geweie f. Bakterien u. Toxine. — (2.) Horovitz, Therspeut. Kleinpkten. — (3.) Sternberg. Behölf. d. Mussdarmfissien. — Buxbaum. Z. Frage d. Abhürtz. — (4.) Kiech, Ziele d, Halneotherapie.

Offizieller Wagweiser f. Wörisholen u. d. Kneippkur. Wörishofen, Hart-

# Schöne Literatur, Varia.

Etenfteen D. v.: Friebe ben Butten. Preisgetronter Roman. Dit Bilbern von R. Manif. Derausgegeben von ber Deutschen Literaturgesellichaft. Munden, Allgemeine Berlagsgeiellichaft, 1903, 8º (360 G.) geb. DR. 5 .-.

Dieser schon in Nr. 23 (XI. Jahrg.) erwähnte Roman erfährt sehr verschiedene Beurteilung. Daran mag nicht zum mindesten das →Preisgekrönt schuld sein. Ich habe mein Urteil dahin gebildet, daß das Werk nicht in die erste, wohl aber in die zweite Reihe unserer neueren deutschen Prosaepik gehört. Das Gepräge dichterischer Genialität fehlt dem Buehe nach meiner Ansicht; doch von sowohl ethisch wie ästhetisch sorgsam verwerletem Talente zeugt es unbedingt. Die Autorin schaut mit vorwiegend ernsten Augen ins Leben, aber Pessimismus bleibt ihrer gesunden geistigen Natur fremd. Sin hat ninen scharfen, auch humorvollen Blick für die Schwächen der Gesellschaft wie der Individualität und weiß zugleich Reformmittel dafür aufzudecken, was man just in unserer vielfach verworrenen Zeit nicht hoch genug anschlagen kenn. Der Titel schon dautet auf cina . Tendenz« des Romans, die sich etwa so formulieren ließe: nur die gottgewollte, in Wesen und Ziel voll begriffene und ausgeführte Arbeit löst des echte Menschentum in uns aus. Ein starker Zug von Individualität geht durch das Ganze, der mit einzelnen Schwächen und Lücken der Ausgestaltung versöhnt. Man fühlt: ein gesinnungs- und werktüchtiger Mensch spricht zu uns, und wenn er uns nicht durchaus in die Tiefe der Zusammenhänge führt, so ist dies noch kein Zeichen, daß er es nicht vermöchte. E. M. Hamann. Gößweinstein.

Calburg Gbith Grafin: Arengivenbebich. Roman ans ber Befellichaft. Leipzig, Gribel & Sommerlatte, 1903. 8° (VI, 224 8.) 98. 3.-

Ein moderner Roman, den man in manehen Kreisen vielleicht mit einem Achselzucken abzutun versuchen wird - eine Kritik. mit der nicht jedermann einverstanden sein kann, Ich für meinen Teil wenigstens bin davon überzeugt, daß das Buch seinen Weg machen wird. Allerdings setzt din Verf. ihren Lesern ein ziemlich reizbares Gericht vor; sterk gepfesfert und gesalzen, wie es isi, darf sich die Verf. nicht wundern, wenn das scharfe Zeug böses Blut macht. Der Adel muß herhalten und unbarmherzig zerrt die Autorin alles ans Licht, was besser verborgen bliebe. Es ist ja nicht zu leugnen, daß Gräfin S. ein selten starkes Talent besitzt. Durch den ungezwungenen Aufbau der Handlung, durch die geradezu brillante Lösung, durch originelle Gespräche und Schilderungen erzielt sie eine ungewöhnliche Wirkung. Das ganze Buch halt das Interesse vom Anfang bis zum Schlusse wach. Ich möchte aber die Verf. erinnern, daß es eine gewisse Grenze gibt, der sie verdächtig nahe kommt. In ihrem eigenen Interesse und dem ihrer Leser will ich wünschen, daß sie diese nicht überschreite. Wenn einmal nin Gnricht vor salzen und verpfeffert ist, dann mögen auch dessen Liebhaber nicht mithalten. A. K. Grund. Wien,

Sybow Klara v.: Miteinander. Ergäblung. (Febienfelbs Romanjammlung, I. Jahrgang, Band VIII.) Freiburg i. Br., Fr. E. Febienfeld. 8° (152 S.) PR. -...50.

Die Verf. schildert in anmutiger Sprache das Herzenserwachen eines naturgesunden, naiven Madehens, dessen edle Auffassung der Liebe innig rührt. »Man muß furchtbar demütig sein zum Lieben« ist das Leitmotiv ihrer Gefühle. - Hanna, einfach und schlicht wie ihr Name, begleitet ihre Cousine Auguste v. Seheffer, eine weltersahrene Witwe, in einen kleinen Badeort, Dort lernt sie Professor Burdach, dessen Frau tot und der mit seinem kranken Söhnehen im Kurorte weilt, kennen und lieben. Unter dem Einflusse des echt männlichen Charakters Burdachs entfaltet sich Hannas Seelenleben zur schönsten Blüte; sie wird seine Braut und Klein-Rudis zarter Körper scheint sich im Sonnenschein der Liebkosungen seiner künftigen Mama zu stärken, was des Vaters Herz mit Freude und neuer Hoffnung auf Genesung erfüllt, Bnidn beschäftigt nur ein Gedanke - das Kind. Nun muß llanna in die Heimat zurückkehren, unterdessen wird Rudi tot-krank. Hannas erster Gedanke ist, das Kind zu pflegen, sie wird aber aus Schicklichkeitsrücksichten von den Ihrigen zurückgehalten. Des Kindes Tod fällt ihr schwer auf die Seele und das sonst so starke, mutige Mädchen qualt und zermartert sich deshalb. Der Besuch ihres Brautigams zerstreut auf kurze Zeit ihren Trübsinn, doch sie fühlt immer wieder, daß ein unheimliches Etwas zwischen heiden sei und die Wahnidee, sie könne den von ihr so geliehten Mann nicht mehr glücklich machen, treibt sie zu Selbstmordgedanken. Ihr letzter Brief läßt Burdach den Seclenzustand seiner Braut erkennen. Er eilt zu ihr, zerstört ihre Zweisel und sie denken endlich nur an ein fröhliches Vorwärts - immer alles » Miteinander !«.

zustand seiner Braut erkennen. Er eitt zu ihr, zerstört ihre Zweield und sie denken endlich unz ein ein fehliches Vorwärts – immer alles «Niteinander I».

Histor-golic Bütter, (Pitter, F. Hinder u. G. Joehn er, 130, 7 u. V. Histor-golic Bütter, (Pitter, F. Hinder u. G. Joehn er, 130, 7 u. V. F. F. Hinder u. G. Joehn er, 130, 7 u. V. F. F. Fahren un Aglischen Meer. — Schmitt, Beschäftige, in d. Klösere Schmitter auf er bei Frager in Schmitten wir der Schmitten von Aglischen Meer. — Schmitt, Beschäftige, in d. Klösere Schmitten von Aglischen Meer. — Schmitt, Beschäftige, in d. Klösere Schmitten von Aglischen Meer. — Schmitten von Aglische Meer. — Werten von Aglische Meer. — Hegen be och Knielpes üb. d. Zeringg. d. Löchten. — V. Below. — Grad. Janie. d. Dieb. — W. Stock, Denkwirdsjekten d. Wanbert, D. Schwitten von Aglische Meer. — Meer. — Meer. — Wester von Aglische Meer. — Meer.

lebenkissen-Verin ist Fedders & Kornischer-Isdustin. — Wei bart. E. Rioseniets. — Kauser, E. mee Sage. — Läder, D. Doffeschichte in d. diech, Literatur, — id) D. Kochkiste, e priekt, Wohlfahrenstitel. — D. Bettereen in C. Bettereen in Wiesenial. — (id) Correy, D. Leutenot in siehs. Doffern. — D. Bacertana in Wiesenial. — (id) Correy, D. Leutenot in siehs. Doffern. — D. Bacertana in Dieche in L. S. Germagheiten, — Green berg, Notreband — D. h. Ackertana d. Kaiser v. China. — Müller-Brauel, Z. Vernike. — Viklagsangen. — (il), Teck then uter, D. Betterinspfiege did. A. Land-D. Volkaled in Irbd. Integresenveren. — D. Bedeug, d. Kochkiste f. d. Isdd. Arbeiterfamilies.

schule. — So ha rey, Bericht ub. 4. Geschäftsjahr 19000. — (12), Ni et st., 100 m. — (13), Ni et st., 100 m. — (14), Ni et st., 100 m. — (15), Ni et st., 100 m. — (16), Ni et

Ostrealmen (Brg. A. Pöllmann), I. Su. 4.

N. Will, E. Krauz eth alicorten. — Pöllmann, Franz Hülskamp. — Miller, D. Kreuz. — Hg. Mane-Zell. — Herbert, FrelagsMuller, — Miller, Herr, helt es auf. — Pöllmann, A. Dir, Aug, Lieber.
— Erchelbach, D. Bekehrg, d. Saulus. — Jörgensen, Von d. Konst.
— Flackemp, Gnade. — v. Mart, Am dob. Domersing. — Stabet Mater

in Dullecks — Ohly, Ohne Tent. — Krenr, D. Kreer am Sichbeum, — Schlädt, D. Anbeilde, — de Villar, Oe gelfe an Duvida, And Zweide geleitst. — Gerhardt, Passionsasilvs. — William an, Lehreprücke. — (A) Monlay, D. Busun d. Abgrunde. — Grafin Coudenhove, Guitsminnet, Schrönghamer, Mein Ostern. — Raisel, Ich him minnism Grafin (Hallen, Muller, Tenho Herra myddos Kurman, — Frahl, D. — Alberfingk-Thym, Jonet van den Vondel. — (Beilinger Faller, 1, 3 u. 4) Guittried v. Straßburg, Guiteminnet. Oberes. v.

... Alberdingsk Thym., Joset van den Vondel. — (Beilegg: Feller, 13 ab. 4). Geilfried v. Straburg, Geisminne, Dere. v. Hanken, 14 ab. 4). Geilfried v. Straburg, Geisminne, Dere. v. Raetinn. Universem. (Leiprig, Reclam) NIX, 11—28.

Raetinn. Universem. (Leiprig, Reclam) NIX, 11—28.

Reitinn. Charles on the research of the control of th

Augenpfege im Wister — (24) Headerfeer, Wisterl Frush-weiger, Stahl, Grefspage Passon, — Florinus, Frankl-Briefenstee Plauderei, — Schirmacher, D. erweitere Vulkebildg. In Friern, — 20.3) Triegel, J. Kndere u. d. kuest. — Fabrow, meden, — Eril, Flammenschritt. Nevelle. — (Beliaget Roman Blütchte in Redems Universum, XILI Chelmondeley M., Dann.

Hereld Th., Du. Lish, E. Hederbuch, Munster, Schöningh, (16 S.) 3 M.
Aligem, Verl.-Gesellsch. (200 c. 90 S. III, M. 4.— Norelle, Munchen,
Aligem, Verl.-Gesellsch. (200 c. 90 S. III, M. 4.— Norelle, Munchen,
Schweider L., Godmarter Leder, Ebb. (100 S.) M. 3.— nore of the control of the contr

C. f. Hmelange Verlag in Leipzig.

## Die Literaturen des Ostens

in Einzeldarstellungen.

Band I. Geschichte der poinischen Literatur, Von Prof. Dr. Alex. Brückner (Herlin), gr.-8" (V, 628 Seiten.) Preis brosch. M. 7.50, geb. M, 8 50.

... Brückner beherr-cht sein Stoffgebiet alcher und unparteiisch; er stützt sich in erster Linie auf eigene Forschungen und legt besonderen Wert darauf, das kulturgeschlichtliche Leben der Polen hervortreien zu

Wett affreit. Und anderen der Schrieben der

schichte ist. 

W. Spesowicz kommt im "Kraje zu der Schlußfolgerung, "deß derert die Literalurgeschichten der Zukunft beschaffen sein werden, keine Auseinandersatzungen bloß, eondern mit Land und Leuten, ihrer Kuitur und Geschichte die Literaturprodukte verkruppfend und erklärend.

--- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

#### Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. B. in Munchen.

#### Soeben erschienen! Neul

### Illustrierte Geschichte d. Deutschen Literatur von Professor Dr. P. Anselm Salzer O. S. P.

Mit 110 ein- und mehrfarbigen Beilagen, sowie über 300 Textabbildungen. 20 Lieferungen zu ie 1 Mark.

Sjehere, auf katholischer Writzniehauung rübendes Urteil zowie richner sätschischer Sinn verbinden alch in diesem Werke mit sbesto warmer wie glinzender Darstellung und prunkvoller Aus-sattung zu einer Leistung, die man zu dem Besten zählen darf, was die Furtschritte der Wissenschaft und der modernen Technik zu leisten vermögen.

#### Großmutterlieder. Erlehtes und Mitempfundenes von gebunden M. 3 --

Was diese Lieder auszeichnet, dan ist die Ursprünglichkeit und Wahrheit, sowie die reine, herzliehe Frömmigkeit, die aus jedem

Verse zum Bergen spricht

# Höhenfeuer. Gedichte von Franz Eichart. Gebunden M. 3.60. Aus innigster Seele sind die Lieder gesungen, hoher Schwung ist finen eigen und zugleich jene eule Einfachbeit, die zum Herzen des Volkes dringt.

Geistliche und weltliche Gedichte.

## Von M. Herbert, Gebunden M. 3.50,

Einkehr. Neue Gedichte. Von M. Herbert, Geb. M. 3 .-. , flerbert ist unstreitig die begabteste katholische Dichterin Deutsch-lands. Nicht allein die Formsehönheit adelt ihre Dichtungen, soch höher sicht uns deren Tiefe und Wahrheit, (Senabote.)

Kreuzlieder. Gedichte von Franz Eiehert. Gebunden

Die Fremden. Ein Kulturbild aus der Gegenwart von von Albert Niolz. Vorzein gebruiden d. E., von zu der Gegenwart von von Albert Niolz. Vorzein gebruiden d. E., von Zeit der Geschaft d. (Adam Trabert.)

Aus Wald und Flur. Märchen für sinnige Leute Kühne. In Salomband gebunden M. 280.

Numer, in Sajonband gebunden M., 280. Ein elegantes Buch in moderner Ausstatiung, birgt es einen tief empfundenen Inhalt, der mit vertrausten Leuten, eingekleidet in einen einschmeichelnden Still, in sinniger Weise erzählt von Menschenleid und "Freud. vom schäben, immer wieder neubelbenden Wald und seinen Bewohner.

Die Verlobte. Jungen Mäßen, bewondere dan lieben 3. Auflage. In blauem Dambubst 15. 1881. Uns lütchlich ist eine wärter Perfe zu nennen; wohl jeder Verlobten, die an seiner länd sich auf den Ehestand vorbereitet, dürfte ein chtes, rechtes Ehegliche beschieden sein.

### Frühlingsrausch u. Herbststürme. Nur eine kleine Erzählung.

AUII CHIO RICHAE A L'ACTION D'ECERC, in elgantem Creginalaiband M. 2200 Creginalaiband Creginalaiband M. 200 Creginalaiband Creginalaiban Durschluß auszukompanieren versteht, wie wenige.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagehandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Lundwehrstr. 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien,

## ALLGEMEINES

# LITER ATUR BLAT'

u. Rezenslons-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT. REDIGIERT YOU

werden angenommen von der Administra Wise 1. StekerstraCe 14. dann von der Jos. Bothschen Verlagsbandlung, Wien Rünchen sowie von jeder Buchhan-Bung.

Schnürer, Wien - Klosteeneuburg, Martinstraße 16.

D. FRANZ SCHNÜRER.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monals. - Der Bezugspreis beträgt ganziährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganziährig Kr. 10.-. Inscrate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT.

#### Theologie.

Franz Ad., Dic Messe im deutschen Militelalter, Cheol.-Prof. Dr. Eberhart, Brixen. (325.) Max Prinz von Sachsen, Der hi. Maijyrer Apolioniua von Rom. (Prof. Dr. Engelb. Hora, Katisbad) (327.)

Brite fid 6., Weichichte ber tatholiichen Rirche im 19. Jabe-bunbeet. 1, IV, 1. (Er. Bugo Roch, Reutlingen.)

(1878.), Zbeologiide Bituipleulebre. (Zbeol. Brof. 4 hill N., Zbeologiide Bituipleulebre. (Zbeol. Brof. 2 hill Rous, Christian and Paulua. (Dr. 2 hill Rous, Christian and Paulua. (Dr. 2 hill Rous, R

Philosophie. Pädagogik.

rnitosopnie, raagogik,

None & Et., (Brithis) 618 Seper mis Unicker, (Ilulis,

Ucci. Tr. Greft & cbb1, Tiblen), (351.)

Zeis 61 g Emit, Die Raumphantanie um Geometricuntsreichte. (Hofral Univ., Prof. Dr. Otto
Willmann, Prags.) (3018) philques, ed. ps

J. Gardair, (Dr. I. Port., Rottenburg, Wartt.)

# Artler C., Wibt ed eine fatholiiche Biffenichaft?
(B.) (432)
Bischoff Diedeich, Maurerium und Menschholts-

bau. (332.) Geschichte.

lletre P., E Krieg 1570 Europäische Politik im Cyprischen 70-73. I. (Dr. H. F. 11c1molt, Leip-

Krieg 1570-773. L. (Dr., H. F., HCDM D. I., Dong-sig.) (333).

May M., Veste Hohenwerfen. (Univ.-Prof. Dr., Jon. Hira, Winn), (335).

Realouce B. D., Meddichilide Bilder and ber Bullouin aux (self per filert. Millidrentonium, VII-IX. (Univ.-Prof. 2c. M. B. Roin Dt., Gree-manther, Comp.

moinfp. (331.)
Meber (Br., Labern bor 100 Jahren, [h. (331.)
Lousfauth Bb., Alte Befonnte, III. (B.) 1335.)
Bilkee Alb., Tentide Zwietracht. (M. A. Heff., Co.)

Breiberg.) (335.) Sprachwissensehaft und Literaturgeschichte, Maurus P., Die Wielandsage in der Literatur, (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbach, Graz.) (335.)

Branbi Ml., Erabergogin Soubie ben Ofterreich und Brand) Al., Ergherzogin Sophie vom Chrercich und eine tierliche Eldjectin: Wohrunge Schiphl. (Cr. 3, 19.) (337) Schol R., Tie bramatischen Schlierzontischungen (Fres. Ze. P. Anf. Salzer, Schlenfletten.) (392.) Blackoff Heiner, Rich, Recharbsflecker, (Dr. Egon

Blach of Heinr, Rich, Bredambrücker, (Dr. Egon v. Kom oczynaki, Vien) (329), 126. Wester Gelint, 21t Ebrode ber Suten, Gir., 1300). Erdmann M., Verhandungen oer 60 Vesten, 1300. Erdmann M., Verhandungen oer 60 Vesten, 1300. Hender, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 100

(II, S.) (340.) Kunstwissensehaft

Trendelenburg Ad., Der g. offe Altar des Zeus in Olympia. (De. With. Lermann, München)

(341.) ebnees Georg, Das Borgeffan (Tr 3of Reu-wielh, Prof. o. d. Lechn. Cochicnie, Wien.)

(342.)
Lontner F., Des Geigenmachers Jak. Stainer Lebenelauf. (Dr. Jos. Mantuani, Amsnuensis der k. k. Hofnbliothek, Wien) (343.)

der k. k. Hönbildinker "Nua n. Amanuesis der k. k. Hönbildinker "Nua n. Amanuesis Classes and Sementer "Register "Nua n. Amanuesis Classes "Nua n. Amanuesis Classes" "Nua n. Amanuesis Classes "Nua n.

Rechts- u. Staatswissenschaften

Rechis- u. Maatswissenschaften Küster C.Fr., betreuge et pace Dei, Det Gotles-rieden. (Dr. Strunz, Berlin.) (345.) Gruber Gru, Teutifiche Wirlidnisieben, auf geo-grabhicher Grunblage gefchibert. (Zr. Armin Zilfe, Scipgi), 318.

Schriften bes beutiden Bereins für Armenpfiege und Woblidiigfeit, 57-60, (linib. Prof. Tr. A. Rod., Tübingen.) (346.1 Blederlad Jos., Die soziole Frage. (r.) (347.)

Naturwissenschaften, Mathematik.

Bernthacn A., Kures Lehrbuch der organischen Chemie. – E. Schmidl, Ausführliches Lehr-buch der phaemgeutischen Chemie II. (Univ.-Prof. Dr. Hans Mailattt, Innsbeuck.) 337-3 Jordan K. F., Dis Bedeuung der Atherhyputha

für die magnetisch-elektrischen Erscheinungen. (Prof. Dr. Alvis Lanner, Innsbruck) 1348, Slebert G., Lebrhuch der (Themie und Minera-logie für höhere Lebranstalten, (Prof. Th.

Blif B., Infece Gebirgsblumen. (Brof. Tr. Jos. Wurr, Trient.) (348.)

Medizin.

Rreibig 3. Rt., Tie fünf Sinne bes Menichen. (Tr. C. Epener, Berlin) (39.) Krolls Stetoskopische Bilder zum Gebrauche für Schielende. (bers.) (340.)

Militärwissenschaften.

Piaddemann M., Modernea Seekriegswesen. (K. u. k. Linianschiffs cut. Allr. Frh. von Koudelka, Pola) (350) Mfiatleus, Zie Rämpfe in China. (R.) 7350.)

Technologic.

Roloff Mar, Eleticliche Gernschnellbaknen. (Dr. Griebr, Arb. v. Welcherdon, Junebrud) (361.) Alfonius Ml., Tas neue Bienenbuch, 13. Augbod, Tdien.) (3:1.)

Sehöne Literatur.

Briffpargers Werfe, Mit Biegraph e vou 3. Minor, ... Brtilborgers famtliche 2Bert . breg. bon Dr. Neder. (Dr. G. hibebrand, Munch n.)

derbert M. Frouen-Novellen. — Tiel., Son nu-modernen grouen. 18. S. Genub, Wien., (18.2a.) Gangbafer L., Tas neue Weien. (E. M. Damoun, Godwodniein t. E.) (388) Toecelaul R. Boron, Tie Bomitie Mitefc. (G. 21ffot, Berlin.) (314.)

inhaltaingabe von Fichzeitschriften. Verzeichnis eingelaufener Bücher.

#### Theologie.

Franz Adolf: Die Messe im deutschen Mittelalter. Beitrage zur Geschichte der Liturgie und des religiösen Volkstctens, Freiburg, Herder, 1902, gr. 80 (XXII, 770 S.) M. 12 .-.

Der gelehrte Verf. hat sich in dem vorl. Werke die Aufgabe gesetzt, sdie Messe in ihren Beziehungen zum Volksleben und zur Literatur des (deutschen) Mittelalters darzustellene. Das Werk zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teile zeigt der Verf., »welche Bedeutung das heilige Opfer für das religiöse Denken und Tun des Volkes hatte, wie das Volk dasselbe bewertete und wie die klrchliche Praxis bezüglich der Messe sich gestaltete«. Der zweite Teil des Buches »trägt wesentlich einen literarhistorischen Charakter« und bietet »eine Geschichte der mittelalterlichen Meßeiklärungen der lateinischen Kirche« (Vorwort). Das umsangreiche Material für das groß angelegte Werk hat der Verf, mit einem erstaun-

lichen Fleiße gesammelt; ein sehr großer Teil ist aus Hss. zusammengetragen, nach denen der Verf. nahezu 40 Bibliotheken Deutschlands, Österreichs und der Schweiz durchmustert hat. Der Verf. hat es auch verstanden, das ungeheure Material gut zu sichten und übersichtlich zu ordnen, In der Kritik des Stoffes bekundet Fr. ein durch historische Studien geübtes und durchaus besonnenes Urteil; Licht und Schatten ist überall in gerechter Weise verteilt, Das Werk steht in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit und ist eine höchst interessante und verdienstvolle Arbeit, die an erster Stelle von Seite der Liturgiker und Literarhistoriker Beachtung verdient, Für Liturgiker enthält namentlich der erste Teil des Buches viel des Interessanten, so die mittelalterliche Darstellung der » Meßfrüchte«, die bezüglich der Messe eingeschlichenen Mißbräuche und besonders die Entwicklung und Ausgestaltung der Votivmessen, über welche man etwas Vollständigeres kaum in einem andern Werke finden

wird. Für den zweiten Teil dürften dem Verf, besonders Literarhistoriker dankbar sein. Indes nicht nur der Fachmann, sondern jeder Priester wird das Werk mit Interesse lesen, wird über manche liturgische Frage neue Aufschlüsse erhalten, kann sich an der kindlich-frommen Wertschätzung der hl. Messe im Mittelalter erbauen und kann gewisse Mißbräuche, die sich herausgebildet hatten, als Mahnung betrachten, das Heilige auch immer heilig zu behandeln. So sei das vorzügliche Werk allen Priestern auf das beste empfollen.

Brixen.

Dr. Eberhart.

Max, Prinz von Sachsen, Herzog von Sachsen, Doctor theol. et jur. tur. a.-o. Prof. an der Universität Freiburg i. Schw.: Der heilige Martyrer Apolltonius von Rom. Eine historischkritische Studie. Mainz, F. Kirchheim, 1002, gr.-87 (VIII, 88 S.) M. 4.—.

Obwohl durch vorl, Schrist die bisherigen Resultate in den bedeutendsten kritischen Fragen, die sich seit Auffindung der Apolloniusakten ergaben, keineswegs weitergeführt werden, so kann doch das Unternehmen, eine Sonderausgabe derselben nebst übersichtlicher Zusammenstellung der einschlägigen Fragen und dogmengeschichtlich wichtigen Punkte zu veranstalten, nur gutgeheißen werden. Der erste Teil umfaßt vor allem den griechischen Text und zwei Übersetzungen, eine lateinische des armenischen und eine deutsche des griechtschen Martyriums, Wir freuen uns, daß Prinz Max den griechischen Text nach dem Originalkodex in Behandlung genommen und nach seiner Auffassung mitgeteilt hat. In der Kritik der Akten hält sich der Herausgeber an die Forschungen seiner Vorarbeiter, ohne jedoch eine selbständige Beurteilung vermissen zu lassen. Der zwelle, kürzere Teil verschafft einen Einblick in die historischen Nachrichten über den hl. Apollonius und dessen Martvrium, wobei die Senatoreneigenschaft des Verurteilten als wahrscheinlich betont wird. Die Darstellung des dogmengeschichtlich wertvollen Gehalts will uns etwas zu schematisch dünken: ein abgerundetes Bild von Apollonius' Christentum erhalten wir dadurch eben nicht. Daß die Akten, abgesehen von der Stelle aus Plato, auch sonst heidnische Weisheit durchschimmern lassen, hat der Verf; ja angedeutet. Aber es ware noch eine eingehende Prüfung gerade des in den damaligen philosophisch interesslerten Kreisen nicht unbekannten Logosgedankens und seiner Stelle in den Akten erwünscht gewesen, wobei Paul Rohrbachs offenbar dem Verf, unbekannt gebliebene Abhandlung hierüber (Deutsche Rundschau 1895, 7. [Aprilheft] S. 42: Sic et non, Neue Aktenstücke aus der Zeit der Christenverfolgungen) hatte berücksichtigt werden müssen. Bei der Vergleichung der Akten mit andern Väterschriften würde eine Unterscheidung der wahrscheinlich oder sicher gekannten und benutzten Quellen von den ihnen fernerstehenden Schriften als lehrreicher und zweckdienlicher sich erwiesen haben. Auch möchte man S. 43 die etwas eigentümliche Ausdrucksweise »der Mensch, von Gott aus zwei Teilen, aus Leib und Seele, erschaffene gerne durch eine ansprechendere ersetzt zu sehen wünschen. Im übrigen hat der Verf. sich mit Erfolg bemüht, die Bedeutung der Akten des vornehmen Apologeten für die Kenntnis des Verfolgungszeitalters darzulegen.

Karisbad i. B.

Dr. Hora.

Brud Dr. heintich, Bijdor von Mainz: Geichichte ber Tatholiiden Nirde im neunzehren Jahrhundert. Domb Geichichte ber fatholiiden Rirde im Dentschland. 4. Band: Bom vitlantischen Ronzi i Nob bis zur Gegenwart. 1. Meietaring: Das vonländisch Ronzi ind ber fogenante Anturfannpi im Breusen bis zur Aufläplung von Archandburgen mit Rom, Mainz, K. Krichtein, 1901 g. e. V. (XIV, 303 S.)

Das vorl, Buch schildert nach kurzer Einleitung über die allgemeinen kirchenpolitischen Verhältnisse im 1. Abschnitt das allgemeine Konzil im Vatikan, im 2. die Vorgeschichte des Kulturkampfes, im 3. die Eröffnung, im 4. die Verschärfung und im 5. Abschnitt den Höhepunkt jenes unseligen Kampfes bis zum Augenblick, da Bismarck, die Erfolglosigkeit einsehend, den Degen senkte und sich zu Unterhandlungen mit dem Papste entschloß, Was Gelzer in seinem Abriß der byzantinischen Kaisergeschichte von dem Isaurier Leon schreibt: » Mit anderen im Felde und in der außeren Politik vom Glück begünstigten Krastmenschen teilte er den Irrtum, eine geistige Macht wie die Kirche könne durch äußere Gewalt und Gesetzesparagraphen unter das Staatsjoch gebeugt werden« (in Krumbachers Geschichte der byzant, Lit. 2. Aufl., S. 260), - das gilt auch von Bismarck. Die Vorzüge der B.schen Darstellung aber sind zu bekannt, als daß sie hier besonders hervorgehoben zu werden brauchen. Dem Wunsche der Verlagshandlung entsprechend, hat der Verf, seine Zustimmung zur Ansertigung eines Separatabdruckes der Geschichte des Kulturkampfes unter dem Titel: »Die Kulturkampfbewegung in Deutschlands erteilt. Derselbe erscheint in Lieferungen und umfaßt in der ersten Hälfte vornehmlich den preußischen Kulturkampf bis zum Einlenken der Regierung, während die zweite Hälfte die Beendigung des Kamples in Preußen sowie die Bekampfung der Kirche in den übrigen deutschen Staaten und Österreich nebst dem Schulkampfe darstellen wird. Das ganze Werk ist übrigens 1902 aus dem Kirchheimschen Verlag durch Ankauf in den Aschendorffschen (in Münster) übergegangen. - Bezüglich der Darstellung des vatikanischen Konzils erlaubt sich Ref. eine Bemerkung v. Funks in der »Literar, Rundschau« 1901 S. 295 f. anzuführen : »Der Verf, behandelt die Geschichte des vatikanischen Konzils, als ware die Lehre von der Infailbilität vorher schon ein Dogma gewesen, und er stellt die Sache wiederholt so dar, als oh die Bischöfe, die eine andere Auffassung vertraten, nur unter dem Drucke von äußeren Einflüssen gehandelt hätten (vergl. S. 10, 17 f., 24). Er spricht auch von leidenschaftlicher Erregtheit, mit der Hesele auf dem Konzil opponiert habe (S. 48). Der Tadel ist schwerlich gerechtsertigt. Hesele hat wohl seine Oberzeugung mit all der Energie verlochten, welche der Ernst der Lage erforderte, und wenn er je im Eifer das richtige Maß überschritt, so darf ihm wenigstens so lange darob kein Vorwurf gemacht werden, als nicht auch die Leidenschaft auf der Gegenseite erwähnt wird. - Möge das hohe Amt, welches der Hochwürdigste Herr Verf, während der Drucklegung des vorl. Baudes übernommen hat, ihm die nötige Zeit übrig lassen, um das Werk zum glücklichen Abschluß zu bringen!

Reutlingen. Hugo Koch.

Chill Dr. Andread, a.o. Brof. d. Theol. a. d. Univ. Freiburg i. Br.: Theologische Pringiplenlehre. Lentbuch der Apologisch. L. Auflage, neu bearbeitet von Odar Wig, Mepeitor am ergb. Prifeferennar zu St. Keter. Haderborn, F. Schöningh, 1903, ap.: 8º (XIII, 515 S.) N. Hot.

Sch.s Arbeit soll in erster Linie als Lehrbuch für Theologie-Studierende dienen. Sie behandelt den Stoff, der sonst unter dem Namen . Fundamental-Theologic . oder . General-Dogmatik . zusammengefaßt wird, d. i. die Fragen über die Religion im allgemeinen; über den Begriff, die Notwendigkelt und Tatsächlichkeit der Offenbarung; über die katholische Kirche und deren Alleinberechtigung gegenüber den übrigen christlichen Denominationen. Von diesen drei Hauptabschnitten ist der erste mit besonderer Sorgfalt und in größerer Ausführlichkeit behandelt. Das Werk hat in seiner ersten Auflage überall günstige Beurteilung erfahren, und ganz mit Recht; mit der durchgängigen Verläßlichkeit des Inhalts verbindet sich eine wohltuende Übersichtlichkeit und Klarheit der Darstellung. - Weil der Verf, bald nach Ausgabe des Buehes mit Tod abgegangen ist, hat ein demselben nahestehender Freund die rasch notwendig gewordene Neuauflage besorgt. Dieselbe bringt nicht unbedeutende Zusätze, die, soweit es sich um ganze Paragraphe handelt, im Vorworte, sonst aber im Texte durch Sternehen kenntlich gemacht sind. In diesen Zusätzen, die ebenfalls ganz vorwiegend im ersten Hauptabschnitte auftreten, nimmt der Bearbelter vorzüglich auf die einschlägigen Arbeiten Schells Rücksicht, bei dem er Anklänge an verschiedene Zeitirrtumer findet (vgl. S. 88, 91, 173, 177, 237, 264). Es ist | hier nicht Raum, zu untersuchen, ob die erhobenen Bedenken überall bis ins einzelste begründet seien. Manches von dem, was gerügt wird, nimmt sich bei Schell im Zusammenhange jedenfalls milder aus als in den von Witz ausgehobenen Einzelsätzen für sich allein genommen. Auch ist nicht zu übersehen, daß Schell kein Lehrbuch zu schreiben beabsichtigte, sondern sich vielmehr überall unmittelbar an die Vertreter der modernen Wissenschaft und Philosophie wendet. Daher will er sich den Anschauungen derselben möglichst anbequemen, was seinem Denken oder wenigstens seiner Ausdrucks- und Darstellungsweise eine eigenartige Färbung giht. Andererseits ist es ein unverkennbares Verdienst des vorl. Buches, daß es insbesondere die Studierenden der Theologie auf Gefahren, die nicht so ferne liegen, nachdrücklich aufmerksam macht.

Dr. Franz Schmid.

Brixen. Feine Dr. Paul: Jesus Christus und Paulus. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1902. gr.-8° (VIII, 311 S.) M. 6.—.

Die Schrift sollte ursprünglich nur das erste Kapitel einer Darstellung der paulinischen Rechtfertigungslehre und deren Weiterbildung zur Rechtsertigungsiehre der Resormatoren sein, hat sich aber infolge der Bedeutsankeit des Problems zu einem eigenen Buch ausgewachsen. Ihr Standpunkt ist der positiv gläubige und das von vornherein feststehende Resultat derselben die Überzeugung, daß das Christentum vom Anfang an, nicht erst seit Paulus, Erlösungsreligion war. Der historische Beweis hiefür ist das Ziel der Arbeit F.s. Der Verf. gibt zunächst eine Geschichte des Problems und fügt die Richtpunkte für die ganze Unter-suchung an; 1. Man darf nicht erwarten, daß Paulus lediglich eine Kopie Christi ist; seiner Individualität muß ihr Recht gewahrt bleiben; 2. ebenso der religiöse Abstand des Jüngers vom Meister und 3, an der Persönlichkeit des letzteren nicht nur der irdische, sondern auch der erlichte Christus (S. 7 f.). S. 9 ff. wird das Recht, auch an Christus nur relative Maßstabe anzulegen, einer Prüfung unterworfen. Was die Quellen betrifft, so anerkennt F. die Echtheit des Johannesevangeliums, benützt es jedoch nur (S. 16), wo es mit den anderen übereinstimmt oder die Konsequenzen aus denselben zieht; sonst mußte er fürchten, von vielen überhaupt nicht gehört zu werden. Der Abschnitt über die Vorstellungen des Paulus von seiner Abhängigkeit von Jesus (S. 17 ff.) enthält eine interessante Untersuchung über die verschiedenen Bezeichnungen Christi. Der folgende Passus endigt mit dem Resultat, daß Paulus und die Urgemeinde einig waren in ihren Anschauungen über Christus (als eine Erscheinungsform des unsichtbaren Gottes) S. 58, daß Paulus den ganzen evangelischen Überlieferungsstoff über die Person Christi beherrscht. aber allerdings ihn auch innerlich verarbeitel, zu seinem ureigensten Besitz macht (5, 71) und mit seinem Lieben und seinem Leiden als Lebensmacht empfunden und zum Lebensideal erhoben hat (S. 75 ff.). Um entscheiden zu können, ob in die (in ihrer Gesamtheit erst nach den paulinischen Briefen entstandenen und im Verfasser ihres Archetypus, des Markusevangeliums, unter paulinischem Einfluß stehenden) Evangelien mit den Termini nicht auch charakteristische paulinische Gedanken gekommen seien, geht F. auf die Probleme des Lebens Jesu, Jesus und das alle Testament etc, ein, vergleicht Markus und Paulus und kommt zum Resultat: Markus hat von Paulus nur ciniges aus seinem Sprachgut und den Universalismus entlehnt; dieser war aber damals schon nichts eigentümlich Paulinisches mehr (S. 149). Im letzten Abschnitt weist F. die Abhängigkeit des Weltapostels von Jesus in den wichtigsten Punkten der Glaubens- und Sittenlehre nach (S. 150 ff.) und resumiert schließlich in einer kurzen Zusammenfassung (S. 297 f.) dahin, daß Paulus Christi Wesen und Wirken am tiefsten erfaßt. In Christus neugeschaffen, stellt er in individueller Weise durch sein Leben und Wirken dar, was Christus für ihn ist. Das aber ist Christi Wille an jedem Menschen. - Wir sind den ruhigen, sachlichen Erörterungen des Verf, mit lebhaftem Interesse gefolgt und freuen uns, ihm in den wichtigsten Punkten uns anschließen zu können. Zu Auseinandersetzungen über die Rechtfertigungslehre ist kein Anlaß, da F. auf eine frühere Arbeit verweist. Mit besonderer Genugtuung haben wir seine Beweis-führung für die reale Gegenwart Jesu Christi im Altarssakrament und seine Ausführungen über die Ehelosigkeit gelesen. Nur hätte er im ersteren Punkte sich's viel leichter machen können, wenn er die schöne Studie von Hehn halte benützen wollen, Auch hätte er wohl darauf hinweisen dürfen, daß es Leute gibt, denen die Ehelosigkeit des Paulus nicht ohne weiteres feststeht, z. B. Ewald, Die Sendschreiben des Apostels Paulus übersetzt und erklärt S. 161. Hausrath, Neutest, Zeitgeschichte II. 427. Gewundert hat es uns, daß der Universalismus paulinisches Sondergut sein soll. Sehon die Untersuchungen über das Verhältnis Jesu zum alten Testament hatten zum gegenteiligen Resultat führen sollen. Näheres mag F. bei den Theologen positiver Richtung nachlesen, die gegen Harnacks »Wesen des Christentums« in die Schranken getreten sind. Aber alles in allem können wir dem Buch wohlverdiente Anerkennung zollen.

Geislingen a. St. L Robe.

Der Bifchof und fein Alerns. Gine geiftlich fogiale Studie. Burgburg, Memminger, 1902. gr. 6° (98 C.) DR. 2 .--.

Eine eigenfümliche Reformschrift, die aus den göttlichen Schriften, dem kirchlichen Rechtsbuche und den Tridentinischen Dekreten« die rechtliche Stellung des Bischofs zu seinem Klerus abzustecken verspricht, um so den richtigen Ausgleich zwischen Maeht und Recht im geistlichen Stande zu ermöglichen; daher »geistlich-soziale Studie«. In 46 Abschnitten ohne systematische Gliederung wird immer is ein Machtkanon für den Bischof einem Schutzkanon für den Klerus gegenübergestellt. Die Richtung der Schrift kennzeichnen die Worte: »Es trägt der Bischof so, wie denselben wirkliches und gefälschles Recht heute in seiner Gewalt über seinen Klerus gestellt hat, außerlich von der Urkirche keine Sput mehre (S. 24). Demgegenüber will der Autor auf Schritt und Tritt die im Kirchenrechte gelegenen Beschränkungen der bischöflichen Gewalt, insbesondere auch hinsichtlich der geistlichen Rechtspflege betonen, um einer belestas tyrannica vorzubeugen. Die Schrift ist, trotzdem viel Mühe auf die Zusammenstellung des Materials verwendet wurde, doch flüchtig gearbeitet, tendenziös gefärbt und unklar; sie sammelt den Stoff zum Thema, verarbeitet ihn aber nicht wissenschaftlich.

Prag. K. Hilgenreiner.

Kirsch Dr. P. A.: Zur Geschichte der katholischen Beicht. Würzburg, Göbel & Scherer, 1902, 8º (221 S.) M. 2.40.

K. wendet sich in der vorl. Schrift gegen Herzog und Weiß zum Schutze der katholischen Beicht, zu deren älterer Geschichte er ausführliche Untersuchungen darbietet. Die eingehendsten derselben sind den Fragen um die Materie des Beichtbekenntnisses, um den Träger der Binde- und Lösegewalt und um den Charakter des Bußaktes und der Lossprechung nach der Aussasung der Kirche bis zum vierten Laterankonzil gewidmet. Die sehr lehrreiche Schrift läßt neuerdings den Wunsch nach einer vollständigen, aus den Quellen gearbeiteten Geschichte des katholischen Beichtinstitutes wach werden, dessen beste Verteidigung seine Geschiehte selbst ist,

\*\*Sententie strint 18.\*\*

\*\*Resing Questisastrit, (Täbingen, Laupp Jr.) LXXXV. 3.\*

\*\*Apologat, Zeiffern, and an essis Zeit lieft ohn Gestis — S. charg. Apologat, Zeiffern, weiter, Gladen — Werte b. Klem, Komanns. — Peters, Slot. — S. charge version — S. charge des production of the string of th

Kerr (Bellesheim). — (2) Schweitzer, Mier des Tileis Wortford, Fille dau, D. Juden koms im 1. christi, Jhd. — Falk, Wann worde d. Trienter Endektere Tamests in d. Erzhot, Main rechtsgrifty verkündigt. — Franz, I., Messa im diech, M.-A. (Bellesheim). — Habert, Kitchenmusiksi, Jahrhuch f. d. J. 1902.

Horn E., Ichnographiae lecorum et monumentorum veterum terrae nanctue, accurate desinealae et deser. a. II. E. ordice Vaticano fat. No. 1933 occeptia, adotaviat et d. Juria, Claussen, (L. Solf S. III), M. St. — Corvin v. Skibniswski St., Gesch. d. fom. Kaicelusmus, Ebd. (168 S.) M. 350.

Set Bresis en Onnews (Gierrich, Britshamm.) XXXIX, 3.7 d.
(3) Staudy, Zeognides von "Christmann.) XXXIX, 3.7 d.
(3) Staudy, Zeognides von "Christmann, u. von Christus.—
Höhen, Z. Inspirationsringe.— D. Apologenic in d. Schule.— Theolog.—
Literaturberich, — d.) ž Čet kter, D. Ausselmen d. Derwinisment.
Literaturberich, — d.) Žet kter, D. Ausselmen d. Derwinisment.
Literaturberich, p. Standerbig, d. & Evanerbisme, — Alte n. onar Zettechijden.
D. Schuld, Ophf. — 2 Schriften e. schott, Christofogen, D. h. Land.
D. Golfal, Ophf. — 2 Schriften e. schott, Christofogen, D. h.

Schaefer H., Pfarrkirche u. Stift im disch. Mittelalier, Stutig., Enko (210 S.) M. 6 40.

(210 S.) M. 0.9). a d. Renaissance zu Jesus. Bekenntnisse e. mod. Studenten. Stuttg., Steinkopf. (80 S.) M. 1.—.

#### Philosophie, Pädagogik,

Raue P. Geverus O. F. M .: Chrifine ale Bebrer und Ergieber. Gine methobiiche Studie über bas bl. Epangelium. 2., verbefferte und vermebrte Auflage, Freiburg, Beiber, 1902. or. 8º (XVI, 416 G.) M. 8.20.

Das Bild Christi, der nicht nur der Mittelpunkt der Weltgeschichte, sondern auch der Angelpunkt der Erziehungsgeschichte ist, den christlichen Lehrpersonen vor Augen zu stellen, das ist die große Aufgabe, die sich vorl. Arbeit setzt. Sie schildert die Personlichkeit des göttlichen Lehrmeisters (I.), untersucht seine Didaktik (II.), zeigt uns seine Erziehertätigkeit im engen Kreise der Apostel (III.) und das Interesse, das er als »Kinderfreund« der Jugendbildung entgegenbringt (IV.). Mögen recht viele Erzieher an der Hand dieses schönen Büchleins das Lehr- und Erziehungsverfahren des »Meisters« xat ξογήν studieren!

Wien.

Prof. Dr. Sevdl.

Zeissig Emil: Die Raumphantasie im Geometrieunterrichte. Em Beitrag zur methodischen Ausgestaltung des Geometricunterrichtes aller Schulgattungen. (Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie. Herausgegeben von H. Schiller u, Th, Ziehen, V. 6.) Berlin, Reuther & Reichard, 1902. gr.-8° (106 S.) M. 2.40.

Vers. erörtert den Begriff der Raumphantasie, die er richtig als eine Einbildungskraft, nicht, wie Frohschammer, als eine Bildungskraft auffaßt; ferner die Arten der Raumphantasie (anschauliche und kombinierende), weiterhin die Betätigung der Raumphantasie auf Einzelgebieten der Geometrie, woran sich Forderungen an die Unterrichtspraxis schließen. Er zeigt sich als denkender Praktiker, der sich von seinem Unterrichtsverfahren Rechenschaft zu geben unternimmt und sowohl die mathematische als psychologische Literatur dazu heranzieht. Doch ist nicht zur Genüge benützt. was die allgemeine Didaktik zur Behandlung des Gegenstandes gewähren kann.

Das Lehrstück der Aneignungsstufen ist nur durch die Reihe: Anschauen, Denken, Handeln vertreten (S. 38), welche an sich richtig, aber längst durch exaktere Bestimmungen überholt ist. Ehensowenig wird das subjektive und das objektive Moment der Raumlehre auseinander gehalten; es ist immer nur die psychologische Genesis der Raumformen, wovon gehandelt wird, ohne daß die in der Sache liegende Genesis zur Geltung kommt. Es hangt dieser Mangel mit der Vernachlässigung des logischen Moments der Didaktik zusammen, die man allenthalben antrifft, ein Mangel, zu dessen Behebung die Weisungen der Didaktik ausreichen konnten. Der offenbar sehr strebsame und rührige Veri. sollte tiefer graben und sein Arbeitsseld von weiterreichenden Gesichtspunkten zu überblicken auchen. - Ein didaktisch fruchtbarer Gedanke ist der Hinweis auf die Wörter, mit denen die Raumformen bezeichnet sind. Mit Recht wird die Erneuerung und Auffrischung des konkreten, sinnlichen Inhalts der Wörter als ein Mittel zur Belebung des Unterrichts empfohlen. Dieses onomatische Material der Formenkunde ist S. 93 f. mit Geschick behandelt. Einzelne Mißgriffe waren aber dabei zu berichtigen: Ellipse bedeutet nicht Verkürzung (S. 97), sondern Weglassung; das Wort ist gleichzeitig mit Hyperbel und l'arabel von dem griechischen Mathematiker geprägt worden, und zwar mit Rücksicht auf die Aufgabe der Anlegung von Figuren, ein Gegenstand, über den bei Roth in der Geschichte der abendlandischen Philosophie II2 S. 579 Auskunft zu finden ist : das Wort, von welchem Pyramide stammt, heißt im Griechischen nicht die Flamme, wenngleich die Griechen das aus Ägypten ubernommene Wort mit π59 Feuer in Verbindung brachten. — Fortgesetztes Eindringen in die mit so freudigem Eifer erfaßte Sache wird dem Verf, die hervorgehobenen Mangel seiner Arbeit überwinden lassen; Beachtung verdient das, was er darbietet, auch jelzt schon.

Prag.

O. Willmann.

Fournat Dr. J.: Pensées philosophiques. Recueillies, classées, annotées et accompagnées d'une preince par J. Gardair, ancien professeur libre de philosophie à la Sorbonne, avec une lettre de M. Felix Ravaisson, membre de l'Institut, Paris, Lethielleux, 1902, gr.-8° (440 S.) M. 7.50.

Der Verf, dieses Buches war geboren 1812 zu Cunlhat (Puy-de-Dôme) und studierte im Jesuiterkolleg zu Billom, Seiner von väterlicher Seite ererbten Neigung folgend, wandte er sich später der Medizin zu und erlangte mit der Zeit als Kliniker einen bedeutenden Ruf. Danchen beschäftigten ihn, wie das vorl. Werk beweist, auch philosophische Probleme. Den Niederschlag seiner Spekulation hat der Herausgeber auf Grund nachgelassener Papiere nach folgenden vier Rubriken zusammengestellt: 1. Exposé sommaire de la doctrine, 2, Morale générale et religion naturelle, 3. Famille et éducation. 4. Ordre social et politique. Neben sehr geistreichen Aperqus findet sich auch recht Seltsames und - bei einem Franzosen nicht allzu verwunderlich - viel Wortgeklingel. Zu beachten ist auch die Anmerkung des Herausgebers S. 2: F. glaubte fest und unerschütterlich an die Krast des Evangeliums unter dem moralischen und selbst religiösen des chtspunkte; mais il ne paralt pas avoir contervé une foi précise et explicite à tous les dogmes de la Religion chrétienne. Rottenburg (Württ.). I. Fürst.

Buttler Dr. C .: Wibt ce eine fatholifche Biffenicaft? Beitrag gur Beurteilung einer Tagesfrage. Munchen, E. S. Bed, 1902. gr.+8° (36 €.) M 1.-.

Bei der äußerst charakteristischen Mommsen-Affaire war der Verf. als außer ordentlicher Professor an der Munchener Universität einer Einladung zur Unterschrift der Adresse an Mommsen nicht gewürdigt worden. In einer besonderen, in höchst eifrigem Tone gehaltenen Zuschrift, die unter den Ordinarien der Universität fast einstimmiges Kopfschütteln erregte, drängte er sich an die Macher dieser Adresse heran, um seine Zustimmung zu derselben zum Ausdruck zu bringen. Wenn die vorl. Schnit eine Rechtfertigung seines damaligen Schrittes sein soll, so ist sie in einer sehr unglücklichen Stunde geschrieben, denn sie erhebt sich nicht über die laufenden Gemeinplätze religiös-politischer Polemik hinaus. Dem wissenschaftlichen Rufe des Verf. ist damit kein Dienst erwiesen worden. Ob es demselben eine Genugtuung sein wird, wenn die kirchenfondlichsten Hetzblätter die Arbeit über den grünen Klee loben, wage ich, bis zum Beweise des Gegenteils, noch zu bezweifeln. Warum sich G. nicht mit Pernter ausemandergesetzt hat, ist außerordentlich bezeichnend. B.

In 2, Auflage - verändert und wesentlich vermehrt - begt vor: Diedrich Bischoff, Maurertum und Menschheitsbau Freimauterische Gedanken zur sozialen Frage. (Leipzig, M. Hesse, 1902. gr.-8°, XII u. 417 S. M. 6 .-. ) Wir verweisen auf unsere Besprechung der 1. Auflage im N. Jahrg., S. 281, dieses Blattes.

Der Schultwend, (Hamm, Breer u. Thiemann), LVIII, 1—6. d. d. o recercing the property of the p

autschu, Lehregen aus der Prais der Gymnasien u. Resischulen, (lieg, W. Fries u. R. Menge, 1903). Lehregeben au. Lehregeben au. Lehregeben au. Lehregeben au. Lehregeben au. Lehregeben aus der Prais u. R. Menge, 1903. Lehregeben aus Lehregeben aus

Wagner E., Vollst (388 S.) M. 4.50.

Funcke R. E., Psychekult u. Reigean, I, Freibe, Waetzel. (89 S.) M. L.-, Landauer G., Saepsis u. Myath, Berl., Fontane, (184 S.) M. 2.-, Reyer E., Fortschritte d., volkstuml. Bibliothekeu. Lps., Engelmann, (189 S.) M. 3.-, Wagner R., Woltsland, Darstelly. d. Lehrefterbaris. Langensalza, Grebier.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Herre Dr. Paul: Europäische Politik im Cyprischen Krieg 1570-1573, t. Teil: Vorgeschichte und Vorverhandlungen Leipzig, Dieterich, 1902. gr. 8º (XI, 165 S.) M. 4.50.

Paul Herre (nicht zu verwechseln mit H. Herre, dem Mitarbeiter an den »Quellen und Forschungen aus italien. Archiven und Bibliotheken«) will in einem auf zwei Teile berechneten Werke die europäische Politik in jenem cyprischen Kriege darstellen, den die Republik Venedig 1570-73 zur Behauptung Ihrer Besitzungen im östlichen Mittelmeere durchgekämpft hat. Da sie dies nicht allein vermochte, suchte sie mit Hilfe des Papstes Pius V. eine umfassende Liga gegen die Türken zusammenzubringen; die dabei spielenden Minen und Gegenminen (Ost - West, Frankreich - Spanien, kathol.-romanischer Süden - protest - germanischer Norden, Festland - Mittelmeer, Frankreich-Spanien - Dominium maris baltici) bloßzulegen war die Hauptaufgabe der gediegenen Arbeit, die

- das darf man schon nach dem bisher erschienenen I. Teile behaupten - mit einer souveran anmutenden Meisterschaft die gesamte (und das will hier etwas sagen!) gedruckte Literatur und auch ungedruckten Stoff aus Venedig, Rom, Wien, Paris und Simancas (Maurenbrechers Nachlaß) verwertet hat. Erich Marcks darf auf diesen Schüler, der eine seltne Reife zeigt, stolz sein. Ich werde nach Abschluß des Ganzen auf das Werk gern zurückkommen; auch bei Laien darf ja ein Buch, das einen der Höhepunkte des langen Kampfs zwischen Christentum und Islam: die Seeschlacht von Lepanto, in universalgeschichtlicher Weise behandelt, auf lauten Beifall rechnen. - Ein paar Kleinigkeiten; auf S. VII ist die 2. Anmerkung falsch bezeichnet und auf S. 2 muß es unten heißen: im 9. Kapitel (S. 153).

Leipzig.

Helmolt.

Mayr Dr. M.: Veste Hohenwerfen, ein geschichtlicher Führer. Mit Photographien und Zeiehnungen von A. Weber, Architekt. Innsbruck, Wagner, 1903. 8º (VIII, 75 S) K t .-

Wer die Bahn- oder Straßenstrecke von Bischofshofen nach Salzburg zurücklegt, richtet seinen Blick hinauf zur hochragenden Felsenveste Hohenwerfen, der grandiosen Paßsperre am Lueg. Unter den burgengekrönten Höhen unserer Alpenländer ist sie gewiß eine der schönsten und auf den Beschauer am mächtigsten wirkenden. In ihr blickt fast ein Jahrtausend auf uns hernieder, Die Erzbischöfe von Salzburg waren ihre Bauherren. Schon seit den Stürmen des Investiturstreites hatte Hohenwersen die Bedeutung des ersten Vorwerkes im Gebirge für Hohensalzburg. Das Meiste leistete für den umfangreichen Ausbau Erzbischof Johann Jakob Khuen in der zweiten Hälfte des 16. Jhdts. Es gibt nicht viele kriegerische Episoden in Salzburgs Geschichte, in denen das stattliche Bergschloß nicht eine Rolle spielt: so in den mittelalterlichen Fehden der Kirchenfürsten mit ihren Nachbarn, so auch wieder im großen Bauernkriege, welcher einem Teile des Baues das Schicksal der Zerstörung brachte, so auch noch im 17. Jhdt., da Wolf Dietrich von Raitenau als Gefangener des Bavernherzogs sein eigenes Schloß beziehen mußte. Unter den geänderten Verhältnissen der Neuzeit verlor sich die strategische Bedeutung des Punktes und das bedrohte ihn selbst mit gänzlichem Zerfall. Nur kaiserliche Entschließungen retteten den schönen, denkwürdigen Luginsland vor fiskalischer Vernichtung. Und als ein besonders glückliches Geschick ist es zu preisen, daß nunmehr das

Schloß in den Privatbesitz eines für Kunst und geschichtliche Erinnerung so warm fühlenden kaiserlichen Prinzen wie Erzherzog Eugen übergegangen ist - die sicherste Gewähr, daß dieses Juwel unseres Alpengebietes als historisch bedeutsamer Punkt erhalten bleibt, Bereits sind Restaurierungsarbeiten in Angriff genommen und durchgeführt. Die Zahl der Besucher des Schlosses wird sich dank diesem erfreulichen Umstande erheblich vergrößern. Ihnen zunächst sollte nach dem Wunsche des hohen Schloßherrn ein verläulicher Führer an die Hand gegeben werden, der über die Geschichte, namentlich die Baugeschichte der Burg orientiert, Diese Arbeit liefert im vorl. schön ausgestatteten Büchlein die kundige Feder Mayrs, welcher mit wahrem Bienensleiß das verstreute Material aufsuchte und es zu einem bündigen, angenehm lesbaren Text gestaltete. So entstand ein deutliches Bild der baulichen Ausgestaltung Hohenwerfens; daran reihen sich die wichtigsten geschichtlichen Begehenheiten, soweit sie das Schloß berührten: in einem dritten Abschnitt ( » Rundgang«) geleitet uns M. durch die mannigfachen Burgbestandteile, wobei wieder viele baugeschichtliche Notizen eingestreut werden, Architekt Anton Weber versah die Publikation mit zahlreichen Bildern, die ihr zum Schmucke, dem Leser zu willkommener Belehrung gereichen.

Wien. Hirn.

Bieglauer Brof. Dr. Gerb. v.: Befchichtliche Bilber ane Der Butowina gur Beit Der öfterreichifchen Dilliarber Archive im t. t. Minifterium bes Juncen und bes Unterrichte. (7. Bilbetreihe: Das Jahr 1785 und 1786. — 8. Bilbetreihe: Das Jahr 1786. — 9. Bilbetreihe: Das Jahr 1786.) Czernowis, 5. Barbini, 1900-1902, gr. 80 (120, 180, 114 G.) à Bb. Rt. 2 .- .

Die ersten seehs Bande dieses für die Geschiehte der Bukowing in den ersten zwölf Jahren threr Angehörigkeit zu Österreich überaus wichtigen Werkes sind in diesem Bl. 1X, 407 f. besprochen worden. Im VII. Bande erzählt der Verf., gestützt auf reiches Aktenmaterial, wie der zweite österr. Landesverweser in der Bukowina, General v. Enzenberg (1778-1786), bestrebt war, auf sein Verwaltungsgebiet veröffentlichte Schmähartikel zurückzuweisen, Sodann wird über Geschenke der moldauischen Fürsten an Enzenberg berichtet, ferner über einen Hirtenbrief des Buko-winer Bischofs Dositheu gehandelt, der für die Kenntnis der Kulturverhältnisse in der vor kurzem durch Österreich erworbenen Provinz von Belang ist. Auch die Ausführungen über die damaligen Verkehrsverbältnisse und die ersten Stadtcordnungen in der Bukowina sind dankenswert, - Im VIII, Bande bespricht v. Z. das Rationarium Provinciae, eine vom Februar 1786 datierte, sehr ausführliche Denkschrift Enzenbergs, welche für die Beurteilung der Verhältnisse in der neuen Provinz von großer Bedeutung ist. Im 2. Kapitel dieses Bandes wird sehr eingehend die Entstehung und der Inhalt des Bukowiner geistlichen Regulierungsplanes von 1786 behandelt, eines Gesetzes über die Organisation der gr.-or. Kirche in der Bukowina und über die Verwaltung des gr.-or. Religionsfonds, das noch heute volle Gellung besitzt. - Im IX. Bande bietet endlich der Verf. zu seinen an das Landeshaushaltungsbuch Enzenbergs geknüpften Erörterungen über die Verhältnisse der Bukowina wissenswerte Nachträge, indem er einzelne Wirtschaftsfragen, die zum Heite der neugewonnenen Provinz von den östeir. Behörden aufgerollt wurden, bespricht; insbesondere kommen Plane zur Förderung des Handels in Betracht, Interessant sind die Ausführungen über die damalige Nottage des Landes und ihre Bekümpfung. In den hierauf folgenden Ausführungen über die Vereinigung der Bukowina mit Galizien spricht sich v. Z. gegen eine Beeinflussung dieser Entschließung des Kaisers von Seite Galiziens aus und findet das einzige Motiv in dem vom Kaiser auch anderwärts zur Geltung gebrachten Streben nach straffer Administration und Zentralisation. Wie jede rücksichtslose Maßregel, so hat auch diese neben manchem Guten (z. B. der Aufnahme der deutschen Kolonisation durch die galizischen Administrationsbehörden) dem Lande große Nachteile gebracht,

Czernowstz. R. F. Kaindl. Dener Dr. Chr., f. babr. Staatfardipar; Banern por bunbert Jahren. Berjonen und Jutiande in Babern im Zeintter bes Rapoleonismus. München, Joh. Palm. gr.-8" (bl G.) DR. 1.-.

Die Broschüre bietet einige Notizen über Reformen und interne Vorgänge unter dem Ministerium Montgelas. Auf systematischen Zusammenliang verzichtet die Darstellung, Das Interessanteste ist die Erzählung von dem Getriebe unter einigen Münchener Gelehrten. Dem Verl, handelt es sich vorzüglich, das alte Bayern in recht dunklem Schatten vorzuführen. Dabei hält er der arg verlästerten alten Zeit im »bierschenkenartigen Schimofens rediich die Wage.

Sanerath Abolf: Mite Befannte, Gebachtnieblatter, III.; Erinnerungen an Gelehrte und Rinfler ber babiiden Deimat. Leipzig, G. Dirzel, 1902, 8º (VIII, 220 G.) M. 4 .-.

Die vier Abschnitte des Buehes sind ungleiehmäßig nach Umfang und Wert. Der Aufsalz . Heidelberger Theologen im 19. Jahrhundert (S. 1-31) ist eine wohlgefeilte Rektoratsrede, die der Heidelberger Professor im vergangenen Jahre gehalten hat. Dieselbe hat den Vorzug, in knappen Strichen Personen und ganze Perioden zu kennzeichnen, und sucht ihre Hauptinteressenten naturgemäß im Kreise der protestantischen Theologen, Doeh auch der Kulturhistoriker darf nicht achtlos an dieser Rede vorübergehen. - Otto Ribbecke hat einen warmfühlenden Freund in dem Verf, gefunden, der ihm einen verdienten Ruhmeskranz auf das frische Grab legt. Man hest diese Schilderung im zweiten Absehnitte mit großem Interesse. - Aus der Gelehrlenstube ins Atelier führt uns das 3. Kapitel, in dem der Verf. »Die dreit großen Protestanten der Düsseldorfer Schules, Lessing, Schirmer und Kaulbach, charakterisiert. Ich bedaure es, daß mich die scharf hervorbrechenden antikatholischen Instinkte des Verf, hindern, mich mit ihm in eine Unterhaltung über den objektiven Wert der Leistungen dieser Meister einzulassen. Wer so sehr in Vorurteilen befangen ist, - was mich eigentlich bei H. wundert, kann nicht beanspruchen, daß man mit ihm solche Fragen erörtere, - Die Studie » Scheffel und Feuerbach« des 4. Absehnittes gehürt dagegen, wenn ich von wenigen Stellen absehe, die mich zum Widerspruche reizen müssen, zur Klasse der Freundesbiographien, denen ein literargeschichtlicher Wert zukommt. Der Verf. wird den Freunden in allem gerecht, ist aber nicht blind gegen die Mängel des Charakters und der Taten dieser beiden Männer, - Wenn das Buch ohne das dritte Kapitel erschienen wäre, so konnte man es im ganzen empfehlen.

Bfifter Albert: Dentiche Bwietracht. Erinnerungen and meiner Leutnantegeit 1859-1869. Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf., 1902, gr.-8° (VII, 357 €.) 9R. 6.-.

Ein württembergischer General, der als Oberleutnant den Feldzug von 1866 mitgemacht hat, schildert ohne tiefere Kenntnis der damals bestimmenden Machtfaktoren und der seither darüber entstandenen Literatur, aber mit klarem Blick und schlichtem, offenem Sinne die Verhältnisse in seiner Heimat von 1859-1869. wohei aber reichlich Streiflichter auf den Vor- und Nachmärz fallen, so daß das Werk gerade wegen der Unbefangenheit und breiten Behäbigkeit als eine Quelle ersten Ranges für die sozialen und militärischen Zustände des schwäbischen Königreiches in jenem Zeitraume betrachtet werden muß.

Freiberg. M. A. Fels.

Münch Otto, D. bayer, Klostersturm Im J. 1803. München, Münchener Volksachriftenveil. (32 S.) M. —15. Festschr. zu O. Hirschfelds 69. Geburtsiage. Berl., Weldmann. (514 S.) 20 M. Bismarck's Briefe an s. Gattin aus d. Kriege 1870—71. Stulig., Cotta. (125 S) M. 3.—
Schulze E., D. föm. Grenzanlagen in Dischild, u. d. Limeskasielt Saat-burg, Gütersloh, Berielsmann, (166 S.) M. 180.

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Maurus Dr. P.: Die Wielandsage in der Literatur. (Münchener Beiträge zur romanischen und englischen Philologie, herausgegeben von H. Breymann und J. Schick. XXV. Heft.) Leipzig, A. Deichert Nachf., 1902, gr.-8° (XXVI, 226 S.) M, 5 .-

Dieses Buch zerfällt, genau besehen, in zwei Teile: der erste sammelt die Zeugnisse für den Bestand der Wielandsage im Mittelalter; der zweite behandelt die modernen Dichtungen, welche aus der Wielandsage ihren Stoff schöpfen. Innerhalb des ersten Teiles kann man germanische und romanische Zeugnisse unterscheiden, Die germanischen entnimmt der Verf. zumeist Wilhelm Grimms Deutscher Heldensage, er bringt nichts Unbekanntes bei und sucht seinem Abdruck dadurch Wert zu verleihen, daß er Hinweise auf die neuere und neueste Literatur beigibt. Das geschieht aber durchaus nicht gleichmäßig und nicht durchweg zuverlässig. So ist S, 50 die jetzt beste Arbeit über Dietrichs Drachenkämpfe nicht zitiert: J. Lunzer in der Zs. f. d. Altert. 43. 193 ff .: S. 55 wird (das Nibelungenlied nach Zarncke) das Gedicht vom übelen wibe nicht nach Haupts Ausgabe von 1871, sondern nach dem alten Druck von Bergmann angeführt und auch sonst zeigt sich, daß der Verf. vielfach seine Zusammenstellungen aus zweiter Hand besorgt, Das verhält sich ebenso bei den Zeugnissen aus der altfranzösischen Lyrik, die auf der alten Arbeit von Depping und Michel beruhen. Aus eigener Lektüre hat der Verf. mehrere von den »blutigen Mohrengeschichten« S. 58 ff. beigebracht, die bekanntlich in Shakespeares Titus Andronicus auslaufen, und zwar auf eine Anregung hin, die Sarrazin gegeben hatte. Ich muß nun gestchen, ich glaube überhaupt nicht, daß zwischen diesen Geschichten und der Wielandsage irgend ein historischer Zusammenhang obwaltet, sondern meine, die Mohrengreuel haben eine Entwicklung für sich durchgemacht, die zufällig mit Wielands Rache (aber mit sonst nichts aus seiner Sage) parallel sich entfaltete. Die Wurzeln beider mögen in eine sehr alte Zeit hineinreichen und ienem heute immer klarer werdenden Vorrat epischer Stoffe vielleicht als »Sklavenrache« angehören.

Ist in diesem ersten Teile nicht gerade viel von eigener Arbeit des Verf. zu spüren, so gehört dafür der zweite Teil ihm, der von S. 95 ab die neuzeitlichen Bearbeitungen der Wielandsage erörtert. Simrocks Heldengedicht, Richard Wagners Entwurf eines Drames und das Melodram von Holger Drachmann sind die interessanten Stücke, das übrige in Prosa und Vers taugt wenig oder gar nichts. Und da es gegenwärtig immer häufiger in Übung kommt, daß deutsche Doktordissertationen über die literarische Entwicklung alter Sagenstoffe auch die modernen Produktionen bis zu den jüngsten Tagen herab einschließen, so erscheint es mir nicht unangemessen, die Frage nach dem wissenschaftlichen Werte solcher Untersuchungen mit einigen Worten zu berühren. Handelt es sich um Dichtungen des Mittelalters, welche ihren Stoff aus der Sage schöpfen oder vielmehr die Sage für uns verkörpern, so ist für den Philologen nicht bloß das ästhetische Interesse maßgebend, die Tätigkeit des Dichters aus der Analyse seines Werkes zu verstehen, sondern und vorzugsweise wird die Aufgabe wichtig, die Geschlehte der alten Sage in den poetischen Bildungen zu verfolgen und festzulegen. Diese Absichten fallen natürlich bei der Behandlung moderner Werke fort. Nun kann man den Untersuchungen, die sich auf diese Poesien beziehen, wissenschaftliche Bedeutung verleihen, indem man analytisch prüft, welche Möglichkeiten dichterischer Gestaltung der alte Stoff jetzt noch in sich birgt, welche Möglichkeiten durch die Änderungen des Kulturhorizontes ausgeschlossen sind, welche Möglichkeiten den poctischen Gattungen und deren Existenzbedingungen entsprechen, und dergleichen Probleme mehr. Freilich wäre dawider einzuwenden, daß solche Untersuchungen, die sich auf dem Gebiete der poetischen Technik bewegen, besser an bedeutenden Kunstwerken veranstaltet werden, die neben der Analyse des Stoffes

auch die Synthese aus dem Geiste ihres Schöpfers verstatten, und nicht an Gymnasiastendramen oder an rhetorischen Machwerken, bei deren Studium als letztes Ergebnis nichts herauskommt, als was bereits von vornherein bekannt war: die völlige Unbedeutendheit ihrer Autoren. Immerhin aber läßt sich solchen ästhetischen Untersuchungen auch ein ernstes, sachliches und bisweilen fruchtbares Bemühen einverleiben. Wenn es sich jedoch nur darum dreht, die mehr oder minder dürstigen materiellen Veränderungen zu beobachten und zu verzeichnen, welche der alte Sagenstoff in den modernen Bearbeitungen erfährt, so muß ich solchen Leistungen den wissenschaftlichen Charakter absprechen. Dabei ergibt sich nichts für die Literarhistorie, denn diese Dichterpersönlichkeiten, die meistens zum Mittelmaß gehören oder darunter sich umhertreiben, lohnen die Mühe nicht. Die Aufgabe selbst ist aber auch viel zu leicht: die Quellenverhältnisse liegen ganz offen, es kann nur ein äußerliches Unterscheiden betrieben werden, philologische Methode und Kombination gelangen gar nicht in Tätigkeit, mit einem Worte, bei solcher Arbeit wird nichts gelernt. Dissertationen dieser Art bieten also keine specimina eruditionis dar, wie wir sie von den jugendlichen Mitarbeitern in unserem Fache zu fordern gewohnt sind, die Mehrzahl dieser Veröffentlichungen steht vielmehr auf dem Niveau von Seminararbeiten der ersten Semester und nicht einmal von guten. Es haben diese Themata nur einen Vorzug, allerdings einen sehr erheblichen: sie sind bequem für Lehrer und Schüler. Ich glaube jedoch nicht, daß diese Rücksicht für uns maßgebend werden darf, und gebe es der Erwägung der Fachgenossen anheim, ob Aufgaben dieser Richtung nicht so vertieft oder erweitert werden könnten, daß ihre geschickte Lösung wirklich ein Zeugnis für die vollendete wissenschaftliche Ausbildung ihres Urhebers zu gewähren vermöchte.

Man würde diese Betrachtung mißverstehen, wenn daraus geschlossen werden sollte, das Buch von M. über die Wielandsage sei als ein besonders übel geratenes Probestück des geschilderten Verfahrens anzusehn. Das ist nicht der Fall und ich habe an die Besprechung der Arbeit hier die Bedenken nur augeknüpft, die ich in Bezug auf Stoffuntersuchungen seit langem auf dem Herzen habe. Die Schrift von M. gehört entschieden zu den besseren ihrer Art, sie zeugt von weiter und nicht ohne Mühe errungener Belescnheit, und ich bin höchstens darüber etwas verwundert, daß sie in ihrem zweiten Teile der Verlockung so ganz aus dem Wege geht, die bezüglichen Werke von Richard Wagner und Holger Drachmann auch ihrem Geiste und nicht bloß ihrem Stoffe nach analytisch zu erklären.

Graz. Anton E. Schönbach.

#### Brand! Mois: Erzherzogin Cophie von Cfterreich und eine itrolifche Dichterin: Walpurga Schindl. Bien, Martin Gerlach & Co. (1903). 8° (160 G.) K 5,-..

Der Stoff ist, entsprechend seiner Lückenhaftigkeit, zu kleinen Genrebildern gestaltet, die sich ergänzen und so doch deutlich zur Darstellung bringen, wie die angesehenste Erzherzogin, die Mutter unseres Käisers, dazu kommt, mit einer poetischen Dorfwirtstochter Freundschaft zu schließen und vertraute Briefe zu wechseln. Auch die historische und psychologische Erklärung hiefür ist fein herausgearbeitet. Durch das Historische erhalten die kleinen Bilder großen Hintergrund. Gleich am Beginn werden die Innsbrucker Verhältnisse zu Zeit der Käiser-

flucht (Mai 1848) geschildert, daran reihen sich die Bilder von den Ausslügen der kaiserlichen Familie in die Umgebung, die sich bis Absam ausdehnen, wo die Bognerwirtin (Schindl), ein Prachttypus des Alttirolertums, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und ihre Tochter, Walpurga, durch Humor und Bildung fesselt. Um den Ursprung dieser Bildung nachzuweisen, folgen eindringende Studien über Sebastian Rufs Philosophie und Poesie sowie über Adolf Pichlers Beziehungen zur Familie Bogner, worauf wir zu Burgeles Gedichten und weiteren Lebensschicksalen zurückgeführt werden. Der zweite Teil des Büchleins enthält 16 umfängliche Briefe der Kaisermutter, die Ritornellen und Gedankensplitter des Burgele. Die wertvollen Briefe zeigen die Erzherzogin Sophie in sehr schönem Lichte, namentlich kann man die ungezierte Herzlichkeit, die Glaubensinnigkeit, die treue Sorgfalt für ihre Familie, echte Volksliebe, die sich nicht auf den Pöbel zu erstrecken braucht, bewundern; dem Geschichtsforscher öffnen sie da und dort auch den Ausblick auf den sausenden Webstuhl der Staatsregierung und spenden seinem Zeitgemälde Farben und individuelles Leben. Von Walpurgas Produkten haben schon Ad, Pichler und Franz Schnürer Verschiedenes herausgegeben, das hier reich vermehrt wiederkehrt. In den Ritornellen wetteifert sie mit Rückert und übersingt ihn gelegentlich, in den Tagebuchsprüchen überrascht nicht nur ein zartes Frauengemüt, sondern auch die Tiefe der Seelenbeobachtung und Weite der Weltkenntnis; man begreift daraus, wie die edle Fassung und Entsagungsfreudigkeit dieses Gemütes selbst durch eine siebenjährige tötliche Krankheit nicht verwüstet werden konnte. - Reicher Bildschmuck erhöht den Anreiz des Büchleins, nur der »Blick von Absam« (S. 24) ist gründlich mißlungen und die »Rekonstruktion« des Burgelebildes (S, 5) durch Edm. Kotz mehr als gewagt,

Scheid Arel, M. S. J.: Die demanlischen Cochiler Aufführungen. Ein Boet zur Berfandigung faber bie freiergere bei der Bert zur Berfandigung faber bie freiergere bei der Bertalle der Graffichungen als Milbungsnitet empfehent (Fernflurter Geigemöße Brofoldern. R., 39 N. N., heft 7.) Danum i. B., Breer & Thiemann, 1901. gr. 38 (27 S.) 39. — 50.

Eine Schrift, an der jeder Lehrer des Deutschen an einer höheren Lehranstalt seine Freude haben muß. Der Verf. beleuchtet darin eine Frage, die in neuerer Zeit wiederholt aufgeworfen und zumeist in bejahendem Sinne beantwortet wird. einem geschiehtlichen Oberblicke werden wir über die Jesultendramatik im 16, und 17. Jhdt. unterriehtet, hören dann, wie im 18. Jhdt. der »Geist des polizeimäßigen prosaischen Utilitarismus« gegen die Schüler-Aufführungen Stellung mmmt, und erfahren, daß diese im 19. Jhdt. wieder als Bildungsmittel der Jugend angeschen werden. In dem folgenden Abschnitte spricht der Verf. von der Wahl der aufzuführenden Stücke. Dabei macht er recht gute Vorschläge zur Anpassung klassischer Stücke für die Bühne und hofft das Beste von eigenen Schuldramen, deren Zahl freilich noch gering ist. Eine große Schwierigkeit findet der Verf. in der Darstellung weiblicher Rollen durch Schüler; auch der Ref. verkennt sie nicht und hält sie nur dann für zulässig, wenn weder Darsteller noch das Stück selbst dadurch Schaden leidet. Sind diese beiden Gefahren nicht zu fürchten, so glaubt Ref. im Sinne der alten Schuldramatik zu handeln, wenn er die Frauenrollen beibehalt und durch Schüler darstellen laßt. Der leizte Abschmitt handelt von der »Einübung und Aufführung« und gibt dem Verf. Gelegenheit, über des Jesulten Lang (1654-1725) herr-liches Büchlein über Mimik zu sprechen und ihm die moderi.e Art und Weise der Einübung eines Dramas entgegenzusteilen. Wir schließen mit dem Wunsche, daß die Schrift beitrage, die dramatischen Schüler-Aufführungen wieder allgemein zu machen, und die Dichter anrege, passende und edle Stucke für die Schulbühne zu schaffen.

Seitenstetten. P. Dr. Anselm Salzer.

Blschoff Heinrich: Richard Bradenbrücker. Letterkundige | Studie, Gent (Belgien), A. Siffer, 1902, 8° (59 S.)

Gleichwie in seiner 1891 erschienenen Studie über H. Hansiakob entwickelt der Lütticher Professor auch in diesem Büchlein nine ganz erstaunliche und hocherfreuliche Bekanntschaft mit der Entwicklung der österreichisch-deutschen Heimatskunst. In knappen Zugen entwirft er am Anfang seiner Arbeit ein verständnisvolles Bild vom Werden der Poesie in den österreichischen Provinzländern. Sorgfältig und liebevoll versenkt er sich sodenn in die dichterische Persönlichkeit des geborenen Rheinländers und tirolerischen Erzählers Bredenbrücker und wird dessen Schöpfungen vollauf gerecht. Mit aufrichtiger Freude mussen wir Österreicher das Lob, das B. Bredenbrücker zollt, aufnehmen : nennt er doch dessen Werke seen lichte uitsfanningswaar, geen versuikerden, maar sterk gekruiden kooste, und beweist eben dadurch, daß er gerade die frische Herbheit, das urwüchsige Leben dieser Dichtungen zu schätzen weiß. Dadurch, daß B, auch die dunkleren Seiten an Bredenbrückers Schriften nicht übersieht und sie, wenn auch taktvoll, bespricht (S. 17 ff.), hat er erst vollends Anspruch auf unser Loh

Wien

Egon v. Komorzynski.

Meber Seinrich: Die Sprache ber Buren. Ginleitung, Sprachlehre und Sprachproben. Gottingen, Frang Bunder, 1901. ar. 8° (XVI, 105 S.) D. 2.—.

In einem mit großem Lärm in die Welt hinausgetrommelten Pamphlete des englischen Romanschriftstellers Dr. A. Conan Doyle, welches nunmehr auch in einer deutschen Ausgabe unter dem Titel Der Krieg in Südafrika, seine Ursache und Führunge fi.ondon, Smith, Elder & Co., 1902) vorliegt, findet sich auf S. 89 die Behauptung, die Burensprache sei eine Bastard Taal Sprache, welche keine Literatur besitzt«. Die beste Widerlegung dieser Behauptung erbringt das vorl. Buch. Seinem Verf. gebührt das unbestrittene Verdienst, zum erstenmale eine vollständige Grammatik der Burensprache in deutscher Sprache und zum Gebrauche für Deutsche verfaßt zu haben. Seine Arbeit beruht auf den besten afrikanischen (kap-holländischen oder burischen) und holländischen Quellen, welche auch dem Ref. durch die Munifizenz der k. k. Hofbibliothek zum größten Teile zugänglich geworden sind, wodurch derselbe in die Lage versetzt wurde, sich ein selbständiges Urteil über den Wert des vorl, Buches zu bilden, Derselbe kann angesichts des Umstandes, daß ein zweites Buch ähnlicher Art bisher nicht existiert, nicht hoch genug angeschlagen werden. Allerdinga ist M.s. »Sprache der Buren« nicht ein Buch für zünftige Philologen strengster Observanz. Dazu fehlt vor altem eine Phonetik der Sprache, welche er uns vorführt. M. begnügt sich, durch geeignete Parallelen mit den entsprechenden holländischen, deutschen oder englischen Lautzeichen uns in die Aussprache des Burischen einzuführen und erreicht damit seinen Zweck, einen praktischen Lehrbehelf zur Aneignung der Burensprache zu bieten, vollkommen. Diesem Zwecke entsprechend ist auch die Formenlehre und Syntax in möglichster Kurze und Übersichtlichkeit (auf kaum 20 Seiten), aber vollkommen ausreichend für die Bedürfnisse des Lernenden behandelt worden; letzteres kann Ref. auf Grund selbst gemachter Erfahrung dem Buche nachrühmen. Dabei ist die Darstellung so gehalten, daß sie nicht nur den wissen-schaftlichen Forscher befriedigen kann, sondern auch jedem gehildeten Laien, der sich bereits mit dem Studium fremder Sprachen beschäftigt hat, ohne weiteres zugänglich ist. Allerdings muß dies vor allem auf die Tatsache zurückgeführt werden, daß die Burensprache durchaus keine . Bastard Taul Spraches, wohl aber die in three Flexion and Konjugation allereinfachste germanische (niederdeutsche) Sprache darstellt, so daß ihre Grammatik nicht nur in kurzestem Umfange vorgetragen, sondern auch auf die leichteste Weise gelernt werden kann, In dieser Hinsicht steht die Sprache der Buren unter allen germanischen Sprachen einzig da. Es ist geradezu erstaunlich, auf afrikanischem Boden einer niederdeutschen Sprache zu begegnen, welche mit dem ganzen Ballasi von Flexions- und Konjugationsendungen fast vollständig aufgeräumt hat und sich bezuglich der Grenzen zwischen den einzelnen Wortklassen und der Lockerung der Syntax die größten Freiheiten herausnimmt. Hier noch von einem »korrumplerten Hollandisch« zu sprechen und dadurch die Selbständigkeit der Burensprache herunterzusetzen, geht wohl nicht mehr an. Selbst das Epitheton »holländisches Idiom«, welches M. der Burensprache zuerkennt (S. 10), scheint uns nicht ganz zutreffend, vor allem deshalb nicht, weil wir ja in der Burensprache einer großen Menge von Wörtern begegnen, nach deren Bedeutung wir in allen hollandischen Wörterhüchern vergebens suchen. Wir möchten die Benennung »Burenspraches oder .Burische, wie M. vorschlägt, im Sinne einer auf Grundlage des Holländischen selbständig ausgestalteten niederdeutschen Sprache aufgefaßt sehen. Wie es aber kam, daß sich diese als »Burisch« bezeichnete niederdeutsche Sprache auf dem Boden Südafrikas in iener Gestalt entwickeit hat, welche wir als im wesentlichen feststehend seit der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. ungefähr kennen, bleibt bis heute ein noch nicht gelöstes Problem, welches M, unter der Oberschrift: »Die Sprache« auf S. 10-18 erörtert. Der darauffolgende Abschnitt: »Sprachbewegung und Literatur e bringt den überraschenden Beweis, daß die Buren bereits eine Literatur besitzen u. zw. sowohl geschichtswissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Schriften wie auch Gedichte, Novellen, Romane u. a. m. - Der letzte Hauptteil, »Sprachproben«, dient zur Einführung in die Literatur der Burensprache und ist durch die begleitende Übersetzung und die reichhaltigen Anmerkungen zum Selbstudium ganz besonders geeignet. Moge das treffliche Bueh die weiteste Verbreitung und Anerkennung finden, die demselben gebührt, und das Seinige dazu beitragen, so manches Vorurteil, das noch über die Eigenart des wackeren Heldenvolkes in Südafrika im Schwange ist, zu zerstören! Diesen Zweck zu erreichen. sind auch das ausführliche Vorwort und die geschichtliche Einleitung über das niederdeutsche Brudervolk vorzüglich geeignet.

112:--

Dr. Heinrich v. Lenk.

Die Verhandlungen der 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Straßburg (Elsaß) vom 1. bis Okt. 1901. Zusammengestellt vom Gymn.-Oberlehrer Prof. Dr. M. Erd mann. (Leipzig, B. G. Teubner, 1902, gr.-8°, VI, 210 S., 6 M.) bringen zwar nach den seit der Kölner Versammlung festgestellten Grundsätzen viele Vorträge nur in kurzen Inhaltsangaben und manche gar nicht, bleiben aber noch immer wertvoll dadurch, daß sie über den Gang der Verhandlungen und Debatten orientieren und auch einige wichtige Vorträge und Reden enthalten, die sonst nicht zum Abdruck gekommen waren, wie z. B. die schöne Eröffnungsrede von E. Schwartz, die Vorträge von Reinhardt über das Frankfurter Gymnasium und von Thumb über das biblische Griechisch u. v. a. - Die im Mittelalter als Schul- und Lesebuch vielfach verwendete sogenannte Ecloga des Theodulus, ein sehr wichtiges Dokument für die Geschichte der mittelalterlichen Bildung, hat durch Prof. Dr. J. Osternacher im Programme des Collegium Petrinum in Linz für 1901-2 eine musterhafte, auf den besten Hss, beruhende Ausgabe criahren, Hoffentlich beschenkt uns der Verf, auch einmal mit einer Ausgabe der nicht minder wichtigen lateinischen Kommentare des seltsamen Produktes. — Von den unter R. Försters umsichtiger Leitung erscheinenden Breslauer philologischen Abhandlungen (Breslau, M. & H. Matcus, gr., 89) liegen vor: VIII, 3: Jon. M. & II. Marcus, Heyden - Zielewiez: Prolegomena in Pseudo. celli de universi natura libellum (1901. 77 S., M. 3.20), worin die philosophischen Quellen der Schrift behandelt werden; VIII, 4: Franc. Hannig: De Pegaso (1903. VIII, 162 S., 6 M.), eine sehr fleitlige und grundliche Erörterung des Gegenstandes, auf vollständiger Sammlung des Materials aufgebaut: und IX, 1; Jos. Mikolajezak: De septem Sapientium fabulis quaestiones selectae. Accedit epimetrum de Macandrio Sive Leandro serum scriptore, (1902, V, 75 S., 3 M.), eine Abhandlung, deren Wert mehr in Ihrem negativen Teile (z. B. der Widerlegung der Joëlschen Hypothesen) als in threm positiven liegt. - B. Niese: Die Welt des Hellenismus. Rede, geh. bei Antritt des Rektorats am 14. Okt. 1900. (Marburger akademische Reden, 1900. Nr. 3.) (Marburg, N. G. Elwert, gr.-8°, 24 S., 50 Pt ) behandelt in geistvoller Weise und vollendeter Form den Einfluß, welchen die griechische Spruche und Kultur seit der Zertrümmerung der persischen Monarchie auf den Orient ausgeübt hat, und ihre Rückwirkungen auf die abendländische Welt. - Dr. Friedr. Stählin: Die Stellung der Poesie in der platonischen Philosophie (München, C. H. Beck, 1901. gr.-8°, 68 S., 2 M.) ist eine tuchtige Arbeit, welche eine gute Übersicht über den Gegenstand gibt, obschon die Darstellung eine moderne und suhjektive ist; zu einer erschöpfenden Behandlung fehlt noch die Heranzlehung der antiken Theorie, - Auf ungenügendem Grunde full G. v. Wartensleben: Begriff der griechischen Chreia und Beiträge zur Geschichte ibrer Form. (Heidelberg, C. Winter, 1901, gr.-89 142 S., M. 3.60.) Solche Arbeiten können mit Erfolg nur von jemand unternommen werden, der das Gebiet der gnomologischen Literatur vollständig beherrscht, was beim Verl. nicht der Fall ist, Der den größten Teil der Arbeit füllende breite Abdruck von Apophthegmen nach veralteten Texten ist wertlos.

Ziechr, f. diech. Albertum u. dieche Liberator. (Berlin, Weidmonn.) X.VI. 4.

Wilch, D. Sagenstoff d. Grömminni-1-France, Construm Helman,
Wilch, D. Sagenstoff d. Grömminni-1-France, Construm Helman,
Wilch, D. Sagenstoff d. Grömminni-1-France, Construm Helman,
Wilch, W. Maller, Z. Teste d. St. Tradgerier Hohen Leden, —
Kinger, D. Walther, Kreazlieder, — Schröder, Z. Test d. Walchni,
Wellster, M. Greiner, W. G. St. Schröder, Z. Test d. Walchni,
Wellster, D. Walther, W. G. Walther, W. G. Walther, W. G. W. G

Ergebn, u. Forschgen d. germanist, Wissensch, im letzien Vierteijhdi, Hrsg. R. Betnge, Lpz., Reisland, (LNXXVIII u. 618 S.) M. 12.—. Muller D. H., D. Mehri-u. Sogatri-Spr. I. Wien, Hölder, (226 S.) M. 21.—.

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Trendelenburg Adolf: Der große Altar des Zeus in Olympia. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Askanischen Gymnasums zu Berlin, Ostern 1902.) Berlin, R. Gaertner, 1902. 4° (44 S. m. 3 Taf.) M. 1.20.

Während wir infolge der glücklichen deutschen Ausgrabungen zu Olympia in den J. 1875-1881 sämtliche Baulichkeiten jenes imposantesten Festortes der Hellenen nach Lage und Aussehen uns in der Phantasie fast lückenlos vergegenwärtigen und in der alten Herrlichkeit wiedererstehen lassen können, Ist die Frage nach dem großen Aschenaltar des Zeus, dem Mittelpunkt des Kultus in der historischen Zeit, noch immer ungelöst. Die an den Ausgrabungen zunächst beteiligten Forscher Curtius, Adler und Dörpfeld, späler auch Flasch, Bötticher - und mit ihnen wohl die Mehrzahl der Gelehrten erkennen als Reste jenes Altars die Fundamente einer elliptischen Anlage, die östlich vom Pelopion etwa in der Mitte des heiligen Bezirkes gegen Ende der Ausgrabungsperiode zutage gekommen sind. Gegen diese Ansicht traten Wernicke und Puchstein auf; besonders letzterer sucht mit gewohntem Nachdruck die zwischen Pelopion und Heraion aufgedeckten Brandschichten als Stätte des Zeusaltars zu erweisen.

Puchsteins Anschauung von der Lage des großen Altars macht Tr. in der vorl. Arbeit zu der seinigen und unternimmt es, sie mit neuen Gründen zu stützen. Der Versuch des Verf. muß von vornherein als mißglückt bezeichnet werden. Die Basis, auf der er ausbauen möchte, sehit. Es ist ja riehtig, daß an jener Stelle, wo die Gelehrten zumeist den Altar suchen, Aschenreste nur in beschränktem Maße sich fanden und daß gerade hier zwischen Pelopion und Heraion die meisten und ältesten Weihegaben in mächtigen Aschenschichten gefunden wurden; aber das beweist doch wohl nichts als das außerordentlich hohe Alter dieser Opferstätte. Um deshalb den Text des Pausanias, dem wir unsere Kenntnis von dem großen Zeusaltar verdanken, sich gefügig zu machen, nimmt Verf, einen Gedanken wieder er schon in der Wochenschr. f. klass. l'hil. 1901, N. 27 f., ausgesprochen hatte: daß nämlich mpoxiquivog . . mpò auporipuv (V, 13, 8) nicht eine örtliche, sondern eine Zeitbestimmung enthalte, Auf diese Pointe (deren Richtigkeit von v. Wilamowitz und anderen übrigens sofort angefochten worden ist) spitzt sich die überaus weitschweifige Beweisführung zu. Die Übersetzung der Texistelle, zu der Tr. schließlich gelangt, ist derart geschraubt und verkünstelt, daß man getrost behaupten kann; die vom Verf. gewollte Lage des Altars wurde der swortkarge Periegeljedenfalls kürzer sin der Mitte zwischen Pelopion und Heratempels bezeichnet baben. Wir wissen, daß man Pausaniasworte nicht pressen darf; aber auch das wissen wir, daß die Auffassung Tr.s mit dem Sprachgebraueh des Schriftstellers nicht vereinbar ist. Über die Lage des Zeusaltars erfahren wir also von Tr. nichts Noues, und es scheint uns infolgedessen noch immer das Richtigere, den Hauptaltar des olympischen Kultes auf dem großen freien Platze der Altis östlich vom Pelopion zu suchen und anzunehmen, daß dessen Reste durch den Fanatismus der hier wohnenden Christen fast ganzlich vertilgt worden sind. Niemand behauptet deswegen, »daß die Altis sehon in den ältesten Zeiten dieselbe Gestalt und Ausdehnung wie die von uns aufgedeekte gehabt haben müssee: auch in Eleusis lag der Ifauptaliar außerhalb des Telesterions; in Athen fand sich verbaut unter dem Hause der lobakehen der alte Altar des älteren Dionysions, und wo der neue lag - dieser war jedenfalls an einem anderen Platze angelegt worden -, wissen wir einfach nicht. Und ebenso steht noch jetzt bei den Propyläen unter dem Beuleschen Tor ein Altar in situ, der einst bei Anlegung der großen Freitreppe zugeschüttet wurde, - In sich gelungener ist der zweite Teil der Abhandlung, der sich mit der Gestalt und dem Aufbau des Altars beschäftigt. Tr. setzt sich hier vornehmlich mit Puchstein auseinander, der im Arch. Jb. XI, S. 76 ff, einen abweichenden Rekonstruktionsversuch Koldeweys abgebildet und begründet hat, Anzuerkennen ist, daß Verf. alle Änderungen an den von Pausanias überlieferten Maßen grundsätzlich verwirft und den Beweis erbringt, daß seine den örtlichen Verhältnissen und den Anforderungen des Kultus entsprechende, eindrucksvolle Altaranlage« auf Grund der Überlieferung sehr wohl denkbar ist. »Jedes Rütteln an den überlieferten Zahlen erschüttert die Grundlage für den Wiederherstellungsversuch. « Daß Tr. ferner im Gegensalz zu Puchstein den Unterschied zwischen den Kolossalaltaren der Diadochenzeit und dem schlichten, ehrwürdigen Bau in Otympia, der jene Luxusdenkmåler um Jahrhunderte überragte, energisch betont, verdient ebenfalls unsere wärmste Anerkennung. Hier also liegen die Vorzüge der Arbeit und wir durfen sagen : wenn auch viele Einzelheiten bei dem neuen Wiederherstellungsversuch fraglich bleiben, so ist doch im allgemeinen richtig gezeigt, wie ein großer Opferaltar der gewöhnlichen, viereckigen Form - Tr. verwitft bekanntlich die elliptischen Fundamentreste für seine Rekonstruktion des Altars! - von den angegebenen Maßen im 5. Jahrhundert v. Chr. ausgesehen haben wird. Zu danken ist schließlich dem Verf, sowie auch (last not least) dem Zeichner für die hübsche Ausstattung der Arbeit mit Bild und Plänen, die ja bei Schulprogrammen, diesen Stiefkindern der titerarischen Muse, leider so selten ist.

München. Dr. Lermann.

Lehnert Dr. Georg: Das Borgellan. (Cammlung illustrierter Monographien, berausgegeben von Hans v. Jobettip, 6.) Bielefeld, Belhagen & Rlafting, 1902, Ler. 8" (152 S. m. 269 Abb., 3. Al. in Buntdruck), M. 4.—.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß nach einer leichtfaßlichen, gut illustrierten Einzelschrift über das Porzellan in unserer Zeit, die ein so lebhaftes Interesse an der Sammlung und Neuproduktion kunstgewerblicher Gegenstände zeigt, ein in weiteren Kreisen fühlbares Bedürfnis besteht. Die Abfassung derselben hat in L. eine mit dem Kunstgewerbe schon lange Fühlung besitzende Kraft gefunden, welche ebenso geschickt und sachlich über die Fragen der Technik wie über die verschiedenen Phasen der Porzellanfabrikation zu orientieren versteht. Den chinesisch-japanischen Schöpfungen, Meißen und anderen Fabriken des 18. Jhdts., dem Kampse zwischen Fayence, Steingut und Porzellan um die Wende des 18, und 19, Jhdts. wird L. mit gleicher Beherrschung des Stoffes gerecht wie der Herausbildung neuer Formen, Dekorationsweisen und Farben in der Produktion des 19. Jhdts, und der Gegenwart. Man lernt verstehen, welche innige Fühlung zwischen dem Schaffen und dem Geiste der Zeit bestand und noch besteht, daß technische und künstlerische Gesichtspunkte, die L. sehr zutreffend würdigt, kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Momente den Entwicklungsgang des Porzellans beeinflußten. Auch die Goldmacherfrage wird kurz gestreift. Die gute Auswahl der teilweise farbigen Abbildungen kommt der Wirkung des Ganzen sehr zustatten. Hätte es sich bei einem Buche für zahlreiche Benützer, unter denen manche Sammler alten Porzellans sind, nicht empfohlen, über die Reproduktion einiger Marken hinauszugehen und nach Möglichkeit alle Marken auf mehreren Tafeln beizugeben? So könnte das Büchlein bei der Bestimmung der Stücke, für die eine Markenbeschreibung nicht ganz ausreicht, bestimmten Nutzen stiften.

Wien. Joseph Neuwirth,

Lentner Dr. F., Univ. Prof. in Innsbruck: Des Gelgenmachers Jakob Stainer Lebenslauf im Lichte archivalischer Forschung. Leipzig, Paul de Wit, o. J. gr. 8° (24 S.) 75 l'f.

Wien. Mantuani.

Oragorian. Rundschau. (Hrisg. J., Weiß.) R. 3-6.

3. Müller, Heiliger Cater, Gott mit Dir J.—Wagner, offrecture

Wagner, Gregorian, Audemies in Freibig in d. Schwisz. — Nolling.

D. Sonoltz Jastare. — Horn, D. Secksurr Glocken, — Ed. Brunner J.

(4) Horn, Beudrafet d. Serpiners Edecisiant, — Fürstaht Gerbert. —

Wolfsteiner, Hallelajhs Abschied u. Wiederheite. — (3) Wagner, 1

Millertri. — MayThiefer, D. Jabillaumsere, op. 08, 12.

Totzel E., Ailgem, Musikiehre u. Theorie d. Klavierspiels. Bert., Jonasson-Eckermann. (48 S.) M. 150.

#### Länder- und Völkerkunde.

I. Giesenhagen Dr. K., Prof. an der Univ. München: Auf Java und Sumatra. Streifzüge und Forschungsreisen im Lande der Mataien. Leipzig, B. G. Teubner, 1902 gr.-88 (X. 270 S. m. 16 farb. Taf., zahlr. Textabb. u. 1 Kartenbeil.) M. 10,—— II. Ф a i ber Er. 1016. Give Emitratien. unb Eibefechart.

Cbb., 1902. gr. 8° (VIII, 320 S. m. jahir. Tafel. u. Tegtabb.

n. e. Rartenbeil.) DR. 7 .-

III. Stenfiewicz Senrof: Briefe aus Afrifa. Mit ipezieller Erlaubuis des Berfassers überjent von 3. v. Ammendorf. Oldenburg, Schulze, 1902. 8° (VIII, 846 G.) M. 8.—.

I. Prof. Giesenhagen, welchen eine neunmonatliche botanische Studienreise auf Java von Batavia durch die Preanger Landschaft zum Vulkan Gedé, nach Middenjava in die Vorstenlande, dann quer durch Sumatra (Palembang-Benkoelen), in die Padangschen Bovenlande und nach Atieh führte, entwirft in diesem ganz ausgezeichneten Buch ein sehr anschauliches, durchwegs fesselndes Bild dleser Reise. Es ist ihm vollauf gelungen, Natur- und Völkerkunde in anziehendster Weise mit der Beschreibung seiner Erlebnisse zu verflechten und das nachahmenswerte Muster einer Reisebeschreibung, wie sie den gesteigerten Ansprüchen unserer Zeit entspricht, zu schaffen. Welcher Unterschied zwischen diesem prächtigen Werk und der Dutzendliteratur moderner Globetrotter! Für solche, denen Hollandisch-Indien nicht bekannt ist, mag als beste Empfehlung des Buches gelten. daß es dem Kenner dieser an natürlichen Schätzen, malerischen Bildern und auch an historischen Denkmälern reichen Inseln den Eindruck wachruft, er sei des Verf. Reisebegleiter gewesen, habe mit ihm geschaut und empfunden. - Die Bedeutung und Gewinnung der tropischen Bodenprodukte, die Vorzüge des holländischen Regimes, der Reiz alter javanischer Tempelbauten und der Vegetation im Urwalde, das eigenartige Leben an den Küsten und jenes im Herzen von Sumatra; alles dies wird meisterhaß geschildert und durch zahlreiche. gut ausgewählte und hübsch ausgeführte Abbildungen dem Verständnisse des Lesers nähergerückt.

Aus der Reihe kleiner, ansprechender Episoden sei nur eine hervorgehoben: in Selimun, der Endstation der von Olchleh ausgehenden Aljeher Eisenhahn, ließ man den Verf. nur unter Begleitung einer maduresischen Eskorte botanisieren, wobei schließlich die ganze Trupp mithalf. Wie sehr diese Eskorte am Platze war, gehl daraus hervor, daß, als Ref. wenige Wochen vor dem Verf. in Selimun weite, eben in nächster Nähe der Station ein Gefecht stattfand, bei welchem die Holländer einige Verwundset hatten, — Als eine ebenso originette als gelungene Idee kann die Wahl eines Javanischen Sarong-Musters für die Ausstattung der Enhanddecke gelten,

11. Die Namen des Verf, und des Verlegers, die geschmackvolle Ausstattung des Buches und die durchaus stichhältige, im Vorworte genußerte Ansicht Daibers, die Literatur deutscher Sprache über Australien sei keine zureichende, sind vermutlich daran schuld, daß man den Ausführungen dieses Buches hochgespannte Erwartungen entgegenbringt, die es nicht immer befriedigt. Wollte man scherzen, so ließe sich sagen, daß der Verf. den größten Teil seines Werkes - soweit dieses den australischen Kontinent betrifft - an seinem Schreibtische verfassen konnte. ohne sich erst der Mühe einer Reise zu den Antipoden zu unterzichen. Das Bestreben, viele Details zu bieten und genau zu beschreiben, verleitete ihn, an Stelle kräftiger, sublektiver Anschauungen vielfach objektive Schilderungen nach Bacdeker-Art vorwiegen zu lassen. Der zweite Teil des Buches, welcher sich mit den deutschen Kolonien in der Südsee befaßt, ist entschieden besser gelungen als der erste, den Kontinent betreffende. Die nautischen« Erklärungen auf S. 30-31 und 224 beweisen, wie gefährlich es ist, wenn ein Laie dem anderen fachtechnische Aufgefahrigen des ist, wern ein Laie oder anderen achtechtische Aufsehlüsse bieten will. Die Angabe der geographischen Breite und Länge bei den australischen Städten erhöht den Eindruck haadekermäßiger Darstellung; dem Goographen und dem Seemann ist die Lage dieser Städte keineswegs fremd, die anderen Leser sind aber nicht gewohnt, die auf allen Karten fett gedruckten Ortsnamen nach w und haufzusuchen. Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß Australien mehr Interesse verdient, als diesem aufstrehenden Reich auf dem europäischen Kontinent entgegengebracht wird, kann das Buch immerbin empfohlen werden.

III. Es bereitet einen eigenen Reiz, den Autor des »Quo vadis« als Reiseschriftsteller kennen zu lernen, den vielbewunderten Romancier an der Hand seiner Schilderungen von Neapel über Zanzibar in das Innere Deutsch-Ostafrikas auf einer Reise zu begleiten, deren Zweck, kunstlerische Eindrücke zu sammeln, gewiß als voll erreicht geiten kann, Der Verf. hat solche Eindrücke mit offenen Augen und empfänglichem Sinn in sich aufgenommen, mit scharfem Gelst und warmfühlendem Herz bearbeitet; allenthalben kommt nicht nur der ausgezeichnete Meister der Sprache und Darstellung, sondern auch der Mensch mit stark ausgeprägtem, subjektivem Empfinden zur Geltung. Die Schilderungen von Land und Leuten sind voll poetischen Schwunges und doch sachlich vollkommen richtig; das den katholischen Missionen in Ostafrika reich gespendete, verdiente Lob ehrt den Verf., die auf S. 13 eingeflochtenen, den Dalmatiner Seeleuten gewidmeten freundlichen Worte seien dankend guittiert. - Die Übersetzung - an sich ein gewiß freudig zu begrüßendes Unternehmen verdient alle Anerkennung.

Pola, Frh. v. Kondelka.

Berg Alfred: Die wichtigste geographische Literatur. Em präktischer Wegweiser. Halte, Gebauer-Schweischke, 1902. gr.-5° (IV, 74 S.) M. —.70.

Es ist ein recht dankenswertes Bemühen, den Anfängern im Fache hodegetische Literaturnachweise an die Hand zu geben. Es ware freitich besser, die Herrn Geheimrate wollten die unscheinbare Arbeit selbst verrichten; aber was überläßt man in der deutschen Gelehrtenrepublik nicht alles der Jugend: Kompilation und Kritik vor allem, d. h. gerade jene Dinge, die die grüßte Erfahrung verlangen ! Das vorl., im ganzen recht zweckentsprechende kleine Werk ist offenbar aus Kirchhoftschen Kollegienheften erwachsen. Die Auswahl, auf die es eigentlich ankommt, muß gelobt werden, die Kritik ist natürlich die der Kirchhoffschen Schule. Österreich ist wie üblich am stiefinütterlichsten behandelt; das erstreckt sich bis auf die Reiseliteratur. Es fehlen die meisten der interessanten und instruktiven Reisewerke der österreichischen Provinzen; es fehlt aber auch Kreitners Reisewerk über China und was ist es mit Landor »Auf verbotenen Wegene? Halt ihn der Verf, für einen Schwindler? - Heraus mit der Farbe! Ignorieren darf man Landors Werk sehon um seiner Photographien willen nicht. Kein Mensch verlangt natürlich, daß der Verf. alle Weike, die er nennt, gelesen habe; aber gewisse Dinge von besonderem Charakter muß er zu kennzeichnen wissen. Es scheint ihm aber nicht bekannt, daß die erste Auslage von Schaubachs »Alpen« noch immer das einzige Buch ist, in dem man auch über das kleinste Scitental Auskunft findet.

Wien. R. Greiner.

Gray

Veröffentlichungen des institutes für Meereskunde und | des Geographischen Instituts an der Universität Berlin. Herausgegeben von deren Direktor Ferdinand Fihr, von Richthofen. I. und II. Heft, Berlin, Mittler & Sohn, 1902. gr.-8° (6, III, 108 S. m. 4 Beil., u. VI, 73 S. m. 2 Beil.) M. 550.

Das geographische Institut der Universität Berlin ist in jungster Zeit - wohl unter dem Einflusse der an allerhochster Stelle vorherrschenden marinen Neigungen - mit einem Institut für Meereskunde verbunden worden, zu dessen Dotierung auch die altberühmte Hamburger Seewarte einen Teil ihrer Sammlungen abgeben musste. Die Zeitschrift der vereinigten Institute enthält bisher nur Berichte über die von Prof. von Drygalski geleitete deutsche Südpolarexpedition, deren Inhalt, wenigstens in Auszügen, durch die Tagesblätter bekannt ist.

Ed. Richter

Der Qubigstream, (Red. H. Cerburs) XIV. 1-4.

Der Qubigstream, (Red. H. Cerburs) XIV. 1-4.

(1) Barth, R. neuer Aufstles auf d. Wildgall in d. Rieferfenner, guppe, — B. Karenlasen, — Auslingstängte, in J. 1902. — Blochreis u. guppe, — B. Karenlasen, — Auslingstängte, in J. 1902. — Blochreis u. Rieferstream, J. 1903. — Blochreis u. Rieferstream, J. 1903. — Blochreis u. Reiner, L. Rieferstreich e. n. 6. Gebrayerer, f. d. J. 1902. — Reiner u. G. 1903. — Blochreis u. Reiner, L. 1903. — Blochreis u. 1903. — Blochreis u

Meyerfeld M., Von Sprach' u. Art der Deutschen u. Engländer. Berl., Møyer & Müller. (112 S.) M. 1.50. Karsten P., -Wer leit m. Nächster?- Negerippen aus Dischwesisfrika. Berl., Gose & Tetzlaff. (128 S. IR.) M. 2.50.

#### Rechts- und Staatswissenschaften. Küster Dr. Cl. F.; De treuga et pace Del. Der Gottesfrieden. Rechtsgeschichtliche Studie, nach seiner Dissertation an der Akademie zu Münster vom 22. Juli 1852 in erweiterter

Übersetzung neu herausgegeben. Köln, J. P. Bachem, 1902. gr.-8° (45 S.) M. 2 .-.

In dieser sehr geschickt geschriebenen Studie orientiert uns der Verf, über den Bestand von Aktionen, die der mittelalterliche Staat und die Kirche »zur Herbeiführung eines gesicherten Friedenszustandes« veranlaßten. Fehdewesen und Faustrecht vor der Einrichtung des Gottesfriedens, Übergang der par Dei in die treuga Dei, der Bruch des Gottesfriedens und die darauf gesetzte Strafe und letztlich die weiteren Schicksale des Gottesfriedens sind im Aufriß das Wesentliche, Zum großen Vorzuge gereicht es dem Verf, dieser Studie, die Begriffe pax Dei und trenga Dei scharf präzisiert zu haben. Zu bemerken ware, daß mit den Bestrebungen zur Handhabung des Friedens und Rechts auch das Institut der Pfahlbürger zusammenhängt. Über diese Städtebürger, die außerhalb des Stadtgebietes, also im Gebiete der Territorialherren, ansässig waren, finden wir u. a. Erwähnung im Landfrieden Friedrich II., der zu Mainz im J. 1235 deutsch erlassen wurde. Die Bestimmung hierüber lautet: . Wir setzen und gepieten das man dye pfalburger allenthalben lassen (beseitigen), wyr wollent das sy nyemant halten, und wollen in unsern stetten kainen halten.« - Die einschlägige Literatur zu dieser Studie ist gewandt herangezogen und deren Benützung beweist wissenschaftliche Verliefung. Man legt die Arbeit nicht ohne Gewinn aus der Hand.

Redin Dr. Strunz. Gruber Chriftian: Deutsches Wirtschaftsleben, auf geographischer Grundlage geschilbert. (Aus Natur und Griftedent, 42 Bandenn, Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr. 88' (VI. 187 S. m. 4 Rarten, geb. M. 1.25.

Das kleine Schriftchen, für die weitesten Kreise bestimmt, vermittelt ganz trefflich volkswirtschaftliche Kenntnisse, die wohl geeignet sind, den Laien zum Beohachten wirtschaltlicher Vorgange und zum Nachdenken über deren Ursachen anzuregen, aber was der Titel verspricht, hält es nicht. Nur der 3. Abschnitt (S. 93-105), der kürzeste von allen, beschäftigt sich mit der Frage, die wir nach dem Titel als im Mittelpunkte stehend betrachten müssen; inwieweit geben sich wirtschaftsgeographische Gegensätze in Deutschland kund? Die drei übrigen Abschnitte, Die geographischen Grundlagen des deutschen Handels (S. 1-68), Alpenlandschaft und Alpenwirtschaft (S. 69-92), Unser Recht auf das Meer (S. 106-137) behandeln eine Reihe wichtiger Unterfragen, deren Zahl sich aber beliebig vermehren ließe, im einzelnen, so daß dem Büchlein ein organischer Aufbau sehlt. Wenn auf der Grundlage des dritten Kapitels das gesamte Wirtschaftsleben der Gegenwart charakterisiert und an einzelnen Beispielen erläutert wurde, dann ließe sich der organische Aufbau wohl erreichen-Leipzig. Dr. Armin Tille.

Schriften bes Tentichen Bereines für Armenbilene und Wohlistigfeit. 57.-60. Deft. Leipzig, Dunder & Sumbot, 1902. gr. 8° (126; 67; 106; 62 S.) Dt. 2.60, 1.40, 2.40, 1.40. Die vorl. Hefte enthalten wertvolles Material für die Sozial-

ethik und Sozialpolitik. Im 57, Helte erstattet F. Mehrlein (Danzig) Bericht über die wichtigste Frage der ganzen Armengesetzgebung, die Verteilung der Armenlasten (S. 1-47). Es werden die Bestimmungen des in Deutschland (mit Ausnahme von Bayern und Elsaß-Lothringen) gettenden Gesetzes üher den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 und 12. März 1894 erörtert und hinsichtlich der »vorübergehenden Unterstützung« als reformbedurftig dargetan. Alb. Milbradt und E. Hopf besprechen die Höhe des gesetzlich zulässigen Maßes der Ersutzkosten, insbesonders die gegenwärtige Bedeutung der Tarife für das Erstattungswesen unter den Armenverbänden (S. 51-96), Ganz besonderes Interesse bieten die Ausführungen des Pastors K. Mörchen (Bethel bei Bielefeld) über die » Wanderarmen. welche private oder öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen (S. 97-126). Die fünf Thesen, die Mörchen aufstellt und begründet, finden unsere volle Zustimmung. - Das 58. Heft enthalt zwei sich erganzende Gutachten über »Die Einrichtung von Notstandsarbeiten und ihre Erfolge. Beide Verlasser, die Beigeordneten Dr. Paul Hartmann (Barmen) und Dr. Rud. Schwander (Straßburg i. E.) kommen zu dem Resultate, daß man mit Notstandserbeiten ganz gute Erfahrungen gemacht habe, daß man sie aber nicht überschätzen durfe, weil sie nicht imstande sind, das Gespenst der Arbeitslosigkeit ganz zu bannen. »Völlige und gründliche Hilfe kann nur erwartet werden von der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit« (S. 27). — Es ist kein Zweifel, daß im modernen Staat der Mensch als das kostbarste Gut im Staate angesehen wird. Die soziale Gesetzgebung des Deutschen Reiches, die Fürsorge der Einzelstaaten, die im stetigen Ausbau begriffene amtliche und private Wohltätigkeits-pflege bezeugen das täglich. Das wirkliche Staatsinteresse fordert deshalb auch, daß der erhebliche Nachwuchs an sog. Zieh- oder Haltekindern nicht durch mangelhaste Pflege verkummere. dankenswert ist darum das Gutachten des Stadtrates Ernst Pütter (Halle a, S.) über »Das Ziehkinderwesen« (Heft 59), Wir erhalten hier die (deutschen) Gesetze und Ministerialerlässe über das Haltekinderwesen, die der Kindersterblichkeit steuern und das schreckliche Handwerk der »Engelmacherinnen« beseitigen wollen. - Im 60. Hefte veröffentlicht P. Chr. Hansen seine Beobachtungen an denjenigen Taubstummen- und Idiotenanstalten in Finnland und Schweden, in denen den Zöglingen Unterricht im Weben erteilt wird (S. 1-26), und eine Umschau auf deutsche Pflegeanstalten (S. 27-62) zum Zwecke der »Erweiterung des Handarbeitsunterrichtes für nicht vollsinnige und verkruppelte Personen. Dient diese Abhandlung auch nur einem ganz speziellen Zweck, so ist sie doch ein höchst erfreulicher Beweis echter christlicher Charitas und kann dem Deutschen Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit nur Ehre machen. Dem Sozialpolitiker und speziell dem katholischen Seelsorger, dessen besondere Pflicht es ist, fauterum aliarumque miserabilium personarum curam paternam agere (Trident s. 23 de ref. c. 1), können, wie aus dem kurzen Referat ersichtlich ist, vorl. Schriften wärmstens empfohlen werden.

Tübingen. Anton Koch. Bieberlad Boief, S. J.: Die fogiale Brage. Gin Beitrag sur Orienticrung aber ihr Weien und ihre Lolung. 5. Anflage. Junebrud, Fel. Rauch, 1902. gr.-8° (X, 280 S.) M. 2.40.

Die in rascher Folge erscheinenden Neuauflagen der vorl. Schrift geben ein beredtes Zeugnis für ihre ausgezeichnete Verwendbarkeit. Auch an dieser 5. Auflage hat der Verf, fleißig nachbessernd und ergänzend gearbeitet und besonders der Anhang über die Frauenfinge mit seinen klaren und vorsichtigen Ausführungen zeigt, wie sehr B. bemüht ist, sein vielbenütztes Buch auf der Höhe zu erhalten. Inhalt und Anordnung des Buches können hier als bekannt vorausgesetzt werden. Um einige Einzelheiten zu berühren, möchte u. a. als wünschenswert bezeichnet werden eine kurze Behandlung des Arbeitsvermittlungswesens, des Kollektivlohnes und der daran sich knupfenden Fragen, der Frage des Frauenarbeitslohnes im Vergleich zum Männerarbeitslot.ne. Die Währungsfrage ist etwas zu knapp und unzureichend für das Verständnis der zahlreichen hier zur Geltung kommenden Faktoren dargestellt. - Das Buch sei zur ersten Einführung in den Komplex der sozialen Frage bestens empfohlen.

den Komplex der sozialen Frage bestens empfollen.

7.

Monatzeicht is, christ Bestinstenen, Get. 3. Ereck) XXV. 1-4.

Monatzeicht is, christ Bestinstenen, Get. 3. Ereck) XXV. 1-4.

Monatzeicht is, christ Bestinstenen, Get. 3. Ereck) XXV. 1-4.

Schallt, Tagefriegen, — G. 30 Ereck, Notwendiskt, d. Khaderschnites, notwender in Stephen and Step

(Albrecht).— Oel an er, Velksartschaltskunde (1998). — stepnat. "strate diene Wohlshau in Biorechig (v. Belovi). — 6. Eren haber in strate diene Wohlshau in Biorechig (v. Belovi). — 6. Eren haber in strate diene Wohlshau in Biorechig (v. Belovi). — 6. Eren haber in strate diene Wohlshau in State in Biorechie (v. Berriebestabitis in Entant). — 11 of the State in Entant in State in Entant in Ent

#### Naturwissenschaften, Mathematik,

Bernthsen Prof. Dr. A.: Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. 8. Auflage, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. g .. 8° (XVIII, 593 S.) M. 10 .-

Schmidt Prof. Dr. Ernst: Ausführliches Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. 11. Band: Organische Chemie.

4., vermehrte Auflage. Ebd., 1901. gr. 86 (XXXIII, 1944 S.) 34 M. Beide Bücher sind in diesem Bl. schon öfter erwähnt worden; es läßt sich dem Gesagten nichts zufügen, Speziell das Buch von Bernthsen dürfte gegenwärtig das verbreitetste und mit Recht beliebteste Lehrbuch der Chemie sein, und verdient diese Beliebtheit durch den Reichtum an Gehalt bei großer Kürze und billigem Preis; es ist das Nachschlagebuch des Chemie theoretisch Studierenden. Das Buch von Schmidt dagegen möchte man das Nachschlagebuch des chemisch Arbeitenden nennen wegen des Reichlums an Angaben über Darstellung, Reinigung, Behandlung und Bestimmung praktisch wichtiger Stoffe, welcher neben dem theoretischen Teil hier zu finden ist.

Innsbruck.

Malfatti.

Jordan Dr. Karl Friedrich: Die Bedeutung der Ätherhypothese für die magnetisch-elektrischen Erscheinungen. (Wissensch, Beil, z. Jahresber, der Luisenschule in Berlin.) Berlin, R. Gaertner, 1901. 4º (22 S. m. 17 Abb.) M. 1 .--.

Die Tendenz der Schrift, welche eine Erklärung der magnetisch-elektrischen Erscheinungen auf Grund der Wechselbeziehung zwischen Masse und Ather anstrebt, tritt am klarsten in den Worten des Verf, hervor: Durch die vorstehend entwickelten Bedenken gegen die Amperesche Theorie des Magnetismus wurde ich darauf geführt, den umgekehrten Weg wie Ampère zur Erklärung der Beziehungen zwischen elektrischem Strom und Magnetismus einzuschlagen, das heißt, wie schon hier und da angedeutet, den Versuch zu machen; anstatt den Magnetismus auf elektrische Strome, - den elektrisenen Strom auf stromenden Magnetismus zurückzuführen. - Ich fand, daß sieh auf diese Weise nicht nur alle Erscheinungen, die unter die Perspektive der Ampereschen Theorie fallen, überhaupt erklären lassen, sondern auch daß dies ungezwungener als durch die Amperesche Theorie geschicht; daß zweitens weitere Phanomene, die auf dem Zusammenhang zwischen magnetischen und elektrischen Vorgängen beruhen, gleichfalls durch die neue Hypothese eine befriedigende Erklärung erhalten und daß endlich drittens meine Hypothese eine mechanische Deutung der in Betracht kommenden Erseheinungen zuläßt und ermöglicht, womit unserem Kausalitätsbedürfnis erst im weitestgehenden Maßstabe Genüge geschieht, . Systematisch läßt sich diese Darstellung gewiß ebenso konsequent durchführen wie die Amperesche Hypothese, Ob sich beide Auffassungen mit derselben Berechtigung festhalten lassen, wenn man alle Nebenumstände berücksichtigt, das müssen wir einst-weilen dahingestellt bleiben lassen. Wir sind aber der Überweilen dahingestellt bleiben lassen. Wir sind aher der Über-zougung, daß die Erscheinung der Jouleschen Wärme, deren Bedeutung der Vers. noch nicht aussührlich hervorgehoben hat, in dieser Frage entscheidend sein dürfte, falls überhaupt eine solche erforderlich ist. Der Verl, sagt ferner in der Einleitung: Den entwickelten Anschauungen gemäß bitte ich, die folgenden Untersuchungen als einen Versuch zu betrachten, gewisse Erscheinungsgruppen aus dem Gebiete des Magnetismus und der Elektrizität mechanisch zu deuten, als einen Versuch, den man nicht deshalb kurzer Hand verwerfen möge, weil er nicht auf alle Fragen des genannten Wissenszweiges Antwort gibt, Hoffentlich gelingt dies bei einer weiteren Ausarbeitung desselben. Die vorl. Abhandlung gilt nur als vorläufige Mitteilung.« Wir erlauben uns daher nochmals auf den entscheidenden Finfluß der Jouleschen Wärme hinzuweisen, da dieser Punkt gerade für die mechanische Deutung von der größten Wichtigkeit sein dürfte, lonsbruck, Dr. Al. Lanner.

Siebert Prof. G.: Lehrbuch der Chemie und Mineralogie für höhere Lehranstalten. 3 Teile. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1901. gr.-8" (VIII, 101 S. m. 100 Abb.; VI, 144 S. m. 91 Abb.; VI, 110 S. m. 32 Abb.) M. 3.50.

Die Dreiteilung - 1. Emleitung in die Chemie und Mineralogio, II. Anorganische Chemie, III. Organische Chemie (wir haben in Österreich nur 2 Teile, weil der Lehrstoff auf 2 Jahre berechnet ist) - hat ctwas für sich, Der I, Teil ersetzt dann die Vorbereitung m den Unterklassen. Und welche Schwierigkeit das Konzentrationssystem gerade im Unterrichte der Chemie bereitet, weiß jeder praktische Schulmann aus eigener Erfahrung. Darum wird man auch in dem vorl, Lehrbuch, dessen Aufbau dem Lehrplan deutscher Schulen entspricht, manche wertvolle Anregung hinsichtlich Methodik und Systematik finden.

Wiener-Neustadt. Prof. Th. Hartwig.

Bliff Dr. B.: Unfere Webirgeblumen. Mie Gradusung gum . Blumenbuchlein fur Balbipagierganger . Freiburg, Derber, 1902. 12" (VI, 200 €. m. 250 966.) M. 3.-

Ein nettes, sehr praktisch eingerichtetes Büchlein für den Anfänger. Ganz besonders zeichnet sich die vorausgeschiekte Einführung in die botanischen Fachausdrücke mit den beigegebenen Illustrationen und Bestimmtabellen durch Klatheit, Kurze und Obersichtlichkeit aus. Der Text ist wissenschaftlich und formell korrekt, die Abbildungen sind größtenteils vorzüglich. Der Verf. nimmt den Begriff .Gebirgsblumen« im weitesten Sinne des Wortes; entschieden nicht mehr hierter gehören aber Pflanzen wie Cylicus nigricans, Bufleurum falcatum, Anthemis tinctoria, Lithospermum purpurcocaeruleum, Erythronium dens canis odet gar f.phedra, die alle selbst in Gegenden mit sehr mildem oder geradezu warmem Klima fast ausschließlich auf die unterste Zone beschränkt sind. Der Preis scheint mit Rücksicht derauf, daß die Abbildungen nicht farbig sind, etwas hoch.

Trient. J. Murr.

Schott G., Pays. Meereskunde. Lpz., Goschen. (160 S.) M. -.80. Migula W., D. Pflanzenwell d. Gewässer. Ebd. (116 S.) M. -.80. Koni F. G., Pflanzenphysiologie. Marbs., Flwerl. (44 S.) M. 160.

#### Medizin.

Rreibig Brivatbogent Dr Jofri Riemens: Die fünf Ginne bes Dentchen. Gin Infine volletumlicher Univerntate-Borlefungen. (Mus Raturs und Weitteswelt, 27, Bandden.) Leipzig, B. G. Teubner, 1901, 8º (IV, 130 G, m. 30 96b.) DR, 1.25.

Die so unendlich feinen und schwierigen, noch immer nicht und noch lange nicht abschließend studierten Einzelheiten in Bau und Tätigkeit der Sinnesorgane des Menschen werden hier so sorgfältig dem allgemeinen Verständnisse näher gebracht, daß das Büchlein alten Wißbegierigen - und eigentlich sollten das alle Menschen sein - nicht warm genug empohlen werden kann, Berlin. Dr. Spener.

Krolts Stercoskopische Bilder zum Gebrauche für Schielende. 28 farbige Tafeln. 5, vermehrte und verbesserte Auflage von Dr. R. Perlia, Augenarzt in Krefeld, Hamburg, Vos. qu.-gr.-16° (8 S. Text) in Mappe M. 3 .-- . einer in deutscher, französischer und englischer Sprache abgefaßten Gebrauchsanweisung werden die sehr ansprechenden Tafeln ihrem Zwecke sicherlich in vollem Maße entsprechen.

Berlin. Berlin.

Br. 2 shm. Physiologia w. Pathologia. (ilreg. F. Hofanister). III. 7–2.

Sin. 2 shm. Physiologia w. Pathologia. (ilreg. F. Hofanister). III. 7–2.

Sin. 2 shm. Physiologia w. Pathologia. (ilreg. F. Hofanister). M. Carestrag. M. Rucchen. 10 shm. 1

Ob. Hemilel, e. neues Harndesinkines — Paulsen, Bemerkg, t. Leiter von d. Syphilobazillen. — Richler, Ob. unschädt, Handfinsentiel. — Richler, Strage Lander (2), Ober Lander (2),

Ende Paul sm., D. Schulbrausebad u. s. Wirkgen, Braschwg., Vieweg. (3 S.) M. — 40. Heberlin Lir, D. habituelle Schwachsinn d. Mannes. Dreaden, Pierson. (64 S.) M. 2.— Sticker G., Gesundhi, u. Erziehg, Gieben, Ricker. (275 S.) M. 5.—.

#### Militärwissenschaften.

Pluddemann M., Kontre Adm. z. D.; Modernes Seekrlegswesen, Berlin, Mittler & Sohn, 1902. gr. 8º (VIII, 298 S. m. 8 Voll- u. 95 Texth.) M. 6 .-.

Den gesteigerten Flottenrüstungen aller Staaten entspricht das allgemein zunehmende Interesse am Seekriegswesen, diesem das Anwachsen der für den Laien bestimmten Marine-Literatur, Wenngleich der Verf, sich in erster Linie die Aufgabe stellte, ein Buch über die deutsche Flotte für seine Kameraden der Landarmee zu schreiben, so kann dieses dank seiner Vorzüge doch auch weiteren Kreisen bestens empfohlen werden. Knappe, prägnante Darstellungen der Kriegsschiffe, ihrer Waffen, Einrichtungen und ihres Personals, dann seetaktische und -strategische Erläuterungen, Abschnitte über den Seekrieg, die Marineorganisation, den Dienstbetrieb und das Zeremoniell zur See, endlich über das Seerecht sind trotz der Fülle dieses Stoffes zu einem handlichen und sachlich reichhaltigen Buche vereinigt. Dieses wird wesentlich dazu beitragen, Verständnis für das Wesen und die Bedürfnisse der deutschen Flotte zu verbreiten; damit die heute für jede Wehrmacht zur Sce gebotene Entwicklung unbehindert fortschreiten könne, ist dieses Verständnis dringend vonnöten. Die Vergleichstabelle der Dienstgradbezeichnung in den verschiedenen Marinen (S. 4 u. 5) weist so viele Fehler auf, daß sie besser weggeblieben wäre.

Frh. v. Koudelka,

Afiatiene: Die Rampfe in China. 3n militarifcher unb politifder Beziehung bargeftellt. 1. Seft. Berlin, R. Schrober, 1900. gr. 80 (57 G.) M. 1 .- , - Von dieser Veröffentlichung, welche laut Prospekt die bekannten Ereignisse in Ostasien in fortlaufenden Hesten vorsühren soll, ist dem A. L. nur das erste Hest zugekommen. Dieses schildert die Lage Chinas nach dem Friedensschlusse mit Japan, dann die Streitkrätte in Petschili im Sommer 1900 und den Schauptatz der kriegerischen Operationen.

Janson v., Geschichte d. Feldzuges 1814 in Frierich, t. Bert., Mittler. (370 u. 37 S. ill., M. 11 —. Bleb treu C., Königgräftz. Stutig., Krabbe (189 S. ill.) M. 2,—. Meyer F., Lehrbuch d. Stoßfechtens. Wich, Hartleben. (112 S. Ill.)

Meyer F

M. 3.—
M. 1.—
M. 2.—
M. 2.—
M. 2.—
M. 2.—
M. 2.—
M. 2.—
M. 3.—
M.

Technische Wissenschaften, Oekonomik, Roloff Bripathozent Dr. Mar: Gleftrifche Wernichnellbabuen. Eine tritifche Stige. Salle, Gebauer Schwetichte, 1902. ar. 80 (IV. 67 S. m. 16 9166.) DR. 1.35.

In gemeinverständlicher, durchaus fachgemäßer und maßvoller Weise wird die gegenwärtig im Verkehrswesen aktuell gewordene Frage der Erzielung großer Zuggeschwindigkeiten der Erörterung unterzogen. Vom technischen wie vom ökonomischen Gesichtspunkte aus wird der Stand der gegenwärtigen Leistungen der Dampfbahnen sowie die mögliche Steigerung der Leistungen derselben jenen des elektrischen Betriebes gegenüber gestellt. Dabei tritt die technische Überlegenheit des elektrischen Betriebes sowie dessen größere Okonomie klar hervor. Die Umgestaltung der bestehenden Dampfbahnanlagen würde jedoch einen Kapitalsaufwand erfordern, dessen Verzinsung die Ersparnisse im Betriebe weit überwiegen würde, weshalb diese Umgestaltung aus ökonomischen Gründen unterbleiben muß. Diese durchaus richtigen Schlußfolgerungen des Verf. sind zwar in fachmännischen Kreisen genau bekannt, aber in der Öffentlichkeit wird heute allgemein die Forderung nach ungeheuren Schnelligkeiten im Verkehre erhoben, wozu die öffentliche Meinung durch die Leistungen im Automobilsport und durch phantastische Bahnprojekte verleitet wird. Wieder tritt uns hier die alte Zwiespältigkeit entgegen zwischen dem technisch Möglichen und dem wirtschaftlich Vorteilhaften. Die tatsächliche Entwicklung wird jedoch ausschließlich durch das letztere Moment bestimmt, bzw. durch wirtschaftlichen Vorteil und wirtschaftliches Bedürfnis. Es liegt aber im Gesetze eben dieser Entwicklung, daß das technisch Mögliche dem wirtschaftlich Notwendigen stets weit voraneilen muß. Das geht auch aus den Darlegungen der vorl. Schrift hervor.

Dr. Frh. zu Weichs . Glon. Innsbruck.

Mifonine Mloie, Banberlehrer fur Bienengucht: Das neue Bienenbuch. 3., verbefferte und vermehrte Muftage. Burgburg, 3. DR. Richter, 1902, 80 (124 G. m. 216b.) DR. 1. Im Jahre 1898 erschien »Das Neue Bienenbuch« in 1. Auf-

lage, welche nach kaum zwei Jahren vergriffen war. Die 1900 erschienene Auflage hatte denselben Erfolg, weshalb der Verf. 1902 zur Herausgabe der 3, Auflage schritt. Das Werk eignet sich vorzüglich für Anfänger und hauptsächlich für Bienenzüchter in der ländlichen Bevölkerung, da es alles Wissenswerte und Notwendige über die Bienenzucht in kurzer, leichtfaß'icher Weise bringt und durch 90 Abbildungen den Text vervollständigt. Wir sind überzeugt, daß auch diese Auflage bald vergriffen sein wird. J. Anzhöck.

wirtschaftl, Betriebe. - Londwirtschaftl, Bedeutg. Stbiriene. - Petroleumwirschall, Betriebe, — Landwirtschaft, Bedeulg, Sübiriene, — Petroleum o. Spirliumonoire, — Z. Dientholeuwechsel, — (6), Sesniesstilg, u. Gedehleu, — Kwitofiel- und Rübenbur, — Welche Form a. Genossenschult ein, d. Gedingschult, — (6), Werm u. wie seillen Übstehlume gedungt werden) — Verwirtg, u. Angst. — Unlaut. Machenschaften im Kleesumentenden, — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. — (6), Schwimfelischwerbrauch in Diechtd. — 2. Kultur d. Erübertphane. 2. Kultur d. Erübertp

Hoernee H., D. Luftschiffahrt d. Ggwart. Wien, Hartleben. (204 S. ill.)

#### Schöne Literatur. Varia.

Grillpargers, Frang, Berte. Mit einer Stige feines Lebens und feiner Berisnlichteit von 3. Minor und bem Bilbniffe bes Dichters. Stuttgart, Deutsche Berlagsanftalt (1903). Ler. 80 (XXIII, 832 C.) geb. M. 3. -. Grillpargere famtliche Berte. Bollfanbige Ausgabe

in 16 Banben. Beransgegeben und mit Ginleitungen und erfäuternben Anmerfungen verseben von Morit Reder. Leipzig, Mag heffe (1903). 8° (LXXXVII n. 176, 256, 182, 158, 190. 233, 250, 151, 194, 180, 222, 178, 196, 240, 218, 375 S. m, 7 Bilbn., e. Briefe u. e. Gebichte als Sanbichriftproben, fowie

mehreren Registern.) In 4 Bbe geb. DR. 6 .-. Mit dem Erlöschen des Grillparzer-Privilegs, 30 Jahre nach dem Tode des Dichters († 1872), sind sofort eine Reihe von Grillparzer-Ausgaben auf den Plan getreten, von denen die beiden oben genannten dem Ref. vorliegen. Die erstere, von Prof. Min or besorgt, schließt sich der Serie einbändiger Klassikerausgaben der Stuttgarter Deutschen Verlagsanstalt an, in der bis jetzt die Werk: von Goethe, Schiller, Lessing, Uhland, Hauff, Lenau, Heine, Körner und Shakespeare (sämtliche besprochen in diesem Bl. VII, 637; VIII, 475, 763; IX, 676; X, 699; XI, 669) erschienen sind, Prof. Minor hat zu der Ausgabe eine biographische Skizze beigesteuert, die in der knappsten Form ein klares Bild vom Leben und Schaffen des Dichters bietet und damit den besten Schlüssel zum Verständnis der Werke desselhen. Die Ausgabe umfaßt sämtliche Schöpfungen Grillparzers, die zu seinen Lebzeiten erschienen oder in seinem Nachlaß abgeschlossen vorgefunden worden sind mit Einschluß der drametischen Bruchstücke und Entwürfe. Ihrer Billigkeit und Vollständigkeit wegen ist die Ausgabe geeignet, die Werke Grillparzers in die weitesten Kreise zu verbreiten. - Höheren literarhistorischen Anforderungen kommt die Neckersche Ausgabe (in Max Hesses Klassikerbibliothek) entgegen einerseits durch die größere Vollständigkeit, andererseits durch die eingehende, liebevoll gearbeitete Biographie des Dichters (Bd. I, S. VII-LXXXVII), zu welcher Arbeit der durch die Verdeutschung und Bearbeitung der Ehrhardschen Grillparzerbiographie und durch eine Reihe von Detailstudien zu Grillparzer bekannte Verf. in erster Linie berufen war, sowie durch die sorgsamen Einteitungen zu den einzelnen Werken. Erfüllt die Neckersche Ausgabe auch nicht alle Anforderungen, die an eine große kritische Ausgabe gestellt werden, so ist sie, bis zum Erscheinen einer solchen, sicher die zuverlässigste und in Anbetracht scheinel einer solchen, siener die zuverlassigne und in Australia der Menge und Qualität des Gebotenen (vier starke moderne Leinenbände 6 M.) von ungemeiner Billigkeit. München. E. Hildebrand.

Bei dieser Gelegenheit mag dareuf hingewiesen sein, daß auch die Reclamsche . Univerfal . Bibliothet. sowie die Hendelsche . Bibliothef ber Weigmtliterature in ihre billigen Heftchen eine Reihe von Einzelausgaben Gracher Werke nufgenommen haben. In ersterer erschienen bisher: (Mr. 4377) nugarommen naben, in erszere eischienen nisner: (937, 4331) Zie Khufrau, (4378) Sphpho, (4373) 200 Zob golbene Witch, (4881) Weh bem, ber lögt, (4382) Rönig Citolars Wild nub Aus-(4883) Wit Ireaer Teiter; Gitten, (4384) Deb Necres und ber Liebe Kellen, (4385) Ter Traum ein Leben, (4381) Librilja, (4392) Christ, Dannibal und Scipio, (4383) Mis Turbargwirt in Sabeburg, (4994) Die Jubin von Tolebo, (4401/2) Gebichte, in Musmahl hreg, von Alb. Bipper. - Die Bibliothek der Gesamtliteratur bruchte : (1628) Die Abntran, (1629) Sappho, (1630, 1645) Das golbene Blieft, (1631) Der Traum ein Leben, (1632) Des Meeres und ber Liebe Wellen, (1638) Beb bem, ber fagt, (1646) Konig Ottofars Gind und Ende, (1647) Efther, (1648) Die Bubin von Tolebo, (1649) Gin treuer Diener feines Berrn, (1663) Libuffa, (1664) Ein Brubergwift in Sabeburg. bändchen (a 20 Pf.) bieten einfache Textabdrucke (nur den Gedichten ist Porträt und Einleitung beigegeben), die Hendelschen Ausgaben (a Bdch. 25 Pf.) geben zu jedem Bandchen eine (überall gleichlautende) 6 Seiten umfassende biographische Einleitung von Hans Marshall und ein Porträt Grillparzers,

Derbert D.: Frauen-Rovellen. 2., verbefferte Anflage. Regensburg, Berlagsanftalt vorm. Mang, 1903. 8º (489 S. m. Bildn.) DR. 3.60.

-: Bon unmobernen Franen. Novellen. Roln, 3. B Bachem, 1902. 8º (431 S.) Dl. 4 .-.

Wie unermüdlich M. H. die weibliche Psyche studiert und wie eifrig sie bestrebt ist, die Früchte dieses ihres Studiums zu verwerten, kann man aus vorl. zwei Büchern wieder ersehen, Es ist allerdings nicht leicht, das allgemeine Interesse wach zu erhalten, wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hat, hauptsächlich von Frauen und für Frauen zu schreiben, denn variatio delectat. Das eine oder das andere Buch in einem Atem zu lesen ist daher nicht ratsam. - Von den »Frauen-Novellen« gefici »Vanitas« seinerzeit schon den Hausschatzlesern und es wirkt schier anheimelnd, den Reigen mit alten Bekannten eroffnet zu sehen. » Aus Boccaccio« scheint mir in einer stimmungsvollen Dammerungsstunde ausgedacht zu sein. Die Geschichte einer Liebe. bietet nichts Neues; das Mädchen, das sich eines verschwenderischen Vaters wegen an einen semitischen Geldaristokraten verkauft, ist schon oft dagewesen. Eine H. hätte es denn doch nicht nötig, solch verbrauchte Stoffe hervorzuholen. Hübsch und rührend ist in . Ihr Lieblingssohn. die Mutter gezeichnet; die Verf. schildert hier in eigenartiger Weise ein pflichtgetreues Weib, ohne sich in Geschmacklosigkeiten zu ergehen, Gewisse weibliche Tendenzschriftsteller mögen sich diese Novelle zum Muster dienen lassen. »Villa Glück« wäre nicht schlecht, wenn die Vers. nicht vergessen hätte, auch ihre Individualität dort einzuquartieren. Geradezu entzückend ist der kleine »Warum denn«, der wandernde Miniatur-Fragekasten, der mit seinem ewigen »Warum denn« seiner Umgebung zur Last wird. Würdiger hätten die Frauennovellen nicht abgeschlossen werden können, und ich empfehle »Warum denn« ganz besonders gewissen Müttern zur Lekture. - Die .Unmodernen Frauene habe ich mit gemischten Gefühlen gelesen. Zu allererst sah ich nicht ein, warum aufopferungsfähige Frauen unmodern sein sollten. Wie im vorhergenannten Buch, so lassen sich auch in diesem die Novellen in gut durchdachte und in zum Teil erlebte einteilen. Es besteht gewaltiger Unterschied zwischen beiden Sorten; ich greife nur das Erlebte heraus, weil es mir weit anziehender erscheint, Meines Vaters Schwester ist so trefflich charakterisiert und lebenswahr geschildert, daß man der Autorin den Titel schier glauben muß. »Waltersdorfs Ehe« enthält so manche gute Momentphotographie aus dem Künstlerleben, »Der Toientanz« ist die passende Bezeichnung für ein Meraner Gemälde, welches der Malerin alle Ehre macht. Wohl werden so manchem die Farben für das sonnige Meran zu düster gemischt erscheinen, aber just so gefällts mir; da der Kontrast in Wirklichkeit nun einmal vorhanden ist, warum die Schatten verbergen!

Wien, A. K. Grund.

Ganghofer Lubwig: Das nene Wefen. Roman aus bem 16. Jahrhundert, Juffriert von A. F. Seligmann. Stutigart, A. Bong & Komp., 1903, 8° (X, 658 S. m. Bortr.) D. 5.40. G. hat hier einmal wieder ein nicht wenig modifizierbares Kunstwerk geschaffen. Kunstwerk; denn er nahm seinen Stoff

aus einem der interessantesten Abschnitte unserer Geschichte; er handhabte ihn mit der feinfühligen Hand des Dichter-Psychologen und gab ihm die plastisch berausgearbeitete entsprechende Bühne; er durchwob die Darstellung der historischen Geschehnisse mit lebens- und poesievollen Schilderungen aus Natur- und Menschengeschick. Modifizierbar: denn er gibt Wahrheiten, ohne diese zu einer großen objektiven Wahrheit zu verbinden; er zeigt vorwiegend die eine Seite der Dinge und hinterläßt dem wirklich objektiven Leser den Eindruck, als ob er dies absichtlich getan hätte; er übersieht mehr als einmal in Charakterisierung der Ereignisse und Persönlichkeiten die Feststellung des künstlerischen und historischen Gleichgewichtes. Das ist umso schlimmer, als es sich um eine schlimme Zeit, um schlimme Zustände handelt; um die Erhebung des getretenen Volkes unter dem Zeichen des »Bundschuh« gegen die Zwinggewalt der Herren und Geistlichkeit. Gerade des erwählten Stoffes halber ist der Autor von vornherein unseres sympathischen Interesses gewiß; umso gewissenhafter hatte er die poetische und geschichtliche Gerechtigkeit hochhalten sollen. Das hat er nicht getan. So wie das Buch vorliegt, wird es getragen von der kirchenfeindlichen Strö-mung unserer Zeit — und nur wenige Leser werden sich dem Zauber des Werkes genügend entwinden können, um des letzteren Ungerechtigkeiten und relative Unwahrheiten für sich selbst und

andere eindringlich festzustellen. Gößweinstein. E. M. Hamann. Torrejani Rarl Baron: Die Familie Mifeich. (Gar Ofter-reich: Die Mileich Rali.) Biener Sittenbild in vier Aufgagen. Dreeben, E. Bierjon. 8° (IV, 176 G.) DR. 1.50.

Wie sich in einem obskuren Vermittlungsbureau ein Paar glücklich und passend findet, wie dann die Familie der Braut den Bewerber zum Außersten bringt, so daß er zurücktritt und das Mädchen sich den Tod gibt, ist das mit technischer Meisterschaft behandelte Thema dieser Wiener Milieukomödie, um die es schade wäre, wenn sie in dem Wuste der Massenproduktion unbeachtet bliebe. Gedrungener Bau, harte Konsequenz der Charakteristik, volle Lebenswahrheit endlich heben das Stück über dutzende, denen Clique und Koterie außeren Erfolg verschaffen. Als technisches Detail ware zu tadeln, daß die Perönlichkeit, die das Moment der letzten Spannung dominiert, nicht schon früher eingeführt wird, wozu reichlich Gelegenheit wäre.

Berlin, E. Tissot.

geführt wird, wozu reichlich Gelegenheit wäre.

Berlin.

Die Kuiter. Hing, v. d. Ontert. Leo Greeltschaft; ) V. 4

Schlo Debach, Wes wir leene, 1.— Al. Malier, E. Erklärg, d. Grevitsion, 1.— Porstien, Z. Gesch. d. teilfach Bramss. In Thester.

The Schlo Debach, Wes wir leene, 1.— Al. Malier, E. Erklärg, d. Grevitsion, 1.— Porstien, Z. Gesch. d. teilfach Bramss. In Thester.

The Property of the Committee of the

Misslongsveilich, auf Samoa. — (278) von 6. ausweiter.

200 D. Malbeichen. — (2034) D. Fertschritte 4. Angelssabsensum.

200 D. Malbeichen. — (2034) Pertschritte 4. Angelssabsensum.

201 D. Angelschen. — (2034) Pertschritte 4. Angelssabsensum.

201 D. Heller and Markensum.

202 D. Heller and Markensum.

203 D. Heller and Markensum.

203 D. Heller and Markensum.

204 D. Heller and Markensum.

205 D. Heller and Markensum.

205 D. Heller and Markensum.

206 D. Heller and Markensum.

207 D. Heller and Markensum.

208 D. Heller and Markensum.

209 D. Heller and Markensum.

209 D. Heller and Markensum.

200 D. Heller and Markensum.

200 D. Heller and Markensum.

200 D. Heller and Markensum.

201 D. Heller and Markensum.

201 D. Heller and Markensum.

202 D. Heller and Markensum.

203 D. Heller and Markensum.

203 D. Heller and Markensum.

204 D. Heller and Markensum.

205 D. Heller and Markensum.

206 D. Heller and Markensum.

207 D. Heller and Markensum.

208 D. Heller and Markensum.

2

Naukas, Herginden.

Das Wissen Eric (1988).

Das Wissen Eric (1988).

Das Wissen Eric (1988).

Hartmann, D. Untergong d. actitien Wett. — Arnold, D. Kultur d. Remassanet. — Clemenseau, D. moderne Artlleren. — Dominia, Remassanet. — Clemenseau, D. moderne Artlleren. — Dominia, Reseav, Die Nipeluz. Roman. — (2) Hartwig, D. Schmillschreiber (1988).

Th. Hartwig, Schule d. Mathematik z. Selbstunter, — (3) Furcht, Ewench Norge, in de disclaim demonstration of the Control of t

u. Krankhi — (I') Keller, Helmucheltener, E. Brezz, Parallete, —
Albertt, Prik, Baktefindunge, — (B.) Hoker, D. Bestrete, —
Lankau, Anf d. Hohr. — Kerner, D. Folarrekord d. Stelle Polere,
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat., — Stiller, And K. BickEggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat., — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat., — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat., — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat., — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller, And K. Brider
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Eggert, Z. F. G. Klejstecket Digbir. Todat. — Stiller
Egg

Heyl J. A., Auf stürmischer Fahrt, Bilder u. Geschichten f. d. reliere Jugend u. d. Volk, 3 Telle, Brixen, Buchh, d. kath.-polit. Prefivereins. (290, 573 u. 290 S.M. 6.—.

(250, 373 u. 23) S.J. M. 6.—; Roda-Roda, D., gemütiskninke Husar u. and. Militārhumoresken. Wien, Seidel. (50 S.) M. 2.—; Fréd E. v., Due v. Strebersdorf u. Anderes. Ebd. (85 S. ill.) M. 3.— Meiwels S., D. Taimud als Betrüger, Zeitroman. Berl., Cronbach. (256 S.) M. 3.—.

Doyle Conan, Sheriock Holmes-Serie, Detektivgeschichten, 6 Bände, Sruttg, Lutz, (232, 240, 230, 315, 312, 324 S. il.) M. 12.—
Dawson A. J., Marokkan, Geschichten 2 Bände, 1504, 4320, 283 S.) 5 M.

C. f. Amelange Verlag in Leipzig.

## B. Berder, Mien, I., Mollzeile 33.

Soeben sind erschlenen und durch alle Ruchhandlungen zu bezieben: Rauschen Dr. Gerhard, Grundriß der Patrologie mit besonderer Berücksichtigung der Dogmengeschichte. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Approvation des hochw. Herrin Erzbischofs von Freiburg. SP (XII u. 202 S.) M. 2.0, geb. in Leinwand M. 2.70. SP (XII u. 202 S.) M. 2.0, geb. in Leinwand M. 2.70. Wortage für die Hörer bes akademischen Vorlesungen, als Hitfsmitte um Sebbsinderricht und als Kommoniorium für solche dienen, die zum Sebbsinderricht und als Kommoniorium für solche dienen, die leisten zur Orizanierung auf den besonders in den letzten Jahrzehnten wich behauten und immer höher geschlätzun Gebiene der Patrologie und wich behauten und immer höher geschlätzun Gebiene der Patrologie und schaften der Bernel und den der Bernel und den der Bernel und schaften der Bernel und den der Bernel und den der Bernel und schaften der Bernel und den der Bernel und den den der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und den der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und der Bernel und der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und der Bernel und der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und schaften der Bernel und der Bernel und schaften der Bernel u literen Dormenceschichte

Seitz Dr. A., Die Heilsnotwendigkeit der Kirche nach der altchristlichen Literatur bis zur Zeit des hl. Augustinus. Mit Approbation des hochw, Heren Erzbischofs von

gustinus. Mit Approbation des hochw, Herri Erzbischofs von Freiburg, gr.-8 (VIII. u. 416 S.) M. S., G. Gesenkitz van he-sellgenden Gottessech, III. Teil. Aufreck Kirchentun (Verdammungs-wirkzieker) achtischeller Fuedennen. A. Göttenken Urrell, B. Kircheller Verurteilung. C. Monschliche Beurfeilung. III. Teil. Innere Kirch-bere Kirchen, R., Aufdermid der sichharen Kirche. IV. Teil., Januaren Kirch-beren Kirchen, R., Aufdermid der sichharen Kirche. IV. Teil., Januaren Kirchen. seligmachende Kirche (Einheit des beseligenden Gottesreiche» auf Erden).

#### Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen.

Band IV. Geschichte der byzantinischen und neugriecht-schen Literatur. Von Dr. pnil. Karl Dietrich (München); Geschichte der türkischen Moderne. Von Prof. Dr. Paul Horn (Straßburg), gr.-8" (X, 242 u. 74 S.) Preis brosch, M. 7.50, geb. M. 8.50.

In den Robinson typischer festwicklungsreitien werden die chreak-teinsteine Lieuteur-Francheungen ergefülst dem hicht zu kurzu-hauf von der Hichtwerze und durch Unsereitungsproben geweint der Lei-steine State und der State und der State und der Leisteinsteine State und die Grundlagen der byzautimusch neugerechtschen Kültur erbriert, gelbreit der Grundlagen der byzautimusch neugerechtschen Kültur erbriert, gelbreit der state, dare mitsellarbieken Viglichteitung, der neugleichighen Volksposer-stein, der mitsellarbieken Viglichteinate, der neugleichighen Volksposermit einange. und schießt imt der Darstellung der beiden in Jüngster Zeit mit einander ringenden Strömungen, der klassischen und volkstämlichen Kunstilteratur. Diese Gliederung ist durchaus sachgemliß... Man wünscht dem hübschen und gedankenfeichen Buche recht viele Leser... Liler. Zentralbiett.

~~ Zu beziehen durch alle Buchhaudlungen. ~~

#### Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. f. in München.

neu!

Soeben erschien:

## illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur.

Professor Dr. P. Anselm Saizer O. S. B.

- Mit Ito ein- und mehrfarbigen Beilagen . . sowie über 300 Cextabbildungen. . .
  - . 20 Lieferungen zu je 1 Mark. .

Sicheres, auf katholischer Weltanschauung rubendes Urteil, sowie feiner asthetischer Sinn verbinden sich in diesem Werke mit ebenso warmer wie glanzender Darstellung ufd prunkvoller Ausstattung zu einer Leistung, die man an dem Besten zahlen darf, was die Fortschritte der Wissenschaft und der modernen Cechnik zu leisten vermogen.

## Grossmutterlieder. Erlebtes u. Mitempfun-

Geschmackvoll geb. M. 3 .-.

Was diese Lieder auszeichnel, das ist die Ursprunglichkell und Wabrbeil, sowie die reine, bernitche Frommigheit, die aus jedem Uerse zum Berzen spricht.

Kreuzlieder. Gedichte von Franz Elchert. Geb.

Bobenfeuer. Gedichte von Franz Eichert. Geb.

Aus lunigster Seete sind die Lieder gesungen, bober Schwung ist ibnen eigen und zugleich jene edle Einfachheit, die zum Berzen (Matu, Bolkszettung.) des Bolbes dringt.

## Geistliche u. weltliche Gedichte.

Uon M. Berbert. Geb. M. 3.50.

Cinkehr. neue Gedichte. Von M. Berbert. Geb.

Berbert ist unstreitig die begabteste katholische Dichterin Dentschlands. Dicht aitein die Formschonbeit adeit ibre Dichtungen, noch bober steht uus deren Liefe und Wabrbeit. (Sendbole.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr. 65. — Druck von Joxef Roller & Ko., Wien.

## ALLGEMEINES

# ITER ATUR BLAT

Briefe an dia Redaktion u. Rezensions-Exemptare werden arbeten an dic Adresse: Dr. Franz Schaffrer, Wien-Klosterssubure. Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT.

REDIGIEST YOU

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Auftrlieo erden augenemaen von der Adae

Wien, I., Richerstraße 14, dann von der Jon. Rothschen Verlagsbandung, Wien-München sowie von Jeder Buchkandlung.

Erschsint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.-Inserats werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltens Noapareillezelle berechnet.

Theologie.

Liko wak i Ed., Geschichte des alimihitehen Ver-latis der unierden zusten. Kirche im t.R. u. 19. Jhdt. unier polinischem und russischem Szepter. (K.) (287.)
Schnitzer Jos., Quellan und Forschungen zur Geschichte Savonarolas. I. (Dr. Hugo Koch, Pantingen 1950.)

#### Philosophia. Pädagogik.

Switalski B. W., Des Chaleidius Kommeatar zu Pialos Timaeus, (Prof. Dr. A. Luiz,

Switainti B. W., Des Chaledius Kommeaint Zanting Simmens, (Prof. Dr. A. Luiz, Zanting Simmens, (Prof. Dr. A. Luiz, Zanting Simmens, (Prof. Dr. A. Luiz, Zanting Simmens, (Prof. Dr. Simmens, 1984, 1984), St. St. Simmens, (Sci. St. Simmens, 1984), S. Simmens, S

Geschichte.

Raber &. SR., Gefdidte Cherreiche mit befonberer Budicht auf bas Rallucirben. (Univ. Prof. Er. Gräucatt G. v., Teulfde ta Ston, (3.) (267.).
Zapova česko-moravska kroniko, 110-116.
Jaa Novak, Hustrované dějiny české, I.
(Geh. Rai Jos. Frh. v. Haifart, Wien) (368.)

Sprachwissenschaft und Literaturgsschichte,

Harwerden H.v., Lexicon graecum suppletorium et dialecticum, (Univ.-Prof. Dr. 11. Schenki,

et disiecticum, (Univ. Prof. Dr. fl. Sehen ki. (Grat.) (2003). Gettigenger, des eben mit hier (1844). Grat.) (2004). Gettigenger, des eben mit hier (1844). Gettigenger (1844). Gettigenge

#### Kunstwissenschaft.

Mas E., Aus der Farnesina Hellenismus und Renaissance. (Dr. Lermann, München.) (373.) Danckelmaan E. Frh. v., Ch. Battsux. (K.) (374.)

#### Ländsrkunde.

Sohr K. u. H. Barghaus, Handatlas über alle Teile der Erde. 9, Auflage. (Gymn.-Lehrer A. Lorenzen, Kiel.) (37). Nedderich W., Wirschattigeögraphische Ver-hölfnisse, Ansiedlungen und Bevölkerungs-verteitung in wastälischen Hügef- und Tisf-lande. (B. to.) (376.)

#### Rechts- u. Staatswissenschaften.

Mises L. v., Die Entwicklung des gotsberrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien 1772 bis

bäuerilchen Verhältnisses in Galizien 1772 bis 1848, 1-11, [376.] Janka K., Das österreichischa Strafrecht, 4. Auf-inge, (pr. Viktor Kianböck, Winnt [376.] Eibergieft Ö., Jünanskatlisif ber Armenbermis ungen von ins benichen Eddbien. — Eleas-

graphischer Vericht über die Berbonblungen ber 22. Jahredserfoinmlung des Deutschen Ber-eines für Armenpflege and Wobitätigleit am 18/19. IX. 1902 in Cosmer. (--e-.) (372.)

Naturwissenschaften, Mathematik.

Brenner Leo, Neue Spaziergänge durch das flimmel-zeit (Rud. F. Pozděna, Kommissär d.k.k. Normal Eichungs-Kommission, Kloster-

neuburg.) (378.)
Boltzmana L. Der dia Prinzipien der Mechanik.
(Prof. Th. Hartwig, Wr. Neustadt.) (379.)
Wignia G., Marphologie, Mostemic and Subhologie
der Minnet., 1876. 2.7. 3. Wurg., 24tent.) (479.)

#### Medizin.

Finkler und H. Lichtanfelt, Das Eiweiß in Hygene und Wirlschaft der Fraßhrung, (Univ-Prof. Dr. tlans M. alfalti, Innsbruck) (389.) Ong M., Obglene beb Chrob. (2r. R. Wichl, Hrbaibbegart a. b. linb. 36(m.) (380.)

#### Scowesen. Soft, Moriac-Runde, (R. n. I. Linienfdiffelent. Alfr. Brb. o. Rondelfn, Bola.) (30t.)

Techalsche Wissenschaften

Schneider M., Dia Maschiner-Riemente, (la-genieur L. Schmidt, Wr. Neustad. (382.) 2 de b R., Zie Reislie, ill. Rüller, Rüln.) (382.) Etzold R., Zeithesilmmung mittels des Passage-losirumentes. (4lf Frh. v. Kou dalk a, Poli-(382.) Schöns Litsratur.

Ricanif E., Borrer Rent, (Ant Antie Scapia elti, Rinden). 3-3-3.) I flagh R., Strandgut des Lebens, II. (E. W. Da-mann, Gemeinfelm.) (383.) .

tahnitsangabs von Fachzeitschriften. Verzeichnis atngelaufener Bücher.

Theologie.

Likowski Ed., Bischof: Geschichte des alimählichen Ver-falles der unlerten ruthenischen Kirche im XVIII. und XIX. Jahrhundert, unter polnischem und russischem Szepter. Nach den Quellen bearbeitet, pramiert durch die polaische historisch-literarische Gesellschaft in Paris. Mit Geuchmiguag des Verfassers ins Deutsche übertragen von Apollinaris Tłocyński. Neue Ausgabe. 2 Bände. Krakau, Polnische Verlagsgesellschaft, 1903. gr.-bº (XV, 304 u. VIII, 329 S.) M. 8 .-

Seit dem vor etwa 20 Jahren erschienenen Werke von Pellesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche, dürste wohl kein anderes aus diesem Gebiete so sehr unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wie das vorl. Auf reiche, und zwar zumeist russische Quellen gestützt, schildert der hochstehende Verf., wie die unierten Ruthenen, die als rein slavische Bewohner in Lithauen, Weißrußland, Ukraine, Wolhynien, Podolien und Rotrußland (Galizien) von den mit asiatischen Elementen vermengten Großrussen wohl zu unterscheiden sind, schon zur Zeit der polnischen Herrschaft von den Netzen Rußlands umgarnt und sodann mit List und Gewalt ihrer Kirche und Nationalität entfremdet worden sind. Die Geschichte der Union wird nur in Kürze geschildert; sie umfaßte zuletzt neun Diözesen. Von diesen sind nach anderthalb

Jahrhunderten nur noch zwei verblieben: Lemberg und Przemyśl unter österreichischem Szepter; die andern sind verschwunden und auf ihren Ruinen macht sich das Schisma breit. Die Vorgänge, welche zu diesem Niedergange geführt, die Leidensgeschichte der ruthenischen Kirche, die rücksichtslosen Umtriebe, durch welche Rußland die religiöse Propaganda zu seinen politischen Zwecken ausnützte, schildert das vorl, Werk überaus eingehend, Im 19. Jhdt, hat das Vorgehen Rußlands gegen die unierte Kirche einen Grad von Grausamkeit erreicht, den ein Schriftsteller nicht mit Unrecht mit den Zeiten Neros vergleicht. Die Basilianerinnen von Mirsk wurden, um sie zum Abfall zu bewegen, im Spätherbst bis an den Hals in Säcke eingenäht, siebenmal für je drei Stunden in einen Sec hinabgelassen und bei jedesmaligem Herausziehen aus dem Wasser zur Apostasie aufgefordert. Das ist ein Bild aus jenen Schreckenstagen. Daß abgefallene ruthenische Priester hiebei mitunter selbst Henkerrolle spielten, ist leider traurige Tatsache. Für die griechischkatholischen Ruthenen, die Rußland gegenwärtig zu umgarnen sucht, bietet das Werk der warnenden Lehre genug. Sein Inhalt sollte in geeigneter Weise in diesem Teile des Ruthenengebietes verbreitet werden.

Schultzer Dr. Joseph, c. 6. Univ.-Protessor: Quellen und Forschungen zur Geschichte Savonarrolas. Iz: Bertolomen Red diti und Tommas o Ginort, (Veröffentlichungen aus dem kirchenhistor. Seminar München. Hrsge, von Al. Knöpfler, Nr. 9), München, J. J. Lentter, 1902. (198 S.) M. 2.)

Um eine Klärung des so viel bestrittenen Urteils über Savonarola herbeizuführen, ist, wie Schn. mit Recht betont. »nichts dringender von nöten, als eine möglichst vollständige Erschließung der in den unerschöpflichen Beständen der Florentinischen Bibliotheken aufgespeicherten kostbaren handschriftlichen Schätze, womit eine kritische Prüfung und Sichtung des bereits zugänglichen wie des neu zu veröffentlichenden Materials Hand in Hand zu gehen hate (S. 4 f.). Der gelehrte und geistvolle Savonarolaforscher legt selber Hand an diese Arbeit und bietet in vorl, Publikation einen ersten Beitrag zur Ergänzung und Prüfung des Quellenmaterials zur Geschichte des unglück liehen Frate, nämlich eine Abhandlung des florentinischen Notars Bartolomeo Redditl aus dem Jahr 1501 und die Aufzeichnungen des reichen und angesehenen Florentiners Tommaso Ginori, eine Art Tagebuch, Beide Manner berichten nicht vom Hörensagen, sondern »schildern schlicht und einfach, was sich zu ihren Tagen, vor ihren Augen zugetragen, was sie selbst erlebt, geschaut und erfahren haben . Schn, gibt je zuerst Notizen über die Persönlichkeit, ihre Familie, Bildungs- und Lebensgang, hierauf je den Text des Schriftstückes mit handschriftlichen Varianten und erläuternden Anmerkungen. Die Publikation ist, wenn die darin gebotenen Aufzeichnungen über den berühmten Prior von San Marco auch verhältnismäßig spärlich sind, sehr dankenswert, Als spätere, jedoch sehon in Vorbereitung befindliche Veröffentlichungen stellt Schn, die auf die Geschichte Savonarolas bezüglichen Abschnitte der umfangreichen Chroniken eines Bartolomeo Cerrelani und eines Piero Parenti in Aussicht, Auch die allmählich selten gewordenen Lebensbeschreibungen, welche Pacifico Burlamacchi und Pico von Mirandola ihrem bewunderten Meister gewidmet haben, gedenkt er in neuem Gewande erscheinen zu lassen, Die Freunde und Feinde Girolamos sollen das Wort erhalten, damit endlich dem Frate zuteil werde, was er seit Jahrhunderten vergeblich ersehnen mußte: »Das volle Sonnenlicht der Wahrheit wird auf sein Bildnis fallen, die wirksamste Ehrenrettung, die er sich wünschen kann.«

Reutlingen. Hugo Koch.

Oottlob Adolf: Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert.
Eine Siudie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens.
(Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben von U. Stutz.

Heft 2.) Stuttgart, F. Enke, 1903. gr. 8º (X, 176 S.) M. 5 .-Unter den Abgaben an den papstlichen Stuhl im Mittelalter sind wohl die interessantesten die respitia communia und minuta. schon deswegen, weil sie noch heute bestehen. Darum ist es erfreulich, daß, da man mit der Technik der vollendeten Tuxe durch neuere Publikation hekannt lst, einer der besten Kenner des mittelalterlichen papstlichen Finanzwesens, A. Gottlob, sich an die Erforschung ihrer Herkunft gemacht, darein, um das gleich zu sagen, die wünschenswerteste Klarheit gebracht hat und zugleich die ersten Richtungslinien zieht zu ihrer noch ausstehenden wissenschaftlichen Wurdigung. Zu diesem Behuf läßt G. beim ganzlichen Mangel an positiven Nachrichten über die Entstehung der Taxe den Blick über weite Zesträume gleiten, durchsucht Skriptoren und Regesten und - wofür dem kundigen Führer besonders zu danken ist - sucht Lücken im objektiven Material durch subjektive Erwägungen auszulullen. So wird man aufs beste über das Ganze crientiert. - Nach einer Einfeitung über die Bedeutung des Themas, über die bereits vorhandene Literatur und über die einzuhaltende Methode kommt der Gegenstand in fünf Kapitein zur Darstellung. Die Überschriften lauten: 1. Der kurisle Servitienbegriff und die älteren Formen der Konsekrationsservitien, 2. Die Überhandnahme des kurialen Geschenk- und Trinkgeldwisens. Uisachen und Reformversuche. 3. Die Einführung des » Servitium commune« durch Papst Alexander IV. 4. Die Servitia minuta. 5. Die Wirksamkeit der vollendeten Taxe. In einem Anhang werden noch fünf urkundliche Stücke beigefügt. - Kern und Stern des Ganzen ist Kapitel III, so wichtig und interessant auch die verwandten Kapitel II und V sind, indem in letzterem eine Beurteilung der Servitientaxe versucht wird. Da aber Verf. selbst sagt, daß er nur die ersten Richtungslinien zu ihrer noch ausstehenden wissenschaftlichen Würdigung ziehen wolle, so wollen wir mitihm über dies oder das nicht rechten, obgleich wir im Einzelnen auch anderer Meinung sind. In Kapitel III aber wird überzeugend nachgewiesen, daß Alexander IV. der Urheber der Servitientaxe ist und daß er sie höchst wahrscheinlich im J. 1255, vielleicht sogar schon in dessen I. Hälfte eingeführt hat. Wie groß der Fortschritt, der in dieser Erkenntnis liegt, ist, ergibt sich aus folgendem. Noch in der 14. Auflage von Walters Lehrbuch des Kirchenrechts, S. 458 A. 5 wird in Abrede gezogen, daß der Hostiensis in seiner Lectura ad c. Inter caetera (c. 15 X de off. ind. ordin. I, 31) hievon rede. Ich habe in meinem Buch über die Tätigkeit und Stellung der Kardinäle bis Papst Bonifaz VIII. (1896) S. 191, A. 1, auf Grund einer Stelle in dessen Apparatus ad c. Ad liberandam (17 X de Jud. V. 6) ciklart, die Regelung der servitia communia wohl schon um die Mitte des 13. Jhdts. geschehen sein dürfte, nachdem noch Kirsch, die Finanzverwaltung des Kardmalkollegiums im 13. und 14. Jhdt. (1895) S. 6 f., dicRegelung derselben als einer feststehenden Abgabe zwischen 1252 und etwa 1280 angesetzt hatte. Darauf meinte Tangl, Monatsblätter zur Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, N. F. II (1897-98), 94, der Anfangstermin werde sich bei näherer Nachforschung noch weiter hinaufrücken jassen, sicher wohl in den Pontifikat Innozenz IV. Jetzt ist man über den Ansangstermin im Klaren. - Neben diesem Hauptpunkt möchte ich noch etwas erwähnen. Wenck in Marburg hat mich dereinst hart darüber angelassen, daß ich in meinem genannten Buch die geringe Zahl der Kardinale in der 2, Hälfte des 13, Jhdts, und speziell auch unter Alexander IV. nicht aus deren oligarchischen, bezw. habsüchtigen Tendenzen erklärt habe. Ich habe ihm darauf erwidert, daß dieser Umstand doch vor aliem vom Standpunkt des Papstes, bezw. der Papste aus zu erklären sei, aus finanziellen und politischen Motlven derselben, Theol. Quartaischrift LXXX (1898), 600 f. u. LXXXI (1900), 7t ff. u. 80. G. stemmt mir hierin (S. 73 f.) bezüglich Alexanders IV. Ohne Rückhalt zu. - Es ist nach dem Gesogten kein Zweifel, daß die Arbeit von G. eine höchst tüchtige Leistung ist. Hoffentlich werden ihr noch viele solche folgen in den »Kirchenrechtlichen Abhandlungen«, deren Herausgabe durch den verdienten Freiburger Kanonisten Stutz einem wirklichen Bedürfnis der Wissenschaft des Kirchenrechts entgegenkommt.

Tübingen. Sägmüller.

Raufch Lig. Dr. Erwin: Kirche und Kirchen im Lichte griechifcher Forschung. Leipzig, A. Deichert Rachs., 1903. gr.-8° (VIII, 127 S.) M. 2.80.

Die vori. Schrift, eine Lizentialenarbeit bei der theologischen Fakultät in Jena, will nach der Erklärung des Vers. S. 10 die Geschichtsauffassung der modernen wissenschaftlichen griechischen Theologie auf Grund der Kirchengeschichte des Diomedes Kyriakos und seiner übrigen Schriften sowie mit Heranzichung der einschlagenden Werke von Gaß, Kattenbusch, Ph. Meyer, Nippoid und einer noch ungedruckten Arbeit des Liz. Kohlschmidt u. a. m. darstellen, In den fünf Abschnitten, in die sie zerfällt, kommen zur Behandlung : die Periodisierung der anatolischen Kirchengeschichte, die Entwicklung der orthodoxen kirchlichen Lehre, die Beziehungen der anatolischen zur römischen Kirche, der Islam und die anatolische Kirche, der Protestantismus und die griechische Kuche. Kyriakos, dessen Ansichten hauptsächlich mitgeteilt werden, ist ein ansehnlicher Gelehrter, aber wie in hohem Grade für die griechische Kirche eingenommen, so mit übermäßigem Haß gegen das Papsttum und mit einseitiger Vorliebe für den Protestantismus erfülit, so daß von ihm ein objektives Urteil über »Kirche und Kirchen« nicht leicht zu erwarten und nur selten zu finden ist. Man kann deshalb fragen, ob es angezeigt war, seine bezüglichen Gedanken so weitläufig, wie es bler geschieht, mitzuteilen. Doch ist darüber nicht zu rechten. Immerhin ist die Schrift von Interesse. Da die Anschauung von Kyriskos nicht diesem allein eigen, sondern im allgemeinen die seiner Landsleute und Glaubensgenossen ist, so können insbesondere diejenigen, die es nicht sonst schon wissen, lernen, daß man sich in einer großen Täuschung befindet, wenn man eine und gar eine baldige Wiedervereinigung der griechischen

Kirche mit der abendländischen erwartet. - Der Verf, hätte etwas 1 mehr Sorgfalt auf die Arbeit verwenden dürfen. S. 73 läßt er zwei Jahre nach Innozenz III, Klemens V. den päpstlichen Stuhl einnehmen; S. 84 schreibt er Julius III. statt Julius VI. u. gl. F. X. Funk.

Eberte Dr. Karl, papfil. Hanspralat: Die gegenwärtige Los von Rom. Bewegung oder die Anfgabe der Katholiken in dem neuen Kalturkempfe. Feldlirch, F. Unterberger, 1902. gr.-8° (VII, 143 C.) M. 1.70.

Der Verf. schildert die Geschichte, das Wesen, das Angriffsobjekt, die Ursachen, das Ziel, die Kampfesmittel, die Erfolge, die Verwerslichkeit der von ihm behandelten Bewegung und die durch dieselbe für uns entstehenden Pflichten, insbesondere die Art der Abwehr und der Prophylaxe. Er beschränkt sich dabei keineswegs auf Österreich, sondern zieht auch die übrigen Länder, wenn auch nicht so ausführlich, in den Bereich selner Betrachtung, gehi dem Gegner scharf zu Leibe, hat aber auch ein offenes Auge für die Schwächen und Fehler auf unserer Seite und gibt insbesondere für die Abwehr und die Vorbeugung sehr beherzigenswerte Ratschläge, die nicht bloß in Österreich, wenn auch dort ganz besonders, wohlberechtigt sind ; so namentlich über die Heranbildung und Sicherung der Jugend, über die Ausbildung der Theologen, die Arbeitspflicht der Orden. Wer gesonnen oder genötigt ist, über die »Los von Rom«·Bewegung Vorträge zu halten, findet hier ein wohlgeordnetes und zuverlässiges, weil aus den authentischen Außerungen der Neuerer geschöpftes Material. Da und dort wird er eine kleine Umstellung vornehmen oder etwas Detail einslechten, wenn er seine Vorträge in die Druckerei gibt, Windshorst, nicht Windhorst schreiben mussen und den scl. Moufang nicht unter die Laien versetzen dürfen (cf. S. 107). Geislingen a./St. Dr. Rohr.

Margreth Dr. theol. et phil, Jak., Repetent; Das Gebetsleben Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Münster, Aschendorff, 1902, gr.-80 (XI, 320 S.) M. 6 .-.

Ein anziehendes Thema, in klarer, eingehender Weise behandeli, bietet uns M. in vorl, Monographie, die den Gegenstand erstmals zusammenfassend darstellt, nachdem die Väter ihn nur gelegentlich berührt, Joh. Damascenus ihm einen eigenen Abschnitt in seinem Dogmatik-Kompendium gewidmet, aber auch Thomas Aqu. ihn noch nicht ersehöpfend erörtert hatte. Der Verf, führt in systematischer Anordnung die neutestamentlichen Stellen (unter Berücksichtigung der vorchristlichen Prophetie) an, in welchen Gebetsworte Christi überliefert oder seines Betens Erwähnung gelan wird, um dann mehr allgemein die Stellung zu charakterisieren, welche Theologie und Exegese seit der älteren Zeit ihnen gegenüber eingenommen. Es folgt in 17 Paragraphen die eigentliche Abhandlung, in welcher dogmatische Erwägung wie Schrifterklärung in gleichem Maße zu Worte kommen, ohne daß, wie schon in Vorrede bemerkt wird, das praktische Moment ganz außer scht gelaseen würde; man vergl. z. B. S. 104 ff., 252, 264, 296. Klar ist die dogmatische Analyse des Satzes: »Christus betct« trotz der innewohnenden Schwierigkeit gegeben. Besonders interessant gestaltet sich der Abschnitt über das himmlische Gebei Christi, welches nach Form und Inhalt besprochen wird. M. entscheidet sich für eine wirkliche Fürbitte des verklärten Christus für uns, gegenüber Rupert v. Deutz und Vasquez, die bei der ausschließlich interpretativen stehen bleiben. Es erscheint darum, so ungewohnt es klingen mag, ein Yesu, ora pro nobis, richtig verstanden, als vollkommen zulässig, wenn auch dieser Ruf aus praktischen Gründen in der Kirche nicht gebräuchlich ist. In geistvoller Weise geht der Verf. dem Inhalte des ὁμνήσαντες Mth. 26, 30, Mrk. 14, 26 nach, unter der fast allgemein ange-nommenen Voraussetzung, daß der Ausdruck die Rezitation des zweiten Hallelteiles bezeichne. - Den Schluß bilden ein Verzeichnis der einzelnen Gebete Christi, ein solches der besprochenen Schriftstellen, endlich ein Sach- und Namenregister. - Mehr Nebensächliches, das etwa enigegengehalten werden könnte, vermag den Wert der Arbeit nicht zu beeinträchtigen; so werden in Rücksicht auf den Satz: »Die Apostelwahl erzählen alle Synop-ארב ארטיק א (s. Gesen. Buhl18 s. v.); zweimal S. 169; zu wwiftigag im

Kreuzesrufe (ebd.) wäre eiwa auch Nestle, Philologica sacra S. 18 f. und dessen Einführung in das griech, N. T.2 S. 222 zu vergleichen gewesen. Aber das sind Kleinigkeiten, welche den Genuß, den die Lekture des Buches bietet, in keiner Weise stören. Leitmeritz. Fr. Herklotz.

I. Flamerion P., S. J.: Die Lage ber tatholifchen und protestantifchen Bolter bom wirtichaitlichen, moralifchen und fogialen G.fichtepuntte aus untereinander verglichen. Genehmigte Aberfebung aus bem Frangofijchen. Stutigget, 3. Roth, 1902. gr.-8° (74 G.) 9R. -.60.

Il. Die Abertegenheit ber proteftantifchen Bolfer. einem Berbannten. (Frantfurter Beitgem. Brojchuren. XXII, 4.) hamm i. 28., Breet & Thiemann, 1903, gr.-8a (32 G.) 50 Bf.

I. Flamerion untersucht in einem theoretischen Tell die Frage, ob die Religion überhaupt als die adaquate Ursache der materiellen Wohlsahrt einer Nation zu betrachten sei und ob dem katholischen Prinzip als solchem der Verfall katholischer Nationen zugeschrieben werden könne, Nachdem er die verneinende Antwort auf beide Fragen begründet, vergleicht er in einem historischen Teil die protestantischen mit den katholischen Völkern rücksiehtlich des materiellen Wohlstandes, der Sittlichkeit und der gesellschaftlichen Freiheit und kommt auch hier zu dem Schlusse, daß die katholischen Nationen keine wirkliche Ursache haben, die protestantischen irgendwie zu beneiden. Es läß! sich nicht erwarten, daß das aufgeworfene Problem in einer so engbegrenzten Schrift hatte erschöpfend erörtert werden können. Eine Behandlung desselben in großen Zügen, in die das be-weisende Detail mehr oder weniger erst noch hineinzuzeichnen ist, hat ja dann alterdings nicht einen vollen Wert; aber immerhin läßt auch sie schon erkennen, deß es eine Oberhebung ist, wenn sich die protestantischen Völker einsachhin des Vorranges vor den katholischen rühmen, und ein Irrtum, wenn sie das kath, Prinzip für den Verfall einer Nation verantwortlich machen.

11. Den gleichen Gegenstand behandelt die zweite Schrift in mehr skizzenhafter Form und lebendiger, angegender Darstellung: ein tieferes Eingehen auf die Sache mit genaueren Nachweisen in Ziffern und Zahlen war bei dem geringen Umfange der Schrift

von vornab ausgeschlossen.

Zuffern und Zahlen war bei dem geringen Umfange der Schnift von vormah ausgeschlossen.

7.

\*\*Tasolog-prakt, Mesaks-Berritt, (Red., G. Pe'llu, L. H. Kriek), XIII, 7 u., 8
\*\*Collister, Reformation & Gerfern, in Robenhilt Würzhg, unier 
Gutselweise. — Leute, Z. Gesch. 2. Hernhaus, Bungfield, — Regering 
Gottesbeweise. — Leute, Z. Gesch. 2. Hernhaus, Bungfield, — Regering 
Gottesbeweise. — Leute, Z. Gesch. 2. Hernhaus, Bungfield, — Regering 
Gottesbeweise. — Leute, Z. Gesch. 2. Hernhaus, — Bilaterholler, 
seitzeitig d. Disch. Reisbez. — D., kath. Pfürzhaus. — Bilaterholler, 
seitzeitig d. Disch. Reisbez. — D., kath. Pfürzhaus. — Bilaterholler, 
Vereilerged, — G. Gerineent, e. 6. Kritten en, dem G. Millar — Z. Kitter 
Nermelingen, — G. Helster, Inwietern entihlt d. hl. Schrift, schenn 
Vereilergen, — G. Helster, D. Klerre 
Kritten, — Bilerten, — Bilerten, — Bilerten, 
Kritten, — Bilerten, — Bilerten, 
Kritten, — Bilerten, — Bilerten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Bilerten, 
Kritten, — Bilerten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Bilerten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Bilerten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Kritten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Kritten, 
Kritten, — Sterre, 
Kritten, — Kritten, 
Kritten,

Kunze F., D. Führg, d. kath. Pfarramtes. Paderborn, Schöningh. (153 S.) M. 1.20.

M. 1.20.
Schneidar C. M., D. fundament. Glaubenslehre d. kath. Kirche, vorgelegt
u. gg. d. mod. soz. Irriumer verieldigi v. Papsi Leo XIII. Ebd. (460 S.)

M. 3.50.

M. 7.50.

M. 7.5

Granjon F., Erlebnisse e. Gewissens, München, Lehmann, (1878.) M. 2.40. Wir Kaibeliken u. d. Weg d. Helts, I.pz., Findel, (728.) M. 1.50. Köberte J., Babylon, Kultur u. bibl. Religion, München, Beck. (648.) M. 1.20. M. (120).
Mommert C., Topogr. d. alten Jerusalem, Lpz., Haberland, (103 S.) 8 M.
Bensow C., D. Lehre von d., Kenose, Lpz., Deichert, (230 S.) M. 6.—
Girgens ohn K., D. Religious, phre psych. Formen u., the Zeniraldec, Ebd.
(218 S.) M. 4.—
Strack Herm. L., D. Sprüche Jesus', d. Solines Sirachs, hrpg. Ebd. (74 S.)

#### Philosophie, Pädagogik,

Switalski Dr. B. W.: Des Chalcidius Kommentar zu Platos Timaeus. Eine historisch-kritische Untersuchung, (Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Texte und Untersuchungen, hrsg. von Proff. DD. Klem. Baeumker, und G. Frb. v. Hertling. Band HI, Heft 6.) Münster, Aschendorff, 1902. gr.-8" (VI, 113 S.) M. 4 .-- .

Der Neigung des Mittelalters, Naturwissenschaften mehr philosophicrend als experimentierend zu betreiben. kam Platos Timaeus in außerordentlichem Maße entgegen: kein Wunder, daß er häufig gelesen und viel kommentiert wurde, da ja nach einer Außerung Ciceros (de fin. II. 5. 15) besonders in diesem Werke sobscuritas rerum . . . . facit, ut non intellegatur oratio . -Von besonderer Bedeutung wurde der allerdings nicht schr hoch zu taxierende lateinische Kommentar des Chalcidius, der bis Tim, 53 C reicht. Der Verf. der vorl. Schrift beabsichtigt, den Einfluß des Chalcidins auf das Mittelalter historisch-kritisch zu beleuchten, hat aber, durch das anschwellende Material veranlaßt, einige Vorfragen in dieser besonderen Untersuchung behandelt,

Die Schrift eliedert sich in drei Kapitel: I. Zeit und Religion des Chalcidius, Ansehen des Kommentars, die Obersetzung des Platonischen Timaeus, 2. der Eklektizhmus des Chalcidius, 3, die Ouellen der chaleidianischen Abhandlung, Daß Chaleidius, der wahrscheinlich zu Anfang des 4. Jhdts., vielleieht in Rom gelebt, Christ war, unterliegt wohl keinem Zwelfel. Wenn sich auch keine ausgespruchen christlichen Lehrsätze finden und die gauze Schrift gerade keine genauere Kenntnis des Christentums verrät, so hat dies m. E. ein Analogon in dem Octavius des Minucius Felix und dürfte hier wie dort aus den benützten Vorlagen zu erklären sein. -- Der Kommentar zeigt in selnem Inhalte den Eklektizismus, der überhaupt die Signatur jener Zeit bildet; der Platonismus bildet, so sagt der Verf. S. 13, die Grundfärbung; daneben finden wir benützt Aristoteles und die Ston, mit der Heraklit begreiflicherweise innig verbunden wird, weiters die Pythagoreer (Numenius), dann Philo; die Neuplatoniker hingegen scheinen fast ganz übergangen; kurz erwähnt werden Vergil und Clcero, als einziger christlieher Autor Origenes, Am wichtigsten ist das 3. Kapitel, das die Quellenfrage behandelt. Der Verf. kommt zu dem Schlusse, daß die Urquelle der Kommentar des Posidonius ist, den Chalcidius durch Vermittlung des Adrastos, nicht Theons (und Afbinus, eines um 150 n. Ch. lebenden Platonikers) benützt. Da übrigens für c. 295-299 Numenius als Ouelle angeführt wird, so meint Sw., wir hätten einen Griechen, der Numenius mitbeuützte, als die unmittelbare Vorlage des Chalcidius anzusehen, die er nur übersetzte, und nur wenige Stellen seien sein Eigentum. - Die Untersuchung ist unter gewissenhafter Heranziehung des einschlägigen Materials mit großer Besonuenheit geführt; nirgends läßt sich Sw., zu Schlüssen verleiten, die über die durch die Quellen gebotenen Prämissen hinausgingen. Und wenn auch das Resultat nichts wesentlich Neues bietet, so kann die Schrift doch als eine dankenswerte Zusammenfassung und Ergänzung früherer Untersuchungen bezeichnet werden. - Aufgefallen sind mir folgende Stellen: S. 8, Z. 7: »daß ihm gegenüber der Stern des Aristoteles erbleichtes; - S. q, Z. 4 helft es, die Obersetzung reiche bis Tim. 63 C. hingegen S. 13 richtig; Der Kommentar, der sich gleich der Obersetzung bis 53 C erstreckt\*; — S. 54, A. 3 wird eine Rede Ciceros pro Cluentio Avita zitlert statt pro Cluentio Habito, außerdem fehlt die An-gabe des § (13); — S. 55 steht in A. 1; Cic. de fin. II. 515 statt 5, 15, überdies ist das Zitat (Timacus qui ne intelugatur resum obscuritatem, non verborum facere) ungenau für: resum obscuritat, non verborum facit, ut non intellegatur ortio, qualis est in Timaco Piatonisa,

Znaim.

Dr. A. Lutz.

Baihinger Er. Sans, Profesior a. b. Universitäl Salle: Rieniche als Bhilosoph. Zweite, burchgeschene Auslage. Berlin, Reuther & Reichard, 1902. gr. 68" (105 S.) DR. 1.50.

Nietzsches Achorismen schillern in unzähligen Farben und Widersprüchen und immer blitzen neue unerwartete Lichter auf. Und doch findet V., daß sich diese seheinbar unzähligen Farbenspiele auf einige wenige wiederkehrende Charaktere zurückführen lassen. Er findet sieben eigentümliche Züge, welche das Spezifische der Nietzscheschen Lehre ausmachen. Dieselben sind durch folgende Schlagworte charakterisiert: antimoralistisch, antisozialistisch, antidemokratisch, antifeministisch, antijntellektualistisch, antipossimistisch und antichristlich. Diesen sieben Haupttendenzen liegt ein gemeinsames Prinzip zu Grunde, das V. in die Worte faut: Nietzsches Lehre ist ein positiv gewendeter Schopenhauerianismus und diese Umwendung (Umwertung) Schopenhauers geschah unter dem Einfluß des Darwinismus. Wer sich für das Nietzsche Problem interessiert, wird V.s Arbeit nicht unbeachtet lassen dürfen. Wien Seydl.

Ceybl Er. Eruft, Brofeffor an ber theolog. Fafultat ber Biener Universital: MIjo fprach Barathuftra. Gine Riepiche Gtubie. (Frantf. Beitgem. Broicbaren, breg, von Dr. 3. DR. Raich. XXI, 91.) Samm i. B., Breer & Thiemann, 1902. gr. 8" (30 S.) DR. - .50.

»Nietzsche hat die modernen Gedanken konsequent zu Ende gedacht, er ist dabel an Gott, Wahrheit und Recht irr geworden, schließlich führten ihn seine Irrpfade in Irrsinnsnacht, ... So ist Nietzsche, der ein Opfer unserer Zeit ist, auch ein Warnungszeichen für unsere Zeit.« Diese Charakteristik des Unglücklichen gibt (S. 24) dem Verf. die Grundstriche für das Bild des modernsten der Modephilosophen. Auch Moderne haben versucht, den unbequemen Prädikanten des Übermenschen von sich abzuschütteln, aber bei der innern Verwandtschaft mit demselben millefückt es ihnen; der Finger, den sie auf seine Wunden legen möchten, drückt auf ihre eigenen, wenn noch so verborgenen, Schwären. Nur vom Standpunkte der christlichen, d. l. der katholischen Wahrhelt aus läßt sieh das ungeheuerliche Gebilde von Irrtum, Wahn- und Seelenkrankheit überblicken und beurteiten, welches der Epigone der modernen Philosophie zutage gefördert hat. Wir können S. für die inhaltsvolle Schrift dankbar sein, deren prägnante Kürze die Klarheit nur erhöht, Wer seine Gedanken weiter verfolgen mochte, sei auf S.s Abhaudlung: » Nietzsche und sein Antichriste in J. Mosers » Schul- und Elternzeitunge 1903 verwiesen. Prag.

I. Epalbing Dr. 3. Lancafter, Biichof von Beoria: Mn. ficten über Erziehung. Uberjest von & Rersmann. Munfter, Alphonius-Buchandlung, 1902. 12° (24 C.) D. -. 40. . - -: Die Frau und ihre wiffenichaftliche Ausbildung. Aberjest von & Meremann, Lebrerin, Ebb., 1902, 12° (19 &) M. -.40.

1. . In der Literatur, wie in allen geistigen Dingen ist die Qualität alles, die Quantität bedeutet nichts. Ein einziger Satz uberwiegt ganze Bande. Dieses Wort des Verf, gibt auch den Wertmesser für die kleine Broschüre an, Ein Kompendium pådagogischer Spruchweisheit darf dieselbe genannt werden. Ahnlich wie im Spruchbuche Salomons sind die einzelnen Sätze perlenartig aneinandergereiht; fast jeder einzelne kann als Thema für eine Abhandlung gelten. Der Gedankenreichtum und die edle, scharfgeprägte Form üben eine fesselnde Kraft auf den Leser aus. Als Grundgedanke durchzieht die »Ansichten« die Bedeutung des Lebens und des individuell entwickelten Charakters gegenüber dem bloßen Wissen. Des Lehrers Wert liegt mehr in dem, was er ist, als in dem, was er weiß; deshalb ist ein Bücherwurm gewöhnlich ein schlechter Erzieher.« Fur weitere Auflagen, deren das geistvolle Schriftehen hoffentlich viele erleben wird, wird sich eine andere Druekeinrichtung, welche die aphoristische Form des Inhalts besser hervortreten läßt, empfehlen.

 Die zweite Abhandlung, die als Rede in der Kolumbia-Universität zu Washington gehalten worden ist, geht von der energischen Betonung der Wahrheit aus, daß im Durchschnitt die geistige Begabung des weiblichen Geschlechtes nicht geringer ist als die des mannlichen. Der Verf, hätte sich hierfür auf Dionysius Rickel berufen konnen, der als der Hauptvertreter der Scholnstik am Ende des Mittelasters schrieb: Non magic est vir per se intellectualis quam mulier (In I. lib. sent, Dist, Ilt. qu. 6). Die Folgerungen indes, die hieraus gezogen werden, stehen mit anderen Wahrheiten wiederholt im Widerspruche, Ebenso warm wie der bischöfliche Redner in Amerika ist bereits 1858 11. Th. Buckle in London für die Geistesbildung der Frauen eingetreten ; letzterer hat aber auch nicht unterlassen, auf die Verschiedenheit in der Betätigung der Geistesanlagen und auf die naturgemäße Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen, Dadurch ist er vor Irrtümern und Übertreihungen hewahrt geblieben, wovon die vorl. Rede leider nicht frei ist. Ein Hauptschler ist die einseitige Verherrlichung amerikanischer Zustände. Der größte Ruhm des 19. Jhdts., der auf unsere amerikanische Heimat mehr als auf jedes andere Land fällte, soll die moderne Stellung der Frau sein. Mit den lauten Kiagen, die der Präsident Roosevelt vor kurzem über die Frauenemanzipation seiner Heimat geäußert hat, stehen diese Worte des Bischofs in grellem Widerspruch, Ich kann daher die vorl. Rede nur als eine extreme Außerung für die Frauenemanzipation bezeichnen, die ebenso wenig die volle Wahrheit trifft, wie die eben erschienene große Arbeit des P. F. X. Godts, . Le Féminisme condamnes, die katholischerseits das andere Extrem bezeichnet. Die Obersetzung ist im ganzen gut; doch sollte nicht »Streber« mit strebsame verwechselt und nicht geschrieben werden; »Die Selbstbefriedigten sind als Erzieher von Menschen vollständig unzuständig.« Mautern Aug. Rösler.

Das Manacité Operasiene. (Hieduberg, Wonter), XIV, 12:
Caucr., Plassetta vince (Liench). — Meyer's Gosch. d. Altertums
IV, V (von dems.). — Neatite, E. Mittelactutirecat. — Schjolt, D. antect.
Triere. — Aus Dr. V (Monie lo Vortrag üb. Fragen d. Schludbyclene. — Aus Dr. J. (Idisens Vortrag üb. d. Ausgrädere im Mittel. — Aus Dr. Wege
Fritse h. D. Reforngymanism. — D. destre: Usertricksamististe — Schludbyclene. — Schludbyclene. — Sahtin, D.
Emivcklig, d. höh. Schulvesens. — D. destre: Usertricksamististe — Sahtin, D.
Schulvesens. — D. destre: Usertricksamististe — D.
Schulvesens. — D. destre: Usertricksamististe — D.
Schulvesens. — D. destre: Usertricksamististe — D.
Schulvesens. — D.
S

Wiecki E. v., Carlyles «Helden» u. Emersons «Repräsentanten» m. tlinweis auf Nietzsches Ȇbermenschen», Königsberg, Teichert. (76 S.)

Letter A. Le mouvement cathol, kantien en France à l'heure présonte. Italie, Karemmerz, (64 S.) M. 1.—.
Stern W., D. Wesen d. Mitteles, Berl., Dümmler, (51 S.) M. 1.50.
Moisberg P. A. Fin, v., Streitzige ins Gebief d. Philosophie u. Natur-wissenschaffen, Weisbeden, Rechtleft, (52), 88 u. 325 S.) M. 6.—.

Geschichte und Hilfswissenschaften.

Mehrer R. Frang Martin: Geschichte Herrelchs mit besondere Rückficht auf das Antiurleben. 2., vollständig umgardeitet Auslage. Bien. B. Raamstler, 1960—1901. gr.: 98' (X, 63) S. n. VIII. 797 S.) B., 23.—.

M.s Geschichte Österreichs ist bei ihrem ersten Erscheinen im J. 1874 einem fühlbaren Bedürfnisse entgegengekommen. Es fehlte bis dahin an einem Handbuche, welches, das Wesentliche in knapper Form bietend, dem Gebildeten im allgemeinen zu einer hinreichenden sachlichen Information und dem Geschichte Studierenden insbesondere zu einem übersichtlichen Repetitorium gedient hätte, Diese Zwecke hat das zweibändige, aber in mätligem Umfang gehaltene Werk im Ganzen erfüllt, Und da es seit Jahren vergriffen war, schien der Plan einer neuen Auflage wohl gerechtfertigt. Selbstverständlich mußte eine solche ein etwas erweitertes Gewand bekommen, da die Ergebnisse der geschichtlichen Forschung in den letzten Jahrzehnten zu berücksichtigen waren und die Darstellung der politischen Geschichte bis zum Ausgange des 19. Jhdts, fortgeführt werden sollte, Wenn sich aber die neue Auflage in einem im Vergleich zur ersten geradezu verdoppelten Umfang präsentiert, so ist dies vor allem einem anderen Umstande zuzuschreiben: M. hat demjenigen, was man gewöhnlich als Kulturgeschichte bezeichnet, einen besonders großen Raum zugewiesen, wogegen die politische Geschichte, abgesehen von jener der neuesten Zeit, nicht erheblich eingehender als früher behandelt wurde. Die Form eines Handbuches ist freilich damit fast überschritten. Ich möchte nun nicht lange darüber rechten, ob diese ausgedehnte Vertretung des kulturgeschichtlichen Momentes für ein Handbuch so ganz praktikabel ist. Genußreicher wurde damit die Lektüre schwerlich, da sich bei der doch immer wieder gebotenen Beschränkung die Darstellung oft als bloße Nomenklatur einführt, Die Gabe, in kurzen Strichen das

Wichtigste der jeweiligen Kulturerscheinungen zu skizzieren und zu charakterisieren, ist gar selten anzutreffen. Auch eine halbwegs gleichmäßige Behandlung der vielen hier einschlägigen Kaptel ist nicht immer leicht zu erreichen. So sei nur darauf verwiesen, daß für die Entwicklung der Wissenschaften in der Neuzeit kaum eine Seite abgefallen ist, während der künstlerischen Betäligung in dieser Periode zehn Seiten zugewiesen wurden. Aber derartiges mag nebensächlich erscheinen. Was von einem für weite Kreise berechneten Handbuch zu verlangen ist, das ist vor allem eine genaue, möglichst objektiv gehaltene, in ihren Details verläßliche Darbietung des Stoffes.

Inwiefern diese Bedingungen erfüllt sind, mögen die folgenden Bemerkungen illustrieren. Es würde den Raum einer kurzen Anzeige weit überschreiten, sollten alle jene Stellen durchgenommen werden, welche Bedenken erwecken. Es muß da genügen, einzelnes davon vorzunehmen. Bei Verleihung der Grafschaften an den Bischof von Trient (1027) heißt es; Sie (die Bischöfe) begannen ihre Macht zu spuren und legten sich die Titel Markgrafen und Herzoge beis. Diese Fassung kann die Vorstellung erwecken, als hätten sich die Trientner Kirchenfürsten eigenmächtig diese Titulaturen angemaßt. Die Verleihung dieser Grafschaften erfolgte aber ausdrücklich mit jenen Rechten, welche bisher die Herzoge, Grafen und Markgrafen gehabt hatten. Die Übertragung der Grafschaft Pustertal an Brixen vollzog nicht, wie der Text bei M. (. Dazu erhielt das Bistum e etc.) anzudeuten scheint, der Salier Kontad, sondern erst Heinrich IV. Eine falsche Vorstellung erweckt es, wenn M. schreibt : » Die Regensburger gelangten nach Venedig von Passau aus auf dem inn über Landeck, Finstermunz und das Etschiale. Der Inn ist niemals bis Landeck befahren worden und wer von Passau kam, wählte die Brennerstrade. In Innsbruck war Khlesl nur kurze Zeit interniert, als Ort seiner Gefangenschaft, wo er Jahre zuzubringen batte, müßte das einsame Georgenberg genannt werden. Die Übertragung der Kurwurde an Baiern verschaffte nicht erst den Katholiken die Mehrheit im Wahlkollegium, da bisher schon von den sieben Kurfürsten vier katholisch waren. Die wörtliche Fassung »Magdeburg wurde hauptsächtich durch die Tapferkeit des Generals Pappenheim erstürmt und fast ganz zerstörte ware geeignet, die Mentung, als ob Tilly der Zerstörer dieser Stadt sei, wieder aussehn zu lassen. Die Exulanten, so erzählt M., wollten in Böhmen eine Erhebung anzetteln, aber der sächsische Kutfürst und Arnim waren nicht damit einverstanden und »deher« rückte Arnim in Nordböhmen ein. Einer, der sich aus dieser Stelle Belehrung holen will, kann da doch nur zum Schlusse kommen, habe also Böhmen dem Kaiser erhalten Der Uskokenkrieg findet im Buche keine Erwähnung, Maximilian I. hat nicht zwei, sondern drei Landesregimente eingerichtet, nämlich auch ein vorländisches (dieses alterdings mit eingeschränkter Kompetenz), dessen Sitz nicht Freiburg, sondern Ensishelm war, Eine geradezu verblüffende Stelle bei M, ist folgende : ·Auch der Protestantismus trug zur Stärkung des Deutschlums (in Böhmen) bei . . . Die böhmischen (protestantischen) Stände beschlossen ein Sprachengesetz, diesem zufolge sollte künftig kein Ausländer, welcher der tschechischen Sprache nicht mächtig war, zum Bürger einer Stadt angenommen werden« u. s. w. (Ähnlich auch in der ersten Auflage.) Wenn dann, wie M. richtig beisetzt, solche Gesetze keinen Erfolg hatten, so ist dies nur dem zuzuschreiben, daß die protestantische Bewegung in Böhmen nach der Schlacht am weißen Berge unterdrückt wurde. Ebensowenig wie der Protestantismus mit der Stärkung des Deutschtums in Böhmen etwas zu tun hat, hat die Gegenreformation mit der Verwelschung Südtirols zu schaffen. Das Rhatoromanische cist durch die Gegenreformation aus Vintschgau verdrängt worden. Inbezug auf diese Wirkungen trifft so ziemlich das Gegenteil dessen zu, was bei M. zu lesen ist. Gerade aus Gindely, den wegen semer Stellung in der Wallensteinfrage M. in einer Anmeikung ganz unnötig verlästert, ist über die böhmischen Verhaltnisse genaue Kunde zu schöpfen. Völlig angebracht ist es, wenn M. bei einzelnen historischen Fragen die Spezialliteratur angibt, welche zu einer Förderung oder Richtigstellung beigetragen hat. Nur sollte sich der Verf. selbst solche Resultate stets zu eigen machen. Nun schreibt er z. B. vom Rastatter Gesandtenmorde: Die französischen Gesandten wurden in der Nähe der Stadt von Husaren überfallen und niedergehauen.« Eine verhältnismäßig lange Anmerkung bringt dazu die einschlägige Literatur.

darunter auch die Arbeit von Criste, welche das Villinger Protokoll veröffentlicht hat, Der allseitig anerkannte Wert dieser Publikation besteht nun gerade darin, unwiderleglich bewiesen zu haben, daß die Husaren nicht die Täter waren. Was nützt da die Zitierung des Werkes, wenn oben im Text die Sache so behandelt wird, als ware das Werk nicht erschienen! Überhaupt begegnet mitunter ein Quellenverweis, den man kopfschüttelnd entgegenninmt. So erscheinen unter den Quellen für ältere Tiroler Goschichte die » Annales Brixienses bei Pertz M. G. XVIII« angeführt. Der Verf. vermutcte offenbar nach dem Wortlaute Brixener Annalen, deren es nun leider keine gibt; es sind Annalen von Brescia, die mit Tirol oder Brixen nichts zu tun haben. Auch für den sogenannten Anon. Leob. werden die Monumenta (SS. IX) zitiert. Was zum Jahre 1517 über den Ablaß gesagt wird, ist großenteils irreführend. Eine objektive Behandlung, welche zwar den eigenen Standpunkt nicht zu verleugnen braucht, aber andern Richtungen wenigstens gerecht zu werden sucht, wird bei Vorführung des neuzeitlichen Geschichtsstoffes oft genug vermißt. Namentlich sollten hämische Bemerkungen und verdächtigende Unterschiebungen sorgfältigst vermieden bleiben. Hin und hin finden sich die gewissen Schlagworte der Tagespresse und Parteiliteratur herühergenommen, Das Germanikum in Rom ist nach M. von den Jesuiten errichtet worden, um einen ihnen gefügigen Priesterstand für Österreich heranzubilden. Jesuiten und Konkordat haben es dem Verf. förmlich angetan. Letzteres »brachte Österreich den Haß aller Gebildeten Europas«. (So auch schon die 1. Auflage.) Vielleicht aber darf man doch einen Leo Thun noch zu den Gebildeten rechnen. Würdelos ist die Art, wie vom Minister Schäffle gesprochen wird. Das Ministerium Hohenwart bestand aus Mitgliedern, »die fast niemand kannte«. Katholisch und deutschseindlich werden als ziemlich identische Begriffe gegeben und die Absallsbewegung auf Rechnung der glaubenstreuen Katholiken gesetzt. Zur Oberlegenheit Preußens im J. 1866 zählte nach M. auch der Umstand, daß seine Soldaten durch die aligemeine Schulpflicht (die 1. Auflage schreibt da viel ver-nünftiger »die aligemeine Wehrpflieht«) erzogen waren. Dann heißt es weiter; »Doch nur die Infanterie der Österreicher stand hinter der preußischen zurück, ihre Reiterei war der preußischen ebenbürtig und ihre Artillerie der feindlichen in jeder Beziehung überlegen. Darnach hatte wohl nur unsere Infanterie das Unglück. von der Wohltat der allgemeinen Schulpflicht ausgeschlossen zu sein! In dem hier angedeuteten Tone wird die ganze Geschichte der letzten 30 Johre behandelt. Seite für Seite macht sich das aufdringliche Streben geltend, den Leser für eine bestimmte politische l'arteirichtung, die sich als die liberale zu bezeichnen pflegt, voreinzunehmen. Damit aber schädigt sich ein Werk wie das vorl. seibst am meisten. Ein Handbuch, das Parteischrift ist, ist ein lucus a non lucendo. - Von Druckversehen seien folgende herichtigt: Galenius (st. Galerius), contra Avaris (st. Avaros), Dummler, Geschichte des altfrankischen (st. ostfrankischen) Reiches, Zöllner (st. Zillner), Rattenburg (st. Rattenberg), Dabo (st. Dobo), Anhausen (st. Aahausen), Gauderz (st. Gauderz von Madruzzi), H. Albert von Sachsen war in die Armee eingetragen (st. eingetreten), Feldpaton (st. Falpaton).

Gravenis B. von: Denifche in Rom. Stubien und Stigen aus eff Jahrhunderten. Leipzig, E. M. Seemann, 1902. gr. 60 (XII, 304 G. m. e. Titelb., 99 Abb., Planen u Unfichten.) Dl. 8 .-.

Wien.

Technisch hat der Verf, gut gearbeitet; das vorl. Buch erfüllt in dieser Rinsicht alle gerechten Ansprüche, Wissenschaftlich genommen ist der Ertrag für den Historiker ein bescheidener, wenn man von der zusammenfassenden Arbeit für einige Perioden absicht, Für diese Zunft hat G, aber auch nicht gearbeitet, vielmehr für die Scharen jener, denen Rom und seine Denkmäler liebe Freunde geworden sind, ohne daß sie in der Lage wuren, sich tiefgehendem Forschen hinzugeben. Wer den religiösen wie politischen Standpunkt des Verf. teilt, wird an dem geschmackvoll und vornehm ausgestatteten Bande seine Freude haben, Wei dagegen mit Rom im Glauben und Hoffen eins ist, wird viele Vorbehalte machen müssen, obschon sich der Verf, augenscheinlich, und häufig mit Erfolg, Mühe gegeben hat, katholische Dinge mit objektiv urteilenden Augen anzuschauen. Immer ist ihm das nicht gelungen, denn sonst hätte er so wüste Phrasen wie » Orgien der Priesterrache und Priesterherrschaft« und abnliche vermieden. Ob er bei der Auswahl aus der Unzahl von Deutschen, die in Rom waren, nicht besser den, wenn auch gescheiten aber ver-kommensten Menschen seiner Zeit, Ulrich von Hutten, der noch im Tode die heidnischen Götter, aber nicht den einen wahren Gott ansiel, beiseite gelassen hätte? Dem Fleiße und der liebevollen Hingaba an seine Aufgabe müssen wir alles Lob spenden, zumal v. G. kein zunftiger Schriftsteller ist, sondern früher den Degen statt der Feder führte. Ich sehe davon ab, hier die zahlreichen notierten Fehler und Ungenauigkeiten anzuführen, kann aber nicht umhin, zu rugen, daß Kaulmann, Das Kaisergrab in den vatikanischen Grotten und Weis-Liebersdorf, Das Jubeliahr 1500 in der Augsburger Kunst« vom Verl, nicht herangegezogen worden sind. Ich tue das trotz der Bemerkung des Verf. auf S. VIII. Ebenso hatten einige der augenscheinlich eingehender benützten Werke monographischen Charakters eine Stelle im Quellenverzeichnis beanspruchen dürfen.

I. Zapova česko-moravská kronika. (Zap's Chronik.) lieft 110-116. Prag, J. L. Kober, 1902/3. 4º (560 S.)

II. Novak Jan, školní rada: Illustrované děliny české. (Illustrierte Geschichte Böhmens.) 1. Ebd., 1902/3. Lex.-8º (372 S.)

I. Es ist wohl eine bezeichnende Tatsache für das Interesse. welches das mäzenatenlose böhmische Volk an seiner Geschichte nimmt, daß sich in dem überaus tätigen und unternehmenden Verlage J. L. Kober in Prag gleichzeitig drei Werke dieser Richtung nebeneinander fortlaufend erhalten. Das erste ist die von Anton Rezek vor vielen Jahren begründete Neuere Geschichte Böhmens, welche in diesen Blättern wiederholte Anerkennung gefunden hat. Das zweite ist die unter I benannte Fortsetzung der Karl Zap'schen Böhmisch-mährischen Chronik, deren gegenwärtig im Erscheinen begriffenes VIII. Buch die Regierungszeit des Kaisers und Königs Josefs II. behandelt. Verfasser ist Jur. Dr. Pražek, Professor an der Prag-Altstädter Realschule, und es läßt sich seiner Arbeit alles Lob nachsagen. Es ist nicht bloß die ältere und neuere Literatur fleißig benützt, darunter auch Handschriftenmaterial wie das Pelzels - so schrieb er sich zu jener Zeit, nicht »Pelele - sondern, was vom besonderem Werte ist, der Verf. hat sich auch in der gleichzeitigen Journalistik mit Erfolg umgesehen: der Leser findet die von Schönfeld herausgegebenen, von Kramerius geleiteten Praiske Noviny, die Prager Ober-Postamts-Zeitung, die Prager Staats- und gelehrten Nachrichten, die Brunner Zeitung. die Wiener Kirchen-Zeitung häufig zitiert. In der Darstellung bekundet der Vers. das Streben nach gegenständlicher Ruhe und Unparteilichkeit und ebenso ist seine Sprache einfach und klar; die beigegebenen Abbildungen haben durchaus historischen Charakter: Porträts zeitgenössischer Personlichkeiten, Kostum-Bilder aus der Zeit, Ansichten von Prag, Leitmeritz, Pilsen etc. aus den Tagen Josefs II., S. 490 in verkleinertem Maßstabe ein Faksimile aus der Schönseld-Krameriusschen Zeitung u. dgl. m.

II. Der von Professor Johann Novak verfaßten Hllustrierten Geschichte Böhmens« ist gleichfalls das Strehen leidenschaftsloser Wiedergabe sowohl der Begebenheiten als der gesellschaftlichen Zustände und Verhältnisse nachzurühmen. Sie ist kurzer gefaßt und verzichtet auf gelehrten Apparat, ihr Zweck ist die Popularisierung des Stoffes. Die Behandlung desselben ist korrekt, im Stil scheint dem Verf. Tomeks schmucklose Erzählungsweise als Muster vorgeschweht zu haben. Allein für ein Werk, das volkstümlich wirken soll, ware wohl einiger Schwung zu wünschen und ganz besonders, da ja die Geschichte die Lehrerin der Völker sein soll, die nachdrückliche Hervorhebung jener charakteristischen Wendungen, die der Entwicklung des Landes und der Nation zum Wohl und Segen oder, was leider in der höhmischen Geschichte wiederholt so grell hervorgetreten ist, zum Unheil und Schaden gereichten, was der Verf. leider unterlassen hat, Um ein Beispiel anzuführen, gebraucht der Verf. von den gemäßigten Utraquisten wiederholt den Ausdruck »vlainich podoboji«, der lauen Utraquisten, was einem Tadel ähnlich sieht, daß sie nicht fester und steifer in einer Parteiriehtung waren, die unleugbar unabschbares Unglück über Böhmen gebracht hat. Die sehr zahlreichen Abblidungen, unter deren Künstlern wir Namen wie Brožik, Lhota, Liebscher, Hellich finden, liefern in ihrer phantasievollen Auffassung mitunter mehr als der oft zu trockene Text, der doch in einem Volksbuche die Anregung der Einbildungskraft des Lesers nicht ausehließen sollte. So finden wir, um bei den letzterschienenen Heften zu bleiben, S. 300 einen charakteristischen Auftritt zwischen Peter Chelčický und Herrn Ptuček, allein wir haben im Texte vergebens einen ausreichenden Kommentar dazu gesucht. Warum sich der Verf, die Szene zwischen dem biderhen Helden Jiskra von Brandeis und dem Kinde Ladislaus, die Hermenegild Jirceck so hübsch beschrieben hat, entgehen lassen? Warum hat er sich über den Tod des jugendlichen Königs Ladislaus und die Vergiftungsgerüchte, die darüber in Umlauf gesetzt wurden, nicht des näheren ausgelassen? Derlei Episoden sind doch wie geschaffen, in einem Volksbuche ihren Platz zu finden!

Wien. Frh. v. Helfert. Deutsche Osschichtsblätter. (Hrsg. A. Tilte.) IV. 4 u. 5. (4) Ilw of, Steiarmärk. Gesch.schreibg. im M. A. — Wolf, Forschgan u. Forschganufgaben auf d. Gebiate d. Gerformation. — D. ältasten Siegalumschriften in disch. Spracha. — (5.) Sallo, Roland-Rundschau.

bofe zu Hidasheim. Hanoovar, Hahn, KIVI, 495 S) M. 10.—
Lis be G, D. Jandatum in d. disch. Varganganh. Lpr., Diedrichs,
(ISB, M. 10.)
Lis be, G. D. Jandatum in d. disch. Varganganh. Lpr., Diedrichs,
(ISB, M. 10.)
Lis be, G. Litalvers, de Liège, A l'occasion du XXV. Anniversaire de la Fondation de son Gours pratique d'Histoire. Lieze,
Ponesiet. (ISB, S)
Lis be, G. Lis be, D. Lis be,

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Herwarden Prof. Henricus van: Lexicon Graecum suppletorlum et dialecticum. Leiden, A. W. Sijthoff, 1902. gr.-80 (X, 973 S.) M. 28 .- .

Der bekannte, als philologischer Schriftsteller überaus fruchtbare hollandische Gelehrte schüttet hier vor uns aus, was er sich in jahrelanger unverdrossener Arbeit in lexikalisch-grammatischer Hinsicht angemerkt und gesammelt hat. Und so ist, um es gleich herauszusagen, ein höchst wertvolles und nützliches Buch entstanden, welches dem Verf. alle Ehre macht. In diesem Urteile soll man sich nicht irre machen lassen durch Unvollständigkeiten und auch Unrichtigkeiten aller Art, die man leicht gewahr wird, wenn man ein paar Seiten mit genauen Spezialindices zu Inschriftenpublikationen vergleicht; auch nicht durch Überstüssiges, was schon an anderen leicht zugänglichen Stellen mitgeteilt ist; auch nicht durch die Ungleichmäßigkeit, welche sich häufig in der Ausarbeitung der Artikel geltend macht. Man wird sich vielmehr über den ehrlichen Mut des Verf, freuen, mit dem er zu zahlreichen Schlagworten bemerkt, daß er die richtige Erklärung oder Ergänzung nicht gefunden habe. Gerade an solche offen eingestandene Aporien werden sich öfters gute Bemerkungen knüpfen lassen; und man kann mit Sicherheit voraussagen, daß das vorl. Buch auch in seinen Fehlern und Unvollkommenheiten vielfältige Anregung zu erneuter Forschung geben wird. Und selbst wenn diese Schattenseiten noch viel stärker hervorträten, so würde doch das wichtige Material, das in dem Buche aufgehäust ist, hinreichen, um dasselbe zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk für den Graecisten zu machen. Es darf in keiner Bibliothek fehlen, welche den Anspruch erhebt, der klassischen Altertumswissenschaft zu dienen.

Graz. Heinrich Schenkl.

I. Ehrhard Muguft: Franz Grillparzer. Sein Leben und feine Berte. Dentiche Ausgabe von Morig Reder. Manchen, C. D. Bed, 1902. gr. 80 (VII, 531 S. m. Portr. n. Falj.) D. 6.50. II. 23 artenegg Bilbelm von: Grinnerungen an Frang Grillparger. Fragmente aus Tagebuchblattern. Bien, C. Stonegen, 1901, gr. - 8° (63 G.) DR. 1.50.

I. Seinerzeit haben wir Ehrhards Grillparzer-Biographie gebührende Anerkennung gezollt. Nicht minder lobenswert ist die deutsche Ausgabe dieses Werkes. Es handelt sich hier nicht um eine Übersetzung, sondern um eine wirkliche, von einem ebenbürtigen Geiste durchgeführte Erweiterung. Der Plan des Ganzen blieb derselbe, nur wurden in der deutschen Bearbeitung »nicht unerhebliche Änderungen und Ergänzungen« vorgenommen.

Erstens wurde von E. ein neues Kapitel, Dramatische Fragmente betitelt, hinzugefügt und in dasselbe die . Esther. herübergezogen. Zweltens formte Necker das Schlußwort gänzlich um. Das Kapitel »Dramatische Fragmente« enthält die Charakteristik der Fragmente Spartakus und Hannibal. An dem Spartakus hebt E. zweierlei hervor, das eeht patriotische Motiv und den Einfluß Schillers. Mit trefflichen Worten ist auch das herrliche Fragment Hannibal charakterisiert, worin Roms Größe durch die Selbstlosigkeit seiner Führer erklärt wird. Hier klingt Grillparzers Weltanschauung sicherlich durch, wie dann überhaupt fast alle Werke des Dichters sein innerstes Seelenleben abspiegeln. Nur ist es Grillparzer vor allem um die Schonheit zu tun und seine eigenen Ansichten versteht er in das Unpersönliche, Allgemeine und doch stets Lebenswahre und Lebenswarme seiner Gestalten einzuhüllen. Das hat Necker (vgl. das Schlußwort) in feinen, prägnanten, von sicherem Kunst-gefühl zeugenden Urteilen ausgesprochen. Was diesem Schlußwort ein besonderes Interesse verleiht, besteht hauptsächlich darin, daß uns zu klarem Verständnis gebracht wird, wie und inwiefern Grillparzer sich von den Klassikern Goethe und Schiller einerseits, von den Nachklassikern Klaist, Habbal und Otto Ludwig andererseits unterscheidet. Vielleicht hätte ein noch größeres Gewicht daranf gelegt werden sollen, zu zeigan, wie Grillparzers Dichten und Denken mit seiner eigenartigen Gemütsbeschaffenheit eng verwachsen sind, so daß sich das eine aus dem andern herleiten läut, So oft von Österreichs größtem Dichter die Rede ist, pflegt man den Ausdruck »Zwiespalt« als den passendsten zur Schilderung seiner innerlichen Zerrissenheit zu gebrauchen, Nun ist nicht in Abrede zu stellen, daß der Zwiespalt zwischen Gemüt und Leben bei Grillparzer den Zwiespalt zwischen Denken und Dichten, das heißt zwischen folgerichtigen Vernunftschlüssen und erträumtem Glück zur Folge hat. In der Libussa, wo alle diese Gegensätze verkörpert sind, vertritt eigentlich weder Primislaus noch die Heldin das seste, abgegrenzte Ideal des Dichters. Der-selbe schwankt zwischen beiden; wenn er seinem bei aller Zerknirschung des Herzens scharf bleibenden Verstande Gehör schenkt, neigt er zu Primislaus; gewinnen hingegen alle in ihm dunkel gärenden Instinkte und Naturtriebe die Oberhand, dann kehrt er sich zu Libussa. In diesem ewigen Wechsel hat er sich abgekämpft, diesa unselige Zersplitterung ist die Ursacha, warum ihm kein Glück hienieden beschert war. Iu Neckers Schlußwort vermisse ich eine wenn auch nur kutze Parallele zwischen der österreichischen und der norddeutschen Denk- und Fühlweise; mit Grillparzer kam der österreichische Stamm zu Wort; auf welche Art sticht aber das wienerische Wesen z. B. von dem berlinischen ab? Es hätte sich verlohnt, diese Frage näher ins Auge zu fassen, - Im großen und ganzen ist dem Buche hervorragendes Verdienst unstreitig zuzuerkennen; darum wünschen wir ihm viel Glück und Erfolg bei der immer zunahmenden Gemeinde der Grillparzerverehrer. Mögen auch die hübschan, sorgfältig abgedruckten Faksimiles und Porträts, womit das Buch geschmückt ist, dazu beitragen, die lebendige Wirkung des Buches zu erhöhen.

11. In Warteneggs Ernnerungen spiegelt sich am treuesten der alte Grillparzer wieder, wie er über sein Leben und Schaffen, über alle asthetischen Fragen der Gegenwart und aller Zeiten grübelte und urteilte. Dem schwärmerischen Anfänger, dem jungen Dichter erteilt er Ratschläge, die, aus eigener Erfahrung herübergenommen, ein helles Licht auf seine sinnere Werkstättes werfen. - W.s Erinnerungen umfassen die Periode vom Juni 1859 bis zum Dezember 1863. Es sind darin allerhand Thomata berührt oder scherzweise und doch immer mit kerniger Prägnanz angedeutet. Unter dem nauv-rührenden Humor des lebensmüden und menschenscheuen Einsiedlers läßt sich ein tiefer Sehneht von goldener Weisheit und idealen Zukunfisträumen erraten. Vor allem aber kehrt Grillparzer auf die dramatische Poesie zurück, mit ungebrochener Geistesfrische zerghedert er das Drama, wie es ihm vorschwebte, und weist auf das Verhältnis der Geschichte dazu hin. »Man soll«, sagt er zu W., »der Geschichte im Drama nichts zu lieb tune; und dieser Ausspruch war bei ihm nicht die vorgefaßte Ansicht eines abstrakte und frostige Theorien aufbauenden Kunstphilosophen, sondern sozusagen die Betätigung von Selbsterlehtem und Selbsterprobtem. Was seine Stücke anbetrifft, so ergeht sich Grillparzer in manchen Betrachtungen darüber; so kommt s. B. über . Weh dem, der lug! und . Die Ahnfraus verschiedenes zum Ausdruck, was die Stellung des Dichters zur zeitgenössischen Kritik deutlich kenzeiehnet und die innere Zerrissenheit unwiderloglich erklärt, an der er zugrunde ging. - Ganz auffallend ist die immer und überall wiederkehrende Behauptung, die Ahnfrau sei keine Schicksalstragödie.

— In literarischen Urteilen strebt W.s hochverehrtes Vorbild danach, strong objektiv zu verbleiben. Schriftsteller wie Kleist,

Hebbel, Laube und Freytag werden nicht mit schalen Allgemeinheiten abgetan, sondern eines jeden Eigenart tritt aus den Worten des alten Herrn derart hervor, daß wir auf vormteilfreies Sichhineinlesen schließen müssen und können. Diese strenge Unparteilichkeit läßt selten nach und nur dann, wenn sich norddeutsches Denken und Fühlen wienerischem Denken und Fühlen allzusehr entgegensetzt. Grillparzer war eben ein eingefleischter Wiener und in den vorl. Erinnerungen erscheint er uns mit allen Vorzügen und Schwächen eines solchen behaftet: ungemischte kindliche Freude an allem Irdischen, starke Sinnlichkeit finden sich bei ihm wie bei seinen Landstenten mit jener unbeschreiblichen Wehmut gepart, die im Refrain Raimunds san Aschen!« ausklingt. Weil ihn nun in seinem lieben Wien alles verdroß, weil dort die jeden geistigen Aufschwung hemmende Zensur ihr Unwesen trieb, weil sich der politische Horizont immer mehr verdüsterte, deswegen spann sich Grillparzer auch immer mehr ein, verbittert und vergramt, sich nach dem Tode sehnend wie nach einer Befreiung, Der frühere Skeptiker hatte sich alsdann beinahe nicht etwa in einen eigentlich Gläubigen, sondern in einen gläubig Gesinnten verwandelt, das heißt in einen, der nach allen Enttäuschungen der irdischen Pilgerfahrt sieh notgedrungen dazu gebracht sieht, vor dem Ewigen, vor der ewigen Ordnung sich zu beugen. (Was unders wurde sonst diese so oft wiederkehrende Redensart bedeuten: »Na! wie Gott will.)... -- Gewiß, wer W.s Ernnerungen gelesen hat, dem wird sich sicherlich die Überzeugung aufdrangen, daß bei Grillparzer nicht seine Werke, nicht seine Tragodien das am meisten Tragische waren, sondern sein eigenes Leben,

Paris, Ch. Senil.

Vi fa et Ariebria Ebeobor: Verträge, Jür das dendige Sollierendiggeden vom Woder Ridder, 2. Meite: 3 da 1ef jese are Vortråge, IV. Bond: König Johann. Nichard II. Senirid VI. Speinid V. V. V. Sands; Sprinid V. V. Michard III. Speinid VIII. Senirid VII

Hyperkritische Philologen werden mit der Einleitung in die Historien nicht recht zufrieden sein, denn sie bietet nichts nach der sprachlichen Seite, desto mehr aber nach der ästhetischen. Verständnisvolles Eindringen in den Stoff, ein wahrhaft geläuterter Geschmack und lichtvolle Klarheit der Darstellung sichern diesen Vorträgen bleibenden Wert trotz ihrer eigentlich ephemeren Bestimmung, die sich in einer gewissen Ungleichheit der Behandlung ausprägt, indem mitunter unnütze Breite mit skizzenhafter Knappheit unmotiviert wechselt. Durch Auslassung entbehrlicher Zitate hatten die prachtig ausgestatteten und für ihren Umfang nicht teuren Pande ganz bedeutend reduziert werden können, was der Verbreitung des Werkes zugute gekommen ware, Band IV, S. 23; Der Babenberger Leopold V. ist am 31. Dezember 1194 gestorben. S. 97: Die Bemerkung über Ibering und die Österreicher ist ganz unmotiviert. S. 168: Heinrich IV. I. Teil, II. 3 The roan shall be my throne ubersetzt Schlegel: »Der Rappe rafft mich weg«; Vischer: »Der Schimmel trägt mich ins Getümmel«; Ref. schlägt vor: Die Mähre trage mich ins Feld der Ehres. - Was für ein sonderbarer Lapsus ist S. 400, daß Heinrich VI., der doch 50 Jahre alt ward, .fruhe starbe? Band V, S. 242, Z. 23 muß es statt sburg iche heißen sburg iche.

Freiberg. M. A. Fels.

Rodhe Emile, Docteur ès lettres, maître de conférences à la Faculté des Lettres de Lund (Suède): La Nouvelle Réforme de l'Orthographe et de la Syntaxe françaises. Texte de l'Arrêté ministériel avec Avant-propos et commentaire. Lund, fljalmar Müller, gr.-8° (52 S.)

M. Rodhe ne croyait certainement pas aussi bien dire, lorsque, dans son Avant-propos, il appelait l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 1900 sun projet, une marque de bonne volonté donnée par le haut enseignement à l'enseignement inférieur, . . . . . un simple bailon d'essai«, simple ballon, à la vérité, dont des mains jalouses devaient aussitôt confrarier l'essor. L'Académie française, en effet, s'autorisant des Statuts et Lettres patentes qui la constituent la gardienne de la pureté et de l'intégrité de la langue, nommait, dans sa scance du 20 septembre 1900, une Commission pour procéder a l'examen de l'Arrèté et de la Liste annexée, Les observations de cette Commission, que présidait M. Boissier et dont faisait partic M. Gaston Paris, furent consignées dans un rapport que l'Académie rendit public le 27 décembre 1900, C'est conformement aux conclusions de ce rapport, que le Ministre a decide de prendre un nouvel arrêté. La brochure de M. R. se trouve done avoir beaucoup vieilti en peu de jours: est-ce a dire qu'eile soit devenue entirement caduque? Non, car, sur

bien des points, l'Académie a justifié les remarques ingénieuses et fines dont est rempli le commentaire, qu'il sera par suite toujours interessant de connaître, Ainsi, comme M. R., l'Académie fait ses reserves sur l'expression son tolerera«. Non seulement les muitres de l'enseignement primaire, les professeurs de français à l'Etranger, mais encore les typographes, les correcteurs et même les auteurs ont besoin de savoir comment les mots s'écrivent; le scepticisme leur est interdit. M. Rodhe a, en particulier, spirituellement signalé le danger d'introduire de la »tolérance» e'est-à-dire de l'incertitude, dans le genre de certains substantifs comme aigle, amours, automne, gens etc., qui pratiquement n'en comportent pas. L'Academie lui a donné raison en demandant que l'on se conforme aux habitudes de la langue parlée, Pour des mots comme gros œuvre, grand ocuvre, dont le sens change avec le genre, la tolérance était impossible. La question des participes passés invariables a encore été résolue selon les vœux de M. R. Attendu, ci-inclus, ci joint etc., qui sont de vrais adverbes, ne varieront désormais dens aucun cas. C'est la sanction d'un usage de plus en plus repandu. M. R. s'étail vivement réjoui de la réforme du participe passé »que l'on peut considérer, écrit-il, comme un véritable bienfait pour tous ceux qui étudient le français«. La joie que ce bienfait causait à M. R. ne pouvait cependant entièrement étouffer les légitimes appréhensions d'une grande prudence naturelle, et il rjoutait aussitôt; »il s'écoulera encore pas mal d'années avant qu'on puisse risquer dans un salon français ,la peine que j'ai pris' .. 'Académie a été de cet avis. Si les règles d'accord disparaissaient, beaucoup de vers ne pourraient plus se scander. Cette réforme rejeterait dans l'archaisme tous les poètes qui ont écrit jusqu'à ce jour et aurait pour leurs œuvres les mêmes conséquences que les réformes de Vaugelas pour la poésie du XVIº. M. R. estime que l'Observation finale témoigne d'un libéralisme louable, mais sa rédaction assez vague ne laisse pas de l'inquiêter un peu, Est-ce, en effet, du byzantinisme que de distinguer »une manoeuvre de eavalerie et un manœuvre? - la garde montante et un garde champêtre .? Non, n'est-ce pas? aussi la resonte de cet article a-t-elle été sagement résolue.

Nous ne pourrions, sans dépasser les limites d'un simple compte-rendu, entrer dans le détail de tous les changements subis par l'Arrèté primitif, disons seulement que pour l'orthographe des noms composés et l'accord des adjectifs construits avec plusieurs substantifs, la tolérance a été bannie et l'usage actuel restauré.

M. Rodhe, avec son sens profond du français, avait prévu les objections rasionnables que suscierait l'examen un peu attentid de l'Arrició. Nous espérons voir-, cert-i-i, -bientòl paraitre un evesion i la fois plus compilet et plus simplex. Cette version, l'Académe la fournic, non pes plus compilet, mans assiurément l'Académe l'a fournic, non pes plus compilet, mans assiurément peur le plus logique. M. Rodhe ne 2-6. F. La el ott.e.

Erd Friedrich: Die bentiche Dichtfunft, Deutsche Dichter und Dichterwerte. Gin Mertbachlein fur Schuler und Schulerinnen ber oberen Rlaffen in Burger, und Bolfsichulen. Silbburghaufen, 3. W. Gabow & Sohn, 1902, gr. -5° (58 G.) M. -40. Der Gedanke, in recht schlichter Weise in einem kleinen Büchlein Metrik, Poetik und Literaturgeschichte mit einer knappen Anthologie zu vereinigen, ware an sich zu begrüßen; doch die Aussuhrung in unberufene Hande gefallen. So ist, was als Anfang des mittelhochdeutschen Vaterunser geboten wird, der reine Unsinn; auch die armlichen zwei Zeilen von Walther ( stammte aus einem nicht mehr vorhandenen Orte Vogelwelde in Tirol . !) sind voll sinnstörender Fehler; saus dem Gotischen«, heißt es, sentstand (!!) das Althochdeutsche«; Assonanz ist - im Beispiele - verwechselt mit Annomination u. s. w. Was will neben so krasser Ignoranz die Naivetät bedeuten, die erzählt: »Bei den alten Griechen gab es einen Dichter namens Homer«, der natürlich Ilias und Odyssee versaßte, warum nicht gleich: »herausgab«?! Die Dichterbiographien sind der relne Wippchen; dabei sind von Schiller überhaupt nur 4 oder 5 Dramen genannt, dagegen protestantische Kirchensänger wie Selnecker, Rodigast, Rinckart u. ä.!! Der Veif, ist Bürgerschullehrer in Meiningen. Bei Billigkeit und guter Ausstattung kann das traurige Produkt anmaßender Ignoranz und erbärmlichster Halbbildung noch gefährlich warden!

Woches-Krift I. Mass. Problepic (Berlin, Weldman, S. XX. 12—20).

Burser, Cheronic spiritules. III (Sternheep). — Faser, Be paugerim cura apade (Romanos Miller). — (G. Grenolic Spiritules. III (Sternheep). — Faser, Be paugerim cura apade (Romanos Miller). — (G. Grenolic H. Huau und Snyly S. The Tebunus Paperi. (Croseri). — To minés à Be compositione Terrenti Photonomis Paperi. (Croseri). — To minés à Be compositione Terrenti Photonomis Paperi. (Croseri). — To minés à Be des de la compositione Terrenti Photonomis Paperi. (Croseri). — (B.) Baran. The house of Selecuis (Regling). — Flasch, B., Spece. Spientin, Erzsill al of Musich. (Spipothek (Sauer.) — Plasch, B. Spientin, Erzsill al of Musich. (Spipothek (Sauer.) — Plasch, B. Spientin (Berling).

gende di Roma antica (Hock). — Vile de Mirmont, Etudes sur l'an-cienne poesie latine (Tolkieho). — (20) Preiser, Z. Torso v. Belvedere (Saurf). ~ van Gils, Quaestiones Euromenerea (Tolkiehn). — Lodge, Lexieon Plautinum | Traulwein). — Waldeck, Prakt Anleig, z. Unterr. in d. latein, Grammatik nach d. neuen Lehrplünen (Ziemerr).

in d. Bixtia. Grammatis nach & reum Lehrplinen (Zioner).

Koeppel E. Lend Byron, Bert, I. Iliminan, 200 S. M. 3.0.

Ligenstein II., Mörlic w Gethe. Bert, Schröder, (143 S.) M. 2.—

Ded kin du st. P., Grobbann, Ellen, B. Borne, Bert, Widmann, (LXXXIV

Reich H., Her Minus, I. Ebd. (00 S.) M. 3.—

Brand I. Le. Lendrein-Temples of notive, Wira, Riemanniter, (200 S.) M. 4.50.

Hol zha acar P., H. Heine u. Nepelson I. Ebd. (202 S.) M. A.—

Hol zha acar P., H. Heine u. Nepelson I. Ebd. (202 S.) M. A.—

Baller J., B. Millier d. Debburg, I. Strabby, Borgard, (170 S.) M. 2.—

Jassen K. D., Heines Stelle, z. bid. Kunat u. Brer Aestheitis Bert,

Mayer & Siller, (208 S.) M. 7.—

Brand, (LIV u. 200 S.) M. 10.—

Bratel A. A. Jerne Gorthit, Bert,

Mayer Siller, (202 S.) M. 7.

Bratel A. A. Jerne Gorthit, Bert,

Myser S. Willer, (208 S.) M. 7.

Bratel A. A. Jerne Gorthit, Bert,

Myser S. Willer, (208 S.) M. 7.

Bratel A. A. Jerne Gorthit, Bert,

Myser & Siller, (208 S.) M. 7.

Ceroide S. (25 S.) M. 20.

Winckley I. U. Greeter Jammarabis, Kgs. v. Rabyloo, un 200 v. Cer.

Lyn. Hinrich, (2 S.) M. 2.0.

Winckley I. U. Greeter Jammarabis, Kgs. v. Rabyloo, un 200 v. Cer.

Lyn. Hinrich, (2 S.) M. 2.0.

Brickley M. N. 10. Ebd. (208 S.) M. 5.0.

Friw nal E. M., Guill, Budes De Pinstitution du prince, Ebd. (108 S.) M. 2.0.

Triw nal E. M., Guill, Budes De Pinstitution du prince, Ebd. (108 S.) M. 2.0.

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Maaß Prof. Ernst: Aus der Farnesina, Hellenismus und Renalssance, Marburg, N. G. Elwert, 1902, gr.-8° (56 S.) M. 1.20.

Das Bindeglied zwischen unserer Kultur und dem griechisch-römischen Altertum bildet die italienische Renaissance; erst diese lehrt uns unser geistiges Verhältnis zu jenem recht begreifen. Freudig begrüßen wir es deshalb, wenn die Philologie die Grenzen ihres Forschungsgebietes so weit vorschiebt, daß sie die Formen, die das Altertum in der Renaissance zurückgelassen hat, zu verstehen und zu erklären sucht. Es ist ein Grenzgeblet unserer Wissenschaft, auf dem Philologie, Archäologie und Kunstwissenschaft sich die Hände reichen; aber die Bebauung von Grenzgebieten hat sich in der Wissenschaft noch immer als besonders fruchtbringend erwiesen. Zumal im vorl. Falle erscheint es lohnend; denn nur wenige haben vor M. den Versuch gemacht, die Stoffe der Renaissance geschichtlich zu verarbeiten (C. Meyer »Der griech, Mythus in den Kunstwerken des Mittelalters« im Repert. f. Kunstwissensch, XII. 1889, S. 161 ff. ist hier zu nennen),

In einem gelehrten Führer durch die beiden Parterresäle der Villa Farnesina, die Raffael und seine Genossen im Auftrage des papstlichen Bankiers Agostino Chigi in den Jahren 1514 und 1516-1519 mit den Fresken der Galateahalle und den .Geschichten Amors und Psyches« ausgeschmückt haben, zeigt M., wie statk in jenen Zeiten, wo alles von eigenstem kunstle-rischen Empfinden durchdrungen scheint, die Antike noch war, wie die Renaissance das griechisch-römische Altertum in sich aufnahm, vielfach umbildete, selten ganz ablehnte, und wie selbst ein Raffael mit den Gedanken der Alten dachte und oft auch mit ihren Augen sah. In den Ausführungen des Verf. spielt naturgemäß das stoffliche Interesse der Bilder eine Hauptrolle, die kunstlerische Würdigung tritt zurück. Das Eingangskapitel bespricht kurz den Bilderzyklus der Psychehalle, der folgende Hauptabschultt behandelt die etwas früher entstandenen Fresken des Gartensaales, M. sucht hier den Inhalt der einzelnen Darstellungen historlsch zu deuten und ihren ursprünglichen, inneren Zusammenhang als Reich der Luft, des Feuers (die Gestirne), des Moeres und der Erde zu erweisen; zuletzt wird für den Kolossalkopf in der Ecke der vorderen Schmalseite eine neue Erklärung vorgeschlagen: »Der Schöpfer aller der Wunder des Isimmels und der Erdes, - nicht der Gott der Bibel und der Christen, wie in den vatikanischen Loggien, sondern der weltschöpfende Gott der Antike soll es sein. - In einem Schlußkapitel wird die kunstgeschichtliche Bedeutung der Fresken dargelegt und werden dieselben als die künstlerische Vollendung des Humanismus und der Renaissance gefelert. Diese Kunst kann ihren geschichtlichen Geist nicht verleugnen; rein literarische Inspirationen haben sie begeistert,

Als Hauptquelle creeheint die etwa 40 v. Chr. verfaßte Schrift von Augustus' gelehrtem Bibliothekar Hygin; dann erfahren wir, daß Hygins Gewährsmänner im 3. und - besonders für den astronomischen Teil seiner Arbeiten - im 2. vorchristlichen Jahrhundert lebten. Hellenistische Literatur und Weisheit, wie sie für die vornehmen kömer in augusteischer Zeit zusammengestellt worden war, ist es also, die noch dem Rom der Renaissance die geistige Nahrung gab : wie einst der Romer die Dinge betrachten lernte, so auch der Renaissancekunstler. Kunstverstand und Kunstinteresse im höchsten Sinn war nötig, um diese Kunst zu genießen: Es war eine Kunst, nicht für den gemeinen Mann, sondern für Amateure und Macene, die in der Villa Farnesina und im Palazzo di Te Kunstschätze aufhäusten« (C. Lange). - Das Werkehen ist in lichtvollem Stil geschrieben und kann allen Gebildeten, die nach Rom pilgern, aufs wärmste empfohlen werden. Druckfehler: S. 10 lies Disposition statt Disposion ; S. 49 onirgends statt »nirgens«, vgl. den fehlerhaften Satzbau daselbst.

München Dr. Lermann.

Danckelmann Dr. Eberhard Fran, v.: Charles Batteux. Sein Leben und sein ästhetisches Lehrgebäude. Groß-Lichterfelde, B. W. Gebel, 1902. gr.-80 (149 S.) M. 2.40.

Nach einer bloß sechs Seiten umsassenden biographischen Asthetik. Einleitung verbreitet sich diese Arbeit über Batteux Fleiß und Belesenheit sind dem Verf. zuzugestehen; auch daß er keinen einseitigen Standpunkt für die Betrachtung seines Holden gewählt hat, muß geloht werden. Schade ist es aber, daß der Einfluß, den Batteux' System auf die Entwicklung der französischen und anderer Literaturen ausgeübt hat, gar nicht in den Kreis der Betrachtung hereingezogen worden ist.

Sender dun distorter Literaturien augment in da., gar meen in Ook State Quadrille a la cour.

Herr J. Giseri-Rouge, Niedellander. — Munkelt Jagetust. — Ders., rendeziehnenge siler Maiser, (Vien. F. Schenk), VIII, 3. u. 4. Sharing rendeziehnenge siler Maiser, (Vien. F. Schenk), VIII, 3. u. 4. Sharing, VIII, 3. u. 4.

Hachtmann K., D. Akropolis v. Athen, Guterstoh, Bertelsmann. (104 S.

#### Länder- und Völkerkunde.

Sohr K. und H. Berghaus: Handatias über alle Telle der Erde. Entworfen und unter Mitwirkung von Otto Herkt herausgegeben von Prof. Dr. Alois Bludau. Früher herausvon F. Handike, 9. Auflage, 84 Blatter oder 168 Kartenseiten mit über 150 Karten, Vollständig in 30 Lieferungen, Lief. 1-3. Glogau, Karl Flemming, 1902. gr.-fol, à Lief. M. I.-.

Wenn ich in den letzten Jahren der Terraindarstellung in farbigen Höhenschichten auch durch die größeren Handatlanten das Wort redete, so hatte ich nicht im entserntesten daran gedacht, daß diese Forderung durch den alten, mir aus den Zeiten der Jugend wohl vertrauten Sohr-Berghaus zum erstenmal erfüllt werden sollte. Wohl haben die übrigen, neu entstandenen oder ihm inzwischen vorausgeeilten Handatlanten die Berechtigung der Forderung durch Berücksichtigung derselben bei der Darstellung des Reliefs des Meeresbodens anerkannt; aber für die Wiedergabe der Bodenerhebungen blieb es beim alten. Ein Gewirr von Schraffen Lehmannscher Manier ermöglichte zwar die relative Bestimmung der Bodenformen auf eng begrenztem Gebiete, erschwerte aber durch das Schwarz in Schwarz die Orientierung und die direkten Vergleiche der Höhenlagen. - Erfreulich ist es, daß nunmehr Bahn gebrochen ist, daß bei der Neubearbeitung des alten Sohr-Berghaus nicht das verführerische Prinzip der einseitigen Beleuchtung zur Anwendung gekommen, sondern an dem Zeichenbegriff der Karte festgehalten ist; erfreulich ferner, daß für die Darstellung der Höhenschichten nicht dunkle Tone gewählt sind. (Ein Blick auf Kozenns Atlas für Mittelschulen, Bll. Nr. 36 und 37, wird dies bestätigen.) Erfreulich ist ferner, daß fast ausnahmslos flächentreue Projektionen und Maßstäbe relativ einfachen Verhältnisses zur Anwendung gelangen sollen. - Es ist nur ein Anfang: nur für die Übersichtskarten der einzelnen Erdteile und Länder soll die neue Terraindarstellung angewendet, auf den zusammensetzbaren Spezialkarten sollen die Lehmannschen Schraften beibehalten werden. Für das Verfahren sprechen viele Gründe; aber Ref. kann die Berechtigung derselben gegenüber den auf bequemes Herauslösen der tatsächlichen Verhältnisse und der topographischen Details gerichteten Forderungen nicht anerkennen. Hoffentlich wird der Verlag bei dem kühnen Bruche mit der Vergangenheit des Handatlas derartige Erfolge erzielen, daß er sich dazu entschließt, auf eine Lösung der schwierigen Aufgabe bei den Spezialkarten hinzuarbeiten, so daß die 10. Auflage auch in der Höhendarstellung einheitliche Ausführung zeigt.

Lief. 1 enthält: Europa (1:15,000,000), Afrika (1:20,000,000) neide physisch), Südost-Afrika (1:10,000.000); Lief, 2: Deutscnes Reich, Bl. 3 (t:1,000.000), Übersichtskarte über die politischen Besitzverhältnisse zu Beginn des 20. Jhdts., und Karte des Weltverkehrs und der Verkehrsmittel (1:100,000 000), Australien (1:10,000.000); Lief, 3: Deutsches Reich, Bl. 2, Großbritannien und irland, Niederlande und Belgien, physisch (1:3,000,000), Nordamerika, Bl. 2 (1:10,000,000). Die Karten zeigen, daß der neue S.-B. auch in den übrigen Beziehungen den durch die Geländedarstellung gewonnenen Platz wird behaupten können. Wir werden von dem Fortschreiten des Werkes berichten, Kiel.

A Lorenzen.

Nedderich Dr. Wilhelm, Oberlehrer: Wirtschaftsgeographische Verhältnisse, Analedlungen und Bevölkerungsverteilung im oatfällschen Hügel- und Tieflande. (For-schungen zur deutschen Landes- und Völkerkunde, hrsg. von A. Kirchhoff, XIV, 3.) Stuttgart, J. Engelhorn, 1902. gr.-8° (179 S. m. 2 Karten.) M. 9.-

Im allgemeinen Teile behandelt der ungemein sorgfältig zu Werke gehende Verf, übersichtlich die geologischen, wirtschaftsgeographischen und Verkehrsverhältnisse sowie die Bevölkerungsverteilung des Gebietes, wobei er schon mit einer Menge von Daten dient, die die Grundlichkeit der wissenschaftlichen Arheit von heute zeigen. Der spezielle Teil geht den Ansiedlungs- und wirtschaftsgeographischen Verhältnissen, ferner namentlich dem status que der Zusammensetzung und Verteilung der Bevölkerung in den einzelnen Landschaften nach, ostfälisches Hügelland und Hannover-Braunschweiger Tiefland unterscheidend, beide mit vielgestaltigen bodenständigen und Ortsständigen Berufsverhältnissen. Die Aufnahme in die »Forschungen« burgt schon für Zuverlässigkeit der Angaben, die zumeist auf persönlicher Erkundigung beruhen. Der studierende Junger erhält einen tiefen Einblick in die Methode der heutigen wissenschaftlichen Forschung, hier zugleich ein Muster. B. C.

hier zugeleich ein Muster.

Alpias Majasten. a. ho Oaleige. (Münchin, Verein, Kunstand.) III, i. u. z. Alpias Majasten. a. ho Oaleige. (Münchin, Verein, Kunstand.) III, i. u. z. Defregger Histo. — 18 tilen in "Dürchert, — Ausres von d. itschirerische — (Münchin in "Weiterborn. — Eugenische in "Weiterborn. — Eugenische in "Weiterborn. — Eugenische in "Weiterborn. — John g. Karwendel u. Acheusesgebirge. — Duss. gg. Achensee, Refann. Kniergebürge. — Eggissions im Hinneria b. Freisch — Goassauch — Sieden der Schreiber von der Verlage von Cévédale od. Zufalispitze. - Piz Roseg, Monte di Monle Cristallo, - Cev Scerscen, Crast 'Aguzza.

Cook F. A., D. erste Suspolarnacht 1866;99. Kempten, Kösel. (415 S. itl.)

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Mises Ludwig v.: Die Entwicklung des gutsherrlich-bäuer-lichen Verhältnisses in Galizien 1772 – 1848. (Wiener Staatswissenschaftliche Studien, hrsg. v. E. Bernatzik u. E. v. Philippovich. [V. 2.) Wien, F. Deuticke, 1902. gr.-80 (VI, 144 S.) M. 5 .--

Nach einer kurzen Darlegung der Erwerbung Galiziens durch Österreich schildert M. die Entwicklung der bäuerlichen Verhältnisse in Polen und insbesondere ihren Stand im 18. Jhdt. vor der Übernahme des Landes in österreichische Verwaltung, weiters die bäuerlichen Verhältnisse in den ersten Jahren der neuen Herrschaft, um dann der Reformtätigkeit zur Zeit Kaiser Josefs II. eine eingehende Darstellung zu widmen. Dieser Abschnitt ist wohl der beste des ganzen Buches. Er bietet auch vielfach Beispiele dafür, wie die Bestrebungen des Herrschers durch seine Behörden gehemmt und vereitelt wurden. Nach Josess Tode trat wie auf allen Gebieten so auch hier eine Reaktion zu Ungunsten der Bauern ein. Ihre Lage wurde mit jedem Jahrzehnt unerträglicher, Dies, nicht die Aufhetzung von Seite der Beamten führte die schrecklichen Ereignisse von 1846 herbei. M. schildert den Aufstand und seine Folgen und behandelt schließlich die Durchführung der Urbarialregulierung und die Grundentlastung. In Galizien ist die Aufhebung der Robot infolge der drohenden Gefahr schon am 17. April 1848 erfolgt.

Janka Dr. Karl; Das österreichische Strafrecht. 4, Auflage, durchgeschen und erganzt von Dr. Emitian Freih, v. Kallina, Privatdozent an der deutschen Universität in Prag. Wien, F. Tempsky, 1902. gr.-8° (VIII, 352 S.) M. 10 .-

Das J.sche Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, dessen 2. und 3. Auflage vom inzwischen verstorbenen Hufrat Prof. Rulf besorgt worden war, erscheint nun in 4. Auflage, von Baron Kallina durchgesehen und ergänzt, Die Veränderungen beschränken sich, dem pietatvollen Plane des Herausgebers gemäß, auf Nachtrag der neueren Literatur, Weglassung der Hinweise auf den obsoleten Schönbornsehen Strafgesetzentwurf und mehrfache Zusätze und Anmerkungen. Die Freunde der früheren Auflagen des weitverbreiteten Lehrbuches werden diese sorgfaltige Neu-Ausgabe gewiß mit Freude begrüßen. Wien.

Dr. Viktor Kienböck.

Silbergleit Dr. heinrich, Direttor bes ftatiftifchen Amtes ber Stadt Magbeburg: Binangftatiftit ber Armenverwal-jungen von 108 bentichen Gtabten. 3m Auftrage bes beutiden Bereines für Armenpflege und Bobltatigfeit bearbeitet. (Schriften bes beutichen Bereines für Armenpflege und Bobitätigleit. 61. Deft.) Leipzig, Dunder & Sumblot, 1902. gr.-8° (VIII. 82 S. u. 2 Tab.) DR. 2.20.

Ctenographischer Bericht über bie Berhanblungen ber 22. Jahredverfammlung bes beutschen Bereines für Armenpflege und Wohltätigfeit am 18. und 19. Cebtember 1902 in Colmar. Schriften bes beutichen Bereines für Armenpstege und Bohltätigkeit. 62. Heft.) Ebb., 1902. gr.-8° (V, 144 und XX S.) W. 8.40.

Silhereleit bietet eine sehr belehrende Darstellung des gesamten öffentlichen Armenpflegewesens in 108 deutschen Stadten, die ihren praklischen Zweck, Anregungen für den weiteren Ausbau der öffentlichen Armenfürsorge zu geben, gewiß nicht verfehlen wird. Die überaus fleißig und nach gut gewählten Gesichtspunkten bearbeiteten statistischen Tabellen gewähren einen guten vergleichenden Einblick in die Breite und Tiefe der Armenyerwaltung deutscher Städte, soweit ein solcher überhaupt aus der Nebeneinanderstellung von Ziffern aus dem Gebiete der Armenfinanzen allein zu ermöglichen ist. - Das 2. Bandchen bietet die Colmarer Verhandlungen des um die Erkenntnis der Mittel zur öffentlichen Armenfürsorge hochverdienten Vereines, u. zw. über: die Einrichtungen von Notstandsarbeiten und ihre Erfolge, die Beaufsichtigung der Zieh- und Haltekinder, die Verteilung der Armenlasten, die Erweiterung des Handarbeitsunterrichtes für schwachsinnige, taubstumme, blinde und ver-krüppelte Personen. Der Referent über die Frage der Verteilung Armenlasten, Landesrat Mehrlein (Danzig) stellte als These auf: »Erwünscht ist eine gesetzliche Bestimmung, durch welche dem Ortsarmenverbande, welcher die Unterstützung ge-währt, die endgiltige Verpflichtung zur Übernahme der Armenlast für die Dauer der ersten 13 Wochen auferlegt wird, sofern die unterstützte Person sich bei Eintritt der Hilfsbedürstigkeit seit wenigstens 7 Tagen freiwillig in der Gemeinde aufgehalten hat. Die Versammlung nahm jedoch aus praktischen Erwägungen davon Abstand, in dieser wichtigen Frage eine These zu beschließen.

Ostern, Zuewe, t., Verwältung (Wien, Perice) XXXV, 1—20.

Ostern, Zuewe, t., Verwältung (Wien, Perice) XXXV, 1—20.

(1—6) Kraf, Z., Redorn d. Administrativ-Verf. in Orient. — Ministration of the Company of the Compan

- Hobe-Gelting S. v., D. Ruchtsfähigkt. d. Mitglieder relig. Orden u. ordensähni. Kongreget. n. kanon. u. disch. Recht. Bresleu, Goerlich.
- ordensami, Angregat. n. zanon. u. duen, stemi. hresteu, voersich, (60 S.) M. --80.
  Pollak R., System d. öterr. Zivilprozefrechtes m. Einschluß d. Exckulionsrechtes, f. Wien, Manz, (468 S.) M. 8.-.
  Baer A., Üb. jugendt, Mörder u. Totschläger. Lpz., Vogel. (68 S.) M. 1.50.

#### Naturwissenschaften, Mathematik,

Brenner Leo: Neue Spaziergänge durch das Himmelszelt, Astronomische Plaudereien mit besonderer Berücksichtigung der Entdeckungen der letzten Jahre. Berlin, Hermann Pactel. 1903, 8º (VII, 352 S. m. 4 Taf. u. 105 Abb.) M. 6 .-.

Das vorl. Buch ist eine Fortsetzung der »Spaziergänge durch das Himmelszelt«, welche vor einigen Jahren ersehienen sind und unter den Amateur-Astronomen, deren lebhastester Förderer Leo Brenner, der Direktor der Manora-Sternwarte in Lussinniccolo, seit jeher war und ist, sieh nieht ohne Ursache großer Beliebtheit erfreuen. Br.s leicht fließender, oft auch humoristischer Stil hat ihm eine große Anzahl Verehrer gewonnen, die ihm auch bei diesem Buche treu bleiben werden, Immerhin wäre es aber bei einer Arbeit, welehe belehrende Zwecke verfolgt, angezeigt, wenn der Humor nicht solehe Blüten triebe, wie z. B. auf S. 20, wo es gelegentlich einer Erörterung über die zeitliche und raumliche Begrenztheit des Weltalls wörtlich heißt: . . . Und wir sehen doch. daß alles ein Ende hat fausgenommen die Wurst, die deren zwei besitzt) . . . - Das in den Absehnitten über die neueren Beobachtungen am Himmelszelt, speziell die Sonne und die Planetographie betreffend Gesagte ist durchaus dem Zweck entspreehend, dem das Buch dienen soll; es ist dies ja auch nicht anders zu erwarten bei einem so eifrigen Beobachter wie Br., dem so vortreffliehe Beobachtungsmittel zu Gebote stehen, wie sein Heyderefraktor und die Sternwarte auf Lussin, wo das »optische Vermögen des Ortes« so ausgezeichnet ist. Wenn auch überall den bedeutendsten Arbeiten anderer Institute in genügender Weise Rechnung getragen wird, so tritt doch deutlich erkennbar das Bestreben hervor, die Arbeiten der Manora-Sternwarte ins günstigste und auffälligste Lieht zu stellen. Auch die dem Buche beigegebenen Abbildungen sind zweckentsprechend und gut. Besonders dankenswert erseheint es mir, daß der Verf. - durch Portraits allerdings mehr als durch Hervorheben der Leistungen - dem Leser die bedeutendsten Astronomen der Jetztzeit vor Augen führt. Auch der die modernen Instrumente behandelnde Teil wird dem Laien von Interesse sein und Anklang finden.

Weniger zufrieden als mit den oberwähnten Kapiteln, welche wohl den überwiegend größten Teil des Buches einnehmen, ist ledoch Ref. mit der selbst für ein Laienpublikum gar zu oberflächlich behandelten Einleitung und besonders mit dem wohl allzu leicht genommenen Kapitel: »Ist das Weltall räumlich begrenzt?« Ref. ist der Meinung, daß sich über diese Frage, mit deren Beantwortung sich ein Zöllner, Helmholtz. Riemann u. a. versucht haben, in populärer Form nicht gut schreiben läßt, am allerwenigsten in einem Buch, welches wie das vorl. sich an das weiteste Publikum ohne Jede wissenschaftliche Voraussetzung wendet. Man kann es nicht billigen, daß ein Buch mit einem Kapitel eröffnet wird, welches kaum den Schluß bilden dürfte und auch dort nur höchst vorsichtig zu behandeln ware, um nicht falsche Begnffe zu erwecken. Es genügt nicht, zu sagen: »Somit liegt es auf der Hand, daß die Zahl der Sterne eine unbegrenzte sein muß. Der von Br. geführte Beweis ist absolut nicht stichhältig. Außerdem lassen sich ihm andere Thesen entgegensetzen, zu denen einen streng wissenschaftlich behandelten und einwandfreien Gegenbeweis zu erbringen dem Verf. wohl schwer fallen durfte. - Es kann hier auch nicht auf das näher eingegangen werden, was Br. im 1. Kapitel über Olbers sagt; Olbers selbst hat die Absorption des Lichtes im Weltraum bedacht und trotzdem braucht seine Lehre, wie bereits Kirchhoff bewiesen, keine Unrichtigkeiten zu enthalten und wir müssen auf Grundlege der Physik heute die Annahme der Unendlichkeit der Fixsternwelten verwerfen, Außer Olbers haben aber auch Riemann und Helmholtz gezeigt, daß die Annahme einer Krümmung des Raumes in dieser Frage weite Gesichtspunkte eröffnet, Sie zeigten, daß die Voraussetzung eines konstanten Krümmungsmeßes uns

Beriehtigung. In Kr. 11, Sp. 345, 1ei in der Unterzeiehnung des ties über Kusters Schrift De treuga et pace Dei stell Dr. Strunz-Berlin Dr. Kert Strung-Wien zu seizen.

über die Schwieriekeiten einer Annahme von endlicher Materie im unendlichen Raum in ausreichender Weise hinausheifen kann. und vor allen anderen Riemann ist es, der ganz besonders betont. daß »bei der Ausdehnung der Raumkonstruktionen ins unmeßhar Großes »Unendlichkeit und Unbegrenztheit zu scheidens sei, denn sjene gehört zu den Ausdehnungsverhältnissen, diese zu den Maßverhältnissen«, Endlich tritt uns noch der bekannte Beweis Zöllners »Über die Stabilität kosmischer Massen und die physische Beschaffenheit der Kometen« entgegen, sowie dessen Ergänzung und Abschließung In dem Kapitet » Ober die Endlichkeit der Materie im unendlichen Raum« in dem Weik »Ober die Natur der Kometen«, worin streng wissenschaftlich das Thema der Endlichkeit der Materie behandelt ist. Wohl kann hier eingewendet werden, daß diese Fragen sich einer Erörterung in populären Schriften entziehen. Dies aber ist es gerade, was gezeigt werden soll und was die Meinung rechtfertigt, daß es entschieden angezeigter sei, solch schwierige Fragen erst nicht zur Erörterung zu bringen in Schriften, deren inhaltliche Anordnung eine korrekte Beantwortung nicht zuläßt, Schließlich sei noch der Meinung Ausdruck gegeben, daß Kapitel über Drachen und Ballons zur Erforschung der atmosphärischen Verhältnisse unserer Erde sowie über Donner und Biltz und Gewitter wohl nicht in »Astronomische Plaudereien«, sondern eher in »Meteorologische Plaudereien« gehören würden, Lobenswert ist es jedoch, daß, wenn schon davon gehandelt wird, darin eine Aufklärung über Falbs gewerbsmäßige Erdbeben- und Wettermacherei enthalten ist.

Die obigen Bemerkungen wollen keineswegs den Wert der Publikation verkleinern. Die Kapitel, welche dem Ref. Anlaß zu kritischen Bemerkungen gaben, hilden nur einen kleinen Teil des Buches, das für solche, die ohne ein tieferes Eindringen in die Lehren der Astronomie sich auf leichte, unterhaltliche Art belehren lassen wollen, ungemein instruktiv ist, sie bilden eigentlich nur eine Überschreitung des ohnehin reiehaltligen Rahmens des Buches, welchem gewiß die alten Freunde der »Spaziergänge« treu bleiben werden, und das voraussichtlich noch neue Verehrer der Urania werben wis

Klosterneuburg. Rudolf F. Pozděna.

Boltzmann Dr. Ludwig, Prof. der theoret, Physik an der Universität Wien: Über die Prinzipien der Mechanik. Zwei akademische Antritisreden. Leipzig, S. Hirret, 1903. 8° (48.5). M. 1.—
Keine philosophisch-kritischen Betrachtungen, sondern un-

Wr.-Neustadt, Prof. Th. Hartwig.

Migula Prof. Dr. Salter: Morphologie, Anatomic und Bhysiologie der Bflangen. (Samulang Goiden, 141.) Leipzig, G. J. Goiden, 1902. 12° (149 S. m. 186.) M. —,80.

Das Allerwichtigste aus diesen weiten Gebieten in vorzügelicher Zusammenfassung, wie es der Name des als Kryttogamenforschers hochverdienten Autors erwarten läßt. Einzelne Abbildungen (z. B. S. 22, 37, 103) sind noch etwas roh; doch ist auch in ind dieser Richtung gegen frühere Bändchen ein entschiedener Fortschrift zu erkennen.

Trient, J. Murn

Naturalisaenchatti, Randschau, (tirsg. W. Skiarck), XVIII, 13-39, (13) Fischer, Synthesen in d. Parin- u. Zockergrupe, — Caulter yu. Mesul, 10. d., endoprasti, Turbelatine, d., dutte, Pesanyia a. hargetik d. Ontogenese. — (15) Hagen u. Rubens, C. D., Brendgue, a. hargetik d. Ontogenese. — (15) Hagen u. Rubens, C. D., Brendgue, a. hargetik d. Ontogenese. — (15) Hagen u. Rubens, C. D., Brendgue, a. hargetik d. Ontogenese. — (15) Hagen u. Rubens, C. D., Brendgue, C. D., Brendgue,

Beriebte d. Disch. Physikat. Ossellschaft. (Braschwg., Vieweg.) 1803. i. Lummer u. Pritispeleim, D. strabligschoorte, Temperaturskala u. Lummer u. Pritispeleim, D. strabligschoorte, Temperaturskala u. bevitt. refelchterer u. sun dinnen Medileblitche handschaglass. Kathodenstrablen. — Stark. D. shoormale Kathodenfall d. Gintanstremes. — Wehnell, E. Brannethe Rötne C. elektristat. Abriekg. — Zehader, U. h. neut Wirkgen v. Kathodenstrablen. — Lietturschen. — Groß. Ce. A. Physik. (A. Physik.)

Weinstein B., Thermodynamik u. Kinetik d. Körper. 2. Bd. Brschwg , Viewsg, 1886 S.J. M. 16.—. Wolfrum A., D. Grundfuge d. chem, Didaktik, Lpz., Engelmann. (184 S.)

Wolfrum A., D. Grundzüge d. chem, Didaktik, Lpz., Engelmann. (184 S.) M. 3. -... Jahrbuch d Natorwissenschaften 1982-1993, Hrsg. M. Wildermann, Freibg.,

Herder, 568 S.) M. 7.-. Volgi A., Exkursionsbuch z. Studium d. Vogelstimmen, Dresden, Schulize, (250 S.) M. 3.-..

#### Medizin.

Finkter Prof. Dr. und Dr. H. Lichtenteit: Das Eiwelß in Hygiene und Wirtschaft der Ernährung. Aus dem hygiemschen Instuur der Universität Bonn, (Bedagenheit zum 21. Jahrg., 1902, des Zentralbi. für allg. Gesundheitspflege.) Bonn, Emil Strauß, 1902, gr.58 (V. 198 S.) M. 4-7.

In vorl, Schrift stellt sich Verf, vollständig auf den Pflügerschen Standpunkt, nach welchem dem Eiweiß in der Nahrung nicht nur die Rolle eines Mittels zur Erhaltung des Körperbesiandes, sondern auch die der Kraftquelle zukommi. Man kann dem Fachmann ja nicht verwehren, in Fachkreisen diesen Standpunkt zu vertreten; wenn das aber wie hier dem Publikum gegenüber geschieht, wenn diesem gegenüber betont wird, es müsse das teure Eiweiß in viel größerer Menge seiner Nahrung, speziell der Arbeiternahrung, zusetzen und eventuell auch Eiweißpräparate - Tropon - zulegen, um Arbeit leisten zu können und nicht zu degenerieren, dann hat der Autor die Pflieht, auch zu sagen, daß die von ihm vertretene Ansicht nicht absolut seststeht, ja daß wohl der größere Teil der Fachleute sie nicht teilt, und er muß die gegnerischen Argumente widerlegen. Das letziere geschieht im vorl. Buche nicht, denn die immerhin interessanten und dankenswerien Versuehe und Zusammenstellungen. die hier geboten werden, sind dazu nicht imstande; dagegen werden die Ansichten und Arbeiten der Gegner übergangen oder, wie schon in der Einleitung, in lächerlich einseitiger Beleuchtung hingestellt. Dadurch gewinnt das Buch leider den Charakter einer Agitationssehrift, und statt es begrüßen zu können, muß davor gewarnt werden, u. zw. nicht, wie Verf, auf S. 9 prasumiert, wegen der Empfehlung des Tropons - das ja in vieler Beziehung wärmste Empfehlung verdient -, sondern deswegen, weil aus sozialen Gründen die Pflügerschen Hypothesen nicht über alle Arbeiten von Rubner und Segen bis herauf zu Siven und Albu hinweg ins Volk getragen werden dürsen. Auf dem Gebiete der Ernährungskunde hat sich bis jetzt der Instinkt der Völker als der beste Pfadfinder erwiesen; gelehrte Deduktionen sollen die beobachteten Gesetze anwenden lehren für Spezialfälle der Ernährung und Volkspflege, nicht aber die Völker von den bisher betretenen Pfaden abzudrängen suchen.

lansbruck, Malfatti,

Sang Trof, Dr. med. R.: Stiglene bes Chres im gefinden und franken Junande. (Bibliothet ber Gefundeitspiliege, V.) Sintigart, E. D. Morig, 1902. 8° (104 S. m. 3 Taf.) M. 1.—.

Das kleine, gut ausgeslattete Büchlein enthält hygienische Winke, die für jedermann wichtig sind, Vorsehilfen und allgemeinen Gestzte der Gesundheitspliege, die jeder Luie kennen Alls. Nicht in letzter Lime ist es auch deshalb zur Lektüre zu empfehlen, weil die auf Ausbeutung des Publiktums berechneten Schwindel-apparate (Oirbrillen, Audiphone etc.) darin gebührende Besprechung finden.

Bieial.

Schumschers Fr., Birge z. Physiologie d. Nervensysiems spez. d. Sinnesorgane, Lpz., Inomas. (26 S.) M. 1.—. Cohn P., Genüleerreggen u. Krankhten, Berl., Vogel & Kreienbrink. (148 S.) M. 2.—. Husep F. R., Körperübzen u. Alkohollamus, Berl., Hirschwald. (28 S.) 60 Pt. Husep F. R., Körperübzen u. Alkohollamus, Berl., Hirschwald. (28 S.) 60 Pt.

#### Seewesen.

Kof Kapitan jur See a. D.: Marine-Annde. Eine Darftellung bes Biffenswerten auf bem Gebiete bes Seewejens. 3. Auflage. Stuttgart, Union Deutiche Berlagsgeiellschaft, 1900. qr. 8. (XX, 627 S., m. 517 Jll., Karten u. Planen.) geb. M. 10.—

Unter der großen Zahl gleichartiger Werke, welche das allgemein gesteigerte Interesse am Seewesen in jüngster Zeit ins Leben rief, kann das vorl, als das in jeder Reziehung hervorragendste und ausgezeichnetste gelten. Die für Laien verständliehe und übersichtliche Darstellung des Seewesens mit seinen vielen Wissenszweigen und Eigenarten stößt auf bedeutende Schwerigkeiten; sie ist kelnem anderen so vorzüglich gelungen wie dem Verf., welcher der Aufgabe: dem Nichtseemann über alles ab Belehrung zu bringen, was ihn in Marinefragen irgend welcher Act interessieren kann, vollauf entspricht.

Die Beschreibung der verschiedenen Schiffstypen, die Schiederung der Schiffsführung und des Seliffsmadvers, die Gescheihte der Entwicklung des Kriegsschiffes und der modernten Passagier-dampfer, endlich eine Darstellung des Segiesportes bilden den ersten Abschnitt des Buches, der "Seckriege den zweiten: hieran schießen sehr "Entwieblung und Geschiehte der deutschen Seschießen sehr "Ertweibung und Geschiehte der deutschen Seschießen der "Sechießen "Sechießen "Sechießen "Sechießen" und Fandelsmanie, sowie im Konsular- und Kolonialdienste dargestellt, Diese Fülle von Stoff wird dem Leser durch zahlreiche Schiffsbilder, Skizzen, Pläne, Dingramme etc. nähregerückt, deren saubere Wiedergabe ehenso zu rühnen ist wie de Auswahl der vielen verwendeten Buches, das als eines de ganze ausgezeichnere Ausstattung des Buches, das als eines der Michael von der Verleich verwendeten bezeichen der verden kann.

Durch seinen Inhalt für den Leserkreis im Deutschen Reiche bestimmt, wird das Buch dennoch auch außerhalb der Grenzpfähle des Reiches viele Freunde finden, die dem allgemein seemannischen Teil und den prächtigen Bildern die verdiente Anerkennung zollen.

Pola. Frh. v. Koudelka.

#### Technische Wissenschaften, Oekonomik,

Schnelder M., Ingesieur und Lehrer am Technikum Altenburg: Die Maschinen-Elemente. Ein Lehrbuch für techneche Lehransisten sowie zum Selbsstudium geeignet. Mit Beispielen und zahleichen Zeichungen im Text wie auf Tafcin. In zwei Bänden. Lief. 1—6. Braunsehweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1901 f. gr.-4º (S. 1–80 m. 77 Taf.) M. 10,25.

Wenn das Werk auch nicht gerade eine Lücke ausfüllt, wie Verf. meint, so ist es doch von allen Maschinenbaustudierenden sowie von bereits schaffenden Konstrukteuren insoferne freudig zu begrüßen, als der Verf. mit Erfolg bemüht war, in möglichst vielseitiger Weise die Anwendungsgebiete der einzelnen Maschinenelemente zu besprechen und vorzuführen. So sind insbesondere den mannigfaltigen Konstruktionsformen der Transmissionen ausgedehnte und reichhaltige Darstellungen gewidmel. Auch die Zusammenstellungen der Dimensionen und Gestalten der Lager sind reeht zweekmäßig, der beigegebene Text ist gut gewählt und ermöglicht, in rascher Weise gewünschte Aulklärung und Berechnung zu erlangen. Wenn die weiteren Lieferungen dem vorl. Anfang entsprechen, kann dem Buch nur der beste Erfolg prognostiziert werden.

Wr.-Neustadt. Ing. L. Schmidt.

Scheib Brof. Dr. Karl: Die Metalle. (Aus Raturnuth Geisteswelt. 29. Banbchen.) Leipzig, B. G. Tenbuer, 1901. 8° (Vl., 154 S.) M. 1.25.

Nach einer kurzen gesehichtliehen Übersicht über die Auffassungen des Wesens der Metalle und einer Besprechung ihrer allgemeinen Eigenschaften und des darin begründeten Unterschiedes von den nichtmetallischen Elementen wendet sich der Verf. in vorl. Buche der Einzelbehandlung derjenigen Metatle zu, die dem Menschen im täglichen Gebrauche begegnen. Er schildert die mutmabliche Bildung der Erze, die Gewinnung der Meialle aus den Erzen, das Hüttenwesen mit seinen verschiedenen Systemen. die Fundorte der Metalle, ihre Eigenschaften und Verwendung, er gibt historische, kulturgeschiehtliche, statistische Daten. Dann besprieht er, stets mit Rücksieht auf die Metallindustrie, chemische Vorgänge im allgemeinen und die Heizmaterialien und die Technik des Heizens im besondern. Ein Abschnitt über die Verarbeitung der Mctalle und eine kurze Übersieht über das Gesamtgebiet derselben beschließt das Werkchen, das wegen seines lehreichen Inhaltes, seines frischen Stiles und der im guten Sinne populären Behandlungsweise sedem, der sieh für die Chemie und Industrie der Metalle interessiert, bestens empfohlen werden kann.

Köln Aloys Müller,

#### Etzold R.: Zeitbestimmung mittels des Passage-Instruments. Leipzig, W. Diebener, 1901. gr.-8° (95 S. m. 37 Abb.) 2 M.

Die Zeitbestimmung mittele des Passage-Instrumentes für die Untkontrolle in Orten, welche autronomische Zeitsignale nicht oder nur auf umständliche Weiss erhalten können, ist selbst für den Laken enflach und leleht zu erlennen jed word. Broselhüre ist für diesen Zweck gewüß sehr geesgnet. Sie beschreibt das Instrument, dessen Behandlung, Prüfung und Berichtigung, erläutert die Zeitbestimmungen durch Beobachung der Sonne und der Fostern-Durleginge und erkätt auch der Unterkonforstitionen und die nuten legvleschen Instrumente, welche auch auf einzelnen Sternwarten Verwendung finden.

Pola. Frh. v. Koudelka.

Wiener Instellenbehlt. Zeitung. (1963. H. Hitse him an n.). Lill. 20-20. (26). v. Wiel ow tey ski, b. Veterinderovension in. Ungern. — (26). (26). v. Wiel ow tey ski, b. Veterinderovension in. Ungern. — Pum ber per, I ist d. Skutistrainnen e. Bereichtigt; — (27). d. Fortscher e. Leitung. (27). v. Wiel Beacht, d. Beine. Hopfenbeur. — (28). Groß. Mein Beacht, d. Beine. Hopfenbeur. — (27). Z. Pottscher e. zurehen. — (28). Groß. Mein Beacht, d. Beine. Hopfenbeur. — (27). Z. Pensonsversichter, d. Fryszbensten. — Winter, H. Beholg. d. Stillmieter. — (27). S. Pensonsversichter, d. Fryszbensten. — Winter, H. Beholg. d. Stillmieter. — (27). V. Benner e. Cantal and d. Winter. Meiner e. (27). Z. Pensonsversichter e. V. Ho to a blum. Z. Termelhangeloverhot. — Englisch, (28). Stillmieter. — (27). V. Ho to a blum. Z. Termelhangeloverhot. — Englisch, (28). Stillmieter. — (28). V. Holg. and V. Holg. d. Stillmieter. — (28). V. Holg. and V. Holg. d. Stillmieter. — (28). V. Holg. and V. Holg. d. Stillmieter. — (28). V. Holg. and V. Holg. d. Stillmieter. — (28). V. Holg. d. Stillmieter. — (28

D. Sojasonnals-Merino.

Némethy E., D. endgüit Löeg. d. Flugproblema Lpz., Weber. (23 S. ill.)

M. 2... G. D. Gorndgareste d. Weehselstrontechnik. Broachwg. Brutterfe (st. S. 111.) M. 4.0. M. Bister de Fff, D. Bahmnotoren f. Gleichetron. Bert. M. u. W. Mister de Fff, D. Bahmnotoren f. Gleichetron. Bert. Pauler G. Alignen. chen. Technologie, Lpg., Gabenn. (48 S.) M. —30. Bind Dr. Handelse u. Verkehrngeographie. Lpg., Huberti, (48 S.) M. 276. G. S. 27-18, R. 7. 78-00, M. 40. doctor. T. Leit. Grecking. Viewer. G. S. 27-18, R. 7. 78-00, M. 40. doctor. T. Leit. Grecking. Viewer.

#### Schöne Literatur. Varia.

#### Rgegnit Bawel: Pfarrer Rrul. Cogialer Roman. Berlin, Berlag bes . Arbeiter. (Maiferftrage 37), 1902. gr.-8" (192 G.) 1 DR.

Der Roman der katholisch-sozialen Bewegung erstenmale unternimmt es ein Autor, dieses Thema zum Haupt-gegenstand einer beiletristischen Arbeit zu erheben, und man muß gestehen, daß er in allen sozialen Fragen und Lagern prächtig Bescheid weiß. Dies gibt ihm auch die nötige Kraft, um, ohne seinen Standpunkt zu verlassen, objektiv zu bleiben. Die Handlung ist kurz folgende : Der neuernannte Pfarrer des Karthausschen Grubenbezirkes lernt am Totenbett der Arbeiterfrau Mertens das Elend der Grubenarbeiter in der krassesten Form kennen und beschließt, der Arbeiterbevölkerung überall zu helfen und zu nützen. Die erste Gelegenheit bietet sich ihm auf einer von Mertens, dem Manne der Toten, einberufenen Versammlung, wo, dank seiner Rede, sich die Arbeiter in zwei Parteien spalten, in die sozialdemokratische und katholisch-soziale. Der Haß des allmächtigen Kommerzienrales Karthaus trifft den Pfarrer und seine Partel weit mehr als die anderen Arbeitervereine, weil Karthaus die Umwandlung seiner Tochter dem Pfarrer in die Schuhe schiebt. Agnes soll nämlich einen ungeliebten Mann heiraten, um dadurch des Vaters Plane zu verwirklichen, daß sein Besitz in einer Hand bleibe, statt dessen zieht sie es vor, in ein Kloster zu fliehen und Klosterschwester zu werden, um so den Armen und Elenden dienen und helfen zu können. Einstweilen wächst der Kampf zwischen den zwei Arbeiterparteien immer mächtiger an, gern möchte Pfarrer Krul helfen, aber der Bischof hat ihm geboten, sich vom politischen Kampfe zurückzuziehen. Seine Anhänger sehen sich verlassen und kehren sich selbst in Straßenskandalen gegen ihn, schwerverwundet wird er ins Kioster der St. Josefs-Schwestern gebracht, Die Sozialdemokraten siegen und in ihrem Übermute zerstören sie jedweden Besitz, bis eine Oberschwemmung ibrer Herrschaft ein Ende macht und alle vernichtet. Dieser allzu starke, im Ton von der ganzen Handlung ver-schiedene Schluß zerstört die reale Idee, die sonst in dem gul kombinierten, technisch ladellos gearbeiteten Roman steckt. Die Charaktere sind gut und klar aufgebaut und durchgeführt, der Dialog oft zu doktrinär und langatmig. Dennoch ist dieser Roman einer der besten, die in den letzten Jahren auf katholischer Seite erschienon sind, weil er auf aktueller Basis sieht und eine tiefe Sachkenntnis verrät.

München. Carl Conte Seapinelli.

## 3 in g ft A.: Strandgut bes Lebens. Gejammelte Rovellen II. Banb. Baberborn, F. echoningh. 82 (361 G.) M. 4 .--.

Dieser zweite Band der unter dem obigen Decknamen er scheinenden Novellenserie steht entschieden über dem ersten. Die drei Erzählungen »Im Hellhofe«, »Die Zimmern von Mildenetein« »Auf der Reichswacht« spielen sämtlich auf bistorischem Boden; die erste in romantisch traumhafter, die beiden anderen In ideal-realistischer Beleuchtung, weshalb hier die Charakteristik, aumal in der dritten, aus festerem Ton geformt erscheint. Die Handlung ist in allen Novellen gut aufgebaut, in der sweiten das teilweise sehr brutate Herrenleben an Anfang des 16. Jhdts., in der dritten die politische und bürgerliche Wirrnie and Unruhe in Straßburg zweihundert Jahre später anschaulich geschildert. Die tiefe, feinsinnige Lebensaussaung der Autorin leuchtel ohne Tendenzausdringlichkeit in gewinnender Weise durch. Die poetische Stimming, über welche J. stete gebietet, liegt auf dem Gensen. Die Sprache ist edel; im Dialog bisweilen reichlich gehoben,

Gößweinstein. E. M. Hamann.

Dia Kulter, (Hrsg. v. d. Geterr. Leo-Gesellschaft,) IV, 5.

Kra Fro & Hausen, D. Erhöhg, d. Wehrhreit im Wege d. Abrünter.

Kra Fro & Hausen, D. Erhöhg, d. Wehrhreit im Wege d. Abrünter.

Kra Fro & Hausen, D. Erhöhg, d. Getellschaft, w. Kra Ell, Edused Hiller,

Müller Aloys, E. Erkikg, d. Gravitston. — Poestion, Z. Gesch, d.

Miller Aloys, E. Erkikg, d. Gravitston. — Poestion, Z. Gesch, d.

G. Berner, E. Erkikg, d. Gravitston. — Poestion, Z. Gesch, v. G. Getellschaft, d. G. Getells

w. W. Laffelmen In A. Leben, Boston in Wicken (Pasts). — We ever Ajew Bekennin. A Arther. Magaziff v. Voistellin. Applogisti. Hings. E. 19. Kipr. I, 1-0. — H. amy. Au Mississi) (Spilimano).

11.19. First Griderich, Remainsance u. Antike. — Sokai, D., neuvern Fortschrifte in d. Gibhyas Physiologie u. "Lechnik. — Potach, D. Bladderich (H. 1974). Antike in the Charles of the Charle

Das literar, Dautsch-Österraich. (Hrsg. A. Angenetter u. W. Schriefer.)

— Lisbi, Bitters.

— Bai Brarz, Dauteh-Österraich, (Hrsg. A. Angeneiter u. W. Schrlefer.)

III. 3. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

Osterr-Unger, Revue, (Wien, Stern.) XXX, 1 u. 2.

() A gaib on, Kunttauestelligen.— Sus ann. — Krester.— Musik u. Oper. () A gaib on, Kunttauestelligen.— Sus ann. — Kresia, Erres Mech.— Alozi (), D. Makedo-ikominane. — Karéask, Jar, Verblicky.— Ostert. u. ung. Bibliographic.— (2.) Mand), Z. Keform d. Strafvollauges—Dichikums.

Meie, — Alexici, D. Makedo-Rominan.— Kartasak, Jar. Vrehlicky.—
Ossert, u.m. Bibliographie. — (2.) Mand J. Reform d. Stratvolleignes
Die Umankas, (Hreg., J. H. Bechhold, VII, 11—18,
(11). New comb, D. Universom als einkil. Organismus.— Alberts,
(11). New comb, D. Universom als einkil. Organismus.— Alberts,
(11). New comb, D. Universom als einkil. Organismus.— Alberts,
(2.) Reinkilder, u.m. Universitätin.— Rußer, Febb.
Stationard, Archives Telegraphis b. d. disch. Archive.— Nestley,
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 18.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 18.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 18.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin.— Fersen, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, Gronida-Hapeditin, 19.
Raismussen, 2. Brief v. d. disc. Hierar, 19.
Raismussen, 2. Brief v. Brief, 19.
Ra

Das Apostolat z. ebristi. Toebtar. (Hrag. A. Schöpfleuichner.) XV, 1—4.

Los v. Roman and R. Bargediete im Opensia au d. 7 Gabera. d. 1). Guisten.

Los v. Roman and R. Bargediete im Opensia au d. 7 Gabera. d. 1). Guisten.

d. treu zu Roman ibid. S. Eilbachb. Dramat. Lebensbild. — D. Hosen.

Gottee Erzhert. Magderna v. Gastr. — zur II alde, Mädchennut Histor.

Gottee Erzhert. Magderna v. Gastr. — zur II alde, Mädchennut Histor.

Gottee Erzhert. Magderna v. Gastr. — zur II alde, Mädchennut Histor.

Geltz, S. Sahr, Regiergijschu. nas. Hi. Vaiser Papel Lee XIII. — 1 dater

Maria Al. Puptesebak v. Lowenburg. — Ulk, D. Frühling. — White.

Grüde Rössenfrass. — G.) D. Tiara. — Gleichgitzigt. E. Eiram, Tapler

Evangelistenbulder im Dome au Salebg. — Hochateg. «Dolde, gedulde dich fens.

ยาลารารารารารารารารารารารารารารารา Verlag von Franz Kirchheim in Mainz. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

### Soeben erichten: Der Kampi um die Seele.

Dorträge über die brennenden Fragen der modernen Piychologie.

Dr. Konftantin Gutberlet. Mit kirchl. Approbation. 2 Bande, 2, perbell, u. perm. Auflage. gr.-8° (1. Band: VIII u. 308 S.; 2. Band: IV u. 410 S.) Prels geheitet M. 8.—, in Balbleinenband M. 11.—,

C. f. Hmelangs Verlag in Leipzig.

## Die Literaturen des Ostens

in Einzeldarstellungen.

Band VI. Geschichte der persischen Literatur. Von Prof. Dr. Paul Horn (Straßburg). Geschichte der arabischen Literatur Von Prof. Dr. C. Brockelmann (Breslau), gr.-8º (XI, 228 u. VI, 265 S.) Prets brosch, M. 7.50, geb. M. 8.50.

VI, 205 S.) Frees broach, M. 7.50, geb, M. 8.50.

VI, 205 S.) Frees broach, M. 7.50, geb, M. 8.50.

VI, 205 S.) Frees broach, M. 7.50, geb, M. 8.50.

VI, 205 S.) Frees broach, M. 8.50, M. 8.50

Studien z. vergl. kiteratur-Geschichte.

L'ouvrage de M. Horn est écrit dans un etype très clair, et les nombreux

et article qu') sont communiques des ouvres les plus importantes, en redent de la communique de couvres les plus importantes, en redent de la communique de control de la communique de communi

~ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ~

Derdersche Verlagshandlung, freiburg im Breisgau. B. Derder, Mien, I., Moltzeile 33.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen au beaichen: Cathrein Viktor, S. J., Glauben und Wissen. Eine Orientierung in mehreren religiösen Grundproblemen der Gegenwart für alle Gebildeten. Zweite und dritte, unveränderte Auflage, 8ª (VI u. 246 S.) M. 2.50, geb, in Leinwand M. 3 .-

taerk Dom Antonius, O. S. B., Der Taufritus in der griechisch-russischen Kirche, sem apostolischer Ursprung und seine Entwickelung, gr. 86 (XVI u. 194 S.) M. 7 .-

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Als Neuigkeit ist erschienen:

Die Moral des Klemens von Alexandrien. Von Dr. Wilh. Capitaine, Religions- und Oberlehrer. Mit kirchlicher Druckerlaubnis, (378 S.) gr.-80, br. M. 7 .-

Soeben sind in der

> Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Dr. Emil Michael 8. 7 .:

## Geschichte des deutschen Volkes Geschichte des deutschen Volkes

vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters, gr.-8°,

Dritter Band: Deutsche Wissenschaft und deutsche Mystik während des dreizehnten Jahrhunderts. Erste bis dritte Aufluge. (XXXII u. 474 S.) M. B.40, geb. in Orig -Leinwandband mit Lederrücken M. 8.40.

Früher sind erschienen:

Erster Band: Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaft-liche und rechtliche Zustände während des dreizehnten Jahrhunderts. Pritte unveränderte Auflage, (NAu, 308 S.) M. 5.-., geb. M. 6 80.

Zweiter Band: Religiös-sittliche Zustände, Erzichung und Unterricht während des dreizehnten Jahrhunderts. Ersie his dritte Auflage (XXXII u. 450 S.) M. 6.-, geb. M. 8.-.

Das Werk soll in 6 bis 7 Bänden von je 300 bis 500 Seiten im Format und mit der Ausstattung von Janssens Geschichte des deutschen Volkes erscheinen.

Die Verschuldung des Hochstifts Konstanz im 14. und 15. Jahrhundert. Eine finanzgesementliche Studie.

Nach archivalischen Quellen bearbeitet von Dr. Franz Keller. gr.-8º (VIII u. 104 S.) M. 2 .--.

## Johannes Janssen:

seit dem Ausgange des Mittelaiters, gr.-8°.

Achter Band: Volkswirtschaftliche, geseilschaftliche und religiös-sittiiche Zustände. Hexenwesen und Hexenverfolgung bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Erganzt und herausgegeben von Ludwig Pastor. Dreisehnte und vierschute, vielfach verbesserte und vermehrte Auflage. (LVI u. 778 S.) M. 8.60, geb. in Leinwand M. 10 .-, in Halbfranz M. 10.60.

Von dem hervorragenden Geschichtswerk liegen bis jetzt 8 einzeln käufliche Bände vor-

Eriäuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, florausgegeben von Ludw. Paster. gr.-8°. III. Band, 5. Heft: Kurmainz in den Pestjahren 1666-1667.

Von Dr. Heinrich Schrohe, (XXII u. 134 S.) M. 2.50.

Hiermit ist der III. Band vollständig. (LIV u 634 S.) M. 9.80, geb. in Orig. Leinwandband M. 11.20. Jedes Hest und jeder Band der »Erläuterungen« ist einzeln

## Allgemeine Verlags. Gesellschaft m. b. B. in Munchen.

käuflich.

Soeben erichien die 2. bieferung pon:

## Ilustrierte Geschichte der Deutschen kiteratur.

Von Professor Dr. P. Anselm Salzer O. S. R. Mit 110 ein- und mehrfarbigen Bellagen, lowle über 300 Cexi-Abbildungen

20 Idelerungen zu je 1 Mark - K. 1.20. Sicheres, auf kafholischer Weltenichauung ruhendes Eirteil, lowle feiner dithe-ilicher Sinn verbinden läch in dielem Werke mit ebenlo warmer wie gilagender Darifellung und grunkvolter flisslatubing zu einer Liellung, die man zu dem Beilen zohlen dart, was die Fortfaritte der Willenfahlt und der modernen Technik zu leiten eremfagen.

Für Österreich . Ungarn erscheint dieses Werk im Verlage der Leo-Gesellschaft in Wien IX 3.

Von früheren Erscheinungen empfehlen wir:

Großmutterlieder. Erlebtes und Mitempfundenes von gebunden M. 3 -

Was diese Lieder auszeichnet, das ist die Ursprünglichkeit und Wahrheit, sowie die reine, herzliche Prömmigkeit, die aus jedem Verse zum Herzen spricht.

Geistliche und weltliche Gedichte. Von M. Herbert, Gebunden M. 3.50,

Einkehr. Neue Gedichte. Von M. Herbert, Geb. M. 3 .- . Herbert ist unstreitig die begabteste katholische Dichterin Deutsch-lands. Nicht attein die Formschönneit adeit ihre Dichtungen, noch höhr steht uns deren Tiefe und Wahrheit. (Sendhote.)

Kreuzlieder. Gedichte von Franz Elchert, Gebunden Höhenfeuer. Gedichte von Franz Eichert. Gebunden

Aus innigster Seele sind die Lieder gesungen, hoher Schwung ist finen eigen und zugleich jene edle Einfachheit, die zum Herzer des Volkes dripgt. (Köln, Volkszeitung.)

Die Fremden. Ein Kniturbild aus der Gegenwart von Karl Domanig. 2. Auflage. Mit Illuser. Ein Illemanig. 2. Auflage. Mit Illuser. Ein Illeman, synanend, ja feaskend vom Andreg bis aum Ende. Als ich, melser milden Ausen wegen, mich nur zaudernd ertsolled. Ende gedeen abst. und ein hen hat, und wie hen hat jage die Gestellen ver meirem gestigen Auge weien . Eine Aprologie des karhölischen Leben!

Aus Wald und Flur. Märchen für sinnige Leute Kühne. In Satonband gebunden M. 2.80. Ein eiegantes Buch in moderner Ausstattung, birgt es einen tief Aunne, in Salonsaine geonneen 31, 230. Lin eigeniteis Buch in moderner Ausstaltung, birgt es einen tief empfundezen Isbail, der mit verfraufen Lautea, eingekleidet in einen einschleineichtladen Stil, zu sinniger Weise erzählt von Menschenleid und -Preud, vom Schönen, inniner wieder neu-belebenden Wald und seinen Bewohnen.

Die Verlobte. Jungen Müdche-, besonders den Heben 5 Auflage. In blumer Brätten gewichtet von Emmy Giebri. Das Büchlein ist eine warber Perler zu nennen; wohl jeder Verlobber, de an seiner Hand sich auf den Ehestand vorbereitet, dürste ein einten, rechten Enleglicht beschieden sein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

## ALLGEMEINES

# TER ATUR BLA'

Briefe an die Redektinn u. Rezensions-Exemplare werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien - Klosterneuburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VOR

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge

werden angenommen von der Administra Wien, L. Bäckerstraße 14, dann ron der Jos. Retherhen Verlagehandlung, Wien-München sowie von jeder Burhhandlung.

Erscheint am 1. und t5. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.-. Inscrate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonperelliezoile berechnet.

#### INHALT.

Theologie.

Capitaine W., Die Morel des Clemens von Alexandten. (Hofrel Univ.-Prof. Dr. F. M. Sehindler, Wiew.) (389) Hoberg G., Die Altesle lateinische Obersetzung des Huches Baruch. (Theol.-Prof. Dr. P. Nivard

Schlögl, Heiligenkreuz.) (391.) Döller Joh., Bibel und Bebel oder Babel und

Bibel? (Ders.) (391.)
Andresen K., Ideen zu einer jesuzentrischen Weltreligion. (Studiendirektor Dr. Joh. Dötter, Wien ) (391.)

Vien (391.) Die Rirche. (Theol.-Prof. Dr. J. Freiselfen, Beigen.) (392.) Deinrich J. D., Dogmariche Theologie, Forigeführt uon R. Guiberlel. X. I. (lintv.-Prof. Dr. J.

von S. Gutherfel. X. I. (URIV. proj. der. o. Chbler, Verg.) (2902).
Rrexifo Chm., Rirdengefühlete her Wendenlande.
(2r. Juge Rod., Rexifingun.) (2503).
Gaudier Ant., De perfectione vitae spiritualls, ed. A. M. Miehelett. (r. 2003).
Aligerajel. Die menehen Rolobberheitigungen, 1898).
Zami Ze. Sendenlinder ünterrich über daß

bi. Buf. Sotedetijder Unterricht über bas bi. Buf. Soframent. (linib. Prof. Tr. 3. Enbiec,

#### Philosophie, Pädagogik,

Sitto, Briefe, (Gomn.-Cherfebrer Br. Ciemeng,

Dt10 Berth., Bolen und Denifche. (Brof. Roei Ed molim, Bien.) (396.)

#### Geschichte.

Uh'irs Rari, Jahrbuder bes Deutichen Reiche unter Dito 11. und Ceto 111. 1. Bond. (Er. D fr. Det-

Die 11, und Cho 111. 3. Dond, (2r. D. f., Delbud), (2r. D. f., Delbud), (207).
Werthermer Ed. Der Herzog von Reichstadl. (Gen. Red Jos. Prh. v. Heifert, Wien.) (207).
2 en Leim. v., Die Geichichte Zennsbaals 1882—1883.
(Dr. Den Freih. b. Joben, Rorneubura.) (309.)
23 ägner Wills, Uniere Gorgeil. (8. C.) (399.)

Sprachwinsenschaft und Literaturgeschichte. Liebich Br., Candra-Vyakarene, die Gremmetik

Lie bich Br., Chadra: Vynkranse, die Gremmeilie den Candragomin. (10rv.-Prof. Dr. Joh. 2007.)

Zirste. (1722.) (2007.)

Zirste. (1722.) (2007.) meilie lingune hebreican eine ekzeritis et glossarie). (Univ.-Prof. Dr. Jos., Steber., Prug.) (400).

Berneke Erich, Staviksche Chrestomalite mit Grent (1907.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.) (2007.

Gebbardi B., Gin äftheitider Kommenlor ju ben ibreiden Dichtungen bes horas, (chumu.-elebrer J. E. Schermonn, Rabeasburg, Burtt.) (103.) Jonson G.O., Studien über die Sagendichlungen Konreds von Würzburg (Hofrat Univ.-Prof. Dr A. E. Schönbech, Graz.) (403.) Richla., Rud. Haym. (Dr. Egon v. Komorzynski,

Wien.) (404.) Lichtenberg G. Chr., Auboribmen, breg. von A. Leihmann. I. (Terf.) (404.)

Kunstwissenschaft.

Beber G. A., Aibr. Jarce, fein Leben, Schaffen nub Gleuben. (K. D.) (106.) Loske F., Die vier Rundkrichen nuf Bornholm u. ihr miticialterlicher Bilderichmuck (Cymn.-Lehrer A. Lorenzen, Kiel.) (405.)

Länderkunde. Länderkunde.

Hutter F., Wenderungen und Forschungen im Verzeichnin eingeleufener Bücher.

## Nord-liinterland von Kamerum. (K. u. k. Linten-schiffsteut. A. Frh. v. Koudelke, Pole.) (406) Rreger G., Jol. Reib. Grof v. Gobincan. (7r. R. Alifter-Celbrie, Reiter des Baymaneums.

23len ) (407.) Selle mann Jul., Ein Ausflug nach Amerika. (K.) (407.)

Lendsteiner K., Höritz und das Passionsspiel des Böhmerwaldes. (sch.) (407.)

Rechts- u. Staatswissenachaften.

Singer Iteinr., Die Summa decretorum des Magister Rufinus . (Unlv. Prof. Dr. K. Hijg en-reiner. Prag.) (408.) Bauer Eriein, Buifiche Studenten. (Ros. Greiner,

Edien.) :410.) Naturwissenschaften. Mathematik.

Chwolson O. F., Lehrbuch der Physik, I. (Al. Müller, Köln.) (410.)
Bulemenn C., Bilder auf dem Mangenteben. (Edulrat Pref. Tr. U. Molde, Wilen, (411.)
Bagner Et, A., Nur der (Bremmet, (Ang. Sub. Bagner Eb. 3., Nur brei Gtemente!

Medizin Fischer Max, Der Schutz der Geisteskrenken in Person und Eigentum. /Dr. E. Bischoff, Peivatdozent a. d. Univ. Wien.) (412.)

Technische Wissenschaften.

Me y er Hans, Die Eigenbahnen im tropischen Afrika. (Obsrinspektor Dr. Friedr. Frh. zu Welchs-Glon, lansbruck.) (414.)

Schöne Literatur.

Bent 3. 20., Auf fillemifder gabrt. (Dr. Rart Domonig, Richternenburg) (415.) Bibliothet ber Gefomtliteraint. (-h.) (416.)

Theologie.

Capitaine Dr. Withelm, Religions- und Oberlehrer am Gymnasium in Eschweiler: Die Moral des Clemens von Alexandrien. Paderborn, F. Schöningh, 1903. gr.-8° (VI, 371 S.) 7 M.

C. hat vor Jahren eine beifällig aufgenommene Ethik des Origenes veröffentlicht. Schon die hiedurch bedingten eingehenden Studien über die Sittenlehre des großen Schülers des alexandrinischen Clemens befähigten ihn in einem besonderen Malle dazu, die Moral des letzteren wissenschaftlich darzustellen. Wir erhalten denn auch im vorl, Buche eine vortreffliche, den Zusammenhang der gesamten altchristliehen Sittenlehre und ihre Beziehungen zur heidnisch-philosophischen Ethik voll würdigende Behandlung der Clementinischen Moral. Die Einleitung über das geistige Milieu Alexandriens in der Clementinischen Zeit, über die Person, die Lebensstellung, die Schriften Clemens' samt ihren Quellen gibt die Unterlage zur Darstellung der Ethik des Alexandriners und diese selbst wird zunächst nach seinen allgemeinen sittlichen An schauungen, dann im einzelnen unter den Gesichtspunkten dargestellt: der Mensch und seine sittlichen Anlagen, des Menschen Ziel und dementsprechende sittliche Entwicklung, die äußere Norm und die Mittel des sittlich-

guten Handelns (Geselz, Gewissen, Freiheit, Gnade), Handels(= Handlungs)motive und Vollkommenheitsgrade, Sünde, Sündenvergebung und Sakramente, Tugend. In klar entwickelndem Gedankengange legt C. die Lehre des Alexandriners über die einzelnen Punkte unter steter Vergleichung der ihn beeinflußenden philosophischen Lehrmeinungen wie der patristischen Doktrin überhaupt vor und belegt sie mit zahlreichen Zitaten aus den Clementinischen Schriften im Originaltext, Die überaus reiche Clemensliteratur gibt C. Anlaß zur Auseinandersetzung mit den verschiedenartigsten Deutungen Clementinischer Lehrsätze, die sich stets auf der Linie einer sachlichen Würdigung hält. In die Einzelheiten der aus den Clemensschriften umsichtig erhobenen Sittenlehre einzugehen, ist hier nicht Raum vorhanden. Zur Methode der Darstellung sei bemerkt, daß Ref. trotz der S. 106 vorgebrachten Gründe sich nicht von der Unmöglichkeit überzeugen konnte, mit Nutzen von der Festhaltung eines modernen Moralschemas abzugehen und in einer auf dem behandelten Autor selbst fußenden Systematik seine Lehre darzulegen. Es wäre gar nicht schwer, auch nur auf Grund der übersichtlichen Zusammenfassung der Sittenlehre des Alexandriners, wie C. sie S. 65 ff. vortrefflich entwickelt, ein System der Moral im Geiste des Clemens aufzustellen und die nachfolgende Detailbehandlung demselben einzusügen. Auf jeden Fall ist das Versprechen, welches C, in der Vorrede zu Clemens' Moral ausspricht, auch andere Väter monographisch nach ihrer Sittenlehre zu behandeln, freudigst zu begrüßen. Von dem Sachverständnisse und Fleiße, mit dem C. an seine Arbeiten gehl, ist nur Vortreffliches zu erwarten.

Wien. Schindler.

Hoberg Dr. phil, et theol, Gottfried, ord, Professor der Universität Freiburg i. Br.: Die älteste latelnische Übersetzung des Buches Baruch. Zum erstenmale herausgegeben. 2. Augabe, Freiburg, Herder, 1902. Lex.-8º (VII, 91 S.) M. 3 .-.

Der Verf, bietet in dem Buche, welches der unveränderte Abdruck einer Programmarbeit ist, die älteste lateinische Übersetzung des Baruchbuches nach einer Abschrift des Codex Gothicus Legionensis (León in Spanien), wie sie im Cod, Vaticanus lat, 1850 sich findet. Da der hebräische Urtext des Baruchbuches verloren ging und der griechische Text denselben ersetzen muß, so ist eine alte Übersetzung des letzteren von um so größerem Werte. In § 1 (S. 1-7) hat der Verf. alle Notizen über Baruch gesammelt, die in und außer der Bibel sich finden: ebenso enthält \$ 2 (S. 7-19) alle Zitate aus dem Buche Baruch, die bei den alteren Kirchenschriftstellern vorkommen, In § 3 (S. 20-22) bespricht der Verf, die bisher gedruckten lateinischen Obersetzungen (in der Vulgata und bei Sabatier), in § 4 (S. 22-29) die lateinische Übersetzung des Codex Legionensis, welche er als die älteste nachweist. § 5 (S. 30-83) enthält in vier Kolumnen nebeneinander die griechische (LXX) und die drei lateinischen Übersetzungen des Buches Baruch, Kap. 6 (Brief des Propheten Jeremias) fehlt bei Sabatier. In § 6 ist der apokryphe (1.) Brief Baruchs nach der offiziellen Bibelausgabe der Syrochaldäer (Morsul 1887/8) besprochen und abgedruckt; derselbe spielt darin die gleiche Rolle wie das Gebet des Königs Manasse und das 3./4. Buch Esdras in der offiziellen Vulgataausgabe. Die Ausstattung ist schr schön.

Heiligenkreuz. P. Nivard Schlögl. Döller Dr. Johannes, k. u. k. Hofkaplan und Studiendirektor:

Bibel und Babel oder Babel und Bibel ? Eine Entgegnung Prof. Friedrich Delitzsch' »Babel und Bibel«. Paderborn,

F. Schöningh, 1903, 8° (36 S.) M. -. 60,

Das Büchlein ist eine kurze, bündige Widerlegung von Delitzsch' »Babel und Bibel« vom katholischen Standpunkte mit Benützung der (früher erschienenen) protestantischen Gegenschriften, Wegen des geringen Preises ist es zur Massenverbreitung geeignet, die wir ihm im Interesse der wahren Aufklärung auch wünschen. Die einzelnen Artikel sind überschrieben: Jahwe; Weltsehöpfung; Sündenfall; Sintflut; Dekalog; Sabbat: School. Engel und Dämonen.

Heiligenkreuz, P. Nivard Schögl. Andresen Karl: Ideen zu einer jesuzentrischen Welt-

religion. Leipzig, Lotus-Verlag, 1902. gr.-8° (VII, 316 S.) 3 M. es ist ein gar merkwürdiges Bueh, das da vor uns liegt! Der Verf. erkennt die Notwendigkeit einer Religion, von der die Ethik nicht absehen könne, an; aber keine der bestehenden Religionsformen genügt ihm, darum konstruiert er sich ein eigenes Religionssystem, dessen Mittelpunkt zwar Jesus einnehmen soil, ailes Übernstürliche aber wird abgetan und eine bloß natürliehe Religion proklamiert. Die einzige Führerin in dem Streben nach religiöser Erkenntnis sei die Vernunft. Ist es da zu wundern, daß der Verf, auf Abwege gerät und neben manehem Wahren viel Unrichtiges vorführt? Es begegnen uns in seinem Buche pantheistische, darwinistische, buddhistische Ideen. Vor allem wird dem Rationalismus darin das Wort geredet, - Es kunn hier meht der Ort sein, auf all die Irrtumer oder sehiefen Urieile einzugehen und sie zu widerlegen; einige Beispiele mögen zur lilustration hier folgen. . Die Erfahrung ist die alleinige Grundlage aller Erkanntnis; alle Erkenntnis geht von der Erfahrung ause (S. 11). . Was gedacht ist, muß sich durch Denken begreifen tessen. (S. 12). . Keine Handlung ist an sich gut, sondern sie kann nur relativ gut (oder schlecht), d. h. gut (oder schlecht) hinsichtlich ihres Zweckes sein. (S. 18). (Also heiligt der Zweck die Mittel?!) . Aus einem ursprünglichen Monotheismus hätte niemals ein l'olythei-mus entstehen können« (S.36). In der Religion des Volkes Israel seien unfangs Unsterbliehkeitsvorstellungen kaum vorhanden gewesen (S. 27), sie seien entlehnt vom Parsismus (S. 105). »Der von unten her aus dem Weltail entstandene Mensch hatte anfangs weder eine Sprache noch eine Religion« (S. 34, 68). Nach A. gibt es ferner nur eine conscientia consequens, micht aber eine e. antecedens (S. 16), Gegen die Lehre vom Himmel wird ein Kopernikus und Galilei ins Treffen geführt (S. 278)! Ein besonderer Stein des Austoßes sind dem Verf. auch die Lehren von der Trinität, der Erbsunde, der Ewigkeit der Höllenstralen. »Die Auferstehung Jesu ist geschichtlich nur ungenügend und in nicht miteinander übereinstummenden Berichten bezeugt. (S. 219), Auch die Himmelfahrt Jesu sei keine geschichtliche Tatsache (S. 220); Der göttlichen Gerechtigkeit entspreche allein die Lehre von der Wiedergeburt, die auch Christus gelehrt habe (S. 258, 297)! Das jetzige Christentum sei nicht das Werk Jesu, sondern das Werk Pauls. Darum soll uns das Licht einer neuen Religion aufgehen, deren Mittelpunkt wieder Jesus von Nazareth sein wird, die sieh aber so abweichend von dem Christentum in der ihm von Paulus gegebenen Form gestalten wird, wie unsere heutige Weltanschauung von der eines Paulus und seiner Nachfolger abweichte (S.IV). Zum Schlusse sei noch angeführt, daß der Mordversuch an Spinoza der Kirche aufs Kerbholz geschrieben wird.

Wien. J. Döller. Bonomell'i Digr. Beremige, Bijchof von Errmoua: Die

Rirche. Antorifierte beutide Aberiegung von Brojeffor Balentin Dolger. Manden, G. Schut & Cie., 1903. gr. 86 (VIII, 482 C. m. Borte.) DR. 5,-.

Vorl, Werk ist eine in oratorischer Form mit warmer Begeisterung geschriebene Apologie der Kirche, Das Hauptsächlichste, das unsere Zeit am meisten Interessierende wird mehr unter philosophischem als theologischem Gesichtspunkte in einer für die Gebildeten zweckdienlichen Weise zusammengefaßt, so u. a. die Einsetzung eines lebendigen Lehramtes, der Charakter der kirchliehen Gewalt, die papstliche Unfehlbarkeit, die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, die katholische Kirche und die Häretiker der vergangenen Jahrhunderte, die Inquisition, Trennung von Kirche und Staal, die Kirche und die modernen Freiheiten, dogmatische Unveränderlichkeit und wissenschaftlicher Fortsehritt, der kirchliche Zölibat, Wird man auch nicht sedem Satze voll zustimmen, wird man manches kürzer, manches eingehender behandelt wünschen, so wird man doch mit hoher Freude gestehen, daß das Buch sehr geeignet ist, in den Kreisen der Intelligenz Vorurteile zu beseitigen, Zweitel zu beheben, die Anhänglichkeit an die Kirche zu wahren. - Die spanische Inquisition kunn nach Rodrigo, Pastor, Brück u.a. nicht als reine Staatsanstalt betrachtet werden. - Die Obersetzung ist recht gelungen. Or I Fraissisan

Ociurich Dr. 3. B .: Dogmatifche Theologie. Fortgeführt

burd Dr. Ronftantin Gutberlet. X. Band, 1. Mbleilnug. Münfter, Michenberfifche Buchbandlung, 1902. 8" (362 G.) 5 M. In vorl. Abteilung bringt Gutberlet die dogmatische Darlegung des Sakramentes der Buße, der heiligen Ölung, der Priesterweihe und Ehe, Gleich die ersten Seiten überzeugen den Leser,

daß Gutberlet wie im vorhergehenden Bande den Lehrstoff tieffassend und gründlich behandelt und sich mit Erfolg bemüht, besonders den Traditionsbeweis für die Wahrheit der katholischen Lehre gegenüber den neueren dogmengeschichtlichen Angriffen der Protestanten sicher zu steilen. Letzteres gilt namentlieh von der Binde- und Lösegewalt der Kirehe (S. 32-52), der Einsetzung der Beieht (5. 58 - 82), dem Ablasse (S. 161-196), der Krankenölung (S. 198-211), dem treutestamentlichen Priestertume (S. 236 his 246) und dem Sakramente der Priesterweihe (S. 246-254). Schr eingehend wird die Reue besprochen, sachlich und ruhig ist die Darlegung und Verteidigung des priesterlienen Zölibates, kurz und modern gehalten der Traktat über das Sakrament der Ehe. - Wie ersichtlich, mussen in dieser Abteilung der Il.schen Dogmatik einige der am heftigsten angegriffenen Lehren der Kirche verteidigt werden. Ein erprobter Meister der Apologetik bietet hier außerordentlich handliche und gebrauchsfertige Waffen, ein Vorzug, welcher gegenwärtig nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Endler

### Rrenich Ebmund: Rirdengefdichte ber Wenbenlande.

Baberborn, Bonifatine Drnderei, 1902. gr.-8° (VI, 2625.) 2 DR. Der Verf., dem skatholischen Literaturkalendere 1902 zufolge Kaplan in Elberfeld, hat es verschmäht, in einem Vorworte sich über Veranlassung, Zweck, Haltung seines Buches etc. auszusprechen. Und doch ware man gerade bei diesem Buche für ein Wort der Aufklärung darkbar, da man, wie jener Mathematik-professor bei einem Lenauschen Gedichte, nicht recht versteht, was damit »bewiesen« sein soll. Nur in einer Anmerkung aut S. 1 außert sich der Verf, dahin, es sei mehr die ehronologisch. als die pragmatische Form angewandt worden, um Raum zu gewinnen für eine wenn auch noch so knappe Charakteristik aller wendischen Missionsbischöfe und deren Nachfolger in acht Diözesen, welche der Vergessenheit entrissen zu werden verdienen. Tatsächlich ist das Werk eine im Chronikstil gehaltene Aneinanderreihung von Notizen über Dinge, die hierher, und über solehe, die nicht hierhergehören. Eigentlich wissenschaftliche Zwecke hat der Verl., der eine ziemliche Unkenntnis in Handhabung des wissenschaftlichen Apparates verrät (vgl. das Verzeiehnis der »benützten Werke«, S V 4.) und den Bonifatjuskalender und das Märkische Kirchenblatt heranzieht, hoffentlich nicht verfolgt. Im übrigen sind die beigebrachten Nachrichten über die altesten Zeiten der Metropolen Hamburg und Magdeburg, über die Bistümer Aldenhurg, Lübeck, Ratzeburg, Michilinburg-Schwerin, Meißen, Cammin, Lebus, Brandenburg und Havelberg von der Einführung und Befestigung des Christentums bis zur Glaubensspaltung und von da bis in die neueste Zeit herein nicht ohne Wert, Auch Preußen, Livland (und Schlesien) sind berücksichtigt, »weil diese Lande nach der Reformation und Säkularisation mit dem weitaus größten Teile der einstigen Wendenlande verelnigt wurden und ihnen schließlich selbst den eigenen Namen aufgedrungen haben (S. 2). Die Sprache läßt da und dort zu wünsehen übrig. Erzbischof Rimbeck von Hamburg scheint den hl. Paulus als Reisebegleiter gehabt zu haben, denn ser erduldete mit dem Apostel oft Schiffbruch und Gefahren . (S. 6). Ebenderselbe strat vollständig und beharrlich in die Fußstapfen seines holligen Vorgangerse. Hugo Koch. Reutlingen,

Gaudier Ant. le, S. J.: De perfectione vitae spiritualis. Editio recens emendata cura A. M. Mielieletti S. J. Tom. et 11. Turin, Marietti, 1903. 8° (XIV, 604 u. 536 S.) 16 L.
 A. le G., geboren in Chateau-Thierry in Frankreich 1572,

gestorben zu Paris 1622, veröffentliehte 1619 zu Paris das votl. Handbueh der Askelik. Zu seiner Zeit sehr hochgeschätzt, geriet es später in Vergessenheit, bis 1855 durch den Jesusten Martinoff eine Neuausgebe besorgt wurde, die indes längst vergriffen ist. Mieheletti, Mitvorstand des ap. Leonianischen Kollegs zu Rom und Professor der ehnstlichen Pädagogik, hietet nun dasselbe abermals der Öffentlichkeit dar und betont in der Vorrede, daß ihn dazu nicht zum wenigsten die Bedeutung bewege, welche das Buch als tüchtige wissenschaftliche Darstellung der Asketik für die Wissenschuft der Pädagogik habe. Ein genauer Einblick htslätigt in der Tat den Charakter des Buches als einer wissen-schaftlich angelegten Tugend- und Tugendmittellehre, deren Emzelausführungen sowohl im mehr theoretischen ersten, wie im vorwiegend praktischen zweiten Teile (von den Tugenden und Tugendmitteln) auf solider philosophisch-theologischer Grundlage aufgebaut sind. Die Asketik G.s in diesem neuen Gewande kann bestens empfohlen werden.

Dilgere P. Bofef, S. J .: Die neneften Ablafbewilligungen. Ergangung jum alleinen Ablagbuch . Paberborn, F. Schoningh, 1903. 12° (VIII, 72 S.) Dt. -.60.

Als Erganzung zum »Kleinen Ablasbuch« Hs liegen hier die in den letzten sieben Jahren geschehenen Abluübewilligungen von allgemeiner Bedeutung vor. Das genannte größere Werk H.s. das bald nach Erscheinen der deutschen Ausgabe in französischer und italienischer Übersetzung herausgegeben wurde, ist durch die vorl. Ergänzung wieder vollständig und kann neuerdings als praktisches Handbuch der geltenden Ablässe empfohlen werden.

Frant Dr. Gr.: Ratechetifcher Unterricht über bas beilige Bun Caframent gur Borbereitung bes Berftanbes und bes dergand für Erfbeltende. Beingharg, 5r. Zuder, 1902.

16° (VIII, 131 C.) geb. 39, 1.— — Der über 30 Jahre in der Kinderselborge tätige Verf, dessen Büehlein für Erstkommunikanten und Firmlinge eine äußerst günstige Aufnahme gefunden beiten bei 1903. haben, bietet hier allen Katecheten einen wirklich praktischen Behelf, die Kinder auf die erste heilige Beieht gut vorzubereiten. Das Büchlein möge auf das wärmste empfohlen sein.

Prof. Endler.

korres, M.I. d. kim Kirres Östar, (fied. B. G. Illim nei fib uzr.) XVII.]—10.

(7) Scheiner, D. dimme teistgreistinen. — Sehr an Substeiner, Ausstelle, neuerer Lahr-u. Anschauungsmittel f. G. Unter. an Mittelschulen. F. El. Verslig, d., charlosfoe, d. d. Z. Volkschule, sud f. ol. Gebote angelegoniten. — (fiellager Hirteniasche, XXV. 4;) Brei Jensel, Streichter auf. Apould d. mod. Keilgion u. Bre Mord. — Jeremland, beither auf. Apould d. mod. Keilgion u. Bre Mord. — Jeremland, beither auf. Apould d. mod. Keilgion u. Bre Mord. — Jeremland, beither auf. Apould d. mod. Keilgion u. Bre Mord. — Jeremland, beither auf. Apould d. mod. Keilgion u. Brei Spier, Z. Low, Y. G. Morden, and J. W. Harris, and J. W. Harri Korresp. -Bl.f. d. kath, Klarve Öciarr. (Red. R. G. Illim melbauer.) XXIi,7-10.

Krzesineki Th. v., Gesch d. Kirche u. d. Kaplisis v. St. Schastian in C. C. L. Karlon, Boulfastundt, (fö. 5), M.—26.
Alb in a. C. L. Melborg, Boulfastundt, (fö. 5), M.—26.
Alb in a. C. L. Melborg, Boulfastundt, (fö. 5), M.—26.
Gelgel F., Fakuliti u. Tionassitiin syathega, be Bouz, (fö. 5), M.—20.
Gelgel F., Fakuliti u. Tionassitiin syathega, be Bouz, (fö. 5), M.—20.
Liturgie, Faxe, I. Paria, Letonory et Anh. (207 S. 11), Fr. 6.—1.
Liturgie, Faxe, I. Paria, Letonory et Anh. (207 S. 11), Fr. 6.—1.
Wimmer A., Mal-Hillein and d. Alfar d., Jungfast, Gottenmutter Mansaccather and C. Schmitt and Manna, Quotiblasma sacrotom and ve proces onle et a post missac celebrationem. Tem. I—III. Freibg., Herder, (475, LVI, 502, LVI, 504, LVI, 503, M. 10.—

Der Bewsis des Glaubene. (Gütersich, Bertelsmann ) XXXIX. 5 u. (5) König, Hammurabie Ge-etgebeg, u. hire relig-gossbichtl. Trag-wette. — Schmidt, Blabet u. Bibel-u. d., skirchl. Begriff d. Offenbarg. — Zöckler, D. Lechlere Darstellg, d. bibl. Preumstolger, — Lethen Gon, G. Frenssens Jöra Uhl. — (8) Giaser, D. Religion d. Mithras. — Keerl. D. manchl. u. d. satao, Sonde.

Nationalist M. v. D. Zeil d., urchl. Unsert. Lpz... Histrichs. (122 S.) M., 180. Man and Jan. A., Nestone M. Store and S. of Beden d. Gregor v. Natama. Barge, Barge, Fiwert. (ed. S.) M. 2,00. Budde K. D. Schhärge. A. Robelluma im Ar. T. Bed. (33 S.) M. —20. Griem A., D. Wesen u. d. Weltplan Gottes. Ipz., Schneider. 1965; S.M.—40. Griem J., D. Wesen u. d. Weltplan Gottes. Ipz., Schneider. 1965; S.M.—40. Rolder M. D. D. Deyer, Reinfordschitz v. 10, 34m. 1800 u. d. Ardfange d. priotest. Lidsbirthe in Bayern, Erlangen, Junge. 44 S.) M. —50. Deres, II. assays. M. A. u. a. v. Verhälltz. r. Reformation Eds. (115 N. M. 180, 180 m. d. A. u. a. v. Verhälltz. r. Reformation Eds. (115 N. M. 180, 180 m. d. C. Glaube and Gottht. Christi grundleg. I. d. Christentum Japa. Weghe, (63 S.) M. —30.

#### Philosophie. Pädagogik.

Dilty Brof. Dr.: Briefe. Leipzig, 3. C. Sinriche, 1903. 80 (320 S.) DR. 3 .-.

Solche Briefe liest man doch heute noch gern, obwohl wir im Zeitalter des Telephons leben! Zuerst über die Kunst der Erziehung, dann über die Freundschaft, drittens über Dante, zuletzt über das Thema: Wie kommt das Reich Gottes? handelt der auf festem christlichen (protestantischen) Boden stehende Gelehrte in geistvoller Art, plaudernd, aber belehrend, so daß man eine wissenschaftliche Vorlesung in verständlicher Sprache zu hören meint, Eintretend für eine idealistische, in der Stille des häuslichen Lebens begründete, aber für den Ernst des Lebens da draußen, wo die Sabel rasseln, praktische und werkbereite Erziehung, führt H. einen ganzen Erziehungsplan vor, den zu befolgen man vom Standpunkte der idealistischen Weltanschauung nur gut heißen kann. Da ist weniger problemisierende Theorie als Hinweis auf die Notwendigkeit des so und so Tuns, kurz die Erziehung als Kunstleistung gewinnt hier Gestalt und anschauliche Werbekraft. Gar viele Theoretiker der Padagogik würden eingestehen, daß für das unmittelbare Wirken kurze, aus Erfahrung und Religion geschöpfte, auf Veredelung (d. h. Tugendhaftigkeit) der Menschheit abzielende Imperative schwerer wiegen als feingegliederte Systeme. - Ebenso weisheitsvoll sind die drei folgenden Briefe, die auch der Spezialist mit hohem Genuß lesen wird. Diese Briefe sende man dem, den man lieb hat!

Liegnitz. Clemenz. 1. Müller 3ob .: Der Beruf und Die Stellung ber Grau. Gin Buch fur Manner und Frauen. Berheiratete und Lebige, alt und jung. Mit Buchichund von Marianne Fiedler. Leipzig, Berlag ber grunen Blatter, 1902, gr.=80. (160 G.) DR. 2 .-

II. Wihan Prof. Robert: Menschenglück und Veredlung Ein Versuch, alle unansechtbaren Thesen in diesen wichtigsten Fragen der Menschheit sestzustellen und zur Anerkennung und Beachtung zu bringen. Begründung einer voraussetzungslosen Vernunftmoral. Trautenau (Böhmen), Selbstverlag, 1902, gr.-8° (64 S.) M. 1.50.

II. Defterwis bermann: Bas find Cob-Rellow-Bruber und was wollen fie ? Bejen, Bebentung und Biele ber Dbb. Gellow Logen. Bugleich ein Begweifer für alle Diejenigen welche Aufnahme in bicien Orben fuchen. b. Taujend. Deffau, Anhaltifche Berlageanftalt, 1901, gr. 8° (22 G.) D. . -. 50,

I. Das Buch Mülters, ans drei, in den vom Verf. hrsgg. Blättern zur Pflege persönlichen Lebens« 1900 (III. Bd.) veröffentlichten Aufsätzen zusammengestellt, ist nicht eine Partei- oder Agitationsschrift, sondern bietet eine vorurteilslose Untersuchung über die natürliche Bestimmung des weiblichen Geschlechtes. Ohne die Frauenbewegung als solche zu verwerfen oder ihre Leistungen zu verkennen, hält M. dieselbe doeh in ihrem Ausgangspunkt, ihren Mitteln und ihrer Methode für verschilt,- mit Recht, Als einzige Instanz läßt er - wiederum mit Recht - nur die Bestimmung des Weibes gelten, die sich aus seiner Natur ergibt. Zuerst wird . Die Frau in der Ehes behandelt. Ihr Beruf 18t, Weib, Mutter und Hausfrau zu sein. Hinsichtlieh ihrer Stellung gibt es zwischen Mann und Frau keine Rangfrage, denn der Unterschied zwischen beiden sist durchgängig ein Unterschied der Art und nicht des Grades. (S. 33), Für eine Siellung in der Öffentlichkeit findet sich keinerlei Voraussetzung im Wesen und Berufe der Frau, sihr Ressort ist das Ministerium des Innern« (S. 43). Die gegenwärtige Lage der Frau entspricht leider dieser Bestimmung in keiner Weise (S. 44 ff.). Aber »the Stellung der Frau wird durch keine Frauenbewegung gehoben, sondern nur dadurch, daß sich die Frauen zur Höhe ihres Berufes erheben-(S. 50). Die Schuld liegt indessen nicht bloß auf Seite des Weibes, denn »wenn wir rechte Männer hatten, gabe es keine Frauenfrage und Ehenote (S. 53, 125 ff.). Dabei übersieht der Verf, keineswegs die Mangel der heutigen Madchenerziehung (S. 54 ff.) und .den Leichtsinn bei der Eheschtießung, der namentlich seitens der Eltern unbegreißich ist« (S. 60 f.). An zweiter Stelle kommt »Die Frau außer der Ehe« zur Sprache. Der Ursprung der Frauenfrage und Frauennot ist nicht im Männermangel, sondern in der Ehelosigkeit begründet, und zwar speziell in den sogenannten besseren Kreisen. Jedoch ist »die volle personliche Entwicklung« auch für die Unverheitateten zu erreichen (S. 72). Das Problem der ledigen Frau ist aber nur dadurch zu losen, daß sie einen wirklichen Beruf gewinnt. . Es ist deshalb höchste Zeit, daß der Grundsatz : keine Arbeit und kein Beruf sehändet, auch auf die Frauenwelt ausgedehnt wird und daß man die weibhehen Drohnen ebenso beurteilt wie die männlichen (S. 76). Weiters bespricht der Verf, die der Natur des weiblichen Geschlechtes entsprechenden und das weibliche Wesen befriedigenden Berufsarten (S. 83 ff.). Mit vollem Rechte betont er, daß niemand von einem Berufe befriedigt werden kann, dem er snicht körperlich und geistig vollkommen gewachsen« ist (S. 90). Letztlich wird die heutige Behandlung der »Frauenbewegung« einer eingehenden Kritik unterzogen (S. 116 ff.). Wenn auch Ref. zu den hier aufgestellten Grundsätzen seine ungeteilte Zustimmung nicht aussprechen kann, so enthält dieser letzte Teil doch so viele treffliche Gedanken, daß das instruktive, schon ausgestattete Buch hohe Beachtung und Empfehlung verdient.

Il. Wihan ist sicher von der besten Absicht geleitet, Man kann auch seinen Darlegungen über die Wiehtigkeit, Notwendigkeit und Möglichkeit, die Menschen zu bessern und zu veredeln, zustimmen. Er selbst aber muß gesteben, daß eine »voraus-setzungstose Vernunftmoral« allein nicht genügt, vielmehr sein gewisser Glaube« unumgänglieh notwendig ist (S. 48 ff.). Leder ist indessen dieser »Glaube« nicht einmal der Ilehr. 11, 6 geforderte, noch weniger die sfides corda purificante (Apg. 15, 9).

III. Das Schriftehen von Oesterwitz richtet sich gegen P. Hildebrand Gerbers Buch »Der Odd-Fellow-Orden und das Dekret der Kongregation der Inquisition« (Berlin, 1898). Nur eine Frage an den Verf .: Wo sengt die Kirche: Crede et absolvo tes (5, 19)?

Tübingen.

Anton Knch.

Ceig Dr. theol. et phil. Auton, Privalbogent a. b. Univ. Burg-burg: Willenefreibeit und moberner pinchologifcher Determiniomus. Pinchologiiche Stubie, Roln, 3. B. Bachem (1902), gr. 8° (111, 62 G.) M. 1.20.

Die (übrigens nicht vollständige) Problembehandlung bewegt sich im allgemeinen in den alten Bahnen. Zwar ist der Umstand, daß der Verf, die absolute Freiheit zurückweist und die relative entschieden betont, ja sogar mit Crusius, an den er sich in etwas unangenehmer Weise anlehnt, zugestehl (S. 5), daß unsere meisten Handlungen nicht einfachhin frei sind, eine beachtenswerte Er-scheinung gegenüber manehen anderen Darstellungen. Aber die Verlegung des Problems in das »wählen«, in das »können« oder »nicht konnen« ist zu außerlich und besieht die Sache nur vom einseitigen Standpunkte des Kausalverhältmisses. Der Verf. hätte von Schell, Kneib, Wentscher manches lernen können,

Aioys Müller. Köln.

Baumgartner Geminarbireftor Beinrich: Weichichte ber Badagogit in befonderer Berüdlichtigung bee Bolte fculiveiene. Far Lebrerjeminarien nub gur Foribifbung ber Lebrer, Freiburg, Berber, 1902. gr.-8° (XVI, 283 G.) DR. 2 40.

Wir danken dem Verf. eine Pädagogik, eine Unterrichtslehre und eine Psychologie, insgesamt für den Seminarunterricht bestimmte Büchlein, von denen wir die Psychologie in diesem Bl. V. 41 gewürdigt haben; auf die 4. Auflage (1899) dieser Arbeit sei bei dieser Gelegenheit empfehlend hingewiesen als eine lebendige, gemeinverständliche und auf die richtige Grundanschauung gebaute Darstellung des innern Lebens, Die »Geschichte der Padagogike hat dieselben Vorzüge. Die besten Hilfsmittel erscheinen sorgfältig benutzt, die Darstellung befleißigt sich der größten Objektivität und richtet sich an Geist und Herz des Lesers zugleich. Zweckmäßig wird durch den Druck das Wichtigere von dem minder Wichtigen unterschieden. Das Buch hat nicht bloß die Bedürfnisse der Schweizer Lehrer im Auge, sondern kann auch österreichischen warm empfohlen werden.

Prag. O. Willmann.

Ctto Berthold: Bolen und Denifche. Gin Dahnwort an bie beutiche Jugend. (Sanelehrer-Schriften 2.) Leipzig, R 6. Ih. Cheffer, 1902. gr 8° (63 G.) 98. -.60.

Goethe sagt im . Faust .: . bin garstig Lied! Piui! Ein pohtisch Lied ! - Hier liegt eine politische Jugendschrift vor, welche den Unwillen der Kinder gegen das Vordringen des Polentums im Deutsehen Reiche erregen will und in Verfolgung dieser Absicht gute und schlechte Regierungen, regierungsfreundliche und gegnerische Tagesblätter, Krieg und Kriegsrecht, Nationalifatenkampf und Revolution leichtfaßlich vorzuführen sich bemüht. Die Form ist ebenso tadelnswert wie Zweck und Stoff. -Dieses und alle derartigen Jugendbücher gehören in das Reich der padagogischen Mißgriffe.

Schwalm

Wien. Blötter f. d. Gymnasiai Schulwesen. (München, Lindauer.) XXXIX, 1-4. (12.) Schöner, D. neuen preuß. Lehrpläne v. J. 1901. — Steiger, D. Realgymnasium u. d. Humanismus. — Petzet, Z. Kenninis J. Pauls. — Boll, E. unbek. Gedicht v. Jak. Locher au Joh. Stabius. — Zimmer. mann, Flexionsentglelsg, b. lateinischen den griech, auf -toy bezw. -m Autores in Aussug m. American Beek). — Krisch, Astronen Lexion (burne). — (telmolt, Weligesch, Hr (Micher). — Bezold, Ninces in Autores in Aussug m. American Beek). — Krisch, Astronen Lexion (burne). — (telmolt, Weligesch, Hr (Micher). — Bezold, Ninces in Gesch, d. Wandalon (von dema). — Schenk, Lehth d. Gesch, I. Micher, and Gesch, d. Wandalon (von dema). — Schenk, Lehth d. Gesch, f. Min. Letrassistion (Study). — Schenk, L. Gesch unterr, as boh. Sculer (butter). — Die vergag, d. Umtursuksuchen aus Beante. Hefeinstere d. Zeitstandsbenten nech d. namen Parkinsuksuch aus Beante. Hefeinstere d. Zeitstandsbenten nech d. namen Parkinsuksuch aus Beante. Hefeinstere d. Zeitstandsbenten nech d. namen Parkinsuksuch aus Beante. Hefeinstere d. Zeitstandsbenten nech d. namen Parkinsuksuch aus Beante Hefeinstere d. Zeitstandsbenter nech d. namen Parkinsuksuch aus Beante Hefeinstere d. Zeitstandsbenten eine Herstelle d. Hefeinstere d. Zeitstandsbenten eine Herstelle d. Herstelle d. Herstelle d. Herstelle d. Herstelle d. Zeitstandsbenten d. Herstelle d. Geschelle, — Geistbecke, Lettfader d. ambernal. u. Physiki-Geographic (Gutter). — Sueß, D. Amilly d. Erde (Noch). — Hatzel, mechan. Grundsberg (Noch). — Hatzel, Mechan. Mechan. Grundsberg (Noch). — Hatzel, Amerikandsberg (Noch). — Hatzel, — Hatzel, — Moß hammar, Geogr. Konstruktionszeichnigen (Noch). — Hatzel, — Hatzel,

Gulbertet C., D. Kampf um die Seele, Mainz, Kirchneim, (719 S.) M. 8. Weininger O., Geschlecht u. Charakter, Wica, Braumüller, (898 S.) 8. Jerusaliem W., D. Aufgaben d. Mittelschulleiters. Ebd. (64 S.) M. I.

f. eo N., Hat d. Menschealeben e. Zweck? Berl., Loewenthal. (94 S.) M. 1.50. Habrich L., Palag. Psychologic. H. Kempten, Kövel. (S. 225-660), M. 4.50. Lay W. A., Experiment. Didakik. I. Wielbaden, Kemich. (65 S.) M. 9.—. Müller G., D. Leid als d. Wurzel aller Freuden. Selbstvert. (82 S.)

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Ublirg Dr. Karl: Jahrbücher best Teutschen Meiches unter Cito U. nub Cto III. 1 Name: Ett ol. 1873—1886. Chaptbücher ber Teutschen Geschäche, Auf Beranlasiung S. M. des Königs von Banern keranlsgegeben durch ber biltoriche Kommissione ber Tonigl. Albermie der Wissenschaften. Leipzig, Tunder & prundler, 1902. gr.-8° (XIV. 200 S.) W.

Wenn es auch unter Umständen etwas Verdienstliches hat, die in der Literaturflut fast ertrinkende Mitwelt vor dem Ankauf und Studium eines schlechten Buches zu warnen, am wohlsten fühle ich mich als Kritiker doch, wenn ich einmal so recht von Herzen loben darf. Angesichts der vorl. Leistung ist uneingeschränkte Anerkennung am Platze, nach jeder Richtung hin. Das zähe Ausharren bei der seit Herbst 1888 übernommenen Verpflichtung, eine nahezu vollkommene Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit in der Heranziehung und Benützung alles irgendwie erreichbaren Stoffs, aber kein Versinken in seiner Masse, sondern eine den Meister verratende Beherrschung: diese Vorzüge heischen von uns aufrichtigen Dank, ja helle Bewunderung, Bemerkenswert ist auch das Geschick, womit U. die spröde Aufgabe einer rein annalistischen Berichterstattung erfüllt und damit doch den Genuß einer geschmackvollen, fließenden Darstellung zu verbinden gewußt hat; man vergleiche die zusammenhängenden Schilderungen über die Lage Süditaliens unter Otto dem Großen, die Lage Lothringens 973, die Lage in Bayern 974, die cluniacensische Klosterreform zu 975, Gerbert von Aurillac und Ohtrich von Magdeburg zu 980, den Reichstag zu Verona und die Vorgänge in Venedig 983. Der bescheidne Verf, schätzt den Ertrag an neuen Ergebnissen über das Jahrzehnt 973-83 selbst nicht sehr hoch ein: un allgemeinen mag er secht haben. Dennoch bedeutet dies Buch - im Hinblick auf den Gesamtauftrag vorderhand nur eine Abschlagszahlung - einen nicht unbeträchtlichen Fortschritt in der deutsehen Geschichtschreibung, weil hierin zum ersten Mal alles das, was seit dem Erscheinen der Giesebrechtschen Jahrbücher (Berlin 1840) bis Juni 1902 an Einzeluntersuchungen über Otto II. und seine Zeit veröffentlicht worden war, in selbständiger Welse gesichtet und verarbeitet worden ist; so haben wir nunmehr z. B. daran festzuhalten, daß die nur durch den Tos Abû'l Qasims gemilderte Niederlage des Kaisers in Unteritalien beim Capo Colonne südlich von Cotrone am 15. Juli 982 stattgefunden hat. Wenn ich für die Fortsetzung der ottonischen Jahrbücher ein den Stil betreffendes Ersuchen aussprechen darf, so wäre es das: Austriazismen, wie süber Bittene, süber Verwendung« u. s. w., künftig ausmerzen zu wollen.

Leipzig. Helmolt.

Werthelmer Eduard: Der Herzog von Reichstadt. Ein Lebensbild. Nach neuen Quellen. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf., 1902. 8º (XIV, 487 S. m. 6 Lichtdr. u. e. Faks.) M. 9.—.

Das Buch kann als ein abschließendes betrachte werden. Es werden sich Nachrichten, Bemerkungen, Urteile über den \*Astyanax\* des corsischen Hektor aus russischen, britischen, französischen etc. Gesandtschaftsberichten bringen lassen, allein sie werden nicht weschlichten Neues liefern oder die Züge des von W. entworfenen Bildes ändern. Denn W., der mehrere Jahre mensiger Forschung seinem Gegenstande gewidmet, hat

nicht bloß die einheimischen Archive, sowie jene von Berlin und von Parma eifrig durchstöbert, sondern war auch in der Lage, sehr wertvolle Privatquellen zu benützen, die ihm wohl ein reichhaltigeres Material lieferten als die öffentlichen Sammlungen. Mit Recht werden auch die allgemeinen Zeitverhältnisse berücksichtigt, denn der Sohn des großen Napoleon war nicht bloß ein Kind seiner Zeit, sondern er trug, so mußte man sich damals sagen, eine bedeutungsvolle Zukunft mit sich herum, besonders 1830, als dem Napoleonismus nach dem Sturz der legitimen Monarchie die Flügel wuchsen und die Versuche nicht aufhörten den »Herzog von Reichstadt« oder »Prinzen von Parma« als Napoleon II. auf den Thron Frankreichs zurückzuführen. Ihn selbst, den zurückgelassenen Hamlet eines vom Unglück getroffenen Vaters, erfüllte ein brennender Ehrgeiz und Tatendurst, um sich wenigstens einen Teil jenen Ruhmes zu erwerben, dessen väterliehe Überfülle seinen Geist fortwährend beschäftigte und wie eine ihm auferlegte Pflicht beunruhigte und belastete. Ungeachtet dessen stand er den politischen Intriguen, die um ihn her gesponnen wurden, vollkommen fern, wie denn auch bei der sorgfaltigen Überwachung, deren sich die Erzieher des Prinzen beflissen, keiner der von französischer Seite wiederholt geplanten Entführungsversuche gelingen wollte. Die Erzählung eines solchen, angeblich bereits in Ausführung begriffenen Versuches versetzt W. (S. 173 f.) mit guten Gründen das Gebiet der Erdichtung. Das war 1815. Als dann fünfzehn Jahre später jene bedeutungsvollen Projekte auftauchten, da war, abgesehen von der Gesinnung seines Großvaters, der schon um seiner Allijerten willen sie verwerfen mußte, die von Kindheit an gar nicht sehr feste Gesundheit des Prinzen bereits in solchem Grade erschüttert, daß er in unausgesetzter ärztlicher Überwachung und Behandlung stand, die jedoch um so weniger sein frühes Ende aufhalten konnte, als der Prinz den ernstesten Mahnungen, z. B. wegen Unterlassen seines leidenschaftlichen Reitens, oft genug zuwiderhandelte. Die gründliche, in alle Details eingehende und dabei von Anfang bis zu Ende fesselnde Darstellung W.s. belebt eine Anzahl von Abbildungen, die, mit Ausnahme des Daffingerschen Titelbildes, weiteren Kreisen bisher mehr oder minder unbekannt waren.

Dem Texte hat der Verf. ein Register angeschlossen und dieses bildet, nebst einer ganz nebensächlichen Bemerkung, das einzige, was ich an dem sonst in jeder Hinsicht empfehlenswerten Buche zu bemängeln finde. Vorerst die nebensächliche Bemerkung. Der Verf, wirkt an einer ungarischen Lehranstalt und ist dadurch ungarischer Stantsangehöriger; allein wenn er der deutschen Literatur ein Werk schenkt, so hat er doch die Sprache des deutschen Lesers zu berücksichtigen und etwa »Preßburg (Pozsony)«, aber auf keinen Fall, wie er dies S. V tat, »Pozsony (Preßburg)« zu schreiben. Was aber das Register betrifft, so soll ein solches, wie mir alte Welt zugeben wird, brauchbar, d. h. der Verwendbarkeit des Buches und zugleich als Nachschlagwerk zu Diensten sein, 1st der Verf, wirklich des Glaubens, duß es einen Menschen auf Gottes Erde gibt, der, wenn er über Napoleon I, etwas nachzuschlagen wünscht, die 422 Seiten, die ihm W. auf S. 485 unter diesem Schlagwort aufmarschieren läßt, einzelweise aufsuchen wird? Da liest er doch lieber das ganze Buch in einem Zuge durch! Wohl aber wird der Suchende dem Verf. Dank wissen, wenn er diese und ähnliche ziffernreiche Schlagworte nach Art der mustergiltigen französischen Register stoffweise abgeteilt findet, z. B. Napolen L: Auflösung seiner ersten Ehe 1-8; Ehchandel mit Wien 9-25; zweite Heirat 26-29 etc. Ich habe das Gleiche seinerzeit Arneth gegenüber bemerkt; es hat nichts geholfen. Vielleicht hilft es in der Folge W. gegenüber.

Wien. Helfert.

Lenf Dr. Heinrich von: Die Geschichte Trandbaals von der Gründung des Staates die zur Wahl des Kräfibenten Bauf Krüger 1862–1863. (Univerzialbilichtet Ar. 4822 und 4398). Leipzig, Ph. Reclam jun. 12° (120 u. 148 S.) 40 Ph.

Ein Mann von dem seltenen Seelenadel wie der Verf. mußte, auch wenn er noch so ferne jeder Politik steht, mit den Euren, deren Heldenmut und gerader, schlichter Volkscharakter jeden rechtlich Denkenden begeisterte, warm mitfühlen. Der rubmvolle Freibeitskampf dieses Volkes hat v. L.s Interesse erweckt und ihn veranlaßt, eine populär-wissenschaftliche Geschiehte der Buren zu schreiben, nachdem er schon früher ein Bändehen in der Universal-Bibliothek »Die Wanderungen der Buren his zur Gründung ihrer Staaten 1652-1854. (vgl dieses Bl. XI, 172) berausgegeben hatte. Der Name des Verf, burgt auch hier, daß er nur die besten und verläßlichsten Quellen, und zwar burische, holländische, englische, deutsche und französische benützte. Das Werk enthält rührende Finzelheiten. Der Verf. gedenkt als Schluß noch die Geschichte Transvaals unter der Präsidentschaft Krügers herauszugeben. Korneuburg. Dr. Hans Frh. v. Jaden.

20 agner Wills: Infere Borgeit, Au Schilderungen für Junend und Bolf. Auf Auflage neu dendeitet von G. St. 1. Nordichgermanticke Gotter und helben, II. Deutsche helbeniagen. Lephig. D. Sodoner. 1991 n. 1902. gr. of (VIII, 408 S. m. 83 Mob.; VIII, 498 G. n. 93 Mob.) dur. 7.50.

Bei der starken Verbreitung und sonstigen Bekanntheit der beiden Bücher und ihres Inhaltes, die zur gesunden, weil in einer dem christlich-modernen Kulturstande adaquaten Zubereitung gebotenen Volksnahrung gezählt werden dürfen, genügt ein Hinweis auf die Veränderungen der Neuauflage, um dem Ver-dienste des Herausgebers und Verlegers gerecht zu werden. Stofflich sind nicht unwesentliche Veränderungen zum Vorteil des Lesers vorgenommen worden; im zweiten Bande ist gelegentlich gekürzt, die Anordnung aber durchgängig eine andere und zwar sinngemäßere geworden dadurch, daß die Sagenkreise (Amelungen-, Nibelungen-, deutsche, karolingische und keltische Sagen) plastisch hervorgehoben wurden. Diese Schiehtung drückt den organischen Charakter der Materien weit besser aus als zufällige Gruppierung es vermag. Dadurch ist aber der Wert der Bücher ein ernsterer geworden, was namentlich im I. Bande einschneidend hervortritt. Hier begegnet man sehr oft den Nieder-schlägen wissenschaftlicher Forschung, die zwar nicht einer Mythenforschung im prinzipiellen Sinne zugeneigt ist, aber doch das dargebotene Gute nicht kritiklos hinnahm. Sodann ist Werivolles geschehen bez. Säuberung und Feilung der Darstellung: auch diese ist mit dem Entwicklungsprozeß der Sprache in Einklang gebracht und hat mit Glück die objektivierende Form der Berichterstattung mit dem der Erzühlung vereint, Anderer Meinung als der Neuherausgeber könnte man mit guten Gründen hinsichtlich der Namenschreibung sein, indem man für die leichtere Ausfassung des nicht schwierigkeitsbaren Stoffes eine einheltliebe Eigennamenschreibung angemessener hielte, - allein ein wesentlicher Nachteil ist das nicht und die vielen anstandslos anzuerkennenden Verbesserungen der neuen Ausgabe machen auf berechtigtes Lob Anspruch, Demselben Anspruch untersteht die Ausstattung, innere, wie außere, die, von reklamehafter Prahlerei sich lernhaltend, allenthalben auf künstlerischer Höhe bleibt. Man kann diese Bücher nicht ohne den für Volk und Gelehrtenkreise geltenden Wunseh aus der Hand legen, des der Jugend mehr und mehr die kraftvolle Lekture dieser Sagen zugefülert werde, die fern von tendenziöser Verballhornung durch Gestalt und Gewand gleich B C bildend wirkt,

Milleilungen d. Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. (Prag. Calve.) XLI, 4.

Gaive, NLI, 4.

Laube, Alic Wege üb, d. Erzzebirge in d. Gegend v. Teplitz. —
Hein, Ad. Stitter. — Stegt, D. Achtbuch II d. Egerer Schiöfengerichts
v. J. 1391-1668 — Graebner, Behm. Pollitz v. Tode Ottokars II, bis
z. Aussterben d. Přemysliden. — Jahnet, D. 30jáhr, Krieg in Aussig u.
Umgehg.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Lieblich Bruno: Gändra-Vyäkarana. die Grammatik des Candragomin. Sütra, Upädl, Dhätupatha. (Abhandungen für die Kunde des Morgenlandes, Band XI, Nr. 4) Leipzig, F. A. Brockhaus, 1902; gr.88 (X, 47; 235 S, M. e.)

Während auf allen anderen Gebieten des indischen Altertums lebhaste Tätigkeit herrscht, sind die eigentlich grammatischen Studien in neuester Zeit etwas in den

Hintergrund getreten, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß mit der Herausgabe der Hauptwerke der alles dominierenden Schule Paninis das Wichtigste geschehen zu sein schien. Das Wichtigste vom indischen Standpunkte allerdings, aber nicht vom kritisch-historischen der europäischen Forschung, da die Geschichte der indischen Grammatik noch dunkel genug ist. Umso lebhafter wird daher von den Freunden dieser Disziplin, in der der indische Geist weder an den Arabern, noch an den Griechen ebenbürtige Rivalen gefunden hat, die alle viel zu sehr an der äußeren Form der Sprache hängen, eine vorzügliche Textausgabe einer einhelmischen Grammatik, die in ziemlich frühe Zeit hinaufreicht, begrüßt werden. Candra oder, wie er mit einer eiwa unserem sehrwürdige äquivalenten Verlängerung seines Namens auch heißt, Candragomin lebte in der zweiten Halfte des 5. Judts. und seine Werke sind uns deshalb erhalten geblieben, weil sie besonders in dem als Hort des sanskritischen Buddhismus fungierenden Nepal, das leider noch immer der europäischen Forschung verschlossen ist. Verbreitung fanden und von da mit dem Buddhismus nach Tibet gelangten, wo sie in die einheimische Sprache übersetzt und in die Sammlung der heiligen Schriften aufgenommen wurden. Der Hrsg. mußte sich daher vor allem mit dem Tibetischen vertraut machen, eine nicht gerade angenehme Vorarbeit für einen Sanskritisten, um die Übersetzungen mit den Originalen vergleichen zu können, zumal bei deren lückenhaftem Zustand die tibetische Paraphrase oft genug als Grundlage dienen mußte,

Die vorl, Arbeit enthält zuerst den Dhatupatha (Verzeichnis der Verba mit ihren Bedeutungen), dann den Text der eigentlichen Grammatik und schließlich die sogenannten Unadi, d. h. Worte, die sich nach Bildung und Bedeutung nicht ohneweiters in die großen Kategorien der regelmäßigen Anleitung einreihen lassen. Zu jeder grammatischen Regel führt der Herausgeber als Ersutz fur den leider nicht veröffentlichten Kommentar die entsprechende pänincische an, eine Vergleichung, die gewiß viel Zeit und Muhe verursacht hat, das Verständnis des Originals ungemein erleichtert, aber trotzdem nicht überall ausreicht, um die Tragweite jeder Regel zu bestimmen. Manchmal gibt der Herausgeber allerdings den Kommentar in extenso, wenn sich nichts Entsprechendes finden wollte; dies war jedoch z. B. zu IV, 1, 5 nicht notwendig, da zum Verständnis das Mah, zu P. V, 1, 7 und die Kas. zu P. V, 1, 9 ausgereicht hatten; auch ware zum zweitnächsten Sulra das Mah. zu P. V. 1, 6 besser zu zitieren gewesen als die Käska zur nächsten Regel. Es ist bier nieht der Ort, auf solche Details der musterhaft edierten Texte einzugeben, und ich möchte nur mit dem Wunsche schließen, daß es uns recht bald vergönnt sein möge, auch die Vrtti in gleich sauberer Form benutzeu zu können.

Graz. J. Kirste.

Zapletal Fr. Vine., O Praed., exegescos Vet. Test. in univ. Friburgens (Ilelv.) prof. ord: Grammatica linguae Hebralcae cum exercitlis et glossario, studia academicis accomodata, Paderborn, F. Schöningh, 1902. gr. 8° (VIII, 138 S.) M. 2.80.

Nur die Motivierung des Verf., daß diese Grammatik zunächst für seine Hörer berechnet sei, welche zum Teil der deutschen Sprache nicht mächtig sind, läßt es wenigstense einigermsdien erhällich erscheitene, daß man leute noch eine hebr. Grammatik lateinisch schreibe. Gerade im Deutschen haben wir in der Gegenwart eine ganze Reihe von gediegenne einschlägigen Arbeiten, von denen drei, wir können getrost sagen mustergilig und für alle Stufen des hebräuschen Sprachstudiums vollkommen ausreichend sind, ich meine Strack, Gesenius-Kautzsch und König. Nur eine ganz außergewöhnliche Leistung würde gegenwärtig Aussicht haben, eine größere Verbeitung zu finden. Z.s. Grammatik wird aber diesen

Anspruch wohl kaum erheben und wer in der Lage ist, für die Erlernung des Hebräischen Stracks Grammatik zu benützen, wird schwerlich nach einem anderen, am wenigsten nach einem lateinisch geschriebenen Buche greifen. Doch soll hier unumwunden zugestanden werden, daß es dem Verf, doch meistens gelungen ist, die grammatischen Regeln in einfache, leicht verständliche Sätze zu kleiden und eine große Menge grammatischen Stoffes in relativer Vollständigkeit auf einem so geringen Raume unterzubringen, Letzteres wurde auch dadurch mit erreicht, daß der Verf, die Syntax vielfach in die Wortlehre verflocht. Jene wenigen Paragraphe, welche dann die übrige Syntax systematisch behandeln, sind ohne Zweifel mit Geschick zusammengestellt und geeignet, den Anfänger bei der Lektüre alsbald über die meisten syntaktischen Verhältnisse zu orientieren.

Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß dem Buche eine ganze Reihe von Mängeln und offenkundigen Fehlern anhaften, welche den Wert desselben sehr herabsetzen. Nur einige seien hervongehohen: S. 24. wird wie hei בְּקָבֶּיהָם so auch bei יוֹכֶר von einer syllaba occlusa gesprochen, die Natur der Silben in 177 daher vollständig verkannt. Für die Nominalbildung wird nur der Konsonantenbestand der Nominalformen in Betracht gezogen und unberücksichtigt gelassen, daß hier die Vokale ebenso maßgebend sind. Barths »Nominalbildung« scheint ganz unberücksichtigt geblichen zu sein, denn sonst hatte konnen pan nicht als Beispiel für die Bildung mit dem Afformativum am angeführt werden, da n doch wurzelhaft ist. - Die Erklärung des Bindevokales e zwischen Nomen und Suffix aus der ursprünglichen Nominativendung " muß nach König Lhrg. II. S. 11 zurückgewiesen werden. Unsichtig ist ferner S. 67, daß bei den Stämmen pp auch in der 2. p. pl. Nt. 1 statt f eintritt. Unkonsequent geht d Verf, vor, wenn er die Verba yn als einsilbige Stämme bezeichnet und dann zur Erklärung der Formen doch wieder den drei-lautigen Stamm heranzieht. Mag man bei vielen anderen Versehen das Streben nach Kürze als Entschuldigungsgrund anführen, so muß in einer hebr. Grammatik unter allen Umständen eine genaue Korrektur der hebr. Texte verlangt werden. Die Außerachtlassung dieses Erfordernisses hat denn auch eine große Anzahl zum Teil sehr störender falseher Punktierungen, die den Antanger notwondig irre führen müssen, verschulder, z. B. S. 34 במאך statt מלאן; S. 55 במאר statt בלאך statt מארת; S. 104 קמה statt קמה; kaum auf cinem Verschen beruht im Paradigma S. 96 und 98 die unrichtige Vokalisation in mit Sere statt mit Pathach. Für eine etwaige Neuauslage müßte der Vers, nicht bloß eine schr gründliche Revision des Buches vornehmen, sondern unbedingt auch größere hebr. Typen zur Verwendung bringen, wodurch einerseits dem Lernenden das für den Anfang so schwierige Lesen erleichtert, andererseits aber auch das vielfache Abspringen der kleinen Bestandteile der Buchstaben vermieden wird.

Prag. Rieber.

Berneker Prof. Dr. Erich: Slavische Chrestomathie mit Glossaren. Streiburg. Karl J. Trübner, 1992. gr.-8° (IX, 434 S.) M. 12.—.

Ein ziemlich voluminöses Buch, und doch wird man nicht fluden, daß hier bei der Auswahl des Stoffes etwas Dberflüssiges geboten werde, eher würde man sich hier noch dies und jenes wünschen. Es sind hier — wie wir es ja auch nicht anders erwarten möchten — alle slavischen Sprachen mi! Ihren Hauptdialekten berückschigt, und da bekanntlich ihre Anzahl nicht gering ist, so kann man sich beiläufig vorstellen, welche Fülle des Stoffes sich da bietet, wenn man das am meisten Instruktive und Charakteristische herauswählen soll. B. hat nebatbei nicht allein die modernen slavischen Sprachen mit ihren Hauptdialekten berücksichtigt, sondern er griff auch zurück in der Geschichte der Soraschen, is der

Lesestoff ist vornehmlich aus den älteren Perioden der slavischen Sprachen gewählt, dann kommt gleich das dialektische Material. Das Buch verfolgt eben philologische Zwecke, und zwar soll es der Textenot an den Universitäten in den nichtslavischen Ländern bei slavischen Übungen abhelfen, da sich die bisherigen Chrestomathlien meist auf das Kirchenslavische oder auf einzelne Schriftsprachen beschränken.

Zunächst kommt hier das Kirchenslavische in Betracht, und zwar in seiner Varietät als Altkirchenslavisch, das von den beiden Slavensposteln in die Schrift eingeführt wurde. Es werden nun hier Proben aus allen wichtigeren glagolitischen und cyrillischen Denkmälern geboten. Die eine oder andere der Proben hätte allerdings auch in glagolitischer Originalschrift gegeben werden sollen, damit man sich leichter mit dieser vertraut machen könnte. Den Hörern wird es ja nicht immer leicht sein, glagolitische Texte aufzutreiben. Das Altkirchenslavische erlangte für die Mehrheit der Slaven die größte Bedeutung, denn vom groß-mährischen Reiehe und von Pannonien, wo zuerst die beiden Slavenapostel wirkten, wurde es zu den Serbokroaten, zu den Bulgaren und Russen verpflanzt. Hier erhielt es unter dem Ein-Busse der heimischen Sprachen einen bestimmten Charakter, aber der Grundstock war doch derselbe geblieben. So haben wir dann in unserem Buche Proben aus: Bulgarisch-kirchenslavisch (mittelhulgarisch), Serbisch-kirchenslavisch (die kroatischen glagolitischen Denkmäler blieben leider unberücksichtigt) und Russisch-kirchenslavisch. Dann kommt erst das dem Inhalte nach heimische Schrifttum in Betracht, und zwar das Russische (altrussisch, großrussische Volkssprache und weißrussisch), das Kleinrussische das demnach dem Russischen nicht untergeordnet wurde, was wohl nicht zu billigen ist), das Bulgarische (ostbulgarisch, westbulgarisch, mazedonisch und siebenbürgisch-bulgarisch), das Serbisch-kroatische mit seinen Dielekten. Aber selbst auch das heimische Schrifttum dieser Sprachen stand früher unter dem Einflusse des Kirchenstavischen, so daß sich diese Teilung hier kaum empfehlen dürste, Dann solgen Proben aus dem Slovenischen, Böhmischen Slovakischen, das hier also nicht als ein Dialekt des Böhmischen aufgelaßt wird, aus dem Polnischen (mit dem Kaschubischen), Oberserbischen, Niederserbischen und schließlich einiges aus dem Polabischen, das bekanntlich schon längst ausgestorben ist. Am Schlusse iedes selbständigen Abschnittes ist ein vollständiges Glossar der betreffenden Sprache hinzugefügt, wodurch die Be-nützung des Buches auch für den Anfänger, wenn er sieh nur einige unumgänglich notwendige Vorkenntnisse angeeignet hat, ermöglicht wird. Für den Lehrer bleibt freilich noch ein großer Spielraum übrig, er wird überult erläuternd und führend eingreifen müssen. Vieles, wie z. B. die Akzent- und Quantitätsverhältnisse, konnte ja in den knappen Notizen gar nicht zur Sprache kommen.

Der Verf., der nunmehr als Professor für vergleichende Sprachwissenschaft und Slavstik an der deutschen Universität in Prag, wirkt, hat sich durch dieses Buch gewiß große Verdienste erworben und einem längst empfundenen Bedärfinses abgehölen. Möge sich das Buch recht weite Leserkreise erwerben!
Wien, W. Von d råk,

Rammer Eduard; Gin afthetischer Rommentar zu Domers Jias. Zweite, neu bearbeitete Auflage. Baberborn, J. Schöningh, 1901. ar. 80 (XII, 346 C.) M. 4.—.

Cinfer Dr. Jafob: Gin aftheilicher Rommenter gu Comere Conffee. Cob., 1902. gr.-8° (VIII, 201 C.) DR. 2.60.

Die beiden Bücher steben in einem merkwürdigen Gegensatz schon in der Anlage: bei K. geht die ethische Einleitung voraus, daram schließt sich der referierende Kommentar zu den einzelnen Gesängen, S. schlägt den umgekehrten Weg ein. Während K. sich in einen unwahren, alles Maß vergessenden Enthusiasmus hincinsteigert, weiß S. überalt Maß zu halten und übersieht nirgends die Schattenseiten des damaligen Lebens, K. hat sich eine höchst bequeme Bewunderungstheorie konstruiert: alles Schöne, Große, Ebenmäßige ist von einem bedeutenden Dichter, eben von Homer, alles Unschöne, Widerspruchsvolle, Grausame oder ethisch nicht Haltbare rührt von »Nachdichtern« ber. Daß die äußeren und inneren Widersprüche zu einer ganz anderen Auffassung von der Entstehung der Dichtung zwingen, leugnet K.; besonnener ist S., obwohl auch er an der Einheit und der Persönlichkeit Homers (hoffentlich nicht für beide Dichtungen) festzuhalten scheint. Er sagt nur, daß die Odyssee, wie sie vorlag, das Werk eines planvoll gestaltenden Dichters - wir sagen Redaktor - sein müsse, läßt aber die Zusammensetzung aus mehreren Nosten, Einschübe und Zusätze zu. Jene Frucht der modernen Skepsis, die uns ihr dankenswertestes Ergebnis scheint, die Beschränkung in der maßlosen Bewunderung des klassischen Altertums und der hellenischen Urzustände insbesondere, ist für K. nicht gereift. Ihm ist alles gut und schön an der homerischen Dichtung und ihren Gestalten; konfus, aber begeistert, das ist die Signatur seines Werkes, das darum ein für die Jugend nicht nur nicht taugliches, sondern sogar bedenkliches genannt werden muß, während S.s Buch dem Schüler ohneweiters in die Hand gegeben werden möge. Die Ausstattung beider Bücher ist trefflich, im Verhältnis zu dem niedrigen Preise geradezu glänzend, wie man es von der altrenommierten Verlagshandlung micht anders gewohnt ist, Freiberg. M. A. Fels.

Gebbarbi Balther: Gin afthetifcher Rommentar ju ben Ihrifden Dichtungen bee Dorag. Bweite, verbefferte und vielfach umgearbeitete Auflage, beiorgt von Dr. M. Cheffler, Baberborn, F. Schöningh, 1902. gr. 8" (VIII, 386 G.) DR. 4 .-.

Ist auch im wesentlichen die Zeit vorüber, da auf dem Gymnasium den Geschmack an Dichtern und besonders an Horaz philologisch-gelchrte Nüchternheit verdarb, so droht jetzt unter dem Drucke eines übertrieberien Realismus eller höhere Schwung wieder zu erlahmen; diesem ideallosen Mammondienst durch liebevolle Hingebung an den lange mißnandelten Dichter einen Damm entgegenzusetzen, ist eine der vornehmsten l'flichten der Schule geworden.

Horaz, gebildet und veredelt durch den Geist griechischer Muse und Philosophie und geläutert durch die Schule des Lebens, wird, indem er über seiner Zeit sieht und auf ihm sozusagen der reine Geist des Altertums ruht, zum Hauptrepräsenlanten und glücklichsten Interpreten antiker Denk- und Empfindungsweise; er ist ein vorchristlicher Dichter, welcher Religiosität, Humanität, Bescheidenheit und Zufriedenheit lehrt, sowest es ohne Christentum möglich ist. Zur Erläuterung dessen hat der feinorganisierte Erklärer das Seinige getreu beigetragen : selbst entzunder von einem poetischen Geistesfunken und im Besitze einer ungewöhnlich umfangreichen Gelehrsamkeit, sucht er an der Hand gleichzeitiger antiker Prosaiker, noch mehr griechischer und lateinischer, mittelalterlicher und moderner, deutscher und außerdeutscher Dichter in allen Liedern die leitende Idee ergründend, den Gedankengang entwickelnd und das Schlußurteil zusammenfassend, mit Bienenemsigkeit den Honigseim zu sammeln, um ihn in kristallener, kunstlerisch geformter Schale zum Genusse anzubieten, In sachlicher Auffassung etwas zu tadeln, wäre hier nicht der Ort; wo Horaz dann und wann wegen naturalistischer Derbheiten unserm Geschmack wenig zusagt oder wo Verirrungen der Knabenhebe uns anwidern, gibt das Buch der Wahrheit rückhaltlos, aber dezent die Ehre. Ebenso hat uns wohlgefallen, daß in ungesuchter Weise neuzeitliche Zustände, Ereignisse und Personen zur Vergleichung herangezogen werden; ob aber auf Luther und Bismarck zu exemplifizieren notwendig war, bleibe dahingestellt, ebenso ob das Zitat S. 179 vom christlichen Stundpunkt aus einwandfrei ist. In formuler Hinsicht fielen dem Ref, burschikose Redensarten wie »Jugendeselei« und »intushaben« auf, während die Voranstellung der Epoden vor die später herausgegebenen Oden unsere volle Billigung bat, weil es nicht wohlgetan ist, wenn der schöne Blütenkranz, den uns der Dichter zur Freude hinterlassen hat, dadurch verunziert wird, daß die giftigen Pfeile, die eine Canidia vernichten sollen, denselben abschließen. - Der Druck ist tadellos, und der schilfgrune Umschlag mit dem Hermes des Praxiteles, dem Schutzgott der Gymnasien, geschmückt,

Ravensburg. J. E. Schermann.

Janson Gustav O.: Studien über die Sagendichtungen Konrads von Würzburg. (Marburger Dissertation.) Bremen, G. Winter, 1902. gr.-8° (IV, 67 S.) M. 1.50.

Der Verf, behandelt in dieser Dissertation zwei Gedichte Konrads von Würzburg: Alexius und Pantaleon, die Sylvesterlegende bespricht er nur kurz S, 60 ff. Am ausführlichsten beschäftigt er sich mit der Legende von S. Alexius (- S. 42), allerdings auch am ergebnisreichsten. Denn seiner sauberen und sorgsamen Untersuchung gelingt es, die Vorlage der Dichtung Konrads zu iekonstruieren und in ihr zugleich die Vorlage der übrigen latemischen Fassungen zu erweisen (S. 28), die wahrscheinlich noch im 10. Jhdt, aufgezeichnet ist. Auch beim Pantaleon unternimmt er eine solche Wiederherstellung der verlorenen Vorlage. Ich habe dawider nur das eine Bedenken, daß dieses Verfahren eine gewisse Gleichmißigkeit in der Treue oder Nachlässigkeit bei den Bearbeitern der verschiedenen Fassungen voraussetzt und das selbstfätige Gestalten, das nach den Analogien innerhalb der Legendentechnik oft zu demselben Ergebnis führen kann, nicht in Anschlag brings. Beidemale betrachtet dann der Verf. die Arbeitsweise Konrads und findet sie unselbständiger, ungeschickter beim Alexius, halt daher diesen im Vergleich zum Pantaleon für ein Jugendwerk Konrads. Ganz sicher scheint mir diese Folgerung nicht (auch nicht bei dem Verhaltnis von Sylvester zur Goldenen Schmiede), weil doch auch beim handwerksmäßigen Betriebe der Kunst, wie Konrad ihn übte, das Angenehme oder Unangenehme von Stoff und Auftrag die Ausführung beeinflussen mochte. Wahrscheinlich aber sind die Resultate der Arbeit, die durch reife Besonnenheit unter vielen Genossinnen sich auszeichnet. Graz. Anton E, Schonbach.

Riehi Alois: Rudolf Haym, Rede zu seinem Gedächtnis, in der Aula der Universität Halle-Witt\_nberg am 14. Dez. 1901 gehalten. Halle, M. Niemeyer, 1902. gr.-8° (25 S.) M. -.50.

Von Grimms 1851 gehaltener Rede auf Lachmann bis zu Erich Schmidts Rede auf Weinhold, die letzten Sommer im Druck erschienen ist, haben die Männer der Wissenschaft stets ihr Bestes zu geben gesucht, wenn es galt, das Andenken eines dahmgeschiedenen Fachgenossen durch eine Rede zu ehren. Auch die vorl, Gedächtnisrede wird belebt von warmem Gefühl und entrolli mit schönen, kraftvollen Worten ein Bild von dem Leben und Schaffen des Geseierten, dahei ein mächtiges Stück Zeitgeschichte im Umriß andeutend. Auch der ferner Stehende wird sie nicht ohne liefe Bewegung les, können.

Wien Egos v. Komorzynski,

Georg Chriftoph Lichtenberge Aphoriomen. Nach den Handschriften herausgegeben von Albeit Leitzmann, 1. Heft: 1764-1771. (Deutsche Literaturdenkmäler des 18. v. 19. Jahrhunderts, herausgegeben von A. Sauer. Nr. 123.) Berlin, B. Behr, 1902. 8° (X, 276 S.) M. 6 .-.

Leitzmann, der sich als Herausgeber so oft bewährt hat, liefert hier eine dem Philologen sehr erfreuliche Ausgabe der bisher nur teilweise bekannten Aphorismen des • modernsten Geistes des 18. Jahrhunderts. Mit vollem Recht hat der Hrsg. die historisch-chronologische Anordnung der Aphorismen gewahrt und sich vor einer Einreihung in eine Schabloneneinteilung gehütet ; unmittelbarer und umso reicher ist der Eindruck, den die Lekture dieser Geistesschätze auch auf den gebildeten Laien machen wird. Die gründlichen, von umfassender Belesenheit Zeugnis ablegenden Anmerkungen bilden eine wertvolle und größtenteils unentbehrliche Erganzung des Textes, dessen Benützbarkeit und Handhabung durch das umfessende Register wesentlich erleichtert wird,

E. v. Komorzynski.

Chronik d. Wr. Oceine Vereine. (fied. R. Payer v. Thurn.) XVII. 1-5. (1-3.) In memoriam. — Il wo f. Feuchierslebens Goeinestudien. — Goeine d. Osietr, — Wil ko w kl, Goethes Schwester Correlia. — Fischl, Goeine in Marienbad. — (45.) Feur d. Zújáhr. Bestandes d. Wr. Goethevr. — Mlant, D. ersten IO Wemarer Jahre im Sprogel v. Goeines Lyrik. Karrert

Wien.

— F. Karterl.

Minisipae d. alter Ver. I. Billiothekewsee, (Vice), Gerdel), YII.;

Bibliotheker Y. J. D. Instralled for the Archive Insubsolet Univers.

Bibliotheker Y. J. 1290. — Trublaf, Verzelchus d. neugeorietee Cinceine
d. k. L. Univers. [bibliothek in Prag. — Grolly, Bibliotheken and Minisipae Marchive Insubsolution and Control of the Control

Salxer A., Ill. Gesch. d. disch. Literatur, 2. Lief. Mänchen, Allg. Veris-Geelisch. (S. 49-60;) M. I.—,
Bräutig an L., Obersicht die, d. deuere dische Literatur 1889-1902. Kassel,
Web. (77 S.) M. I.—.
Ployt S. (M. Manuel de littérature franç. Berl., Herbig. (XLVIII, 810 S.)

Ahiwardi W., Sammigen alter arab. Dichter. II. Ebd. (LXVII, 168 S.) 12 M. Lundström V., L. Juni Moderati columettae opera quae exstant. Lpr., Harrassowitz. (23 S.) M. 1.50.

chönbach A. E., Miszellen aus Grazer Has. V. Graz, Leykam. (96 S.) er s., Ch. einige Evangellenkommentare d. M.-A. Wien, Gerolds Sohn. (SS4 S.) M. 8.— Nyrop Kr., D. Leben d. Wörter, Lpz., Avenarius. (284 S.) J. V. v. Scheffel, Blätter d. Erinnerg, an d. Enthulg, s. Denkmals auf Aggsvin 1963, Red. W. Pozdóna, Wien, Verl, d. Scheffelgemeinde, (60 S. ft.)

(60 S. (II))

Man assew 11sch B., D. Kunsl, d. poln. Sprache dch. Selb-lunter, Robert U. Joehl zu erferner, d. Ault. Wien, Hartteben. (188 S.) 2 M. echterer, d. Auft. Wien, Hartteben. (188 S.) 2 M. echterer, d. Auff. Edd. (187 S.) M. 2—

Schalz, J., D. itrol. Mundart. Innsbruck, Wagner, (04 S.) M. L.0.

Zeidler J., D. Wiener Schauspiel im M.-A. Wien, Holishausen, (38 S. III.)

#### Kunst und Kunstgeschichte.

#### 23 e b e r Dr. G. M., Lugealprof. : Mibrecht Darer, fein Leben. Schaffen und Glanben. 3. vermehrte und verbefferte Muftage. Regeneburg, Buftet, 1903. gr. 8° (XII, 236 G. m. Abb.) 9R. 2.40.

Die vorl, 3, Auflage dieses im »Allg, Lit.-Bl, « bereits wiederholt (IV, 378 u. 507) empfohlenen Werkes nennt sich mit Recht eine vermehrte und verbesserte. Die Anzahl der Seiten ist um 88, die der Abbildungen um 39 vermehrt worden, u. a. durch die Reproduktion des lang vermißten, nun glücklich durch den Verf. in Lissabon entdeekten Hieronymus-Bildes (zu dem der Kopf des Alten in der Albertina eine Vorstudie), dann durch den wenig bekannten segnenden Heiland des Freiherrn Lochner von Huttenbach u. s. w. Auch die Österr, Leo Gesellschaft hat einige von ihren ausgezeichneten Dürer-Cliches beigesteuert. - Im Texte hält der Verf. Abrechnung mit der inzwischen erschienenen, garz ungerechtseitigt scharfen Kritik des Prof. Konrad Lange, und man wird gestehen müssen, daß tolerante Gesinnung und Vornehmheit der Polemik wieder einmal auf katholischer Seite, nieht auf der des Gegners, zu finden ist. Was W. über die konfessionelle Haltung Dürers sagt, ist wohl ziemlich erschöpfend und im ganzen entschieden überzeugend, wenn auch die Beweiskraft der verschiedenen Argumente nicht die gleiehe ist. - Das mit ausführlichen Registern versehene, gründlich und angenehm geschriebene Buch darf unbedenklich als die beste von den kleineren Monographien über Dürer, und zwar nicht bloß der von katholischer Seite erschienenen, bezeichnet werden. Da auch die Ausstattung des Buches sehr gut und der Preis so niedrig ist, kann man demselben die verdiente weite Verbreitung vorhersagen,

#### Leske Prof. F.: Die vier Rundkirchen auf Bornholm und ihr mittelaiterlicher Bilderschmuck, (Aus: Ztsehr, f. Bauwesen.) Berlin, W.Erust & Sohn, 1902, gr.-8° (109 S. m. Abb.) 2 M.

Die Schrift enthält die Resultate eines zwelmaligen Besuches der Insel Bornholm; der Verf. bat es aber verstanden, sieh über die Grundlagen der bisherigen einschlägigen Forschungen vorzüglich zu informieren. Er gibt 1. eine beschreibende Darstellung der Rundkirchen, 2. eine Untersuchung über die Entstehung der eigenartigen Form und einen Versuch zu einer Rekonstruktion derselben, 3. eine kritische Erötterung über den Bilderschmuck die Wiederherstellung desselben. - In den Bornholmer Rundkirchen sucht R. Haupt (Die Vizellnskirchen, Ploen, 1888) schon die Vorhilder für die Rundkirchen Scelands und Schleswig-Holstelns und glaubt, daß mit dem Baumaterial auch die kunstlerischen Gedarken nach Westen gewandert sind, Darum ist es zu bedauern, daß in dem Monumentalwerke .Bornholmske Kirker. (Kopenhagen, 1878) lediglich Beschreibungen und Darstellungen ohne Eingehen auf die Bedeutung derselben gegeben sind. Die von Professor H. J. Holm gelassene Lücke füllt L. aus, und zwar ersichtlich in Übereinstimmung mit den von Holm gewonnenen Resultaten, Er führt den Nachweis, daß weder die Taufkirchen konstantinischer Zeit noch die Grabeskirchen als Vorbilder angesehen werden können, glaubt vielmehr in ihrer Lage eine Nachwirkung des vom Papste Gregor dem Großen an Bischof Melbitus gegebenen Austrages, die Kirchen da zu grunden, wo die Heiden ihre Heiligtümer hatten, - in ihrer baulichen Ausführung zugleich den Nebenzweck als Verteidigungswerk verwirklicht zu sehen, während die Physiognomie mit der Entwicklung der technischen Fertigkeit im Einklange steht. Auf Grund dieser Auffassung vermag er eine ganze Rethe auf den ersten Blick ratsethafter Erscheinungen an den Rundkirchen zu erklären, welche aber in den profanen Buigbauten ihre Vorbitder haben, und seine Auffassung stimmt vorzüglich mit der Lage überein, wie sie sich auf Grund der neuesten Forschungen Steenstrups um die Zeit der Erbauung der Rundkirchen für die Ostsee ergibt. Am wenigsten gesiehert ist das Ergebnis der Rekonstruktion des Daches, das mit der Tradition im Widerspruch steht; vielleicht gelingt es der Lokalforschung festzustellen, ob die Türme tats ächlich keine Dächer gehabt haben. - Der Abschnitt über den Bilderschmuck bietet im wesentlichen nichts Neues, sondern eine Rekapitulation der Forschungen Kornways und J. Magnus-Petersens, Ref. vermißt hier einen Hinweis auf die neuere Schrift Prof. J. Magnus-Petersens De gamle Kalkmalerier : vore Kirkere (Kopenhagen, 1900), welche ein vorzügliches Orientierungsmittel zur Geschichte der dänischen Kirchenmalerei blidet,

- Chickenson

A. Lorenzon.

Dis Musit. Ween, Strellmaki & Ko.) III, 164 - 20. A. Lorenzoll.

Dis Musit. Weehs. (Ween, Strellmaki & Ko.) III, 164 - 20. A. Lorenzoll.

Musit. Parti. Zeid. (104 K. Fanaka, Wochenberricht. - 20. A. Lorenzoll.

Musit. Parti. Zeid. (104 K. Fanaka, Wochenberricht. - 20. A. Lorenzoll.

Musit. Parti. Parti. - (105 K. Fanaka, Wochenberricht. - 20. Hondels Massinsa in Saluskala, Ardecht. - (185) Karl (roze. - balika. b. Frienky. d. Standersoll. (104 K. Fanaka, Wochenberricht. - 20. Hondels Massinsa in Saluskala, Ardecht. - (185) Karl (roze. - konnect. Parti. - 104 K. Fanaka. - 20. Hondels Massinsa in Saluskala, Ardecht. - (185) Karl (roze. - 104 K. Fanaka. - 20. Hondels K. Fanaka. - 20. Hondel Spohr, Erwartg.

Hausschatz ättgrar Kunst, (Wien, Gesellsch, d. vervielfält, Kunst.) Heft 15u, 16,

Hausschatz Starar Kunst, (Vvien, Gesellisch, d. verrustlätt, Kunst.) Hell 15u. 16, 11(b.) Kutl.; Alchin in Vorträsseiter (Väster, v. Nohr). – Letto, (11(b.) Kutl.; Alchin in Vorträsseiter (Väster, v. Nohr). – Letto, Bildnis L. Hister (Lain). – Steen, h. Listestrante (Külö). – 161 van Ostaletante (Külö). – Steen, h. Listestrante (Külö). – Bildnis (Ricchi). – Kunstrante (Külö). – van Mieris, Manul. Bildnis (Ricchi). – Kembrandt, Christine vor Pilatus (Unger. – May vad alt, Landschaft (Greux). – Steen, Heiericht, in Familienkreise

#### Länder- und Völkerkunde.

Hutter Franz, bayr. Artillerie-Hauptmann: Wanderungen und Forschungen im Nord-Hinterland von Kamerun. schweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-80 (XII, 578 S. m. 130 Abb. u. 2 Kartenbeil.) M. 14 .--

Der Verf., einst Mitglied der Forschungsreise Zintgraffs in das Nord-Hinterland von Kamerun, hat dort vor einem Jahrzehnt durch etwa 20 Monate geweilt; trotz der relativen Kürze dieses Aufenthaltes ist es seinem Fleiße gelungen, ein sehr stattliches und inhaltsreiches Werk über seine Erlebnisse, Eindrücke und Forschungen zusammenzustellen. Der Leser wird mit besonderer Anerkennung für den Verf. konstatieren, daß dieser als militärischer Begleiter der Expedition eine wissenschaftlich durchaus ernst zu nehmende Arbeit geschaffen hat; dieses Gebiet pflegen sonst solche Expeditionsmitglieder nicht zu betreten oder sie verweilen auf demselben nicht mit der gleichen Gründlichkeit und dem gleichen Forschungsdrange. Das Gebotene, ob es nun das nur flüchtig durchzogene Waldland oder das Grasland betrifft, in welchem der Verf. durch längere Zeit einen vorgeschobenen Posten besetzt hielt, zeichnet sich stets durch Sachlichkeit aus, eine gute Beobaehturgegabe verratend - man sieht sich auch immer wieder veranlaßt, die Vielseitigkeit des Verf. zu rühmen. Dem Ethnographen sei das Buch besonders empfohlen; es wird aber auch das allgemeine Leserpublikum so manche Stelle (z. B. iene über das Sklavenwesen) nit großem, durch die zahlreichen, guten Illustrationen gefördertem Interesse verfolgen,

Pola. Frh. v. Koudelka. Arener Dr Eugen: Jojeph Arthur Graf von Gobincan. Sein Leben und fein Bert. (Manner ber Beit 11. Banb ) Leipzig, D. Ceemann Nacht, 1902. ac. 8° (265 C.) DR. 3,-..

Der geistvolle Völkerpsychologe Graf Gobineau verdient vollauf die Beachtung, die ihm neuestens in deutschen Kreisen zuteil wird. Er hat vor einem halben Jahrhundert die gewiß viel Wahres enthaltende Rassentheorie erfunden, die anfangs unbeachtet blieb und in neuester Zeit von Erigonen als ihre Enideckung ausgegeben wird. Das Lebenswerk Gobineaus ist das in zwei Auflagen erschienene Essai sur l'inégalité des races humaines (1853-1855 und 1884), deutsch von L. Schemann (Stuttgart 1898-1901). Hiezu kommt eine große Anzahl ellinographischer und poetischer Werke. - Kr. widmet dem Leben und Weike Gobineaus vorl. Studie, die in vier Kapiteln den Lebenstauf, die Darlegung und Würdigung der Rassentheorie und die Werke Gobineaus behandelt, Kr, bekennt sich als enthusiastischen Anhänger Gobineaus und verteidigt in beredten Worten dessen Verdienste gegen manche moderne Rassentheoretiker, die an Gobineau nur nörgeln und ihm dennoch viel niehr folgen, als sie eingestehen (z. B. Chamberlain, S. 151). Wenn wir auch der Rassentheorie manche Einschränkung beisetzen, empfehlen wir dennoch das der Ehrenrettung eines großen Mannes gewidmete Werk einem recht großen Leserkreise,

A. Fischer-Colbric.

Sellgmann Julius: Eln Ausflug nach Amerika. Leipzig, H. Seemann Nachf., 1902. 8º (V, 175 S.) M. 2.50.

Der Verf. ist ein geschickter und erfahrener Journalist; es fällt ihm daher nicht schwer, eine anregende und sympathische Schilderung seiner Reise in Nordamerika zu bieten. Über die gewählle Reiscroute (New-York, Ningara Falls, Chicago, Denver, Rocky Mountains, Sait Lake City, Kaliformen, San Francisco, St. Louis, Cincinnati, Washington, Philadelphin, New-York) 181 heute alterdings nichts Neues mehr zu berichten; der Verf. beschränkt sieh daher mit vollem Rechte darauf, in gelälligem Plaudertone das Geschene und Erlebte jenen zu schildern, denen Nordamerika fremd ist, und solchen, die auf demselben Pfad ats Globetrotter lustwandelten, ihra eigenen Erlebnisse in angenehme Erinnerung zu bringen.

Landsteiner Karl; Höritz und das Passionsspiet des Böhmerwaldes. Herausgegeben von Leo Woerl. (Woerls Reischandbücher.) Leipzig, Woerls Reisebücherverlag, (1903.) 126 (40 S. m. Ill. u. Kartenbeit.) 50 Pf. - Aus Anlaß der 1803 wieder zur Aufführung gelangenden Hörttzer Passionsspiele, die sich neben den Oberammergauern rasch einen wohlverdienten und weiten Ruf erworben haben, hat Propst L. das vorl. Büchlein zusammengestellt, das zuerst (S. 5-17) Allgemeines über den Böhmerwald, die Reiserouten nach Höritz, das Notwendigste über die Unterkunft und den Aufenthalt daselbst, den Markt und seine Umwant und den Audenthalt dasselvet, den Marik und seine Um-gebungen erhält, wordu (S. 18-35) eine historische und be-schreibende Darstellung des Passionsspiels (dessen Text von L. selbst herrührt) und (S. 36-40) ein körzerer Huweis auf das Osterspiel folgt, dessen Wiederholung sehr zu wunschen wäre. Möge das in formvollendeter Sprache und sachlich tadellose, billige Buchlein dazu beitragen, daß immer mehr Besucher das schön gelegene Böhmerwaldstädtehen und seine volkstümlichen religiösen Spiele besuchen ! sch.

Workstumittenen Ferigio-en Speite Besteinen i Sch.

Aplies Maysitten via Odologia Minchen, Ver, Kunstanstatien, HI, 3. u. 4.

(3.) Am Schützensteig, Blick von 4, Bochytaite gg. 20 (klaimsteigen Schützensteigen steller von der Versteilung von der Meinen Schützen aus gesehrt. — Thansheimer Unger von de Meinen Schützen aus gesehrt. — Thansheimer Huite in, roof Eicht und kleinen Schützen aus gesehrt. — Thansheimer Huite in, roof Eicht und heine, — Eigeriand, Blick v. Hotel Mandal auf Eiger du "Jestelasheit. — Godinaus ein Einegen d. Jerdelis, — Hadrein-Fall im Pürzely-rara Deutschaft und Schützen der Schützen der

Mammehrer aus. — Weil, Kurendelepite v. d. Sultskhamsekhars sin. — Blied v. Murrenker auf. A. Agegrafy in Kurendelial. — Mild. u. dail, Olkarspite v. Giylef d. westl. Olkarspite. — Tefana v. Nisovolov. — Petr Zenen. Collassitzini, Garban v. Philagabalte suv. — Philagabalte aux. — Philagabalte suv. — Philagabalte suv. — Philagabalte in Mondial m. Kurben (Kilchel) Spitten u. Schaibler. — U. Standars (Blied Mondial m. Kurben (Kilchel) Spitten u. Schaibler. — u. Schaibler. — U. Standars (Brasilten). — E. Kirchenbau in d. Tarick. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. Mahdi. — (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. (tiel lag c f. d. Jugená.) In d. Zeiten d. (tiel lag c f. d. Lag c f. d. zeiten d. (tiel lag c f. d. zeiten d. (tiel lag c f. d. zeiten d. (tiel lag c f. d. zeiten d. zeiten d. zeiten d. (tiel lag c f. d. zeiten d. zeiten d. zei

Sohr Berghaus, Hand-Atlas, Hrsg. v. A. Bludau. 9, Aufl. 4. Lief. Glogan, Flemming. (4 Biblier.) M. L.-... Laurent Montanus, D. Prositution in Indien. Freibg., Lorenz. 20 S.)

llickmann A., Wien im 19. Jhdt. Wien, Hölder. (41 geograph-slatist, Tafeln in Farbendriek.)

Dielerich A., Cb. Wesen u. Ziete d. Volkskunde. H. Usener, Cb. vergleich. Sitten u. Rechtsgesch. Lpz., Toubner (67 S.) M. 1.80.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Singer Dr. Heinneh, Professor an der deutschen Universität in Prag: Die Summa decretorum des Magister Rufinus. Herausgegeben mit Unterstützung der Gesellschaft für Förderung deutscher Wissenschalt, Kunst und Literalur in Böhmen. Paderborn, F. Schöningh, 1902, gr.-80 (CLXXXVIII, 570 S.) M. 26,---

Als im J. 1889 Joh. Friedr, v. Schulle der Wiener Akademie der Wissenschaften je ein druckfertiges Exemplar der Summen des Paucapalea, des Stephan von Tournai und des Rufinus vorlegte, da war es bekanntlich der damalige Professor in Czernowitz, Dr. H. Singer, der auf Grund seiner Rufinusstudien im Anzeiger der Akademie nachwies, daß Schultes Rufinusabschrift lediglich auf plagiarischen Handschriften dieses Dekretistenwerkes beruhe und daher zur Herausgabe ungeeignet sei. Zu gleicher Zeit wurden in Deutschland die Resultate des französischen Gelehrlen L. Tanon bekannt, welche sich in der gleichen Richtung bewegten. Durch S, und Tanon auf die echten Rufinushandschriften aufmerksam gemacht, zog v. Schulte sein Rufinusmanuskript zurück und unterwarf es auf Grund derselben einer Umarbeitung, die 1892 im Drucke erschien (Die Summa magistri Rufini zum Decretum Gratianie). Allein die berufene Kritik bezeichnete den darin wiedergegebenen Text als »ganz unbefriedigend«; außer der großen Flüchtigkeit, welche auch in anderen Textausgaben Schultes beobachtet worden war, wurde besonders seine verwirrende Methode gerügt, welche neben 6 Handschriften des Originalwerkes auch 4 plagiarische Bearbeitungen des Rufinus als Kollationsmanuskripte verwendete, ja man kam zur Überzeugung, daß Schulte seinen wesentlich auf letzteren ruhenden Text mit Hilfe der von Tanon-Singer gefundenen Handschriften des Originals lediglich einer oberflächlichen Umarbeitung unterzogen habe, wobei Schreib- und Lesefehler die Korrektheit noch weiter beeinträchtigten. Die Art und Weise aber, wie Schulte S.s Verdienste um die Rufinusforschung behandelte, zog ihm den Vorwurf der Unehrlichkeit zu. Die sehr lebhaft geführte Kontroverse führte zu dem Resultate. daß man zur Überzeugung kam, man müsse sich bei Benützung von Schultes Rufinusausgabe immer auch S.s »Beiträge zur Dekretistenliteratur« vor Augen halten, Dank der Munifizenz der »Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen« konnte S. diesem unerfreulichen Zustande ein Ende machen, indem er soeben als die Frucht langiähriger Studien eine wirklieh kritische Ausgabe des berühmten Dekretisten veröffentlichte.

Der Text derseiben beruht auf 8 mehr minder genauen und vollständigen Handschriften des echten Rufinustextes, zwei davon wurden nach photographischen Aufnahmen kollationiert. Im Gegensalz zu Schulte wird der ganze Text abgedruckt, nur Zitationen aus der hl. Schrift werden durch Angaba der Fundstelle ersetzt; Fußnoten orientieren über die handsehristlichen Varianten. - Die Einleitung (184 S.) behandelt die handschriftliche Oberlieferung der Summa, die Autorschaft und Persönlichkeit des Rufinus und den Charakter seines Werkes sowie dessen Verhaltnis zu anderen Rechtssammlungen; die Gründlickeit und Umsicht eines Kenners aller einschlägigen Verhältnisse tritt hier Seite für Seite zutage. In allen diesen Punkten, insbesondere aber in dem letzten Abschnitte über die Plagiatoren Rufins muß sich Schulte herbe Wahrheiten sagen lassen, Allerdings will es uns schemen, als nähmen die diesbezüglichen Auseinandersetzungen einen allzuhreiten Raum ein, das einzuge Bedenken, welches das aufmerk-same Studium des Werkes in uns weckte, Hinsichtlich des handschriltlichen Befundes tand S. seine schon früher ausgesprochene Ansicht bestätigt, daß die Panser Handschrift Nr. 15993 die älleste und wertvollste Textüberlieferung darstelle; er legte sie denn auch seinem Texte tatsächlich - nicht nur dem Scheine nach, wie Schulte - zugrunde, - Die Autorsehaft Rufins wird durch eine klare Erörterung seines Verhältnisses zu Johannes Farentinus und durch Beibringung von Schriftstellerzeugnissen außer Zweifel gesetzt, wobei Schultes diesbezügliche Ausführungen eine willkommene Erganzung erfahren. - Hinsichtlich der Persönlichkeit Rufins hatte S. schon 1890 auf den Bischof Rufinus II. von Assisi, welcher unter den Teilnehmern am dritten Laterankonzil mit dem Beinamen »magister« genannt ist, hingewiesen. Seine neuerlichen Angaben verstärken die Wahrscheinlichkeit. Rufinus war Italiener, Lehrer des kanonischen Rechtes in Bologna und starb als Bischof von Assisi um 1190. Die vermutlich sein Kollegienhest über das Dekret, wurde 1157-59 verfaßt. Sie ist der erste große Kommentar zu allen Teilen des Dekretes, ihr reicher Inhalt darf aber nicht in seiner Gänze einzig der geistigen Arbeit des Rufinus zugeschrieben werden; nimmt derselbe doch manchmal längere Ausführungen Anderer bemahe wörtlich in seinen Kommenter auf. » Ausgezeichnet durch große und vielseitige Begabung« - so charakterisiert S. die Leistung Rufins - vereinigt Rufinus mit der Beherrsehung des Stoffes eine seltene formelle Gewandtheit, Klarheit und Präzision des Ausdruckes, mit einem unleugbaren praktischen Verständnis für die Anforderungen des Rechtslebens . . . Dabei ist er ein Mann von großer Lebhaftigkeit, aber auch von leidenschastlicher Gemütsart; seine Polemik sehlägt deshalb nur zu ost einen scharfen und verletzenden Ton ane (S. LXXXVI und I.XXXIX). — Bei der Bedeutung, welche Rufins Summa für die kritik des Gratianischen Dekretes hat, ist S. bemühl, jene Stellen eigens zu markieren, welche bisher unbekannte Lesearten des Gratianischen Textes bieten, Interessant ist die Feststellung, daß bereits Rufinus das Dekret im ersten und dritten Teile mit der Einteilung nach Distinktionen benützte, so daß die Annahme Raum gewinnt, dieselbe rühre von Gratian selber her. Bei Rufinus bereits vorfindliche Puleae werden (S. CI-CIII) herausgestellt. Außer der Abhängigkeit von früheren Sammlungen (Burchard, Ivo, Paucapalea, Roland) werden namentlich seine Beziehungen zu Ilugo von St. Vietor erörtert. Ob Rufinus die Pseudo-Isidorians gekannt, bleibt unentschieden. Die Canones, deren Quelle nicht genannt wird, sind S. CVI-CX gesammelt. Den Schluß der Einleitung bildet die eingehende Prüfung (S. CXXVII bis LXXXIII) der Rufinushandschriften in Mainz, Bamberg, Rom und Göttingen, welche dieselben zweifellos als Plagiate oder Kommentare zu Rufinus erweist. - Der Text der Summa ist in der Orthographie der Handschriften abgedruckt; die Übersichtlichkeit hat durch deutliche Hervorhebung der Kapitel und des Gratianischen Textes sehr gewonnen. Die Anmerkungen sind hier in lateinischer Sprache beigegeben. Vergleiche mit Schultes Text (z. B. S. 176-77, 179, 272-73, 276-77 u. s. w.) erweisen auf Schritt und Tritt, mit wieviel Recht der letztere als unbefriedigend und unverständlich bezeichnet werden konnte. Die wissenschaltsiche Arbeit wird denselben künftig beiseite liegen lassen,

S.s Ausgabe der für die rechtshistorische Forschung wie die Textkritik des Dekretes so wichtigen Somma Gratians kann nach dem Gesagten mit der größten Freude aufgenommen werden. Ein gewissenhafter Fleiß, dessen Streben nicht darauf gerichtet war, möglichst rasch, sondern darauf, möglichst gut zu publizieren, hat im Verein mit großer Gelehrsamkeit ein Werk geschaffen, zu welchem der kanonistischen Wissenschaft sowohl wie dem Verf. und allen, die die materielle Garantie für dasselbe geleistet, von Herzen zu gratulieren ist.

Prag. Karl Hilgenreiner, Bauer Erwin: Ruffifche Etubenten. Gin Beitrag gur Befchichte ber revolutionaren Bewegung in Rugland, Annaberg im Erigeb., R. Liefche (Grafer), 1902. gr.-8° (168 G.) DR. 2 .-.

Der Verf. bemüht sich zu zeigen, daß die Studentenunruhen des letzten Dezenniums keine kleinen ekademischen Krawalle. sondern wirkliche politische Revolten gewesen seien. Er hatte seinen Beweis nicht so umständlich zu führen gebraucht; man glaubt ihm ohnedies. Wenn er aber als Panacee zur Heilung nach herkömmlichem liberalen Rezept die Einführung verfassungsmaßiger Formen empfiehlt, ist uns das verwunderlich, nicht sowohl weil wir eben in den Ländern der Mitte und des Westens den alterssehwachen Konstitutionalismus zusammenbrechen sehen, als weil die Form der Anwendung dieses Systems auf diese weiten dunnbevölkerten Raume nicht gefunden ist und nie gefunden werden wird. Was helfen Wahlen, die die Regierung kommandert und wie sollen in Kasan oder Astrachan Wahlen zustandekommen, wenn sie die Regierung nicht kommandiert? Noch dazu würden gerade die Vertreter der zivilisiertesten Provinzen, Polens und Finnlands, in einem Zentralparlament nur staatsrechtliche Schwierigkeiten erheben, - Was Rußland nottut, sind nicht liberale Formen, sondern ein aufgeklärter Absolutismus, der allein im stande ist, den Kampf gegen die Korruption erfolgreich zu führen. Daß Nikolaus II. nach den Erfahrungen seiner gänger hiezu besondere Lust und ob er die nötige Kraft hätte, erscheint uns aus mancherlei Gründen zweifelhaft; jedenfalls ist es unverantwortlich, wenn die Doktrinäre, die die Gefahren des Radikalismus erkennen, sich nicht enthalten, die Schwierig-keit seiner Stellung zu vermehren. — Aus dem übrigens flott geschriebenen Hefte erfährt man also nichts, was nicht schon längst bekannt wäre.

Rob. Grainer.

wien.

Archir I, Kininiai-Antropologis w. Kriminaliatik. (Ilreg. II. Graf) S. H. T. Archir I, C. S. Chullage, P. Berishgen d. Prositiution z. Verbrechen. —
S. Chullage, Psychiatr, Gutzelsten. — Marin S. Gid. Sardbart. d. fabrechen in the state of the s ca. Todesstrate; Arzil, Usiersuchg, d. Heiratskandidoten, — Schukowitz, Galgenhride, — Lohn's ng. Simmagamachere dich. Ansichisakrien, … (4). Mord und flaubversuch od. Jokshig u. Adigaben d. Abseldt zu stehlen, and die Schule die Schule der S

Wiernszowski A., Handbuch des Eherscht s. H, t. Düsseldorf, Schwann, (198 S.) M. 3.--. hier J., Enzyklopädie d. Rechtswissenschaft, 7.--10. Lief. Lpz., Duncker & Humblo: (S. 433-512, t-240.) a M. 1.20. Kohler

### Naturwissenschaften, Mathematik.

Chwolson O. F., Prof. ord. an der kais. Universität zu St. Petersburg: Lehrbuch der Physik, I. Band, Übersetzt von H. Pflaum. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902, gr.-8° (XX, 791 S. m. 412 eingedr. Abb.) M. 12 .-

Mit der Herausgabe des Chw.schen Werkes in deutscher Übersetzung hat die Verlagshandlung wieder einmal einen glücklichen Griff getan.

Der vorl. I, Band enthält nach einer vorzüglichen Einleitung die Mechanik, und da Chw. die Bezeichnung »Physik der Molekularkräftes mit Recht für ungenau ansicht, in drei selbständigen Abschnitten die Lehre von den Gasen, Flüssigkeiten und festen Körpern, Nach der Mechanik ist ein dankenswerter Abschnitt über McBapparate und McBmethoden eingeschoben, Über die Aufnahme, mehr aber über die Auslassung mancher Punkte läßt sich ja streiten; daß ferner in einem solchen Werke kleinere Ungenauigkeiten vorkommen, ist wohl zu verstehen und zu entschuldigen : solche Kleinigkeiten übergehe ich. Es wäre vielleicht angebracht gewesen, wenn neben manchen theoretischen Darstellungen die Praxis, resp. das Experiment mehr berücksichtigt worden ware; so hätten z. B. bei der »Zusammensetzung harmonischer Schwingungen« (S. 138 ff.) die Kurvenzeichner Erwähnung verdient, vor allem der ausgezeichnete Kampylograph von Dechevreus, der gerade für die theoretische Benandlung von außerordentlicher Bedeutung ist (vergl. Compt. rend. 1900). Ferner hätte ich hie ! und da, z. B. bei der wichtigen Lehre von der Energie (S. 118 ff.) eine wissenschaftlichere und eingehendere Ausführung gewünscht. Doeh angesiehts des Geistes, in dem das Buch gesehrieben ist, behalten auch solche Ausstellungen nur mehr den Wert kleinerer, gelegentlich zu verbessernder Schwächen.

Chw.s Lehrbuch ist ein physikalisches Analogon zu Ostwalds chemischen Werken. In ihm steckt genau so wenig von pedantischer Steifheit und traditioneller Schulgemäßheit wie in den Werken des Leipziger Chemikers; es ist genau so wie diese in jenem frischen Ton, in jener eigenartigen, höchst angegenden Auffassung, Darstellung und Anordnung, mit jener souveränen Behandlung des Stoffes, kurz in einer Art geschrieben, die keine noch so große Gelehrsamkeit, sondern nur ein weitblickender Geist und ein, fast möchte ich sagen künstlerisches Talent verleihen, wobei selbstverständlich die erstere eingeschlossen sein muß. Es ist kein verblaßtes Schulbuch, sondern ein persönliches Werk. Ostwald hat ihm einmal nachgerühmt, daß es modern sei, und das ist in der That die beste Charakterisierung. Chw. hält sich von den Einseitigkeiten Ostwalds frei, aber er hat sein Lehrbuch in konsequenter Durchführung unter das Zeichen des guten Geistes der modernen Naturwissenschaft und der modernen Forschung überhaupt zu siellen gesucht, und das macht es vor den meisten anderen Lehrbüchern empfehlenswert, deren Verf. immer noch, wenn auch vielfach nur mehr äußerlich, infolge von Gewohnheit, Bequemlichkeit oder Enge des geistigen Horizontes manche veraltete Anschauungen mitschleppen.

Aloys Müller.

Dr. C. Rothe.

Bufemann Seminarbireftor 2.: Bilber aus bem Bflangen-leben. In gemeinverfanblicher Darftellung für Freunde ber Ratur, inabefondere fur Seminariften und Lebrer. 1. u. 2. Beft. (Raturwiffenichaftliche Bibliothef, Deit 1 und 2.) Berlin, Mener & Bunber, 1902. 8° (IV. 96 u. IV, 101 G.) & 75 Bi.

Der Verf. ist bereits durch emige populäre Schriften sowie durch zweckmäßig abgefaßte Schulbücher bekannt. Er gehörl zu den Schulmannern, welche mit der Wissensehaft fortschreiten, im Untersicht die neuen Esfahrungen der Wissenschaft einführen und auch bestreht sind, dieselben außerhalb der Schule bekannt zu machen. Das ist auch seine Absicht bei Veröffentlichung der vorl. Bändchen, die er einerseits seinen Schülern am Seminar als Ergänzung dessen bietet, was sie im Unterricht bereits gehört. von denen er aber auch andrerseits hofft, daß sie in weiten Kreisen mit Interesse gelesen werden mögen. Zum Teil bezieht er sich dabei auf ein Werkehen über Pflanzenphysiologle, das er im Vorjahre (Leipzig, Dürr) für Seminare geschrieben und das u. a. auch durch die von ihm beim Untertichte verlangten physiologischen Versuche als sehr zweckentsprechend bezeichnet werden konnte. Die Bilder . welche der Verf. hier bretet, behandeln einzelne Gebiete aus dem l'flanzenleben. Ober die »Stärke« wird im 2. Band benchtet, wo und wie sie entstellt, wie sie in die Pflanze wandert, welche Rolle sie in der Küche und als Nahrungsmittel spielt. Von den »Algen« wird thre Wiehtigkeit im Haushalte der Natur erwiesen. Bei »Frühlingsund Sommerpflanzen« wird untersucht, wie sie sich beim Kampf ums Dasein verhalten. Unter »Eigenbewegungen und Sinne der Pflanzen« wird über merkwürdige biologische Beobachtungen berichtet. Als »Pflanzengenossenschaften« wird das wunderbare Zusammenlehen mancher Pflanzen hezeichnet, die zu ihrem Leben auf einander angewiesen sind. Das Atmen der Pflanzen, der Laubfall, das Erfrieren, das Verhältnis zwischen Tier- und Pflanzenwelt, Mensch und Pflanze, Veränderung der Erdrinde durch die Pflanzen u. s. w. sind die Überschriften einzelner Kapitel, die in sehr anregender Weise geschrieben sind und den Leser einführen in das Gebiet von Forschungen, welche zum Teil erst die neuere Zeit zur Reife gebracht hat. Die Schreibweise des Verf, ist so leicht faßlich, man könnte fast sagen gemütlich, daß man gern seiner Entwicklung folgt. Sein Wunsch, eine Lekture zur Erholung zu bieten, kann als ganz wohl erfüllt angeschen werden. 23 aguer Theob. Robannes: Rur brei Glemente! Sauerftoff. Bafferftoff, Stidftoff. Allgemein verftanblide Etigge. 1. Teil. Die brei Urftoffe in ber Ratur. homberg am Rhein, Emil Sabtftein in Romm., 1903. gr. -8° (18 G.) DR. -.50.

Die Broschüre enthält in neun Paragraphen eine vollkommen unbegründete Behauptung gänzlich falscher Dinge, so daß vor ihr jedermann eindringlichst zu warnen ist. Für denjenigen, der sieh aus ihr Belehrung holen will, ist sie gefährlich, indem durch den Inhalt derselben ganz falsche Grundbegriffe verbreitet werden konnen; für den Gebildeten bedeutel das Durchlesen nur eine unnütze Zeitverschwendung. Ein näheres Eingehen und detaillierteres Kritisieren einer Schrift, in welcher Dinge wie; »Auf einer bestimmten Stufe wird zerteilter Stiekstoff von uns wahr-genommen als Ozon« und »Staub ist werdende Lufi«, Diamant ist feste Lufte stehen, ware wohl sträflich.

Klosterneuburg. Ing, Rudolf F. Pozděna.

Natur « Offenbrung (Munster Aschenderf) M.M., 4—5. christopen (1) in the Market and Mark minimum d. Sonne.

Braes M., D. helm. Vogelichen. Lief. 3 u 4 Dresden, Schultze. (S. 81-144.) A 50 Pl., D. Tiere d. Erde. In 50 Lief. 2. Lief. Stuttg., Dische Marihalter, S., 59-48, Hilb. M. — 50.

Krain F. Ansichten u. Gespriche 0b. d. individ. u. spezif, Gestalty, d. A. Natur, Lip., Engelman, G. 80. 31 M. 6.—.

B. Ansichten u. Gespriche 0b. d. individ. u. spezif, Gestalty, in d. Natur, Lip., Engelman, G. 80. 31 M. 6.—.

B. T. Leithele f. d. Unterr. in d. Physik, Braunschweig, Vieweg, (17 S.) M. 20.

#### Medizin.

Fischer Dr. Max. Oberarzt in Illenau: Der Schutz der Geisteskranken in Person und Elgentum. Leipzig, S. Hirzel, 1902. gr. 8° (VI, 68 S.) M. 2.-

Die Neuordnung, welche das deutsche bürg. Gesetzbuch der Entmündigungsfrage gebracht hat, sowie die Kritik, welche an derselben auf Grund der bisher gesammelten Erfahrungen geübt wurde, verdienen in Österreich aufmerksam verfolgt und geprüft zu werden, denn wir stehen hier vor einer gründlichen Reform unserer zum Teil veralteten gesetzlichen Bestimmungen. Die vorl. Schrift ist wegen der Offenheit, mit welcher die Verhältnisse von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, besonderer Beachtung wert. F, tadelt mit Recht die Einführung der Begriffe Geisteskrankheit und Geistesschwäche zur Unterscheidung der beschränkten Geschäftsfähigkeit und der Geschäftsunfähigkeit, weil diese juristischen Begriffe mit der medizinischen Bedeutung derselben Worte nicht übereinstimmen, wodurch Mißverständnisse hervorgerufen werden, und weil Geistesschwäche im volkstümlichen Sinne beschämend und entehrend klingt.

Der Verf. plaidiert dafür, in dem Gerichtsbeschlusse nur von Beschränkung, resp. Aufhebung der Geschäftsfähigkeit infolge geistiger Krankheit zu sprechen. Er hebt sodann die teilweise Undurchführbarkeit und Schädlichkeit der Bestimmung, daß der Gerichtsbeschluß Kranken mitgeteilt werden muß, hervor und verlangt, daß dem Arzte anheimgestellt werden solle, den Zeitpunkt dieser Mitteilung zu wänlen, Das Entmündigungsverfahren soll in Wesen und Form nicht gegen den Kranken, sondern für ihn, zu seinem Schutze vor sich gehen. Die Bestellung der Pflegschaft wegen geistigen Gebrechens ist nach F, eine außerst nützliche Institution. Hier wird dem Pfleger die Sorge für jene Angelegenheiten übertragen, welche der Kranke nicht selbst zu ordnen vermag, zumeist für die Vermögensangelegenheiten. Die Pflegschaft ist sowohl für vorubergehend, als für dauernd Geisteskranke sehr olt die passendste Form der Bevormundung, sie bietet dem Kranken Schutz und ist für ihn keine entehrende Maßnahme.

Damit die Gesetze richtig gehandhabt werden, ist es nötig, daß die Richter psychiatrische Kenntnisse haben. Die vorläufige Vormundschaft sollte nicht nur im Falle erheblicher Gefahr für das Vermögen des Kranken, sondern in jedem Falle eintreten, weil den Armen der Verlust seiner geringen Habe (z. B. Arbeitswerkzeuge) ebenso schwer trifft wie den Vermögenden ein großer Verlust. Im 2. und 3. Teit bespricht F. eine Lücke des Gesetzes, welche auch bei uns fühlbar ist, den mangelnden Rechtsschutz des Geisteskranken von dem Momente seiner Erkrankung bis zu seiner Entmündigung. Als einziges wirksames Mittel zur Abhilfe nennt er die Anzeigepflicht, wodurch die Behörde jeden Geisteskranken sofort nach seiner Erkrankung in Evidenz bekäme, Wenn F, den Wunsch ausspricht, daß auf Grund dieser Anzeige jedem Kranken sofort ein gesetzlicher Vertreter bestimmt werden möge, so glaubt Ref, daß hiedurch eine neue Komplikation zum Entmundigungsverfahren hinzulräte, welche dessen praktischen Nutzen nur schmälern wurde. Die Schaffung verschiedener Siufen von Entmündigung, Pflegschaft u. dgl. wird immer nur ein unzureichendes Surrogat bleiben und nur eine streng individualisierende Handhabung möglichst einfacher Gesetzesbestimmungen kann allen Fallen gerecht werden. Ein vollkommenes Gesetz soll einerseits die Bestellung nur leistungsfähiger und pflichtbewußter Fürsorger oder Pileger bedingen und andererseits denseiben ihre Aufgabe p-äzisieren, es soll endlich eine rasehe und einfache Durchführung des Verfahrens gewährleisten,

Klosterneuburg.

Dr. Bischoff.

lieweggen. Mr. Liviler. Physiolitems as well-colomb. Department, Nicel Liviler. But State (Schulbert and Schulbert and State (Schulbert and Schulbert and S d. Werf, d. Schollagnowill, b. Tyrhus in Dysenters. — See Poller, (b. Andsheltene, n. Ull as an. E. Fall V. Jarener-ettig be instrument Perforation d. Ulerwa, — (23.) a a chw. Zangenoper-ellower d. Kinik Chrobat Chromaton, and C

d officier sept. Magenblugen. — Lorenz, U.-o. d Elemente a. him. Lineer, in d., interest Medical Medic Kassaisk 4. latra isdomietten Fettgowbenetroer. — Fritz, D. Matro-orgenisioner do romaien Nasensbib. — v. Nieszen, Benericen zu d. vermalt. Syphilistanillen v. Joseph u. Pierronett. — (L. 18. ks. ch. D. vermalt. Syphilistanillen v. Joseph u. Pierronett. — (L. 18. ks. ch. D. d. 18. ks. ch. D. d. 18. ks. ch. Latra v. Latra

Laurent-Montanus, Prostitution u. Entarty, Freibg., Lorenz. (50 S.) M. 1.20. West L. E., Homosexuelle Probleme, Berl., Mesner, C58 S ) M. S. -,

Degrè W., Therapie d. Kiadererkhien. Lpz., Vogel. (333-5.) M. 10.-. Bunge G. v., Lehrb. d. Physiologie d. Menschen. Ebd. (382 u. 502 S. ill.) M. 25.-. M. 23.—, Lachs J., D. Gynäkologie d. Gilen. Breslau, Kern. (87 S.) M. 4.— Roth E., D. Weebselbeziehgen zw. Stadt u. Land in gesundhil, Ber u. d. Sanlerg d. Landes, Braunschweig, Vieweg. (74 S.) M. 2 20 Toldt C. C. Longer Kutter v. Edenberg. Wien, Braumutter, 26 S.)

### Technische Wissenschaften, Oekonomik,

Meyer Prof. Dr. Hans: Die Eisenbahnen im tropischen Afrika. Eine kolomalwirtschaftliche Studie, Mit einer Eisenbahnkarte von Afrika. Leipzig, Duncker & Humblot, 1902. gr.-8° (X, 186 S.) M. 4.80.

Die Talsache, daß der schwarze Weltteil, der in seinen nördlichen Gebieten ein wesentlicher Bestandteil der alten Welt war und gewissermaßen vor Europas, des kulturreichen, Toren liegt, der wenigst durchforschte ist und sich gegen abendländische Kultureinflüsse bisher fast unzugänglich erwiesen hat, wird immer eine der merkwürdigsten Erscheinungen sein. Erst der neuesten Zelt war es vorbehalten, hierin eine Anderung anzubahnen. Die durch die ungeheueren technischen Fortschritte bewirkte Entwicklung der auf Export gerichteten Industrie, der durch die modernen Verkehrsmittel entstandene Weltmarkts-Wettbewerb, der Investitionsdrang, die Profitgier, das Spekulationsfieber der ungeheueren Kapitalien des modernen Wirtschaftssystems führten dazu. den ungegliederten Landkoloß für die »Kultur« zu erschließen. In Erfüllung ihrer Kulturmission suchten verschiedene europäische Staaten zunächst tunlichst viele und große Einflußsphären und Länderkomplexe zu gewinnen, und dann ging es lustig darauf los mit dem Kultivieren, wobei man Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Sitte und Anstand hübsch daheim und den modernen Kulturmenschen in seiner nackten Bestiglität walten ließ Ein System mehr oder weniger schamloser, räubermäßiger Ausbeutung wurde mit wenigen Ausnahmen etabliert, Dies ist nun allerdings nicht der Gegenstand, mit dem sich das vorl, Buch beschäfligt, sondern soll nur das Milieu darstellen für die behandelten Fragen des Baues von Eisenbahnen im tropischen Afrika, In anschaulicher und, soweit Ref, die Verhältnisse aus andern Schriften kennt, durchaus zutreffender Weise schildert und vergleicht der Verf. die Zustände, die Politik und das System bei Finanzierung, Anlage und Betrieb von Eisenbahnen in den einzelnen Kolonien: der Bahnen und Bahnprojekte Ober-Guineas, des Kongobeckens, in Südwestafrika und Rhodesia, zum Nyassa- und Tanganyika See, zum Viktoriasee, im mittleren Nilgebiel und in Abessinien sowie endlich der ostafrikanischen Inseln, In richtiger Erkenntnis, daß die Frage der Verkehrswege eine Lebensfrage für koloniales Neuland ist und den Angelpunkt für Kolonisation und Exploitation bildet, tritt Veif, mit Sachkenntnis und großer Vertrautheit mit dem Gegenstande für verschiedene Bahnprojekte in den deutschen Kolonien ein. Das Buch ist in hohem Maße lesenswert und anregend und bildet einen wertvollen kultur- und wirtschaftsgeschichtlichen Beitrag. Wie die Dinge liegen, ist jedoch nicht anzunehmen, daß man seinen Ratschlägen, die wohl im einzelnen der Korrektur bedürfen, in Deutschland so bald Folge geben werde. Deutschland ist trotz seinem in raschem Aufschwung gewonnenen Reichtum zu arm, um eine in kurzer Zeit erfolgreiche und rationelle Aufschließung seines großen Kolonialbesitzes durchzuführen. Um dies tun zu können, müßte es ungeheure Kapitalien à fonds perdu allein in Eisenbahnen investieren.

Dr. Freih, zu Weichs-Glon. Innsbruck.

Elakrolevin, Raddishiv, (Red. G. Kreba), XX, G-17.

(3) Resign, v. Wein-belistomerzeugern. — Maller, Cb. d. Bremser, V. Erckroneiseren deh. Kurtschlieben d. Abret, — Kongenssioren I. Felderschlieben deh. Streschlieben d. Abret, — Kongenssioren I. Fernser, d. Kongenssioren I. Felderschlieben d. Kongenster, d. K

Rien Ideil Th. Fr. v., Kommenter z. Betrichergul, f. e. Eigenbahren.
im Beicher, vertett Köngre, v. Lafart, Yufen, Jahnz, (44 S.) M. 12.—
Kisiner U., Woitereuch d. kaufmine, Korrespondenz, Iper. Brockbaus.
Kisine W., W. John-Mirchell, I. Lyp., Forester, (44 S.) M. 8.—
Winteler F., D. Alamminium-Industrie, Brannschweig, Viewer (168 S.) 6 M. v.
Winteler F., D. Alamminium-Industrie, Brannschweig, Viewer (168 S.) 6 M. v.
King der W., Schaffensen in d. Purrier. O. Zufetergregor, Had. (278 S.) M. — M.
Keicher L., Springers in d. Purrier. O. Zufetergregor, Had. (278 S.) M. — M.
Keicher J., Steiner S., Stei

#### Schöne Literatur, Varia.

Den 1 3. 9b.: Muf fturmifder Fahrt. Bilber und Beidichten fur Die reifere Jugend und bas Bolt, ans bem Leben eines bentichen Tirolere gefammelt und heransgegeben. 2 Teile in 3 Banben. Brigen, Brefvereinebuchhanblung, 1903. 8º (209, 373, 329 S.) Di. 6.—.

Nach dem Titel möchte men eine abenteuerreiche Geschichte erwarten; statt dessen findet man die schlichte Erzählung von dem Leben eines jungen Tirolers, der in sehr ärmlichen Verhältnissen die Volksschule beendet (l. Teil), dann die Gymnasialstudien (in Brixen und Bozen) absolviert, als gemeiner Soldat in den Kasernen bittere Ersahrungen macht, aber endlich das Studium wieder aufnimmt und sein Ziel, das Lehramt an einer Mittel-schule, glücklich erreicht (II. Teil). Das ist nun wohl keine stürmische, sondern eine ziemlich ruhige Fahrt; aber dem Autor mußten die kleinen Erlebnisse seines allanse freilich ans Herz greifen, nachdem er diese . Bilder und Geschichten . nicht bloß, wie das Titelblatt besøgl, seesammelt und herausgegebens, sondern selbst erlebt hat; wir haben es nämlich in Wahrheit mit der Autobiographie des als Dichter wie als Sammler tirolischer Sagen und als Historiker bekannten und bestverdienten Verf. zu tun. Der scheinbar irreführende Titel des Werkes ist in anderer Hinsicht sehr bezeichnend: 11. möchte sich selbst in seiner Selbstbiographie verstecken; überall gebraucht er in ängstlicher Konsequenz für Oite und Personen pseudonyme Bezeichnungen und sucht sich an Objektivität der Darsjellung völlig zu überbieten. Das ist nun aber ein besonders aumutiges Spiel, wie der feingehildete und erfahrene Pädagoge das Heranwachsen des eigenen lch, gleich dem eines anvertrauten Zöglings, ohne Voreingenommenheit schildert, wie er die Heranbildung seines Hans zu einem sittlich und grundsätzlich gesesteten Charakter gewissermaßen überwacht, Besonders der I. Teil ist eine genußreiche und, wie ich aus Erfahrung weiß, für Erwachsene ebensowohl als für die heranreifende Jugend, ja selbst für ein noch kindliches Alter spannende Lekture. Etwas weniger gilt dies, wie sich nach dem darın behandelien Sioffe von selbst versteht, vom 11. Teil, in welchem ich die eine und andere Partie sogar lieber vermissen, manches sorgsamer gefeilt sehen möchte. Aber dem ganzen Werke, wie es heute vorliegt (die Wander- und Meisterjahre sollen erst noch folgen), darí es nachgerühmt werden, daß es von nicht geringem pädagogischen und ebenso von ragendem kultur- und lokalgeschichtlichem Interesse ist. Die tirolische Literatur besitzt bereits ein ähnliches autobiographisches Werk, die »Flegeljahre« von J. Praxmarer: aber J. Ad. Heyl übertrifft seinen Vorgänger bei weitem an Umtang und Tiele des Wissens, an Sauberkeit der Form und Kunst der Erzählung. Das Buch ist namentlich für Schüler- und Familienbibliotheken aufs wärmste zu empfehlen.

Klosterneuburg.

Domanie

Bibliothet ber Bejamiliteratur bee In- und Anelandee. Balle a. G., D Benbel. 8º à Rr. 25 Bf.:

Rr. 1383. Grigorowitid D. B.: Dreiergablungen. Antorifierte Aberjesung aus bem Ruff, von Gif, Jimmermann. Dit einem Borvoorte und bem Bilbe bes Berfaffers, (68 G.)

Rr 1400-1403, Ettar Carit (Brof. C. Brosboll): Erfepung aus bem Danifchen nub mit einer Borbemerfnug ver-

feben von G. Denwig. Dit bem Bilbe bes Beri. (VI, 264 C.) Rr. 1418 Blautus: 3 willinge. (Menaechmi.) Luitipiel. Gur Die -Bibl. b. Gefammtlit. nen überfest von Dr. Guftav Edmilinetu, (58 G.)

Br. 1422. Buron, Borb: Danfreb. Gin bramatifches Gebicht. Gir bie . B. b. B. . uen übertragen von Freifrau 30f. Rnorr. Mit Einleitung nub Bortr. (46 G.)

Dr. 1441, Blantne: Schiffbruch (Rudens) Luftipiel. Gar bie . B. b. G. neu überfest von Dr. G. Schmilineft, (64 C.) Rr. 1472. Baumann Mleganber: Gingipiele and ben öfterreichifden Bergen im Bolfebialeft. (Das Beriprechen binterm Berb. - Der Freiherr als Bilbicong. e erichti Bufferl.) Rach ber Erftausgabe pom 3. 1850 für Die Bubne eingerichtet und mit ben Ertempores verieben pon Demetrins Echrus. (64 S.)

Rr. 1512. Dengen Bilb : Raifer, Ronig und Burger. Drama in 5 Mten. Reue veranberte Ausgabe, (64 G.)

Rr. 1523. Edegarat Joje: Balcotto. Drama in 4 Mften. Rady bem Spanischen fur bie beutsche Bühne bearb. v. Rr. 1526. Dulfatuli (Eduard Donwes Detter): Ffirften-ich ule. Schaufpiel in 5 Alten. Fur die . B. b. G. aus bem

Sollanbijden überseht von Narl Mildete. Mit einer Bor-bemertung und bem Bilbe bes Dichtere. (87 G.) Rr. 1561, Got rm er Biliam: Ontel Brafig, Lebensbilb in 5 Aften. Rach Grip Reuters Ergablung . Ilt mine Ctromtid. frei bearbeitet, Mit einer Borbemertung von herm Jahufe. (70 G.)

Rr. 1574. Jahnte Derm. u. Bill. Schirmer: Rein Sujung. Bolleichanfpiel. Dit freier Benühnng ber gleichnamigen Dichtung Bris Rentere, Dit einer Borbemerfung. (72 G.)

Grigorowitsch' Erzählungen sind Produkte des äußersten Pessimismus, jedoch ohne atheistischen Firlefanz und gut übersetzt. — Die Skizzen Etlar Carits halten sich in streng romantischem Stil, wie sie unser Puhlikum von heimischen Dichtern nicht verträgt, importiert aber bereitwillig bewundert. - Die Plautus-Übersetzungen von Schmilinsky gehören zu dem Besten, was wir auf diesem Gebiete kennen. Die leichte und gefällige Vershildung, die sich trotzdem enge an das Original anschließi, macht sie für unsern Geschmack verdaulich und so können wir sie allen, die irgend mit dem Autor zu tun haben oder ihn kennen zu lernen wünschen, als verlätlich, geschmackvoll und wirksam empfehlen. - Im schärfsten Gegensatz hiezu steht die vorl. Manfred-Übersetzung. An Byron-Übersetzungen ist kein Mangel; warum man uns eine so schlechte aufnötigen will, ist nicht leicht zu begreifen. Der Vers ist hölzern infolge der überängstlichen Anlehnung an das englische Original, der Satzbau so steif und verrenkt, daß manehmal der Sinn gar nicht zu erraten ist. Deß dabei die Schönheiten der Dichtung verloren gehen, ist selbstverständlich. - Es war ein glücklicher Gedanke, die Baumannschen Singspiele neu aufzulegen; die Erklärungen könnten zahlreicher sein, vor allem scheint der Erklärer selbst nicht zu wissen, daß war in der Mundart stets den Konjunktiv mare bedeutet. Dagrable heißt nicht ausfindig machen, sondern durch Klettern erreichen. - Es gehört zu den dogmatischen Sätzen der litererischen Kritik, daß die Stoffe aus der deutschen Keiserzeit für die Bühne nicht geeignet seien. Henzen, ein bei uns kaum bekannter, in Westund Mitteldeutschland viel genannter Autor, der Volksaufführungen veranstaltet wie etwa bei uns Kralik, liefert hier den Gegenbeweis. Drei Fäden, der Konflikt Kaiser Friedrichs II. mit seinem Sohne Heinrich, ein Streit der Stadt Worms mit ihrem Bischof und ein Liebeshandel sind mit großem Geschicke verflochten. H. vereinigt zwei Eigenschaften, die sich in unserer Literatur selten pasren: er ist ein reiner Romantiker und ein großer Bühnentechniker. Namentlich in Ensembleszenen, für die den ausgemergelten Modernen die Kraft fehlt, ist er Meister. Der fünfte Akt, die Kerkerszenen und der Selbstmord Heinrichs, fallen allerdings gegen das Vorhergehende ab; trotzdem ist es unverzeihlich, daß unsere großen Bühnen an Il.s stellenweise hinreißender, überall wirksamer Tragodie achtlos vorübergehen.

Der Galcotto Echegaravs nimmt in der zeitgenössischen Literatur eine feste Sjelle ein, Graweins vorzügliche Übersetzung muß neben Lindaus Einrichtung gelesen werden, um die ganze Erbärmlichkeit des Machwerkes beurteilen zukönnten, das statt des spanischen Meisterwerkes über die deutschen Bühnen geschleppt wird. Die sEinrichtung Lindaus besteht fast nur in Kurzungen, die sich jeder Regisseur nach Bedürfnis besser macht. Aber wie schal und erbärmlich ist Lindaus Stil, richtige »Zeitungsdeutsch«, neben Graweins kraftstrotzender Obertragung. Was an dem Stücke spezifisch spanisch ist, ist uns so wenig befremdlich wie das Pariser Milieu der nächstbesten französischen Komödie, so daß sieh wirklich nicht absehen läßt, warum unsere Bühne nicht zu der getreuen Nachbildung des Origineles greift. - Wir müssen es der rührigen Verlagsbuchhandlung Dank wissen, daß sie uns in ihrer nelten und wohlfeilen Ausgabe auch die Bekanntschaft des Hollanders Dekker und seines interessantesten Werkes, der »Fürstenschule«, vermittelt. Die .Sehulee soll sein, daß der im Grunde gute, aber oberflächliche und jähzornige König Georg durch die Erkenntnis einer Intrigue, deren Opfer er und die Königin beinahe geworden wären, geläutert und gebessert wird. Die Kabale besteht darin, daß die Königin nächtlicherweile den Besueh des Ministers empfangen haben soll, dem zugleich, ohne daß er es ahnt, der Nachweis eines Alibi angesonnen wird, dessen Unmöglichkeit die Verleumder, die das Ganze erfunden haben, natürlich leicht dartun können. Diese doppelte Verwicklung ist mit tiefer Empfindung und groteskem Humor durehgeführt; für erste Bühnen und erste Darsteller ergibt sieh da eine große und dankbare Aufgabe. Freitich stehen der Bühnenwirksamkeit zwei Umstände entgegen. Der Minister, dessen Persönlichkeit man so arg mißbraucht, wird nur genannt, aber nicht vorgeführt, was umso schwerer ins Gewicht fällt, als wir beständig der Versicherung, daß er ein Ehrenmann sei, glauben sollen. So entbehrt die Verwicklung der Plastik und wird zum bloßen Schattenspiele. Endlich ist dem wiedervereinigten Ehepaare der Raum zu breiter Auseinandersetzung nicht gegoont, auf die die Handlung mit Notwendigkeit hindrängt; das mimische Moment überwiegt zum Schlusse derart über das Wort, daß die Dichtung entschieden zu kurz kommt und die volle Wirkung beeinträchtigt erscheint. Dennoch sollten unsere Bühnen den Versuch der Aufführung nicht scheuen. - »Kein Hüsung« hat in seltsamer Selbstverkennung der große Humorist Fritz R c u t e r für sein bestes Werk gehalten, die einzige seiner Dichtungen von völlig tragischem Charakter! Daß Mit- und Nachwelt ganz anders urteilten, ist bekannt, doch bietet »Kein Hüsung« unter allen epischen Werken Reuters die stärksten dramatischen Effekte und daher ist die Bearbeitung des Stoffes für die Bühne relativ leichter. Daß die vorl. besonders gelungen wäre, wollen wir damit nicht gesagt hahen. Desto entschiedener müssen wir die klägliche Verunstallung und Verballhornung verurteilen, die mit dem dufugsten und volkstümlichsten aller Werke Reuters, mit der »Stromtid« vorgenommen worden ist. Die Bräsiggestalt gewandten Charakterdarstellern auf den Leih zu schreiben, ist oft versucht worden; so täppisch und verständnislos wie hier wohl noch nie,

so läppisch und versändnisless wie hier wohl noch nie. —h. Uttersteak weite, (Bünchen, Allenen, Vallagseakth, IV, 7 v. 8. (Klessegen, Nosse Lyrik. — Conté Scapitailli, Neue Erz histeratur, — Danh, Illideguode — Drist, Biometer. — His new Systienteratur, — Danh, Illideguode — Drist, Biometer. — His new Systienteratur, — Danh, Illideguode — Drist, Biometer. — His new System (L. 1884) — Linder (L. 1884) — Linder

writenes of geoffer! — Marholm Zwei Freser Silazon. (dl. 4. Uweis-Smurrer Thron, Kulturbid. — W. Koppen, E. transfesshat an A. J. Roos. — Wilds, R. Fredericker, D. Andenken A. Svobods. — H. Svobods. — D. Verf. d. -Staden Lebenszieles. — D. mod. Kulturwalt e. Narrenbaus — Ilanoum, Bitt. E. Haremsgesch. — Wolfg. Hammann, D. Maulwurf. Spriftst, Komolin.

Spiritst, Komödle. Bellage z. Allagm. Zaiteng. (München.) 1933. Heft 19-29. (16). Jordan, G. Paris. -- Age, Gedanken ub. d. Entwicklg. u. d. heut. Stand d. freiwill. Wohltstigkt. -- Conrad. Rud. Geice als Huter d. Schiegel-Tieckseinen Snaksprare-Texts. -- Bismarchs Briefe an s. Gattin

aus d. Kriege 180 71. — Prof. F. Belitzach üb. a babyjon. Reiss (Mars 180 Mr. 180 Mr. 2 zentzalasia. ind. Archiologis. — in d. Kvelergan, inter Stander. — VII. Versamnig. duch. Historiker. — Pist. 180 Mr. 1

D. biolog. Bedeutg. d. naturf. Todes. — v. Keys er Jing, Henry De Gross. V. Keliseks Valkereline, (Köhn, Backern, XLIV., 2016.—60.9); E. difasande Laufnehn, Komm. — 504. N'em d. Giocken setwicken. — 608. Jin Erfolge d. eeg. Stagle-Stagledino. — 6102. Cera elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagledino. — 6102. Cera elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagledino. — 6102. Cera elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagledino. — 6102. Cera elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagledino. — 6102. Cera elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagle elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagle elius, Pribling in Herbat. E. deeg. Stagle-Stagle elius, Pribling in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 617. De Haartmohne. — 622. Walcherverkauf in China. — 622. Walcher Initel. — (317.) D. Haarlunchten. — (222.) Wildehenverhaart in China. — (222.) D. Fapatherin in Konney. — (222.) D. Fapatherin Konney. — (222.) D. Fapa duch. Kaisers

d disch, Kaisere, Kain, vahkaatig, (fed. II. Cardauna,) XIIV. 16-20. [10.1] with the property of the control of

genhiadi Werk. — Nea Praembelterinth. — (20.) Gerlickie u. ungedraucht dische Beschichten d. augeen, M.-X. 7 u. 8.
Out (2) v. Grotched, Kaiser u. Bekenner. — Bane. Son Altesse.
Novelle. — Ired. D. Romeberg. — E. neue Gesch, Priedr. d. Gr. —
E. Novelle. — Tier, the D. Romeberg. — E. neue Gesch, Priedr. d. Gr. —
Ber ke shi s.ch. D. Herligton d. alter Babylanier. — E. ra ws. Impressionister.
Son-Intersaction of the Property of the Control of the Control

Literatur, — Lienherd, D. doutsche Theater, — (8) v. Gerhard-Amyntor, «Phetrumpile, Novelle, — v. Wel zo e. n. D. Week, Bayrett D. Tanerta, Algem, v. polit, Editabhan b. e. literativerses und 1962. — Tanerta, Algem, v. polit, Editabhan b. e. Strassiererese und 1962. — Martinus Z. relig, Frace — Bewriten uns duch Irinkavites o. Begeretation, d. ford, Zawhord to Volkes bedeut, int? E. Unfrace beforetrag. Arzten, Psychologen, Hycerikerin u. s. w. Antworten von A-Strangold, & Margellogia L. Mullis, A. Ferrel.

Bercotrez, Arzien, Psychologen, Hygemiern u. s., w. Antworfen von A. Svinnepell, S. Kraepella, Dr. Mohius, A. Forela, A. Svinnepell, S. Kraepella, Dr. Mohius, A. Forela, C. S. Kraepella, Dr. Mohius, A. Forela, C. S. Graepella, C. Graepella, G. G

in Sentragebiet Kunnerhou in «, mesker, finwistie, — Ergel, D. Hecht and Nachrusek. Heraufweiteler, D. erfolt. Problem. Tolistol.

Oleberstimmen 4. Ongewert. Hirz, L. Tepe v. Huemsteele, NVII. 7u. 8.

(J.) Schröng fammer, A. Schott. Elberstänsbider. — Bern, Victotis regis. — Frankeld, Venedy. — Lambrecht, D. Roman abr. Victoris regis. — Frankeld, Venedy. — Lambrecht, D. Roman abr. Oleberstänsbider. — Bern, Victoris regis. — Frankeld, Schotter, Schotter

d. Lendelvert.— Sport, I.). Her in J. Micht d. Menschen. — Well, I. Sommersdig, F. Drieb, I. Her in J. Micht d. Menschen. — Well, Sommersdig, R. Drama v. K. Schlovert. — Sacretic — M. Andelser, Boswill, Benfall, E. B. Michter, Sommersdig, R. Drama v. K. Schlovert. — Strandsteit. — Menschen, Boswill, Benfall, Sportgragg, Brunier, V. M. Maria Theresis wherf Cockret Maria Arodin. F. Frich, schrock — Frandsteiter, Jau d. Jognadzeit a. Men. Arodin. F. Frich, schrock — Frandsteiter, Jau d. Jognadzeit a. Men. L. Ludwig, C. Barrier, Wei man vor 300 Johnen Geschlichten erzählt hat. — Ludwig, C. Glarrier, Wei man vor 300 Johnen Geschlichten erzählt her. — Ludwig, C. Glarrier, Wei man vor Kunn, Laudwig, C. Barrier, Wei man vor Konnelle, Wei Man vor Wei and Wei Menschen, Laudwig, Laud

hill, Erhole, uns. Augen. — Katscher, D., reichste Univers, d. Welt.—Brain, Wie man Bente eed, Blader hersiell.

Die G., Jiterson, D. vom Niedernicis, Roman. — Valletius, D. sbette Spragi. — Maries Lis, Mischings zer, Love en Teren. — Mol. D. D. Spragi. — On the State of the Spragi. — Mol. D. D. Spragi. — Mol. D. Spragi. — Las Calib. — Mol. D. Spragi. — Las Calib. — Mol. Spragi. — Las Calib. — Mol. D. Spragi. — Mol. D. Spragi. — Las Calib. — Mol. D. Spragi. — Mol. D. Spragi. — Las Calib. — Mol. D. Spragi. — Mol.

l. emmermayer F., Novelten u. Noveletten. Linz, Österr. Verl.-Anst. (335 S.) h. 5.40.

In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau ist socoen eischienen und durch aile Buchhandlungen zu beziehen;

Das Christentum und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des XIX. Jahrhunderts. Von Karl Alois Kneller S. J. gr. 8° (IV

u 260) M. 3,40. Isl auch als 84 85. Ergänzungslieft zu den Stimmen aus Maria-

Luache erschienen aache erschienen.

Inhalt Einleitung. — I. Ein Grundgesetz, die Erhaltung der
Inhalt Einleitung. — II. Mathematik.

Ein — II. Mathematik.

Ein — II. Mathematik.

Ein — II. Mathematik.

Ein — III. Mathematik.

Ein — VIII. Minraflogte. — VIII. Geologie.

IX. Physiologie. — X. Zootogie und Botanik. — XI. Entwicklungshre. — Rückblick.

#### C. f. Hmelangs Verlag in Leipzig.

#### Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellunger

Band VIII. Geschichte der chinesischen Literatur, Von Prof. Dr. Wilhelm Grube (Berlin), gr. 8º (XII, 467 S.) Preis brosch,

Dr. Wilhelm Grube (Berlin), gr. o\* (XII, 407 S.) Preis brosch, M. 7.50, geb. M. 8.50,

\*\*Grobe but die ihm gezeille Aufgabe vortrefflich gelöst, E matt in the state of the st

--- Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ---

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr 66, - truck von Josef Roller & Ko., Wien

## ALLGEMEINES

# LITERATUR BLAT

Relate on die Redaktion u. Rezensions-Exemplare werden orbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnüter, Wien-Klosterneuhure Martinstraße 16.

## HERAUSGEGEREN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT

REDIGIERT YOU

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge worden angenommen von der Administra tion des s Aligemeinen Literaturblatten. Wise I Stickerstraße 14 dann von der Jos. Rotherhon Verlagshandlung, Wien Minches sawie van ieder Buchhandimur.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreie beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geseltschaft ganzjährig Kr. 10.-.

#### INHALT

Theologie Marx J. Leithueh der Kirchengeschichte. (C. Hirsch, Wien) (421.) (Ca. Hirsch, Wien) (421.) (Kan. Dr. Reichiffn. V. Hackelberg, Wien) (433.) 3 ccb G. 20 Dobelich. auf Grund arabilder

B., Tos Pobelieb, auf Grund arabifcter Parollelen von neuem unterfucht. (Theol.: Tr. P. Niv. Schiögl, heitigenfreus.)

wrot, 2r. r. s.us. em 10gt, genigentreus; (425.), Soch d. Das Gechtingtwerf ber Bibet (lintz. Bref. 2r. Benth. Echter, Biben.) (425.) Fischer E. L., ble modernen Ersatzversuche für das aufgegebene Christentom. (Dr. J. Rohr, Geislingen in Wütt.) (426.)

Philosophie, Pädagogik.

Philosophie, Pladagogii.

Railman, S., Oashei and Stall, (Spiret Huisread of the Stall Stall Stall Stall Stall Stall
Handbuch der Frauenbewegung, kreg, v. Hel.
Lange u. Gertr Hälu mer ill. (Univ-Prot107, A. Noeh, Tubngen, 1423)
Handbuch der Frauenbewegung, kreg, v. Hel.
Lange u. Gerrif Häu mer ill. (Univ-Prot107, A. Noeh, Tubngen, 1423)
Harshall N. H., Die gegenwertigen Richtungen
der Religionsphilosophie in England und rhre
geringen der Stall Stall Stall Stall Stall
Harshall N. H., Die gegenwirtigen Richtungen
der Religionsphilosophie in England und rhre
geringen der Stall Stall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall Stall
Harshall Stall Stall
Harshall Stall Stall
Harshall Stall
Hars

#### Geschichte.

Rachel W., Verwaltungsorganisation und Ämter-wesen der Stadt Leipzig his 1627. (Dr. Armin Tille, Leipzig.) (303) Gespary Anne, Eubelf Gempbeulens Schen. (Geb. Sat 361, 3rd. v. Octfert. (Sten.) (431.) Pichler Fritz, Austrin Romena. (Dr. H. F. Hei-terleichter Fritz, Austrin Romena. (Dr. H. F. Hei-

moit, Leipzig, (431.) Ju ffinger Nich., Aurbi. Gefchichte eines Toifed im Unterinntel. Ghymi. Diefcher Te. Mag Etra-gang, holl in Ttrol.) (432.)

Sprachwissenechaft und Literaturgeschiehte. Brugmann K., Kurze vergleichende Grammetik der indogermanischen Sprechen. I. (Univ.-Prof. Dr. Rud. Meringer, Graz.) (433.)

Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespeltene Nonpareillezeile berechnet.

Viëtor W., Die Methode des neusprachilchen Unterrichin. (Univ.-Prof. Dr. Ed. Koachwitz, Königaberg I. Pr.) 1434.)
Möller Herm., Ein hochdeutsches und zwei niederdeutsche Lieder von 1683-65. (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbach, Graz.)

Wolfram von Fischenhach, breg. von A. Wolfram von Fischenhach, breg. von A. Wistischelter Ride, B. Scholmer ju leinem von Gebruiten (Tr. Wil, 18.), Siefghamer von Gebruiten (Tr. Wil, 18.), Arbaisch, Pereich en Torische (Tr. Wild, 18.), Arbaisch, Pereich (Tr. Will, 18.),

12r. B. Benbraf, Privologent a b. Blen.) (437.) Pasig P., Goethe und Ilmenau. (m.) (437.)

Kunstwiesenech aft.

Rangemaller D., Die Tentmaler Roifer Bilbelms b. Gr. (Ghun. debrer A. Lorengen, Rief.) (438.)

4438.) Stroemuftatides 3ohrbud. 1902. XVII. Grag. bon g. X. hobert. (Erof. P. 3l. Mourhofet. Etlenfetten) 1439. Bros Matv. Die Grundloge der Methode Leschettath, (1499.)

#### Länder- und Völkerkunde.

öifder Jol., Die Enbedungen ber Normennen in Amerika. (R. n. t. Lintenldiffelent. Alfr. Arb. b. Soubelle, Befel (444). Lud. Red.: A. Kalina. VIII. (Insiv.-Prof. Dr. R. Fr. Kaindt, Carrowutz) (413).

#### Rechte- u. Stantawissenschaften.

Czyhlarz K v., Lehrbuch der Institutionen des fomischen Rechts. (Dr. Rob. v. Mayr, Privat-dozent a. d. Univ. Wien.) (442.) Rubn C. M., Bic Mobilherung ber Reichelber in Staden.) (1821. 2r. H. M. Saumgerten, Münden.) (442.)

Grant E., Die Stiavenaufftanbe bes Aiterinmo. (Winifterfollougivift Dr. R. boffmetfter, Birn.)

Naturwissenschaften, Mathematik, Roozeboom H. W B., Die heterogenen Gleich vom Standpunkte der Phasenlehre.

t. (443.) Wein se hen k E., Grundzüge der Gesteinskunde. I. (Schulrat Prof. Dr. K. Rolha, Wien.) (444) Patter Beint., Die Meinemall auf den Gunda-jien und Realfdulen. (Brof. 26. Hortwig, Ber. Reuftabt.1 (445.)

#### Medizin.

Stockel W., treierfistein u Ureterveriotzurgen.

Baumgarten A., Hydriatische Tagestragen. Peter K. Dan Tentamen physicum I.

Ungethüm P. L., Maseageischnik.

Mannal ber Eteltre-hendopathie und Beinnbebeitspitigt. (Br. med. K. Spener, Berlin.)

Technische Wissenschaften Rothe D. D., Gehit und Anderil im Baibverfe.
12. Leeber, hoftonich in Er. Wal, Oberstfigermeiterant, Wien ) (466.)
Meyer G. W., Der elektrische Reirisch von Ca-

yer G. W., Der elektrische Betrieb von Fernschnellbahnen. (Dr. Friedt. Frh. zu Weichs-glon, Oberinspektor der k. k. Staatsbahnen, Innsbruck.) (447.)

#### Schöne Literatur.

Dimmeistonigin (C. N. domonn, Westweinstein in Bayern) (447f.) Gruner Aerd., Der Limaber Lollege, Moman. (Rail Conte Scapficell, München.) (448.) Ceftild, Mehr Philoert, N. A. Grund, Wilen.) (418.)

tnusitangane von rauset. Verzeichnis eingelaufener Bücher. sitesngabe von Fachzeitschriften.

#### Theologie.

#### Marx Prof. J.: Lehrbuch der Kirchengeschichte, Trier, Paulinus-Druckerei, 1903. gr -8° (XII, 785 S.) M. 8.50.

Das vorl. Buch erscheint nun im Buchhandel, nachdem es vom Verf, bereits seit zehn Jahren (als Manuskript gedruckt) bei seinen Vorlesungen über Kirchengeschichte als Leitfaden benützt worden ist. Die Darstellung des Lehrstoffes, die Angabe der Quellen und Literatur erfolgt in demselben Umfange wie in den Lehrbüchern von Funk und Knöpfler. In methodischer Hinsicht erscheint als neu die gänzliche Auslassung der Patrologie. Als Begründung wird angeführt, daß dieselbe »meist« als eigenes Fach vorgetragen werde und daß es nicht möglich gewesen wäre, den patrologischen Stoff in der notwendigen Ausführlichkeit zu geben. So sehr aber auch die Patrologie eine eigene Behandlung verdient, so wird man doeh eine, wenn auch gedrungene Darstellung des großen Kampfes, der im christlichen Altertum auf literarischem Gebiete zur Verteidigung des Christentums geführt worden ist, in einem Lehrbuche der Kirchenge-

sehichte ungern vermissen. Wenn schon die Ausschaltung der kirchlichen Kunst, die ja auch als eigener Gegenstand behandelt wird, an dem Lehrbuche Knöpflers bemängelt wurde, wird die Auslassung der Patrologie an dem vorl Buche noch mehr getadelt werden können. Auch durch die Art der Darstellung des Lehrstoffes unterscheidet sich dieses Buch von anderen Lehrbüchern. Mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit wird nämlich in jedem Paragraphen zuerst ein durch größeren Druck hervorgehobener »kurzer« Überblick gegeben, worauf die ausführliche, manchmal nur ergänzende Darstellung folgt. So wird z. B. der hundertjährige Kampf der Staufer mit den Päpsten in einem einzigen Paragraphen behandelt, dessen Überblick fast drei, dessen Ausführung über elf Seiten umfaßt. Abgesehen davon, daß bei einer solchen Behandlung Wiederholungen unvermeidlich sind, wird hiedurch die Darstellung unterbrochen, worunter gerade die Übersichtlichkeit leidet. Es ist gewiß gerechtfertigt, wenn der Behandlung einer Periode ein Überblick vorausgeschickt wird, aber bei den einzelnen Paragraphen dürfte sich dies weniger empfehlen. - Die chronologische

Reihenfolge der geschichtlichen Ereignisse kann selbstierständlich nicht immer beachtet werden, allein sie erscheint doch zu sehr beiseite gestellt, wenn das Auftreten Zwinglis und Calvins erst nach der Behandlung des westfällischen Friedens zur Besprechung gelangt. Im übrigen entspricht das Buch allen berechtigten Anforderungen und wird beim Unterrichte gut Dienste leiste. Freilich ist dabei weniger das benützte Buch als vielmehr die Persönlichkeit des Lehrers von Bedeutung.

Die von Karl d. Gr. erlassene Verordnung, daß für eine jede Kirche ein Vogt aufgestellt werde, hatte nicht so sehr den Schutz der Kirche, wie man nach der auf S. 245 gegebenen Darstellung schließen kann, sondern vielmehr die Wahrung des königlichen Einflusses zum Zwecke. Weil nämlich die geistlichen Grundherren ihre vom Könige erhaltenen Immunitätsrechte durch ihren Vogt ausübten, betrachtete und behandelte Karl d. Gr. den Kirchenvogt als einen öffentlichen Beamten, dessen Aufstellung für das Immunitätsgebiet er verlangte und beeinflußte; hiedurch wurde der Kirchenvogt vom Könige ehenso abhängig wie der Gaugraf. - Bei der Besprechung der gregorianischen Ideen wird die für das Verhältnis der geistlichen und der weltlichen Gewalt entscheidende Frage nach dem Ursprunge der Fürstengewalt nicht berührt. Daß Gregor VII. für sich das Recht in Anspruch genommen hat, bezüglich der Ausübung der weltlichen Gewalt durch den christlichen Fürsten zu entscheiden, ob diese Ausübung der christlichen Lehre entspreche oder nicht, ist ja klar. Um aber den Standpunkt dieses Papstes richtig zu bestimmen, handelt es sich nicht um die Ausübung, sondern um den Ursprung der Fürstengewalt; es handelt sich um die Frage, ob Gregor VII, wirklich der Anschauung war, daß der weltliche Fürst seine Gewalt nicht unmittelbar von Gott, sondern mittelbar durch den Papst erhalte. Diese Frage ist mehr zu bejahen als zu verneinen. Wegen dieser nur aus den eigenartigen Verhältnissen des Mittelalters erklärlichen Anschauung wird Gregor VII. von vielen modernen Historikern der Herrschsucht beschuldigt. - Mit Recht wird die von Hefele, Gams, in neuester Zeit auch von Knöpfler ausgesprochene Ansicht, daß die spanische Inquisition eine bloß wellliche Einrichtung gewesen sei, bekämpft und bemerkt, daß derselben der kirchliche Charakter nicht ganz abgesprochen werden kann« (S. 378), die Inquisitoren von der Kirche jurisdiktioriert wurden, auch der Einfluß der spanischen Könige auf diese Einrichtung ein sehr weitgehender war, so ist es doch undenkhar, daß die Päpste Entscheidungen in Glaubenssachen durch bloß weltliche Organe geduldet hatten. - Auffaliend ist die ohne jede Begründung vorgenommene Aufnahme Konstantin II. und Philippus' in die Papstliste; beide waren wohl insoferne keine Gegenpapste, als zu ihrer Zeit der römische Stuhl unbesetzt war, allein ihre Erhebung war keine rechtmäßige. Dagegen verdient die Streichung der Pisaner Papste (gegen Funk) volle Zustimmung,

Wien, C. Hirsch.

Weber Dr. thenl. Smon, a.-o. Prof. d. Apologetik zu Freiburg i. B.: Die Katholische Kirche in Armenien, ihre Begründung und Entwickelung vor der Trennung. Ein Bettarg zur einristlichen Kirchen- und Kulturgeschichte. Freiburg, Herder, 1903, gr.-58 (XIX, 532 S.) M. 9.--

S. Weber ist den Lesern des Literaturblattes kein neuling mehr. Er hat sich im ganzen vorteilhaft eingeführt durch eine apologetische Studie über «Evangelium und Arbeit-, welteh beifällige Aufnahme erführ. Heute tritt er in ganz neuer Eigenschaft vor uns, nämlich als Orientalist und Kirchenhistoriker. Seine neueste Publikation ist eine Kirchenhistoriker. Seine neueste Publikation ist eine Kirchenhistoriker. Seine neueste Publikation ist eine Kirchenhistoriker kirchen sein bisner von kahtolischer Feder nur düfftig behandelter Stoff, so daß as Buch wirklich eine Lücke in der kirchengeschicht-fächen Literatur ausfüllt. Zwar ist es keine vollständige Kirchengeschichte von den Anfängen bis in die neueste Zeit, was eigentlich zu bedauern ist, da der Verf., der einen so gewäligen Stoff durchbaurbeiten vermochte, gewiß auch die Fortsetzung seiner Arbeit zu bewältigen stoff mit stande wäre und gerade die neuesten Geschilche

Armeniens sehr interessiert hätten. Doch auch für das Gebotene sind wir dem Verf, sehr dankbar, da er den Nichtfachmann in bisher unbekannte Gebiete der kirchenhistorischen Forschung einführt. Der gewaltige Stoff wied in 4 allerdings sehr langen Kapiteln erörtert, denen eine Literaturübersicht von erschöpfender Vollständigkelt vorausgeht. Der Verf. hat aus den besten Quellen geschöpst und so tüchtige Fachmänner wie die Patres Mechitharisten in Wien fleißig zu Rate gezogen. Ob er auch handschriftliche Studien gemacht oder sich bloß auf Benützung von Druckwerken beschränkt hat, ist aus der Vorrede nicht ersichtlich, es scheint aber letzteres der Fall gewesen zu sein. - Der kritische Apparat wird im ganzen gründlich und umsichtig gehandhabt, obwohl ich ausstellen möchte, daß in einem so umfangreichen Worke Personen und Sachen in ein Register zusammengedrängt wurden. Ebenso vermisse ich wirkliche Zitate bei Angabe der Quellen, Und doch sind dlese von Bedeutung, weil sie allein es dem Leser möglich machen, die Aufstellungen des Verf. auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ohne in einer Unmasse von Fachwerken nachschlagen zu müssen, die nicht jedermann zu Gebote stehen. Mit der Art der Darstellung kann ich mich ebensowenig einverstanden erklären wie mit dem schwülstigen, schleppenden Stil, dem es an Klarheit und Obersichtlichkeit der Exposition fehlt. Man liest sich mit Mühe durch die langatmigen Kapitel durch. Dabei wird der historischen Kritik mehr als Genüge getan und die Ansichten eines Gelzer, Dashian u. a. werden im Texte mit einer Weitschweifigkeit behandelt, daß der Leser darüber wiederholt den Faden der Begebenheiten verliert. Solche Diskussionen sollten in die Marginalnoten verwiesen, in den Text aber sollte nur das Endergebnis aus allen diesen Streitfragen gesetzt werden. Tadeln miß ich ferner den Mangel an geeigneten Absätzen im Texte, die eben so viele Ruhepunkte für den Lescr sind, das Fehlen von Sperrdruck, wodurch die wichtigsten Momente der Exposition in die Augen springen. Die Ergebnisse der Forschung in jedem einzelnen Kapitel hätten in wenige prägnante Sätze zusammengefaßt werden sollen. Nicht minder hätte ich gewünscht, daß jedem Kapitel eine Literaturübersicht vorangestellt würde, daß jeder Seite eine Inhaltsüberschrift vorgedruckt werde. Wenn z. B. 10 Druckseiten die Überschrift vorangestellt wird: »Glaube und religiöses Leben dieser Zeit«, so ist das doch sehr allgemein, denn was fällt nicht alles in dieses Gebiet? Eine Karte von Armenien hätte nicht fehlen sollen, Wie soll sich denn der Leser bei dem so instruktiven Paragraphen über »Land und Volk« oijentieren ohne Einsichtnahme in die Landkarte? Und wenn er von Städten wie Ashtishat, Pharp, Elishe, Wagharshapat liest, wo soll er sie suchen? Auch über die armenische Liturgie hätte ich gerne etwas Näheres erfahren. -Auf Detailfragen kann ich mich nicht einlassen; im ganzen machen die Untersuchungen den Eindruck, daß W. seinen Stoff beherrscht und ein nüchternes, besonnenes Urteil besitzt. Besonders gefallen hat mir in dieser Beziehung seine Erörterung üher den Ursprung des Christentumes in Armenien, die eine apostolische Gründung verteidigt und auch wahrscheinlich macht. Ich wünschte, daß W. noch weitere Publikationen über die armenische Kirchengeschichte folgen ließe, da er in diesem Stoffe wohl bewandert ist.

Wien, Dr. Freiherr von Hackelberg.

Jacob Dr. Georg, a .- o. Brofeffor an ber Univerfitat Erlangen: Das Dobelied, auf Wrund grabifcher und anberer Barallelen bon neuem unterfucht. Berlin, Maper & Maller, 1902, gr. 28° (45 €.) M. 1,80.

Diese Broschure mit ihrem hochtrabenden Titel ist eine Schmach auf die Wissenschaft, Sie erinnert mich an den Graßmannschen Schwindel betreffs der Liguori-Moral, Fürwahr, wenn das Hohelied so verstanden werden müßte, wie es Jacob und Haupt (Difficult Passages in the Song of Songs im Journal of Biblical Literature) e tutti quanti aulfassen, dann gehört es samt den Kommentaren dieser Herren in eine pornographische Sammlung und ist nie und nimmer wert, Gegenstand des Studiums eines wahren Gelehrten zumal germanischer Rasse zu sein. Ich bin sicher, daß kein Vernünftiger unter den Büchern der Heiligen Schrift des Alten Testamentes eine Zote vermutet und sucht, auch abgesehen von aller Inspiration, Wer daher das Hohelied in einer solchen Sammlung von Büchern findet, wie sie der alttestamentliche Kanon darstellt, der kann und darf das Hohelied nie anders als allegorisch erklären. Das muß selbst J. zugeben, indem er sagt: »Der Sprache der Propheten ist die Auffassung des Verhältnisses Jahwes zu seinem Volke unter dem Bilde der Ehe geläufig. Naturgemäß suchten die alten judischen Allegoristen diesen Vorwurf im Hohenliede, Für die Christen wandelte sich das auserwählte Volk in die Kirche, der göttliche Bräutigam in Christus. (S. 6). Er muß auch zugeben, daß Psalm 45 (44) dem Hohenliede am nächsten stehe, »Leider«, meint er, »hat dasselbe (Hochzeitslied, nämlich Ps. 45) bei seiner Aufnahme in den Psalter Obertreibung im geistlichen Sinne erfahren, indem der angeredete König, wie der Einschub (?) 2/3hlm in Vers 7 zeigt, auf Gott umgedeutet wurde. Duß elohim (oder besser jahrae) kein Einschuh ist, zeigt das Metrum, s. mein Canticum Canticorum hebraice, S. XII. Daß der Psalm bei seiner Einreihung in den Psalter im geistlichen Sinne umgearbeitet wurde, ist eine wilikurliche, unbewiesene Behauptung des Verf, der ex cathedra zu definieren scheint, Doch dürfte niemand an seine oder Haupts Unschlbarkeit glauben, wenigstens kein glaubiger Jude und kein glaubiger Christ, Wenn aber die Durchführung der heilsgeschichtlichen Allegorien zu den unnatürlichsten Geschmacklosigkeiten führte, nicht »zwang«, wie der Verf. behauptet, so folgt daraus nieht, daß die allegorische Auslegung falsch ist, sondern daß sie lulsch angewendet wurde. Denn sie ist ja »naturgemäße, wie J. in obiger Stelle selbst unbewußt gesteht. Über Haupts sonstige willkürliche Mißhandlung des Hohenliedes werde ich noch an anderer Stelle sprechen. Merkwürdig ist, daß alie protestantischen Erkiärer B. Schäfers eingehende Abhandlung über den Sinn des Hohenliedes (in seinem Kommentare) ignorieren oder nicht kennen. Dies mag voraussetzungslos sein, aber wissenschaftlich ist es nicht. Noch merkwürdiger ist, daß keiner dieser Gelehrten das סמצת שלום (8, 10 d) beachtet hat. Es ist nebst Ps. 45 der Schlusser zum richtigen Verständnis des Hohenliedes, Es existiert keine Schulamit, noch weniger eine Sunamitin, sondern projes ist s'ilòmith zu lesen, d. i. Friderike, die Frieden Suchende unu Frieden Findende (8, 10 dt), sowie 35 salomo nicht der historische König Salomo, sondern der Friedereiche (Friederich), der Friedensfürst (ls. 9, 6 !) ist. Die ganzen Erklärungen Ls sind daher, soweit sie nicht Zoten sind, ziemlich überflüssig; denn der Bilderreichtum der orientalischen Poesic, auch der biblischen, ist ohnehin bekannt, und so sehr das Hobelied wie Ps. 45 ein Hochzeitslied ist, so wenig ist es eine arabische oder syrische oder türkische Zote. Die einzige Parallele von Wert ist die zu 8, 6 (S. 45) aus Vambory, Sittenbilder aus dem Morgenlande, S. 12 zilierte, wonach der Orientale seinen Siegelring in einem Säckehen au der nackten Brust zu tragen pflegt. Wenn der Verf. S. 27 sich zu der Behauptung versteigt: »Bei solchen Gelegenheiten (d. i. bei Hochzeiten) bildet die Liebe überhaupt das Thema und zwar hauptsächlich die freie (5), der fröhlichen Stimmung angemessen«, so frage ich: Wo? Bei den Türken scheint dies nicht der Fall zu sein. Vgl. Prutz, Aus Phonizien, S. 170 ff.; aber ebensowenig bei den alten Germanen, vgl. Tacitus. Doch genug! Die textkritischen Bemerkungen sind wertlos und so ist es zu bedauein, daß das Buch geschrieben wurde, Heiltgenkreuz. P. Nivard Schlögl

Roch E., Biarrer: Das Cechetagemert ber Bibel, ver-glichen mit ben Schöpfungeberichten anderer Bolter und mit ben Reinttaten ber mobernen Raturforicung. Butereloh, C. Bertelemann. 8º (48 G.) Dt. -. 60.

Es ist mir noch keine Schrift begegnet, die auf so engem Raum so viel Brauchbares und Richtiges über eines der schwierigsten Probleme enthält wie die vorl. Abhandlung. Der erste, weit kürzere Teil, die Vergleichung mit den Schöpfungsberichten anderer Völker, enthält manches Treffliche, aber viel wichtiger ist der Vergleich mit den Resultaten der modernen Naturforschung, Gegenüber den Einwendungen von dieser Seite wird der sehr wichtige Satz verteidigt, daß die Bibel nicht naturwissenschaftliche Lehren vorträgt, sondern religiöse Wahrheiten offenbart. Letztere sind folgende: 1. Die Welt ist von Gott geschaffen. Im Anschluß an diese Wahrheit wird gezeigt, daß die Naturwissenschaft die Ewigkeit der Materie nicht beweisen kann, daß auch aus einer ursprünglichen Nebelmasse aus sich selbst kein Kosmos, noch weniger organisches Leben, Pflanzen und Thiere entstehen konnten. Die 2. Wahrheit lautet: Gott hat die Well nicht auf einmal hervorgebracht, sondern in gewissen Stufen schnitten, welche die Bibel Tage nennt. Auch hierin liegt kein Widerspruch zwischen Natur und Offenbarung, Der Begriff . Tage ist in der Heiligen Schrift ein vielseitiger. Die sechs Tagewerke können sechs Millionen Jahre nmfassen. Die 3. religiöse Wahrheit ist folgende: Gott schuf alles in seiner Art, d. h. so. daß sich jede Art für sich erhölt und durch bestimmte Merkmale sich von andern Arten unterscheiden läßt, Hier werden die Tatsachen erörtert, welche die Darwinsche Entwicklungstheorie als unrichtig erweisen, Noch eine 4, religiöse Wahrheit wird uns im mosaischen Schöpfungsbericht aufgezeigt; Gott schuf zuletzt den Menschen, den Schlußstein der Schöpfung hildet. Hier nun weist der Verf, auch die Abstammung des Menschen vom Affen zurück. Schließlich wird gezeigt, daß die Naturwissenschaft gegen diese religiösen Wahrheiten keinen Einspruch erheben kann. Es werden ferner die einzelnen Momente der Konkordanztheorie erörtert und endlich wird in betreff der Kant-Laplace-Theorie der Beweis erbracht, daß sie nicht imstande sei, das Weltproblem zu lösen, Das Endresultat lautet; Der alte Moses hat keine Ursache, vor den Resultaten der Naturwissenschoft zu erroten. Die kleine gehaltvolle Schrift verdient eine Massenverbreitung. Wien, Dr. B. Schäfer.

Fischer Msgr. Dr. Engelhert Lorenz: Die modernen Ersatzversuche für das aufgegebene Christentum. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie und Apologetik. Regensburg vorm, Manz. 1903, 8º (XII, 289 S.) M. 3.-..

Der Verf., behandelt den Positivismus (Comte), Materialismus (Strauß), Panmonotheismus (Ed. v. Hartmann) und Eibizismus (M. v. Egidy), u. zw. in der Weise, daß er je eine Biographie des Religionsstifters vorausschickt, dann den Inhalt seines Systems folgen läßt und zuletzt dasselbe seiner Kiltik unterzieht. Bei Comte hält er sich hauptsächlich an die einschlägige Arbeit von Gruber S. J., bei den Auseinandersetzungen mit den ührigen bewegt er sich auf einem ihm längst vertrauten Gebiete und kenn vielfach auf eigene Publikationen hinweisen. Die Darstellung ist klar, etwas breit, die Kritik ruhig und sachlich, wenn auch nicht überall gleich schlagend. Vielleicht hatte es sich empfohlen, die einzelnen Abzweigungen wenigstens namhaft zu machen, die sich an die genannten vier Hauptrichtungen anschließen, und weitere Literatur zu nennen. Das Buch wäre dadurch nicht umfangreicher geworden, denn wenn die Religionsstifter manche Einwände miteinander gemein haben, so genügt es, dieselben ein-mal, aber gründlich zu behandeln und statt der Wiederholung später einfach darauf zu verweisen. Weitere Ausstellungen wollen wir aber für uns behalten, da F. auf »die sog, wissenschaftlichen Kritiken in den Zeitschriften« wenig zu geben scheint (S. 13 f.). Nur den Wunsch mußen wir noch anfugen: der Verf. mochte da und dort weniger an der Oberfläche geblieben, mehr in die Tiefe gegangen sein.

Geislingen a. St. J. Robr.

Pastor bouw, (Hrs., Dr. P. Kinig) XV, 7 u. R.

(f.) White Reform — Roser. Occise fortes. — Annd I, Verjihre.

Vergebon geistl. Personen. — Speci u, Grissen. — Seril, Brudschan

Ans e, disch. Misseld e, 16. Julie. — (6) A Humang, D. Liturgie d, racs,
erhold, Kriche. — Royer, P. Canisius als Lebrer D. Pastoral. — Hroyer,
D. Grazerbold L. J. P. R. et al. (1998). — (6) A Humang, D. Liturgie d, racs,
erhold, Kriche. — Royer, P. Canisius als Lebrer D. Pastoral. — Hroyer,
Fastorabland, S. Bussell Missell, and Lebrer D. Pastorabland,
Fastorabland, S. Bussell Missell, (1992). — (1992). — (1992). — (1992).

Pastorabland, S. Bussell Missell, (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992).

Berner Senza und Cissaelbuch — (1992). — (1992). — (1992). — (1992).

D. Hotse discher Osterliad Schred ist erstanders. — (1992). Bruntersund. — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (1992). — (19 Pastor bonus, (Hrsg. Dr. P. Einig.) XV, 7 u, 8.
(7.) Wahre Reform? - Kneer, Occisio fon

Beissel St., D. Verchrg, v. Heitigen, Freibg., Herder, et/6 S.) M. 1.89. Hobler M., Für u. Wider in Sachen d. kath. Reformbewegg, d. Neuzelt. Höhler M., För u. Wider in Sachen d, kath. Reformbewegg, d. Neurett. Ebd. (131 S.) M. 1 D.
Scitz A., D. Heilsoofwendigkt. d. Kirche auch d, altchristl. Literatur bis z. Zeit d. hl. Augustinus. Ebd. (46 S.) M. 8.—.
Staerk A., D. Taufrikus in d. griech-russ. Kirche. Ebd. (194 S.) M. 7. 1176 S.) M. 3.—.
Fon septive G. D. Stellg. d. Katholiken ggüb. d. Wissenschaft. Fulda,
Akterder. (d8 S.) M. 10.
Akterder. (d8 S.) M. 10.
Latholizismus in Altpreußen. I. u. H. Bd. Braunsberg. Skawnosaki (602 S.) M. 10.—.
Pontifikats-Bilder. Red. A. Meyen berg. Luvern, Riber. (44 S.) M. 10.—.
Bautz J., Grundüge d. kain. Dogmatik. IV. Mann. Kitchheim. (374 S.)

Bauts J., Grandenge d. kain, Dogmaila, IV, Maura, Kitchkeim. (674 S.)
M. 4, 80.
M. 8, Bautz J., M. 4.80.

Theol. Studien u. Kriitken. (Golha, Perihes.) 1903, 4. Wendlaad. Philosophie u. Religion in ihrem geseit. Verhältnis an d. Hand d. neuen Theorien Krit, erörert. — Zimmermann, Lukas u. d. johann. Tradition. — Knaake, D. Predigten d. Terullisn u. Cyprian. — Graabert, 2 Braiel Bugenhagens. — Zie glere, D. Versöhng, m. Gott (kirn)

Knaak J. K. F., D. Breve Papst, Klemens NIV. betr. d. Aufhebg. d. Jesuiten-tyrdens, Iop., Wolke, et 65. M. 1. N. D. M. ach Ph., Relative Absolutat (Personichtik Geltes, Individ, Insterblichtik Ebd., et 62. M. 1. N. Ebd., et 62. N. 1. N. Ebd., et 62. N. E

### Philosophie. Pädagogik.

Bufmann E. B., Bfarrer an ber bentichen evang. Gemeinbe gu Buenos-Mires: Danbel und Gthit. Dit befonberer Be-rudlichtigung ber neueften Entwidlung (Rartelle, Ernfts 2c.). Göttingen, Banbenhoed & Ruprecht, 1902. 80 (65 G.) DR. 1 .-.

Zweck des Schriftchens ist, zu erweisen, daß der Handelsbetrieb auch in seiner neuesten Entwicklung an sich keineswegs der Idee christlich-sittlichen Lebens zuwider sei, vielmehr - allerdings neben mancherlei Gefahren - die oft wohlbenützte Gelegenheit zu ganz besonderer Verwirkliehung bestimmter christlich-sittlicher Lebensforderungen biete, Dagegen ist niehts einzuwenden. Wie der Verf, jedoch dazu kommt zu sagen, nach katholischer Anschauung werde der dem Reiche Gottes entsprechende Beruf nur im geistlichen Stande, besonders im Mönchtum, erreicht, während die Reformatoren jeden sittlichen Beruf als Dienst Gottes zur Verwirklichung des Reiches Gottes ansehen gelehrt hätten, ist angesichts der wirklichen katholischen Lehre und Praxis. die kennen zu lernen auch einem protestantisehen Pfarrer in Buenos-Aires nicht zu schwer sein müßte, unerfindlich, Die Lehre B,s vom Eide, der einfachhin als unsittlich und daher als von Christus sehlechthin verboten hingestellt wird, den Christus aber dann durch seinen Eidschwur vor Kaiphas »versittlicht» häue, ebenso die Stellungnahme zur Ehescheidungsfrage mit ihrer Polemik gegen die katholische Auffassung derselben sind kaum weniger seltsam.

> Wien. Schindler.

Handbuch der Frauenbewegung, Herausgegeben von Heiene Lango und Gertrud Bäumer. III. Teil; Der Stand der Frauenbildung in den Kulturländern. Mitarbeiter: Gertrud Baumer, Mary J. Lyschinska, Marg. Henschke u. a. Berlin, W. Moeser, 1902. gr. 8e (XIII, 461 S. u. 9 Tnb.) M. 8.60.

Mit dem vorl. Bande ist das umfangreiche und hochbedeutsame Werk vollendet. Wie bekannt, erschien der IV, Band (vgl. dieses Bl. XII, 55 f.) vor dem III., weil die für Herbst 1902 in Aussicht gestellte Veröffentlichung der im preußischen Ministerium vorbereiteten Reform des höheren Mädchenschulwesens noch abgewartet werden sollte, um der Darstellung des deutschen Frauenbildungswesens hinzugefügt werden zu können. Da der Zeitpunkt für das Erscheinen der betreffenden ministeriellen Verfügung noch nicht absehbar ist, wollten und konnten die Herausgeberinnen wegen der ausländischen Mitarbeiter den Abschluß des III. Bandes nicht länger hinausschieben. Die behördlicherseits bereits gegebenen Richtlinien der Reform sind indessen in collem Umfange berücksichtigt und die bisher unveröffentlichten Ergebnisse der Statistik der Mittel- und höheren Mädchenschulen Preußens vom 27. Juni 1901 in die statistischen Tabellen (Nr. 3 und 5) aufgenommen worden.

Der nach dem Prinzip des I. Bandes bearbeitete III. Band bietet in Einzeldarstellungen den Stand des gesamten Frauenbildungswesens in allen wichtigen Kulturländern von der Volksschule bis zur Universität. Die Mitarbeiter dieses Teils, die meistens Angehörige derjenigen Länder sind, über die sie berichten, können ausnahmslos als Fachautoritäten gelten. Die einzelnen Darstellungen orientieren über die Zusammensetzung der staatlichen und kommunalen Unterrichtsverwaltung, die Haupteigentümlichkeiten des Mädehenunterrichts in der Volksschule, den mittleren, höheren und gewerhlichen Lehranstalten, dem Lehrerinnenseminar und der Universität. Den größten Raum nimmt mit Recht der von Gertrud Baumer verfaßte Abschnitt über Deutschland ein. Er bietet nicht bloß die Darstellung des gegenwärtigen Standes der Frauenbildung, sondern die erste zusammenfassende Entwicklungsgeschiehte des gesamten deutschen Frauenhildungswesens von Karl d. Gr. bis auf unsere Zeit. Im Hablick auf die Bildungssysteme und die Fortschritte des Auslandes bemerken die Verfasserinnen treffend; »Wenn das Verständnis für unsere eigene historische Entwicklung vor dem oberflüchliehen "Radikalismus" schützt, der ausländische Systeme ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen zu können meint, so wird andrerseits die Kenntnis des fremden Bildungswesens den ebenso einseitigen Glauben an die absolute Giltigkeit der heimischen Anschauungen über Frauen- und Mädchenbildung korrigieren« (Vorw. S. VII). So verloekend es ist, auf Einzelheiten einzugehen, müssen wir des Raumes halber darauf verziehten.

Als besondere Vorzüge des epochemachenden, vor allem von Frauen geschriebenen Werkes sind die staunenswerte Fülle des mit Bienensleiß zusammengetragenen Materials, die klare und übersichtliche Verarbeitung des weitschichtigen Stoffes sowie die vornehm ruhige und streng objektiv-wissenschaftliehe Darstellung hervorzuheben. Wer immer sich über die Frauenbewegung unterrichten will, dem wird dieses »Handbuch« ein ebenso zuverlässiger wie unentbehrlicher Führer sein.

Tübingen. Anton Koch.

Cathreln Viktor, S. J.: Philosophia moralis. Editio IV., ab auctore recognita. (Cursus philosophicus in usum scholarum. Pars VI.) Freiburg, Herder, 1902. 8º (XIX, 497 S.) M. 4,40.

Die neue, vom Verf. revidierte Auflage dieses verdienstvoilen Kompendiums weist außer einigen Umstellungen und kleineren Veränderungen nur einen größeren Zusatz auf über die Bedeutung der justitia als Kardinaltugend. C. vertritt hier, wie auch sonst schon, die Meinung, daß die justitia im strengen Sinne die j. particularis sei, quae alteri ad acqualitatem dat, quod suum est und heweist, daß Thomas von Aquin die justitia nur als j. farticularis den Kardinaltugenden berzähle,

Marshall Newton II.: Die gegenwärtigen Richtungen der Religionsphilosophie in England und ihra erkenntnistheoretischen Grundlagen, Berlin, Reuther & Retchard, 1902. gr, 8° (VII, 136 S.) M. 4.50.

Die Stellung eines Philosophen zum Problem der Religion ist immer die schwierigste und vielleicht auch interessanteste Seite seines Systems. Kein anderes ist von gleich universeller Bedeutung. Die Rolle, welche die Religion im intellektuellen, politischen und sozialen Leben des Menschengeschlechtes gespielt hat, kann wirklich kaum überschätzt werden. Es ist daher ein sehr dankenswertes Unternehmen, die religionsphilosophischen Strömungen im heutigen England zur Darstellung zu bringen. Bei Durchführung seiner Arbeit hat sich der Verf, an die Diltheysche Klassifikation der verschiedenen Weltanschauungen angeschlossen und dementsprechend den ganzen Stoff in folgenden 3 Kapiteln abgehandelt: 1. Der Naturalismus, 2. Der objektive Idealismus, 3. Der Idealismus der Freiheit. Da jedoch die Verschiedenheiten in den großen philosophischen Systemen zuletzt auf ihren erkenntnistheoretischen Voraussetzungen beruhen, so wird zunächst immer die erkenntnistheoretische Grundlage eingehender untersucht. Die zwei beigegebenen Anhänge betreffen die empiristische Psychologie und den Mystizismus in England. Ein Register fehlt leider, Rottenburg (Würli.). I. Füret

Gidhoff Richard, Reichstagsabg.: Berliner Schulreform. Braunfchweig, Fr. Bieweg & Cohn, 1902. gr.-8° (25 G.) DR. -. 50. Der Verf. veröffentlicht in der vort, Schrift drei Aufsätze

über die Reformschule nach dem Frankfurter System. Im 1. Teile schildert er das Wesen und die Bedeutung der Reformschule und ihre Vorzüge gegenüber der alten Schule, in den beiden folgenden Ausführungen befürwortet er die Einführung dieser Schulgaltung in Berlin unter eingehender Darlegung der örtlichen Verhältnisse, die für und gegen die Einführung sprechen. Das Schriftchen ist geeignel, die Laien, für die es bestimmt ist, in klarer und an-regender Weise über die Reformschule im allgemeinen und ihre spezietle Brauchbarkeit in Berlin aufzuklären. Wr.-Neustadt. Josef Plöchl.

Die Onosis, (Wien, Manz.) I, 4-6 | 4|) 3. Eleusiaischen u. Bacchischen Mysterien. — Ewald, D. sogen, empir, Paychologe u. d. Transzendentalismus Kante. — Hontgewalds Mach-Krülk. — E der. Verfügleriche, d. Empfindesvernögens. — Exteriorisation empir, Faschologue u. d. Transzendentalismus Kants. — Hönne swalds MeinKnills. — Bedr. Verdünderlined, a. Empindasvermongen. — Exteriorisation
Knills. — Bedr. Verdünderlined, a. Empindasvermongen. — Exteriorisation
Schopenhaurs. — (Beilage: Wissenschrift, Mittivigen f. Uskulismus,
Kohnenbaurs. — (Beilage: Wissenschrift, Mittivigen f. Uskulismus,
Leobauchten Kevister Transcr-Philomenea. — (B.) Scherine, D. Sometine,
Leobauchten Kevister Transcr-Philomenea. — (B.) Scherine, D. Sometine,
Leobauchten, C. Frieder, M. Scherine, C. (Beilager Wiss. Milt., Tokkolit,
IV. 4. u. 5.) — Nerel, Magnethmus. — (B.) Geller, D. Dersinni, am
ze Rosentewacter. — Z. alligen. Orleiterg, D. Alchemie. — Fischer,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. E. cause llucit Da, d. Christian,
D. Scheck u. a. offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offense Pornen. — Ew al G. Christian, D. Scheck u. a. Offens

D. Nucleit u. a. officene Ferries. — I was 14. E. course lived to A. Chentries. Problem v. Kellind. — (Bell 142; Wiss, Mitt., I (Matth IV. 4)). — Eder, Experimental Psychologies. Wiss, Mitt., I (Matth IV. 4). — Eder, Experimental Psychologies. (Was, Mitt., I (Matth IV. 4)). — Eder, Experimental Psychologies. (III. 4). — (III. 4)

vor 100 J. Invest.

William an O., Indahili als Bidgeishre. Braciwg, Vieweg + 435, 606 S.) 14M.

Strung F., Theophir, Paraceisus, s. Leben u. e. Persönlichts Lpz.

Paraceisus T., D. Buch Paragaman. Harge, u. enigeleiet v. F. Strunz.

Edd. (12 S.) M. 4.—

Longico, Ch. d. Erhaben. Hr.g. P. Hashyen. Giteraloh, Berteimann.

Longico, Ch. d. Erhaben. Hr.g. P. Hashyen. Giteraloh, Berteimann.

Longico, Ch. d. Erhaben. Hr.g. P. Hashyen. Giteraloh, Berteimann.

Katematic. (10 S.) M. —

Kottameter. (10 S.) M. —

Katematic. (10 S.) M. —

Pauliser P., System d. Edd. d. d. d. Shill., Cotta, +626, 648 S.) M. 1.—

Pauliser P., System d. Edd. d. d. d. Shill., Cotta, +626, 648 S.) M. 1.—

(112 S.) K. 1.—

God bellocker L. F., D. Katel in Hors. Schill. Gibblioch. Verlandboom.

Gris mich V., D. Betgionsunterr, in uns, Gymnasien, Wien, Fromme, (30) S.) K. 480 tgioung de la claima (2015) K. 100 S. 1

(2004 S.) M. 5.—.

(301 an lag F.) Lidakili w., Mehdolak d., engt. Uniterr, Ebd. (111 S.) M. 2.50, Baumann F., Liberice, w., solderlische Philosophie d., leitken Jahrzehner. Black der St. 1985 and d. 1985 and d

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Rachel Walter: Verwaltungsorganisation und Ämterwesen der Stadt Leipzig bis 1627. (Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geschichte, herausgegeben von G. Buchholz, K. Lamprecht, E. Marcks, G. Seeliger, VIII. Band, 4. Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr. 8º (XIV, 225 S.) M. 7.20. Der Charakter vorl, Arbeit wird nur dem ganz ver-

ständlich sein, der den Zustand der Leipziger Geschichtsforschung kennt und der weiß, wie wenig Quellen bisher veröffentlicht sind, Wenn der Boden für eine Arbeit, wie sie in Otto Richters » Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt Dresden« vorliegt, gechnet werden soll, dann könnte dies wohl nicht besser geschehen als durch ein Dutzend fast ganz auf ungedrucktem Material aufgebauter Monographien, wie R. hier eine geschaffen hat. Die Form der vorl, Darstellung verdient den Vorzug vor einer Ouellenveröffentlichung, die nie auf so geringem Raume ein zeitlich und sachlich so ausgedehntes Material zu erschließen vermag, Mit diesen Vorzügen sind freilich die Mängel der Arbeit aufs engste verquickt; wir finden eine Fülle von tatsächlichen Feststellungen und Mitteilungen, die, mit großem Fleiße zusammengetragen, dem Forscher auf dem Felde der Leipziger Stadtgeschichte höchst willkommen sind, aber auch nicht mehr, vor allem keinen Überblick über die Veränderungen im Verwaltungsorganismus der Stadt. Die kurze, sozusagen theoretische Schilderung des Leipzigers Ämterwesens S. 174-210 sagt zum wenigsten dem, der den Hauptteil (Verwaltungsorganisation S. 13-174) gelesen hat, nichts neues und auch derjenige, der die Verhältnisse irgend welcher deutscher Stadtverwaltungen des 15, und 16, Jhdts, näher kennt, wird daraus kaum etwas grundsätzlich neues entnehmen. Daß ein Berufsbeamtentum mit wenigen Ausnahmen fehlt, daß vielfach die Amtspflichten als Nebenbeschäftigung erfüllt werden, daß die Grenze zwischen Gesinde und Unterbeamten noch eine sehr fließende ist, daß die Besoldung nur zum kleineren Teile in barem Gelde besieht, das alles sind schließlich keine neuen Erkenntnisse. Für die Kenntnis der Amtspflichten haben die Ordnungen und Eide im wesentlichen als Quellen gedient, für die Gehalte sind die Stadtrechnungen mit Umsicht ausgebeutet worden, wie überhaupt hinsichtlich der Finanzverwaltung die wichtigsten neuen Aufschlüsse gewonnen werden. Vermißt wird eine Zusammenstellung über die vorkommenden Münzen und ihren Feingehalt, sowie ein Sachregister. - Bezüglich des Außeren ist sehr zu bedauern, daß für die zahlreichen, im Wortlaut wiedergegebenen Quellenstellen, wie es bewährt ist, im Druck nicht die Kursive Verwendung gefunden hat, was die Übersicht sehr erleichtert und die vielen Anführungszeichen überflüssig macht,

Leipzig. Dr. Armin Tille. Caspart Anna: Andolf Camphaniens Leben. Nach seinem schriftlichen Nachlaß bargestellt. Stuttgart, J. G. Cotta Nachj., 1902. gr.-8° (XII, 465 S. m. Bildu.) M. 8.—.

Ludolf Camphausen, ein angesehener und hochgeachteter Kölner Kaufherr, Mitglied des dortigen Stadtrates, 1838 Präsident der Handelskammer, 1842 im rheinischen Provinzial-, 1847 im Berliner Vereinigten Landtag, im Vertrauen der Liberalen und nicht unbemerkt vom Hofe, trat in der kritischen Zeit der Berliner Märztage als Minister-Präsident an die Spitze der Verwaltung, aus der er gegen Ende Juni schied, zum großen Bedauern seiner Partei, aber auch von den Gegnern ehrenvoll geschätzt, Sein Ministerium war, wie er selbst sagte, eines des Obergangs, ein Ministerium der Ausführung mußte folgen. Nun, den aUbergang« hat Camphausen mit entschiedenen Erfolgen vermittelt, die »Ausführung« fiel unter den stürmisch drängenden Ereignissen miserabel genug aus, Camphausen war dann Bevollmächtigter Preußens bei der deutschen Zentralgewalt in Frankfurt a. M., bis er April 1849 um seine Entlassung bat. In den Jahren darauf, welche eine bedeutende Rückwärtsbewegung kennzeichneten, gehörte er in der preußischen Ersten Kammer der Opposition an, widmete sich dann wieder den Geschäften seines Bankhauses, trat 1868 auch von diesen zurück und beschäftigte sich in seinem otium cum dignitate mit astro-physikalischen Studien. Dies in Kürze Camphausens äußerer Lebenslauf. Das reiche Innenleben des trefflichen Mannes lernen wir aus seinem und dem Briefwechsel seiner Angehörigen, Verehrer und Freunde kennen, aus dem uns eine reiche Auswahl geboten wird. Den wichtigsten, well einflußreichsten, für ihn selbst unerquicklichsten Abschnitt seiner Laufbahn bildet seine Ministerschaft, die er mit Widerstreben annahm, Denn ihn plagte Heimweh, er sehnte sich nach der Ruhe und dem Frieden seiner Häuslichkeit. Schon am 25. Marz ist, wie er an die Seinen nach Köln schreibt, seine »Hoffnung, meine politische Laufbahn als geschlossen zu erklüren und mich mehr als bisher zu Euch zurückziehen zu könnene. Doch er halt, von seinem Bruder Otto treu und wacker unterstützt, mit tapferem Pflichtgefühl aus, bis zuletzt für ihn die langersehnte Stunde der Befreiung schlägt. Nach dem Eindruck, den das Buch beim Leser zurückläßt, wird er mit vollem Einverständnis den schönen Worten zustimmen, welche die Darstellerin ihrem Werke als Motto vorgesetzt hat: »Einiger Menschen Wirken gleicht demjenigen in der Natur; hier wie dort eine ähnlich unerschütterliche Ordnung und Gesetzmäßigkeit, eine eingeborne Kraft, die ringt nach dem Licht.«

Wien. Frh. v. Helfert.

Plohlor Fritz: Austria Romana. Geographisches Lexison aller zu Romeratten in Ostretch [sol] genannten Berge, Flüsse, Häfen, insein, Länder, Meere, Postorte, Seen, Südde, Straßen, Volker, Tferl 13 (Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie, herausgegeben von W. Sieglin, o. 6, Professor oder historschen Geographie and er Universalis Berlin, Heft 2.) Leipzig, Eduard Avenanus, 1902. gr.-8\* (III, 102. S., m. 1 arts. Karte.) M. 8, 80 (16 Karte alten M, 7.—).

Der Titel dieses Werks, von dem mit heute nur der die Enleitung enthaltende Teil vortiegt, ist so ausführlich gefaßt, daß mit wenig zu sagen übrig bleint, zumal da die eigenfliche Arbeit, das Lexiktion, erst hand 1903 als Heff 3 und 4 der Sieglinschien -Quellen und Forschungen- erscheinen soll, in der Enteitung haben wir es im wesentlichen mit der Präinstorfe zu unjektion haben wir es im Wesentlichen mit der Präinstorfe zu für forschung der in Frage kommenden Länder, wenn auch das an sich gewiß Jübliche — Steben, für erhonologisch so verschwommene Zeitalter wie die verschiedenen Stein- und Metalizeiten zismibti genau fixierte Jahreszahlen anzusetzen, mit wenigstens vorderhand noch als ein recht fragwürdiges Beginnen erscheinen will. Die bei Vehngen & Kiseng in Leipzig in 10 Farben bergestellte Karte (Maßvlab 1:1,800,000), eine großartige Liestung, zeigt uns das Jetzt österreichische Staatsgebiet zur Kömerzeit in seiner Auszehnung vom Lande der Bastannen Westen, vom Lande der Markomannen (Bohnen) im Norden bis nach Dalmailen im Suden. Eine so eingehende Untersuchung wie die vort, beweist übrigens, — mancher Benutzer umf sicherlich darüber staunen, — wie groß die geographischen Kenntnisse der Alten selbst in solehen Linderin gewesen sein müssen, die wir Reichsdeutssehe nach dem Vorgange von Kart Bim Franzos etwas hochmülig als «Halbasien» zu bezeichnen Briggen.

Leipzig. Helmolt.

Juffinger Dichael: Rundl. Geschichte eines Dorfes im Unterinntal. München, G. J. Mang, 1902. gr. 88 (342 C.) Der Verf. (Kooperator in Niederndorf bei Kufstein) gibt im

vorl. Buche eine Geschichte seines früheren Seelsorgepostens. Das Werk ist in drei Teile gegliedert: Kirche und Schule, Adel und Adelsansitze, und Gemeindewesen, In einer Einleitung wird die Lage des Ortes besprochen, der Name erklärt und aus dem allgemeinen Gange der Geschichte bis in die Tage Karls d. Gr. das hervorgehoben, was zweckd:enlich schien. Im Buche ist ein zum Teil recht beachtenswertes Material aufgespeichert und dem Verf. wird die Lokalforschung dafür dankbar sein müssen; namentlich gilt das vom zweiten und zum Teil noch mehr vom dritten Abschnitte, Manche Partien sind freilich zu wentg durchgearbeitet und gleichen mehr einer Materialsammlung. J. bringt auch Ansichten, die wohl kaum Anklang finden werden; dahin gehört z. B. was S. 11 über die Hunnen 451 gesagt wird. Die S. 147 zitierte Chronik von Georgenberg stammt in der vorl, Form erst aus dem Ende des 15. Jhdts.; sie kann daher mit solcher Sicherheit, wie es hier öfter geschieht, nicht verwendet werden. Daß Kundl 1267 in der Reihe der Pfarreien vom Bischof Heinrich von Chiemsee nieht erwähnt wird, hat doch wohl wenig auf sich; der Beisatz scaterisque plebanise erklärt das zur Genüge (Chronik von Georgenberg 255 n. 37). Andererseits ist S. 15 zum J. 1255 Reith zu streichen. Die Meinung, der hl. Rupert sei der Erhauer der ersten Kirche von Kundl (S. 16), ist doch zu gewagt; die Gründe, welche J. für den heinricianischen Ursprung der St. Leonhardkirche beibringt, werden ebensowenig überzeugend wirken. Die Frage, wie es kommt, daß gerade der letzte sächsische Kaiser in Tirol so vielfach als Erbauer von Kirchen genannt wird, wäre immerhin einer näheren Untersuchung wert. Die »Feuer-schlunde«, welche Rudolf IV, bei der Belagerung Rattenbergs verwendet haben soll (S. 141), werden wohl nicht so ernst zu nehmen sein. Siarke Zumutungen werden an den Benützer des Buches in den Zitaten gestellt, Ich sehe davon ab, daß z. B. gewöhnlich keine Abteilung des Statthalterei-Archives (in Innsbruck) angegeben ist, daß Seitenzahlen fehlen. Wenn aber bloß »Feldzüge des Prinzen Eugen« unter dem Striche steht, so ist das doch etwas zuviel. Oder wie auf S. 192 sich drei Belegstellen folgen: »Kloster Georgenberg Urk. 1097 anstatt »Chronik von Georgenberg 228 n. 64. Wes mit dem nachsten : +1213 f. N. 64 anzulangen sei, ist mir unerfindlich. Unter »Ferdinandeum Beitrag zur Entstehung der Gerichtsbezirkte wird wohl die Arbeit Eggers in der Ferd.-Ztschr. 1897 216 ff. gemeint sein; unter dem Zitate S. 25311 vermutet der nicht Eingeweihte jedenfalls ein selbständiges Werk des Reichsritters von Wolfskron (nicht Wolfkern) und nicht eine Arbeit desselben in der vorhin angeführten Zeitschrift 1899, 125 f. Mit dem »Rapul.« wird ein gewöhnlicher Leser auch kaum viel anzufangen wissen, Irrefuhrend sind die ominosen »l. c.« in den ersten Anmerkungen auf S, 15; sie sollten die Seitenzahlen neben sich haben (22, 24, 26, 53). Das mehrfach als ungedruckt erwähnte 3. Buch des »bayerischen Stammenbuch« von Hundt ist gedruckt in Freybergs Sammlung, 3, 159 f. Die für Kundl wichtigen Kummersbrücker stehen 447 f. Daneben mögen noch im Interesse des Benützers einige andere Versehen verbessert werden. S. 74 n. 90 ist mit . P. Daniel. zu wenig gesagt; zu n. 101 (S. 75) 1st an Stelle des .O. S. F. zu lesen .O. S. M. ., n. 110 (ebd.) . Schönherre für . Schönherle; S. 115, Z. t v. o.: 1314 st. 1313. Die Kasserkrönung Ludwigs d. B. fand statt am 17. Janner, nicht am 17. Juni (S. 115). Das Datum der wittels-bachischen Länderseitung 1329 August 4 - Fiertag vor, nicht nach Oswaldi (S. 115). Für Meinhard III. geht Meinrad (S. 137) doch wohl nicht; ebenso ist für Arnpeck gewöhnlich Arnbeck, lür Pockstaller (Abt von Georgenberg) Bockstaller geschrieben, 143° soll 268 stehen für 286, der Titel des 155° angeführten Werkes von Grotefend (nicht Godefend) ist »Handbuch der historischen Chronologies. Das Datum der päpstlichen Be-stäligung des Augustinerklosters in Rattenberg (1385 Jänner 26) sollte im Texte stehen; in dem Abdrucke der hierhergehörigen Bulle Urbans Vf. (S. 1662) haben sich einige Fehler eingeschlichen; so gehört an Stelle des »V« »-piscopus«; in der Schlußformel soll hominum für homini stehen; der Ausstellungsort »Januario« ist gewiß nicht richtig. Im Weihebriefe der Kirche (16927) ist fratrese in den Singular zu setzen. S. 181 (leizter Abschnitt) ist für 1395 sicher 1495 zu lesen. Paulhuber auf S. 2672 erscheint 29219 als Paul Huber; S. 162 zu 1381 ist Freitag nach Invocavit (nicht Invocavi) der 8., nicht der 29. März, der Freitag vor Invoc. (S. 164) der 1., nicht der 29. März., Der Sonntag nach Lichtmes 1379 (S. 155) fällt auf den 6., nicht 7. Februar; Samslag vor Maria Geburt 1389 (S. 151) ist gleich dem 4., nicht 5. September; Sonntag vor Ebenweichentag 1385 (S. 148) fällt zusammen mit dem 31., nicht 27. Dezember; der Sonntag nach St. Nikolaus 1380 (S. 161) mit dem 9., nicht 8. Dezember. Das Datum Sonntag vor Margreten 1388 kann, da in den bayerischen Bistumern dies Fest am 12. Juli gefeiert wurde (vgl. Grotefend, Zeitrechnung 11, 2, 135) nur der 5. der 19.) Juli sein; darauf weist auch die vorausgehende Urkunde hin, - Trotz der berührten Mängel ist J.s Arbeit eine verdienstvolle, Moge der Verf. sich von der einmal betretenen Bahn nicht entfernen, sondern wacker weiterarbeiten. Die Geschichte Tirols birgt noch so viele ungehohene Schätze, daß jede ernste und redliche Mitarbeit zu ihrer Hebung mit Dank begrüßt wird.

Hall (Tirol). Prof. P. Max Stragans.

Lange J., Briefe, Hrsg. P. Kohke, Stradby, Heitz. (2045) M. 5.—, Talbot R., Memoires d'un idealiste. Lpz., Breitkopf & Hartel. (108 S.) M. 250. M. 2.50.

M. 2.50.

M. 2.50.

M. 2.50.

M. 2.50.

Soar M. 1.65.

M. 1.6

M. 220.

Heimen J., Burge z. Diplomatii. Erzbischof Englebers d. Hit. v. Köin (1720-1220). Bad. (69 S. m. 4 Inl.) M. 100.

(1720-1220). Bad. (69 S. m. 4 Inl.) M. 100.

(1720-1220). Bad. (69 S. m. 4 Inl.) M. 100.

I. Bad. End. (700-1220). Bad. (

Lehm ann G. F., Babyloniena Kulturmission einst u. jetzt, Lpz., Dieterich. 188 S. M. 130, Giechenium u. d. Duldg. Golh, Perithea. 88 S. M. 120. Schollt A., D. Adusk, Leben d., europ, Kulturvölker vom M.A. bis z., 2. Hälfig. d. B., Johans, Leben d., europ, Kulturvölker vom M.A. bis z., 2. Hälfig. d. B., Johans, Leben, Oldenburg. (425 S. H.) M. 2. Sommeriad Th., D. Lebensbeschreiße, Severina als kulturgeschiehlt. Quetle. Lpz., Weber (74 S.) M. 2.—

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Brugmann Karl: Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Auf Grund des fünfbändigen Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen von K. Brugmann und B. Delhrücke verfaßt. Erste Lieferung: Einleitung und Lautlehre, Straßburg, K. J. Trübner, 1902. gr.-8° (V, 280 S.) M. 7 .--.

Die kurze vergieichende Grammatik ist ein Auszug aus des Verf. bekanntem großen Werke, aber in mancher Beziehung vollkommener, weil Br. in dem kleinen Werke auch die letzten Erscheinungen benützte und, soweit möglich, auch verwertete. Die ganze kurze Grammatik soll etwa 45 Bogen stark werden und im Frühjahre 1903 fertig vorliegen. Jedermann wird das aufs lebhafteste wünschen, denn das Buch wird treffliche Dienste leisten. Aber ob damit die vergleichende Grammatik mehr Anhänger in den Kreisen der Einzelnphilologen finden wird, das ist die Frage. Br. hat (S. 31) sehr recht, wenn er sagt, daß die Philologen den Grundfragen der Sprachwissenschaft noch zu wenig Aufmerksamkeit zugewendet haben. Aber sicher ist mir auch, daß die vergleichende Grammatik noch nicht gelernt hat, eine besonders leicht zugängliche Sprache zu führen. Ein Haupthindernis ist auch das, welches aus dem Transskriptionselend erwächst, und dieses wird immer ärger, seitdem man längst entschwundene Sprachen in einer Art phonetischer Umschrift wiederzugeben sucht, während noch iede moderne Sprache historisch geschrieben wird. Die hunderterlei Zeichen, Punkte, Schnörkel, kleine und große, bald hinauf, bald hinunter hüpfende Buchstaben bringen den Leser, der sich rasch orientieren will, zumeist in eine Art gelinder Verzweiflung, Leider ist auf Dezennien hinaus nichts zu machen, denn jetzt kann man wohl oder übel nichts anderes tun, als die von Br. akzeptierten Schreibungen mitmachen

Mit Br.s überlegten Ausführungen über die »Lautgesetze« (S. 23) kann man sich im ganzen einverstanden erklären, Gegen die sorglose Annahme von Lautgesetzen aus Sprachmischung möchte ich aber doch Bedenken erheben. Ich fürchte, daß man sich dabei in einen circulus vitiosus begibt, denn irgendwo muß ja doch die Anderung spontan entstanden sein. - Besonders zu beachten ist, daß derselbe Stoff unter Lautwandel (S. 37) unter den Phonetischen Vorbemerkungen, wohin er kaum gehört, weiter ausgeführt wird. Die Ausführungen über die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze (S. 41) halte ich nicht für sehr glücklich, aber auch ich glaube, daß man die jetzige Praxis nicht zu Gunsten der vor 30 Jahren geübten aufgeben darf. Erklärungen aus sporadischem oder fakultativem Lautwandel oder wie immer die Redensarten heißen mögen, sind auch für mich keine Erklärungen, obwohl ich nicht an die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze glaube. Die Möglichkeit der Erklärung hört eben bei isolierten Fällen auf, denn die Grundbedingung der Erklärung ist der Nachweis eines Zusammenhangs. Das Gesetz, demzufolge idg. o in offener Silbe im Urarischen zu a geworden ist (vgl. S. 74 f.), halte ich auch mit den neuerdings vorgebrachten näheren Bestimmungen für unbewiesen und unbeweisbar. Die damit zusammenhängende Frage, ob es ein oder zwei idg. o gegeben hat (S. 74, § 103 Anm.), scheint mir ebenfalls unbeantwortbar zu sein. - Die Behandlung der Langdiphthonge (S. 88) zeigt, wie inkonsequent die heutige Erklärung ist. Idg. \*quous . Rind e soll sein u erhalten haben, \*ō(u)s »Mund« soll es aber verloren haben. Ich sehe mit Vergnügen, daß man mehr und mehr zu meiner und Bechtels Aussaung der Dinge gedrängt wird (vgl. Bechtel, Die Hauptprobleme, S. 273 ff.). — Bei n und r stimme ich Br. bei, hatte auch immer die Oberzeugung, daß Joh. Schmidts Einwendungen an der Sache nichts Wesentliches ändern. - Das Wort »Ausslucht« (S. 123) ist hart und ganz gegen Br.s Stil und Art. - Daß nuncrus (für nuntrus) nus lautlichem Übergang von ti zu ki entstanden ist (S. 155), will mir nicht einleuchten, - Das Bartholomaesche Aspirantengesetz, das Br. ennimmt, will ich mit aller Achtung behandelt sehen, aber glauben kann ich es his jetzt nicht, Zu sagen (S. 179): »gr. abxto für saydo nach fotoe ist leicht, es zu beweisen, ist schwieriger. -Hoffentlich gibt Br. genaue sprachliche Indices bei. Wenn er das noch tut, wollen wir ihm für seine neue Gabe vom Herzen danken. Graz. Rudolf Meringer.

Vlätor Wilhelm: Die Methode des neusprachlichen Unterrichtes. Ein geschichtlicher Überblick in vier Vorträgen. Neuphilologische Abhandlungen, hrsg. von W. Victor. III.) Leipzig, B. G. Teubner, 1902. 8º (VI, 56 S.) M. 1 .-

Die vier Vorträge bringen flüchtige Skizzen über den neusprachlichen Unterrichtsbetrieb mit den Titeln: 1. Vom Mittelalter zur Neuzeit, 2. Grammatik und Übersetzung, 3. Die moderne Reform, 4. 1891 und 1901 (die Jahre neuer preußischer Lehrpläne), durchweg vom Standpunkte eines sogenannten radikalen Unterrichtsreformers aus, von dessen haltlosen und abgedroschenen Schlagwörtern den Lesern auch nicht eines erlassen wird. Von einigem Interesse ist vielleicht der erste, 14 Seiten zählende Vortrag, in dem wenigstens ein Anlauf zu wissenschaftlicher Darstellung versucht wird. Allein auch er enthält wunderliche Blüten, Nachdem V, mit Befriedigung festgestellt hat, daß die Deutschen des Mittelalters, aus Mangel an Besserem, das Französische nach Naturmethoden gelernt und in ihren Schriftwerken gern mit französischen Floskeln und Worten geprahlt

haben, von denen manche dem Deutschen dauernd ver- [ blieben, verfällt er in den bewundernden Ausruf: »Gewiß ein befriedigender Erfolg des neusprachlichen Unterrichts im deutschen Mittelalter!« (S. 2). Der Mitteilung, daß Barcley seiner Einführung (Introductory) in das Französische (von 1521) einen Abschnitt über die französische Tanzkunst angefügt hat, die er offenbar der Parlierkunst gleichsetzte, fügt V. die für ihn charakteristische Bemerkung hinzu; »Eine leider aus der Mode gekommene Art, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden!« (S. 9). Die Erzählung, daß Tübinger Adelssprossen nach dem Verlassen des Collegium illustre ins Ausland geschickt wurden, um dort Bildung und Eleganz zu lernen, begeistert ihn zu den Sätzen (S. 12): Reisestipendien für Abiturienten in der 2. Hälfte des 16. Jhdts.! Soweit haben wir's heute nicht wieder gebracht.« Gleich geistvolle und patriotische Betrachtungen durchziehen auch die übrigen Vorträge. Wenn Schüler in eine Fremdsprache übersetzen, »verfertigen sie selbst die fremde Sprache, die sie lernen sollen« (S. 19), Das mit Hilfe von »Hinübersetzen« gelernte Französisch ist nach V. »Kochbuchfranzösisch« (S. 20). Nach der Seidenstückerschen Methode »stellt sich die Sprache als Produkt der Vokabelverarbeitung« dar (S. 22). Bei Plötz »läuft die ganze Arbeit auf mechanisches Übersetzen hinaus. (S. 24) u. dgl, Und solche harte Urteile fällt der Verfechter einer krassen Abrichtungsmethode, der sich obenein (S. 56) dagegen verwahrt, daß man seine neue (?) Methode nach dem Maßstab der alten beurteile! - Den Marburger Kursisten, die mit solcher Kost gespeist werden, kann man nur lebhaftes Bedauern aussprechen: und nicht ohne Genugtuung konstatiere ich, daß diese Vorträge in Marburg a. L. erst gehalten wurden, nachdem ich mich von den dort von mir gegründeten Ferienkursen zurückgezogen hatte.

Königsberg. Koschwitz.

Möller Hermann: Ein hochdeutsches und zwei hiederneutsche Lieder von 1650-1656 aus dem siebenjähren nordischen Kriege. Mit einem Anhang: Deutsche Lieder aus der Grafenfehde (Abhandlungen der kgl. Gesellsch. d. Wissensch, zu Göttingen, Philos-histor, Kl. N. F.VI, Nr. 3) Berlin, Weidmann, 1902. gr.-4º (07 S.) M. 5.—.

Diese Abhandlung erhält einen besonderen Wert. der über die historische und poetische Bedeutung der Lieder weit hinausreicht, dadurch, daß der Verf. ein hochdeutsch überliefertes Lied ins Niederdeutsche umschreibt und überhaupt seine Ausgabe mit sehr reichlichen Anmerkungen begleitet. Die sich darunter auf die Melodien und ihre Herstellung beziehen, vermag ich nicht recht einzuschätzen. Hingegen erkenne ich wohl, daß in den Noten, welche andere historische Lieder vergleichend heranziehen, ein wichtiger Beitrag zur methodischen Erforschung der Technik dieser ganzen Gattung enthalten ist. Das Wiederkehren derselben Formeln an denselben Stellen der Lieder, die Bedeutung des Inhaltes (Seeschlacht, Landschlacht) für das Einwirken eines Stückes auf das andere, das sind Momente, die man sehr wird in Anschlag bringen müssen, wenn man sich einmal durchgreifender mit der Entwicklung des historischen Volksliedes beschäftigt. Dann wird diese mustergiltige Arbeit M.s, dessen Umsicht und Scharfsinn sich in ganz anders gearteten Problemen längst bewährt haben, nicht unbeachtet bleiben dürfen,

Graz Anton E. Schönbach.

Wolfram von Eschenbach, herausgegeben von Albert Leitzmann. Erstes Heft: Parzival, Buch 1—VI. (Altdeutsche Textbibliothek, herausgegeben von H. Paul. Nr. 12.) Halle a. S., Max Niemeyer, 1902. 8 (XII, 264 S.) M. 2.40,

Dieses Werk kann vorläufig, wo nur das erste Bändchen vorliegt, der Aufmeiksamkeit der Fachgenossen empfohlen, aber noch nicht beurteilt werden. Es ist auf sechs Bändehen berechnet: die ersten drei sollen den Parzival enthalten, das vierte und fünste die übrigen Werke Wolframs besassen, das sechste endlich »die allgemeine Einführung in das Verständnis des Dichters sowie die Einleitungen in die einzelnen Werke und die sie angehenden Probleme bringen«. Das ist eine große und würdige Aufgabe und wir wollen hoffen, daß es dem Verf. gelingt, sie in dem geplanten Umfange zu lösen. Wenn sein Parzival ziemlich gleichzeitig mit der neuen Ausgahe durch Ernst Martin vor das Publikum tritt, so braucht das keinem von beiden zu schaden, Wolfram von Eschenbach ist so reich, daß er mehrere Editoren verträgt. Und bei Martin liegt das Hauptgewicht auf dem Kommentar, nicht auf dem Text, den er gegen Lachmanns Herstellung kaum irgend erheblich geandert hat; Leitzmann ist, wie schon dieses Heft beweist, mutiger vorgegangen. Daß jedes Bändchen für sich zu kaufen ist, wird wesentlich dazu beitragen, der neuen Ausgabe Eingang in die Seminare für deutsche Philologie zu verschaffen; freilich, des Variantenapparates bei Lachmann, der endlich gemäß unserer heutigen Kenntnis der Überlieferung umgearbeitet werden sollte, wird man niemals entraten können. Graz. Anton E. Schonbach.

Blattenfteiner Dr. Rich.: Frang Stelghamer gu feinem hunderiften Geburtetag. Eine biographiiche und literariiche Burbigung. Bien, A. hartleben, 1903. 8° (62 S. n. 6 Bortr.) K 1.—.

Das anspruchslose Schriftchen gibt im I. Teile eine kurze Dersicht über die Lebensverhältnisse, im II. Teile eine noch kürzere Übersicht uber die Werke des vorzüglichen Volksdichters. Neue biographische Quellen sind nicht berangezogen worden; die Darstellung könnte einheitlicher sein, dann würden auch versichedem Weidenholungen fehen. Von den 6 Porträts wird eines hier der erstemt berodustert, der Wärme des Vert der Fausen zu der Schriften der Sc

Zeutsche Tichter bes 19. Jabrhunderts. Müberlich Effiatremagn für Schule und hand, Grenssgageben vom Vol. Tr. Cito Luon. 1.—6. Böndaden. (1. Brol. Tr. Banl Bo., et Arin Henter, Itt mine Gromith. — 2. Dr. N. Seitla. Cito Luo u. o. v. ganl Bo., et G. Cito Luo u. o. v. ganl So., et G. Cito Luo v. o. v. ganl So., et G. Cito Luo v. o. v. ganl So., et G. Cito Luo v. o. v. ganl So., et G. Tr. Br. De erm a. m., from Soya. — 4. Tr. Cito Luo ben de ri. Th. Seitor m., Jammeniee mud Ein grünes Watt. — 5. Tr. Th. Watthia et S. S. D. Nichl, Island der Schönheit, Caell der Greeiung, Gerechtigtett Gottes. — 6. Tr. R. K. n. seit. Caell Guilkad Fren i [en., her Tolkter des Jon Hull. Spring, B. G. Tuburr, 1903, gr.-8' (36 S., 48 S., 47 S., 36 S., 46 S., 30 S.) à 900, № ... –50.

Dem gesteigeren Interesse der Gegenwart für ästhetische Hehandlung vom Meisterweiken der deutschen Lietatur entgegenkommend, werden in vorf. Heften die bedeutsamsten Seiten der Erklärung dargeboten, nicht nach trockenen Schemen, sondern der Individualität und der Natur jedes einzelnen Werkes entsprechend. So erfordert Reuter mehr Wort- und Sachetegese als Sudermann, dieser mehr ästhetische, Ludwig wiederum mehr kultur- und literarhistorische Behandlung. Die Form der Publikation finde ich sehr glücklich, sie ist vor allem jedem schnell und billig zugänglich. Für Handhabungsewecke wäre es praktischer, wenn medere un d hölbere Erklärung durchweg geboten und deutlich abspectst würche.

Stumme Dr. Hans, Professor an der Enwerstäß Leipzig: Arabisch, Persisch und Türkisch in den Grundzügen der Laut- und Formenlehre. Fur das Privatsisticum sowohl als für akademische Vorlesungen, in denen Wörter und Namen aus dem Kulturkreise der islamischen Weit zu erklären sind, ohne Anwendung der arabischen Schrift dargestellt. Leipzig, J. C. Hinnehs, 1902. gr. 66 (25. S.). M. 3.

Ein vortreffliches Büchlem, das die weiteste Verbretung verlient. Die Entstellungen, denen muhammedanische Amen und orrentalische Wörter bei der Wiedergabe in historischen und politischen Werken oder Zeitungen ausgesetzt sind, haben wohl schul manehen besser Bewanderten in eine gelnde Verzweifung unstretzt. Man kann heute noch in Weltblättern a Abstrucktien werstezt. Man kann heute noch in Weltblättern a Abstrucktien wer

Mahomet oder dem unbewußten Kalauer von den » Muselmännern«, der freilich eine Analogie in dem zu ernstlicher Anerkennung gelangten »Atten-täter« findet, begegnen und Leute, die sich zutode schämen wurden, etwas in der Orthographie eines seltenen griechischen Fremdwortes zu versehen, springen mit den landläufigsten Wörtern arabischer oder persischer Herkunft in der willkürlichsten Weise um. Auch die Angaben des Konversations-Lexikons helfen da fast nichts. Wandel hierin kann nur dadurch geschaffen werden, daß an den Quellen der höheren Bildung die betreffenden Namen und Wörter konsequent in korrekter Form gebracht werden, wozu einige Kenntnis der Grundgesetze der Laut- und Formenlehre der islamischen Sprachen genügt. Diese Kenntnis Literaten und skademischen Lehrern zu vermitteln sucht vort, kurzgehaltenes und außerordentlich klar disponiertes Werkchen. Für eine Neuaustage will ich nur den Wunsch ausdrücken, daß auch die Grundregeln der muhammedanischen Namengebung aufgenommen und eine orthographische Liste der häufigsten Personennamen beigegeben werden möchte.

Dr. Rodolf Gever.

Darnin Lubwig von: Ruffifche Grammatit auf miffenichaftlicher Grundlage für praftifche 3wede bearbeitet. 2., verbefferte Auflage, Leipzig, Raimund Gerhardt, 1902. gr. 8° (VII, 151 S.) M. 2.60.

Man kann sich nicht gerade beklagen, daß zu wenig Lehrbücher der russischen Sprache in Deutschland produzieit würden; schier unübersehbar wird die Reihe der rissischen Grammatiken, Elementarbücher, Sprachbücher etc., die namentlich in den letzten Jahren erschienen sind. Und wenn man gerecht sein will, muß man ohneweiters zugeben, daß wohl die meisten davon ihre Vorzüge, leider aber auch ihre Schattenseiten haben. Man darf freilich die Schwierigkeiten, die bei einem derartigen Lehrbuche zu bewältigen sind, nicht verkennen. - Die vorl, Grammatik gehört jedenfalls zu den besseren Lehrbüchern der russischen Sprache. Sie geht zwar in der Regel von der Theorie aus, verliert aber doch auch nicht die praktischen Bedürfnisse aus dem Auge, Ein nicht geringer Vorzug ist auch der, daß sie die Syntax gehörig berücksichtigt und ihr einen bedeutenden Teil des Buches widmet. Durch verschiedenen Duck und durch Zusammenstellung des begrifflich Zusammengehörenden sucht man auch hier womöglich dem Gedächtnisse Vorschub zu leisten. - Textproben hat der Verf. nicht angeschlossen, aber solche separat herausgegeben. Mit der Transskription der russischen Laute können wir uns hier allerdings nicht immer einverstanden erklären. Das russische a wird z. B. auf S. 1 durch des französche j (ai) wiedergegeben, aber S. 3 wird berebes mit bereshosch transskribiert, was man ohne entsprechende Erklärung, die hier fehlt, absolut nicht begreisen wird, und so noch einigemal. Sonst wird man ja nicht viel auszusetzen haben.

Wien Dr. W. Vondrák

Pasig Paul: Goethe und Ilmenau. (Festgabe der Stadt limenau zur 17. Generalversammlung der Goethe-Gesellschaft 1902.) Ilmenau, A. Schröter, 1902. gr.-4º (20 S.) M. -.50. - Gelegenheitsschrift ohne besondere Bedeutung, selbstverständlich im üblichen Tone der Verhimmelung.

Des littear, Eche, (Berlin, Fontane), 13-18.

Des littear, Eche, (Berlin, Fontane), V. 13-18.

Light-lie and Light Zeitgaschreibern. - v. Ende, Anorikan, Belleirisuk, - Walzel, Aus Plaiens Nachlaß. - Belleihelm, Geldu, Geist, - Fred, Skandinay Romane.

Nagl J. W. u. J. Zeidler, Dischöster, Li eraturgesch. 22. Lief. Wie

Frommer, G., 183-240. IM. L.—.
Frommer, G., 183-240. M. L.—.
Maurer R., Meins Iyr. Zeitgenossen, Augsbg., Lamparl, Gl. S.) M. — 50.
Brückner A., Psalterze polskie do polowy XVI wieku, Krakowie, Akademii umirjejinnaci. (83 S.) Churakterköpfe aus d. antiken Literatur, Lpz., Teubner,

Schwartz Ed., Charakterköfe aus d. antiken Literatur, Lpz., Teubn (190 S.) M. 2.— Trautmann M., Finn u. Hildabrand, Bonn, Hanstein (131 S.) M. 450,

Trautmann M., Finn u. Hildsbrand. Benn, Manslein (131 S.) M. 4 50. Ernat A. W., Lesiege, Lebee u. Werke, Stulig, Krabbe, 1629 S.) M. 5.— Schwering J. Krit. Studien. I. Lilerer, Bezleigen zw. Spanien u. Dischld, Munsier, Schmingh, 19(S.) M. 1.00. Visser M. W. de. Die nicht menscheegestaltigen Gölter d. Griechen. Lidden, Billi, 1672 S.) M. 5.—

Bateresu A., Georgea de Scudery als Dramatiker, Lpz., Fock. (207 S.) M. 2.50.

Jordan B., D. ultragi Shugeiternanen, Haschby, Winter (12 S.), M. 6.— Koman J., Grillytzerfar Fragódio - Abartiesa in Harre ggusetta. Uriter Gestali, Wien, Kongen, (39 S.) M. 6.— Ródiger O., Karoline Radolpul, S. dische Dichterin u. Erzicherin, Klop-Hack D., D. Kuesi, d. hultin t. Sprache deh. Selbstumerr, eich anzu-eignen, Wein Hastelbin, (18 S.) M. 2.— F. M. Erns I. A. W., Lessons, Leben u. Weike, Stuttg. Krabbe, (29 S.) M. 2.— Erns I. A. W., Lessons, Leben u. Weike, Stuttg. Krabbe, (29 S.) M. 2.— Bettiner z. noncere Philologie, J. M., Schipper darptreach, Win, Bra-Beiträge z. noueren Philologie, Jak. Schipper dargebracht, Witn, Brau-müller. (501 S.) M. 12 -.
Schipper dargebracht, Witn, Brau-müller. (501 S.) M. 32.0.
Loz., Harra-sowitz. (60 S.) M. 32.0.

- Hornays H., Kath, Rog. v. Greiffenberg (1633- 694). Berl., Fontane. (115 S.) M. 3 -.. land W., Cb. d. rituelle Sütra d. Baudhäyana. Lpz., Brockhaus. (65 S.) M. 3.-.

M. 3 .-. Heyne M. u. F. Wrede, F. L. Stamms Uifilas, Paderhorn, Schöningh. 116 yrie M. u. r. W rede, F. L. Stamma Unias, Fastronia, Scholinge. (446 S.) M. 5..., Berleis A., Kriliker u. Krilikaster. Lpz., Avenarius, 124 S.) M. 1... Uniger R., Platen in s. Verhällinie zu Goethe, Berli, Duncker, 199 S.) 5 M. Löwy A., D. Echiht, d. Moublt, Inschrift im Louvre, Wien, Holzhausen.

wy A., D. Echtht, d. Munntt, instant. (7 S.) rg L., Literaturmacher, Berl., Råde, (70 S.) M, 1.—, rg L., Literaturmacher, Berl., Råde, (70 S.) M, 1.—, lise A., Hissir, Ge-ch. d. dobe, Literatur, 2, u.3. Lief, Wien, Leo-Gesellsch (3, 49-128.) M, 1.—. Salzer A.

## Kunst und Kunstgeschichte.

Rungemüller Dr. Otto: Die Denfmaler Raifer Wilhelms bes Großen in Abbitbungen mit erlauternbem Tegt, Bremen, S. Engelfe (1902). qu.-gr.-4" (X1, 432 G.) M. 12 .-

Es mag wohl manchem Leser ebenso ergehen wie mir, als ich diesen neuesten Beweis der Denkmalwut unserer Zeit auf meinem Schreibtische fand. Voller Antipathie trat ich an das Werk heran, erkannte aber zu meiner freudigen Überraschung, daß die Motive, welche den Herausgeber zur Zusammenstellung veranlaßt hatten. mit meinen Wünschen übereinstimmten. Nicht um die Denkmalsepidemie zu steigern, sondern um die in derselben zum Ausdruck kommende Neigung zur künstlerischen Betägigung, zur Förderung künstlerischen Schaffens in die rechten Bahnen zu lenken, sind alle bisher dem greisen Heldenkaiser, soweit bekannt, errichteten Denkmaler zusammengestellt und mit wenigen Ausuchmen in vorzüglichen Autotypien wiedergegeben. So ist dem Auge erfahrungsgemäß die beste Gelegenheit, schärfste Kritik zu üben, geboten, - in noch höherem Maße als durch das Anschauen des körperlichen Kunstgebildes oder des Modells. Aus 319 Ortschaften sind 322 Denkmäler beschrieben und die Baugeschichte und künstlerische Beurteilung derselben gegeben, 38 weitere Denkmäler sind geplant, 178 Denkmäler sind im Bilde wiedergegeben. Der Verf., Redakteur der »Allgemeinen Zeitung« in München, bittet, ihm über etwaige Lücken Nachricht zu geben. Der Gruppierung der Denkmäler möchte Ref.nicht zustimmen; der Verf. unterscheidet: 1. nationale und von allgemeinen deutschen Verbänden errichtete, 2. landesherrliche, staatliche, provinzielle und von landschaftlichen Verbänden erichtete, 3. von Städten, Kreisen, Gemeinden, Vereinen und einzelnen Personen errichtete Denkmäler und 4. hervorragende Siegesdenkmäler in Verbindung mit Kaiser Wilhelm-Denkmälern. Schon die erste Gruppe zeigt, daß diese Anordnung keinen Anspruch auf innere Berechtigung erheben darf. Wollte der Verf, die Denkmäler nicht nach ihrem künstlerischen Werte oder ihrer äußeren Ausgestaltung gruppieren, so wäre eventuell eine berechtigte Anordnung auf Grund des geographischen Prinzips zu erreichen gewesen. Dadurch wäre nicht nur ein Überblick darüber gestattet worden, wie der Kaiser künftigen Geschlechtern vor Augen stehen wird, es wären auch die Beziehungen zu den einzelnen Landesteilen hervorgetreten, wie dies z, B. in dem nach dem Entwurf von Johannes Schilling gearbeiteten Wiesbadener Denkmal geschieht,

A. Lorenzen.

Rirchenmufikalisches Jahrbuch. 1902. XVII. Jahrgang. (27. Jahrgang bes frührern Cactlieufalenders) Herausgegeben von Franz Kaver da de ert. Regensburg, F. Puftet. Leg. 8° (IV, 240 S. u. Mujitbeit. S. 65 – 96.) PR. 3. Puftet.

Das Jahrbuch für das Jahr 1902 ist eingeleitet mit einer Studie über Adam von Fulda, einen Tonsetzer des 14. Jhdts., aus der Feder Dr. W. Niemanns. J. Bogaerts stellt Untersuchungen an über den Brief Leos XIII. » Not quidem« an den Aht des (jetzt aufgehobenen) Benediktinerklosters Solesmes, inwiefern nämlich durch dieses Schreiben die Autorität des offiziellen Chorales berührt, bezw. nicht berührt werde. Der Artikel ist ein Meisterstück rednerischer Leistung, nachdem aber in Rom selbst der straditionelle. Choral eingeführt wird, muß die Beweisführung hinter der Tatsache zurückstehen, Ed. Langer beschreibt aufs genaueste ein in der Tetschener Schloßbibliothek befindliches Mskr. des 11. Judts, Herm. Müller bringt Urkundliches zum Eichsselder Kirchengesunge im 19. Jhdt.: Streitigkeiten wurden durch Einführung eines neuen Gesangbuches verursacht, indem das Volk von den alten, lieb gewordenen Liedern nicht lassen wollte. In den .Beiträgen zur Glockenkundes von Karl Walter erscheint 1903 hoffentlich auch unser vaterländischer Meister Hilzer von Wr.-Neustadt, Ausgedehnt ist der Artikel Dr. Haber Is über Geschichte und Wert der offiziellen Choralbücher, worin sich H. über die jelzl so viel genannte Medicea verbreitet und den Wert der offiziellen Choralbücher betont; die Melodien seien nicht willkürlich erfunden, sondern Vereinfachungen der reichgebauten \*traditionellen\* (dazu 101/2 Seiten vergleichende Notenbeispiele), sie zeichneten sich durch bessere Betonung (Vermeidung von Notengruppen auf den unbetonten Silben) und leichtere Sangbarkeit aus. Ein Fehler hat sich S. 171, erste Anmerkung, eingeschlichen, es muß nämlich heißen Reichersberger (nicht Reichensperger) Chronik, - P. Gietmann bespricht Dechevrens .Les vraies melodies grégoriennes. P. Weidinger Molitors »Nachtriden-tinische Choralreform zu Rom»; es folgen dann als Fortsetzung der im kirchenmusikalischen Jahrbuch 1900 begonnenen Neuausgabe des Motettenbuches Luca Marenzios sieben für die heutigen Chorverhältnisse von Michael Hailer herausgegebene Motetten, an denen die Freunde alter Musik ihre helle Freude haben werden.

Seitenstetten. P. Isidor Mayrhofer,

Brée Malwine: Die Grundlage der Methode Leschetizky. Mit Autorisation des Meisters herausgegeben. Mit 47 Abbildungen der Hand Leschetizkys, aufgenommen von Ch. Scolik.

Mainz, Scholts Söhne, 1902. gr.-40 (IV, 98 S. m. Bildn.) 5 M. In einem Zeitraum von nur wenig Monaten ist dies das zweite Dokument aus der Schule Leschelizky, das in die Welt, in der man Klavier spielt, hinnusgesendet wird. Es trägt an der Spitze als Geleitwort einen faksimilierten Brief Leschetizkys an die Herausgeberin, worin er dasselbe als das seinzige berechtigte in seiner Art und Weises erklärt. Wer es an seinem eigenem Leibe dankbar erfehren, wie viele Stunden nervenzerrüttenden technischen Studiums die geistvollen, auf anatomischem Spezialstudium beruhenden Obungen Leschetizkys, jede in ihrer Art von konzentriertesier Wirkung, dem Kunstjünger ersparen, der durch peinvolle Fesselung an die Monotonie mechanischer Übungen sich den Aufflug zu kunstlerischer Freiheit erkaufen muß, wird dem Ref. darin beipflichten, daß Bree hochstens der Vorwurf zu machen sei, daß sie zu wenig aus ihrer Schule geplaudert habe. Die Grundlage der Methode Leschetizkye, heißt es auf dem Titcl-blatt in stolzer Bescheidenheit, nicht mehr noch weniger, und doch, in diesem Falle ware ein wenig mehr viel mehr gewesen. Die von den gebräuchlichsten Arten abweichende Handhaltung wird an zahlreichen Photographien der Hand des Meisters eingehend demonstriert. Das Kapitel »Vortragsregeln« überwindet die Bedenken gegen das an einem inneren Widerspruche krankende Wort. Lesehetizky spürt, so wie dem technischen, dem musikalischen Instinkte nach, und ehe der Augenblick der Inspiration entflohen, hat schon sein geschäftiger Geist die Formel gebaut, in die er sie für immer bannt. Für die musikalisch Unfertigen, die durch das rasche Entschwinden des Zufallsfundes eines glücklichen Augenblickes öfters zur Verzweiflung gehracht werden, ist das Werk von großem Werte. fr-ch.

Ziente, f. abreit, Kente, (Preg. A., Schnitzera), VVI, 1 u. 2.

(3.) Lembert v. Fiten no., D. Maringhride in Volkmarsen.—
Schnitzen, Neue Gedenhetdel d. Kennenkus George v. Eyschen in Kölner
10m.— Der zu, Des kundistor, Anstelle ju fübescheri.— (2.) Schnitzen in Kolner
10m.— Der zu, Des kundistor, Anstelle ju fübescheri.— (2.) Schnitzen in Kölner
10m.— Der zu, Des kundistor, Anstelle ju fübescher in Ziener
10m.— Der zu fübescher in Dem zu fürdischen.— Braun, Zwei Tragelfürchen im
Munter zu Friedung.— Bersself, trücklarchen in Duschlö.

Wolff C, Al II, Elementar-Gesangleire, Lep., Reclam Jun (1985) M. — 30.
Frant E, D, L Kussa in neuen Juhn Lilamn, Biree R Thienana, G. 55
Thode H, Schauce a. Glauben. Heidelberg, Winter, (18 S. M. — 40.
Derr., We is H, Wegner v. deser. Ovik za element Fuh. (20 S.) M. — 40.
Derr., We is H, Wegner v. deser. Ovik za element Fuh. (20 S.) M. — 40.
George E, Stifte Admont. Wen, Karl Ludwig, Gravette Could. Bersh.
George E, Stifte Admont. Wen, Karl Ludwig, Graven, (19 S. 16).

#### Länder- und Völkerkunde.

Fischer Jos, S. J.: Die Entbockungen der Normannen in Amerika. Unter bejonderer Berückfichtigung der kartographischei Barftelungen. (Stimmen ans Maria taach Ergänzungsbefie. Rr. St.) Freiburg, Berber, 1902. gr.-S' (XII, 126 S. m. Attelb., 10 Kartenbeil. m. mehreren Eftgarn) W. 2.290.

Seit dem vor einem Menschenalter erschienenen Werke Rafns »Antiquitates Americanae« hat das Studium der vorcolumbischen Entdeckungen der Normannen in Nordamerika viele wertvolle Aufschlüsse gegeben; die vorl., ganz ausgezeichnete Arbeit, auf der Grundlage eingehender Kenntnis der gesamten Grönland- und Winland-Literatur und kritischen Erwägens entstanden, bietet nicht nur eine sehr beachtenswerte Förderung der historischgeographischen Wissenschaft, sie ist auch besonders interessant, weil der Verf, die Klippe der in der Winland-Literatur so sehr beliebten extremen Richtungen glücklich zu umschiffen versteht, den Darstellungen der normännischen Entdeckungen auf den alten Karlen ausführliche Darlegungen widmet und hiebei auf die von ihm glücklich aufgefundene Weltkarte Waldseemüllers aus dem Jahre 1507 Bezug nimmt, Der Verf. kommt zu dem wohl als zutreffend anzunehmenden Schlusse, daß eine dauernde Kolonisation des amerikanischen Festlandes durch die grönländischen Normannen nicht stattgefunden habe, wofür er die Tatsache sprechen läßt, daß daselbst keine normännischen Altertümer gefunden wurden; wie wenig von seiten der Archäologie für die Erweiterung unserer Kenninis dieser Kolonien zu hoffen ist, hat schon Ehrle (. Die päpstliche Abteilung auf der Weltausstellung von Chicago. in: Stimmen aus Maria Laach, 1894, S. 373 ff.) belont. Es ware zu wünschen, daß der Verf. bei einem nächsten Anlaß auf die Frage näher eingehe, ob die Skrälinger Grönlands und Winlands wirklich der nämlichen ethnographischen Abstammung sein dürften: der Ansicht Ari Thorgilsons, daß dies aus den in Winland aufgefundenen Resten von Lederbooten und Steinwerkzeugen hervorgehe, ist die Auffassung und Begründung Prof. Stocks (» Zum 900 jährigen Jubiläum der ersten Entdeckung Amerikase in; Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, XXII, Jahrg.) gegenüberzustellen, daß die autochthonen Bewohner Winlands Indianer, jene Grönlands Eskimos waren, Zur Klärung dieser Frage scheint der Verf. dank seiner Kenntnisse und der Gabe, Spreu und Weizen reinlich zu sondern, speziell berufen. Der Ansicht, daß die normännischen Entdeckungen in Amerika gar keinen Einfluß auf die erste Fahrt des Columbus genommen hätten, vermag sich Ref. auf Grund seiner einschlägigen Studien nicht anzuschließen. - Das vorl. Werk sei seines hohen wissenschaftlichen Gehaltes und seiner sonstigen Vorzüge wegen allgemein wärmstens empfohlen.

Pola, Frh. v. Koudelka,

Lud. Organ towarzystwa ludoznawczego we Lwowie. Pod re-dakcyą Dr. Ant. Kalin y. VIII. (»Das Volk«. Organ des Vereines für Volkskunde in Lemberg, redigiert von Dr. A. Kalina.) Lemberg, Verlag des Vereines, 1902, 8º (445 S.) K. 10 .--.

Der 8. Bund beginnt mit Mitteilungen der Frau Windakiewicz über Balladen von Mickiewicz im Volksmunde; es stnd dazu eigene Melodien in ganz interessanter Weise durch mehrere Sangerinnen erfunden worden. Gustawicz handelt über den Fuchs in den Volkserzählungen und im Volksglauben Ostasiens, MIvnek teilt überaus zahlreiche Spiele mit, welche bei den Hirton in Siercza (Wielicka) vor 20 Jahren üblich waren. Das Hirtenleben im Tatragebirge schildert Jaworski. Ober Totenglauben und Totengebräuche bei den Polen in Westgalizien berichtet Micczko. Aus den von Udziela mitgeteilten Krakauer Überlieferungen ist besonders die Mitteilung interessant, daß im 18. Jhdt, noch der Brauch bestand, jeden Handwerker aus der Zunft zu stoßen, der einen Hund getötet hatte. Der Herausgeber des für den Gebrauch im Königseich Polen bestimmten Magdeburger Rechtes (Przemyśl 1760) nahm daher gegen diesen Mißstand Stellung, Ferner teilen Volksüberlieferungen mit; Mapierowski aus Jacmierz bei Sanok; Swigtek aus Bialobrzeg bei Lancut; Gustawicz aus Dźwinogrod und Dziwietniki bei Bobrka u. a. Ketlicz bringt Beitrage zur Volksheilkunde aus verschiedenen Gegenden. Hervorzuheben sind weitere Erösterungen zum Namen Lach, Gegen die von Mlynek geltend gemachte Bedeutung dieses Namens als Bezeichnung für einen besonderen Volksstamm wurde von verschiedenen Seiten behauptel, daß zwischen den Lachen und den südlich benachbarten Goralen in den Karpaten keine Unterschiede zu konstatieren seien. Bujak wendet sich gegen diese Anschauungen. Er weist auf besondere anthropologische und ethnographische Kennzeichen hin und ist geneigt, an der Annahme festzuhalten, daß wir es mit zwei verschiedenen slavischen Stämmen zu tun haben. Daß der Name Luch noch im Volke bestehe, gibt er auch zu; doch ware es noch zweiselhaft, ob auch jenem besonderen Stamm zukomme. Udziela bringt Mitteilungen aus einem Gerichtsbuche des 18. Judis, der Herrschaft Jazowsko (Alt-Sandez); daraus geht hervor, daß es damals üblich war, den Eltern gerichtlich den weiteren Lebensunterhalt durch die Kinder bis aus Lebensende festzustellen, wenn sie die Wirtschaft an diese übergaben,

Czernowitz.

Olobus. (Braunschweig, Vieweg.) LXXXIII, 11-24. (11) Ruge, Kleinasien als Wege d, wissenechaftl. Erdkunde. — Raap, Reisen auf d. Insel Nias b. Sumatra. — Greim, D. Abbildy, d. vorhetrisch. Winde deh. d. Pflanzenweit. — (12) Seidel, D. disch. Salomo-Raap, Neices auf d. Insel Nias S. Sumaris. — Greem, D. Abblida, d. Abbrida, d. Verbreitgisentrum 3. nordeurop, Rasse, — And res D. Sinned. Tortessrainmensianer, — Zimmerer, Konstantingsel unter Stulten Soliman 4.0.

(2) Itan J. Lander, in Berger, in Control of the Control of th

Trachten vor [60 Jahren. -- v Klebelsberg, Von Sakten ins Ampezaotal, Arnhard, D. Karmenin, Erzülig. -- Flister u, Bruns, Verkehr, -- v. Lendenfeld, Hochtourisük. -- (8) Schmidt, In d. Hocht-Vugssen. -- Vorttach, L. Höchter, e. kategor, tunperaliv d. Wandefons. -- Loachter, D. dtech. Stadeoten. u. Schülenberbergen. -- v. Hesse-Wartegg, O. Tempelsiklut d. südl. Indiens. -- Solicil, Zons am Nuederhein. -- (9)

Dis, Pitterby, Rindricke, Z. 2003christer d. Grong, d. Stati. — Filts.
I. Hamphadi, S. yrewidder. — Blod ig, Fringer im HockstwichGebyle, — Thalenberst, Vor Genna, — Schröder, Zw. Ruhr L. Lenne,
Reifamberger, Vom Urspeng d. Weicheld, — (II), Heissert,
in Unterfrenker, — Friedmann, Malfora, — Depplisch, D. Limbur,
be Bürkheim in A. Platz, — Stoss, U. Winner, — Priete, D. Wundernebetee. Thaleshors, transported as weenes.

Reidanderger, Vom Urprung d. Wetenes.

Jung-Hennover im Hochgebrigs. Morteshell, Klonderfeins SchotnonJung-Hennover im Hochgebrigs. Morteshell, Klonderfeins SchotnonJung-Hennover im Hochgebrigs. Morteshell, Klonderfeins Schotnonben Dirkheim in d. Plazi. — Stossel, Winner. — Peters, D. Webnerbaume bei Frauenberg in Steiermark. — Ziegler, Voltatyren aus Siehenbei Dirkheim in d. Plazi. — Stossel, Winner. — Keller, Atton.

(II.) Trau. Wooden der Germann. E. Riesinschiffantes Justifum. —

Draemann. E. Riesinschiffantes Justifum. —

Draemann. E. Riesinschiffantes Justifum. — (11.) Tru. Wandetinger am Mittelfriehn, — Zilcken, Att Könn, — Kusch, Adermach, — Bresen ann. E. Bleisenschlaften Johlshum von Komen, der Steiner und Komen, der Steiner und Komen, der Steiner und Komen, — Reicher ein, Knüghtermacht am Richen, — Pileter u. Brun, Verschit, — V. Lender ein, Michalmettak, — Kerten, der Steiner und Komen, der Stei

W ei S. J. State n. Jerosalem u. Wandergen in hl. Lande, l. Graz, «Styrias-(ME S. III.) K. 150. Marko vi S. M., b. 150. Marko vi S. M. 150. Marko vi S. M

## Rechts- und Staatswissenschaften.

Czyhlarz Karl R. v.: Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes. 5. u. 6., verbesserte Auflage. Wien, F. Tempsky, 1902. gr.-5° (X, 441 S.) geb. M. 10-.

Bedürfte es eines Beweises für die Vortrefflichkeit des vorl. Werkes, so wäre er durch das Erscheinen seiner neuen Doppelauslage, nachdem die letzte Auslage vor kaum zwei Jahren ausgegeben ward, wohl hinlänglich erbracht. Dem Grundsatze getreu: Stillstand ist Rückschritt, hat Cz. auch diese neue Ausgabe mit zahlreichen wertvollen Zusätzen bereichert, die teils in den Text verstreut (vgl. S. 126, 153 II; 181; 214; 221 [§. 96, letzter Absatz], 238 Z. 4 a. E. 375 Z. 3), teils in einer Reihe bemerkenswerter Anmerkungen (vgl. S. 53, 82, 98, 213, 215, 216, 217 n°, 222, 237, 259, 260, 335, 348, 349) niedergelegt sind. Ist auf diese Weise dem neuesten Stande der gerade in jüngster Zeit wesentlich geförderten romanistischen Wissenschaft vollauf Rechnung getragen, so ist es doch mit weiser Pädagogik vermieden, den Anfänger, für den das Buch ja in erster Linie bestimmt ist, mit überflüssigem Ballast zu beladen. Welcher allgemeinen Anerkennung sich das Buch aus diesen Gründen mit vollem Rechte erfreut, erhellt am besten daraus, daß es nicht nur in Deutschland neben Sohms vortrefflichem Institutionenwerk allenthalben die Grundlage des römischen Rechtsstudiums bildet, sondern daß es auch demnächst in russischer und englischer Übersetzung auf dem Büchermarkte erscheinen wird. Man darf daher nicht nur hoffen, sondern vollauf überzeugt sein, daß des Verf. Wunsch, sin den Studierenden Liebe und Lust zur Jurisprudenz zu weckene, durch sein Werk in reichlichstem Moße erfüllt werden wird.

R. v. Mayr.

Anbu C. M .: Die Mobilifierung ber Reicheibee in Banern. München, C. M. Sepfried & Co., 1902. gr. 6" (39 G.) DR. -. 50.

Wien.

Wenngleich sich die Formulierung einzelner Sätze beanstanden ließe, so hat die Schrift schon durch die völlig zutreffende Kennzeichnung des Nationalliberalismus in Bayern Anspruch auf vollste Beachtung. Auch die Frage der zukünstigen Ausgestaltung des Loses der Deutschen Österreichs streift K., wenn auch nur in hypothetischer Weise. Der flotte Ton erhöht das Interesse an der sehr zeitgemäßen Arbeit, der ich weite Verbreitung wünsche. Soeben lese ich, daß die Schrift in Traunstein (Bayern) mit Beschlag belegt wurde. Es ist mir völlig unerfindlich, worauf sich diese Maßregel stützen will.

München. Baumgarten. Frant Ernft: Die Stlabenauffiande Des Altertums. Bom iogialen Gefichtspuntte bargeftellt. (Cammlung gefellichaftewiffenichaftlicher Anflage. 16. Deft.) 2. Anflage. Danchen, DR. Ernft, 1902. gr. 6" (111, 52 G.) 9R. - .50.

Das Büchlein ist entschieden gut, ja geradezu ausgezeichnet zur Lekture für Laien, welche mit einem einzigen kurzen Blick in das Altertum darüber belehrt werden sollen, daß jene Summen von Daten und Personennamen, die man ihnen in der Schule als . Geschichtswissenschafte lelirte, wohl alles andere eher als eine Geschichte, das heißtr eine wissenschaftliche Darlegung der treibenden Kräfte war, welche die Völkerschicksale in ganz bistimmte Bahnen leiten : nicht ein Spartacus war es, dessen Persöntichkeit ein schier unwiderstehliches Sklavenheer sehaffen konnte, sondern die kapitalistische Produktion, welche ein antikes Proletarierheer in Form von revolutionären Sklavenmassen lieferte. Die breite Basis sozialer Gesamtverhältnisse ist es demnach, welche dem Leser zum Verständnis geführt werden soll, um den wahren Grund und die wahre Bedeutung der großen antiken Sklavenkriege zu begreifen, deren einige Unterstalien und ganz Sizillen auf Jahre binaus in Wüsten mit rauchenden Trümmerhaufen verwandelten. Dieses im Tuel des Buches versprochene Ziel behält denn auch der Verf, unentwegt im Auge, wobei allerdings ein gewisser circulus vitiosus micht ganz zu vermeiden ist! Wenn die gesamte soziale Lage die Utsache für alle Coel, unter die auch die Sklavenaufstände gehören, ist, so ist aus diesen allerdings ein Rückschluß auf die soziale Gesamtlage möglich, allein der natürlichere und das Verständnis mehr begünstigende Weg ist der, welchen der Verf. auch tatsächlich beschritt; der Weg von der Schilderung der Gesamtverhältnisse zu deren Detailfolge, den Sklavenkriegen. So kommt es denn, daß die Schilderung eben dieser letzteren eigentlich den geringsten Umfang hat. Allerdings wäre auf anderem Wege die Monographie nicht richtig zu sehreiben gewesen und darum verdient das Büchlein immerhin die größte Anerkennung.

Wien. Dr. Karl Hoffmeister,

Oster, Zentalbiett I. 6. kvist, Prasis, (Wien, Petes), XXI, 3-6.
(2.) Z. Frage d. Verladielleitt. d. Apinthetergewerte.— Rechtyrechg.
(4.) Makarewicz, D. Rechishlite entires d. Zivid-Strafgerichte saft Grend. Millias Straipprofesiong.— Wachtel, Zwangwollaurecke, gg.
d. Fiskus.—(6.) Geller, Z. Reform d. Landwirsenalfi, Borson.— Pradisk, Z-Frage d. Reedge, d. Aporthetewerens.— Ch. d. Recht d. Wurtz. Ab-

Heimherger J., D. Begriff d. Gerechtigkt, im Strafrecht, Lpz., Deichert. [16] S. M. -90.
Inama-Stefenger K. Th. v., Staatswissenschaftl, Abhdlgen. Lpx., Duncker & Humblot, (392 S.) M. 8.
Weeckstern A. v., Emilder, in d. Volkswijchre. Ebd. (240 S.) M. 6.—Wasserrab K. Soz. Frage, Soziajovlitk u. Carilá: Fbd. (240 S.) 80 Pf. Rado S. D., Dischtum in Claparn. Berl., Puttkammer & Mubbrecht. (46 S.)

M. 1.20.

M. 1.20.

Mah 1.5 Schod Dr., Index z. 5, Aud. v. E. Maythofers Hands, f. d. polit.
Verwaitgadimat. 6 – I., Lief. Wien, Mana. (S. 641—808) M. 2 –

Schomer Scholer, S

## Naturwissenschaften, Mathematik.

Roozeboom Prof. Dr. H. W. Bakhuis: Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. 1. Heft: Die Phasenichre. - Systeme aus einer Komponente, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, gr. 86 (XIII, 221 S. m. 54 Abb.) M. 5.50.

Als selbständige Schriften, welche, wie die vorl., hauptsächlich den Zweck verfolgen, die Erscheinungen nach den Prinzipien der Gibbs'schen Phasenlehre zu ordnen, und demnach die Gleichgewichte vornehmlich von ihrer qualitativen Seite betrachten, sind besonders zu erwähnen Meyerhoffers »Die Phasenregel und ihre Anwendungen« (1893) und Bancrofts . The Phase Rule (1897). Dazu kommen noch die einschlägigen Ausführungen in der 2, Auflage von Ostwalds »Lehrbuch der allgemeinen Chemie». Da gerade in den letzten Jahren viel bedeutendes neues Material in diesem Gebiete zutage gefördert wurde, so ergab sich die Notwendigkeit einer neuen Bearbeitung des Gegenstandes, Dieselbe führt R., der selbst wesentlich zur Entwicklung dieses Gebietes beigetragen hat, in einer von der bisherigen etwas abweichenden Darstellung in ganz vorzüglicher Weise durch. Das vorl. Buch, in welchem das Hauptgewicht auf die systematische Einteilung des umsangreichen Stoffes gelegt wird, zeichnet sich durch die scharfe Charakterisierung der verschiedenen Kategorien des Gleichgewichtes und durch die ausgiebige Verwertung der graphischen Darstellungen zum übersichtlichen Verständnis des Verhaltens der Systeme aus. Thermodynamische Ableitungen werden nur in beschränktem Maße und nur zu dem Zweck vorgeführt, zu zeigen, wie die gewonnenen allgemeinen Resultate in quantitativer Hinsicht formuliert werden konnen. Das vorl, erste Heft bringt als Einleitung die Hauptsätze der Phasenlehre und behandelt sodann die Gleichgewichte im System aus einer Komponente,

Weinschenk Dr. Ernst, a .- o. Prof. der Petrographie an der Universität München: Grundzüge der Gestelnskunde. 1. Teil: Allgemeine Gesteinskunde als Grundlage der Geologie. Freiburg, Herder, 1902. gr.-8° (VIII, 163 S. m. 47 Fig. u. 3 Taf.) M. 4 .--.

Als Fortsetzung von zwei im vorigen Jahre erschienenen petrographischen Hilfsbüchern (»Anleitung zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops« und »Die gesteinsbildenden Mineralien«) ist das vorl. Werk gedacht, welches sich auf dem Grenzgebiet zwischen Geologie und Petrographie beweet und manches enthält, was bisher nur in großen Werken zur Geltung kam und, hier einem weiteren Kreise zugänglich gemacht wird, Insbesonders wird dem Geologen die Bedeutung petrographischer Untersuchungen vor Augen geführt, es werden dabei theoretische Erwägungen aufgestellt, verschiedene Hypothesen gegeneinander abgewogen, so daß die studierende Jugend zum Nachdenken und selbständigen Forschen angeregt wird.

Die Gesteinskunde will die Gesteine nicht nur in der augenblicklichen Beschaffenheit, sondern im Entstehen und in der Zerstörung betrachten. Sie wurde früher ganz von der Paläontologie verdrängt, ist aber durch die Einführung des Mikroskops in die Wissenschaft allmählich als ebenbürtig anerkannt worden, um so mehr als die Resultate geologischer Untersuchung hinzutreten Ausgehend von der Laplaceschen Theorie der Erdbildung stellt der Verl. die Frage, ob wir noch Irgendwo die eiste Erstarrungs. kruste der Erdrinde im Entstehungszustande vorfinden, und verneint dieselbe, indem er für viele krystattmischen Schiefer selbst spätere Umwandlung annimmt. Keinesfalls seien sie eine Formation in geologischem und petrographischem Sinne. Er untersucht sodann die vulkanischen Erscheinungen, Ihre Ursachen und ihre Einteilung, wobei er als unhaltbar bezeichnet, daß gewisse Eruptivgesteine an bestimmte geologische Formationen gebunden seien, indem er sogar nachweist, daß Granit noch in der Tertiarzeit entstanden sei, wenngleich auch gesagt wird, daß die erste Erstarrungskruste der Erde dem Grant ähnlich zusammengesetzt sein muß, Er zeigt, wie die Beschaffenheit eines Eruptivgesteines unalthängig ist von dem darauf lastenden Druck bei seiner Bildung, daß die Eruptivgesteine eine gewaltige Anderung in den sie berührenden Nebengesteinen hervorbrachten. - Nachdem nun die Verwitterung der Gesteine untersucht ist, wird die Beschaffenheit der Sedimente geschildert, die Veränderungen der Gesteine durch Kontakt werden näher besprochen, postvulkanische Prozesse und endlich die Struktur und Absonderungsformen. Alle Abschnitte des Bandchens bieten eine Fülle von Anregungen, Bisher geltende Ansichten werden als irrig dargetan, andere livpothesen aufgestellt. Ungemein anregend ist der Verf. in seinen Darlegungen, Ob er in allem recht hat? Darüber müssen wohl weitere Untersuchungen Klarheit verschaffen.

Wien. Rothe. Maller Brof. Beinr .: Die Mathematit auf ben Gymnafien und Realichulen. Für ben Unterricht bargefiellt. 2. Auflage. I. Teil: Die Unterftuje. (A: fur Bimm, B: fur Realich.) - II. Teil: Die Oberftufe. Unter Mitwirfung von Albert Supe. Abieilung I: Blanimetrie, Mlgebra, Trigonometrie und Stereometrie.

68. 9. Teuburt, 1901, 1902, gr. 88 (I A: VIII, 137 &; I B: VIII, 199 &; II: VIII, 223 &) 98. 1.60, 220, 2.80.

Die Unterstufe umfaßt ungefähr den Lebrstoff, welcher in der füuften Klasse der österreichischen Realschulen behandelt wird. Die Oberstufe geht stellenweise über den Umfang unserer Mittelschulmathematik hinaus (Sätze von Pascal und Brianchon, kubische Gleichungen, Exponential- und logarithmische Reihe u. s. w.). Nichtsdestoweniger wird sich manches auch bei uns als Übungsmaterial einführen lassen. Ein wesentlicher methodischer Unterschied ergibt sich nur bei der Parallelentheorie, welche den Bestimmungen der deutschen Lehrpläne von 1901 zufolge erst bei der Leitre von den Parallelogrammen behandelt wird. Dadurch erhält das vorhergehende Kapitel über die Kongruenz der Dreiecke einen eigenertigen Charakter bezüglich Darstellung und Durchführung. Die eingestreuten Übungen und Aufgaben ent-

haiten ührigens manches brauchbare Material, Wr.-Neustadt. Prof. Th. Hartwig.

Österr, botan, Zeitschrift, (Hrsg. Rich, R. v., Weltstein.) Litt. 4-Osterr, bottes, Zeitschoft, (Brieg, Rich, Rr. v. Weststein), 1911. 4-6.

(4.3) Schiller, D. alfränd, Dicktine odrysteinen ibs neuen Börger

(4.3) Schiller, D. alfränd, Dicktine odrysteinen ibs neuen Börger

der Schiller, Schil

molik 2. Gatte. — 6.) Vierbapper, Neue Pflanes-Hybridan.

Deppler Chr. Do. 4. farh\_label. d. Deppelserer w. e. orig rank\_Gedine
d. Himmels. Hrig. F. J. Studnicks. Frag. Greger a Sys. (28.5) M. 4.—
Pasior W. Leberg gotte, d. Ecol. L. Lya., Discherio. (201. S.) M. 4.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Reiber, d. B. J. Lya. Tubbert. (202. u. 16. S.) M. 14.—
S. Weiller, d. B. J. Lya. S. Lya. S. J. M. 14.—
S. Weiller, d. B. J. Lya. S. Lya. S. J. M. 14.—
S. J. M. 15.—
S. Weiller, d. B. J. Lya. S. J. M. 15.—
S. Weiller, d. B. J. M. 15.—
S. Weiller, d. M. 15.—

#### Medizin.

Stoeckel Dr. W.: Ureterfistein und Ureterverletzungen.

Leipzig, Breitkopf & Hartel, gr.-8° (Itt, 150 S.) M. 2.50.
Die vort, Monographie ist eine mit großer Sorgfalt und nach gründlichen Studien niedergeschriebene Arbeit über operative und nicht-operative Harnleiterverletzungen, die in der Emplehlung einer von Fritsch-Bonn ausgebildeten Melhode der operativen Heilung gipfelt.

Baumgarten Dr. med. A., piakt. Arzi: Hydrialische Tagesfragen. Nach offiziellen stenographischen Versammlungsberichten. Wörishofen, Verlagsanstalt, gr.-8° (80 S.) M. 1 .--

Diese aus polemischen Gründen zusammengestellten Versammlungsraden hier nach ihrem Inhalt wiedergeben oder beurteilen zu wollen, ist unmöglich. Für diejenigen Leser dieses Blattes, welche sich für das Kneippsche Verfahren interessieren, sei nur mitgeteilt, daß der eiste Teil des fleftes den stenographischen Bericht über eine am 25. März 1901 in Aachen stattgehable Versammlung - eine Abwehrversammlung gegen Angriffe des Professor Dr. Wesener - enthält. Der zweite Teil ist die stenographische Wiedergabe der Reden der Herren Dr. B. und Dr. Kleinschrod auf einer gegen Generalstabsarzt z. D. Dr. v. Vogl in München am 14, Mai 1901 abgehaltenen Versammlung.

Peter Dr. Karl: Das Tentamen physicum. Anleitung zum Studium der Anatomie, Physiologie, Physik, Chemie, Zoologie, Botanik, I. Teil: Physiologie, Berlin, S. Calvary & Co. 80 (126 S.) M. 2 .-.

Offenbar nicht als »Anleitung zum Studium«, sondern als kurzes Repetitorium ist das vor. Heftehen gedacht. An seinem Inhalt im großen und ganzen ist nicht viel auszusetzen; ob überall in der Beschränkung sich der »Meister« gezeigt hat, scheint fraglich. Jedenfalls fehlen der neuere Ausbau der Neurontheorie, überhaupt die Neurontheorie sowie die Errungenschaften der neueren Nerven- und Gehirnforschung völlig. Oder sollte das Heft, das keine Jahreszahl trägt, vor diesen Entdeekungen geschrieben sein

Ungethüm Franz Ludwig, Technologe: Massagetechnik. Eine sachgemäße Massage der äußeren Haut des Menschen als Schutz- und Heilmittel von hervorragendster Bedeutung bei allen aus Ermattung der Haut hervorgehenden Krankheitserscheinungen. Eine Beschreibung der Einzelteile und des Aufbancs der Haut, ihrer Erkrankung und Heilung, nebst Angahe einer leicht durchführbaren, der Überzeugung von der Wirkung der hier em-pfohlenen Maßnahmen dienenden Massagetechnik. Ein Buch für jedes Haus, Leipzig (Th. Staufer), gr. 8° (112 S. m. 10 Taf, Abb.) M. 4.-, — Das vorl. Opus ist eines jener Bücher, die unter dem Vorgeben einer streng sachliehen und populärwissenschaftlichen Erörterung des Gegenstandes rein den Zwecken der Reklame für eine neue Heilmelhode dienen. Es muß den wissenschaftlich denkenden Leser ein Grauen anwandeln, wenn er die auf vorl. Buch angewandte Mühe bedenkt, denn die umfangreichen Darlegungen über den Bau der Haut und der Hautgebilde wie Haare etc. sind klar, verständlich und durchaus einwandsfrei, Leider sind die daraus gezogenen Schlußfolgerungen so un-möglich, die gegen die Kahlheit empfohlene Massage so unklar, nebelhaft angedeutet, daß man bei der Lekture des zweiten Teiles des Heftes fast verzweifelt, bis die auf der dritten Umschlagseite abgedruckte Appreisung der (ges. gesch.) Massagegeräte seitens des Patentbureaus die - leider verspätete - Aufklärung gibl. Wir können nur warnen vor dem Studium der Schrift,

Manual ber Gleftro Somoopathie und Gefundheitopflege. Leitfaben fur bie Ertennung, Selbfibebaublung und heilung ber Arantheiten. herausgegeben vom Eieftro-homdopathiichen Inflitut 3. Auflage. Genf (R. Burtharbt), (1899), 120 (482 G.) geb. M. 2.50. - Ein wissenschaftlich gebildeter Arzt kann dieses Buch, das auf unwissenschaftlichen Voraussetzungen gegrundet, in unwissenschaftlichem Geiste geschrieben, zu unwissenschaftliehem Eigennulz ausgebeulet ist, in keiner Weise empfehlen.

Berlin. Dr. Spener.

Beiträge z, chem. Physiologie u. Pethologie. (Hrsg. F. Hofmeister.) IV, 1/2, Gamgge u. Crott Hill, Vb. d. optische Aktivität d. Hämeglobins u. d. Globins. -- Gamgee u. Jones, Cb. d. Nucleoproteide d. Pankreas,

Beildig 2 ; chen Prystorogo 2.

Geng 2 c u. Croft Hall; b. d. d. witch Asterita d. Henegonius Geng 2 c u. Croft Hall; b. d. d. Witch Asteria d. Henegonius d. F. Peterse, D. Thymsu u. d. Nebenner, m. b. sand, Berucksichlig; Brer opt. Asteritä. Stowtz of, H. H. Physiologic d. Hungreisidrechen, S. Peterse, S. Peterse, D. Thymsu u. d. Nebenner, m. b. sand, Berucksichlig; Brer opt. Asteritä. Stowtz of, H. R. Legender, D. H. Charles, D. H. Legender, G. G. H. Legender, D. H. Legender, G. H. H. Legender, D. H. Legen

Technische Wissenschaften, Oekonomik, Rothe Bermann Beiurich, foniglich preugifder Forftmeifter a. D .:

Sthit und Mithetif im 2Baidwerte. Reubanut, 3. Reumann. gr. 8° (63 G.) Dt. 1.20.

Der Verf. vertritt den Grundsatz, daß Ursprung und wesentlichstes, entscheidendes Merkmal der »Jagd« die Befriedigung des Zerstörungstriebes sei. In vielen Fällen, insbesondere in den Beispielen, die er zur Erhärtung seines Ausspruches anführt, wird man ihm recht geben müssen, aber durchaus nicht überall. Wo bliebe sonst die Grenze zwischen »Jäger« und »Schießer«, welch letzterer der Befriedigung des Zerstörungstriebes ebenfalls, ja mehr noch als der erstere front. Und sich mit einem solchen zu identifizieren, ist kaum die Absicht des Verf.; das geht schon aus den vielen edlen und schönen Gedanken hervor, welche uns beim Durchlesen des Büchleins begegnen, Sie geben dafür Zeugnis, daß der Verf, selbst auf einer weit höheren sittlichen Stufe steht als der erwähnten. Gut sind die Bemerkungen über die Ausübung des Jagdschutzes, lobenswert das Eintreten für Beibehaltung und Ausgestaltung der Jagdkunstsprache.

Wien. K. Leeder. Meyer Gustav W., E. E.: Der elektrische Betrieb von Fernschnellbahnen. Unter Benützung eines vor der Technical Society of New-York gehaltenen Vortrages. Halle, W. Knapp, 1902, gr.-80 (111, 63 S.) M. 1-50,

Die kleine Schrift erörtert das aktuelle Problem nur von einem Teile der technischen Seite und läßt eine ganze Reihe von Momenten, die für die Beurteilung der Frage in Betracht kommen, außerhalb der Bespreehung, Betriebstechnisch und betriebsökonomisch ist der elektrische Betrieb dem Betriebe mit Dampflokomotiven bei entsprechender Anlage der Bahnen überlegen. Aber die notwendige Umgestaltung der betreffenden Bahnanlagen wurde enorme Kapitalien erfordern, welches Erfordernis nach dem heutigen Stande der Frage eben diese Umgestaltung verbietet. --Die Frage ist heute keine technische mehr, sondern nur mehr eine ökonomische.

Dr. Frh. zu Weichs-Glon.

D. Theorie d. Mehrstoffdampimaschinen. Lpz., Teubner. Schreber K., D. Theorie d. Mehrstoffdampimaschinen, Lpz., Teubner, (20 S.) M. 8.00.

Ermenyi Dr., Dr. Jos. Petzvals Leben u. Verdienste. Halle, Knapp, (86 S.) 1 M.

(86 S.) I M. Mittellungen d. k. u. k. Mrl.-Geogr, Instituts, XXII, Bd. 1902. Wien, Lechoer. (489 S. u. 7 Taf.) Brunner K. Z. Forsche, bh. alte Schiffstypen auf d. Binneogewässern u. an d. Küsten Dischilds u. d. angrenz. Ländern. (S.-A. aus d. Krersep-Bl., d. Disch. anhirpoplog. Gestleschatt, Xr. 1 u. 2, 1903) 185.

#### Schöne Literatur. Varia.

Strasburger Egon H.: Von der Lieb. Gedichte. Illustriert von Leo Schnug. Straßburg, Jos, Singer, gr.-8° (60 S.) M. 3 .-.

Frische Spielmannsweisen, die der junge Troubadour aus dem vollen Quell seines natürlichen Gefühls hat klingen lassen. Man wird nicht viel gekünstelte Poesie darin finden. Ein bedeulendes Mitsehwingen volksliedartiger Tone ist eine weitere Empfehlung des hübsehen Büchleins, das sich von aller Giosmannssucht der Moderne freihält. Damen ist das Versbuch besonders zu empfehlen, womit nicht gesagt werden soll, daß Str. ein sogenannter Salonlyriker ist.

Köln. Laurenz Klescen.

Jungft M.: And meiner Wertfiatt. Reue Gebichte, Paberborn, Fr. Schöningh, 1902, 8º (276 G.) geb. DR. 3.80.

Die erste Gediehtsammlung von A. Jüngst: »Leben und Webens erzwang schon Hochschtung vor dem hier bekundeten starken Taient, » Aus meiner Werkstatt« greift noch höher und tiefer, offenbart noch unmittelbarer den bedeutenden Gehalt und Umfang der Begabung. Hier und da hätte noch mehr gesichtet, emzeines bisweilen gekürzt, innerhalb der Kapitelscheidung auch, wenngleich selten, die Reihenfolge strenger erwogen, dann die interrogative und interjektive Form weniger häufig gebraucht werden sollen; aber im ganzen können wir echte Freude an dem Werke haben. Die sprachliche Einkleidung ist geradezu meisterhaft, ohne sich zum Hauptmoment zu gestalten. Die Lyrik kommt in der Sammlung hauptsächlich zur Geltung, aber auch die Epik, in welcher J. bekanntlich Hervorragendes leistet, bietet schöne Blüten. (Gruppierung: . Natur und Leben ., . Geist und Seele., . Weltzeit und Kirchenjahr«, »Vergangenheit und Gegenwart«.) Alle großen Fragen des Menschenlichens bewegen auch das Innere dieser hoch- und feinsinnigen Dichterin; ihr Intellekt und ihr Gemut versuchen sich daran; auch sie kämpft schwere Kampfe - aber sie findet die Lösung, den Sieg, den Frieden in Gott. Dabei niemals eine tendenziose Aufdringlichkeit; mit der ihr eigenen bescheiden-festen Klarheit spricht sie aus, was ihr im Grunde des Herzens lebt, und wer guten Willens ist, wird Dauerndes, Erhebendes darin finden.

Lebner Frang: Bad ich fand, Gebichte, Ebb. 120 (VII. 134 G.) geb. M. 2.50.

Die Vaterlandsliebe hat das erste Wort in dieser Sammlung, die Gottesliebe das letzte; dazwischen Natur-, Menschenllebe und anderes, jene beiden aber ragen immer wieder hervor, .Komm zu mir, du Gott der Kleinen, Muh' mit Dem ut hold zu schmücken«, heißt es in der Schlußstrophe des Buches; auch die der Einführung ist auf den gleichen Ton gestimmt. Und bei der Durchnahme des Ganzen hören wir ihn stets von neuem. Das macht uns das Herz weich zu Gunsten des Sängers, gibt es doch gar so viel aufdringliche Oberhebung in dieser Welt! - Ein billehen haben wir diese milde, entgegenkommende Voreingenommenheit schon nötig, um nicht hie und da ärgerlich zu werden über den Mangel energischer Siehtung. Hätte diese stattgefunden: das Büchlein besäße den dreifachen Wert.

Wintler P. Beter, C. SS. R.: Barfentlange am Throne ber Dimmeletonigin. Ebb., 1902. 12" (VII, 206 G.) M. 3 .-.

Ein poetisches Andachtsbuch zu Ehren der Jungfrau Maria, das als solehes viele Freunde finden wird. Vom asthetischkritischen Standpunkte aus müssen wir die dichterische Ungleichwerligkeit betonen. Einzeines erhebt sieh kaum über gereimte Prosa, ist wohl auch teilweise mehr theologisch als lyrisch.

Gößweinstein in Oberfranken, F M. Hamann

Wruner Ferbinand : Der Limauer Rollege. Roman. Damburg, M. Janffen, 1902. 8" (153 G.) DR. 2 .-

Der Limauer Kollege ist der Redakteur eines kleinen, unbedeutenden Provinzblattes, seine Größe liegt nicht in seinen Werken, sondern in seinem Martyrium. Er ist dort draußen mitten unter den ewigen Sekkaturen seiner Brotgeberin, der Frau Buehdruckereibesitzerin Grönlich, alt und müde geworden. Der Alltag hat sein Talent, seinen Gedankenflug, alles Hohe und Schöne in ihm erdrückt. - Sein einziger Trost und Lebenszweck sind seine zwei Kinder; aber seine Tochter ist ihm einst auf und davon und zum Theater gegangen und sein hochbegabter Sohn ist zum Krüppel gefallen, der sich kaum durchs Zimmer schleppen kann. Eben in der Zeit, da von neuem das Glück ihm winkt, da sein Sohn als Schriftsteller Anklang findet, erliegt der arme Junge einem schleichenden Lungenieden; über den Tod des Sohnes kann ihm die plötzliche Rückkunft seiner Tochter auch nicht hinweghelfen und sein übriges Leben klingt in einem matten Westervegetieren aus. - Mit scharfem Blick sind die unleidlichen Zustände der kleinstädtischen Journalistik gesehen, oft sogar durch Humor sonnig erleuchtet. Das Buch (eigentlich nur eine Novelle) ist ruhig und schlicht geschrieben, die Handlung entwickelt sich natürlich und einfach. Eines folgt aus dem anderen. Keine geniale, großartige Leistung, aber eine hübsehe, mit Liebe und Saelikenntnis geschriehene, sein empfundene Alltagsgeschichte!

Münehen, Karl Conte Scapinelli.

Caftilla: Debr Bulver! Dresben, E. Bierjon, 1901. 8º (231 E.) D. 2.50. - Eme Erzahlung aus der österreichischen Gesellschaft, die eigentlich nicht viel neues bringt, Ein Leutnant, in den »mehr Pulver« kommen soll - d. h. zu deutsch: »er ist zu solide - beginnt ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau, deren Gatten er später im Zweikampf tötet. Er verlobt sich mit ihr; da sie aber vor der Hochzeit erfährt, daß er sie nicht einmal liebt, gibt sie ihn frei und er kehrt reumutig zu seiner ersten Braut zurück. Es ist mir nicht recht klar, warum das Buch geschrieben wurde; zur Unterhaltung kann es nur Leuten mit sehr bescheidenen Ansprüchen dienen. Das Rarste an der ganzen Erzählung ist der solide Leutnant, denn für gewöhnlich steckt, wie man sagt, in einem Leutnant eher zu viel als zu wenig Pulver. A. K. Grund.

Mator-polit, Blatter, (flrng. F. Binder u. G. Jochner.) 131, 9–12.
Sei O. Weiß, Belgionsefedernen u. Reforeneitg, d. cuestien Zeit. —
Steit O.) Weiß, Belgionsefedernen u. Reforeneitg, d. cuestien Zeit. —
Steit O. Weiß, Belgionsefedernen u. Reforeneitg, Steuten Zeit. —
Belgischen Merer. — Politans nu. Und noch eleman Rossegor. — D. neue Weitpolitt in Amerika. — 10) Schmitz, Beschäftige in A. Klöstern b. Beschäftige, in A. Klöstern b. Steuten Langeth. N.—A. Pfelischlifter, Chalteubrinder Lady Hardenbasett.
Linashen. — Walter, D. Anfänge d. Moster Forstatis (1621–1616).
Lötzig, Rabaseweissiet. (11.) Kulturkanpfi h. Frirch. Christentum u. Burraukratie in Ostern — Z. Kulturgesch, d. fö. Judiss. — (17.) Grauert, u. Burraukratie in Caterney.
Leitzel Massilling. — D. Refehring. — Oberpale deh. Norfatte Massilling. Die Wahrheit, (Hrsg. A. Kausen.) IX, 5 u. 6.

Die Winnell, (Hrsg. A. Kausen.) IX, 8 u. 6.

6.3 Mah kou zich, D. Serlisimme vor Gericht. — Vin de, D. reue de, Mah kou zich, D. Serlisimme vor Gericht. — Vin de, D. reue Mindiposturgele, in Legis. — 1. von 10 t. 10, 10 g. g. d. 10 g. d.

Jungfraus. - Seriencen aus Destingers Werken. - Was uns, Volksschutsween neitur. - D. Forgramm, d. Kefornkalnshiemus. - Schells-Apalogue
en Destiner in der Scheller in Scheller in Scheller in Verlig der Scheller in Scheller

Anwendg, b. d. Reinigg, d. Trinkwas-ers. — (Jum.) v. Putik am er, Jasmin, — v. Liebert, listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Jasmin, — v. Liebert, listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Jasmin, — v. Liebert, listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Jasmin, — v. Liebert, listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Listch-Otstärlab. — Lolies, Briefe u. Paplere v. Listch-Otstärlab. — Reiniger v. Listch-Otstärlab. — Reiniger v. Listch-Otstärlab. — Listch-Otstärlab. — Reiniger v. Listch-Otstärlab. — Li

Muttatul, Minochriels, (Bibl. d. Gesamita), Halle Hendel (198 N.) 75 Pt.

Meyr M., Ludwig u. Annemarie. \*reably Edd. (60 S.) M. — 25.

Schott A., Die seebegger, Frählig, Hinsiedelin, Bengiger, (198 S.) M. 3.—

Fault K., Die Deppalsporr, Krimingerbauer, bid. (188 S.) M. 25.

Full ter J., Lallein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Fütter J., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Gestolin E., Ballein, Novollenbuch. Dereden, Pierson, (168 S.) M. 3.—

Gestolin E., Sport, C. Schleinger, Date Schlein, Locksthalt 188 S.) 2 M.

Mark Twait, D., Treilloen, Edd. Dates, Edd. (218 S.) M. 2.—

Toltfell S., M., D., Helensenstein, Pierson, Diderenber, 1890, 199 S.) M. 4.—

Ballein, M., Schlein, M., Schlein, D., Heller, Pierson, 199 M. 4.—

Myck A., Nose Sakenechen, Pillion, Nema, Berl., Pierson, 199 M. 4.—

Jung Phana S., Unter d., Erranpoorte, Novelle bld. (122 S.) M. — 20.

Farstick et P., D., Wilderer, Lama, Bed., (20 S.) M. — 20.

Band dow H., Erost Spillhom, E., helt, Gesch, Edd., (104 S.) M. 20.—

Schlach H., D., steele Konodale, Lusteplel, Edd., (20 S.) M. — 20.

Schlach H., D., steele Konodale, Lusteplel, Edd., (20 S.) M. — 30.

Schlach H., Steele W., Auge und Auge, Roman, Edd., (20 S.) M. — 30.

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Edd., (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Edd., (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Lebel, (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Edd., (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Edd., (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe, Zollchow, Edd., (20 S.) M. 3.—

Kerlinder W., Meerlenberhen, Gediebe,

Grillipster F. D. Moeter bei Sendomir. Bei Anna J. Kohn. H. Aus d. Lebben. P. Vellegerüffen. Stutt., Ronz. 465 N. H. J. M. H. A. M. G. Lebben. P. Vellegerüffen. Stutt., Ronz. 465 N. H. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. P. Vellegerüffen. Stutt., Ronz. 465 N. H. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. S. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R. J. M. Schmidt. R. Schmidt et H. S. Lebben. R. J. M. Schmidt et H. S. Lebben. R.

nioux i., E. Erdenwinter, Erahlig, Hamber, Janssen. (212 S.) M. 3.20.

Khenanus B., Magniflenen, in Sorgen, Schwack, Marbg, Alburett, 41 S.) 80/1, Ruol M., D. Sitekinder, Erzählig, Bozen, Auer. (276 S.) M. 2.40.

Diea, D. Gebrunnis d., Matter u. and, Erzähligen, Ebd. (238 S.) M. 2.—4.

Herders Konvers-Lexikon, 3. Auft, 33.—37. Helt. Freibg., Herder. (Sp. 1057 bis 1505.) 4 M. —50.

## C. F. Amelangs Verlag, Leipzig.

## Literaturen des Ostens

lo Einzeldarstellungen (Preis per Band br. M. 7.50, geb. M. 8.50) eind bisher erachienen:

Band I, Geschichte der polnischen Literatur. Von Prof. Dr. Alex, Brückner (Berlin), Großoknav. V, 628 Seiten. Band IV. Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur. Von Dr. phil. Karl Dieterich

Geschichte der türkischen Moderne. Von Prof. Dr. Paul Horn (Straßburg) Großoktav. (X, 242 uod 74 S)

Band VI. Geschichte der persischen Literatur. Von Prof. Dr. Paul Horn (Strafburg);

Geschichte der arabischen Literatur. Von Prot. Dr. C. Brockelmann (Breslau) Großoktav. XI, 228 und VI, 265 Seiten.

Band VIII. Geschichte der chinesischen Literatur. Von Prof. Dr. Wilbelm Grube (Berlin). Groficktav, XII, 467 Senten

Ein aueführlicher Prospekt über die ganze Sammlung, die sich nicht an Ein auerunflicher Prospekt über die ganze Sammlung, die sich nicht an den engen Krels der Fachgelichten, sondern an die Osbildaten der Nation wendet, etehr jedermaon gratia und frauko zu Dienelen! Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!



k. k. Professor an der Oberrealschule in Innsbruck

Preis geheftet K. 5.20 = M. 4.50, gebunden K. 6. = M. 5.20.

Mit Erlaß des hohen k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 30. April 1903, Z. 13203, zum Lehrgebrauche an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache allgemein zugelassen.

0 0 0

»Physikalische Zeitschrift«, herausgegeben von E. Riecke, o. ö. Prof. a. d. Universität Göttingen und H. Th. Simon, a. o. Prof. a. d. Universität Göttingen. 4. Jahrg. Nr. 4, 15. November 1902, Selte 151:

»Auf durchaus wissenschaftlicher Basis stehend, bietet das Lehrbuch bei reicher Stoffülle und klarer, einem relchen Wissen entsprungenen Darstellung in der Hand eines tüchtigen Lehrers ein treffliches Hilfsmittel für den physikalischen Unterricht an höheren Lehranstalten. Neben anschaulicher experimenteller Begründung findet der Lernende überall auch eine strenge mathematische Formulierung und Ableitung der einschlägigen physikalischen Gesetze. Nirgends haben wir schiefe Auffassungen bemerkt, wie man sie so oft in ähnlichen Lehrbüchern begegnet. Die Abbildungen sind schematisch gehalten, stets aber erfüllen sie ihren Zweck, da sie strenge aus dem Gedankengange des Textes hervorgegangen sind . . .«

Josef Rothsche Verlagsbuchhandlung, München und Wien.

### Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. f. in Munchen.

Soeben erichien die 3. Itleferung von:

## Ilustrierte Geschichte der Deutschen kiteratur.

Von Projesior Dr. P. Anielm Salzer O. S. B. Mil 110 ein- und mehrfarbigen Religgen, faufe fiber 300 Cext- Abbildungen 20 Isleferungen zu fe 1 Mark K. 1.20.

Sicheres, auf ketholifder Weltonichauung rahendes Briefl, lowle lehrer dithe-nicher Sinn verbinden lich in diesem Werke mit ebenlo warmer wie glanzender Darfellung und prankevlert Beisthaftung zu einer Leiflung, die man zu dem Beiten zöhlen dart, was die Fortfarttie der Wilsenkladt und der modernen Technik zu leitten vermögen.

Für Österreich-Ungarn erscheint dieses Werk im Verlage der Leo-Gesellschaft in Wien IX :.

Von früheren Erscheinungen empfehlen wir:

Großmutterlieder. Erlebtes und Mitempfundenes von gebunden M. 3 -.

Was diese Lieder zuszeiehnet, das ist die Ursprünglichkeit und Wahrheit, sowie die reine, herzliche Frömmigkeit, die nus jedem Verse zum Herzen spricht.

Geistliche und weltliche Gedichte. Von M. Herbert, Gebunden M. 3 50

Einkehr. Neue Gedichte. Von M. Herbert. Geb. M. 3 .- . Berbert Ist unstreitig die begabteste katholische Dichterin Deutschlands. Nicht allein die Formschönheit adelt ihre Dichtungen, noch höhrt steht uns deren Tiefe und Wahrheit. (Sendbole.)

Kreuzlieder. Gedichte von Franz Eichert, Gebunden

Höhenfeuer. Gedichte von Franz Eichert. Gebunden Aus innigster Seele sind die Lieder gesungen, hoher Schwung ist ihnen eigen und zugleich jone edle Einlachheit, die zum lierzen des Volkes driegt.

Die Fremden. En Kolturbild aus der Gegenwart von Karl Domanig. 2 Auflage, 3ilt liwstr. En fomma, apaneend, a festend vom Ardage bis num Fade. Als ist, meiner miden Augen wegen, mich nur zusdend erbeinleß. Ering geleien habt, und ilte noch lange die Gestalten ver meinem neisigen Auge weren. Eine Apologie des katholisches Lebens!

Aus Wald und Flur. Märchen für sinnige Leute Kühne. In Saignband gebunden M. 280.

aunne, in Sajenband gebunden M. 280. Ein elegante Buch in moderner Ausstattung, birgt es einen tief empfundenen Inhalt, der mit vertraufen Lauten, eingekleidet in einen einschmeichelndes Still, in sinniger Weise erzählt von Menschneidel und -freud, vom schönen, immer wieder seubelebenden Wald und seinen Bewolnert.

Die Verlobte. Jungen Mådchen, bewinders den lieben Bräuten pewidmet von Emmy Giebri.

3. Auflage. In blauem Daunachband M. 180.
Das Büchlien sisteine waire Perle zu nennen; wohl jeder Verlobten, den an seiner Hand sich sand den Enestand vorbereitet, dürfte ein echles, recujes Eheglück beschieden sein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien if X., Dietrichsteingasse 71 und München, Landwehratr 66 - Bruck von Josef Rotter & Ko., Wien

## ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

Briefe an die Redaktion u. Rezensions-Exemplare worden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schaffrer, Wien-Klosterneuburg, Mactinstraße 16.

INHALT.

Theologie. Janesens L., Tractatus de Dec-flomine sive de Janesens I., Tractatus de Beo-flomine sive de verbo licarario. II. (Theo; 1-Prof. Dr. Thomas verbo licarario. II. (Theo; 1-Prof. Dr. Thomas Changerio.) (483). Leh mis chi A., Casans conscientiale ad usum con-constitution of the constitution of th

Cherli Herm. Apologie des Christentums. I. (Theol.-Prof. Dr. Fz. Schmid, Brixen.) (456.) Seeberg B., Berhubten jut Logmanif. (2ct.) (457.)

Buch i, Die falb, Rirche in ber Schweig. — St. Beiffel, Die Anderslabet. (Ibeal-Spof. Tr. Arobe. Nagl, Beiligenitug.) leben in Norden Spof. Tr. Arobe. Nagl, Beiligenitug.) leben in bet Griftige Rrall Nich v., Angewei Stelius n. die driftige White. Afterent Tr. Et. Horelt, Tubingen.)

Philosophie, Pildagogtk. Schwarz Herm., Psychologie des Willens. (Dr.

Schwarz Herm., Psychologie des Willens. (Dr. J. Pürst. Kotichwarg. k. Writting) (450).
2 Elesaberger 3. B., Schmidtlieft beder Weite2 Elesaberger 3. B., Schmidtlieft beder Weite2 Elesaberger 3. B., Schmidtlieft beder Weite2 Elesaberger 4. Schmidtlieft beder Weite2 Elesaberger 5. Elesaberger 5. Schmidtlieft beder 5. Elesaberger 6. Schmidtlieft beder 5. Elesaberger 6. Schmidtlieft beder 6. Schmidtlieft beder

Gurlitt L., Der Deutsche und sein vaterinne. (Hofrat Univ.-Prof. Dr. Otto Willmann, Prag.) (461.)

Gorbon G., Tie tathol. Rinbergarmerin in Ednie n. Saus. (Brof. Tr. Jul. Iworat, Wien.)

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VON

DI FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge

rerden augenommen von der Administra tion des säligemeinen Literaturbiatters, Wien, L. Bückereträße 16, dann von der Jos. Rotherhon Verlagehandlung, Wien-Minchen sowie von jeder Buchbandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedos Monata. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15 .- (M. (2.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10 .- . inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareiliezeile berechnet.

#### Geschlehte.

3anffen 3ob., Geididle bes Denifden Boites feit nifen 3006, Gelauchle bes Trailforn Soifed leit dem Ausgange des Butteleiter, higg von 2. Boltor, Bond V u. VIII (Anchosdirettor Tr. Alb. Starzer, Bien.) (402.) agler I., Die Königseleichnisse des Mi-drasch, beleuchtet durch die römische Kaiser-

zeil. (Bibliothekar Dr. Gg. Grupp, Machingen.)

Dühren Eug., Der Marquis de Sac Zelt. (Alfr. Möller, Graz.) (464) Der Marquis de Sade u. selne

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschiehte,

Heafodl Carmina, ree, Ai. Rzach. (Univ.-Prof. Dr. Heinr. Schenkl, Graz.) (465.)

Dr. Heinr. Schenkl, Graz.) (465.)
Vogt W., Die Werwissehrbung ein Stilmittel
im Orinit, Wolldierteit A. Orendel, Oswald
u. Salman, Mooof. Holant Univ.-Prof. Br.
2-8 Meitberlitet, Beriegt u. crimitett von
D. Althef. (2rd.) (466.)
Wrebers C. D., mibr. Onlier als 2 dente. (28, 146., 3) (46.)
orini du if Mult. v., Gant., Grabber (28, 28., 3) (46.)

Soft Soft, Army Softman, Charlet (N. N. 3) 168.) Edge: Nor. Army Softman, the best at Zamen, two for the Softman, Charlet (N. 1967). 188. Softman, Charlet (N. 1967). 198. Softman moderner Sprachen for das Studium moderner Sprachen. Opt. Hs. Bohatta, Amanuscasis at. Univ. Bibl. in Wenn.) (467.)

#### Kunstwissenschaft

Straix C. (1., Die Rassenschönheit des Weibes. (R. v. Larisch, Wien.) (408.) vnn die R., Mußigschichte des to. Jahrhunderts. (Fr. Egon v. Lemorzon dit. Wien., (400.)

#### Llinder- und Völkerkunde.

Evers Gg., Mömiche Dofaiten. (169.) Mitleilungen des k. u. k. milnärgeographischen Institus. XXI. (Univ -Prof. Dr. Ed. Richter, Graz.) (471.)

Boerl Ceo, Boerle Relfetompak. (471.)

Rechts- u. Staatswissenschaften. Demolins Edm., A-t-on Interet à a'emparer du

pouvoir? (M.gr. Dr. P. M. Baumgarten, Munchen) (47t.)
Jaroszyński Ed., Katolicyzm eccyalny, II, III.
— Jadw. Rostworowska, Czy są nowedla kobiet zadania? (K.) 147s i ub Edofungenot (Unito.); 161s och 26ch Edocument Edofungen (173.)

#### Naturwissenschalten.

Rolbe R. u Gerb, Grant, Brattifches Gilfebuch für 30 be R. u. Jerb. Brant, Wrattified Ditable with ben neightfubliden Interrible, (26tH) dubirrefter bb. Nabicafa, 33(c.) (47c.)
Sel dis Rud. Additiong und Wandtafeln zur qualitativen ehemischen Analyse, (Univ.-Prof. Dr. 11s. Malfatt, Innsbrack), (475.)

#### Medizio

Edneiber 3., Die Vatierientundt. — Tr. Brager, Tie Sidrungen der Berlede nub die Beichwerden der Francen in den Beddielighern. — Terf, Ter Beigfuld der Francen und Jungfrourn. — G. v. Il unge, Der Vegetarianismus. — M. Kaur, Rodioteckismus für Kroutle. (ilr. med. R. Spener, Beriin.) (475.)

#### Militär Wissenschaften.

De Bet Uhr. R., Der Rombf gwifden Bur und Brite, (Tr Deinr, v. Lent, Ruftos an bir Doi-bibliothef, Bien.) (477.) Technische Wissenschaften.

Kinzer H. u. K. Walter. Theorie u. Praxie der Ganz-Damast-Weberel. (H.) (478.)

## Schöne Literatur.

Edidele Rene, Commernachte, Gebichte. - 3r. Edife is Mené, Commeradote, Gebique, — Gr. Heng, Mushembline Gebique, Ders., Dunkio Wege, Tragische Liebesgedichte, — R. M. Rilke, Die Lettien, — K. Tellmann, Visionen, (Friedr. Castelle, Aschen. (479, 480.) Utland Cmille, Worle, Sumon. (M. & Grund, Wilen.)

inhaltangabe von Fachzettschriften. Verzeichnis eingelaufener Bücher.

## Theologie.

Janssens Laurentius, S. T. D.: Tractatus de Dec-Homine sive de verbo Incarnato, Pars altera: Mariologia-Soteriologia (Iff. Q. XXVII-1.IX), (Summa theologica admodum commentarii in Aquinatis Summam praesentia aevi studiis aptatam, Tom. V.) Freiburg, Herder, 1902. gr.-8º (XXXIV, 1021 S.) 12 M.

Der ausführliche Kommentar J.' ist bereits bis zum V., bis jetzt umfangreichsten aller Bände gediehen. Die beiden Hauptabteilungen des Bandes - Soteriologie und Mariologie - sind nicht scharf voneinander geschieden, sondern greifen mehrfach incinander. Die Mariologie wird gleich im Anfang im Anschluß an die Lehre von der Empfängnis Christi behandelt. Der in dem ganzen Traktate dargestellte Gegenstand entspricht bei Thomas III. O. XXVII-LIX. (Auf dem Titelumschlag heißt es irrig XXII statt XXVII.) In 4 Sektionen behandelt der Verf, die Dinge, welche sich auf den Eintritt Christi in die Welt (ad ingressum Christi in mundum, Q. XXVII -XXXIX, S. 1-616), auf die öffentliche Wirksamkeit Christi (ad progressum Christi, Q. XL-XLV, S. 617

-672), auf den Austritt Christi aus der Welt (ad exitum Christi de mundo, Q. XLVI-LII, S. 673-889) und auf die Erhöhung Christi (ad exaltationem Christi, Q. I.III -LIX, S. 889-986) beziehen. Hienach enthält dieser Band alles, was sich auf die Geburt, das Leben, die öffentliche Wirksamkeit, das Leiden und Sterben, die Auferstehung und Himmelfahrt Christi sowie auf die Früchte und Wirkungen seiner erlöserischen Tätigkeit bezieht. Die hier behandelten Materien berühren sich demnach vielfach mit jenen, welche in der Apologetik und in der Exegese oder auch in einem Leben Jesu behandelt werden. Darnach richtet sich auch die ganze Beweisführung in diesem Traktate. Das spekulative Moment, das in den bisherigen Bänden besonders zur Geltung kam, tritt hier mehr zurück und macht dem positiven Momente Platz. Zu letzterem gehört auch das reichlich eingestreute archäologische und hymnologische Beweismaterial, Der Band bietet dem Prediger und Asketen manchen dankenswerten Stoff. Da sich der Kommentar an die Summu des hl. Thomas anschließt, so hat der Verf, wie

in den früheren so auch in dem vorl. Traktate eine Reihe von Fragen, welche die dogmengeschichtliche Entwicklung der spätcren Zeit mit sich brachte oder die bei Thomas nicht genügend behandelt werden, in zwischeneingeschobenen Dissertationen und Appendices dargestellt (die unbefleckte Empfängnis, die jungfräuliche Mutterschaft Mariens, der Name Maria, der hl. Josef, das Canticum Magnificat, die Erhabenheit der göttlichen Muttersehaft Mariens, die verschiedenen Namen Christi, die Vereinbarung des Christo hinsichtlich des Leidens gewordenen mandatum mit seiner Freiheit, die Herz-Jesu-Andacht, der Tod Mariens u. s. w.). - Obwohl J. zu seinem Führer den hl. Thomas und andere Koryphäen der Scholastik (Anselm, Bernhard, Bonaventura u. s. w.) sich erwählt hat, so war dies für ihn doch kein Hindernis, den theologischen Schriftstellern der Gegenwart innerhalb und außerhalb der Kirche nachzugehen und die in der neuesten Zeit aufgetauchten Fragen zu besprechen. Ich erinnere in dieser Beziehung nur an die Einwendungen, welche die modernen Bibelkritiker und der moderne Rationalismus betreffs der Kindheit und der jungfräulichen Geburt Jesu gemacht haben, ferner an die Frage, wer den Lobgesang Magnificat gesprochen, Maria oder Elisabeth, J. zeigt sich hier mit der neueren Literatur gut vertraut. - In der Mariologie behandelt der Verf. die unbefleckte Empfängnis Mariens in einer eigenen, sehr umfangreichen Dissertation (S. 30-184). Eingehend werden die Anschauungen der hervorragenden Scholastiker über diesen Gegenstand dargelegt. Zu der bekannten Streitfrage, ob der hl. Thomas ein Gegner der immaculata conceptio gewesen, bemerkt J., nachdem er die Stellen für die bejahende wie für die verneinende Ansicht vorgelegt und geprüft hat, er sei an die Untersuchung der Frage mit dem lebhaften Verlangen herangetreten, zwischen der Lehre des Aquinaten und der Definition Pius' IX. eine Harmonie herzustellen, allein der Erfolg habe dem Wunsche nicht entsprochen; Doctrina S. Thomae adversatur dogmati Immaculatae Conceptionis. - Die Lehre von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel hält J. für reif, als Dogma definiert zu werden.

Dillingen a. D.

Specht.

Lehmkuhl August, S. J.: Casus conscientiae ad usum confessariorum compositi et soluti. Tom. L. Freiburg, Herder, 1903. gr.-8° (VII, 566 S.) M. 6.40.

Im I. Bande seiner Casus conscientiae, der nun rasch dem früher erschienenen II. gefolgt ist, bietet L. Gewissensfälle zur Erläuterung der allgemeinen Moralgrundsätze über die menschlich freien Handlungen und deren Norm im Gesetz und Gewissen, sodann über die Pflichten des christlichen Lebens gegen Gott und den Nebenmenschen sowie die Kirchengebote. Über Methode, Auswahl der Gewissensfälle und Umsicht in der Lösung derselben gilt im allgemeinen dasselbe, was anläßlich der Besprechung des II. Bandes in diesem Bl. (X1, Nr. 16) empfehlend gesagt wurde. Es möchte kaum nötig erscheinen, daß zu der ausführlichen kasuistischen Behandlung, welche I., schon in seiner Theologia moralis (als deren Pendant doch diese Casus erscheinen) den auf das bouum conjugale etc, sich beziehenden Pflichten gegeben hat, hier noch Casus angefügt werden.

 Lehmkuhl August, S. J.: Theologia moralis. 2 volumina. Editio X., ab auctore recognita et emendata. Freiburg, Herder, 1902. gr.-8° (XIX, 818 u. XVI, 898 S.) M. 16.—.

II. Sporer P. Patrilius, O. F. Min.: Theologia moralle, decalogalis et sacramentalls. Novis curis edidit franceus Bierbaum, O. F. Min. Eddio II. Tom. 1. Paderborn, Bomfacius-Druckere, 1901. gr. 89 (IX, 860 S.) M. 7.50.

I. Lehm kuhte große Moralthoologie, 1883 in 1. Außage erschienen, liegt man in 10. Außage vor, die gegen die vorsigenbende nur unbedeutend verändert ist; Zusätze finden sich besonders dort, we neuere Entscheidungen des Apostolischen Stuhles zu verzeichnen sind. Die bekannte Kontroverse über den wassenschaftlichen Betrieb der katholischen Moral, in die auch Leingegriffen hat, bewog ihn nicht, wie er selbst in der Vorrede hervorheit, von seinem vorher beschriftenen Wege irgendwie abzugehen, Darüber läßt sich nicht weiter rechten; jeder Autor muß wissen, was er will. Im übrigen ist das Buch als ein sehr wertvolles Moralhandbuch seiner Art so bekannt, daß es nicht nötig ist, ihm een enterliche Empfehlung mit auf den Weg zu geben.

II. Dad Sporers Moraltheologie, von Bierbaum herausgegeben, so bald in einer Neuauslage erseheinen konnte, gibt Zeugnis für das lebhafte Interesse, welches der katholische Klerus der Gegenwart gediegenen kasuistischen Moralwerken auch einer

älteren Periode zuwendet.

Raymundi Antonii episcopi Instructio Pastoralis. Jusau et auctoritate Rev. D. Francisci Leopoidi, episcopi Eystettensis, iterum aucta et emendata. Editio V. Freiburg, Herder, 1902. gr. 88 (XXIV, 620 S.) M. S.—.

Die Flehtställter Pastoralinstruktion, die hier in neuer Außeige vorliegt, bedarf der Empfehlung nicht. Sie ist beim Kleurs betwilten Veltterle bekannt und wird in pastoralibeologischen Werken viel zusiert. Die Stoffanordrung, welcher das Pontificate Romanum S. Ill: orde ad visitansidas parechines tugerunde gelegt ist, biled gelebet. Duter den einzelnen Titeln jenes orde werden ganze Traktate moral- und pastoraltheologischen Inhalts geboten. Mit Ausnahme der Firmung und Priesterweihe ist die ganze Sakramenterilehre behandelt, besonders eingehend die Verwältung des Budaktamentes und das Ehrerecht; auch ganz moderne Themata Budaktamentes und das Ehrerecht; auch ganz moderne Themata Der Titel XIII; ude onnzeratione der i beparitie, gibt die eingehendste Albeitung zu einem wahrhaft priesterlichen Leben, Die neuesten fömischen Dekrete sind aufgenommen. Ein sorgfälig angelegtes Register erleichtert die praktische Benfürzung des Werkes

und zeigt, welch eine Summe von Material hier behandelt ist. Tübingen. Dr. Stephan Zorell.

Schell Prof. Dr. Herm.: Apologie des Christentums.

1. Band: Religion und Offenbarung. 2., vermehrte
Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1902. gr.-5\* (XXXVIII, 482 S.)
M. 6.40.

Mit Rücksieht auf solche, welche die erste Auflage dieses Werkes gar nicht oder nur flüchtig eingesehen haben, gehen wir eine kurze Inhaltsangabe, die zugleich den Plan des Ganzen zu erkennen gibt. Das Buch zerfällt in zwei Hauptteile, wovon der 1. (S. 1-200) Religionsphilosophie, der II. (S. 201-455) Offenbarungsphilosophie überschrieben ist. Der I. behandelt der Reihe nach die Punkte; Begriff und Wesen der Religion; Grund und Ursprung der Religion; die ungenügenden Erklärungsversuche dieses Ursprungs. Der II. Teil hat drei Hauptabschnitte mit fotgenden Überschriften: Die Vernünftigkeit der Offenbarung; das Wunder als Kriterium; die Weissagung als Kriterium; das Geheimnis der übernatürlichen Weisheit und Helligkeit. Dazu kommen im Anhange Auseinandersetzungen mit Gelehrten der verschiedensten Richtung, die in diesem oder jenem Sinn an Sehs Aufstellungen Kritik geübt baben. - Wie schon der Titel . Apologie im Unterschiede zu »Apologeuk« undeutet, ist das Werk nieht als Lehrbuch für Studiesende, sondern als allseitige Rechtiertigung des Offenbarungsglaubens gedacht. Dabei hat es keineswegs die breiteren Seinchten der denkenden Menschheit, ja nicht einmal mit einem gewöhnlichen Maße geistiger Bildung ausgestattete Männer, sondern vielmehr fast ausschließlich die Vertreter der modernen Philosophie und Wissenschaft im Auge, Neben manch anderem zeigt es namentlich auch die besondere Eigentümliehkeit. daß überall und oft so ziemlich unvermittelt auf die alterletzten Gründe der Dinge zurückgegangen sowie der volle Zusammenhang mit dem Weltganzen eingehend berücksiehtigt wird, Obwohl dies Vorgehen im allgemeinen zu loben ist, so ist es doch mit dem Nachteil verbunden, daß die nachstgelegenen und greifbarsten Beweismomente oft nicht genügend ausgenützt werden. Bekanntlich haben die berufensten Vertreter der katholischen Theologie und der entsprechenden Philosophie bei Sch. in mehreren Punkten Anklänge an gefährliche Irrtumer des modernen Denkens vorgefunden (man vgl. z. B. Schill, Prinzipienlchre, 2. Aufl., S. 9t, 175, 177, 237). Es ist bier nicht der Ort, zu untersuchen, ob und inwieweit die geaußerten Bedenken berechtigt sind, In aller Kurze sagen wir; manche Ausführungen Sch.s leiden an einer gewissen Dunkelheit; an anderen Stellen gibt wenigstens die sprachliche Ausdrucksweise zu Mißdeutungen gar leicht Anlaß; anderes endlich will uns überhaupt nicht recht gefallen, Dahin gehört namentlich die geringe Wertung der außeren Offenbarungskriterien im Zusammenhalte mit den inneren. - Im übrigen sei nochmals betont, daß vorl. Apologie den modernen Ausartungen der Philosophie und anderer Wissenschaften Schritt für Schritt kräftig und wirksam zu Leibe rückt und daß jeder echte Freund der Wahrbeit gewiß viel aus diesem Buche lernen kann,

Brixen. Dr. Franz Schmid.

## Ceeberg Baul, Baftor em.: Borfindien gur Dogmatif. Leipzig, Rich. Bopfe, 1902. gr.-8° (VIII, 60 C.) DR. 1.20.

Der katholische Dogmatiker ist überzeugt, deß es in allgemeinen Umrissen eine Philosophia perennis gibt; und weil er diese Philosophie als die naturgemäße Grundlage der Dogmatik ansieht, so weiß er auch, welches die richtigen Vorstudien für die Dogmatik sind und wo er die Behelfe dazu zu suchen hat. Der Vers. vorl. Schrift steht grundsätzlich auf einem andern Boden. Er wendet sich unmittelbar an solche, die auf dem Gebiete der Philosophie sozusagen alles in Frage stellen. Von diesem Standpunkte ausgehend, sucht er vor allem auf dem Gebiete der Erkenntnistheorie sicheren Boden zu finden. Sodann kommen der Reihe nach in den allgemeinsten Umrissen die Fragen über Gott, über die Weltschöpfung, über die Grundlagen der Sittlichkeit, üher die Erbsunde und Erlösungsgrade zu Sprache. Die Gedanken, die über die letztgedachten Lehrpunkte vorgebracht werden, sind gewiß durchgehends sicht beachtenswert. Was den ersten oder tein philosophischen Teil der Schrift betrifft, fallen die vorl. Aufstellungen, soweit sie wahrhaft brauehpar erscheinen, im Grunde mit der vorgedachten Philosophia perennis zusammen.

Briven

Dr. Franz Sehmid.

1. Büchi M : Die Ratholifche Rirche in ber Echweig. 3hr gegenwartiger Bestand nebft einem hiftorifchen Uberblid über Die Bergangenheit. Munchen, Allgemeine Berlage - Gefellichaft, 1902. Leg. 8° (VIII, 106 S. m. c. Rarte, 8 Tafelb., 85 Tertill. H. 8 ftatift. Tab.) DR. 3,50.

11. Beiffet Steph., S. J.: Die Hachenfahrt, Berehrung ber Nachener Beitigtimer jett ben Tagen fart bes Großen bis in unfere Beit. (Stimmen aus Maria Laad). Ergangungehefte, 82.) Freiburg, Berber, 1902 gr.-So (XVIII, 160 G.) DR. 2.20.

1, In der an erster Stelle vorgeführten Schrift gibt Prof-Büchi, der denselben Gegenstand bereits einmal für das Prachtwerk der Leo-Gesellschaft Die kathol, Kirche in Wort und Bild. behandelt hat, in erweitertem Umfange und mit Benützung der neuesten Statistik ein Bild des katholischen Lehens, der katholischen Bewegung in der Schweiz. Es werden der Reihe nach die Diözesen Basel, Lugano, Chur, St. Gallen, Sitten, zum Schlusse die exempten Abteien Einsledeln und St. Moritz vorgeführt und nach historischem Rückblicke die religiöse, wissenschaftliche, charitative Betätigung, die Kunstschätze und die sozialen Verhältnisse derselben geschildert, Die gegenüber der früheren Bearbeitung vermehrte Zahl schöner Illustrationen belebt das interessante, lehrreiche Buch, Die Schilderung der großartigen Tätigkeit des Katholikenvereines wird sicher die Wirkung auf das Herz des Lesers nicht verfehlen, Statistische Tabellen und Indices machen den gelegentlichen Gebrauch des Buches leicht.

II. In der zweiten Schrift bietet Beissel eine Geschichte der Anchener Reliquien und ihrer Verehrung durch alle Jahrhunderte des deutschen Kulturlebens. Die überaus mühsame Arbeit gibt einen interessanten Ausschnitt aus dem religiösen Leben des Mittelalters, Kaiser und Könige, Bürger und Bettler wetteiferten, so weit die Grenzen des Deutschen Reiches reiehten und darüber hinaus, den Heiligtumern, die der Begründer des deutschen Kaiserreiches, Karl d. Gr., erworhen, ihre Verehrung zu bezeigen. Die bistorischen Fundamente, auf die sieh die Andacht stützt, werden kiar ersichtlich gemacht und die Kunstwerke, die im Interesse der Reliquion geschaffen wurden, beschrieben.

Heiligenkreuz,

Dr. Erasmus Nagl.

Rralit Dr. Richard von: Mugelus Citefins und bie driftliche Duftit. (Frantfurter Beitgem. Brofcharen, XXI, 11.) hamm i. 28., Breer & Thiemann, 1902. gr.-86 (32 G.) 50 Bi.

In unserer Zeit, wo man, des Materialismus satt, nach tieferer Befriedigung innerer Schnsucht strebt, diese aber nicht im ererbten Glauben der Väter, sondern in Persien und Indien sucht, ist es gewiß verdienstlich, auf einen Klassiker echter deutscher Mystik hinzuweisen. Ein solcher ist unstreitig Johannes Scheffler oder, wie er nach seiner Firmung sich nannte, Angelus Silesius. Geboren zu Breslau 1824 als Sohn eines protestantischen Ritters, hatte er in Straßburg, Leyden und Padua seine Studien gemacht; 1648 zum Doktor der Philosophie und Medizin promoviert, ward er Leibarzt des Herzogs Silvius Nimrod von Oels. 1652 gab er diese Stelle auf, kehrte ein Jahr nachher zur katholischen Kirche zurück, um 1661 Priester zu werden († 1677). Bald nach seiner Konversion trat Angelus Silesius als Polemiker auf, indem er »die gründlichen Ursachen und Motive« seiner Rückkehr zur Kirche auseinandersetzte. Noch berühmter aber ist er durch zwei Schriften mystischen Inhalts geworden: »Die heilige Seelenlust« und »Der Cherubinische Wandersmann«. Nach diesen beiden Schriften schildert v. Kr., der wie nur einer dazu befähigt war, seinen Helden als Lyiker und Epigrammatiker. Die zahltreiehen, mit Geschick ausgewählten Zitate, denen sich je eine kurze Kritik anreiht, machen die Lektüre sehr angenehm und zeigen den wahren christkatholischen Mystiker, der gleich weit entfernt ist von Pantheismus und Ouietismus wie von rein äußerer Werkheiligkeit, Die Studie, der zum Teil die gediegene Monographie von Dr. Seltmann »Angelus Silesius und seine Mystik« als Wegweiser diente, sie aber auch wieder erganzt, verdient die weiteste Verbreitung.

Dr. Stephan Zorell. Tübingen.

Tübingen.

Dr. Stephan Z oreil.

Dr. Kathenit, (Hireg. J. M. Frien.) LXXXIII. 3 a. .

B. Hivid and J. D., Juden Ross Im J. Certsit, Just. — Selbat, D. belende Grechte in d. Pasinen. — Dr. d. Weinissian d. Christianums, D. Inther, febrenchissedritten. — Epilex, Vollage-bridden in Bustum Augsbridgen, Dr. Belley, Lander and J. B. Barrier, Febrenchissedritten. — Epilex, Vollage-bridden in Bustum Augsbridgen, Dr. Belley, Lander and J. Weinissed and J. Barrier, J. Weinissed and J. Barrier, J. Weinissed and J. Barrier, J. Weinissed, Davids. — Dr. Horston, J. Weinissed, Davids. — Dr. Horston, Dr. Horston, Dr. Horston, Weinissed, Davids. — Dr. Horston, Weinissed, Weiniss

Kurth G., Wynfrith-Bonifatius, Dischlös großer Apostel (880-785), Übers, v. H. Eltester, Fulda, Astiendr, (VII, 172 S.), M. 2 -, Der Kampf um den Einfluß christl, u. kathol, Geistes deh, d. «gedruckte Worte, Freibg., Waibel, (60 S.) M. - 75.

Zuszer, I. Kurstengamiteku, (Tolin, Perrites) XXIV, Z.
Gootz, I. Studiera, Z. Gerko, d. hi, Frang X-Assisi.— Getts chick,
Studien z. Verschingsschen d. M. A.— Ziekursch, Angust d. Starke u.
d. knih Kirche in d. J. 1067—1250.— We end. J. v. bollingsreinerer
A. Karther and J. Studiera, d. M. A.— Ziekursch, Angust d. Starke u.
Xumen d. Bernhol. Bernhord v. Pedukirch genenden desleger per Restehanden
Perer, — Wertel, E. Traktak Kartindatu unter d. Asmen Val. Wengeln.

Münz W., «Es werde Licht!» E. Aufklärg, ub. Bibet u. Babel, Breslau, Koebner, (52 S.) M. -- 60, Kricher, (d. S.) M., — 40.

Kricher, (d. S.) M., — 40.

Kricher, G. G. S. M., — 40.

Oldenber e H., Ruddins, S. Lebra, s. Lebre, s. Geneinde, 4. Aufl. Stuttg., Geneinde, 4. Suff. Stuttg., Geneinde, 5. Suff., Geneinde, 6. Suff.

Ricker, (Sumont F. Cu mont F. D. Mysterien d. Mithra. Lpz., Teubner. (176 S. Ill.) M. S.-, Wild ben C. Il. E., Over middelnederlandsche vertaltogen van het oude testament. Gravenhage, Nijhoff. (208 S.)

#### Philosophie. Pädagogik.

Schwarz Herm.; Psychologie des Willens, Zur Grundlegung der Ethik, Leipzig, W. Engelmann, gr.-8" (VII, 381 S.) M. 6 .--.

Der Verf. hebt mit Recht energisch hervor, bis zu welchem Grade die Willenspsychologie, die allgemein anerkannte Grundlage der Ethik, vernachlässigt war und ist, In der Tat wird z. B. von unsern anthropologischen Lehrbüchern nirgends soviel Traditionelles fast unbesehen mitgeschleppt wie in der Lehre vom Willen, Dieser Versumpfung will der Verf, begegnen und mit starker Stimme ruft er zum Streit um die willenspsychologischen Grundbegriffe. Er gliedert sein Buch in 2 Teile; I. Die Naturgesetze des Willens oder Lehre vom unteren Begehrungsvermögen; Das Gefallen und Mißfallen. II. Die Normgesetze des Willens oder Lehre vom obeien Begehrungsvermögen; Das Vorziehen. - Der schwierige Stoff ist in selbständiger und tief eindringender Weise behandelt. Auf Grund seiner neugewonnenen Begriffe sucht Schw. das letzte Rätsel, das uns die Sphinx des Willenslebens vorhält, die alte und ewig neue Frage nach der Willensfreiheit zu lösen. Er steht zwischen beiden Heerlagern in der Mitte und redet einer verständigen Synthese von Determinismus und Indeterminismus das Wort. Aus dem ganzen Buch sind reiche und kräftige Anregungen zu schöpfen.

Rottenburg (Württbg.). I. Fürst.

Ceidenberger Broi. Dr. 3. 9.: Grundlinien idealer Weltanichanung, aus Dito Billmanne . Weichichte Des 3beatiomno. und feiner . Dibatnt. guiammengeftellt. Brannichiveig, Fr. Bieweg & Cobn, 1902, gr. 8" (VIII, 300 G.) DR. 3 .-.

Willmanns Schriften zeichnen sich durch gründliche Wissenschaftlichkeit und Weite des Horizontes aus, der es gestattet, vom Mittelpunkt des jeweiligen historisch und philosophisch begründeten Standortes aus Fernblicke auf andere als gegenwärtige Zeiten und Völker zu werfen. In der Vielseitigkeit der Betrachtung offenbart sich ein stets konzentriertes und abgeklärtes Wissen und Schauen, das die Lektüre der »Didaktik« wie der monumentalen »Geschichte des Idealismus« so reich an Perspektiven werden läßt. Indem aber dabei nur derjenige in den vollen Genuß der Darbietungen tritt, der nicht zu knappe elementare Grundlagen der Geistesgeschichte schon mitbringt, qualifizieren sich Willmanns Werke im dargelegten Sinne für wissenschaftlich Gereiftere. Und doch laßt die Originalität und der reiche Erfolg der Einsichten wünschen, daß sie weitesten Kreisen zugänglich gemacht werde. Aus diesem Gesichtspunkte ist das vorl, Buch entstanden. Es wird unmöglich sein, zugleich der Willmannschen Grundlage des Buches wie auch der Arbeit des Herausgebers gerecht zu werden, weshalb ich nur diese kurz charakterisiere. Den Zwecken der Schrift entsprechend, ist sie anders aufgebaut als das Originalwerk. Zunächst wird eine kurze Erklärung des Wesens idealer Weltanschauung gegeben und dann durch einen

trefflichen, möglichst einfach geschriebenen Auszug aus der »Geschichte des Idealismus« die gegebene Definition vertieft und erhartet. Der zweite Hauptteil faßt den Idealismus als Daseinsmoment ins Auge und deutet seine Stellung einmal zu Glauben und Wissenschaft unter der Problemstellung »Die Kunde aus Gott« und »Das Streben nach Gott«, sodann zu Leben und Lebensgemeinschaften, wo die soziale Bedeutung des Idealismus ins Licht tritt. In diesem Teile tritt oft die »Didaktik . erklärend hinzu. S.s Arbeit beschränkt sich nicht auf eine Aneinanderfügung der Hauptkapitel der exzerpierten Werke, sondern macht erklärende Zusätze, gibt Übergange. Hinweise und, wie wir gesehen, neue Formationen. Damit nun ist dem großen Publikum ein Buch geboten, das ihm in faßbarer Gestalt die Tiefe des Originalwerkes enthüllt. Demgemäß kann es nicht nur als selbständige Lekture, sondern auch als Propädeutik zur »Geschichte des Idealismus« angesehen und empfohlen werden. Unsere an echtem Idealismus arme, an Schriften über diesen noch armere Zeit weiß dem Herausgeber dieses Buches Dank, mehr noch dem Schöpfer jenes Hauptwerkes, das Veranlassung zu einer so gehaltreichen Schrift bot, wie die angezeigte es ist,

Liegnitz. Br. Clemenz,

Rebmte Bohannes: Die Geele bee Menichen. (. Mus Ratur und Geifteswett. 36.) Leipzig, B. G. Tenbner, 1902. 8º (IV, 156 G.) W. 1.25.

Es ist für mich stets eine Freude, eine Arbeit von Rehmke zu lesen; er besitzt eine sehr eigenartig herausarbeitende Sprache, eine feine Logik und eine anheimetnde, urwüchsige, kräftige Art des Denkens, die zugleich zeigt, daß man logisch wohlgeordnet denken kann, ohne in die langweitige Leier vom Obersatz, Untersatz, Schlußsatz einzustimmen. R.s Ideen über das Wesen der Seele, die den ersten Teil der Schrift füllen und die sich vielfach mit der christlichen Auffassung berühren, sind aus seinem bedeutenden Lehrbuch der allgemeinen Psychologie zur Genüge bekannt; darum nur die Bemerkung, daß R.s Ansicht, man müsse das Seelenwesen kennen, bevor man das Seelenleben studieren könne, nur eine Verwechslung mit der selbstverständlichen Wahrheit ist, daß man wissen muß, was unter den Begriff des Psychischen fällt, bevor man die psychologischen Forschungen beginnen kann. Diese Kenntnis ist aber, wie R. selbst sagt (S. 2), unmittelbar gegeben. Hat R, sich im ersten Teil als scharfen und eigenartigen Denker gezeigt, so charakterisiert er sich im zweiten als feinen Beobachter. Auf Einzelheiten einzugehen, wurde zu weit führen; es sei dahingestellt, ob der Verf. gerade Dank für das verdient, was er verschwiegen hat. Die Schrift sei jedem empfohlen, der einmat frische Luft atmen möchte, Köln. Aloys Müller,

Goldstein Dr. Julius, Privatdozent a. d. Techn. Hochschule, zu Darmstadt: Die empiristische Geschichtsauffassung David Humes mit Berücksichtigung moderner methodologischer und erkenntnistheoretischer Probleme. Eine philosophische Studie. Leipzig, Dürr, 1902. gr.-8° (59 S.) M. 1.60.

David Hume gehört mit dem Besten, was er geleistet hat. der englischen Aufklärung an; daraus allein schon geht hervor daß er kein Revolutionar war wie etwa der Franzose Voltaire, sondern ein Tatsachenmensch. Natürlich reicht sein Empirismus zu einer geistigen Verarbeitung des historischen Stoffes nicht aus; denn er vermag dem nachdenkenden Leser auf manche aus den Tatsachen hervorquellenden Fragen keine genügende Antwort zu geben. Dies - bei aller Achtung vor der Notwendigkeit der Empirie überhaupt - für Hume nachgewiesen zu haben, ist das Verdienst der vorl. philosophischen Abhandlung, die jeden fesseln wird, der beim Studium der Lamprecht-Literatur auf erkenntnistheoretische Probleme gestoßen ist oder beim Heidelberger Historikertage den Vortrag Siegfr. Gottle über die Grenzen der Geschichte und die Debatte mit angehört hat, die sich daran schloß. Da in G.s Arbeit oft von »Zufall« die Rede ist, möge man sich den Rat gefallen lassen, auch Ed. Mevers jüngste methodologische Broschüre mit heranzuziehen,

Helmolt. Leipzig.

Gurlitt Dr. Ludwig, Oberlehrer am Gymnasium in Steglitz: Der Deutsche und sein Vaterland. Politisch-pädagogische Betraehtungen eines Modernen, 7, Auflage, Berlin, Wiegundt & Griehen, 1903. gr. 89 (VIII, 145 S.) M. 1.50.

In Mittelschulkreisen ist G. bekannt als Verfasser des originellen Übungsbuches: »Lateinische Fibel für Sexta« (worin er in das Latein durch Bildererklärung einführt) und geschätzt als Herausgeber der Anschauungstafeln zu Caesars Bellum Gallicum. Die vorl. Schrift ist ein Kaleidoskop von Zitaten, Wünschen, Beschwerden. Mahnungen, lose verbunden, sich oft widersprechend, aber alle von modernstem Klang. Sie erinnert an Langbeens - Rembrandt als Erziehers, das Modebuch der Neunziger-Jahre, das S. 84 auch tobend erwähnt wird, da ja auch Bismarck, »der größte nationale Erzicher der Deutschen« (S. 125), dessen Wert anerkannt habe. Natürlich gilt auch das Chambertainsche Potpourri dem Autor als »phänomenale Erscheinung«. Was sich nicht als »modern« legitimieren kann, wird einfach als »rückständige, beiseite geschoben (S. 83). Da nun unter dem Modernen ab und zu etwas Gutes, Altes unterläuft, so kommt erfreulicherweise auch das zu Worte, Was G. über die englische Erziehung sagt (S. 43-56, 141 und sonst), verdient alle Beachtung. Er aolite sich nur davon Rechenschaft geben, daß die so warm anerkannten Vorzüge des englischen Wesens auf recht unmoderner Grundloge fußen: auf christlichem Sinne und der Würdigung der Alten, zwei Anker des Geisteslebens, welche die Engländer davor bewahren, dem Fluten und Ebben der Zeitmeinungen als Spielball und den Erziehungskünsten eines Bismarck, Langbeen u. a. als Objekt zu dienen.

O. Willmann. Prag.

Gorbon Emmy, geb. Freiin von Beulwip: Die fatholifche Rinbergartnerin in Schule und Sand. Angehenben Rinbergartnerinnen und Muttern gewibmet. Stuttgart, 30f. Roth, 1902. gr. 8" (IX, 50 G.) DR. 1 .-.

Das Büchlein stellt sich die Aufgabe, das Interesse der katholischen Mütter für die Kindergartenerziehung zu wecken und Kindergartnerinnen für ihren schönen und wiehtigen Beruf zu begeistern, Diesen Zweck erreicht es gewiß vollständig. Mutter und Kindergartnerinnen würden daraus erkennen, deß der erziehliche Einfluß auch auf das noch nicht schulpflichtige Kind von größter Wichligkeit ist und daß dassetbe auch schon im zarten Alter mit den Religionswahtheilen vertraut gemacht werden solt. da ja die Ersteindrückes die späteren Werke der Menschen gar sehr beeinflussen. Mit Berechtigung werden die irrigen Anschauungen über den Kindergartnerinnenberuf zurückgewiesen und seine idealen Seiten hervorgehoben, um einerseits demselben eine geachtetere Stetlung in der Familie zu erkämpfen, anderseits aber auch Mädchen aus besseren Ständen für densetben zu begeistern. Durch die genaue Angabe, wie im Kindergorten Unterricht und Pflege gehandhabt werden soll, werden Mütter und Kindergärtnerinnen angeleitet, der Ausbildung der körperlichen wie geistigen Kräfte des Kindes auf dieser Stufe gerecht zu werden, um sowohl der Überbürdung wie dem bloßen Spielen entgegenzuarbeiten. Auch für solche, die sich mit Heranbildung von Kindergartnerinnen beschäftigen, ist das Büchlein von Nutzen, indem es Aufschluß gibt über den Unterricht und den Lehrplan zur Heranbildung von Kindergartnerinnen, die Frage über die mechanischen Beschäftigungsmittel im Kindergarten ausführlich behandelt und die Kunst, im Kindergarten und daheim zu erzählen, methodisch und umlassend bespricht,

Wien. Dr. Jul. Dworak.

Schribbeher, D. Wissenschaft u. litte pract. namone.

– D. 12 Toggeden d. Christ, Labertz.

– D. 12 Toggeden d. Christ, Labertz.

(1.1) Multiper, D. guie Frishine. — D. nathrundt, Unterr. in d. Welksachults. — U. Hafrichelt d. Lehrer. — (f.2) Schutt d. Kindern!

Velksachults. — U. Hafrichelt d. Lehrer. — (f.2) Schutt d. Kindern!

Grundragen d. Erzierg. — II. Gescheklundertz. in d. bib. Rajasto d. Grundragen d. Erzierg. — II. Gescheklundertz. in d. bib. Rajasto d. Schutt. — Gedanken.

— S. 1 Jan. Taufnamen in d. Volksayasytzebe. — Gedanken. Volkssteinus
(13.) Herechig, e. Mondinasteinus
(Grandrigen d. Errietg. — B. Greichelharitei
(Grandrigen d. Errietg. — B. Greichelharitei
(Grandrigen d. Errietg. — B. Wen ed. 4 Volksapssyrache — University of the Control of the Cont

Müller C., Moloch Ehre, E. freies Worl gg. d. Duollunwesen, Freibg.

(64 S.) M. 1.— e. v. dische Kullur, Köhn, Brahem, (65 S.) M. 1.— e. v. lineste u. d., dische Kullur, Köhn, Brahem, (65 S.) M. 2.— e. Oer S. v. lineste Schwichen, Pridge, Herder, (26 S.) M. 2.— e. Strakeste, breidmann G., Ersteige, u. Untert, um Hause Habburg, l. Obsil, G., Gold, Bird, d. Erzielge, Breslan, Geerlich, (26 S.) M. 1.0. Goldfried rich, D., Rechtlergur, ed.h. e. Priestonia, Lega, Brandstonia, Lega, Lega

Markscheffel, D. internation. Schülerbriefwechsel. Ebd. (44 S.) M. - So. Hausehmann A. B., Palissy u. F. Bacon. Lpz., Dieterich. (231 S.)

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Jauffen Johannes: Wefdichte Des beutiden Bolfes feit bem Unsgange bes Mittelaliers. V. Banb: Die pofitifch-firchliche Revolution und ihre Befampfung feit ber Bertunbigung ber Kontorbienformeln im Jahre 1580 bis gum Beginne bes breifigfahrigen Rrieges im Jahre 1619, (Borbereitung bes Bofahrigen Rrieges.) 15. und 16. verbefferte Auflage, bejorgt von Ludwig Baftor. - VIII. Banb: Bottewirtichaftliche, gejetlichaftliche und religios-fittfice Buftanbe. Degenweien und Degenverfolgung bis jum Beginn bes Dreifigjahrigen Rrieges, 13. und 14. vielfach verbefferte und vermehrte Auflage, bejorgt von Ludwig Baftor, Freiburg, Betber 1902, 1903. gr. 8º (XLVII, 778 n. LVI. 778 G.) M. 8 .- , 8.60.

Delbrück nennt in einem seiner Aufsätze Janssen einen katholischen Pamphletisten (vgl. Erinnerungen. Aufsätze und Reden. 2. Aufl. S. 201). Merkwürdig! Während der Pamphletisten Werke in der Regel wenige Wochen nach ihrem Erscheinen vergessen sind, erfreut sich dieses » Pamphletisten « Lebenswerk einer Nachfrage, daß es selbst nach dessen Tode neu aufgelegt werden muß, und die neuen Auflagen besorgt ein Mann, dem derselbe Delbrück das Zeugnis geben muß, daß er unter den Katholiken den «Zusammenhang mit der wahren Wissenschaft« aufrecht erhält. Ist dies der Fall, so muß doch auch J.s Werk zu den wissenschaftlichen Büchern gerechnet werden. wofür nicht nur die Urteile katholischer, sondern auch protestantischer Gelehrter sprechen; besonders beweist dies auch die 1asche Aufeinanderfolge der Auflagen.

Zehn Jahre sind es her, daß das Erscheinen der 13. und t4. Aufluge des V. Bandes in diesem Bl. (II, 235), sieben Jahre, daß der VIII, Band ebenda (V, 104) angezeigt worden ist, nun liegen beide Bande in neuer Gestalt, der funfte von 754 nuf 778 S., der achte von 719 auf 778 S. vermehrt, wieder vor. Schon das Verzeichnis der vollständigen Titel der wiederholt zitierten Bücher gibt davon Zeugnis, daß Pastor die historischen Arbeiten der letzten zehn Jahre nieht unbeachtet gelassen hat, aber auch die einzelnen Partien spiechen von seiner staunenswerten Literaturkenntnis (vgl. in Bd. V S. 14, Anm. 1; S. 18, Anm. 1; S. 24, Anm. 4; S. 110, Anm.; S. 118, Anm. 1; S. 122, Anm. 4; S. 147, Anm. 2; S. 151, Ann. 1; S. 178, Anm.; S. 179, Anm.; S. 221, Anm. 2 und 4; S. 223, Anm. 2; S. 224, Anm. 3; S. 231, Anm. 5; S. 235, Anm. 1; S. 243, Anm. 4 und 5; S. 245, Anm. 4; S. 217, Anm. 1; die Anmerkungen auf S. 252-265; S. 267, Anm. 1; S. 274, Anm. 1; S. 288, Anm. 1; S. 379, Anm. 1; S. 383, Anm. 1; S. 391, Anm. 1; S. 491, Anm. 1; S. 416, Aum. 1 und 2; S. 417, Aum. 1; S. 419, Anm. 3; S. 424, Anm. 1; S. 439, Anm. 1; S. 440, Annt. 2; S. 453, Anm. 2; S. 459, Anm. 1; S. 467, Anm. 1; S. 472, Anm. 2; S. 496, Anm. 3; S. 518, Anm. 3; S. 558, Anm. 1; S. 576, Anm. 1; S. 587, Anm. 4; S. 609, Anm. 2; S. 650, Anm. 2; S. 664, Anm. 3; S. 709, Anm. 1; S. 710, Anm. 2; S. 719, Anm. 1; S. 743, Aum. 3; S. 746, Anm. 1; in BJ. VIII S. 1, Anm. 2 und

3; S. 5, Anm. 1; S. 23, Anm. 1; S. 95, Anm. 2; S. 101, Anm. 1; S. 103, Anm. 1; S. 105, Anm. 4; S. 108, Anm. 1; S. 110, Anm. 2; S. 125, Anm. 2; S. 136, Anm. 2; S. 150, Anm. 3; Anm. 5; S. 159, Anm. 1; S. 173, Anm. 1; S. 195, Anm. 2; S. 206, Anm. 1; S. 210, Anm. 4 und 5; S. 232, Anm. 1; Anm. 2; S. 206, Anm. 1; S. 210, Anm. 4 und 5; S. 232, Anm. 3; S. 239, Anm. 3; S. 239, Anm. 2; S. 252, Anm. 3; S. 253, Anm. 2; S. 257, Anm. 3; S. 258, Anm. 3; S. 258, Anm. 3; S. 258, Anm. 3; S. 258, Anm. 3; S. 272, Anm. 4; S. 532, Anm. 5; S. 542, Anm. 5; S. 544, Anm. 5; S. 569, Anm. 1; S. 571, Anm. 1; S. 571, Anm. 2; S. 709, Anm. 1; S. 714, Anm. 1; S. 741, Anm. 1; die Zeit erstreckt, seit der er J.s Erbe angetreten hat, sondern auch auf die frühere, wodurch er des Meisters Werk in Hinsichl auf ältere Literatur ebenfalls ergänzen kann (vgl. Bd. V, S. 267, Anm. 1 und S. 268, Anm. 4). Es wird den Verdiensten Pastors keinen Abbruch tun, wenn Ref. erwähnt, daß auch im » Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie, herausgegeben von dem historischen Vereine für Kärnten«, Jahrgang 2 und 3, sowie in der »Carinthia«, Jahrgang 83, S. 83, 87 und 90, einschlägige Literatur sich findet, In Bd. VIII ist S. 127 ff. auf Frieß. Der Aufstand der Bauern in Niederösterreich am Schlusse des 16. Jhdts. (S.-A. aus den Blättern d. Verein, f. Ldkde, v. Niederösterreich 1897) und S. 425 ist vielleicht auch auf die einschlägigen Kapitel aus Schuster, Martin Brenner hinzuweisen; S. 479 ware an Stelle Hurters besser Lebinger, Reformation und Gegenreformstion in Klagenfurt (Programm des k. k. Gymnasiums in Klagenfurt 1867 und 1868) als Beleg zu nehmen. Bezüglich der bedeutenderen Erweiterungen und Erganzungen der Darstellung sei bei Bd. VIII hingewiesen auf die SS, 110-113 (Die Bauern in Kursachsen), 180-181 (Schauessen), 216-217 (Schauessen), 231 (Kurfürstin Anna von Sachsen), 247 (Französischer Einfluß beim Adel), 382 (Konstanz), 399 (Sachsen), 403 (Verwilderung in Sachsen), 404 bis 407 (Verwilderung im Gebiete der Reichsstadt Ulm), 430 und 432 (Die Besserung der Zustände auf kath, Seite nicht durchgreisend), 453 (Lasterhastigkeit im Herzogtum Weimar), 456 Gattinnenhandel luth, Pastoren im 16. Jhdt.), 463-466 (Sittliche Zustände in Augsburg), 480 (Kindesmorde in Speier), 483 (Sitt-liche Zustände), 497—499 (Selbstmord im 16. Jhdt.), 535—537 (Zusammenhang des Hexenglaubens mit der altgermanischen Mythologie), 538 (Der Beichtspiegel des Burchard von Worms über das Hexenwesen). Umgearbeitet wurden die Abschnitte über die »Steigerung der Selbstmorde bei den Neugläubigen« (S. 500 bis 501), über die »Ursachen der Entstehung und Ausbreitung des Hexenglaubense (S. 545-547), nicht aufgenommen in die neue Auflage sind u. a. die Bemerkungen über das Nichtbeachten der Gebote der römischen Inquisition, welche den Hexenver-folgungen Schranken setzen sollten. (S. 626-628 der führeren Auflage). Geradezu Exkursee finden sich in den Anmerkungen auf SS, 57-58, 113-115, 164, 177, 224, 247-248, 252-256, 259, 263, 295, 326, 344, 347, 365, 485-487 und 585 des fünften und auf SS. 551, 553, 572 und 584 des achten Bandes.

Alle diese » Verbesserungen« und Ergänzungen werden beitragen, daß die vorl. Bände nicht nur die alten Freunde sich bewahren, sondern auch neue aus dem eigenen, sowie aus dem gegnerischen Lager sich erwerben werden.

Wien. Starzer.

Ziegler Ignaz, Rabbiner in Karlsbad: Die Königsgleichnisse des Midrasch beleuchtet durch die römische Kalserzelt. Breslau, Schlesische Verlagsanstalt vorm. S. Schottlaender, 1903, gr.-8º (XXXII, 453, CXCII S.) M. 10 .--

Die rabbinische Literatur als Geschichtsquelle zu benützen, genauer gesagt, nach ihren geschichtlichen Beziehungen zu erforschen, ist ein vorzüglicher Gedanke und man wundert sieh nur, daß er nicht schon früher zur Ausführung kam. Vorl. Werk stellt einen wohlgelungenen Beitrag in dieser Richtung dar. Es behandelt die Königsgleichnisse des 3. u. 4. Jhdts., d. h. Gleichnisse und Parabeln, wie sie uns aus dem Evangelium bekannt sind, z, B.; eln Vornehmer zog in ein fremdes Land, ein Reich für sich einzunehmen (Luk. 19, 11), oder: welcher König wird wider einen andern König ausziehen (Luk. 14, 31). Inhaltlich gleichen sie alle den Parabeln Christi, z. B. dem Gleichnisse vom Weinberg, von den Talenten, vom Hochzeitsmahle, nehmen sich aber alle wie schlechte Kopien dieser Parabeln aus, Was sie zeigen wollen, ist meistens sehr oberflächlich, selbstverständlich, und oft klingen sie geradezu lächerlich; ich verweise z. B. nur auf S. 351 unten oder auf S. 364 unten. An sich hindert das nicht, daß sie römische Verhältnisse beleuchten. Der Verf, hat nicht versäumt, mit bewunderungswerter Sachkenntnis aus der römischen Kulturgeschichte alles herbeizuziehen, was nur irgendwie einen Zusammenhang zwischen den mitgeleilten Schriftstellen und römischen Verhältnissen herstellen kann, aber was er aus anderen Quellen beibringt, ist in der Regel interessanter, als was seine judischen Quellen bieten. Ihr wirklicher Ertrag ist doch gering, abgesehen davon, daß sich vieles nur gezwungen auf römische Verhältnisse beziehen läßt. Der Verf, fühlt selbst manchmal, daß vieles mehr orientalisch ist als römisch (S. 364). Wo Christus von den Vornehmen, einem Hausvater, spricht, setzen die Rabbiner immer mit langweiliger Gleichförmigkeit einen Kouig. Nun mag es ja sein, daß sie damit nicht nur den Kaiser, sondern auch Statthalter und Beamte meinten, die sich nach dem Kaiserhof zu riehten pflegten, wie der Verf, richtig ausführt. Aber ohne jeglichen Schaden kann man in den meisten Fällen den König einfach ersetzen durch einen Vornehmen, einen Reichen, so wenig Beziehung auf ein Amt oder eine Regierung, geschweige auf die römische Regierung, liegt vor. Doch wollen wir schließlich auch nicht in Abrede stellen, daß manches Gleichnis auch ein überraschendes Licht auf römische Verhältnisse wirft, so die vielen Stellen über Rauber und Raubereien S. 92 ff., Geheimagenten S. 129, öffentliche Speisungen S. 320. Im Anhang sind auf 173 Seiten alle mitgeteilten Stellen im Urtexte angeführt, so daß eine Kontrolle der Obersetzung des Verf. ermöglicht ist.

Maihingen.

Dühren Dr. Eugen: Der Marquis de Sade und seine Zeit. Ein Beitrag zur Kultur- und Sittengeschichte des 18. Jahr-hunderts. Mit besonderer Beziehung auf die Lehre von der Psychopathia sexualis. (Studien zur Geschichte des menschlichen Geschlechtslebens, I.) Berlin, H. Barsdorf, gr.-86 (VI, 502 S.) M. 8 .-

Das menschliehe Gesehlechtsleben hat, so viel wir wissen, abgesehen von einigen mehr als dörstigen Versuchen, überhaupt noch keine geschichtliche Darstellung gefunden. In dieser Monographie des »Sadismus« hat der Verf. trotz der Gründlichkeit, mit der gerade diese Seite einen in krankhafte Bahnen gelenkten Geschlechtstriebes behandelt ist, doch jede Einseitigkeit erfolgreich zu vermeiden gesucht. Das Überwuchern unlauferer geschlechtlieher Neigungen bis zur Schamlosigkeit, bis zur Betätignng in öffentlichen Lokalen (Theatern u. s. w.) wird hier beleuchtet und treffend aus den damaligen Zeitverhältnissen erklärt, aus der Verlotterung der frangösischen Gesellschaft des 18. Jhdts. Interessante Abschnitte sind dem Alkoholismus, dem Giftmord, der Öffentlichkelt der Bestrafungen, dem Räuberwesen in Frankreich (aus den Tagen des Marquis) gewidmet. Eine glänzend geschriebene literarische Studie über den »Helden« des Buches schließt die von einer erstaunlichen Ouellenkennetnis zeugende, an Interessantem überreiche Arbeit ab, die einen bedeutsamen Beitrag, vielleicht den bedentsamsten, zur Gesellschaftspsychologie des 18. Jhdts. in Frankreich bildet.

Graz. Alfred Möller.

Graz.

Alfred Möller.

Militoligas ses 4. histor. Liberator. (Red. F. Hirzend. NXXI. 3. Mayer. Gesch. d. Altertums. V. 4. (Adam). — De nocessariis observantiis Scheerich disdagui (Liberatom.). — Her nocessariis observantiis Cheurer. Liberatom. — Her nocessariis observantiis Cheurer. — Pitzier. — Her nocessariis observantiis Cheurer. — Liberatom. — Liberatom

Lind E., Cyrus, Minchen, Kirchheim, (198. S. HL), M. 4—— Petersen B., Trajian Duk, Krige, H. Lyr, Teubert, (195. S.) M. 3.—— Bittoer Ladw., D. Geschichte der direkten Staatssteisern im Erssilte Salzburg bis z. Aufheige, d. Landschaft under Woll Dietricht, D. ordent, Steuern, Caus »Archiv f. Ost. Gesch.« XCIL) Wien, Gerolds Sohn. (68 S.)

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

I Hesiadi Carmina, Accedit Hameri et Hesiadi certamen. Recensuit Alessius Rzach, Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-So (X11, 460 S.) M. 18 .--11. Heslodi Carmina, recensuit Al. Rzach. Ebd., 1902. 8º (IV.

228 S.) M. 1.50.

I. Die schon lange erwartete große Ausgabe des He sidd ist nun endlich erschienen. Der Herausgeber. welcher sich gleich beim Eintreten in die wissenschaftliche Laufbahn als tüchtigen Kenner des Dichters und seiner Sprache erwiesen und bereits im J. 1884 eine Handausgabe (bei Tempsky in Prag) veröffentlicht hat, die sich ungeteilten Beifalls erfreute, hat unablässig an der Sammlung des weitverstreuten und nicht leicht zu sammelnden Materiales gearbeitet und in den Wiener Studien« sowie in anderen Publikationen von Zeit zu Zeit über das Fortschreiten der Arbeit Rechenschaft erstattet. Den Erwartungen, welche durch diese vorläufigen Berichte erweckt wurden, entspricht die Ausgabe in jeder Beziehung. Sie muß auch ein sehr verwöhntes philologisches Gemüt befriedigen. An Vollständigkeit und Treue wird der hier gebotene handschriftliche Apparat nicht mehr überhoten werden können: aber auch die Homer entlehnungen, die Nachahmungen späterer Dichter fauch der römischen), die Zilate und die Konjekturen der Neueren sind mit unverdrossener Sorgfalt gesammelt, Für die Anführungen aus Hesiod bei Schriftstellern, die noch ausreichender kritischer Ausgaben ermangeln, standen dem Herausgeber Mitteilungen der künftigen Herausgeber zu Gebote, so daß die Ausgabe auch in dieser Hinsicht kein Veralten zu befürchten braucht. Im Texte eines vielbehandelten Autors wie Hesiod wird man von einer neuen Ausgabe keine Umwälzung des Bestehenden erwarten: doch haben auch hierin teils die alten Papyrusfragmente, teils die genauere Vergleichung und richtigere Einschätzung der mittelalterlichen Handschriften mancherlei Änderungen hervorgerufen.

Sc. 17 steht jetzt im Texte povov gegenüber dem novov der Prager Ausgabe, hier wie dort ohne ein Wort der Anmerkung. Ebenda 175 haite der Herausgeber meiner Ansicht nach bei der handschriftlichen Überlielerung bleiben können und sollen, anstatt die Peppmüllersche Vermutung in den Text zu setzen. Zu den Imitationes oder richtig zu den literarischen Beziehungen auf Op. et D. 353 gehört auch Theokrit VI, 27, der überhaupt noch manche Parallele zu Hesiod liefern kann. Die Fragmente sind neu geordnet und ihre Zahl ist nicht unbeträchtlich vermehrt (300 gegen 274 der Prager Ausgabel.

II. Eine handliche Textausgabe mit einer reichlichen Auswahl der wichtigsten Lesearten des Apparates, welche gleichzeitig in der Bibliotheca Teubneriana erschienen ist, macht die Resultate der großen kritischen Ausgabe zu einem geringen Preise zugänglich und bildet eine treffliche Grundlage für Semmarübungen und Vorlesungen.

Graz.

Heinrich Schenkl.

Vogt Waither: Die Wortwiederholung ein Stilmittel im Ortnit und Wolfdietrich A und in den mittelhochdeutschen Spielmannsepen Orendel. Oswald und Salman und Morolf, (German:stische Abhandlungen, begründet von Karl Weinhold, berausgegeben von Friedr. Vogt, XX, Heft.) Breslau, M. & H. Marcus, 1902, gr.-8° (VIII, 86 S.) M. 3.-.

Diese hübsche Abhandlung leidet unter dem viel zu schwerfälligen Titel und unter einer gewissen Weltschweifigkeit der Darstellung, Die Beobachtungen aber werden in dem allgemeinen Teil gut und sachgemäß geordnet, auch ganz verständig erklärt, in dem besonderen Teil dann zur unterscheidenden Charakteristik des Heldenepos der zweiten Generation und des Spielmannsepos verwertet. Sie literarhistorisch

zubeuten, wäre dann wohl möglich gewesen, wenn der Verf. die von ihm behandelten Gedichte auch auf ihre Voraussetzungen im 12. Jhdt. zurückverfofgt hatte. Ich zweifle nicht, daß sich dann ein wohl aufgehellter Zusammenhang für beide Reihen ergeben hätte. Aber auch in der Beschränkung, wie uns diese Studie dargeboten wird, liefert sie durch ihre sorgsame Betrachtung der Einzelheiten, sowie durch die Freude an den Dingen und der Forschung über sie einen recht angenehm lesbaren Beitrag zur Stilgeschichte der mittelhochdeutschen Volksepik.

Das Baltharilieb. Gin Selbenjang and bem gennten Jahr-bunbert, im Beromag ber Uridrift überfest und erlautert von hermann Althof, Großere Anegabe mit authentijden 26: bilbungen, Leipzig, Dieterich, 1902, gr. -8° (VIII, 226 G.) DR. 4.50.

Seinen vielfachen und fruchtbaren Bemühungen, die ich auch schon gelegentlich in diesen Blättern gewürdigt habe, fügt Althof dieses stattliche Buch hinzu, das mit einer Abbildung der Karlsruher Handschrift des Gedichtes, des Klosters St. Gallen und mit Darstellungen des Wasgensteines und der späten Wassensteinschen Wappen geschmückt ist. Diese Ausstattung, zusammen mit dem starken Papier und dem schönen Druck, weist darauf hin, daß Verf, und Verleger das Buch als eine zu Geschenken geeignete Gabe angesehen wissen wollen. In der Tat denkt es Althof »der heranwachsenden Jugend unseres Volkes« zu (S. V). Dafür hat er es gut ausgerüstet, hat in einer ausführlichen Einleitung die historischen Voraussetzungen der Entstehung Werkes klar zu machen gesucht und der bereits bekannten Über-setzung in Hexametern noch sehr umfassende Erläuterungen beigegeben. Seine Arbeit scheint mir durchaus so beschaffen, daß sie in jungen Leuten Begeisterung für das Gedicht zu wecken vermag und für das germanische Altertum, aus dem es erwuchs; aber auch älteren und abgehärteten Lesern wird es Teilnahme abgewinnen. Die Muteilungen über die Gestaltung des Werkes beziehen sich durchweg auf den neuesten Stand der Forschung, und wenn ich auch in Bezug darauf sowie auf verschiedene Angaben der Einführung die Ansichten des Verf. nicht immer teilen kann, so soll das dem Buche doch nicht abträglich sein. sondern es werde ihm der gebührende Erfolg aufrichtig gewünscht,

Graz. Anton E. Schonbach. Grenery Dito v.: Albrecht Daller ale Dichter. Dijentlicher

Bortrag, gehalten in Bern, Bern, E. Gutermeifter, 1902. gr. 8° (51 E. m. Bilbn.) Dl. 1 .-.

Dieser Vortrag, der größtenteils auf der Hirzelschen Biographie fußt, hat seinen Zweck: eine populäre und ansprechende Schilderung von Hallers poetischem Schaffen zu geben, ohne Zweifel eifüllt. Dem Varf, sgilt Hallers Poesie nur insoferne, als sie auch für uns Menschen von heute noch lebt« (S. 9), und er stell: mehrfach Hallers Gedanken und Ausdrucksweise in direkten Gegensatz zu den Ideen und Richtungen, welche die moderne Zeit bewegen. Dadurch hat er den immerhin spröden Stoff auch für weitere Kreise anziehend zu gestalten vermocht.

Gottichall Rubolf von: Chriftian Grabbe. (Universal-Bibliothet Rr. 4247: Dichterbiographien, VII. Boch.) Leipzig, Ph. Reclam juu. 16° (78 S. m. Bildn.) M. —.20.

Daß die Literaten dritter Ordnung den Kult der Literaten zweiter Ordnung treiben, ist in der Ordnung. Aber die vorl. Biographie, wiewohl von einem Schriftsteller guten Namens herrührend, ist so herzlich mittelmäßig, daß es schwer fällt, auch nur eine gute Seite daran zu finden. Was sie an wirklich biographischem, nicht anekdotischem, oder kritischem Materiale enthall, ginge auf einen halben Bogen. Geschrieben ist sie im üblichen panegyrischen Sule, obwohl zugestanden wird, daß Grabbe nur am Alkohol zugrunde gegangen ist, Ein Mann, der, ohne je auf der Bühne gestanden zu sein, ein Gesuch an einen Kronprinzen richtet, ihm zu einer Stellung als Schauspieler zu verhelfen, und dieses mit einem Holzspan schreibt; der auf dem Zimmerboden auf einer Landkarte schläft und ruft: »Jetzt habe ich die Welt unter mir« u. dgl., der ist ausschließlich vom pathologischen Standpunkte zu beurteilen. Das sollte ein ehrlicher Biograph bedenken, ehe er über die Umgebung des Unglücklichen, die unter seinem Wesen zu leiden hatte, aburteilt. mag Grabbes anständige Frau von diesem Gatten gelitten haben?! Was sollte Immermann tun, da der Mann, den er besoldete, seine

Feder gegen ihn kehrte, als ihn verabschieden?! Aber derlei philiströse Bedenken existieren für G, nicht und schon deshalb ist diese Biographie wertlos; überflüssig aber ist sie, weil sie überhaupt nichts Neues bringt. Die deutsche Bühne wird an Grabbes Werken nie eine wirkliche Bereicherung gewinnen, wie er ihr auch bei längerem Leben nie Brauchbures geliefert hatte, da ja seine letzten Werke gerade so muß- und formlos waren wie seine ersten. - Ein gelegentlicher Ausfall auf Heinrich Laube ist deplaziert und gesehmacklos und beweist die durch ein Menschenalter nicht zur Ruhe gekommene Rachsucht eines Berufskritikers, den schon die Würde des Alters über derlei Kleinlichkeit behen sollte.

Reder Moris: Frang Grillparger. Leben und Chaffen. (Sonderabbrud aus: Grillpargere famtliche Berte. Bollftanbige Ansgabe in 16 Banben.) Leipzig, Dlar Deffe. (1903.) 80 (LXXXVII &.) 2R. 1 .-.

Alle diejenigen, welche die deutsche Ausgabe von A. Ehrhards Grillparzer-Biographie kennen, wird es nicht wundernehmen, daß N. seiner Grillparzer-Ausgabe einen so kernigen, gedrungenen, streng sachlichen und von hervorragendem Scharfsinn zeugenden Aufsatz vorangeschickt hat. Hier kann sich jeder Gebildete, der Österreichs größten Dichter kennen lernen will, belehren und zugleich eine klare Übersicht gewinnen über die Zeit, den Ort und das Milieu, wo der unglückliche Selbstpeiniger gelebt, geschaffen und gelitten hat. Als Leitfaden, als Kern zu weiteren eigenen Nuchforschungen ist diese Einleitung ein wirkliches Muster; nichts felilt darin von den Hauptmomenten, die auf den inneren Prozeß der Geistesbildung, der kunstlerischen Entwicklung gewirkt und Grillparzer bald nach dieser, bald nach jener Richtung hin-getrieben haben; fast auf jeder Seite werden wir ohne irgend welche Pedanterie darauf hingewiesen, daß wir trotz der scheinbaren Widersprüche, die sich in eigentümlichen Schrullen und Launen kundgeben, immer doch denselben Menschen haben mit seinem krankhaft überreizten Gemüt und seinem hellen, nur zu-weilen von seiner sprunghaften Phantasie umdüsterten Verstand. N. versteht sich darauf, eine Evolution zu schildern; er hat sich überdies in Grillparzer so tief eingelesen, er hat ihn auf so eingehende Weise zergliedert und zerfasert, daß auch wir mit bebender Anteilnahme den geringsten seelischen Vorgängen iener eigenartigen Natur lauschen. Jedes einzelne Werk Grillparzers wird von N. nur kurz gewürdigt, da die Einleitungen zu den einzelnen Dramen sich naber datauf einlassen. - Alles in allem eine treffliche Geschichte des inneren wie des äußeren Lebens des Dichters, eine Geschichte im Umriß, welcher nur diejenige, die August Sauer (Einleltung zur 5. Auflage von Grillparzers sämtlichen Werken in 20 Bänden, bei Cotta) verfaßle, an die Seite gestellt werden kann. Paris. C. Senil.

#### Bischoff Heinrich: Hendrik Hansjakob, Gent (Belgien), A. Siffer, 1901, gr.-8° (74 S.) M. 1.60.

In vornehmer Ausstattung liegt eine geistvolle Charakteristik unseres deutschen Dichters in vlämlscher Sprache vor. Das Gewand dieses Essays wird wohl die meisten hindern, sich mit demselben vertraut zu machen. Der Verf, ist Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Lüttich, bewegt sich also auf seiner ureigensten Domäne. Die interessante Arbeit wird sowohl nach der berichtenden wie kritisch-sichtenden Seite dem Helden gerecht. Das gut getroffene Titelbild gereicht der Schrift zu großer Zierde, da man es angenehm empfindet, die Gesichtszüge Hansjakobs kennen zu lernen.

Feichtinger Prof. Emanuel: Über den Nutzen klassischer Sprachen für das Studium moderner Sprachen. Vortrag, gehalten an dem Elternabende des Mariahilfer Gymnasiums in Wien am 5, April 1902, (Aus >Schule und Hauss, hrsg, von Dir, Dr. V. Thumser.) Wien, F. Deuticke, 1902. 8º (21 S.)

Der Verf. vorl. Schrift - einer der wenigen Gymnasialprofessoren, welche die Sprachen des Gymnasiums und der Realschule zugleich zum Gegenstande ihrer Studien gemacht haben - zeigte schon in seinen fruheren Arbeiten, daß zwisehen den alten und den modernen Sprachen ein inniger Zusammenhang nicht nur in geschichtlicher, sondern auch in praktischer Hinsicht bestehe und beim Studium sich von selbst erwrise. Praktisch wurde dieser innige Zusammenhang an zwei Austalten durch glänzende Erfolge im neusprachtichen Unterricht bei Gymnasialschülern dargelan. - Im vorl, Vortrage zeigt der Verf, im einzelnen, wie die alten Sprachen durch ihren Wortschalz und thre Formenlehre, besonders in Bezug auf Konjugation, Deklinanation, Etymologic und dadurch bedingte Rechtschreibung, ver-

bale Unregelmäßigkeit, Gebrauch der Pronomina, Zeitenfolge, Gebrauch des Infinitivs u. s. w. das Verständnis und die Aufnahme kongruenter Regeln beim Schüler vorbereiten und ihm das Sprachstudium in jeder Hinsicht erleichtern.

Wien. Dr. Hanns Bobatla.

Wien.

Or. Hanns Bobatla.

Wien.

Or. Hanns Dobatla.

Or. Schwartz, Charakersöpfe ans d. anticen Literatur (Weigenfalls). A krom ayer, Antice Sondettdeirn (Greicheit). It (Weigenfalls). A krom ayer, Antice Sondettdeirn (Greicheit). It (Weigenfalls). A krom ayer, Antice Sondettdeirn (Greicheit). It (Weigenfalls). A krom a k

Maria v. Mogdala.

Krembs B., Dichter u. Maler. Lpz., Dürr. (127 S.) M. 1.70, Schmidt M. C. P., Altphilolog, Beitr. I. Horar-Studien, Ebd. 82 S.) M. 1.20, Masarit J., D. böhm. Verbum. 7. Heft. Prag. Hasse. (S. 209-248 : 80 h. Masaria e., Kreker E., Dr. Faust u. Aue., Kreker E., Disch, Lesebuch I. Kroker E., D. Founa, Aeronach, a. Freit, Prag. Habes, 2, 262—249 (1984).
House J., Disch, Lesebuch I. d. ob. Klassen höh. Lebranstatien I.: Dichig. d. M.-A. Freibg., Herder, (232 S.) M. 2 20.
Weise O., Mustersilokie disch. Prosa. Lpz., Teubner. (144 S.) M. 1.40.

### Kunst und Kunstgeschichte.

Stratz Dr. C. II.: Die Rassenschönheit des Weibes. 2. Auflage. Stuttgart, F. Enke, 1902. gr.-86 (XVI, 358 S. m. 233 Textabb, u, 1 Karte,) M, 12,80,

Das vorl. Weik bildet die Erweiterung des gleichnamigen Kapitels in dem Hauptwerke des Verf, »Die Schönheit des weiblichen Körperse, jenes Buches, das vor 3 Jahren erschien, seither 12 Auflagen erlebte und stets vergriffen ist. Da das Werk infolge des reichen Bilderschmuckes immer mehr anschwoll, schied Str. die Kapitel »Frauenkleidung« und »Rassenschönheit« aus und gestaltete aus ihnen selbständige Bücher. Das interessante Thema ist hier von einem kenntnis- und geistesreichen Frauenarzt behandelt, der auf seinen weiten Weltreisen stets mit schönheitsempfänglichem Auge geschaut hat. Freilich übersieht dieses Auge nur zu gern die aus Berufsrücksichten notwendige ungünstigere Proportionierung der Frauengestalt,

Man mag aber weder mit allen seinen Ansichten, noch mit der Anordnung des verarbeiteten Materials einverstanden sein, so darf doch der gute Kern, den das Buch birgt, nicht übersehen werden. Auch hier geht der Verf. von dem gesunden Gedanken aus, daß sich Schönheit der menschlichen Gestalt und höchste Gesundheit decken, Gesundheit vom ersten Moment embryonalen Entwickelns an durch Generationen hindurch. In anthropometrischer Beziehung hält sich der Verf, an den Fritsch'schen Kanon (Modulus: Lange der Wirbelsaule) und kommt im großen und ganzen zu denselben Resultaten wie Fritsch in seinem » Anthropologischen Glaubensbekenntnis«. Eigenartig erscheint, daß Str., anstatt den Fluß seiner Ausführungen mit Quellenangaben, Zitaten, Fußnoten etc. zu hemmen, in das erste Blatt des Buches einen Schriftblock stellt mit den Namen einer Anzahl von Persönlichkeiten aus allen Zonen der Erde und dem sinnigen Zusatzet »Deren Gedanken und Bilder es schmücken, ist dieses Werk gewidmet. Aus seinem reichen, in langjährigem Eifer gesummellen Bilderschatze weiß Str. geschickt und geschmackvoll auszuwählen, freilich auch dort parteiisch, wo es gilt, der überschwenglichen Verherrlichung der menschlichen Gestatt in der weiblichen Ausprägung zu dienen. Jedenfalls wird auch dieses Werk - vielleicht zum guten Teile deshalb - seinen Weg machen. Die Prophezelung kann umso leichter ausgesprochen werden, als die 1. Auflage des Buches gleich bei ihrem Erscheinen vergriffen war.

Wien. Larisch. Grundty Er. Rarl: Mufitgefchichte bes 19. Jahrbunberts. 2 Teile. (Cammlung Gofchen. 164. n. 165. Bbch.) Leipzig, G. J. Gofchen, 1902, 12° (181 u. 111 G.) M. 1.60.

Glücklich hat sich der Verf. dieser knappen, sehr übersiehtlich angelegten Musikgeschiehte vor der Belastung mit biographischem und anderem Ballast gehütet, dafür aber sich bemüht, die Entwicklung der Musik niemals und nirgends ohne Zusammenhang mit der allgemeinen Kulturentwicklung darzustellen. Er nimmt stete Rücksicht auf die Zeitverhältnisse, auf kommende oder im Verschwinden begriffene Geistesrichtungen; er scheidet streng auseinander, was dem 19. Jhdt. wirklich als eigen zu-gehört und was es dem scheidenden 18. Jhdt. verdankt; er berücksichtigt immer den Charakter der bedeutendsten Tondichter und sucht zu ergründen, was sie ihrer Herkunst und ihrer Heimat verdanken. So enthält sein Buch nicht nur in knapper Fassung und glücklich getroffener Disposition alles, was auf dem Gebiete der Musikgeschiehte sich in dem angegebenen Zeitraum ereignet hat, sondern wir erfahren zugleich, wie es sich ereignete und warum es sich geradeso ereignen mußte, Ganz besonders gelungen erscheinen die Abschnitte: Die Romantik in der Musik« (1, 58 ff.); »Die Neuromantik von 1830-1850« (1, 87 ff.) und »Wagner« (Il, 25 ff.), ohne daß dadurch die übrigen Partien des Buches in ihrem Wert herabgesetzt werden sollen. Uns Österreicher müssen namentlich die Kapitel über Beethoven (1, 28 ff.), Schubert (1, 63 ff.) und Bruckner (11, 60 ff.) fesseln; ganz besonders das Bruckner-Kapitel ist ein Meisterstück zu nennen : wie sehön und voll herzlichen Verständnisses sind die Worte, die über Bruckners Verhältnis zu dem Naturleben seiner österreichischen Heimat und über seine kindliche Frömmigkeit gesagt werden! Das Werk, das bis auf die allerjüngste Gegenwart heraufreicht, schließt mit einem wertvollen Ausblick in die Zukunft, nachdem zusammenfassend festgestellt worden ist, was an historischer und asthetischer Arbeit auf musikalischem Gebiet im Verlauf des 19. Jhdt. geleistet wurde. - Waren nicht Bd. II, S. 104 unter den wichtigsten musikalischen Zeitschriften anßer den deutschen auch emige ausländische wie die » Rivista musicale Italiana«, die » Musical times« u. a. m. zu erwähnen gewesen? Egon von Komorzynski. Wien.

Endres J. A. D. St. Jakobsporial in Regenby, u. Honorius Augusts-demensis, Kemplen, Kosef, Iol. (80 S. m. 5 Tali, M., 750). G. M. J. St. St. M. J. J. M. J. Dürer-Mappe. Hrsg. vom Kunstwart. Ebd. fol. (15 Bi, u. 4 Bl. Text.) M. 3.

### Länder- und Völkerkunde.

Evers Georg: Römifche Mofaifen. Banderungen und Bandlungen burch bas Batrimonium St. Betri (oder Tuscia), Reue Folge, Regensburg, Berlagsauftalt vorm. J. G. Mang, 1902. gt. 80 (XII, 696 G.) 2R. 10 .-

Die Fußwanderer können sich bald schon zu den Originalen rechnen, so sehr nimmt ihre Zahl ab, - insonders derer, die sich der großen Mühe unterziehen, die von ihnen durchwanderten Gegenden nicht nur nach ihrer landschaftlichen und naturwissenschaftlichen Seite genau verstehen, sondern auch das Werden des heutigen politischen und kulturellen Zustandes durch eingehendes wirkliches Studium von Grund aus kennen zu lernen. E. gehört zu diesen willensstarken Menschen, und das Zeugnis seiner doppelten Tätigkeit in Bezug auf das Patrimonium legt er uns in dem obengenannten Buche vor, Jedesmal an die Ortlichkeit anknüpfend, führt uns der Verf. durch die Geheimnisse der profanen wie christlichen Archäologie, durch die schönen wie abstoßenden Szenen des Mittelalters, durch Ereignisse der uns näher liegenden Jahrhunderte, Nicht in systematischem Zusammenhange oder in chronikalischer Erzählung führt er der Vergangenheit Taten an unserem Auge vorbei, sondern abwechselnd dem Stoffe und der Zeit nach. Wie wechselreich in Bezug auf die Art der Schilderung gestalten sich die Abschnitte, deren Zusammenhang untereinander, wie gesagt, ein rein außerlicher, geographischer ist. Man mag vom Standpunkte des Historikers diese Anordnung störend empfinden, für den Laien, dem das Buch in der Hauptsache gewidmet ist, kann das abwechslungsreiche Programm der Vermischung von archäologischen Exkursen mit historischen Schilderungen aus allen Jahrhunderten eine Erholung sein, die ihn wohl veranlassen wird, sich nach und nach durch die moles des Buches durchzuarbeiten. Denn, gestehen wir es nur offen, der »Römischen Mosaiken« neue Folge gehört in die Klasse der sogenannten » Wälzer«, für deren Handhabung man fast eines Dienstmannes bedarf, um mich in übertreibender Weise auszudrücken. Wenn der Verlag nicht durch eine außergewöhnliche Preisfestsetzung von nur 10 Mark die Anschaffung des Buches sehr erleichtert hätte, wurde der Absatz am Umfange des Bandes ein wesentliches Hindernis finden. Zwei Bände von je 350 S. wären in diesem Falle viel günstiger gewesen und hätten auch ein rascheres Erscheinen ermöglicht.

Wenn ich mich über den historischen Gehalt des Bandes nur in günstigem Sinne aussprechen kann, ohne damit alle Einzelheiten, namentlich alle Werturteile zu unterschreiben, so muß ich doch eine Anzahl Aus-stellungen machen, deren Verschweigen mir nicht tunlich erselient. Ein gewisser, in milder Form hervortretender Charakterzug des Verf. ins Schroffe äußert sich an verschiedenen Stellen, besonders jedoch bei der Mißhandlung Cölestins V., S. 239. Nur mangelnde Kenntnis der Materialien konnte zu dieser Invektive Veranlassung bieten. - Wenn ein Verf, sehon mit fremdsprachigen Ausdrücken, Worten und Sätzen in umfangreicherer Weise hantieren will, so ist Vorbedingung, daß er das Idiom tadellos beherrsche. Richtig ist, - das kann ich als Ohrenzeuge bestätigen, - daß der Verf, sich mündlich sehr gut auf italienisch verständlich machen kann, allein das vorl. Buch zeigt, daß der schrift-liche Ausdruck sehr viel zu wünschen läßt. Pranzo und manzo, nicht pranso und manso schreibt man; non mangiamo le fabe; maremma, nicht maremna; Peschiera, nicht Pescheria oder Pescaria; sindaco, nicht sindico; cimitero, nicht cimiterio; abilini sind nicht kleine Monchskutten, sondern Skapuliere; direttamente, nicht dirittamente; pattuglia, nicht patroglia; macchia, nicht machia oder machie (wenn Enzahl); marittima, nicht maritima; palasso, nicht palosso; Silvestro, nicht Silvestre; Ottavio, nicht Ottavo; torre, nicht torne; nucleo, nicht mucleo; ponte dell' aqua viva, nicht aqua vivā; coemeterium, nicht cymeterium; sette monti, nicht setti monti; dello stato, nicht delle stato; di S. Andrea, nicht Andrea; sotteranea, nicht sotteronea u. s. w. Des weiteren schreibt man Mommsen, nicht Mommssen; auch kann man nicht everhüllten Hauptese lesen; Cencius Camerarius gehört ins 12., bezw. 13. Jhdt., statt ins 16. Jhdt. Indem ich mich mit den vorsiehenden Angaben als Genusbezeichnung der Fehler und Flüchtigkeiten begnüge, ohne damit den Gegenstand irgendwie erschöpfen zu wollen, erkenne ich un, daß die Verschen im Vergleiche zu dem, was überhaupt geboten wird, beim Gesamturteile nicht gar zu schwer ins Gewicht fallen. In einer Besprechung der ersten Folge war gesagt worden: Die stark ausgeprägte Individualität des Verf, verleiht namentlich den historischen Betrachtungen einen eigenartigen Reiz; diese verraten gründliche Kenntnis der antiken und christlichen Geschichte und selbständiges Urteil, dem man freilich nicht in jedem Falle beizupflichten braucht.« Dieser Satz kann vollinhaltlich auch auf die Neue Folge« angewendet werden, und ieh empfehle das Buch als wertvolles Bildungsmittel den weitesten Kreisen zur Belehrung und Unterhaltung. Es ist ein schönes Denkmal aus-dauernden Fleißes im Studium der Vergangenheit und verrät eigenartige seltene Talente der Naturbeschreibung und Würdigung.

Mitteilungen des k. u. k. Militärgeographischen Instituts. Herausgegeben auf Befehl des k. u. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums. XXI. Band 1901. Wien, R. Lechners Sort. in Komm., 1902. gr. 8º (IV. 300 S. m. 7 Taf.) M. 3 .- .

Die Zeitschrift unseres berühmten vaterländischen Institutes enthält diesmal neben dem ausführlichen Tätigkeitsbericht und einigen nichtoffiziellen Aufsätzen ähnlichen Inhaltes besonders drei Abhandlungen, welche allgemeineres Interesse in Anspruch nehmen können. Oberst Robert v. Sterneck berichtet über eine Veränderung in der geometrischen Konstruktion der Aufnahmsblätter der Militarmappierung. Bisher war die Einheitsfläche der Projektion das Speziatkartenbiatt; von nun an wird es das Aufnahmsblatt, d. i. der 16. Teil eines Speziulkartenblattes sein. was die Genauigkeit der Übertragung des Dreiecknetzes fördert und damit auch die Genauickeit der Aufnahmen selbst. - Oberst Freiheir v. Hübl berichtet über eine neu konstruierte elektrische Bogenlan:pe für Zwecke photographischen Kopierens. Die Lampe ist so stark, deß ihre Wirkung bei 80 cm Entfernung des Kopierrahmens dem direkten mittleren Sonnenlicht nabekommt, Durch diese Erfindung wird die Arbeit im Institute wesentlich erleichtert, da man von den Störungen durch dunkles, sonnenloses Wetter, die in einer großen Stadt im Winter so häufig sind, unabhäugig wird. - Den Schloß bildet ein Aufsatz von V. Haardt: Die Kartographie der Balkanhalbinsel im 19. Jhdt., dessen umfassende Genausgkeit und Reichtum an neuen Mitteilungen nur beurteilen kann, wer wie Ref, sich an demselben spröden Stoff bemüht hat.

28 g e r 1 2co: BBgerte Reifefampak. Beameijer für Reifen nach ben beinchteften Teilen ber Eibe, nebft einer Bufammenftellung ber einichtägigen Boeilichen Reifeführer ze., nach Lanbern, Gegenben und Stabten geordnet. Dem reifenben Bublifum bargeboten, Leipzig. Leo Boerl (1903), gr.-8° (133 C.) - Was das praktisch einge-nichtete, zum 25jährigen Jubiläum des Bestandes der Woerlschen Reiseführer erschienene Büchlein enthält, besagt im wesentlichen schon der ausführliche Titel. Je zahlreicher und je monnigfaltiger die Gelegenheiten zu Ferial- und Urlaubsreisen werden, um so schwerer wird die Wahl; da ist das Büchlein ein schätzenswerter Berater in allen die Auswahl, die Vorbereitung, die Durchführung einer Reise betreffenden Angelegenheiten,

Der Onbirgafreund, (Red. II. Gerbers.) XIV, 5 u. 6. (i) Weiß. Aus d. Stubaler Bergen. — Traur. Ostern. — (6.) Um Ausflüge v. Innbruck — Jugend-Ausflüge. — Bergsteigen im Zimmer. — Wiener Alp. Reitgsausschuß.

Audlige v. Insbereit — Jagend-Audlige. — Bergstegen im Zimmer. — Wieser Alb, Getragsasschuli.

Vieser Alb, Getragsasschuli.

30 D. Ausschliegenfüge in d. kalb. Missionen. — Sündaran. d. Beleitsgasscha. B. Rirdminnen. — In Lande d. Schillik. — Nachrichten Schliegenschaften in Lande d. Schillik. — Nachrichten Salte aus d. Sudao). — (10) D. im J. 1907 verneter. Massionshiechder. Sulltime of revenueligies seiner Obensteit. Higgs. P. Billich. M. XVII. 12. — Bellitiko of revenueligies seiner Obensteit. Higgs. P. Billich. A. Villager. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Le Germis dell' i. v. Musto in Spelato. — de Bernardelle Leiteren filli. — Leiteren filli.

7 u. S. Assoulas u. Kareline (Panda), — Wagner, D. Schreichenson, — Karstedt, E. Strelling (Anda), — Wagner, D. Schreichenson, — Sasoulas u. Kareline (Panda), — Wagner, D. Schreichenson, — soll. — B. Kenner d. J. 1962. — Greger, D. Rieu, Aussander, in Argentinen in J. 1962. — Dr. M. Lindemann, — (8) Sositarie, Deb. Advancedonie, — Febricaer, D. Igorotten, v. Nord-Lareo, — Nishiau ur. A. D. Ausbruch J. Terishman in Jayan, — Hübber, Forschart, — Wildlich (Panda), — Schreichen, — Krebs, Aviene Gehrigsbau, — F. Huiter, — Wildlich — Schreichen — Schreichen — Schreichen — Schreichen — Schreichen — Greichen — Schreichen — Wildlich — Wildlich — Wildlich — Wildlich — Wildlich — Wildlich — Schreichen — Schreiche

Hirn Jos., Hall am Inn. Gedenkrede z. 600jähr. Stadtjubildum am 28. Junt 1903. finnsbruck, Schwick. (24.5.) M. -. 40. Gratzy v. Wardengg O., Reperforum zu Valvasors »Die Fhre d. Hagtiums Krains. Laisach, Bamberg (1901. (IV, 1/2 S.) K. 3.-.

### Rechts- und Staatswissenschaften. Demoiins Edmond: A-t-on intérêt à s'emparer du pouvoir? Paris, Firmin-Didot, 1902, gr.-8° (339 S.)

Der Verf, hat schon vier Bücher verfaßt, von denen eins in 21000 Exemplaren in der französischen Ausgabe verbreitet ist: A quoi tient la supériorité des Auclo-Saxous? Das Buch wurde ins Englische, Deutsche, Spanische, Polnische und Arabische übersetzt, Die anderen Werke sind beim 3., 8. und 9. Tausend angelangt. Das vorl. Buch ist mit außerordentlicher Gewandtheit geschrieben, es glänzt durch vornehme Form

und besticht durch seinen Inhalt, der allerdings nicht immer den streng logischen Zusammenhang in allen einzelnen Punkten wahrt. Die Gliederung des Buches laßt das Beweisthema klar erkennen: 1. Nons ne luttons en réalité que pour le pouvoir; 2. L'abus du pouvoir a amene la décadence de la Grèce, de l'empire romain et de l'Espagne; 3. L'abus du pouvoir a amené la décadence de la France; 4. L'initiative privée a crée la supériorité des sociétés qui out dominé daus l'antiquité; 5.... des sociétés qui dominent aujourd'hui; 6. Les causes qui donnent une action sociale plus grande à l'homme prive qu'à l'homme public; 7. La liberté est mieux garautie par l'initiative privée que par le suffrage universel; S. Le développement des pouvoirs publics, c'est la guerre; le développement de l'initiative privée, c'est la paix; 9. L'abus du pouvoir a déna-turé l'Ecole; 10. Il faut développer l'aptitude à gagner de l'argent par le travail et l'aptitude à le depenser. Mit den französischen Staats-, Rechts- und Verwaltungszuständen - ein Kapitel, das uns hier am meisten interessieren muß. - geht der Verf, sehr scharf ins Gericht. Er sagt S. 51-52: "Famais, ni dans le passé ni dans le présent un peuple n' a été soumis à une action mécanique aussi brutale, aussi complète, aussi perfectionée. C'est l'introduction de la machine dans le gouvernement des sociélés humaines, Der sichere Untergang Frankreichs wird S. 72 vorausgesagt: . Un peuple vigoureux se relève toujours d'une défaite, mais un peuple sans vie propre, sans ressort intérieur, n'ayaut, depuis plusieurs siècles, qu'une vitalité mécanique, un parcil peuple est condamne d'avance. » Malheureusement notre education a toujours pour base cette tradition latine . . . de la decadence (S. 75). Auf Grund seiner Untersuchungen stellt D. fest, daß es absurd ist unter den heutigen französischen Verhältnissen, Gesetzen und Einrichtungen nach der Macht zu streben: . Te dis à ceux qui révent sans cesse de s'emparer du pouvoir ; Vous n'espèrez certainement pas avoir une autorité plus étendue que les Philippe, les Alexandre, les Auguste, les Louis XIV, les Conventionels, ou les Napoleou. Or ces hommes, qui ont en eatre leurs mains la puissance la plus formidable, ont toujours surgi au moment des grandes décadences; non seulement ils n'out pas pu les arrêter, mais ils n'ont fait que les précipiter et les aggraver. Ce n'est donc, ui en s'emparant du pouvoir ni en l'exagerant, qu'on peut relever un peuple. La puissance sociale, le salut social ue sauraient venir de las. Woher diese Verjüngung und Verbesserung der Dinge kommen soll, ist aus dem mitgeteilten Inhaltsverzeichnisse im allgemeinen zu erschen. Daß in der angestellten Rechnung einige nicht unwesentliche Faktoren nicht oder nicht genügend berücksichtigt sind, soll bei dem fesselnden Inhalte des Buches nicht besonders hervorgehoben werden. Jeder Leser wird gewiß Vorbehalte machen, aber doch viele Belchrung aus demselben entnehmen. Ob nicht die absolut trostlose Schilderung der französischen Verhältnisse absichtlich so gehalten war, um einen packenden Hintergrund für die Darstellung zu gewinnen? Auf mich hat es diesen Eindruck gemacht. Das Buch verdient einen großen und aufmerksamen Leserkreis. Minchen.

Paul Maria Baumgarten.

I. Jaroszyński Edward: Katolicyzm socyalny. II, III. (Der katholische Sozialismus. 11, 1ff.) Krakau, Polnische Verlagsgesellschaft, 1901, gr.-8º (166 und 226 S.)

II. Rostworowska Jadwiga: Czy są nowe dla koblet zadanla? (Gibt es moderne Aufgaben für die Frauen?) Ebd., 1902, gr. 8º (24 5.)

I. Von der ersten Arbeit, welche die Aufgabe und Ziele des christliehen (katholischen) Sozialismus darlegt, ist der I. Teit in diesen Blättern bereits angezeigt worden (X, 198), Im II. Bande bespricht J. die soziale Bedeutung der Kirche und legt dar, daß die soziale Frage ohne diese nicht gelöst werden könne. Er weist auf die bisherigen Leistungen der Kirche in dieser Beziehung hin, legt die Auffassung des Christentums von der Arbeit dar und zeigt, wie die Kirche im Gegensatz zum Mater alismus die Arbeit und die Arbeiter stets hoch schätzte und sie schützte, Sodann folgt die Schilderung der Betätigung Papst Leo XIII. in dieser Richtung und inshesonders die Besprechung der Enzyklika » Kerum navarum». Im III. Teit wird über die Lohnfrage, das Ausmaß des Arbeitstages und die Versicherungen der Arbeiter gehandelt.

II. Das zweife Schriftehen zeigl, daß die meisten Lebensstellungen, welche die moderne Frau zu erringen sucht, dem Charakter der Frauen widersprechen und sie ihrer eigentlichen Bestimmung entziehen. Als passendes Gebiet für den Frauen-beruf wird meist die soziale Wohlfahrtspflege in Dorf und Stadt aufgewiesen. Am Dorfe mußte durch die Frauen die Wirtschaft in allen Zweigen, besonders die Gärtnerei, die Hausindustrie u. s. w. gefördert werden, in der Stadt wurde die soziale Obsorge für Arbeiterinnen, aher auch für allerlei weibliche Angestellte und die sich stets mehrende Zahl von Studentinnen u. s. w. ein überaus dankhares Gehiet sein.

#### Bibfone John: Bobenwucher und Wohnungonot. Borgehalten im Dangiger Wohnungemieterverein. Dangig, M. 29. Rafemann. 1902. gr. 8º (16 G.) M. -. 50.

Die Tendenz des Verf. erhellt deutlich aus der Chersehrift des Vortrages. Mit vollem Rechte wird im Anschluß an Professor Dr. Wagner (Berlin) gesagt, daß mit Gesetzen den Baugrund-spekulanten schwer beizukommen ist, die öffentliche Meinung sich aber energisch gegen den Bodenwueher richten möge, Ebenso wird A. Gravells Ausicht mit Reeht bekampft (S. 81.). Dazu ware aber die unverkennbare Ironie auf das im Paradiese gegebene Verbot unnötig gewesen,

Tübingen. Anton Kach.

Tüllingen.

Archit I, Krien, Ashtopologie u. Krimiasitsilk, (Hrsg. II, Groß) XII, I. u., Archit I, Krien, Ashtopologie u. Krimiasitsilk, (Hrsg. II, Groß) XII, I. u., Archit I, Krien, Ashtopologie u. Krimiasitsilk, (Hrsg. II, Groß) XII, I. u., Windelg, A. Aneskse e. Krües, 4. in e. Stifarel, weget i. Verbrechtes n. § 175, Ash. 3.4. Stafecessth, als Zouge versommen wurde. — I. o bring, e. engenium, bela. poldri Türke. — I. elsewer, Liefe als Strafelber. — 2 of the property of

D. Stanittati d. Lebensverencherges-Ansainten. — D. B. internat. Kongred Versicherge-train in Paris.

4. Versicherg-train in Paris.

5. Steath. Gen. S. Isteath. Gen. Fischer AXXV. S. u. 6.

6. 10 Huny N. C. J. Gen. Ledward Francisch.

6. 10 Huny N. C. J. Gen. Ledward Francisch.

6. Neinbahnen im J. 1001. — Grabel in D. Genossenschaftsvensen im europ.

Ferrikashley. N. 180 — 0, 10 Heyr. N. Kr. Erdergen. d. Projekta. Hersick.

7. J. George G. Gen. S. Gen. S. Gen. S. Gen. S. Gen. Gen. Gen. Gen. Gen. G. Gen.

Grönne Ern, Werenr v. D. staue u. viblerrechtl. Stelle, Agypten. Lpr., luneker f. Immbiol. (SN S.) M. 80.
Felix I., D. Einfuld v. Stau u. Recht auf d. Entwickle. d. Elgentuns. II., 2. End. (84.5). M. 13.0.
II., 2. End. (84.5). M. 13.0.
Kirchenrecht. Stuttg., Enke. (200.8). M. 7-20.
Kirchenrecht. Stuttg., Enke. (200.8). M. 7-20.
Kirchenrecht. Stuttg., Take. (200.8). M. 7-20.

(36 S.) 60 Pf Freie Rechtsfindg, u. Irele Rechtswissenschaft, Vortrag L.pz., Hurschfeld, (40 S.)

### Naturwissenschaften, Mathematik.

Rothe, Coulrat Dr. Rarl, und Bargerichulbirefter Gerbinaub Grant: Braftifcee bilfebuch für ben naturfundlichen Unterricht an Bolte. und Burgerichulen, Stoffbilber unb Stoffifigen mit verbindendem Tegt nebft gablreichen Fragen und Wieberholungeanigaben, Anregungen gu Beobachtungen und Bergleichungen. I. Band (Mittelfin'e, 3., 4. und 5. Schuljahr) von gerbinand Grant. Bien, A. Pichtere Bme. & Cohn, 1903. gr. 5" (IV, 416 S, m, 214 9166.) DR. 5.50.

Der naturgeschichtliche Unterricht hat in neuerer Zeit eine Umbildung erfahren. Während man früher sich mit der Beschreibung der Tiere und Pflanzen und der Schilderung ihrer Lebensweise, ihres Nutzens und Schadens im Haushalte der Natur und des Menschen begnügte, gelegentlich einmal auf die Eignung eines Naturkörpers im Naturleben, auf die Bestimmung dieses oder ienes Organes zu seinen Zwecken hinwies, wird dies jeizt als Hauptsache betrachtet. Von einer allzugenauen Beschreibung wird abgesehen, dagegen soll bei der Betrachtung aller einzelnen Teile stets der Hinweis auf seine Bestimmung gegeben werden. Aus der Lebensweise eines Tieres soll man zu erkennen vermögen, wie seine einzelnen Organe beschaffen sein müssen und umgekehrt. Gewiß hat diese Weise, die Naturkörper zu betrachten, ihre Berechtigung. Der Unterricht wird dadurch weit lebendiger, das Interesse an einem beschriebenen Naturkörper wird erhöht, wenn man erkennt, warum er eine gewisse Beschaffenheit hat, warum keine andere. Wird man aber bei der Jugend einem derartigen Unterricht mit Erfolg nachkommen können? Man kann es wohl hoffen, wenn das Verfahren der Fassungskraft der Schüler auf den einzelnen Lehrstufen angepaßt ist.

Ein Versuch, dies anzuhahnen, ist mit dem vorl. Hilfsbuch gemacht, das den Lehrstoft für das 3.-5. Schuljahr unserer Volksschulen nach den Jahreszeiten ordnet und sodann die verschiedenen Örtlichkeiten, deren Naturkörper betrachtet werden, vorfuert. Wir kommen durch Haus und Hof, in den Garten, auf Wiese und Fold, in den Wald und an das Wasser. Auch das Irnere der Erde wird aufgesucht und die wichtigsten Tiere der hoßen und kulten Zone werden besproehen, Bei jeder Ortfichkeit wird ein kurzes Gesamtbild vorausgeschickt und sodann ein oder das andere Objekt eingehend betrachtet. Es werden nicht tiefer gehende Beschreibungen geboten, sondern das Gemüt anregende Bespreehungen der Naturkörper sollen die Jugend darüber belehren, wie alles in der Natur auf das zweckmäßigste eingerichtet ist, daß jedes Wesen, ja jedes Organ desselben so beschaffen ist, wie es seiner Bestimmung in der Natur am besten entspricht. Vielfach werden anregende Fragen gestellt, welche zu Beobachtungen und Vergleichungen Anlaß bieten. Daneben sind Lieder und Sprüche, Gedichte und Fabeln eingestreut; Sprichwörter und Redensarten sollen Anfaß zu Denkübungen geben. Gelegentlich wird der behandelte Stoff zusammengefaßt und dadurch, ohne in die Tiefen des Systems einzudringen, eine gewisse Ordnung in die Betrachtung eingeführt. - Der Text wird durch belehrende Abbildungen unferstutzt, welche teils den übrigen Werken der Verff. entnommen sind, teils für das Werk neu hergestellt wurden,

Wir haben hier somit wirklich ein Hilfsbuch, das den besten Erfolg für einen gedeihlichen Unterricht bietet und die Lehrer in Stand setzt, den Unterricht in zeitgemäßer Weise zu gestalten und bei den Schülern Sinn für eine anregende und gemütvolle Auffassung der Natur zu wecken.

Wien, Ed. Rybiczka. Seldis Dr. Rudolf: Anieltung zur qualitativen chemischen Analyse nebst Vorübungen. Heidelberg, Karl Winter, 1902. gr. 80 (72 S. m. 2 Tab.) M. 1.60.

-: Wandtafein der qualitativen chemischen Analyse. Tafel I: Prüfung auf Basen. - Tafel II: Prüfung auf Säuren.

Ebd., 1903, je 76×106.5 cm. M. 2 .-

Das vort kleine Laboratoriumsbüchlein ist nach dem Prinzin angelegt, nach welchem zuerst die einzelnen Reaktionen der Körper durchgenommen, dann erst der Gang der Analyse vorgeführt wird. Dieser letztere ist rocht praktisch durchgeführt, und es ware speziell auch in Rücksicht auf die gleichzeitig erhältlichen großen Wandtafeln die Einführung des Büchleins in Laboratorien sehr wünschenswert. Leider finden sich im Texte eine große Anzahl von Nachlässigkeiten im Ausdruck, die wohl nur auf die gedrängte Schreibweise zurückzuführen sein dürften, an denen sich aber speziell der Anfänger mit Recht stoßen wird und die die Brauchbarkeit des Büchleins sehr heeinträchtigen, Mir fielen solche z. B. auf S. 11 bei Kieselsaure, S. 24 bei Zinnsuifür, S. 39 unter Hypochloriten (nicht Hypochloride), wo die notwendige Erklärung fehtt, S. 57, wo Salpetersäure unter den Lösungsmitteln fehtt, S. 60 bei Zinn, S. 69 bei Chromosalzen. Manche dieser Verstöße bedürfen dringend einer Korrektur. Innsbruck. Malfatti

Innsbruck,

Malfartti,
Maleorologiche Zettschrift, (Wien, Hölzel.) 1803, 4-9.
Melorologiche Draneart, Z. Kimba, O. Sateste Ara, Brazilien, —
Draneart, Z. Kimba, O. Sateste Ara, Brazilien, —
Draneart, Z. Kimba, O. Sateste Ara, Brazilien, —
Natur d. Stautes v. Zi—S. Pebr., 1803, — Maurer, Z. Frage d. agastronge
Herron od. Sateste v. Zi—S. Pebr., 1803, — Maurer, Z. Frage d. agastronge
Herron od. Sateste v. Zi—S. Pebr., 1803, — Maurer, Z. Frage d. agastronge
Herron od. Sateste Reguer, S. Pebr., 1803, — Maurer, R. Frage d. agastronge
Herron od. Sateste Reguer, S. Pebr., 1804, — Malarer, R. Frage d. agastronge
Herron od. Sateste Reguer, S. Pebr., 1804, Periodo d. Georgie
Herron od. Sateste Reguer, S. Pebr., 1804, Periodo d. Georgie
G. Puy de Dôme, — Hildebrand as on the A. Zirkulsino d. Aimosphiko,
Dewege, no vertice, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804, 1804

Müller C. H. n. O. Presier, Leiffaden d. Projektionslehre, A. Lpr., Teubner, 639 S.; M. 4.— Krazer A., Leirhuch d. Thetafunktionen, Ebd. (XXIV, 509 S. H.) M. 24.— Bauer G., Verlesgen Bb. Aigebra, Ebd. (370 S.) M. 13.— Holzmüller G., Method. Lehrb. d. Elementar-Mathematik, Ill. Ebd.

Bauer G, Verfreigen LD. Algebra, reas con an armonic life in the Internation of Method. Letters and Armonic Method. Method. Letters and the International Methods of the International Conference on the International Conf XVIII. Ebd (477 S.) M. S.—. Brack M., D. heim, Tier- v. Pflanzenfeben, I. 5, Lief, Dresden, Schultze. M., D.

#### Medizin.

Echneiber Dr. med. 3.: Die Batterienfurcht. Beitrage gur Grage über die Entftehung der Infeltionefrantheiten fur Regte und Laien. Leipzig, Rub. Rogberg. gr. 80 (IV, 99 G.) DR. 1.50.

Verf, hält nicht, was er im Titel verspricht. Es sind nicht »Beiträge zur Frage der Entstehung u. s. w.«, sondern es sind Zweifel an der jetzt anerkannten Erklärung der Entstehung der Infektionskrankheiten, die er bringt. Da er sie aber gleich mit dem Vorbehalt bringt: er wisse wohl, daß er eine herrschende Ansicht niederreiße, ohne neue, -wissenschaftlich« bewiesene Meinungen dafür aufzustellen, so kann man eigentlich diese Zweifel nicht bekämpfen; man kann nur konstatieren, daß der Vers. die herrschenden Anschauungen über die Entstehung der Infektionskrankheiten erst sehr gründlich darlegt und dann in Zweifel zieht. Auch das »Zielbewußte« seines Vorgehens ist anzuerkennen : keine einzige Lehre der heutigen Bakteriologie hält seinem Zweifel gegenüber stand; ja selbst die Grundlehren aller modernen Naturwissenschaft, die Sätze: omnis vita e cellula und omnis cellula e cellula, bestehen nach ihm nicht zu Recht - er halt eine Urzeugung für möglich, für wahrscheinlich. Die Gegensätze in der wissenschaftlichen Auffassung des Verf. und des Ref. sind zu groß. Da gibt es keine Möglicheit, über das Heft zu berichten.

Brager Dr.: Die Störungen der Beriode und die Be-ichwerben der Kranen in den Wechfeligdren. Jare Urfachen, Berhältniffe und naturgenäße Behandlung. (Ratur-ärztliche hausbibliothel. 1.) Letigig, R. Refberg. gr.-8° (6) S. m. Mbb.) Dl. 1 .-

-: Der Weiffing ber Frauen und Jungfrauen unter besondere Berücksichtigung ber Entgundungen ber weiblichen Unterfeiborgane. Ihre Urlachen, Berbittung und naturgenage Behandlung. (Raturärztliche hausbibliothet. 2.) Ebb. gr. 5° Behandlung. (Raturarytlid (42 G. m. Mbb.) DR. 1.-.

Zwei kleine Schriften, die der Ref. trotz seiner sonstigen Begeisterung für eine Verbreitung von gesundheitlichen Kenntnissen in der Laienwelt, besonders der weiblichen, nicht als sehr geschickt empfehlen möchte. Sie sind eigentlich nur Übersetzungen von Fachlehrbüchern in das Laienhafte, Übersetzungen, sogar noch recht viel Fragen seitens der Leserinnen erfordern.
Auch sonst sind mannigfache Unklarheiten und Auslassungen zu rugen; so ist von einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter bei den Ursachen der Amenorrhoe keine Rede. Die Empfehlungen bezüglich der Behandlung laufen auf ein Loblied der - Wasserheitkunste hinaus, deren Anwendung meist so viel Zeit erfordert, daß z. B. bei der Dysmenorrhoe, der schmerzhaften Regel, die Behandlung gerade so lange dauert wie die Regel.

Bunge Prof. Dr. G. v.: Der Vegetarlanismus, Ein Vortrag. Auflage, Berlin, A. Hirschwald, 1901, 8º (45 S.) M. -. 80.

Diese zweite, 16 Jahre nach der ersten erschienene Auflage, die den 1885 gehaltenen Vortrag über bezw. gegen Vegetarianismus unverändert wiedergibt, verdankt ihre Entstehung dem Wunsche des Verf., wieder einmal die absolute Alkoholabstinenz zu beionen, die ihm wünschenswert erscheint und auf die er einen Teil der Erfolge des Vegetarianismus beziehen möchte.

Bant Dr. med. A., pratt. Argt in Gmunb: Rochfatechismus für Rrante in Stabt und Land, Rach Arantbeiten, Diatgetteln und Rochregepten alphabetifch geordnet. Ctuttgart, Duth. 8º (77 G. m. e. farb. Tafel.) DR. 1.-

Ein Nachschlagebüchlein fur Krankenpflegerinnen, Hausfrauen, Köchinnen u. s. w., dessen Vorzüge die gedrängte Kürze und die klare Anordnung sind, die noch durch artigen Schnitt des Büchleins sehr unterstützt wird. Es zerfällt nach einer allgemeinen Einteitung in zwei Teile. Der erste mit der Oberschrift: . Was kocht man bei . . . . ? . zählt in alphabetischer Anordnung die meisten der Krankheiten und die dabei zu beobachtenden Regeln der Ernährung auf, für die wichtigeren ist je ein einwöchentlicher Diätzettel augefügt. Wenn man vielleicht auch nieht stets mit der Auswahl sich einverstanden erklären kann (z. B. . Malzkaffee als . Abend c s s e n . bei . Biasenkatarris? »Wirsing« bei chronischem Darmkatarrh der Kinder? u. a.), so kann man den Grundzügen vollauf beistimmen. Der zweite Teil: »Wiekocht man?« - unter Mitwirkung von Frau Dr. Baur - bringt die Kochrezepte in alphabetischer Reihenfolge, Hier wird vielleicht dem verschiedenen Geschmack der verschiedenen Lundgebiete zu wenig Rechnung getragen; andererseits kann gerade der dem Vaterlande des Verf, und seinen Sonderspeisen ferner Stehende viel neue Anregung aus den Rezepten entnehmen. Die beigegebene Tafel über den Nährweit der einzelnen Speisen ist recht instruktiv, nur ware es vielteicht erwünscht, von den allgemeinen Gepflogenheiten dieser für Lajen bestimmten Bücher über Ernährung endlich abzugehen und nicht mehr die Bestandteile der Rohstoffe, sondern mehr der fertigen Speisen zu geben; denn nur auf diese kommt es doch an. Beim Kochen des Ochsensteisches z. B. wird doch Wasser wie Eiweiß sehr verändert. Dem Büchlein ist eine häufige Verwendung sicher.

Berlin. Dr. Spener.

### Militärwissenschaften.

De Wet General Chriftian R.: Der Kampf zwischen Bur und Brite. (Der breijährige Krieg.) Tentiche Eriginal-Ausgabe. Mit Jauftrationen, Kartenitägen und bem Bifbuis des Berf. Kattowig, R. Siwinna, 1902. gr.-89 (XX, 454 S.) Geb. R. 12.50.

Eines der merkwürdigsten Bücher der Welt, ein einzigartiges Geschichtswerk liegt hier vor uns. General Christian de Wet, der berühmte Burenfeldherr, neben dem Präsidenten Steijn der größte Mann seines Landes und Volkes und einer der größten Männer aller Zeiten, der furchtlose Kriegsheld, dessen fabelhafte Leistungen als General schon zu seinen Lebzeiten mit einem Sagenkranze umflochten worden sind, tritt uns hier zum erstenmale als Schriftsteller entgegen. Zwar erklärt er in schlichter Bescheidenheit in seinem Vorworte: »Ich bin kein Schriftstellere; aber sein Buch selbst straft diese Behauptung Lügen, Sowie das tragische Geschick seines Valerlandes ihn zum größten General desselben gemacht, so haben wieder die von ihm vollbrachten Großtaten den Geschichtsschreiber in ihm großgezogen. Er schrieb sein Buch, weil er fühlte, daß die Ereignisse des Krieges, in dem ein kleines Volk für Freiheit und für Recht kämpfte, »von der ganzen gebildeten Well mit Recht unerhörte genann! wurden«, und daß es deshalb seine Pflicht war, seine persönlichen Erlebnisse in diesem Kriege zu Papier zu bringen »für die Gegenwart und für die Zukunft, nicht allein für das afrikanische Volk, sondern für die ganze Welt«, (Vorwort.)

De Wet will keine vollständige Geschichte des Burenkrieges 1899-1902 geben; sein Zweck ist ein ganz anderer. »Ich wollte«, søgt er, »der Welt eine Schilderung geben, die, wenn auch nicht die ganze Wahrheit über diesen wunderbaren Krieg, doch nichts als die Wahrheit enthält. Und in dieser rückhaltslosen Aufdeckung der Wahrheit liegt auch u. E. der größte, der unvergängliche Wert des Buches, Gewiß, de Wet hat sich als »Meister des Kleinkrieges« erwiesen, er hat sogar militärischen Kapazitäten ganz neue Wege gezeigt, er hat es zustande gebracht, ganzen Armeen von 40.000 - 60.000 englischen Soldaten, die hinler ihm her waren, ein Schnippchen zu schlagen; das sind militärische Leistungen, welche in der Kriegsgeschichte bisher einzig dastehen und von berufener Seite schon vielfach gewürdigt wurden. Aber den »zivilen« Leser fesselt neben der rückhaltslosen Wahrheitsliebe noch elwas ganz anderes unwiderstehlich an das Buch : das ist der prachtvolle Mensch Christian de Wet, der aus dem Buche herausleuchtet und jeden Redlichen anzieht wie der Magnet das Eisen. Der alles aufopfernde Patriot, der tapfere und unerschrockene Kämpfer, der Kriegsheld mit dem weichen Kinderherzen und zugleich voll des köstlichsten, trockenen Humors, der kindlich fromme, tief gläubige Christ, der sich in aufrichtiger Demut vor Gott beugt und dessen Glauben nichts zu erschüttern vermag; alle diese herrlichen Charakterzüge finden sich in der lauteren Persönlichkeit de Wets vereinigt, und diese bewunderungswürdige Menschengestalt gibt ihr Bestes in diesem Buche wieder. Wir lernen den schlichten Farmer von Honingspruit, der nur eine mangelhaste Schulbildung genossen, als einen Mann von höchster Begabung, als einen ritterlichen Ehrenmann ohnegleichen kennen, der zugleich eine persönliche Liebenswürdigkeit und Herzensgüte besitzt, von der gerade die englischen Gefangenen am meisten und am lautesten zu erzählen wußten; der,

im krassesten Gegensatze zur bestialischen Kriegführung der angeblich zivillisierten Engländer einen Edelsinn und eine Großmul dem Feinde gegenüber an den Tag legte, welche sogar den entmenschten englischen Offizieren und Soldaten Hochachtung und Bewunderung abzwang; der endlich von seinen staunenswerten Taten des Heldenmuts und der Großmut mit einer Bescheldenheit erzählt, die uns jene noch glaubwürdiger erscheinen lassen müssen.

Soviel über die Persönlichkeit des Verf. Was sollen wir über den reichen Inhalt seines Buches sagen? Derselbe entzieht sich jeder auszüglichen Wiedergabe. Zusammenfassend können wir hier nur bemerken, daß de Wet lediblich seinen personlichen Anteil an dem großen Kriege schildert. Weder eine vollständige Kriegegeschichte, noch auch nur eine Schilderung sämtlicher Kämpfe und Schlachten im Oranjefreistaate findet der Leser hier. Aber was er erzählt, genügt, um zu beweisen, daß alle vielge-rühmten Heldenkämpfe früherer Zeiten gering erscheinen gegenüber dem Verzweiflungskampfe von höchstens 40-50,000 waffenfähigen Buren (darunter etwa 18-20,000 Oranjehuren) gegen das britische Wehreich mit seiner halben Million Soldaten. gilt ganz gleicherweise für die Transvauler wie für die Oranjefreistanter, also insbesondere auch für die Taten de Wets und seiner Bürger, von welchen das vorl. Buch viele, indes bei weitem nicht alle erzählt. Der tief religiose Sinn de Wets findet u. a. in folgendem Bekenntnis einen ergreifenden Ausdruck: »Wie kam cs — wird der Leser fragen — daß ich bis zum Ende niemals in Feindeshand gefallen bin? Man wird mich vielleicht nicht verstehen, wenn ich sagen würde, wie ich es auch tun muß, daß Gott es nicht gewollt hat. Der Leser aber, der sich dessen freut, möge Ihm die Ehre geben !« (S. 200.) Schlagend zeigt de Wet (S. 221 f.), wie unrechtmäßig England die Buren im letzten Stadium des Krieges »Guerillase gescholten hat. Was de Wet über die schändliche, allem Kriegsrechte zivilisierter Völker hohnsprechende Kriegführung der Engländer gegen wehrund schutzlose Frauen, Greise und Kinder wahrheitsgemäß berichtet, spottet aller Beschreibung. - Der höchst wertvolle Anhange enthält den vollständigen Wortlaut des berühmten . Ultimatums. vom 9. Oktober 1809, die vergeblichen Friedensanerbietungen der Präsidenten Krüger und Steijn nebst dem hochmütigen Bescheide Lord Salisburys (5. und 11. März 1900), endlich die ausführlichen Protokolle der Unterhandlungen im Mai 1902, welche zu dem betrübenden Friedensschlusse zu Pretoria (31. Mai 1902) führten — Jen Schlußskt des großen Trauerspieles in Südafrika, den kein Fühlender ohne den tielsten Schmerz lesen kann. Ergreifend schreibt de Wet hierüber (S. 314 f.); An manchem Sterbebult habe ich gestanden und munchem Begrähnis beigewohnt, ich habe Vater, Mutter, Bruder und Freunde begraben sehen, aber was ich damals fühlte, kann den Vergleich mit dem, was jetzt meine Brust durchstürmte, als ich das Begräbnis meines Volkes mit anschen mußte, nicht aushalten.«

Wien. Dr. Heinrich v. Lenk.

### Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Kinzer H., k., K. Fachschulleiter in Jägerndort, und K. Walter, k. k. Fachlierer in Rumburg: Theorie und Prazis der Oanz-Damast-Weberel. Ein Leibruch für technische Hochschulen, bibere Gewerbe- und Textlischulen sowie zum Handschulen, bibere Gewerbe- und Textlischulen sowie zum Handschulen, biber Gewerbe- und Textlischulen sowie zum Handschulen, Pr. Vieweg R. Sohn, gr.-88 (Viii, 104 S. m. 9 Abb. u. 18 Taf.) M. 5.—.

Das vorl. Werk bietet eine spezielle Behandlung des technisch schwietigen Gebietes der Damastweberei und gibt allen in der einfachen Jacquardweberei Vorgebildeten eine Übersicht über die zahleichen Erfündungen und Verbesserungen, welche im Laufe der Zeit in diesem Fache gemacht wurden. Die im Text und auf gewähren einen raschen Überblick über den Gegenstand der Abhandlung, so deß das Buch nicht mar als fachwissenschaftlich bundern auch als praktisches Hand- und NachBerthagebuch Verwendung finden duffte.

Wieser Insde'rischbilt, Zeilung, (Rod. H. Hitsechmann), LHI, 41—20,
(41), Strub, Vielbrucht, Wilcheritscherischilm, in N. Ostert,
Land u. fersiwirtschaft, Woche in Wiese. — D. Halbscheider rischd in Toosana, — (41), 5 abhre 2-ternistelles, — Wärmeschutte b. Fachwerkswinden, — (Ying z. Legen v. unfertid, clektr, Leitgen, — Na is elne,
werkswinden, — (Ying z. Legen v. unfertid, clektr, Leitgen, — Na is elne,
gestetze, — Milderserweig, — Perferenserstelt, in Wiesen, — (4),
Bu quoy, Buss, Roisgen auf agrar, Gebieto, — Co. Zoll- n. Handelspolituk,
Aartioffeneuscheigen, — (6), 3 Bartl, Versicherige, landwittesth, Aronter

in tingarn. — Schicksai d. Forischen Enwurfes. — D. Gut Immenderf — (46), Graf Sterra berg, Z. Pensinosverichert, d. Prasidosinise. — Revi (46), Graf Sterra berg, Z. Pensinosverichert, d. Prasidosinise. — Revi Scholtt, Zusaminenschild Mitteleuropas. — Graf bener, Francis, Defentantis, — (48) Francis, D. Solidariti d. Interesso d. Sterr u. d. ungnadapen a. Stern Mesersky. — (40) D. Induck. Laghausgenosschaffen in Osterr. — Ub. d. Atmund d. Zeckeribenwurstel. — (46) Len ut. 2. Pendaparentschier, J. Prostrecames. — Frit. Abb Erichert, v. Lagtrikhistern.

Schenk J., Festigktsberechng, größerer Diehstrommaschinen, Lpz., Teubner. (63 S.) M. 1.60.

# Schöne Literatur. Varia.

Beuft. gr.:80 (71 @) DR. 2 .--. So parodox es klingen mag; ich werde beim Lesen der Gedichte dieses talent- und temperamentvollen jungen Elsassers die Erinnerung an einen recht wilden westfälischen Weidenkamp mit mühsam ausgerodeten Eichenstumpfen nicht los. Bei Sch. ist alles so gewaltsam aus dem ebenen Boden des Alltagslebens herausgehauen; aber wie aus einer solchen Wildnis die Kraft der Natur, Erdgeruch, Bodenständigkeit und Wurzelzähe hervorbrechen können, habe ich selten bei unseren Jungmodernen so tief emplunden wie in den »Sommernächten«. Alles an diesem starken Talent ist urwüchsig und wartet noch auf Läuterung. Wartet? Nein, es sehnt, streckt und reckt sich danach, und dieses Verlangen, dieses zielbewußte Ausholen macht einem Freude. Was Sch. sagt, ist nicht moderne Großprahlerei, sondern bei aller Wildheit und Unsertigkeit kraftvolles Leben. Freilich ein junges, ungegorenes Leben, dessen Ausbrüche nicht recht befriedigen. Aber auch über einen wilden westfälischen Weidenkamp kommt man zwischen all den zerfetzten Stümpfen und Strünken nur mühsam fort und ist der doppelten Anstrengung nachher doppelt froh. Wollte man einzelnes aus dem geschmackvollen Büchlein herausreißen, so wurde man Unseinheiten und Unreinheiten in Hülle und Fülle zu tadeln baben. Man müßte dann tadeln, daß ohne dem kräftigen Lienhard, dessen Einfluß unverkennbar ist, zu nahe zu treten - kein erfahrener literauscher Beirat zu diesem Buche Pate gestanden hat, Bedauern kann man aber trotzdem die Veröffentlichung dieser Sturm- und Dranggedichte nicht, denn man ist auf einen Dichter aufmerkam geworden, der Vieles und Großes verspricht und bei der richtigen Mäßigung und Selbst-

einschätzung sieher geben wird. Beng Friedrich: Ansgewählte Gedichte. Munden, A Schupp, 1902. 12° (87 G.) DR. 1,--.

1902. 12° (87 S.) IR. 1,-.,
---: Dunkle Wege. Tragische Liebesgedichte. Ebd., gr.-8° (94 S.)

M. 2.-In beiden Bändchen, deren eines noch dazu sausgewähltes Gediehte enthält, kommt man beim Lesen nie zum ruhigen Genießen. Gefalten einem ein paar Verse wegen ihrer tiefen Innigkeit und melodischen Schönheit, so kann man sicher sein, daß schon der nächste unangenehm hintendrein hinkt. Das macht den Leser, zumal er nur von unglücklicher Liebe hört, verstimmt und läßt ihn unbefriedigt. B. hat das Bestreben, recht natürlich zu sprechen und unsere deutsche Poesie von der Spreu der geschraubten Wendungen und Worte säubern zu helfen. Sie solt wieder das natürliche, alltäglich gekleidete Kind aus dem Volke werden. Er geht aber zu weit und zieht ihr ein Kleidehen an, das schon allzu schleißig und zerrissen ist. Um den Reim ist er nieht verlegen. Oft genügt ihm ein einfacher Anklang, eine wirkungs'ose Assonanz, und wenn's ihm paßt, bildet er die tollsten Formen und reimt z. B. wert und - zusummengeschwört (S. 22). Auch in der Waht der Bilder ist er nicht sehr engherzig. Olt sind sie von großer Plastik und Eigenart, nicht selten aber geradezu verblüffend. Dazu arbeitet er gern unter . Einwirkunge fremder Einflusse. So lautet der Anfang des Gedichtes »Zu spät« in den » Ausgewählten Gedichten :

lch hab' einen Brief von deiner fland
Und den Brief geb ich nicht um ein reiches Land
Denn er ist schwer von melnen Sorgen,
Und eines der letzten Gedichte L. Jacobowskis (vom 25. Okt.

1900) beginnt:
Ich hab' einen Brief von ihrer Hand,
Den geb' ich nicht her um ein reiches Land,
So schwer ist seine Seele und sein Segen.

Jacobowskis Gedicht hat wenigstens den Vorzug der Interpunktion; vielleicht auch noch einen anderen.

Rilke Rainer Maria; Die Letzten, (Im Gespräch, Der Liebende, Die Letzten.) Berlin, Axel Juncker, 1902. 8º (75 S.) M. 2,50.

Das Büchlein mit dem grauen Einhand, den unbeschnittenen, unbezifferten Seiten mußt du lesen des Abends oder spät in der Nacht, wenn der Lärm des Tages um dich verstummt ist, wenn auch kein einziger Schrift von der Straße her dich mehr aufstört. Und du seiber mußt dann mide sein am ganzen Leibe, denn mude, übermude sind die paar Menschen, die R. dir in dein Zimmer selfickt. Müde und lässig liegen und stehen sie in deinem Gelaß herum, mude und lässig fallen die kraftlosen Worte von ihren blutleeren Lippen und halb mußt du es erraten, was sie segen wollen, - Das ist des jungen telentvollen Dichters Eigenart und Kraft, mit wenigen Worten eine ganze Silmmung zu erschöpfen, ja sogar das zu sagen, was hinter den Worten seiner Sprechenden liegt. Sublimste Verinnerlichung, mit überraschender Feinheit in die Wirklichkeit übertragen, zeiehnet seine Stimmungen und Schilderungen aus. In der ersten Novelle . Im Gespräche wird in einem kleinen Kreise über Kunst diskutiert; da fallen nur kurze, abgerissene Gedanken in die dammrige Stille des dunklen Gemachs und doch, welch eine Fülle von Kraft liegt darin! Die Ideen freihelt, die in diesen Gedanken enthalten sind. werden vor dem Tageslichte kaum bestehen können. Sie sind zu subjektiv. Aber sie sind charakteristisch für die Stimmung, und diese sestzuhalten war wohl der Zweck der Plauderei. Wenn R. in den Tag zurückkehrt, fällt all der heimliche Zauber von ihm ab. Die zweite Skizze »Die Liebenden« ist infolgedessen nur ein Meisterstück von Dialogkuns., Am eigenartigsten ist die letzte Novelle, die dem Buche den Titel gegeben hat. Die da reden und leiden, sind die Letzten eines alten Geschlechts, das mit jedem Nachkommen von seiner Kraft verloren und dem letzten, einem schwächlichen Künstler, nichts mehr gelassen hat, so daß er hinsiecht im Frühling des Lebens. In kurzen Dialogsätzen wird die ganze Vorgeschichte und Geschichte erzählt, aber mit solch induktiver Kraft, daß man das ganze Elend der alten adeligen Dame und ihres Sohnes mitdurchleben muß. Gesund und erquickend ist freilich ein solches Mitleidenmüssen nicht, aber charakteristisch für die Gestaltungskraft des Dichters. Nicht gar viele werden R. auf seinen psychologisch-pathologischen Irrgangen folgen können und manehe werden sich der silbergrauen Mottenstimmung, die sie beim Lesen umflattert, mit ihrer gesunden Lebenskraft lachend erwehren. Wer aber die Gabe hat, sich selbst so zu verinnerlichen, wird sich oft an einer prächtigen Szene erfreuen und erfrischen.

Telmann Konrad: Visionen (Eeksteins Miniaturbiliothek, 59.) Leipzig, G. Müller-Mann. 12° (151 S. m. Bildn.) M. 1.—.

Drei schlichte, barmlose Erzählungen, la der ersten und letzten der gleiche Konflikt, wenn man die knotenlose Verwicklung überhaupt als Konflikt bezeichnen darf. Die Handlung ist in beiden doch zu durchsichtig und luftig aufgebaut. Besser ist die Mittelerzählung » Vision«. In ihr steckt ein tiefes Kulturproblem, das T. mit der ihm in so hohem Maße eigenen Kraft und Sicherheit töst, in der Handlung reichen indes alle Erzählungen bei weitem nicht aus, um als echte T.sche Geisteskinder neben Werke wie »Fort mit den Huten«, »Unter den Dolomiten« oder die leichtere Verserzählung . In Reichenhalle gestellt zu werden. An leiztere gemahnt die lebendige, anziehende Schilderung des Milieus und die sichere Zeichnung der Charaktere in den » Visionen«. Freunden T.scher Erzählungskunst wird das kleine Bündehen der letztgenannten Eigenschaften wegen und weil es den Beweis erbrinet. daß ein tüchtiger Schriftsteller dem harmlosesten und unscheinbarsten Stoffe Leben und Schönheit geben kann, willkommen sein. Aachen. Castelle.

Erhard Emile: Borte. Noman m 2 Banden, 4 Teile. Berlin, Dito Jaule, 1902. 6° (V, 229; 145; 159 u. 185 C.) M. 10 .-.

Em Roman in zwei dicken Bänden und dazu ein unbekannter Autor. Nun ich wili's gleich sagen; es war minder martervoll, als ich anfangs gedacht. Was der Titel verspricht. wird zwar gehalten, aber die wuklich gute Charakteristik der englischen Gesellschaft entschädigt für viele unnütze Szenen, die nur dazu dienen, den Roman möglichst in die Breite zu ziehen. Wozu der Verf. jedoch seine Heldin mit einem protestantischen Pfarrer philosophieren 1801, kann ich nicht recht verstehen. Es schent mir, als ob es dem Autor wohl klar war, was in einer Debatte über Religion ein Anhänger Spinozas ins Treffen führt, aber höchst unklar, was em Theologe darauf zu erwidern hat. Es ist ja keine Kunst, Schopenhauer oder einen anderen Philosophen abzuschreiben; aber es ware m. E. Sache des Verf. gewesen, den Pastor, wenn er ihn schon einmal einführt, seine Einwendungen machen zu lassen. Salbungsvolle Bibelsprüche statt philosophischer Beweise sind wohl ein zu billiges Mittel, den Gegner abzuscrtigen. Der Roman ist, wie erwahnt, viel zu breit angelegt und so manches Kapitel hätte sich ersparen lassen. Das stelfe England jedoch wird man kaum aus einer Obersetzung aus dem Englischen so gut kennen lernen wie aus dem vort, Roman,
Wien A. K. Grund,

Die Kolter, (Hong. v. d. Overr. Lee. Gesellsschalt, Wies 1 IV. 6.

Graf Ad, Die deutsyschl, D. erese Trains O. Oversto Vecifich. L. - Frh.

Graf Ad, Die deutsyschl, D. erese Trains O. Oversto Vecifich. L. - Frh.

Graf Ad, Die deutsyschl, D. erese Trains O. Oversto Vecifich. L. - Frh.

Follower and Market Mark

Annoymen. — May n.c. µ. P. Straud u. E. Morke. — (GU) Frienseen and Annoymen. — May n.c. µ. P. Straud u. E. Morke. — (GU) Frienseen and Zahai, Kim u. Kaudasan in Hierar, Henchige. — Manitus, E. Salirider, d. H. Judw. — Krebs. Aus d. Bert. Mawilshen. — Rain its, D. Zahai, Kim u. K. Salirider, d. H. Judw. — Krebs. Aus d. Bert. Mawilshen. — Rain its, D. Katerina Angala. — Maritus, d. Bauchilsterinalider, in Obert. — c. Weech. Katerina Angala. — Kate

Ootsenione (Hrsg. P. A. Pollmann) I, 5 u. 6.
(b. Storte, Magnifical — Areas, Koorad v. Würzburg, «Gold. Schmider, Einleite d. «Gold. Schmider, Entelie d. «Gold. Schmider, — Mayran fer, Z. I. Mai, — Ethert, Leo XIII. — Greif, D. Zweifler, — Milfer, Irla Iad dich michl. — Torrledt, In d. Nacht, — E. Perle sus Perferan Kanzonen. — Pfenerger, Morgenmächt; Aberdandscht, — Krantich, D. Sügers Malien-

groß. — Alberdingh. Thym. Joset van den Vandet. — (6.) Krapp. Gort. — Hörft. James mir Kunster. — Frahl, Chroit Naufoferer. — Gort. — Hörft. James mir Kunster. — Frahl, Chroit Naufoferer. — Witten, in Gort. — Plaskanp. Heimber. — Miller, Gebt. — Plaskanp. — Krans, is lad. Tod kein Zed. — Schrösenberger. Abendalismung. — Krans, is lad. Tod kein Zed. — Schrösenberger. — Krans, is lad. Tod kein Zed. — Schrösenberger. — Krans, is lad. Tod kein Zed. — Schrösenberger. — Dr. Plangstleder v. Angelsh Sitesbas. — Pfenn barger. Glashe, Hoffmug. — Dr. Plangstleder v. Angelsh Sitesbas. — Pfenn barger. Glashe, Hoffmug. — Glasher, Scholler. — Nobel et it. — De Gold. King. Roman. — Miller. B. Schillermugeum in Marbach a. N. — v. Oettgen. Alte Jungfern. — v. A. Statten. — Schultze. — Miller. Marchada. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. Garrentunden. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. Garrentunden. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. Garrentunden. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. Garrentunden. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. Garrentunden. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. — Miller. Miller. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. Miller. — Miller. — Miller. — Fürst, J. Frh. v. Leeby. — Head of Her. — Miller. — Miller. — Miller. — Miller. — Miller. — J. Leebhalder. — Willer. — Miller. — Miller. — Miller. — Miller. — J. Leebhalder. — Willer. — Miller. — Miller. — J. Leebhalder. — Willer. — Miller. — Miller. — Jenes. — Haller, Fuhlerhäler. — Laurent, D. Munderlätz. — Leebhalder. — Haller, Fuhlerhäler. — Better. — Better. — Schirt — Schirt. — Sc

tage in J. Blokletians. — Skowronnek, Synnasgelel.

Krotlen is Nw. E., gewühn, Fall, Mindhen, Mirchwarki, 212 S.) M. 130.

Heijermanns II., Gheto, Trauerspiel, Irzi, Keelher, (107 S.) M. 2.—

Keinensteiner, I., Höffen, G., Friener, Gedelber, Freiely, Herder, 2417 S.)

Gotta, (230 S.) M. 3.—

Hertenstein A., D. Freundin, Roman, Stuty., Dieche Verl., Austral.

Ert. de Guerrez J. M. Stadt u., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Ferien-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Ferien-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Ferien-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Ferien-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Ferien-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Eth., (207 S.) M. 2.—

Krein-bliderbury v., Stedt au., Gehrer, Roman, Charles, G. (201 S.)

Lord Mecan Jay. Alizhon, Heddergesburg (Lays of ancient Roma), Andrew C. (201 M. 201 M. 201

(91 5 1 (N. 5) Nr. 440: Euf. v. Adlersfeld-Ballestrem, D. blonde lda u. a. Humoresken, (9! S.)

B. Berder, Mien, I., Moltzeile 33.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Belser Dr. Joh., Die Geschichte des Leidens und Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn. Nach den vier Evangelien ausgelegt, gr.-8° (VIII u. 524 S.)

Nach och Ver Evängeleit ausgeleit, gr.-o (VII 0. 023 o.) M. 8.—, geb. in Halbfranz M. 10.—.
Nach —, seb. in Halbfranz M. 10.—.
Lenhalt, Frielt Tell: Bie Vorgeschichte der Lidden, — Zweiter Ell: Die Jardensgeschichte im eingeren Sonne, 1. Der Beschäuf der Jarden vor der Gerichten vor der Jarden vor der Jarden vor der Jarden vor der Gerichten vor der Gerichten kantleten Behörde. 3. Der Letzeckower, I oder der Gerichten vor der Gerichten von der G Laemmer Hugo, De Caesaris Baronii literarum

commercio diatriba, gr.-8º (Viti u. 110 S.) M. 3 .-. Miketta Dr. Karl, Der Pharao des Auszuges.

Eine exegensche Studie zu Exodus 1-15. gr.-89 (VIII u. 120 S.) M. 2.60. Bildet das 2 Heft des VIII Randes der Biblischen Studiene

Im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn

erschien soebent Böckenhoff Dr. Karl, Das apostolische Speise-

gesetz in den ersten fünf Jahrhunderten. Ein Beitrag zum Versländnis der quasi-levitischen Satzungen in älteren kirchlichen Rechtsquellen. Mit kirchlicher Druckerlaubnis, 149 S. gr.-89, broschiert M. 4 .-

Im Verlage von J. P. Bachem in Köln sind erschienen und durch fede Buchbandfung zu beziehen:

Leonis XIII. P. M. Carmina. Inscriptiones. Numismata. Mit Genehmigung Sr. Heitigkeit. Vollständige Ausgabe mit Einfeitung und Ammerkungen von Dr. Joseph Bach, Dirktor des Bieckblichen Gymasumez aus Istelburg i. Els. (VIII u. 176 S.) 8<sup>th</sup>. Mit einem Titelbild in Stahtsuch, Preis broschiert M. 3.—, in Gamzleinen gekbunden M. 420.

Bischolinchen Uymasuums zus Strabburg, i. Els. (VIII u. 176 S.) 8°. Mit einem Titelbild in Stalbistich. Preisibrorschiert M. 3—, in Ganzleinen gebanden M. 420. I. i. die erste vollstanftigs Sandtung aller Jedelrich des Paprise III die erste vollstanftigs Sandtung aller Jedelrich des Paprise und vom Payarta als Zeithen seinen berenderen Wohlsvolfes, den Verleger zur Auflanden in die Sandtung übergeben worden sind. Nietzsche u. die deutsche Kultur.

Von Dr. Albert Lang, Professor der Philosophie am Priestersemmar zu Straßburg i. Els. Zweite, vermehrte Auflage, (60 S.) 87. Geheftel M. 1,20. Dieser zweiten Auflage wurde als neuer Abschnitt-Davin und Natzacke- häumegdigt in neichem inschesonder Kritsches Lehre vom Übermansehen einer kritisches Beleuchtung unterzogen wird in der Schaffel de

Das Gesetz Chammurabis und Mosss. Eine Skizze von Hubert Grimme, Professor der semit. Sprachen an der Universität Frerburg (Schw.). Geheftet M. —.80.

Im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn ist soeben erschienen:

Schlecht Dr. Jos., Andrea Zamometić und der Basier Konzilsversuch vom Jahre 1482. I. Band. (Quetlen und Forschungen aus dem Gebrete der Geschichte. Herausgegeben von der Görersgestellschaft. VIII. Band.) 352 S. Lex.8°, Broschiert M. 12.

X-224222.2.2.2222222222.222.222222

### Höchst empfehlenswert.

Das auch vom

Gesamt-Episkopat Österreichs für Mittelschuleu als preiswürdig anerkannte und approbierte

## LEHRBUCH

## Kirchengeschichte

um Gebrauche in Schulen und zum Selbstunterrichte von

P. Melnrad (Alois) Bader Zisierzienser-Ordenspalester in Stams, vorm, Religionslehrer,

Mt Genehmigung und Empfehlung der hochw. Ordmariate Salbung, Brozen, Trient, Gurck, Seckau, Lavais,
St. Pölten, St. Gallen, Chur. Durch Erlad des hoher
k. Ministeriums für Kultus und Unterreicht vom
7. Mai 1902, Z. 12319, zum Gebrauche beim Religionsmuterreiche an Ichere - u. Lehreinnenbildungs-Anstalten
als zulässig erklärt und neuerdings von derseiben Behörde für Mittelschulen apprehlert. 82. 206 S. Preis
gehelte K. 1:09 – M. 1:40, gebunden N. 1:00 – M. 1:40,
scheinbinden Kutzem, also ercheizeit gür des nächstet
Schuljahr in 3. wesenschle unveränderter Auflage, mit
der neuen, jetzt in Österreich, Deutschland und der
Schwelz jülige örtungspalte und ist einer einer gespelichen.
Presenkte auf Wünsch zraits und frange
Presenkte auf Wünsch zusätzung statt und frange

Tal Pauche Buchhaudlung in Innehrus

Fel. Rauchs Buchhandlung in Innsbruck.

Allgemeine Verlags. Zefellichaft m. b. H. in Manchen.

Rener Roman!

Soeben erldienen!

## Bezirkshauptmann pon kerchberg.

Roman aus dem politischen lieben Olterreichs.

22 Bogen 8°. @ Preis broichiert M. 3 .--, gebunden M. 4 .--.

«Bezicksbuguman vom bereiber», ill der Roman des politiken Roman Gereiberteils, der mitten unter dem Berneibert und Wittenhol sieme Bertol om stebt. Der Kampl der Gemeinde gegen den Vertreier der Regierung gibt den groben Heitergund d., son dem ill. die bejechologisch his sie Meister Detail ausstützteil der Schale der

#### 2200

Taubenflug. Ein moderner Geieliichaftsroman. Weit Von Lucy von Hebentanz-Kaempfer.

25 Bogen 8". @ Preis broichiert III. 4 .-- .

Mit diesen Komm hat die Perkalterin einem graben, albeidischen Still kein Still Mendinstehen, gefan; ist verfricht es in felteren Hilde, her Still Gesplätich, geribher dem Leiler vorzaldiren. Die thene anhaltenden Mitagel und Abunden treisen Jehenssaufer in die Ertichenium, andis versiger aber auch ihr keingeriese ein die Kriegen der auch ihr keingeriese der fedellitriere Charakteren gegenüberlichen, die je länger je moter unter Spunnblien gestimme.

Soeben erichien die 4. bieferung von:

# Illustrierte Geschichte state der Deutschen kiteratur.

Von Prof. Dr. Anielm Salzer O. S. B.

Mit einhundertundzehn ein- und mehrfarbigen Belfagen

20 Islelerungen zu je 1 Mark K. 1.20.

#### 2202

... Zum 1. Mal liegt ein Verluch vor, die literarlide Selfe der Rallur als Streiter in dem Spektrum der Gedinanthaltur zu wörfigert, und einer Verluch III. nach der erfen bielerung zu urteilen, fo beithollen, daße och leich habt, Gerortungen nicht erinktünd ist auswerten. So wird für harbeit über Einzelheiten und des flussignungsmoterlat, das von bervorragender Qualitur ilk, jabeter.

Far Ölterreich-Ungarn erichelnt das Werk im Wer Verlag der Lieo-Gefellichaft in Wien IX 3.

Zu beziehen durch alle Buchkandiungen des In- und Auslandes.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr.65. — Druck von Josef Roller & Ko., Wren.

### ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

Briefe an die Redaktion u. Rezensiona-Exemplare werden erheten an die Adresse: Dr. Franz Sehnürer, Wien-Klosteeneuburg, Mactinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEO-GESELLSCHAFT,

REDIGIERT VON

D. FRANZ SCHNÜRER.

erden angennumen von der Administr

Ecscheint am 1, und 15, iedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15, - (M. 1250), für Mitglieder der Loo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10, -, Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespattene Nonpsreillezeile berechnet.

#### INHALT.

#### Theologie.

Laurentius Jos., Institutiones iuris ecclesiastici.
(Dr. Hirzeh, Repetent am k. Wilneimsstift, Tübingen.) (485.)
Bold Wol., Der Stetus und das Etrafgefehund.
(Unio. Spiel. 2r. R. Ditgeneeiner, Brag.)

(HBIR-WEIG, ZC. N. STIGERFCINCE, POUR-(185.)

185.)

185.)

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

185.

baedus, (r.) (490.)

### Phitesophic. Pädagogik.

Fhilesophic, Pädagogik.

Elsier Rud., Nietzsches Friesoninisteorie und
2 pr eft 72.0. Befahlet ber dem. Universität Ellingen
153-1001. 120. Bub Ora 160. Bub Ora 150.
153-1001. 120. Bub Ora 160. Ellingen
153-1001. 120. Bub Ora 160. Ellingen
153-1001. 120. Bub Ora 160. Ellingen
153-1001. Bub Ora 160. Bub Ora 160.
153-1001. Bub Ora 160.
15

#### Geschiehte,

Geschlehte,
Kehr K, A., Die Uekunden der normannischalzisischen Könige. (Dr. II. F. Helmolt,
Leptagi [496.all in 2teol. (linho., Fred. 2r.,
17 sanol G. Wer hall link 2teol. (linho., Fred. 2r.,
17 sanol G. Wer hal Noskau im Jahre 1882 in
Brand gesieckt? (II.) (497.)
3 aceb 2 609., 3 v. Gust jut Striberg. (381gr. 2r.,
37 sliver 1816., 640-661 slides kytchol. (Certificer

Br. Clemen 1, Liegnib.) (497.)

bprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Timothens, Die Persar, hesg. v. U. v. Wifamo-witz-Mollendorff. – Der Timothaos-Papyrus, Lichtdruck-Ausgabe, Mit Text von U. v. Wiin-mowitz-Mollendorff. (Univ-Prol. Dr. Henr.

witz-Modzendorff, - Lier Findelines-Freighten, mowirs-Moldendorff, (Lint-Yen), Ir. Henry, mowirs-Moldendorff, Lint-Yen), Ir. Henry, and the state of the season of the sea

### Länder- und Völkerkunde

Contzan Leop., Goa im Wandel der Jahr-hunderte, (K. u. k. Linienschiffsleut, Aifred Frh. v. Koudaika, Pota.) (505.)

### Rechts- u. Steatswissenschefter Stein Itz Jul., Dispensationsbegriff und Dispen-

Stein it I. Jul., Dispensationsbegriff und Dispen-nationspewult auf dem Gebried des deutschen Statterechten, (k. K.) (266.) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) 36. (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002) (2002

#### Naturwissenschaften.

Schwanert II., Hilfsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten, (Hiltr-Prof. Dr. Hans Maifarli, Innsbruck) (207.) Ermönyi Dr., Dr., Jos., Peizvals Leben und Ver-dvenste. (Ing. Rud. F. Pozdéna, Kloster-neuburg.) (507.)

Ween, L. Stackerstraffe 14, dann von der Jos. Bothschen Verlagehandlung, Wien München sowie von jeder Buchhandlung

Thomé, Fiora von Ueutsehland, Öxterreich und der Schweiz in Wort u. Bild., (Prof. I<sup>a</sup>. Reph. Blochmann R. H. Licht und Wärne. (Al. Mötter, Köln.) (2004). Lehrbuch der anafytischen Geometrie in homogenen Koordinaten. (Prof. Tr. Rietzwig, Wer-Neustach.) (2004).

Hellpach W., Die Grenzwissenschaften der Psychologie. (Dr. Frant Bischof, Privat-dozent a. d. Univ. Winn.) (510.) 3 weifel B., Tie gebeimen Krantheiten in inter Be-beulung für die Gefundheit. Med., 2.c. R. Spener, Gettin) (611.)

Technische Wissenschaften. Beek L., Die Geschichte des Eisene in techni

scher und kultur-eschichtlicher Beziehung.
V. (Prof. Jul. Hajak, Vr.-Neustadi.) (511.)
31gr C., Zie wirtdudfilde und technike entsidung ber Zeichlifahrt von ber Mitte bes 19. 38bts.
bis auf bie @egenwort. (%. G.) (512.) Schling Literatur

School Literatur.

Wäller Miene (fe. Billenn, Gillenftaub und Billenftaub. (fe. Billenn, Gillenftaub und Billengad. (fe. Billen, 1612.)

Geleiche des feine Geleichen eines Gin Gebicht. (Arcier. des feile, feacher. 1613.)

Grube Mag, Em Bonn der Mühre. Gelöchte eines Gillen Geleiche Gillen, Geleichen, Geleiche Gillen, Geleichen, G

Rabersberg Babnit, Gesporinfein, Jahrent, (612.) Rabtersberg Babnit (1 W. v., Anderfinen. Schnmaunisten Welsben unchgebichtet, (Pari Conte Grapinellt, Miliaken, (514.) Tuth Weg, Ce Rampf um die Cheaps-Cyromide. (-E.-), det 4.1

haltangabe von Fachzeitschriften. Verzelchnia eingelaufence Bücher,

### Theologie.

### Laurentius Jos., S. J.: Institutiones luris ecclesiastici. In

usum scholerum. Freiburg, Herder, 1903. gr.-8º (XVI, 680 S.) to M. In acht Büchern will der Verf. den Stoff des jetzt geltenden gemeinen Rechts zur Darstellung bringen. Partikularrechtliche und zivilrechtliche Bestimmungen werden meist in den Anmerkungen nur kurz angedeutet. Besondere Aufmerksamkeit ist der neuesten kirchlichen Gesetzgebung zugewendet und viele neuere Aktenstücke sind wörtlich in den Text oder in die Noten aufgenommen. Zur näheren Orientierung über spezielle Fragen ist ie am betreffenden Orte auf einige Literatur verwiesen. Das Streben nach Kürze bringt es mit sich, daß der historischen Entwicklung der einzelnen Rechtsinstitute nur wenig Raum zukommt; doch werden, wenn auch nur kurz, fast überall die geschichtlichen Anknüpfungspunkte aufgezeigt. Die einzelnen Materien sind gut disponiert, die Begriffe scharf gefaßt, die Sprache ist geläufig und leicht verständlich. - Das 1, Buch behandelt auf bloß 20 S. die Quellen des kirchlichen Rechts. Dabei werden allerdings nur die formellen Kirchenrechtsquellen näher aufgeführt, während die materiellen erst im 4. Buch bei dem Abschnitt über die kirchliche Gesetzgebungs gewalt zur Darstellung kommen, Allein u. E. lassen sich beide doch nicht leicht voneinander trennen; logisch und sachlich sollte den Gesetzessammlungen eine ausführlichere Abhandlung über die gesetzgebenden Faktoren vorangehen. Die Sammlungen des Dionysius Exiguus sind nicht erst in der Mitte des 6. Jhdts, entstanden (n. 20), sondern schon zu dessen Anfang oder Ende des 5. Jhdts. Ob mit dem Episkopat sieben oder acht Ordines zu zählen sind, ist aus n. 55 u. 174 nicht klar zu erkennen. Mancher möchte auch Aufschluß darüber, ob die gewöhnliche Studentenmensur nicht bloß Infamie (n. 72), sondern auch Exkommunikation im Gefolge habe (n. 415). Als Vorbereitung zur Nichtigkeitserklärung der Majoristenehe auf der Lateransynode 1139 vermißt man ungern die Erwähnung der Reformpäpste, der Synode zu Melfi 1089 und Pisa 1135. Den Grund der Zölibatspflicht, resp. der Nichtigkeit der Majoristenehe erblickt der Verf, in dem nach kirchlicher Vorschrift beim Subdiakonat abgelegten votum, das die

Bedeutung eines votum sollemne habe (n. 122, 628). Freilich erklärte schon Gregor I. (a. 591): Nullum facere subdiaconum praesumant episcopi, nisi qui se victurum caste promiserit, und Gratian verlangt ein ausdrückliches votum, wenn er dazu bemerkt: Unde ad subdiaconatum accedentes non sine voto castitatis jubentur admitti, auctoritate B. Gregorii . . . c. 1, D. 28 und die Rubrik zu c. 5, D. 28 formuliert: Ad subdiaconatum accessuri continentiam profiteautur. In manchen Diözesen wurde denn auch bis ins 11, u. 12. Jhdt, den Kandidaten ein Keuschheitsgelübde abverlangt. Aber allgemeines Kirchengesetz wurde dies nie. In den zahlreichen alten Ritualien bei Martène, De antiq. Eccles. ritibus (Rotomagi 1700) und hei Morinus, De sacris Ecclesiae ordinationibus, ed, Assemani p. l. (Romae 1756) findet sich nirgends eine Aufforderung des Bischofs an die Ordinanden, ein votum abzulegen; man liest nur Mahnungen, wie im römischen Pontifikale: Castitatem servare oportebit. Wo und solange bei der Ordination wirklich ein votum abgelegt wurde, konnte man sagen, daß man auch durch das rotum zum Zölibat verpflichtet sei. Nach heutigem Ordinationsritus ist jedenfalls von einem ausdrücklichen Gelübde keine Rede. Wer an den Weihealtar herantritt, will damit kein Gelübde ablegen, sondern er unterwirft sich eben den Folgen der Ordination nach der spirituellen und rechtlichen Seite. Zu den rechtliehen Folgen aber gehört die Pflicht des Zölibats ebenso wie die Verpflichtung zum Breviergebet: die erstere beruht so wenig auf einem Gefühde als die letztere. Die Ordinanden sind sich in keinem von beiden Fällen eines votum bewußt. Ohne einen bewußten, inneren Willensakt aber gibt es doch kein Gelübde, Wenn ein Ordinand ausdrücklich die Absicht hat, kein Gelübde zu machen, so ist er doch sicher zum Zölibat verpflichtet. Wo licet da der Grund? Doch nicht in dem Gelübde, das er nicht abgelegt hat! Für die feierlichen Ordensgelübde ist durch Dekret vom 15. Juli 1858 die professio tacita vollständig aufgehoben; sollte dann in der Übernahme des Subdiakonats an sich eine tacita promissio caelibatus liegen, welche die Wirkung eines votum sollemne hätte? Freilich hat Bonifaz VIII. (c. un. in VPo III. 15) auf die Frage, welche vota als sollemuia und als trennende Ehehindernisse zu gelten haben, erklärt: illud solum votum debere dici sollemne, quod sollemnizatum fuerit per susceptionem sacri ordinis aut per professionem expressam vel tacitam factam alicui de religionibus per Sedem Apostolicam approbatis. Aber ist damit wirklich die Ablegung eines Gelübdes für den Ordinanden vorgeschrieben? Wir glauben nicht; im Mittelpunkt der Frage steht nicht der Zölibat und nicht der ordo, sondern das gemachte volum mit seiner Wirkung auf die Ehe. Es ist nur die Frage gelöst: Wodurch erhält ein tatsächlich abgelegtes Gelübde den Charakter eines seierlichen? Dies geschieht durch die professio religiosa und durch die Übernahme der höheren Weihen. Für den Fall also, daß beim Empfang des Subdiakonats wirklich ein ausdrückliches zotum gemacht wird, hat dasselbe als votum sellemne mit ehetrennender Wirkung zu gelten. Mit Recht bemerkt bereits Johannes Andreä zu dem c. un. de voto in VIII III, 15: Dicendum, quod nee votum nee sollemnitas, sed Ecclesiae constitutio est, quae dirimit. Man sieht darum auch nicht ein, warum die Kirche ein votum vorschreiben sollte, um erst durch dieses zum Zölibat zu verpflichten, da sie das gleiche Resultat direkt, unmittelbar und kontrollierbar durch ein Zölibatsgesetz erreichen kann, dem man sich durch freiwillige Übernahme des Subdiakonats ohneweiters unterwirft. - Für die Bildung eines Gewohnheitsrechtes contra legem halt der Verf. 10 Jahre für hinreichend; zugunsten der anderen Ansicht, welche u. E. mit Recht 40 Jahre verlangt, wären jedenfalls auch zu nennen die Arbeiten von Redlich, das c. 11, X de cousuetud, I, 4 (Dische Zischr, f, K.-R, VII [1897], 309 ff.) und Brie, die Lehre vom Gewohnheitsrecht I (1899). - Die Zensuren sind zum Nachschlagen für praktische Zwecke geeignet behandelt, indem die einzelnen kirchlichen Strafbestimmungen wörtlich angeführt und je durch kurze Bemerkungen erläutert werden (n. 396 ff.); ähnlich ist es beim neuen Bücherverbot vom 25. Januar 1897 (n. 480 ff.). Klar und gründlich sind die Ausführungen über die wesentliche Form der Eheschließung. Nur hatten wir gerade im Eherecht eine eingehendere Berücksichtigung der modernen Staatsgesetze, besonders des BGB. gewünscht. Wenn darauf verwiesen wird beim privilegium competentiae (n. 101, 3), bei der Militärpflicht des Klerus (n. 106), beim Verlöbnisrecht (n. 565), so wäre dies noch notwendiger beim impedimentum ligaminis, bei Wiederverheiratung im Falle der Verschollenheit eines Teils, bei der Ehescheidung und der Zivilche. In der Kirchenpolitik erklärt und begründet der Verf. die kirchliche potestas indirecta in temporalia und von diesem Standpunkt aus beurteilt er auch die Konkordate (n. 950 ff., 977 ff.). Mit der Darlegung des Verhältnisses der Kirche zu den Ungetauften und zu den nichtkatholischen Christen (n. 984 ff.) schließt das fleißig gearbeitete, wohl zu empfehlende Werk.

Tüblngen, Repet, Hirsch.

Nöld Dr. jor, utr. Abolj, Kjarrer in Zman: Der Alerus und das Etrafgelegbind, Braftischer Nommenter ber weichstrafgelebunder. Matrene des Arichsftrafgelebundes. (Serflorgervags.) 111. Paderborn, F. Schönungh, 1992. 129 (VI, 182 S.) R. 120.

Ein kurzer, sehr praktischer Kommentar zu jenen Bestimmungen des Strafgesetzbuches des Deutschen Reiches, welche den katholischen Klerus besonders interessieren: dergleichen sind die Paragraphen über das objektive Strafversahren und den Hausfriedensbruch, der Kanzelparagraph, jene Bestimmungen, welche sich auf Verbrechen gegen die Religion oder gegen die Sittlichkeit beziehen, den Diebstahl oder die Beschädigung geweihter Gegenstände, die Störung der Feier von Sonnund Festtagen, die kirchliche Trennung einer bereits verchelichten Person und die vorzeitige Beerdigung angehen. Im Anhange erscheint die Strafandrohung gegen unbefugte Einsegnung einer Ehe vor dem bürgerlichen Akte und eine Übersicht über den Berichtigungszwang. Das handliche, mit genauem Sachregister versehene Büchlein entspricht für den Klerus des Deutschen Reiches seiner Bestimmung aufs beste.

Prag. Hilgenreiner.

Kahle Paul: Der masoretische Text des alten Testamentes nach der Überlieferung der babylonischen Juden. Leipzig. J. C. Hinrichs, 1902, gr.-8° (IV, 108 S.) M. 3.50.

Die Grundlage dieser Lizentlatendissertation bildet die Punktation des Berliner Ms. or. qu. 800. In der Einleitung (S. 1—7) zeigt K., »daß die uns bester bekannten babylonisch punktierten Ilsedurch die ilberenssiche Punktiationsmethode bereits dertait beenflußt sind, daß sie als eichte babylonische Has; in dem Sinne Sadjes ... nicht gelten können « (S. 5). Die genaunte Hs. aber » bietet . . . in Einzetheiten der Punktation eine Fülle anderer Überlieferunge. »Sie gibt uns die Möglichkeit, die tiherensische Punktation, diesen wertvollsten Kommentar des Konsonantentextes, von einem festen, selbständigen Standpunkte aus zu übersehen und zu beurteilen, . Sie ist ein Oberrest aus einer Zeit, in der die Vokalisation noch nicht so einheitlich durch die tiberensischen Masoreten regensiert war, wie das später geschehen ist, und darum von ganz besonderem Wertes (S. 7). S. 7-13 folgt die Beschreibung des Ms. Es enthält -großenteils abgefaulte Bibelfragmente mit Randmasora, ungeordnet, hauptsächlich Hagiographen«, und zwar findet sich »genau die aus Baba bathra 14 b bekannte talmudische Reihenfolge der Hagiographen beobachtet.« S. 13-23 bespricht der Verf. die orientalische Masora und zeigt die Hauptunterschiede in der Terminologie zwischen babylonischer und tiberensischer Masora, worauf er ein Verzeichnis der östlichen und westlichen Lesarten bringt (aus Psalmen, Job, Proverbien, Ekklesiastes, Canticum, Threni, Daniel, Esther, Ezra, Chronik). Das interessanteste Kapitel ist das vierte, »Die orientalische Punktation des Hebraischen « überschriehene (S. 24-50). Darin behandelt K. a) die Vokalisation (6 Vokale: geschlossenes a, offenes a, c, i, o, u), b) die Behandlung der Laryngalen (Gutturalen) in der babylonischen Punktation, c) Dages und Rafe, d) die doppelte Aussprache des mit Hebrilischen, e) die Akzente der Handschrift, Im 5. Kapitel »Zur Formenlehre des Hebräischen nach orientalischer Oberiteferung. (S. 51-79) gibt K. eine Übersicht über die im Berl. Ms. abweichenden Verbalund Nominalformen, im 6. Kap. (S. 79-83) folgen jene »Variantene, die snoch nicht unter den Verbal- und Nominalformen an den entsprechenden Stellen besprochen« sind. Am Schlusse bringt der Verf. in Beilage I die Masora magna zu den Pro-verbien (S. 83-89), in Beilage II (S. 89-108) \( \psi \) 90-113, Canticum und Threni I nach dem Berliner Ms. or. qu. 680. - Dem Verf, kann man für seine Arbeit nur sehr dankbar sein; denn es ist gewiß von höchsler Wichtigkeit, die masoretische Punktation in ihrer möglichst ursprünglichen Form kennen zu lernen. Nur auf eines möchten wir aufmerksam machen, nämlich daß das Fehlen des Vokals Segol (ac) in der Punktation noch keinen Schluß auf das Fehlen desselben in der Aussprache erlaubt, Vielmehr wird auch hier, wie im Arabischen, eine Art Imala (Umlaut des Pattach) anzunehmen sein, so daß der Unterschied der Punktation in Wirklichkeit nicht so groß wäre, als es scheint. So schreiben ja nuch z. B. die heutigen Araber a, aj, au, sprechen aber ac, ê, ô; ebenso unterscheiden sie nicht kurzes e und i (in der Schrift). Im ührigen wunschen wir dem Büchlein jane Beachtung, die es reichlich verdient.

Heiligenkreuz. P. Niv. Schlögl.

Preces Gertrudianae sive vera et sincera medulla precum potissimum ex revelationibus BB. Gertrudis et Mcchtildis Editio nova, accurate recognita et emendata a excerptarum. monacho O. S. B. congregationis Beuronensis. Freiburg, Herder, 1903, gr. 168. (XVIII, 275 S.) M. 1.40.

Wie aus der Praefatio auctoris abbreviata hervorgeht, soll diese Gebetssammlung aus den Offenbarungen des Heilandes an die berühmten Ordensfrauen Gertrud und Mechtild der Pflege wahrer Herzensandacht Nahrung bieten. Diese Blumenlese aus dem Garten Gertruds und Mechaldens erschien das erstemal 1670 zu Köln und mußte 1673 und 1679 neu herausgegeben werden. Im J. 1709 aber trat die Congregatio Indicis gegen das Büchlein auf und verlangte, daß aus demselben getilgt wurden Litaniae et officia a S. Rituum Congregatione non approbata. Die nun erschienene neue Ausgabe, besorgt von einem Benediktiner der Beuroner Kongregation, hat die Forderung der Congregatio Indicis vollauf berücksichtigt, ausgetilgt, was nicht approbiert war, aber auch aufgenommen, was in der jüngsten Zeit approbiert worden ist, wie die Herz Jesu-Litanei. Sonst ist die Gestalt des alten bewährten Gebetbuches erhalten geblieben. Dasselbe enthält Gebete, welche am Morgen, untertags und am Abende zu verrichten waren; eine McBandacht, je eine Gebetssammlung zur Verebrung der heiligsten Dreifnltigkeit, des Heilandes, des bitteren Leidens, der allerseligsten Jungfrau, der Heiligen und schließlich Gebetssammlungen mit den Aufschriften pro diversit necessitatibue, pro peccatis und Kommunionandachten. Da dieses Büchlein, wie der Herausgeber in seiner Vorrede konstatiert, viele Auflagen erlebt und Viele zur Frömmigken begeistert hal, möge es auch in seiner neuen Ausgabe in vielen Herzen unter den gehildeten Laien und unter dem Klerus das Feuer reiner, heiliger Gottesliebe nähren und erhalten.

St. Florian. Dr. P. Amand Polz. Baltzer Otto, Lic. th., Pfarrer in Weißig: Die Sentenzen des Petrus Lombardus, thre Quellen und ihre dogmengeschichthehe Bedeutung, (Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche, hrsg. von N. Bonwetsch u. R. Sceberg. VIII, 3.) Leipzig, Dieterich, 1902, gr.-8º (VIII, 164 S.) M. 4.50,

Im vort, fleste ergeht sich B. in der Einleitung zunüchst über die Absicht des Lombardus, seine Stellung zu den Vütern und zur gleichzeitigen theologischen Literatur, sowie über die Disposition seiner Werke, Im Anschlusse an die vier Bücher der Sentenzen untersucht er hierauf das literarische Abhängigkeitsverhältnis des Lombardus, besonders von Hugo und Abalard in den zwei ersten, von Ilugo und dem Decretum Gratiani in den zwei letzten Büchern, und stellt die Bedeutung desselben in der dogmengeschichtlichen Entwicklung dar. Dabei kommt er zu dem Ergebnisse, daß die letztere nicht darin bestehe, daß Petrus der Lombarde der Entwicklung neue Balinen gewiesen oder wichtige Streitfragen zur Entscheidung gehracht hätte, sondern darin, daß er als Sammler und Vermittler das Sondergut anderer bewahrt, daß er Reste origineller Gedanken durch die Mißgunst der Zeiten gerettet hat. - Die Untersuchung über die Quellen der Sentenzen des Lombardus führt B. mit Fleiß und Gründlichkeit. In den Anmerkungen der Quarachianer Bonaventura-Ausgabe zum Texte der vier Sentenzenbücher hatte B. eine ausgezeichnet brauchbare Vorarbeit, deren Wert er auch anerkennt. Auf Grund dieser Vorarbeit ware es auch für B. als Protestanten nicht zu schwer gewesen, die dogmengeschichtliche Bedeutung der Sentenzen in Teilen einzelnen richtiger zu würdigen, als es der Fall ist, Von seinem Standpunkte aus z. B. findet B. die Lehre des Lomharden über den Glauben und die Buße verworren, wo der Lombarde den katholischen Begriff des Glanbens und der Bulle auf Grund der überlieferten Lehre genügend klar wiedergibt; hei der Lehre des Lombardus von der Buse findet B. immer wieder Spuren von altchristlichen, dann aber angeblich durch die römische Bußpraxis des Mittelalters getrühten Gedanken, wo nur das Mißverständnis wirklicher altchristlicher Gedanken zur Annahme einer Trübung derselben durch das Mittelalter führen kann, Hier bleibt die Arbeit der wirklichen dogmengeschiehtlichen Bedeutung des berühmtesten Sentenzenwerkes erst noch zu ver-richten. Es wäre eine lohnende Aufgabe für einen jungen katholischen Gelehrten, an dieselbe zu schreiten; es wird auch von protestantischen Theologen anerkannt, daß für ähnliche Arbeiten katholische Theologen besser vorbereitet sind. Dann müßte aber auch schon des Lombarden großer Einfluß auf die spätere Entwicklung der Theologie eingehend gewürdigt werden; B.s Schlußbemerkungen darüber können nicht genügen.

Paster some (Hag. P. Linte) N. 9 u.10.

10 In n. 10 Litturge d. tusto (1) Litturge d. tusto (1) R. 10 Litturge d.

ng, d. Christentum. — Samson, D. Srifmatteri. — (10) y. Holtum. Thesist, Grundanschsungen suffernits d. Christentum. — Killan, Ave Zu den geht alles ! — Welbergesang in d. Kurche. — It. Kölk, Velkszellg. — (2000) and Market S. W. 1992. — (2000) and Warshe, order, Frederick the Konstev Vallooncella. — And-Jubilbanin Eweld. — (172) Aversteinis d. nd. J. 1859.— (2001) in Warshe, order, Frederick the Konstev Vallooncella. — And-Jubilbanin Eweld. — (172) Aversteinis d. J. 1859.—(2001) in Warshe, order, Frederick E. Stefan, — (2001) and Market S. Mar Siege apost. iner Pastoraiblett, (Hrsg. Dr. Berrenrath u. Dr. Vogt.) XXXVII. t.

Kölner Pasioralbatu, (Ilra, Dr. Berrenrash u. Jir. Vogtl. XXXVII. 1-6. (1, Judnatenischen von d. georaiversamig.) 4. Kalbulken (1) stellab. (1, Judnatenischen von d. georaiversamig.) 4. Kalbulken (1) stellab. 10. d. Stellatu. 1. d. Stella Schaefer, D. Sheste Sequenz auf d. hl, Gereon u. s. Gefährten aus d. 10. Jhdt. — Pfarrer u. Organist.

Reichmann Maith., D. Zweck helligt die Mittel. E. Btr. z. Gesch. d. christl. Sittenlehre. (Erg.hefte zu d. -Stimmen aus M.-Laach-, %) Freibg., Herder. (foo S.) M. 2,06

Harvij John Horre, Sunda Mura, 6 Vertrike, geh in d. Fastenreit 1862 187 Fredhe, 1985. All, 1844. (1985.) M. 185. Hartier Fr., Lebepshild d. chree P. Claudius de la Colombirer S. J. ngdwts, geistl. Tagebuche, 1846. (2085. m. Portri M. 150). Kelez J. Bern, D. Geborson. H. Konference I. J. Zegime d. bisch, Kelez J. Bern, D. Lindrid d. Cherbischfelt m. Orient, Hast-kanonist. Studie, (Veriff, aus. d. krebenhist. Semmar Munchen. II. Reihe, Nr. I.) Münch. Leinner; 198 S. H. 250.

Münch, Lenner, 1938 S. M. 250.

A) Jos. Jeh. V. well, Plarcer in Kerns, Ausgew, Predigten u. PredigtMichael S. Life, Sinan, V. Mul.
(XNV u. S. 1–50 m. Perfect) a Life, M. – 80.
Life, Sinan, E. Mul.
(Lebru u. Tugenden d. Diners Gotter, P. Fett, Julianne E. yu ard, Stiffers
G. Kongreg, V. Allerth, Saltramente, Verfft, at Row., Predigter,
G. Kongreg, V. Allerth, Saltramente, Verfft, at Row., Predigter,
G. Kongreg, V. Allerth, Saltramente, Verfft, at Row., Valuent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valent,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M. Valenth,
V. Allerth, Sakkament in Possen, Diege, Examande (190 S.) M a Lief. M. -,80.

Gunden a. Wissen. (Sturgert, Nichtmann), L. S. u. ft.
(b.) Steude, D. Mienchi, iv. ma et 151. — Orachiedt, D. Malerie
n. d. noeselen Forschgen in. Anschauungen. — Schly a rizk npll. b). Viden
n. Für der Gutterbeweise. — First ha, J. v. Liben. — Fennerel, funded
urfrätlicht, veränhar? — Flens ch mann. Veräuft u. Ergebnis d. Rabelblott-Stroits. — G.D. Fennerel, D. Weldnil, g. göll, Grewbe. — Wald Grewbe. Lachen u. Lächeln. - Gerstung, D. Bienenstant.

Rogers C. F., Raplism and Christian Archaeology. (Studia biblica et ecclesiaslica. Escarso Chelly in lithibital and Patristic Criticism. by Clarendon Press. (S. 293—301.)

Vogelstein Herm. Die Anlänge d. Talmuds u. d. Enistelig. d. Christensum. Vortrag. Königsen, Gustische Buchhälle, 1962. (S. 5.5. M. – 30.)

### Philosophie. Pädagogik.

Elster Dr. Rudolf: Nietzsches Erkenntnistheorie und Metaphysik. Darstellung und Kritik. Leipzig, H. Hancke, 1902. gr.-8° (V, 118 S.) M. 5.20.

E, will die theoretische Philosophie Nietzsches in nicht ganz streng systematischer, aber doch einheitlicher Darstellung geben. Er findet in der Methode seines Philosophen die des Kritizismus. Die Erkenntnistheorie Nietzsches ist extrem biologisch: wahr = lebenerhaltend. Alles Erkennen fälscht die Wirklichkeit,\* Das Denken kann nie über die Erfahrung hinausführen. Die Begriffe sind rein subjektiv. Der Ursprung der Kategorien liegt in dem selbsigemachten »lch«. Das ewige Werden konkret gesagt, der Wille zur Macht - ist das Wesen der Welt, Wille ist das Wirken der Materie, Wille das organische Leben, Wille auch im Grunde der Menschengeist. Der Kosmos ist Wille im Ewig-sich-selber Schaffen, im Ewig-sich-selber-Zerstoren; es gibt weder Anfang noch Ende der Welt, sondern einen ewigen Kreislauf einer sich selbst genügenden Well, Nietzsches Philosophie ist eine Art naturalistischer Pantheismus, dem E. als seine eigene einen voluntaristischen, aber nicht antilogistischen Panentheismus entgegenstellt. - Es ist nun gewiß keinem verwehrt, Nietzsches theoretische Philosophie darzustellen. Aber wird uns dadurch der Mann auch ein klein wenig verständlicher, der alles auf Auge und Ohr und Leben angelegt hat? Es ist sieher keinem genommen, auch Nietzsches Philosophie zu kritisieren. Aber darf man dies, indem man sie als ein System von Begriffen und Lehren nimmt, von ihrer psychologischen Grundlage loslöst und dann an dem höchst subjektiven und ärmlichen Maßstabe der Kategorien »richtig« und »falsch« mißt? Nietzsche läßt sich nun einmal als Philosoph nicht fassen, der Kernpunkt seines Wesen liegt ganz anderswo. E. ist ohne Zweifel ein gelehrter und geschulter Philosoph; aber es gehört mehr dazu, den ganzen Nietzsehe zu verstehen und zu werten. Auf E.s Auffassung und kritischer Würdigung liegt ein Hauch des engen, abstrakten Durchschnittsgelehrtentums. Er hat sich den schlimmen Geist Nietzsches glücklich ferngehalten, aber dafür hat ihn auch der gute Geist Nietzsches mit keinem Flügelschlag gestreift, Köln.

Aloys Müller.

Epecht Brof. Dr. Thomas: Wefchichte ber ehem. Univerfitat Dillingen (15.19 - 1804) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanftalten. Freiburg, Derder, 1962. gr. 8° (XXIV, 707 C. m. 15 Abb.) 20. 15.—.

Die Geschichte dieser Universität, von der bisher nur das 1. Jhdt. in Programmarbeiten dargestellt wurde, hat hier zum erstenmale eine würdige Bearbeitung erfahren. So erklärt sich, daß Ranke (Die rom. Papste in den letzten vier Jhdten, 7. Aufl. II, 10) urteilen konnte: »Einige Jahre blühte sie durch ein paar ausgezeiehnete spanische Theologen; sobald sich diese wieder entfernten, fand sich in Deutschland kein kath. Gelehrter, um sie zu ersetzen. Es drangen auch hier die Protestanten ein. Um diese Zeit waren die Lehrer in Deutschland fast ohne Ausnahme Protestanten, die gesamte Jugend saß zu ihren Füßen und saugte mit dem Beginne der Studien den Haß wider den Papst ein,« - Nun ist dieses Urteil zwar schon im einzelnen durch andere Forscher, im ganzen durch Janssen VII, 146 ff. richtiggestellt, durch das vorl. Werk aber als ganzlich unhaltbar dargetan. An der in schwerer Zeit (1554) eröffneten Universität hat nie ein Protestant gewirkt und die Zahl ihrer Besucher war seit der Übernahme durch die Jesuiten (1569) in ständigem Wachstum begriffen, so daß sie schon 10 Jahre später 600 betrug. Auch der Mund gegneriseher Zeitgenossen bestätigt gegen Ausgang des 16. Jhdts, die Bedeutung dieses Bollwerks kath, Glaubens und Wissens im südwestlichen Deutschland. Eine Reihe hervorragender Namen der deutschen Gelehrtengeschichte ist mit Dillingen verknüpft, von den Tagen des hl. Canisius an bis zur Aufhebung des Jesuitenordens, von welcher Zeit ab die Akademie sallmählich abzehrte«. Verf. bietet aber nicht bloß die Geschichte dieser, sondern auch jene der damit organisch verbundenen Erziehungsanstalten. Er schildert die Organisation, die Privilegien, Studienordnungen, Lehrer, ihre wissenschaftliehe und literarische Tätigkeit, die Lebensweise der Studenten im Wechsel von dritthalb Jahrhunderten. Im 2, Teile bietet er überdies die wichtigsten Urkunden und Akten aus dem reichen Quellenmateriale der Universität und vervollständigt dadurch das ungemein lebendige und fesselnde Bild, an dem wir den Typus einer von Jesniten geleiteten Universität jener Zeit studieren können. Darin dürfte auch die Bedeutung des schönen Werkes beruhen, dem wir rec'ht viele Leser wünschen; denn die monumentalen Sätze, mit denen die Söhne dieses Ordens ihren ersten Lektionskatalog begleiteten, haben für unsere Tage vielleicht noch eine höhere Bedeutung als für das 16. Jhdt. - Druck und Ausstattung sind vornehm.

St. Pölten.

Dr. Rudolf Hornich.

Grabowsky Dr. med. Norbert, Arzi: Bildung, was ist sle und wie wird sie gewonnen? Ein Handbuch der Selbst-erziehung für Erwachsene aller Stände. Leipzig, Max Spohr, 1902. gr.-8° (57 S.) M. 1 .-- .

Unter den über ein viertelhundert religionsphilosophischen (und medizinischen) Schriften G.s ist vorl, die süngste, deren Lektüre dem Ref. viel Interesse für den Vers, eingesloßt hat. »Die gegenwärtige Schrist besleutet eine geistige Reformation. Sie soll und wird der Menschheit ein neues, vollkommeneres Ideal der Bildung als das bisherige bringen. Sie sucht zu erweisen, 1. daß » wahre Bildung (im Gegensatz zur falschen bei Frauen und Männern) die auf das ganze Leben übertragene oder lebendige Erkenntuis von Gott und Jenseitsdasein+, 2. daß diese Erkenntnis »hüchste Wissenschaft und Kunst zugleiche sei-3. daß sich s das Streben nach dem kunstlerisch Schönen oder die Liebe zu den Kunsten nicht decke mit wahrer Bildung«, daß vielmehr das Streben nach dem Guten und Wahren das eigentlich

bildende Element unseres Geistes sei, 4. endlich, daß nicht sowohl ! Werke der schönen Literatur, als vielmehr echte Erkenntniswerke die eigentlichen Führer zu solcher Bildung, die anderen Künste und Wissenschaften nicht Zweck an sich, sondern nur Mittel zur Entsaltung der Innenwelt des Ich seien. Vertritt der Vers. diese Gegensätze zu vielfach herrschenden philosophischen, sozialen, künstlerischen Anschauungen auch öfters mit einer ganz ungewöhnlich selbsibewilten Sprache, so müssen wir doch seinen mit wahrem Bekennermut vorgebrachten Ansichten oft beipflichten, namentilich in dem, was er über geregelte Eindümmung des lähmenden sinnlichen Genusses (Sexualverkehr, Alkohol, Tabak), über Entsagung, zurückgezogene innere Geistessammlung, Oberschätzung von Kunst und Literatur und Belletristik, die >cine schwere Gefahr für das ganze Geistesleben des Volkes bildens S. 56), über Instrumentalmusik und Spiel, über Realismus und Idealismus sagt, und müssen ihm eine nieglichst weitdringende Stimme und möglichst vielen Lesern und Hörern willige Herzen und Ohren wünschen. Doch können wir den philosophisch und religiös unhaltbaren, schwer zu definierenden, mit Pantheismus eng verwandten Standpunkt des aufrichtig strebenden, die Wahrheit suchenden Verf. nicht teilen, der zwar den Spiritismus, Mystizismus und Okkultismus abweist, aber auch enichts mit den Lehren der Bibel zu tun hat«, der jede positive Offenbarung Gottes zurückweist, dessen Gottesbegriff mit dem christlichen nicht vereinbar ist, der ohne Kenntnis katholischer Glaubens- und Sittenlehre, onur auf Grund der Ethik, des gut Handelns, das also stels voranzugehen hat, zum höheren Leben, der Erkenntnis, gelangen« will (S. 18). Bei der Betonung von führenden »Erkenntniswerken« hatte man (S. 56) doch nicht bloß die Empfehlung seiner eigenen Schriften als endliche Lösung der sehon fünf Jahrtausende vergebens gesuchten großen Daseinsprobleme (S. 1) erwarten dürfen, Ravensburg J. F. Schermann.

1. Biening 3., Baftor in Bofan : Lebenebuch. Ditgabe aus bem Leben, furs Leben, jum Leben Gr. - Lichterfelbe-Berlin, E. Munge, 1902. gr. 80 (111, 278 G.) Geb. M. 3.50. U. Kamo No Chomel Elne kleine Hatte. Lebens-

anschauung. Obersetzt von Dr. Daji Hehikawa. Berlin, C. A. Schwetsehke & Sohn, 1902. 8° (45 S.) M. 1 .--.

I. Was der Goffine und die Heiligenlegende für Katholiken sind, das kann das »Lebensbuch« Pastor Pienings für Protestanten sein : eine erbauliche Lesung für den Einzelnen und für den hauslichen Kreis. Die Einteilung des Stoffes ist nach Kalendertagen derart getroffen, daß aus Bibel, Predigt, Kirchenlied, Gebet und aus dem christlichen Leben Gutes und die Frömmigkeit Förderndes ausgewählt ist. Der altertümelnde deutsche Schrifttext will uns nicht recht behagen, doch werden andere gerade darin einen Vorzug finden. Der auf S. 221 erzählte Vorfall kann wohl nur auf mangelhaftes Verständnis der Glaubenslehre zurückgeführt werden; das Verdienst ist ja nur eine Wirkung der Barmherzigkeit Gottes, sowie der Apfel eine Frucht des Baumes ist. - Das zu oftmalige, fast aufdringliche Hineinziehen der kaiserlich deutschen Regentenfamilie in das religiöse Leben dürfte nicht nach jedermanns Geschmack sein, - Die Ausstattung des Buches ist bei dem geringen Preise eine gute.

II. Das Schriftchen . Höjökie, welches hier deutsch vorliegt, nimmt nach dem Übersetzer eine bedeutende Stelle in der japanischen Literatur ein. Verfaßt wurde es im Jahre 1212. Es erzählt in anziehender Form vom stillen Glück eines Weltmannes, der Einsjedler geworden. Die Idylie hat sehr viel Ansprechendes, ist aber im Sinne des Ouictismus, einer Folge der taoistischbuddhistischen Weltanschauung Chömeis, geschrieben.

A. Michelitsch.

Banm gartner heinrich, Seminarbirefter in Jug: Baba-gogit ober Erzichungolehre mit besonderer Berück-fichtigung der psichologischen Grundlagen für Lehrer und Grieber, 4., vielfach verbefferte Auflage. Freiburg, herber, 1902, gr. 8° (VIII, 252 G.) 9R. 2.

Die auch im Al., gewürdigten Schriften des Verf. zeichnen sich durch klare und gemeinverständliche Durchführung der Prinzipien der katholischen Pädagogik aus und verdienen, wenngleich sie zunächst für das Bedurfnis von Schweizer Anstalten geschrieben sind, auch anderwärts Beachtung. Wir können nur wünschen, daß unsere Anstalten einmal ähnliche Lehrtexte erhalten.

Prag. O. Willmann.

Kath. Schulzeitung f. Norddischid. Breslau, Goerlich, J. XX. 11-30. (11.) Sahel, V. Ed. Midde. – Jugendspiele u. erziehliche Knaben-Handsrbeit in Dischid. 1993. – (12.) «Same corpus» od. d. Schulstreit in

Myslowitz. — (13.) D. Ländl, Foribildgaschule. — Schulen u. Unterr. z. Zeit. d. M.-A. in Wesigneruber. — (11.) Scho-lz, Warian studieren wir Abender in Scholen Schule in Lehrer b. Heklinyfe, d. soz. Misslände. d. Gwart mitwrken? — (16. 17.) Enfine u. s. Sixtio. Madonna. — sledt gegent mitwrken? — (16. 17.) Enfine u. s. Sixtio. Madonna. — slettres de la correspondance scolarie Internationales. — (18.) Kinderschultz. Kinderschultz. wrken | (i), (7), Raffiel u. s. Sixtin, Madonia, — eletites de la course spondance Scoler internationales, — (i) 8), Kinderchitt u. Kinderschurg-gestiz, — (ii) 1), Lother in d. Osimuk, — (ii) 1), Anording, d. Soffes in Johann Curistian Gomber, — (ii) 2, Gerist, D. Schuster auf d. Lande, — Dichteritiumen 60, Erzelig, u. Visier, — (ii) 18 sung art iner, D. mod-dard, Bidgasterli d. Vollssch, — (iii) 2, Gerist, D. Schuster auf d. Lande, — untern, — (iii) 3, Schusterle d. Vollssch, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — 10, Martin, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — 10, Martin, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — 10, Martin, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — (iii) 4, Gerist, — 10, Martin, — (iii) 4, Gerist, — (ii

u. d. Veiksachule.

Blum au er Siphan, Z. Gesch. d. Austali. (1, Jahresbericht d. n. 6.
Landes-fenlegym. in Klosterneube.), Rüssterneube., (103, 118, 118).

Landes-fenlegym. in Klosterneube.), Rüssterneube., (103, 118, 118).

Rittel net yet, F., Kleizache. d. Lickenningerbeiten. född. (104, 203, 118, 118).

Wahle K., Ideen z. Organisation d. Erzielle, Wien. Braumüller. (15 S.).

Wahle K., Ideen z. Organisation d. Erzielle, Wien. Braumüller. (15 S.).

Blutler K., D. dische Buchlandet u. d., Wissenschnif, Denkschr. im Autorg. d. Austale.

Bed Eler K., D. dische Buchlandet u. d., Wissenschnif, Denkschr. im Autorg. d. Austale.

Feriber g. H., Amit-Loch. I. Neu-linkan, Mendisch. Ver., (81 S.). 2, 20, 6.

Feriber g. H., Amit-Loch. I. Neu-linkan, Mendisch. Ver., (81 S.). 2, 20, 6.

Schrift, (Higre. z. Gesch. d. Publ. d. M.-A., Texte u. Untersach. Bas., Best., v. C.). Barunker u. G. v. Hertling. IV. 4.) Munster, Aschendurft. (101, 71 S.). B. 250.

### Geschichte und Hilfswissenschaften

Kehr Dr. phil. Karl Andreas: Die Urkunden der normannischstzillischen Könige, Eine dielematische Untersuchung, Mit Urkundenanhang und einer Kartenskizze, Innsbruck, Wagner, 1902. gr.-8° (XIV, 512 S.) M. 20 .-.

Angesichts dieser Leistung, einer gewaltigen Erstlingsarbeit, die u. a. auch die von mir in diesem Bl. XI. 237 bereits angezeigte Berliner Doktordissertation enthält. wird man sich künstig daran gewöhnen müssen, einen jüngeren Urkunden-Kehr von dem älteren zu unterscheiden. Plan und Anlage, Methode und Durchführung sind bei diesem Werke gleich vortrefflich; und will man nicht Splitterrichter sein, so kann man ehrlicherweise nichts anderes tun, als das Gebotene rückhaltslos anerkennen. Besonders gefällt mir die liebevolle Berücksichtigung der diplomatischen Vergleichung: die Einflüsse, die Byzanz, Langobardentum und Kurie auf das normännische Urkundenwesen ausgeübt haben, werden von K. ebenso klargestellt wie umgekehrt dann der allmäliche Sieg sizilischen Brauches über deutsche Art. Das hat hier umso höheren Wert, als der spröde Stoff nicht gerade viel des Anziehenden bietet. Zur Erörterung über die Pertinenzformel (S. 277 ff.) erlaube ich mir erneut auf meine Abhandlung im Histor, Jahrb, 17, 235 ff, hiuzuweisen; denn ich bleibe dabei, daß auch diese auscheinend bedeutungslosen, formelhaften Ausdrücke eine mit dem Dichterwerden der Bevölkerung zusammenhängende Entwicklungsgeschichte gehabt haben.

Leipzig.

Etragaus P. Mar. O. F. M.: Sall in Etral, Gin Beitrag rrag ang P. 2003, O. F. M.: Han in Trol. em Sentag gar Geifinder bed trollichen Schlorecions, heransgageben im Auftrage und mit Unterlitipung des Scholmagiftrates, I. Nand: Geichichte der Stadt bis zum Tode Naifer May I. Junebruck, H. Schwick, 1903, gr.ess (VIII, 415 S.) 20. H.—

Der Erinnerungsfeier an den 600jährigen Bestand der Stadt Hall verdankt diese Publikation zunächst ihre Entstehung, Aber weit entfernt, eine Gelegenheitschrift im gewöhnlichen Sinne zu sein, ist sie die Frucht eingehendster archivalischer Forschungen, wozu der verhältnismäßig noch reiche Archivbestand der Stadt allerdings förmlich einladen mußte. Ergänzend zog Str. noch andere Fundstätten wie Innsbruck, Wien und München heran. So gestaltete sieh unter seiner geschickten Hand eine Stadtgeschichte von einer Stofffülle und einem

wechselvollen Bilderreichtum, wie sie nicht viele Städte bisher aufzuweisen haben. Str. wählt die naturgemäße Einteilung: Außeres und Inneres. Unter ersterem ist die politische Geschichte bis zum Beginne der Neuzeit zusammengefaßt, dabei auch einleitungsweise eine gedrängte geologische Skizze des Stadtgebietes von J. Gremblich. Wie es kaum anders sein kann, erweitert sich die politische Geschichte des Teiles, also der Stadt, in so manchen Partien zur Geschichte des Ganzen, des Landes. Una gerade hier tritt der selbständige wissenschaftliche Gehalt der Arbeit besonders deutlich ins Auge. Str. hat sich, wie es sonst in seinem Falle oft geschieht, nicht begnügt, das Geleise der Vorarbeiter nachzutreten, sondern er hat deren Ergebnisse mit kritischen Sonder nachgeprüft, und zum Besten der Landesgeschichte nicht vergebens. Der Historiker hat sieh aus dem treff lichen Buche manch wichtige Berichtigung zu notieren. So ist nuch Str. der bayrische Einfall des J. 1363 nicht in den November, sondern in den Monat Oktober zu verlegen; die Erwerbung der zehn Gerichte im Prettigau vermag Str. auf Grund des Haller Raitbuches auf ein Jahr früher (1470), als man bisher angenommen, zu datieren, Wo dem Verf. Anlaß zur Beurteilung von Dingen und Personen gegeben ist, erweist sieh dieselbe, ohne Verleugnung des prinzipiellen Standpunktes, als unbefangen und zutreffend. Es ist durchaus einwandfrei, wenn er z. B. schreibt; »Eine Verwirklichung der Forderungen des Kusanus kam einer völligen Aufhebung dessen gleich, was durch die geschichtliche Entwicklung Rechtszustand geworden ware (S. 111). Über das Treiben der Spießin, dieser verrufenen Schmarotzerpflanze des münzreichen, aber vernunftarmen Sigmund von Tirol bringt das Buch recht charakteristisches Material bei.

Im Anfang dieses Hauptabschnittes wird natürlich auch die Frage aufgeworfen nach dem Alter der Stadt. Daß Hall als Stadt erst seit 1303, seit der Verleihung des Stadtrechtprivilegiums besteht, ist selbstverständlich. Aber als Ort glaubte man es noch ein halbes Jahrtausend zurückverfolgen zu können. Es gibt noch Überlieferungen aus dem 8. Jhdt., die von einem Hall sprechen. Str. betont richtig, daß dies nicht das tirolische Hall sein konne. Anders, meint er, sei es mit zwei Urkunden, deren eine das Stift Kempten (837), die andere das Kloster Rot am Inn (1073) hetrifft und wo auch die Bezeichnung Hall vorkommt. Die Lage Kemptens am Ausgang einer als Salzstraße bezeichneten Wegrichtung macht es nach Str. wahrscheinlich, daß man im Kemptener Falle an das tirolische Hall zu denken habe. Noch sicherer sei die Deutung bei der Roter Urkunde, weil dort im Anschluß an Hall noch andere tirolische Ortsnamen vorkommen. Hierüber erlaubt sich Ref, einer etwas abweichenden Meinung zu sein, Bei Kempten, wo für einige nach Hall um Salz fahrende Karren Zollfreiheit gegeben wird, sind so wenig Anhaltspunkte, daß sich mit dieser Stelle nicht viel aufangen läßt. Es ließe sich höchstens über einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit disputieren. Daß das in dem Akte für Rot vorkommende sapud Halle patellam salis et locum patelle. nach Tirol zu verlegen ist, darüber kann kaum ein Zweifel sein, da voraus Jochberg und Wiesenschwang, nach dem sapud Halles Mansen sin Stuberas und ein llof »in Wibetal« angeführt werden, Str. schlicht daraus auf eine in jene Zeiten hinaufreichende Siedelung des Namens Hall, Ref, vermag nicht soweit zu gehen, Denn war eine solche Siedelung, also ein Ort (Dorf oder Weiler), schon im 9. oder 11. Jhdt. unter dem Namen Hail bekannt, warum, so fragt man sich, kennt der Bischof Bruno von Brixen 1281 diesen Ortsnamen nicht, da er die Nikolauskirche der späteren Stadt Hall einweiht? Der Kirchenfürst bedient sich der Worte \*neram structuram (die Kirche) apud salmam nostre diocesije, Für die Salme wußte also Bruno noch keinen Namen. Tatsächtich heißt auch diesetbe, bevor sie in der 2, Hälfte des 13, Jhdts, in die Nähe des Inn verlegt wurde, nicht von Hall, sondern von Thaur (einem Dorfe w. von Hall). Aber das Hall von 1073 ist ja doch unanfechtbar, Gewiß, aber -- und das ist die differierende Anschauung des Ref. - der Name wird nur als Regionalbezeichnung, nicht als Ortsname zu nehmen sein. Man bezeichnete damit die Gegend, den Gebirgsstock etwa, wo Salz gefunden wurde. Sind ja doch auch die in der Urkunde für Rot folgenden Namen Stubeia und Wibetal weder früher noch heute Namen eines Einzelortes, sondern von Talgegenden. Und noch eines. Im Jahre 1336 begegnet in einem Stiftbriefe die merkwürdige Bezeichnung unserer Stadt als »Hail zu Halle«. Trotz anderer Deutung neuesten Datums mag doch die Frage gestattet sein; sollte in diesem Halt zu Halle nicht die Erinnerung an das einstige Verhältnis nachklingen, wonach in der schon längst als Halle bezeichneten Salzgegend nach c. 1250 durch die Salinenerrichtung ein Ort entstanden ist, auf den das «Halle« der Gegend als Ortsname Hall allmänlich übertragen ward? Hall ist, man wird nicht weiter sehen und kaum anders sagen können, eine Schöpfung der Tiroler und Görzer Grafen, die, nachdem sie das Thaurer Salzwerk vom ursprunglichen Besitzer, dem Stifte Trient, erworben, die Saline am Inn errichtet haben. Das Hall noch als Stadt zur Parochie des Dorfes Absam gehörte, mag auch ein Fingerzeig für sein füngeres Alter sein.

Der zweite Hauptteil . Innere Verhältnisse« behandelt Rechtspflege, Verwaltung, die rechtliche Stellung der Inwohner, Polizeiwesen, Belestigung und Wehrkraft, Besitz und Finanzwesen der Stadt, Gewerbe, Handel und Verkehr, Kirche und Schule, Hier kommt das lokalgeschichtliche Moment besonders zur Geltung. Eine Reihe von Tabellen gewährt Einblick in so manche wittschafts- und finanzgeschichtliche Erscheinungen; die Quartalerträgnisse des Bäckerumgeldes von 1451 bis 1518, die zeitweiligen Getreidebestände der städtischen Bäcker, Verkaufs- und Aufschlagstabelle für Wein, die Eingänge aus den der Stadt verhehenen Zölten, die Jahresbilanz in den städtischen Einnahmen und Ausgaben von 1451 bis 1518. Die Preisgeschichte erfährt die mannigfachste Bereicherung in den zahllosen Angaben über den jeweiligen Wert von Marktgegenständen und Leistungen menschlicher Arbeit. Auf Schritt und Tritt begegnet man inieressanten Vorkommnissen und illustranten Angaben, Die wehrhalten Leistungen der nicht mehr als 300 Häuser zählenden Stadt müssen als ganz respektable geschätzt werden, wenn sie zu den stets sich wiederholenden Kriegsaffären der Landesfürsten regelmaßige Kontingente von 80 und mehr Mann stellte. Eine eigenantige. oft aufschemende Bürgerbuße für kleinere Vergehen bestand in der auferlegten Ablieferung von 500 Ziegeln. Adeligen gestatteten die Stadtbürger nur dann die Niederlassung, wenn sie das Bürgerrecht nahmen. Gegen Verletzungen dieses Prinzips stemmte sich edesmal der Stadtrat mit aller Zühigkeit. Mit dem lebhaften Haller Handelsverkehr stehen im Zusammenhang die vielerlei Beziehungen der Stadt mit den außer Land gelegenen Stadten, Von Ulm erbittet man Stadtmeister und Maurer, München sendet auf Ansuchen Pulvermacher, Löwen in Brabant verkauft nach Hall Geschützkugeln, zum Wiederaufhau des Pfarrturmes bewirbt man sich um einen Baumeister aus Rottenburg, dann um einen solchen aus München, während ein Meister aus Wasserburg berufen wurde, um den Plan zur Emporkirche zu entwerfen. Dat die alten Haller etwas auf ihre Schule hielten, bestätigt ihre Forderung, daß der Schulmeister ein magister artium sein solle. Eine Schul- und Plairbibliothek begründete schon 1437 Pfarrer Vogely, der seine stattliche Büchersammlung dazu vermachte,

Mit glücklicher Darstellergabe weiß Str. das Interesse des Lesers sicts rege zu erhalten. Man folgt seiner Führung ebenso gern durch die sturmbewegten Läufe unter Herzog Friedrich wie bei der Schilderung über die Kleingeschichte der Haller Stadttürmer, Die Prägnanz der Erzählung und die sichere Beherrschung des Stoffes lassen in Str. den Mann erkennen, der so recht das Zeug hatte, uns mit einer handlichen Landesgeschichte zu beschenken, deren wir leider bisher entbehren. Vorläufig möge ihm die Kraft beschieden bleiben, diese seine Stadtgeschichte durch Ausarbeitung zweier folgender Bande zu beendigen, von denen der zweite Benefizien, Bauten, Bürgersamilien, Almende u. s. f., der dritte die Saline und Münze behandeln wird, Damit wird ein Werk vollendet sein, das, in der stillen Klosterzelle entstander und mit nicht rastendem Fleiße durchgeführt, ebenso dem Verf, wie der sein Unternehmen fordernden Stadt zur Ehre gereicht,

Dz. Patsch bei Innsbruck. Hirn.

Tzenotf Dr. Gantscho: Wer hat Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt? (Historische Studien, Heft 16.) Berlin, E. Ebering, gr. 8° (112 S.) M. 3.80.

Eine lesenswerte Studie, welche sich zum Ziele setzt, den Nachweis zu erbringen, daß nicht Graf Rostoptschin Rußlands alte Hauptstadt in Brand gesteckt habe. Diesem negativen Teile der Arbeit wird man eine gewisse Beweiskraft zuerkennen müssen, da manche Argumente, welche bisher für die Urheberschaft des Grafen zu sprechen schienen, wie die Geschichte mit der Abfuhr der Feuerspritzen, glücklich widerlegt sind. Anderes, wie die Affichen, dürfte schwerlich sehr ins Gewicht fallen. Viel weniger überzeugend ist die positive Seite der Untersuchung, wonach Napoleon die Brandstiftung veranlaßt haben soll. Dagegen sprechen noch immer starke Vernunftgrunde. Jedenfalls reichen die von Tz, herangezogenen russischen Quellen nicht aus zur Fixierung der Täterschaft. Hier muß namentlich auch die französische Überlieferung gehört werden. Das zu tun bleibt trotz Tz.s fleißiger Arbeit noch einer künftigen Bearbeitung vorbehalten.

Jacobe Dr. Chuard: Friedrich Leopold Graf ju Stolberg. (Flugichriften Des coangelijchen Bundes 201/2.) Leipzig, E. Braun, 1902, gr. 8° (40 G.) 40 Bfg.

Besondere Hervorhebung verdient der ruhige, dieser Schrift, die sich als Ziel gesetzt hat, den Grafen F. L. Stolberg auch nach seinem Übertritt zum Katholizismus als evangeliselien Christen darzustellen. Der Übertritt sei bei Stolberg mehr Gefühlssache gewesen, Gegenüber den Schriften des großen Konvertiten muß der versuchte Beweis als auf der gauzen Linie gescheitert bezeichnet werden, Eines der Argumente seize ich beispielshalber hierher: Dieser Arzt . . . . gedenkt wohl auch gelegentlich seiner (d. h. des sterbenden Grafen) Gebete zur Mutter Gottes, aber diese treten doeh durchaus zurück gegen die an den einigen Mittler Jesus gerichteten Seufzer, Seiner gedachte er mit brennender Liebe und riel ihn offen an: ,Komme, Jesu, komme bald, Jesu! 4. Ich frage, kann es etwas Kathotischeres geben als dieses Schnen einer frommen Seele nach ihrem Heilande? Zum Schlusse noch die Bemerkung, daß, wenn alle Schriften des evangelischen Bundes in so glanzvoll ruhiger Weise geschrieben wären wie diese, eine Summe von Verhetzung unserem Volke erspart geblieben ware, unter der unser öffentliches Leben schwer zu leiden hat. München.

Paul Marin Baumgarten.

Biller Dr. Richard: Weichichtliches Lejebuch. Darfiellungen aus ber Gefchichte bes 19. Jahrhunderts für bobere Lehranftalten, Seminarien u. a. fowie gum eigeren Studium ausgewählt, 2., wohlfeile Ausgabe, Gottingen, Banbenhoed & Huprecht. (1903.) gr. 8º (IV, 319 E.) 9R. 2.-.

Dem Herausgeber hat speziell der Gedanke vorgeschwebt, in den Schülern der oberen Klassen höherer Lehranstalten Lust zum geschichtlichen Studium zu wecken, die nur gewonnen wird aus dem Einblick in die Tiefe und den Bildungswert historischer Meisterwerke. Heute sind wohl die Meinungen über die Notwendigkeit solcher Mittel nicht mehr geteilt, Vielmehr mangelte es bisher (und für manche Partien der Geschiehte ietzt noch) an Zusammenstellungen, die für die Zwecke des Unterrichtes geeignet sind. Das vorl, Buch bringt nur wirklich gediegene Literatur und für die in Betracht kommende Zeit auf dem verhältnismäßig knappen Raume in gerechter Auswahl, Der Abdruck der einzelnen Stücke ist wortgetreu; Auslassungen und Kürzungen sind im Texte angedeutet, Anmerkungen nur bei schwer verständlichen Stellen angebracht, Auch der Schulorthographie ist Rechnung getragen. Für spätere Ausgaben ware vielleicht die Hinzufügung einiger Stücke moderner Historiker zur Erganzung zu wünschen. Jedenfalls ist es ein in Anlage und Ausführung gutes Buch und seine Billigkeit wird hoffentlich zur Verbreitung in Schülerkreisen bestragen,

Licenitz. Clemenz Polek Joh., D. Huldigg, d. Bukowina am 12, Okt. 1777, Czernowitz, Pardini, 1902, 4º (36 S.) M. 1.-.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Timotheos: Die Perser. Aus einem Papyrus von Abustr im Auftrage der dentschen Orientgesellschaft herausgegeben von Ulrich v. Wilamowitz-Möllendorff, Leipzig, J. C. Hinrichs, 1903, gr.-S" (126 S. m. e. Lichtdrucktafel.) M. 3 .-

Der Timotheos-Papyrus. Gefunden bei Abusir am t. Februar 1902. Lichtdruck-Ausgabe, (Mit Text von Ulrich v. Wilamowitz-Möllendorf,) (Wissenschaftliehe Veröffentlichungen der deutschen Orientgeseltschaft. 3. Heft.) Ebd., 1903, Fol. (t5 S. m. 2 Abb. u. 7 Tal.) M. 12 .- .

Bisher war an den großen literarischen Papyrusfunden England unbestritten der Löwenanteil geblieben; denn was Paris, Genf, Straßburg, Berlin und anderen Orten zugefallen war, bot zwar viel und vielerlei Überraschendes, aber an Bedeutung konnte es sich mit der Admyalay noliteia, mit Bakchylides und Herondas doch nicht messen. Jetzt tritt Deutschland in den Vordergrund mit einem Funde ersten Ranges, nicht dem Umfang, wohl aber dem Inhalte nach. In einem Friedhofe, welcher der griechischen Kolonie des Dorfes Busiris angehört zu haben scheint, fand man bei der Leiche eines auf gewaltsame Weise ums Leben gekommenen Griechen, vielleicht eines Söldners, eine Papyrusrolle (oder richtiger die Hälfte einer solchen), deren Inhalt hier mitgeteilt wird.

Wer das vorl. Buch durchliest, wird bald die Überzeugung gewinnen, daß der Fund in keine besseren Hände hätte kommen können, Von den Rätseln, die der Papyrus dem Entzifferer aufgibt, ist der größte Teil richtig gelöst und zugleich für die Nachkommenden in allem tüchtig vorgearbeitet; nicht zum mindesten dadurch, daß der Hrsg, die Schwierigkeiten, die er nicht zu bewältigen vermochte, nirgends verschwiegen oder durch bestechende Hypothesen zu verhüllen gesucht hat, für welche echt wissenschaftliche Art der Forschung der landläufige Ausdruck von der ars nesciendi eigentlich recht unzutreffend erscheint. Der Papyrus ist kein Erzeugnis der ägyptischen Buchindustrie. Seine schönen, der Steinschrift des 4, Jhdts, sehr ähnlichen Buchstabenformen verbieten es, ihn weiter als das Jahr 300 herabzusetzen; er ist ein Buch aus der Zeit des Theophrastos und Demetrios von Phaleron, wo nicht aus der Alexanders d. Gr., jedenfalls das älteste griechische Buch, das wir besitzen. Den Inhalt bilden (von den unbrauchbaren Bruchstückehen der ersten Kolumne abgesehen) etwas über 250 meist kürzere Verse (in fortlaufender Schrift geschrieben) aus den Persern des Timotheos, einer im Altertum hochberühmten und auch in späterer Zeit oft öffentlich vorgetragenen Dichtung. Damit haben wir das erste zusammenhängende Fragment eines vouos, einer Dichtungsart, von der uns die überlieferten Fragmente bisher nur eine sehr undeutliche Vorstellung zu geben vermochten. Leider sehlt der Anfang und somit bleiben wir für die ersten vier Teile von den sieben, in welche diese Dichtungen zerfielen, nach wie vor aufs Raten angewiesen. Das Erhaltene setzt mitten im Hauptteil (dem currabe) ein mit der Schilderung einer Seeschlacht zwischen Persern (und Kleinasiaten) einerseits und Hellenen andrerseits; Schiffszusammenstöße und ein Regen von Geschossen; die Perserschiffe, in den Buchten zusammengedrängt, leisten trotzigen Widerstand; selbst die mit dem Ertrinken Ringenden schmähen noch das unerbittliche Meer. Aber jetzt beginnt die Flucht; von Toten ist die See bedeckt, von Schiffbrüchigen,

Muster, Jahrback (d. Göres Ges., München) XXIV. 2.
Schnidtlin, E. Kampl und. Dischtum in Kösserleben Haltes, Funn, Pb. d. Kanon d. röm. Messe. — Löffler, Grepor VII. u. d. Gessbrücker Geltseiserled. — Nönfjere, Uspaluden d. 12.—H. Jidis, Nofjere, Uspaluden d. 12.—H. Jidis, Kössers Brondolo, — D. «Grabhuch Christie r. Turin (Baumgarten). C. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner, V. Flürk (Littung, D. Paysbullen hat z. Deck d. 12. Julia), (Miner)

Frieß Godfr., D. Personen-'od, Taufnamen d. Erzh, Österr u. d. Enns in histor, Entwicklg. (37, Progr. d. Gymn. in Seitensteiten.) (S. 25-52.)

die ihr Geschick bejammern, die Klippen. Viele werden ! gefangen genommen und flehen in gebrochenem Griechisch ihre siegreichen Feinde um Gnade an. Endlich erfaßt auch das persische Landheer Entsetzen; der König, der in würdigen Worten sein Mißgeschick beklagt, gibt den Beschl zum Rückzug; die Sieger aber stimmen den Paan an. Obwohl kein Name genannt ist, kann doch kein Zweifel darüber herrschen, daß die geschilderte Schlacht die von Salamis ist. Das Befremden über den kühlen und von nationaler Begeisterung ganzlich entkleideten Ton, in welchem die größte Ruhmestat der Hellenen vom Dichter hier unter Verschweigung aller Namen behandelt wird, weicht bel genauer Erwägung der politischen Verhältnisse, welche nach dem peloponnesischen Kriege herrschten, als Athen zu Boden geworfen war und die Jonier Kleinasiens allen Grund hatten, die Perser schoner d zu behandeln, In diese Zeit (etwa 396) muss also auch die Abfassung unseres vouos fallen.

Auf die Schlachtenschilderung folgt eine persönliche Rechtferligung des Sängers gegenüber einer ungünstigen Beurteilung, die seine Neuerungen in Sparta erfahren hatten, wobei er auch seinen Namen nennt; das ist die oppatie, derjemige Teil des wine, welcher dem Ganzen ein individuelles Siegel aufdrückt. Am Schlusse steht eine kurze Anrufung des pythischen Gottes, "dieser Stadte (Milet kann es nur sein) Frieden und Gedeihen zu schenken; darin erkennt man leicht den integeren.

Am größten wird bei jedem Leser wohl das Erstaunen über die Ausdrucksweise des Dichters sein. Ähnliches ist einem Publikum kaum je geboten worden; selbst die parsumiertesten Blüten persischer Lyrik, aller orientalische Bombast, aller Euphuismus bleibt hinter dem, was dem Hörer hier zugemutet wird, zurück. Wenn die dicken Schäfte der Brandpfeiler als »Trümmer (ich meine den Plural des dialektischen ,Trumm'), stark genug, um Ochsen damit das Fell zu gerben«, bezeichnet werden; wenn ein reicher Grundbesitzer aus der Troas oder aus Phrygien (worauf wohl Holpspravac v. 43 zu deuten ist) ein »Inselbewohner« genannt wird, weil er jetzt hilflos im Meere schwimmt; wenn die Buchten, in denen der Kampf tobt, die fischgekrönten, marmorbeflügelten Brüste der Amphitrites heißen; wenn das schauderhafte Bild uns entgegentitt: »Aus dem roten Munde sprangen die marmorleuchtenden Kinder (d. h. die Zähne), gleich schauderhaft, ob wörtlich zu nehmen oder bildlich; wenn, sage ich, man solches zum ersten Male liest, hat man wirklich das Recht, mit offenem Munde dazustehen. So gehäuft, so künstlich verschränkt sind hier die peracopai, daß vieles unübersetzbar bleibt, vieles doppeldeutig, vieles sich erst nach wiederholten Versuchen deuten lassen wird; v. 14 menzas die »Fichten» sind nicht die Ruder, sondern wie pinus bei Ovid steht das Wort hier für »Kiel« oder »Schiff«; v. 22 130c 86 mpe! heißt wohl .gleichzeitig mit .; daß Timotheos selbst die Metapher zum Gleichnis degradiert haben sollte, ist hier ebenso unwahrscheinlich wie v. 81, wo panoinevos nach der Ansicht des Hrsg, vom Dichter selbst hinzugefügt worden sein soll ist, weil »das Bild selbst für diesen Stil zu arg ist«, Der Ertrinkende sahmt das Meer nach«, indem er ihm nichts nachgibt. Im Gegensatze zu der sehr künstlichen Erklärung des Hrsg. möchte ich этхахюца αρρας (v. 91) als »Buhle der Luft« fassen. Die »Tropten der Schiffe« (v. 33) können wohl auch Blutstropfen sein, die das Meer röten. Die vonades abyal des Perserkönigs

(v. 89) sollen vielleicht die Sac heme er bahnei andeuten, seine Satrapen und Boten, di ww mavta & Baoileic επισκοπεί. Weniger auffällig sind die uns schon aus Aeschylos vertrauten διπλά δνόματα (bei Tim. auch τριπλά, wie μελαμπεταλογίτων). Hingegen mutet uns das Hereinziehen des prosopographischen Elementes wieder recht fremdartig an, wie es namentlich in der Rede des Phrygers hervortritt. Er spricht (nach der treffenden Bemerkung des Hrsg.), ganz wie etwa die phrygischen Bauern, die jeder Milesier am Markttage in der Stadt sehen konnte, vulgär jonisch sprachen: er bildet den Aorist ήξα, er sagt έργω statt έγγομα: ; Actimis (!) ist ihm sube narac dece und moc heißt bei ihm noch moc. Überhaupt ist die dramatische Belebung unseres vonos durch eingeflochtene Reden höchst merkwürdig. Auch in der Niobe ließ unser Dichter die allmählich zu Stein erstarrende Heroine noch lange Reden führen, an denen der Verf. S. 81 Anm, 1 mit Unrecht Anstoß nimmt; man denke nur an die Redseligkeit der ovidischen eterotopievot und étenologiaevas.

Einen nicht unbeträchtlichen Teil des Buches (S. 64 bis 105) nehmen Untersuchungen über die musikalischen Neuerungen und über die Entwicklung des vouos überhaupt ein. Den letzteren Teil, in welchem der Verf. die Geschichte dieser Dichtungsart in geistreicher und wohl auch (von Kleinigkeiten abgesehen) überzeugender Weise rekonstruiert, darf man als eine wirkliche Bereicherung unseres literaturgeschichtlichen Wissens willkommen heißen; bezüglich der musikalischen Probleme hingegen kann ich den zuweit getriebenen Skeptizismus des Verf. gegenüber der theoretischen Überlieferung nicht billigen. Es ist dies die einzige Partie des überaus wertvollen Buches, in welcher das Können des Verf. nicht mit seinem Bestreben Schritt hält; die Musik hat aber wie die Mathematik ihre eigene Logik der Tatsachen, und wer solche Fragen lösen will, muß Musiker, Musiker und wieder Musiker sein.

Graz. Heinrich Schenkl.

Littmann Enno: Neuarabische Volkspoesie, gesammelt und übersetzt. (Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philotogisch-Instorische Klasse, N. F., V. Nr. 3.) Berlin, Weidmann, 1902. 49 (158 S.) M. 12.—.

Den in dem letzten Jahrzehnt erschienenen Sammlungen neuarabischer Volkslieder und vulgärarabischer Kunstpoesie - ich nenne hier nur Socin, Dalman, Stumme, Hartmann - schließt sich L.s vorl. Arbeit würdig an, sowohl was den sprachlichen, kulturhistorischen und literarischen Wert der mitgeteilten Texte betrifft, als auch in Bezug auf ihre wissenschaftliche Verwertung durch den Sammler. Die Arbeit zerfällt in zwei Teile, deren erster die arabischen Texte, und zwar teilweise - soweit sie von den Gewährsmännern L.s schriftlich aufgezeichnet wurden - in arabischer Schrift, alle aber in einer sehr klaren und verständigen Transskription, der zweite die deutsche Übersetzung enthält. Beiden Teilen ist je eine längere Einleitung vorausgeschickt, die wissenschaftlich zu dem Besten gehören, was über arabische Volksliteratur geschrieben wurde, Auf Einzelheiten einzugehen, muß ich mir hier versagen; ich kann nur betonen, daß der Forscher auf dem Gebiete der arabischen Ethnologie und Sprachwissenschaft in L.s Buche nicht nur ungewöhnlich reichhaltiges Material, sondern auch vielfache und wertvolle Anregung findet,

Stuppach, R. Geyer.

1. Dend im am M. Zohanned und A. E. G. Claußniger. Tenified Vefebach ür Arbeitenbenanfalten. Kür eengeliide Kuftalten and ben Bellimmungen über den Fréparanbern engeben. 1. Zeil: Boefie und Brein ift die 3. Niafie. 11. Zeil: Boefie für die 2. und 1. Niafie. 111. Zeil: Stool für die 2. und 1. Niafie. Leftigig. B. G. Zeuburg. 1903. gr.N (VIII. 218 S.; VIII. 176 S.; N. 470 S.; abe. M. 2. 202. 22. 4. 20. 11. — Denifiede Vefebuch für Lefterefeminare. Für congelider Niafialten (r. ovo oben.). I. Zeil: Zeilige National

 —: Teutifies Velebuch für Lehrerseminare. Gür eongestiche Amfalten (s. wie oben.) 1. Teil: Burliche Metionalliteratur von den Auföngen bis jur Gegenwart. II. Teil: Broja und Veligion, Bissenschaft und Runst, Reben, Briefe, Erlaffe, Ged., 1903. gr.-8° (XX, 332 S.; XIV, 416 S.) geb., 438, 4380.

111. Baid w Dr. Julius: Teutiches Lelebuch für Braparandenanftalten. für fatholifde und portiditige Auflatten nach en Bestimmungen (e. voie oben) 1, 11, 111. Zeit (wie oben in 1). Ebb., 1963. gr. 8° (VIII, 238 G.; VIII, 176 G.; X, 470 G.) geb. M. 2.60, 2.20, 4.40.

1V. — : Dentsches Belebuch für Lehrerseminare. Gur tatholische und paritätische Anftalten (ze. wie oben). I. und II Teil (wie oben in 11). Ebb., 1908. gr. 8° (XX, 352 G.; XIV, 416 G.)

geb. M. 4 .- , 4.80.

Es sind noch nicht zwei Jahre vergangen, seit die prentiische Unterrichtsverwaltung durch die »Lehrpläne für die k. preußischen Präparandenanstalten und Lehrerseminare vom 5. Juli 1901 e so-wie durch die dazu gehörigen, dem Umfange nach knappen, dem Inhalte nach höchst wertvollen »methodischen Anweisungen« die auf sechs Jahre berechnete Lehrerbildung auf eine neue, einheitlich verbundene und wissenschaftlich vertiefte Grundlage gestellt hat, and schon hat die Teubnersche Verlagsbuchhandlung ein wichtigsten Lehrgegenstand dieser Unterrichtsanstalten, der deutschen Unterrichtssprache, zngrunde zu legendes Hilfsmittel, ein deutsches Lesebuch in fünt verschiedenen Ausgaben mit im ganzen 13 Bänden von zusammen zirka 4400 S. auf den Markt gebracht. - Zwei Eigenschaften treten an diesem wirklich großartigen Unternehmen anf den ersten Blick zutage: bel dem streng konfessionellen Charakter, den in Preußen die Volksschulen und folgerichtig auch die Anstalten tragen, aus denen ihre Lehrer hervorgehen, ist es natürlich, daß zunächst für die Bedürfnisse der evangelischen Anstalten, die in der überwiegenden Mehrzahl der evähgensenen Anstanen, die in der der verstenen sind, gesorgt ist. Ihren Bedürfnissen dienen ein dreibändiges Lessebneh für die Präparandenanstalten (I) und ein zweiteiliges für die Lehrerseminare (II). - Daß sich die katholischen Austalten einstweilen mit einem für die gemischten Anstalten bestimmten, im übrigen gleich eingerichteten Lesebuche (III und IV) beim ubligen gesen eingestellen. Zahlenverhältnisse zusammen, in dem die Katholiken in Preußen zu den Protestanten stehen. Übrigens lehrt eine Vergleichung der beiden Parallelausgaben, daß der Bearbeiter der katholisch-paritätischen Ausgabe, Dr. Julius Waschow, seine Aufgabe mit Geschick und Takt gelüst und ans der Vorlage, dem Lesebuche von Heydtmann und Clausnitzer, nicht bloß alles entfernt hat, was zwar für glänbige Protestanten wissenswert, für Katholiken aber minder passend ist, sondern auch guten Ersatz aus den besten katholischen Schriftstellein herbeigeschafft hat. Dies bezieht sich auf den III. (Prosa-) Teil des Praparanden-, wie auf beide Seminarteile, denn die die Poesie enthaltenden Teile I und II des Präparanden-Lesebuchs decken einander vollständig in beiden Ausgaben Das Lesebuch für Lehreringenseminare (V) liegt nur in einer - und, nach der Vorlage zu schließen, evangelischen - Ansgabe vor; sein III. Band (Prosa) ist dem Prosateil des Seminar-Lesebuchs (II. Teil) inhaltlich vollkommen gleich. - Die zweite sofort ins Auge fallende Eigenschaft dieses Lesebuchs ist die umfangreiche Berücksichtigung der neuern and neuesten Literatur in den poetischen, sowie die eingehende Verwertung der modernen wissenschaftlichen Ergebnisse, die innige Beziehung zu den hervorragendsten Momenten und Persönlichkeiten der Geschichte Preußens und Deutschlands bis ins 20. Jhdt. herein in den prosaischen Teilen, Beides wieder in richtig geübter Auslegung der leitenden Grundsätze der Lehrplane und der methodischen Anweisungen. Das Praparanden-Lesebuch 1 führt zunächst die Stilgattungen Fabel, Parabel and Allegorie, Sage und Legende, Märchen und Erzählung in

einer Att historischen Entwicklung vor. Daran reiht sich eine Sammlung von Gedichten der Neuzeit (aus der Zeit der Befreiungskriege, Zeit der Romantiker, das junge Deutschland, Realismus und Neuromantik), also etwa von Claudius bis Helnrich Seidel (1896). Ähulich ist die Anlage im II, Teil, der von l'aul Gerhard bis in unsere Tage reicht. Das Seminar-Lesebuch I führt die Entwicklung der deutschen Literatur, die sonst gewöhnlich mit Goethes Tode schließt, in chronologisch geordneten Proben, die nach Adolf Bartels' Schema gruppiert sind, von den ältesten Zeiten bis in unsere Tage. Da »die Benutzung eines Leitfadens für den literaturkundlichen Unterricht ausgeschlossen ist, so sind auch Dichter angeführt, die durch Proben nicht ver treten sein können. Um die neben der Lekture hergehende literarhistorische Belehrung auf die Anschauung zu stützen, werden auch die Titel und Aufünge jener Gedichte angeführt, die etwa bereits im Präparandenlesebuche abgedruckt sind, desgleichen Titel von Dichtungen und größeren Werken, die sonst wohl leicht zugänglich sind, Leider fehlen bei ersteren Band- und Seltenzahl, bei letzteren der Hinweis auf bekanntere Sammlungen oder Ausgaben. Die Menge des gebotenen Lesestoffs ist ganz beträchtlich, die Auswahl durchwegs trefflich. Goethe, Schiller, Lessing, Uhland sind weder durch tiedichte noch durch Dramen vertreten; für deren Lektüre sind besondere Schulausgaben zu verwenden, ebenso für Homer, Nibelungen, Gudrun, Klopstocks Messias, Wielands Oberon, Heidels Cid, für einzelne Abhandlungen von Lessing und Herder sowie für Goethes und Schillers Prosa. Anch das Kirchenlied soll durch das evangelische Gesangbuch veranschaulicht werden, das volkstimliche Lied durch eine dem Gesangsunterrichte dienende Sammlung. Mit besonderer Sorgfalt ist das Volkslied in seiner geschichtlichen Entwicklung seit dem ausgehenden Mittelalter bis ins 19, Ihdt. dargestellt. Auch die Dialektpoesie ist reich vertreten; doch hätten wir neben den Sängern in bayerischer Mundart, Kobell und Stieler, auch den Meister der bayerisch-österreichischen Mundart, Franz Stelzhamer, geine gesehen. Mit der Vertretung der Österreicher kann man, abgesehen von der etwas dürftigen Auswahl aus Grillparzer, zufrieden sein.

Die Auswahl -- und dies gilt auch von den noch zu bespiechenden Prosabänden - ist vortrefflich. Die christliche Grundlage unserer gesamten Bildung kommt in den Proben aus der Legendendichtung (Praep. I., ebenso in Aufsätzen wie »Der Siegesgang des Christentums (Praep. III), Die Auferstehung Christis (Sem. II) kraftig zur Geltung, und katholische Dichter und Schriftsteller, wie Friedrich von Spee oder Abraham a Santa Clara, fehlen in der evangelischen Ausgabe ebensowenig wie Luthers Fabeln in der utraquistischen. Besonders stark ist das vaterländische und das spezifisch preußische Moment betont; wer lernen will, wie man durch die Schule Freude am vaterländischen Boden, an seiner Geschichte und deren Trägein pflegen soll, der nehme dies Buch zur Hand! Falsche Prüderie ist gänzlich vermieden; dem Liebeslied, wofern es keusch und rein ist, ist nicht aus dem Wege gegangen, in der Kunstdichtung so wenig als in der Volkspoesie. Anch von den Schrullen der modernen Antialkoholiker, die jedes, auch das schönste Wein- und Trinklied verfehmen, hält sich die Auswahl ferne. Die Prosabände (Praep. III, Seni, II) zichen das gesamte moderne Leben in den Bereich der Erörterung. Die Proben sind fast Die Proben sind fast durchwegs modernen Autoren entlehnt; da die Quelle meist beigesetzt lst, so stellen diese Bände für die Kandidaten eine reiche Fundgrube für Fort- und Weiterbildung dar. Ob wohl jeder dieser Aufsätze aus den Gebieten der Religion, Philosophie, Literatur- und Sprachkunde, Geschichte, Erd- und Völkerkunde, Naturwissenschaft, Kunst, Volkswirtschaft und Rechtslehre in den betreffenden Jahrgängen mit Nutzen und Erfolg behandelt werden kann, ist eine andere Frage; verfügen auch alle Seminarlehrer über eine so umtangreiche und vertiefte Bildung, nm dieser Aufgabe gerecht zu werden? Zumal, da erklärende Noten, orientierende einleitende Bemerkungen fast gänzlich fehlen. Der für die Hand des Lehrers bestimmte Kommentar zu diesem Lesebuche muß noch geschrieben werden. In der II, Abteilung dieses Bandes »Reden, Briefe, Erlasses pulsiert das gesamte po-litische und soziale Leben Preußens und Deutschlands von Friedrich d. Gr. bis auf Kaiser Withelm II., dessen berühmte Aachener Rede über die Bedeutung des neuen dentschen Kaisertums vom 19. Juni 1902 nebst anderen bedeutsamen Außerungen dieses Herrschers und der Augehörigen seines Hauses hier Auf-

Dem Lesebuche für die Lehrerinnenseminare (V) schit die Vorstuse des Präparandenlesebuchs, da deratige Anstalten sir weibliche Kandidaten in Preußen schlen, diese vielmehr aus der höheren Töchterschule ins Seminar übertreten

nahme gefunden haben,

und sich da sowohl für das Volksschullehramt wie für die höbere Mädchenschule vorbereiten. Im übrigen ist die Anordnung die gleiche wie im Seminarlesebueh, nur daß die Proben aus der schönen Literatur, die dort 352 S. eines Bandes umfassen, hier auf zwei Bände mit zusammen 671 S. vermehrt sind; von diesen zwei Bänden ist der eine mit 355 S. ausschließlich dem 19. Jhdt, gewidmet. Diese Stoffvermehrung ist zum guten Teile, aber nicht ausschließlich, durch die Aufnahme der bereits im Präparandenlesebuche enthaltenen Proben zu erklären. So stellt sich also gerade die Seminaristinnenausgabe als die vollständigste Anthologie für diese Art Schulen dar und ermöglicht bei Heranziehung der auch hier als nötig bezeichneten Sonderausgaben größerer Werke eine gründliche Einführung in die Geschiehte der deutschen Literatur. Die Absicht der Verlagshandlung, an Stelle des Prosabandes, der sich mit Sem. II deckt, in Kürze einen eigenen für die Lehrerinnenseminare bestimmten Prosaband treten zu lassen, kann nur gebilligt werden.

Wir beglückwünschen t'reußens Seminare zu diesem in seiner Art einzigen, inhaltlich vortrefflichen, außerlich musterhalt ausgestatteten Lehrmittel und knupfen daran den Wunsch, daß sich auch die Lehrerbildner außerhalb Preußens mit diesem Buche, aus dem jeder eine Fülle von Belehrung und Anregung schöpfen kann, hekannt und vertraut machen mögen, Wien. Dr. K. F. Kummer.

Scheich Professor R.: Zu Grillparzers - Weh dem, der lügte, (S.-A. aus »Festschrift zur Feier des zweibundertiährigen Bestandes des k. k. Staatsgymnasiums im VIII. Bez. Wiens.)

Wien, Selbstverlag, 1901, gr.-8º (9 S.) Von Sch. haben wir bereits eine interessante Broschure über Grillparzers Werke als Schullektüre, Vorl, Aufsatz bietet einen Beitrag zu dem so viel verkannten Lustspiel » Weh dem der lügt«. Mit feinem Griff und zwingender Überzeugungskraft zerlegt Sch. Leons und Gregors Charaktere in ihre Hauptbestandteile und gelangt so durch unwiderlegliche Folgerungen bis zum innersten Kern der Dichtung, bis zu dem lebenswahr und lebenswarm veranschaulichten Problem der Lüge, Was in diesem Stücke komisch ist - und das hätte vielleicht noch näher ins Auge gefaßt werden müssen -, ist der Gegenstand zwischen dem, was die Personen tun, und dem, was sie tun wollen. Ein solcher Gegensatz liegt immer den Stücken zugrunde, die das Lachen hervorzaubern, und was Grillparzer anbetrifft, so wurde es sich tohnen - bisher hat noch niemand diesen Gesichtspunkt in den Bereich kritischer eingehender Untersuchung gezogen -, zu erforsehen, wie weit'seine ris comica reicht, worin sie eigentlich besteht, aus welchen verborgenen Schacht seiner so zarl und reich besaiteten Seele sie entspringt und wodurch sie sich z. B. von derjenigen Schillers unterscheidet. Das Problem des Komischen in der Kunst und der Dichtung insbesondere ist bedeutend komplizierter, als man es gemeiniglich anzunehmen pflegt, führt aber durch manche Umwege zu Ergebnissen, welche einen Einblick in die ureigene Denkund Fühlweise eines genial angelegten Menschen gestatten. Der Koch - und das hat Sch, vorzüglich auseinandergesetzt - entwickelt sich vom neiv Schelmischen zum heilig Wahren, Gregor hingegen von streng und pelnlich Gewissenhalten zum gutmutig Nachsichtigen, vom übermenschlich Anspruchsvollen zum allzumenschlichen »Sichabfinden« mit den unvermeidlichen ganzen oder halben Unwahrheiten, mit den mehr oder weniger schuld-befleckten Verhältnissen des Lebens. Während aber Leon sich vor unseren Augen innerlich verwandelt, vermögen wir die plötzliche Umkehr des Bischofs kaum zu begreifen. Hier klafft muß eingestanden werden - eine Lücke, über die wir nicht leicht hinwegkönnen. Sehr richtig ist es auch, wenn Sch. dem Dichter vorwirft, daß er den psychologischen Prozeß, durch den sich der eigensuchtige und kindisch verwöhnte Alalus zu einem edelsinnigen Ritter aufschwingt, nicht hinreichend motiviert hat. Das sind eben die Mangel eines übrigens köstlichen Stückes, und nur wer energisch tadelt, ist fähig, aufrichtig zu lieben. Es bleiben uber dieses Lustspiel andere Fragen zu erörtern, welche wie von selbst aufwachsen. Ther mogen einige unter vielen angedeutet Zu welcher Gattung des Lustspiels gehört . Weh dem, der ligts? 1st es eine Cherakterkomödie oder eine phantastische Komödie oder eine Mischung von beiden? Welche Rolle spielt der Zufall im Stück? 1-t diese Rolle manchmal nicht vorwiegend und hat sich hierin Grillparzer nicht zuviel vergeben? U. E. klingt in . Weh dem, der lug! wienerisch Volkstümliches, aber auch urwüchsiger, angeborener flumor durch, der gleichsam durehgeistigte Lebensweisheit enthält. Also zwei Elemente, unter denen keines wirklich vorherrscht und die bie und da nieht mit gehöriger Ge-

schicklichkeit meinander verschmolzen stud. Das tut der Einheit

des Eindruckes sicherlich Abbruch, Eine andere Frage: sprechen die Personen immer die ihrem Wesen, ihrer Bildung angemessene Sprache? Leon und Edrita sind gewiß echte Naturkinder, es kommt aber vor, daß sie sich über ein Geistiges oder Sittliches aussprechen, wie es der seelenkundige und erfahrungsreiche Grillparzer nicht ausdrucksvoller, nicht feiner getan haite. - Ober alles dieses sowie über manches andere bleibt uns nun Seh, die Antwort schuldig, und diese Antwort sind wir berechtigt, von seinem Fleiß wie von seiner kritischen Gewandtheit und seinem ausgedehnten Wissen zu erwarten.

C. Senil. Paris.

Das hiterar Esber, (Hreg. J. Ettlinger) V. 19 v. 30. blert, D. Namen im toman. – Rvi heim and J. Reill, Rein and J. 19 v. 19 v. 30. blert, D. Namen im toman. – Rvi heim and "Belg. Romane. – Leep in, Ostert, Literatur. – Parateriaria K. 4, spon. Lyrider. – V. End. J. Interson Olteretigne. – Parateria D. Romane. – Natheria S. 19 v. 19 v

Robert, Paul Wilhelm. - Madjera, Neue Schauspiele.

Dieterich A., S. Milkrasiurgon, Leg., Teubrer (20.8.) M. A., M. Minuter J. Feiter Octavisin, Feet, Ill Beeng, Edw. (XX, 11.8.5. M. 10. Ill Udgard's cousse et orize, Rd. P. Kaiter, Feld. (20.8.5. M. 40. Ill Udgard's cousse et orize, Pd. P. Kaiter, Feld. (20.8.5. M. 40. Ill Udgard's cousse et orize, Pd. P. Kaiter, Feld. (20.8.5. M. 40. Ill Udgard's Commission of the Commi

Salzer A., Illustr, Geseh, d. disch Literatur, 4. Lief, Wien, Leo-Gesellsch. 4° (S. 120-160 m. 5 Kunstbeit.) à Helt K 1 20,

### Kunst und Kunstgeschichte.

Mandenishmagen site Muiste aus der Albeitina u, andern Sammlungen.

Albeitina under Misse aus der Albeitina u, andern Sammlungen.

Albeitina und der Albeitina under Sammlungen.

Albeitina und der Schule, Recht der Albeitina under Sammlungen.

Die Graft Bannerricker v. Grains. — Feche der Schule, Recht der Schule, Recht der Schule, Recht der Schule, der

Obeng. — Oberdusene Schute, Maris Verkindige, Propheten u. Schwillen, Part mig grann, Minn, Ada, — Lines and Schullen (1998).

Schwillen, Part mig grann, Minn, Ada, — Lines and Schullen (1998).

Meillen u. Trophite.

Oregorian, Rodenske, (Hrsg. A, 1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Prof. Mell (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Prof. Mell (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell for D. Bornelius Clown (1998).

Prof. Mell (1998).

Wagner, D. Shites Megien. — Mell (1998).

Wagner, D. Shites Mell (1998).

Kernstock O. J. C. Buckhofers Festimater (similate, §5. A. and. a. Sirchenschusche, Graz, Strite, 265. S. n. Pott, u. 6 Tal.), M. J. A. Schoffere F. Berühnis Fraiscischönkelen, Vollst, in 12 Lieff. Lieft. 1, 12-2. Schommen, (o.f., G. B), a Laef. M. a. 72. B. A. C. B. C.

Pola,

### Länder- und Völkerkunde.

Contzen Dr. Leopold, Gymn.-Dir.: Goa im Wandel der Jahrhunderte. Besträge zur portugiesischen Kolomalgeschichte. Bertin, C. A. Schweischke & Sohn, 1902. 8º (IV, 89 S.) 3 M.

Unter all den Emporien, welche durch kolonisatorische Bestrebungen entstanden sind und denen der Zeiten Wandel nicht nur Macht und Reichtum, sondern auch Verfail und Armui brachte, rufen sprziell Goa und Macao ein größeres historisches Interesse wach. Dem Verf, welcher sich bescheiden an den Leserkreis der Kolonialfreunde wendet, ist es gelungen, die Geschichte Goas in sehr anschaulicher und ausführlieher Weise auf gedrängtem Raume zusammenzustellen; es unterliegt daher keinem Zweifel, daß seine durchaus vorurteilsfreie Arbeit auch in weitesten Kreisen, denen sie bestens empfohlen sei, die verdiente Anerkennung finden wird,

Deulsche Rundschau f. Geogr. u. Statistik. (Wien, Hartleben.) XXV, 19.1 Struck, Montenegro u. s. Eisenbahnprojekt. - Mucha

Sonderbarklade, Barr, D. Livingsleine. - Schaufinfell, Ind. Sieppengebieten Pitsch-Osiafrikas. - (10.) Lemcke, E. Besteige, d. Vulkans Popocatepeti in Mexiko. - Jüttner, Fortschrifte d. geogr. Fortschigen in Reiben i. J. 1902. - Reiner, Die Sorben in Dischild. - Hübner, Fortschgen in eisen am Rio Branco

tensen am Rio pranco.

Olobus, (Erschw., Vieweg & Sohn.) 1.XXXIV, 1-4.

(1.) Marko witz, D. Völkergedanke b. A. v. Humboldt. — Mielke,
D. Autbeige, d. säche. Sauernhauses in d. Mark Brandenburg. — Meyer,
Tschufuth-Kalch. — Nichus, Ind. Rosen u. ihre Verwertg. — ten Kale. D. Aubreig, d. Sche, Buernhause in d. Mark Branchung.
Tuchuluh-kalch, — Nichus, ind. Rosen u. Bre Verwerig. — ien Kate,
Psycholous A. Japaner. — (2) Aftener, b. Hendlerg, d. dischen
Psycholous A. Japaner. — (2) Aftener, b. Hendlerg, d. dischen
D. Gesch, d. sidwesterfikan, Bastardvolken. — Z. Klimstologie DuchoOntairinas — Richel, Lippenschunger, a. (3) Japer, Speter, a. No.
Mathuis et al. Messen in Tripolitanien. — ton Kate, Neuere Publisaionee
and Daemke, D. Behrens, Die Ems. — Tetaner, Z. Sprichworteride b.

Lirguern.

aus Diesemk. — Behrens, Ure Ems. — Teiner, Z. Sprichwotterkiele h. Direcken u. Litzuer (Disselde), Schwann J. I. 3-10.

(24) 13 Howk, E. Whiterfalbri aufs. Wetterhorn. — v. Saar, Ondorson L. Grand, D. G. M. Wetterhorn. — v. Saar, Ondorson L. G. Williams, Berglieude' - Neues aus 6, sold, Polargebier, — Zurbriggen, D. neueseland, G. Gelden, D. Dachteilen, G. G. Park, F. G. F. Tarvesiere, 6, Meijs. — (G. L. öscher, L. and u. Leute im Erzgebirge. — Erzersiere, 6, Meijs. — (G. L. öscher, L. and u. Leute im Erzgebirge. Dereck, Eisenbard, 1888. — Merke, Her Schwanger, — Schliegel, Berkwandergen in d. Schns. Schweiz. — Findelson, Eibenstock u. Umgebg. — Heinricke, Alten Sieners im Erzgebirge.

Brandt M. v., D. Zukunft Ostasiens, E. Bir. z. Gesch. u. z. Veratändnis d. ostasiai, Frage. 3., umgeath. u. verm. Aun. Stuttg., Strecter & Schröder. (V. 118 S.) M. 250. Die Kaiserin Elisabeta-Arlage in Wien. E. Vorschlag z. Verschönerg, uns. Stali v. Prof. II. B. Wien, Manz. (10 S. m. Plan.) M. — 30.

### Rechts- und Staatswissenschaften.

Steinitz Dr. Julius: Dispensationsbegriff und Dispensetionsgewalt auf dem Gebiete des deutschen Staetsrechtes. (Abhandlungen aus dem Staats- und Verwaltungsrecht, herausgegeben von Dr. Siegfried Brie. 4. Heft.) Breslau. M. u. H. Marcus, 1901. gr.-8° (VIII, 88 S.) M. 2.60.

Die Abhandlung zerfällt, dem Titel entsprechendin zwei Abschnitte und jeder derselben wieder in einen historischen und einen dogmatischen Teil. Der Verf. schließt sich der allgemein angenommenen Definition der Dispensation als Ausschließung der Anwendung eines Rechtssatzes auf einen konkreten Tatbestand an, untersucht das Verhältnis dieses Begriffes zu jenen des Privilegiums. der Begnadigung und des Steuererlasses, und verficht mit auten Gründen die der herrschenden Lehre widersprechende Auffassung, daß Begnadigung und Steuererlaß Unterarten der Dispensation seien. Tatsächlich ist es auch. wenn man die von der Doktrin allgemein akzeptierte Definition in Betracht zieht, eine Inkonsequenz und willkürliche Einschränkung der selbst vorgenommenen Begriffsbestimmung, Begnadigung und Steuererlaß aus dem Bereiche des Dispensationsbegriffes zu verweisen. - Der zweite Abschnitt behandelt die Dispensationsgewalt und deren Ausübung, Das im Anschlusse an Hinschius gewonnene Ergebnis ist, daß dieselbe als Bestandteil der Gesetzgebungsgewalt aufgefaut werden muß, im wesentlichen aus dem Grunde, weil die Dispensation auf eine doch stets dem Gesetze vorzubehaltende Aufhebung eines Gesetzes für einen einzelnen Fall hinauslaufe. Bloß aus praktischen Grönden sei die Ausübung dieser Gewalt gewöhnlich dem Landesherrn oder Behörden ex lere delegiert. Im allgemeinen kann man sich mit den Ergebnissen der klar geschriebenen Abhandlung, in der man hie und da allerdings ein tieferes Eindringen in mitspielende staatsrechtliche Probleme vermißt, einverstanden erklären. Freilich hat der Gegenstand der Untersuchung nur mehr wenig praktische Bedeutung, welcher Erkenntnis sich übrigens auch der Verf. selbst nicht verschließt,

1. 3ager Dr. Engen, Mitglied bes Reichstage und ber bayerifchen Raumer ber Mogeordneten: Die Bohnungofrage. 2 Banbe. Berlin, Germania, 1902, 1903. gr.-8° (VII, 352 u. VIII, 322 G.) M. 10.-

II. Dary D. E. B .: Wohnungefrage und Cogiale Frage. Altona, Gebr. Sarg, 1902. gr. 8º (82 6.) DR. -. 50.

1. Die Arbeit des verdienstvollen Sozialpolitikers Dr. Jäger verdient warmsten Dank. Sie ist das einzige größere Buch, das die ganze Wohnungsfrage, diesen so wichtigen Bestandteil der sozialen Frage, vollständig umfaßt. Der Verf. geht aus von der Tatsache der Wohnungsnot, worauf er die wichtigsten Untersuchungen mit ihren Resultaten, näherhin die Ursachen der Wohnungsnot schildert. Nach einem Blick über die Bedeutung der Wohnungsfrage für das Volksleben führt er den Leser kurz durch die Wohnungsgesetzgebung des Auslandes. Mit Recht wird die Gesetzgebung Englands besonders eingehend behandelt, da sie vielfach vorbildlich ist, Darauf folgt ein Überblick über die Stellung der Regierungen und Parteien in Deutschland zur Wohnungsfrage. - Nach dieser mehr geschichtlichen Partie beginnt der positive Aufbau, Grundlegend sind die Forderungen, welche Gesundheit und Sittlichkeit an die Wohnung stellen. An sie reiht sich die amtliche Wohnungspflege und Wohnungsaufsicht nebst den polizeilichen Vorschriften über Wohnungswesen und Wohnungspflege, die nach den Bestimmungen der einzelnen deutschen Bundes. staaten auszüglich mitgeteilt werden, Sodann werden die Grundsätze für Erbauung und Einrichtung von Arbeiterwohnungen besprochen und der Wohnungsbau durch die Arbeitgeber, die staatlichen Betriebe und Gemeinden sowie der gemeinnützige Wohnungsbau durch Gesellschaften, Genossenschaften, Stiftungen und unter Mitwirkung der Gemeinden behandelt. Ferner wird gezeigt, was die öffentlichen Sparkassen und Versicherungsanstalten zur Förderung des Kleinwohnungsbaues tun können und wie dieser durch Ermäßigung der öffentlichen Steuern und Gebühren unterstützt werden kann. Endlich gibt der Verf, nach Darlegung der sozialpolitischen Bedeutung der Baugenossenschaften noch Winke für Erbauung von Arbeiterwohnungen auf dem Lande. Der 11. Band behandelt die städtische Baupolitik, Bodenpolitik und Bodenbesteuerung sowie die wichtige Frage eines Reichswohnungsgesetzes. - Diese knappe Inhaltsangabe zeigt, von welchem Werte das Buch besonders für Verwaltungsbeamte, Gemeindebeamte, Gemeindebehörden und Volksvertreter ist.

11. Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu ? . Welch pompliafte Ankundigung - und welche Entiäuschung! Fürwahr: mascetur ridiculus muse. Zuerst eine rem lokale Frage: die Stadterweiterung Altonas, Und dann die Lösung der sozialen Frage: »Die alten Glaubenssätze und Dogmen sind Menschenwerk (S. 30), Sapienti sat,

Tübingen. Anton Koch. Schubart Dr. jur. B., Beb. Gechanblungerat a. D.: Die Berfaffung und Berwaltung bee Teutiden Reiches und bes Prenfifchen Gtaates in gedraugter Dar-Rellung. Rebft einem Abbrud ber Dentichen und ber Brenfifchen Berfaffungeurfunde und bes Allerh. Erlaffes vom 1. Januar 1882. Mit alphabetiichem Sachregifter. 17. nen burchgesehene Auflage. Brestan, B. G. Rorn, 1902. 8° (IV, 210, 42 G.) Geb. M. 1,60,

Das Buch gibt eine kurze, übersichtliche, aber für die allermeisten Fälle ausreichende Darstellung der Reichs- und Staats-Verfassung und -Verwaltung. In der Einleitung werden die Formen erläutert, in denen das signtliche Leben in die Erscheinung tritt. Das eigentliche Werk zerfällt zur flauptsache in zwei Teile, welche infolge der Verschiedenheit der Materie und der Organisation der Verwaltung nicht ganz korrespondieren. Die Bearbeitung der zunächst geprüften Abschnitte über die verschiedenen dem Verkehr dienenden Institutionen habe ich zweckdienlich gefunden, In postalischer Beziehung ist auf die Ausnahmestellung Österreich (-Ungarn) gegenüher hingewiesen. Bei der Berechnung der Überschüsse der Reichspostverwaltung wurden die unentgeltlichen Leistungen der Eisenbahnen in Ansatz gehracht, wodurch über die Hälfte der Überschüsse ausgegliehen werden.

A. Lorenzen.

Oriebabalas, (Wiea, Breitenstein, NLVII, 26—46.

Griebabalas, (Wiea, Breitenstein, NLVII, 26—46.

Griebabalas, (Wiea, Breitenstein, NLVII, 26—46.

Sum in, Parkenstein, 1978 Wassis R. Ch. d. Behav Greenfale, d. Reitenstein, 1978 Wassis R. Ch. d. Behav Greenfale, d. k. d. De. Griebabalas, 1978 Wassis R. Ch. d. Behav Greenfale, d. k. d. k. d. d. d. k. d. d. d. k. d. k. d. d. k. d. d. k. d. k.

Turba Gost., Cb. d., rechit, Verhältnis d. Niederlde z., Dischen Reiche. (S-A. aus. d. S. Jahresberfelt d., k. k. Staatsgynn, im XIII. Bez. in Oct Han an Paul, Bayericheke Landseptivatech I. Abt.; Alig. Teil, Schuldverhältnisse, Sachenrecht. Internburg, Bürgerl, Recht, Ergiorgehd, Li, Idlie, Weisschaus, (60 S.) M. 10.—

### Naturwissenschaften, Mathematik,

Schwanert Dr. Hugo: Hilfsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten für Chemiker, Pharmaceuten und Mediziner, 4. umgearbeitete Auflage. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902, gr.-8° (XVIII, 412 S. m. 4 eingedr. Abb. u. 2 farb. Spektraltaf.) M. 6.-.

Schwanerts Hilfsbuch ist so bekannt, daß wohl weiteres darüber nicht gesagt zu werden braucht, ist ja die in demselben gewählte Anordnung des Stoffes geradezu paradigmatisch geworden, Wenn Wünsche für eine jedenfalls notwendig werdende weitere Auflage angeführt werden sollen, so dürften sich dieselben hauptsächlich auf Ausgestaltung des Index beziehen, denn wer die Einrichtung des Buches nicht schon kennt, wird nach manchen im Text vorhandenen Dingen lange vergeblich suchen müssen. Daß sich bei einzelnen Gegenständen einem jeden, der mit dem Buche arbeitet, spezielle Wünsche aufdrängen, ist ja selbstverständlich; in solchen Fällen muß eben der Unterricht erganzend oder aber abstreichend eingreifen.

Innsbruck.

Erményi Ing, Dr. phit.: Dr. Josef Petzvals Leben und Verdienste. Zweite, wesentlich vermehrte Ausgabe, Haile a. S., Wilh, Knapp, 1903, 8° (IV, 86 S. m. 11 Bild, u. 2 Fig.) M. 2 .-

Malfatti.

Einem wahrhaft bedeutenden Österreicher, einem Gelehrten von unzweifelhafter Größe, dessen Name durch widrige Umstände, welche die Verbreitung seiner bedeutenden Werke verhinderten, allzu wenig bekannt ist, ist in E, ein Biograph erstanden, der in dem kleinen, sehr anziehend geschriebenen Büchlein den Namen des I

großen Gelehrten wieder in Erinnerung bringt und vielen, denen Petzval ganz unbekannt war, einen Einblick in dieses merkwürdigen Mannes Lebensgang eröffnet. Aus einem nur für photographische Kreise bestimmten Lebensbilde Petzvals ist durch Erweiterung des Inhalts das vorl, interessante Buch entstanden. Es schildert in anschaulicher Weise, mit Angabe der Quellen, aus denen E. schöpfte, die merkwürdige Jugendzeit Petzvals und seinen Studiengang, in dessen Verlaufe aus dem elenden Rechner Petzval durch Selbststudium der Professor der Mathematik an der Wiener Universität wurde. Doch nicht allein auf diesem Gebiete der exakten Wissenschaften erwarb sich Petzval einen Namen, Sein Studium er war absolvierier Ingenieur, auf welchen Titel er zeitlebens stolz war und den er allen anderen ihm später zu teil gewordenen Titeln und Würden vorzog - trieb den rastlosen Mann auch dazu, praktische Arbeiten zu unternehmen, und die glückliche Vereinigung von Theorie und Praxis, welche leider so selten ist, war es auch, die ihn zu einer Art Universalgenie machten. Astronomie, Physik, Musik im allgemeinen, Mechanik, Optik, Akustik, Ballistik im besonderen - welche Wissenszweige er sämtlich vollkommen beherrschte und in welchen er neue Bahnen wies, so daß er sich durch den Scharfsinn seiner Denkarbeit unauslöschlich in das Gedächtnis aller jener einbrannte, die Gelegenheit hatten, den vorzüglichen Mann persönlich zu kennen - verhinderten ihn nicht, außerdem auch noch allerhand Sport wie Fechten, Reiten und Athletik in meisterhafter Weise zu betreiben und auch Theorien dieser Übungen und Fertigkeiten zu ersinnen. Schwere Unglücksfälle, die den armen Mann trafen, verhinderten es, daß der größte Teil seiner so bedeutenden Arbeiten auf uns kam. Auch der Rest, der nach seinem Tode noch übrig blieb, verschwand durch die Unverständigkeit und teilweise auch durch die Habsucht und das Übelwollen der Erben. Nur durch die glänzende Leistung der Errechnung eines bis auf den heutigen Tag noch als vorzüglich angesehenen Objektives für photographische Zwecke hat sich Petzval zum mindesten unter den Anhängern dieser Kunst einen unsterblichen Namen gemacht. Die Vernichtung seiner anderen Arbeiten - und das heißt beinahe des allergrößten und wichtigsten Teiles derselben - bedeutet einen schweren Verlust für die Wissenschaft. Die merkwürdige Begabung, seiner Zeit in so vielen, ja selbst in den für damalige Verhältnisse sonderbarsten Dingen voranzuschreiten, lassen Petzval wohl nicht allein als ein Universalgenie, sondern auch als einen in jeder Beziehung eigenartigen Menschen erscheinen. - Die Biographie E.s ist, wie schon anfangs bemerkt, in einer besonderen, Individuellen Weise geschrieben. Sie zeigt Petzval, der als vergrämter und verbissener Hypochonder und Sonderling verrufen war. auch von einer menschlich sehr ansprechenden, humorvollen Seite. Das Bild, auf welchem Petzval als Bänkelmusikant abgebildet ist, wird nicmand ohne inneres Vergnügen betrachten können. Überhaupt liest sich das Büchlein so angenchm, daß nicht allein aus dem Grunde. weil hier ein großer Mann unseres Vaterlandes, dessen Name unverdient in Vergessenheit geraten ist, wieder bekannter und geschätzter wird, sondern auch in Anbetracht der wirklich interessanten Darstellungsweise dem Buch eine weite Verbreitung zu wünschen ist, die voraussightlich auch night ausbleiben wird.

Klosternenburg. Ing. Rudolf F. Pozděna, Thomé Dir. Prof. Dr.: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz in Wort und Bild. Mit 610 Planzen tafeln in Farben und zirka 100 Bogen Text. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Gönzlich neu bearbeitet. (In 56 Lieferungen.) Gers, Fr. v. Zessehwitz, 1903. gr.-88 ± Lief. (2 Bogen Text u.

11 Taf.) M. 1.25.

Von der Neuauflage der beliebten Thoméschen Flora liegen bisher die ersten 2 Lieferungen vor, welche die Einteilung des Pflanzenreiches, die Farnpflanzen, die Gymnospermen und den Beginn einer systematischen Übersicht über die Monokotyledonen enthalten. Schon der vorl. Teil berechtigt zu dem Urteil, daß die neue Auflage wirklich eine vermehrte und verhesserte ist. Die Farupflanzen sind zum größten Teil im Anschluß an Chr. Luerssen (Rabenhorsts Kryptogamenflora, Bd. III) unter gleichzeitiger Benützung der Synopsis der mitteleuropäischen Flora von Ascherson und Graebner vollständig neu bearbeitet; aber auch bei der Behandlung der Koniferen ist überall die sichtende und bessernde Hand zu bemerken. Die Tafeln sind neu gezeichnet und kolnriert worden. - Einige Versehen sind uns aufgefallen, S. I, Z. 15 v. o. soll es wohl Mycetozoa heißen statt »Mycetosa«. Die Bildung des Wortes »Spermaphyta« durfte kaum berechtigt sein, wohl aber »Spermophyta« oder »Spermatophyta«. S. 6, Z. 14 v. u. sollte es wohl . Asplenioideaes heißen statt . Asplenoideaes, wie im gleichen Absatz ganz richtig von Polypodium und Aspidium Polypodioideae und Aspidioideae gehildet ist. An der gleichen Stelle lesen wir »Pteroidene«, was einen Gattungsnamen »Pteron« zur Voraussetzung hätte; denn von Pteris müßte man Pteridoideac, von Pteridium dagegen Pteridioideae ahleiten. Eine Zeile vorher steht »den« statt »denen«. S. 8, Z. 5 v. u. soll es »Woodsie« statt • Woodsia · heißen, wie S. 32 richtig zu lesen ist. S. 13 stehen in der Tafelerklärung zwei Druckfehler. Wie schon in der 1. Auflage, ist auch jetzt überall dem lateinischen Namen ein deutscher be gefügt, der gewöhnlich die Übersetzung des ersteren ist. Dabei ergeben sich einige Schwierigkeiten. So heißt Arflenium Ruta muraria L. f. pseudo-germanicum Heufler »keilblätterige Mauerrautes, ohne daß das Synonym var. cuneatum Moore erwähnt wäre. Die Form preudonigrum Heuster erhält den Namen »Schwärzliche Mauerraute«. Durch eine etymologische Erklärung der wissenschaftlichen Namen würde nach unserer Meinung mehr erreicht als durch die Übersetzung. Lycopodium clavatum L. (der Autor fehlt) wird S. 46 \*keulenförmiger Barlapp« genannt; \*keulentragender B. coder, wie auf Tafel 19 zu lesen ist, \*Kolbenbarlappe ware richtiger. Ist Equisctum Wilsoni Newman wirklich eine Abart von E. scirpoides Michaux und nicht von E. variegatum Schleicher (vgl. Luerssen, Farnpflanzen, S. 775)?

Seitenstetten. Prof. P. Raph. Hochwallner.

Blochmann Rich, Herm.; Licht und Wärme. Gemeinfaßlich dargestellt. Stuttgart, Strecker & Schröder (Leipzig, C. E. Poeschel), 1902. gr.-8° (272 S. m. 81 Abb.) M. 3.80.

bis trotz mancher physikalischen, physikolgischen und bistorischen Unzuläßigkeiten gut in dem, was er sagt. E. weiß mitunter ausgezeichnet klar zu machen, ohne gerade eine besondere rognanlätig in der Darstellung zu bestlere; dazu bespricht er mit Voriebe praktische Anwendungen oder geht auch von albekannien, Lebens aus, Aber er hat die Gebiete zu seine beschäften er mur die wichtigsten Grundzüge bringt. Die scharfe Unterscheidung zwischen Mechanik, Akusték, Wärmelehre, Opfik und Elektristität tiecht beute zu sein rach Schule; damit kommt man sicht mehr aus, die Grenzen fließen ineinander. Das Buch bezweckt lediglich die allgemeinste Grundzigung die erze Das Buch bezweckt lediglich die allgemeinste Grundzigung die erze betwecht hungen, Köln. Aloys Mäller.

Killing Prof. Dr. Wilh.: Lehrbuch der analytischen Geometrie in homogenen Koordinaten. I. Teil: Die ebene Geometrie. II. Teil: Die Geometrie des Raumes. Paderborn, F. Schömingh, 1901. gr. 8° (XIII, 220 u. VIII, 361 S.) M. 10.—.

Der Verf. ist uns durch seine stärführung in die Grundlagen der Geometries, welche m dieser Stelle seinerzeit (VIII, Nr. 1) entsprechend gewürdigt wurde, bestens bekannt, Auch das vorl. Wesk (über dessen 1. Teil s, auch die Anzeige Prof. Gegenhauers † in diesem Bl., N, 570) est klar, elegant und antgend geschrieben und eignet sich vorzüglich dazu, ernen tieferen Einblick in den Vorzeitlunge-kreis der analytischen Geometrie zu gewinnen. Denn in der Anarytik bandel es mehr den Geometrie zu gewinnen. Denn in der Anarytik bandel es mehr piene Nord-instenble shomogenen Komrdinaten Nr. sind nun die allgemeinsten timetrischen oder trijoolgren Punkt und Linienkoordmäten in der Ebene und die allgemeinsten Tetraeder- oder quadripsleren Punitum de Ebenekoordinaten im Raume. Durch Spezialisierung des Koordinatendreisekes respektive -Tetraeders und Einführung undendich ferner Echquntuk (Polo) wird man zu den verschiedensten Koordinatensystemen gelangen Können, wie dies der Verf, tur Schweringsche, Plükersiche, Hessesche und Carteisische Koordinaten zeigt. Die Himnogeneität der gewählten Koordinaten gesattet die direkte Obertragung der Lehrsätze nach dem Prüszip der Dualität, wödurch sich das vorl. Lehrbuch an die neuere der Schweringsche über der Schweringsche Schweringsche

Netw u. Olsuba, (Hrsg. J. F. Weiß.) VI, 4-6.

All J. & Johd, bolog, Forsche, — I am ter, Schutzfarben in d. Tierschen — Schutzfarben in d. Weistelle — Schutzfarben — Schutzfarben in d. Werzellich — Schutzfarben — Schutzfarben

#### Medizin.

Hellpach Dr. Willy, Arzt in Heldelberg: Die Grenzwissenschaften der Psychologie. Anatome des Nevensystens, – Aminate Physiologie. — Neuropathologie. — Psychopathologie, — Entwickelungspsychologie, Leipzig, Dirrische Buchhandlong, 1902; gr.-8\* (X, 515 S. m. 20 Abb.) M. 7:40. Die Psychologie nimmt uuter den Wissenschaften

eine Sonderstellung ein, indem sie mit gleicher Berechtigung zu den Geistes- wie zu den Naturwissenschaften rezählt werden kann; zu den ersteren, da sie die Gesetze der Geisteslätigkeit klarlegen soll, zu den letzteren, da es feststeht, daß die Geistestätigkeit unzerreißlich mit Vorgängen verknüpft ist, welche sich in der Hirnrinde abspielen, und daß Erkrankungen der Hirnrinde mit Störungen der Geistestätigkeit verbunden sind. Seil diese Erkenntnis zu allgemeiner Anerkennung gekommen ist, wird mit Recht von dem Psychologen Kenntnis und Anwendung naturwissenschaftlicher Erfahrungen und Methoden gefordert. Das vorl. Buch erfüllt den Zweck, dem Psychologen die Grundzüge der Anatomie des Nervensystems und der animalen Physiologie zu vermitteln. in ausgezeichneter Weise, es ist klar und fesselnd geschrieben, vermeidet die Verwendung der von Philosophen bekämpften naturwissenschaftlichen Begriffe und Hypothesen, wodurch es für den Psychologen leshar wird, und gibt andererseits reichliche Andeutungen über die Schlußfolgerungen, welche der Psychologe aus naturwissenschaftlichen Erfahrungen zu ziehen berechtigt ist. Auch die Neuropathologie und die Psychopathologie sind übersichtlich dargestellt, Freilich ist dabei die Frage, ob die Gesetze der normalen Psychologie ohneweiters auf die Psychopathologie angewendet werden dürfen und ob umgekehrt Schlüsse aus der Psychopathologie auf die Psychologie gezogen werden dürfen, nicht berücksichtigt. Ein möglichst objektives Bild unserer Kenntnisse in den genannten Wissensgebieten kann allerdings durch H.s Werk nicht vermitlelt werden, da auch strittige Fragen vom subjektiven Standpunkte des Verf. aus abgehandelt werden, aber gerade dadurch hat das Buch an Eindringlichkeit und fesselnder Gedankenfolge bedeutend gewonnen. Das letzte Kapitel über Entwicklungspsychologie fällt außerhalb des Forschungsbereiches des Ref., es kann daher hier nicht darauf eingegangen werden. Das Buch dürste auch für den Psychiater die beste Einführung zu dem ihm so notwendigen, bisher aber häufig vernachlässigten Studium der Psychologie bilden,

Klosterneuburg.

Dr. Bischoff.

3weifel Dr. Baul, tonigl. fachi. Geb. Ded Rat und Brofeffor, Direttor ber Universitätsfrauentlinit ju Leipzig : Die geheimen Arantheiten in ihrer Bedeutung für die Gefundhelt. Ein Bort an die Mannerwelt. Leipzig, 3. C. hinrichs, 1902. 8º (15 G.) 9R. -.20.

Es ist gewiß dankbar zu begrüßen, wenn die berusensten Vertreter der medizinischen Wissenschaften sozusagen heruntersteigen und die Wucht ihrer Worte, die Schwere ihrer Erfahrungen, die Macht ihrer Persönlichkeit in den Dienst des Kampfes gegen die Geschlechtskrankheiten stellen, eines Kampfes, der, fast ebenso wichtig für die Menschheit wie der Kampf gegen die Tuberkulose, neuerdings erst die große Öffentlichkeit zu beschäftigen beginnt. - Vorl, Schriftchen dürfte in diesem Kampfe eine der wertvollsten Waffen sein. Seine Tendenz wird am besten dargestellt durch das aus Sehiller angeführte Schlußwort: »Wer glauben kann, entbehre.«

Dr. Spener.

Monatshirts 4, prakt. Dermsfologie, (Hamburg, Vod, NXXVII, 19-3).

(J. Barg el bre lb, Technik d, Utrish almyichionen, Kapazzili d, Utrish almyichionen, Golden almyichionen, G

Lassar Osc., D. Ziele d. hygien, Bewegg, Festrede z. Fröfing, d. Sietliner Ausstelig, f. Gesundhtspflege u. Volkswohllahrt. Berlin, Hirschwald, 1/2 S.) M. — 40. 102 S. J. M. — 400.
103 S. J. M. — 400.
104 Diren Eugen, U. Geschlechtsleben in Engld, m. bes, Beziehg, auf London, III, D. Einfluß äuß. Faktoren auf d. Geschlechtsleben in Engld, (Foris, u. Schluß.) [Studien z. Gesch. d. menschl. Geschlechtslebens, IV, 3] Berlin, Lilienihal, IX, 500 S.) M. 10.—.

### Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Beck Dr. Ludwig: Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschlichtlicher Beziehung. V. Ab-teilung: Das XIX. Jahrhundert von 1860 an bis zum Schluß, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1901 bis 1903. gr.-8º (VII, 1417 S. m. 344 Textabb.) M. 40,-

Diese V. Abteilung des groß angelegten Werkes behandelt den wichtigsten Abschnitt, in welchem die gewaltigen Umwälzungen auf dem Gebiete der Eisendarstellung und Verwendung stattfanden, die unserem Zeitalter den Namen des eisernen verschafft haben. Wir branchen nur an die Erfindung Bessemers, der Regenerativfeuerung durch Siemens, der Erzeugung schmiedbaren Eisens durch Martin, der Entphosphorung durch Thomas und Gilchrist zu erinnern, um ebensoviele Marksteine einer ungeheuren Entwicklung zu bezeichnen. Der Verf. wird seiner Aufgabe, ein solches Material zu bewältigen, nach allen Seiten hin gerecht; er hat damit eine Arbeit echt deutscher Gründlickeit geleistet, welche nur derjenige ganz zu würdigen imstande ist, der selbst als fleißiger Fachmann und Zeitgenosse Zeuge aller dieser Fortschritte und Umgestaltungen war. Die Geschichte des Eisens hat im vorl. Buche eine so ausgezeichnete, erschöpfende und mustergiltige Darstellung erfahren, daß bei der Durchsicht des Werkes sich immer wieder der Wunsch geltend macht, daß auch andere, ähnliche Gebiete der Technik so berufene Geschichtsschreiber finden möchten. - Über die Ausstattung des Werkes genügt es statt jedes weiteren Lobes zu sagen, daß sie der rühmlichst bekannten Verlagshandlung alle Ehre macht.

Wr.-Neustadt.

Prof. Julius Hajek,

Ritger E .: Die wirticaftliche und technifche Gutwiellung ber Seefchiffahrt von ber Mitte bee 19. Jahr-hunderts bis auf Die Gegenwart. Mit einer Borbemerlung von Prof. Dr. F. Frande, (Schriften bes Bereins für Sozial-politit. Band 108.) Leipzig, Dunder & Dumblot, 1902. gr.-8° (IX, 141 G.) 9R. 3.-

Die vorl. Schrift eröffnet eine Reihe von Abhandlungen und Arbeiten zum Zwecke der Historik, die vorerst eine Grundlage für die moderne Sozialpolitik geben sollen. In diesem Sinne sind die Kapitel über das personliche Element in der Reederei, über Unternehmer und Lohnempfänger vorerst zu verstehen, die demgemäß die Wirkungen der Politik auf die seemannischen Berufe klarzulegen suchen. Den Historiker und Anthropogeographen interessieren mehr die ersten zwei Abschnitte, welche die Umgestaltung des Schiffes, des Schiffshauwesens etc., die Handelsflotten, den Seeverkehr nach iltrem äußeren Umfange behandeln. Die statistischen Angaben sind fast durchwegs bis 1900 geführt. Auf die beiden europäischen Großhandelsmächte Großbritannien und Deutsches Reich ist vorzugsweise Bezug genommen. Eine gute Übersicht bietet der vorangestellte Abschnitt über die politischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen für den Außehwung; geschichtliche Ausblicke beleben die zahlenreiche Darstellung.

statist, Nachrichtendienst, berg, E. Kind s. Zeit

### Schöne Literatur. Varia.

Diller Anton (Br. Billram): Blutenftanb und Blattergold. Innebrud, S. Schwid, 1903, 8° (IV, 144 G.) M. 1,50.

Kein Geringerer als Adolf Piehler hat den jungen Tiroler Diehter A. Muller, der sich auch Bruder Willram nennt, vor etlichen Jahren empfehlend dem deutschen Publikum vorgestellt. Seitdem ist M. wiederholt rühmlich in die Öffentlichkeit getreten, zuletzt als Erneuerer und Besserer des Brixlegger Passionsspieles, das nunmehr alle Sonntage das große Bretterhaus am Inn mit andächtigen und kritischen Zuschauern fülk, die merkwürdigerweise in ihrem Urteile meist übereinstimmen. Gleichzeitig ließ er das vorl. zweiteilige Gedichtbändehen ausgehen. »Blütenstaube meint den ersten Teil, welcher Lyrika, zumeist Empfindungslieder enthält, Nicht alle davon sind poetische Perlen, aber einige gehören zu den schönsten, die man finden kann, selbst didaktische Stoffe weiß M. mit dichterischem Geist zu durchhauchen; wie oft ist z. B. Allerseelen« besungen worden, nichtsdestoweniger fand M. einen nach Inhalt und Form neuen Sang, der jedem fühlenden Leser ans Herz greift; ähnlich verhält es sich mit »Sternensehnsucht«, »Wiedrum ist es Mais u. a. - Blättergolds meint den zweiten Teil der Sammlung, der Episches enthält, und zwar einen Zyklus von 10 »Bildern aus Brixens Vergangenheit», welche das tausend-jährige Wachstum dieser Stadt in den verschiedenen Stadien von der ersten Besiedelung bis zu den Befreiungskriegen beleuchten. Die edernen Daten der alten Pergamente umspinnt er mit heiteren oder ernsten Phantasien, laßt mitunter auch herühmte Personlichkeiten, wie Walter v. d. Vogelweide mit den Kreuzfahrern, auftreten und flicht die Natur mithandelnd oder Handlung verklärend ein, Seine höchste Kraft entfaltet M. in der folgenden kleinen Verserzählung »kun», die er wieder mit originellen Motiven ausstattet; doch ist mir der Schluß nicht völlig klar geworden: warum muß denn die Schlange siegen? Auch hätte ich gern einige Schilderungen und lyrische Stellen um reichere Handlung hingegeben. Das letzte Stück des Bändehens ist ein schwungvoller Festprolog »Papa et rex« (zur Innsbrucker Papstfeier 1902 entstanden), der ähnliche Gelegenheitsdichtungen hoch überragt und schon im Eingang M.s Metsterschaft in Licht- und Farbenstudien bekundet, die in dieser Sammlung auch sonst oft, vielleicht zu oft, beobachtet werden kann. - Blutenstaub und Blättergolds hinterlassen den Eindruck, daß M.s lyrisches Talent stärker sei als sein episches; doch hängt das vielleicht nur von der Übung ab; gewiß bekundet er sich auf beiden Gebieten als echter Dichter. Dr. Wl.

Detering Martin: Die Götterdammerung. Gin Gebicht. | Dresben, Rarl Reigner, 1902, gr.-8° (171 G.) DR. 3 --.

Unsere Zeit ist arm an wirklichen Ependichtern. Und die wenigen, die Talent zu dieser echt deutschen Kunstform zu besitzen glauben, gehen auf Abwegen und suchen Stoffe, die nur der Nachbildung bedürfen, aber nicht eigener Gestaltungskraft. Von diesem Standpunkte betraehtet, wird man D.s »Götterdammerunge verurteilen müssen, wenn man auch eine Neubelebung der Edda, wie er sie versucht, jederzeit freudig hinnehmen wird. Als Dichting genommen ist das Werk dagegen hoch zu bewerten. Der Dichter bestrickt durch eine große Gewandtheit in der Behandlung der Sprache, seine Verse sind trotz des hin und wieder recht sproden Stoffes mit Blut and Kraft getränkt und atmen einen stark persönlichen Geist, der sich nicht scheut, die Formen und Gestalten der nordischen Mythologie in ein recht modernes Gewand zu kleiden. Von der herben Kraft der Edda-Lieder ist freilich nichts in seine Dichtung übergegangen. Aber das sehndet nicht, denn wenn es seiner . Götterdammerung. nur gelingt, den feichen poetischen Schutz unserer germanischen Götter- und Sagenwelt dem modernen Menschen neu zu erschließen, hat er seine Mission erfullt, Und dazu scheint die Dichtung wirklich wohl angetan zu sein.

Grube Dar: 3m Bann ber Bubne. Gebichte eines Schanfpielere. Dreeben, R. Reifiner, 1902. 80 (188 G.) IR. 3 .-.

Das vornehm ausgestattete Buch gewährt einen interessanten Einblick in das Leben und Denken eines Bühnenkunstlers. Die Gedichte an sich sind, wie Gr. selbst gesteht, sang- und klanglose und sliterarisch wirklich höchst belangtose. Aber darüber sieht der Leser gern hinweg, denn er fühlt sich angezogen von den Geständnissen des Dichters, der die Kunst als solche liebt und alles, was faul ist in dem Staate der busten Wände und Flitterstoffe, grimmig zu Boden schlägt. Wer das Alltageleben der Schauspieler und Schauspieleriunen einmal sich angesehen, wer die Charakterlosigkeit und Verstellungskunst, die in diesen Kreisen leider oft zu Hause ist, kennen gelernt hat, der daukt es Gr. doppelt, daß er so kernige Worte zu sprechen wagt. Freilich tiegt darin nicht der einzige Wert seiner Gedichte. verdammt nicht nur die Schäden und Schwächen dieser Scheinwelt von oben herab als der Oberregisseur der kgl. Schauspiele in Bertin, nein, wie er über seine Kunst denkt, wie er für sic, die echte Kunst, lebt und in ihr aufgeht mit jedem Atemzuge, das macht die Bekenntnisse so anziehend. Jeder, der Gr. einmal als »Lear« gesehen, der aus seinem Munde einmal die erschütternden Posaunentöne der Schilderung des jüngsten Gerichtes in den »Ränberu« gehört hat, wird gerne durch ein-zelne Gedichte aus »Im Banne der Bühne« die Erinnerung an solche Momente wieder auffrischen.

Aachen Castelle.

1. Echlaf Johanned: Beter Boies Freite. Roman, 3. Muflage. Leipzig, H. Secmann Rachf., 1903. 8° (836 S.) M. 2.50.
---: Der Narr und anderes. Novelliftisches. Ebb., 1902. 8° (170 €.) M. 2.50.

1. Schlaf bat sich vom Anfung an, im Verein mit Arno Holz, als Naturalist gegeben; seit dem Zeitpunkt seiner Trennung von dem letzteren Autor scheint er sieh etwas mehr dem Idealen unterstellen zu wollen, aber man kann ihm, wenn auch den Ernst, so doch die Erfüllung seiner Absicht nicht recht glauben. Der vorl. Roman verdirbt sich schon bei dem halbwegs Einsichtigen seinen Eindruck im voraus durch das ihm beigegebene pomphaste Vorwort; er erfüllt denn auch nicht zum kleinsten Teil, was jenes verspricht. Lernt man das brutale Thema und erst recht die brutalsten Stellen in dessen Ausführung kennen, so wendet man sich doppelt angewidert ab, der unverkennbaren Begabung gegenüber, die diesem Autor eignet. Scharfe Boobachtung, Aufgeben im gewählten Vorwurf, Erfassen intimer Naturactioning, autgemen im gewanten vorwurt, Ertassen tittimer Natur-stimmung: alles dies findet sich in diesem Buche, dessen Haupt-materie nach der Gosse »duftet«. Und dennoch wird es von Tausenden gelesen werden – ein trauriges Zeichen der Zeit.

Il, In diesem Skizzenbande herrscht die photographische Treue vor, an der auch hie und da der Anflug künstlerischer Stimmung zutage tritt, Gegen den obengenannten Roman hebt es sich insoferne vorteilhaft ab, als es den groben Schmutz vermeidet. Den literarischen Kritikern wird Schlaf als ein Typus der naturalistischen Schule zunächst von Interesse bleiben.

Gößweinstein in Oberfranken.

E. M. Hamann.

### Rabtereberg. Rabnicfi Dl. von: Rinderigenen. Schumaunichen Melodien nachgedichtet. Rovellen. Roln, 3. B. Bachem. 8º (828 G.) Dl. 3 .--.

Die Verf. zeigt sich in diesen Novellen als eine feine Kennerin der Kinderseele, die jede Regung, jedes Vibrieren derselben zu deuten weiß. Dieses feine Nachempfinden ist das Beste an diesem Bande der Autorin, die zu den jungeren katholischen Schriftstellerinnen gerechnet wird. In der Technik wie in der Komposition ist manches noch hilflos, manches zu wenig komprimiert; aber es liegt etwas recht Frauenhaftes in den kleinen Erzählungen, das einen für die Autorin einnimmt. Sie kennt ihre Domâne auf literarischem Gebiete, die der Empfindung, des Gemütes, der leisen, weichen Regung, von der uns eine Frau weit besser erzählen kann als der Mann, als vom Mann, München. Karl Conte Scapinelli,

Gnth Dar: Der Rampf um Die Cheope Buramibe. Gine Geichichte und Geschichten aus bem Leben eines Ingenieure. 2 Baube, heibelberg, R. Binter, 1902. 8º (441, 440 G.) DR. i. ... Der Autor schildert zunächst seine Bemühungen, den Dampf-

pflug zur Kultur der Baumwolle in Ägypten einzuführen, gerät jedoch bald auf sein eigentliches Thema: den Kampf der Gebruder Thinker um die Cheopspyramide. Ben Thinker und Joe Thu ker, zwei Vollblutengländer, die sich nie besonders gut miteinander vertiagen konnten, besuchen mit getrennten Reisegesellschaften das berühmte Pyramidenfeld. Joe studiert alle Abmessungen der Cheopspyramide vom Standpunkte des Astronomen und Mathematikers, er ermittelt Höhe und Basis mit den feinsten Meginstrumenten und kommt unter anderem zur Erkenntnis, daß der Umfang der quadratischen Grundfläche der großen Pyramiden gleich dem Umfange eines Kreises ist, dessen Halbmesser durch die Höhe der Pyramide bestimmt wird. Hieraus schließt Joe, daß die Ägypter schon die Quadratur des Zirkels kannten. - Er ist bemüht, die Forschungen, welche John Taylors und Piazzi Smith, der königlich schottische Hofastronom, über die Dimensionen der Pyramiden veröffentlicht haben, weiter zu führen und grübelt unaufhörlich über die mystische Bedeutung des von ihm gesammelten Zahlenmaterials. Seine emsige Arbeit wird durch das Auftreten seines Bruders Ben in fürchterlicher Weise gestört, Ben ist Techniker, Erfinder, Land- und Volkswirt. Er eikennt, daß im Grunde und Buden Ägyptens unendliche Reichtumer liegen, die gehoben werden können, die gehoben werden müssen! Der Boden ist fruchtbar, doch von der Sonne ausgedört, die Be-wässerungsanlagen am Nil sind unzureichend. Da muß Abhilie getroffen werden. Ein hober Steindamm, quer durch das Bett des Nil gebaut, verwandelt diesen in einen mächtigen See, dem jahraus jahrein das köstliche Naß zur Befruchtung des Feldes entströmt. Und das kostspielige Material für den Steindamm? Es liegt wohlgeschichtet bereit: eine Tonne Dynamit genügt, um die Pyramide in einen Trummerhaufen zu verwandeln, den eine Armee von Stemarbeitern in kürzester Frist in ein mächtiges Wehr umwandelt. den Nil zu stauen. Joe ist über den Plan seines pietätlosen Bruders aufs befste entrustet. Doch Ben laßt nicht locker, er halt öffentliche Voitiäge, sucht das Vertrauen und die Unterstützung des Khedive zu gewinnen und arbeitet mit allen Mitteln, unter denen auch die Bestechung der Hofbeamten eine große Rolle spielt. Auch Joe ist nicht untätig. Zum Schutze der Pyramiden strebt er den Bau einer gewaltigen Ringmauer an, die das Pyramidenfeld einschließen und den Zutritt zu Joes Heiligtum verwehren soll. Die Schilderung der Hofintriguen, welche beide Brüder gegeneinander anzetteln, führt zu drolligen Situationen, welche damit enden, daß die Gebrüder Joe und Ben von den schlauen Hötbeamten um viele englische Pfunde geprellt werden, Gemeinsames Leid führt die feindlichen Bruder wieder zusammen und den Schluß bildet eine Verlobung zwischen einer Nichte der Gebrüder Thinker - einer angeblich indischen Prinzessin - und einem deutschen Maler, der den Gebrudern Thinker als Freund nahesteht. Die Schilderungen von Land und Leuten sind anziehend, die Entwicklung der Hofintriguen unterhaltend und spannend. Politische und religiöse Tendenzen wird man im Texte dieses Buches vergeblich suchen, es ist eine harmlose und belehrende Unterhaltungslektüre.

Stimmes vs. Maria-Luch, (Firthurg, Herder,) 1803. B.u. 6, 187. — Nugler, St. Calterein, L. Stadium, S. Philosophic canta u. 6, 187. — Nugler, Balyria, O. Calterein, D. Stadium, S. Philosophic canta u. 6, 187. — Nugler, Balyria, Charles, C. Stadium, S. Calterein, C. Stadier, C. Was mann, Konstantheorie and Jessendenutheorie. Print, Charles, Buttinas Birdwechwel, Nr. 411, A travers in Tortestan hisse; (Hooder), Buttinas Birdwechwel, Nr. 411, A travers in Tortestan hisse; (Hooder), Buttinas (Hooder), S. Sylvesteinspelle zu Goldshoft, an Bodersee (Edeck), — Lahr, Cours de Pollosophis (Hovelman), — Ulanc, Caritius (Wicciana), — (Maccoller, ), Sawhe Leten, Bross, D. Virturig, d. wichh, Rulg, Maccoller, ), Sawhe Leten, Bross, D. Virturig, d. wich, Rulg,

Bekennin, z. Z. d. Jhdiwende. — Schmid, D. Bestrebgen z. Choralreform unter Klemens VIII. — Gruber, Combes u. s. Kirchenpolitik. — Allard, Julien l'Apostat (Kneller). — Keller, in Deiner Kammer (Wiczman).

Bekennin, z. Z., d. Juduwende, — Schmid, D. Bestrebpen z. Choraltecime unter Kienene, VIII.— Gruber, Combes u. s. Kirchengoliki, — Allard, Julien I Apostati Kweller). — Keller, in Diener Kommer (Wiesmann, O. 1984). — Keller, — Keller, in Diener Kommer (Wiesmann, O. 1984). — Keller, — M

- V. Oertzen, Mitterlickski. – Lieftwark, J. Brinckmanns, Lebenswerk. – France Uns. Stolin, Arhalf. – France Uns. Stolin, Arhalf. – Old Webert. – 1809. – Lippert, Auf Tausch, Erinnergen. – Le adenfeld, Staphs. – J. Wendmann wissenschaft, Arbeiten. – Eder. Leder m. Niewtherfelgelitz. – (10), Kolbenherger, Aus d. Vorpele zu Alder m. Niewtherfelgelitz. – (10), Kolbenherger, Aus d. Vorpele zu disch. – Ohm. archiolog. Expedition n. Niemasten. – Schneider, D. Pasionnapiel in Hörzt. – Stolin Litz. Es waren well Königkmürer.

Gord, Brano. — Raudier, Veits Uriefe an Wilde, — Sew hoda, Robertsch-Nohm, arbibolog, Epspulion n. Stensaten. — Sech nider. D. desch-Nohm, arbibolog, Epspulion n. Stensaten. — Sech nider. D. desch-Nohm, arbibolog, Epspulion n. Stensaten. — Sech nider. Monthly arbibology arbi

La Givita Cattolica, (Noma), IN, 1225-1226.

(1255) Polidori, II Christianacimo della Chiesa e la critica razlo-nal. - Bortoti, I Sindicati industr. - Bricarrelli, II P, Ang. Secchi nel XXV anniversario della sua morte. - Rinderi, II Capotale Trasteverino. - Il vecchio Testamento a la critica odierna. - Venturi, Nuovi lavori

bibliograf, della fishisietea Vaticana, ... (120%) Le peripetie d'un manocriterii Incerdi netta l'alennologia. Archeologia e Sieria antica. ... Studin
del Petrar e dei Kanbenbauer aus Iramenni tertain dell'accessistation. ...
della fishisiete della compania del petrar e dei Kanbenbauer aus Iramenni tertain dell'accessistation. ...
della compania della consistatione della consistati

Das literar. Dautsch-Österreich, (Hrsg. A. Angenetter u. W. Schriefer.

Das Hierz Dastiech Osterreich, (Hrsg. A. Angenetier u. W. Schriefer. (...) Madjers, D. Pall Sudermann-Harden-Kerr. — Greipel, Auch Gerechtetes and oligi sidenman in Tage. — K. 11 (wo d. 3. Autorecht an Gerechtetes and oligi sidenman in Tage. — K. 11 (wo d. 3. Autorecht an Gerechtetes and Gerechtetes a

Scapinelli Carl Conte, Bezirkshauptmann von Lerchberg, Roman, Münch., Allg. Verlags-Gesellsch. (340 S.) M. 3.—. Hebenfanz-Kaempfer Lucy v., Taubenflug, Roman, Ebd. (426 S.)

M. 4.— Weller Nils., Frühlichter, Godichte, Ebd., (110 S.) M. 2.— Weller Nils., Frühlichter, Godichte, Ebd., (110 S.) M. 2.— Joercensen J., iva., Autoris., Örerettz, aus d. Dân. Holstein-Ledreborg, Manz., Kirchhein (170 S.) M. 3.— Knur C. Huberta, Gedichte, Ebd., (221 S.) geb. M. 3.—

General area con contractor con contractor con contractor contract In der Berderichen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgan

III loeben erichlenen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Anna von Xainctonge. Sillerin der Uriu-

(1567-1621.) liebensbild einer Bugenderzieherin, nach der zweibändigen, auf Archivalien und Originalmanuskripten beruhenden hiltorlichen Studie 3. Moreys bearbeltet von Bernard Arens S. 3. Mit 3 Bildnillen und 2 Schriftproben. 8° (XVI u. 318 S.) III. 3.-, gebunden in Leinward III. 4. 

Verlag der Jos. Rothschen Varlagshandlung in Wien (iX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr 66. -- Druck von Josef Rollar & Kn., Wien

### ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

u. Rezensions-Ezemplere werden erbeien en die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosterneuburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT. PERIGIPET FOR

marden angenommen son der Administra.

Winn I Back-centraGo 14 dann van der Jos. Rothschen Verlagebandtung, Wien-

D. FRANZ SCHNÜRER.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. — Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.— (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gaselischalt ganzjährig Kr. 10.—. Inserale werden mit 30 h. (25 Pl.) für die zweigespellene Nonpareillezeile berechnet.

### INHALT

## Theologie.

Manifaca O., Grimbris her Getreigte mit bei inderer Bereichteitung, ber Sommenfelder.

1. (tills Spiel, Ze. Granter, Der Little, 1. (tills Spiel, Ze. Granter, Der Little, 1. (tills Spiel, Ze. Sp. Granter, Deng. (1876)

1. (tills Spiel, Ze. Sp. Granter, Deng. (1876)

1. (tills Spiel, Ze. Sp. Granter, Deng. (1876)

1. Der Leben Sein and Jüdicken Quellen.

2. Bei baiten bie Greichender nem Merch. Der Statter

2. (villgetrenz, 1872)

1. Palm leri Autz., Die Pielemit des laken. (ChrieLegrange M.-), Le liter des Juges. (ProtProt.), Dr. P. Niverd Schlögt, Hällgentrauz.)

(203.) Philosophie Päägagorik.

#### Philosophic. Pädagogik.

Philosophie, Pädagogik.

Azelrod E. I., Toltaios Wellanachausag und 
hra Entwicklung, (Univ.-Prof.) Dr. Ant. Koch, 
Töbingen. (Gradic Fundhendel und bie Guiffenfestl. Cz. 6, B. 6, Can Cl. 12 (1918), 124.)

"Hider R., Zee braither 12 (1918), 124.

"Hider R., Zee braither 12 (191

(825.) h f l Jos., Stenographisches Taschenwörter-buch. (E. M.) (526.)

Geschichte

Graf Ctta b. Brobe Steinburg, Zenkülfebigleien als feinem Leben. (\*\*) (5.27.) Sehmit v. Tavers k., Diemexikanische Kainer-tragödie, (Ludw. Gell, Wert of Mibelungen. (529.) danibee Z., Zed zielnich ver dembedungen. (529.) danibee Z., Lebiggia (1524.)

Cdel Band, Baberifde Mefdichte. (Rechtbbireftoe Tr. Alb. Etarger, Wien.) (329.) Sprechwiesenscheft u. Literaturgeachichte,

Sprechwissenscheft u. Literaturgeschichte. Harder E., Deutscherabschein Elnedweterbuch. (Hr. Hud. Gayer, Privatozent a. d. Univ. P. Ovidii Nesonis de arte amatoris libri tese, erklärivon P. Brandt (Univ.-Prof. Dr. Heiter. Schenki, Grazi) (Gill)
Schenki, Grazi) (Gill)
Bullering K. Dr. Altengilichee Elemenischeink. (Dr. M. A. Fele, Freiberg.) (Gill)
Bullering K. Dr. Altengilichee Elemenischeink. (L. Pr.) (Gill)
L. Pr.) (Gill)
Bullering K. Dr. Altengilichee Elemenischen. (L. Pr.) (Gill)
L. Pr.) (Gill)
L. Bullering K. Dr. Mas Kaluza, Konigsberg. L. Pr.) (Gill)
L. Bullering K. Dr. Meliferichium Ser Eudsbudreten. (L. Bullering K. Dr. Bellering K. Dr. Bullering K. Bullering K. Dr. Bullering K. Bullering K. Bullering K. Dr. Bullering K. Bulle nge H., Taschenwörterbuch der leleinischen u. deutschen Sprache, I. — Ders., Taschenwörterbuch der griechischen u. deutschen Sprache, I. — A. Paz y Melie, Taschenwörterbuch der spanischen und dautschen Sprache, (534.)

### Kunstwissenschaft.

Lindner A., Zonsig (Gbmu - Cberichret Dr. Niebba, Lindner A., Zonsig (Gbmu - Cberichret Dr. Niebba, Löbau in Clive.) (1835.) Jehrby Ch. der hildenden Kunst. 1908. (E. Tissot, Berlin.) (1835.)

Länder- und Völkerkunde Telesmans 4, Tie Babbtermondichaften bre beutschen Blutmidung. (Tr. Baroth Graett von Joftenode, Arciburg t. B.) (336.) Ering Mub, Son Amsbruft nach Auftetn. (Te. E. Cilbebrand, Münden.) (537.)

Rechte- u. Staatswissenschaften. Tezner Fr., Technik und Geist des ständischmonerchischen Staatsre Klimesch, Wien ) (537.)

Salomon Alice, Soziale Frauenpflichten, (Theol.-Prof. Aug. Edsier, Mautern in Steierm.) (537.) Soffmann G. u. E. Geoth, Teinfde Bitgefrinde, — Neg Panehafer, Ter fleine Staasburger.

Mathematik, Neturwissenechaften.

Feicke Rob., Hauptsätze der Differentiel-integral-Rechaung. (Oberrealschulprof, Th. Harlwig, Wr.-Neusledt) (559). Ilenniger K. A., Chemisch-snalylischee Prak-tikum behuls Einthurung in die qualitative Analyse. (Univ.-Prol, Dr. Hane Melfetti, Innsbruck) (559).

#### Medizin.

Frankenhäuser Fr., Das Licht als Kralt u. seine Wirkungen. (Doz-nt Med. Dr. A. Plöchl, Wien.) (540.) hrinnerungsblätter an die Leyden-Feier im April 1902. (Med.-br. Leon, Senfelder,

unerungsbiäter an die Leyden-Feier im April 1692. (Med.-Dr. Leop. Senfelder. Wien.) (549) iteu G., Über Migräne. (Med. Dr. Karl Spener, Herlin.) (540.)

Militärwissenschaften.

Osterreichischer Erbfolgekrieg 1740-1748. VI. Band, hearb. von P. Hofmann, F. Maser, F. v. Zwiedineck. (Univ.-Prof. Dr. Jos. Hirn, Wien.) (541). Schone Literatur.

Neuauflagen and Fortsetzungen. (F. Sch.) 1542 # 1

Ke ender, (Rathel, Schulvereinstalenber 1901. Emmnuri Anienbee 1901.) (Dr. Kari Domanig, Klosteraeuburg.) (547.)

Inhaltangabe von Fachzellschriften. Verzeichnie eingelaufener Bücher.

### Theologie.

Raufchen Dr. Gerharb: Grundrif ber Batrologie mit befonderer Berudfichtigung ber Togmengeichichte. Freiburg, herber, 1903. gr.-8" (X1, 231 G.) DR. 2.20.

Mit Billigung Bardenhewers hat R. den vorl. Grundriß unter besonderer Rücksichtnahme auf die Hörer akademischer Vorlesungen verfaßt. Es soll denselben die Möglichkeit geboten werden, sich auf dem weiten Gebiete der altkirchlichen Literatur zu orientieren und auch den gegenwärtigen, durch eingehende Spezialarbeiten veränderten Stand wichtiger patrologischer Fragen kennen zu lernen. Demgemäß werden die Ergebnisse der Spezialforschung in kurzer Fassung gebracht, wobei aber doch wichtige Punkte, z. B. die Lehre des hl. Augustinus, ihrer Bedeutung entsprechend eingehend behandelt werden; bei strittigen Fragen wird der heutige Stand derselben genau angegeben. Die griechischen Autoren werden bis Johannes von Damaskus, die lateinischen bis Isidor von Sevilla behandelt. R. bespricht auch »der Vollständigkeit halber« die alttestamentlichen Apokryphen, Es läßt sich dies insofern rechtfertigen, als dieselben von den Vätern benützt worden sind; allein von Nichtchristen verfaßt und zum Teile aus vorchristlicher Zeit stammend, gehören sie doch mehr in den Bereich des alttestamentlichen Ribelstudiums als in den der Patrologie,

Wien.

C. Hirsch.

Gibr Dr. Ritolaus: Die beiligen Catramente ber fatholiichen Kirche. Gur bie Geeliorge bogmatiich aegetiich bar-gefiellt. I. Banb: Allgemeine Salramentenlehre. Die Taufe, Die Firmung und Die Euchariftie. (Theolo-gifche Bibliothet, 2. Gerie.) 2. verbefferte Auflage. Freiburg, Derber, 1902. gr. -8° (XVIII, 674 E.) 2R. 8.40.

Als im J. 1897 die erste Auflage dieses Werkes erschien, wurde es von der Kritik allgemein als ein ausgezeichnetes, seinem am Titelblatte angegebenen Zwecke ganz entsprechendes Handbuch begrüßt. Jetzt liegt die zweite verbesserte und - obwohl die Seitenzahl eine geringere geworden ist - erweiterte Auflage vor. So weist gleich anfangs das Verzeichnis der benützten einschlägigen Literatur 20 neue Nummern, bezw. Werke auf. Der Text des Buches hat nur durch Kürzungen eine kleine Veränderung erfahren. Der ganze Aufriß, die Einteilung von den größeren Abschnitten herab bis zu den einzelnen Punkten der Paragraphe ist derselbe geblieben. Die Titel der letzteren sind mit stärkeren Lettern gedruckt. Durch Auslassung einiger Zitate und Herabsetzung mehrerer unter den Strich und kleineren Druck derseiben wurde Platz gewonnen, so daß trotz der Aufnahme von 90 neuen Zitalen aus den Werken Dionysius des Karthäusers, welcher jetzt mit Thomas und Bonaventura am stäftstein angeführt ist, und einiger neuer Zitale von Augustin, Basilius (S. 40 und 57, sehr interessant), Beda Venerabilis, Bonaventura, Cyrill V. Jer., Ponck, Franzeilis, Knabenbauer, Thomas u. n. und trotz der Aufnahme eines Sachregisters die Seitenzabal der 1. Auflage nicht erreicht wird. S. 478, letzte Zeile des Textes, soll es heißen un ausgedehnter- und unteilbaerewises-, wie es die 1. Auflage S. 485 bietet.

— Ein prächtiges Werk, welchem Ref. nicht bloß uns seines inneren Wertes, seiner Inchvellen und schönen

seines inneren Wertes, seiner lichtvollen und schönen Durchführung, sondern auch des großen Nutzens wegen, den es sicher schafft, recht viele priesterliche Leser wünscht. Prag. En dler.

1. Rullerug Lie. Gerh.: Jeins und die Bharifare. Ein Beitrag gur geichichtlichen Auffassung bes Lebens Jefn. Leipzig, Dielerich, 1902. gr. 8° (V. 94 C.) M. 1.80.

H. Krauß Dr. Sam. Das Leben Jesu nach jüdischen Queller. Betin, S. Calvary & Co., 1902, gr.-8° (VIII, 310 S.) M. S.—. III. Bas baiten bie Brotestanten von Maria, ber Muter Geiu? Bon einer beutiden Gran nub früheren Ratheilin, Gr. Bidterliche-Berlin, Ebbnis Muner, (1992, 18° 25° 3.) M. — 20

I. Fültkrug will zur Verbreitung geschichtlicher Auffassung des Lebens Jesu in weiteren Kreisen beitragen, eine Absieht, die ob ihrer Bedeutung auch für dogmatische Auffassung der Tätigkeit Jesu Anerkennung findet; weniger aber befriedigt die Art und Weise, wie er sich seiner Aufgabe entledigt. Er zeichnet zuerst das jüdische Parteiwesen nach Entstehung und Tendenz (S. 5-22). Das Sektenwesen soll bis in die Zeit der Restauration nach dem Exil zurückreichen. Die Sadduzäer werden, wie der Ausdruck liegt, so ohneweiters mit der Priesterpartei identifiziert, die Pharisaer (as. paruschin!!) aber so dargestellt, daß man das Richtige und Falsche ihrer Ansichten nicht erkennen kann. Es wird ihnen noch die Seelenwanderungslehre aufgehalst. Ihre Bel:andlung auf den ersten Seiten ist günstiger, als es den evangelischen Berichten entspricht, Der zweite Teil (S. 29-94) will das Verhältnis Jesu zu den Pharisäern erklären, um die Katastrophe verständlich zu machen. Daß Jesus im Anfange seiner Wirksamkeit speziell die Pharisact zu gewinnen gesucht habe, steht nirgends in den Evangelien, im Gegenteil, es widerspricht ihnen (s. Pred. d. Täuf). Diese Auffassung erklärt sich allerdings aus des Verf. christologischer Anschauung. Trotz einiger gegenteiliger Phrasen auf Harnackschem Standpunkt, Christus ist nicht als fertiger Messias geboren, er weiß anfänglich noch nichts von seinem Leiden (S. 30, 46), ist im Irrtum befangen (S. 35, 55, 69, 71). Das protestantische Christentum scheint F. höher zu stehen als das des Apostels Paulus (S. 18). Konflikt und Entwicklung, die unter dem Einflusse des Phatisäismus das Leben Jesu zeigl, wäre ganz anders verständlich geworden, wenn der Verf. getrachtet hätte, eine Chronologie für die evangelischen Erzählungen zu gewinnen, Seine Erklärung der Kalastrophe ist nicht genügend (S. 84 f.). Von vielem anderen sei abgesehen. Merkwürdig ist nur, was die Beschimpfung der Katholiken (S. 11, 15) in einem Buche soll, das zur tieferen christlichen Belehrung protestantischer Gemeinden geschrieben ist. Fast möchte man glauben, dies Kapitel sei wesentlich im protestantischen Unterrichte.

sieheren historischen Zeugnissen einen Beweis zu Gunsten des Schriftstückes. Wenn der Verf. das Urteil Bischoffs und Stracks, das er selber (S. 145 A.) bringt, und das, was er S. 181 ff, über das Verhältnis zum Talmud sagt, gehörig gewertet hätte, ware sein Urteil anders ausgefallen. Tatsächlich konnte er den gesunden kritischen Sinn nicht ganz verleugnen, wenn sich auch einige genz verwunderliche Einzelkritiken finden (S. 183 fin., 185 fin., 190, 211). Daher die schwankende Ausdrucksweise in der Wertung des Schriftstuckes, Wenn es aber S. 2 heißt, die Tatsachen gingen auf gute, christliche Quellen zurück, so ist das direkte Irreführung. Denn angesiehts des klar aufliegenden Tatbestandes dem Inhalte dieses Büchleins quellengeschichtlichen Wert beimessen wollen, ist Wahnsinn. Man kann vielmehr nur sagen, daß K. seine Mühe an einen unwürdigen Gegenstand verschwendet hat. Aber freilich ist die Schrift, wie S. 188, 215 und die Tendenz der folkloristischen Vergleichung zeigen, Fleisch von seinem Fleische und Geist von seinem Geiste. Darum wird er sich auch selbst für seine Mühr entschädigt halten, Wenn Josipon wirklich die Hauptquelle ist (S. 242), dann dürfte die Entstehung mit Mitte des 5. Jhdts. zu früh angesetzt sein, da Josipon nach nach Schürer 13 160 in der ersten Hälfte des 10. Jhdts, entstanden ist. Damit wurde auch die Michandlung der Geschichte verständlicher. Interessant ist, daß dieses schmutzige, niedrige jüdische Geistesprodukt auch in unserer Zeit noch handschriftlich verbreitet wird: 1862 russisch, 1879 ungarisch,

III ist ein Produkt der 3-Los von Rom- Bewegung. Die [7] Verft [oder Predigerin] will früher Katslobikin gewesen sein. Was von dem behaupteten themaligen Katholitismus zu halten sit, wird Versändigen auf S. O, erster Abs. kiter. Möge sich doch der Verf, die Frage vorlegen, warum sie an die Bibet glaubt und warum der ganze christliche Glaube in der Bibet stehen Mogen der Betrachten Lik. [488- 11.28, welch etztere Stelle sie freihen gründlich mögerstanden hat. Das griechtsche parwörzt, das für den Sing entschiedend sit, hat nur neh negativen Sätzen korrigerende Bedeutung. Hier ist er berkrätigend und stelgernd (ja fredlich), wie Röm. 10,18; Phil. 3.8. Heiltgenherug b. Wien. Framsun Nag. Framsun Nag. Framsun Nag.

Palmieri P. Auscilo: Die Polemik des Islam. Aus dem Italienischen übersetzt von Prof. Valentin Holzer. Salzburg, A. Pustet, 1902. gr. 8° (139 S.) M. 1.80.

Obwohl die Literatur über den Islam im Okzident eine ganz respektable ist und auch erschöpfende Schriften enthält, ich erinnere nur an Müller: »Der Islam im Morgen- und Abendland . - so ist doch fast nirgends den höchst beachtenswerten Fragen, welche in P.s Schrift behandelt werden, eine größere Beachtung zuteil geworden. Welches war die wissenschaftliche Polemik gegen den Islam bis auf den heutigen Tag und wie verteidigt der Moslim dagegen seine Retigion? Dieses Thema bebandelt vorl. Schrift in fünf Abschnitten, von denen der erste beachtenswerte Mitteilungen über die große Verbreitung des Islam in der Gegenwart enthält, welche auf eine ganz außerordentliche Lebensfähigkeit dieser Religion schließen läßt. Der zweite und dritte Abschnitt besprechen die Polemik des Orients und des Okzidents gegen den Islam in früherer Zeit; hier wie dort war das praktische Resultat ein wahrhaft klägliches. Dem Vorwurfe, das der Islam an dem herrschenden allgemeinen kulturellen und moralischen Tiefstand seiner Bekenner Schuld trage. suchen moderne Apologeten des Islam entgegenzutreten, worüber der vierte und fünfte Abschnitt besonders ausführlich handeln. Hat schon seinerzeit der bedeutendste Korankenner des Abendlandes, Reland, den Islam in Schutz genommen, so ist es gegenwärtig vor allem der Panis'amismus, der von Konstantinopel aus den Koran vor der Welt rehabilnieren will. Zwei Kontroversschriften finden hier eine besonders eingehende Würdigung; Dber den Orient und Okzident oder über die islamitische Kulture von Zeki Bey und ganz besonders die große Verteidigungsschrift des russischen Imams Bazazitov aus dem J. 1887, Bitter beklugen sich diese Apologeten über die ungerechte Beurteilung des Islam seitens der Abendländer und geben sich redliche Mühe, diese Weltreligion in möglichst günstigem Lichte erscheinen zu lassen und den Vorwurf der Kulturseindlichkeit derselben zu entkräften. Bazazitovs Apologie belehrt uns einerseits, daß der Islam im Abendlande tutsächlich nicht immer ganz objektiv beurteilt wird, andererseits aber auch, daß dieses Religionssystem vor der strengen Logik des Denkens niemals standhalten kann, und wir begreifen gar wohl, daß auch der gelehrte Moslim jedem wissenschaftlichen Religionsgespräche ängstlich ausweicht. Beachtung verdient auch die Mitteilung über die von der russischen Regie-rung besonders geförderten Islam- bezw. Koranstudien der orthodoxen Akademiker, die den eminent praktischen Zweck der Bekehrung der in Ruß and lebenden Moslime verfolgen, aber leider nicht den geringsten Erfolg aufzuweisen haben, denn auch hier wie überall bewahrheitet sich der Satz: Bei den Moslimen gibt es keine Apostaten, Wir müssen Holzer für seine Arbeit aufrichtig Dank sagen, denn er hat damit auch den Laien Gelegenheit gegeben, ihre landläufigen, vielfach unrichtigen Anschauungen über den Islam zu korrigieren, sowie auch weitere interessierte Kreise auf die paradoxe Erscheinung aufmerksam gemacht, daß jene Religion, welche P. mit Recht als einen Baum bezeichnet, sin dessen Schatten Millionen von Gläubigen ruhen, der ein Gift aushaucht, das die Lehenskraft des widerstandsfähigsten Organismus auszutrocknen geeignet ist , kuneswegs im Ruckgange sich befindet, sondern im Gegenteil in Asien und Afrika die gefährlichste Rivalin des Christentumes geworden ist.

Prag.

Lagrange le P. Marie-Joseph, des Frères Prêcheurs: Le livre des Juges (Études Bibliques.) Paris, V. Lecoffre, 1903. gr. 8" (XLVIII, 338 S.) Fr. 7,50,

Ich muß gestehen, daß mir schon lange kein Weik einen solchen Genuß bereitet hat wie das vorl. Darum hahe ich es auch mit Muße durchstudiert und damit eine Vorarbeit für meine textkritische Ausgabe verbunden. Der Verf, behandelt nach einem ganz kurzen Vorwort und einem Verzeichnisse der Siglen und Abkürzungen sowie der Errata (das aber nicht vollständig ist, sondern um etwa 30 Stellen zu vermehren ware) in der Einleitung (S. XV-XLVIII): 1. Die kanonische Einheit des Buches und sein Einteilung, 2. die Textkrilik, 3, die literarische Kritik, 4. die historische Kritik, 5. die Chronologie der Richter, 6. die exegetische Cherlieferung. Die SS. 1-338 enthalten am Fuße der (französischen) Übersetzung des hebr. Textes den Kommentar, in welchem die Disposition des Stoffes durch Oberschriften ersichtlich gemacht ist. Jedem größeren Abschnitte des Textes laut der Verf. die literarhistorische Kritik folgen; diese literarhistorischen Exkurse sind es neben der Einleitung, die dem Buche seinen Hauptwert verleihen. Was die Quellenscheidung anbelangt, halt der Verf. die goldene Mitte zwischen der protestantisch-rationalistischen Hyperkritik und dem zaghaften Hyperkonservatismus mancher katholischen Gelehrten. Dem jetzigen Texte liegen hauptsächlich zwei Dokumente als Quellen zu grunde, ein elohistisches (E), das sich un die elohistische Geschichte des Pentateuchs enge anschließt, und ein jahwistisches (J), das die Kriege Jahwes besang. Einige Bestandteile zeigen eine Bearbeitung im Sinne des sog. Priesterkodex (P), einige eine Umarbeitung Im selben Sinne (RP), einige eine solche im deuteronomistischen Sinne (kD), die jetzige Umrahmung der einzelnen Memoiren stammt vom Redaktor, R genannt. Im allgemeinen muß ich die Quellenscheidung des Verf. anerkennen, wenn sie auch in einzelnen Fällen nicht ganz begründet zu sein scheint. Den Anhang aber (Kap. 17-21) als sein Gemälde der Zustände und Begebenheiten (unmittelbar) vor der Einführung des Königtums. (S. XXXIII) zu betrachten, vermag ich nicht, versetze sie vielmehr mit Köhler in den Anfang der Richterzeit. Ich haite zwar 20, 21b und 28a auch für Glossen, aber für solche von historischem Werte, nicht für solche . die wir den Skrupeln der Schreiber verdanken. (S. 331). Daß die universalistische Fürbung der einzelnen Episoden auf Rech-nung des Redaktors zu setzen sei, ist gewiß richtig, daß aber die deuteronomistische Redaktion erst nach 621 anzusetzen sei, finde ich nicht bewiesen. Auch bezüglich der Chronologie kann ich dem Verf. nicht ganz beistimmen, vielmehr halte ich un der Chronologie Köhlers fest. Vgl. Zschokke, Historia sacra (ed. V.), S. 300 f. und Schöpfer, Geschichte des A. T. (3. Aufl.), S. 582 f. — L. scheint überhaupt den Wert der bibl. Chronologie und Geschichtsschreibung zu unterschätzen. - Was das Buch im einzelnen anbelangt, so mögen hier folgende Bemerkungen genügen: 3, 8 durfte L. mit Recht מדם נהרים statt ארם נהרים lesen; der Einfall ist dann nur partiell, daher wehrt ihn auch nur Juda ab. Mit Recht verweist L. auch auf die arabische Form des Namens Kuschen, welche auf Edom führt. Ich halte daher C'Dur (doppelte Schlechtigkeit?) für verderbt aus อภูร ซาหา slierr von Ethame und verweise auf Num. 24, 21 und 49, 16, wo DAN P. ist. Ob der Text absichtlich verderbt ist oder unabsichtlich, läßt sich nicht sagen; möglich ist beides. Ferner halte ich dafür, daß L. mit Recht auf Grund von 5, 6 und dessen Zusammenhang sowie der altlateinischen Geschichte bei Lagarde, Septuagintastudien II, 3 ff. (Zeile 565 f.) Schamgar, Sohn des Anath, als Namen des Bedrückers betrachtet, der jetzt im Texte Jabin von llazor heißt (vgl. Jos. 11, 1), zumal auch die Dauer des Druckes übereinstimmt; vgl. Richt. 16, 31 (LXX): ebenso daß der 3, 31 gemeinte Richter in Wirklichkeit Schammah, Sohn des Ainan, heiße. Daß aber dieser Richter erst nach Samson anzusetzen sei fmit der erwähnten altlat, Geschichte, Zeile 598: Deinde Samera iudicavit eos anno uno etc.), glaube ich nicht; denn der Richter kann von dem Autor dieser Geschichte hieher versetzt worden sein, weil er ebenfalls mit den Philistern zu tun hatte. Vgl. 2 Sam. 21, 15 ff. Hat doch dieselbe Geschichte neben dem Bedrücker Semegar auch den Jahis (Zeile 566 f.: Deinde Jabis servierunt regi alienigenarum annis XX). Der Richter Schamgar, recte Schammah, dürfte also am Ende des 80iährigen Friedens (1345-1265) nach Aods Befreiungstal aufgetreten sein; damals war die erste Einwanderung der Philister längst erfolgt, also konnten sie auch schon Emfalle in das Gebiet der Israeliten machen. 4, 1 ist מושרים sicher Glosse; es paßt nicht in den Zusammenhang und fehlt in einer ganzen Reihe griech. Handschriften. Jedenfalls kann man daraus nicht mit Sicherheit schließen, daß 3, 31 mit LXX hinter 16,31 zu versetzen sei. Daß 4, 2 die Hettiteifürsten gemeint seien, deren Bundeshaupt Schamgar zu Qades am Orontes residierte, dürfte vom Verf. richtig erschlossen sein. Was das Deboralied (Kap. 5) anbelangt, so hat der Verf. dessen Disposition ohne Rücksicht auf das Metrum ziemlich richtig erschlossen. Es besteht aus drei gleichen Teilen von je 24 vierhebigen Stichen, die teilweise katalektisch sind. Der erste und zweite Teil besteht aus je drei gleichen Strophen (3-5, 6-8, 9-12; 13-155, 15c-18, 19-22), der dritte aus dem vierzeiligen Fluche über 1772 (lies 1772; Jos. 12, 20; 19, 15) und zwei zehnzeitigen Strophen (Jael und Sisaras Mutter). In v. 1 ist sund Barak, der Sohn Abinoams« Glosse nus v. 12; v. 2 ist Glosse ביום הרוא (aus v. 9 und 11). Außerdem sind Glossen 4 d (zu 4 c), ארחות aus ψ 68, 9), in v. 6 ארחות und ארחות. v. 7 das 2. אַרָּקָרָי, 8a, in 9b בַרְקּוּ, in 10a a צַחַרְוּח, 10b, in 11 b בשי , 11 c, in v, 12 das 2. יעורי עורי in 14 d חקם, in 15 m β נחל קישון . 17 bc (mit L.), 19 a, 19 d, in v. 21 das 2. נחל und יבים in 23 a אור בלאך 24 b, in 26 c מחקר in v. 27 das Zweite 12 bis 201. in 29 b 72; v. 30 ist mit L. zu korrigieren, am Ende aber 'De' (mit LXX) zu lesen; v. 31 ist bis 177232 Glosse, das Übrige Fortsetzung von 4, 24. In den sonstigen Korekturen stimme ich im allgemeinen mit L. überein, nur lese ich 7 a und 11 c: חֹצֶים, 28 a: בַּבְּחָיוּ (vgl. LXX). - 6, 23 fehlt in der Chersetzung (S. 124). 8, 28 ist sin den Tugen Gideonse Glosse, Ob 6, 25-32 wirklich nur eine andere Darstellung des unmittelbar Vorhergebenden sei, ist sehr fraglich, abgleich die Einheit des Altars gewiß ist; denn 6, 24 kann spätere Glosse oder verstellt sein, so daß der Vers hinter v. 32 seinen Platz Damit ist auch die Scheidung zwischen J und E fraglich, 8, 32 bedeutet מיבה מיבה micht glückhehes, sondern hohes Alter, spricht also meht gegen die 40 Jahre in v. 28. In Kap. 11 und 12 konstatiert L. wohl mit Recht die Verschmelzung zweier Queliberichte (J und E); seine Beweise im Interarbistorischen Exkurs durfte niemand widerlegen konnen. Das Kap. 16 ursprunglich im Richterbuche nicht vorhanden war, sondern erst nachträglich aus dessen jahwistischer Quelle eingeschoben wurde, zeigt 15, 20, verglichen mit 16, 31 (Ende). Es verlält sich damit, wie mit der eingeschobenen Jugendgeschichte Davids im I. Samuelbuche (vgl. Peters, Beitrage zur Text- und Literarknitik sowie zur Erklärung der Bb, Samuel). Dasselbe gilt wohl von Kap. 17--21. Ausgezeichnet ist die Abhandlung des Verf. über die Philister (S. 262 ff.), ebenso die Erklärung von Kap. 19. In Kap. 20 unter-scheldet L. die Texte E und P; letzterer ist gewiß nicht bloß schwulstig, sondern auch stark glossiert. Ein geradezu klassisches Beispiel für die Geschichte des Textes bieten die beiden Parallelberichte ein und derselben Begebenheit in 20, 29-36 u und 36 b-41. - Möge das nett ausgestattete Buch recht viele Abnehmer finden und zum gründlichen Studium der hl Schrift anregen! P. Niv. Schlögl. Heiligenkreuz.

Zuchr, f. kain. Theologis. (Innabruck, Pauch, 1903. 3. Kaglier, Papis o. Komiticiana, b. mehrt, Sima a. H. Schridt. — Kaglier, Papis o. Komiticiana, b. mehrt, Sima a. H. Schridt. — Kaglier, Papis o. Komiticiana, Charles, Charles

Greeh, d. Univers. Dullingen (Stiefunger). — Noidin, Z. Erikir, d. Frakenpelber, — Herkitel, Z. From d. Liebesgebets. — Janon, D. Fralog, z. Preis d. Vister. Ders., Hebr. Lexikographie. — Nitles, Pspini. Serge an werfunge. Osterfesse in d. Dilo, St. Politen. — Pautus. E. surgeof, dische Abhildelte d. M.-A. (S. M. 1988). — Pautus. XXII, 11.—16. d. a.m., Kiterae Oster. (Red. G. Himmelbauer.) XXII, 11.—16. d. a.m., Kiterae Oster. (Red. G. Himmelbauer.)

XXII, 11—10.

(II.) Schwicher, Z. Kapilel Aberdauben, — Was ist es denn m. (II.) Schwicher, 2. Kapilel Aberdauben, — Was ist es denn m. (II.) Schwichen blod, die uns Katelynien versprechen wurder) — Keus al. Wie 6. Breine 21. 2. med. Morzia, Gut 10-80s, wohled, elettere? — D. Ireis 2011. 10. Volksyrache S. Gettesdjenste, — Breitschopf, Z. Tauf-Zett — D. Volksyrache S. Gettesdjenste, — Breitschopf, Z. Tauf-Zett — D. Volksyrache S. Gettesdjenste, — Breitschopf, Z. Tauf-Zett — D. Volgdagen in d. Frindforse Olimitz — II. Auswirgstecht d. Geneinde berügt, d. im Ironkabinate lebenden Personen. — (IS) Graner, D. Konglagen jun d. Stillicher, — Momentiboler und. G. Reitel jouer, G. Graner, D. Kapiler, and G. Frindforse Stillier, and G. Reitel jouer, in Pairs. — Irrachen d. reite, Isodiferenbunus. — (IS) Leo XIII. †

in Pairs. — Irrachen d. reite, Isodiferenbunus. — (IS) Leo XIII. †

M. 4, -,

### Philosophie. Pädagogik.

Axelrod Dr. phil, Esther Luba: Tolstols Weltanschauung und ihre Entwicklung. Stuttgart, F. Enke, 1902. gr.-8" (IV. 107 S.) M. 4 .--

In dem vorl. Schriftchen wird ein getreues Bild des geistigen Entwicklungsganges des hochbegabten Dichters und seiner philosophisch-ethischen Weltanschauung entrollt. Der ehemalige Skeptiker und Schopenhauerianer gelangt schließlich auf den positiven Boden eines mystisch angehauchten Urchristentums von sozialistischer Färbung, A. kritisiert mit großem Scharssinne die Lehre Tolstois und deckt überalt die zahlreichen Widersprüche derselben auf. Wenn wir auch die von der Verf, geübte Kritik im ganzen als zutreffend bezeichnen müssen, können wir doch ihren eigenen Ansichten nicht in allweg zustimmen, Sodann wäre zwischen wahrer und falscher Mystik zu unterscheiden gewesen. Die echt christliche Mystik kommt überhaupt gar nicht zur Sprache. Auch ist es nicht richtig, daß »die Negation der Wissenschaft mit Notwendigkeit aus jeder asketischen Richtung hervorgeht« (S. 61). Die Schriften eines hl. Thomas von Aquin und eines al. Bonaventura beweisen zur Genüge das Gegenteil. Endlich hätte auf Tolstois vielfach ganz willkürliche Exegese der hl. Schrift hingewiesen werden sollen, eine Willkur, die nicht bloß in der »Auferstehung« (vgl. AL. XI, 154 ff.), sondern schon in der »Kreutzersonate« ganz frappant hervortritt. Die formelle Darstellung ist gewandt, Druck und Ausstattung schön. - Man hat neuerdings katholischerseits Tolstois Lehre auch für die katholische Lehre von der Jungfräulichkeit ins Feld geführt. Tatsächlich kann indessen Tolstoi in dieser Hinsicht für uns keine Autorität besitzen, da er sogar die christliche Ehe als etwas der menschlichen Natur Zuwiderlaufendes erklärt. Tolstois schriftwidrige Anschauung hat also mit der kirchlichen Doktrin gar nichts gemein. » Sola est enim, « sagt schon Ambrosius, »virginitas, quae suaderi potest, imperari non potest. Res magis voti est quam praecepti« (Exhort, virginitatis c. 3 n. 17; Migne P. I. 1e, 341 C).

Tübingen.

Anton Koch.

Bider Dr. Rarl, orb. Brofeffor ber Rationalefonomie an ber Uniocriftat Leipzig: Der beutiche Buchhandel und Die Biffeuichaft. Denfichrift, im Anftrage bre Alabemiichen Schuftpereins verfaßt. Leipzig, B. G. Tenbuer, 1903, gr. 8°. (11I, 251 E.) TR. 1.60.

»Denkschrift« und »Akademischer Schutzverein« auf der einen Seite, Ȇbertreibungen«, »Verunglimpfungen« und noch schärfere Worte der »Abwehr« auf der andern") - ja, was ist denn eigentlich los? So wird mancher Nichtbuchhändler in diesen Tagen gefragt haben. Vielleicht auch so mancher Buchhändler. Denn um damit gleich anzusangen: wenn R. L. Prager in seiner »Die Ausschreitungen des Buchhandels« betitelten Antwort auf B.s Denkschrift die m. E. teilweise nur zu berechtigten Angriffe auf den Zwang im deutschen Buchhandel damit niederzuschlagen sucht, daß er (Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel vom 18. August 1903, S. 6307) sagt, der größte Teil bringe für den Buchhändler nichts Neues (ähnlich Joh. Grunow in seinen »Grenzboten« Nr. 33 vom 13, August), so hat er von seinem Standpunkt aus vollkommen Recht; wenigstens sollte es so sein. Ich wette aber tausend gegen eins, daß es auch unter unsern Verlegern wie Sortimentern - Teilnahmslosigkeit oder Unkenntnis habe ich bei solchen persönlich gar zu oft zu beobachten Gelegenheit gehabt - viele gibt, die guten Grund haben, sich diese wuchtige Kampfschrift einmal oder auch öfter des genauern anzusehen; sie wird ihnen an die Nerven gehen, Ja, die Zeit, wo man zu Kantate noch lustige Possen über die Brockhaus-Tyrannis (Albert Brockhaus ist z. Z. Vorsitzender des Vorstands des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler) herzlich belachen konnte, die ist vorüber. Denn mit schonungsloser Offenheit hat B. gewisse nicht mehr wegzuleugnende Mißstände im deutschen Buchwesen bloßgestellt; das ist ein Verdienst und bleibt eins, wenn auch durch Entgegnungen einige Schärfen gemildert, einigen ungünstigen Stichproben wesentlich günstigere an die Seite gesteilt worden sind. Daß seit den letzten Jahren eine Krise vorhanden war, woßte jeder, der nur einige Fühlung mit dem Buchhandel hatte; den Stein ins Rollen gebracht hat aber jene unglückliche Maßregel: das Börsenblatt, das u. a. auch die Rabattverhältnisse und Bezugsbedingungen werktäglich bringt, selbst den Bibliotheken, die es bis dahin hatten regelmäßig benutzen dürfen, strengstens zu sperren. Diese Verfügung vom Dezember 1901 ist zwar mit Anfang 1903 wieder rückgängig gemacht worden; inzwischen hatte aber auch die viel Staub aufwirbelnde Kunden-Rabattfrage, deren gegenwärtige Lösung (Aufhören des Rabatts) einen vollen Sieg des Börsenvereins bedeutet, weitere Kreise in Bewegung versetzt. So hat sich von Leipzig aus zu Ostern in Eisenach die Gründung eines Akademischen Schutzvereins ermöglichen lassen, der der Verteuerung der Schriftwerke steuern, den Absatz fördern und die Autoren gegen wirtschaftliche Übermacht beim Abschluß der Verlagsverträge schützen will (Anmeldung beim Rektorat einer deutschen Universität - mit Ausnahme von

<sup>\*)</sup> Vgl. G. W. Knorrn, Der Nationalökonom Bücher und der Ygl. G. W. Knorm, Def Kattoriaosonolon Bucate and addussels Sortimentsbuchhandel (Waldenburg in Schlewen, E. Meltzer [G. Knorm]; 55 S., 60 Pfg.). X. Hambg, Zig. V. I. Aug., Hambg, Frendenb. V. 2. Aug., Lpx. Tagchi, V. 3. Aug., Lpx. Volkstig, u. Hambov, Courier V. 4. Aug., Lpx. N. Nachr. V. 4. u. 20. Aug., Borsenb. f. 6. dtsch. Buchn. v. 23. Jul., 7, 12., 18. u. 21. Aug., and p. 2. Aug., p. 2. Aug und weiterhin fast tüglich, Berl. Zig. u. Dische Zig. v. 6. Aug., Hall. Zig. v. 7. Aug., Berl. Tagebl. v. 8. Aug., Berl. Abdpost u. Elberf, Ztg. v. 9. Aug., Beil, z. Köln, Volksztg. v. 20. Aug., Wiss. Beil, d. Lpz. Ztg. v. 25. Aug. 1903.

Jena - oder technischen Hochschule unter Einsendung des ersten Jahresbeitrags von 3 M.), Gleichzeitig erfährt nun auch der Laie durch die im Auftrage dieses Akademischen Schutzvereins von B. verfaßte und - was der ganzen Unternehmung sehr zum Vorteile gereicht von B. G. Teubner verlegte Denkschrift, wie es eigentlich im Buchhandel mit seinen verschiedenen Abzweigungen zuzugehen pflegt; er erfährt namentlich, daß sich der allzuviele Köpfe zählende Sortimenterstand in unaufhaltsamem Niedergange befindet. Sicherlich wird nicht jeder Leser in der Lage sein, alle Ausführungen und Schlüsse des Leipziger Volkswirtschaftslehrers blindlings zu unterschreiben. So meine ich z. B., daß in Deutschland trotz alledem und alledem immer noch außerordentlich viele Bücher gekauft werden (wenn es auch nicht gerade die beste Literatur ist, die davon profitiert - leider!), ferner, daß an der Überproduktion auf allen Seiten (Verlag und Sortimenterstand) sicherlich zu seinem Teil auch der von B. allzu einseitig geschützte Autor mit die Schuld trägt (Belege stehen auf Wunsch in Überzahl zu Gebote). Weiterhin darf man Zweisel hegen, ob B. mit seiner temperamentvollen Unerschrockenheit der rechte Mann war, um in einer derartigen Krise als Arzt und Reformator vorgeschickt zu werden; ein Diplomat würde wohl auf die Itaner mehr erreichen; das lehrt heute schon die ungewöhnliche Gereiztheit fast aller Antworten, Immerhin kann man seine Denkschrift unmöglich mit der geringschätzenden Beurteilung abtun, sie sei eine » Manöver-Kartusche» (Grunow). Vielmehr gleicht sie nach dem leichten Geplänkel zwischen Friedrich Paulsen und dem Göttinger Verleger Dr. W. Ruprecht (in der Berliger . Nationalzeitung « Nr. 276, 280, 338, 370 und 402; auch als Sonderdruck » Vom deutsehen Buchhandel« durch die Geschäftsstelle des Börsenvereins zu beziehen) einem durchaus ernst zu nehmenden Geschütze schwersten Kalibers, das ohne Zweifel in den bereits klaffende Risse aufweisenden Turm der Zwangsorganisation des offiziellen deutschen Buchhandels eine breite Bresche zu legen imstande ist. Ist das Buch tatsächlich eine Ware, so Ist nach meiner Überzeugung der feste Ladenpreis auf die Dauer nicht mehr zu halten. Dieser Vorgang aber wird natürlich andere Folgen einschneidendster Art unmittelbar nach sieh ziehen. Auf die weitere Entfaltung dieser alle gebildeten Kreise stark angehenden Streitfrage darf man gerechterweise mächtig gespannt sein.

Leipzig.

Helmolt.

i. Dagen Comund von: Freie Gedanten über Die innere Bertunpfung swiften Gerechtigfeit und Glud. Berlin, Cetbftverlag, 1902. gr. 84 (XII, 45 G.) Dt. -. 60. II. Gerling Fr. With.: Das ich und die Unsterblichkeit. Leipzig, E. H. Mayer, 1902, gr.-87 (III, 127 S.) M. 2.50.

1. Die Gerechtigkeit, d. h. nach II ag en die Unschädlichkeit, soll jedem Individuum das Gück, d. h. die Ungestörtheit, vermitteln, Ein großes Hindernis sind die Schäden der Gesellschaft, gegen welche fl. viele gerechte Vorwurfe erheht, sowie die Feenwirkung (und das Fliegen) Einzelner. Das sodi profanum vulgus et arceo und der Kultus des Genies sind ILs Lieblingsgedanken, die er in ermudender Weise unzähligemal wiederholt. Für H., den Freidenker, läut sich der Goftesbegriff nicht beweisen; seine mürrische Stimmung verrät aber, daß weder Individualismus, noch Eudaimonismus, noch Freidenkerer die rechten Rezepte zum Glücke sind.

II. Das Ich besteht nicht, es ist nur Husion, eine Unsterblichkeit für das Ich gibt es nicht, sondern nur für die Gattung ; das ist die hohe Lehre vom .lch und der Unsterblichkeite. Diese hinduistische Ansicht baut Gerling unter häufiger Berufung auf die »Wissenschaft« auf den beiden Hauptdogmen des Evolutionismus und Materialismus auf, Entwicklung ist gewiß da, aber wenn der Verf. nur verraten wurde, wie z. B. das . Emporschneilen der Intelligenze (S. 3) zustande gekommen ist? spezifische Unterschied zwischen »Intelligenz« als Wahrnehmen und Intelligenz als Denken wurde von ihm übersehen. Den Tatsachen wird der Verl, selten gerecht, so daß er sich in Wider-sprüche verwickelt. So sehreibt er: Denn trotzdem sein leib-licher Träger und Repräsentant fortwährenden Stoffwandlungen unterliegt, manifestiert sich das Ich Bewuß sein als dauernd und stets wesensgleiche (S. 55). Daraus geht aber bervor, daß das Ich ebensowenig eine Illusion ist, als daß G. ein Buch zugunsten einer solchen Illusion geschrieben hat. Darum ist auch seine Unsierbliehkeit der Gattung ein Phantom, da eine Gattung nirgends existiert, sondern nur Individuen. Seine Auslassungen krönt G. mit heftigen Aussällen auf das Christentum als angeblicher Religion des Egoismus, Demgegenüber sei bloß auf den Opfertod Christi und seine berrliche Parabel vom guten Hirten sowie auf die christlichen Charitasbestrebungen hingewiesen.

Graz. A. Michelitsch.

Schiff Jos: Stenographisches Taschenwörterbuch, enthaltend die deutschen Wurzeiwörter und die gebräuchlichsten Fremdwörter in stenographischer Korrespondenzschrift und Satzkürzungen sowie die bäufigsten Fachkürzungen etc. 3., vollständig umgearbeitete Austlage. Wien, W. Braumüller, 1902. 8º (17 S. u. 784 aulogr. S.) M. 4.20.

Mit Genugtuung begrüßen wir dieses stenographische Lexikon, das jedermann warmstens zu empfehlen ist. Ein besonderer Vorzug ist namentlich, doß bei den einzelnen Wörtern auch die erp obte betreffende Kürzung in der Debattenschrift angegeben ist; hervorzuheben ist auch, daß das Buch die georäuchlichsten Fremdwörter enthält, die ja für die Satzkürzung besonders darkbar sind.

Jahrbuch I, Phil u. spakujativa Theologie. (Hr.g. E. Commer.) XVIII., Illiemetxieder, Isaku V. Selda.—Glode etc. Chemisus u. Christologie. (Dogmal. od. undogmal. Chistologie. Wild, D. Zubammennetzg. d Opsaculum d. hl. Thomas v. Aquin De loalelleuu el Jahrelliphili.—Fischert-Colbrie, De puitosephie culturae.—Norb. del Prade, the Concordia Mollinae.—Woulters, E. well. Mort z. Aufliking in Sachen

d. Moralsystems. Astronomy (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (19

Rongerpastule. (222) Isanges 89. d. Jedirechnig. (224) t. v. a. souters. (253) 1. Vill 44. J. L. Schlerstein 1. Schlerstein 1.

Arens Bern., S. J., Anna v. Xainetonge, Stifterin d. Ursulinen v. Dôle Arens Bren, S. J., Anna v. Kalnetones, Stifferin d., Ursailinen v. Dibe (1607—1801). Lebens-bill e. (upgender-scherin, nach d., 258-d.) auf Archivalien u., Urga, Miss. berinh, him Studie J. Moreys beath. Friehge, Joseph S. L. Lebens-Weitherlin, Audiors, Derberg, and J. Islan, v. Henr, Grafin Holstain-Loriboug, 2, Andt. Manne, Kirchbeim 180, M. L.— and S. Lebens-Weitherlin, Audiors, Derberg, and J. Islan, v. Henr, Grafin Holstain-Loriboug, 2, Andt. Manne, Kirchbeim 180, M. L.— and S. Lebens-Weitherlin, Audiors, Kirchbeim 190, M. L.— and S. Lebens-Weitherlin, Andre S. A. Karley, Kasch d. 6, vech. u. verm. Andt. Obers, v. A. M. J. Walter, d. A. M. Ed. Henry, V. S. S. M. L.— Peters P. F. Less jurga Mädelhen im Verschreim d., Welt. Pingerzeige u. Katschilder, 4, Andt. Ed. (167, Vec.) y. cb. M. (162, 2); cb. M. (162,

### Geschichte und Hilfswissenschaften. Graf Dito von Bray. Steinburg, Tenfwürdigfeiten aus feinem Leben. Mit einem Bormort von Brof. Dr R. Th. Seig el. Leipzig, S. Sirgel, 1901. gr. 8° (V. 208 G.) M. 4 .-.

Die Persönlichkeit des Grafen Otto von Bray-Steinburg gehört der Geschichte an, nicht deshalb, weil er in langjährigem diplomatischen Dienste das Königreich Bayern an den Höfen von Petersburg, Berlin und Wien vertrat, sondern well er in zwei denkwürdigen Perioden als bayriseher Minister an der Spitze der Geschäfte stand. In der ersteren nahm er Stellung gegenüber der unseligen Affäre Lola Montez, în der zweiten bugsierte er Bayern in das heutige staatsrechtliche Verhältnis zu Deutschland hinüber. Gewiß war das bei Gelegenheit des Lola Montez-Skandals eingereichte Verabschiedungsgesuch B.s. maßvoller und diplomatischer als das seiner Ministerkollegen, aber letztere verdienen deshalb schwerlich jene absprechenden Attribute, womit die Herausgeber dieser Denkwürdigkeiten sie bedachten. Dieses subjektiv verurteilende Moment, das vielleicht mit dem Tenor der von B. hinterlassenen Aufzeichnungen wenig zu tun hat, kommt auch wieder zum Durchbruehe, wenn von der Rechten der bayrischen Kammer die Rede geht, Hätten die Herausgeber derartiges bei sich behalten, so wäre das der Publikation gewiß nur zur zum Vorteil gewesen. -Der 1847 an Brays Stelle getretene charakterschwache Maurer wird durch das Mitgeteilte in die verdiente Beleuchtung gerückt, Auch Treit chkes Darstellung der Geschichte mit der Spanierin erfährt eine wesentliche Berichtigung, Manch interessantes Detail ist über Bismarck und die Verhandlungen von 1870/71 mitgeteilt. So erfahren wir, wie einst in Frankfurt der Bundestagsgesandte Rechberg seinen preußischen Kollegen zum Duell forderte. Die Sprache, welche Bismarck nach Königgrätz, in den Augusttagen 1866, gegen die bayrischen Gesandten v. d. Pfordten und B. führte, ist ein neuer Beleg seiner diplomatischen Überlegenheit. Ein sehweres Stück Arbeit hatte B, als Ministerpräsident während des deutsch-französischen Krieges zu bewältigen. Mit der Gewinnung Bayerns zur aktiven Teilnahme am Krieg war noch lange nicht alles abgetan. Nach den großen Siegen handelte es sich, bei Aufrichtung des Reiches für Bayern zu retten, was zu retten war, Wurde B. dabei mitunter etwas »melancholisch«, so verursachte das ebenso «die Unberechenbarkeit des Königs (Ludwig II.), der die Einheit wollte, die Opfer dafür aber verweigerte«, wie die zeitweilige Isolierung Bayerns, worin es dann gegenüber dem eisernen Kanzler einen desto schwierigeren Stand gab. In solcher Lage klagt der Kabinettsekretär einmalgegen B.: Die Würtemberger -haben uns more solito in Stich gelassen«, Bemerkenswert ist eine Äußerung B.s nach dem Einmarsch durch die Porta pia: »Die Besitznahme des päpstlichen Palazzo Quirinale ist ein Akt brutaler Gewalt, der sich umsoweniger rechtfertigt, als er selbst für die Zwecke der italienischen Regierung unnütz war und auch mit früheren Außerungen der italienischen Minister im Widerspruch steht.«

Schmit Rater von Tavera Dr. Ernst, k. u. k. Gesandter im Ruhestande: Die mexikanische Kalsertragodie. Die letzten sechs Monate meines Aufenthaltes in Mexiko im Jahre 1867. , Adolf Holzhausen, 1903. gr.-8" (XII, 202 S. m. e. Titeib. u. 17 Textabb.) M. 5 .-

Der Verf., zur Zeit des Sturzes des mexikanischen Kaiseithrones der österreichischen Gesandtschaft in diesem Lande angehörig, gibt im vorl. Buche eine eingehende Darstellung seiner persönlichen Erlebnisse während dieser an erschütternden Ereignissen reichen Epoche. Eine Vorrede schildert kurz die politische Vorgeschichte zu den Ereignissen dieser Tage. Das aufhellende Licht, welches die Memoirenliteratur wie die historische Forsehung über die Vorgänge an den Höfen Europas wie an jenem von Mexiko verbieltet, läßt die von der Gloriole des Märtyrertumes umflossene Gestalt des Erzherzoges sich nur noch reiner von jenem Hintergrunde abheben, auf dem wir die abstoßendsten Typen der Verräter und problematischen Existenzen ihre unheilbringende Tätigkeit entfalten sehen. Seh,s Darstellung setzt mit dem Abzuge des unter Marschall Bazaine gestandenen Expeditionskorps ein, einige Fakten empörender Niedertracht zur Beurteilung des von der Geschichte längst gerichteten Generals erzählend. Nach der Abreise des Kaisers nach Queretaro bleibt Schm. in der Hauptstadt zurück, in weleher der inzwisehen zurückgekehrte General Marquez als Lugarteniente das Oberkommando über die Truppen der nunmehr von den Juaristen belagerten Stadt übernahm, Nachdem die Nachricht von der nach dem Verrate des Obersten Lopez erfolgten Gefangennehmung des Kaisers in Queretaro eingelangt war, reiste der österreichische Geschäftsträger Baron Lago mit Sch. und den anderen diplomatischen Vertretern der Mächte am mexikanischen Hofe nach der letzteren Stadt ab, um dem Kaiser ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Schilderung der Zustände in dieser von den Juaristen unter General Escobedo besetzten Stadt, der Demütigungen, Leiden und Entbehrungen, die der gefangene, an Dysenterie erkrankte Fürst zu erdulden hatte, werden bei jedem Leser die schmerzlichste Entrüstung wachrufen. Denjenigen Personen, die als Mitbeteiligte in dieser Tragodie genannt werden und dabei eine wenig ehrenvolle Rolle spielten, hat der Verf., ein unansechtbarer Zeuge aus ienen bewegten Tagen, das verdiente Schmachzeichen aufgebrannt. Da die Mitglieder der Gesandtschaft noch vor dem Zusammentritte des Kriegsgerichtes gezwungen waren, nach der Hauptstadt zurückzukehren, war Seh. nicht Augenzeuge des Todes des Monarchen. Erst nach der Verübung der Bluttat kehrte er an den Ort der Ausführung derselben zurück, um die Bergung und Einbalsamierung des Leichnams zu leiten. Bald nachdem er sich dieser traurigen Aufgabe entledigt und nachdem inzwisehen Juarez seinen Einzug in die Hauptstadt gehalten hatte, erhielten die Mitglieder der kaiserlichen Gesandtschaft den Auftrag, in die Heimat zurückzukehren. Bis zu diesem Zeitpunkte nehmen die Sehilderungen aller Vorgänge, im Hinblick darauf, daß jedes auch noch so geringfügige Detail dazu dienen kann, die historisch wichtigen Gesamtvorgänge zu beleuchten, unsere Aufmerksamkeit unvermindert in Anspruch. Auch der letzte Teil des Buches, der die Heimreise bis an den Küstenort Tampico und den Ritt durch die Huesteca schildert, ist von großer Lebendigkeit und Anschausichkeit der Darstellung. Nur an einer Stelle, an der uns der Kontrast zwischen den an unserem Geiste vorübergezogenen Bildern und einem Heiterkeitsausbruche des hoehverdienten Schilderers zu unvermittelt ersehvint, finden wir uns mit diesem in einem Widerspruche, ähnlich jenem, in dem er zum Kommissär des Schiffes »Dyne« geriet, als dieser die heitere Musik als der Sonntagsheiligung zuwiderlaufend erachtete.

Wien. Ludwig Gall. Wanther Brof. Dr. G.: Das Beitalter Der Gnibedungen. (-Mas Ratur und Geifteswelt. 26.) Leipzig, B. G. Teubner, 1901. 8° (IV, 144 S.) DR. 1 .-.

Das Büchlein ist aus Volkshochschulvorträgen entstanden, die der Veis, in München gehalten. Es ist also populär abgesaßt, aber, um es gleich zu sagen, im besten Sinne des Wortes In angenehm hintligunder Erzählform werden dem Leser alle wichtigeren Entdeckerbegebenheiten der alten und neueren Zeit vorgeführt. Für solche, die sich eingehender informieren wollen, werden die wissenschaftlichen Forscher und Bearbeiter der einzelnen Partien im Texte angegeben. Aus der reiehen Literatur ist eine ganz passende Auswahl getroffen. Dieselbe hal sich schon seit der kurzen Zeit, da das Werkehen erschienen, wieder ansehnlich vermehrt. Schon konute der Verf, Ravensteins tüchtige Arbeit über Martin de Bohemia nicht mehr benützen, Seitdem ist noch manches andere, wie Fischers interessante Arbeit über die Normannenfahrten nach Grönland u. s. f., herausgegeben worden. Ausstaltung und Druck ist, wie bei allen Heften dieser Sammlung, recht gefällig. Nur wenige Druckfehler sind mir aufgefallen, wie Alexander IV, statt VI, (S. 39), 1004 statt 1640 (S. 87), einiger Initiative statt eigener Initiative (S. 140). Das gehässige »Dank vom Haus Österreiche hatte sieh der Verf. schenken können,

#### Daate Baul: Ronig Anguft ber Grarte. Gine Charafterftubie. Munchen, R. Dibenbourg, 1902, gr. 8" (27 G.) DR. -. 80.

Um die vorl, Abhandlung, angeheinend die Vorfrucht ausgebreiteter und tiefgrabender Studien, von denen wir noch Bedeutenderes erwarten durfen, kurz zu kennzeichnen, genügt es vollkommen, das Motto zu wiederholen, das der Vert. ihr vor-gesetzt hat; es stammt vom Grafen J. H. Flemming und lautet; . Il a affecté d'être un autre Alcibiades, en se vendant illustre dans les vertus et dans les vices également, « Tatsüchlich ist H,s kleuse Arbeit die erste wirklich gerechte Charakteristik Friedrich Augusts I., des Starken, von Sachsen; ohne seine Fehler zu vertuschen oder zu beschönigen, werden doch auch seine Vorzuge, die von allerlei Kratsch überwuchert waren, in so helles Licht gerückt, daß eine richtige Beurteilung jener interessanten Herrscherpersönlichkeit auf dem kursächsischen Throne nunmehr möglich erscheint. Der Verf. (Berlin SW 47, Bellealliancestraße 65) bitlet alle, die eigenhändige Aufzeichnungen seines Helden kennen, ihm den Fundort anzugeben und mitzuleilen, ob ihrer Aufnahme in die von ihm geplante Veröffentlichung der eigenhändigen Entwürfe und Briefe des Fürsten nichts im Wege siehe,

### Ddel Dr. Bane: Baveriich: Weichichte. (Camming Goichen-100.) Leipzig, G. 3. Gofchen, 1902. 12° (135 E.) M. - SO.

Vorl. Bändchen der Sammlung Göschen bielet eine übeisichtliche Darstellung der verwickelten Geschichte Bayerns, Keine der für das Land wichtigen Begebenheiten ist außer Acht gelassen; durch das Ansetzen der Jahreszahlen an den Rand und durch die beigegebenen Stammtafeln kann sich jeder rasch orientieren. Bei der gedrängten Darstellung sind einige stillistische Unebenheiten unterleufen, so S. 38, wo es heißt, daß infolge der demütigen Bitten des Kaisers Friedrich vor Herzog Henrich ersterer bei Legnano eine Niederlage erlitten habe. S. 107 Z. 16 v. o. ist statt Böhmen wohl Bayern zu lesen.

Wien. Starzer.

Mitteligen d. Instituts f. osterr, Oeschichtstorachg. (Red. E. Mühlbacher.) Miteljage 4. isatitus f. outer, Osesbioshistersche, (ited. E. Malblacher), (it.d. E. Malbla

A folderfollton d. Province, minus — A immedi, 2d. Anabert. — Bez., Vanasa) — Kailal, Stadien as d. une, tessk-jugdlen Steinacker, — Z. Fraged beider Text d. Gatter, Landrents v. Piegers. — G. Manituk, V. A. Paper Boncom, M. L. W. M. Landrents v. Piegers. — G. Manituk, V. A. Pieger Boncom, M. R. V. W. M. H. Ler, Netherland, Ostern. u. d. dische Kanzeit v. J. (2033. — v. Zwiedineck, Ostern. u. d. dische Kanzeit v. d. Mitte, H. M. Ler, M. Ler, M. L. W. M. L. W

Andreas v. Reginn-burg. Sändl. Werke, Hosg. v. Gg. Leithiger.
(Johdlen u. Endreferen z. Suyev. u. dischen Gasch, N. F., I. Bd.)
München, M. Bitzer, (CNN, 704 S.) M. 60.—
[Blek et and of P. Sam-Souler, Z. Friedrichs A. Gr. u. bente, Betrachtgen
u. Forndigen. (Qualite us Toters ranges u. Gesto, d. Hanses Hobert
n. Francischen, (Qualite us Toters ranges u. Gesto, d. Hanses Hobert
n. Toterker, (VIII, 164, 4 S.) M. 5.—
[Winters Laur., Brauma u. d. 30jahr. Krieg. Gaschicht, Studt. (S.A.
1883, Dienwan, of S. 5).

ans d. Jantesherichi d. off. Stillsobergium, d. Beneditiiner zu tirauma Jahre-Shettichi ed. Grifchichissischischia für Apfrage d. Hintor Ga-sellich, zu flerlin bregg, v. b. Berner, XXIV. Jahrg, 1901. Berlin Werdman, zur 60 XXI, 172, 40, 422, 48 S. M. 32, 48. S. M. 32, 48. Werdman, zur 70 XXI, 172, 40, 422, 48 S. M. 32, 48. S. M. 32, 48. S. M. Stillson, and S. M. 32, 48. S. M.

374 S 1 M. 12 -. Deeleman Mormus, D. dische Ritterorden einst u. jeizt. Wien, M. Perles. Lex. 49 (III, 104 S. m. 9 Abb.) K 3.—.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

### Harder Dr. Ernst: Deutsch-arabisches Handwörterbuch. Heidelberg, C. Winter, 1903. gr.-8° (VIII, 804 S.) M. 18 .-- .

Einem wirklich lebhaft empfundenen Bedürfnis entgegenkommend, hat der Verf, der in diesem Blatte seinerzeit (VIII, Nr. 20) rühmend besprochenen arabischen Konversationsgrammatik nun ein Wörterbuch verfaut, das für die im gewöhnlichen und literarischen Leben gangbaren deutschen Wörter die Entsprechungen der arabischen Schrift- wie auch der vulgären Verkehrssprache mitteilt. Wer jemals genötigt war, für einen deutschen Ausdruck den entsprechenden arabischen zuerst bei Wahrmund vergeblich und dann auf dem Umwege über die bekannten französischen Wörterbücher umständlich und mühsam zu suchen, wird nun dankbar zu H.s Buche seine Zuslucht nehmen, das bei vielen von mir unternommenen Stichproben mich keinmal im Stiche gelassen hat, Man wird dafür gern die mit Rücksicht auf den Preis nötige Knappheit in den Kauf nehmen, die in der Zusammenziehung aller Wörter mit gleicher Vorsitbe einen auf den ersten Blick allerdings etwas befremdlichen Ausdruck gefunden hat.

Freilich möchte ich mich da denn doch für eine größere Rücksicht auf die Etymologie der deutschen Wörter aussprechen; wenn z. B. der Absatz der Vorsilbe sans hinter sannahmes durch das, wenn auch abgesondert gesetzte » Annalen« unterbrochen wird, um dann mit sannehmbare fortzusahren, wie es in der Folge auch mit . Annehmlichkett«, .annektieren«, .Annexion«, \*annoche, \*Annoncee, \*annullierenee, \*Anomaliee, \*anonyme, \*anordnene oder später bei \*herziehene (übrigens irrtümlich hier eingereiht und hinter Herz einzusügen), . Herz. (mit seinen Zusammensetzungen bis »herzhaft«), »herziehen (über jn.)«, »herzig«, bis . Herglosigkeit«, . Herzog«, . Herzpochen« u. s. w. geschieht, so würde ich für meinen Teil vorziehen, die Zusammensetzungen der deutschen Vorsilben ans und shere sämtlich bei diesen angeführt und dann erst die sonst mit sane oder shere beginnenden Wörter folgen zu sehen. Die erwähnte Knappheit hat auch hie und da zu einer nicht gans genauen Formulierung der beigefügten Redensarten geführt; so z. B. wenn Harder die beiden Wendungen ssich etwas zu Herzen nehmen« und szu Herzen gehen« zu-

sammen als gleichwertig mit عنى setzt, während doch der passive

Sinn nur der ersten zukommi, die zweite durch aus oder and

wiedergegeben werden muß, Doch darf im allgemeinen anerkannt worden, daß das Buch allen billigen Ansprüchen gerecht wird und daß H.s Hoffnung, .daß im ganzen darin ein Fortschritt gegen das früher Vorhandene zu finden sei- (Vorrede, S. VI), esfuilt ist. Wer die Schwierigkeiten des unternommenen Werkes nur einigermaßen kennt, muß das zugeben. Zum Schlusse sei nur noch ein Versäumnis besprochen; im Verzeichnis der Abkürzungen sucht man vergeblich nach einer Erklärung der hinter den arabischen Verben abwechselnd stehenden Siglen & und A: nur

wer das Werk Belots, dem sie entnommen sind, kennt, weiß, daß sie den Objekts-Akkusativ der Person, bezw. der Sache bezeichnen. Wien. Rudolf Geyer.

P. Ovidil Nasonis de arte amatoria libri tres. Erktürt von Paul Brandt. Zwei Abteilungen in einem Bande. Leipzig, Dieterich, 1902. gr. 8° (XXIII, 255 S.) M. 8.—.

Die vorl. Ausgabe will eine erklärende sein, sie beabsichtigt, »das Verständnis und vor allem den poetischen Genuß des einzig dastehenden Gedichtes zu fördern«. Demgemäß verzichtet der Herausgeber fast gänziich auf kritische Erörterungen, obwohl die SS, 205 bis 207 des Anhanges zeigen, daß er der Ehwaldschen Rezension des Textes nicht blindlings folgt. Aber cr sucht auch den Kommentar nach Kräften von gelehrtphilologischem Ballast freizuhalten, den er sozusagen in einem besonderen Gepäckswagen hinterdrein fahren läßt (Anhang S. 207-246); infolgedessen sind die erklärenden Anmerkungen, ohne gerade ins Triviale zu verfallen, leicht verständlich und lesbar geworden und auch für denjenigen zugänglich, der bloß über eine Durchschnittskenntnis des Lateinischen verfügt. Darin sehe ich keinen Nachteil; dem Verständnisse des Dichters wird damit besser gedient als durch einen Wust gelehrt aussehender Notizen. Wir haben noch immer viel zu wenig Bücher vom Schlage des Kießlingschen Horaz oder der Friedländerschen Sittengeschichte. Es steht zu hoffen, daß durch die tüchtige Leistung des Verf, sich mancher Philologe angeregt fühlen wird, an der Erklärung des Gedichtes weiterzuarbeiten und die Lücken, die hier noch gelassen sind, auszufüllen, Zwei Dinge möchte ich besonders hervorheben. Erstens scheint es mir, daß der Herausgeber den dichterischen Wert des Ars amateria doch etwas zu hoch anschlägt, Das Zweite zu sagen ist peinlich, aber es muß gesagt werden. Wer die Erklärung eines derartigen Produktes unternimmt, hat (in den schlüpfrigen Partien desselben) auch die physiologische Seite des sexuellen Lebens zu berücksichtigen. Hier hätte sich bei Benützung der medizinischen Literatur älterer und neuerer Zeit dies und das richtiger erkfären lassen; so z. B. hat jenes sicca 11 686 nicht die »harmlose« Bedeutung, die man ihm in Leipzig beilegt. Was zu III 274 über die seinschränkende« Wirkung der fascia gesagt ist (unter Berufung auf - Beckers Gallus!), verrät deutlich seine Entstehung am Schreibtische; ein Vertreter des poartires Bloc wüßte wahrscheinlich besser Bescheid. Otto Julius Bierbaum wäre für diese Ausgabe keln schlechter Mitarbeiter gewesen.

Graz. Heinrich Schenkl.

Riemann Dr. Robert: Goethes Romantechnik. Leipzig, Hermann Scemann Nachfolger, 1902. gr.-8º (Vitl, 416 S) M. 6.—.

Ein Buch, dessen Bedeutung man nicht nach dem Umfange dieser Kritik beurteilen wolle! Es ist alles so gut und schön und wohl gerundet, daß der Ref. absolut nichts auszusetzen findet. Dieses Work bedeutet einen wirklichen Fortschritt unserer Erkenntnis. Soviel über die Technik des Dramas gearbeitet ist, so wenig über die der epischen Dichtung und des Romans. Die törichte Forderung nach »kritischer« Vollständigkeit schreckt die Anfänger -, dle Undankbarkeit der reln theoretischen Arbeit die Meister ab. Daher war der Verf. genötigt, sich das formelle Schema für seine Arbeit neu zu schaffen und so nimmt dieselbe eine Stellung ein ungefahr wie Behaghels Heliandsyntax. In einer Monographle wird eine gemeingiltige Form und Norm geboten. R. teilt sein Werk in drei Kapitel: Komposition, Mattel der Charakteristik, Dialog. Die Unterabteilungen sind durch Besonderheiten des Goetheschen Stils bestimmt.

Ref. hätte die Ausdrücke für die Formuntersuchung etwas weiter gefaßt: Anlage, Motly und Charakter, Stil. -Auch der Ausdruck »Einsätze« für Mittel der Einführung und Anknüpfung will nicht recht behagen. Aber das sind Kleinigkeiten, die neben der Wichtigkeit der Resultate verschwinden. Es ist zu bedauern, daß R. die reifen Ergebnisse seines Denkprozesses, die zum großen Teile Gemeingiltiges zutage fördern, nicht zu einer Gesamtdarsiellung der Romantechnik ausgestaltet hat, aber auch in der monographischen Untersuchung gewinnen wir die wertvollsten Einblicke in die Werkstätte des Künstlers, und keiner, der sich mit Poetik oder Literaturgeschichte ernstlich befaßt, wird an diesem Buche achtlos vorübergehen dürfen, Besonders lobend ist noch hervorzuheben, daß der Verf, vollständig frei ist von der blinden Bewunderung des Klassikers, dessen Werk das Objekt seiner Untersuchungen bildet. Mit der vorurteilslosesten Objektivität wird Goethes Roman nach der formellen Seite untersucht und die Willkur der Komposition, ihre Zerfahrenheit und Inkonsequenz schonungslos, wenn auch in der vornehmsten Form, bloßgelegt. Überhaupt liebt es R., wenig Worte zu machen, die Sache selbst sprechen zu lassen. Hier haben wir einmal ein Werk, das vornehm ist, ohne unverständlich, »esotherisch« zu sein, ein anregendes und grundlegendes Werk, die bedeutsamste Erscheinung der Goetheliteratur seit vielen Jahren -- und das will etwas sagen bei dem Schwall von Monographien, den jedes Jahr beschert!

Freiberg. M. A. Fels.

Bulbring Dr. Kart D., o. Professor an der Universidt in Bonn: Altengilsches Elementarbuch. I. Teil: Laurithet. (Sammlung germanischer Elementarbücher, herausgegeben von W. Streitberg. I. Rethe: Grammatiken, 4. Band.) Heideberg. K. Winter, 1902. ge.-88 (XVIII, 200 S.) M. 4,80.

Das altenglische Elementarbuch von B. unterscheidet sich, wie der Verf. selbst in der Vorrede hervorhebt, von seinen zahlreichen Vorgängern namentlich in drei Punkten. Der Verf, hat cs einmal als seine »Haupt aufgabe betrachtet, eine gleichmäßige Darstellung der lautlichen Entwicklung aller altenglischen Dialekte zu geben, jedem also dasselbe Recht einzuräumen wie dem westsächsischen, welches bisher in Gesamtdarstellungen sehr zum Schaden der übrigen Mundarten hevorzugt wurde«; er ist ferner »bestrebt gewesen, namentlich die zeitliche Folge der altenglischen Lautveränderungen genauer festzustellen, als bis jetzt geschehen ist, und demgemäß, soweit andere Rücksichten es zuließen, auch den Stoff zu ordnene, und endlich hat er omit besonderer Sorgfalt . . . Erscheinungen behandelt, die in anderen Grammatiken entweder nur unzulänglich oder gar nicht erörtert sind«. So ist denn in der Tat B.s Elementarbuch - zunächst für die Lautlehre, die bisher allein vorliegt, - das umfassendste und vollständigste Lehrgebäude der altenglischen Sprache, das wir besitzen, und es läßt selbst die Grammatiken von Sievers und Cosijn weit hinter sich zurück. Doch hat das Buch, was es an Vollständigkeit gewonnen hat, einlgermaßen an Zuverlässigkeit verloren. Denn das Material, das uns für die außerwestsächsischen Dialekte zu gebote steht, ist doch gar zu spärlich und unsicher, als daß wir daraus ein völlig klares Bild der Lautverhältnisse gewinnen könnten. Auch die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen sprachlichen Erscheinungen läßt sich nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis durchaus nicht immer fest bestimmen

und die Sicherheit, mit der B. zwischen Frühurenglisch und Späturenglisch, Frühaltenglisch und Spätaltenglisch, nördlichem und südlichem Nordhumbrisch u. s. w. scheidet, könnte ich mir richt zu eigen machen. Auch sonst ist, gerade weil B, niehr als seine Vorgänger nicht hinreichend geklärte Fragen berücksichtigt, gar manches in seinen Aufstellungen zweifelhafter Natur und fordert zum Widerspruch heraus; doch ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten einzugehen. Immerhin ist es höchst dankenswert, daß B, den Versuch gewagt hat, die vielen schwierigen Fragen der altenglischen Lautentwicklung, die er schon früher in Einzelaufsätzen erörtert halte, nunmehr auch im Zusammenhange in einer Gesamtdarstellung zu behandeln. Er wird dadurch der weiteren Erforschung der altenglischen Dialekte, die in den letzten Jahren erfreulicherweise eifrig betrieben wird, eine sichere Grundlage und neue Anregung geben. - Eins aber durfte B. unter keinen Umständen tun, nämlich sein Buch »Altenglisches Elementarbucha betiteln. Wer zu einem altenglischen Elementarbuche greift, der will nicht in die diffizilen Probleme der altenglischen Sprachgeschichte eingeweiht werden, sondern er will die sicher feststehenden Tatsachen kennen lernen, die ihn in den Stand setzen, die altenglischen Literaturdenkmäler zu lesen und zu versiehen. Und da die altenelische Literatur - zu der selbstverständlich Glossen und Interlinearversionen nicht gehören - zu 99% in dem westsächsischen Dialekte geschrieben ist, wird ihm an einer genaueren Kenntnis der Lautverhältnisse des Kentischen und Mercischen und Nordhumbrischen wenig gelegen sein. Der Grund, weshalb B. seinem Buche den unzutreffenden Titel »Elementarbuche gegeben hat, ist natürlich der, daß es äußerlich einen Teil der »Sammlung germanischer Elementarbücher« bildet. Aber der Verf, hatte eben, nachdem das Buch erst über den dieser Sammlung gesteckten Rahmen hinausgewachsen war, es überhaupt nicht darin veröffentlichen dürfen, und ich möchte ihm auch jetzt noch den Vorschlag machen, die hier vorl. »Lautlehre« aus der · Sammlung etc.« auszuscheiden und zusammen mit der hoffentlich nicht zu spät nachfolgenden Formenlehre für sich allein als »Lehrbuch« oder »Grammatik« der altenglischen Dialekte erscheinen zu lassen, in die »Sammlunge selbst aber einen Auszug daraus nebst Textproben als wirkliches . Altenglisches Elementarbuche einzufügen. Königsberg i, Pr.

Duben Dr. Ronrab: Rechtichreibung ber Buchtruckereien bentider Eprade, Mui Anregung und unter Mitwirfung bes Deutiden Buchbrudervereine, Des Reicheverbanbes Duerreichifder Buchbendereibeiner und bes Bereines Schweigericher Buch-bendereibefiner herausgegeben nom Bibliographifden Juftitul. Leipzig und Bien, Bibliographiches Jufilmt, 1903. 8" (XXXIV., 341 E.) geb. M. 1.60.

Max Kaluza,

Es ist erfreulich, daß die neue deutsche Rechtschreibung, die auf den Kompromissen der verschiedenen bisherigen »Orthographien« beruht, wenn sie auch durchaus nicht einwand-frei ist, doch immer mehr zu einer allgemeinen Giltigkeit fortschreitet, Durch die Offenlassung einer Anzahl von Lücken und durch Doppelschreibungen hat man alterdings wieder den Keim zu neuen Spaltungen im die Rechtschreibung hineingetragen; umso dankenswerter ist es daher, daß sich das vorl. Wörterbuch bemüht, solche Doppelschreibungen nach Möglichkeit auszumerzen und so den Weg nach einer völlig einheitlichen Rechtschreibung vorzubereiten. Was Anlage, Anzahl der Wörter, Autlichtizität, Druckeinrichtung und alle übrigen Erfordernisse und Vorzüge eines derartigen Nachschlagebuches betrifft, so überragt das vort. Dudensche alle anderen westaus und sei allen, die sich mit orthographischen Fragen befassen, Lehrern und Schülern, Schriftstellern, Buchdruckern, Verlegern etc. wärmstens empfohlen, sch. Menge Prof. Dr. Hermann: Taschenwörterbuch der latelnischen und deutschen Sprache. Teil 1: Lateinisch-deutsch. Berim, Langenscheidt, (1903.) kl.-8° (VIII, 390 S.) geb, M. 2 .-. -: Taschenwörterbuch der griechischen und deutschen

Sprache. I. Teil: Griechisch-deutsch, Ebd. (1903.) kl.-8º (VIII,

540 S.) geb. M. 2 .-

Paz y Mella A.: Taschenwörterbuch der spänischen und deutschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Ebd. (1903.) kl.-8° (XVI, 525, 486 S.) geb. in 1 Bd. M. 3.50.

Von der Serie der Langenscheidtschen Taschenwörterbücher. von denen bisher ein englisches und ein französisches sowie (m größerem Format, als Schulwörjerbucher) ein lateinisches und ein altgriechisches erschienen sind, liegen nun auch die obgenannten, für den raschen Handgebrauch bestimmten Taschenwörterbücher vor. Was Reichhaltigkeit der Wortmenge anbelangt, übertreffen sie weitaus alle älmlichen kleineren Lexika, besonders erscheinen im spanischen auch die dem modernen Verkehr dienenden Wörter, in den beiden erstgenannten die in den gewöhnlichen Schullexten vorkommenden Vokabeln in weitestem Umfange aufgenommer. Die Aussprachebezeichnung ist im spanischen Lexikon nach dem Toussaint-Langenscheidtschen phonetischen Prinzip durchgeführt, in der Schreibung der deutschen Wörter ist in allen dreien bereits die neue Orthographie in Anwendung gebracht, wodurch sie nuch zum Schulgebrauch sich in besonderem Maße eignen,

Euphorion, (Ilrig, A. Sausr.) X. 1/2.

Riemann. Bodners silative d.

Riemann. Bodners silative d.

Schultzer, Friedmann Studen Riemann. Bodners silative d.

Schultzer, Students Studenter als Rezessent in d. Hamby, Rivers G. 1/2, 1707-71.

Sauffert, Weitenberg als Rezessent in d. Hamby, Rivers G. 1/2, 1707-71.

Hourinalenorders u. e. Briefsteile Schillers an Körner. — Schlösser. Houringkter as Köntler. — Holfmann, Lifter, W. Klest M. Divers Insalest Washington and Schilder. — Waylet G. Grillparzer u. Hyron. — Maine, 2. Iragennatu. Prozeideligher E. Moffies. — Whan, F. Steiladner u. Rob. Burrs. — Proziedeligher E. Moffies. — Whan, F. Steiladner u. Rob. Burrs. — Blisteriens. — Rosabhaum, Nichtfalg, Ergänigen u. Berchtingen u. Geodekes Grandfund — Baldensperger, Zu Schiller in Frierich. — Geiger, L. Caster, Graf in Honer Freibnitz.

Geiger, L. Caster, Graf in Honer Freibnitz.

Seligmann, Goethe als Zeichner. - Jettinek, Goethe-Biblio-

Sellemann, Gotthe as zerumus.

Sellemann, Gotthe as zerumus.

Das litera, Clipp, J. Ellinger, 1 V, 21 v. 22.

Das litera, Clipp, J. Ellinger, 1 V, 21 v. 22.

Das litera, Clipp, J. Ellinger, 1 V, 21 v. 22.

V. Zebelling, L. Sender, Beschfarcks. — Bath, Geboben Drames, V. Zebelling, C. Gotthe, G. Beschfarcks. — Bayne, E. Streinschild, Erranger, C. 22.

Diesmann, D. Errithen Roman. — Regerfall, Newe end, Sorten, C. 22.

Diesmann, D. Errithen Roman. — Regerfall, Newe end, Sorten, C. 22.

Preude am Liells. — Holmer, Aus. d. spracheschield, Literatur, — Panwell, J. H. Leffer, D. 22.

Verlager, D. L. Leffer, D. 22.

Verlager, L. 1 Leffer, D. 22.

Ver

Urgis, M. Ginka. — (12.) Müller-Waldeneur Rubinstein, E. disch, Diehler jenseils d. Ozeans,

Demosthenes' Rede üb. d. Chervonestrage u. Rede gg. Leptines. Bristsh. v. Fr. Spira. (Univ.-1bi. 4-28.) Lpg., Redem. (08-5.) 20 Pf. Fisihana V. Nosteria pameity jazyka i eventurett elsewhon. Di L.: Abu Othman Amribo Bahr Al-Djahus Bastensis. Tria opusuda auctore—, apue edidi G. vas Vioten. Opus poshumum. Little (1, 157-8.) Lett. (1, 1

og vilet 3. M., Lingua. Fen beaupp feer en nachbork van angeneene an nederlandsche tealkennis meer bepauldelijk hesterad voor ieeraren en enderwijzenden in moderne en oude talen. Amsterdam, van Looy.

### Kunst und Kunstgeschichte.

Linduer Arthur: Pangia, (Berühmte Runftigtten, 19.) Leingig.

E. M. Scemann, 1908, gr. 8° (VI, 114 G. m. 965.) 9R. 3 .-. Es liegt stark abseits von den gewöhnliehen Reisczielen der Kunstfreunde, dies Danzig, und darum birgt die Monographie über Danzig recht vieles, was man in keiner Kunstgeschichte findet und was doch von hervorragender Bedeutung für die Kunstreschiehte ist. Jene mächtigen, trotzigen backsteinernen Kirchenbauten des 14. und 15. Jhdts., jene sehmucken, zum Teil glänzenden Profanbauten des 16. und 17, sie alle sind in wohlgelungenen Aufnahmen dargestellt und von gewandter. kunsterfahrener Feder beschrieben worden. - Durch strengere Sichtung und Einteilung des Stoffes hätte die Darstellung an Klarheit gewonnen. - Die Urheberschaft Memlings für das schon durch seine Geschichte sehr interessante »Jüngste Gericht« in der Oberpfarrkirche von St. Marien ist nicht so sicher, wie L. anzunehmen scheint, und die Beschreibung dieses Werkes mittelalterlicher Frömmigkeit wirkt, abgesehen von ihrer Unvollständigkeit, für mich komisch. Wenn nämlich nach den Worten Fr. v. Schlegels der Charakter der mittelalterlichen Malerei treuherzig, tiefsinnig und unschuldig gewesen ist, dann braucht der Kritiker zu ihrem völligen Verständnis nicht nur diese Eigenschaften, sondern auch noch eine genaue Kenntnis katholischen Glaubens und Lebens und katholischer Liturgik. - Die zahlreichen sinnigen Inschriften auf öffentlichen und privaten Gebäuden hätten größere Beachtung verdient. - Um die Bezeichnung »nordisches Venedig« zu begründen, würde ich nicht den Langen Markt mit der Piazza di S. Marco vergleichen, die Erwartungen könnten doch zu sehr enttäuscht werden; auch nicht auf den Canal Grande hinweisen. Wer aber die Riva degli Schiavoni bis zu den Giardini pubblici lustwandelnd zurückgelegt hat, der dürfte in mehr als einer Beziehung hieran erinnert werden, wenn er einmal nach Danzig kommt und hier vom Krantor bis zum Milchpeter wandelt. Und wer weiß, ob dann sein Herz die Werke nordischen Fleißes und deutsehen Gemütes nicht noch mehr sättigen werden als südländische Pracht.

Löhau i, Westpr.

Dr. Klebba.

Jahrbuch der bildenden Kunst 1903. Unter Alitwirkung von Dr. Waldemar v. Seidlitz-Dresden herausgegeben von Max Martersteig. H. Jahrgang. Berlin, Deutsche Jahrbuch-Gesellschaf., gr.-4° (XII, 118 S., 372 Sp.) geb. M. 8 .-

Dem vorigen (1) Jahrgange dieses neuen Annuariums, das in diesem B. Xt. 753 eingehende Würdigung gefunden hat, schließ; sich der vorl. II. Band gleichwertig an ; die Anordnung des Stoffes ist im ganzen diesetbe geblieben : Berichte über die wichtigeren Kunstaussiellungen des Jahres leiten das Buch ein, dann folgt eine Anzahl von Einzelabhandlungen über Künstler, Kunstrichtungen, Kunstwerke etc. und zum Schlusse geben genau gearbeitete Verzeichnisse die wichtigsten Daten über Museen, Galerien und Privatsammlungen, Akademien, Kunst- und Kunstgewerbeschulen, ausübende Künstler und Kunstschriftsteller etc. -- Auffällig ist, daß weder der vorige, noch der heurige Jahrgang auf die christliche Kunst in irgend einer Weise Bezug nimmt; ware es Sache des Herausgebers, im nachsten Jahrgang diese Lücke auszufüllen und auch die christliche, kirchliche Kunst in den Bereich der Betrachtung zu ziehen. - Die Kunstbeilagen, deren Zahl sich gegen die des 1 Jahrganges gleichfalts vermehrt hal, gehören zu den vorzüglichsten ihrer Art. -- Das Jahrbuch hat seine Existenzherechtigung bewiesen und man darf hoffen, daß es in seiner Weiterentwicklung zu einer ständigen Institution werde, die der Künstler und Kunsttreund mit demselben Interesse erwartet wie der Literaturfreund seinen »Kürschner« und die mehrfachen literarischen Jahresübersichten.

Berlin. E. Tissot

Die Munkwoohe, (Wen, Szelfoni) & Co.) III, 27-30. — v. Winterfeld, Ch. Jest, Fait, Fait, C. K. K. na v. Woohenbernichten (Ch. v. Winterfeld, Ch. Jest, Fait, Fait,

Wallis, aber hith, Askinge d. Torkuns, Lpr., J. A. Harth, 1803, gr., br. (18, 50 S. m. 4 thm, T. M. t. Tersth), M. S. C. Karp, 1977. Fin Bartelonese della Forts u. d. Schule v. San Marco, Kanp P. Frir. Fin Bartelonese della Forts u. d. Schule v. San Marco, Die Schonbeit, Mrsg. v. K. Vanedewe Bert, Verlag d. «Schonbeit, p. 1, S. (S. (3) - 1979 u. 3) - 60 à Hell M. -75.

1, S. (S. (3) - 1979 u. 3) - 60 à Hell M. -75.

1, S. (5) (3) - 60 à Hell M. -75.

1, S. (5) (3) - 60 à Hell M. -75.

### Länder- und Völkerkunde.

Driedmane b.: Die Wahlbermanbifchaften ber bentiden Blutmifchung. Der Kulturgeschichte ber Raffeninftinfte 2. Teil. Leipzig, E. Dieberiche, 1902. gr. 8" (XII, 208 C.) M. 4.—.

Das Bueh ist brauchbar, um sich einen Begriff von den Rassenproblemen zu bilden, die endlich mehr und mehr anfangen, den modernen Geist zu beschäftigen. Aber es ist nur mit großer Vorsieht zu gebrauchen, da es von gewagten oder falschen Behauptungen strotzt, Sie hier alle aufzuführen, ist nicht gut möglich, Ich will aber wenigstens eine Ansieht des Verf, nicht unwidersprochen jassen, die bei ihm eine große Rolle spielt, Was er nämlich über das Weib und seinen Einfluß in den einzelnen Ländern vorbringt, ist größtenteils unbewiesen und unbeweisbar. Ich glaube nicht, daß das germanische Weib die große Rolle gespielt hat, die Dr. ihm zuweist, daß es »den Löwenanteil an der Kultur der germanischen Völker hate. Es hat überhaupt nicht den großen Einfluß gehabt, den er ihm beimißt, und zwar glücklicherweise. Unsere Kultur ist in der Hauptsache männlich gewesen und der keltisch-französische Einfluß in Deutschland, den Dr. mit Recht perhorresziert, geht zumeist gernde auf seine, d. h. des Weibes Beeinflussung zurück. Seine Sehwäche aber zeigt es - im Gegensatz zum romanischen und slavischen Weib - darin, daß das Deutschtum, wie Dr. selbst zugibt, an den Sprachgrenzen zurückgeht, Gerade das Weib der »unter dem Papismus stehenden "philiströsen" (!) Spanier« hat bei allen großen politischen Bewegungen eine große Rolle gespielt. Man vergleiche z. B. seine Rolle zu Zeiten Napoleons I, bel beiden Völkern! - Was Dr. über den westfälischen Brauch des Einheiratens in einen fremden Hof sagi, ist kindisch, Der Mann wird hier keineswegs vom Weibe geheiratet, sondern der Name haftet am llofe - und so ist es in der ganzen Welt, wo Gutswirtschaften sind. Die Bauern nennen die Familie nach dem Hof, weil für sie der Besitz das Maßgebende ist, nicht die Familie. Mit dem »Mutterrecht« hat dies gar nichts zu tun, - Auch was Dr. über den Einfluß des Weibes bei der Kreuzzugsbewegung sagt, ist irrig. Er scheint sich ganz in den Ansehauungen der Romantiker zu bewegen, würde aber aus zeitgeschichtlichen Quellen eine etwas andere Vorstellung bekommen. Nicht das »Weibwesen« war die »verborgen treibende Kraft der Kreuzzügee, sondern der fromme Glaube, der Berge versetzt. Woher hat Dr. die facherliche Ansicht, daß oder Katholik in jedem natürlichen Vorgang etwas Verwerfliches, Unsittliches erblickt« (S. 147) und seiner eigenen Existenz fluchen muß als einem »Produkt der Unsittlichkeit«?

Freiburg. Dr. Grävell. Greing Rubolf: Bon Innebrud nach Aufftein, Gine Banbernng burch bas Unterinutbal. Mit 12 Charafterfopjen nach Beidunngen von Eb. Grupner und gablreichen Abbitbungen nach photographijden Hufnahmen von Lubw. Stirner, Stuttgart, Deutiche Berlags-Muftalt. (1908.) gr.-40 (VI, 152 G.) geb. 10 DR.

Eine der meistbegangenen Strecken des österreichischen Alpenlandes, das linital von Innsbruck bis Kufstein, hat der auch als Novellist und Literarhistoriker bekannte Verf. in ansprechender Plauderform in vorl. Werke dargestellt. Auf dem Wege von Innsbruck aus den Inn abwärts macht er einigemal Station, um in Nebentäter hineinzuwandern und besucht auch den Achensee, dem ein eigenes Kapitet - vielleicht das schönste des Buches - gewidmet ist. Die Darstellung ist frisch und Ichendig, von heller Begeisterung für das herrliche Land, das Heimatland des Verf., getragen. Naturschönheiten wie Kunstwerke werden nach Gebühr und mit Verständnis gewürdigt, geschichtliche Erinnerungen, an denen jene Gegend ja so reich ist, geschickt in die Darstellung verwoben. Allen Tirolwanderern und allen Freunden des Landes wird das mit einer großen Zahl prächtiger Bilder geschmückte Buch eine liebe, wertvolle Erinnerung sein.

München. Dr. E. Hildebrand.

Olobu, (Brschw, Vieweg & Sohn), LXXXIV, 5 u, 6.
(A) Friedrich, hinge kartograph, Aufgaben in d. Wirtschningsour.
D. indernoiselighen b. Innger. — Schmidt, Birre u. Ellinegraphie d. Gebietes. V. Polsdamhafen (Dstch-Mugumen. — Försteman, Inschriften, V. Yaschin, — 10, Tellaer, Lock-u. Schendrich b. Linauren, Uisken.
— Uire Salam. — Schell, Kameran in J. 1932. — Trindad u. s. iferdete. — Söhm id. Keldel, Kameran in J. 1932. — Trindad u. s. iferdete. — Söhm id. Keldel, Kameran in J. 1932. — Trindad u. s. iferdete.

Stradner Jos., Neue Skirzen v. d. Adria. Ul. Liburnien u. Dalmaticn. Graz. Leykam. Se (VII, 216 S.) N. 1.49. Menge Proj. Dr. Rod., Jihkan anch eigner Anschauung geschilderi. (Gymnasial-libi), hrsg. v. Il. Hoffmann, tt. Helf). Gütersloh, Bertelsmann, gr. 8° (84 S. m. 9 Abb. u. 1 Karte) M. t.—.

### Rechts- und Staatswissenschaften.

Tezner friedrich: Technik und Geist des ständischmonarchischen Staatsrechtes. (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausgegeben von Gustav Schmoller, Band XtX, Heft 3.) Leipzig, Duncker & Humblot, 1901. gr.-80 (IX. 102 S.) M. 2,60.

Die vom Verf. hier gebotene Abhandlung ist sehr wertvoll und reich an Ergebnissen. Sie gibt zum ersten Male eine von staatsrechtlichen Gesichtspunkten ausgehende gründliche Darstellung und scharfsinnige Untersuchung der Rechtsinstitute des ständisch-monarchischen Staates. In außerordentlich glücklicher Weise werden der völlige Mangel an Durchbildung und die selbst in den grundlegendsten Fragen bestehenden, zum großen Teile gewollten Unklarheiten des ständischen Verfassungsrechtes dargelegt, welche jeder im Verhältnisse der Stände zum Landesherrn eintretenden Machtverschiebung freien Spielraum ließen, Schlagend wird die Unzulässigkeit der herkömmlichen Übertragung moderner staatsrechtlicher Vorstellungen auf den Ständestaat, infolge deren man sich gewöhnt hat, von einem Mitgesetzgebungsrecht, einer Autonomie der Stände u. dgl. zu sprechen, nachgewiesen und dargetan, wie dies nur dazu geführt hat, die Erkenntnis des wahren Wesens der ständischen Monarchie zu verdunkeln. - Auf die zahlreichen interessanten Ergebnisse der Monographie einzugehen, würde den Rahmen dieser Anzeige überschreiten, einzelnes herauszugreifen, wäre willkürlich. Jedenfalls sei allen, insbesondere allen Historikern, welche sich dem Studium des ständischen Verfassungslebens zuwenden, die Lektüre dieser Abhandlung auf das eindringlichste empfohlen.

Dr. Kael Klimesch

Salomon Alice: Soziale Frauenpflichten, Vormäge, gehalten in deutschen Frauenvereinen, Berlin, Otto Liebmann, 1902, 86

(136 S.) M. 2.20.

Sämtliche fünf Vorträge, die als ebenso viele Kapitel den Inhalt des Büchleins ausmachen, sind durch Lebenserfahrung, Sachkenntnis, anziehende Darstellung und sittlichen Ernst ausgezeichnet. Die meiste Empfehlung vielleicht verdient aber das letzte Kapitel über "die Macht der Käuferinnen«, weil die Verf, darin der Wahrheit und dem, was der Gegenwart vor allem nottut, am nächsten kommt, Darunter verstehe ich mit der Verf, die Macht des Einzelnen im Gemeinschaftsleben und die Verantwortlichkeit für diese Macht. Demnach wird energisch eine »Konsumentenmoral« verteidigt, die das Geldausgeben nach vernünftigen Grundsätzen leitet, Der folgerechte Gedanke jedoch, daß nicht bloß der Einzelne, sondern auch die staatliche Gesetzgebung dem » Verantwortlichkeitsgefühle und der Moral unterworfen sind, ist nicht genügend betont; es wird vielmehr hierüber gesagt: » Allgemeine und für immer giltige Prinzipien lassen sich auf diesem Gebiet (des Arbeiterschutzes), das so von den Veränderungen des Wirtschaftslebens abhärgig ist, nicht aufstellen.« Dieser Satz ist trotz Sombart und Schmoller unrichtig. Es gibt vielmehr immer giltige Prinzipien der Gerechtigkeit, die bei allen wirtschaftlichen Veränderungen als Leuchte dienen. Der Versasserin, die sich im einzelnen von ihnen oft unwillkürlich in erfreulicher Weise leiten läßt, ist die Bedeutung derselben verschlossen geblieben, weil sie über den Staat, »das höchste Kunstwerk des menschlichen Gemeinsinns«, hinaus kein Gesellschaftsgebilde kennt. Und doch ist dasselbe in der katholischen Kirche vorhanden. Im Namen derselben hat Leo XIII. ienen ausreichenden Verdienst für den Familienvater gefordert, den das Büchlein (S. 47) im Interesse der verheirateten Fabriksarbeiterin so wirksam hervorhebt, Würde die Verf, diese Kirche besser kennen, so hätte sie wohl viele ihrer schönen und richtigen Gedanken klarer und nachdrücklicher zum Ausdruck bringen können.

Mautern.

Aug, Rösler,

Doffmann Georg und Eruft Groth: Demiche Barger. funde, Rleines Sandbuch bes politifch Biffenswerten für jebermann. 3., vermehrte Anflage. 23.—28. Tanjend, Leipzig, F. B.

Grunow, 1902. 8° (VIII, 382 C.) geb. M. 2.50.
Oaushofer May: Der ffeine Staatsburger. Gin Beg meifer burche öffentliche Leben für bas bentiche Boll. 3., vollftanbig nen bearbeitete Anflage. Berlin, Berlag für Sprach- und Sanbelswiffenichaft (S. Sinron), (1902.) 8° (VIII, 280 S.) 1 28.

I. In einem handlichen Bändchen steckt die ganze Weisheit des deutsehen Staatsbürgers, soweit sie gesetzliche Gestaltung gewonnen hat. Es witt die Kenntnis des staatlichen Lebens den weitesten Kreisen »womöglich schon von der Schule ab« vermitteln. Deshath ist die Sprache einfach, unpolitisch, wie überhaupt die Verlasser politische Doktorfragen gemieden haben. Behandelt wird nicht nur das elementare Grundgerüst des deutschen Reichsbaues (Verwaltung, Gesetzgebung, Rechts-, Heer-, Landwirtschafts, Verkehrs, Bildungs, Finanzwesen und Soziale Gesetzgebung), sondern jeder Abschnitt geht auf die bundesstaatlichen Verschiedenheiten ein und notiert in einem übersichtlichen Verfahren die schnell gebrauchten Daten der Gesetzgebung. Wünschenswert sind neben den allgemeinen Ausführungen die Angaben über tatsächliche Verhältnisse: man sucht in dem für die Praxis bestimmten Buche Verzeichnisse der deutschen Bischofssitze, der Universitäten u. s. f. Hoffentlich finden wie dergleichen in der nachsten Auflage des sauber und gediegen ausgestatteten Buchleme,

II. Hanshofer liefert hier eines jener Bücher, die dem Leben unmittelbar dienen, in die Hand jedes Staatsbürgers gelangen und nur das Praktische bieten wollen. 20 Abschnitte behandeln ganz populär die wichtigsten Voraussetzungen und Begriffsordnungen des Staatslebens, gehen namentlich auf die Rechte und Pflichten ein, ziehen die Konsequenzen und heben stets die unbedingt zu vermeidenden oder nicht umgehbaren Forderungen und Seiten des Staatslehens hervor. Daß auf keinen bestimmten Staat Bezug genommen wird, erhöht nicht die Deutlichkeit, dagegen wirkt die belebte Darstellung anziehend.

Richts interactionis, (Roma), M. 123 n. 123, (123, 124), (123, 124), (123, 124), (124, 124), (124, 124), (125, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 124), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126), (126, 126

Wopfner Dr. phit. Herm., Birge z. Gesch, d. freien bäueri, Erbielhe Dischirrols im M.-A. -Unier-suchgen z. dischen Slaats- u. Rechisgesch., hrsg. v. O. Glerke, 67, Hell), Brislau, M. & H. Marcus, gr.-8º (XVIII, 239 S.) M. 8 —.

Bahrfeldt Br. Max, D. Verlust d. Staatsungchferiekt, deh. Naturalisation u. deh. Altenhalt im Austinden noch gert, dischem u. franzo. S. Isaarechte. (Abbd.gen aus. d. Staats- u. Verwältgereint, hrsg. v. S. Brie. 7, Heit), Fab. gr. 8f (VIII, 61 s.), M. 2.
Poser u. G. 10-6-Naedlitz Dr. Viltor v., D. rechil, Stellg. d. dischen Schutzgebiete. (Dass. 8, Heith. 164, gr. 49 (V.), 75 s.) M. 2-49.

## Naturwissenschaften. Mathematik.

Fricke Dr. Robert: Hauptsätze der Differential- und integral-Rechnung. Als Leittaden zum Gebrauch bei Vorlesungen zusammengestellt. 3., umgearbeitete Auflage. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-56 (NV, 218 S. m. 74 Fig.) M. 5.—.

Der vorl. Leitfaden sucht allen Anforderungen gerecht zu werden, welche vom Standpunkt des technischen Studiums aus an eine tüchtige mathematische Vorbildung gestellt werden können, Ursprünglich in drei einzelnen Heften erschienen, welche sich dem dreisemestrigen Vorlesungszyklus an der Hochschule in Braunschweig anschlossen, tragen dieselben nunmehr keinen spezifisch lokalen Anstrich mehr, sondern ent halten alles, was für die Ingenieurmathematik notwendig und ausreichend ist. Der Verf, beharrt daher mit Recht auf einem Standpunkt, den seinerzeit F. Klein in einem Vortrag Ȇber Arithmetisierung der Mathematik« dahin präzisiert hat, daß »in solchen Vorlesungen, deren Zuhörer von vornherein darauf angewiesen sind, sehr wesentlich mit der Anschauung zu arbeiten, also in Vorlesungen für Naturforscher und Ingenieure, der Ausgangspunkt notwendig von der Anschauung genommen werden solite«. Es ware nur zu wünschen, daß auch an anderen technischen Hochschulen angewandte Mathematik getrieben wurde, statt die reine Theorie durch einseitige Überspannung der logischen Form in den Augen der Praxis zu diskreditieren. Vielleicht findet sich dann doch wieder eine Rückkehr zur technischen Natur, welche wohl am deutlichsten durch den Namen Aufenheimer gekennzeichnet sein dürste. Und im Sinne des Letztgenannten sollte eigentlich noch eine Ergänzung zu dem sonst sehr brauchbaren Buche geschrieben werden,

Wr.-Neustadt, Prof. Th. Hartwig.

Henniger Dr. Karl A.: Chemisch analytisches Praktikum behufs Einführung in die qualitative Analyse. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-89 (VIII, 127 S.) M. 1.50.

Das voil. Praktikum gehört zu jener Gruppe von Anleitungen für den ersten Laboratoriumsunterricht, welche den Schüler zuerst mit einzelnen Reaktionen und Körpern bekannt macht und den systematischen analytischen Untersuchungsgang mehr anhangsweise als Abschluß des Ganzen darbietet. Die hier gewählte Aneranung setzt voraus, deß man entweder sehr viel Zeit oder ein bereits gut unterrichtetes Hörermateriale vor sich habe, das die notwendigen und die nur analogen Experimente selbst auszuwahlen versicht. Die notwendige Wiederholung des in der Vorlesung Gehörten ergibt eich nach Ansicht des Ref, in genugender und mehr anregender Form im Verlauf eines entsprechend durchgeführten analytischen Ganges. Doch darüber kann man verschiedener Meinung sein. Was die Stoffauswahl des vorl, Buches bewilft, so ist dieselbe nur zu loben; höchstens ist da und dort em Zuviel zu bemerken, sowohl was die verlangten Renktionen, als auch was die Mengenvernältnisse betrifft, Wenn man z. B. zum Vorzeigen der Entwässerung von Kupfervitriol 160 Gramm nehmen ladt, so ist das Zeit- und Materialverschwendung,

lon-back. Malfatti.

Neuroissaschtii, Rondenbus, (ling, W. Skiarek), XVIII, 21—22.

(21. Hottpjett, Cb. d. Mogichti, d. Ggasti zw. d. Kontrakinosu. Expansionshtreit aufzuhehre. — V. Butteri Seegen, D. Stammes-geschichti Einstehe, d. Hierers H. Stammes-geschichti Einstehe, d. Hierers H. Stammes-geschichti Einstehe, d. Hierers H. Stammes-geschichti Einstehe, d. Schweizer d. Sc

Medizin.

Frankenhäuser Dr. Fritz, Assistent an der kgl. medizinischen Universitäts-Patikinik zu Berlin: Das Licht als Kraft und seine Wirkungen. Auf Grund der heütigen naturwissenschaftlichen Anschauungen für Mediziner dangesiellt, Berlin, A. Hirschwald, 1902, gr. 86 (KIII, 74 S. m. 8 Abb.), M. 2.

Der Verf. hat sich bemäht, ein möglichst organisches Bid on den gesetzmäß gen Wirkungen des Lichtes in der unbeheben und belebten Natur zu geben, sum der Lichtheilkunde zu dienes (Vorwort). Der Arbeit sing das Bestreben nach Übersrichteilse und Kürze zugrends (ebd.). Vier Abteitungen — Photophysike, Photochemie, Photophysike, Photochemie, Photophysike, Photochemie, Paneighniz, Janeighniz, Janeighniz

Dr. A. Plöchl,

Erinnerungsbiätter an die Leyden-Feier im April 1902. Berlin, A. Hirschwald, 1902. gr. 86 (XXXIV, 131 S. m. Bildn. u. c. Tafel) M. 2.—.

Wien.

Die Schrift enthält sämiliche Ansprachen und Wechselredu, welche zur Feier des 70. Geburtstages des Berliner Kinner Prof. Dr. Ernst von Leyden gehalten wurden, Als Vorrede zu dieser eigenartigen Publiktung übt der Jublier einen wertvollen Rückblick auf die Entwicklung der inneren Mediatin im 19. Judi. Wien,

Flatau Dr. Georg: Über Migräne. Berlin, Vogel & Kreichbrink, 1902, gr.-8° (14 S.) M. --.50.

Eine kurze Schilderung dieses weitverbreiteten Übels nach dem heutigen Stande der Wissenschaft, zur Einführung für den Arzt warm zu empfehlen.

Dr. Spiener.

Di. Spenci.

Bürlig r., chem. Psychologie w. Pathologie. Hog. F. (Infinitisty, Hir-chew, Verwer) V., 34.
Hir-chew, Verwer) V., 34.
Hir-chew, Verwer) V., 34.
Prozessa v., physologi, u., pathologi, Verahluthwen, — Bong, Chem. Untirender, J. (1994) M. (1994) M.

Fischer Dr. Max, Leienweit und Geisteskranke, Stutig., F. Enke, gr.-8º (VIII, 177 S.) M. 180
Hoppe Itt, Hugo, Krankhten u. Sterblichki, b. Juden u. Nichtjuden. Mittes, Berücks. d. Alkoholfrage. Berl., Calvary & Co. gr. 8º (61 S.)

Zander Prof. Dr. R., Körperl. u. geist Arbeit, Populärwiss, Vortrag üb. d. Wesen, d. Bedeutg. u. d. Hygiene d. Arbeit, Königsberg, Bon. & (2008) M. L. ...

#### Militärwissenschaften.

Österreichischer Erbfolgekrieg 1740-1748. VI. Bud.; Geschichte der Klimpfe Osterreiste. Kriege unter der Reijerung der Kaiserin-Königin Maria Theresia. Nach den Feldakten und andern aufthentschen Quellen hearbeitet in der kriegsgeschichtlieben Abteilung des k. u. k. Kriegsarchivs von Oberstieutrants Fert H of im an und Franz M as a er und Hauptmann Ferditert. Hoffen der Schollen der Schollen der Schollen der klästen u. S. Beil, M. 30.- KV, 680 S. m. Tab., 24 Kattenskizzen u. S. Beil, M. 30.- K.

Mit anerkennenswerter Raschheit folgt Band auf Band dieses groß angelegten Werkes, das ebenso der Leitung des Kriegsarchivs wie den beteiligten Mitarbeitern zu hoher Ehre gereicht. Große, ausschlaggebende Kriegstaten kann der vorl. Band nicht beschreiben. Denn. obgleich die Zeit des zweiten schlesischen Krieges behandelnd, hat er nicht die reichbewegten Vorgänge auf dem preußisch österreichischen Schlachtentheater zu schildern, sondern die letzte Phase der zweiten Okkupation Bayerns, die Rückgewinnung dieses Landes für Karl Albert, die dritte Besetzung desselben, wodurch der Abschluß des Füssener Friedens erzwungen wurde, die Operationen in den Niederlanden 1744, endlich die Feldzüge am Niederrhein, Main und Mittelrhein im Frühjahr und Sommer 1745, von denen die beiden letzteren mit der Kaiserwahl Franz Stephans ihren Abschluß fanden. Noch bei Lebzeiten des wittelsbachischen Kaisers trifft man bei den feindlichen Parteien auf deutliche Souren der Kriegsmüdigkeit. Österreichs Geldmittel drohten zeitweilig zu versiegen. In der Operationskassa des wackeren Bärenklau fanden sich einmal ganze 56 Gulden, was diesen sonst unermüdlichen Kriegsmann nicht weniger zu behindern drohte als die ihm manchmal von versehiedenen Seiten zukommenden, einander widersprechenden Beschle, Aber auch Frankreich wollte sich der anfangs über-nommenen Verpflichtung zur Verpflegung der bavarofranzösischen Armee in Bayern bereits entziehen, und während Seckendorff den Rückzug der Österreicher möglichst ausnützen wollte, beharrte Belleisle auf einer Truppendislokation, die sich von der Lechlinie nicht entfernte. Frankreich wünschte und hoffte, daß seine Geschäfte auf deutschem Boden, speziell die Zertrümmerung Österreichs, vom Preußenkönig besorgt würden, der ja wieder losgeschlagen. Belleiste und Seckendorff, die in diesem Kriege bisher so eminent hervortretenden Persönlichkeiten, verschwinden nun vom Schauplatze, der erste, da er in Gefangenschaft geriet, der andere, da er, an einem glücklichen Ausgang verzweifelnd, abdankte. Bei den Verhandlungen in Füssen hatte Seckendorff noch als Diplomat seine Hand im Spiele, Gegen die Tatkraft eines Batthyany, dem in seinem energischen Vordringen in Bayern kaum geringeres Verdienst um den Friedens schluß zukommt wie den Unterhändlern, kontrastiert recht auffällig die Schlaffheit und das ewig zögernde Wesen der verbündeten Generale in den Niederlanden. Anstatt durch den siegreichen Rheinübergang Karls von Lothringen beflügelt zu werden, fürchtete man im niederlandischen Kriegsrate, nun würde Frankreich seine Hauptmacht nach Norden werfen. In dieser »Republik von Anführern « gab es nur Disharmonie, endlose Cherlegungen, unaufriehtiges gegenseitiges Hinhalten. Der Weisheit letzter Schluß bestand in vorsichtigem Ausweichen vor dem Feinde. Da, zwischen den Verbündeten in Belgien, zeigte es sich recht klar, wie es geht, wenn adie Diplomaten mehr Strategië, die Feldherren mehr Politik

treibene. Die Stellung Arenbergs, des österreichischen Höchstkommandierenden, war eine gewiß nicht beneidenswerte. Er bat sich übrigens, namentlich bei seinem Zuge an die Lahn, nicht besser erwiesen als seine englischen und holländischen Kollegen, über die er sich so oft beklagte. Unter solchen Verhältnissen war es dann für den Marschall von Sachsen nicht schwer, Erfolge zu erringen. Anders war es mit Conti, dem französischen Beschlshaber am Mittelrhein. Er galt zwar als ein schneidiger Militär, aber oder innere Widerspruch seiner Aufgabe, Frankreichs Einfluß in Deutschland aufrechtzuerhalten und doch in erster Linie die französische Ostgrenze zu schützen, lähmte seine Tatkrafte. Demselben hätte, nachdem auf der Gegenseite Franz Stephan das Kommando übernommen hatte, noch eine recht unangenehme Affare auf seinem Rückzug bei Nordheim erblühen können, wenn sich der Großherzog der Tradition des Zögerns und der Langsamkeit entschlagen hätte. So nahm der große Krieg im Westen immer mehr den Charakter eines ermüdenden und ergebnislosen Kriegs spieles an, den er voraussichtlich um so mehr beibehalten mußte, nachdem die Kaiserwahl vollzogen und Preußen wieder von der unmittelbaren Kriegsbeteiligung zurückgetreten war. - Text und Druck sind wieder durchwees korrekt und tadellos. Nur einmal begegnet eine fehlerhafte Fügung: »Vorposten, die er zurückwarf und hiebei Gefangene machte«.

Wien. Hirn.

#### Schöne Literatur. Varia.

Neuauflagen und Fortsetoungen. Die schone . Inbilanme Musgabe in 40 Banden. von Goethes Camtlicen Berten, welche Eduard von der Hellen in Verbindung mit einer betraehtlichen Anzahl von Goethe-Forschern im Berlage ber 3. G. Cottaiden Buchanblung Radfolger (Stuttgart, 1902 f.) ediert und von der schon gelegentlich des Erscheinens der beiden erstausgegebenen Bande I und XII in diesem BL (XI, 718) ausluhrlicher die Rede war, schreitet so iüstig voiwarts, daß heute bereits 10 Bande, ein Viertel des Ganzen, fertig vorliegen; es sind dies außer den a. a. O. schon besprochenen Banden I und XII dies ander den n. a. O. senon besproeinenen danden i und Air die Bände VI: Reinete Fuchs, herm aun und Dorvethen, Achtleis. Mit Euleitungen und Anmertungen von Hermann Schreber (XXII, 277 S.), VIII: Singipiele. Mit Guleitung und Ammertungen von Etto Pniower (XII, 367 G.), XXII XXIII: Didtung and Bahrheit. Mit Ginleitung und Anmertungen von Rich, D. Deper (XXVI, 296 und 335 E.L. XXVIII: Rampagne in Frantreid Betagerung von Main, Mit Guleting und Ummertunger von Mitred Dove (XXXVIII, 306 S.), XXX: Annaten, Wit Emicitung und Umnertunger von Esser Wassel (XIV, 1692 S.), XXXIXXXII: Benvennto Cettini, Mit Einteitung und Anmerfangen von Boligang von Cettingen (X, 316 and 331 C.). Die Vorzuge der Ausgabe, die wir den ersterschienenen Banden nachrühmen konnten, weist auch jeder einzelne der nachfolgenden Teile auf. Neben der großen Weimarer Ausgane von G.s Werken, die - schon vermöge des hohen Anscheffungspreises - nur Auserwählten zur eigenen Erwerbung zugänglich ist, wird die Jubilaumsausgabe, was inneren Wert und schlicht-vornehme Schönheit der Ausstattung anlangt, den ersten Rang einnehmen. - Von der im gleichen Verlage (in der »Cottaschen Bibliothek der Weltliteratur«) erscheinenden Ausgabe von Goethes Briefen. Muegewahlt und in deronologischer Folge mit Anmerlungen berauegegeben von Eb. von ber Seilen begt der III. Band. 1788-1797 (284 E., geb. 1 DN.) vor; niegt der III. 3 au. 1755-1797 (25% C. 1865). Tal. 1865, Thinsichtlich diese. Unternennens se auf die liuberen Anzegen desselben in diesem Bl. XI. 49 und 718 verwiesen. — In der Ausgabe (Vocthes Berte. Unter Mitwirfung mehrerer Judgelehrten berauspageben von Prof. Dr. Rarl Heinemann. Brittich burchgeschene und erlauterte Ansgabe (Beipzig, Bibliographiiches Initiatt) sind seit der letzten Besprechung (XI, 718, vgl. auch XI, 635 f. und X, 315) die Bände VIII, IX, XIV und XV zur Ausgabe gelangt; Bb. VIII, »Tie Leiden bes

jungen Berthere. . Briefe ans ber Comeig. und Die Babiverwandtichaften. bearbeitet von Dr. Biftor Schweiger (656 C.), Bb. IX . Bilbelm Meifters Lebriahre. bearbeitet von bemielben (460 C.) enthaltend, Lehrjahres, Bb. XIV, bearbeitet von Dr. Robert Beber, umfaßt die >3 talienifche Reife. I. und die zuerst in Wielands »Meikur-1788:89 erschienenen Aufsätze allber Italien. Fragmente eines Reifejournafs (485 S.), in Bb. XV ist Der zweite römische Aufenthalte, bearbeitet von Rob. Weber und -Rampagne in Frantreich 1792. Belagerung von Mainge, bearbeitet von R. Deinemann (552 G.) enthalten à Bb. geb. Dt. 2,-. - An die oberwähnte Ausgabe von Goethes Briefen schließt sich - da wie diese ein Bestandteil der Cottaschen Bibliothek der Weltliterature - passend die Anzeige einer neuen Ausgahe von Sebbele Anegewählten Berten. In feche Banben. Berausgegeben und mit Ginleitungen oerschen von Richard Specht (a Bb. geb. M. 1.-.), von der dem Res. die ersten beiden Bande vorliegen, welche (1), nach einem Widmungsgedicht des Herausgebers an Christine Hebbel. einer biographischen Einleitung (S. 9-56) und einer Einleitung zu den Gedichten (S. 59-64) die Gedichten nebst dem siebengesängigen hexametrischen epischen Gedicht . Mutter und Kinde sowie (II) die Tragodien »Judithe, »Genovevae und das bürgerliche Trauerspiel »Maria Magdalena« enthalten. Jedem einzelnen Drama ist eine orientieren de literarhistorische und -kritische Einleitung vorangeschickt, Ref, hat früher in diesem Bl. einmal gelegentlich einer Gesamt-Volksausgabe von H.s Werken den Wunsch ausgesprochen, daß gerade von den Werken dieses Dichters, die neben manchem klassisch Vollendetem so viel Unreites und Unabgeklärtes enthalten, dem Volke nur eine Auswahl dargeboten werde; inwiefern die vorl. Edition diesem Wunsche nachkommt, werden die folgenden Bände zeigen. In gewissem, eingeschränktem Sinne gilt dasselbe auch für H. v. Kleist, von dem eine neue Ausgabe : Beinrich pon Rleift 8 famtliche Werfe mit einer Biographie von Bruno Jagow. 2 Bande (Leipzig, C. Grumbach, 8°, IX, 518 und 574 S. nt. Bilbnis, geb. M. 5.—) vorliegt. Druck und Ausstattung sind sehr gut und preiswürdig. Die biographische Einleitung scheint ein wenig mager geraten zu sein; doch hat sie den Vorzug kühler, gerechter Unvoreingenommenheit. - Bei Phil, Reclam jr. ist eine Ausgabe von Frang Griffpargere famtlichen Berten Derausgegeben von Dr. Albert gipper. 6 Banbe (8°. 410, 43°, 427, 295, 279, 339 S. m. 8 Bibn., geb. in 3 Bon. DR. 5,50 ausgegeben worden; der Herausgeber hat sich nicht damit begnügt, die Reihe der Werke G,s zum erneuten Abdruck zu bringen, sondern er hat mit geschickter Hand und eindringendem Verständnis in der Gruppierung der Gedichte (Bd. I) sowie in der Auswahl und Anwendung der Gedankenspäne und Aphorismen, die sich im Nachlasse des Dichters vorfanden, eine selbständige, dankenswerte Arbeit geleistet. Sein Bestreben war, die samtlichen Werke des Dichters zu bieten und doch all dawas wohl für den Literarhistoriker oder den Biographen Quellenwert hat, für den kunst- und poesieliebenden Leser aber gleichgiltig ist, wegzulassen. Man muß anerkennen, daß Prof. Zipper dieser nicht leichten Aufgabe vollauf gerecht geworden ist. Von dem Erscheinen einer Ausgabe von 3ba Grafin Sabn-Sahns Befammelten Berten. Dit einer biographifch-literarifchen Einleiting von Sito von Schaching. 1. Serie: Romane und Gebichte (Regensburg, J. habbel. 8") ist schon im XI. Jahrg. d. U. S. 763 die Rede gewesen; von diesem Unternehmen liegen nunmehr die ersten 6 Bände vor (Lief, 1-24), welche die Romane; (1, 11) Darig Reging, Gine Ergablung aus ber Gegenwart. 2 Bbe., — (III, IV) Doralice. Ein Familiengemalbe aus ber Gegenwart, 2 Bbe., — (V, VI) 3 wei Schweftern. Eine Ergählung ans ber Gegenwart. 2 Bbe enthalten. Bei dem ungemein biligen Preis dieser Ausgabe (bei vorzüglicher Ausstattung a Lief. 30 I'f., so daß jeder zweibändige Roman auf M. 2,40 zu stehen kommt), ist zu erwarten, daß die Ausgabe in katholischen Kreisen sowie bei allen, denen an einer gesunden, Geist und Gemüt erhebenden und veredelnden Lektüre gelegen ist, Anklang finde, denn sicherlich kann eine so niedtige Preisberechnung nur unter der Voraussetzung eines Massenabsatzes gestellt worden sein. Wir halten es für eine Ehrensache der deutschen Katholiken, das Erscheinen auch weiterer Folgen von Gräfin Hahn-Hahns Werken zu ermöglichen. - Nachdem seit 1898 die erste Serie von Gelir Dabus famtlichen Werten poetifchen Inhalte in 20 Banden vollendet vorliegt, beginnt nunmehr desselben Unternehmens Rene Folge (Leipzig, Breitfopf & Bartel, 8") zu erscheinen, die isch in Ausstattung und Form eng an die erste Folge anpaßt; sie umfaßt in 15 Lief. (å t M.) oder 4 Bänden; (I) Sigwaft

und Gigribb. Gine norbifche Ergablung (frei erftmben). Stilich o. Biftoriider Roman que ber Bollermanberung. Der Stier und beite Schner Sflorischer Nomma aus der Wilter-wanderung. (295 S.) — (11) Am hofe deren Karle-tergaldungen. Herzog Ernst von Schwaben. Erzählung aus dem 11. Jahrgumdert. Fünfzig Jahre. Ein Felipsel un 3 Bildern. Meine weissigen Moham. Niewe Erzählungen. (366 5.) - (111) Balball. Bermanifche Gotter: und Beibenfagen. Für alt und jung am bentichen berb ergabtt oon Gelir Dabn und Thereje Dabn, geb. Freiin o. Drofte-Buleboff. (629 G.) - Der IV. (noch nicht zur Ausgabe gelangte) Band wird das zuerst 1887 erschienene Werk von Therese Dahn: . Kaiser Karl und seine Paladine. Sagen aus dem karolingischen Kreise, der deutschen Jugend erzählt, Mit einer Einleitung: Karl d. Gr. in der Geschichte. von Felix Dahn« enthalten. Es ist in diesem Bl. so oft zu Einzelwerken D.s Stellung genommen worden, (s. besonders VII, 570 ff. und VIII, 218 sowie speziell über die in diese Sammlung aufgenommenen Werke X, 92 und XI, 253), daß an dieser Stelle der einsache Hinweis auf das Erscheinen der 2. Folge genügt; über die Erzählung Herzog Ernst von Schwaben« sowie über das Festspiel »Fünfzig Jahre« wird ein besonderes Referat in einer der nächsten Nummern d. Bl. folgen. - Von den Lieferungsausgaben von Baul Benfes Romanen und Rovellen. Bohlfeile Musgabe (Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf. 8") sind seit der letzien Anzeige (XI, 605) die Lief, 22-28 (»Im Paradiese« II, Bd. und den Beginn des »Roman der Stiftsdame« enthaltend), - von Friebrich Spiels hagens Romanen Reue Folge (Leipzig, L. Staadmann. 8º) die Lief, 3-6 ( Sonntagskind . Roman) erschienen, - Endlich bleibt noch zu erwähnen, daß von der unermüdlichen Artifau Bied vo. Bertepid 'Romanbiblieftet (Riegersburg, J. Hobbel, S' à Bd. geb. R. 1.50) zwei eine Bände zur Ausgabe gelangt sind; (59.) Bergeltnig, Kach bem amerikanischen Originale der Mrs. Marn 3. Solmes. - Philipps Bermachtnis, Rach bem ameritanifchen Originale ber Dro. Emma Wenborn frei bearbeitet (290 G.). -- (59.) Der Schuld gegieben. Rach bem ameritanifchen Originale ber Mre. Carrie Contlin frei bearbeitet (258 G.); dieselben bestätigen unser altes Urteil (vgl. dieses Bt. VI, 538 f., VII, 755 u. ö.), daß sich diese Romane ebenso durch die sittliche Reinheit des Inhalts wie durch spannende Darstellung auszeichnen und deshalb besonders für Volks- und Pfarrbibliotlicken geeignet erscheinen, welcher Bestimmung sie auch durch den überaus billigen Preis entgegenkommen. Nach dieser Rovue über Gesaintausgaben sei etlicher Fort-

setzungen und Neuauslagen von Einzelwerken gedacht, die dem Ref. vorliegen. Da sind vor allem zu erwähnen die Neuausgaben der Deutsehen Sagen. Herausgegeben von den Brüdern Grlmm. Auswahl, (Hamburgische Bibliothek, Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft hamburgischer Kunstfreunde, der patriotischen Gesellschaft und der Lehrervereinigung für die Pflege der künstlerischen Bildung.) 1.-5. Tausend. (Hamburg, Alfr. Janssen, 1902, 8º 246 S., geb. M. 1,-.) Da der Zweck dieser Auswahl, wie die Herausgeber erklären (Vorw.), ein wesentlich anderer ist als der, den die Brüder Grimm seinerzeit im Auge hatten - dort ein wissenschaftlich forschender, hier ein populärerzieherischer -, so konnte eine Auswahl aus dem reichen Schatze genügen. Ob mit der getroffenen Auswahl selbst jeder Benützer des Buches einverstanden sein wird, ist eine andere Frane. - es ist das Schicksal der meisten Anthologien, daß sie zwar »jedem etwas«, aber keinem das bringen, was er am meisten gewünscht hatte. Immerhin ist dem Buche so die verdiente Gelegenheit gegeben, in weite Volkskreise einzudringen. - Inhaltlich rhn zunachst stelt, der Volkstumtichkeit der Form wegen, von den vor! Buchern die Sammlung heimattlange aus bentiden Gauen. Musgemablt von Cefar Dabnhardt. III. Aus Soch-Ceipsig, B. G. Tenburr. II.-4°. XXII, 186 S., geb. M. 2.60),
Dem Sprachgebiete nuch hat der vorl. Band für Suddeutschland und Österreich das nächste Interesse; er umfaßt das Elsaß, die Schweiz, Süd-Baden, -Württemberg und -Bayern, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Ober- und Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und die Sprachinseln in Ungarn, Unter den Tiroler Dialektdichtern vermißt man gerade den bedeutendsten, C. v. Lutterotti, dessen klassischer »Kothlackler-Auszug« noch heute im Volke lebt und dessen »Gedichte in Tiroler Dialekten» L. v. Hörmann noch 1900 in 3. Auflage herausgegeben hat, Für Oherösterreich hatte die 3bandige Sammlung . Aus da Hoamate doch reichliche: en Stoff zur Auswahl geboten. Niederosterreich ist durch 2 Stücke von J. G. Seidl, je I von Misson, Klesheim und Ohn-Januschowsky und 8 (!) von Schadek, — Steiermark durch 11 von Fraungruber, 4 von Grasberger und 7 von Rosegger, Karnten bloß durch

4 Stücke von Koschat vertreten. Im übrigen sei auf die Be-sprechungen der ersten beiden Bände in diesem Bl. XI, 27 und 635 verwiesen. - Vom alten Raube haben wieder zwei Bücher eine Neuauslage - spat, aber doch ! - zu verzeiehnen : Billa Schonow. Gine Ergablung von Bilbelm Rabbe. 2. Anflage (Berlim, D. Jante, 1903. 8". 205 S., M. 3.-) und Rach bem Groben Rriege. Gine Geichichte in gwöll Briefen. 3. Huffage (Groteiche Sammlung von Merfen zeitgensstifcher Schriftfeller. 75. Banb.) (Berlin, G. Grote, 1902. 8°, 180 S., geb. M. 4.-.) Es ist eine eigentumliche Erschelnung, daß die Werke Raubes, die so gesättigt sind von deutschestem Humor, wie ihn sonst nur noch Reuter besaß, sich so langsam und mühsam das deutsche Publikum erobern, während der in seinen Fußstaplen wandelnde Frenssen mit dem blassen Ruabeschen Abklatsch »Jörn Uhl« einen Erfolg nach Hunderttausenden errang. Der Sachsenhagener Gymnasiallehrer Fritz Wolkenjäger schreibt on ach dem großen Krieges von 1816, den er als Freiwilliger mitgemacht, zwolf Briefe an seinen Freund Sever, in denen er seine neue fleimst und deren Menschen mit all der Innerliehkeit schildert, die Raabe eigen ist; überall spielt alte Romantik, Sage und Historie in das neue, auch in der kleinstädtischen Nüchternheit poetische Dasein hinein. - In der »Villa Schönow«, einem kleinen, ärmlichen Hause einer norddeutschen Kleinstadt, stirbt der ältere der beiden Briider Amelung und hinterläß; dem jungen Gerhard nichts als das überschuldete Häuschen und die alte, giftige Tante Fiesold; zu ihm gesellt sich die noch jungere Hroswitha Hamelmann, die unter ganz ähnlichen Umständen eben Waise geworden ist. Der beiden Kinder, die sich in reinster junger Liebe finden, nimmt sieh der »Hausbesitzer und kgl. Hofschieferdeckermeister und Steinbruchbesitzer« Schönow an und seiner wieder, der selbst ein altes Kind ist, seine gelehrte und doch lebenskluge Berliner Freundin Fraulein Julie Kiebitz, Um diese Hauptpersonen gruppieren sich köstliche Typen aus der Kleinstadt und aus Berlin, und der Berliner Witz, den R. völlig beherrscht, vervollständigt den behaglichen Eindruck, den des Buch - wie jedes R.sche - auf den Leser macht. - Die in Neuauflagen vorl. Schriften von Joj. Spillmann S. J .: Die Bunberblume von Borinbon. Diftorifcher Roman and bem letten Busserbusse ben toogness Appertuner Archand nie den tegen geben Zuder Beard Danatte, Distillage, 2 Sinder Gereitung, Order, Rooellen und Englösungen 6. Antinge, Mit Bildeen non Grib Bregen, 2 Bbe. (66b. 1983. S. Y., 1366 und 25 G., W. 1439) – und Gin Opfer des Beichtgebeinstiffes, firt und einer nohren Be-geberbeiter trajdhit. 7, Mulligen, (6bb., 1983. S. Y. 111, 1319 S., N. 2, ...) sind in diesem Bl. schon eingehender gewürdigt worden [11], 156, 537; VII, 756; X, 125), so daß es hier genügt, auf diese Vorbesprechungen zu verweisen. - Ebenso haben die in neuer Auflage erschienenen Sehriften von Beinrich Geibel: Bon Berlin and Serlin, Sen Serlin und Perlin und anderes, Aus meinem Seben, Gelomi Ausgabe (Stuttgart, Z. G. Gotta Nach), 1983, 5°, 1834 (S. G. Gotta Nach), 1983, 5°, 1835 (S. G. Gotta Nach), 1983, 5°, 1835 (S. G. Gotta Nach), 1983, 5°, 1836 (S. G. Gotta Nach), 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983 mit Band VII von S.s »Erzählenden Schriften«, letztere als Zusammenfassing anderer in der Gesamtausgabe zerstreuten Stücke - in die-em Bl. bereits bei früheren Gelegenheiten Besprechungen erfahren. - Band 81/82 der . Collection Berne. erhalt; Die Gebriber Ripp. Bon Jules Berne. Antorifierte Ausgabe. 2 Baube, Bien, 9. Sarlleben [1903] 8º, 256 unb 250 ©, K 2 --), die Geschichte eines hotländischen Brüderpaares, das durch einen Schiffbrueh auf eine einsame Insel der Südsee verschlagen und spåter einer Mordtat beschuldigt, zuletzt aber doch gerettet wird; innerhalb dieses Rahmens kommt die ganze glühende Farbenpracht der V.schen Erzähltechnik zur Geltung und eine Reihe geographischer und kulturgeschichtlicher Details belebt die Daistellung. - In 3. Auflage liegt das prächtige epische Gedicht Hernig on Schweben, Eine deutide Antierigae von Milletin Hernig wir Milletin der Geffent Einfret Gettigert, S. G. Ertta Rachf, 1903. gr. 85, 62 S. geb. M. 2.—) vor; es tut wohl, wenn man einige Bändchen moderner Verskunst hinter sich gebracht hat, diese inhaltlich wie formell reizvolle, künstlerisch abgerundete Dichtung zu genießen, in sich aufzunehmen, die, aus des Dichters Junglingsjahren stammend, auf einer Italienfahrt gedichtet, den ganzen, doppelten Zauber kraftvoller Jugend und milder Schönheit atmet. Die Bilder treffen glücklich den Charakter der Zeit, in der die Dichtung spielt. - Endlich sei eines alten, lieben Freundes gedacht: das Ofterreichifde Jahrbuch. Gur ben Cfterr. Bolteichriften-Berein beranegegeben und geleitet von Frit. D. Delfert, bielet in seinem 27. Johrgang (Mien, Selbsie verlag, 1903, gr. 8°, 325 C., geb. 4 K.) wieder eine Reihe wertvoller wissenschaftlieher wie helletristischer Beiträge. Im Mittelpunkte steht der große, die Hälite des Bandes (S. 76-222) füllende zeitgeschichtliche Aufsatz des Herausgebers »Mitteleuropäische Revolution. März und April 1848s, der die in der -Kultur zur Veröffentlichung gelangenden . Erinnerungen - Frh. v. Helferts nach rückwärts zu ergänzt. Außerdem seien hervorgehoben «Wanderungen durch österreichische Gärten und Rieden« von F. A. Bneeiocco, »Alteste Handelswege zwischen Niederösterreich und dem südlichen Böhmen. von H. Richly, Anton Bohm. Ein Lebensbilde von Alma Friedland, Die Felsenrumen bei Czuljok im Trentschiner Komitat. von J. Kasper-Walzel, »Die organisierte Anarchie« von elnem alten Italia-Fahrer, »Aus einem Brief von Martinique i. J. 1750« von M. v. Plazer, Das Duelle von Frh. v. Bischoffshausen, ferner an belletristischen Beiträgen »Eine wahre Geschichtee von Ida v. Wieh, Der Niklote von Joh. Peter, Gedichte von Albertine Ilg und Grete Jüllig.

Die drei großen deutschen Konversationslexika, welche gegenwärtig - nebst einem vierten, kleineren - im Erscheinen begriffen sind, schreiten rüstig vorwächt, Am weitesten gediehen ist die 14., vollftanbig nenbearbeitete Auflage Rene revidierte Inbilanmeauegabe von Brodhaue' Monverfatione . Berifon (Leipzig. &. M. Brodhaus), von dem bereits 12 Bande, bis . Pese reichend, wabrend Depers Großes Ronversatione - Legifon. Ein Rachichlagewert bes allgemeinen Biffens. 6., ganglich neu-bearbeitete und permehrte Anflage. Mit mehr ale 11.000 96bitbungen im Tert und auf fiber 1400 Bilbertafeln, Rarten und Blanen fowie 130 Tertbeilagen (Leipzig, Bibliographifches Infiitut) hisher Band !- Ill darbietet und von Gerbere Ronberfatione. Lexiton, 3. Muflage, Reich illuftriert burch Tertabbilbungen, Tafeln und Rorten (Greiburg, Detber) der II, Band im Erscheinen begriffen und der Voilendung nahe ist. Das Allg. Literaturbl, hat in einem seiner früheren Jahrgange eine Artikelserie veröffentlicht, welche, von verschiedenen Fuchgelehrten verfaßt, die beiden großen Lexika von Meyer und Brockhaus einer ver-gleichenden Kritik unterzog. Der Konkurrengkampf dieser zwoi Monumentalwerke hat beiden insofern zum Vorteil gereicht, als jedes, um neben dem andern bestehen zu können oder ihm den Rang abzulaufen, zu den gewaltigsten Austrengungen hinsichtlich Reichhaltigkeit des Stoffes, Zuverlässigkeit des Textes sowie konzilianter Haltung in Fragen der Konfession u. dgl., nicht minder was blendende illustrative Ausgestaltung betrifft, sich genötligt sah, Die alte Anschauung, daß Brockhaus das historisch-biographische. Meyer das naturwissenschaftlich-technische Moment stärker berücksichtige, gilt beute nicht mehr; jedes der beiden Werke hat sich in dem Gebiete, wo es dem andern nachstand, vervollkommt, so daß von einem signifikanten Unterschiede nicht mehr gesprochen werden kann und es bei den Protestanten sowie den religiös Indifferenten der Sympathie, der Gewohnheit, dem Zufalle überlassen bleiben wird, welelies der beiden Werke er vorzieht; der Katholik, der mit Recht Anstoff nimmt an der zumindest farblosen und unentschiedenen Art, wie Brockhaus und Meyer katholisch-theologische und religiöse Themen behandeln, ia gelegentlich geradezu Darstellungen in antikatholischem Sinne geben (vgl. darüber dieses Bl. Vl. 94 f., 126 f., 221 ff., 284 ff., 319 ff.), wird sich gegenwärtig an das Herdersche Konversationslexikon halten, das, an Umfang zwar etwas geringer als seine beiden Konkurrenten, an Reichhaltigkeit ihnen kaum, an Zuverlässigkeit sicher nicht nachsteht. Durch eine geschickte Zusammensteilung des Nomenklators, durch prägnanteste Kürze, durch eine meisterhaft ausgedachte Technik der Druckanordnung erspart das H.sche Lex kon so viel an Raum, daß es dafür geringer an Bandezahl und daher bedeutend bilhger im Preise sein wird. - Neben dem Herderschen ist gegenwärtig zugleich noch ein zweites ähnliches katholisches Werk im Erscheinen begriffen: Dr. phil. Rifolaus Thoemes' Statholijdes Univerial Bolfeleriton für jeder. mann (Thoemes' Cochworterbuch in 3 Banben), Unter Mitmirfung geiftlicher und weitlicher Bach- und Bollomanner. Dit Nartin nud Bilbertaieln, I, Bb.: A-Deutschland, Nordhaufen a. D., Bingenting. budhendlung, 1903. Leg. So (VII, 2546 Ep.) geb. Dr. 12.50. Als im J. 1900 die erste Lieferung des vorl. Weikes erschien, wurde sie als der Anfang des lang erwarteten, viel erschnten, oft versprochenen «Konversationslevikons and katholischer Grundlage» allenthaiben freudig begrüßt (vgl. dieses Bl. VIII, 539 f.; 1X, 260 f.). Inzwischen ist allerdings das Herdersche Konversationslexikon auf den Plan getreten, das, viel umfangreicher gedacht, mit reicheren Mitteln unternommen, getragen von dem Renommee der altangesehenen Firma dem Thischen Lexikon die Grundlage zum großen Teile weggenommen haben durfte. Wir wurden es beklagen, wenn dem so wäre; denn wie neben Meyer, Broekhaus, Pierer, Spamer auch noch der »kleine Meyer« und der »kleine Brockhause fortwährend in neuen Auflagen erscheinen und also einem Bedürfnisse nachkommen, so soll und wird hoffentlich beim katholischen Teile des deutschen Volkes neben dem sgroßen Herdernoch Platz sein für den »kleinen Thoemes«. Als besonderer Vorzug darf gellend gemacht werden, daß das » Volkslex-kon« stelige Rücksicht auch auf jugendliche Benützer nimmt, so daß das Werk vor Kindern nicht angstlich behütet zu werden braucht.

Kalender, Wer sich der Zeiten erinnert, in denen der Kalender, das einzige Bueh, das in jedem deutschen Hause gekauft und das wie kein anderes während eines ganzen Jahres immer wieder zur Hand genommen wird, so geringschätzig angesehen und meist von unberusensten Händen hergestellt wurde, der mag sich billig freuen über den Umschwung, der auf diesem Gebiete eingetreten ist : die Wichtigkeit dieses hervorragenden Volksbildungsmittels scheint endlieh erkannt zu sein. Ein paar Beispiele nur, die mir gerade zur Hand begen. Der Ratholifche Schulvereinefalenber fur bas 3ahr 1904 (Bien, Berlag bes Bereins, 1904. gr. 80 144 G., 60 h) ist sowohl was Text als Bildschmuck, ja namentlieh was den letzteren betrifft, ganz vorzüglieh geraten. Lauter Schriftsteller von gutem und bestem Namen haben da beigesteuer! und kein Geringerer als der Dichler Franz Eichert hat die Redektion besorgt. - Gleich sorgsam ist der Text des Emmanuel-Ralenber. Guchariftifcher Ralenber für bie Botter benticher Runge, beransgegeben pon ben Batern pom Allerbeitigften Gaframente in Bogen, III, Rabragna, (Schaan | Liechteuftein), Berlag bes Emmanuel. gr. 88, 99 G., 50 h) gewählt, wobet die bei seiner Beschränkung auf das eucheristische Gebiet so naheliegende Gefahr der Eintönigkeit glücklich vermieden wurde. Er enthält Originalbeiträge von Eichert, Kralik, Hlatky, Pohl, Jüngst, Gräfin Huyn, Baronin Handel-Mazzetti, Proschko u. a. Ein paar Illustrationen lessen zu wünschen übrig, auch einige avitische Initialen sollten besser nieht mehr zur Verwendung gelangen. Aber das Bestreben ist offenbar und auf jeder Seite ersichtlich, dem Volke nur das Beste zu bicten. Das ist eine chenso erfreuliche als literarisch bedeutsame Erscheinung, von der auch der Literaturhistorikar Notiz nehmen wird. Klosterneuburg. K. Domanig.

Histor-polit, Bilter, (lirge, F. Bio der u. G. Jochner,) 182, 1—3.

(I.) Granert, Isants. — Kathol. Stimmen in Konzert kontession—
Polit (I.) Granert, Isants. — Kathol. Stimmen in Konzert kontession—
Gesch. d. Bistums Bamberg. — Rest, Kene sor. Zuchr, auf Kath. GrundGesch. d. Bistums Bamberg. — Rest, Kene sor. Zuchr, auf Kath. Grundger, — (2.) Sasch, Apologac. Vorley sen. In childhologa. Adademiter:
Bindmirege. — D. dtschen Belchstagswalten 1800. — Scheld, Wackern
Bindmirege. — D. dtschen Belchstagswalten 1800. — Scheld, Wackern
Bindmirege. — D. dtschen Belchstagswalten 1800. — Scheld, Wackern
Bindmirege. — D. dtschen Belchstagswalten 1800. — Scheld, Wackern

(Ed.) D. Rochtstagswellen. — Schalz, Ghiralier u. Marokko. —

(Ed.) D. Rochtstagswellen. — Schalz, Ghiralier u. Marokko. —

Leipz. Drematurgis. — He ar he us. D. Merquin v. Marigey. E. Kungrantessech. — D. Kaster in Walten. — Firger, D. Widersteche Tagelde
Vertin, Staaten enwerleitt wurde. — Bertela, U. eegt. Starfechkipflege.

Leibz. Drematurgis. — He ar he us. D. Merquin v. Marigey. E. Kungrantesschen. — D. Marier in Walten. — Firger, D. Widersteche Tagelde
Vertin, Staaten enwerleitt wurde. — Bertela, U. eegt. Starfechkipflege.

Leibz. Drematurgis. — He ar he us. D. Merquin v. Marigey. E. Kungrantespaties. — D. Marier in Walten. — Firger, D. Pricklighen 1620.

Leibz. Drematurgis. — He archeven der Pricklighen 1620.

Leibz. Drematurgis. — He archeven der Pricklighen 1620.

Leibz. Drematurgis. — He archeven der Pricklighen 1620.

Leibz. Drematurgis. — Gesch. d. Prigaswassa en. d. duech.

"Geb. Josef, Pariamentur. Experimentaljuriscrades. — Kaem et. d.

Leibz. Drematurgis. — Gesch. d. Reitgawessa en. d. duech.

"Geb. Josef, Pariamentur. Experimentaljuriscrades. — Kaem et. d.

Willeitt. — Archeven der er er er für d. Decker. — Teitel. — Heiner. — Leiben.

"Geb. Josef, Pariamentur. Experimentaljuriscrades. — Kaem et. d.

Politonitz. — Ark tekschwarten es. er erlijt. — Decker. — De Fogezzero Ant., D. Kleinweit uns, Väter. Romen. Aus d. Italian, übers. v. M. Gagliardi Mit e. biogr. Einleitg. u. Portr. Stuttg., Dissele Verl.-Anst. (46' S.) M. 310.

Die Verlagshendlung Breitkopf & Härtel ersucht uns um Aufnahme folgender Nofiz; Die Besitzer Rob, Schumannseher Briefe werden gebeten, dieselben in Abschrift (oder in Original gegen Rückgabe) an Herrn Prof. F. Gustav Jansen in Hannover, Steuerndieb Nr. 13, zur Aufnahme in die vorbereitete zweite Auflage der Schumannschen Briefe, Neue Folge, gütigst einzusenden.

In Karze wird ericheinen:

## Papit Pius X.

## Ein kebensbild des heiligen Vaters

Mit einem Rückbilck auf die fetzten Zage FORFOR LIPOS XIII. FORFORFOR

Von Migr. Dr. Anton de Waal Rekter des Campo Santo und apolitollidier Protonolar.

Mit einem Porträt Papit Pius' X, und zahlreichen Abbildungen im Text.

Umlang: ca. 9 Bogen gr.-liex.-8°, - Preis gebunden 3 bis 4 Mark,

#### MAN

Der Biograph der Papite Plus IX. und Leos XIII. war wohl wie kein anderer dazu berufen, die frebensgelchichte auch des neuen Oberhauptes der kafholiidien Kirche zu ichreiben. Reich itiuftriert, aus primären Quellen geschöpft, wird das Buch, für das der Photograph noch am Tage der Papitwahl nach Riele und Crevilo abreitte, um alle interelianten Statten aufzunehmen, alle jene Zage daritellen, die zusammengelaht das richtige Bild des neuen Papites ergeben, das des auten Hirten. Dieje Papithiographie wird daher textlich und illustrativ von gleich hervorragender Bedeutung fein,

Soeben ift erichienen: Con Con

## kukas Delmege Ein moderner Seelforger-Roman

Von Patrick H. Sheehan. 12

Autorifierte Übersetung aus dem Englischen terrent von H. Liohr, terrenten

Preis: broidiert M. 4 .- , gebunden M. 5 .- .

#### 2020

Dieler Roman des in Doulichland obenfalls ichen rühmlichli bekanaten triichen Verfallers wird in allen Krellen berechtigtes fluisehen bervorrufen. Behandelt er doch in ebente künitlerlicher wie gelitreicher Wefle ein Problem, das gerade jeht die Geliter befonders in Spannung halt, namilch das Problem einer Veriöhnung der kathollichen Kirche mit der modernen Kultur. Trager der Sandlung lit der trilde Geliftiche Itukas Delmege, der von einem Enichtuffe der Kirche an den Zeitgelit das Beft für die Welt erholft und dellen innerer und duberer Werdegang mit plechologiicher Meliterichaft dargelteitt lit. Der Roman fit ein grobartiges Kufturbild voll feuchtender Farben, fleler Gedanken, grober Probleme und actter Lebensweisheit. der cines durchichlagenden Erfolges ficher lein dart.

Hilgemeine Verlags. Gefellichaft m. b. H. in Manchen. ENERGISSE namanan

Verlag der Jos. Rothschen Verlagehandlung in Wien (IX., Dietrichsteingesse 7) und München, Lendwehrstr. 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien.

## ALLGEMEINES

# LERATUR BLA

Briefe en die Redaktion u. Rezenelons-Exemplere werden erbeten an die Adresee: Dr Franz Schnürer, Wten - Klosterneuburg, Mertinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEG-GESELLSCHAFT.

DI FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge eurden anzenom men ron der Adu

tion des «Affgemein Wien, I., Backerstraße 14, dann von der Jes. Rothschon Verlagsbandlung, Wice München sowie von jeder Suchhandlung

Erscheint am I. und 15. jedes Monels. - Der Bezugspreis beträgt genzjährig Kr. 15. - (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geeellscheft ganzjährig Kr. 10. -Inserate werden mit 30 h. (25 Pl.) für die zweigespaitene Nonpareillezeite berechnet.

#### INHALT.

#### Theologie.

Tracologie.

210 XIII., Zie frutbomeniale @inabenisleire ber ferbel. Riede, bergeleg und gegen bir mebernen ingden Verrinnen eerstrijke. Inda ben phintleme in der bergeleg wie gegen bir mebernen ingden verrinnen eerstrijke. Inda ben plantinen der de den iber. (Golpial Illin verv. Zr. g. W. G. und in der iber. (Golpial Illin verv. Zr. g. W. G. und in der iber. (Golpial Illin verv. (Sco.) 11 (1998) and 11 (

#### Philosophie. Pädegogik.

Muff Chr., Jealismus (B. C.) (655.) Billmann D., Thottif old Althungslehte. (655.) Epider Gebeon, Berfinde eined neuen Gottebbegriffes. (Inib.-Brof. Tr., Job. Endler, Pag.) (556) Depenseer Mich., Mehrerben ober Benühen? (r.)

Geschichte. Bulmerincq A. v., Zwei Kämmerei-Register der Stedt Riga. (Dr. Armin Tille, Leipzig.)

Bulm eine q. A. v., Neel Kümmeri-Register der Stedt Riage, (Dr. Armin Titte, Leipzig, etc. Stedt Riage, (Dr. Armin Titte, Leipzig, 20 an. d. 68th., 21c Russinge bes Quanculumns in Jungsigheb. Leit. Keitchnerg (180).—1800. (Oct. 11 word; J. J. Prin, v. Keitchnerg (180).—1800. (Oct. 11 word; J. J. Prin, v. Keitchnerg (180).—1800. (Oct. 11 word; J. J. Prin, v. Keitchnerg (180).—1800. (Oct. 11 word; J. J. Prin, v. Keitchnerg, 180). (Oct. 11 word; J. Prin, 190). (Oct. 11 word; J. Prin,

howien I chen

## Sprachwissenecheft u. Literaturgeschichte.

Winternitz M., A caleiogue of South Indian Manascripts. (Univ.-Prof. Dr. Joh. Kirete, Graz.) (561.)

Grea.) (661.)
Sammlungen alter ørebischer Dichter,
hrag von W. Ablwerdt, h. (Dr. Rud.
hrag von W. Ablwerdt, h. (Dr. Rud.
Ber del et Sigen, Die Gudrussel, et der
deutschen Literetur, Höforst Univ-Prof. Dr.
A. E. Sch ob hach, Grez.) (663.)
Gerke Alfr., Abris Ger griedischen Leuten,
Greze Alfr., Abris Ger griedischen Leuten,
Greze Alfr., Abris Ger griedischen Leuten,
Greze Ber Greze Greze,
Greze Greze, Greze Greze,
Greze Greze, Greze,
Greze, Greze,
Greze, Greze,
Greze, Greze,
Greze, Greze,
Greze,
Greze, Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,
Greze,

#### Kunstwissenschaft.

Schwerin Claud, Freih, v., Richard Wagnere Frauengestalten: Brünnhilde, Kundry, (E. Fröhlich, Wien.) (685.) Die Schönheit, Herausgeber: K. Vanselow,

Länder- und Völkerkunde. Stephani K. G., Der älteste deutsche Wohnbau und seine Einrichtung. (Univ.-Prol. Dr. Rud. Meringer, Graz.) (567.)

### Rechte- und Steatswissenschaften

Brandt M. v., China u. seine llandelsbeziehungen zum Auslande. (Nik. Post, k. n. k. Vizekonsul in Hongkong.) (509) Rellen Zong, Eke Vot unjerer Schaufpielettimen. (2r. Deroid Gräde (I von Johanoode, Arei-burg i. B.) (569.)

Mathematik. Naturwissenachaften. Krisch Aug., Astronomisches Lexikon. (Ai. Müller, Köin.) (570.) Madisin

Berninger 3ob., 3mei Giternobenbre im Dienfte ber Botte, und Schul-Spigiene. (Beb., Er. Al. Gruber, Blen.) (673.)

#### Technische Wissenschaften.

Lewkowitsch J., Laboratlumsbuch für dle Feit: u. Oi-ladustrie. (H.) (673.) Kübier J., Die Theorie der Knick-Elastizität u. -Festigkeit. (Prof. L. Czerweny, Wr.-Neu-eaudt.) (677.) Gregersen N. J., Jagt i Norge. (Gyma.-Lehrer Andr. Lorenzen, Kiel.) (673.)

#### Schöne Literatur.

Schaukal R., S Aachen.) (574.) Sehnsucht. (Friedr. Castelle,

Aachen, (574.)
Primme B. W., Anf rojer Erbe und enbere Erjablungen. (R. B. Gennb. Wien.) (574.)
5. Cooter, Erretgie Schritt, Roman. — M. Senhan, Acuer. Ergöbinng. (Ratl Conte Seopinefit, Mandach., (375.)
Mirbean C., Der Garten ber Cmolen. — B. Debmonn, Weber Röcht. Mächen. (M. Wöller.

Nersent u. Bert without our Luther. — M. Otte Orach (1876). It treature A. Strindberg (1876). Orach (1876). It treature A. Strindberg (1876). Orach (1876).

Inhalteangabe von Fechzeitschriften Verzeichnis eingelaufener Bücher.

#### Theologie.

Leo XIII., Bopft: Die fundamentale Glaubenelehre ber fatholifchen Sirche, vorgelegt und gegen die modernen sozialen Irriumer verteidigt von Bapft Leo XIII. Ans den papstiichen Kundgebungen zusammengestellt von Dr. Cestans M. Schnei der. Baberborn, &. Schoningh, 1903, gr. 8° (X, 460 G.). DR. 3.60

Der Titel scheint sich nicht ganz mit dem Inhalte des vorl. Werkes zu decken, das nicht so sehr die fundamentale Glaubenslehre der Kirche im gewöhnlichen Wortsinne, sondern die christliche Lehre über die Kirche und die bürgerliche Gesellschaft vorzüglich nach den Kundgebungen Leo XIII. darbietet. In Wirklichkeit werden nämlich mit kürzeren oder längeren Zitaten hauptsächlich aus den Rundschreiben, Ansprachen und Briefen Leo XIII. die christlichen Lehrpunkte über die Kirche, über Papsttum und die Pflichten der Katholiken, über Familie, Staat und Gesellschaft klargestellt und mit Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse beleuchtet. Das Buch bietet einen vortrefflich geordneten und mit großem Fleiße gesammelten Zitatenschatz zu den Zeitfragen über Kirche und bürgerliche Gesellschaft aus den glänzenden Kundgebungen des verstorbenen Papstes. In Katechismusform

bringt der Anhang einen kurzen Gesamtüberblick über das ganze Material, dessen Verwendbarkeit überdies durch ein gutes Sachregister erleichtert wird. Vielen wird ein solcher Zitatenschatz gute Dienste zu leisten vermögen und er wird zur Popularisierung der Lehren und Mahnungen Leo XIII. gewiß Erhebliches beitragen.

Wien. Schindler.

Doebner Dr. Richard, Archivdirektor: Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim. (Quelicn und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. 9. Band.) Hannover, Hahn, 1903. gr.-8° (XLVI, 446 S.) M. 10 .-

Aus der Bibliothek des Hildesheimer Priesterseminars werden folgende, die Kongregation der Fraterherren im Lüchtenhofe (hortus luminum) zu Hildesheim betreffende Ouellen herausgegeben: die vom vierten Rektor, Peter Dieppurch, begonnene und von anderen bis zum J. 1568 fortgesetzten Annalen, aus welchen vier Exkurse asketischen Inhaltes herausgehoben und nacheinander gebracht werden; Urkunden und Briefe; die Statuten der Kongregation; Aktenstücke über Colloquien der vereinigten Frater- und Schwesterhäuser in Münster; das Nekrologium des Lüchtenhofes, das Verzeichnls der Rektoren, der Brüder, der Wohltäter der Kongregation; der Festkalender; die sehr ausführliche Verordnung über die Abhaltung des Gottesdienstes: das Verzeichnis der Kirchenparamente. Nur ein kleiner Teil dieser Quellen ist aus der Beverinischen Bibliothek zu Hildesheim veröffentlicht worden. Für die allgemeine Geschichte erfährt der Forscher aus diesen Quellen sehr wenig. Die durch keine Gelübde gebundenen Frajerherren blieben bei ihrer damals als » moderna devotio e bezeichneten Beschäftigung des Unterrichtes, des Bücher-Abschreibens und -Einbindens und hatten kein Verlangen nach Staats- und Kirchenämtern, deren Annahme mit ihren Statuten nicht vereinbar war; hingegen wird von den kirchlichen, geistigen und kulturellen Verhältnissen Hildesheims ein genaues Bild geboten, Man erhält da Kenntnis von den Schwierigkeiten bei der Gründung des Fraterherrenklosters in Hildesheim, von den vielen Streitigkeiten mit den Mönchen, mit dem Bischofe und dem Stadtrate von Hildesheim, von welchen der letztere vergeblich die Aufhebung der Kongregation herbeizuführen suchte, von dem eifrigen Wirken der Fraterherren, aber auch von manchen Unzukömmlichkeiten, von dem nicht seltenen Austritte der »filit inconstantiae«. Im ganzen ist aber das entworfene Bild kein unerfreuliches. - Dem Hrsg, gebührt für die genaue Durchführung der mühsamen Arbeit volle Anerkennung. Seiner in der Vorrede enthaltenen Bemerkung, daß nach dem Inhalte der Lüchtenhofener Annalen die Besten des Volkes im 15, Jahrh, svon der Notwendigkeit einer Erneuerung der Kirche durchdrungen waren«, kann man zustimmen, wenn unter Kirche nicht die Lehre, sondern die Mitglieder derselben verstanden werden.

Wien, C. Hirsch,

H je it Arths: Die altsyrische Evangelienübersetzung und Tatians Diatessaron, besonders in hirem gegenseingen Verhältnis untersucht. (Forschungen zur Geschichte des neutesamentlichen Resones und der altkirchlichten Literatur, betrausgegeben von Th. Zahn, VIII, 1). Leipzig, A. Deichert Nachf., 1903. gr.-8° (VIII, 160 S.) M. 6.—.

Vorl. Untersuchung ist eine dankenswerte, gründliche Arbeit, die, wenn sie auch in ihren Resultaten, einen Punkt ausgenommen, nicht gerade Neues bietet, doch zur Klärung der bisherigen An-schauungen über die in Frage kommenden Gegenstände beizutragen wohl geeignet ist. Das Interesse für die syrische Bibet reicht bereits ein halbes Jahrhundert zurück. Es wurde 1858 wachgerufen, da W. Cureton aus den 1842 in das British Museum gebrachten Schätzen des ägyptischen Syrerklosters Maria Deipara die nach ihm benannten fragmentarischen Evangelien veröffentlichte. Neue Funde mußten es stets reger machen, 1876 erschien die von dem Mechitaristen Aucher vorbereitete lateinische Obersetzung der Erklärung der Evangelienharmonie des Ephräm von Edessa nach dem Armenischen; 1888 veröffentlichte der Augustiner Ciasca das von ihm aufgefundene arabische Dutessaron, dem bereits 1868 mit der Veröffentlichung des Codex Fuldensis durch Ranke das lateinische Gegenstück vorausgegangen war; das Jahr 1894 endlich brachte ein ganz neues syrisches Evangelium, das Miß Agnes Smith-Lowis zwoi Jahre früher auf den Sinai gefunden hatte. So wurde der Forschung viel neues Material vorgelegt, das in Untersuchungen und Besprechungen verarbeitet wurde, Wie es in solchen Dingen geht, wurden verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Urteile geflußert. Wenn auch die Mehrzahl der Forscher darin übereinkam, daß die neuen Funde altere Texte repräsentieren, so hat doch über das gegenseitige Verhältnis derselben keine Einigkeit bestanden. Den Erisapfel bildete Tatians Diatessaron, H. sucht mit der vorl. Arbeit, die über Geschichte und Beurteilung des Materiales vortrefflich orienijert, einer solchen vorzuarbeiten. - Nach Vorbemerkungen über den Ursprung der syrischen Kirche (S. 1-10) handelt er über Se (Syrus Curetonianus) und dessen Beurteilung ; dann folgt eine ausführliche Darlegung über Tatians Diatessaron mit den wenigen erhaltenen biographischen Nachrichten als Einleitung, die Zeugen und Benützer des Buches, die bis auf Ebed Jesu († 1318) herab eine stattliche Reihe bilden (S. 16-75). Interessant ist, daß das Buch, nachdem es zur Zeit des Thendoret bei den Kathotiken verdrängt worden war, nur bei den Nestorianern sich in Gebrauch erhielt, dagegen bei den Monophysiten nichts galt. Schon der sachliche Zusammenhang gab die folgende Auseinandersetzung über die lateinische Evangelienharmonie des Cod. Fuldensis und Ciascas arabisches Diatessaron an die Hand. Letzteres halt H. mit Sellin und Ciasca für die wesentlich richtige Wiedergabe des freilich durch die Peschittho getrübten Tatianischen Originalwerkes. Vor Ciascas ungenauer lateinischer verdiene Hoggs genauere englische Übersetzung den Vorzug (S. 59-66), Daran schließt sich die Entdeckungsgeschichte des Ss (Syrus sinaiticus) (S. 76) und die Ausführung über sein Verhältnis zum Curetonianus, das durch synoptische Gegenüberstellung von Le e. 23 illustriert wird (S. 83-94). Nach der folgenden, erstmaligen Untersuchung über die Zahl der Übersetzer dieses neuen Textes (S. 95-107) wird eingenend sein Verhältnis zu Tatians Diatessaron erforscht (S. 107-162), worauf ein historisches Resumee das Ganze schließt. - Das Verhältnis von Curetonianus und Peschittho bestimmt H. mit Cureton und vielen anderen wie ttala : Vulgata (S. 13). Curetonianus fullt ihm, wie Baethgen, auf Tatian (S. 56). Die gegen Bewer gerichtete Untersuchung von Sinaiticus; Curetonianus führt zum gleichen Resultate wie die Holzheys (S. 10); es sind Rezensionen eines und desselben Textes. Ihr Verhältnis zu Tatian wird aber nicht etwa, wie man erwarten könnte, dahin beschrieben, daß dieser die gemeinschaftliche Grundlage beider sei; sie ist vielmehr die Grundtage Tatians, welcher seinerseits in Curetonianus und vermittelst dieses in Peschittho benützt ist, so daß sich die Reihe der Syrer so stellt: Sinaiticus, Tatian, Curctonianus, Peschittho. Der Sin, stammt nicht aus einer Hand, sondern ist in der Ordnung Mt Mc Jo Le um 150-172/3 durch verschiedene Übersetzer entstanden (S. 96-107, 162 f.). Diese Behauptung verdient aber ein sehr starkes Fragezeichen. Wenn auch nicht allen Vergleichstellen Beweiskraft eignet, - denn synonyme Übersetzungsausdrücke voneinander abstehender Stellen können ganz gut von einem Obersetzer herrühren, der eine größere Arbeit nicht in einigen Tagen vollenden kann, wie ja umgekehrt der gleiche Ausdruck nicht immer auf denselben Verfasser hinweist (vgl-Gesagte S. 106 f.), - so enthalten doch S. 96-102 das über . . Beweisstellen genug, die verschiedene Chersetzungsmanier, also verschiedene Übersetzer bei Mt und Mc dartun; klar genug lehren auch S. 105 f. die Verschiedenheit des Jo-Übersetzers; klar genug ergibt sich auch aus S. 102-104 die Verschiedenheit des Übersetzers für Alt und Le, dagegen ist der gleiche Beweis für Mc-Le nicht hinreichend. Aber damit ist noch nicht die sukzessive Entstehung des Evangelienbuches bewiesen, wofür auch das S. 107, Abs. 2 Ge-sagte nicht genügt. Es ist vielmehr gleichzeitige Arbeit mehrerer Personen, die etwa im kirchlichen Auftrage unternommen wurde, nicht ausgeschlossen. Auch die S. 133 ff. zur Erforsehung des Verhältnisses von Sinaiticus und Curctonianus zu Tatian besprochenen Vergleichstellen lassen nicht immer eine zweckentsprechende Schlußfolgerung zu, da manchmal die Abweichung nus verschiedener griechischer Vorlage beim Sm.-Obersetzer resp. bei Tatian zu erklären sein dürfte. Doch ist Beweismaterial gening enthalten, welche die oben angeführten Schlußsätze des Verl. erhärten. Dagegen will es mir scheinen, daß die vielen harmonistischen Lescarten in Sin., die Zahn zu späterer Datierung dieses Textes bestimmten. auf eine Einwirkung der jungeren Texte hinweisen (vgl. Holzhey, S. 43), wenn sich nuch manche solcher Lesearten bei den Lateinern finden. Daraus durfte auch Licht für die merkwürdige Fassung von Mt 1,6 zu gewinnen sein, die der korrekten Haltung des ganzen übrigen Evangelienbuches widerspricht. Bei einer Revision ist im Interesse der judenchristlichen (ebionitischen) Partei dem Buche die ärgste Spitze angebrochen und diese, auch stilistisch, ganz abnorme Fassung konstruiert worden. Daß Tatian erst die korrekte (christliche) Fassung bei den Syrern eingebürgert habe (S. 133), ist durch nichts bewiesen. Das mehrmalige Betonen starken dogmatischen Umarbeltens durch Thian ist doch noch kein genügender Beweis, Ein Datierungsbeweis aus dem Fehlen des Mc-Schlusses in Sin. scheint mir angesichts der Haltung des cod. gr. B von zweifelhafiem Werte. Was S. 21 über Taban als Haretiker gesagt wird, läßt mich nicht Beruhigung finden; die Behauptung S. 163 über den kanonischen Wert der Evangelien für Tatian und kirchliche Organisation Ist subjektiv. S. 102 ist die deutsche Obersetzung der Stellen Mt 4, 5 und Le 4, 9 verstellt.

Heiligenkreuz bei Wien.

Dr. Erasmus Nagl

Grant Dr. Gr. tatholijder Pfarrer, ehem. beuticher Reichetageund bager. Laubtagsabgeordneter: Rachtrage gu . Der Ritual-mord bor ben Gerichtshöfen ber Wahrheit und Gerechtigteit . Regensburg, vorm. Mans, 1902. gr. 8° (95 G.) 1 D.

In einer Besprechung des von Fr. im vergaugenen Jahre (1901) veröffentlichten Werkes »Der kitualmord vor den Gerichtshösen der Wahrheit und Gerechtigkeite außerte sich der Res, in den Hist. polit. Bl. CXXVII. 11: \*Es ist m. E. doch die Vermutung nicht unbegründel, daß einzelne Juden oder vielleicht auch einzelne Judengemeinden einem gewissen Blutaberglauben huldigen, der dem Judentum als solchen natürlich nicht in die Schuhe geschoben werden kann.« Dieses und einige andere Gutachten, welche die Möglichkeit eines solchen Aberglaubens unter den Juden nicht in Abrede stellen zu können behaupteten, waren für Fr. die Veranlassung zur Herausgabe dieser »Nachträge«, Die Siegesgewißheit, die sich in diesem neuerlichen Waffengange Fr.s gegen den Glauben an den jüdischen Blutaberglauben kundgibt, ist eine ganz außerordentliche, wie aus den Überschriften der 3 Teile zu ersehen ist, namlich: 1. Die letzten Schlupfwinkel des Ritualmord-Aberglaubens, 2. Der Ritualmord-Aberglaube in den letzten Zügen, 3. Das Leichenbegängnis des Ritualmord-Aberglaubens. Nun aber fürchte ich, daß so mancher auch nach der Lekture dieser Nachträge dieselbe Restriktion machen wird wie der Ref. in den Hist-polit. Bl., denn im ganzen genommen bringen die »Nachträge« kein einziges neues Moment. — »Die letzten Schlupswinkel des Ritualmord-Aberglaubens e spurt der Verf. dadurch auf, daß er zunächst Rohling bekämpft, dann Christus, die Apostel und den hl. Stephanus als testes e silentio und endlich eine Reihe sedel denkender Männers als positive Zeugen gegen den Blutaberglauben anführt. Doch scheint mir hier Fr. an mehreren Stellen zu wenig einwandfrei zu argumentieren, als daß er seine Leser gänzlich überzeugen könnte. Zwar spricht er mit Fug und Recht den durch die Foller erpreßten Geständnissen mancher Juden jede Beweiskraft ab, verlangt ganz richlig, daß für eine so entsetzliche Anschuldigung vollgiltige und unansechtbare Beweise erbracht werden müssen und daß solche Tatsachen überhaupt nur auf gerichtlichem Weg festgestellt werden. Aber wir fragen: mit welchem Rechte kann denn z. B. Prof. Dr. Lewisohn, den Fr. als den bedeutendsten Gewährsmann anführt, für die Nichtexistenz irgend eines Aberglaubens bei allen Sekten und allen Familien des Judentumes Zeugnis ablegen? Ich meine ebensowenig als irgend ein Christ für die Nichtexistenz irgend eines Aberglaubens bei allen Sekten und Familien der Christenheit. Lehrt uns ferner nicht die Kirchengeschichte und die Geschichte der Exegese, daß Bibelstellen oft in ganz falscher Weise erklärt, ja in unsittlichem und gemeingefährlichem Sinne interpretiert wurden? Oder könnte man ferner nicht fragen: Gul, wenn zugestandenermaßen Soliariten und Talmudisten sich gegenseitig den Vorwurf des Ritualmordes machten, welchen Hintergrund hatten denn diese Beschuldigungen? - Einiges Interesse erregt eigentlich nur der 3. Abschnitt, in welchem Fr. diesem Aberglauben ein feierliches Leichenbegängnis zu veranstalten gedenkl. Der »Germanische Volksbund Berlin« hat sich nämlich von »hervorragenden Männern der Wissenschaft und des praktischen Lebens« folgende Fragen beantworten lassen: 1. Gibt es Juden, welche zu rituellen oder anderen Zwecken Menschenblut gebrauchen und darum Ritual-mord oder Blutmord begehen? Womit begründen Sie Ihre Ansicht? 2. Welches sind die Beweggründe seitens solcher Juden? Und welches sind die geeignetsten Mittel zur Ausrottung dieser entsetzlichen Verbrechen? Von 50 Befragten liefen 34 Antworten ein, welche hier der Reihe nach mehr minder vollständig reproduziert und besprochen und durchwegs als Leichenreden zum Ritualmord-Aberglauben erklärt werden. Diese Antworten zeigen uns nun allerdings, welch verworrene und geradezu wahnwitzige Anschauungen über diesen jüdischen Aberglauben in manchen christlichen Kreisen herrschen. Wir ersehen, daß hierüber Behauptungen aufgestellt werden, welche nie und nimmer erwiesen werden können, daß die gestellten Fragen zuweilen in leichtsinniger, ja geradezu in frivoler Weise beantwortet wurden, so daß man auf den Gedanken kommt, der Antwortgeber mußte der aufmerksamen Beobachtung eines Psychialers empfohlen werden. In dieser Beziehung müssen wir uns wirklich wundern, wie sich der Redakteur eines öffentlichen Blattes herbeilassen konnte, derartige Produkte zu veröffentlichen, Mögen nun einzelne dieser Antworten wirklich den Spott herausfordern, so ist es doch m. E. nicht der richtige Weg, alle diese Gutachten mit einigen stereotypen und bis zur Ermüdung oft wiederholten sarkastischen Redewendungen sowie immer nur mit denselben altbekannten Gegenargumenten » Verbot des Mordes in der hl. Schrift«, » Verbot des Blutgenusses für die Juden seit den ältesten Zeitene abzutun.

Ich bin vielmehr nach beendigter Lekture der »Nachträge« der festen Überzeugung, daß, wenn Strack durch sein mit dem vollen Ernste unerschütterlicher Überzeugung und zugleich strengster Wissenschaftlichkeit geschriebenes Buch »Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschene den Glauben an die Existenz dieses Blutaberglaubens in gewissen Kreisen nicht zu zerstören vermochte, es auch Frank in seinen »Nachträgen« nicht gelungen ist, diesen Glauben aus der Welt zu schaffen.

Prag. Richer

Achelis H.: Virgines subintroductae. Ein Beitrag zum VII. Kapitel des I. Korintherbriefes. Leipzig, J. C. Hurichs, 1902. gr.-8° (VIII, 76 S.) M. 2.50.

Eine für die Kirchen-, bezw. Kulturgeschichte und die neutestamentliche Exegese höchst interessante und außerst fruchtbare Studie. Gegenüber der bisherigen Beurteilung der sog, virgines subintroductae weist der Verf. unwiderleglich nach, daß das Syneisaktentum oder das Zusammenleben lediger Personen beiderlei Geschlechtes einerseits keineswegs bloß bei Klerikern stattfand und andererseits schon früher als im 3. Jhdt. zu konstationen ist. Ja, »der Brauch, der der Kirche des Altertums eigen-tümlicht ist« (S. 60), ist aller Wahrscheinlichkeit nach »älter als das Christentum« (S. 29-32), Seit der Mitte des 3. Jlidts, wird das Institut kirchlich verurteilt (S. 33 ff.), aber > die Kirche breucht sich der Erinnerung daran nicht zu schämen. Es ist ein Zeichen für die Idealität ihrer Jugendzeit« (S. 74). Mit Recht ist die Studie als ein Beitrag zu der Exegese von 1 Kor. 7, 36-38 bezeichnet. Wie der Verf. selbst bemerkt, lassen sich die großen Schwierigkeiten, die die Korintherstelle der Interpretation bietet, nicht völlig beseitigen, aber die ganze Situation, die Frage der Korinther und die Antwort des Apostels werden vollauf verständlich, wenn man das Institut der subintroductae in somer ganzen Ausbildung bei Paulus voraussetzt. Darnach handelt es sich um eine geistige Ehe zugleich mit dem Gelöbnis der Jungfräulichkeit. »Es kam ihm (Paulus) weniger darauf an, daß das Gelübde gehallen wurde, als darauf, deß seine geistigen Kinder in Korinth nicht Schaden litten, Er löst ohne Bedenken die geistige Ehe auf, wenn sie den geistigen Charakter zu verlieren droht, zerreißt das Gelübde mit dem ruhigen Wort: sie sündigt nicht, wenn sie heiratet« (5, 27). So stimmt der Vers. im wesentlichen mit E. Grafe (Geistliche Verlöbnisse bei Paulus, in »Theol. Arbeiten a. d. rheinischen wissenschaftl, Prediger-Verein. N. F. 3. Heft, Freiburg, 1899. S. 57-69) und J. Rohr (Paulus und die Gemeinde von Korinth. Bibl. Studien IV, 4. Freiburg, 1899, S. 64 ff.) überein. Zweifellos hat A. durch seine Ausführung gezeigt, daß man der paulinischen Gemeinde nichts Unerhörtes und nichts Anstöß ges zutraut, wenn man sich genötigt sieht, in ihr das Syneisaktentum zu konstatieren. U. E. enthält diese Erklärung von v. 36, wornsch aus bestimmten Gründen auch die gelobte Jungfrau zur Ehe schreiten darf, den allein richtigen Fortschritt zu der Ausführung des Apostels v. 28 (ταν τήμη ή παρθένος, ούχ ήμαρτεν) und die natürliche Unterlage für den Gedanken in v. 37-38, daß die Starken ihm lieber sind als die Schwachen, da die freiwillige Jungfräulichkeit höher steht als die Ehe, S. 28 ist die Parusiefrage zu stark betont (vgl. Dobschutz, Die urchristlichen Gemeinden, S. 38). Zu S. 14 ff. vgl. F u n k, Patres apost. Etit. II. I, 596 A. Dem Verf, war die Arbeit von Rohr in Berlin und Königsberg nicht erreichbarl Catholica non leguntur? — Die Schrift Philos de vita contemplativa (S. 32) ist nuch Wendlands Untersuchungen sicher a's echt anzunehmen (vgl. auch W. Bousset, Die Religion des Judentums, Berlin 1903, 443).

Tühingen. Anton Koch.

Theolog, Querialschrift. (Tübingen, Laupp.) LXXXV. 4.

Edwarf, L. Proing, d. Joh., Evangerium. — Verlace, D., Hiterselvilt.

Bedeut Erick, D. Proing, d. Joh., Evangerium. — Verlace, D., Hiterselvilt.

Bedeut Erick, D. Hiterselvilt.

Bedeut Erick, D. Hiterselvilt.

Bedeut Erick, D. Hiterselvilt.

Bischol Maximus v. Genf.

Bischol Maximus v. Genf.

Burnelles), XXII, 3.

Thurtack, Valo monacule de Episham. — Delchaye, La Passion de S. Thiodote d'Ancyre. — Bull. des publications hagiegr. — Chry alter, C., 20 jusqipentol auf Repert. Namolog. — Index gen. in Isona I—XX

Analectorum, Fol 1.

Racke Nicola, Katholiken zur Wehr! Hoch unsere Fahne! 3 Reden z. Abwehr d., neuesten Angriffe auf d., kathol. Kirche. Als Ahnaps: Tex d. Urtels! d. Nurmberget Landgerichts in Sachen Rob. Gräuman u tilluentese aus d. Wien d. größen Gelehrten v. Stettin. 2. Aufl. Kevetaer, Butzon & Bercker, 1900. (18 S.) M. .-73.

Der Bernis des Otscheens. (Gützalah, Hertziebenen). XXXIX. 7 u. S. (7.4 Fügel.). Metsphysik u. Apologotik. — Glaser, i. Beligion d. Muhrza. — Samt-ben "Wissenschaltit (Gellenfeitik. im X. T. — S. Frochlich, Von d. Medin zu Gott. — Kähler, Besteht d. relig Erkennen in Wertztiele).

#### Philosophie. Pädagogik.

Muff Brof. Dr. Chr.: 3bealismus. 3. wejentlich vermehrte Auflage. Salle, R. Muhlmann, 1902. gr. 80 (XV, 324 C.) 5 M.

Es kann immerhin als gutes Zeichen gelten, wenn ein eingehenderes Werk über den Idealismus mehrere Auflagen erlebt. Die 1. Auflage von M.s vorl. Buche erschien 1889, die 2, 1892. Unseres Wissens behandelt kein anderes Werk mit Ausnahme der großen »Geschiehte des Idealismus« von O. Willmann diesen Begriff so eingehend wie das vorl. In gewissem Sinne erganzen sich beide, denn die Arbeit M.s sieht von der Gesehichte des Begriffs ab und erörtert I, den Begriff des Idealismus im allgemeinen: II. die Betätigung des Idealismus im besondern, und zwar werden die Gebiete der Religion, Wissenschaft, Kunst und Leben im Lichte der im ersten Teile gegebenen Definition betrachtet, die, induktiv gewonnen, als diejenige . Denk- und Anschauungsweise, welche an Ideale als an die höchsten Lebensmächte glaubt und sich in ihren Dienst stellte, formuliert wird, Wie es nicht anders sein kann, steht auch dieser Vertreter des Idealismus auf positiv christlichem Boden. gefärbt durch eine streng protestantische Auffassung. Doch ringt bei aller Subjektivität M. nach Iovaler Sachliehkeit, die auch den Hauptvertreter des idealistischen Schristtums (Willmann) gebührend zu Worte kommen läßt, nur dann und wann sich konfessionell in Gegensatz zu ihm setzend, hauptsächlich in Fragen der austotelisch-seholastischen Philosophie. Als ganz gelungen müssen die Abschnitte über Kurst und Leben erachtet werden, wie einerseits die malerialistisch-mechanische Hauptströmung der Gegenwart als Träger der Auswüchse in der Kunst gebührend gekennzeichnet, andererseits der idealistische Inhalt der Hauptberufe klar dargelegt wird. Verdienstvoll ist endlich die im Schlußwort erfolgte Brandmarkung des gänzlich unidealistischen Gebarens leitender Tagesblätter, wobei als Beleg ein Artikel von Dr. G. Biedenkopp im »Zeitgeist« (Beil, zum »Berl, Tageblatt«) vom 16. Jan. 1899 angeführt wird, der in der Devise gipfelt: . Geld ist der Manne, Besser kann der Stand der öffentlichen Meinung nicht ausgedrückt, - besser aber auch die Notwendigkeit, das Bedürfnis nach Schriften wie die vorl, nicht begründet werden!

28:11mann Etto: Dibaftit ale Bilbungelehre. Rach ihren Begiehungen gur Cogialforidung und gur Weididte ber Bilbung bargeftellt. 3., verbefferte Anflage. 2 Banbe. Branichweig, Bieweg & Cohn, 1903. gr.-8" (XVI, 485 u. 605 €.) Dt. 14.-

Vor 21 Jahren erschien die 1. Auflage des I. Bandes von W.s Didaktik und die jetzt vorl. 3. Auflage ist im großen und ganzen unverändert; es ist in dem langen Zeitraume nichts zutage getreten, was mit W. sich messen könnte. Seine methodologischen Ausführungen über die wissenschaftliehe Bearbeitung der Didaktik, die als Einleitung des I, Bandes dastehen, sind eine Grundlegung für die Wissenschaft der Pädagogik. Die »Bildungstypen«, die den I. Band füllen und welche Bildungsinhalt, Bildungswesen und das Ethos der Kulturvölker aller Zeiten darstellen, sind von kristallheller Schärfe in Auffassung und Wiedergabe der Bildungszustände - das etwa, was noch immer für die Pädagogik zu leisten ist: eine prinzipielle, die Werle und Wirkungen abmessende Geschichte. - Der II. Band enthält die Abschnitte: Bildungszwecke, Bildungsinhall, Bildungsarbeit und Bildungswesen, Hier sind größere Veränderungen vorgenommen worden. Der Abschnitt über materiale und formale Ansicht der Bildung ist crweitert und einiges im Ausdruck geschärft und verfeinert, Auch der folgende Abschnitt über die Beziehungspunkte der Bildungsarbeit im Subjekt hat Erweiterungen und Veränderungen erfahren. Die Leitbegriffe: Vorstellungskreis; intuitives und diskursives Denken; Wort-, Sach- und praktisches Verstehen; Vernunft; Strebungen; Gemüt sind diesmal teils neu hinzugekommen, teils schärfer auseinandergehalten. Der Aufstieg der Bildungswelle von den untersten Eindrücken zu den fernsten Mitund Nachwirkungen ist dadurch verständlicher und klarer geworden, - Nicht geringe Schwierigkeiten machte bisher die Einsicht in die innere Parallelität der psychologischen und logischen Momente der didaktischen Formgebung und Technik: auch hier hat der Verf, gebessert; es ist an den entscheidenden Stellen auf die Analogien aufmerksam gemacht, neu ist die Gliederung der Mittelglieder zwischen Rezeptivität und Aktivität beim Unterrichte, im Behalten und Verstehen, Kennen und Erkennen, Ferner zeigen sich allerwegs Hinweise auf Wissenschaft, Kunst und Leben der Gegenwart, die mit den reichlichen, schon früher vorhandenen historischen Nachweisen ein volles Ganze bilden. Neu eingefügt ist weiters ein Passus über die gemütsartigen Wirkungen des Unterrichts und endlich ist der § 75: »Zur organisch-genetischen Behandlung der Philosophie« umgearbeitet. Die Bestimmungen und Gliederungen der W.schen »Logik« (1902, Herder) sind durehgängig argewendet. Nicht vergessen sei endlich, daß die Abstufung der Abschnitte im Druck besser hervorgehoben und durch Zählung übersichtlicher geworden ist und daß ein ausführliches Register den Gebrauch erleichtert.

Epider Dr. Gibeon, Brof. b. Bhilosophic an ber tgl. Atabemie an Dinnfter: Berind eines neuen Gotteebegriffee. Stuttgart, & Frommann, 1902. gr. 8 (VIII, 376 G.) M. 6 .- .

Spicker stellte sich folgendes Problem: . Wie läßt sich unter Voraussetzung einer ewigen Materie der moderne Emheitsgedanke mit der Selbständigkeit Gottes der Welt gegenüber auf eine der Vernunft und Religion entsprechende Weise vereinbaren? Einleitend bespricht Sp., wie Altertum, Mittelalter und Neuzeit das Verhällnis Gottes zur Materie gedacht haben, und findet soas Resultat nicht sehr erfreutich: der absolute Dualismus eines Plato und Aristoteles, der wunderglänbige Verzicht auf jede Art von wissenschaftlicher Erklärung bei den Scholastikern und die bloß pantheistischen Lösungsversuche der letzten Jahrhunderte sind in keiner Weise befriedigend. Am allerwenigsten aber genügt die mittelalterliche Aussaung der drei christlichen Konfessionene. In zwei Hauptteilen: »Gott und die Welt« und »Gott und der Mensch. gewährt Sp, hierauf dem Leser Emblick in seine Lösung des Problems. Nachdem er im 1. Kap. die wichtigsten . Hindernisse. in der . Kritik der christischen Mythologie. und der \*Kritik der mechanischen Weltanschauung beseitigt glaubt, sucht er im 2. Kap, aus der Unzerstörbarkeit der Materie und der überwältigend zutage tretenden Telcologie die Ewigkeit der Materie und seine Auffassung Gottes als der absoluten Intelligenz mt dem Attribute einer ewigen, unveränderhehen Materie fundieren und im 3. Kup. Gottes Wesen, Selbstbewußtsein, absolute und relative Eigenschaften zu bestimmen; im 4. Kap. verteidigt Sp. die Originalität seiner Auffassung. - Im 2. Hauptteil behandelt der Verf, das theodiceische Problem (1, Kap.), macht im 2. Kap, bezüglich des Begriffes der absoluten Vollkommennert auf die Grenzen unserer Erkenntnis aufmerknam, bespricht im 3, Kap. die Idee der Unsterblichkeit, stellt wenigstens ihre Möglichkeit als unumstößlich hin, löst im 4, Kap. die Zweifel durch Hinweis auf den Selbsteihaltungstrieb und andere Fakten innerer Erfahrung und schlicht mit dem Wunsche nach . Übereinstimmung., d. h. Vereinigung des idealistischen und mechanischen Extremes, ohne auf das gestellte Problem weiter zurückzukommen, ohne überhaupt eine prazise und beruhigende Lösung erbracht zu haben. Es sollte nach Sp.s eigenen Worten eben »nur ein Versuch sein« und er meint, manchem werde songar schon der bloße Versuch als eine innere Unmöglichkeit erscheinens, - Ref. kann diese Meinung Sp.s night fur zu bescheiden halten. Sp.s Theoreme sind bereits von Schell (Apologie des Christentums, 1. Bd., S. 451, 452) bezüglich seines »Kampfes zweier Weltanschauungen« kurz abgefertigt worden. Auch im vorl, Werke durchschlendert Sp. in despektierlichster Weise die philosophische Ahnengalerie, wirft auf seinem Wege zu einem unerreichbaren Ziele bei Jedem Schritte links und rechts den edelsten Gestalten unter den Denkern widerspruchsvolle und unlogische Behauptungen vor und bedenkt nicht. daß er sich selbst der größten Widersprüche schuldig macht. Ref. will nicht grausem sein und den ganzen Versuch Sp.s im allgemeinen und besonderen auf Widersprüche zerfasern, er will nur die drei unglücklichen Seiten 108, 107 und 145 erwähnen, Man vergleiche: S. 106. . Es ware absurd, zweierlei Arten von Ewigkeit anzunehmen: eine gewordene und eine anfangslose. 4 - S. 107; Da es hiernach night zweierlei Formen des Ewigen gibt . . . und . Wir wollen von dem partiell Ewigen, das wir kennen, auf das total Ewige, was noch in Frage sieht, unsere Schlüsse ziehen. - S. 145 . werden wir zwischen dem unbedingt und dem bedingt Ewigen unterscheiden müssen.« - Ferner vergleichte man folgende auf S. 107 unmittelbar aneinander gereihte Sätze; »Leider aber ist es nie gelungen, das Dasein eines persönlichen Gottes zu beweisen und wird aus Gründen der Erfahrung und Vernunft in alle Zukunft nicht gelingen. Unsere Hypothese von der Ewigkeit der Materie geht ja gerade datauf ans, einen solchen Beweis erst möglich zu machen, indem wir uns auf ein wissenschaftlich gesichertes Fundament stellen.« Zu diesem Satze bedenke man noch, deß Sp. durch und durch Gegner eines persönlichen Gottes ist. - Als captatio benevolentiae seien angeführt; S, 69 : \*Christologie ist Mythologie« und »Magere, hagere Heilige " gleichsam wandelrde flautständer, trifft man selten. . S, 183: Diejenigen, welche zwischen ihren scholastischen Scheuklappen stier und steif auf den goldenen Knopf des actus purissimus unverwandt hinstarrens, und die geradezu blasphemischen Auslassungen auf S. 224. Auf den Index dürfte das Buch schwerlich kommen; denn den wenigen, die es - außer den Rezensenten bis zu Ende tesen, kann es nieht schaden,

Prag. Endle:

Detenner Middel, O. C.: Mbidgeiben der Benüger. G. im Bort iber die Bernerhung termber Mreiert im Riche. Berüger mit Sehr iber der Merkelt im Schaffen und Schiffen. Bundbrud, F. Mand, 1902, S. (28 S. 18 S

Jares, I. Philosophie u. spakulat, Theologie, (Hrag. E. Commert, XVII, 4. Globiner, Z. neuesten phil, Literatur, P. Jeit Kin, Phil, Zichchifeten in Amerika.— Globiner, Isld. Gasch. Wissensch. — Ders., D. Immatstabletid, emerschi. Versteller. — I. Lennisse, D. I. Kiemmatstell, d., Artonberg, D. Lander, C. L. Lander, C. Lander, C. L. Lander, C. Lande

pasitica. — Fischer-Colbrie, De puit-cophia cutturae. — del Prado, De Concorda Malinas. — E. Con me r, de maistata Penditick Sun. Del Concorda Malinas. — E. Con me r, de maistata Penditick Sun. Del Colbrie Del Colbrie Colb

Heilgers Jos., Blicke ins Menschenleben, 2. Aufl. Steyl, Missio adruckerei. (384 S.) geb. M. 2.→.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Bulmerincq Dr. August von: Zwei Kämmerei-Register der Stadt Riga. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. Leipzig, Duncker & Humblot, 1902. gr.-8" (XI, 279 S.) M. 6.40.

Der Wert der Rechnungen als geschichtlicher Quellen ist heute allgemein anerkannt, und was sich Im besonderen aus den städischen Rechnungen an neuen Aufschlüssen gewinnen läßt, das zeigen neben anderen die Ausgaben der Hamburger Rechnungen durch Koppmann und der Köhlischen durch Knipping. Sind die beiden Rigaer Rechnungen auch verhältnismäßig jung (1514/10 und 1555/50), so ist doch die Ausgabe von vornherein der Teilnahme der Forscher sieher und im besonderen für Riga sind sie von Wert, weil die Rechnung 1514/16 überhaupt die eiste ist, die Ausgabe und Einnahme enhält, während vorher 1348-1360 und 1405-1470

nur Ausgaberegister vorliegen. B, gliedert seinen Stoff in drei Teile, allgemein orientierende Einleitung (S. 1-35). Abdruck der beiden Register (S. 39-202) und Bearbeitung derselben (S. 205-244); einige urkundliche Beilagen sowie Namen- und Sachregister schließen das Buch ab. Für die einheimische Forschung ist zweifellos der Abdruck der Register selbst wegen der Fülle der darin aufgedeckten Beziehungen von höchstem Werte, die allgemeine Forschung wird an der nach dem Muster moderner Rechnungsanschläge vorgenommenen Bearbeitung den größten Gefallen finden. Doch ist ausdrücklich zu betonen, daß es sich nicht um das ganze Stadtbudget handelt, daß vielmehr nur die Buchung der täglichen und wöchentlichen Zahlungen vorliegt (S. 34); von den Einkünften sind im besonderen die aus Grundstücken und Hänsern fließenden in den libri redituum. herausgegeben 1881 von Napierski, enthalten. In den Jahren 1514/16 ist der größte Ausgabeposten der für Bauten (2099 Mark), der größte Einnahmeposten der aus den Gebühren (2588 Mark). Von 1516-1556 hat sich die Einnahme mehr als verdoppelt, die Ausgabe ist jedoch noch mehr gestiegen: Bauten stehen wieder obenan. ganz besonders aber haben sich die Aufwendungen für Besoldungen vermehrt -- von 341 Mark (1514/16) auf 1195 Mark (1555/56) -, während die Ausgaben für Kriegsrüstung (1724 Mark) und für die Bauten (4837 Mark) den Charakter außerordentlicher Aufwendung tragen. -Die Finanzverwaltung der Stadt ist S. 29-33 kurz skizziert, und das genügt für den gegenwärtigen Zweck, aber leider fehlt eine solche kurze Mitteilung über das Münzwesen, im besonderen über den Feingehalt der Münze, Dr. Armin Tille. Leipzig,

Bauch Brof. Dr. Guftav: Die Aufange bes humanismus in Jugolftabt. Eine fiterarifche Stuble gur beutichen Univerjitätsgefcichte. (hiftorifche Bibliotheft. XIII.) München, R. Dibenbourg, 1901. gr. 5° (XIII, 115 S.) R. 3.50.

Der Verf., dem wir schon eine Reihe von Publikationen über die Entwicklung des Humanismus verdanken. schildert hier auf Grund eingehender Forsehungen das siegreiche Aufstreben der neuen Richtung gegen die bisher dominierende Scholastik an der wittelsbachischen Hochschulstiftung Ingolstadt. Eine stattliche Schar vom ruhelosen und kampfesfreudigen Humanistenvölkehen zicht an unserem geistigen Auge vorüber. Vor allen der Heerführer im Streite, Konrad Celtis. Die Artistenfakultät sucht dem neuen Geiste noch Widerstand zu leisten; aber daß Celtis und seine Freunde nicht vergebens gewirkt, zeigt das Fakultätsslatut von 1519, Sehr belehrend handelt B, über die Wechselbeziehungen zwischen Astronomie oder Astrologie und Humanismus. Ebenso interessant ist es, die Fäden zu verfolgen, die zwischen Ingolstadt und Wien hin und her liefen, in deren Mittelpunkt wleder Celtis steht. Ältere Arbeiten wie die von Prantl und Aschbach erfahren durch B. mannigfache und nicht unwesentliche Erganzungen und Berichtigungen, Auch nicht wenige Persönlichkeiten der österreichischen Gelehrtengeschichte begegnen im bunten Getrlebe dieser Humanistengesellschaft: Sebastian Sperantfus, Johann Fuxmagen, Johann Stabius, Melchior Pfintzing, Josef Grünpeck, Georg Tannstetter Collimitius u. s. f. Ebenso unrichtig wie gewaltsam hereingezogen ist die Behaup tung, die Kirche habe einst ihren Bankerott (!) in der Seelsorge implicite damit erklärt, daß sie die Bettelorden aufkommen ließ.

liwof Franz: Josef Freiherr von Kalchberg (1801-1882), wirklicher kaiserl. Gehelmer Rat, Leiter des Ministeriums für Handel und Volkswirtschaft. Sein Leben und seine Schriften. Innsbruck, Wagner, 1902, gr. 86 (V, 56 S.) M. 1 .--.

Eine Beamtenlaufbahn, im konstitutionellen Leben viel ärgeren Wechseln ausgesetzt als unter dem Absolutismus! Angestellt, beiseite gesetzt, neuerdings hervorgezogen, zeitweiliger Ruhestand, hoher Posten, pensioniert,all das hatte Kalchberg mit andern gemein. Was ihn aber auszeichnet und in was er sich, ob in Aktivität oder im Ruhestand, gleich blieb, das war seine edle Auffassung der ihm gestellten Aufgabe, sein nach den höchsten Zielen gerichtetes geistiges Streben. Er war ein Altliberaler von der achtungswertesten Sorte und sein Biograph findet es von diesem Standpunkte » merkwürdig«, daß Kalchberg sich von dem Sturm gegen das Konkordat fernhielt. »Das österreichische Konkordat, meinte Kalchberg, senthält keine Bestimmung, welche die Parität anderer Konfessionen ausschließt. Und das ist das wichtigste . . . Das Konkordat hat die Kirche frei und uns nicht unfrei gemacht« (S. 30), So schrieb er 1860. 21 Jahre später, 1881, zeigte er sich allerdings in diesem Punkte von einer anderen Seite; er verlangt den konfessionslosen Staat und erklärt den Grundsatz der freien Kirche im freien Staat für eine . Mystifikation, wenn man unter der freien Kirche vor allem die mit mannigfaltigen Vorrechten ausgerüstetete herrschende Kirche im Auge hat- (S. 37). Alles in allem sind Kalchbergs Ansichten und Ausführungen, wenn auch der eine und der andere, z. B. Referent, ihnen nicht überall durchaus beistimmen kann, in hohem Grade beachtenswert und gebührt dem Verf, für die uns gelieferte Gabe bester Dank,

Wicn. Frh. v. Helfert.

Moltte in feinen Briefen. Dit einem Lebens- und Charafter-Polite in feinen Bereigien. 2 Teile mit Bitbniffen, Abbilbungen, Rartenftige und Stammbann. Berlin, E. S. Mittler & Gobn,

Rartenffige und Stammbanm. Berlin, E. 3 1902. gr., 8° (VI, 293 u. 277 G.) DR. 5 .-.

Das Werk, für weitere Kreise berechnet und deshalb auch trotz hübscher Ausstattung sehr billig angesetzt, bringt Briefe Moltkes aus den »Gesammelten Schriften und Denkwürdigkeiten+, um es auch demjenigen, dem nicht die großen Quellenwerke zur Verfügung stehen, zu ermöglichen, sich ein Charakterbild des berühmten deutschen Feldmarschalls zu entwerfen. Die Auswahl ist geschickt getroffen, die Zahl der Briefe hinreichend, um das liebenswürdige, in sich harmonisch abgeklärte Wesen des Helden erkennen zu lassen. Mit kindlicher Heiterkeit scherzt und mahnt er zu den Kleinen seiner Verwandtschaft, in inniger Liebe verkehrt er mit Braut und Gattin. Er zeigt sich als Meister in der Schilderung, so über das spanische Stiergefecht, so auch über die sozialen Verhältnisse Rußlands. Sehr ansprechend ist, was Moltke über Wien zu plaudern weiß, entzückt spricht er von den tirolischen Städten Meran und Kufstein. Von klassischer Ruhe getragen sind seine brieflichen Mitteilungen aus dem Feldlager in den Tagen nach Königgrätz und dann wieder aus dem Hauptquartier in Versailles. Oft begegnet ein ruhiges, gesundes Urteil über Menschen und Dinge. Bei Heine sind ihm sein ganzlicher Atheismus und eine ebenso große Eitelkeit wie Unzufriedenheit unverkennbar«. »Peter der Große pfropfte deutsche und holländische, Katharina französische Reiser auf die Krone.« Aber der »derbe und gesunde Stamm (des russischen Volkes) treibt die alten Holzäpfel forte. »Die Proletarier sind der Zauberbesen, den der Liberalismus heraufbeschworen und den er nicht mehr bannen kann.« Ein Greuel sind dem strammen preußischen Soldaten die Demokraten und vorab die Sozialisten. »Die Menge ist eben blind, und wehe dem Staate und der Gesellschaft, wo sie zur Herrschaft gelangt. « Den jungen Leuten im Alter von 16 bis 21 Jahren sollte durch Erweckung patriotischen Sinnes ein Schutzbrief mitgegeben werden, auf daß sie saufgeklärt würden über den Unverstand und Frevel der sozialdemokratischen Bestrebungen«. Noch 1864 schreibt er: >Es ist mein altes Lied: ,Mit Österreich, dann hat es keine Note, wogegen es ihm freilich schon nach einigen Monaten feststeht, daß Preußen »aus inneren und außeren Rücksichten den Besitz der Elbeherzogtümer nicht aufgeben darf«. So manche Briefe zeugen für Moltkes tiefreligiöses Gemüt. In einem protestantischen Dome vermißt er »durchaus das Leben, welches zu allen Zeiten die römische Basilika erfüllt, die Kapellen, die Altäre, die Beichtstühle, welche die Gläubigen in allen Teilen des großen Baues versammeln«. Dem Papstlum widmet er die Worte (1876): »Keine äußere Gewalt vermag es zu zerstören, es hat schon ärgere Krisen überdauert.« Sehr sympathisch berührt es, wie der Feldmarschall, auf der Höhe seiner militärischen Erfolge stehend, in edler Bescheidenheit Andern die Ehre gibt und sich der lärmenden Lobpreisung der Gegenwart entriickt wünscht. Ein gut lesbares Lebensbild Moltkes aus der Feder des Generalmajors v. Schmidt leitet die vorl. Briefsammlung ein.

Wien. Hirn.

König Eduard: Babyloniens Kultur und die Weltgeschichte. Ein Briefwechsel. Gr.-Lichterfelde-Berlin, Edwin tunge. 8º (42 S.) M. -.70.

Vort, Broschüre wendet sich in rulliger und sachlicher Weise gegen zwei Schriften Wincklers : »Die babylonische Kultur in ihren Beziehungen zur unsrigen und Himmels- und Weltenbild der Babyloniers, ohne dau jedoch Winckler selbst mit Namen genannt wird. Auffallend ist auch die Form des Briefwechsels, die aber woht nur eine fingierte ist. Es scheint dies schon hervorzugehen aus den Unterschriften der Briefe : E (= Eduard) und K (= Konig). Der Verf, zeigt in ansprechender Weise, wie die Kultur Babytoniens von Vieten - so auch von Winckler - überschätzt wird, und unterzieht dann einzelne Satze aus den beiden oben angeführten Wejken Wincklers einer Kritik. Man möchte ja so gern die Babylonier zu unseren Lehrmeistern machen, nicht bloß auf profanem Gebiete, sondern auch - wie der vielgenannte Vortrag des Prof. Delitzsch gezeigt hat - im religiösen Denken und Anschauen. Gegenüber einer derartigen Betonung bahylonischer Kultur weist K. mit Recht darauf hin, daß auch andere Völker ihren Anteil an der Begründung der Kultur gehabt haben, wofür er dann einzelne Beispiele anführt. Wenn Winckler den Satz aufstellt, durch die Nachrichten der Babylonier sei der Begriff der geschichtlichen Zeit verdoppelt worden, so erinnert K. treffend daran, daß auch die ältesten Nachriehten der Agypter auf das Jahr 3000 v. Chr. zurückgehen. Zum Schlusse wendet sich K. gegen die mythologisierenden Versuche Wincklers, Wenn er aber 5. 21) sagt, daß der Saturn in unseren Gegenden für das bloße Auge nicht sichtbar sei, so ist dies für den Ring dieses Planeten richtig zu stellen.

Wien. Joh. Döller.

Das Deutsche Jahrhundert in Gingelichriften von Dr. M. Bertholb, C. Micibiren, Dr. C. Buffe te herausgegeben von George Ctodhaufen. I. Banb. (Lief. 1-16.) Berlin, F. Schneiber & Co., 1901 f. gr. 80 (VI, 797 G.) à Lief. M. 1 .-. - Dem Werke ist in diesem Bl. XI, 49 nachgerühmt worden, daß es, groß, doch nicht zu groß angelegt, durch reiehe bio- und bibliographische Angaben zu weiteren Studien hilfreich die Hand biete; inhaltlich hatte der Ref, die den Katholiken gegenüber ungerechte Tendenz der Busseschen Literaturgeschichte zu tadeln. Nun sind seitdem eine Anrahl westerer Lieferungen erschienen, welche folgende Teile umfassen: M. Osborn, Deutsche Kunst im 19. Judt., Leop. Sehmidt, Die Musik im 19. Jhdt., A. Berthold, Wartschaft und Recht im 19. Jhdt., Rich. Sehmitt, Geschichte Deutschlunds im 19. Jhdt., J. Duboc und P. Wiegler, Geschichte der Philosophie im 19. Jhdt. Ausständig sind noch Wunschmann, Physik - Wilhelmj, Chemie - Dammer, Biologie - Gottstein, Hygiene - Bleibtreu, Kriegskunst - Schäfer, Kriegsmarine, Wir werden nach Vollendung des Ganzen noch eingehender auf das Werk zurückkommen.

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Winternitz M.: A catalogue of South Indian Manuscripts (especially those of the Whish Collection), belonging to the Royal Assatic Society of Great Britain and Iretand. With an appendix by W. Thomas. London, R. Asiatic With an appendix by W. Tho Society, 1902, gr.-8° (XV, 340 S.)

Im Besitze der Asiatischen Gesellschaft in London befindet sich eine Sammlung von etwas mehr als 200 aus Südindien stammenden Manuskripten, größtenteils ein Geschenk des im Anfange des vorigen Jhdts. verstorbenen englischen Zivilbeamten Whish, der diese Handschriften während seines Aufenthaltes in Indien erworben hatte. Im J, 1890 erschien im Journal der Gesellschaft eine Titelliste der Sammlung und vier Jahre später wurde der damals in England lebende Verf, beauftragt, einen ausführlichen Katalog zu verfassen, den derselbe jedoch nicht zu Ende führte, so daß die letzten Nummern (191-215) von dem als Mitübersetzer von Banas Harsacarita und Verfasser anderer Arbeiten bereits bestbekannten Hrn. Thomas beschrieben werden mußten, Eine Eigentümlichkeit einer großen Anzahl dieser Handschriften liegt darin, daß ganz verschiedene Werke oder Fragmente von solchen unter einer Nummer der ursprünglichen Kollektion Whish zusammengefaßt sind, was wohl rein äußerlichen Umständen bei der Erwerbung zuzuschreiben sein dürfte. Da nun W. ohnedies eine neue Numerierung eingeführt hat, so hätte er im Interesse der Übersichtlichkeit vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und die von ihm in den » List of works arranged according to subjects (S. 295-310) angewendete Einteilung auf den ganzen Katalog übertragen können. Die Beschreibung der Handschriften ist äußerst sorgfältig, und eine sehr willkommene Zugabe sind die Verweise auf identische Exemplare in anderen Katalogen, Die wichtigsten Stücke der Sammlung enthalten Teile ciner südindischen Rezension des Mahabharata, die allerdings nach dem Urteile Lüders' (Abhdig, d. Gött, G. G. 1901, 91) ein selbständiges Interesse nicht beanspruchen kann, während W. sle hinwieder (S. IX) als sunschätzbare bezeichnet und meint, daß wir ihnen den Plan einer kritischen Ausgabe des indischen Epos verdanken. Dies kann wohl nicht gut behauptet werden. da Burnell schon vor 30 J. diesen Wunsch aussprach, und es ist auch, soweit Referent informiert ist, nur mit der Einschränkung auf die südliche Rezension richtig, wenn der Verf. (S. VIII) angibt, daß er im J. 1897 einen Aufruf zu einer kritischen Ausgabe des Mahabharata ergehen ließ, ein Projekt, das übrigens von dem kompetenten Forum im J, 1901 nicht akzeptiert wurde (s. Barth, Rel, de l'Inde, 1902, S. 20). - Diese Bemerkungen tangieren selbstverständlich den Wert der vorl. Arbeit in keiner Weise, die zudem das Glück

hatte, von dem Altmeister der indischen Handschriftenforschung, Aufrecht, revidiert zu werden.

Graz. J. Kirste.

Sammlungen alter arabischer Dichter. Hrsg. von W. Ahl-L: Elaçma'ıjjat nebst einigen Sprachqaçiden. Berlin, Reuther & Reichard, 1902. gr.-8° (XXXVIII, 89, tt0S.) t2 M.

Nach einer mehr als 30iährigen Pause, in der er mit anderen Arbeiten beschäftigt war, tritt der berühmte Herausgeber der Standard-Ausgabe der Sechs Dichter nun wieder mit einer Text-Ausgabe altarabischer Gedichte vor die Öffentlichkeit. Diesmal ist es die nach dem Philologen al-'Asma'î benannte Sammlung, welche Ahlwardt uns zugänglich macht. Diese Sammlung ist uns keineswegs als ein selbständiges Werk erhalten, sondern bildet in der Wiener Handschrift der Mufaddaliyvat eine Erganzung dieses älteren Werkes, in das, wie es scheint, ein Teil der 'Asma'iyyat hinein verarbeitet wurde, während der Rest eben nur in der Wiener Handschrift anhangsweise beigefügt ist. In dem über dieses gegenseitige Verhältnis der beiden Werke vortrefflich orientierenden Vorworte weist Ahlwardt nach, daß von den in den Mufaddaliyyat enthaltenen Qasiden noch 20 genau bestimmbare Stücke ursprünglich den 'Asma'ivvåt angehörten; Ahlwardts Ausgabe enthält aber nur den in der Wiener Handschrift angehängten selbständigen Rest des Werkes. Unter den dargelegten Umständen wäre nun wohl zu erwarten gewesen, daß beide Werke zusammen veröffentlicht würden. Ahlwardt hat es nicht getan; der Umstand, daß der vor 14 Jahren verstorbene Thorbecke eine Ausgabe der Mufaddaliyyat begonnen hatte, an deren Vollendung gegenwärtig, soviel ich weiß, August Fischer arbeitet, während Sir Charles Lyall eine ganz neue Ausgabe mit dem Kommentare al-'Anbari's vorbereitet, hat ihn wohl davon abgehalten wie auch leider - von der Aufnahme der obenerwähnten 20 unter die Mufaddaliyyat geratenen Qasiden. In der Textwiedergabe bewährt Ahlwardt die alte, wohlerprobte Meisterschaft, die mit wunderbarer Genauigkeit und einer fabelhaften Kombinationsgabe auf der Grundlage einer einzigen, sehr schlechten modernen Handschrift einen ausgezeichnet lesbaren, klaren Text aufbaut, Da von anderer Seite eine eingehende und ausführliche Prüfung dieses Textes zu erwarten ist. tasse ich hier eine weitere Auseinandersetzung in dieser Hinsicht und verweise nur noch auf die kurzen biographischen Notizen über die einzelnen Dichter sowie auf den kritischen Apparat, Erfreulich ist das in der Vorrede S, XVI wenn auch nur bedingungsweise gegebene Versprechen Ahlwardts, seine Übersetzung der Gedichte publizieren zu wollen; er wurde damit unserer Wissenschaft ein Geschenk von unschätzbarem Werte zuwenden. - Die vorl. Ausgabe der 'Asma'ivyat mit den angehängten Sprachgasiden bildet den ersten Band einer Sammlung, deren zweiter und dritter ebenso wertvolle und noch schwierigere Texte bringen sollen, nämlich die Diwane der Rajazdichter al-'Aij'ai, az-Zafayan und Ru'bah, Mit diesem Programm, das nach den Prospekten der Verlagsbuchhandlung in kurzer Zeit vollständig durchgeführt sein wird, steht das neue Werk Ahlwardts an Wichtigkeit und Wert ebenbürtig neben jenen älteren, die ihm den wohlverdienten und wohlbegründeten Ruf des besten Kenners altarabischer Poesie in unserer Zeit verschafft haben.

Wien. Rud. Geyer. Benedict Dr. Siegmund: Die Gudrunsage in der neueren deutschen Literatur. Rostock, H. Warkentien in Komm., 1902, gr.-8° (119 S.) M, 2.50.

In dieser Schrift werden 19 Übersetzungen, 9 freie Umdichtungen und 16 dramatische Bearbeitungen, die seit der Veröffentlichung des altdeutschen Epos Gudrun von diesem erschienen sind, kurz besprochen und charakterisiert. Das geschieht nach einem gewissen Schema äußerer Kategorien und ziemlich oben hin, wie die oft wiederholten und recht allgemeinen Prädikate dartun, Selten unternimmt es der Verf., die Entstehung eines Werkes zu erklären, niemals, seine Besonderheit mit dem Wesen des Autors in Bezug zu setzen, höchstens merkt er an, daß dieses oder jenes Moment aus älteren Dichtungen entlehnt sei, Zu seiner Entschuldigung muß gesagt werden, daß alle die Umdichtungen und Dramen sehr unbedeutend sind und zu eindringlicher Anglyse kaum verlocken können. Davon nehme ich auch Baumbachs Horand und Hilde nicht aus, welches Werk der Verf. mit Auszeichnung behandelt, indes ich gestehen muß, daß ich davor ebensowohl, wie überhaupt vor der Poesie von Baumbach herzlich wenig Respekt habe. Die ganze Zusammenstellung ist wahrscheinlich recht nützlich und für denjenigen bequem, der einmal die Aufnahme der altdeutschen Poesie während des 19. Jhdts. darstellen will, wissenschaftliche Bedeutung vermag ich ihr nicht beizumessen: ist doch bei dieser Traktierung des Gegenstandes gar keine Gelegenheit für den Verfasser vorhanden, Vertrautheit mit den Sachen und der Methode an den Tag zu bringen.

Das wäre bei den Übersetzungen vielleicht möglich gewesen, wenn der Autor sich darauf eingelassen hätte, die Kenntnis des Mittelhochdeutsehen in den einzelnen Stücken abzuschätzen. Dabei hätte sich z. B. gezeigt, daß der alte Simrock, der hier hart mitgenommen wird, seine sämtlichen Nachfolger und Nachtreter weit übertrifft. Für die »freien Umdichtungen« und »dramatischen Bearbeitungen« hätte außer einer ästhetischen Würdigung an sich insbesondere ein Gesichtspunkt zur Geltung gebracht werden können: das Maß der Entfernung jedes einzelnen Werkes von dem Geiste und der Lebensauffassung des alten Epos festzustellen. Dabei liätte sich gezeigt, weshalb denn alle diese Modernisierungen, vornehmlich die Dramen, von vornherein so geringe Aussicht auf Gelingen hatten und haben; das Wesen der Gudrunsage und -dichtung ist mit der altdeutschen Weltanschauung aufs engste verknüpft und von ihr durchdrungen, und zwar in solchem Grade, daß jede Umgestaltung im Sinne einer neuen Zeit den alten Zusammenhang zerstören muß. Darum helfen auch die Mittelchen gar nichts, durch welche die verschiedenen Poeten das alte Werk einem modernen Empfinden näherzubringen trachten, sie sind nur dem Geiste des Mittelalters zuwider, ohne dem Stoff neuen einzuflößen. Die Selbstmordversuche Gerlints, die Ohnmachten der Gudrun, die Melancholie Hartmuts, die ihn einsam in den Bergen schweisen läßt, das sind alles Lächerlichkeiten im Vergleiche mit der Größe der Charaktere der Seeheldensage, von der ja ein Rest noch in das mittelhochdeutsche Epos Gudrun eingegangen ist. Der Liebhaber. dessen Neigung unerwidert bleibt, ist für das deutsche Mittelalter eben keine tragische Gestalt: wird sein Charakter überhaupt akzentuiert, dann wirkt er nur komisch. Reinmar der Alte und nach ihm gar manche Sänger sind einfach ob ihres sentimentalen Gezwitschers von ihren Zeitgenossen ausgelacht worden. Auch der betrogene Gemahl ist in der altdeutschen Dichtung nur als Röcher zu brauchen, sein Schicksal an sich erscheint aber nicht stragisch: der Hahnrei ist nur ein Gegenstand des Spottes; das müßte auch bei der Beurteilung der Situation König Gunthers in den Nibelungen erwogen werden.

Wahrscheinlich ohne darüber genauen Bescheid zu wissen, haben die meisten Bearbeiter des Gudrunstoffies diese Schwierigkeiten instinktiv gefühlt. Es bleiben hier wie bei anderen großen Sagen altdeutscher Zeit nur zwei Möglichkeiten für den modernen Bearbeiter offien: entweder muß mit sehonender Treue das alte Wort in der neuen Dichtung gewahrt werden oder man muß das Alte grundstürzend umbilden, so daß nichts übrigbleibt als die Namen und etliche bewährte Motive. Den zweiten Weg hat Richard Wagner in seiner Nibelungendichtung eingeschlagen, die ein gewaltiges Werk ist, aber auch nicht einen Atenzug altgermanischen Geistes in sich hegt. Derartiges zu wagen, ist nur sehr starken Menschen und Künstlern gegönnt, von solchen hat sich aber noch keiner bisher mit dem Stoffe der Gudrun befaßt.

Graz. Anton E. Schönbach.

Gercke Alfred: Abrif der griechischen Lautiehre. Bertin, Weidmann, 1902. 8° (IV, 86 S. m. e. Tab.) M. 1.80.

Das kleine Büchlein will dem Studenten die griechische Lautlehre vom Standpunkte der vergleichenden Grammatik in leschiester Form erklären. Leichte und billige Hilfamittel dieser Art seien für die klassischen Philologen notwendig, meint G. Ich denke, daß man solchen Ansichten besitimmen kann. Aber gerade aus dem Büchlein ist wieder zu erseinen, wie unendlich schwer es ist, die moderne vergleichende Grammatik im guten Sinne des die weuigen bei jetzt gemachten Versuche nicht. Ein gutes Resultat habet diese aber doch sehon ergeben; daß man es nicht mehr für unmöglich hält.

Graz. R. Meringer.

I. Sin Bilto: Abril der beurschen Literatungsfahrte von den flichen Beiten die an Gesches The. Ein Veitsdem für den Untersätzt in den oberen Klassen deberer Lednanftalten und ein einstlätzung für des Briothubium. Damover, C. Reber, 1902. gr.-8° (183 S. m. Bilden, Dp. 1.50. I. Se em er, Reltor E. Die westlichen hormen der bentichen

II. Eremer, Rettor E.: Die poetificen Formen ber beutichen Eprache. Bach ihrer biftorificen Entwidlung und ihrem Beiern bargefielt und an jablireifen Beipielen erfalutet. Ein Siffsbudfur ben gejamten Unterricht im Deutichen. Berlin, Geibes & Sobel. 1902. 8° (332 § 5.) M. 4.50.

1. Kiys Abrūß behandelt das bezeichnete Gebiet innerhalb der gesteckten Zeitzäume biographisch bezw. gruppierend. Einzelne Biographien erscheinen im Gesamiverhältnis etwas umständlich, dagegen ist die Würdigung der literarischen Größen und Erzeugnisse im gamzen kernig und atterfiend, Die Darstellung hat eine gut übersichliche Gestaltung erhalten, Das solid ausgestattete Buch ist mit 30s. K. Sieders Geothebildnis geschmückt,

11. Den Verf. hat bei der Ablassung des Buches auch die Ruksichnähmes unf hö her Schulen geleitet. Daher konnte er in seinen Ausführungen eingehender auf Nebensächliches, in den Fräuterungen ieter auf den dichtenschen Gehalt der Poesien eingehen, als es in einem Buche für den Schulbetreb sonst gebraiehlich ist, Zudern soll das übersichlich angelegte Werk dem Autor alleinhablen zustimmen. In seinen Definitionen ist er wimschitig und geschickt. Er behandelt erst das Wesen der Dicht-kunst, dann ihre Mittel und sodann, ins einzelne gehend, deren Gattungen. Im 2. Teile führt er einen präktischen Kurs deutscher Dichtung historisch und philologisch erklärend vor. Im ganzen gefällt das Buch durch sein sebständiges Auftreten. Cl.

Wosbenschrift für kless. Philologie. (Etclin, Weldmann). XX, 25-31.
(23) Persor. 1 to levectivel, quae Sallusti en Glectrons somissbus feruntur (Lönchhorn). — Nemelhy, Persil Salline, ed., altoniatosibus etgelleis ei indice verborum instrukti (Helm). — Valeton, Hel oudromeinsche huweligk in bei licht van het zedelijk vorden (H. D.). — Vieterich, Gesch. d. byzanin, u. neugrenb. Literizut (Wartenberg). —

(27) Gnndapred, Greek papyri from the Cairo Massum together with papyri of Romas Expt from American collections (Crosert). — Krakert, Herondos in minimalne guadrane conceiling agreem respectives videntar threads to the control of t

gr. 87 (87 S.) M. 4.80. briz Karl, Nachklänge german, Glaubens u. Brauchs in Amerika. E. Bir, z. Volkskde, Hal e. H. Peter, 89 (122 S.) M. 1.60.

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Schwerin Claudius Frh. v.: Richard Wagners Frauen gestalten: Brunnhilde. Kundry. Leipzig, Feodor Reinboth (1902.) gr. 8º (88 S.) M. 1.50.

Geistvolle, mit intensiver Hingabe nachgefühlte Charakteristiken - auch den gemäßigten Wagnerfreund sesselnd. Eines berührt peinlich, die ganzliche Vermeidung jeder Anspielung (mit einer noch zu erwähnenden Ausnahme) auf den tonlichen Gehalt der Schöpfungen, denen sie entnommen sind. Die Spaltung des nach R. Wagner einer Ehe zwischen Dichtung und Musik entsprossenen organischen Ganzen, des Musikdramas, beeinträchtigt die Lebendigkeit und Wahrhaftigkeit der Charakterbilder. Der Verf, ist in dem löblichen Bestreben, der durch anderweitige schlimme Erfahrungen dem Publikum anerzogenen Textmißachtung ein Gegengewicht in dem Hervorheben des rein Wörtlichen zu bieten, zu weit gegangen. Vollends fehlt der seltsamen Umgehung jede logische Erklärung durch den Umstand, daß der Verf. seinen Charakterbildern außerliche Reflexe aufsetzt, die im Gegensatze zu der tief innerlichen Verwachsenheit des Textlichen mit dem Musikalischen nur von der oberflächlichsten Bedeutung sind.

Einige Beispiele für viele: S. 19: »Langsam mit zu Boden gesenktem Blicke, aber edel und vornehm tritt sie Brünnhilde) vor den Gott hin . . . ist nicht mehr als eine mit fast gleichen Worten ausgedrückte Regieanmerkung R. Wagners. Viel wichtiger wäre hier der Hinweis auf die qualvoll verhaltenen, getragenen Akkorde gewesen, in denen sich die tiefe Verletztheit Brunnhildens, ihr Seelenkampf malen, dazwischen dumpf aufstöhnendes langhallendes Forte - ihr sich aufbäumender Stolz, würdevoller Mut. - S. 27: Sprachlos sieht sie sich um, nur im Ausdrucke ihres Gesichtes ihre Gefühle verkundend.« (1) Wie herrlich charakterisieren an dieser Stelle gewaltig von der Tiefe aufrauschende Tonwogen, die zu duftigslem pp. in die Höhe steigen und in sanftem Arpeggio verschwimmen, die erhabene Schönheit und Lieblichkeit der Natur, wie sie Brunnhilden ins erwachende Bewußtsein dringt, das Orchester in immer mächtigeren Klängen ihr «Heil dir« vorbereitet, endlich, es einleitend, zurücktritt. .. S. 42 erwähnt den Hornruf des Helden Siegmund, der hinter der Szene der überrasehten Brünnhilde sein Nahen kundet. Dies, die vorerwähnte Ausnahme, besitzt eher den Wert eines Bühnen- oder dramatischen Effektes als musikalische Bedeutung. - S. 59 bringt die minutiöse

Beschreibung der Erscheinung Kundrys bis zu ihrem symbolischen Schlangenhautgürtel herab; von dem bei ihrem Auftreten sich grell und ungleich in den Baß überstürzenden Verzweiflungsmotiv ist hier leider ebensowenig die Rede, als in dem ganzen Buche der so geistreich individualisierenden Leitmotive oder der Instrumentierung etc. gedacht ist.

Ref. glaubt nicht, den Verf. auf den auch allgemeinere Geltung habenden Ausspruch Wagners (1844) über seinen Tanuhäuser erst aufmerksam machen zu müssen: .Ehe ich daran gehe, einen Vers zu machen, ja eine Szene zu entwerfen, bin ich bereits in dem musikalischen Dufte meiner Schöpfungen berauscht, Ich habe alle charakteristischen Motive im Kopfe, so daß, wenn dann die Verse fertig und die Szenen geordnet sind, für mich die eigentliche Oper ebenfalls schon fertig ist und die detaillierte musikalische Behandlung mehr eine besonnene und ruhige Nacharbeit wird, welcher der Moment des eigentlichen Produzierens schon vorausgegangen ist.« Demnach kommt dem Text nicht einmal das Vorrecht der Erstgeburt zu. Auch wo übrigens etwa der Text selbständig zuerst geschaffen wurde, ist die darauf folgende musikalische Bearbeitung ein Ineinanderschweißen der beiden Elemente, bei der der Text sich noch im Hinblicke auf das Ganze mancherlei Umänderungen gefallen lassen muß. Bei all dem Gesagten kann sich Ref., obwohl die Behandlung des Stoffes geeignet ist, diesen Eindruck hervorzurufen, nicht zu der Auffassung entschließen, der Verf. habe sich seine geistvollen und ausführlichen Aufsätze mit verschlossenen Ohren bloß aus dem Textbuche herausstudiert, das sprunghaft und schwer verständlich ist ohne die Musik, die das feine Geader erweiternd, unterstützend, kommentierend durchwächst, Es ware zu wünschen, daß der Verf., in dessen Pult, nach dem Titel des vorl. Werkes zu schließen, noch weitere Essays verwandten Inhalts ihrer Befreiung harren, bei diesen etwas weniger zwischen den Zeilen - verschwiege. Das würde ihm auch den Vorwurf der Spitzfindigkeit ersparen, den der naive Leser ihm machen wird, der ihn auf allerlei Seitenplade und Weglein sich verirren sieht, zu denen der berusene Wegweiser zu sehlen scheint.

Wien. E. Fröhlich.

Die Schönheit, Herausgeber Karl Vanselow. Berlin, Verlag der Schönheit (1903), gr.-8°, jährlich 12 Hefte (å 72-100 S.) M. 8.- (å Heft 75 Pf.). - K. Vanselow hat sich mit seinen Gedichten . Von Weib und Welte als Lyriker von einer ganz hervorragenden Begnbung für die Schönheit der Form erwiesen (vgl. dieses Bl. XI, 572); nun tritt er uns als Herausgeber einer Zeitschrift entgegen, die durch ihren Titel schon besagt, welchem Zwecke sie dient. Sie soll salles umfassen, was für gebildete Frauen und Männer von Reiz und Interesse ist, im besonderen die Schönheit des Leibes, der Kleidung, der häuslichen und öffentlichen Umgebung, Liebe und Freude, Tanz und Spiel, Kunst und schöne Bildung, Gesundheit und Natürlichkeit, sittliche und gesellschaftliche Verjungung . Uns scheint, als werde von diesem reichen Programm, das man ju ganz billigen kann, der erste Punkt - die Schönheit des Leibes - allzu dominierend in den Vordergrund geschoben; wenigstens befaßt sich die größere Zahl der Artikel und die weit überwiegende Menge der litustrationen mit diesem Thema. Nicht in indezenter Weise - aber liegt nicht in dem übermäßigen Betonen dieses einen Moments schon an sich Tendenz, von den Ausfällen gegen die lex Heinze u. dgl. zu schweigen? Und doch sollte gerade eine Zeitschrift, welche die reine, edle, keusche Schönheit des Nacklen in Schutz nimmt gegenüber dem pornographischen Götzendienste, der mit der Nachtheit jetzt zumeist getrieben wird, viel eher für als gegen ene vielgelästerte und in ihren Zielen so wenig gekannte lex zu Felde ziehn! Die Ausstaltung der Zeitsehrift sieht wie ihr bildlicher Schmuck durchaus auf der Höhe dieser gegenwärtig so hoch entwickelten Kunstübung.

10—18.

(B.) an O-stade, Unterbroch, Spiel (Radiere, r., Juppe), — van (B.) an O-stade, Unterbroch, Spiel (Radiere, r., Juppe), — van Filatse (Uncer), — van Hender (Lance, Lance, Lance

Philippi Adolf, Florenz. (Berühmte Kupststätten, Nr. 20). Lpz., E. A. Seemann, gr. 8° (IV. 244 S. m. 222 Abb.) M. 4.— Pascha Fz., Kairo. (Pass., Nr. 21.) & Abb. (100 S. m., 128 Abb.) M. 4.—, Richi Berihold, Augsburg. (Dass., Nr. 22.) Ebd., (148 S. m. 103 Abb.)

Löschhorn II., Museumsgänge, E. Einführg, in Kunstbeirach'g u. Kanst-resch Biefeld, Velnagen & Klasing, gr.-87 (VI, 288 S. m. 262 Text-abb. c. Titelb. u. e. Einschaftbild, geb. M. 3.—.

#### Länder- und Völkerkunde.

Stephani Dr. K. G.: Der älteste deutsche Wohnbau und seine Elnrichtung. Baugeschichtliche Studien auf Grund der Erdfunde, Artefakte, Baureste, Munzbilder, Miniaturen und Schriftquellen, In 2 Banden, I. Band: Der deutsche Wohnbau und seine Einrichtung von der Urzeit bis zum Ende der Merovingerherrschaft, Lelpzig, Baumgariner, 1902. gr.-8° (XII, 448 S. m. 209 Abb.) M. 12 .-.

Das Vorwort berichtet, daß der Verf. zuerst bloß die deutschen Wohnbauten der romanischen Kunstperiode in Wort und Bild darstellen wollte, daß er aber dadurch gezwungen wurde, die vorausgehenden Zustände zu studieren, und daß die Frucht dieser Studien der vorl. Band sei. Dem ersten Bande soll noch ein zweiter folgen: »Der deutsche Wohnbau und seine Einrichtung von Karl d. Gr. bis zum Anfange des XI. Jahrhundertse. St. bemerkt, daß ihm die Stoffsammlung die Hauptsache gewesen sei, und man muß ihm Lob dafür widerfahren lassen, daß er in seinem Wohnorte Steltin so viel Material zu sammeln Fleiß und Geschick hatte. - Die einzelnen Kapitel sind: I. Der gemeingermanische Wohnbau (Hausurnen, frührömische Zeit). II. Völkerwanderungszeit (Westgermanen, Ostgermanen). III. Der germanische Wohnbau unter romischem Einfluß auf fremder Erde während und nach der Völkerwanderung (Westgoten in Gallien, Vandalen in Afrika, Langobarden in Italien, Keltenbauten, der frankische Wohnbau u. s. w.). IV. Der entwickelte stammesverschiedene Wohnbau auf heimatlichem und fremdem Boden nach der Völkerwanderung (Bayern, Alemannen, Angelsachsen u. s. w.). Sehr richtig sagt der Verf. S. 2: Das Haus in seinen Uranfängen und in seiner immer wechselnden Gestalt kennen lernen, heißt an die Schwelle afler Gesittung Ireten und ihren Werdegang gleichsam von der Quelle an verfolgen,« Ein solches Urteil freut besonders, wenn es ein Kunsthistoriker ausspricht. -- Das Buch ist als Materialsammlung sehr dankenswert und auch in der Verarbeitung des Stoffs oft recht glücklich. Seine Mängel bestehen darin, daß St. der sprachlichen Seite der Aufgabe nicht gewachsen ist und daß er zusehr der deduktiven Methode huldigt. Trotz dieser lehler bleibt das Weck wertvoll.

Einige Details; St. erklait und raisonniert mir zu viel Namentlich die Wörter preßt er manchmal zu Geständnissen, die gar nicht wahr sind. Er hat mich manchmal an G. Bancalari erinnert, von dem viele Aufsätze geradezu Muster sind, wie mans nicht machen soll. Übrigens habe ich auch sonst bei Forschungen uber Urzeiten an den Darsteller die stille Bitte auf dem Herzen, er möge etwas weinger geistreich sein. Die Übertragung unserer

Gefühle auf Zeiten, aus denen uns kein Wort, nur stumme Zengen erhalten sind, hat keine Berechtigung. Man täte St. nun allerdings sehr unrecht, wenn man ihm solche Vorwürfe machte, aber vorsichtig genug beim Entwerfen von Bildern aus dem prähistorischen Leben scheint auch er mir noch nicht gewesen zu sein. - Bei St.s sprachlichem Material ist immer Vorsicht notwendig, denn er bringt genug Fehlerhaftes. St. berichtet zwar (S. X), deß M. Heyne seine Arbeit nach der germanistischen Seite hin durchgesehen habe, aber niemend wird für Sts Fehler M. Heyne verantwortlich machen. - S. 27 nimmt St. av, daß ein Feuerbock zur »Zeltausstattung« gehörte. Da er dabri einige meiner Arbeiten zitiert, möchte ich nur bemerken, deß ich nicht der Meinung bin, daß ein eigentlieher Feuerbock bei nicht ganz seßhafter Lebensweise vorhanden war. Nur einmal hat man mir erzählt, daß die floizknechte ihren Feuerbock auf die Berge mitgenommen haben, aber mit dieser Nachricht ist gar nichts weiter anzulangen. - Zu S. 99: Was St. über den Tisch, dann auch über den Stuhl etc. sagt, steht alles in erfreulichem Einklange mit dem, was ich in den S.-B. der Wiener Ak. d. Wissensch, Bd. 144 ausgeführt habe. Diese Arbeit kannte St. noch nicht, denn er zitiert sie nirgendwo. - Zu S.85 ff., 105 ff.: St. meint, daß das Haus der Germanen zu Tacitus' Zeiten ein Fachwerkbau war, was ich nicht glauben kann. Aber iedenfalls bespricht er die Stelle bei Tacitus in sehr verständiger Weise, Ich halte den Fachwerkbau für eine viel zu schwierige Bauart. als daß ieh ihm in so alten Zeiten schon eine größere Verbreitung zutrauen könnte. (Vgl. auch S. 180 u. 326.) - Zu S. 163, Anm. 2: \*hûs also das mit hû-t Haut überzogene Gestell« ist eine Erklärung, die wenig Gläubige finden wird. - Zu S. 162 ff.: Hier handelt St. auf Grund des Wortschatzes vom Hause Vulfitas. Davon gilt das oben Bemerkte, - Zu S. 184, Anm. 3; kiids Druckiehler für haurds. - Zu S. 165, Anm. 5: Hier polemisiert St. gegen meine Erklärung von got, mirgardavuddjur, aber nicht mit den richtigen Gründen. Es ware denkbar, daß das Wort eine innere Scheidewand des llauses bedeutete. Ich habe das abgelehnt, weil ich mir das Gotenhaus nicht anders als einzellig vorstellen konnte. Seitdem ich aber weiß, daß Bulgarien das zweizellige oberdeutsche Küchenstubenhaus, das C. Jiricek nicht erwähnt, kennt, halte ich es schon für möglich, daß auhns bereits auch einen Zimmerofen bedeutete und auch über miggardavaddjus konnte ich dann anders denken. Aber wir tun am besten, noch zuzuwarten. - Zu S. 183: »Es war eine spezifisch orientalische Einrichtung, den Königen als Sinnbild ihrer erhabenen Stellung einen erhöhten Platz zuzuweisen. Das ist nicht wahr. Cherall hat der Fürst, im Hause der Vater, der Gast, einen besonderen Sitz oder überhaupt einen Stutil, wenn die anderen auf dem Boden lagern. - Zu S. 274, Anm. 2: Hier handelt St. über die Etymologie von solarium, Ich zweifle nicht, daß es mit solum zusammenhängt und verweise auf den Bedeutungsübergang von Boden = »Fußboden« zu Boden = »Dachraum«, was erfolgen konnte, sobald eben der Stubenboden schon gedielt war. - Als einen bedauerlichen Mangel, der die Benützbarkeit des Buches sehr erschwert, ist das Fehlen aller Indices zu beklagen. St. möge diesen Fehler baldmöglich gut machen durch ausführliche Sachund Wortverzeichnisse. Ich wiederhole, daß meine Ausstellungen den Wert des Buches in keiner Art herabsctzen wollen.

Rudolf Meringer. Graz.

Alpine Majestštan u. ihr Oeforge. (München, Vereinigte Kunstanstallen). Ili, 5 u. 6.

III. 5 V. C. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. 19 1. (, 5 u. 6. (5.) Cinque torri (fünf Türme), erkletterhare Dolomitfelsen auf d. Alpe . — Banberger Hütte gg. Norden. — D. Fürstenstein in Liechtenstein. mondy. Die Zsigmondysche Abseilstelle.

Haushofer Prof. Dr. Max. Die Landschaft. (Sammig. ill. Monographien, 1888, v. H. v. Zobeltitz, 12.) Bielefeld, Velhagen & Klassing. Lex.-8 (V. 12.5. m., 108. Abb. u. 6 Kunsthell.) M. 3 --.

Wegener Gg, Discold, im Stillen Oxen, Samoa, Karolinen, Marshall-Inseln, Marianen, Ka Wilhelms-Land, Bismarck-Archipel u. Saiomo-Inseln, (Land u. Leute, Monographien z. Erdkde, Irsg. v. A. Scobel, XV.). Ebd. Lex.-8' (IV, 156 S. m. 149 Abb u. e. Karle) M. 4.—.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Brandt M. von. kais. Gesandter a. D.: China und seine Handelsbeziehungen zum Auslande, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen. (Schriften der Zentralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen, V.) Berlin, Siemenroth & Troschet. gr.-8° (VII, 139 S.) M. 3 .--.

Der Wunsch Chinas einerseits, zur Vermehrung seiner Einnahmen die bestehenden Zölle zu erhöhen, das Verlangen der fremden Staaten, insbesondere Deutschlands, andererseits, entsprechend den gesteigerten Bedürfnissen ihres Handels und Verkehres im Reiche der Mitte auch größere Erleichterurgen für erstere zu erlangen, haben schon vor mehreren Jahren die Frage des Abschlusses neuer Handels- und Schiffahrtsverträge mit China angeregt. Dadurch sah sich auch die deutsche Zentralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen veraulaßt, sich mit dem Studium der gegenwärtigen Handelsbeziehungen Deutschlands mit dem Reiche der Mitte und den wünschenswerten Maßnahmen zur Förderung derselben zu beschäftigen. In Verfolgung dieses Zweckes veröffentlichte sie zunächst vorl, Büchlein, welches die früheren und gegenwärtigen Handelsbeziehungen Chinas mit den fremden Staaten, unter besonderer Berücksichtigung der deutschen, behandelt und somit den deutschen Interessenten gleichsam einen kurzgefaßten Leitfaden für das Studium der deutsch-chinesischen Handelsverbindungen gibt, Es braucht kaum betont zu werden, daß die vorerwähnte Zentralstelle zur Verfassung dieses Leitfadens keine geeignetere Persönlichkeit auserwählen konnte als den langjährigen Gesandten des Deutschen Reiches in Peking, M. von Brandt, Mit der ersten preußischen Gesandtschaft unter Graf Friedrich von Eulenburg i. J. 1860 nach Ostaslen gelangt, hat er seit diesem Zeitpunkt aus eigener Anschauung und Amtstätigkeit sowohl die Entwicklung Chinas als auch dessen Handelsbeziehungen mit den fremden Staaten, insbesondere mit Deutschland, genau kennen gelernt und ist daher wie kaum irgend ein anderer in der Lage, die in Übereinstimmung mit dem enorm angewachsenen Verkehr Deutschlands mit China in den neuen Handelsvertrag aufzunehmenden notwendigen Bestimmungen vorzuschlagen, Hiebei stützt er sich auf ein reiches statistisches Material, welches dem Büchlein als Anhang beigegeben ist, und versäumt auch nicht, im letzten Kapitel den neuen deutschen Stützpunkt in China, Kiautschau, einer kurzen Besprechung zu unterziehen. Da die i. J. 1900 aus gebrochenen Boxerunruhen und Konflikte Chinas mit den fremden Mächten den Abschiuß oberwähnter neuer Handelsverträge verhindert hatten, nunmehr aber in Entsprechung einer besonderen Bestimmung des Friedensvertrages Chinas mit den fremden Mächten eine Revision der Handelsverträge ehestens durchzuführen ist, hat das Büchlein gerade gegenwärtig erhöhte aktuelle Bedeutung crlangt.

Hongkong. Post.

Rellen Tony: Die Rot unferer Echaufpielerinnen. Stubien über bie wirtichaftliche Lage und bie moraliche Stellung ber Babnenfunftlerinnen, jugleich Mahnwort und Begweijer für junge Damen, die fich der Babne widmen wollen. Leipzig, D. Wigand, 11912, gr.-8" (IV, 155 G.) M. 2.-.

Der Titel ist etwas langatmig, aber der Inhalt manchmal kurzweilig. Er schildert nämlich die soziale Notlage der Bühnenkunstlerinnen in oft drastischen Beispielen, die wohl manchmal von der rauhen Wirklichkeit noch überboten werden. Es ist sehr verdienstlich, daß endlich einmal von berufener Seite auf dies glanzende Elend hingewiesen wird, Hoffentlich wirkt des Buch

abschreckend für viele, die sonst einem sicheren Elend anheimfallen würden, anzegend aber für Menschenfreunde, die Gelegenheit haben, auf diesem dunklen Gebiet sich als Retter zu zeigen, Man schreibt jetzt viel gegen den modernen weißen Sklavenhandel; man braucht aber nicht in die Ferne zu schweifen, um brutale Ausnutzung der Schwäche und Unerfahrenheit kennen zu lernen. -Es ware Sache des Staates, hier einzuschreiten. Er sollte ein eigenes Reichsamt für darstellende Kunst erriehten, dem dann auch das gesamte Theaterwesen unterstellt wäre. Dann würden die heutigen Zustände auch allmählich besseren weichen-

Jahrbecher I. Nationalda u. Statistik. (Jena, G. Fischert. 3. F., XXVI. 1. Per storft, D. neurole itransite adventegeschigsber, u. d. Spivitische Leiter und der Schaffen und de

- Mueri Due metodi

Schiff Walter, Grundriß d. Agrarrechts in, Einschluß des Jagd- u. Fischererechts, (Grundriß d. öttert, Rochts, hrig. v. A. Finger u. Fischererechts, (Grundriß d. öttert, Rochts, hrig. v. A. Finger u. Loen ing ik h. Grecht, d. straffereit). Zurechnigschier, I. Bit D. Zurechnigslichter d. Aristotties, Jens. G. Fischer, K.X., 300 S. M. 9.—
(Krimsial-Processes aller Zeilen. ISsaming, d. hieressentielsen u. heiner d. Aristotties, Jens. G. Fischer, I. Saming, d. hieressentielsen u. heiner Grechtschafter, G. J. Heiner d. H. G. H.

11. - -, D: Inquisitionsprozes, D: mod. Vererccine u. s. nexampig.
11. - -, Retilinate Gifmischerinaen, D. Mordprozes Helaze. (107 S.)
V. - -, Mord-u. Lustmordprozesse, Rübbrr-u. a. Prozesse. Welbt.
Sira@enräuber. (172 S.)
IV. C. Teschner, D. Fall Rostin. D. Justizmord v. Toulouse. (150 S.)

#### Naturwissenschaften. Mathematik.

Krisch August: Astronomisches Lexikon, Auf Grundlage der neuesten Forschunger, besonders der Eigebnisse der Spektralanalyse und der Himmelsphotographie zusammengestellt und bearbeitet, Wien, A. Hartleben (1902), gr. 8° (VI, 629 S. m. 327 Abb.) M. 10.-

Die astronomischen Lexika, die wir besitzen, sind teils veraltet, teils ledielich für Fachleute bestimmt. Es war daher ein guter Gedanke, ein neues Lexikon zu bearbeiten, das, weil für weitere Kreise berechnet, in den mathematischen Voraussetzungen und Anforderungen nicht über Gymnasialmathematik hinausgeht und alle Fortschritte der neuesten Zeit verwertet. Allerdings können die Ansichten über die beim Leser vorauszusetzenden Kenntnisse, wie die beiden Werke von Meyer und Plasmann beweisen, weit auseinandergehen, Mir will der Standpunkt Kr.' besser gefallen als der iener beiden Astronomen; er ist nicht zu populär wie Meyer vielfach, auch nicht zu wissenschaftlich wie Plaßmann, wenngleich ich gern zugebe, daß auch innerhalb dieser praktischen Grenzbestimmung noch verschiedene Auffassungen möglich sind: so hätte ich selbst etwas mehr Hinneigung nach der letzteren Seite gewünscht.

Was zunächst an dem Buche überrascht, ist die ungemeine Reichhaltigkeit an Stichwörtern, Viele Artikel sind ferner vorzüglich bearbeitet; sie bieten so ziemlich alles Nötige in knapper, verständlicher und übersichtlicher Ausführung. Die Illustrationen sind meistens gut gewählt; daß sie übrigens fast ohne Ausnahme dem im gleiehen Verlag erschienenen prächtigen » Atlas der Himpielskunde« entnommen sind, ist leicht erklarbar und hat weiter nichts auf sich; weniger will mir aber schon gefallen, daß auch der Text stellenweise sich fast wortlich an den des Allas anschließt, Die Sprache trägt den steifen Charakter des »wissenschastlichen Stils . nicht : sie fließt flott und mitunter originell dahin, was aber nicht hindert, daß sie manchmal recht merkwürdig ist. Die zweite der oben gestellten Forderungen erfüllt das Buch nicht in dem Maße, wie es nötig ware und am nötigsten gerace für ein solches Nachschlagewerk. Da fast alle bisherigen Kritiker darauf hingewiesen haben, daß viele Zahlenangaben nicht nach den neuesten Ergebnissen revidiert sind, ist ein weiteres Eingehen darauf hier

unnötig. Ich vermisse außerden, eine Herausarbeitung des physiologischen Momentes in der Astronomie, das doch als Korrektur und Weiterführung der Forschung so viel geleistet hat und noch viel verspricht; die meisten Anwendungen der Physiologie sind einfach weggelassen (wie bei der Spektralanalyse) oder unverständlich kurz angedeutet, wobei oft noch der Fehler mit unter-täuft, daß optisch anstatt physiologisch gesetzt wird. Auch der Hinweis auf die Verwendung des Stereoskopes fehlt ganz, Ferner kann ich eine allzu umfassende Verwertung der Ergebnisse der Spektralanalyse und der Himmelsphotographie gerade nicht erkennen; so hätte doch ohne Zweifel erwähnt werden müssen, welche Stoffe die Spektroskopie auf der Sonne bisher nachteewiesen hat und welche nicht - ich habe nirgendwo etwas darüber gefunden —; so ist, worauf ich später noch einmal zu sprechen komme, die Spektralanalyse der Frasterne merkwürdig kurz und durchaus nicht nach den neuesten Forschungen abgemacht, Auch die Erfüllung noch eines in der Ankundigung gegebenen Versprechens befriedet nicht. Kurze Lebensahrisse der namhaltesten Astronomen sind ausdrücklich als eine Eigenart des Buches bezeichnet worden. Aber es ist bereits vielfach von der Kratik getadelt worden, daß die Auswahl der Biographien zu willkürlich sei: manche unbedeutende Männer sind erwähnt, andere, größere, ausgelassen. Außerdem wünsche ich mir eine Charakteristik der Person, eine historische Wertung derselben und historisch-kritische Beurteilung ihrer Werke. Statt dessen erhält man bald einige trockene, nichtssagende Daten, bald, wie bei Newton, manches Überflüssige und Nebensächliche, - Ich will nun noch eine Reihe mir besonders aufgefallener Einzelheiten durchgehen - andere werden noch anderes finden -, in denen der Verf, die Fort-schritte der Wissenschaften nicht berücksichtigt oder nicht mit der nötigen Sorgfalt bearbeitet hat. In dem Artikel Aeceleration finden sich zum mindesten Nachlässigkeiten. Hansen hatte auf Erfahrung gestützt, Delaunay theoretisch die Akzeleration abgeleitet. Die letztere Rechnung mußte stimmen; da aber Hansens Wert fast doppelt so groß ist, ist der Schluß nicht abzuweisen, daß verzögernde Momente in das System Erde Mond eingreifen, und hieran haben sich ja die interessanten Diskussionen über die Verlängerung des Erdinges geschlossen. Zu dem Artikel »Ather« ist zu bemerken, daß v. Asten nicht fur den Gedanken Enckes, sondern für den Bessels war, der die von ihm als notwendig erschlossene Bahnveränderung auf elektrische Einflüsse zurückführte. Die » Albedo« hätte etwas ausführlicher behandelt und zumal mit Bezug auf Planetenoberflächen weiter ausgeführt werden sollen, da sie für die Astrophysik neben der Spektralanalyse das einzige sichere Erkenntnismittel ist; der Artikel geschnet sich auch nicht durch besondere Klarbeit aus. Die »Bewohnbarkeit der Himmelskörper« ist im historischen wie im systematischen Teil sehr flüchtig und unvollständig bearbeitet (Zusammenhang mit andern Wissenschuften, wie Theologie; Urzeugung, Darwinismus) R. Falbs Erdbehentheorie wird wieder registriert (S. 124), ohne daß zugleich gesagt ist, daß z. B. de Baltore schon längst den Beweis ihrer Unrichtigkeit geführt hat, Die spektral-analytischen Untersuchungen Campbells zur Eigenbewegung der Sonne sind nicht benützt (S. 128), obgleich sie für dieses Problem epochemachend sind. Die Eiszeit repräsentiert nicht die jüngste geologische Periode der Erdrinde, in welcher nahezu die ganze Erde mit Gletschereis bedeckt ware (S. 131); es gab mehrere Eiszeiten, die, zunächst für die Nord- und büdhalbkugel, aber auch in sonstiger Beziehung nur partialen Charakter trugen. Gerade das, was die Eiszeit für den Astronomen interessant macht und ihre Erwähnung im vorl. Buch rechtfertigt, nämlich die kosmischen Erklärungen derselben, hat der Verf, ganz zu erwähnen vergessen. Die Wertung der Leistungen Newtons in den Artikeln . Gravitation . und .Newton. scheint mir nicht recht klar zu sein; doch läßt sich ja noch darüber streiten. Ich meine, das Gravitationsgesetz batte damals geradezu in der Luft gelegen; nur in der großartigen Anwendung desselben offenbart sich Newtons Geist, Der Artikel «Himmel« ist sehr schwach. Über die blaue Farbe der Luft liegen doch gerade aus den letzten Jahren vorzügliche Untersuchungen vor (Pernter). Was über die Gestalt des Himmelsgewölbes gesagt ist, ist nicht nur unvollständig, sondern geradezu falsch; der Verf, scheint zu meinen, wir sahen die Grenzen der Lust als Himmelsgewölbe, Auch sollte ein Astronom so gut über Physik orientiert sein, daß er nicht schreibt (S. 204): Die Schwingungen des Lichtäthers sind genau wie die Wellen des Wassers, in welches ein Stein geworfen wird, Wir wissen bisher noch gar nichts Bestimmtes darüber. Bei dem Artikel »Kometen« die neuesten Forschungen über die Analogie mit den Kathodenstrahlen nicht verwertet. Der Artikel »Kosmogonies führt Jie Verbesserungen der Kant-Laplaceschen Theorie (Braun u. a.) und die sonstigen beachtenswerten Kosmogonien (Lockyer v. a.) nicht an; auch das Historische ist sehr schwach und unklar. Daß sich kleine Körper infolge der kritischen Temperatur von innen nach außen verdichten sollen (S. 230), was der Verf., wie es scheint, einfach nach Moldenhauer wiedergibt, ist mir unbekannt; es ist auch, wenn ich nicht irre von G. Beschof, experimentell widerlegt. Oberhaupt hatte der Verf, dem alteren Moldenhauerschen Werke nicht so sehr vertrauen sollen. Die einfache Vibrationstheorie (S. 241) ist heute zu Gunsten der elektromagnetischen Lichttheorie aufgegeben. Der Artikel » Mars« ist ziemlich unselbständig; die naturgesetzlich begründeten Erklärungen der Kanäle und ihrer Verdoopelung werden unverständlich kurz angegeben. Die interessanten und wichtigen Forschungen über die Saturnringe (S. 364) von Keeler, Mover u.a. fehlen. Der Artikel . Sonne« ist nicht nach dem neuesten Stand der Wissenschaft bearbeitet (Temperatur der Sonne, elektrische Erscheinungen, Zusammenhang mit irdischen Verhältnissen, Sonnentheorie Schmidts u. a.). Auch die Artikel »Spektrum« und »Spektralanalyse« stehen nicht auf der Höhe der Forschung (Zeemans Entdeckung, Gitterspektra, die doch eine Erwähnung in einem solchen Werk eber verdienten als etwa das Clairantsche Theorem). Bei den »Sterntypen« hätten die Vogelschen unbedingt angegeben werden müssen, da sie gegen Secchi einen großen Fortschritt bedeuten; auch auf Huggins hätte Rücksicht genommen werden können. Es ware wohl angebracht gewesen, den Artikel »Uhren« etwas weitläufiger zu gestalten; mindestens mußte die neueste Technik (z. B. in Bezug auf das Pendel) beachtet werden. Bei den stemporaren Sternen« felilt eine genaue Auseinandersetzung der Theorien. Der Artikel »Weltsystem« ist aufangs durch seine Erklärung der Genesis der Ideen von Himmel und Hölle etwas kurios, später nach dem Schema bearbeitet : Es war einmal ein Mann, der hat das gesagt und dann kam einer, der hat das gesagt, Auch leidet er an Unvollständigkeit. Ob der Verf, die am Schluß zitierte Schrift von Zenker wirklich gelesen hat? Es ist allerdings, so viel ich gefunden habe, die einzige gänzlich wertlose Schrift, die er anführt. Das bringt mich auf einen Gedanken, dem ich schon vorhin bätte Ausdruck neben sollen. Wäre es nicht von sehr großem Vorteil für viele Leser, wenn am Schlusse jedes sachlich einigermaßen bedeutenden Themas die zu den Voraussetzungen des Buches passende Literatur deutlich angegeben wäre? Teilweise hat der Verl, dies ja getan, aber es ist nicht konsequent durchgeführt. Unangenehm überrascht der mehr als 60 S. umfassende Anhang, der die Bahnelemente der kleinen Plancten und das Verzeichnis der berechneten Kometen nebst Bemerkungen dazu bringt, aber m. E. für ein populäres Werk völlig zwecklos ist : ich kann mich des Gedankens kaum erwehren, daß der Stoff zum Ausfüllen der festgesetzten Bogenzahl nicht ausgereicht hat (ob vielleicht aus demselben Grunde der lange Artikel »Trigonometrie« hmeingekommen ist?), - Daß diese Bemerkungen nicht gemacht wurden, um über den Wert des Buches durch einseitig gehäuften Tadel hinwegzutäusehen, dafür bürgen Charakter und Leserkreis dieses Blattes. Das Buch wird vortreffliche Dienste leisten, wenn der Veif, sich entschließen kann, bei der 2. Auflage die nötigen Korrekturen anzubringen.

Oster, Leiter, Zeiterdin (Ilbg.), K. Y. Weiter (182) IIII. 7 u. R.

(187) S. W. S. W

Apparate z. Beobachig, d. Gewilter, — Meyer, Assimilation deh. d. Chromo-plaster. — Pladmann, Monall, Himmits-Frachengen, — (8, 7 film fer, Schutzmasken in d. Tierwell, — Handmann, D. Symbolismus d. Hirzens u. s. nafürl, Grundlage — v. Bebber, D. Kümate d. dischen Schutzgebiete.

Henricke Dr. K. S., D. Fanhvögel Mittleterons. 50 Tal. in feisem Ghygno u. R. Tal. in Schwarzderick webst Abb. in Text n. Osle, d. Mater George, Kentleman K. Kenschmidt, de Mass. v. Necesy. u. Ramm, n. erklär, Text. Gera-Untermhaus, Fr. E. Kötsler. gr. 39 (VIII, 2008.) M. 440.

Hoffmann Dr. Ferd., Botan, Wandergen in d. südl, Kalkalpon, Teil I. Hoffmann Pr. Ferd., Botan, Wandergen in 4, 86d, Kalkaipen, 1ed J. IWissensch, Beit, z. Jahr, Sherichi d. S. Realschule zu Berlin, Ostern LWissensch, Beit, a. Jahr, Sherichi d. S. Realschule zu Berlin, Ostern Schoenichen Dr. Wildher, J. Scheinfold, dis Schutzmittel d. Lobens, Telentheversland, darwinst, Vorträge u. Abdegen, Hing J Dr. W. Breitenbach, Heft 7, Obestuchen, W. Dertiebbach, gr., 89 (1972. S).

M. 2.— Braeß Dr. Marin, D. heim, Tier- u. Pflanzenleben im Kreistauf d. Jahres.

1. Teil: D. heim, Vogelleben. Lief, 6. Dresden, Hs. Scholtze. 8\*
(S. 193-224 u. V. S.) M. — 30.

#### Medicin.

Berninger Johannes: 3mei . Glternabenbe. im Dienfte ber Bolte und Schul-Ongiene. A. Wie tann bae Efternbane gur Forberung und Bahrung ber gefundheitlichen Berhalt: nifie unferer Jugend beitragen ? B. Die ichablichen Birfungen bes Allohole auf Norper und Geift bes Rindes. Beitgemage Mahnworte. Donanworth, L. Aner, 1902. 8° (63 G.) M -. 60.

Die beiden Vorträge wurden von einem mehr als 30 Jahre im Dienste der Schule stebenden Lehrer in Wiesbaden in einer Versammlung des dortigen kath. Lehrerveteines gehalten, welcher alljährlich während der Wintermonale die auch anderwärts zur Nachahmung zu empfehlenden Elternabende abhält. Sie zeichnen sich durch eine edle, vom Herzen zum Herzen gehende Sprache und durch feine Diktion aus und zeigen eine für einen Laien überraschende Belesenheit zahlreicher in das einschlägige Gebiet gehöriger medizinischer Schriften. Was dem Ref. besonders gefiel, ist die nicht bei allen, das medizinische Gebiet betreienden Laien zu beobachtende Selbstbeherrschung, die sich der Verf. bei Anführung der zahlreichen, den Eltern, Lehrern und Erziehern zur Darnachhaltung empfohlenen und auf Erreichung des angestrebten Zieles hinstrebenden therapeutischen Mittel auferlegte; er unterscheidet sich hiedurch wesentlich von den modernen Naturheilforschern. Es deutet dies auf die wahrhaft christliche Gesinnung des Verf., welche auch einem anderen, gewiß nicht minder schweren Stande - hier dem årztlichen - aufrichtige Gerechtigkeit und volle Berechtigung zuerkennt.

Med. Dr. Alois Gruber

Wien. Bernhardt Dr. Paul, D. Verletzgen d. Gehörorgans, besonders auch ihre Bernhard Dr. Paul, D. Verietzen d. Gebrorens, besonders such fine Beineng. S. Nervensysten for Forensische Abdig, (Sondrander, estate), and the Bernhard of the State of the S (Sonderabdr, aus

#### Technische Wissenschaften, Oekonomie, Lewkowitsch Dr. J.: Laboratorlumsbuch für die Fettund Öl-Industrie. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-8° (X, 148 S.) M. 6. - .

Der Veif, hat in . Chemical Analysis of O.ls, Fats and Waxes and of the Commercial Products derived therefroms (2nd Edition, London, Macmillan & Co., 1898) bereits eine Darstellung der Methoden auf diesem Gebiete gegeben und läßt nun das kritisch gesichtete Zahlenmateital in tabellurischer Form folgen. Dasselbe ist für den Gebrauch des Handels- und Nahrungsmittel-Chemikers sowie des in der Fett-, Seifen-, Kerzen-, Öl- und Firmsindustrie etc. stehenden Fabrikschemikers bestimmt. Das ausführliche Sachregister macht den Inhalt besser zugänglich. II.

Kübler J., Baurat in Edlingen; Die Theorie der Knick-Elastizität und -Festigkeit. Leipzig. B. G. Teubner, 1902, gr. 8" (29 S. m. 5 Fig. u. c. zweifarb. Taf.) M. 1.50.

Der Verf, gibt eine neue Theorie der Knickfestigkeit sowohl steifer als auch stark federnder Stabe, indem er nachwelst, daß die fast allgemein angewandte Eulersche Knickungsformel gerade für die technisch wielwigen steifen Stabe ganz unzutreffende Resultate hefert. Die analytisch schwer zu behandelnde Aufgabe ist in klarer und durchsichtiger Weise gelöst, und so füllt die mit dem Rüstzeng der höheren Mathematik durchgeführte Untersuchung talsachtich eine Lücke in der Festigkeitslehre aus. Wr. Neustadt. Prof. L. Czerweny.

Gregersen N. J.: Jagt i Norge. Med lilustrationer af Karl Uchermann. Christiania, Cammermeyer, 4º 190S., 20 Taf.) 10 K. 27 Schilderungen aus seinem bunten Jagdieben liefert uns Oberst Gr. hier: aber dieselben haben nicht ein ausschließlich weidmännisches Interesse. Liebe zu seinen heimatlichen Waldungen, zu den Tieren des Waldes und des Gebirges muß den Jäger beseelen, der mit Bedacht überlegt, ob es ihm auch möglich sein werde, das Wild, auf welches er zielt, zu erlegen oder ob er demselhen nicht unnötige, weil unnütze Quaien verursacht. Beim Lesen vergißt man, daß man es mit Jagdszenen zu tun hat. Der Pulvergeruch, der mir immer aus der weidmannischen Literatur entgegenquoll, ist mir bei diesem Buche fern geblieben, und doch scheint der Verf, auch die Flinte gut führen zu können; über sowohl

das Birk- als das Auerwild, sowohl Meister Lampe als Meister Petz ist ihm mehr als ein Ziel für sein Flintenrohr. Das gejagte Wild ist nur der Mittelpunkt, um den er seine herrlichen Schilderungen nordischen Natur- und Tierlebens in allen Jahreszeiten gruppiert. Man vergißt, daß man es mit einem Jüger zu tiln hat, und tatsächlich stellt er sich auch zuweilen ohne Flinte vor, um uns zu zeiger, daß der gebildete Jäger nicht in eister Linie darnach strebt, möglichst viel Wild zu erlegen, sondern die Schönheit oder Wildheit der Natur zu genießen, und gleichzeitig Gesundheit und Körperkräfte neu zu stärken sucht. Der Verf. aber hat es verstanden, sich in die Natur seiner Heimat, in die Natur des von ihm verfolgten, aber nicht gequälten Wildes hincinzuleben und unser Interesse für dasselbe wachzurufen, sei es nun auf dem Balzplatze oder bei der mißglückten Treibjagd, und gern slimmen wir mit ihm ein in die Bitte um Schonung des nordischen Waldes, um Schonung des Wildes, das wie der Wald im Untergang begriffen ist. A. Lacenzen.

Schrober K., D. Krafimaschinen, Lpz., Teubner, (250 S. III.) M. 6.—c. Frascher Gg. J., Inc., Elektr, Apparate f. Starkstrom, Anlelig, zu derea Konstruktion u. Fabrikation sowie z. Aubau v. Schlützfeln, Hannoter, Gebr., Jänecke, 1903. gr.-8º (IV, 231 S. m. 31 Textabb. u. X. Taf.)

M. S.-. Fred W., D. Wohnung u. lire Ausstatig. (Sammig. iil. Monographien, brsg. v. Hs. v. Zobeltitz. 11.) Bielefeld, Veihagen & Klasing. gr.-8' (148 S. m. 125 Abb.) M. 4 -..

#### Schöne Literatur.

Schaukal Richard: Sehnsucht. München, Verlag der Deutsch-französischen Rundschau, gr., 8n (128 S.) M. 3,---.

Sch gibt seinem neuesten Gedichtbuche das Goethesche Das Land der Griechen mit der Seele suchend« zum Motto. Will er damit andeuten, daß er sich aus dem Alltagsleben sin das andere Lands, wie er im Vorspruch sagt, hinüberretten will, dati er die klassische Reinheit idealer Gedanken und Gefühle anstrebt? Das ist ihm nicht gelungen, seine Gedichte sind vielmehr, was die Stimmung betrifft, häufig sehr zerrissen. Vor allem der erste Zyklus »Ich und Sie« leidet unter einem gequälten Ton und mit wahrem Genuß vergleicht man damit die innigen Verse, in denen Hugo Salus seinen »Ehefrühling» verherdicht, Nicht zum mindesten schuld an diesem Schwanken der Stimmung ist auch die verschwommene Unklarheit des Ausdrucks, der selbst in Reim und Rhythmus wenig klassische Abgeklärtheit verrät. In » Akkorde« begegnen wir nur selten einem wirklich schlagkräftigen Vicrzeiler und die »Radierungen und Pastelle« haben als oft pikante Spielereien nicht den geringsten künstlerischen Wert. Andererseits aber kann man Sch. in Gedichten wie z. B. » Morgen «, .Feldergang . . Herbstaband . und vor allem .Frühlingsritt . außerordentliche Fähigkeit, packend zu gestalten, nicht absprechen. Auch an prächtigen Bildern wie S. 19: »Mühsam mit hestig kämpfenden Brauen scheuchst du die Tranen nach deinem Herzens, fehlt es keineswegs und man bedauert angesichts des anerkannt starken Talentes, daß Sch nur subjektive Augenblicksstimmungen hinwirft und in fast keinem Falle bedeukt, das der objektive Leser hin und wieder doch auch ein billchen allgemeine und fallliche Lebensphilosophie wünscht. Es fehlt Sch., wie in seinen vorigen Gedichtbüchern, so auch hier an der Vertiefung und Verallgemeinerung, die namentlich in unserer modernen Zeit einem Dichter erst Ewigkeitswerte geben.

Aachen.

Grimme &. 28: Auf roter Grbe und andere Ergablungen. Baberborn, &. Schöningh, 1902. 8° (VIII, 372 C.) DR. 3 .-Fünf glatt dahinfließende Erzählungen, so leidenschaftslos,

daß man eigentlich das Ganze als Krankenstubenlektüre bezeichnen konnte. Zu loben ware »Der Kurfurst in duplo«, im großen und ganzen eine sehr gelungene Darbietung. Auf roter Erdes ist insofern interessant, als der Verf. eine Streitfrage berührt, von deren Lösung der glückliche Schluß abhängt. Es handelt sich nämlich um den Lokalstreit, welcher sich schon durch Jahre hindurch um die Hermannsschlacht im Teutoburgerwald dreht. in der Erzählung wird der Streit geschlichtet und das Rätsel gelöst; davon kann natürlich in Wirklichkeit keine Rede sein, denn mit Hypothesen kann der flistoriker nichts beweisen, Daran knüpft sich eine Menge Uninteresantes, ein paar überschwengliche Szenen, eine weitschweifige Ansprache an den Bach, jedes Blümlein, den Nußbaum der Heimat, . . . alles recht hübsch und poetisch. aber in der Prosa nicht gut angebracht. Hie und da gibt's wieder Stellen voll ochter Poesie, die von der bewährten dichterischen Begabung des Verl. Zeugnis geben.

Wien. A. K. Grund. Tovote Being: Der lette Edritt. Roman. 7. Muflage. 1 Berlin, &. Fontane u. Co., 1903, 80 (218 G.) M. 250.

Das Heinz Tovote ein hochtalentierter Romancier ist, wird wohl niemand leugnen können. Er weiß einen packenden Stoff mit virtuosen technischen Mitteln zu behandeln. Leider läßt er seit Jahren seiner Feder allzu freien Lauf, vielleicht weil dies dem großen Publikum besonders gut gefallen, vielleicht weil er gerne modern, kompliziert und pervers schreiben müchte. Sicher ist, daß sein »letzter Schritt« literarisch nicht mehr voll genommen werden darf, weil er darin das Interesse des Lesers nur durch die sexuell bereits pathologischen Beziehungen aufrecht erhalten will.

Man han M.: Fruer. Erzählung Berlin, M. Golbschmibt, 1902. 8° (128 S.) M. 3.-. — Ein Band Durchschnittslektüre: wer an Technik und Psychologie keine hohen Ansprüche stellt, wird ihn gerne zu Ende Jesen. Er will nur unterhalten, will gar nicht literarisch sein, das ist das Beste und Ehrlichste daran. Karl Conte Scapinelli,

Mirbean Ectave: Der Garten ber Qualen. Rach ber . Auflage bee Originales bentich von Grang Dofen. Bubapeft W. Grimm, gr.=8° (266 G.) DR. 3 .-.

Man könnte über das Buch hinweggehen, wie über hundert andere, die jährlich, mit Namen und Umschlagbildern voll Lüsternheit, in den Büchermarkt eindringen und die dem Geschmacke der Leser wie den Absichten der Verleger in gleicher Weise zur Unchre gereichen. Diesem Buche kann man das Urteil nicht versegen! ein Dichter hat es geschrieben, freilich ein Dichter mit zerrütteten Nerven und einer entsetzlich entarteten Phantasie. Das Buch hat in Frankreich in kurzester Zeit 17 Auflagen erlebt. Es muß anerkannt werden, daß es in F. Hofen einen ausgezeichneten Übersetzer fand, der nicht nur gewisse Abschnitte, sondern das ganze, an echten Schönheiten durchaus nicht arme Buch mit ehrlichem Fleiße und feinem Verständnis übersetzt hat. Die Ausstattung ist bis auf das unmoderne, schwächliche und geschmacklose Umschlagbild eine gitte. Gebildete Erwachsene können das Buch, das, wie schon Name und Bild verraten, krankhast veränderte, grausam betonte geschlechtliche Neigungen schildert, des psychopathologischen Interesses sowie der vielen dichterischen Schönheiten wegen immerhin zur Hand nehmen, In der Einleitung hat der Verf. einen ziemlich ungeschickten Versuch gemacht, seinem Buche eine Art von wissenschaftlichem Hintergrund zu geben. Die Freude über die Grausamkeit des führenden, erklärenden und alle Qualen preisenden Weibes bricht aber überall so stark hervor, daß man unwillkurlich den Eindruck erlangt, daß der Dichter den Schöpfungen seiner Phantasie nicht mehr skühl bis ans Herze gegenübersteht, sondern selbst Vergnügen an den Ausgeburten seiner ins Ungesunde abgelenkten, sadistisch angeregten Phantasie empfindet,

Denmann Robert: Beiße Rachte. Darden. Dunchen, Berlag bee - Frührot. fl. 8° (95 C.) M. 2.-. - Das Buch ist deswegen bemerkenswert, weil es den - wie uns scheint ersten - Versuch macht, märchenhaste Stoffe in moderne, streng realistische Form zu kleiden. Im übrigen erhebt es sich nicht über die ge-

wöhnliche Durchschnittsware, A. Möller.

#### Dramatische Literatur.

Graz.

Strindberg August: Gustav Adolf. Schauspiel in fünf Akten, (Deutsche Originalausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering vom Verfasser selbst veranstaltet.) Dresden, E. Pierson, 8º (336, VIII S.) M. 3.50. - Wer nicht darauf eingeschworen ist, alles, was ein Mann, der sich einmal einen Namen gemacht hat, bedeutend zu finden, wird für dieses verzerrte Muchwerk krankhafter Phantasie wohl nichts als ein Achselzucken haben können. Vergebens haben wir uns die Idee des Stückes klarzumachen gesucht; ein- und das andremal schien es uns die Idee der Toleranz, aber dann mußten wir uns wieder erinnern, daß der Held Gustav Adolf sei, der hier bald intolerant, bald schwankend, einmal ganz Selbstbeherrschung, dann wieder voll Jahzorn ist, immer das Gute wollend, fast nur Böses verübend, im ganzen jammerlich gezeichnet ist. Um ihn eine nebelhafte Umgebung: die aufrichtigen, ehrlichen Kriegshelden Horn, Baner, Torstenson, Brahe mit den sansten Augen, der ehrliche Gunstling Ralamb und, um die Gesellschaft vollständig zu machen, der idealisierte Jude Marcus, etwas Shylock und sehr viel Nathan - die alle dem Könige die Wahrheit sagen, die er immer anhört und nie besolgt. Und das aufgelöst in 15 Bilder, wie in einer Vorstadtkomödie von Berger oder Costa, ohne jede dramatische Steigerung, ohne jede tragische Spannung, rein epischen Verlaufes; nur daß der Verf. zu bequem war, den bindenden Text berzustellen; Drama nur, weil es in Wechselrede abgefaßt ist. Drastisch und kräftig sind nur die zahlreichen episodischen Silhouetten und einige Volksszenen. Dafür muß man dramatisch Unmögliches in den Kauf nehmen, so, daß die Königin ihre tiefsten Gedinken und Gefühle dem jungen Ralamb enthüllt im Gedränge - in Aucrbachs Keller, oder wie sich der König gleich einem Schulmeister aus den »Fliegenden Blättern« vor seiner Schwiegermutter versteckt (S. 119), und das in der ernstesten Situation! Solch lose Komposition konnte nur durch kräftige Charakteristik zusammengehalten werden; diese ist aber nur bei den Nebengestalten gelungen, bei den Hauptfiguren und vor allen bei dem Helden ganzlich mißglückt, Poetisch könnte man die Stelle finden, wo vor der Schlacht auf dem Breitenfelde fünf Konfessionen für des Königs Sieg beten; aber der Autor hat sie im nächsten Akte parodiert wenigstens scheint uns das seine unklare Absieht, sonst ware die Wiederholung doch gar zu jämmerlich. Aber wir wissen nicht, was abstoßender ist, Wiederholung oder Parodie? Dennoch würden wir das »Schauspiel« verzeihlich finden, wenn es nicht gar so langweilig ware! Die Bewunderer der neuskandinavischen Richtung - daß der Setzer sich nicht etwa vergreift und »Dichtung « setzt! werden einfach sagen, daß wir das nicht verstehen und uns zu dieser Größe nicht erheben können. Sie sollen recht haben !

Bforbten Otto von ber: Friedrich ber Große. Siftorijches Drama in 4 Mufgigen mit einem Rachipiel ale Boripiel, Beibelberg, C. Binter, 1902. gr. 80 (137 G.) DR. 2 .-. - Das Vorspiel wickelt sich ab 1764, die beiden ersten Akte 1730, die folgenden 1740. Man sieht, dramatische Konzentration ist des Autors Sache nicht, Zudem ist, was er schlicht und ehrlich, seine Helden gut preußisch idealisierend, vorbringt, von Gutzkow in »Zopf und Schwert« und von Laube in »Prinz Friedrich« längst gesagt worden. -- Ausstattung vornehm, Preis verhältnismäßig sehr niedrig, was bemerkenswert ist, denn es beweist, wie man in Preußen »patriotischen«

Dramen die Verbreitung zu erleichtern bostrebt ist. Silm Rarl: Der Stlavenfrieg. Ein Traueripiel in 5 Mufingen. Erftes Taufenb. Wien, Bilbelm Braumuller. 8° (300 G.) M. 2 .- . - An Spartakus-Tragodien ist in der deutschen Literatur wahrhaftig kein Mangel, Auch die vorl, behandelt das alte Thema nach der alten Schablone; der Sklavenaufstand scheitert am Sklavensinn. Die ersten Akte fließen rein episch und interesselos dahin, im dritten tritt eine mächtige Hebung ein und die beiden letzten Aufzüge sind groß und k'ar angelegt. Da also der Autor gerude dort Kraft beweist, wo sie den Modernen zu versagen pflegt, besitzt er entschiedenes Talent zum dramatischen Dichter, und wir durfen voraussetzen, daß ihm bei einem glücklicheren Stoff auch ein besserer Aufbau gelingen werde. Die Charakteristik ist konsequent, die Motivierung mitunter erkunstelt, die Versifikation leicht und fließend. Noch eines: auf dem Titelblatte steht »Erstes Tausend«. Wer sollen die Tausende sein, die heutzutage ein Römerdrama kaufen?

Grabbe Chriftian: Sannibal. Ergangt und für bie Buhne bearbeitet von E. Spielmann. Solle, S. Gejenins. 8° (XIII, 100 C.) M. 2,-... Es ist die alte Geschiebte vom Zwerge, der auf des Riesen Schulter steigt und nun schreit, er sei der Riese, Will man die Dramen der Krastgenies bühnenfähig machen, so muß man ihre Eigentümlichkeit zerstören. Diese besteht aber nicht in der Maßlosigkeit des Ausdruckes und der Formlosigkeit des szenischen Ausbaues, als vielmehr in dem epischen Zuge des Ganzen; denn daß Gr. trotz aller Kraft der Intuition über die Grenzen und Aufgaben der epischen und dramatischen Dichtung sich nicht klar war, ist unbestreitbar. Tilgt man in Gr.s Dichtungen, was sie von der Bühne ausschließt, so raubt man ihnen Kraft und Reiz, Daß das hler nicht geschehen ist, wollen wir gerne bezeugen; damit ist aber auch das Urteil gesprochen, daß eine Buhnen bearbeitung hier nicht gelungen oder gewonnen ist, Calvator Erich von : Der Griofer. Schanfpiel in 4 Auf

gugen und einem Boripiel. Bien, 3. 3. Blafchta, 1902. gr.-8" (86 S.) M. 2 .- . - Da sich der Verf, von Salvator nennt, sollte man kein Pseudonym vermuten. Desto geschmackloser ist das Wortspiel mit dem Titel, hinter dem man ein Christusdrama sucht, indes eine Art sozialer Tragödie vorliegt, ein Romanstoff, dessen Handlung nach dem zweiten Akte förmlich umgebogen wird, so daß in der zweiten Halfte ganz andere Personen führen. Gerne anerkennen wir den korrekten Bau der einzelnen Szenen und die nicht gewöhnliche Kraft der Charakteristik, dagegen sind Ausdruck und Sprache schwerfällig und nicht immer tadelles.

Ghlere Bilhelm: Graf Bartenftein. Gin Schanfpiel in funf Aufzügen. Samburg, Schrober & Jeve. 8° (176 C.) DR. 2.-, - Tragische Konflikte auf Motive gegründet, die auf eine günstige Lösung, wie sie für die Hauptperson auch eintritt, schließen lassen, sind immer mißlich. Wir hahen den reichen Gutsbesitzer, der sein Ohr dem ühlen Berater leiht, den edlen Sohn gegenüber adelsstolzen Eitern, den Liebeskampf zwischen Held und Bösewicht, lauter abgebrauchte Motive, hier 1847 auf holsteinischem Boden, wo also ein großer historischer Hintergrund zu gewinnen gewesch wäre, was der Autor zwar ahnte, aber nicht zu verwerten verstand, so daß er uns erst im dritten Akt, und ganz beiläufig, damit bekannt macht. Im letzten Akt schießen die Personen aufeinander, als ob es in Mitteleuropa keine Polizei mehr gäbe; man weiß zudem gar nicht warum. Dabei deklamieren sie in hölzernen Jamben, die für Stoff und Zitt so ungeeignet sind wie möglich. Das Schlimmste aber ist der völlige Mangel dramatischer Technik; die Bühne bleibt jeden Augenblick leer, die Personen kommen und gehen nach Bedürfnis; wen man eben braucht, der kommt gerade herein. Nein, gute Absicht macht noch nicht den Dichter, und Wechselrede ist noch lange kein Drama. Wenn Ref. denkt, wie man heute einen Raupach oder Iffiand vom hohen Roß herab beurteilt, deren Werke, mit denen höchstens das vorl. verglichen werden könnte, doch noch ganz anderen Wert für ihre Zeit besaßen, so erscheint es unbegreiftich, wie derlei geschriehen und gedruckt werden kann.

Eggert Eduard: Gerechtigfeit. Drama in 4 Anfgngen. gart, Streder & Schrober. 80 (164 G.) 24. 2 -. -Stuttgart, Flug der Phantasie und große Eifindungsgabe wird man dem Dichter nicht absprechen können; etwas anderes ist es freilieh mit der Gestaltungskraft. Die Motivierung ist eine überreichliche und doch in Einzelheiten nicht klar und sicher genug. Ein junges Madchen, unschuldig als Diebin verurteilt, zu einer berühmten Kunstreiterin geworden, tötet ihren Verleumder, zugleich den Rauber ihrer Ehre, den Staatsanwalt, späteren Ministerialreferenten (alles in einer Person) in offener Parlamentssitzung, da er eben gegen die Aushebung der Todesstrase plaidiert. Dazu verschlungenes Intriguenzeug: Wanda ist, ohne es zu ahnen, die Enkelin des Justizministers, mit dessen Sohne sie sich heimlich verlobt. Sie wird im letzten Augenblicke begnadigt, aber inzwischen hat das Brautpaar einen Fluchtversuch unternommen, bei dem der Strick reißt und beide zerschmettert liegen bleiben, also ein Unglück an Stelle einer organisch entwickelten Katastrophe, Zudem verlieren wir die Heldin mit dem Höhepunkte aus dem Auge, es ist ihr weder vor noch nach illrer Tat ein breiterer Gefühlsausdruck verlieben. Das hat Schiller im »Tell« anders verstanden! - Mit seiner Tendenz gegen die Todesstrafe ist das Drama das richtige Erstlingswerk eines noch unreifen, aber vielleicht nicht unbedeutenden Poeten.

Im ganzen weder buhnenfähig noch buchwirksam. Dufmener Friedrich: Der Born Jehovahs Tragobie in einem Aft. Minden, Staegmehr, 1902. gr. 8 (32 G. W. -. 80. - Rosa, die Gattin des judischen Bankiers Schalmanski, liebt den Fürsten Kyrill, von dem sie nur ein Midverständnis getrennt hat; die Rauheit und Eifersucht ihres Gatten treibt sie dem Geliebten in die Arme; sie verläßt das Haus, läßt sich mit ihren Kindern taufen und mit dem Fürsten trauen. Da Schalmanski, ein orthodoxer Jude, dies vernimmt, wird er halb wahnsinnig; kein Mittel ist ihm zu teuer, wieder in den Besitz seiner Kinder zu gelangen; man zeigt ihm, daß es nur eines gebe - selbst zum Christentume überzutreten; Schalmanski entschließt sich hiezu, läßt sich taufen, bricht aber hierauf tot zusammen. - Man sieht, der Stoff zu einem gewaltigen Konflikte und einer wahren Tragodie. Wie aber die Ereignisse in unwahrscheinlichster Weise in eine einzige Stunde zusammengedrängt werden und die Szene sich etwa in einer Bühnenhalbstunde abspielt, geht alle Wahrscheinlichkeit verloren und wird die Illusion vollständig zerstört. Natürlich leidet darunter auch die Charakterzeichnung, da bei dieser Überstützung den Personen keine Zeit gelassen wird zum Ausdrucke ihrer Gefühle, - Es ist schade, daß das genial ersonnene Thema durch solche Stümperhaftigkeit der Ausführung verdorben wird.

Engel Morih von: Tanschtissen. Schaulpiel in 3 Mufängen. Zeipsig. Be. Moenarius, 1902, 8° (V. 145 S.) M. 2.—. Ein mütatener Dreichter, dessen Handlung als Novelle vielleicht erträglich wäre. Der erste Akt, 60 Drucksetten, viel zu lang, obwohl wir allerlel, was in die Exposition gehött, erst tiel im zweiten erfahren; so kommt die ohnedies geringe Spannung zu spät. Dazu ein schwerfälliger Dialog, unwahrscheinliche Liebesszenen, überspannte Katastrophe, Nierli gewöhnliche Un geschieklichken beweist die Einführung neuer Gestellen, eine Art alkademischer Fortinbrasse, zum Schlusse,

auskramt, sind wenig wehrscheinliche Gestalten.

Witter Mireb: Umfartza Ruttarbrama in 3 Matjägen.

Sojalspolitish, Mituell. Slien, 23. Brauntüller, 1992. St. (9) 18. 23.

Sojalspolitish, Mituell. Slien, 23. Brauntüller, 1992. St. (9) 18. 24.

Sojalspolitish, Mituell. Slien, 23. Brauntüller, 1992. St. (9) 18. 24.

Soid-Land St. (1992. St.

Sasuks 1 Midarb: Borabend, Cin Mit in Berjen, Leipija, S. Eermann Radhi, 1992. 8º (51 © ) M. 2. — Es is tru logisch, dall auf den wissen Naturatismus jetzt auch Schaserbilder 4 la Curn auftauchen. Die vornehme Ausstatung und der hübsche Schwaba her Duck sind das lieste an dem Buck

Fatrari F.: Oroto. Ein Sommernachistraum in 3 Bildern. Dreaden, E. Pierson, 1902. 8° (do. S.) M. 1.—, Dre Verlags-handling rübmt in Birer Anzeige, den "zast violetten Einhand mit roter Initalie, der den apart poetschen Inhalte des Büchleins erfür der Schreibert, dad dieses Drama mar 6053, überdies der Schreibert, das die Schreibert, der Schreibert,

Kirschstein Max: Merlin. Dramatisches Gedicht in 2 Aufzügen. Dresden, E. Pierson, 1902. 8º (62 S.) M. I .-. -Merlin verläßt die treue Gattin Magdalene um die Elfe Viviane - Gerhard Hauptmann -; sucht das Glück und die Erkenntnis, weist den Tod zurück, bis das Alter naht - Ferdinand Raimund - ; beschwört Erdgeister, wird durch Erscheinung, »Glockenklang und Kirchengesange - Faust - zur Reue gehracht und stirbt dannoch selig. Ob soviel »Nachempfindung« das Recht hat, als selbständige Dichtung aufzutreten, sieht dahin. »Weh Dir, daß Du ein Enkel bist!« Epigonenlaft ist jeder Vers des Dramoletts. Eine gewisse Leichtigkeit des Versbaues und die lebhalte Aneignung fremder Gedanken, auch die Umbildung in eigener Pnautasie machen noch nieht den Dichter. Der Bau der Verse ist charakteristisch für die moderne Massenerzeugung. Deshalb ein typisches Beispiel, Gedanke; er vergaß der Familie, Form: »Vergaß ich des Vaters, der Mutter zumal, Vergaß der Bruder und Schwestern im Tale (von Berg- oder Talwohnung war keine Rede; es ist reines Flickwort). - Die Ausstattung ist vornehm und geschmackvoll.

\*\*Missa & (Sciurich Genheun): Pie Gönigspullinger brigglichting ber Meisellinge brigglichting ber Meisellinge brigglichting ber Meisellinge brigglichting bei Meiselling brigglichting bei Meiselling brigglichting brigglichting

gezogen. Zu allem noch vollständig witzlos.

\*\*D a b a Reitg: Ämitgis Aobre. ein Aribieri in 3 Bilbern.

\*\*Senga, Breitfool & Spirte, 1992, 12° 25° 25° 39°, 1...— Der

tedanke der kleinen Dichtung ist recht gut: Kriegsbotschaft,

Kampf an der Lusaine, allegorisches Gaspräch. Aber diese Verse,

die holprige Sprache, der ungefage Jambus 1, Zum Schlusse treten

auf z die Geschichte (warum nicht Historia?), die Germania und

die Badennas; unu können wir uns allendlist eine Alemannia-

denken, aber die »Badenia« ist aus einem Himmel, in dem sicherlich die lateinische Sprache nicht gesprochen wird. Ein Fürst, oder drei Menschenalter sahe und ein halbes Jahrhunders in Ehren herrscht, hätte besseres verdient, als so besungen zu werden.

Aranghoff Bilbelm: Johanna ober die Zerftörung Speherel. Siftorifdes Schaufpiel in 5 Alten mit lebenden Bilbern. (A. Seidelmanns Theaterbibliothet 61.) Bonn, A. Deidelmann. 8° (62 S.) 9R. 1.25. - Als Literaturdrama nicht qualifizierbar, auch als Stoff für volkstümliche Aufführung etwas zu dürftig; doch schwingt es sich immerhin im letzten Aufzuge zu echt tragischen Aksenten auf

Beatus Rhenanns: Magnificeng in Sorgen. Gin afabemifcher Schwant. Marburg, R. G. Elwert, 1903. 8º (41 G.) DR. -. 80. - Ein altes, vielfach in Witzblattern und auf der Bühne behandeltes Thema, die Zerstreutheit der Professoren und Gelehrten, wird in dieser dramatischen Kleinigkeit wohl etwas drastisch, aber recht unterhaltend, vorgeführt und dürfte bei flotter Darstellung seinen Zweck, erheiternd zu wirken, nicht verfehlen.

Bourg Philipp: Eln Gelstesproletarier. Familiendrama Akten, Ath (Belgien), Selbstverlag des Verf., 1902, 8ª (94 S.). Ein junger Gymnasiallehramtskandidat, aus einer Handwerkerfamilie stammend, soll seine Mutter, eine arme Witwe, und seine zwei Geschwister erhalten, findel aber, sozialistischen Anschauungen huldigend, keine passende Stellung. Nachdem es ihm, nach bitteren Enttäuschungen und Entbehrungen, endlich gelungen ist, eine solche zu erlangen, wirst er sie hin, da es zu spät ist der kränklichen Mutter brach das Herz über den Selbstmord

ihrer Tochier, die von einem falschen Freunde des Helden verführt und verlassen worden war - und widmet sich, ein Prophet seiner Ideen, der dramatischen Dichtkunst, - Die Handlung ist aus dem Leben gegriffen und hat packende Momente. Familienszenen sind wahrheitsgetreu geschildert, nur oft zu drastisch und düster. Die sprachliche Form läßt manchmal zu wünschen übrig.

Wien

v Math

Die Wehrhalt. (Hrsg. A. Kausen.) IX, 7 u. 8.

(7) D. innerpolit. Lage nach d. Reichstagswahlen. — Kuhn, D. Kulturkampl in Fricht. — F. bilden Luther. — Vinda, D. Frieche Agrar-

bill. - Teibier. R. Wagners . Ring d. Nibelungen. im Pring-Regenten.

bill. — Teibier, R. Wagners -Ring 4. Nbelungers im Prinz-Regentenheuer zu München. — Kausen, Akademischeframat. Seuspriese. — 2 Freife ich. A. Simpliciasime. — 6.) teo XIII. — D. Jushleire 4. Genzenten von der Steibier von der Verfacht von der Steibier von der Steibier von der Verfacht von der

Grünen. — (39.) Aus Andalusico. — D. Insel — (40.) Rosenzeit. — Dr. Eleonora Stratilescu.

Sommer Fedor, in der Waldmühle, Roman, 2, Tausend, Lpz., Frese, (246 S.) M. 2.-, 1.-wo 3.5, 361.2... myarien, 60. Jahrgang v. Peier Rosegger, 1, Geburistageheft, 31 Jul 1803. Ala Handachritt für Freunde gedruckt, Hreg. v. A. Betielbeim, R. Foregger, Ed. Poizl. Graz, Lecksam. (72 S. III.)

In Kürze wird ericheinen:

## Papit Pius X. Ein kebensbild des heiligen Vaters

Mit einem Rückblick auf die leizten Zage

FORFOR LIEUS XIII. GOLFORFOR

Von Migr. Dr. Anton de Waal Rektor des Campo Santo und apolitoliiduer Protonotar.

Mit einem Porträt Papit Pius' X. und 2ahlreichen Abbildungen im Text, Fant

Umfang: ca. 9 Bogen gr.-tiex.-8°. - Preis gebunden 3 bis 4 Mark.

#### PARM

Der Blograph der Påpile Plus IX, und Leos XIII. war wohl wie kein anderer dazu berulen, die Lebensgelchichte auch des neuen Oberhauptes der kolholilden Kirde zu ichreiben. Reich illuitriert, aus primaren Quellen gelchöpft, wird das Buch, für das der Photograph noch am Toge der Papitwahl nach Rieje und Crevilo abreilte, um alte Interelignten Statten aufzunehmen, atje fene Zuge daritellen, die zuiemmengelaht das richtige Bild des neuen Papites ergeben, das des guten Hirten. Diele Papithiographie wird daher textiich und liinitrativ von gleich hervorragender Bedeutung lein.

Soeben lit erichienen: For For

## kukas Delmege Ein moderner Seelforger-Roman

Von Patrick H. Sheehan, Na

Autorilierte Überlehung aus dem Englischen terrent pon A. Lohr, terrent

Preis: broichiert M. 4 .- , gebunden M. 5 .- .

#### CHE

Dieter Roman des in Deutlichtand ebenfalls ichen rühmlichli bekannten ruien. Behandelt er doch in ebenio künitierlicher wie gelitreicher Welle ein Problem, das gerade jehl die Geltter bejonders in Spannung halt, namlich das Problem einer Verlöhnung der katholiidien Kirdie mit der modernen Kultur. Trager der Bandlung ift der trilde Gelitliche trukas Delmege, der von einem Anichtulie der Kirche an den Zeitgelit das Beil für die Weit erholit und deilen innerer und auherer Werdegung mit pipchologiicher Melltericheit dargeitellt ilt. Der Roman lit ein grobartiges Kulturbild voll lenchtender Farben, tieler Gedanken, grober Probleme und echter Gebensweishelt, der eines durchichtagenden Erfolges ficher lein dart.

Allgemeine Verlags. Gefellichaft m. b. H. in Manchen. MANNIN MANNEN

### ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

Briefe an die Redaktion u. Rezensions-Exemplare werden

erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wieo-Kiosteroeuburg. Martinstraße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEO-GESELLSCHAFT. REDIGIERT VON

D. FRANZ SCHNÜRER.

Abonnemente-Aufträge sperden angenommen von der Ade tion des «Aligemen en Literaturblattere, Wien, L. Bäckerstraße 14, danm von det Jos. Rothschen Verlagshandlung, Wien-

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt genzjährig Kr. 15. - (M. 12.50), tür Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10. - . Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareitlezeile berechnet.

#### INHALT.

Theologie. Widmaon W., Die Echiheit der Mahnrede Jueins des Märtycers an die Heiden, (Prol. Dr. Ragelb. Hora, Karlabad, (SSI) Geter Set., PortaSion. Segiton jum tatchtifden Pfeiter. (Hillo-Spiel. Sr. Repth. & dafer, 20len.) (682.)

Mehren (1916). Tr. Berth. Schafte, Weier. (1952).
Mehren Verheb, D., Woderm Kliglen. Chleier moder. Maeterlind. (Univ.-Pref). Tr. J. Lobr, Tresland. (SSL.) Tresland. (1951.) Dornside Guit. Die Arcenologie des Lebens des

Nurelet Santus. (Zhert-Web.) Zr. Gressmas Steal, Geriletterma) (544). 81 kmc. Cent., 2x Sefrensmite by a Qualita sear. 81 kmc. Cent., 2x Sefrensmite by A Qualita sear. Web. Sr. Z. Giljence (1ax. 4359.) (554). Big climate Andr., Die Betteiligung der Christen am öffenlichen Leben in der vorkonstantionen am öffenlichen Leben in der vorkonstantionen Gerilette (1ax. 646). St. Doministrusten vor der St. Doministrusten und der Rosenkranz. (2) (585). St. Doministrust und der Rosenkranz. (2) (585). St. Doministrusten der St. Gerilette St., Glunden I. Wilfen. (-)—) (585).

Philosophie, Pädagogik.

Ziegler Leep., Das Wesen der Kollur, (Mage. Dr. A. Flacher-Ceibrle, Rektor des Par-maneums, Wien.) (887.) Michaul Gust., Les époques de la Pensée de Pascal, (Usiv.-Prof. Dr. A. Michalitsch, Sănger Ernst, Kants Lehre vom Glauben. (a-r.)

Sånger krast, kands Lonce vom obsaucen (e. ...) (588). Zanker Wilh. Das Walten der Natur. (Moya Muller, Kölo). (588). Reberin Jol. Zeulides Leitend, für höbere Lehr-anhaiten. II. (Wuttere Einfe, brig, vom Sal. Rebetin) (hofers, emreti. Ilain. Pres. 2r. Cite Stillmann, Fraga) der

Geachichte. Cril W., Zas meberne Mailer. (Dr. D. 3. Del-mail: Erbyig.) (809.) Valicatio W., Die Genchichte der alldafrikani-schen Republik. Transvan, (Dr. Heinr. v. Lank, Kustos der Holbbilothek, Viten.) (690.)

manberung. Banb I, II. (s.) (591.)

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Homeri carmina, rec. A. Ludwich. I. Ilias, vol. I. (Univ.-Prot. Dr. H. Schenki, Graz.) vol. 1

(1962).

Çinac M. Saldischer Amilden literane ben Geriane des States der Geriane des Gerianes de Ger

Kunstwissenschaft.

Jossen K. D., Heinses Stellung zur bildenden Kunst u. ihrer Aestheitk. (Dr. Jos. Neu-wirth, Rektor a. d. Techn. thochechule. (1967.) (1967.) Benner Joh. jun., Waderne Richenmuff und Choral. (28 Mir. Ednecid, Etropie der Ilinderflässbillouker, Beim.) (1967.)

Länder- und Völkerkunds.

Lamperi Ruet, Tie, Boller bee Erbe. (Dr. G. Dittebrand, Minden.) (598.)

Rechts- und Staatswissenschaften. Gierke Otto, Joh. Althusina und die Entwick-luog der naturrachtlichen Staatstheorien,

luog der naturrachtlichen Staatstheorien. Opr. K. Kitmeach, Wien.; 6800.] Frlid Br. u. Leep Graf dartig, Jubilate des Reichsgerichts, des Bernaltungsgerichtskiefes und des derften Gerichtsbefes in Eachen des untins, des Untereichts nich der Eiffungen (6602.)

Mathematik, Naturwissenschaften.

Curtze Max., Urkunden zur Gesehlchte der Mathematik im Mittelalter u. der Renaissance. (Prof. Th. Hartwig, Wiener-Neustadt.) (601.)

Medizin.

Feliach Heinr., Die Krankheiten der Frauen. (Dr. med. K. Spenee, Berlin) (602.) Guders Gerichtliche Medizin für Mediziner und Juristen. 2. Auflage, bearbeitet von P. Stolper. (Dera.) (603.)

Militärwissenschaften. Beinge Boifg., Die Beichlagnahme ber beutschen Cob-bampfer burch die Englänber. (R. t. Bigetonjut Rit. Baft, hongtang) (604.)

Technische Wissenschaften.

Steischer G. Lehrbuch ber Zaologie für Laubuslei-ichafisichuten. 1Tr. Joh. Gauneesborfer, Direftor bes Francisco-Josephinum in Möbling.)

Hoffmann Reinh., Ultramarin, (H.) (605.)

Schöne Literatur.

Rath R., Capphos Berfe. (2. Riesgen, Roln.) Bergweifell. Gefchichte eines Theotogie-Etublerenben.

Bertimetell, wellagie eines Lnetogiese nouternoen. (Rat Conte Ees) in ell. Matichen, (sol.) Tat N., Asmifaes Picker, Noman. (B.) (666.) Nobran B., Nambf ums Müd. (M. K. Zels, Jeci-berg.) (667.)

Ailen G., Ein afritantider Millionar. (A. J.) (608.) Debbei J., Samtliche Beete. Arfrifche Ausgabe von R. M. Berner. XI u. XII, Bb. (b. M.) (608.)

tahaltsaogabs von Fachzeltschriften. Verzeichnis eingejaufener Bücher,

#### Theologie.

Widmann Dr. Wilhelm: Die Echtheit der Mahnrede Justins des Märtyrers an die Heiden, (Forschungen zur christlichen Literatur- u. Dogmengeschichte, hesg. von A. Ehehaed u. J. P. Kirsch, III, 1.) Mainz, F. Kirchheim, 1902. gr.-80 (164 S.) M. 5 .-.

Es gehört zweisellos Mut dazu, mit dem Beweise für die Echtheit einer Schrift zu einer Zeit hervorzutreten, in der sich fast nur mehr Verteidiger der entgegengesetzten Richtung vernehmen lassen. W. hat diesen Mut gehabt und durch die Methode, mit der er Inhalt und Form der cohortatio gleich gründlich untersucht, sowie durch die Widerlegung der hauptsächlichsten Einwürfe gegen die Echtheit auch vollauf gerechtfertigt. Namentlich sticht W.s streng kritische Arbeit wohltuend ab von den in der Luft schwebenden Hypothesen, zu denen Dräseke-Asmus Zuflucht nehmen mußten, um die cohortatio als eine Gegenschrift des Apollinarios von Laodicea gegen das von Julian dem Apostaten 362 erlassene Schuledikt bezeichnen zu können, ein Versuch, der, wenngleich er von Anfang an vielfach Mißtrauen begegnete, doch jetzt erst durch ernste Kritik als unhaltbar erwiesen ist. Als wertvollste Leistung in der ganzen Untersuchung möchte

ich jenen Abschnitt bezeichnen (S. 127-141), in welchem es W. gelungen ist, die Behauptung Schürers (Ztschr. f. Kirchengesch., II, 1877/78, S. 319-331), Julius Afrikanus sei die Quelle der Schrift gewesen, gründlich zu widerlegen. Wer auch von Justins Autorschaft sich noch nicht überzeugen ließe, wird dennoch nicht umhin können, jetzt die cohortatio der Literatur des 2. oder 3. Jhdts, zuzuweisen. Welche Stellung W. zu den mittlerweile bekannt gewordenen Resultaten W. Gauls (Die Abfassungsverhältnisse der pseudojustinischen cohortatio ad Graccos. Berlin, 1902) einnehmen wird, mag die Zukunft lehren.

Karlsbad, Gder Broi. Dr. 3afob: Porta Slon. Lerifon jum lateinischen

Biglter (Psalterium Gallicanum) unter genauer Bergleichung ber Septunginta und bes bebraifden Tertes mit einer Einleitung über bie bebraifch-griechiich-lateinifchen Bfalmen und bem Anhang: Der apotrophe Bialter Galomone. Trier, Baulimie-Druderei in Romm., 1903. gr. 8° (VIII, 234 S. u. 1935 Cp.) M. 17.50.

Das vorl, Buch ist die Frucht langjährigen, angestrengten Studiums und Sammelfleißes. Nach einem hochpoetischen Vorwort über die Slonspforte folgt die Einleitung von 234 Seiten, die ein Werk für sich bildet,

ein allgemeines Verständnis des Psalters vermittelt und diesbezüglich mehr bietet als jede andere Einleitung zum A. T. oder zu den Psalmen. Besonders gründlich sind die Abhandlungen über Psalmenüberschriften, Textkritik, Bildersprache, Metrik, Textdifferenzen zwischen dem masorethischen Text und der griechisch-lateinischen Übersetzung. Letztere Abhandlung ist mit ganz besonders minutiöser Sorgfalt ausgearbeitet. Die Beurteilung der Bickelschen Metrik hatte viel kurzer ausfallen durfen, dagegen ist die Würdigung des Grimme-Schlöglschen Systems zu kurz abgetan. Der zweite Hauptteil umfaßt auf 1935 Spalten ein Lexikon zum lateinischen Psalter, in welchem jedes Wort in alphabetischer Reihenfolge seine richtige Bedeutung erhält. Dies ist jedoch nicht der Hauptwert des Buches. Die Porta Sion gibt auch eine Erklärung der schwierigen und dunklen Stellen des Psalters und erläutert dieselben mit zahlreichen Zitaten bewährter Kommentatoren aus alter wie neuer Zeit, Wenn ein Anfänger im Psalmenstudium vor der Frage steht, welche Hilfsmittel er ergreifen soll, so wird er wohl lieber einen gewöhnlichen Kommentar wählen. Allein um sicheren Aufschluß über wichtige, schwierige und dunkle Psaimenstellen zu erhalten, dürfte vorl. Lexikon als Nachschlagebuch doch viel mehr bieten als ein gewöhnlicher Kommentar, Ein Beispiel möge dies erläutern. Nehmen wir die Stelle Ps. 2, 7: »ego hodie genui te«. Wir finden die Erklärung unter dem Worte >gigno«, Nach Menochius wird die Stelle auf die ewige Zeugung des Sohnes, auf die zeitliche Geburt des Herrn und auf seine Auferstehung aus dem Grabe gedeutet. Für jede dieser drei Deutungen werden je vier längere Zitate aus den Vätern und Exegeten beigebracht. Schließlich werden auch vier längere Stellen aus jüdischen Erklärern für ihre falsche Deutung zitiert, so daß drei und eine halbe Spalte mit Belegstellen ausgefüllt werden. Die Erklärung der Parallelstelle Ps. 109, 3 sex utero ante luciferum genui te« finden wir unter dem Worte »lucifer« und dieselbe füllt mehr als neun Spalten, Zehn längere Zitate aus den Vätern und der exegetischen Tradition werden angeführt und das Schlußresultat wird nach Franzelin gegeben, der die Deutung der Neueren nach dem Urtext als falsch bezeichnet. Fünf Spalten erörtern dann das Verhältnis des Urtextes zur Septuaginta und Vulgata. E. nimmt in diesem Fall keine entschiedene Stellung ein und halt es für wahrscheinlich, daß die LXX wie die Masorethen lasen. Ref. glaubt, daß der Urtext korrupt ist. Diese Beispiele zeigen, daß der Hauptwert des Buches in der Erklärung der schwierigsten Stellen liegt. Es ist klar, daß ein gewöhnlicher Kommentar einzelne Stellen nicht in solcher Aussührlichkeit erklären kann. Deshalb empfiehlt sich das Lexikon sehr zum Nachschlagen und zum Orientieren, um zu einem besseren Verständnis des Breviers zu gelangen. Hunderte von Büchern sind gründlich benützt, tausende von Zitaten sind genau angegeben, die Literaturverweise sind vollständig, mehr als zwei Dutzend verschiedene Schriften, auch arabische, syrische, hebräische und rabbinische, sind in Verwendung gekommen. Das Buch beweist die Unrichtigkeit der Behauptung, daß wir Katholiken uns mit der Vulgata begnügen.

Wien, Dr. B. Schäfer.

Mener. Benfen Seinrich: Moderne Religion. Schleiermacher. Maeterlind. Leipzig, E. Dieberiche, 1902, 8° (IV, 193 S.) M. 3 .--.

Die große Zahl der Versuche, das All in die Rechte des wegdekretierten Goties einzusetzen, hat der Verf, um einen vermehrt. Die kritischen Resultate Kants setzt er als unanfechtbar voraus. Für eine positive Religion ist kein Raum mehr (S, t3f.), die ·Schlagwörter; Gott, Seele und Unsterblichkeit haben für uns ihren Sinn verloren (S, 14). . Wir Junger Zarathustras wissen, daß Gott tot ist und nicht auferstehen wird. (S. 16). Die Schranken des Leibes, des sinnlichen Ichs zu durchbrechen, sein Selbst zum All zu erweitern, zum wahren Sein zu vertiefen, darin besteht die moderne Religiosität; »sie ist das überwältigende Gefühl der Unendlichkeit des Lebens, in dem der einzelne versinkt und zu nichts wird (S. 36), Glücklicher im landläufigen Sinn macht uns diese Religion allerdings nicht, das Tier ist in vieler Beziehung glücklicher als der Mensch (S. 37), aber sein höheres, intensiveres Leben und, als dessen Ausdruck, gesteigerte Kultur«, »daß alles, was Anlage und Möglichkeit ist, zur Vollendung und Erfüllung komme«, das ist's, was die moderne Religion dem Menschen verheißt (S. 40). . Unser Glück ist das Leben selbst, das volle unendliche, die ewige Bewegung«; »Schmerz ist auch Leben, eine eigene, besondere Art zu lebene (S. 42). — So hatte sich der Verf. seine Religion zurechtgelegt, als er von befreundeter Seite darauf aufmerksam gemacht wurde, daß Schleiermacher in seiner ersten Periode vor netto hundert Jahren dasselbe gelehrt, auch seine Geistesverwandtschaft mit Maeterlinck kam ihm erst nachträelich zum Bewußtsein. Darum ist der 2. und 3. Abschnitt diesen heiden gewidmet und er klingt aus in der Verheißung des Friedens mit uns und mit dem All, - Die Arbeit zeichnet sich aus durch die Eleganz des Stils, durch die kritiklose Huldigung vor den Propheten des modernen Geistes, durch eine verbluffende Verständnislosigkeit für die Grundgedanken und die kulturgeschichtlichen Leistungen des Christentums in genere und der katholischen Kirche in specie wie für die Bedürfnisse der großen Menge. Kants kritische Resultate gelten als unanfechtbar; Schleiermachers Gesinnungswechsel und Maeterlincks Wandlungen werden mit einer staunenswerten Nachsicht besprochen, Björnson, Ibsen, Sudermann und Hauptmann über alles gelobt u. dgl. mehr. Die Dinge reden zur Genüge für oder vielmehr gegen sich und wir brauchen bloß noch anzufügen; wer auf der Höhe der Zeit stehen will und sich so viel zugute tut auf den Besitz der modernen Bildung und gar cine neuc Religion grunden oder ihr in den Sattel helfen will, der sollte nicht erst auf Schleiermachers System aufmerksam gemacht werden müssen, der hätte mindestens die Pflicht, die Resultate der Antikritik gegen die Kantsche Kritik nachzuprüfen, und darf insbesondere dem Satz, in welchem er den Kerngedanken des Christentums findet, keine andere Deutung geben als sein Urheber getan, Für alle, die sich mit literarischer Kritik zu befassen haben, fügen wir noch an: Wenn Schleiermachers Schriften mit ihren prinzipiellen Gegensätzen und Wandlungen dem Urchristentum angehören würden, würde man sielt unbedingt berechtigt glauben, verschiedene Autoren zu postulieren. Sapienti sat ! Geislingen a. St.

Ovennide Lig. Dr. Guft., Privatdozent in Berlin: Die Chronologie bes Lebens bes Apoftels Panlus. Leipzig, Deidert Radf., 1908, gr. 48" (VI, 72 C.) M. 1.50.

Die Paulinische Chronologie hat zufolge des Mangels eines absolut sicheren Anhaltspunktes schon seit langem zu den verschiedensten Aufstellungen Anlaß gegeben. In neuester Zeit haben namentlich Harnacks Ansätze im II. Band der »Geschichte der altchristlichen Literatur« die Aufmerksamkeit der Gelehrten in Anspruch genommen. Durch diese hat sich auch H. angeregt gefühlt, das Seinige beizutragen, um aus dem Wirtwarr der Ansichten hinauszukommen. Die Untersuchung (ohne die Anmerkungen erstmals erschienen in der »Neuen kirchl. Zeitschrift«) ist sehr gründlich und vorsichtig geführt. Der Verf. mag die Einzelereignisse nicht auf Jahr und Tag bestimmen, sondern gibt neben scheinlichsten Ansatz immer noch dessen Ober- und Untergrenze, Er muß am Schlusse seiner Untersuchungen (S. 52) gestehen, daß er es zu absolut sicheren Resultaten nicht zu bringen vermochte. Das eine aber darf er mit Recht als sicheres Gesamtergebnis hinstellen, »Jaß die Chronologie, welche Harnack aufgestellt hat, nicht richtig iste, Festus' Amtsantritt markiert er 59-61, Gallios Prokonsulat 50/1-54, resp. 53-54, Apostelkonzil 50-52, erste Missionsreise Pauli 49 (), seine Bekehrung 33-35, Jesu Tod 32 oder vielmehr 33 (30-33), Am Schlusse stellt er in einer Tabelle seine eigenen Ansätze einer Menge älterer und neuerer gegenüber. Unter der reichlich verwendeten Literatur sind ihm die diesbezüglichen Arbeiten Belsers (Einleitung und Theol. Quartalschr. 1898), die manche Berührungspunkte haben, entgangen. Auch zur Diakonen-Frage, S. 51, ware auf letzteren zu verweisen.

Heiligenkreuz b. Wien.

Dr. Erasmus Nagl.

Bohm er heinrich: Die Befenntniffe bes Ignatins bon | Cathrein Bittor S. J.: Glauben und Wiffen. Gine Bobola, Stiftere ber Gefellicaft Jefu, aberfent. Leipzig, Prientierung in mehreren religiöfen Grundproblemen ber Gegen-Lonola, Stiftere ber Gefellicaft Jeju, aberfest. Leipzig, Dieterich, 1902, gr. 8º (XIV, 66 G.) D. 1,-...

Der auffällige Titel mag nicht verbluffen, die Schrift bietet nichts anderes als den längst bekannten Bericht, den der hl. Ignatius über seine innere Entwicklung von 1521-1550 dem P. Gonzalez in die Feder diktierte; er ist in lateinischer Übersetzung bei den Bollandisten (Acta Sanct., Julii VII, 634-54) zu lesen. Der Übersetzer hat dabei die ebenfalls in den Acta Sanctorum abgedruckten Notizen des P. Ign. Pinius verwertet, in welchen dieser die lateinische Übersetzung nach dem italienischen Original kontrolliert; er gibl außer einer von rationalistischen Vorurteilen diktierten Vorrede und wenigen historischen Anmerkungen noch eine kurze Jugendgeschichte des Heiligen bei (S, 4-8), da die .Bekenntnisse« erst mit Pampluna beginnen, und bemüht sich im übrigen, möglichst wörtlich zu übersetzen. Der Inhall dieser »Bekenntnisse« ist in den Biographien des großen Ordensstifters fleißig benützt worden, so daß die Lekture derselben nichts Neues bietet; aber der Reiz der Unmittelbarkeit, der aus den schmucklosen Eröffnungen der Heiligen atmet, sichert lhnen eine Bedeutung, die über das biographische Interesse hinausgeht. Sie bieten einen schätzenswerten Beitrag zur Psychologie der Heiligen,

Prag.

K. Hilgenreiner.

- I. Bigeimair Dr. theol. Andreas: Die Beteiligung der Christen em öffentlichen Leben in der vorkonstan-tinischen Zeit. Ein Beitrag zur ältesten Kirchengeschichte. (Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Semmaf München, hrsg. von Al. Knoepfler. Nr. 8.) München, J. J. Lentner, 1902. gr.-80 (340 S.) M. 8 .-- .
- li. Holzapfel Heribert, O. F. M.: Die Anfänge der Montes pletatis (1462-1515). (Dass., Nr. 11.) Müntchen, J. J. Lentner, 1903, gr.-8° (VIII, 140 S.) M. 3.60.
- III. -: St. Dominikus und der Rosenkranz. (Dass., Nr. 12.) Ebd., 1903. gr.-8° (IV, 47 S.) M. -.60.
- 1. In 2 Teilen wird von Bigelmair die Stellung der vorkonstantinischen Christen zum romischen Staats- und Gesellschaftsleben auf Grund der Quellen gründlich und in lebensvoller Darstellung geschildert. Die rechtliche Stellung der Christen, ihr Verhältnis zum Slaat, zu den Staatsämtern und zum Militärdienste, ihre gesellschaftlichen Beziehungen zur heidnischen Umwelt, ihr Verhalten gegenüber den heidnischen Vergnügungen und ihr Arbeitsleben in Handel, Gewerbe und Kunst kommen zu anschaulicher Darlegung. Es sind wertvolle Beiträge zur christlichen Sittengeschichte für eine Zeitperiode, in welcher das neue Lebensgesetz des Christentums gegenüber den heldnischen Lebensformen nach seinem ersten entscheidenden Ausdruck rang, den es oft genug nur unter schweren Kampfen im Schoße der Kirche selbst zu finden vermochte. Kommen auch im Ganzen keine neuen Resultate zum Vorschein, so zeichnen die sehr genau geführten Untersuchungen doch so viele Details in das Gesamtbild des öffentlichen Lebens der vorkonstanlinischen Christen ein, daß für manche Seite der-selben eine weit klarere Erkenntnis als bisher gewonnen wird.
- 11. Die Entstehung der montes pietatis als Kreditanstalten für Notleidende ist sehr bedeutungsvoll für die Entwicklung des kirchlichen Zinsverbotes geworden. Schon aus diesem Grunde ist Holzapfels auf füchtigen Studien beruhende Darstellung der Anfänge dieser Institute höchst begrüßenswert. Hier interessiert namentlich der von hervorragenden Juristen und Theologen jener Zeit vom Standpunkte des Zinsverbotes gegen sie geführte Kampf, dessen Verlauf bis zur abschließenden Entscheidung des 5. Lateranischen Konzils (1515) H. eingehend aus den Quellen schildert, Den ersten mons pietatis weist H. gegenüber anderen Aufstellungen für Perugia, gegründet 1462 nach, dem bis 1509 88 andere fast durchaus in italienischen Städten folgten. Der besondere Anteil des Franziskanerordens an der Gründung dieser christlichen Pfandleihanstalten wird mit Liebe verfolgt, und H, kann mehr als 60 Namen von Minderbrüdern aufführen, die bis 1515 als besondere Beförderer derselben in Schrift und Tat wirkten,
- III. Als Ergebnis der quellenmäßigen Untersuchung über die landläufige Anschauung von der Entstehung des Rosenkranzes stellt II. fest, daß die Ausbreitung dieser Gebetsform sich vorzüglich an den Namen des Dominikaners Alanus de Rupe (Alain de la Roche, † 1475) knupfi, dem auch die Verbindung des Rosenkranzes mit der Person des hl. Dominikus zuzuschreihen ist.

- wart für alle Gebilbeten. Freiburg, Berber, 1903. gr.-8° (VI, 245 8.) 98. 2.50.
- Die hier behandelten Probleme sind: das Wissen auf religiösem Gebiete überhaupt, namentlich gegenüber dem Kantschen Vernunftglauben; das Wissen der Offenbarungstatsache, besonders mit Rücksicht auf Christi Auferstehung als Grundlage des christlichen Offenbarungsglaubens; die katholische Auffassung des christlichen Glaubens gegenüber der protestantischen; das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen als harmonisches, der Würde, Freiheit und wahrer Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft nicht abträgliches; die Kultur als Maßstab für die Wertschätzung des Glaubens besonders mit Rücksicht auf das behauptele Kulturübergewicht der profestantischen gegenüber den katholischen Völkern. Es sind gut ausgewählte Zeitprobleme, welche in der Gegenwart die Gebildeten allerorts ernst beschäftigen; sie sind hier durchaus gemeinverständlich, streng sachlich und mit aller für den Zweck wünschenswerten Gründlichkeit behandelt. Das Buch möge demgemäß den weitesten Kreisen der Gebildeten bestens empfohlen sein. ---
- Bees Friedrich, Direttor bes ergb. Briefterhaufes in Beiterbingen : Rlare Ropfe, Charafterzeichnungen benticher Broteftanten, die latholisch geworden find. Rach ben Konvertitenbildern von Ras und Rosenthal stiggert. Aachen, Gust. Schmidt, 1902 f. U.-8°. In (30) heften à 25 Bf. — Der Verf. gibt in diesem auf 30 Hette (3 Bde à 10 Hefte) geplenten Werke kurze, populäre Auszüge einer Reihe von Konvertitenbiographien aus den Werken von Räß und Rosenthal zum Zwecke der Massenverbreitung, welche den schweren, umfangreichen und darum nolwendigerweise teuren Ouellenwerken versagt bleiben muß. Pfarr- und Volksbibliotheken sei das billige Unternehmen bestens empfohlen.

sei das billige Unternehmen besiens empfohlen. dl.

Thesi prizik. Moestschrift, (Passu, Kitiler, N. III. 11 u. 12.

10.1 Holinhey, Db. d. gewirt, Stand d. lespiralossfrage, —
Storf, D. Liungie d. griech-kaik, Kirche. — Zurburg, E. Gang deh. d.
snyitkin, Kirche — E. Spillicht uss d. J. 1728. — Kaik young deh. d.
snyitkin, Kirche — E. Spillicht uss d. J. 1728. — Kaik young deh. d.
snyitkin, Kirche — E. Spillicht uss d. J. 1728. — Kaik young deh. d.
snyitkin, Kirche — E. Spillicht uss d. J. 1728. — Kaik young deh. d.
snyitkin d. Ganger de Green de G

- Acta Saits burgo. A gui leja nais. Quellen g. Gesch. d. ebtmal. Kirchengrevinsen Saithurg und Aquilaja. Bd. J. D. Urkden üb. d. Betieling meinsen Saithurg und Aquilaja. Bd. J. D. Urkden üb. d. Betieling meinsen Saithurg und Aquilaja. Bd. J. D. Urkden üb. d. Betieling see. Seckau u. Lavani) in d. Argioosischer gett 1316–52. Gesamm. u. beach. v. Al. Lang. Beil: Karte d. Salthger Proving, I. Abt. 1316—52. Gesamm. u. beach. v. Al. Lang. Beil: Karte d. Salthger Proving, I. Abt. 1316—52. Gesamm. u. beach. v. Al. Lang. Beil: Karte d. Salthger Proving, I. Abt. 1316—52. Gesamm. u. beach. Saithurger geschen u. Beilden G. Saithurger geschen u. G. Saithurger geschen u

- Olauben u. Wiscen. (Stuttg., Kreimaon.) I. 7. (2.) Werner, War es friber leichter, au glauben? Fröhlich, 1. Cberwiodg. d. Pessimismus deb. d. Liebe. Steinmaon, D. Persön-lichki. Goltes. Gerstung. D. Bienenstast. Zeugee Goltes aus Wissenschaft u. Kunst.
- Buenhage se Christi, Vermahne, en die Böhmen, Nach 4, Orge, Orle a. 1, 1164 eus hrege, N. Koose, v. Kleegem, Clenter, Toxiber an d. Reformationszeit, Itell 2: Ipex, Wöper, 19 (XVI, 12 S) M. 1,— From mel Uto, Von Beich 4, Reful. Fredignes, (Mod. Predgelbilst, Hashages Fr., Kirche Kultur Staat, Bürge z. Wardigg d. Nottage d. svy.luther, Kyrche im mod. dischen Leben. Gütrabin, Berteinanan.
- d. ev.-luther. Kirche im 8º (VIII, 256 S.) M. 2.40.

#### Philosophie. Pädagogik.

Zlegler Leop.: Das Wesen der Kultur. Leipzig, E. Diederichs, 1903. 8° (VII, 192 S.) M. 4.—.

»Es gibt nicht leicht einen viel gebrauchten Begriff, der so vieldeutig und wenig gedeutet zu gleicher Zeit wäre als denienigen der Kultur.« sagt Verf. mit Recht auf S. 7 und begibt sich dann auf den Weg, ihr Wesen zu ergründen. Die Richtung, die er einschlägt, ist die der definitio genetica, wie die gute alte philosophia perennis in ihrer unnachahmlichen Klarheit sagen würde. Der erste Schrift zur Kultur war - so lehrt Z. - das Verlassen der Natürlichkeit; Natürlichkeit aber ist instinktives Handeln ohne bewußte Zwecke, Indem der Mensch sich bewußte Zwecke setzte (Eudaemonismus), beging er die Erbsunde und begab er sich auf den Weg nach Arbeit um Glückseligkeit, die ihm aber nur Enttäuschung und Elend bringt, Dieses eudaemonistische Streben aller, das, um Kollisionen zu vermeiden, durch Recht und Staat bestimmt werden muß, ist die Zivilisation sin ihrem ersten Entstehen ein Verrat, ein Abfall von der gesamten Natur, von allen untermenschlichen Gesetzen: sie ist der Kampf des Bewußtseins gegen das Unbewußte« (S. 33). »Statt der positiven Glückseligkeit wird dem zivilisierten Menschen . . . cine neue Lage voll positiver Unlust gegeben« (S. 39). - So ist also Hauptaufgabe der Kultur die Überwindung der Zivilisation und ihres Elendes; ihr ist auch ein Hauptteil des Buches (S. 59 bis 122) gewidmet. Diese Überwindung muß durch ästhetische, wissenschaftliche und religiöse Erfassung des Alls geschehen, »Der zivilisierte Mensch hatte das Ich zum Zweck erhoben, der asthetische und wissenschaftliche das Selbst, den unbewußten Archon. (S. 103). Religion aber ist ganz im Sinne v. Hartmanns aufgefaßt: Bewußtwerden der Gottheit im Menschen. Die dreifache Beziehung des Menschen zum objektiven Geiste durch Kunst, Erkenntnis und Religion ist Kultur, Indem sich der Mensch durch die Zivilisation von der Natur entfernt, kehrt er durch die Kultur wieder zu ihr zurück (S. 159). Zivilisation aber ist und bleibt bei dem Verf. ein notwendiges Übel. - Die Grundtendenz des ernst gedachten und gut gemeinten Buches müssen wir ablehnen; daß es im einzelnen manches Treffende und Geistvolle enthält, soll gern anerkannt werden. Im übrigen sei es dem Ref, gestattet, auf seine in den letzten Heften von Commers Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie (XVII. 455 ff., XVIII, 63 ff.) crschienene Arbeit »De philosophia culturae« zu verweisen.

Wien. Prälat Fischer-Colbrie.

Michaut Gustave, prof. à l'Université de Fribourg (Suisse): Les Époques de la Pensée de Pascal. Deuxième édition. Paris, Fontemoing, 1902, 8º (VIII, 286 S.)

Der große Mathematiker und Physiker, eine Zeitlang Weltmann und Skeptiker, nur durch die Religion endlich ganz befriedigte Blaise Pascal wird immer eine interessante Gestalt der Geschichte bleiben. Die französische Literatur verehrt in ihm den glänzenden Stilisten, der Theologe sieht sich bei Nennung dieses Namens in die Zeit der Gnadenstreitigkeiten versetzt, jeder Physiker kennt den Entdecker des Höhenluftdruckes; so erklärt sich das Interesse für Pascal, das er bis heute genicht: Vorl. Arbeit bildet die Einleitung zu des Verf, kritischer Ausgabe von Pascals . Gedanken . Daß diese mit Literaturkenntnis und Genauigkeit geschriebene Charakteristik Pascals in einer gesonderten Ausgabe einem größeren Leserkreise zugänglich gemacht wird, ist nur zu begrüßen. Den Fachtheologen dürste unter den sechs Appendices am meisten der quellenmäßige Nachweis der funt Satze des Jansenius interessieren, Ist an Pascal auch seine jansenistische Verirrung zu beklagen, so werden doch seine »Gedanken« ein

Denkmal der Macht der religiösen Idee, der Vereinbarkeit von Wissen und Glauben bleiben, eine Apologie des Christentums, die auch in unserer Zeit noch Wert besitzt.

Graz. A. Michelitsch.

Sänger Dr. phil. Ernst: Kants Lehre vom Glauben. Eine Preisschrift der Krugstiftung der Universität Halle-Wittenberg. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Hans Vaihinger. Leipzig, Dürr. 1903. gr.-8° (XVIII. 170 S.) M. 3.—.

Die mit wissenschaftlichem Ernste geführte Untersuchung S.s ergibt folgendes Ergebnis: In seinen kritischen Schriften hält Kant den Standpunkt fest, daß der Glaube ein subjektives, kein auf objektiven Gründen (wie das Wissen) beruhendes Fürwahr-halten dessen ist, was reine Vernunft ausrichtet, wenn sie über die Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eiöffnet (Kant). Zwei »Glaubensartikel« sind es, die so von der Vernunft erkannt werden, das Dasein Gottes und das einer künstigen Welt. Aber auch für die Annahme dieser gewinnen wir nicht aus der teleologischen Betrachtung der Natur und der menschlichen Organisation unansechtbare Grunde; erst die sich auf moralische Gesinnung grundende praktische Gewißheit gibt uns die sichere Basis, das Dasein Gottes und eine künftige Welt vorauszusetzen. Kant vollzieht hier konsequent (nicht so in seinen vorkritischen Schriften und in seinem Nachlaß) »die Scheidung zwischen dem Gebiete des erfahrungsmäßigen Wissens und dem des praktischen Glaubens und in ihnen nennt er seinen Glauben bei Namen, er nennt ihn den reinen moralischen Vernunftglauben oder das Postulat der reinen praktischen Vernunfte, d. h. der Glaube an Gott ist ihm, wie Paulsen sich ausdrückt, »nicht eine dem Verstand beweisbare Theorie des Universums, sondern eine unmittelbare moralische Gewißheit, die gänzlich außerhalb des Gebietes wissenschaftlicher Erkenntnis liegt. Ein Wesen, das nur Verstand hätte, konnte von Gott nichts wissen; dagegen ein Wesen, das zugleich der moralischen Welt angehört, wird notwendig die Wirklichkeit als von Gott und zu Gott seiend ansehen.«

Zenker Withelm, vorm. Navigator: Das Walten der Natur. Streiflichter auf eine neue Weltanschauung. 8. Tausend. Braunschweig, A. Graff (1902). gr.-8° (100 S.) M. 1.20.

Der Verf, rühmt sich, daß ihm seine bereits 1989 aufgestellten Ansichten bisher noch nicht wissenschaftlich widerlegt worden waren. Die Tatsache ist richtig. Aber für den Schluß, den der Verf, daraus auf die Richtigkeit seiner Anschauung zieht, wird jeder vernünftige Mensch nur ein Lücheln haben; wenn die Naturwissenschaft alle Angriffe zurückweisen sollte, die ihr von Stumpern zu teil werden, so wurde sie wohl keine Zeit für ihre positiven Aufgaben erübrigen. Ein Mann, der von den einschlägigen Tatsachen und Begriffen der Physik, Spektroskopie und Astronomie kaum eine Ahnung hat, der naturwissenschaftliche Erklärungen mit Fragezeichen und nackten Behauptungen abtut, der, wo er selbst beweisen, und zwar mathematischphysikalisch beweisen sollte, mit den lächerlichsten logischen Gründen kommt und nichtsdestoweniger es wagt, in einem so suffisanten Tone über die moderne Naturforschung zu sprechen, kann wahrlich, trotzdem er »in sämtlichen Erdteilen, Zonen und Ozeanen der Erde war und viermal die Erde umsegelte«, keinen Anspruch darauf erheben, ernst genommen zu werden, In den eingestreuten philosophischen Erörterungen streiten Unkenntnis, Oberflächlichkeit und Hochmut um die Palme, Kennt der Verf. das Wort vom Schuster und den Leisten? - Und damit: transcat! The rest is silence,

Bonn. Aloys Müller,

Kehrein Dr. Joh.: Tenticked Lefebuch für höhere Leheauftalten. II. (Wittlere Lehrfulz.) Nach dem Zode des Berjaffers neu bearbeitet von Brof. Dr. Bal, Nebretin. 9., unrgeatbeitete Auflage. Leipzig. D. Wigand, 1903. gr.-8° (XVI, 675 S.) Pt. 5.—.

Die Leschücher des hochverdienten katholischen Pädagogen Joseff, haben hire Lebenskrich durch unmehr 90 Jahre bewährt; nach dem Tode ihres Verf hat dessen Sohn mit Pietät und Umsicht die Neususgaben besorgt. Der vonf, Band hat im Altdeutschen Leschuch 1890 seine Fortsetzung, woran sich die Neususlage der Literaturgsschliche anschließen soll; das Leschüchfür die untere Lehrstufe ist noch in Bearbeitung. Der II. Band batei in 26 Gruppen 119 prosussche und m 21 Gruppen 185 poetische Leschücke; zugefügt sind Denk- und Sittensprüche und Anhänge über deutsche Verskunst, die Dichtungsarten, die Figuren und Tropen, ein Verzeichnis der angezogenen Schriftsteller und literatisch Nachweisungen. Bei der Auswahl ist der stitlich-

religiöse Gesichtspunkt der leitende, neben welchem der patriotische ! zur vollen Geltung kommt, Der österreichische Leser findet viel Anheimelndes und die Beziehungen der älteren Auflagen zu Österreich sind mit Pietat gewahrt, Der Lehrplan unserer Mittelschulen wird die Einführung des Buches kaum möglich erscheinen lassen; aber es sollte in unseren Schulbibliotheken nicht fehlen. Es bietet dem Leser manche Perle, mauchen unseren Lesebüchern ver-loren gegangenen Schatz, der sehr wohl gelegentlich zu er-frischender und anregender Verwendung gelangen kann. Vortrefflich sind die Anhänge zur Metrik und Poetik, welche in knappster Fassung und in anschaulicher Weise das Hergehörige bringen-So wird das verdienstliche Buch auch in seiner neuen Gestalt bei uns Freunde finden, wie es deren früher gefunden hat.

O. Willmann. Prug.

Prog.

O. Willmann.
Prog.
O. Willmann.
O. Willmann.
O. Willmann.
O. Willmann.
Wilson, Jackweb d. Gorres-Gesclisch. Hing. C. Gubbrriels, XVI, S.
Gubbrriel, D. natid. Erkennnis d. Seligen. — Sietl. D. Theorem
Grosen a. natusete Werg. d. Anselmachen Gelischer Steiner.
O. Willmann.
O. Willmann.
O. West d. Western d. Wellurasche. — Zend-Avesta. — Das Chlorophil. — Berz. G. Geller, D. Gorneddare u. d. Wester. d. Bendlichen
Oymasshen. Praferborn, Schoningh. XXI. 13—16.
(13). Lip pit sch. Zud. a neuen havitutionen f. t. bierricht ind
(13). Lip pit sch. Zud. a neuen havitutionen f. bierrichtigen u.
freier Vorträge. — (15). Barth. Zwangious Benetungen s. Inazos
Deterricht. — (16). Huen den n. G. Geller Ferscher Massreligen u.
freier Vorträge. — (15). Barth. Zwangious Benetungen s. Inazos
Deterricht. — (16). Huen den n. G. Geller Ferscher XXI, 13—16.
Onter G. S. Geller S. Miller and S. Geller S. Geller S. Geller S.
Wissensch. u. Her prakt. Hetaing den, d. Lebert. — Babet, Einserchieg. Mehode Christi u. d. kurchet Theorie. — Spitter und Spine aus d.
Gebiele d. Erzichg, u. d. Unterricht. — (16). B. Lox XII. — D. 4. kath.
Lib an ky, Billodenausstein u. Billadenuntericht. — Elsin g. Bemersgon.

z sprach [Fasse]. d. Kauerlissun.

Fassg. d. Katechismus.

Chrisi Sophie, Jaschenbuchlein d. gulen Tonen. Prakt. Anleitg üb. d. Formen d. Anlandses f. d. weith. Jugend. 9. Auft. Malon, Kirchbeim. A. K. Anlandses f. d. weith. Jugend. 9. Auft. Malon, Kirchbeim. Arh. Worts an jederman (jugn. u. al). hoch u. niedrigi d. d. siel. Leben. Mit. Nachbemerkg. v. Andiquus. Königsberg, Ösidtsehe Buchhdig. (32. 5.) 20 f.

(az 5.) au ri. akter Leop., Ausbliek auf d. preuß. Gymnasialreform. (Aus d. Progr. d. 1. Gymn. in Brünn.) Brünn. (171 S.)

4. 1. Gymn, in Brünn, Brünn, (171 S.) uu shach Jos, Eninge Kerfdracen ehristl. Welt- u. Lebensanschauung, Gedanken u. Verträge, I. u. 2. Aufl. (Apologet, Tagesfragen, hrsg. v. Volksverein f. d. kinl. Dischtd, Nr. 1.) M. Gladbach, Zentralstelle d. Volksvereins f. d. kinl. Dischtd, (100 S.) M. 150.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Orfi Bietro, Brivatbogent für nenere Befchichte an ber Univeriftat Padma: **Das moberne Jialien.** Geschächte tentorer istalien. Geschächte bet letzten 150 Jahre bis jum Ende des nennschnten Jahrdunderts. Überseht von J. Goep. Leipzig. B. G. Tenbner, 1902. gr. 88 (X, 380 S.) R. 5.60.

Orsis Buch hat bereits eine merkwürdige Geschichte: anfangs 1900 erschien von ihm zunächst - also vor dem italienischen Original, das anfangs 1901 innerhalb der » Collezione storica Villaria bei Dr. Ulrich Hoepli in Mailand das Licht dieser Welt erblickte - eine englischamerikanische Übersetzung (bei Fisher Unwin in London und Putnam in New-York), Nun folgt die deutsche Ausgabe, besorgt von der als geschmackvoller Übersetzerin bekannten F. Goetz; im großen und ganzen ist sie eine getreue Übertragung. Nur sind - was zu loben ist - manche Angaben des 20. Abschnitts (der - eine großartige Übereinstimmung! - in beiden Ausgaben mit S. 305 beginnt) gemäß dem bessern Wissen der Gegenwart (Volkszählung von 1901 u. s. w.) verändert, manche des Schlußkapitels » Lettere ed arti« gekürzt worden. Wenn man sieht, wie sich der junge Privatdozent namentlich über gewisse Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit (z. B. Crispis Kolonialpolitik und die abessinische Katastrophe, die Bankskandale u. s. w.) ein durchaus freies Urteil wahrt, so möchte man fast bedauern, daß der 19, Abschnitt, der die Ereignisse von Mazzinis Tod bis zur Ermordung König Humberts und zur Thronbesteigung Viktor Emanuels III, schildert, etwas knapp ausgefallen ist. Jedenfalls eins der besten Bücher über die neuere Geschichte Italiens.

Leipzig. Helmolt. Vallentin Dr. Wilhelm, Stabskapitan: Die Geschichte der aud-afrikanischen Republik, Transvaal, Auf Grund authentischer Quellen unter Benützung amtlichen Materials und aus eigener Auschauung dargestellt. Mit 200 Illustrationen, zum Teil nach Originalgemälden und Originalskizzen von Dr. W. Vallentin und mit einer Karte der süd-afrikanischen Republik Transvaal, entworfen von Dr. W. Vellentin. 3 Bände. Berlin. H. Paetel, 1902, 8º (229, 312, 251 S.) M. 12,---

Der Verf, des vorl. Werkes ist ein Preuße, Doktor der Staatswissenschaften, und war von 1895 bis Juni 1900 als »Staatsbeamter der Republik« in Transvaal ansässig. Er hat sowohl im »Jameson-Raid« (1895-96) als auch während des letzten großen südafrikanischen Krieges (1899-1900) auf Seite der Buren gekämpft und solcherweise Land und Leute aus eigener Anschauung gründlich kennen gelernt. Dieser Umstand, dann die genaue Kenntnis der einschlägigen englischen und holländischen Literatur. welche ihm im reichsten Maße zugänglich gewesen, endlich das ihm von dem vormaligen Staatssekretär der südafrikanischen Republik, Dr. F. W. Reitz, zur Verfügung gestellte Aktenmaterial verleihen dem Werke Vorzüge, wie sie bisher kein zweites geographisch-geschichtliches Werk über Transvaal aufzuweisen hat, V.s »Geschichte der süd-afrikanischen Republik . muß als die umfangreichste und gründlichste Monographie bezeichnet werden, welche wir derzeit über Transvaal besitzen.

Bezüglich des geschichtlichen Teiles (Band 2 und Band 3, S. 171 ff.) ist hervorzuheben, daß die Geschichte Transvaals bis zu dem berühmten Ultimatum vom 11. Oktober 1899 herabgeführt erscheint, Die Ereignisse der letzten Jahre (1895-1899) sind vom Verf. großenteils auf Grund eigener Anschauung geschildert. » Falsches zu berichtigen, Klärung zu schaffen über strittige Fragen, die Verhältnisse Transvauls so darzustetlen, wie sie wirklich sind, und derart einen tiefen Einblick in sie zu gewähren; das ist die vornehmste Aufgabe dieses Buches (Vorw. S. 14). Wir glauben nach eingehendem Studium des Werks, daß V. seine Aufgabe glänzend gelöst hat, und zweifeln darum auch nicht an der Erfüllung seines Wunsches, sdaß das Werk in allen Kreisen Verbreitung finden und als ein Nachschlagebuch dienen möge für alle, die einstmals die heimatliche Schotle verlassen wollen und mit dem Strom der Auswanderung nach dem Goldlande Transvaal geführt werden« (Vorw. S. 19). Aber das Werk dient noch einem weit haheren wissenschaftlichen und sittlichen Zwecke als dem, ein Handbuch für Auswanderer abzugeben. Denn wie kein zweites in seiner Art deckt es auf Grund sorgfältiger Benützung englischen Quellenmaterials das abscheuliche, jedem stillichen Empfinden hohnsprechende Ränkespiet der englischen Politik, des Riesenreiches Großbritannien gegenüber den zwei kleinen Burenstnaten, dem Volke der großenteils schlichten Bauern und Hirten auf. Meisterhaft versteht es V., uns in die geheimsten Schleichwege und Intriguen des »perfiden Albion« hineinzusuhren, und gleich ihm ersaßt uns tiese sittliche Entrüstung über das bis heute ungesühnte Unrecht, das auf dem blutgedungten Boden Südafrikas seit bald 100 Jahren von einem Gewaltigen gegenüber einem Schwachen verübt wird. Wir begreifen, daß die klare und übersichtliche, lebendige und schwungvolle Darstellung V.s unter den zeitweiligen Ausbrüchen seiner Englandfeindlichkeit eine Einbuße erleidet, die wir lieber vermieden sähen. Aber wir können den Verf, deshalb nicht tadeln. Durch sein uperschrockenes Eintreten für die gerechte Burensache hat er sich alle Freunde derselben zu großem Danke verpflichtet. Seine . Geschichte der audafrikantschen Republik bietet eine wirkliche Fundgrube für die Geschichte des Burenvolkes, die umso wertvoller bleiben wird, als die überaus reichen Landschaftsbilder und Porträts hervorragender Buren dem Werke einen illustrativen Schmuek verleihen, wie ihn kein zweites Buch über Transvaal aufzuweisen hat.

Wir wünschen dem Verf., der nicht nur als Kämpfer für das gute Recht der Buren sein Leben in die Schanze geschlagen, sondern auch seine gute Feder in den Dienst der gerechten Sache gestellt hat, zur Vollendung seines schönen Werkes von Herzen Glück!

Wien. Dr. Heinrich v. Lenk.

Die Beltaeichichte von Brof. Er. 3ob. Bant, v. 28 eif. 4. und 5., verbeiferte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Doftor Ferb. Boden huber (@rag. > Styria.) ist in diesem Bl. wieder-holt besprochen worden; heute liegt der V. Band der neuen, von Prof. Vockenhuber besorgten Ausgabe vor, welcher die Zeit der Kreuzzüge behandelt (Ber. 8. XI u. 896 C.). Gegenüber der früheren, noch vom sel. Verf, herausgegebenen Auflage weist der Band schon in Hinsicht auf den Umfang eine Erweiterung von fast 5 Druckbogen (80 S.) auf, die hauptsächlich darauf zurückzusühren ist, daß der Bearbeiter die Resultate aller historischen Detailarbeiten sorgsam verwertet und dem Buche nutzbar gemacht hat. An der Spitze des Bandes steht ein Kapitel über den heiligen Bernhard von Ctairvaux, dessen »mächtige Stimme durch die ganze Zeit (des 12. Jhdts.) tönt«. Den Gang der deutschen Geschichte von Kaiser Lothar (1125—37) bis zum Untergang des staufischen Hauses unterbrechen an den geeigneten Orten die Darstellungen der Kreuzzüge, die Geschichte des Königreichs Jerusalem (1149-89), Englands von 1135-89, des moslemitischen und christlichen Spanien, sowie Kapitel über Innocenz III. und seine Zeit, über Ludwig den Heiligen, über die Mongolen und über das alte Wales, und als Pendant zu dem Einleitungskapitel über den hl. Bernhard schließt ein Kapitel über die heilige Rapitel uber den In. bernnate seinene ein Kapitel uber der interinge Elisabeit den Band sehön ab. — In 21. Mittigen legt Georg Bebers Belfgefchichte in überschildiger Darftellung. Boll-ständig nen bearbeitet von Tr. Etto Langer, Eberlehrer am Ghunn. zu Jwidan (Leipzig, B. Engelmann, 1903. gr. 88°, XI n. 691 S., M. 4 .- ) vor, fast ein neues Buch gegenüber den früheren Auflagen. Das Werk eignet sich insbesonders für Studierende zur Repetition, da es in flüssiger Sprache und doch in knappster Form einen sehr reichhaltigen Stoff verarbeitet. In Fragen der Religion verhält sich das Buch so farblos wie möglich; von Christi Geburt wird zwar erzählt, - von Christi Auferstehung aber findet sich kein Wort. Die Ausführungen über die Reformation sind, ebenso wie jene über den Jestitenorden in protestantischem chenso wie jene über den Jestitenorden in profestantischem Sinne gehalten (§ 300, 409, 600). Inasselbe gilt auch von der Darstellung des Kulturkampfes. — Von derselben Tendenz ist auch die gestvolle **Relegefühlte in Ilmriffen**. Frebrzeichnungen eines Deutschen, ein Maßolid am Schluffe bei 19. 3ahrhunderte. 7. Auflage. Mit einem Bilbnis bes Berfaffere, bes Grafen Dort von Bartenburg, weil. Cbeff im Generalitab bes Armee Cber-tommandos in Cftafien, ? 27. Rov. 1960 in Snai-lai (Berlin, E. S. Mittler & Cobn., 1903. gr. 80. VII n. 526 G., DR. 9 .- ) erfüllt. Der Standpunkt des Veif, ist der des liberalen Protestanten mit starken, oft zum Ausdruck kommenden Antipathien gegen alles Katholische. Was in diesem Bl. (VII, 108) über die 1., anonym erschienene Auflage (1897) dieses Buches gesagt wurde, gilt im ganzen auch von der vorl. zweiten. - B. S. Nichle Rulturftubien aus brei Jahrhunderten liegen nunmehr in 6. Muflage (Stuttgart, 3. 6. Cotta Rachf., 1903. gr.-8°, XII, 446 E., M. 4.-) vor; die 5., 1896 erschienene Auflage war noch von dem Verf. selbst herausgegeben und die Verlagshandlung hat die interessante Vorrede, die R. jener 5. Auflage voranschickte, auch der 6., posthumen Ausgabe mit auf den Weg gegeben. Es ist nicht nötig, über ein Werk, das zu den besten, klassischen Büchern unserer Literatur zählt, eine Besprechung zu liefern; es genügt wohl der Hinweis darauf, daß eine Neuauslage der «Kulturstudien» nötig geworden und eischienen ist, um dem Buche neue Leser und Freunde zuzuführen. - In dem nämlichen Verlage läßt Theodor Lindner, Brof. a. b. Univerfitat Salle, seine Beltgefchichte feit ber Boltermanberung. In neun Banben erscheinen, von der bisher die ersten beiden Bande (1901, 1902, gr. 8°, XX, 480 u. X, 508 S., & 90, 5.50) vorliegen; der I. Band schildert in 4 Büchern und 28 Abschnitten den Ursprung der byzantinischen, islamischen, abendländisch - christlichen, chinesischen und indischen Kultur, der II. Band in 4 Büchern (20 Abschnitten) den Niedergang der islamischen und der byzantinischen Kultur und die Bildung der europäischen Staaten. In seiner »Geschichtsphilosophie. (Stuttgart 1901) hat der Verf, die Vorhalle zu seinem großen Weltgeschichtsbaue errichtet und den Standpunkt gekennzeichnet, von dem aus er das historische Werden der Dinge betrachtet wissen will. Referent spart sich eine eingehende Besprechung des großen Werkes, das er vorerst nur allen, die an einer im höchsten Sinne erfaßten, weit und tief angelegten Geschichte der Menschheit Gefalten finden, wärmstens empfiehtt, auf, bis der größere Teil des Werkes vollendet vorliegen wird.

Schnürer Prof. Dr. Gust., ble ursprüngt. Templerregel. Killisch unteraucht u. hrspg., (Studien. u. Darstelligen aus d. Gebrich. Gesch., hrsp., v. H. Graust. Ht. 8d., Reft 172 ) Prelbg., Herder, gr.-8f (VIII, 1678) M. 280. Hasenctover Adr., D. Pollitik K. Karly V. u. Landgard Philipps v. Hlessen vor Ausbruch d. schmälkald. Krieges (Jan.-Juli 1846). Marbg., Elwert gr.-8v VII, 88 S. 3, M. 150. Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Homer! Carmina. Recensuit et selecta lectionis varietate instruxt Arthurus Ludwich. Pars prior: Ilias. Volumen prius. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-8° (XIX, 514-5.) M. 18.—

Ludwichs kritische Homerausgabe erfährt hier, nachdem die Odyssee schon einige Jahre hindurch vorlag, endlich eine Fortsetzung; und hoffentlich steht die Vollendung des großen Werkes in baldiger Aussicht. Die Aufgabe war hier noch schwieriger, da Zahl und Bedeutung der für die llias in Betracht kommenden Handschriften viel größer sind als bei der Odyssee, insbesondere aber die in älterer und neuerer Zeit bekannt gewordenen Papyrusbruchstücke das Material viel weitschichtiger machen, Diese Schwierigkeiten hat der Herausgeber mit Glück bewältigt; mit Recht hat er von der Anwendung von Gruppensiglen abgesehen, die durchaus nicht, wie manche meinen, die Benützung der Apparate erleichtern, sondern nur erschweren. Die Vollständigkeit, mit welcher die Lesarten der verschiedenen Handschriften verzeichnet sind, ist freilich eine sehr verschiedene: auch beim Venetus A vermißt man dieses oder jenes, wie z. B., daß A 193 on in copunive auf kleinerer Rasur steht, wonach also von erster liand höchst wahrscheinlich шриача (Meyer, Gr. Gr. § 5313) stand. Die vom Herausgeber (Praef., S. X1) vermißte Datierung der Cambridger (s. XV, ex.) und Etoner (s. XIII.) Handschriften ist durch die Kataloge von James bekannt. Der Druck ist bewunderungswürdig korrekt, Weitere Bemerkungen behalte ich mir für das Erscheinen des zweiten Iliasbandes vor, Graz. Heinrich Schenkl

Seings Bani: Geschichte ber benischen Literatur ben Goethes Tod bis gur Gegenwart. Mit einer Einfelinung fiber die heutigte Meeaute von 1809–1822. Bollstadig merorbeitet, unter beschwere Berichfichtigung der inngifm Bergangenbeit ergänzte und bedeutend vermehrte L. Auflage. Leipzig, F. M. Berger, 1903, ge. 50; (VIII, 545 E. m., 168 olibot.)

Das Werk mit seinen 35 Bogen, das sich eines glänzenden äußeren Erfolges erfreut, verdient seinen Namen erst vom 28. Bogen ab, wo nach einer überknappen Erörterung der ausländischen Einflüsse (Zola, Folstoi, Ibsen je 5 Zeilen) wenigstens der Anlauf genommen wird zu einer pragmatischen Darstellung der neuesten Literaturströmungen. Alles Vorhergehende ist nur ein in künstliche Konfusion gebrachtes Autorenrepertorium. Es ist das die Folge der vollständig falschen Grundanschauung des Verf., daß für die Literaturgeschichte die Dichterbiographien die Hauptsache seien (S. 105), während doch in der Tat das Maßgebende nicht der Autor, sondern das Werk und sein vorübergehender oder bleibender Einfluß ist, Wenn ich den Einfluß Goethes auf die Gegenwart feststellen will, so ist mir seine Lebens- und literarische Stellung ganz gleichgiltig und ich muß die Frage so stellen: was wird heute noch von Goethe allgemein, was etwa nur in der Schule, was nur mehr von Literarhistorikern gelesen? Und für die Entwicklung in den letzten 50er Jahren war die Persönlichkeit des Hofrates Gustav Freytag ebenfalls ganz gleichgiltig, dagegen der Erfolg von »Soll und Haben« ein folgenschweres Ereignis, dessen Ursachen und Wirkungen der Forscher auf das genaueste nachzugehen hat. Wenn endlich eine Umfrage ergeben hat, daß im J. 1900 Klara Viebig der gelesenste Autor war, - was dem Herausgeber einer Literaturgeschichte bekannt sein muß, - so verlangen wir eine eingehende Untersuchung und Darlegung der Gründe dieser Erscheinung,

Dazu fehlen H. Verständnis und Kenntnisse; denn trotz der zehntausende von Titeln hält ihn Ref, nicht für besonders belesen; nur so erklärt sich die arge Ungleichmäßigkeit der Darstellung: alles, was mit den Münchener »Krokodilen« auch nur in losem Zusammenhange steht, wird lang und breit erörtert; daß bei Lutter und Wegener in Berlin, im »silbernen Kaffeehause« in Wien und bei Geile in Prag nicht minder bedeutsame Mittelpunkte bestanden, wird nirgends erwähnt (über Gerle vgl. Muth, Lose Skizzen, Wr.-Neustädter Programm 1896), Platen sind fünf, Fontane, Storm, Grosse je sieben oder mehr Seiten gewidmet; Grillparzer, dessen Dramen im J. 1900 zirka dritthalbhundert Aufführungen erfahren haben, wird auf weniger als einer Seite sehr kühl abgetan, obwohl neben seinen Werken die Verschiedenheit der Würdigung in den 40er, 60er, 80er Jahren von höchster Bedeutsamkeit ist. Aber das, was man mit Brandes die »Geistesströmungen« nennt, scheint für H. nicht zu existieren; so kommt es, daß neben bis zur Unerträglichkeit breiten Auslassungen über Dichter zweiten Ranges, die zufällig Gnade finden vor seinen Augen, manche der gelesensten und geseiertsten Autoren in diesem sonderbaren Sammelsurium fehlen. In einer Geschichte der deutschen Literatur des 19. Jhdts. müssen notwendig die Fäden aufgezeigt werden, die vom Auslande herüberlaufen; sonst ist ein auch nur halbwegs richtiges Bild nicht zu gewinnen, Byron hat mächtig eingewirkt auf die Jungdeutschen; Scott, Bulwer (Spielhagen), Boz (F. Reuter) haben ganz bestimmenden Einfluß geübt; die Franzosen haben fast noch mehr als dem Roman dem sozialen Drama Richtung gegeben; später kommen die Einflüsse der Nordländer (Tolstoi), und so wenig man von Lessing zu Goethe gelangen kann, ohne Shakespeare zu erörtern, ebensowenig ist eine Darstellung der literarischen Bewegung der letzten 25 Jahre möglich ohne die eingehendste Betrachtung Ibsens. Bei H. nichts von alledem! Namentlich die Unterströmungen der Literatur werden mit Verachtung ignoriert; der Ritter-, Räuberund Gespensterroman, die Posse und Parodie sind einfach übergangen; mit welchem Rechte, wissen wir nicht, Denn mag ein Autor wie Gleich (Della Rosa), mag ein Nestroy noch so tief stehen: Tatsache ist es, daß Gleich hunderte von Romanen schrieb, die von zehntausenden von Lesern verschlungen wurden und daß noch in diesem Winter eine kleine Wiener Bühne die »Tannhäuser«. Parodie zu wiederholter Aufführung brachte. An solchen Erscheinungen mit vornehmem Nasenrümpfen vorbeizugehen, hat die Literaturgeschichte kein Recht. Sonst ist Methode in H.s Auslassungen: sie treffen vor allem katholische und österreichische Autoren; es fehlen gelesene Romanschriftsteller wie Bolanden und Spillmann; von der österreichischen Frühlvrik hat H. natürlich keine Ahnung; es fehlt aber auch Uffo Horn, Weilen, dessen »Graf Horn« doch dutzende ausführlich besprochener norddeutscher Theatermachwerke überragt; es fehlt ein Autor, der so charakteristisch ist für seine Heimat und den Kampf der Geistesströmungen in Tirol wie Karl Domanig, dessen Roman »Die Fremden« so viel Widerspruch und Beifall fand und dessen Drama »Der Gutsverkauf« einen so eigentümlichen Platz in der realistischen Tagesproduktion behauptet; es fehlt endlich wahrhaft unglaublich - der erfolgreiche und vielgefeierte Autor der »Alraunwurzeln«, ein so bodenständiger Autor wie Josef Wichner, der als sein Vorbild übertreffender

Nachfolger J. P. Hebbels eine so eigenartige Stellung behaupt. Die Popularität, Verbreitung, Einflußnahme eines Autors scheint H. überhaupt höchst gleichgiltig. Er weiß nichts von den historischen Festspielen im Rheinlande. Daß Scalas »Hofer« und »Wirt von der Mahre an mehr als 100 Orten Tirols unter beispielloser Teilnahme der Bevölkerung aufgeführt wurden, ist ihm wahrscheinlich ebenso unbekannt wie die Wiederbelebung der Autos im Wiener Arkadenhofe durch R. v. Kralik, der freilich als Österreicher und Katholik doppelten Anspruch hat, ignoriert zu werden. - Dazu kommt noch eine möglichst konfuse Anordnung, In 30 Kapiteln werden die Dichter teils nach poetischen Gattungen (Bühnendichtung, Romane), teils nach »strenger« oder »freier« Kunstform geschieden, und nachdem im Anfang in ganz unverständigem Ausfalle gegen die Romantik und die, die überall ihre Spuren finden wollen, geeifert worden ist, rücken im 26. Kapitel die »Neuromantiker« an, unter denen aber Stieler, Raabe, Scheffel u. v. a., die anderweitig eingekastelt worden sind, keinen Platz finden. Auch sonst ist die Konfusion groß; so wenn L'Arronge nach Blumenthal und vor Moser steht, während doch gerade letzterer zeitlich und sachlich in die Mitte gehörte. Den Gipfel erreicht die Konfusion im 21. bis 25. Kapitel: 21 Dichtung auf geschichtlicher Grundlage, 22 zeitgeschichtlicher Roman, 23 heimatständiger Kultur- und Sittenroman, exotischer Roman, 24 Gesellschafts- und Unterhaltungsroman, 25 Novelle und Plauderei (zusammen 125 Seiten). In dieser geistreichen Einteilung sich zurecht zu finden, ist wohl nicht leicht. So sucht man den Autor von »Soll und Haben« doch wohl unter 23; Edmund Höfer, dessen Hauptwerk »Unter der Fremdherrschaft« heißt, unter 22, Fontane unter 23 u.s. w., aber Freytag steht unter 21. Höfer unter 23. Fontane unter 22! Man sieht: die Einteilung ist vollständig willkürlich. Unter 24, dessen leere Überschrift offenbar alle Residua zusammenfassen soll, finden sich nicht weniger als 39 Autoren, die H. nicht zu klassifizieren weiß, obwohl man sich staunend fragt, wozu denn das 22. Kapitel, »Der zeitgeschichtliche Roman«, da ist, wenn ein Autor wie Samarow nicht dort eingeteilt ist? Weit eher könnten wir uns mit H. in den letzten drei Kapiteln befreunden, die er »Neuer Sturm und Drang« überschreibt; aber er überschätzt die Bedeutung der »Revolution«, da ja schon jetzt, nach kaum 20 Jahren, auf der ganzen Linie zum Rückzuge geblasen wird: Fiasko des Ȇberbrettels«, Hauptmanns Umkehr zur Romantik, der Erfolg des Provinzromanes, von dessen Dasein H. freilich keine Ahnung hat; dann verfällt H, in den letzten Bogen in jene »schärfere Tonart«, die man bisher wenigstes auf wissenschaftlichem Gebiete vermieden hat: wie er gegen Konrad Alberti und einige Frauen schreibt, das läßt sich auch durch die ärgsten Ausschreitungen jener Autoren nicht entschuldigen; und der ist nicht berechtigt, Hermann Bahrs Romane als ein »Gemisch von wüster Sinnlichkeit, nervös übersteigerter Empfindungen und naturalistischer Brutalitäten« zu bezeichnen, der sieben Zeilen weiter Nietzsche einen »erlauchten Geist« nennt.

So glaubt Ref. gezeigt zu haben, daß Herrn H. so ziemlich alle Eigenschaften zum Literarhistoriker fehlen und daß er gut täte, noch tüchtig zu lernen, bevor er sich unterfangt, auf die Tribüne zu treten und das Volk zu lehren. Sein Werk aber wird, so schlecht es ist, seinen Weg machen, weil es ein bequemes Nachschlage-

buch ist, in dem eine Menge Namen und Titel enthalten sind, und weil die norddeutsche Flachbildung das nicht vermissen wird, was sie nicht kennt, Deshalb noch eine Anzahl Ausstellungen im einzelnen.

S. 14. Ober H. v. Kleists Gebilden ruht ein Hauch von Romantik, ohne daß deshalb der Kern von diesen ungesunden Einflüssen berührt ist«. Also die Romantik ist ungesund, Kleist im Kern kein Romantiker! Und der Sonnambulismus Käthchens und des Piinzen von Homburg gehören wohl auf die gesunde Seite?! - S. 16, Kleist sein Opfer der Fremdherrschaft. - läßt sich absolut nicht beweisen. Kleist war das älteste und edelste Opfer der kritischen Koterien. - S. 31. Die Schwaben sind frei von 'den Verirrungen der Romantik«, Und Justinus Kerner?!! - S. 47. Bei Gaudy wird übersehen, daß er in die Reihe der Napoleonverehrer gehört; seine Elegien auf Napoleons Schicksal stellen gerade seine reifsten und besten Leistungen dar.

— S. 49, Daß Spindler den deutschen historischen Roman schuf, ist vollständig unrichtig. Hunderte von Ritterromanen wurden vor Spindler geschrieben. Aber hier ware der befruchtende Einfluß Walter Scotts und der demoralisierende der Franzosen (Dumas d. A., Sue) ausführlich zu erörtern gewesen. - S. 54. Bechstein staucht seine Feder in die glutvollen Tinten der brennenden Städtes ! - S. 66. Die Lenaubiographie ist mit einer an Naivetät grenzenden Ignoranz, unter vollständiger Vernachlässigung der neueren Darstellungen über die Entwicklung seines Geistesprozesses abgelaßt. Man sieht aus jeder Zeile, daß II. von den in Betracht kommenden Fragen keine Ahnung hat, S. 71 wird Rückert, diesem sprachgewaltigen Autor, »Durstigkeit im Ausdruck« nachgesagt. S. 76 wird von einer greulichen Verwilderung der deutschen Literatur in den 20er und 30er Jahren egesprochen, der plötzlich - Platen ein Ende macht!! - S. 82. Zedlitz' » Waldfräulein« hat II, wohl nicht gelesen; sonst hätte er doch nicht das für diese Dichtung charakteristische Moment - den »Bocksgeruch«, sagte ein großer Zeitgenosse - unerwähnt lassen konnen. - S. 117. Daß Laubes »Gott der Erfolg« war, kann man von einem Manne, der konsequenter Preußenfeind blieb, wohl nicht behaupten, — Laubes Biographie ist überlang und doch ganz ungenügend, Warum, wieso ist er nach Wien gekommen? Burgtheaterdirektor geworden? Das ist literarisch interessant. Wie kommt er um den Preis aller seiner Mühen in gekommen? Wien? (Brand des Stadttheaters!) Alle diese Fragen bleiben offen. Unter den Werken fehlt die Bernsteinbexee, die doch wichtiger ist als . Rokoko«, und sein gerundetstes Trauerspiel, der . Montrose«, - S. 125. Außer den oben Angeführten (ehlen mer höchst charakteristische Erscheinungen: ein so origineller Novellist wie Fürst Friedrich Schwarzenberg, der »Lanzknecht«; der preiszekrönte Schauffert, Doczy, Weilen, dafür finden wir preisgekrönte Schauffert, Doczy, Weilen, dafür finden wir Foglar, natürlich L. A. Frankl; den Niederösterreicher Sifberstein, aber naturlich nicht Misson! - Die hier Aufgezilhlten sind durchaus Gestalten von eigentümlichem Gepräge, die zum Teile (s. o. Wichner!) machtigen Einfluß geubt, schone Eriolge errungen haben und in der Literaturgeschichte nicht fehlen dürfen! Unter diesen Umständen ist es noch viel, daß ein so gewaltiger und durchaus origineller, ein Jahrzehnt in Wien bühnenbeherrschen-der Diehter wie F. Raimund, den der Verf. absolut nicht zu würdigen weiß, in 9 Zeilen (S. 152) abgetan wird! wird Platen der Schöpfer der shistorischen Lyrik« genannt. Und Uhland, und Schillers »Graf von Habsburg« und Bürgers »Kaiser und Abt «?! - S. 165, H. Lingg: »Das Geistige in seiner Dichtung, das über dem Stofflichen der überlieferten Geschehnisse schwebt, ist das Walten geschichtlicher Mächte.« Der Satz ist doch der helle Unsinn! - S. 169, Ahnlich von Hamerling: »Seine Liebeslyrik lockt holdschimmernde Blüten heivor, an denen die Tautropfen des Liedes im Sonnenlichte glänzen. - Auf acht Seiten Hamerling fehlt ein so originelles Werk wie der »Teut« und seine einzige Tragodie »Danton und Hobespierre«, Sind diese ignoriert, so wird dagegen sein schlechter Roman »Aspasia« überschätzt, - S. 250. Bei K. Stiefer fehlen die . Hochlandslieder ., in denen doch eine ganz eigentümliche Balladenform geschaffen ist. - S. 252, Stelzhamer, der größte deutsche Lyriker nach Goethe, 9 Zeilen; seine ganze Schule, die in der prächtigen Sammlung »Aus da Hoamat« vorliegt, wird ignoriert, - S. 274, Daß am » Nest der Zaunkönige« hubsehe Naturschilderungen zu ruhmen sind, ist ganz neu. - S. 339. K. E. Franzos ist in seiner eigentumlichen Mittelstellung nicht gewürdigt; sein Hauptwerk » Aus Halbasien« nur beiläufig, die Fortsetzung » Vom Don zur Donau« gar nicht erwähnt. — S. 3+1. Ebensowenig oder cheuso oberflächlich ist Sealsfield, sein Hauptwerk, der » Virev«. gar nicht gewürdigt. - S. 348. Bei Temme vermissen wir eine Bemerkung über seinen mitunter lapidaren Stil, so in der Novelle Jass Prügelfrüslein«, — S. 398. Der Pessemist und Schopenhaueriamer Grischach steht unter den Neuromarvikern«!! — S. 398. Der Perdefuß! F. W. Weber besitt seine durch keiliche Parteistellung besenflußte unfreie Weltanschauung«! Sief Weil er Katholik sist (Konnen das die Katholiken nieht on »Markus König« und so vielen anderen protestantischen Werken auch behaupten?!

Bernand Michael: Schriften gur Aritif und Literaturgeschichte. Reue wohlfeile Ausgabe in 4 Banden, III. Band. Rus bem Rachlaß berausgegeben von Georg Bittowsti. Berlin, B. Behr, 1903. gr. 8° (XV, 854 S. m. Pottr.) B. 3.--.

Diese »neue wohlfeile Ausgabe« der gesammelten kleineren Schriften B.' stellt sich als eine sogenannte »Titelausgabe« dar, d. h. eine mit einem neuen Titelblatt versehene, im übrigen buchstabengetreue Ausgabe der 1895-1899 erschienenen ersten Ausgabe des Werkes. Da über diese erste Auflage im A. L. seinerzeit eingehend referiert worden ist (vgl. V, 493 ff., VIII, 688 f.), genügt es, hier unter Hinweis auf jene Anzeigen auf das Erscheinen des Neudrucks aufmerksam zu machen, dessen Preis allerdings auf ein Drittel des ursprünglichen ermäßigt worden ist. Der vorl. III. Band enthält in drei Abschnitten (I. Zu Shakespeare, II. Zur klassischen Zeit der deutschen Literatur, III. Charakteristiken) die Aufsätze (1) »Shakespeare ein katholischer Dichter« (eigentlich eine Besprechung des heute antiquierten Buches »Shakespeare« von A. F. Rio), "N. Delius' Ausgabe der Shakespeareschen Werke", »Shakespeare als Kenner des Wahnsinns«. »Zum Studium des deutschen und englischen Shakespearer, (II) «Über den Charakter der Emilia Galotti«, »Zur Erinnerung an G. E. Lessing«, »Zimmermanns "Merck", ein Beispiel dilettantischer Bucherfabrik«, »Die Triumvirn in Goethes rom, Elegien . . > Zu Burkhardts klassischen Findlingers, Schillers Malthesers, Ein alter Aufsatz Friedr, Schlegelss, (III) > Zur Erinnerung an J. W. Logbells - Zu F. G. Welckers 80, Geburtstage«, »Uhland als Forscher germanischer Sage und Dichtung . . Rede auf Scheffel ..

Saffe P. Nazarius, O. F. M.: Anrze polnifche Grammatit für Geffiliche. Reft Anfang, entfallend Schliffel zu ben beuticen Aufgaben, polnifche Kitchet, lotenigh opnifiche Kitchet, lotenigh opnifiche Kitchet, lotenigh opnifiche Kitchet, bern, Bentfaging-Druderei, 1903. So (VIII, 95 S.) M. 1.50.

Das vorl, Buch ist ein praktisches Vademecum, entstanden aus Vorträgen ihr deutsche Friesterantskandidaten. Durch diese einfachen Regeln der Formen- und Satzlehre sowie Übungen mit einer zofis zweizums für die Seelsonge wird jeder deutsche Gristliche bei einiger Mühe, zumal unterstützt durch den Verkehr mit der polisischen Umgebung, in kurzer Zeit instand gesetzt. Seelsonge in polisischer Sprache ausüben zu können. Zu bemängeln wären nur einige Druckfehler, wie gerzenst satt greiten wird (S. 55), und Ungenautigkeiten wie stucksig statt ifzuse (S. 76), www.dww.statt. und zweizungen der Schale und der

Wien, M. Slavič

P 10 e 12 Charles: Manuel de Littérature françaises. Douzième édition soigneusement revue et considerablement augmentée. Berin, F. A. Herbig, 1903. gr.-8º (XLVIII, 810 S.) al. 4.50. — Diese 12, Auflage des alterproblem Weikes, das seit fast 40 Jahren — ja, wenn man will, achon weit über ein halbes Jahrhundert in Gebrauch steht, denn schon 1850 erschie et Prantösische Chrestomathies des Verf., aus dem der »Manuels et Prantösische Chrestomathies des Verf., aus dem der »Manuels renauswuchs — ist ein unweranderer Abdruck der 11. Ausgabe erfahren), auf dere machen ein einem Bil. VIII, 496 daher verwiesen werden kann.

Zentziki, I. Bikilotakswesee, (Hrsg. O. Hartwig) XX, 6—8.

O. Hiester, D. Regele, d. Oberardichi ub. kirchi. Bibliotheken on Koh, Nicota Kengele, d. Oberardichi ub. kirchi. Bibliotheken on Koh, Nicota Kengele, d. Oberardichi ub. kirchi. Bibliotheken in Bibliotheken, property of the Company of the Company

Salger Ans. Hullert, Gesch, d. dischen Literatur, 5. Lief, Wien, Leo-Gesellisch, 4º (S. 16)-192 n. 5 teil). Lief, K. 1.20, Mereachko with Hullert, Gesch, 5. disch, b. Lief, K. 1.20, Mereachko with Hullert, Sergenister, Tottou u. Dostojewski, six Mereachko with Hullert, Sergenister, Tottou u. Dostojewski, six Mereachko with Hullert, Lief, Mereachko with Hullert, Sergenister, Tottou u. Dostojewski, six Mereachko u. 2. disch Hullert, Lief, Mereachko u. 2. disch Hullert, Lief, Mereachko u. 2. disch Hullert, Sergenister, Scholingh, 101-40, gr. 2. disch Lief, Mereachko u. 2. disch Hullert, Sergenister, Scholingh, 101-40, gr. 2. disch Lief, Mereachko u. 2. disch Lief, Mere geb. M. 1 -

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Jessen Dr. Karl Detlev: Heinses Stellung zur bildenden Kunst und Ihrer Ästhetik. Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde des Ardinghello. (Palaestra, Untersuchungen und Texte aus der deutschen und englischen Philologie, Herausgegeben von Alois Brandl und Erich Schmidt, XXL) Berlin, Mayer & Mütter, 1902. gr.-8° (XVII, 228 S.) M. 7 .--.

Man darf es als eine ertragreiche Arbeit bezeichnen, die sich zum Ziele setzte, Wilhelm Heinse auf den Pfaden seiner Kunsterkenntnis und ihrer Entwicklung nachzugehn, Sie hat, abgesehen von einer genaueren Würdigung des Verfassers des ersten deutschen Kunst- und Künstlerromanes, ihn voliends als den ersten bedeutenden deutschen Kunstfeuilletonisten verstehen gelehrt, dessen lebendiges Kunstgefühl in der Romantik begeistert nachklang. Zunächst ist auf Grund des zuverlässigsten, teilweise ganz neuen Materiales Heinses Stellung zur bildenden Kunst und ihrer Ästhetik bis Düsseldorf und durch die Düsseldorfer Periode bis zur Reise nach Rom verfolgt. Naturgemäß reiht sieh daran für Rom die Erörterung der äußeren Ereignisse und der ersten Einflüsse, welche zu dem Nachweise der Bekanntschaft Heinses mit den Schriften von Winkelmann und Lessing, von Herders »Plastik« und Mendelssohns Beiträgen zur Ästhetik hinüberleiten. Sehr interessant gestaltet sich die Feststellung von Heinses ästhetischem Standpunkte mit seiner eigenartigen Betrachtung Michelangelos, mit seinen Ansichten über die ihm nur zweckmäßig scheinende Baukunst, über die ganz von Winkelmanns Gesichtspunkte beurteilte Plastik und die Malerei, die er nach den damals maßgebenden Anschauungen des idealisierenden Eklektizismus eines Mengs erfaßt, Die genaue Verfolgung der Rückreise und die Nachklänge schließen die Untersuchung ab, als deren wertvolle Beigaben die Besprechung des Heinseschen Nachlasses und Mitteilungen aus demselben bezeichnet werden müssen,

Wien. Joseph Neuwirth.

Renner Jojef jun : Moberne Rirchenmufit und Choral. Leipzig, &. C. E. Lendart, 1902. gr. 8° (21 G.) M.

Das Schriftehen ist zunächst eine Abwehr gegen eine Rezension über das Te deum des Verf., Op. 50, welche der Kompu-sition zu große Freiheit nach jedem Sinne vorwirft, Der Kampf nach dieser Richtung ist nicht zum erstenmal geführt, der Gegenstand jedoch ebenso hübsch als scharfsinnig behandelt, R, steht auf dem Standpunkte, daß der kirchlichen Kunst, wenn sie gedeihen soll, möglichst große Freiheit gewährt werden müsse, und weist alle übertriebenen Forderungen, insbesondere die, daß ein kirch-liches Tonwerk sich auf den Choral aufbauen müsse, zurück, Die Musik sotle dem Verständnls des Volkes angemessen und ihr Hauptzweck der sein, daß sie verstanden werde. Treffend ist die Bemerkung, daß gute Musik jeder Art durch schlechte Aufführung in ganz falselies Licht gebracht werden kann; man denke dabei an Hans Richters Wort: . Man muß nur Haydn nicht wie einen Walzer spielen«. Der vom Verf, gerügte Milbrauch, aus herausgerissenen musikalischen Zitaten Schlüsse zu ziehen, ist leider ebenfalls nur allzuschr verbreitet. Unter den angeführten Zitaten finden wir auch solche aus Kirchenkompositionen der Meister der Wiener Schule. Dankenswert ware es gewesen, wenn R. dieselben naber bestimmt hatte; daß z. B. das Sanctus von Jos, Havdu (S. 10) aus dessen zweitem Te deum stammt, ist gewiß interessant, aber nicht selbstverständlich; dasselbe gilt vom Benedictus der Es-Messe von Schubert, Daß der Verf, dem Rattenkönig, welcher sich durch die Literatur fortzieht, nicht alle Köpfe zertreten hat - wer konnte diese Herkules-Arbeit durchführen macht das Schriftehen nicht minder wertvoll.

A. Schnerich. Wien.

Die Musik esche, (Wien, Szelfinski & Ko.) III. 31—34. Kart-Feltzt, Gast. Fact. 741: 231) Karanas. Wochesübernicht. Kart-Feltzt, Gast. 741: 231) Karanas. Wochesübernicht. Kart-Feltzt, Gast. 741: 231) Karz-Keiter, Gast. Gast. Wochesübernicht. Rückery Mirsten. 432) Karz-Keiter, Gastli. Grunnwald. — Kene Britiste Vordin. — K. M. v. Weber. — Wageerinas. — G3.1 Koch. Rob. Eranz. — G8.1 (N. Vof. v. Weber. — Wageerinas. — G3.1 Koch. Rob. Eranz. — G8.1 (N. Vof. v. Weber. — Wageerinas. — G3.1 Koch. Rob. Eranz. — G8.1 (N. Vof. v. Weber. — Haust. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonate Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonaten Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonaten Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonaten Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 1, Sonaten Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten: op. 31. Kr. 16. — Haupt. 741: 141. Betelbevora-Sonaten:

Teuerdank, Fahrien u. Träume discher Maier. 27. Folge: E. Wuerten-berger. Bildaisse discher Dichier u. Musiker. 10 Zeichingen. Berl., Fischer & Franke. Fol. (10 Bl.) M. 270. — 18 Folge: Hugo L. Braune, Dietrich von Bern. Seine Helden-taten u. Anorteuer, s. Gibct. u. 10d. 12 Zeichingen. Ebd. Fol. (12 bl.)

M. 20.

M. 20.

Maron Brukenibaische Gemäldegalerie, Eine Auslese von 40 Gemälden in Heiser-Imitation. Z. Erinners. an. 4, Visackehdt d. 10.

M. Gemälden in Heiser-Imitation. Z. Erinners. an. 4, Visackehdt d. 10.

Komm. Kommerkenis von K. Sakl. Hermannstadt, W. Krafft in Komm. Fol. (12. S., 40 Taf. in Mappa)

H. Komm. Fol. (12. S., 40 Taf. in Mappa)

H. Komm. Fol. (12. S., 40 Taf. in Mappa)

H. Komm. Fol. (12. S., 40 Taf. in Mappa)

Jahrbuch d. Holl, Kunst. 1908. Unt, Minweyk, V. Dr. Wold, V. Scisl
His-Dresslen hreg. V. Mox. Martersteix. H. Jahrg. Bert. DischoJahrbuch-Gestlich. Pol. (M. 11. IS. 5, 37. Sp. m. Abo. 10. 10 Kunst-

#### Länder- und Völkerkunde.

beil t geb. M. 8 --

Lampert Er, Hurt: Die Boller ber Grbe, Gine Schilberung ber Lebensweise, ber Gitten, Gebrauche, Jefie und Beremonien aller lebenben Botter. Die Erbe in Gingelbarftellungen I. Mbt.) 2 Banbe. Stuttgart, Dentiche Berlage Muftalt, 1908, gr.-8° : V, 383 S. m. 376 Abb.; VIII, 428 S. m. 400 Abb.) geb. 28. 25,-.

»Die Welt ist klein geworden.« Mit diesem Sätzchen, das in seiner paradoxen Kürze eine tiefe Wahrheit birgt, beginnt der Verf. die »Einführung« zu seinem vorl. großen Werke. Es ist tatsächlich mit der stetig zunehmenden Verkehrsmöglichkeit, mit der Mannigfaltigkeit und der hohen Vollendung der Mitteilungswege (Post, Eisenbahnen, Zeitungen, Telegraphen, Telephone etc.), mit den hoch entwickelten photographischen Apparaten und Reproduktionsarten, mit der Verbilligung der Schristmitteilung durch Buch- und Kunstdruck und alle die anderen Früchte unserer gerade nach dieser Richtung weit vorgeschrittenen Kultur für unsere Erdenbewohner der Planet, den wir »beherrschen«, zusammengeschrumpft. Aber einen je höheren Aufschwung diese Kultur nimmt und je mehr sie sich den weit abseits von ihren Zentren lebenden Völkern und Stämmen nähert, umsomehr verlieren diese an ihrer Eigenart, umsomehr uniformiert sich die ganze Menschheit nach einer Schablone, wie ia heute schon die sobersten Zehntausende aller Kultur-

nationen in allem und jedem, in Kleidung, Sitte, Anschauung und Lebensgewohnheiten einander ähnlich geworden sind. Da ist es höchste Zeit, daß die Wissenschaft der Ethnographle sammelt, was noch an Besonderheiten vorhanden ist; sie erfüllt damit eine doppelte Aufgabe; sie bereichert unser Maß von Wissen und öffnet uns die Augen für alle die in ihrer Einzelheit vielleicht unscheinbaren, in ihrer Gesamtheit und ihrem Zusammenhang aber bedeutungsvollen Züge der Bevölkerung, der Stämme und Stände, mit denen wir in Berührung treten. Denn das L.sche Buch berichtet nicht nur von den »wilden« Völkerschaften außerhalb Europas, sondern zieht, dem Titel getreu, auch die Kulturnationen selber mit in den Kreis der Betrachtung; und der Leser, der in 11 Kapiteln von dem Leben, den Sitten und Gebräuchen der Einwohner von (1.) Polynesien, (2.) Melanesien, Mikronesien, Neuseeland, (3.) Australien, Tasmanien, (4.) des malaiischen Archipels, (5. )von Siam, Annam, Kambodscha und Birma, (6.) China, (7.) Japan mit seinen Pertinenzien, (8.) Indien, (9.) Beludschistan und Afghanistan, Persien, Turkestan, Buchara und Chlwa, (10.) Sibirien, (11.) des Kaukasus, von Armenien, Kleinasien, Mesopotamien, Syrien, Palästina und Arabien gelesen hat, nähert sich im II. Bande, in den Kap. 12 bis 18 (Ägypten, Nubien, Tunis, Algerien, Marokko, die Sahara; - Der Sudan; - Nordostafrika; - Das Gebiet der großen Seen : - Die Staaten Unioro. Uganda, Karagwe und Ruanda: - Das Kongogebiet: Südafrika) allmählich unserem Erdteile, den die Kapitel 19 bis 24 behandeln und zwar behandelt Kap. 19 Rußland, Lappland, Finnland, die Skandinavische Halbinsel, Island und Dänemark, 20 Großbritannien und Irland, die Niederlande, Deutschland, 21 Luxemburg und Belgien, die Schweiz, Italien, 22 Frankreich, Spanien, Portugal, 23 Österreich-Ungarn, Bosnien und die Herzegowina, 24 Montenegro, Serbien, Bulgarien Rumänien. Europäische Türkei, Griechenland. griechischen Inseln. Die letzten drei Abschnitte umfassen das Arktische und Nord-Amerika mit Grönland, Mittelamerika, Südamerika. - So ist die Wanderung um die Erde - vom Stillen Ozean westwärts bis wieder zur Ostküste des Stillen Ozeans - geschlossen; was auf dieser Wanderung an unserem Auge vorüberzieht, dieses ungeheure ethnographische Material aus allen Zonen und Himmelsstrichen, hat der Verf, in eine lebendige Einheit zu verschmelzen und, stets das Wesentliche vom Zufälligen, das Charakteristische, Stammesindividuelle vom Nebensächlichen scheidend, zu einem ebenso anziehenden wie belehrenden Ganzen zu vereinigen gewußt. Nirgends verliert er den leitenden Faden, der alle diese Einzelheiten zusammenhält, die höhere Idee, unter deren Gesichtswinkel er uns das bunte Gemisch betrachten lehrt, aus dem Auge. Dabei ist mit feinem Takt und Geschick alles vermieden, was nach irgend einer Seitc in sittlicher, religiöser, nationaler oder pädagogischer Hinsicht Anstoß erwecken könnte, so daß das große Werk unbedenklich auch der reiferen Jugend in die Hand gegeben werden kann. Die Illustrationen, zum Teil dem englischen Werke »The Living Races of Mankind« von H. N. Hutchinson entnommen, zum Teile nach Originalaufnahmen hergestellt, passen sich dem Texte würdig an und lassen das Werk auch nach dieser Seite als eine der hervorragendsten Darbietungen auf dem Geblet der neuern ethnographischen Literatur erscheinen. München. E. Hildebrand.

Diache Randsches I. Onogr. u. Sisilaik, (Wien, Hartischen.) XXV, II u. 12. (1). Sieger, D. 14. duche Geographeniag in Kein. — Jaliner, Fortschrites d. geograf Febrekage u. Reisen in J. 1902, Ametika, — Frager, Allgemeines üb. d. Insel Ponspe d. Karolines-gruppe. — D. Greinierg, alchristi, Kirchen nach W. Welgagend. — Beiter and State of the Company of the Company

Brand IN v., D. Zift, Onsairen, E. Bir, a. Geech, u. z. Versitabini, or outsish frage, 3, ungarsh b. verm Auft, Stulle, Sirecker S. Scholder, gr.-w (IV, 118 S.), M. Zin, D. Arrygens in M. A., and d. storg. Wien d. Re items yer Eise, Beschrishe, Arrygens in M. A., and d. storg. Wien d. Straig. Dr. C. H., Wan and Juden? E. chinogranitrepolog. Studie. Wien, Templay, Lex., w. Go. S.), M. 2.—, v. L. Wien, M. Wien, M. L. Wien, M. L. Wien, M. L. Wien, M. Wien, M. L. Wien, M. Wien, M. L. Wien, M. L. Wien, M. Wien, M. L. Wien, M. Wien, W. L. Wien, M. Wien, W. Wien, M. Wien, W. Wien, M. Wien, W. Wien, W. Wien, M. Wien, W. Wien, W

#### Rechts- und Staatswissenschaften

Glerke Otto: Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Rechtssystemank. Zweite, durch Zusätze vermehrte Ausgabe. Breslau, M. & H. Marcus, 1902. gr.-8° (XVIII, 366 S. m. e. Bildnis.) M. 9.—.

Über die Bedeutung des vor mehr als 20 Jahren erschienenen Werkes, das jetzt in zweiter Ausgabe vorliegt, noch Worte zu verlieren, wäre mehr als überflüssig. Es ist ia, wie bekannt, geradezu der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe eindringender Untersuchungen über die naturrechtlichen Staatsthoorien geworden. Gerade dieser Umstand ließ es dem Verf., den gegenwärtig das neue bürgerliche Recht festhält, rätlich scheinen, von einer Neuauflage abzusehen, welche eine vollständige Umarbeitung des Buches auf viel breiterer Basis hätte werden müssen. Es wurde also bloß ein Neudruck veranstaltet und dlesem ein Anhang Zusätze beigefügt, in dem sich G, mit den seither zutage getretenen Anschauungen und neu gewonnenen Forschungsresultaten auseinandersetzt und die notwendig gewordenen Ergänzungen gibt. Es bleibt nur zu wünschen, daß der Verf. doch noch die Muße zu einer Neuauflage, die allerdings eine Geschichte der Naturrechtstheorien werden würde, oder doch zur Vollendung eines Genossenschaftsrechtes finden möge, Dr. K. Klimesch.

Britich Dr. Bruno, und Dr. Leopold Graf Dartig: Jubitate bee Reichegerichtes, bee Bermalinngegerichtehofes und bes oberften Gerichtehofes in Cachen bee Multus, bes Interrichtes und ber Stiftungen. 2 Teile. Bien, N. Solber, 1901, 1902. gr. 8° (XVI, 377 u. XXII, 655 S.) K 22.20.

Das Werk bietet eine übersichtliche Darstellung der Judikatur der im Titel genannten richterlichen Behörden in den dem Amtsbereich des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht zugehörigen Agenden, Die Entseheidungen des Kassationshofes haben die Hrsg, aus praktischen Gründen nur insoweit berücksichtigt, als sie für die administrative Praxis von unmittelbarem Interesse waren. Die Anlage des Weikes ist mehr dem praktischen Bedürfnisse als theoretischen Erwägungen und Erfordernissen angepaßt. Der I. Band umfaßt alle das Kultuswesen betreffenden Judikate in vier Abteilungen : 1. Interkonfessionelle Verhältnisse ; 11. Christliche Bekenninisse; III. Friedhofswesen; IV. Israelitische Religionsgenossenschaft. Der II. Band zerfällt in zwei Hauptgruppen: Unterrichtswesen und Stiftungswesen. - Das Werk wird nicht bloß für Juristen und Verwaltungsbeamte, sondern auch für alle, die mit der Schule - als Professoren, Lehrer etc. - zu iun haben, ein notwendiger und bequemer Behelf sein, auf den hier nachdrücklichst hingewiesen sei,

Oerichtaballa. (Wien, Breitenstein, XI.VII, 45-48.

Oerichtaballa. (Wien, Breitenstein, XI.VII, 45-48.

R. (65). Wienellhier, Z. Amerende, d. § 192 s.n. Gesetz. v. 11. Januar.

R. (65). Wienellhier, Z. Amerende, d. § 192 s.n. Gesetz. v. 11. Januar.

R. (75). Bert. A. Schutz. S. Erindeger. — (46). Geshtern d. Anwaltschlext. D. Wien, Z. Interpretation der §§ 47-49 f. O. — (47.) Her Paris el.C.t. D. Wienell, S. C. Schutz. S. Gestein, C. S. Schutz. S. Gestein, C. Gestein, C. S. Gestein anitazioni populari.

Peabody Prof. Francis G., Jesus Christus u. d. soz. Frage. Autoris. Obersetzg. v. E. Müllenhoff. Gießen, J. Ricker. gr. 80 (III, 328 S.)

Dergestig, v. E. Müllenhoff. Größen, J. Ricker, gr.-80 (II, 305 S.)
Crem er Eug., D. Verhältigs d. Raffienesseches Pschule zu ally. vollsweitsch. Grundsätzen u. Lehrneitigen. Sozialwirtschnill, Betrachigen.
Lep. Heinerhoff, S. Verte, GrensenLep. Heinerhoff, W. W., Erffern, S. J. Verte, d. J. Bindt, Genossenschaften, u. d. Weste n. genossenschaft, Senörjeen. Gedfängte Barskellg, Edg. voll 12 S. M. – 20
keilg, Edg. voll 23 S. M. – 20
keilg, Edg. voll 23 S. M. – 20
keilg, Edg. voll 25 S

#### Naturwissenschaften. Mathematik.

Curtze Maximilian: Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance. 2 Teile. (Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften mit Einschluß ihrer Anwendungen, Begründet von Moritz Cantor, 12. u. 13, Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-8<sup>n</sup> (X, 627 S. m. 244 Fig. im Text.) M. 30.-..

Die Erforschung der wissenschaftlichen Vergangenheit ist uns längst nicht mehr nur Historie in monumentalem Sinne, Aus dem Werden einer Wissenschaft soll ihr Wesen verstanden, kann ihre Aufgabe entwickelt werden. Darum verdienen diese Abhandlungen, deren Inhalt oft mühsam zusammengetragen werden mußte, mehr als einen literarischen Achtungserfolg, denn sie besitzen auch einen nicht geringen praktischen Wert. Der Schulmathematiker, welcher den genetisch entwickelnden Lehrgang bevorzugt, wird manche Anregung finden, um auch in seinem Fachgebiet jene Methode zur Geltung zu bringen, welche Mach so mustergiltig beim physikalischen Unterrichte eingebürgert hat.

Das vorl. Werk, welches zweifellos eine Lücke in der Geschichte der spätmittelalterlichen Mathematik ausfüllt, besteht aus vier Abteilungen: 1. Der . Liber Embadorum. des Savasorda in der Übersetzung des Plato von Tivoli. Der jüdische Mathematiker Abraham Bar Chijja Ha Nasi mit dem Ehrentitel Sahib al Schoria (Oberster der Leibwache) - woraus der Name Savasorda entstanden ist - schrich (um 1100) eine Geometrie, welche von Leonardo Pisano als Ouellenwerk zu seiner berühmten »Practica Geometricae« benützt wurde, Das Original ist nun allerdings hebräisch, jedoch hat dasselbe eben nur in der lateinischen Übersetzung einen Einfluß auf die Entwicklung der Mathematik im Abendland nehmen können, wodurch die Mitteilung dieser Übersetzung statt des Originales gerecht-fertigt erscheint. Übrigens ist dem lateinischen Text des Buches eine deutsche Übersetzung gegenübergestellt, - 2. Der Briefwechsel Regiomontans mit Giovanni Bianchini, Jakob von Speier und Christian Roder. Von dieser Korrespondenz eines der größten Mathematiker des XV. Jhd's, mit seinen Zeitgenossen (Giovanni Bianchini war Hofastronom des Herzogs von Ferrara, Jakob von Speier Hofastrolog des Fürsten von Urbino, Christian Roder Professor der Mathematik an der Universität Erfurt) existiert allerdings eine altere Ausgabe des Nürnberger Literators Christophorus Theophil de Murr. Jedoch ist dieselbe nicht vollständig, auch sind die Zahlenrechnungen Regiomontans nicht mit aufgenommen. Gerade diese geben aber erst ein deutliches Bild von dem Wissen und Können ihres Ver-(assers. - 3. Die »Fractica Geometriae« des Leonurdo Mainardi aus Cremona, Die Handschrift stammt aus dem J. 1488 und ist in italienischer Sprache (venetianischer Dialekt) abgefaßt, Die lateinische Handschrift aus dem Besitze des Fürsten Boncompagni trug den Titel . Leonardo Cremonensis artis metrice practice compilatios. Außer der Abhandlung über praktische Feldmeßkunst sind noch einige schwierigere geometrische Aufgaben - beides mit nebenstehendem deutschen Text - und zwei Sinus-Tabellen .. iedergegeben, - 4. Die Algebra des . Institus Algebras ad Ylem geometram magistrum suum. Von den vier vorhandenen Abschriften wurde jene der königle Universitäts-bibliothek zu Göttingen gewählt. Sie stammt aus der 2. Hälfte des XVI. Jhdts, und ist in süddeutsehem Dialekt geschrieben. Für das seltsame »Yles« hat der Herausgeber eine sehr plausible Erklärung gegeben: im Mittelalter wurde vielfach geglaubt, Euklides ware der Titel eines Werkes, namlich der Geometrie des Euklid, und der eigentliche Name des Verf. der »Elemente« sei Elias, woraus dann Yles enistand, Die Algebra selbst ist vollständiger, als man es für jene Zeit voraussetzen würde.

So stellen diese Urkunden, welche M. Cantor zu seinem goldenen Doktoriubiläum gewidmet sind, eine würdige Freundschaftsgabe dar und dürften bald zu den gesuchten Bibliothekswerken zählen, M. Curtze ist unterdessen (am 3. Januar 1903) einem Schlaganfall erlegen. Was er für unsere Kenntnis der Mathematik des Mittelalters geleistet hat, setzt ihm ein dauerndes Denkmal in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften.

> Prof. Th. Hartwig. Wr. Neustadt.

Schmidl Aib., Die Mineralian d. Fichtelgebirges u. d. Steinwaldes, E. Taschen- u. Nachschiarebuch f. Mineralogen u. Freunde d. Gebiers, Bayreuth, Grau, gr. 89 (84 S.) M. 1.50.

#### Medizin.

Fritsch Prof. Dr. Heinrich: Die Krankheiten der Frauen, für Arzte und Studierende dargestellt. 10., vielfach verbesserte Auflage. (Sammlung medizinischer Lehrbücher. I.) Leipzig, S. Hirzel, 1901. gr.-8° (XII, 640 S. m. 278 Abb.) M. 13.60.

Vor dem Ref. liegen die dritte und sechste Auflage neben dieser nunmehr schon 10, Auslage des Werkes. Wann die erste Auflage erschienen ist, hat Verf, leider in den späteren nicht angegeben, er hat wohl aus dem richtigen Gefühl des inneren Wertes des Buches diese Angabe als unnötig und seiner Bescheidenheit zuwiderlaufend vermieden. Es mögen seit dem Erscheinen der 1. Auflage etwa 20 Jahren verstrichen sein - 20 Jahre: eine Entwicklungszeit für die Gynäkologie von unendlichem Werte! Eine solche spiegelt sich auch in dem Inhalt des Buches. Aber bei dieser Schnelligkeit der Auslagen und der Wandelbarkeit des Faches, den Fortschritten in Diagnostik, Therapie und Erkenntnis ist das Buch prächtig mit fortgeschritten und heute ebensosehr auf der Höhe wie seine Vorgänger. Ref. hat an der Hand der 3. Auflage seine ersten Kenntnisse auf dem Gebiet erworben und jetzt nach 17 Jahren mit gleicher Freudigkeit und gleichem Interesse aus der 10. Auflage die Kenntnisse erweitert und vertieft, In der Vorrede zur 3. Auflage erwähnt Verf., daß er jährlich 50 bis 60 Laparotomien mache; in der 10. Auflage fehlt eine derartige Angabe; gewiß hat sich die Zahl verdrei-, vervierfacht. Dementsprechend ist aber auch die Reichhaltigkeit des Inhalts gestiegen und bei aller Kürze der Darstellung durchaus erschöpfend. Was kann man einem solchen Werke noch Besseres nachsagen als; jeder Leser der 10. Auflage wird reichen Gewinn davontragen!

Berlin. Dr. Spener, Guders Gerichtliche Medizin für Mediziner und Juristen. 2. Auflage, Unter Berücksichligung des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Unfatl-Versicherungs- und des Alters- und Invaliditäts-Versicherungsgesetzes bearbeitet von Dr. P. Stolper. (Abels medizinische Lehtbücher.) Leipzig, J. A. Barth, 8º (VIII, 339 S.) geb. M. 6.75.

Die kurz gefaßte Darstellung des schwierigen Kapitels der Tätigkeit des Gerichtsarztes entspricht allen billigen Wünschen; sie wird manchem Arzt und Juristen ein guter Führer sein durch die betr. Abschnitte des deutschen Rechts. Die Forderung des Verf., daß die Gerichtsärzte Spezialisten werden und auch die Unfallgutachten übernehmen müßten, dürste auf Widerstand - nicht nur im ärztlichen Lager - stoßen, Auch die auf S. 315 f. ausgesprochenen Ratschläge, daß ein praktischer Arzt nie gegen Bezahlung einem Rentenbewerber ein Attest zur Verwendung vor dem Schiedsgericht ausstellen soll, ist anfechtbar, S, 218 ist die Hebephrenie wohl zu oberflächlich behandelt, Bei den Abortivis fehlt das wichtige Chininum sulfuricum (S. 81). Die Spermaprobe von Florence (S. 57) könnte klarer dargestellt sein.

Dr. Spener.

Florence (S. 57) könnte klarer dargestellt sein.

Dr. Spener.

Witser medishische Wochstachtit. (Wir., Paris.) Lill, 19-28.

(19) Stiller. Dr. peritorical fenhegräusche. — #6.01er., Ob. Colorgol. — Schum and L. Cetter, Vernücken M. Einlied & Plances.

(Dr. 3) Linguistiche Wochstachtit. (Wir., Paris.) Lill, 19-28.

(Dr. 3) Leitzgätängkt. d. Eisenherapie. — Swobeda. Dr. Vaccina Grenzinska. — Schum and L. Cetter, & Kenntish. d. Toberlulos & Knocher Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — Swobeda. Dr. Vaccina Grenzinska. — Schum and Lichter. — Schum and Linguistichen. — (20) Schlöd. Wiederhoften Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — (20) Schlöd. Wiederhoften Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — (20) Schlöd. Wiederhoften Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — (20) Schlöd. Wiederhoften Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — (20) Schlöd. Wiederhoften Moorhäder in Lichte d. ceusten Forschger. — (21) Schlöderhoften Moorhäder in Lichte d. Charles. — (21) Schlöderhoften Moorhäderhoften Moorhäderhoft

(I). Schulz, D. Hansarzes (E). Dye u (E). Brot. "Vécesy Z. Estamone, Die G. Estamone, Die G

Wild Dr. C. v., Wie behüten wir unsere Frauen u. Mädehen vor ner-vösen Erkrankgen? E. Bir. z. Frauenfrage, Kassel, E. Hühn, gr.-80

voien Frirantigen? E. Bif. E. Frauentinge. Rasket, E. Hubb. gr. "Pt. Ledger Pr. Knuill, Mod. Frauen, mod. Behendig. Bidir aus et. Leben e. Arzisa. Wies. Scibstvert. (Braumtiller in Komm.) gr. #0 (6.5) 60 h. M. Wesen u. Infraedievit. Birt., Scibstvert. (Frauentiller in Komm.) gr. #0 (6.5) 60 h. Wesen u. Infraedievit. Birt., Schildberger, 1976 (60.5) M. Zev. Wolff Cont., Psychiatria u. Dichtunust. E. Vortrag. (Greenfragen d. Wolff Cont., Psychiatria u. Dichtunust. E. Vortrag. (Greenfragen d. Wolff Cont., Psychiatria u. Dichtunust. E. Vortrag. (Greenfragen d. Wolff Cont., Psychiatria u. Dichtunust. E. Vortrag. (Greenfragen d. Wolff Cont.) and Cont. (Greenfragen d. Wolff Cont.

#### Militärwissenschaften.

Deinge Dr. Bolfgang: Die Beichlagnahme ber beutiden Boftbampfer burch bie Englander. Bur Frage ber Seerechts-reform. Beibelberg, Rarl Binter. gr.-8° (VII, 95 G.) DR. 1.80.

Kaum irgend ein Ereignis hat während des jüngsten Burenkrieges in juristischen und maritimen Kreisen so große Aufregung hervorgerufen wie die Beschlagnahme dreier deutscher Postdampfer der ostafrikanischen Linie seitens britischer Kriegsschiffe, welche an Bord dieser Dampfer Kontrebande für die Buren vermuteten. Steht auch heute fest, das Großbritannien bei dieser Beschlagnahme sich ungerechtfertigter Härte und mancher Übergriffe schuldig gemacht hat, so läßt sich doch gegen die Ausübung des Rechtes seitens des Kriegführenden, der Kontrebande verdächtige Schiffe anzuhalten und zu durchsuchen, nach dem dermaligen Stande des internationalen Secrechtes, wie dies auch Graf Bülow im deutschen Reichstage erklärt hat, leider nichts einwenden. Das internationale Secrecht ist wie über viele Punkte, so auch gerade hinsichtlich der Frage, wie weit der Begriff »Kontrebande« auszudehnen ist und ob von einer solchen auf Schiffen mit der Bestimmung nach einem neutralen Hafen überhaupt gesprochen werden kann, sehr »flüssig« und unentschieden. Es ist daher begreiflich, daß hievon die Kriegführenden den weitestgehenden Gebrauch machen, indem sie diese Lücke des Seerechtes ie nach der Art, wie es ihnen in iedem einzelnen Falle paßt, auslegen. Dies hat auch Großbritannien getan und der Verf, weist dies in dem vorl. Büchlein trefflich nach, Im Zusammenhange damit behandelt er auch die übrigen, auf diese und ähnliche Fälle bezughabenden Rechtsfragen sowie auch die einschlägigen Urteile der bedeutendsten Rechtsgelehrten und Tagesblätter der einzelnen Länder. Am Schlusse bespricht er endlich die zur Vermeidung der Wiederholung solcher Belästigungen und Schädigungen der neutralen Schiffe für künstige Kriege gemachten Vorschläge, So dringlich die Annahme letzterer auch im Interesse der gegenseitigen hohen Entwicklung des Weltverkehres erscheint, so ist es doch fraglich, ob diejenigen Mächte, welche über starke Kriegsmarinen verfügen, wie insbesondere Großbritannien, geneigt sein werden, auf das Machtmittel, welches ihnen heute die oben besprochene unvollkommene Kodifikation des Scerechtes an die Hand gibt, zu verzichten; es sind daher schon die wenigen Zugeständnisse, welche die deutsche Reichsregierung bei der diplomatischen Behandlung des erwähnten Zwischenfalles Großbritannien abgerungen hat und welche insbesondere jede weitere Belästigung von Postdampfern ausschließen, als große Erfolge zu bezeichnen.

Hongkong.

Post,

Technische Wissenschaften, Oekonomie,

Pleifche Tr. E.: Lehrbuch der Joologie für Landwirtichaftsichmien und Anfalten werwandten Charaftets sowie auch für dem Gebrauch des praftigen Landwirtes E., werdigietet Anjlage. Ausgade A. Brannichweig, Fr. Bieweg & Sohn, 1902. gr.-89 (XII, 530 S. mit 439 eingeder, 1866) MR. 300.

Das bekannte Buch liegt hier in 3, - und man kann mit Recht sagen, abermals verbesserter - Auflage vor. Was in der oberen Stufe der Mittelschule und an Landwirtschaftsschulen in der Zoologie durchgenommen werden soll, ist hier alles in gedrängter Kürze vereinigt. Einzelne Kapitel sind, da ja das Buch in erster Linie für Landwirtschaftsschulen bestimmt ist, ausführlicher behandelt als in allgemeinen Lehrbüchern, so z. B. die Anatomie und Gewebelehre, Gegenüber der vorhergegangenen Auflage hat dieser Teil noch viel gewonnen durch die Aufnahme farbiger Tafeln über Anatomie des Menschen. Die Wirbeltiere sind mit Ausnahme einiger Erweiterungen gleich behandelt wie in der früheren Auflage, nur fehlt hier die Behandlung der Rassen unserer wichtigsten Haustiere. Dieses Kapitel konnte mit Recht gekürzt werden, weil die Besprechung der Rassen ohnedies eingehend in der Tierproduktionslehre erfolgen muß. Dafür ist die Insektenkunde, auch in ihrem allgemeinen Teile, durch Aufnahme neuer Abbildungen, z. B. der schematischen Darstellung der Freßwerkzeuge und anderes. vielfach erweitert worden; es dürste wohl alles Berücksichtigung gefunden haben, was von Schädlingen störend in die Ökonomie des Menschen eingreift, Wenn für dieses weite Gebiet noch Schulsammlungen zur Verfügung stehen, so kann der Studierende mit Hilfe des vorl. Buches alles kennen lernen, was ihm im praktischen Leben unterkommt. Die niederen Tiere finden nur insoweit Berücksichtigung, als sie zur Kenntnis des ganzen zoologischen Systems von Wichtigkeit sind. Sehr eingehend ist dafür wieder die Physiologie in allen ihren Zweigen gewürdigt mit Ausnahme der Kapitel über die Fortpflanzung. In der vorl. Ausgabe A ist dieser letztere Teil allerdings mit möglichster Beschränkung behandelt; der Verf. hat iedoch von demselben Buch auch eine Ausgabe B veranstaltet, in welcher über die Vermehrung der höheren Tiere - namentlich in Rücksicht auf Praktiker - eingehender gesprochen wird. - Das vorl. Lehrbuch kann mit Recht allen empfohlen werden, welche sich auf diesem Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften Kenntnisse verschaffen wollen; es dürfte nicht leicht von einer ähnlichen Zoologie übertroffen werden, Mödling. Dr. Joh, Gaunersdorfer.

Hoffmann Dr. Reinhold: Ultramarln. Braunsehweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1902. gr.-8° (Vl, 154 S. m. Abb.) M. 4.—.

Die vorl, Monographie über Ultramarin behandelt in einehender Weise jenen Stoff, welchen der Ver-für die 4. Auflage des Enzyklopadischen Handbuches der technischen Chemie (Ilerausgeber Prof. Dr. H. Bunte) bestimmt hat. Der Verf. verwertet darin die Erfahrungen, die er in 25jähriger Tätigkeit als Fabritsteiter gesammet hat, und gibt einen Überblick über die gesamte wissenschaftliche Literatur über Ultramarin, indem er nieht weniger als 167 Abhandlungen und Berichte anführt. Erne besondere als 167 Abhandlungen und Berichte anführt. Erne besondere auf technischer und wissenschaftlicher Stiet dieses eing umgrenzten und doch noch keinerwege abgeschlossenen Fachgebeitest, Ilendender der Schaftlicher Steit dieses ein umgerenzten und doch noch keinerwege abgeschlossenen Fachgebeitest, Ilendender der Schaftlicher Schaftlicher Schaftlic

Kosten enderer. — Gefügelsinfuhr aus Osterr, Ungare. — (Ib.) Wasserseinde auf d. Osbebüusen. — D. Pflauemehistiaue. — Püter, d. Schweite seinde auf d. Osbebüuse. — D. Pflauemehistiaue. — Püter, d. Schweite seinde auf d. Osbebüuse. — D. Pflauemehistiaue. — Gestelle d. Schweite d. Sc

Saurug Joh., Waidnutzg. u. Waldpflege. Kleiner Ratgeber in Forstangelegenheilen. Graz, Slyrie. (78 S.) 60 b.

#### Schöne Literatur.

#### Roth Rarl: Capphos Berfe. Bugantinifcher Roman. Kempten, Joj. Mojel, 1902. 8" (171 S.) Dt. 220, geb. M. 3 .--.

Ein Buch, dessen Ausstattung geradezu nustenhalt ist. Der Inhalt fällt gegen dieses Außere etwas ab. Eine Geschichte aus dem 11. Jhdt., die Personen ziemlich bluttos und schematisch gestaltet und schachspielartig verfeilt; die sprachliche Darstellung zu geleckt, zu wenig individuell. Immerhin verfohnt sich das Lesen, und auf dem Tisich des Salons wird sich die sehöne buchhändlerische Gabe ganz anmulig ausschaffen.

Köin. Laurenz Kiesgen.

Bergweifelt. Geschichte eines Theologie Studierenden. Tresben-Blasewig, Hofverlag R. v. Grumbtow, 1902. 8° (95 G.) M. 1.50.

Das Material zu einer Gesehlichte eines verunglückten protestantischen Theologen! Rudolf muß, da seine Mutter, als er als Kind krank war, es gelobte, Theologie studieren. Aber der eilabe ist ihm abhanden gekommen, lange kämpft er daggen, ist aber endlich zu ehrlich, einen Beruf zu wählen, bes dem jedes Wort, jede Handlung für ihn Hescheltei sein müße. Ohne Wissen Theologe halte, wird ihm entsogen, er kommt im Geldnöten zu ertragen, bis er endlich, da seine Kräfte nicht mehr ausreichen dies zu tragen, eils selbst öltet. — Dies wird uns in Tagebuchblättern, die nur 3—4mal durch kurze Notizen verbunden sind, ohne Technik und ohne Geschick erzählt. Es liegen manche Waltrheiten in diesem Buche, aber der Autor wulde sie nicht zu hehen, weil er sein zich der Vorhandene nicht viel mehr als ein Stoft, — als Broschürz, die die Anklage gegen gewisse Midstände In Leben führen soli, ist ist kaum sachlieb gerug.

Munchen. Karl Conte Scapinelli.

Bof Richard: Nömifches Fieber. Roman. Stuttgart, Dentiche Berlagsanftalt, 1902. 8º (496 S.) R. 6 .--.

Der Verf, ist krank, die Heldm ist krank, sämtliche auftretenden Personen som entwerder krank oder nicht gann normal und so quält man sich durch das dicke Buch durch, ohne auch mar an einem Lichbiblick sich zu erfreuen, Die moderne Freierbult, die Fäulnisprozesse befördert, liegt dick über der nicht ungeschicht aufgebauten Handlung. Wer jedoch den Anspiechenhebt, in dem Maße Realist zu sein, wie Voß es tat, dürfte sosowhl in Besug auf die Topographie von Munchen wie auf de Ortskenntnis im Vatikan, wie bezüglich der katholischen Sitten und Gebräuche wesentlich telere Studien haben machen müssen, um nicht so handgreifliche Schnitzer zu begehen, wie wr sie in dem Romane finden. V. hat seinem schriftstellerischen Rufe durch diesen Roman nicht genützt. Ich muß ihn ablehnen und als durchaus ungesunde psychologische Spielerei verurettelien.

Der suddauteha Lendurft, (Beil, z. Koln, Voltezeite) 1903, (1—30 111.) Breiche M. Haffingt-kallma. — D. Rockpeite im Pierektverbrund. Norden und Verschnatuurt. — Gg. d. Feddmisse. — (12.) Z. Nasinbeidig. — ekinger. — Predistriette and Verlendiger. — (13.) MidStalled Verlendiger. — termen vollendiger. — Stanger. — Predistriette and Verlendiger. — termen Vinheutengegett. — termen vollendiger. — Diego der Stanger. — Predistriette and Verlendiger. — termen vollendiger. — Diego general vollendiger. — Diego ge

Robran Baul : Rampf ums Glad. Leipzig, G. Reile Rachf. 1902, 80 (340 €.) 98, 3,-.

Der Verf., dessen treffliche Novellenbücher auch an dieser Stelle (XI, 61) rühmend erwähnt wurden, tritt jetzt zum erstenmal mit einem größeren Roman hervor, der gleich jenen Sammlungen das Niveau bloßer Unterhaltungslekture weit überragt. Es wird das Schicksal zweier Schwestern erzählt, Töchter eines hohen, aber armen Offiziers, die, ganz in den konventionellen Anschau-ungen erzogen, lediglich sauf die Ehe dressiert« werden. Die altere, eine geseierte Schönheit, wirst sich denn auch, um den engen häuslichen Verhältnissen zu entrinnen, dem erstbesten reichen Protzen an den Hals, um dann an dem Konflikt moralisch und physisch fast zugrunde zu gehen. Die eigentliche Heldin des Buches ist die jungere Schwester: wie sie auf Liebe, Ruhe und Behagen verzichtet, durch bitterste Not und schwere Ansechtungen mit ernstem Willen sich hindurchringt, um in der selbständigen Ausbildung ihrer künstlerischen Anlage innerstem Drange zu genügen; wie sie dann als berühmt gewordene Bildnauerin erkennt, daß der Liebesdrang des Weibes in ihr nicht zum Schweigen gebracht wurde, daß auch sie des Mannes als Erweckers und Befreiers bedarf, - das ist das eigentliche Thema des Romans, das durchweg eigenartig und reizvoll ausgestaltet wird. Die Führung der reichbewegten Handlung, die teilweise in Italien spielt, wie die Fülle der Figuren zeugt von frisch quellender Phantasie. Man merkt dem Verf. die echt epische » Lust zu fabulieren« an und man folgt ihm gern: müssen wir doch heute nur allzu viele Romane über uns ergehen lassen, die geradezu dürstig an Handlung sind. In der Charakteristik der Personen offenbart sich eine bemerkensweite plastische Kraft; vornehm'ich der Entwicklungsgang der Heldin ist anschaulich und glaubwürdig dargestellt. Höchst interessant und teilweise in glanzendem Stil gesehrieben sind die in Italien sich abspielenden Partien. Ein feines, liebenswürdiges, von ge-sundem Optimismus durchwehtes Buch, das sich viele Freunde erwerben wird.

Freiberg. M. A. Fels.

Corelli Marie, u. A .: Stimmungebilder aus Oft und Beft. Aus bem Englijchen von Marie Schult. (Bibliothet ber Gejamiliteratur Rr. 1423-24.) Salle a. b. G., D. Benbel. 80 (147 G.) M. -.50.

Romantische Erzählungen nennt sie die Übersetzerin und romantisch genug sind einige. Da führt eine Lokomotive in rasendem Tempo dem vorausgegangenen Koutierzug nach, um des Maschinisten entlaufene Braut einzuholen; im »Schwarzen Panthere wird der Tierbändiger durch den hypnotischen Einfloß einer Frau von seiner Bestie verstümmelt; die unglaublichsten Erlebnisse eines Diamantensuchers enthält gie fünfte Erzählung und eine Gelstergeschichte ist die letzte. Durch Liebliehkeit entschädigen dafür: »Der Richter und das Kind« und »Das gemictete Kind«, das auch religiös-poetisch ist.

Ripling Rubuarb: Schlichte Weichichten ans ben inbifchen Bergen. Plain tales from the hills.) Aus bem Englijchen von M. Buchta. (Bibl. b. Gefantlit, Rr. 1409-1412.) Ebb. 86 (243 E.) TR. 1 .--

K. ist in wenig Jahren ein allgemein bekannter Autor geworden, es ist daher sehr anerkennenswert, daß der rührige Verlag in seiner Sammlung von Werken des In- und Auslandes auch diesen Autor aufgenommen hat, Gerade diese +schlichten Geschichtene haben den Vorzug, die ganze Farbenskala von K.s Schreibweise zu umsassen, von der derb-humorvollen Soldaten-, von der reizenden Kindergeschichte an bis zur Schilderung der indischen Volkssitten und der Tragik verlorener Existenzen. Und dazu kommt noch, daß die kleinen Erzählungen alle harmlos und salonfähig sind, was man von mancher anderen nicht sagen kann, in der der Autor die zügeliose Ausschweifung des anglo-indischen Soldatenlebens behandelt.

Borel Beuri; Junge Liebe. Mutorifierte Aberiehung aus bem hollandifden nebft einem Bormort von E. Meller. Coben. (Bibl. b. Gefamtlit. Rr. 1347-1348.) Ebb. 8º (133 G.) M. -.50.

Wie der Obersetzer im Vorwort bemerkt, dürfte diese Novelle in einer Jugendliebe des Autors ihr Urbild haben. Das etwas frühreise Interesse eines 14jahrigen Jungen an einem Madehen 181 lebendig und fein erzählt, nur die üherall angebrachte Verkleinerungssilbe -chen wirkt ermüdend und schließlich abstoßend. Wesenchen, Busenchen, Fräuleinchen, Schwebe-Rythmuschen, Seelchen | Das erinnert stark an des sel. Clauren Werke, die Hauff in seinem Mann im Mond so treffend parodiert hat. F. Z.-N.

David 3. 3 .: Die Troita. Ergablungen. Berlin, Schufter & Loffice, 1901, 8° (237 G.) DR. 2.50.

Die drei Erzähungen, welche »Die Troika« enthält, charakterisieren J. J. David als sehr guten Detailmaler, seine Wiener Milieus muten uns vom ersten Satz bekannt und heimelig an, aber der bis zum Überdruß sieh vordrängende pathologische Zug macht der Modernen zu große Konzes-ionen. Da erzählt uns der » Talisman« von einem lieben, guten Wiener Ehepaar in reizender, greifbar wahrer Häuslichkeit, aber der Mann ist schwerkrank und sein Sterben mutet uns wenig an. - In der Mühle von Wranowitze schildert D, die mit der Liebe zu einem gesunden Bauernmädchen wieder erwachende Lebensfähigkelt des jungen, todkranken Schloß-herrn; aber so sehr man sich der scheinbaren Genesung des dem Tode Verfallenen freut, ebenso sehr stößt die sinnlich schwüle, ungesunde Lult, welche von da an die Geschichte durchweht, ab. Auch die letzte Erzählung Die Troikas wirkt mit palhologischen Mitteln. Der Sohn eines berühmten Schauspielers erzählt von dessen Triumphen, von seinen mannigfachen, auch bürgerlich guten Eigenschaften und schildert dann den von dem großen Mimen vorausgeahnten, plötzlichen Wahnsinnsausbruch auf offener Bohne. Die eingehende Analyse des geistigen und seelischen Zusammenbruches eines genialen Mannes wurde minder peinlich wirken, wenn sie nicht so sachlieh scharf und exakt gerade dem Sohne dieses Mannes in den Mund gelegt würde. So kann ein Freund, ein Arzt empfinden und schildern, doch nicht das Kind des Irrsinnigen.

Milen Grant: Gin afrifanifcher Diffionar. Epifobe aus bem Leben. Illuftriert von Colonel Clay. Gingig autorifierte Uberfetung. Leipzig, Bh. Reflom. gr. 8" (227 G. m. Bilbu.) 3 D.

Ein kurioser, sehr spannend geschriebener Gaunerroman, eine moderne Abart des romanischen Gil Blas, teils in London und fairen Badeorten, teils in der neuen Welt spielend. Das Opfer des geriebenen, geistvollen Unholdes ist ein ihm an Redlichkeit ziemlich gleichwertiger Millionar, dem man die oft sehr schmerzenden Stiche des anderen Parasiten von Herzen gonnt. Der Roman gewährt sehr interessunte Einblicke in das genußreiche und gemütsarme Leben eines der Obersten der Obern im Reiche der Pfund Sterling und Dollars.

Debbel Friedrich: Camtliche Werte. Diftorifch fritifche Mus: gabe, bejorgt von R. M. Werner, Band XI und XII. Berlin, B. Behr, 1903. gr. 8° (478 u. XXXVI, 467 C.) a Dt. 2.50.

Prof. Werner hat seine Hebbel-Ausgabe mit rascher Hand vollendet. Die vorl. letzten zwei Bande enthalten : (Xl.) Vermischte Schriften III, Teil, 1843 bis 1851, und Kritische Arbeiten II. Teil,-(XII.) Vermischte Schriften IV. Teil, 1852 bis 1863, und Krittsche Arbeiten III. Teil, unter denen wir namentlich die Kritiken über Dramatik und sonstige Belletristik hervorheben. Wir wünschen diesem Werke, das wir allen Literaturkennern und -Freunden auf das wärmste empfehlen und dem diese Blätter nach dem jeweiligen Erscheinen der einzelnen Bände schun eingehende sympathische Besprechungen gewidmet haben, den besten Erfolg und hoffen, daß auch unsere Bühnen den Dramatiker der »Nibelungen« aus dem Winkel der Vergessenheit hervorholen werden.

Windel der Vergessenheit berörbichen werten.

Windel der Vergessenheit berörbichen werten.

Misser-sollt Bilber (Herg. Blader u. Jochaer). XXXII. et u. M.

Hisser-sollt Bilber (Herg. Blader u. Jochaer). XXXII. et u. M.

Hisser-sollt Bilber (Herg. Blader u. Jochaer). XXXII. et u. M.

Hittegerieht, b. son. Wirten d. xish. Krebt et d. Kradon. Prag. —

Niolate, Dilosophie u. Biologie, — D. Stavenium in Dirchlö. — France.

Niolate, Chilosophie u. Biologie, — D. Stavenium in Dirchlö. — France.

Watter, Sonsippolitik. u. Garita. — «B. Badera, Symbolis des Kirchengebüdes. — Kulturampl, son. u. writchstill, France in Fixed. —

Watter, Sonsippolitik. u. Garita. — «B. Badera, Symbolis des Kirchengebüdes. — Kulturampl, son. u. writchstill, France in Fixed. —

Watter, Sonsippolitik. u. Garita. — «B. Badera, Symbolis des Kirchengebüdes. — Kulturampl, son. u. writchstill, France in Fixed. —

Watter, Sonsippolitik. u. Garita. — «B. Badera, Symbolis des Kirchengebüdes. — Külturampl, son. d. Kreine, d. M.-A.

Merer in d. Ernonerg. a. Schwester. — Kuttner, E. Neuphilogerishten. — (B. Garita. — Betzielle, G. Lagaraten. — (B. Garita. — Betzielle, G. Lagaraten. — (B. Garita. — (B.

Literar, Wa-ta, (Hrag. v. d. Disch, Literatur Gassilsch, München.) IV, 11 u. 12.

LI, Storra, im Zuchen d. Weitliteratur. Dryer, Hebbeld Gassilsche Gassil

Karoline Pichler.

(11). Les mbach, D. Leb d. starken Welbes. — Ilitz, D. esseen Frenzenberge, nech here Idealen Seite. — Pract Alo, Naroline Pichler. Preumberge, nech here Idealen Seite. — Pract Alo, Naroline Pichler. Neue Frauentungen Seiten Starten Starten Starten Seiten Seite

D. Pippivachi. — D. sinternal, Privarecais. — Ale Landwirtsch., Industria L. Handel., Landwirtsch., Landwirtsch.,

Peltenk. – D. Zolltarligesti a. d. Stådis. Z. Kommunalsteurfrage.

Der Térnar, (Higs., V. Grottlus), V. Il s. 12.

Der Térnar, (Higs., V. Grottlus), V. Il s. 12.

Glozac. – Möller, D. Leben d. Seele in Traum. – v. Nera, D. Ståd d. Glozac. – Möller, D. Leben d. Seele in Traum. – v. Nera, D. Stadt d. Glozac. – Möller, D. Leben d. Seele in Traum. – v. Nera, D. Stadt d. Glozac. – Engel, A. Dumas d. Vater. – Sannes, D. Intwickig d. doch. Kuitur. In Spiegle d. disch. Lehmorotes. – Ger tie witz, Gedanken Meiner, G. Stadt d. Stadt d. Glozac. – Nera d. Stadt d. St

schriften. Wiesenscheit, Saitige 1. Oxynach, (Utrila) 1903, 21—26.

10 u. 22; Mell'er, D. arme Hidnich, — Faycholog, Kauchesen. —

23. Charles and Mell'er, D. arme Hidnich, — Faycholog, Kauchesen. —

23. Charles and Mell'er, D. arme Hidnich, — Faycholog, Kauchesen. —

23. Oxynach, — S. Cheegean w. b. protestant Legendreibligg, in Shade, —

25. Support muttimar, Dr. S. Naurgeech, A. Mell'er, Massir in M. A. — 25. Temport muttimar, Dr. S. Naurgeech, A. Mell, D. Lebe, C. W. S. Naurgeech, A. Mell, D. Lebe, C. W. S. Lebe, C. W. S. Lebe, C. W. Le

Oss litarer. Osseb-Österrelab. (Hrsg. W. Schriefer.) III, 8.

Vom Wiener Theater. — Stechnungr. P. Rosegger. — Gonschotzev L., by Thomas D. Misskeldeite. — Werner, Welter L. Werner, J. Hinnak. D. Misskeldeite. — Wenner, Welter L. Welter. D. W

Stadt.

Ballega zur Aligamainen Zeiteng. (München.) 1903, Heit 21-24.
Ballega zur Aligamainen Zeiteng. (München.) 1903, Heit 21-24.
Beda (Li) Pezold, Judil Phinsen russ. soz. Entwickig, u. der Dische in Ballega (Li) Pezold, Judil Phinsen russ. soz. Entwickig u. der Dische Stadt (Li) Pezold (Li Stiehl, D. Estwicklig, d. mittalaturi, Rathauses in Duschlid. — Zeil, N. Wirth, Hismoine Ashates. — Leux (4 fed. Rengin, 6), Remaione s. Mellikin-versorgayarihdim. d. Angestellium in privaten Betrieben. — Geiger, d. Gesenne, — C2) Baarre, Gedichten Unseld Mönket an a. Benzul. 25 Jahren. — Die Leiter, Gedichten Unseld Mönket an a. Benzul. 25 Jahren. — Die Leiter, Gedichten Unseld Mönket an a. Benzul. 25 Jahren. — Die Leiter, Gedichten Unseld Mönket an a. Benzul. 25 Jahren. — Die Leiter, Gedichten Unseller, Wass wist her v. Schoel, Karohoo. — Hirzail, Wartenbage Kanet. u. Allertunsdeckniste, Langer, M. Beber v. Herhenbach, u. d. Kudersseite. — (23), Hillmhoite, Bographie. — Valentiner, Peter A. v. Verscheffeld. — Engel, D. Sprache d. Berliner, — Flathe, D. Gooste in mod. Auflassep. — Zil chen, physikal. Chemia u. d. bayav. Univers-Nogredberriche. — (24), Garesteller, E. Edicker, E. Schott, E. Katter, E. Katter, Berd of Remaissant. — Hragmann, Sankich-Philologie u. indogerm. Sprachwas, and. d. Steh. Universitäten. — Ferinar, D. prählster, Verseitz, Bleef of Remaissant. — Hragmann, Sankich-Philologie u. indogerm. Sprachwas, and. d. Steh. Universitäten. — Ferinar, D. prählster, Venedig. — Stehrift (d. bisspritt, Inschrift d. Sir Marstall Hole).

an verteelstellt im 19 July, — France, S. Augerrage in 19 Section of the State of St

itenat. D. Juden u. Nichijuden.
La Girlia sarolina. Richni, N. 1276.
Agricoltura e agricoltori in Italia. — Agricoltura e agricoltori in Italia. — Essensa e scopo del Catalogo del unir probibit. — Il Caporias Trasteverino. — La Francia all'estecto. — Il penniero cristiano nell'arts. — Gose romane. — Gose italiano. — Noticie general di Cose Starbierz. — India. — Mortica Jahin.

pensiery cristiano Settlarit, — Lose romane. — Lose conceid d'Gose suitente. — Bolice de la conceid d'America d'America de la companie del la companie de la

Weitrundschau.

Dia Jugand. (München, Hirth.) 1008, 31-35.

(31) Greinz, F. Rotegger. - v. Pzrfall, »D. Jäger« v. W. Leibl.

Brinkmann, D. Nietzache: Denkmal f. Berlin. - De Nora, Glänz.
Elend. - (32.) Momenbilder aub specie aeternitätis. - Stulzin, D.
Hundeemkryo, - (33.) Roda Roda, Es verfarbt d. Charakter. - D. Be-

leuchtsprobe. — Fouuts Pakt m. Meph. in kaufminn. Bietuchtig. — Gd.)

De Norta, Nonnen d. Ehe. — Ewald. Verbrecher. — So.) Falke. Bl.

De Norta, Nonnen d. Ehe. — Ewald. Verbrecher. — So.) Falke. Bl.

De Norta, Nonnen d. Ehe. — Ewald. Verbrecher. — So.) Falke. Bl.

De Norta, Marketter. — De Norta, Das Kondilave.

Bertaldene. (Inn. Oster. Verlagsanntal). I.— — Prin berger.

For Weinlanden. — Der So. — Der So. — Auss. — Landsleur. — So. Filling. — Weiser. Zwei Frzühligen. — F. Falzari, biogr. Skirze. — Frin berger. — Weiser. Zwei Frzühligen. — F. Falzari, biogr. Skirze. — Schmittell. — Marketter. — Der So. — Mars. — Landsleur. — Schmittell. — Der So. — Mars. —

Esche Ibach Ilana, Die beidem Merks. E. Schulgeschichte. Köln, Ahn. 8° (00 S.) M. I., Geistl. Lieder. Ilreg. v. W. Ilremme. Köln, Bachen. Na & steu us. Wilh., Geistl. Lieder. Ilreg. v. W. Ilremme. Köln, Bachen. Ver ils ehe & steu er terre, v. om Gräfen M. A.-Z. Ilmuir. v. Gräfen II.-A. H. Passay, Wardbauer. 6' (35 S.) M. 2—.
Ren a au us. M. Fry. D. h. Chryssotemus. Illister. Schuaspiel In 4 Akten. I. kah., Hühnen, Paderborn, Janfermann, 1908. 12° (26 S.) M. — 50.
Illechtumerist. Schuasy, in 4 Akten von Unitetatierbund in Prof. J. H. Schütz, Pfr. A. Gapp, M. Fredrich u. K. Abela, Ebd. 12° (28 S.) M. — 50.

### Verlagsbuchhandlung »Styria« in Graz.

Soeben erschienen:

#### Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der ehemaligen Kirchenprovinzen Salz-

burg und Aquileja. Band 1: Die Urkunden über die Beziehungen der päpstlichen Kurie zur Provinz und Diözese Salzburg (mit Guik, Chiemsee, Seckau und Lavant) in der Avignonischen Zeit: 1316-1378. Gesammelt und beerbeitet von Alois Lang. Mit einer Beilage: Karle der Selzburge Provinz im 15. Jahrhundert. Erste Abteilung: 1316-1352. Lex. 86 (XCI u. 367 S.) Preis eleg, brosch, K 12,

Diese erste Abteilung enthält nebst den sorgfältig bearbeiteten Urkundenabdrücken mit zehlreichen Anmerkungen auch die Einleitung zum ganzen ersten Band, aus der besonders eine ganz neue, teilweise der praktischen Verwertung dienende Beschreibung der einsehlägigen Bestände des valikanischen Archivs eine Zusammenfassung der Ergebnisse für die provinzielle Kirchengeschiehte und eine Arbeit von allgemeiner Bedeutung, die Darstellung der finanziellen Leistungen des Klerus an die papstliche Kurie, hervorgehoben seien. Din zweite Abteilung wird in Belde folgen.

B. Berder, Mien, I., Mollzeile 33.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Huck Dr. Joh. Chrysostomus, Ubertin von Casale

und dessen Ideenkreis. Ein Beitrag zum Zeitalter Dantes, gr.-8a (VIII u. 108 S.) M. 2.80. Vorliegende Schrift ist die Frucht einer Studienreise, die der Ver-

oringende Schrift ist die Frucht einer Studienteilae, die der Ver-asser im Jahre [60] unternommen hat, Die bearbeitete Matter ist itzt das Verständnis des apsäteren Mittelaliters und für die immer kühnere und konkretere Gestaltung antikirtellicher Ideen im 14. und 15. Jahr-nundert vom theologischen wie vom kulturhistorischen Standpunkt aus ellech bedeutsam und interessant.

Schnürer Dr. Gustav, Die ursprüngliche Templerregel. Kritisch untersucht und herausgegeben. gr.-8" (VIII

158 S.) M. 2.80.

(i) 138 S.J. M. 2.80. (Bildet das 1. und 2. Heft des III. Bandes der "Studlen und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschlichte".) Inhalt: I. Die Handschriften der Tempierergel. II. Die Vorrede der legel. III. Die verschiedenen Bestandteile der Roget. IV. Die Entstehung der Rogel. V. Ihre Text der Begel.

Mais warg akk Risbert v., Deh, Kampf. a. Sieg outr. Die Gaubanst esc.
München), F. histor, Gemilda a. Vorbild i. uur. Tage.
München), F. histor, Gemilda a. Vorbild i. uur. Tage.
John Schuldern, Manie V., M. Kemann, F. Bab. 12 (6) S.) M.—60.
Dilitti-flundt, Schultz etc. — Josefine od. Die Kurterine Leutenais.
Schwark in Astun, Hirge v., Dil, Dinn. — So bhit 2 Feel, Sell, Risk.,
Fad. (Schwargarmitter-daylie), Schwark in 4 Akten. — E. Studentonik
od. Fran Sweed, d. Schwigtermitter d. serb. Throtologers, Humoristader, Sell, Sell,

He um is id Hich. Peter, Das Kingende, Lied. E. Mairenen in 3 Abteinen.

— E. Koniganacht, Drama in 1 Akt Ed. 27 (60 S.) M. I.—

Ch an iep leur e Gay. Mein Gewissen im Rosakielde, Preingekr. v. d. Acad. franc, Autoris, Dersettig, v. Mariano Stan. Lyz., B. Elischer.

He Inz. M. I. Jelbeigen. E. Erzikig, aus d. Leben. Lyz., Frauen-Rundecheu.

29 (63 S. M. .—75.

Pochhammer Marg., D. Gesch, d. Eltern, Ebd. 8º (62 S.) M. -,75,



Zu beziehen durch alle Buchbandlungen

. Berderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau .

ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: AKTENSTÜCKE

### Geschichte der Jesuiten-Missionen in Deutschland 1848-1872.

Herausgegeben von Bernhard Duhr S. J.

gr.-8° (XVI u. 468 S.) M. 7,-, geb. in Leinwand M. 8,20. gr.-8º (XVI u. 408 S.) M. 7--, geb. in Leinward M. 8.20. Der große nechtablige Fintlig, dar die Volkmanisonen in allen katholischen Kreinen ausgesübt haben, nit auf katholischen Seite allestig anderen der Steite auf der Steite auf der Steite auf der Steite auf ungefahren. Der der der Steite auf der gestellt der gest uf die sittliche Gestallung unseres Volkslebens zu nehmen - v teseizt, daß man ihr die Arme nicht gans oder teilweise fesselt.

Verlag der Jos. Rothschan Verlagshandlung in Wien (IX., Diatrichsteingassa 7) und München, Landwehrstr. 66. - Druck von Jusef Roller & Ko., Wien

## ALLGEMEINES

# JTER ATUR BLAT

u. Rezensions-Exemplere werdee erbeien en die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Kiosterneuburg, Martinstraße 16.

HERAUSGEGEREN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LED-GESELLSCHAFT. REDIGIENT VON

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Auftriege

rden angenommen von der Adn Wien. I., Bärheretraße 14, dann von der Jos. Rothschen Verlagshandlung, Wien-München newie von jeder Bucht-andlung.

Erscheint em 1. ued 15. jedes Monete. — Der Bezugspreis beträgt gunzjährig Kr. 15.— (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gezellschaft gunzjährig Kr. 10.—. Inscrute worden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespalteee Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT

Theologie. Sehlögl Niv., Casticum eanticorum, (Seminar-prof. Ir., Seh. Euringer, Dillingen) (613) Opfer Bhit., The Methobit ber Bergprechts bet Derm. (Zheol. Wiref. Zr. Grehm. Mingl, Geilligen-

Orm. (Ztecl.-vivi. Z., dreim. Nin j. Gefügen-treab) (els.) Die laupprencome des Richter-buches in Teilmdu M. Midrasch. L. – E. Müller, Die eine Hille.) (Ginvi-Prof. Dir. Naum ann Gottle. – Die Wertschiftung des Wunders in Naum Testament (Incol. Prof. Kittel Rad., Cher des Notwendigheit u. Möglich-schied, Cher des Notwendigheit u. Möglich-chen, der des Notwendigheit u. Möglich-telbu. (Lin-Prof. Dr. Benth. Schifter, Witzi. delf.)

(Studiendirektor Dr. Joh. Doller, Wien.) Borrentruy 2. M. be, Ter bi. Baddaile Baulon. - B. Greff, Ter bi. Ignatius von Louola u. feine Beit, (r.) (61s.)

Philosophie. Pädagogik.

Dvořák Rud., Chines Religionen. - ls. Silber-nagl. Der Buddhlsmus. - H. Oldenberg, Buddha. (sch.) (619.) Kirschner Friedr., Wörterbuch der philo-

Buddha. (sch.) (1914).

sochner Friedt., Wötterbuch der philosophischen Grundbegriffe, 4. Aufl., bearb. v. K. Mitcheiis. — Schelling, Zur Geschiehte der neueren Philosophe u. Darstellung des philosophischen Empirismus. Neu hrsg. von A. Drews. (Dr. E. Hildebrind. München.)

Wille Br., Die freie Hoehschule als Mittel zur Steigerung unserer Volkskultur. (Bg.) (621.)

Geschiehte.

Die Rechnuegen des Kirchenmeinterantes von St. Stephne zu Wien über die Jahre 1404, 1407, 1408, 1415-1417, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1430, 1478, 1335, hrsg. von K. Uhlirz. (K. k., Archivsdirektor Dr. Alb. Starzer, Wien.) (622.)

Wien.) (622.)
Wien.) (622.)
Wonogrebbien jur bentichen Kniturgeichichte, brig. von G. Steinbaufen: Bb. V. H. V.eft., Riverleben in der bentichen Kergangendeit.
VI. A. Vorteils, Ter Souer in der bentichen Bergangendeit.—X. Zh hampe, Tie fabrenden

Lente in ber beutiden Bergongenbeit. - XI. G. Liebe, Bas Qubentum in ber beutiden Bergangenbeit, (Braf. Roebberth, Margrebeme, Efpr) (e22)

Cipr 1 (623)

Brus Daus, Brussiiche Gefchichte. IV. (Cherlehrer
9r. diemens, Pfenmt) (624.)

Urkundenbuch des Klosters Kaufungen in
Hessee, hrsz. v. II. v. Roques. II. (P. Martin
Kiem. O. S. B. in Gries bei Bozen, †.)

Spruchwissenschaft u. Literaturgeschichte. Featschrift des germanistischen Vereiee in Brenieu zur Feier zeines 25jähriges Bestandes. (Holret Univ.-Prof. Dr. A. E. Schöebach,

(Ilolret Univ.-Prof. Dr. A. E. Schöebach, Graz.) (262.) i' Vied., Tolkovyl slovaz\* šivogo veilkorusaskogo jazyke. [Erkikireedes Wörterbuch der lehenden großrussischen Spreche. 3. Aufl., besorgit von J. A. Baudouin de Courtensy.] I. i. (Dr. W. Vondrek, Privatedozent a. d. Univ. Wien.) (628.)

gl Berb., Chinefifce Sprace, Schrift und Lite-rotur. - v. Rinnigerobe, iber dinefices Theater. (Rif. Cof, f. n. f. Bijetonful in Congtoug.) (62s.) Heinichen F. A., Latelnisch-deutsches Schul-wörterbuch. 7. Aufl., beerb. v. C. Wagener.

(629)
Ochie A. Uhr. A., Rügemeines verbenticenbes und erfärenbes Frembindierbuch 18. Aufl., bearb. b. D. Lyon. (n.) (629.)

Kunstwissenschuft.

Pater Welter, Die Reneissance. Überseizt u-eingeleitet von W. Sehölermenn. (Dr. Jos. Nauwirth. Rektor d. Techn. Hochschule, Wien.) (590.)

Wien.) (630.) Letisch Rud v., Belspiele künstlerischer Schrift II. Folge. (Ders.) (631.) West J. W., Fulbeck. (Rud. v. Larinch, Dozent e. d. Kunsigeworbeschiel des österr. Museums für Kunst u. Industrie, Wiee.) (631.)

Länder- und Völkerkunde.

Weber C. A. Über die Vegetation und Ent-stehung des Hochmoors von Augstumel im Memeldelte (Gymn.-Lehrar Andr. Lorenzen, Kiel.) (632.) Tie Eriebniffe eines beutiden Chinefriegers jur

Beit ber legten dinefifden Bieren, bearb. v. Jaf. Muller. (-1-.) (632.)

Rechts- u. Stantswinnenscheften. Bedeny Aug., Rationelbionomifche Schuien bes 20. 3tbis. I. Die frangbiifde Rotionelbtonomie ber Gegenwert. (Oberrichter Ubw. Nameberger, Trangenteit Beimein feine

ver Wegembert. (Eberrichtet Ebn. Namsperger, Franchieb, 1633.)
Bafferred R., Soziate Brage, Sozialpalitit und geriat. - R. Soziate Brage, Sozialpalitit und erinter. - R. Soziate Brage, Le fidbrichen Same-blentboren in Gieg. - Job. Dermberger, Ter Begriff ber Gerechtigteit im Streftecht. (r.) (634.)

Mathematik, Naturwissenschaften. Bretzl Hugo, Botanische Forschungen des Ale

xanderauges (Prof. Dr. J. Murr, Trient) (635) Ostwaid W., Die Schule der Chemie, 1. (Usiv.-Prof. Dr. Hans Mulfetti, Innsbruck.) (636.)

Magnus Hugo, Medizin u. Religion in ihren gegenseitigen Beziehungen. (Dr. med. Leopold Senfelder, Wien.) (637.) Militärwissenschaften

Rot Th., Ein ofterr, General, Leap. Freih, v. Unter-berger, f. f. Feldzeugmelfter, (prof. Tr. Anf. Calger, Seitenfteten) (635.)

Technische Wissenschaften.

Baltenhofen A.v., Die internationalen obsaluten Wafe, insbesonders die elektrischen Mafe, is berbautet Er. Mog. Indie, Prof. a. d. Techn. hand Er. Blen.) (639)

Schone Litaretur. Eduelber Ling Grofmutterlieber (Pour Pietaen

Roin.) (640.) Traubt Bal., Leule vom Burgword, Gine Ergaflung. 

uben Cfip., 48 fel ein Reif in der Grifflingsuncht, Woselne. Billefalme, billefalme, billefalme,
Geschligte, Konnen. — N. Wilsend, Jenerblumen, Nomen. — Teck, die Wederbunger,
blumen, Der der Wederbunger,
blumen, Der der Wederbunger,
blumen, Der der der der der der der der der
leibende Bild u. a. Grifflichen. Jisch Keiler,
Benn die Some nutregath. Woseln. — Sart
Builer, 24te Gult von Aleiben. Appellen.
Delen, down is false, fab er Reiflunk. Lagebundblitter. — Derm. Klittinger, Muchant. Von

inhaltsangabe von Fachzeit-chriften. Verzeicheis eingelnufener Bücher.

#### Theologie.

Schlögl P. Nivardus, O. Cist.: Canticum canticorum. (Libri veteris testamenti ope artis eriticae et metricae, quantum fieri potuit, in formum originalem redacti et adjuvante facultate theologica Vindobonensi editi a N. Schloegl aliisque.) Wien, Mayer & Co., 1902. Lex.-8º (XVIII, 8 S.) M. 1.80.

P. N. Schlögl ist schon in weiteren Kreisen bekannt geworden durch seine von der Wiener Universität preisgekrönte Abhandlung de re metrica veterum hebraeorum. Derselbe beabsichtigt, dem Hauptschen Bibelwerke eine neue kritische Ausgabe des A. T. an die Seite zu stellen und, wie er sich etwas optimistisch ausdrückt, libros ejusdem testamenti ope artis criticae et metricae in formam redigere originalem. Näher spricht sich jedoch Schl, über seine kritische Methode nicht aus, sondern überläßt es dem Leser, dieselbe aus der vorgelegten Probe herauszufinden. Zunächst gibt der Verf. den Inhalt des Hohenliedes genau nach der allegorischen Auffassung Schäfers (Das hohe Lied, Von Prof, Dr. Bernhard Schäfer, Münster, 1876), welche ich jedoch nicht teilen kann, Denn im Hohenlied ist vom Anfang bis zum Ende nur von einer und derselben Braut die Rede: nach der Ansicht Schäfers und Schlögts müßten es aber eigentlich drei Bräute sein: 1. humana natura, 2. ecclesia, 3. anima justa, da nach ihnen der 1. Teil das connubium Christi et humanae naturae, der 2. Teil das connubinin Christi et ecclesiae, der 3. Teil das connubium Christi et animae justae besingen soll. - Zugleich mit der Inhaltsangabe bieset Schl, die Metrik und Strophik des Buches, Er adoptiert das System Grimmes. Leider muß ich auch hier mich ablehnend verhalten und mich dem Urteil Dr. Döllers (Rhythmus, Metrik und Strophik in der biblisch-hebr. Poesie, 1899, Seite 74) anschließen, nur hätte dieses Urteil in weniger schroffer Form ausgesprochen werden sollen, Meine Ansicht über hebräische Metrik überhaupt habe ich bereits 1897 in der Tübinger Quaitalschrift S, 198 ff. auseinandergesetzt. Von Seite XIII an folgen notae criticae. Hier bin ich in der glücklichen Lage, in vielen Punkten mit dem Verf. übereinzustimmen. Ausgezeiehnet ist die Emendation 1, 4 e unter Hinweis auf Eccli 40, 21. Das Richtige scheint mir ferner getroffen zu sein: I, 2, 3 b, 7; III, 3; IV, 12; V, 13b; VI, 6; VII, 10; VIII, 2b, 4c. Beachtenswert sind die Verbesserungsvorschläge: I, 4 ab; III, 10; IV, 9; V, 1; VI, 12; VII, 1, 8, 9; VIII, 2 a, 10. - Abzulehnen: II, 17f; IV, 13, 14; V, 3, 14; VIII, 8. - Da ich das metrische System Grimmes nicht anerkenne, so muß ich konsequenterweise auch alle Änderungen, welche nur diesem Metrum zulieb gemacht wurden, ablehnen. Dank der Elastizität des Grimmeschen Metrums sind dies nur relativ wenige. - Leider sind die eigentlichen kritischen Hilfsmittel, die Versionen, nur sehr gelegentlich und unmethodisch herbeigezogen worden, Die belden Verslonen, die altein verwendet werden, die LXX und die Peschita, werden nicht nach ihrem kritischen Werte, der bekanntlich nach den verschiedenen Büchern variiert, untersucht, sondern höchst wahrscheinlich als gleichwertig betrachtet. Ferner werden wir ganzlich im unklaren gelassen, woher der Verf. den LXX- und den Peschitatext hat. Damit wird aber der Verdacht erweckt, daß derselbe irgendeine Ausgabe des griechischen bezw. syrischen Textes der LXX bezw. der Peschita gleichsetzt. Zudem scheint der Verf. nicht die besten Ausgaben benützt zu haben. Jedesfalls wird der syrische Text nicht nach dem Codex Ambrosianus zitiert, sonst hätte Schl, night schreiben können: osculetur me etc.: ita versiones antiquae onues; denn der von Ceriani edierte Codex Ambrosianus sowie die Urmia-Ausgabe weisen nasgani = osculatur est me auf, Nur der Text der Polyglotten, die Ausgabe von Lee und die von Mosul lesen: n'nasgani = esculctur me. Aber der Codex parisinus Ancien fonds 1 (Catalogue von Zotenberg Nr. 6). welcher die Vorlage für die Pariser Polyglotte und damit indirekt für die Londoner Polyglotte und für die Leesche Ausgabe war, bot ursprünglich nasqani; erst die Hand, welche den Codex für den Druck herrichtete, also wohl Gabriel Sionita, anderte in n'nasgani = osculetur me um. Das als Beispiel dafür, daß man den Polyglottentext nicht der Peschita ohneweiters gleichsetzen darf. Übrigens ist der textkritische Wert der Peschita für das Hohelied, wie ich in den Biblisehen Studien (herausgegeben von Bardenhewer), Vl. Band, 1. und 2. Heft nachgewiesen habe, kein zu großer. -Noch viel weniger als bei der Peschita ist es bei der LXX angängig, irgend eine Ausgabe oder irgend eine Handschrift mit ihr zu identifizieren. Die Sixtina ist nur ein Notbehelf. Das ist umso bedauerlicher, als gerade die griechische Übersetzung des Hohenliedes eine sehr wörtliche ist und daher ein kostbares textkritisches Hilfsmittel wäre. Wie diesem Mangel an zuverlässigen LXXund Peschitatexten einigermaßen zu begegnen ist, kann man bis zu einem gewissen Grad aus Cornills Ezechiel und besonders aus den Schriften Lagardes lernen. -Wenn auch zur Zeit, als Hieronymus lebte, der Massoratext schon seine feste Gestalt erhalten hatte, so ist doch die Vulgata nicht aus der Reihe der kritischen Hilfsmittel ganz auszuschließen, ebensowenig als die Übersetzungen von Aquila, Symmachus, Theodotion. - Die kritische Methode Schl.s hat den Mangel, daß sie zu einseitig sich auf das Metrum und die Konjektur und

zu wenig auf die Textzeugen stützt. Dieser Mangel wird dann besonders fühlbar werden, wenn schlechter überlieferte Texte, z. B. Job, an die Reihe kommen. - Der Hauptteil der Arbeit, der kritisch festgestellte Text, umfaßt naturgemäß nur wenige Seiten. Der emendierte Text ist nach Stichen und Strophen eingetellt, mit Arsenbezeichnung, aber nur sporadisch, wo Schl. von Massora abweicht, mit Vokalen verschen, Letzteres ist entschieden ein Mangel. - Ich habe etwas ausführlicher meine Kritik gestaltet, weil ieh dem Verf., welcher entschieden Talent und Geschick in der Konjekturalkritik besitzt, vor der Überschätzung der Konjektur und der Unterschätzung der Texteszeugen bewahren möchte. Ferner möchte ich ihm zu bedenken geben, ob es nicht verfrüht ist, die ganze Bibel, soweit sie Poesie enthält, nach einem Metrum zu messen, das noch keineswegs allgemein anerkannt ist und nach der Ansicht Vieler auch nie allgemein anerkannt werden kann.

Dillingen,

Dr. Euringer.

Dofer Bhil., Embienprafett in Ober-hollabrum: Die Methobit ber Bergpredigt bes herrn. Ein Beitrag gur Theorie ber Rateciele. Wien, S. Ririch, 1903. gr. 8° (VIII, 152 &.) M. 2.40.

H. stellt sich die Aufgabe, durch praktische Analyse die Katechetik zu fördern. Er hat sich für diesen Zweck die sehönste Rede, die uns aus dem Munde des Heilandes durch Matthäus überkommen ist, ausgewählt und stellt darüber eine gründliche Untersuchung an. Zuerst erörtert er mit Rücksicht auf die Bergpredigt bei Lukas die literarhistorische Frage, zeichnet dann den religiöshistorischen Untergrund, auf dem die Bergpredigt aufgebaut ist, und betrachtet endlich exegetisch-methodisch die Rede selbst. Die ganze Arbeit ist sorgfültig, doch fehlt es nicht an Spreu unter dem Weizen. Der rhetorische Charakter der Rede kommt zu kurz. Illustrationen des zeitgenössischen Milieu aus den alten Propheten sind jedesfalls immer mit Vorsicht anzuwenden. Die Konsequenz aus Mt 6. 3, 6, 17 (S. 103 A.) ist bedenklich schief und doch wäre der Verf. von dem Richtigen nicht weit entfernt gewesen.

Heiligenkrenz. Dr. Erasmus Nagl.

I. Renzer Dr. J. S.: Die Hauptpersonen des Richterbuches in Talmud und Midrasch. I. Simson. Berlin, S. Catvary & Co., 1902. gr.-s<sup>o</sup>. (43 S.) M. 1.50. II. Müller Eugen, Pastor zu Rostock: Der echte Hlob.

Bannover, Fr. Rehtmeyer, 1902. gr.-8° (40 S.) M. 1.50.

I. Mir scheint, daß sich Ronner eine recht undankhare Aufgabe gestellt hat, wenn er für die Gestalten des Richterbuches die Volkshaggada klar nachweisen will. Das eigentliche Thema der in dem vorl. Hefte begonnenen Reihe von Abhandlungen wurde wenigstens betreffs der ersten hier besprochenen Hauptgestalt wieder fallen gelassen, denn R. begnügt sich, seine vollständige Darstellung der Vorstellungen von den Hauptpersonen des Richterbuches, wie sie sich im gesamten Schrifttum des Talmud und Midrasch im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und ausgebildet haben«, zu gehen. Es werden zu diesem Zwecke die haggadischen Aussprüche der Tannaiten und Amoraer über Simson der Reihe nach angeführt, aber die talmudischen Fabeleien und Geschmacklosigkeiten, welche sich hier sehon recht breit machen, erwecken nicht das geringste Interesse. Wollte aber R. bei diesen Aussprüchen den Nachweis führen, was davon der Volks- und was der Kunsthaggada zuzuweisen sei, so dürfte er wohl in keine geringe Verlegenheit kommen; und doch legt er im ersten Teil seiner Schrift auf diese Unterscheidung das Hauptgewicht. Ohne Zweifel hat der Verf. großen Fleiß auf das Sammeln seiner Belegstellen verwendet und die einschlägige jüdische Literatur fleißig durchforscht, aber der Erfolg und der praktische Wert seiner Arbeiten entspricht wohl knum der aufgewandten Mühe. Sollte da jemand der angekündigten Bearbeitung der 7 anderen Hauptpersonen des Richterbuches mit besonderem Interesse entgegensehen?

IL Was das Büchlein von Müller bieten will, erfahren wir in der Vorrede; »Kein einziger Vers. hat bis jetzt den letzten Schritt getan und nicht nur außer c. 3 bis 31 gestrichen, sondern auch unumwunden ausgesprochen, daß Hiob die absolute Ungerechtigkeit Gottes, d. h. den Atheismus als Lösung des Problems aufsteilt. Wir brauchten also das Schriftchen nicht erst aufzuschneiden, wir sind bereits hinreichend orientiert, denn so offen hat unseres Wissens noch kein Bibelkritiker selbst auf der änßersten Linken gesprochen. Doch die Neugierde veranlaßte uns, in die Schrift selbst Einblick zu nehmen, um zu ersahren, wie M. in der großartigen Jobdiehtung den nackten Atheismus entdeekt hat; wir haben das Büchlein zu Ende gelesen, die angekundigte Beweissuhrung ist uns aber verborgen geblieben. Was dagegen hier an beißendem Spott, an grobkörnigem Sarkasmus auf den ersten 14 Seiten geboten wird, kann allerdings auch nach der Vorrede niemand vermuten. Die herrliche, ergreisende Jobdichtung wird von diesem Pastor, der den Geist derselben zu erfassen nicht imstande ist, geradezu verhöhnt und verhöhnt werden von ihm nicht minder jene heiligen Schriftsteller, welche in der Person Jobs »den frommen Dulder« erkennen wollten, von Ezechiel bis zu St. Paulus, sowie alle sjene blöden Augens der Gegenwart, welche in Job noch immer den Tugendhelden sehen. Da M. behauptet, daß der Dichter des Job die Ungerechtigkeit Gottes lehre, so nennt er diesen Dichter weiter den »David Strauß der Urzeit, der die ersten Felsen zu der Bahn sprengte, auf welcher D. Strauß glatt und sicher dahinzichte. Mit staunenswerter Kühnheit werden endlich von dem Kunstwerke eine Reihe von Kapiteln amputiert und auch aus den übrig gebliebenen Kapiteln zahlreiche Verse exstirpiert und von dem derart verstümmelten Text lesen wir dann noch das Urteil: »Nur so gereinigt, entspricht das Buch den allerbescheidensten Ansprüchen des vernünstigen Denkens. Da stellen wir doch füglich die Frage: Wie mag wohl Herr Pastor Müller in Rostock seinen Gläubigen die Schrift erklären und das Evangeliums predigen? Wahrscheinlich ebenso wie seinerzeit Strauß als Pfarrer in Schwaben.

Prag. Rieber.

Naumann Lic. Gottfr.: Die Wertschätzung des Wunders im Neuen Testament. Biblisch-theologische Untersuchung, Leipzig, Dürr, 1903. gr.-8° (V. 85 S.) M. 2.60.

Welche Bedeutung für die jüdischen Zeitgenossen kam den Wundern Jesu zu, welchen Wert legte er selbst, dann der Verfasser des vierten Evangeliums, weiters Petrus mit den Vertretern der Urgemeinden, Paulus, endlich die Christenheit an der Grenze des apostolischen Zeitalters denselben bei? Die Erörterung dieser Fragen bildet den Inhalt der vorl. Schrift, die sich dementsprechend in sechs Abschnitte gliedert. Ein Anhang, welcher Bemerkungen zur Bedeutung des Wunders in der Religion der Griechen und Römer bringt, schließt die Abhandlung. Wenn der Verf, zu dem Resultat gelangt, daß weder Jesus noch Petrus oder eine der genannten Persönlichkeiten den letzten Zweck der Wunder in diesen selbst erblickten, auch für das Volk den Wundern nur eine anbahnende, vorbereitende Wirksamkeit zukam, darf er sich der Zustimmung aller Forscher, die auf positivem Boden stehen, versichert halten, es sei denn, dat man das bestätigende, bezeugende Moment in der Wundertätigkeit des Herrn zu wenig berücksichtigt fände. Aber dieser Gedanke wird es auch sein, der auf die wesentliche Differenz hinweist, die trotz einer Reihe wiehtiger Darlegungen zwischen der Anschauung N.s und der des gläubigen Bibelforschers besteht. Glaubt der Verf. selbst an die Wunder des N.T.? Nach den Ausführungen auf S. 2 sowie S. 76 f. scheint es nicht der Fall zu sein. N. will ein Christentum, will ein Evangelium und einen Christus, doeh ohne wirkliche Wunder, und dadurch, daß er eine Definition des letzteren ablehnte (S. 2), beraubte er, so will uns dünken, seine Arbeit der sicheren Grundlage. Es macht sich überhaupt ein gewisses Schwanken in derselben bemerkbar, so daß man fast den Eindruck empfängt, als wolle auch der Verf. die »starre Formel von der Gottheit Christi« nicht ohne allen Vorbehalt übernehmen. Daß er im übrigen seinen Gegenstand mit Fleiß und Kenntnis der einschlägigen protestantischen Literatur behandelt, soll keineswegs geleugnet werden. I citmeritz. Dr. Herkletz.

Kittel Prof. D. Rud.: Über die Notwendigkeit und Möglichkeit einer neuen Ausgabe der hebräischen Bibel, Studien und Erwägungen, Leipzig, A. Deichert Nachf., 1902. gr. 88 (86 S.) 2 M. Die vorl, Schrift ist zwar klein an Umfang, aber dennoch

Die vorl, Schrift ist zwar Riein an Umfang, aber dennoch von großer Bedeutung. Sie enthält das Fazil der textkritischen Arbeit der verslossenen Jidts, und stellt ein Prognostikon über das Ziel der kritischen Arbeit des jetzigen Jidts. Bis ins 19. Jidt. hinen galt ja der hebräische Text, wie er im massoreitscher Form

überliefert ist, als unanfechtbar. Wenn einzelne Theologen da und dort eine Korrektur empfahlen, so fanden sie keine Nachfolger, Bis in die Mitte des 19. Jhdts. galt jede Exegese, die nicht auf dem massoretischen Texte fußte, als unwissenschaftlich. Allmählich kam die Septuaginta wieder zu größerer Geltung und konsequenter Weise auch die übrigen griechischen Übersetzungen. Daß infolge dieser Wandlung auch das Anschen der Vulgata wleder stieg, ist notwendige Konsequenz. Auch das Studium der romanischen Sprache leistete hlebei gute Dienste. Heute ist man so weit gekommen, daß man wohl behaupten kann, die Autorität des hebräischen Textes in der massoretischen Form sei ersehüttert. Der jetzige Standpunkt ist die wissenschaftliche Überzeugung, daß sowohl die Vulgata und Septaquinta als auch der hebraische Text einer Verbesserung bedürftig sind, Es sind auch die Vorarbeiten so weit vorgesehritten, daß man bald an die Korrektur gehen kann. Die nächste Arbeit des 20. Jhdts. wird sich wohl ohne Zweifel der Revision des Urtextes zuwenden. Die von Paul Haupt edierte Ausgabe wird noch nicht den Abschluß dieser Arbeit darstellen, Die vorl. Schrift gibt eine recht gute Orientierung über die einschlägigen Fragen, behandelt zunächst die Herkunft unserer Drucke und Hss, und die Massora, dann die Fehlerquellen in der vormassoretischen Zeit (doppelter Schriftwechsel, trennung, Vokalkonsonanten, Vokalisation), bespricht dann das erreichbare und wirkliche Ziel, auch das Ideal, ob das Auto-graphon erreichbar sei. Aussührlicher wird die Vokalisation besprochen, weil ja die meisten Varianten in verschiedenen Vokalen hre Quellen haben, Hiebei hat die Septuaquinta ein wichtiges Wort mitzusprechen, Auch die Metrik wird in der Folgezeit ein wichtiges textkritisches Hilfsmittel werden. K. kennt wohl das Grimmesche System, bespricht auch die Sieversche Arbeit ausführlich, kennt aber noch nicht die Schlöglsche Rezension derselben bei Zarneke, wie ihm überhaupt die Verbesserung von Grimmes System durch Schlögl noch nicht bekannt zu sein scheint. Gerade die Schlöglsche Metrik wird ein wichtiger Beholf für die Textkritik werden.

Wien. Dr. B, Schäfer.

Jeremias Dr. Alfred, Pfarrer der Lutherkirche zu Leipzig: Im Kampfe um Babel und Bibel. Ein Wort zur Verständigung und Abwehr, Leipzig, J. C. Hinrichs. 1903. gr.-8° (38 S.) 50 Pf.

Der Vortrag, den Delitzsch am 13. Januar 1902 zu Berlin gehalten hat und unter dem Titel >Babel und Bibel in Druck erscheinen ließ, hat eine große Bibel-Babel-Literatur hervorgerufen, die noch immer im Wachsen begriffen ist. Inzwischen hat Delitzsch in einem neueren Vortrage zu Berlin am 12. Januar d. J. seine Ansichten in noch prononzierterer Weise vorgetragen, In dem Kampie um Bibel und Babel nimmt Jeremias in vorl, Broschure eine mehr vermittelnde Stellung ein, Delitzsch' religiöse Stellung entspringe einem wohl zu weit gehender Subjektivismus und Rationalismus. Auf der anderen Seite verfallen die theologischen Kritiker in einen ühnlichen Fehler, indem sie sich nicht versagen können, das Gehiet der Keilschriftsorschung selbst zu betreten und Fragen zu diskutieren, die lediglich auf Grund einer selbständigen Kenntnis der Keilschrifttexte ausgemacht werden können. J. polemisiert vielfach gegen einzelne Aufstellungen Königs, in die wir hier nicht eingehen können. Hervorheben möchten wir bloß, daß J. der mythologisierenden Schriftauslegung huldigt, So erklärt er beispielsweise den Belnamen des Judas » Makkabäus« mythologisch. » Dem 5. Sohne gehührt der Hammer (Doppelbeil oder Blitzbündel), der dem Gotte des 5. Wochentages gehört: dem Frühlings-, Blitz- und Gewittergott Marduk (S. 23). In vieler Hinsicht bewegt sich J. im Wincklerschen Fahrwasser. Döller.

II. Greff B., S. J.: Ber fl. Ignatius von Lovola und feine Zeit. Gin Charafterbild fur unjer Zeitalter. Steyl, Miffionsbruderei, 1903. 8º (VII, 409 S. m. Abb.) geb. M. 2.60.

I. Eine im französischen Stil gearbeitete Lebensbeschreibung des hl. Paschalis in guter deutscher Übertragung. Die Biographie ist vorzüglich auf den Darstellungen von Ximenes und dessen Fortsetzer Christoph v. Arta unter Benützung der Akten des Solig- und Heiligsprechungsprozesses aufgebaut.

II. Unter mehrfacher Betonung des apologetischen Moments bietet Greff ein kurzgelaßtes Charakterbild des Heiligen von Loyola in anregender Darstellung und auf Grund der besten auführlichen Biographien.

Pastor Soura, (Hing. P. Fister) N. Ji. u. D.

(1) Hartmann, Z. sichom di Kanon, Sechise, — Ott, Die Beitstoffen u. inter Vereinige, deb. Thomas v. Aguin. — Heumann, D. Rechtst.

— Clause, F. Beitzer, M. Kusters, Springdersbach, L. J. 1825. —

— P. Franzis Kus. Paramettenvereine. — E. Brandes, Beformschrift.

— P. Franzis Kus. Paramettenvereine. — E. Brandes, Beformschrift.

— P. Franzis Kus. Paramettenvereine. — E. Brandes, Beformschrift.

— P. Franzis Kus. Paramettenvereine. — E. Brandes, Beformschrift.

— P. Franzis Scholler, M. Scherhart, Branch N. V., O.

– B. Scholler, S. Scherhart, B. Scholler, Kirche u. Hans, D. V., O.

– B. Scholler, S. Scholler, M. Scholler, Aller, Scholler, Microbian Scholler, Kirche u. Hans, D. Pickers Scholler, M. Scholler, Microbian States, neue Anrulg, in

- D. Priesters Sec. Ambrosius. Zischr. f. d. Jugendseelsorge. (Denauwörth, Auer.) XXVIII,

Ambrount. Zirshir. I. d. Jugendaceñtorga. (Denauwörth, Auer) XXVIII.

(7) Salitz, D. apostol, Mann. v. H. olltum, Rivas v. d. Seligki.

d. Illimeist. « Z. Gedenkege d. hl. Mutter Anna. — L. am bert. Juged
d. Illimeist. « S. Gedenkege d. hl. Mutter Anna. — L. am bert. Juged
d. Illimeist. « S. Gedenkege d. hl. Mutter Anna. — L. am bert. Juged
d. offenbargerigien
d. offenbargerigien
Arrafig d. luretan. Litaneir «Mater bout consilit, ora pro nobus t— Kard.
Vangslar † .— San son. D. Symbolic d. Blane.

Band. Dom. Legeary. L. Ange et les Théophanies dans l'Écriture Sainte.
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera. Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera. Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera. Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera. Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera. Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix ia docture des Piere. — Periphera.
Le libre arritte. — Merclet,
d'arpix in des des la financia de la financia del la financia de la financia del la financia del la financia de la financia del la f

Por likicis, Magisterio sotienne testimonisme as monumentis intrigena hecites. Cultiversus, Art. VI. Samuse 600-070/TUVI sen confuses, declaratar. — Cultiversus, Art. VI. Samuse 600-070/TUVI sen confuses, declaratar. — França siprise du St.-Singer. — Ad a mis., Mgr. Herm. J. A. M. Schlepenna, Pastowshi, d. Blinness Montere, (Hogg H. J. Geppan), XLI, 7 U. S. L. — Armig, d. Lauret. Latinet Matter bool constitution of predetern sensitive for in Predetern St. Matter bool constitution of a metal bild. Sun-dem guilgi. — In Predetern St. Matter bool constitution of the Constant of the Predetern St. Matter bool constitution of Predetern St. Predetern St. Matter bool constitution of Predetern St. Matter

Mummer: 187. C. Das Pascorium d. Pilatup ed. c. Ord. d. Verurteig. Jenn. 197. hibertand, gr. off (St. S. of a) M. d. d. oft. d. Verurteig. Jenn. 197. hibertand, gr. off (St. S. of a) M. d. oft. d. O. T. off.
Beck Dr. Ant., Kitchi. Studien u. Quellen. Amberg. Böss. (U., 201 S. m.
e. Fake) M. S. oz-zafversaminging d. Kalmidikus Dickide. 1886-190.
Jan. Auftrag des Zestralkomities dargesteilt. Festschr. z. D. Gesensyrersamingi. In Kolin. Köln. Sabenen. gr. 59. (Ull, 203 S. m. Portr.)

#### Philosophie, Pädagogik,

I. Dvořák Prof. Dr. Rudolf: Chinas Religionen. I. Teil: Confucius und seine Lehre. - II. Teil .: Lao-tsi und seine Lehre. Münster, Aschendorff, 1895, 1903. gr.-80 (VIII. 224 u. VIII, 216 S.) M. 4 .- u. 3.50.

II. Silbernagi Prof. Dr. Isidor: Der Buddhismus nach seiner Entstehung, Fortbildung und Verbreitung. Eine kulturhistorische Studie. 2. (erganzte) Auflage. Munchen, J. J. Lentner, 1903. gr.-So (VIII, 207 S.) M. 3 .-

III. Oldenberg Hermann: Buddha, sein Leben, seine Lehre und seine Gemeinde, 4, Auflage, Stuttgart, J. G. Cotta Nacht., 1903. gr.-80 (VIII, 444 S.) M. 9 .-.

I. Dvořák sucht die Religionen Chinas namentlich an der Hand einer eingehenden sprachlichen Analyse ihrer Denkmäler systematisch darzustellen. Daß diese Arbeit keine leichte ist, erklärt sich genügend aus der Eigenart der Sprache dieser Denkmäler; sie ist aber nicht zu umgehen und die gelehrte Welt kann für die gründliche Art ihrer Bewältigung durch Dv. nur dankbar sein. Dv. faßt das Verhältnis zwischen Lao-tsi und Konfuzius dahin zusammen, daß beide in ihrer Weise das Ziel verfolgten, das in jeder Richtung verfallene China sittlich zu heben, und daß die Vorbildung beider zu diesem Zwecke die gleiche war, eine gründliche Kenntnis des chinesischen Altertums. Es sei zugegeben, daß Lao tsi als Denker seinen nüchternen Zeitgenossen, den Konfuzius nicht ausgenommen, weit überlegen war; anderseits seien, so grundverschieden die Lehren beider auf den ersten Blick und bei oberflächlicher Betrachtung erscheinen, doch überraschend viele Berührungspunkte

zwischen beiden zu finden, wenn man sie genauer gegen einander abwägt. Wenn in Lao-tsis Buche Aussprüche ähnlichen Gepräges wie bei den griechischen und indischen Philosophen und in der Bibel sich finden, - schon der ethische Hauptgrundsatz Lao-tsis: »Durch Entsagung soll der Mensch zur ursprünglichen Einfachheit und damit zu Tao als dem Urgrund alles Seins zurückkehren«, gehört hicher, - so sei man doch nicht berechtigt, in ihnen mehr als Übereinstimmungen zu erblicken, wie sie Religion und Philosophie aller Völker und Zeiten aufweisen.

II, Silbernagl stellt auf Grund einer ausgebreiteten älteren Literatur zunächst das Leben des Stifters des Buddhismus dar, seine Lehre, die Organisation seiner Bruderschaft, die Weiterentwicklung, die Lehrschriften und die Ausbreitung des Buddhismus im allgemeinen, sodann die Geschichte, Organisation und den ietzigen Bestand des Buddhlsmus in seinen südlichen (Ceylon, Birma, Siam, Annam, Kambodscha) und nördlichen Verbreitungsländern (Nepal, China, Korea, Japan, Tibet, Mongolei). Das Buch ist völlig geeignet, über den himmelweiten Unterschied zu belehren, der zwischen dem Christentum und dem Buddhismus mit seiner nüchternen Verständigkeitsmoral, seinem rein äußerlichen Asketismus und seiner Wirkungsunfähigkeit in bezug auf sittliche Hebung des Volkes obwaltet. Die seit 1891 über den Buddhismus erschienene reiche Literatur wird mit ihren Ergebnissen an dem Gesamtbilde nichts wesentliches andern; in einzelnen Details werden für eine neue Auflage allerdings Zusätze und Verbesserungen notwendig seln.

III. Oldenbergs »Buddha« liegt in der 4., unter Benützung der Veröffentlichungen der letzten Jahre durchgesehenen und ergänzten Auflage vor. Man hat O.s Auseinandersetzung über den Buddhismus als die beste Darstellung desselben bezeichnet. In der Tat ist die Gliederung der Lehren des Buddhismus in die 3 Teile: der Satz vom Leiden, die Sätze von der Entstehung und Aufhebung des Leidens, der Satz vom Wege zur Aufhebung des Leidens ebenso sachgemäß als die Ausführung der Einzelheiten. Das nüchterne Urteil O.s über den wesentlichen Abstand des Buddhismus von der christlichen Sittenlehre sei auch hier ganz besonders hervorgehoben.

1. Kirchner Liz. Prof. Dr. Friedr.; Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe. 4. neubearbeitete Auflage von Dr. Katl Michaelis. (Philosophische Bibliothek. Band 67.) Leipzig, Dürr, 1903, gr. 8º (VII, 587 S.) M. 5.60.

H. Schellings Münchener Vorlesungen: Zur Geschichte

der neueren Philosophie und Darstellung des philo-sophischen Empirismus. Neu herausgegeben und mit ertäuternden Anmerkungen verschen von Prof. Dr. Arthur Drews. (Philosophische Bibliothek, Band 104.) Ebd., 1902. gr.-86 (XV', 354 S.) M. 4.60.

I. Die 4. Auflage von Kirchners philosophischem Wörterbuch ist nach des Verf. Tode († 6. März 1900) sehr stark bearbeitet und, wie der Ref. nach eingehender Durchsicht konstatieren kann, wesentlich verbessert von Dr. Michaelis herausgegeben worden. K. war ein überaus produktiver Autor von großer Rezeptionsfähigkeit und der Gabe eines leichten, flüssigen Stils : freilich zeigen fast alle seine Schriften auch die Schattenseiten dieser Begabung: Hinneigung zur Oberflächlichkeit, Manget an Vertiefung, an Schärfe und Klarheit der Definition wie der Daistellung. Hier hatte der Bearbeiter des »Wörterbuches der philosophischen Grundbegriffee in erster Linie einzusetzen. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort; wer wichtigere Schlagworte in der dritten und der vorl. Auflage vergleicht, wird sich leicht überzeugen, daß die letztere in der Tat den Namen einer neubearbeitteten - und, darf der Ref. hinzufügen, verbesserten - verdient.

11. Der jungste Herausgeber von Schellings im Titel (II) genannten Schriften erklürt es als seine »wesentliche Arbeit, die Gedanken Sch.s mil einer Anzahl fortlaufender Anmerkungen zu versehen und ihren Inhalt dem heutigen Denken nahe zu bringene (S. XIII). Der zu Grunde gelegte Text ist der aus der 14bändigen Gesamlausgabe von Sch.s Werken (Stuttgart 1856-1861), Abt. t, Bd. X, S. 3-200 u. 227-286; in der vorl. Neuausgabe füllt er - die alte Scilenzählung ist in dankenswerter Weise am Rande vermerkt - die SS, t-262, während die SS, 263-353 den wertvollen erläuternden und kommentierenden »Anmerkungen« gowidmet sind. Die beiden Schriften, die als eine Art Propädeutik und Einführung in die Philosophie Sch.s getten können, hat Drews daher zuersi herauszugeben unternommen und an diese soll sich allmählich eine Neuedierung der gesamten Schriften des Philosophen anschließen. Wir begrüßen diesen Gedanken mit Freude und wünschen, daß die Publikation einen recht weiten Leserkreis finde, München. Dr. E. Hildebrand.

Wille Dr. Bruno: Die freie Hochschule als Mittel zur Steigerung unserer Volkskultur. Festrede zur Eröffnung der »Freien Hochschule« Berlin, 13. 1. 1902, für den Druck erweitert. (Bibliothek für modernes Geistesleben, I. Jahrg., 1. Heft.) Eisenach, Thüringische Verlagsanstalt, 1902. gr.-8° (34 S.) M. 1 .-.

Das Titelbild könnte Sascha Schneider gezeichnet haben, wenn es nicht so bedeutungsvoll bezüglich seines inneren Wertes wäre. Es steht mit dem Inhalte des Hestes in einem guten Zusammenhang. Sehr viele der Sätze des Verf. über die Verbreitung gediegenen Wissens kann man rukhaltlos unterschreiben, andere muß man in Quarantane tun und einen anderen Teil direkt ablehnen. Bei der Aufzählung der Bestrebungen für Volkshochschulen aller Art vermißt man die Angabe der nicht unerheblichen Leistungen auf katholischer Seile in Deutschland, Österreich (soziale Kurse) Nordamerika (summer schools) u. a. Ländern,

Kanol, Schultz, I. Nardzischid, (ficciau, Gerrich) XX, 31—36.
(31) D. Schultzeven and A. Jüdeh, Sidinsasskinj in Dresden, —
Nentwig, D. spycholog, Experiment in philapop, Edecting, —— 80 hr.
Stricten der Pfinnenn u. d. seiben Jahressen —— Salderiy pen, —— 80.
(32) Pin X, —— 8. Jagendschrittenkrinit, —— Th. Kewitsch 4.—— (34) Den, —— 8. Jagendschrittenkrinit, —— Th. Kewitsch 4.—— (34) Den, —— 8. Jagendschrittenkrinit, —— Th. Kewitsch 4.—— (35) Sept. —— (36) Sep

Richter Raoul, Friedr. Nietzsche, s. Lehen u. s. Werk. 15 Vorlesgen, geh. a. d. Univ. zu Leipzig. Lpz., Durr. gr. 85 (VII, 288 S.) M. 4 —. Dorner A., Grundr. d. Religionsphilosophie. Ebd. gr. 86 (XVIII, 488 S.) M. 7 —. Eucken Rud., Gesamm. Aufsätze z. Phil. u. Lebensanschauung. Ebd. gr. & (IV, 242 S.) M. 4.20.

Starzer.

Baueh Gust., D. Reception d. Humanismus in Wien. E. literar, Studie z., dischen Universitätsgesch. Breslau, M. & H. Marcus. gr.-89 (Vitt. 176 S.)

Von berg Emmy, Uricion z. Gelsercrewalty, d. Universitä Frankiers z. O.,
Von berg Emmy, Uricion z. Gelsercrewalty, d. Universitä Frankiers z. O.,
G. Kudmann u. G. Bauch, V. Haft) Edn gr. dev til, 24 S. N. d.,
Norden D. M. Artisonia, Kuliuribistenschen z. Aktuelles, Izp., O. Wille,
Norden D. M. Artisonia, Kuliuribistenschen z. Aktuelles, Izp., O. Wille,
N. Artisonia, D. M. Bauch, V. Haft) Edn gr. dev til, 24 S. N. d.,
R. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev. dev. dev.
R. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. L. d. G. M. G. M. G. M. Bauch, V. Haft, Edn gr. dev.
R. d. G. M. G. M.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Die Rechnungen des Kirchenmeisteramtes von St. Stephan zu Wien über die Jahre 1404, 1407, 1408, 1415—1417, 1420, 1422, 1428, 1427, 1429, 1430, 1476, 1535. Im Auftrage des Stadtrates der k. k. Rechshaupt- und Residenz-stadt herausgegeben von Dr. Karl Uhlirz. Wien, W. Braumüller, 1902. gr.-8° (XLVIII, 570 S. m. 3 Taf. u. 17 Abb.) 27 M. So sehr der Wiener seinen Stephansdom liebt, so

sehr er ihn in gebundener und ungebundener Rede feiert, soviel Geschichten über ihn erzählt werden, - über die Baugeschichte desselben ist man fast gar nicht unterrichtet, trotz der eifrigen Bemühungen eines Ogesser. Tschischka, Feil, Camesina, Lind, Neumann u. s. w. Da ist es nun ein dankenswertes Verdiens! Uhlirz', die wenigen noch vorhandenen Rechnungen der Kirchenmeister von St. Stephan gesammelt und in mustergiltiger Weise ediert zu haben; dem Wiener Stadtrate aber gebührt alles Lob, die Publikation ermöglicht zu haben. Mit Rücksicht auf den inhaltlichen Wert der Rechnungen und auf ihre lückenhafte Überlieferung, welche im Vereine mit der schwankenden Einteilung der Rubriken eine tabellarische Anordnung des in ihnen enthaltenen Stoffes nicht gestattete«, hat Uhlirz sich »für die Mitteilung des Wortlautes entschieden, Kürzungen nur an einzelnen Stellen eintreten lassen«. Eine durchgreifende Änderung fand aber insoferne statt, als Uhlirz »die Ausgaben auf die Steinhütte aus dem Zusammenhange der Rechnungen herausgehoben und in einer besonderen Abteilung vereinigt hate. Sie umfassen die S. 3-238. Darauf folgen die Einnahmen und Ausgaben. Durch diese Anordnung des Stoffes ist »die in bau- und kunstgeschichtlicher Beziehung wichtigste Ausgabenrubrik zu besserer Geltung und bequemerer Benützung gebracht, als dies geschehen wäre, wenn man sie an ihrer Stelle mitten unter Einnahmen und Ausgaben von vorwiegend wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung belassen hätte«. In der ersten Abteilung finden sich, trotzdem die Reihe der Rechnungen recht lückenhaft ist, sehr belangreiche Nachrichten über den Stephansturm, über das Portale und einzelne Bauteile, dann aber auch über Personen, die am Baue beschäftigt waren. Reichlichen Gewinn wird aus dem zweiten Teile (Einnahmer und Ausgaben) die Wirtschaftsgeschichte ziehen, auch dem Sprachsorscher werden sie eine reiche Fundgrube sein, sind sie doch die ersten derartigen Aufzeichnungen in deutscher Sprache. In das Verständnis der Rechnungen führt die 32 Seiten umfassende Einleitung ein, die Benützung erleichtern das genau gearbeitete Sach-, Wort- und Ortverzeichnis. Obwohl die wichtigeren Personalangaben in der Einleitung, in der zweiten Beilage und in dem Sachverzeichnisse in weitestem Maße berücksichtigt sind, wird doch der Lokalhistoriker, besonders aber der Namenforscher, ein Personenverzeichnis vermissen,

Wien.

Monographien gur bentichen Anlturgeichichte, beranegegeben von Georg Steinbaufen, Leipzig, E. Dieberiche, 1900-1903. Ser. 8" à 23b. 98. 4 .-

Band 5: Sans Bocich, Rinberfeben in ber beutiden Bergangenbeit. Dit 149 96b, u. Beil, nach ben Driginalen

aus bem 15,- 18. 36bt, 1900. (182 G.) Band 6: Aboli Bartele, Der Bauer in ber bentiden

Bergangenheit. Mit 168 Mbb. u. Beil. nach ben Ortainalen aus bem 15.-18. 3hbt. 1900. (143 &) Banb 10: Theober Bampe, Die fahrenben Leute in ber

beutiden Bergangenheit. Mit 122 966, u. Beil. nach ben Driginglen größtenteile aus bem 15 .- 18, 36bt 1902. (128 G.) Band 11: Georg Liebe, Das Indentum in ber beutiden Bergangenbeit, Dit 106 Abb. n. Beil, nach ben Driginalen

ane bem 15 .- 18. 3bbt. 1903. (128 6.)

Die Sammlung » Monographien zur deutschen Kulturgeschichte« hat zum Ziele, in einer Reihe von Einzeldarstellungen die versehiedenen Stände, Berufe, Volksgruppen etc. In ihrer geschichtlichen Entwicklung und Eigenart in populärer Darstellung und unterstützt und belebt durch ein reiches Illustrationsmaterial vor Augen zu führen. Die Leitung der Sammlung ist den bewährten Händen des Kulturhistorikers Steinhausen anvertraut, der sich mit einem Stabe von gründlich gesehulten Fachmännern zu umgeben verstanden hat. Dem Ref. liegen vier Bände dieser Sammlung vor, die im Nachfolgenden einzeln gewürdigt werden sollen.

Von dem Gedanken ausgehend, daß auch das Lehen der kleinen Welt ein Spiegel der Zeit und ein Reflex der Kulturzustände ist, beschäftigt sich Boesch mit Geburt und Taufe, mit den ersten Lebensjahren des Kindes im deutschen Mittelalter und ihrem reichen Inhalt leibliehen und geistigen Fortschritts. Dann folgt ein Kapitel über Spiel und Spielzeug und allerhand Beschäftigung der Jugend, für welche die Feste und Feiertage mit ihren ernsten wie heiteren Seiten gar bedeutungsvoll sind, denn Freud und Leid ist auch dem heranwachsenden Geschlecht in buntem Wechsel beschert. Davon berichtet der Verf viel, noch mehr von dem weiteren Verlauf des Menschenlebens, von Bildung durch Anschauungsunterricht, von privatem und öffentlichem Schulwesen mit oft eigenartigem Beigeschmack, von der Berufswahl, von Verlobung und Ehe, Kindersegen und Kinderversorgung, von Tod und Begräbnis. Er kunn sich bei dieser Schilderung selbstverständlich nur um skizzenhafte Verwendung des reichlichen zu Gebote stehenden Materials handeln, aber das Typische und Bemerkenswerte ist in den einzelnen Abschnitten übersichtlich gruppiert und durch sehr viel Bildwerk mit oft humorvollen Sprüchen und durch reiehlich poetische Beigaben zu interessanter Darstellung gebracht.

Mit regem Interesse wird man Bartels Geschichte eines durch eine lange Reihe von Jahrhunderten geknechteten Standes bis zu dessen Befreiung verfolgen, Als Quellen haben Weistümer, Dichtungen, Flugblätter, gleichzeitige Bilder und Werke neuerer Historiker gedient, so daß das Ganze durch eine gewisse Vollständigkeit erfreut. Ausgehend von den urgermanischen Zuständen, schildert der Verf. die Dorf- und Markgenossenschaft in ihrer alten Naturalwirtschaft, den Untergang der Volksfreiheit und die Entstehung des Fronhofsystems mit der steigenden Gewalt der Grundherren sowie das daraus hervorgegangene landesherrliche Machtverhältnis, das bei allen Lasten dem Bauer ein erträgliches Los bereitete. Dieses ändert sich jedoch mit dem mehr und mehr bervortretenden Unterschied zwischen Stadt und Land, mit dem Überhandnehmen der Geldwirtschaft und besonders durch die Einführung des römischen Rechts, infolgedessen Gärungen und später gewaltsame Aushrüche des Volksgeistes eintreten. Den großen Befreiungsversuch der Bauern zur Reformationszeit, sein Vor- und Nachspiel hat B. sehr ausführlich zur Darstellung gebracht. Es folgten nun des Bauern trübste Zeiten während zweier Jahrhunderte, namentlich in der Zeit des 30jährigen Krieges, Erst durch den Gerechtigkeitssinn einzelner Fürsten wurde eine Besserung bäuerlieher Zustände vorbereitet, in der liauptsache ist es aber erst das Werk des 19. Judts., den Baner des kulturellen Fortschritts teilhaftig gemacht und ihm die Rechtsgleichheit und gebülgende soziale Stellung gewährt zu haben,

Hampe biefet in Band 10 eine Geschichte der Spielleute und Sänger, der Vaganten, Zigeuner, Quacksalber und Gaukler. Unrichtig ist es, wenn der Verf. (S. 14f.) das aufkommende

Christentum des »Vernichtungskampfes gegen die alten Heldenlieder« beschuldigt — gerade im Gegenteil: was wir von alten deutschen Heldenliedern (wie auch den klassischen Götter- und Heldengesängen) besitzen, verdanken wir zumeist dem Fleiße pictatvoller Monche. - Der Verf, behandelt einleitend die Frühzeit, wobei er die nationalen Elemente und Grundlagen sowie die fremden Einflüsse (besonders römische und aus der Emführung des Christentums stammende) klarlegt, sodann in 3 Abteilungen das hohe Mittelalter, die Wandlungen im späteren Mittelalter und die neuere Zeit. An Material hat es dem Verf., so spärlich es über einzelne Zweige vorhanden ist, nicht gesehlt und es hat vielleicht mehr Muhe gekostet, die Oberfülle des textliehen Stoffes wie des Illustrationsmaterials in das vorgeschriebene Maß zu bringen; manche Kurzen und (seheinbare) Oberflächlichkeiten lassen sich damit vielleicht erklaren.

Abnliches gilt von Liebes »Judentum«. Dasselbe verdiente schon wegen seiner Sonderstellung innerhalb des gesamten sozialen Lebens im Mittelalter eine Monographie in dieser Sammlung. Ein höchst interessantes und in vieler Beziehung denkwürdiges Material ist hier zusammengetragen. Konnte der Verauch auf, wenn auch nicht zahlreiche, so doch ziemlich ununterhrochen fließende Quellen und Vorarbeiten seine Arbeit aufbauen, so hat er doch auch, besonders in der Gruppierung des Stoffes und in der klaren, anschaulichen Komposition und Darstellung sich ein Verdienst erworben, das voll anerkannt sei. Das allmähliche Sinken des Judentums in der Sympathie der autochthonen Bevölkerung, das gedrückte Leben der Juden im Mittelalter, ihr Aufsteigen zu Macht und Ansehen trotz ihrer inferioren gesellschaftlichen Stellung bis zur vollen Gleichberechtigung des J. 1848 hinauf ist lebendig und eingehend geschildert. Speziell dieser Band sei weitesten Kreisen zur Lekture empfohlen.

Marggrabowa.

Brus Sans: Brenfifche Gefchichte, IV. (Schlife) Band: Breugens Aufficigen gur beutiden Bormacht (1812-1888). Guttgart, 3. G. Cotta Racht, 1902. gr. 6. (IV. 524 C.) 98. 8 .-.

Mit dem IV. Bande schließt Pr. seine Preußische Geschichte und man wird die Gründe für des Verl. Verzicht auf die Behandlung der jüngsten Vergangenheit hinnehmen müssen: »Es war nicht bloß die Rücksicht auf das sonst unvermeidliche Anwachsen des Bandes zu allzugroßer Stärke . . ., sondern vor allem die Überzeugung, daß die Zeit noch nicht gekommen ist, wo diese Dinge wirklich ohne jede vorgefaßte Meinung mit voller Objektivität behandelt werden können, zumal mit der Erschließung der dazu unentbehrlichen Quellen in unseren Tagen doch eigentlich erst der Anfang gemacht wird, « (Vorwort S. III.) Damit hat der auf eine Reihe bedeutender Publikationen auf historischem Gebiete herabsehende Verf. zugleich noch einmal den obersten Grundsatz seiner Methode ausgesproehen, dem nichts hinzuzufügen ist. Es ist wahr: Pr. kennt keine Rueksichten bei der Herausstellung der geschichtlichen Wahrheiten. Der Historiker soll ein Priester der Wahrheit sein, statuierte Niebuhr, Mit der Ruhe der Überzeugung legt er in psychologischer Begründung, gestützt auf deutliche Symptome, die Triebfedern des Handelns bei den Führenden in der Geschichte bloß (vgl. S. 59, 78 u. ö.). Ganz ohne Widerspruch werden seine Ansichten nur da nicht bleiben können, wo es sich um Dinge handelt, die kein Dokument belegt; beispielsweise wird die Parteizugehörigkeit Kullmanns, des Verübers des Bismarck-Attentats, noch lang in der Luft schweben (S. 465). Hauptzüge der Pr.schen Geschichte sind außer den bereits hervorgehobenen: die genetische Methode im gesamten Aufbau der Ereignisse und Episoden; obenan stehen politische und Verfassungsgeschichte, die kriegerischen werden bei ihm die Wirkungserscheinungen für das Publikum. Daher gewährt die Darstellung den höheren Ertrag, daß der Leser von der Tiefe der waltenden Ideen im diplomatischen und Massengetriebe herauf zu den Begebenheiten an der Oberfläche des realen Geschehens aufsteigt. Eine solche Historiographie wird, wie der Verf, wünscht (vgl. Einleitung zu Band I), zur Beseitigung der Mißvergnügtheit dienen, die die gestissentliche Verschlelerung der Wahrheit sowohl im politischen und sozialen Leben, als auch in den Kreisen der Geschichtsfreunde schon in bedenklichem Grade erzeugt, Pr.' Preußische Geschichte ist unbedenklich als die hervorragendste Leistung der letzten Zeit auf historiographischem Felde zu bezeichnen. (S. 51 muß es statt 26. September 6. September heißen.)

Urkundenbuch des Klosters Kaufungen in Hessen, Im Auftrage des Historischen Vereines der Diözese Fulda bearbeitet und herausgegeben von Ilermann von Roques, Major a. D. II. Band; Die Urkunden der Jahre 1442 bis 1578. Kassel, M. Siering, 1902, gr.-8" (VII, 614 S. m. e. Karte.) M. 15 .-

Der Verf. hat im vorl, II. Bande des Kaufunger Urkundenbuches ebenso wie im l. (s. dieses Bl. X, 361 f.) alle in seinen Gesichtskreis getretenen, das Kloster Kaufungen betreffenden Urkunden aus den verschiedensten Archiven mit Bienensteß zu-sammengetragen. So fand er in Münster i. W. 24, in Dresden 19, in Weimar 9, in Hannover 7, in Rom 6, in Wetzlar 5, in Würz-burg 4, in Düsseldorf, in Cassel-Stadtarchiv, Birstein und Elberberg je 3, in Koblenz, Wien, München, Karlsruhe, Hedemunden und Watburg, Kassel-Hessischer Geschichtsverein, Hessisch-Lichtenau, Wiesbaden und Arnstein je 1, in Marburg 143, in Kaufungen 554 Urkunden und 18 Drucke, in Summa 845 Stück, Ich weiß nicht, was im Hinblick auf die hier enthaltenen Urkunden mehr zu bewundern ist, die Auffindung dersetben oder ihre kenntnisciche und mit angstlicher Gewissenhaftigkeit ausgeführte Bearbeitung. Der Vers. bemerkt selbst die geringste Differenz, welche sich zwischen dem Original und einer allfällig vorhandenen Kopie zeigt. Wer dieses Urkundenbuch zur Hand nimmt, kann mit Beruhigung den Text lesen und benützen. Der Verf, hat dem II. Bande auch eine Übersichtskarte der Klosterbesitzungen beigegeben, Diese sind mit roter, die in den 845 Urkunden vorkommenden übrigen Orte mit schwarzer Farbe eingezeichet. Die Leser des Urkurdenbuches werden dafür Dank wissen, zumal v. Roques in seinem Verzeichnis der Personen- und Ortsnamen deren Lage genau anzugeben bemüht war. Den Wert des Urkundenbuches hat der Verf. auch dadurch erhöht, daß er dem zweiten Bande »Regimen et Statula Kouffungensium«, die er in den Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden« 1890 veröffentlichte, mit Erlaubnis der Redaktion beifügte. - Schließlich erwarten wir mit Zuversicht, der Verf. werde den ursprüngtichen Plan, eine Darstellung der Geschichte des Klosters Kaufungen zu schreiben, auf Grund des urkundlich vorhandenen Materials mit Gottes Hilfe zur Ausführung bringen. Kiem (†). Gries bei Bozen.

chr. d. dtsch. Vereins 1. d. Oesch. Mährens u. Schlesiens. (Red. K. Schoher.) VII., 1-4.

S. Sch obred VII. —

(1/2.) Bretholz, Joh, v. Gelnhausen. — Waliner, Gesch, d. Konviktes in Olimitz v. d. Gründe, bis z. Vereinig, m. d. Theresis, d. Radad, in Winn 1966-1782. — Simble V. h. Ugenter Systemhord U. ihr Radad, in Winn 1966-1782. — Simble V. h. Ugenter Systemhord U. ihr Radad, in Winn 1966-1782. — Simble V. d. Kirche in Kaidling sw. d. Friecker Abels, d. Pottenberger Propiet. — Ger Lieb, Bir. 1, 0884. — 64, 17 frampler, D. d. Kirche in Kaidling sw. d. J. 1886. — 64, 17 frampler, D. d. Kirche in Kaidling sw. d. Simble V. J. Start, J. Star Berger, E. Auszug aus d. ältesten Braunseifner Pfarrmaink. - Berger, E. Rechtsvergleich vor d. Bärner Stadtrat im J. 1884. - Buchberger,

E. Réchivereziech vo. Bärner Stadtrai in J. 1984. — Burchberger, Man d. Abrustavercie.

Ann d. Abrustavercie.

1. Oaseh. O. Olesche is Böhnen, Prezp. Xill. I. Januari, Abrustaver.

6. Abnar, Böhn, Politik vom Tode Ottokars il bis z. Aussterben der Premysiden. — Jahnel. D. 198, Kreg is Ausster u. Dr. Schmilt u. Pleha, D. wissenschild. Deben d. Statisticanismost der Schmilt u. Pleha, D. wissenschild. Deben d. Statisticanismost der Schmilter d. S

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Festschrift des germanistischan Vereins in Breslau. Ilerausgegeben zur Feier seines 25jährigen Bestehens. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-8° (VIII, 225 S. m. 6 S. Notenbeilage.) 8 M.

Dieser Sammelband entbehrt nicht einer gewissen Einheit: neben der Volkskunde stehen stoffgeschichtliche

Untersuchungen, sie befassen die Mehrzahl der zehn dargebotenen Stücke. »Das Balladenjahr der Annette von Droste Hülshoff, Nebst einer verschollenen Quelle zu ihren Gedichten« ist die erste Arbeit (S. 1-41) überschrieben, die Oberlehrer Dr. Eduard Arens beisteuert, Nach etlichen einleitenden Bemerkungen wird eine tabellarische Übersicht der erzählenden Dichtungen vorgelegt, denen Anmerkungen über Entstehung und Stoffe (sowie ein Verzeichnis der Gedichte im »Morgenblatt«) beigefügt sind. Das . Balladenjahr « 1840/41 umfaßt die Zeit, während welcher die Dichterin für Levin Schückings »Malerisches und romantisches Westfalen« acht Balladen, zum Teil überhastig, verfaßte. Endlich wird (sehr erwünscht) in einem »Taschenbuch für vaterländische Geschichte« von 1833 die nächste Ouelle für drei Gedichte Annettens, darunter »Die Schlacht im Loener Bruch«, nachgewiesen. (Zu dem »Fegefeuer des westfälischen Adelse vergleiche des Caesarius von Heisterbach Fragmente der libri 1711 miraculorum, ed. Meister, 2, 20 S. 93 ff.) Das Ganze bildet einen etwas bröckelig dargestellten, aber sehr dankenswerten Beitrag zur literarhistorischen Würdigung der Dichterln. Freilich, wenn Arens im Eingange klagt, daß Annette von Droste-Hülshoff zu wenig gelesen werde, so hätte er hinzusetzen dürfen, daß sie selbst einen nicht geringen Teil der Schuld an der Teilnahmslosigkeit trägt, unter der ihre Geltung leidet. Ihre Sprache ist oft dunkel, die Bilder gehäuft und einander kreuzend, der Reim wird häufig nur auf Kosten guter Verbindung der Gedanken bezwungen; die ungemein lebhaste Phantasie bewegt sich in Sprüngen, die sich durch Lücken der Schilderung zu erkennen geben; häufig gleitet die bestimmte Auffassung einer Situation unvermerkt in eine ganz andere über; die Stimmung setzt sich gewaltsam durch und verdrängt die Anschaulichkeit. Gewiß stehen diesen Mängeln große und packende Vorzüge gegenüber: gerade die wundersame Macht der Stimmung, ist einer, und zwar nicht der geringste. Aber das sind nicht Eigenschasten, durch welche man um die Gunst des weiten Lesepublikums wirbt und Annette von Droste-Hülshoff wird, wie ich glaube, niemals wirklich populär werden, sondern altzeit einem kleineren Kreise still und ernst Genießender hohe Freude bereiten. -Oberlehrer Dr. Hermann Jantzen vergleicht (S. 98-124) die Übersetzungen Holbergscher Lustspiele von G. A. Detharding, die in »Gottscheds Deutscher Schaubühne« gedruckt sind, mit den Originalen, recht eingehend und sorgsam, aber doch ohne die vorgenommenen Änderungen und Umstilisierungen auf den Standpunkt des Bearbeiters zurückzuführen; so wird der »deutsche Fuß« zwar umgrenzt, aber nicht erklärt. - Hermann Speck geht (S. 212-218) den Quellen der »Päpstin Johanna« Achim von Arnims nach, Friedrich Brie sucht S. (204-211) zu ermitteln, welcher Druck des Eulenspiegel von Hans Sachs benutzt wurde, und setzt einen solchen als Vorlage von Kruffters Kölner Ausgabe für 1525 an. Aus der Sterzinger Handschrift teilt Dr. Konrad Gusinde einen Schwank von der Stinksalbe mlt und gibt In einer Notenbeilage die Neumierung von sechs Weisen ebendaher. Oberlehrer Dr. Otto Warnatsch handelt (S. 177-192) über die Sage vom Wanderer und der Saligen in ihren literarischen Gestalten. Die verschiedenen Fassungen werden verglichen, ihr Verhältnis schematisiert, die Identitat des » Wanderer« mit dem Riesen Fasolt im Eckenlied erwiesen, desgleichen die wesentliche Übereinstimmung

628

dieser Erzählung mit der tirolischen Sage von den verfolgten Saligen, und eine kritische Herstellung des Gedichtes unter dem Titel: Fasolt der Wanderaere in Aussicht gestellt. Das sind sehr hübsche Ergebnisse, nur an die Gleichung Wanderer = Winderer = Widrir = Odin vermag ich vorläufig noch nicht zu glauben. darf ich daran erinnern, daß durch Berthold von Regensburg das Alter der Volksüberlieferung von den »Saligen« für mindestens die erste Hälfte des 13. Jhdts. sichergestellt ist (vgl. meine Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde, S. 22 ff.). - In »Ornits Waffen« bringt Walther Vogt Beobachtungen über das Verhältnis zwischen dem Eckenlied, dem Ortnid und den Wolfdietrichen, die wohl deshalb kein klares Resultat liefern, weil diese komplizierten Beziehungen von einem einzelnen Motiv aus nicht beleuchtet werden können. - Direktor Dr. Paul Drechsler druckt in seiner Abhandlung (S. 42-84) Der alten Weiber Philosophey« nach einem Kalender von 1537 ab und bringt zu den 88 Nummern Parallelen aus der Überlieferung volkstümlichen Aberglaubens bei. Das ist ganz nützlich, wenngleich es mir in diesem Umfange nicht nötig scheint: eine Berufung auf die nächstverwandten Schriften, auf Aberglauben aus dem begrenzbaren Lokal des Ursprunges oder ganz allgemein auf Wuttke-Meyer hätte genügt. Die jetzt gebräuehliche Aufsammlung von Analogien bei jeder neuen Publikation führt zu überflüssigen Wiederholungen und erspart doch dem Forseher nicht die selbständige Umsehau. Noch bemerke ich, daß der Verf. viel zu viele seiner Nummern auf das Gebiet der Mythologie hinüberzieht; eine ziemliche Anzahl davon gehört zu den Erziehungsregeln, welche Unarten mit Strafen bedräuen; andere geben sprichwörtliche Ausdrücke und Lehren der Volksweisheit. Das Bestreben, solehe Sätze mit altgermanischen Göttern zu verknüpfen, entsprieht einem Standpunkte der Betrachtung, der mir heute im wesentlichen aufgegeben scheint. - Dasselbe Bedenken erhebe ich, aber in gesteigertem Maße, wider die Arbeit von Oberlehrer Dr. Josef Wahner: »Die wilde Jagd in Schlesien« (S. 85-97). Darin wird einiges brauchbare Material in einer Weise durcheinander gequirlt, um überall den alten Wodan herauszusischen, die ich bereits lang überwunden glaubte, - Die umfangreichste Studie »Der Gebrauch von hansa in den Urkunden des Mittelalters«, (S. 125-176) stammt von Professor Kolmar Schaube. Der Verf. durchmustert ganz systematisch und in geographischen Gruppen die Urkunden des Mittelalters auf die hansa hin und zeigt, daß dieses Wort zunächst eine Abgabe beim oder vom Handel bedeutet, durchaus nicht »Genossenschaft« im Sinne der herkömmlichen Etymologie: erst von der Mitte des 13. Jhdts. ab und von den flandrischen Städten aus, die Handel mit England treiben, entfaltet sich die spätere Bedeutung, die durch die deutsche »Hansa« nachmals zu allgemeiner Geltung gebraeht wird. Eine neue Etymologie stellt der Sammler und Kritiker dieser wertvollen Zeugnisse bei dieser Gelegenheit nicht auf. - An der »Festschrift« ist im allgemeinen erfreulieh, wie gut und sachförderlich hier bewährte Forscher und jugendliche Anfänger zusammenwirken. Das zeugt für den trefflichen Geist, der die Breslauer Gemeinschaft der Germanisten belebt, und chrt ihre Führer ebensowohl wie das Andenken Karl Weinholds, dem der Band gewidmet ist.

Graz.

Anton E. Schönbach.

Даль Вандимірь: Толковый слопарь живого великорусскаго являка. Трегсы сикравлением в наначельно дополненное падавіє, под редакцією пров. ІІ. А. Бодуенаде-Кургене. С. Негерфургь в Москва. Топаращиство М. О. Вольев. Гоот. Дворь, 18- — (Dal' Vladimi: Tolkovy) slovar živogo velikorasskago jazyka. Trefe ispravlennoje i značacimo dopolinemoje izdanije, pod redakcijeju prof. J. A. M. O. Voli. Gost. Dvor. 18. — [Dal' V. Erkiarendes Worterbuch der lebenden grūfussischen Sprache. 3. verbessete und bedeutend eweitierte Augsbe untre der Redaktion des Prof. J. A. Baudouin de Courtenay, Ral. I, Heft I. St. Petersburg u. Moskay, M. O. Woll.] gr.-58 (XIV. 223. S.) 50 Kop.

Allen Freunden der russischen Sprache kommt diese neuc Ausgabe des monumentalen Werkes sehr erwünscht, Das Wörterbuch, zu welchem Dal' 30 Jahre hindurch das Material sammelte, erschien zuerst 1860 bis 1867, das zweitemal 1882. Dal' suchte den ganzen Wortschatz der lebenden russischen Sprache zu erfassen, und in dieser Hinsicht überbietet sein Wörterbuch selbst ienes, das von der Akademie in Pctersburg herausgegeben worden ist. Seit der letzten Ausgabe hat freilich die Kenntnis der russischen Sprache bedeutende Fortschritte gemacht; insbesondere ist neues dialektisches Material bekannt geworden. Zudem war das Werk hinsichtlich der Anordnung des Stoffes nicht überall einwandfrei; manche Ausdrücke waren unter Schlagworten versteckt, wo man sie wohl nie gesucht hätte. Und es ist doch die wesentliche Eigenschaft eines guten und brauehbaren Wörterbuches, daß man in möglichst kurzer Zeit und ohne besondere Anstrengung das Gesuchte finde. Diesen und andern Mängeln, die ja ein derartiges, groß angelegtes menschliches Werk mit sich bringt, sucht Professor Baudouin de Courtenay möglichst abzuhelfen. So wird diese neue Ausgabe gegen die beiden früheren vielfach gewinnen, insbesondere muß hier aber die ausgiebige Bereicherung hinsichtlich des Materials hervorgehoben werden. - Das Werk enthält auch ein reichhaltiges folkloristisches Material, denn es sind hier nicht bloß Erklärungen der einzelnen Ausdrücke enthalten, sondern auch Sprichwörter, Redensarten, geflügelte Worte u. dgl. mehr. - Die neue Ausgabe ist auf vier Bände bereehnet, jeder Band soll 10 Hefte umfassen fim ganzen also 40 Hefte, von denen jedes 50 Kop. kosten soll, so daß das ganze Werk auf 20 Rubel kommen würde). Die Verlagsanstalt hat keine Kosten gescheut (es kommen in der neuen Ausgabe 11 Schrifttypen zur Anwendung), um auch in typographischer Hinsicht eine vortreffliche Leistung zu Stande zu bringen. Wir werden nicht ermangeln, auf das Werk, wenn es abgeschlossen oder dem Abschlusse nahe sein wird, noch einmal zurückzukommen und seine Vorzüge hervorzuheben,

Wien, Dr. W. Vondrak,

I. Deigl Ferdinand: Chinefifche Sprache, Schrift und Literatur. Befin, Sugo Bermühler. gr.-88 (174 S.) M. 1.50. 11. Min nig er o de v.: fiber chinefifches Theater. 2. Auffage. Cibenburg. Schulge, 1901. 88 (47 S.) M. —80.

1. Bei dem großen Interesse, welches gerade für die Sprache und Schrift Chanas bei uns tebendig sit, werden die in Hei glieb Böchlein enthaltenen kurzen, aber zweckslenitchen Mittelungen kurzen, aber zweckslenitchen Mittelungen wielen Lesern, insbesondere denen, welche nicht die Zett und Geneigibelt haben, ein tieferes Studium dieser Sprache zu betreiben, welcher verwinscht sem. Wie der Verf. schon zu Beginn senne Abhandlungen richtig bemerkt, ist die chinesische Sprache äußerst sehwer zu erfernen und es gielt kaum einen Europäier, welcher sie vollkommen beherrschen würde. Dies ist aber gerade umsche bedauerlicher, als eine gründliche Kenntins der chinesische Sprache und Schrift altein dem Fremden den Schlüssel gibt, die eigenfümliche Art des Denkens und Führen des chinesischen

Volkes zu verstehen. Wenn letzteres vielfach von dem Europäer mißverstanden wird und uns überhaupt zahlreiche Einrichtungen und Sitten der Chinesen ein Rätsel erscheinen, so ist dies zum nieht geringsten Teil auf den besagten Mangel zurückzuführen. Ebenso wie Sprache und Sehrift sind aber auch die Ergebnisse letzterer, die Literatur des chinesischen Volkes, für das Verständnis der Kultur desselben unentbehrlich; auch kommt in der Reichhaltigkeit der Literatur dieses Volkes das hohe Alter seiner Kultur zum Ausdruck. Die mannigfaehen Proben, welche der Vers. bietet, lassen erkennen, daß die ehinesische Literatur manche Weisheit enthält, die auch in unserer Poesie sich findet und worin sieh die chinesische Denkungsart von unserer kaum unterscheidet. Im Zusammenhange mit der Literatur besprieht der Verf. auch die chinesische Kunst, insbesondere die Malerei, die Skutptur und das Kunstgewerbe, da dieselben, wie ja heute noch vielfach ihre Produkte erkennen lassen, zumeist aus der chinesischen Sprache und Schrift hervorgegangen sind. - Bei den Ausführungen des Büchleins völlig unverständlich sind die harten Ausfälle, welche der Verf. auf S. 116 gegen die Epen der deutschen Literatur unternimmt, obwohl gerade diese Diehtungsart zu den edelsten und höchsten zählt und das Fehlen derselben im ehinesischen Volke sehr charakteristisch für dasselbe ist,

II. Das Büchlein v. Minnigerodes stellt einen treffliehen Versuch dar, uns mit dem chinesischen Theaterwesen näher vertraut zu machen; der Vers hat sich zur Erfullung dieser nicht leichten Aufgabe mit großem Fleiß und Verständnis eingehenden Studien hingegeben. Das chinesische Theater hat, sosehr es, entspreehend der eigentümlichen Kultur des Reiches der Mitte, sieh vom europäischen Theater unterscheidet, doch vieles mit letzterem gemeinsam, wodurch es auch bei den Chinesen wie bei uns denselben Zweek, den der Bildung und Erheiterung, erfüllt. Für die Beurteilung der Ausführungen des Verf. ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß seinen Studien die von den Chinesen in Kalifornien, insbesondere in San Francisco unterhaltenen Theater zugrunde gelegen sind. So sehr auch der nach Nordamerika eingewanderte Chinese sieh gegen die Einflüsse seiner neuen Heimat wehrt, so ist doch begreiflich, daß sieh ein solcher wenigstens in seinen Festen und in seinem Theater daselbst geltend macht, So sind z. B. Dekorationen, Ballette, teure Preisc für Zuschauer, liohe Gehalte der Schauspieler, wie sie der Vers. erwähnt, im asiatischen Mutterlande des Chinesen völlig unbekannt.

Hongkong.

Heinichen Friedrich Adolph: Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch zu den Prosaikern Cicero, Caesar, Sallust, Nepos, Livius, Curtius, Plinius d.j. (Briefe), Quintilian (10. Buch), Tacitus, Sueton, Justin, Aurelius Vietor, Eutrop und zu den Dichtern Plautus, Terenz, Catull, Virgil, Horaz, Tibull, Properz, Ovid und Phaedrus. 7. verbesserte Auflage, bearbeitet von Doktor Wagener. (Lateinisch-deutsches und Deutsch-lateinisches Schulwörterbuch, I. Teil.) Leipzig, B. G. Teubner, 1903. Lex.-8° (XXVI, 937 S.) geb. M. 7.50. — Den Umfang des vorl. Wörterbuehes gibt der ausführliche Titel aufs genaueste an; in der Anlage wie in allen wesentlichen Einzelheiten unterscheidet sich die Neuauflege nicht von der vorhergehenden, Dem eigentlichen Wörterverzeichnis geht ein kurzer Abriß der römischen Literatur und der lateinisehen Stilistik (S. IX-XXIV) voran. Zu bemerken ist, daß in der Schreibung der deutsehen Worter, sowie auch natürlich in der Vorrede, Einleitung ete., bereits die neue Orthographie Anwendung gefunden hat, was das Buch zum Sehulgebrauche in erhöhtem Maße geeignet macht.

Denfes, Dr. Joh. Chrift Aug., allgemeines verdentidenbes und eiflacenbes Frembwörterbuch mit Bezeichnung ber Ansiprache und Betoning ber Borter nebit genauer Angabe ihrer Abstammung und Bilbung, Unter Berudfichtigung ber autlichen Erlaffe über Berbentichung ber Frembworter und ber neuen einheitlichen Rechtichreibung neu bearbeitet, vielfach berichtigt und vermehrt von Brof. Dr. Otto Unon. 18. Original. Muegabe. Sannover, Sahn, 1908. Leg. 80 (VII, 928 G.) geb. 6 DR. - Em so ultangeschenes und weitverbreitetes, erprobtes Werk wie das Heysesche Fremdwörterbuch bedarf keiner weiteren Empfehlung; es sei nur darauf hingewiesen, daß sich die neue Auflage - abgesehen von der Vermehrung des Wörtermaterials. zu der die Ausbreitung und Vervollkommnung insbesonders der technischen Wissenschaften den Hauptteil beitragen - auch dadurch auszeichnet, daß in der Schteibung die neue einheitliche Orthographie zugrunde gelegt wurde, wodurch sich das Buch Sehulen, Lehrern, Korrektoren etc. besonders empfiehlt.

Wocheswith: f. Mass., Philologis. (Berl., Weidmann), XX, 32–36.

(21.) Schulze, D. Poli, Grennaningen in Psichlell, (Block). — Ma a f., C. (22.) Schulze, D. Poli, C. (22.) Schulze, D. (22.) Sc Wochenschr, f. klass, Philologis, (Berl., Weidmann,) XX, 32-36.

Zipper Dr. Alb., Franz Gelliparzer, (Dichter-Rügerpehlen, ß. Richt.) (Universibile), K. 4483, Lpr., Beelam, 12° (168 S. m. Bildin), M.—20.
Aus. Adolf. Stahrs. Nachlaß. Beider. Skähr nebal Briefen an lib. v.
Bettins v. Aralim. Th. v. Hascheracht, Th. Döring. G. Freytze, K.
Guttkow, M. Hartmann, Johanna Kinkel, Macaulay, J. Mosen, R. Prutz,
R. Simon, Fr. Seichagen, Fr. Ch. Vieber, Rich. Wagner u.a. aus-

H. Simon, Fr. Selehagen, Fr. Ch. Viseher, Rieh, Wagner u. a. suz-gewällt u. m. Petti, u. Annet@sper brag, v. L. Geiger. Oldebeg, ast man an Gust, Allerhauß Sprachdummheiten, Kieine dische Gramm, d. Zweifelnähere, A. Fatschen u. d. Hillighten, E. Hillibush f. I. ali, edisch öffentl d. divches Sprache bedienen, 3., vzrb. u. vern, Ausg. ast m. an Gust, Allerhauß Sprache bedienen, 3., vzrb. u. vern, Ausg. ast Dr. David, Habri-debches Wilwich, nebst kurzer laher, Gramm, Mit Paradigmen d. Subst. u. Verba, 7. Auff. Brasl., Handel. Lez.-St. (V. 382, 485 M. 4.—). Wustmann

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Pater Walter: Die Renaissance. Studien in Kunst und Poesle. Autorisierte Ausgabe, aus dem Englischen übertragen und mit einer Einleitung von Wilhelm Schölermann. Buchausstattung von Fritz Schumacher. Leipzig, Eugen Diederichs, 1902, gr.-88 (VIII, 323 S.) M. 5 .-

Die hier zum ersten Male in deutscher Sprache erscheinenden Studien Walter P.s wollen eine Ergänzung zur deutschen Ruskin-Ausgabe sein und wenden sich hauptsächlich an solche, denen die Kunstbetrachtung zum Lebensinhalte geworden ist, In vollendeten Einzelschilderungen wird die große geistige Bewegung behandelt und tritt die mit anerkennenswerter Plastik vom Zeitenhintergrunde sich abhebende Persönlichkeit als Träger bestimmter Erregungen bestechend hervor, ob es sich nun um Pico della Mirandola, um Sandro Botticelli oder den berühmten Tonbildner Luca della Robbia, um den Dichter Michelangelo oder um den vielseitigen Leonardo da Vinci, um die Schule Giorgiones oder um Joachim du Bellay handelt, der die vorhandene französische Kultur der wiederentdeckten Antike anzupassen strebte. Da nach P.s Ansicht Winkelmann eigentlich im Geiste einer früheren Zeit angehört und durch sein Hellenentum sowie durch sein Ringen um den griechischen Geist mit den Humanisten in Fühlung steht, so schließt P. einen Essav über diesen »großen und vielfach mißverstandenen Spätling der Renaissance« an. Bei aller Anerkennung der bekannten Vorzüge der Darstellung P.s. die den ethischen Kern alles wahrhaft Asthetischen im Leben und im Kunstwerk bloßlegen will, läßt sich nicht verschweigen, daß vereinzelt schiefe Auffassungen und unrichtige Angahen begegnen. Wenn im Anschlusse an die oft beklagte Kunstfeindlichkeit der Reformation behauptet wird (S, 123); »noch weit ausgesprochener war dieser antikunstlerische Standpunkt bei der Gegenreformation«, so kann man dies angesichts der großen, gerade während der Gegenreformation in Österreich oder in Süddeutschland entstandenen Kunstschöpfungen in solcher Allgemeinheit nicht gelten lassen. Auch an einigen anderen Stellen wird die Begeisterung des überaus sorgsamen Übersetzers für P. keineswegs von allen geteilt werden. Die Übertragung ins Deutsche zeichnet sich durch das Streben nach möglichster Reinheit des deutschen Ausdruckes aus,

Wien. Joseph Neuwirth. Larisch Rudolf v.: Beispiele künstlerischer Schrift, Mit Originalbeiträgen von George Auriol, Leop. Bauer, de Bazel, Berlage, Crespin, Dawson, Doepler d. J., Fidus-Höppener, Grimm, Max Klinger, Klouček, Larcombe, Lefever, Mackintosh, Moreau-Nelaton, Riemerschmid, Stuyt, Heinr. Vogeler, Otto Wagner, Walt, West. H. Folge. Wien, Anton Schroll & Co., 1902. Quer-gr.-4° (35 Bl. u. 7 S. Text.) M. 7 .-.

Dem Entwicklungsgange der ornamentalen Schrift unserer Zeit wendet L. mit Erfolg und Geschmack seine besondere Aufmerksamkeit zu. Seine Forderung an die moderne ornamentale Schriftdarstellung nach Differenzierung durch den Zweck, dem sie zu dienen hat, erscheint ganz naturgemäß. Denn die praktische Bestimmung der Schrift darf bei der Beurteilung ihres künstlerischen Wertes nie vergessen werden. Die hier gebotenen Proben hervorragender Anhänger der Moderne zeichnen sich sehon gegenüber dem bisher üblichen Alphabetmodus durch die abgeschlossenen Wortgruppen aus, welche nicht nur alle Buchstaben des Alphabetes enthalten, sondern auch zugleich mannigfache Verbindungsarten derselben bieten. Man kann aus diesen Vorlagen übrigens auch manches für das Stellen der Schrift in den Raum, für das Verhältnis der Ton- und Fleckenwirkung der Schriftfelder, für die Anpassung der Buchstaben an das mitverwendete Ornament lernen. Ein für gewöhnliche Lehrzwecke bestimmtes Vorlagenwerk bildet die Publikation v. L.' nicht, die den Nachdruck auf das künstlerisch-graphologische Moment legt und mehr die Verwendung von Zierschriften im Dienste der Kunst unterstützen will, wofür sie sich zweifellos vortrefflich eignet. Wien. Joseph Neuwirth.

West J. Walter, A. R. W. S.: Fulbeck. A pastoral. With illustrations by the author. London, H. Wilford Bell, 1902, 8º (29 S.) 4 s. 3 d.

Ein personliches Bueh, Der Autor dieser zart empfundenen ldylle, ein bekaunter, namentlich auf dem Gebiete der Buchillustration produktiver Künstler in Northwood, hat das Buch von der ersten bis zur letzten Seite mit ornamentaler Schrift selbst geschrieben, so daß keine einzige Drucktype Verwendung fand, und seine Illustrationen - meist reizende Schwarz-Weißzeichnungen - hinzufügl. Durch diesen Vorgang, der wie es scheint, nunmehr häufiger befolgt wird, erhält das Buch als solches eine wertvolle künstlerische Qualität; das Bucheinheitliche, Diese Qualität ist in dem vorl. reizenden Büchlein durch den stimmungsvollen Pergamenteinband, den sinnigen Verschluß und das den Reiz der Kunstlerhand zeigende Vorsatzpapier wesentlich gesteigert. Unseren Buchkünstlern kann das Studium dieses und ähnlicher englischer Erzeugnisse nicht genug empfahlen werden.

Wien. Larisch.

Der Kirchenschmuck. (Red. Joh. Graus, Graz.) XXXIV, 7 u. 8. (7.) Von Tirols aligot, Flügelattiren. — (8.) Pius X. — v. Kurz. Schnorr v. Carolseldes Bibel in Bilderns u. thre Bedeutg. f. d. zeitgenöss. Zeitschr, f. christi, Kunst. (Ilrsg. H. Schnütgen.) XVI, 6.

reig, Kun-J.

Zelbahr, i. & Merill, Koner (Hing, H. Schnift gr.a), XV. 6.

Zelbahr, i. & Merill, i. & Merill, i. & Merill, gr.a), XV. 6.

D. kinnelheiter, Ausstelle, in Disseldorf.

D. kinnelheiter, Ausstelle, in Disseldorf.

D. Weille, S. Schnift, i. & Merill, i.

#### Länder- und Völkerkunde.

Weber Dr. C. A.: Über die Vegetation und Entstehung des Hochmoors von Augstumal im Memeldelta mit vergleichenden Ausblicken auf andere Hochmoore der Erde. Eine formationsbiologisch-historische und geologische Studie. Berlin, P. Parey, 1902. gr.-8º (VIII, 252 S. m. 4 Taf. u. 29 Abb.) 7 M.

Der Verf., Botaniker an der k. preuß. Moorversuehsstation in Bremen, rügt mit Recht, daß die meisten Mooruntersuchungen sich auf die Gesamtheit der postglazialen Moore einer Landschaft erstreckten, anstatt sich auf einzelne zu beschränken, die einer detaillierten Untersuehung unterworfen werden, Nur auf Grund zahlreieher derartiger, mit genügender Sachkenntnis und Umsicht ausgeführter Einzeluntersuchungen können mehrere der wichtigsten der aufgeworfenen Fragen mit befriedigender Sicherheit beantwortet werden. Den Repräsentanten für eine derartige Musteruntersuchung hat er nicht dem benachbarten nordwestdeutschen Hochmoorgebiete, sondern dem ostbaltischen entnommen, weil die mit der geplanten Urbarmachung und Besiedelung des Augstumal-Moores in Verbindung stehenden Vermessungs-, Nivellements- und Ausgrabungsarbeiten bessere Grundlagen für die Bearbeitung der Naturgesehichte des Moores schufen, als sie anderwärts vorhanden waren.

Von den drei Kapiteln : t. Die allgemeinen außeren (geographischen, geologischen und klimatischen) Verhältnisse des Augstumnlmoores, 2. Die Vegetation des Hochmoores und seiner Umgebung, 3. Die Entstehung des Augstumalmoores, nehmen die beiden letzteren den weitaus größten Raum ein, während das erste mehr orientierenden Charakter bat, Im 2, Kapitel werden die Hochflächen mit ihren Moos- und Heidbülten, die Hochmoorteiche, die Rüffen, das Randgehänge und die Vegetation der Umgebung des Hochmoores, im 3. Kapitel 17 Profile beschrieben und mit Hilfe derselben das Relief des Mineralbodens unter dem Torf und die einzelnen Schichten des Moores festgestellt, ferner auf Grund der sich aus der geognostischen und paläontologischen Untersuchung des Augstumulmoores ergebenden Resultate seine Vergangenheit und Zukunft in kurzen Zugen dargelegt. Auf dem Gebiete der eigentlichen Moorforschung ist das Werk als bahnbrechend zu bezeichnen, aber gerade die Beschränkung hat es dem Verf. ermöglicht, zum Teil ganzlich neue, zum Teil bei früheren Untersuchungen hintangesetzte Aufgaben zu prazisieren oder ihrer Lösung entgegenzuführen. Für die Ernährung und die Wachstumserscheinungen der Hochmoorpflanzen bietet das Werk zahlreiche, auf Spezialuntersuchungen und Experimenten gegründete Resultate. Besonders hervorzuheben ist die Mannigfaltigkeit der chemischen Analysen. Von großem Interesse ist auch die Erklärung der angeblichen täglichen Oberflächenschwankungen der Hochmoore aus den Schwankungen der optischen Dichte der über ihnen rubenden Luftschichten.

A. Lorenzen.

Die Erlebniffe eines beutichen China: Rriegere jur Beit ber lenten dinefifchen Birren. Rad beijen Tagrbuch und Briefen bearbeitet non Joief Diller, Sindienprafeft an ber Therefianifchen Alabemie in Bien, Gelbfiverlag, 1903. 8° (105 C.)

In schliehter und anschaußicher Schilderung bringt vorl. Schrift Skizzen aus dem Soldatenleben der deutschen Chinaexpedition und Beobachtungen über chinesische Zustände. Besonders die leizleren machen die Schrift für weitere Kreise interessant, zumal der »Deutsche Chinakrieger« gut zu beobachten verstand und manches neue Delait zur Kenntnis des fernen Ostreiches beibringt.

Globar, Brachw, Vieweg) LXXXIV, 7-0.
Indisert Kanadas. — Schoeten ack, b. Jaran. — Fahlinger, D. Indisert Kanadas. — Schoeten ack, D. Jurchhoche Zersab (Final) and Additionagewith v. Niem-Machone. — Schoet and J. Birge z. Ethnographe d Gebres v. Pröstamheten (Duch-Neuguntas. — 8,8 Singer. Schoeten, 18dandan In neuer Bielesching. — (0) Hen ning. D. Liegeb. A. Ausgrabgen zum Beltengel zu Nirpur. — West, Discrabe Salzaielle d. Ausgrabgen zum Beltengel zu Nirpur. — West, Discrabe Salzaielle d. Ausgrabgen zum Beltengel zu Nirpur. — West, Discrabe Salzaielle d. Affikan, Fischaben u. Einschabhaplaien. — (0) Meer warth, Z. Ethnographie d. Paraeusgebiete w. Maito Grossen. — Gentz. Birge z. Kenning d. Sudowasairkan, Volkerschalten. — Fischerowski, D. schiffbaren Flüsse in Russ .- Polen.

Strobt K. H., D. Buddhismus u. d. neue Kunst. I.pz., tl. Seemann Nachf.,

Strobt K. H., D. Buddhismus u. d. neuk Kunst. Lyz., U. Serman Nacht, 1902. gr. 6<sup>th</sup> XS N. M., 1..., S. Brissel, Z. Kasmis u. Wirdyg, d. Mustaffer F. Aller Bushdos, E. Bir, z. Grech, d. vastrlind Kunst. 60, u. 17, Leduc in, jo to photopyr, abb, jobid, a. M., Kreuer, 1909. Vaglist P. Fol. Line, in the photopyr, abb, jobid, a. M., Kreuer, 1909. Vaglist P. Fol. Dante, G. H. Sahr recept feel for remano, (Bulletino d. Commassione archeol. commande di Koma. Anton XXXI, last. 1 e. 2). Lobie E. With, Urtundrio d. Kins. Special. H. D. Kunst. 6, Komalismo en Bushdos, C. K. Sahr, S. Sahr, Sahr, S. Sahr, Sahr, S. Sahr, S. Sahr, S. Sahr, S. Sahr,

Wendern .. Reisen. Dosseld, Schwann N. 14-18.

Harten stein. Dosseld, Schwann N. 14-18.

Harten stein. And d. Edelweidsucht. - Dinant, Teitnare, In Spreadud, - Schus ster, E. Cherschrieft, d. Col des Rouise In Dapphine. - Zicken, Im alten Beichsstädigten Dinkeisbalth. - (17) Nie in so. In grünen Zicken, Im alten Beichsstädigten Dinkeisbalth. - (17) Nie in so. In grünen Enchwid im Sommert. - We del nie, Rioster Walkenned. - Schrimer, D. Toldanabbile. - Gan ther, E. Brockenbestung, im Wither. - It New Transport of the Colorador o

Nauenahr.

Monatablett d. Vereles f. Ldeakde v. Niederöstere, (Wien.) II, 18-20.

Thiel. Bibliogr. Birge z. Ldeskde v. Niederöstere, i. J. 1902. —

Extraolo zu d. Tumuli d. Marchfeldes v. Misselebach bis Stillfried. —

Vancsa, Eng. Mühlbacher f. — Mayer, E. Graf Hoyos-Sprinzenetein.

Schmidike Aifr., D. Klosterland des Athos. Loz., Hinrichs, 8º (168 S.) M. 2-20.
Bouar Leonh., Voiksleben im Lande d. Bibet, Lpz., Wallmenn in Komm.
8° (VII, 312 S.) M. 4.20.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Bochang Brof. Muguft: Rationalotonomifche Coulen bes XX. Jahrhunderte. I.: Die frangofifche Rational-ofonomie ber Gegenwart. Aberieht und mit Anmertungen verfeben von Dr. G. Bampach. Berlin, Buttfamer & Dubl-brecht, 1903. ar. 8° (XII. 140 G.) DR. 3 .--.

Der Übersetzer hat gewiß recht, wenn er den Satz aufstellt, das wirtschaftliche Leben eines Volkes werde nicht an letzter Stelle durch die ökonomischen Dogmen beeinflußt, die bei gebildeten und ungebildeten Klassen zu allgemeiner Geltung gelangt sind. Aber ebenso wahr ist seine andere Aufstellung, daß die praktische Betätigung der wirtschaftlichen Gesetze und Sitten, weil sie auf psychologisch-ethischen Motiven beruht, durch sekundäre Faktoren mitbedingt ist, die aus den nationalen Überlieferungen, aus der Geschichte und dem spezifischen Charakter eines Volkes entspringen. Allgemein geltende Sätze lassen sich aber nicht aus den wirtschaftlichen Erscheinungen eines einzelnen Landes ableiten, sondern können sich nur aus der Vergleichung einer Reihe von staatlichen Gebieten und Zeitperioden gewinnen, daher die Notwendigkeit, das Ausland mit in den Bereich der Untersuchungen zu ziehen. Nun hat die französische Nationalökonomie eine große und ehrenvolle Vergangenheit hinter sich und der Ruf ihrer hauptsächlichen Vertreter in der Gegenwart ist ebenfalls nicht auf die Grenzen ihres Landes beschränkt geblieben. Man wird sie also auch in Zukunft zu Rate ziehen müssen. Es ist daher kein geringes Verdienst des Verf., wenn er, selbst ein hervorragender Pionier der wissenschaftlichen Richtung, in engem Rahmen und in klarem Bilde die Eigentümlichkeiten der französischen Nationalökonomie veranschaulicht, Dieses Verdienst, die französische Nationalökonomie der Gegenwart richtig erfaßt und insbesonders mit dem allgemein verbreiteten Vorurteil über ihre angebliche Verwandtschaft mit den Irrlehren des alten britischen Liberalismus aufgeräumt zu haben, wird ihm auch von Paul Leroy-Beaulieu ausdrücklich eingeräumt. B. wird dieser Aufgabe gerecht, indem er im ersten Buche sich über die Methode der französischen nationalökonomischen Schule verbreitet, im zweiten die Lehren derselben (die wirtschaftlichen Gesetze als primäre Kräfte der ökonomischen Ordnung, die wirtschaftlichen Gebräuche als deren sekundare Kräfte und endlich die ökonomischen Vorrechte des Staates als tertiäre Kräfte derselben) und im dritten die Aktion der Schule in der Finanz-, flandelsund Sozialpolitik darlegt. - Ein eingehendes Studium dieser Arbeit dürste zur Klärung der volkswirtschaftlichen Vorstellungen nicht wenig beitragen.

Frauenfeld. Edwin Ramsperger, I. 28 afferrab Brof. Dr. Rarl: Cogiale Frage, Cogialpolitit und Caritat. Leipzig, Dunder & humblot, 1903. gr. 80 (27 G.) DR. -. 80.

Chive chier Rari: Die ftädtischen Sausdienftboten in Grag. Beiträge gur Dieustoten-Statistit. (Berössentlichungen des ftatisischem Seminars der Ilniversität Grag. 1. Sett.) Gras. Sturia, 1908. gr. 86 (IV, 41 S.) R. 1.—

III, De im berger Broj. Dr. Jolef: Der Begriff ber Gerechtigkeit im Strafrecht. Antrittsvorlejung. Leipzig, N. Deichert Rachfolger, 1903. gr.-8°. (35 S.) M. —.80.

I. Wasserrab gibt und begründet zunächst eine sehr beachtenswerte Definition der sozialen Frage, die er tichtig als Einheit und Vielheit zu betrachten unternimmt; sodann bespricht er in ziemlich günstigem Sinn die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland und weist auf die Versicherungsgesetzgebung des Deutschen Reiches lobend hin; endlich beleuchtet er in einigen Sätzen die Notwendigkeit der Caritas zu aller Zeit. Der klare Gedankengang und die überzeugende Art der Darstellung macht auch diese Schrift W.a zur anregenden Lekture.

II. Schwechler behandelt auf Grund statistischer Erhebungen die Grazer Dienstbotenverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung ihres rechtlichen Charakters, des Geldlohnes, der Arbeitslosigkeit und des Unterstandes während derselben, der Dienstdauer, der unehelichen Geburten und der Eheschließungen, endlich der Sterblichkeit der städtischen Hausdienstboten. Im ganzen beleuchten die fleißig gesammelten, gut gruppierten und umsichtig ausgebeuteten Ziffern ein nicht gerade erfreuliches Bild einer Gesellschaftsschichte, die für das Ganze umso bedeutungsvoller ist, da sie zu einem guten Teil die künstigen Frauen und Mütter der städtischen Arbeiter und Handwerker in sich schließt.

III. Heimberger wendet sich in eingehender Erörterung gegen die Auffassung der Strafe als Vergeltungsmittel und tritt für die Festhaltung des sozialen Zweckes der Strafe, des Schutzes der Gesamtheit durch Abschreckung vom Verbrechen, Besserung oder Unschädlichmachung des Verbrechers ein. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint ihm die Gerechtigkeit im Strafrecht durch die Notwendigkeit der Strafe zum Zweck der Aufrechthaltung der Rechtsordnung bedingt: »Die notwendige Strafe ist gerechts (S. 34). Wenn man unter Gerechtigkeit im Sinne der Alten die Tüchtigkeit und Geneigtheit versteht, jedem das Seine zu geben, und wenn man die Strafe mit Recht hauptsächlich als Mittel zum wirksamen Schutze der Rechtsordnung auffaßt, so wird man im Sinne H.s sagen dürfen: Die Notwendigkeit zur Erreichung dieses Zweckes ist das Maß der gerechten Strafe und insofern wird oder Begriffe der Gerechtigkeit im Strafrecht durch die Notwendigkeit der Strafe beeinflußt; an den philosophischen Begriff der Gerechtigkeit darf man dabei nicht denken .

sbegini der Gerechingseit dar ima den nicht denkeiten.

Archiv (, Krimal-hahrwopalgeit w. Krimalnität, (linge H. Groß, NII), 4.
Verfacht, 2., Physio-Psycholoxie d., Todestunde. — Hie Berr, D. Verfacht, 2., Physio-Psycholoxie d., Todestunde. — Hie Berr, D. Verfacht, 2., Physio-Psycholoxie d., Todestunde. — Hie Berr, D. Verfacht, 2., Physio-Psycholoxie d., Todestunde. — Groß, 2., Prage v., psycholoxie d., Parkell, 2., Physio-Psycholoxie d., Parkell, 2., Physio-Psycholoxie d., Parkell, 2., Physio-Psycholoxie d., Parkell, 2., Physioloxie d., Parkell, 2., Parkell,

Kipp Prof. Dr. Theodor, Gesch. d. Quellen d. röm. Rechis. 2., umgearb. And Irg. a. Deident Macif. gr. 20 (Vill. 160 S.) 91 330.

III. Tell. End. gr. 20 (Vill. 160 S.) 91 330.

III. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

II. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

II. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

II. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

II. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

II. Tell. End. gr. 20 (Vill. 200 S.) M. 6.—

III. Tell. End. gr. 20 (Virtandias d.) Virtandias of Virtandias d.) Virtandias of Virtandias d. Virta

Organisation, E. volkswirtsch. Studie, (Wreschalts-u, Verwaltgestelder un, bes. Refruise, Rayerse, Hirgs, v. Gg. Schan, XIX). Ebd., gr.-8 ste g. m. an Dr. H., D. Vererbg, e. Handsdegsgeshältes, (Roniceker recharter winsenenchalt, Studiege, trags, v. H. Malthade G. H. Geffkeen, F. Bad, Schulle, J. B. Schulle, L. Schulle, S. Schulle, J. Schul

#### Naturwissenschaften Mathematik

Bretzi Dr. Hugo: Botanische Forschungen des Alexanderzuges. Gedruckt mit Unterstützung der Kgt. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Leipzig, B. G. Teubner, 1903. gr.-8° (XII, 412 S, m. 1t Abb. u. 4 Kartenkizzen.) M. 12.-.

Eine hervorragend tüchtige und wertvolle literarische Erscheinung, die umso erfreulicher ist, je seltener sich gründliche Durchbildung in den modernen Richtungen der Naturwissenschaft mit philologischer Akribie bei einem Autor vereinigt finden. Dem Verf, handelt es sich, wie er zum Schlusse der Einleitung (S. 7) hervorhebt, darum, der ältesten Darstellung pflanzengeographischer Probleme durch Theophrast, den berühmten Schüler Platos und Aristoteles', der zuerst die botanischen Ergebnisse des Alexanderzuges in seinen Büchern » #856 τοτών έστορίας« verwertet hat, nachzugehen und dieselbe im Zusammenhalte mit dessen Nachfolgern, besonders mit Plinius, und mit dem oflanzengeographischen Wissen der Gegenwart zu würdigen. Hiebei zeigt sich die in der aristotelischen Schule geschärfte Auffassung Theophrasis selbst derjenigen des Kompilators Plinius, der 350 Jahre nach ihm schrieb, entschieden überlegen. Eine botanische Terminologie in unserem Sinne existiert natürlich bei Theophrast nocht nicht: doch wußte er seinen Zweck durch eine große Zahl stehender Vergleiche mit Typen aus dem ihm zunächstliegenden mediterranen Florengebiete zu erreichen. Theophrast charakterisiert in dieser Weise sehr schön die Mangroveformation im Roten Meere und im Persischen Meerbusen; er beschreibt vortrefflich die Schlasbewegung der Tamarindus indica und die Lustwurzeln der Ficus bengalensis L. wie die kaktusähnlichen Sprossen der Euphorbia antiquorum L, aus den Wüsten Belutschistans, Gelegentlich der Besprechung Theophrastscher Stellen gibt der Verf. auch sonst so manchen wertvollen Beitrag zur flora classica; ich erwähne hier beispielshalber den Abschnitt über den Oleander, den wir unter seiner Führung sowohl in der carve list, pl. VI 4, 8, wie auch in dem 5vod1 325 (davon der bot, Gattungsname Oenothera aus der Familie der Onograceen) bei Ps,-Theophrast hist, pl. IX 19, 1 und die ovarpa ovodiga; bei Diosc. IV 116 mit Sicherheit wiedererkennen. Vortrefflich ist das vom Verf, in einem Anhange beigegebene Verzeichnis es werden c. 150 Stellen angeführt - von Vegetationsbildern aus Theophrast, nach pflanzengeographischen Gebieten und Pflanzengesellschaften geordnet; gar viele dieser ebenso charakteristischen wie prächtigen oder lieblichen Pflanzengenossenschaften und Bestände erwecken den Wunsch einer photographischen Reproduktion; es können derartige geschickte Aufnahmen, wie sie sich z. B. in großer Zahl, wenn auch nicht immer in wünschenswerter Schärfe des autotypischen Druckes, in Schimpers ausgezeichneter Pflanzengeographie (Jena, G. Fischer 1898) finden, nie ausgiebig genug zur Förderung des pflanzengeographischen Studiums, in zahlreichen Fällen auch zur Belebung des klassischen Unterrichts und zur Erläuterung von Textstellen und Situationen (z. B. bei Homer, Herodot, Xenophon) bestens herangezogen werden. Die Anmerkungen (S. 317-372) sind gründlich, sehr genau und übersichtlich das Sachregister, die Abbildungen scharf und sauber. Durch Br.s Buch werden sicher noch weitere Kräfte zur Bearbeitung und Deutung der altklassischen botanischen Autoren, einem Gebiete, auf dem noch überaus viel im Detail zu erforschen übrig ist, angeregt und gewonnen werden, und dies umso cher, als heutzutage die für solche Studien unumgänglich erforderte Autopsie des mediterranen und der vorderasiatischen Florengebiete durch neue Bahnverbindungen und wesentlich erleichtertes Reisen überhaupt viel eher und von mehreren gewonnen werden kann.

J. Murr.

Ostwald Prof. W.: Die Schule der Chemie. Erste Einführung in die Chemie für jedermann. 1. Teil: Allgemeines, Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1903. gr.-8° (VII, 186 S. m. 46 Textabb.) M. 4.80.

Der durch so viele wertvolle Werke bekannte Verf. hat sich in dem vorl. Buche die Aufgabe gestellt, die Chemie auf Grundlage der Lehren der allgemeinen und physikalischen Chemie in einer Form darzustellen, welche dieses Fach auch dem gänzlich Fernestehenden leicht zugänglich macht, und er hat diese Aufgabe meisterlich gelöst. O. geht nicht, wie die Verfasser der meisten dem Ref, bekannten Chemie-Lehrbücher für Nichtchemiker. den Schwierigkeiten einfach aus dem Wege, sondern er sucht sie sogar auf und überwindet sie. Er hat dabei, angeregt durch die alte (dem Ref. nicht bekannte, vom Verf. aber als pädagogische Meisterleistung bezeichnete) »Schule der Chemie« von Stöckhardt, die Form eines Zwiegespräches zwischen einem gänzlich »voraussetzungslosen« aber aufgeweckten Jungen und einem erfahrenen Lehrer gewählt, Diese heute so sehr vernachlässigte Form gibt dem Verf, mit seiner bekannten klaren und schönen Darstellungsweise die Möglichkeit, auch die sprödesten Stoffe leicht, frisch und eindringlich zu behandeln.

Es wird schwer, einer so erfregenden Lekture gegenüber einige kleine Ausstellungen oder besser Wünsche für eine Neuauflage zu äußern; die dynamistischen Ausführungen auf S. 5 dürfen doch nur unter Erläuterungen als Hypothese, nicht als absolut hingestellt werden, sonst riskiert der Lehrer die hart zu beantwortende Frage: . Ja kann denn in der Chemie , Nichts. auch Eigenschaften annehmen und so "Etwas" werden?« Und diese Frage wird sich bei Besprechung der . Energie. (S. 59, Abs. 2) in anderer Form wieder aufdrängen. Vielleicht könnte auch der Begriff »Masse« (S. 3t) etwas weilläufiger auseinandergesetzt werden. Das auf S. 93 über Selbstentzundung der Kohle Gesagte bedarf wohl einer kleinen Modifikation; und ebenso ist (S. 173) der hohe Druck als Bedingung der Bildung von Diamant aus Kohle heute wohl nicht mehr allgemein anerkannt. Ein sinnstörender Druckfehler fiel mir auf (S. 35), nämlich r statt v im

Text zur Formel d == 1

Innsbruck.

Malfatti.

Neur u. Olaube. (Hreg. J. F. Weiß.) VI, 7 a. 8.

7. B. Jish. biolog. Forecht.

Tamerica. Schliebler: Dankler: Dankler. Dankler. D. Sisch

Tamerica. Schliebler: Dankler: Dankler. Dankler. D. Sisch

Tamerica. Schliebler: Dankler: Dankler. Dankler. Dankler. D. Stratchki. A. Kuducks.

E. St. Berger. Filler. Dankler. Dankler. Dankler. Schliebler. D. Stratchki. A. Kuducks.

Baitdge z. chem. Physiologie u. Pathologie. Zischt. f. d. geannte Biochemis. chiege. Filler. Hencey. Viceop. 11, 600.

Beitdge z. chem. Physiologie u. Pathologie. Zischt. f. d. geannte Biochemis. chiege. Filler. Hencey. Viceop. 11, 600.

Beitdge z. chem. Physiologie u. Pathologie. Zischt. f. d. geannte Biochemis. chiege. Filler. Biochem. Viceop. 11, 600.

Petrolitz. v. Cysion in Taurin in tile. Officansums. — Jacob. V. D. Colid-dimensibility. — Frankler. Dis. d. Wing. d. Britis and Fascibility. Colid-dimensibility. — Frankler. — Hits-brand. D. d. biochem. Viceop. Vichalten v. Nerol. Germol. Zyliogramin. — Wolff. D. d. Brutraji.

Oppenheimer. V. S. d. Biowrey. 6. Trypsiver-Sunga and the Patrojic. enheimer, Cb, d. Einwirkg, d. Trypsinverdauung auf die Praxipitin-

robution. Zeitsch. (Rod.) Hann u. Hallmann XX, T. u. R. Martin, Landstons, —
Drapezynsky, Ch. d. Verfeilg, d. meteorolor, Element der Barometerminina u. Mustina ou St. Louis Missouri, V. S. .. — Wachenhalm, 
Zykinne. — u. Stalay, Dr. Bützpholographien, — Hann, D. meteorolor, 
Ergebnisse, d. Azpeidino S. Rad, Schill Poles in d. hots Meer 1860, 18

Classen Prof. Dr. A., Ausgewählte Methoden d. analyl. Chemie, H. Bd., unl. Mitwirkg. v. H. Cloren, Brschw., Vleweg & Sohn, gr.-8 (XVI, unt Mitwirkg, v. H. Cloeren, Brschw., Vieweg & 831 S. m. 135 Abb. u. 2 Spektralisi,) geb. M. 20,-

#### Medizin.

Magnus Prof. Dr. Hugo: Medizin und Religion in ihren gegenseitigen Beziehungen. Geschichtliche Untersuchungen. (Abhandlungen zur Geschichte der Medizin, herausgeben von H. Magnus, Max Neuburger, K. Sudhoff. 1. Heft.) Breslau, J. U. Kern, 1902. gr.-8° (VIII, 68 S.) M. 2.50.

Die Beziehungen zwischen Medizin und Religion zeigten zuerst einen rein theurgischen, später aber, nachdem die Priester eine gewisse praktische Erfahrung gesammelt hatten, einen mehr wissenschaftlichen Charakter. Damit vollzog sich auch die allmähliche Trennung des priesterlichen Ärztestandes von den Laienärzten, deren therapeutische Maßnahmen rein natürliche waren. Das Priestertum legte den Grund zur wissenschaftlichen Ausgestaltung der Medizin, indem es - was besonders bei den Ägyptern und Israeliten hervortritt - die wichtigsten Lebensvorschriften in die heiligen Bücher aufnahm und so diesen hygienlschen Vorschriften ein religiöses Gepräge verlieh. In diesem Sinne nennt M. die Religion eine Nahrmutter der Medizin, Über die spätere Zeit äußert sich der Verf, bei aller Anerkennung der Verdienste der Kirche auf dem Gebiete der Hygiene und besonders der Krankenpflege also: »Der große Irrtum des mittelalterlichen Christentumes war, daß es meinte, einer selbständigen, frei forschenden Naturwissenschaft und Medizin vollkommen entraten und die Philosophie in eine von ihm vorgeschriebene Richtung hineindrängen zu können. Es bedurfte erst einer gewaltigen Gärung der Geister, wie sie mit dem Auftreten des Humanismus anhob, ehe die Naturwissenschaften und die Medizin, von den dogmatischen Fesseln der Kirche befreit, eine selbständige, wissenschaftliche Richtung einschlagen konnten.

Dr. L. Senfelder.

Wiener kinliche Wechenschrift, (Wien, Braumüller, ) NVI, 20–20, (23). Fraenkel, & Gassenbauer f. – Frh. v. Pirquet U. Schlek, Z. Theore d. Industalionskii — Donath, Bur, e. dirigen Meningiths (Lander) and the Company of the Company II of ha uier, Ch. d. kecatanie Vorkommen binber unbek. Formelmente in G. Cherionstorie de meschél. Piccettai. u. B. hömyeropek. — Schmidt. přiedlinder-Rekonvilergentem. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (31). Ba s. ch. (2). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (32). Přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (32). Přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (32). Ausschalig. d. přiedlinder-Rekonvilergentemerm. — (32). Konjetentemerm. — (32). Konjetentemerm. — (33). Class. 2. Pathologue Percentinder Percentinder. — (34). Carabitat. D. Auskanier. — (34). Konjetentemerm. — (35). Class. 2. Pathologue Percentinder (2). Pathologue Percentinder (2). Pathologue Percentinder (2). Pathologue Carabitat. D. Auskanier. — (33). Class. 2. Pathologue Carabitat. D. Auskanier. — (34). Schulterbathochstand. Hocke Dr., Arzi u. Hebamme, Hamby., Gebr. Lüdeking. gr.-8º (28 S.)

#### Militärwissenschaften.

Rat Thereje: Gin öfterreichifcher General, Leopold Areiherr von Unterberger, f. f. Feldzengmeister. Ein Lebens-bild. (Fir Hitte und Balas. Sammlung gediegener österr. Unterhaltungsichteiften. XXII. Bd.) Wien, h. Nirich, 1902. S°. (VIII, 230 S. m. Bildun, K. 2.40.

An Schriften, die der Förderung der Liebe zu Kaiser und Reich dienen, haben wir Österreicher wahrlich keinen Überfluß. Mit Freude begrüßte ich daher das vorl. Buch, das sich die Aufgabe stellt, einem der verschollenen Helden unseres Landes die ihm gebührende Ehrung im Andenken einer dankbaren Nachwelt zu verschaffen. Das k, und k, Kriegsarchiv in Wien, das Stiftsarchiv in Seitenstetten, wo Unterberger den Studien als Gymnasiast oblag, die einschlägige gedruckte Literatur und die mündliche Tradition in der Familie Unterberger in Strengberg (N.-Öst.) boten der Verf, das geschichtliche Material, die Motivierung der Handlungsweise des Helden in den verschiedenen Lebenslagen beruhen auf dichterischer Erfindung. Und wechselvoll war das Leben des Helden. Vom Fleischerjungen bis zum Feldzeugmeister ist ein weiter Weg! Viel mußte der Knabe schon kämpfen, viel auch der heranreifende Mann. Der Vater bestimmt den Sohn für den geistlichen Stand, Leopold aber will Soldat werden, um seiner großen Kaiserin helfen zu können. Aus dem seelischen Konflikte zwischen der Pflicht des Gehorsams und der Neigung rettet er sich durch die Flucht. Das Leben nimmt ihn hart in die Schule, eine Rückkehr in das Vaterhaus wird ihm unmöglich gemacht. Er wird Soldat, kämpft gegen die Türken und Franzosen und erwirbt sich Ruhm und Ehre. Den Frieden der Seele aber bringt ihm erst das Wiedersehen des Vaters und die Versöhnung mit ihm. Das sind die Hauptzüge des vorl. Lebensbildes, Es ist reich an Abwechslung, überall erhebend und lehrreich. Religiosität und Vaterlandsliebe durchwehen das Buch, Der Mensch Unterberger wird lebenswarm gezeichnet, aber auch der Soldat und Gelehrte kommen vollauf zur Geltung. Nirgends findet sich eine Übertreibung, überall sucht die Verf, die allgemein menschlichen Züge im Leben ilires Helden aufzudecken und dadurch wird das Buch auch bei Nichtösterreichern Anklang finden. In unserem Vaterlande aber möge es in den weitesten Kreisen verbreitet werden, denn es gilt, eine Ehrenpflicht gegen einen unserer Helden abzutragen. Wir wünschten, daß es bald möglich werde, das Buch in großem Format und mit Bildern geschmückt zu sehen.

Seitenstetten. Prof. Dr. P. A. Salzer.

#### Technische Wissenschaften, Oekonomik,

Baltenhofen hofrat Prof. em., Dr. M. von: Die internationalen abfoluten Make, inebefondere Die eleftrifchen Mage. Für Stubierende der Celtrotechnit in Theorie und An-wendung dargestellt und burch Beispiele erläulert. 3., angleich als Einleitung in die Elettrotechnit bearbeitete Auflage. Braunichtweig, Fr. Bieweg & Cobn, 1902. gr. 8° (XI, 306 G. m. 42 Tertabb.) DR. 8 .-

Der durch seine Forschungen auf elektrotechnischem Gebiete rühmlichst bekannte Verf, hat bei Bearbeitung der 3. Auflage des vorl. Werkes die Absicht verfolgt, die in früheren Auflagen erschienene Monographie über elektrische Maße durch passende Zusätze zu einem Lehrbuche zu erweitern, das als »Einleitung in das Studium der Elektrotechnik« verwendbar wäre, Bei der Vergleichung dieser mit der früheren Auflage ergaben sich folgende Unterschiede: Im 1. Teile haben vornehmlich die mechanischen Maße eine ausführliche Behandlung erfahren. im 2. Teile ist die eingehendere Berücksichtigung der mechanischen Maße gleichfalls zur Geltung gekommen, besonders aber sind die auf Magnetismus und Elektrizität sich beziehenden Abschnitte größtenteils neu bearbeitet und sehr beträchtlich erweitert worden. Dem 3. Abschnitte ist die Theorie des Kondensators nebst wertvollem Zahlenmaterial beigefügt worden. Die in den 4. Abschnitt eingereihte Lehre von der Selbstinduktion ist ganz umgearbeitet und wesentlich erweitert worden. Die bedeutendste Erweiterung ist der im 5. Abschnitte behandelten und neu bearbeiteten Lehre von den Wechselströmen im allgemeinen, den elektrischen Schwingungen, Resonanzen u. s. w. im besonderen zuteil geworden. Im 6. Abschnitt ist dem Kapitel über Kraftübertragung ein solches über die Zugkraft angefügt. Auch sind die in diesem Abschnitte enthaltenen Angaben über die Bemessung elektrischer Leitungen im Vergleiche mit der 2. Auflage wesentlich erweitert worden. Das Werk ist - wie der Autor in der Vorrede betont - zunächst für Studierende an technischen Hochschulen bestimmt, wird aber vermöge seiner außerordentlichen Reichhaltigkeit an verläßlich kontrolliertem Ziffernmaterial gewiß auch allen Elektropraktikern hochwillkommen sein.

Wien. Dr. Jüllig.

wien, Lesktropraktikern hochwilkommen 8610.

Wiener Lenderintek Zeitg (Hreg. H. Histochmann) Lill. (d. 170.)

Wiener Lenderintek Zeitg (Hreg. H. Histochmann) Lill. (d. 170.)

Wiener Lenderintek Zeitg (Hreg. H. Histochmann) Lill. (d. 170.)

Debt G. Rebnische Zeitg (Hreg. H. Histochmann) Lill. (d. 170.)

Debt G. Rebnische Zeitg (Hreg. H. Histochmann) Lill. (d. 170.)

E. Schweckhoffer (f. 170.)

B. Do. d. Renabilität einiger Landerintek Hand. — (d. 20.) Frieder Rindsvintexuter. — (E. 170.)

B. Brache — (d.) Ausgleichnschwierigkten. — G. Frin. v. Ausgleich als Weiten? — (D.) Brache — (d.) Ausgleichnschwierigkten. — G. Frin. v. Ausgleich als Weiten? — (D.) B. Brache — (d.) Ausgleichnschwierigkten. — G. Frin. v. Charleston. — (E. 170.)

Eastworthe L. Schweckhoffer — (D.) L. Lage. — Ausgleich als J. Zuckerfrage. — Ruller d. Canapiershohe in Westenger an Niedershohe in G. Zuckerfrage. — Ruller d. Canapiershohe in Westenger and J. L. Lage. — Ausgleich als J. Zuckerfrage. — Ruller d. Canapierswirzi, X. J. Schweckhoffer in J. Zuckerfrage. — Ruller d. Canapierswirzi, X. J. Schweckhoffer in J. L. Lage. — Menter d. J. L. Lage. — J

#### Schöne Literatur. Varia.

Echneiber Lina: Großmutter Lieber. Erlebtes und Diteinpfundenes. Munchen, Mugemeine Berlags Gefellichaft m. b. D., 1903. 8° (V, 100 G. m. Bortr.) geb. M. 3 .-.

Es ist mir nicht möglich, an dieses Buch die rein ästhetische Sonde zu legen und mit kritischem Messer die unliterarischen Auswüchse unbarmherzig abzuschneiden. Ach, es bliebe nicht viel übrig. Aber muß es denn immer literarisch genommen sein? lst einer ehrwürdigen Großmutter Liebe zu ihren Enkeln, ihrem Trost und ihrem Stolz, nicht etwas, was uns rührt, selbst wenn der vernünftelnde Verstand flüstert, daß diese Liebe töricht ist?! So mögen sich denn alle Großmütter und -väter von Lina Schn., der Übersetzerin von Rostands »Samaritaine«, von der Liebe zu den Enkelkindern vorsingen lassen, mit Nichtaehtung aller stirnrunzelnden Kritik, Die Liebe gleicht alles aus.

Laurenz Kiesgen.

Trandt Balentin: Leute bom Burgwalb. Gine Ergablung aus bem oberheifiichen Bolteleben, Marburg, R. G. Elwert, 1902. 8º (286 S ) DR. 3.-

Bei diesen Leuten ist uns wohl. Sie geben sich unverfälscht und ungeschminkt. Wir erleben ihren Haß und ihre Liebe. Der Haß geht bis zur Vernichtung des Feindes und in der Liebe gibt es keinen Flirt und kein solch fades Getue, wie es der hoffentlich bald überwundene Symbolismus großgezogen hat. Von der an einen Viehverkauf erinnernden Verschacherung der jungen Leute zwischen den besser situierten Bauernfamilien sticht freundlich die stetige, stille Zuneigung des Bürgermeisterssohnes Christoph zu seiner Anngert ab, eine Liebe, die glücklich an den Gefahren vorbeizukommen weiß, die ihr innerlich oder von außen erwachsen. Das ganze einfache und doch so unendlich weehselvolle Leben dieser Waldbauern, bei harter Arbeit und ausgelassener, derbbäurischer Lust rollt sich vor uns auf und nirgends könnten wir sagen, daß das Romanhaste zugunsten des Wirklichen vorherrscht. Vielleicht wird dem einen oder anderen Leser die Amerikageschichte mit Anngert etwas weit hergeholt scheinen. Aber ber war eine solche Lösung, die übrigens mit der Wirklichkeit in keiner Weise kontrastiert und sich auch ganz so abgespielt haben kann, aus künstlerischen Erwägungen geboten. Denn Anngert als die leibliche Tochter des Dorflumpen Schäfermartin anzusehen, würde zwar einen tragischeren Abschluß der Geschiehte, aber auch einen weniger befriedigenden ergeben haben. Einzelne Szenen und Charakteristiken sind meisterhaft gelungen. Ich denke z. B. an die Schilderung des Unwelters, der Ernte, des Pilzsammelns, der Kirmes oder an Charaktere wie den Bürgermeister Schütz, den Schäfermartin, den Pastor, den Lehrer, Anngert und Christoph, den Waldmenschen Linde u. s. f. Daß alle Personen den oberhessischen Dialekt sprechen, wird für die meisten Leser keine besondere Schwierigkeiten bieten. T., der, irre ich nicht, als Lehrer in Rauschenberg i. H. mitten unter diesen natürlich und unverbildet sieh gebenden Walddörflern lebt, hat sich mit seinem Buche stark vorn in die Reihen tüchtiger Heimatskünstler gestellt, Ein entschiedener religiös-christlicher Zug, der das Ganze durchweht, macht das Bueh umso sympathischer und tritt bei einer so nahe von Elementargewalten abhängigen Gemeinde ganz natürlich hinzu. Es ist zu wünschen, daß die »Leute vom Burgwald« rege Beachtung finden und T. ermutigt wird, sein schönes Talent in der gleichen Richtung weiter zu betätigen.

Laurenz Kiesgen.

Edubin Difip: . Ge fiel ein Reif in ber Frühlings. nacht., Rovellen, 4. Muffage, Berlin, Gebr. Baetel, 80 (149 G.) M. 4.-.

Drei originelle, anziehende Erzählungen, »Blanche« schildert den Seelenschmerz eines reinen, liebenden Edelfräuleins. welches ein Kavalier am leichtfertigen Hof Franz 1. von Frankreich betrügt, und die originelle Sühne, die sich der Verführer selbst auferlegt. - In Perceneige führt uns die Verf. in das an dankbarem Stoff unerschöpfliche Zeitalter vor der großen französischen Revolution. - »Memento moris ist die ergreifende. aber auch peinigende Geschichte von einem Manne, der aus Furcht, einmal irrsinnig werden zu können, sein Lebensglück und damit auch dasjenige des ihn liebenden Mädehens verniehtet. Die Verf, weiß jedes Thema, das sie sich stellt, psychologisch so zu vertiefen und unserer Anteilnahme so nahe zu bringen, daß der Leser in den fleiden der erzählten Geschichten förmlich mit zu leben glaubt und das Interesse an ihren Geschicken ihn ganz gefangen nimmt.

Pillern Bilhelmine v., geb. Birch: Der Gewaltigfte. Roman. Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf. 8° (402 G.) DR. 8.50,

I. 28 ilbraubt Abolf: Fenerblumen. Roman. 3. Auflage. Stuttgart, 3. G. Cotta Nachf. 8° (367 S.) DR. 3.—.
IL — —: Gin Medlenburger. Roman. 3. Auflage. Ebb. 8°

(272 S.) M. 3.—. III. — —: Franz. Roman. 3. Auflage Ebb. 8° (452 S.) M. 3.50. IV. — —: Pas lebende Bild und andere Geichichten. Gbb. 8° (345 S.) M. 3.—.

1. Es ist eine anzichende Geschichte, welche uns W. In den Fe uur hit um eine erzählt, von einer sich in Lebenständelei fast verlierenden, zuletzt aber sich doch wiederfindenden Mannesseele. Und neben diese Feuerblumes stellt W. mit all seinem sonnigen, reichen, warmen Humor ein edles, hochbegabtes Web, Mit dem ganzen Zuburs einer großen psychologischen Schilderungskunst 188t W. den faustisch nach Schönheit ringenden Helden aller Stationen des Angezogen- und Abgestoßenwerdens von diese seltenen Frauenseele durchmachen. Ein ungemein ergreifender Roman voll lieber Menschen und riefchieger Gedanken.

II. In »Ein Mecklenburger« schildert W. den Lebenslauf eines jungen Berliner Thunichigutes. Ummöglich geworden, flüchtet er nach Kalifornien, um dort mit götlicher Launen sich auf Millionen zu freuen und den Verlust dieser eingeblichen Habe mit einer ebenso glänzenden Resignation zu verschmetzen. Die Schilderung des Abentuerer, Goldgräber- umd Hallumgen gelört zum amusantesten Teil des Buches. Es ist ein Vergnügen, diesem modernen Theseus durch das Labyrinth seine bewegten Lebenslaufes zu folgen, immer an dem roten Faden seines herzefreizenden Humort.

III, Das Werk eines tiefen Denkers und glänzenden Dramaikst NF ra n x. Der Denker hat sich das Problem des Kampfes und schließichen Seges des positiven Göttenglaubens mit Spiritismus, Zynismus, kalter Verstandestheorie und der Engsichtigkeit eines Egoisten und Handelsmenschen erwählt. Die spannende Handlung hat der Dramatiker prächtig aufgebaut, jedes Kepiel bedeutet einen Akt, der Dialog ist vom packender, plastischer Kraft. Ein Buch für solche Leser, welche nicht nur alliäglichsten Kleinkram suchen, sondern seid gerne mit biheren eihischen

Fragen beschäftigen. IV. Das lebende Bilde ist ein reizender Einakter voll Grazie und Lebendigkeit des Dialogs, nur ab und zu von gewöhnlicher Erzählungssprache störend unterbrochen. Die Psychologie ist, wie immer bei W., von seltener Feinheit und Kraft. Das gilt auch von der Novelle: »Der Mörder«, einem packenden Nachtstück menschlieber Verirrung mit Seelenschilderungen von großartiger Scharfe. . Zwei Tagebüchere wirkt ebenfalls interessant und hat den Kampf eines koketten Weibes und eines egoistischen Ehefeindes der Berliner vornehmen Lebewelt zum Vorwurf, Das »Urteil des Parise zelgt W. wieder als prächtigen Humoristen und Dialogkünstler. Die Hundlung, die Werbung eines Mannes um drei verschieden geartete Schwestern, Töchter einer einst von ihm verehrten Mutter, ist weniger von Belang als die übrigen, das Ganze aber eine sehr unterhaltende Lektüre.

Raifer Jabella: Wenn bie Sonne untergeht. Rovellen. Stuttgart, J. G. Cotta Rachi., 1902. 8° (235 G.) Mt. 2.50.

Die Verf. erweist in desen 20, fast durchwegs sehr gehaltvollen Erzählungen, daß es ihrer Muse vergönnt ist, das Gold des Treferen, Originelleren zu heben, daß sie sich nicht wie die Mehrzahl der Modernen mit dem Bergbau auf alltägliche Schlacken begnügt. Sie versieht es, den verselbiedensten menschlichen Lebensigen und Stummungen poeitiehe Seiene absugewinnen; ob sie nun, wie in dem Juwel dieser Geschichtensammlung, im HI im melse nur ein dem Juwel dieser Geschichtensammlung, im HI im melse in der HI er? Marquise uns in die Schreckenstage der französischen Revolution führt, überall spricht ein echter Poschatat ein wahrer Dichter die mannigatehen Vorgenige, welche das Hierz höher schlagen lassen. Sörend und der großen Begalving das Hierz höher schlagen lassen. Sörend und der großen Begalving das Schalbeit nach so wich hohere Grund doppt, und das Vorl. Buch stellt sieht, in die erste Heilte der Modernen, demen sie durch ihre knappe, klare Sprache, die Mischung von Ernst und Komik, Sentimentalist und Healsmas angehört.

Buffe Harl: Die Coule von Bolajewo. Rovellen aus Seimal und Aleinftadt. Stuttgart, J. G. Cotta Rachf, 8° (223 C.) D. 2.50.

»Der Dieb« schildert das armselige Leben des braven Kindes eines Trunkenboldes, welches aus falschem Stolz zum Dieb wird und an den Folgen der unseligen Tat zugrunde geht, packend, lebenswahr und ergreifend. - >Kleinstadtkindererzählt von einem guten Bruder, der seine Braut alt und lebensmude werden läßt, weil er immer noch Schwestern auszusteuern hat. - Diga wirkt am pakendsten. Das Aneinanderprallen von deutschen und polnischen Elementen in der preußischen Kleinstadt und der prächtige Knabe, der seinen Kaiser nicht beschimpfen läßt. das sind aktuelle Typen und letzteres eine kernige, edle Individualität. - » Tante Sine« gibt ein echt kleinstädtisches Bild, die alte Näherin und der hübsche Junge, welchen sie vergottert. -»Seine goldene Zukunft« ähnelt dem »Dieb«, auch wieder das gute Kind eines schlechten Vaters, aber weniger angenehm uns entgegenkommend, denn bei dem letzteren Unglückskind überwiegt Ehrgeiz und Selbsthilfe, die nur pflichtschuldige Ehr-furcht, das Erbarmen vor dem wenn auch gefüllenen Vater. Anna Elisabethe führt uns noch einmal zu schon be-kannten Menschen und schließt den Reigen der Erzählungen aus dem östlichen Norddeutschland.

Oansjatob heinrich: In ber Rarthaufe. Tagebuchblätter Mit Iluftrationen von Rurt Liebich. Stuttgart, A. Bong & Romp.

80 (415 6) 97, 420. Diese Tagebuenbiatter, in der Stille der alten Freiburger Karthause geschrieben, enthalten, nach einer historisch interessanten Schilderung des Werdeganges derselben, die Darlegung der vortrefflichen, wenn auch unser Empfinden oft fremd berührenden Ansighten dieses beliebten Schriftstellers, H. ist Jeldenschaftlieher Versechter der Vorteile bäuerlicher Lebensbeschäftigung, gewiß mit Recht, - er ist aber auch ein so heftiger Verächter des modernen Großstadtlebens, daß man, wenn man auch die Mängel desselben gern zugesteht, sich doch gegen die allzu drastische Art H.s oft zum Widerspruch gereizt fühlt. Auch tut er vielleicht doch unrecht, dem Weib jede intellektuelle Kraft abzusprechen: es ist kaum anzunehmen, daß sieh 11. in diesen » Tagebuchblättern « Freunde auch bei den Gegnern der »verweiblichten Welt« geschaffen hat. - Die stimmungsvollen Naturschilderungen schlagen meist bald aus dem Moll weicherer Empfindung in das Dur der tiefen, unruhvollen Erbitterung über, in welche der geistvolle Verf. in diesem Werke leider gar zu sehr verfällt.

Billinger hermine: Allerlei Liebe, Geichichten, Inufriert von Anrt Liebich, Stuttgart, A. Bong & Romp., 1908. 8° (VII, 308 S.) M. 3.—,

Allerlei Liebes hat die Verf. sehr richtig ihre zumeist wunderhübseben Erzählungen betitelt. In »Frau Stehles Antipathics ist ein armes Kostkind mit verstocktem Mund und beredter Sprache des guten Herzens in seiner Liebe zu einem armen Hund die Heldin, Der Hund kommt wieder zu einem guten Herrn und das hungrige Bublein erhält in Frau Stehle eine brave Pflegemutter. - »Maio« führt uns in das bescheidene Stübchen eines braven, lungen Nähfräuleins in einem Dorfe, wohin sie ihre aus der Strafanstalt entlassene Mutter bringt, sieh und der in der Haft wild und steinern egorstisch gewordenen Verbrecherin zum Unglück, die beim Anblick, wie elend sie ihr Kind gemacht, von Reue ergriffen wird und sich den Tod gibt. - In Der Herr Pfarrer hat das letzte Worts erscheint uns die alte judische Gänsehändlerin alizuderb veranlagt, als daß wir dieser gewiß guten Handelsfrau ihre metaphysischen Sentenzen glauben möchten. - »Komödianten« ist ein buntes Mosaik geistreich und lebensvoll gezeichneter Jünger und Jüngerinnen der darstellenden Muse. - Das einzig Richtiges schildert schlicht und lebensvoll, wie eine arme Baronesse doch den Mann ihres Herzens findet. Das Geheimnis der Christi-

844

Bäuerine führt uns das arme Dulderleben eines geknechteten Bauernweibes vor, im .Getreuen Eckarte ist es die sündige Neigung zweier Verwandten zu einander, welche durch den Tranenerguß eines treuen alten Dieners im Anfangsstadium rechtzeitig unterdrückt wird. V. ist eine gute Menschenkennerin und eine gute Schilderin ihrer Beobachtungen. Die sein ausgeführten Bildchen erhöhen den Reiz des Buches beträchtlich.

A. 11g.

Notes et souvenirs de M. Thiers. — Renaudin, Le Miroir brisé. — Fonsegrive, Les institutions matrimoniales: Les apôtres du divorce. — Saint-Auhan, Chronique.

oer Responde (Hrng. G. Gren S. 1), I u. g. Unrenmulter. — Sturm, E. Lelieux Vernehn. — v. Meerhelm b, Reing, v. ohen. — Rittershaux, E. Reinger. — Voilers, D. Zironemater. — Sevill, D. scohed Bine. — Z. Henger. — Voilers, D. Zironemater. — Sevill, D. scohed Bine. — Zim n. er mann. De Henngehr. — Getlert, D. betribet Witter. — Fetzer. E. Fuch. — Herchet, D. Weste. Som ner, A. Kappelfrieds. — Som ner, C. Marghireds. — Som ner, C. Marghireds. — Som ner, C. Marghireds. — To man. — v. Malitiz, D. Kusstwier. — Hidden. D. Laubet Mutertin. — To omas, U. Wasser Kommant. — Vogl. D. Exessen. — Zimmerman, in 67 

storf f. D. Sohnes Brief. — Sililer, An Anfreg. D. Rauferel, 'a Briefal.

D. Wasser komment. — Vogl. D. Erkresen. — Tum erm asp., in d'e Lidderadureshtunde.

D. Wasser komment. — Vogl. D. Erkresen. — Tum erm asp., in d'e Lidderadureshtunde.

(a) Sche elderwitch, D. Ferdequer. — Bern, Viktoris Regis. — Arsn., E. Mt. Nachlese. — (flo.) Heartick, F. Esser.

Arsn., E. Mt. Nachlese. — (flo.) Heartick, F. Esser.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1131. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1132. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1133. (obban. D. the. 2 Eshe. Roman. — Nicel D. Gesprach.

1134. (obban. D. the. 2 Eshe. D. Landraw v. Grann. — Andrews. — Nicel D. Gesprach.

1135. (obban. D. the. 2 Eshe. D. Landraw v. Grann. — Andrews. — Nicel D. Gesprach.

1135. (obban. D. the. 2 Eshe. D. Landraw v. Grann. — Andrews. — Nicel D. Gesprach.

1136. (obban. D. the. 2 Eshe. D. Landraw v. Grann. — Andrews. — Nicel D. Gesprach. — Nicel D. Gesprach.

1137. (obban. — Nicel D. Starton. — Trop. D. ditche Sidist Ausstell. — Nicel D. Gesprach. — Nicel D. Gesprach. — Vicel D. Landraw — Dec. College Starton. — Nicel D. Gesprach. — Vicel D. Landraw — Nicel D. College Starton. — Nicel D. College

Schott Anton, Gottesthal, Pringeir, Roman, hrog. v. d. Disch, Literatur-Leseller, M. Buchedminer, v. Ph. Schounacher, München, Alig Vari-Berry W., Der Zaubertscoler, Monnan, Derec v. John, Scelineks, M. Bildern v. A. Baworowshi, Fish. Sv (VIII, 404 ts.) M. 4.— v. A. Baworowshi, Fish. Sv (VIII, 404 ts.) M. 4.— v. P. (105 b.) M. 500 tested Stunck, Goldicht, Wurzbg., Bucher, et al. (105 b.) M. 500 tested Stunck, Goldicht, Wurzbg., Bucher, et al. (105 b.) M. 500 tested Stunck, Goldicht, Wurzbg., Bucher, et al. (105 b.) M. 500 tested Stunck, Goldicht, Stunck, Stunck, L. (105 b.) M. 500 tested Stunck, Stunck, Stunck, Stunck, München, Marchisewit, M. 189 (204 S.) M. 2.— Schwedische Lytzh, Diete, V. Hu, v. Gumprenberg, Ebd. 4\*(285 S.)

Sier on sew ki W., Siert-Erzihigern, Autoria, berseteg V. M. Sutran, Schwedisch L., Stirk, Erzihigern, Autoria, berseteg S. Schwedisch L., Stirk, Britan, Brit

Rieder Jos., Ower Plaifer u. a. Diuder aus u. Lancisseven. Own, Proc. 89 (122 S.) M. I.—.
Revei II. A., Dirnen. Sozial-psycholog, Skirzen. 4. Auft. Berlin-Charlottenburg, Verlag Koztinent. 89 (203 S.) M. 2.—.
David A., S. J., Von Weg u. Sieg, Hilder aus Natur u. Leben f. jung u. alt, Feldkirch, Uniterberger, 89 (273 S.) M. 2.—.

Verlag der Jos. Rothschen Verlagshandlung in Wien (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr 66 - Bruck von Josef Roller & Ko., Wien

### ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

Briefe an die Redsktion n Revensions Exemplare weeden

erheien an die Adresse: Dr. Franz Schnücer, Wien - Kloeterneuburg, Martinsteaße 16.

HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGHISCHE LEO-GESELLSCHAFT. REDIGIERT VON

DI FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Aufträge

ommen von der Administra tion des aAlfermeinen Literaturbiattens. Wien, L., Bickerstraße 14, dann von der Jos. Rothschen Verlugshandlung, Wien-Manchen sowie von jeder Buchhandlung

Erscheint am 1. und 15. jedes Monata. — Der Bezugepreis beträgt ganzjährig Kr. t5.— (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geseitschaft ganzjährig Kr. 10.-. Inserate werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonpareiliezeile berechnet

#### INHALT

- Theologie.
- 2c Sael M. Work wins X (Coleal Unito-Pref. 7a. S. S. Sainter, Bleen) (615.)

  2t. A. S. Sainter, Bleen) (615.)

  2t. A. S. Sainter, Bleen) (615.)

  2t. A. Sainter, Bleen) (615.)

  2t. A. Sainter, Bleen) (617.)

  2t. A. Sainter, Bleen) (617.)
- Tr. 3. Nobr. Bresfan.) (647.)
  Sbeler B., Beof. B. Sannad ind die tatbolische Metek. Jal. Doffmann. Die hl. Zchrift ein Botto und Echalund. (Ibecl. Prof. Tr. Eradu. Ragl. Ceitiganten.), (649.)
  Begner B., Ter theift und die Belt noch Alemens but Metandries. (\* 1640.)

#### Begner B., Terunrin .... bon Mieganbrien. (r.) (619.) Philosophic, Pädagogik,

- Fielschmann Alb., Die Darwinsche Theorie, (Univ.-Prof. Dr. E. Seydl, Wien.) (65t.) Mauthner Fritz, Beiträge zu einer Kritik der Sprachs. 6. 2andauer, Stroffe mid Mant.
- (r-n.) (652.) E alimenn & Bonrob Riefer ober Anweifung ju einee bernünftigen Erziehung ber ninder, brog. bon Wimmerb. (Erof. Dr. J. E. E cher mann, Raveneburg, Burit.) (652.)

#### Geschichte.

- Geschichte.

  Grafil Rich v., 2de Betligtführt nach Menichersellern. (2t. d. & delmolt, Sripsig.) (634.)

  Ottosen J. Vor litistete indiai Deonning Margerie.

  Ottosen Vor listorie fra Margerie itt Karl XII. (Gymn.-Lehert A. Lorenzen,
- iit Karl XII. (Gymn-Lebeet A. Lorennen, Krel.) (684). Obran leniket Volcius Ser. (Krel.) (684). Obran leniket Volcius Ser. (686). Obran leniket Volcius Ser. (686). Obran leniket Volcius Ser. (686). Obran leniket Volcius (686). Obran leniket Volcius

## Speachwissenschaft u. Literaturgeschichte, Gruft Curtius. Gin Lebenobild in Briefen, breg. bon Ar. Gurtlus. -- O. Ceustus, Erwin Rohde. (Univ.-Peof. Dr. Heint, Schenkl, Graz.) (287.)

- Schön, de A. E., Missellen ens Grage Cond-doniften (Prof. Tr. Co. Arend. Anden.) (eds.). Klimke K., Das volkstümtelne Paradiespiel und seine mittelatterliche Grundlage. (llotrat Univ. Prof. De. A. E. Schönbach, Graz.)
- (659 Y
- (669.)
  BYG. K. ner Aleks., Psalterze polskie do polowy
  XVI wieku. (Dr. W. Vondeak, Privatdozonta, d. Univ. Wien.) (659.)
  Sallustii Crtapi Bellum Catilinee, Bellum
  Jugurthlaum, ex Hilsteriis quae exctant Orationes et Epistolae. Nach der Ausgabe von
  Linker-Klimecha hearbeitel von Fz. Per-
- schinka, ib.) (660.) Laubiteiner R., Jej. Bichner. (660.)

#### Kunstwissenschaft

- Strebl R. D., Ter Rubbhidmus u. Die nene Runft. (Tr. 3of. Rem mirth, Rettor a. b Zechn, Doch.
- (Tr. 36) Reuberrup, Strave by Administration of the Colombia Colombia (Selection of the Colombia Colom

#### Länder- und Völkerkunde,

- Fouillée Alfe., Esquisse psychologique des peuples europeens. (Msgr. Dr. A. Fischet-Colbrie, Rektor des Pazmaneum, Wien.)
- Colbrie, reason ues and die große sibirische Fisenbahn, (K. u. k. Konsul Nik. Post, Hongkong.) (603.)

#### Rechts- u. Staatewiecenachaften.

Wien F., Über Entscheidungsgründe. (Dr. Karl Nien r., Ober knischeidungsgründe. (Dr. Karl Kilmeach, Wen, (684) Belg Jerd, Edina, jelne Ibnotien, Berwattung und Berfoffung. (R. n. f. Koniut Att. Poit, Songtong) (664)

#### Bifdoff Erich, Die Stenereinichagung und Retiamotion in Sechien und Brengen.-verständliche Wechsel- u (B. C.) (665.) Wechsel- u. Diekontlehre,

#### Mathematik, Naturwissenschaften

- Mener M. B., Tie Entstehung ber Erbe und des Steilschen. Terl., Der Untergang der Erbe und die tesmischen Rateftroben. (Alobs Malier, Köln.) (662.) Bach mann Paul, Niedere Zahlentheorie I. (Ing. Rud. F. Pozdéns, Klosterneuburg.) (660.)

## Grotjahn Alfr., Cher Wandlungen in der Volks-ernährung. (Med. Dr. K. Spener, Berlin.)

## Militärwissenschaften,

## Schütz Aug., Orlent - Okzident, Etnemilltärische Reise zum Studium der vergleichenden Heeren-

#### organisation, (a.) (668.) Technische Wissenschaften.

- Derher W., Canblommentar zue Cifendahn-Beetehrö-ordnung. (R. f. Zlaats Effichahn-Eberinhefter Er Jieterlich Freih, ju Weichs (Dien, Inne-brud) (6682) Derenger (B., Zas Gas und feine Ameendung. (Mad-merke berinhefter Jol. Mugdod, Wien.) (66182)
- Schöne Litaratur.

# Anorr Jofefine Greiln v., Gedichte, (Laureng Ries-gen, Richt.) (669.) Sonos for Ib v. Die beutiche Lieft bes 19. 30bes. (B. C.) (669.) 30 ite Ghigan, Suht. Eine Märchenlomöbie. (....r.)

- - Dulbichiner Rich., Einfamteit. Die Weichichte eines reinen Toren, (it. .....) (670.)
  - inhaltsangahe von Fachzeitschriften. Verzeichnie eingelaufener Bücher.

#### Theologie.

De Baal Migr. Dr. Anton: Bapft Bins X. Gin Lebenebilb bes heiligen Baters. Mit einem Rudblid auf bie lepten Tage Leos XIII. Dit einem Titelbild Bapft Bins' X. und 137 Abbilbungen im Tert. München, Milgemeine Berlagsanftalt. 4" (VIII, 164 G.) geb. Dt. 4 .-.

Als erste eingehende und quellenmäßige Darstellung des Lebensganges Pius' X. würde diese Schrift allein schon die allgemeine Aufmerksamkeit verdienen. Ihr Verf, hat es aber überdies verstanden, die Darstellung so lebensvoll und spannend zu gestalten, daß der Leser sie kaum aus der Hand legen kann, wenn er einmal zu lesen begonnen hat. Die letzten Lebenstage Leos XIII. und der Verlauf des Konklave gehen vor dem Leser fast mit der Wirkung des Selbstgeschauten vorüber und der Werdegang des neuen Papstes findet eine so plastische und liebevoll ins Detail gehende Schilderung, daß sie jeden gefangen nimmt. Der Text wurde aus den zuverläßlichsten Quellen geschöpft: aus amtlichen Berichten des einstigen Bischofs und Patriarchen Sarto von Mantua und Venedig sowie aus Antworten des nunmehrigen Papstes Pius' X. auf direkt an ihn vom llerausgeber gestellte Fragen, aus den kirchlichen Amtsbüchern der Orte seiner Geburt und seiner Wirksamkeit, aus brieflichen und mündlichen Mitteilungen seiner nächsten Umgebung von einst und jetzt. Der Bilderschmuck ist reich, mit ganz wenigen Ausnahmen (einige Füllbilder ohne ersichtliche Berührung mit dem Text) gut gewählt und in typographischer Vollendung dargeboten. Dem Verf, gebührt ebenso wie der herausgebenden Verlagsgesellschaft der wärmste Dank für die so rasch und gediegen der Öffentlichkeit gebotene Papst-Biographie.

Schindler.

Etrabner Mois: Ter Larmherzige Camaritan in feinem Wirten in ber Diogefe Cedan. Grag, Styria, 1903. gr.-80 (VIII, 147 G.) M. 1.20.

In 4 Abschnitten beleuchtet Str., das soziale Wirken der katholischen Kirche in der Diözese Seckau in bezug auf Kinderschutz, Erziehung und Jugendfürsorge, Armenwesen, Krankenwesen und soziale Hilfstätigkeit. Str. hat vor einigen Jahren jenen Band des großen Werkes der Leo-Gesellschaft über das soziale Wirken der katholischen Kirche in Österreich bearbeitet, welcher die Diözese Seckau behandelt, und ist als genauer Kenner der einschlägigen Dinge bekannt, Hier schildert er mehr volkstümlich das viele Gute, das die Diözese Seckau auf dem Gebiete der Charitas aufweist. Das Buch ist in warmem Tone geschrieben und verrät eine gleich hingebende Liebe für die Kirche und die leidende Menschheit; es ist eine Apologie in seiner Art und kann zugleich wegweisend für ähnliche Werke anderwärts dienen.

Legecy Dom Georges, O. S. B. de l'Abbaye de Saint-Maur: Le Symbolisme dans l'Écriture, Noms et figures de Notre-Seigneur, Paris, Victor Retoux, 1903, 8º (XVI, 255 S.)

Der Verf. vorl. Schrift verfolgt den Zweck, in weiteren Kreisen Liebe zur alten straditionellen Methode« der Schrifterklärung zu wecken. Er beklagt es tief, daß katholische Exegeten, dem Beispiel der Rationalisten folgend, rein nach philologisch-kritischen Prinzipien die ht. Schrift auslegen und dem übernatürlichen Gehalte derselben mit einer gewissen Scheu aus dem Wege gehen. Demgegenüber will er zeigen, wie die hl. Väter, die Meister der Schrifterklärung, den reichen Schatz der göttlichen Wahrheiten zur Belehrung und Erbauung aus der Bibel hervorholten und in ausgiebigster Weise verwerteten. Zu dem Ende wählt er aus dem Alten Testamente verschiedene Vorbilder Christi (Adam, Aaron) sowie gewisse Namen, welche sich auf Christus zu beziehen scheinen (Dominus, Facies Domini, Princeps u. a.) und legt sie nach dem Vorgange der Kirchenväter aus oder läßt vielmehr die hl. Väter selbst mit ihren eigenen Worten sie auslegen. An die tiefsinnigen Spekulationen des hl. Athanasius und des hl. Cyrillus reihen sich die dogmatischen Erörterungen des hl. Augustinus, die allegorisch-morallschen Erklärungen des hl. Ambrosius, die Kraftsentenzen des Tertullian, die treffenden Bemerkungen des hl. Hieronymus. (Beiläufig sei bemerkt, daß L. die von Kardinal Pitra veröffentlichte Clavis noch immer für identisch hält mit der von Eusebius [Hist, eccl. IV, 83] erwähnten, verloren gegangenen aksic des Melito von Sardes.) Für den, der nur an die moderne gelehrte Exegese mit ihrer trockenen Worterklärung gewöhnt ist, mag es nicht unangenehm sein, einmal mit der patristischen Schriftauslegung, welche Geist und Herz erquickt, bekannt zu werden. Mögen auch einzelne Interpretationen der Väter zu weit gehen und der streng wissenschaftlichen Grundlage entbehren, jedenfalls geben sie uns Zeugnis von der tiefgläubigen Ehrfurcht, mit welcher die Kirchenväter die hl. Schrift behandelten. Deshalb wünschen wir dem inhaltsreichen Buche, dessen Verf. große Vertrautheit mit den Werken der hl. Väter an den Tag legt, die größtmögliche Verbreitung.

Beuron, P. Hildebrand Hüpfl.

#### Strabad Bolfgang: Bas tehrte Jefus? Amei Urevangelien. 2., ftart vermehrte und verbefferte Muflage. Berlin, &. Dummler, 1902. gr.-8° (XVI, 343 G.) DR. 6 .-

Der Verf, legitimiert sein Eingreifen in die Untersuchung mit seinem Beruf als Dichter und Schriftsteller, denn gerade ein solcher wird sin dem Streite der Theologen, wo der eine alles verdeutelt und der andere alles vereulenspiegelt, vielleicht eine natürliche Fähigkeit und Begabung haben, die rechte Mitte zu findens (S. XIV). Von dem Gedenken ausgehend, daß es strenggenommen kein »Judengriechisch« gab, sondern eben nur »ein Griechische (S. XV), und gestützt auf Papes griechisches und Gesenius' hebraisches Lexikon, sein Werk, in dem ein unerschöpflicher Schatz von Wissen, zumeist noch ungehoben ruhte

(S. VII), macht er sich frohgemut ans Werk und kommt zu dem Resultat: Von Josus selber haben wir keine direkten Aufzeichnungen, sondern wir sind emerseits auf die Evangelien, andererseits auf die paulinischen Briefe angewiesen. Den Evangelien liegt eine Logiensammlung zugrunde. Auf ihr fußen als erste und gediegenste Bearbeitung Matthäus und Johannes; Markus und Lukas repräsentieren die dritte Schicht; aber alle vier Schriften liegen uns nicht vor in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern sind nur nach (xara) den vier Evangelien gearbeitet. Paulus hat den Herrn nicht personlich gekannt und darum kennt er auch »die tieferen Feinheiten seines Systems nichts, sondern hat dassetbe im Sinn der Volkshoffnungen vom Messias milldeutet und zu einem panjudaistischen Lehrgebäude umgeformt. Der historische Jesus aber, so wie er uns aus dem gereinigten Mt, und Joh, entgegentritt, steht in gewissen Punkten .bereits auf einer Stufe geistiger Erkenntnis, auf der er mit Kant zusammenstimmte (S. 15), bietet mehr als die Inder oder das, »was man heute Altruismus nennt« (S. 67), hat setwaige indische Einflüsse... so setbständig und soviel tiefer verarbeitet, daß er...durchaus die Originalität eines besondern Genjus beweist (ebd., ähnlich S. 97); arm erscheint neben ihm die Philosophie unseres jüngsten Philosophen, Nietzsches, mit seinem Übermenschen, der nichts ist als der Abklatsch einiger vor Jesus entstandener Sophistenideen, vermischt mit halb-verstandenen Jesusideen« (ebd., ähnlich S. 198); die Lebensauffassung Jesu erhebt sich »weit über den populären Buddhismus oder etwa stoische Lehren« (S. 139), erscheint von Iden berührt, »die Plato in seinem Symposion durch Aristophanes erörtertes (S. 186). Ja ses ist kein Forscher und Denker in Europa zu üeferen Ideen gelangt, weder Spinoza, noch Kant, noch Nietzsche (S. 183). Dieser Jesus erhebt nun aber durchaus nicht den Anspruch, der Sohn Gottes oder der Messias im Sinne des jüdischen Volkselaubens oder der Mittler im Jenseits zu sein oder eine Kirche zu stiften. Vielmehr ist das Reich Gottes »lediglich im Innern des Menschen eine Herrschaft Gottes« (S. 28). »All« ist sein anderer Name für Gott« (S. 29). »Gott ist immanent im Weltganzen, nicht draußen, nicht darüber« (S. 35). Es gibt auch keine Dreifaltigkeit; sondern der Vater ist der Urgrund, der Sohne oder der Menschensohne ist seine Persomifikation der Menschheite (S. 68). Der hl. Geist ist snichts anderes als der Geist der Wahrheits, .die Liebe zur Wahrheits, .der Wahrheitssinn« (S. 85). Von der Zukunstsewigkeit »hålt Jesus nichts« (S. 93) und die Erlösung setzt er »ganz in die freie sittliche Kraft des Menschen selbste (S. 109). Einen »Erbbegriff von der Sundes hat er nicht (S. 110). Seine Lehre ist ein sethischer Monismuse (S. 92). Die Frage nach der Existenz Gottes, ihrer Beweisbarkeit, dem freien Witten sind . Schulfuchserfragen . (S. 246), die Fragen »nach Fortdauer oder Nichtfortdauer, nach gerechtem Lohn eines gerechten Lebens« sind »dumme Fragen« (S. 165). -Die Schrift ist nach mehr als einer Seite interessant - nicht etwa wegen des frischfröhlichen Draufgehens in der Argumentation oder wegen des frohgemuten Losschtagens auf Theologie und und Tradition oder wegen des ruhigen Ausschaltens all der Partien und Schriften, die einem als Norm angenommenen obersten Grundsatz zu widersprechen scheinen, nder wegen des kecken Ansturms gegen Dreieinigkeit, Ewigkeit und Pautinismus, - denn ail dies war ja schon da oder hat wenigstens gewisse geschichtliche Vorlagen; auch wäre es nicht schwer, aber es ginge über den Rahmen einer Rezension hinaus, aus Pape, Gesenius und dem gewöhnlichen Griechisch die Berechtigung der früheren Auffassung zu beweisen. Wir möchten dem Verf. nur zwei Fragen entgegenhalten: in welche Zeit versetzt er eigentlich die Abfassung und dann die Umarbeitung der Evangelien? und hålt er es wirklich für denkbar, daß die Altapostel und namentlich Mt, und Joh. den Paulus die reine Lehre Christi ruhig in ihr Gegenteil verkehren ließen? Wenn nicht, warum sollte uns die Geschichte die bei diesem Anlati entstandenen Kämpfe gänzlich vorenthalten haben? --- Das Interessanteste ist wohl, daß man unter Anwendung der in der »Kritik« üblichen Mittel den von ihr längst depossedierten Johannes rehabilitieren und den wenigstens fast überall als eisernen Bestand des Neuen Testaments festgehaltenen Pautinismus diskreditieren kann. Wenn der Vers. es unserer Zeit schuldig zu sein glaubt, die Deszendenztheorie und die generatio aequivoca als die ursprüngliche biblische Auffassung darzutun, so können wir ihm diese Genugtuung gönnen. Wir können ihm auch bezeugen, daß er in der Polemik gegen das positive Kirchen-tum den feurigsten Verfechtern desselben im Ton annähernd gewachsen ist. Aber beachtenswert ist, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit mehr als zweitausend Exemplare dieses Werkes vergriffen waren (Vorwort zur 2. Auflage). Gelslingen a. St.

J. Rohr.

I. Doveler P., Reltor in Roin-Melaten: Profeffor M. Barnad und Die tatholifche Motefe. Duffelborf, E. Schwam, 1902. 8° (60 S.) M. -.80.

IL Doff mann Dr. Jalob: Die beilige Edrift ein Bolfe. und Schulbuch in ber Bergangenheit. Coll fie biefes auch in Gegenwart nub Zufunft fein ? Rempten, 3. Rofel, 1902. gr.-8" (XI, 147 S.) D. 240.

1. Es ist ein vortrefflichen Schriftchen, das Höveler einem weiten Leserkreise darbietet. Harnacks Außerungen über katholische Askese und katholisches Ordenaleben, die nur ein Mißverständnis des Evangeliums oder eine Anmaßung sein sollen. haben ihm die Feder in die Hand gedrückt. Dem klugen und verständigen Hausvater gleich, weiß er Altes und Neues, stets Gediegenes zu bringen, öfters greift er Harnack selbst in die Skriptentasche, um die Vorwürfe zu retorquieren. Möge das Schriftehen recht viele Leser, katholische und protesiantische, finden; denn auch solche, die sich für die Tagespolemik nicht interessieren, können daraus manches und vieles lernen.

11. Hoffmann verfolgt den praktischen Zweck, auf fleißigeren Gebrauch der Bibel bei Gebildet und Ungebildet hinzuwirken, damit sie wieder ein Haus- und Schulbuch werde. Die Prinzipien, die er dieser Beziehung S. 134-145 ausspricht, sind nüchtern und maßvoll. Im Volksschul- und niederen Gymnasialunterricht soll die Bibel den historischen Ausgangspunkt für die aystematische Glaubensunterweisung bilden, in den höheren Gymnasielklassen sollen ausgewählte Parliten (Apg., Evang., ein Brief) gelesen und dem Verstand und Gemüt der Schüler nahe gebracht werden. Von Verbreitung kompletter Bibelübersetzungen will H. mit Recht nichts wissen. Was die Gymnasiallektüre be-trifft, so zollt Ref. dieser Idee Beifall, nur fürchtet er, daß beim Mangel an sittlichem Ernat, wie er an den Staatsschulen angetroffen wird, gar großer praktischer Nutzen nicht erzielt werden durfte. Zweiselhaft scheint ihm die Hausbibel-Idee, wenn man sie unsbhängig und vor der Schule verwirklichen wollte. Indem der Verf. auf Grund einer umfassenden Literatur (61/2 SS.) die führende Rolle beschreibt, die die Bibel in Unterricht und Erziehung seit den ältesten christlichen Zeiten gespielt hat, zeigt er, daß sein Plan nur die Wiederaufnahme alter christlicher Bildungsweise bedeuten wurde. Zugleich soll diese tiefgreifende historische Darlegung eine erneute Zurückweisung der immer noch wiederholten Schmähung von Vernachlässigung der Bibel in vorlutheriacher Zeit aein. Auffällig ist bei der Benützung so vieler Literstur die Vernachlässigung der neuesten biblischen Einleitungsliteratur. Es waren da mehrere Fehler unterblieben, wie die Evangeliumharmonie des cod. fuld. von Ammonius Alex. (S. 17), die Angaben über Tatian, Ammonius (S. 67); andererseits hätte sich wahrscheinlich der Verf. angeregt gefühlt, suf die exegetische Bibliographie etwas Rückaicht zu nehmen. Die Benützung der Schrift in den Werken der apostolischen Zeit hätte ihm ein schönes Argument über den Wert der Bibel für die älteste christ-liche Zeit an die Hand gegeben. Von einigen anderen Kleinigkeiten zu schweigen, möchte Ref. nur noch hervorheben, daß die reinliche Scheidung zwischen Glossen und Katenen S. 56 f. zu theoretisch gekünstelt ist, wie ja auch die Glossa ordinaria eine Katene ist. Damit hängt die unzulängliche Aufklärung über die Katenen zusammen. Die älteste Kalene ist nach Faulhabers Untersuchungen (1899) von einem gewissen Philotheus (450-540) gefertigt worden. - Möge auch dieses Büchlein, das ein gut Teil Geschiehte des Unterrichtes im christlichen Altertum und deutachen Mittelalter gibt, viele Leser finden! Es sei warmstens empfohlen. Heiligenkreuz bei Baden. Dr. Erasmus Nagl.

Bagner Lie. theol. Bilhelm, Pfarrer: Der Chrift und bie Welt nach Clemens von Aleganbrien. Gin noch unveraltetes Problem in alteriftlicher Beleuchtung. Gottingen, Banbenboed & Huprecht, 1903. gr.-80 (96 G.) Dt. 2.40.

W. schildert Klemens v. A. zunächst als Verteidiger des weltoffenen Grundsalzes: »Es ist erlaubt, an allem teilzunchmen«, um dann doch im 2. Kapitel denselben Klemens als Predigor weltflüchtiger Askese für den Gläubigen überhaupt und insbesondere für den Gnostiker darzustellen. In Wirklichkeit läßt sich die Askese des Alexandriners Klemens ganz wohl mit seiner Weitherzigkeit gegenüber den Gütern des Erdenlebens in Einklang bringen und man ist nicht genöligt, eine Zwiespältigkeil in seiner Stellung zu ihnen zu finden, wenn man konsequent den von W. selbst vorgebrachten Gedanken verfolgt, daß seine asketischen Mahnungen teils das allen notwendige Maßhalten, teils das dem Höherstrebenden geziemende Enthallen predigen wollen, ohne den Grundgedanken der erlaubten Teilnahme an allen Weltgütern preiszugeben. Maßhallen und Enthalten wird von Klemens vielfach

in den strengen Formen und Formeln der stoischen Philosophie gepredigt. Dies nötigt nicht, den Alexandriner zum Verächter und Achter der Erdengüter gleich den Stolkern zu machen, denen er anerkanntermaßen im Prinzip entgegentritt. Vielmehr muß aus dieser prinzipiellen Gegnerschaft gegen die Stoiker der Sinn jener Formeln bei Klemens mildernd gedeutet werden. Ein so ernster Denker wie Klemens müßte doch auch schon im vorhinein als im Besitze einer einheitlichen Lebensauffassung gedscht werden und von diesem Gesichtspunkte aus müßten aus der Stellung-nahme der altchristlichen Philosophen und Theologen z. B. zur Junefräulichkeit ganz andere Folgerungen gezogen werden, als daß hier die Evangelizität der klementinischen Lehre bestritten würde. Die bloße Außerlichkeit der kathol. Askese, die W. behauptet, gehört schon so sehr zum eisernen Inventar der protestantischen Theologic, daß es vergeblich ware, hier neuerdings auf die Unwahrheit dieser Behauptung aufmerkesm zu machen.

Aus der Lack ein ach er schae Stiftung fat eine Pränie von 
800 Krone für die beste Lösung nachstehender biblischer Prinitgar und 
800 Krone für die beste Lösung nachstehender biblischer Prinitgar und 
800 Krone für die beste Lösung nachstehender biblischer Prinitgar und 
800 Krone für die Stiftung der bestützte literarischen filtentitigen ist ein genause Versichnist der bestützte literarischen filtentitigen ist ein genause Versichnist der bestützte literarischen filtentitigen ist ein genause Versichniste der bestützte literarischen filtentitigen 
600 km auf der kanne der schae der schae der 
600 km auf der schae der schae der 
600 km auf der schae kanne der 
600 km auf der schae kanne der 
600 km auf 
60

des Verl. zu enfhalten, Die preingeschode Arbeit ist in Direct zu legen. (Pauschähmen der OK Kreuns. A. V. Zallashrift, Lashol. Thatelega, (Inshire, Rough.) XXVII, 4.

Zallashrift, Lashol. Thatelega, (Inshire, Rough.) XXVII, 4.

Las Reformation and Control a

Helmitze L., Hegiegreph, Jahresberich, f. d., Jahre 1901 u. 1902. Zu-mannensteil, einem Jahres 1902 in dassber Spreiche erschiensteilen Werke, Überectiget in größere od., wichtigere Artheid Spreichers, Selige u. Erkerdigte, in Verenn m. enterrer Frenden d. Hegiologie, heg., Kenpten, Kösel, gr. 9 (VIII, 904 S.) M. 3.— Polit John, Jahrube d. Oppmann in 7 Büchern ür akad, Voriegen u. z. Stübstunter, II. 36, (Wissenschaft, Handchbliothek, I. Reihe; Theo-tige, Lahrbücher, AM) Politeron, Schlening gr. 9 (V, 67)

2. M. 6. — "Face, Composition Histories Ecclesionics. In unun cirricorum Econicarii Branessa Conclusivi C. Aditio Hi, Procursia a Jos. Samsour. Britan, Rejairad, gr., & (XV u. S. 321 – 773).
Grigk Dr. Iur, Hub. (Kapisa and Kreuskreine zu Neile), Weson underschied S. M. C. Samsour, G. S. Samsour, G. Sa

Oar Bowels des Olsubees. (Gütersich, Bertelsmann.) XXXIX, 9 u. to. (9) Hoffmann, D. Christuebild in Kunst und Leben. — Steuds, D. Unsterblichtsbeweise. — Zöckler. D. Gefahren d. Nationsitsmus. — (10.1 Zöckler. D. christl. Apologatik im 19. Jhdt. — Samtieben, Z. (10.) Zöckier, D. christl. Problem d. Willensfraiheit.

Lepsius Johs., Reden u. Ahhandigen. 2.: Ad. Harnecks Wesen d. Christentuma. 2. Auß. Berlin, Reich-Christi-Verlag. gr.-8º (70 S.)

M. 1.50.
Kol de Th., D. Ketholizismus u. d. 20. Jhdi. Kritische Betrachtgen. 2.
Abdr. Lpz., Deichert. gr.-5º (60 S.) M. 1.—.
0 e 111: Sam., Das Gesetz Hammurabis u. d. Thora Israeir. E. reitgions. u. rechtsgesch, Parallele. Ebd. 5º (68 S.) M. 1.00.

#### Philosophie. Pädagogik.

Flelschmann Dr. Aibert, o. ö. Professor a. d. Universität Erlangen: Die Darwinsche Theorie. Gemeinverständliche Vorlesungen über die Naturphilosophie der Gegenwart, gehalten vor Studierenden aller Fakultäten. Leipzig, G. Thieme, 1903, gr.58 (VIII, 402 S. m. 26 Abb.) M. 7.50.

F1, 1st heute als Gegner der Lehren Darwins allgemein bekannt. Im Wintersemester 1901-02 hielt er einen Zyklus von Vorträgen über Selcktionslehre vor einem großen Auditorium. In veränderter Fassung liegen dieselben nunmehr im Drucke vor. Die Veränderung besteht darin, daß sie zu einem Kommentar des grundlegenden Werkes Darwins »Die Entstehung der Arten durch natürliehe Zuchtwahle (in seinen Hauptstellen) ausgestaltet wurden. - Fl. ist überzeugt, daß, wenn nur einmal die interessierten Kreise gelernt haben werden, Darwins Schriften selbst, und zwar mit kritischem Blicke zu lesen, die Irrtümer des Darwinismus bald in nichts zusammensinken werden. Zum Schlusse (Kap. 15. S. 340-402) hält er nochmals zusammenfassende Abrechnung mit der modernen Naturphilosophie. Er findet, daß 1. Darwins Untersuchungen über die Variabilität ganz ungenügend sind. Methodisch richtig durchgeführte statistische Untersuchungen, wie die Heinkes über die Heringe, bedeuten den Untergang für alle Spekulationen über die Variabilität nach Darwinschem Muster. -2. Darwins Lehre über die Erfolge der künstlichen Zuchtwahl ist nach Fl. richtig, dagegen vermag der Hilfsbegriff der unbewußten, natürlichen Zuchtwahl vor der exakten Kritik nicht zu bestehen. - 3. Es ist eine ganz leere Fiktion, eine subjektive Vermutung, daß die verschiedenen natürlichen Arten durch einen der künstlichen Selektion ähnlichen Prozeß der Auswahl entstanden seien. - 4. Den Versuch, die Stufenfolge der Organismen durch Veränderung einfacher Formen entstehen zu lassen, bezeichnet Fl. als ein pseudohistorisches Vorgehen. Einen Stammbaum der Organismen (etwa nach Haeckels Art) aufstellen zu wollen, erscheint ihm als ein Abenteuer der Vernunft. - 5. Zwischen Hegels Gedankendichtung und Darwins Hypothese findet Fl. eine gewisse Verwandtschaft und sicher mit Recht. -6. Ferner wirst er Darwin anthropomorphe Gedanken vor: er mache menschliche Motive zu Triebfedern des Naturgeschehens. - 7. Einer dieser anthropomorphen Gedanken ist der Begriff der »Nützlichkeit«, den Darwin an Stelle der » Zweckmäßigkeit« einführte, Fl. findet, daß der Begriff der »Nützlichkeit« gegenüber der Natur vollständig versage, aber auch von »Zwecken« in der Natur will F1, (in diesem wie in vielen anderen Stücken von Kant beeinflußt) nichts wissen. - 8, Den biblischen Schöpfungsbericht behandelt er mit der gleichen »Pietät« wie Wellhausen, Holzinger und Gunkel, d. h. im radikalen Sinne, Er ist ihm ein belangloser Mythus, -9. Aber auch der moderne Schöpfungsmythus, dieses »bis zur Langweile wiederholte, kunstvolle System gehaltloser Märchene, stößt ihn ab. Er hält in den kosmogonischen Problemen Resignation für das richtige.

Fl. war einst ein begeisteter Anhänger der Deszendenztheorie und stand Im Banne Darwins, — heute verhält er sich gegen Darwins Theorie und die Deszendenzlehre überhaupt voliständig ablehnend. Der Jesuit Wasmann meint sogar (Stimmen aus M.-L., 92, S. 120), daß Fl. in der Ablehnung zu weit gehe. Darüber mögen Fachleute ihr Urteil abgeben, Ref. hat seine Freude an der Unerschrockenheit und dem Mute, den Fl.s Werk offenbart. Die philosophischen Voraussetzungen (Kant) freilich, von denen Fl. ausgeht, muß er ablehnen, und die liberalen theologischen Anschauungen, die er äußert, lebhaft bedauern, Wien. Se v d.l.

Mauthner Fritz: Belträge zu einer Kritik der Sprache. 3 Bände, Stuitgam, J. G. Cotta Nachf., 1901—1902, gr.-8° (XII, 658; X. 736; VI. 666 S.) M. 33.—.

Landauer Guftav: Etepfis und Mpfitf. Berjuche im Aufchig an Mauthnere Sprachtritit. Berlin, F. Jontane & Co., 1903. 8° (154 C.) D. 2.—.

Über den I. Band von Mauthners sprachkritischem Werke ist in diesem Bl. (X, 678 f.) eine eingehende Besprechung erschienen, welche die ablehnende Haltung des Ref, gegenüber diesem kuriosen Opus, das hinter der Gewandung einer ernst zu nehmenden wissenschaftlichen Arbeit die Produkte krassesten Dilettantismus darbietet, eingehend motiviert; und das Commersche »Jahrb, f. Philosophie und spekulative Theologie« bringt in seinem letzterschienenen Hefte XVIII/1 eine Anzeige von Laur, Zeller, die nach einer objektiven Darlegung der leitenden Gedanken und Hauptresultate des Buches mit dem vernichtenden Urteile schließt: »Das Resultat dieser Sprachforschung gehört zu den absurdesten Erscheinungen, welche die Geschichte der Philosophie aufzuweisen hat. Das Werk, welches durch sein Erscheinen seine eigene Theorie aufhebt, kann insoferne ein Verdienst sein, als es den im modernen Kritizismus gelegenen Keim konsequent zum Nihilismus entwickelt hat; dadurch beleuchtet es die Prinzipien der geseierten modernen Philosophie in einer Weise, die vielleicht geeignet ist, manchem die Augen zu öffnen. Der Inhalt des II. (Zur Sprachwissenschaft) und des 111. Bandes (Zur Grammatik und Logik) sind nicht geeignet, dieses Endurteil, dem sich Ref. vollkommen anschließt, zu verschieben. Es ist bedauerlich, daß ein so hochangesehener Verlag wie der Cottasche sich zur Patenschaft bei einem so durchaus unwerten Buche herbeigelassen hat.

Landauer ist ein Mann, aden die Sprachkritik, wie sie von Fritz Mauthner begründet ist, gefesselt und befreit hate; das letzte Resultat dieses seines Leitwerkes ist ihm das, daß es uns »zwar keine religiöse Weltanschauung gibt, dafür aber die große Stimmung, in der wir ihrer entraten wollene. L. zieht aus dem Wust der Mauthnerschen Einfälle die Lehre, daß eine Mystik, die aus der Skepsis erwächst und die sich im Spiel, im Traum, in der Kunst verkörpert, den Menschen erst wahrhaft frei mache. - Daß die Vertiefung in Mauthners Ideenwelt zu einer Klärung der dunklen und verschwommenen Gedanken L.s beigetragen hätte, ist nicht ersichtlich. Meister wie Schüler führen nur immer tiefer abscits in ein wüstes Gestrüpp einer unverdauten, halbverstandenen und gänzlich unwissenschaftlichen Ideenwelt, aus deren Irrgängen kein heller Pfad nach oben, zur Klarheit, zur Erkenntnis führt.

Tal, manns Konrad Riefer oder Anweinung zu einer vernünftigen Erziehung der Rinder, sinr Schule umd hand bereibeite von Dr. Wim mers. Schamulung der bedeutendem podogszischen Schristen ans alter nob neuer Zeit mit Biogravierm n. i. d. beraußgegeben von Dr. J. Samten, Dr. R. Keller n. Dr. R. Schule, Band 22.) Kaderborn, Jerd. Scholingh, 1922. 87 (164 & J. M. 1.—

Ein unbestreitbares Verdienst hat sich Schöninghs Verlag wieder etworben, indem er weiten Kreisen deutscher Erzieher die p\u00e4dagogischen Klassker durch erl\u00e4uternde und gel\u00e4uterte, aber weder in ihrem wesentlichen Gehalt, noch in ihre Aus-

drucksweise beeinträchtigte, mit geschichtlichen und für sachliche Beurteilung ausreichend orientierenden Einleitungen versehene, dabei schön gedruckte, handliche und wohlfeile Ausgaben zugänglich macht und so eine entschieden fühlbare Lücke in unserer padagogischen Literatur erganzt. Fachmannern und solchen, die es werden wollen, ist durch diese vorzügliche Auswahl das Studium der Pädagogik und ihrer Geschichte wesentlich erleichtert. So führt der vorl. Band spielend in eine der bedeutendsten Epochen der deutschen Erziehungsgeschichte, eine padagogische Zeitanschauung, in den von dem Materialismus des Engländers Gabr. von Cherbury und des Franzosen J. J. Rousseau angeregten Basedowschen Philanthropismus ein und macht uns mit dem edelsten und würdigsten Vertreter desselben, Christian Gottlieb Salzmann, bekannt, der die neuen Erziehungsideen weniger einseitig auffallte und für die damalige und jetzige Pädagogik möglichst fruchtbar gestaltete, so daß dessen Anstalt in Schnepfental heute noch allein fortbesteht, Zugleich bildet der Inhalt dieses Bandes, einer Nachbildung von Rousseaus »Emile«, die freilich in wesentlichen Punkten von diesem sich unterscheidet, zu zwei anderen Werken desselben Verf., dem negativen »Krebsbüchlein oder Anweisung zu unvernünstiger Erziehung der Kindere und dem »Ameisenbüchlein oder Anweisung zu einer vernünstigen Erziehung der Erzieher« (beide auch bearbeitet von Dr. Wimmers), das positive Gegenstück bezw. den Abschluß des Gedankenkreises. Können uns auch die religiösen Erziehungsgrundsätze eines S., die lauwarme, mark- und knochenlose, der Aufklärungsperiode entstammende und sich anpassende, fast alles dogmatischen Gehaltes bare Gefühlsreligion seines Pfarrers nicht zusagen, mögen auch die unnatürlich umständlichen, altklugen, unkindlichen Kinder- und Elternreden und -briefe uns manchmal als geschmacklose Pose oder nach Kaffeekranzchen riechende Süßigkeit vorkommen, mag auch das Wesen dieser Erziehungsmethode als zu wenig kernhaft, zu weichlich und einseitig das reine Menschentum und die »Weltseligkeit« betonend unseren jetzigen Anschauungen da und dort widerstreiten, so gibt es doch vielleicht in der neueren pädagogischen Literatur kein Werk, das die häusliche Erziehung n ihrem ganzen Umfang, besonders die ersten Kinderjahre vor Eintritt in die Schule, in so anschaulich-praktischer, lebendiganregender Weise darstellt wie Konrad Kiefer, wie es, nebenbei gesagt, keines gibt, das die Pflicht des Erziehers, sich zu vervollkommnen und den Grund jedes Mißerfolgs vor allem in sich selbst zu suchen, so eindringlich mit mildem Ernst und erfahrungsreicher Weisheit ans Herz legt wie das Ameisenbüchlein. Auch das Verdienst des Bearbeiters ist nicht gering: durch bundige Anmerkungen, die S.s Ansichten da und dort berichtigen, durch geschickte Fragen und wohlgegliederte Aufgaben in Form von Fuunoten hat er das Werk zu einer Fundgrube für padugogische Studien und Obungen gestaltet. Endlich bietet dasselbe Philotogen, die doch meist auch Pädagogen sein müssen, reichlich Material zu interessanten sprachgeschichtlichen Beobachtungen. Es ist daher sehr zu wünschen, daß die genannten Sischen Schriften, wie die ganze Sammlung, viele gebildete Leser finden; reiche Frucht und nachhaltigen Segen wird die Beschäftigung damit bringen. Schlaglichter davon fallen sogar auf den neu entbrannten Kampf um die Schulaufsicht.

J. E. Schermann.

Ravensburg.

Oluchen w. Wiesen. (Stutte, Kedmann.) I. 8 u. 9.

Oluchen w. Wiesen. (Stutte, Kedmann.) I. 8 u. 9.

S. 10. Staff e. p. b. Grandfagen d. dirivall. Gewünden. Brasilitation of Staff e. Staff e. p. b. Grandfagen d. dirivall. Gewünden. D. Frankfischeite.

S. 10. Staff e. p. b. Grandfagen d. dirivall. Gewünden. D. Frankfischeite.

S. 10. Staff e. p. b. Grandfagen. Staff e. p. d. Wahrheit des Christenium. Geren. Grandfagen. Gewünden. Grandfagen. Grandfa

Gutberfel C., Per Masseh, Sein Urspraug u. s. Haweide, E. Kritik, d. mechalisch monis, Anthropiejie 2., v. 8th. v. vann. Auft. Padieder, P. S. Schönigh, 27-6 (M. 685 ) M. 13-7.

F. Schönigh, 27-8 (M. 685 ) M. 13-7.

F. Schönigh, 27-8 (M. 685 ) M. 13-7.

F. Schönigh, 27-8 (M. 685 ) M. 13-7.

Graduate and M.

Möbius P. J., J. J. Rousscan. (Ausgewählte Wke v. P. J. Möbius. I.) Lpz., J. A. Barth. gr.-69 (XXIV, 312 S.) M. 3.-.

#### Geschichte und Hilfswissenschaften. Bralit Richard v.: Die Weltgeschichte nach Menichenaltern. Eine univerjalbiftorifche Uberficht. Bien, Rarl Ronegen, 1903.

gr. +8° (37 S.) M. -,60, Sicherlich gehört Dr. jur. Richard Kralik von Meyrswalden zu unseren vielseitigsten und geistvollsten Denkern und ohne Zweisel gewährt es einen eigenen Reiz, ihm auf seinen fast immer neue Welten entdeckenden oder erschließenden Pfaden zu folgen. Diesmal hat er sich aber blenden und einfangen lassen: meines Erachtens kommt der Lorenzschen Generationenlehre bei weitem nicht der Wert zu, den ihr K. beimist. Namentlich misfällt mir an seinem Versuche dies, daß er ihn zu padagogischen Zwecken verwenden möchte. Will er seine Brauchbarkeit an den eigenen Kindern probieren, so kann dies Unterfangen gelingen, weil zu dem trockenen Gerippe des Druckes das eigentlich erst bildende Fleisch der gründlichen Unterweisung des Vaters kommt, der genau weiß, warum er gerade diese Auswahl und Anordnung getroffen hat. In anderen Handen aber, fürcht' ich, kann das Heftchen leicht Schaden stiften, denn allerhand Dilettanten und Lehrer, denen nicht das umfassende Wissen K.s zu Gebote steht, dürften sich rasch zu dem Glauben verleiten lassen, den von K. gesetzten 16 »Perioden« wohne eine schlechterdings nicht umzustoßende allgemeine Geltung inne. Und dem ist doch nicht so. Herr v. K. ist viel zu klug, um mir nicht zuzugeben, daß seine Übersicht nur einen persönlichen Liebhaberwert hat, da ihre ersten sieben Zeitalter wegen des sagenhaften Untergrundes nur von sehr problematischer Natur sind und der Rest mit Leichtigkeit auch ganz

Leipzig. Helmolt. Ottosen Johan: Vor Historie Indtil Dronning Margrete.

anders eingeteilt und benannt werden könnte.

Kebenhavn, »Frem« Det Nordiske Forlag, 190t. gr.-8° (VI, 416 S., 4 farb. Taf.) geb. 3 Kronen (danisch).

- : Vor Historie fra Margrete til Karl XII. Ebd., 1902. gr.-So (VIII, 384 S., 2 farb. Taf.) geb. 3 Kronen (danisch).

Ottosen gilt gegenwärtig in Danemark als bester Kenner aller Phasen der dänischen Geschichte und die von ihm für die verschiedenen dänischen Schulkategorien verfaßten Lehrbücher und Leitfäden der allgemeinen und der nordischen bezw. dänischen Geschichte sind für die Geschichtsauffassung der gegenwärtig in Dänemark heranwachsenden Generation von ausschlaggebender Bcdeutung. Hier gibt er in abgerundeten, aber aneinanderschließenden Bildern eine volkstümliche Darstellung der nordischen Geschichte, sowohl der politischen und militärischen als der Kulturgeschichte. In keiner nordischen oder dänischen Geschichte sind die Kulturverhältnisse in dem Maße innerhalb des gesteckten Rahmens zu ihrem Rechte gekommen wie hier. Die zahlreichen Illustrationen dienen in erster Linie zur Veranschaulichung der Kulturzustände auf Grund von auf uns gekommenen Überresten oder zeitgenössischen Darstellungen. Der volkstümliche Zweck der Bearbeitung hat den Verf. veranlaßt, die Kulturzustände im Auslande, deren Ausläufer die nordischen Erscheinungen sind, einleitend zu schildern, bevor er zur eingehenden Beschreibung der Erscheinungen im Norden übergeht. Dadurch wird sein Werk für das Ausland ein vorzügliches Orientierungsmittel über die nordische Kulturgeschichte.

A. Lorenzen,

Kiel

Kalousek Dr. Jos.: Obrana knižete Václava Svatého proti smyšlenkám a křívým vísudkům o jeho povaze. (Verteidigung des Heiligen Fürsten Wenzel gegen die Erfindungen und falschen Beurteilungen seines Charakters.) Prag, Bursik a Kohout. gr.-8° (VIII, 144 S. m. Titel- u. 28 Textabb.)

Etwa vierzig Jahre nach dem Märtyrertode Herzog Wenzels hat der deutsche Kaiser Otto II. durch den Bischof Gumbold von Mantua eine Biographie desselben abfassen lassen, ein Beweis, in welcher Achtung der böhmische Herzog selbst außerhalb der Grenzen seines Heimatslandes stand, - nicht bloß wegen seines heiligmäßigen Wandels, sondern auch in seiner Eigenschast als Herrscher, der zwar von den Deutschen besiegt, aber darum nicht minder von ihnen wertgeschätzt wurde. Es ist eine jener Entstellungen von Wenzels Charakter, gegen welche K, ankämpft, ihn, der in seinen christlichen Tugenden aufgegangen sei, als einen schwachen weltlichen Monarchen darzustellen, der sich dem Gebote des ihn mit Krieg überziehenden deutschen Kaisers gebeugt und ihm willig den Tribut entrichtet habe. Allein erstens ist dies, wie K. überzeugend nachweist, nicht ohne mannhaste Gegenwehr geschehen und zweitens haben selbst ein so kräftiger-Herrscher wie Boleslav I, und ein so ritterlicher Held wie Břetislav I., nachdom sie im Kampfe gegen die deutsche Übermacht unterlagen, das gleiche wie Wenzel tun müssen, ohne daß es jemand beifiele, Boleslav oder Břetislav als solche darzustellen. die ihr Herrscheramt nicht verstanden oder sich als kleinmutig und feig erwiesen hätten. Was Wenzel in diesen falschen Schein gebracht hat, ist in erster Reihe der Darstellung Gumbolds zuzuschreiben, der, um den heiligmäßigen Wandel Wenzels recht herausleuchten zu lassen, ihn fast wie einen Mönch erscheinen läßt, der außer seinen Pflichten des Gebets, des Gottesdienstes und der werktätigen Nächstenliebe sonst nichts kennt, Dabei läßt er ihn aber mitunter recht unheilige, dabel unverständige Dinge begehen, z. B. in Gesellschaft seines Dieners Podevin nächtens über fremde Zäune steigen, um Weintrauben für den Meßkelch oder Weizenähren für Hostien zu stehlen, als ob ein Herzog von Böhmen nicht selbst Weinberge und Felder gehabt hätte, auf denen er sich, was er für kirchliche Zwecke widmen wollte, nur holen zu lassen brauchte! Aber dieses alberne Geschwätz des Mantuaners Gumbold ist in die Chroniken Dalimils und Hayeks und aus diesen in den Volksglauben übergegangen und hat in diesem Wurzel geschlagen und bis in die neueste Zeit fest-gehalten. Durch Gumbold ist auch die Auffassung von Drahomira, Wenzels Mutter, als einer Heidin, von Kämpfen zwischen Christen und Heiden, von der Untat Boleslavs an seinem wegen seines Christentums verhauten Bruder ins Volk gedrungen. Allein Schlachton und Straßenkämpfe um des Glaubens willen hat es in Böhmen damais nicht gegeben; Drahomira und Boleslav waren ebenso gut, wenn auch nicht ebenso gute Christen wie Wenzel, der nicht wegen seines Glaubens, sondern um weltlicher Herrschergelüste willen ermordet wurde, wie seine fromme Großmutter Ludmila. Das riehtigere Bild von Wenzels Charakter, der gewiß ein christlicher Held, aber dabei auch ein füchtiger Regent war, hat sich in neuerer Zeit sus zwei Legenden herstellen lassen, die, im Laufe des vorigen Jhdts, ana Licht getreten, zwar nur in ziemlich späten Abschriften auf uns gekommen sind, die aber in ihrem Ursprung gewiß in die Wenzesleische oder in die unmittelbar an diese sich knupfende Periode zurückreiche. Es sind dies das kirchenslavisch geschriebene Leben des hl. Wenzel, das der russische Gelehrte Wostokow 1827 gefunden hat, und die von Wattenbach entdeckte lateinische Legende vom Märtyrtum der hl. Ludmila. Aus diesen beiden Darstellungen ergibt sich, daß die Kirchlichkeit und Gottesfurcht des böhmischen Herzogs durchaus nicht seiner Mannhaftigkeit als weltlicher Fürst im Wege stand, wie doch Gumbold selbst zugeben muß: »Erat strennigsimus in armise. Auch haben sich ihn die Böhmen von den ältesten Zeiten an nie anders als behelmt und bewehrt auf einem makellosen Schimmel sitzend vorgestellt, haben in Schlachten seinen Beistand angerufen und singend ihrem National-Heiligen gedankt. In dieser Weise hat ihn der Künstler Schnirch in einer außerst glücklich modellierten Reiterstatue, deren Abbild den Titel des vorl. Buches ziert, zur Anschauung gebracht. Zugleich als Heitiger und als weltlicher Fürst erscheint auch Wenzel auf den ältesten böhmischen Münzen, K.s hübsch ausgestattetes Buch verdient eine Übertragung ins Deutsche, die in anderen Zeiten guten Anklang finden wurde; aber lieute, da es so weit gekommen ist, daß selbst Heilige wie Wenzel und Adalbert als stschechisches abgelehnt werden, ist ein solches Experiment nicht zu wagen.

Wien, '

Tas Arommet. Gebenkwerf. hrrandzegeben von der Jamilie.

1.—VI. Band. Berlin, E. S. Mittler & Solpn., 1900—1902.

7. S. (XVI), 310; X. 466; VIII, 192; X. 194; XII, 1900;

8. 1, 196 S.) B., 4.—, 6.—, 2.26, 2.50, 3.75, 2.—

8. d. bl f l er J., Holton in Mormen: Emil Formunel. Schlichte Bilber aus leinem Leben. 2. Kulfage. Bournel, Empleyingler Zuchter. Sellchafte (E. Bilberman), S' (VII, 141 S.) 3et. B. 2.40.

Ober den 1896 verstorbenen protestantischen Theologen, Hofprediger und Religionslehrer der Söhne des Deutschen Kaisers, Emil Frommel, der auch als Volksschriftsteller eine weit und tief reichende Tätigkeit entfaltete, existiert bereits eine ganze biographische Literatur, von der dem Ref. zwei Werke vorliegen: das »Frommel-Gedenkwerk« und die Schöttlersche kurze Biographie, Das erstere ist auf 9 Bande veranschlagt. In Band I und II wird Frommels Lebensbild von dessen Sohne Dr. Otto Frommel geschildert, und zwar im ersten Teil »Auf dem Heimatboden« Fr.s Vorfahren und Eltern, seine Kinder- und Jugendzeit, die Studenten- und Kandidatenjahre, italienische Reise und Hoehzeit, die ersten Amtsjahre bis zur Berufung nach Barmen, - im zweiten Teil » Vom Wuppertal zur Kaiserstadt« die Barmener Jahre, die Berufung nach Berlin, der Feldzug 1870/71, die Amtstütigkeit in Berlin, Plon und das Ende. - Der III. Band bietet. gleichsam als Beiträge und Belege zur Biographie, »Briefe aus Amt und Haus aus den Jahren 1849-1896, herausgegeben von Amalie Frommel, Band IV unter dem Sondertitel »Für Thron und Altare eine Sammlung von »Reden in Kriegs- und Friedenszeiten«, zumeist Reden und Predigten aus dem Militärpfarramt, von Fr.s Schwiegersohn J. Kessler, Hofprediger und Garnisonspfarrer in Potsdam, herausgegeben; diesen schließt sich Band V mit dem Untertitel »Segen und Trost. Reden aus dem Amte« an - eine Anzahl von Tauf-, Konfirmations-, Trau- und Grabreden u. a. umfassend; Band VI endlich, Freundes-Briefe und Denksprüche aus Briefen unter dem Titel »Aus des Lebens Leid und Freude« enthaltend, hat die Witwe des Verstorbenen, Amalie Frommel, besorgt, Ausständig ist noch ein Band Reden und Predigten, ein Band Poetisches (ernste und heitere Gedichte, Trinksprüche, Märchen) und ein Band »Ver-mischtes« (Aphorismen, Lebensregeln u. dgl.) — Die Biographie Schöttlers - des Amtsnachfolgers Frommels in Barmen erzshlt in 15 Kapiteln in schlichter Form den Lebensgang Fr.s., der, so sehr er in seiner an Arbeit und Erfolgen reichen Laufbahn eine weittragende Bedeutung für das protestantische Deutschland gewonnen hat, dem Fernerstehenden doch ein wenig überschätzt erscheint. Man findet auf den nahezu 1800 Seiten, die dem Ref. hier vorliegen, doch nirgends jenes Monumentale, Bedeutsame, das allein einen solchen Aufwand von Mühe, Geld und Fleiß rechtfertigen wurde, Diejenigen, die unter dem Einfluß einer starken, mächtigen, gefestigten Persönlichkeit stehen, sind nur zu leicht geneigt, diesen Einsluß auch bei anderen vorauszusetzen und in dieser Voraussetzung die Maßstäbe anzulegen. Beim fernen, späteren Leser fehlt aber dieses persönliche Moment und er kann bei aller Sympathie mit dem Helden sieh doch nicht zu jener Begeisterung aufschwingen, die den Autor eifallt.

Frieß Godfried E.: Die Personen- oder Taufnamen des Erzherzogtums Österreich unter der Enns in historischer Entwicklung. (37. Programm des k. k. Obergymna-siums der Benediktiner zu Seitenstetten 1903.) Linz, 1903. gr.-8° (26 S.)

Seine im Vorjahre begonnene schöne Studie (vgl. dieses Bl. Xil, 44), deren Titel wir oben angeführt haben, setzt der emsige Verf. in dem diesjährigen Programme bis zur Mitte des 18. Jhdts. fort. Er stellt zunächst dar, daß der Humanismus in Niederösterreich für die Personennamen ohne Bedeutung ist; anders steht es mit der religiösen Bewegung des 16, Jhdts., von welcher unser Vaterland rasch ergriffen wurde und die eine Reihe biblischer Namen brachte. Sie wurden von der Gegenreformation verdrängt, ohne daß von der katholischen Kirche bindende Vorschriften gegeben wurden. Sie solgte dem Dionysius von Alexandrien (gest. um 265), welcher die Christen ermahnte, keine heidnischen Namen bei der Taufe anzunehmen, wenn solche auch wirklich von ihren Voreitern herrühren sollten. Einflußreich auf die Namengebung wurden im 16. Jhdt. die Jesuiten, welche ganz besonders den Namen der Gottesmutter zu verbreiten suchten, ein Name, der bisher nicht nur im heutigen Niederösterreich, sondern auch in anderen Ländern (vgl. Bruiningk in: Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands für das J. 1902, S. 77 ff.) nicht gebraucht wurde. Neben den Jesuiten waren es die Kapuziner, welche neue Namen

hauptsäehlich in die unteren Volksschichten brachten. Da Niederösterreich gleichsam der Vorposten christlicher Kultur gegen die Osmanen war, kamen hieher Krieger aus aller Herren Länder: auf sie sind viele romanische und auch niederländische Namen zurückzuführen. Dazu kam dann, daß der Österreicher gerne Namen wählte, welche in seinem Herrscherhause üblich waren. Die Verwüstungen der Türken 1683 hatten eine Reihe neuer Namen im Gefolge. So wurden die alten deutschen Namen immer mehr beschränkt. - Als Quellen benützte der Verf. neben den Urkundenbüehern und Städtegeschiehten eine Reihe von Taufprotokollen, so daß seine Arbeit auf der besten Grundlage auf-geführt erscheint. Wien.

A. Starzer.

ideale d. hl. Franz v. Assiei. - W Bibliographic z. dtsch. Geschichle.

deside o. M. Pring v. Asias. — Wals, Bonaparte in Jaffa. — Maslow, Mahingraphie a disch. Gersichiert.

Sail selbick Rob., Merchene in. Kunn d. italien. Renaissance. Berl., E. Sail selbick Rob., Merchen in. Kunn d. italien. Renaissance. Berl., E. Legee nation in german is a summer field in Science aprecing feeling of the selbic selbic serving german. medii sevi. Tomus i. Legee Valgindherum. (Menumenta Sept. 1962), Pale 1962. [August. 1962. [August. Menumenta Sept. 1962], Pale (XXV., 703. 5), M. 20. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV., 703. 5), M. 20. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV., 703. 5), M. 20. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV.) A. 50. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV.) A. 50. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV.) A. 50. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV.) A. 50. — Tourier, 1962. [August. Menumenta Sept. 1963. [Pal. (XXV.) August. Menumenta Sept. 1964. [Pal. (XXV.) August. Menumenta Sept.

#### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. I. Ernft Curtine, Gin Lebensbilb in Briefen. Berausgegeben von

Friedrich Curtius. Mit einem Bildnis in Ausferagung. Berlin, Julius Springer, 1903. gr. 86 (XI, 714 S.) M. 10.—. II. Crusius O.: Erwin Rohde. Ein biographischer Versuch. Mit einem Bildnis und einer Anzahl von Aphorismen und Tagebuehblättern Rohdes. Ergänzungsheft zu E. Rohdes kleinen

Schriften. Tübingen, Mohr, 1902. gr.-8° (VI, 296 S.) M. 6.60. I. Zwei Lebensläufe von bedeutenden Vertretern der Altertumswissenschaft, so grundverschieden in ihrer Anlage und Durchführung wie die Persönlichkeiten. welche sie schildern, In weiteren Kreisen, das heißt in der durchschnittlich gebildeten Welt ist wohl der Name Ernst Curtius der viel bekanntere, obschon man ihn meist nur nach (seltener aus) seiner griechischen Geschichte kennt, deren Rhetorik heutzutage keinen Kundigen mehr blendet und besticht. Auf anderen Gebieten hat er sich allerdings dauerhafteren Ruhm erworben; sein Name bleibt mit der Wiedergeburt des alten Hellas, mit Olympia und Pergamon für immer verknüpft. Die Triebfeder seiner ganzen Tätigkeit ist die warme Liebe und lautere Begeisterung, die er dem hellenischen Altertum sein ganzes Leben hindurch entgegenbrachte; und in dieser verschönernden Beleuchtung, welche seinem Bilde an Liebenswürdigkeit zusetzt, was ihm an Mark fehlt, erscheint er auch in seinen Briefen, aus welchen der Sohn des Verstorbenen das ganze Buch fast ausschließlich zusammengesetzt hat. Sein Idealismus, seine Religiosität, seine Beziehungen zum Hofe, auch seine Gedichte, die, ohne ins Tiefe zu gehen, sich am anmutigen Spiel mit der Form genügen lassen, seine herzlichen Beziehungen zu den Angehörigen, alles das fügt sich vortrefflich ineinander und rundet sich zu einem feinabgetönten Porträt, in dessen milde Züge zu blicken wohl verlohnt,

II. Ganz anders freilich wirkt das an zweiter Stelle genannte Buch auf mich ein. Eine durch und durch wissenschastliche Persönlichkeit, wie Rohde es war, in sich geschlossen und gefestigt, nie sich selbst genügend (ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν könnte auf seinem Grabstein stehen), ein Schöpfer und Bahnbrecher auf bisher unbetretenem Gebiete, seiner Zeit vorauseilend: eine solche Erscheinung bedurfte eines ebenbürtigen Fachgenossen als Biographen, um ihre Bedeutung ins rechte Licht zu setzen. Diese Aufgabe hat O. Crusius in vorzüglicher Weise gelöst. Er hatte aber noch mehr zu leisten. Denn Rohdes Denken und Streben griff über den Berufskreis des zünstigen Philologen weit hinaus. Das zeigten nicht nur seine fachwissenschaftlichen Schriften, sondern auch seine Beziehungen zu geistig hervorragenden Persönlichkeiten. Jetzt bestätigen es die Auszüge aus seinen Briefen sowie die am Schlusse des Buches mitgeteilten »Cogitata« vollauf. Daß der Biograph keinen unbedingten Panegyrikus verfaßt hat, ist der größte Vorzug des Buches, Rohdes starker Geist hatte keine Schwächen, aber manche Schatten neben viel Licht; und von diesen dunkleren Seiten hat Crusius keine verschwiegen oder verwischt.

Das erstgenannte Buch wird aus mancherlei Gründen einen größeren Leserkreis finden (nicht zum mindesten deshalb, weil in ihm keine Latina oder gar Graeca eingestreut sind); mich zieht meine persönliche Neigung zum zweiten und seinem Verfasser.

Heinrich Schenkl.

Econbach Anton E .: Diegellen aus Grager Danbichriften. 5. Reihe. (Conberabbrud aus: Beiträge gur Erforichung fleirifcher Gefchichte. 33. Jahrgang.) Grag, Leplan. gr.-8° (93 G.)

Die Handschrift Nr. 841 der Grazer Universitätsbibliothek, die hier sorgfältig beschrieben und inhaltlich mitgeteilt ist, zeichnet sich dadurch aus, daß in den darin enthaltenen Predigten mancherlei Anspielungen aus der Zeitgeschichte nicht, wie es sonst leider meistens der Fall ist, verwischt worden sind. So konnte dem Meister auf dem Gebiete der Predigtliteratur der Nachweis gelingen, daß die Sammlung wirklich gehaltene Bauernpredigten aus dem Benediktinerstift Sankt Lambrecht, zwischen Mureck und Neumarkt in Obersteiermark gelegen. umfaßt, und zwar aus der zweiten Hälfte des 13. Jhdts. (1250 ff.). Alles kulturhistorisch wichtige und oft anziehende Material ist in Schönbachs bekannter gewissenhaster, belesener, fruchtreicher Arbeitsweise herausgezogen worden. Für die Allgemeinheit noch wichtiger als die schönen Ergebnisse ist des Verf. wiederholte Mahnung (S. 94) und Hinweisung, »wie wichtig die ausgiebige Durchforschung der weitschichtigen Vorräte lateinischer Predigten in unseren Bibliotheken ist und noch werden kann, zumal da diese Stücke überwiegend auf wirklich gehaltene Reden in deutscher Sprache zurückgehen und keineswegs immer alle Spuren ihres geschichtlichen Ursprunges abgestreift haben .

Aachen.

E. Arens.

Klimke Kari: Das volkstömliche Paradiesspiel und seine mittelalterlichen Grundlagen. (Germanistische Abhandlungen, begründet von Kart Weinhöld, herausgegeben von Friedrich Vogt, XIX. Helt.) Breslau, M. & H. Marcus, 1902. gr.-sö\* (VIII, 90 S.) M. 3.—.

Diese Abhandlung zerfällt in zwei Teile, deren erster von den mittelalterlichen (deutschen) Dramatisierungen des Sündenfalles handelt. Nach einer allgemein orientierenden Einleitung (die S. 11 benutzte Abhandlung von P. Valentin Teuber über die Ouellen des » Anegenge« reicht nicht aus) werden die einzelnen Stücke genauer untersucht (besonders S, 13 ff, das Wiener Passionsspiel) und verglichen. Außer genaueren Bezügen zwischen diesen ergibt sich auch deutlich, daß gemeinsame ältere Vorlagen durchschimmern. Solche nach Wilmotte im französischen geistlichen Drama zu erblicken, lehnt der Verf. im Anschluß an Vogt und mit Recht ab. Kurze Bemerkungen über die Aufführung dieser alten Spiele beschließen den ersten Teil. - Der zweite und Hauptteil befaßt sich mit dem volkstümlichen Paradeisspiel der Neuzeit, Es wird zunächst der stoffliche Bestand dieser Stücke festgestellt und die einzelnen Stücke werden aufgezählt. S. 46 ff. findet sich der lehrreiche Nachweis, daß jenes Stück von Hans Sachs (Tragedia von schöpfung, fal . . . . = Keller 1, 19 f.), das die volkstümlichen Paradeisspiele so stark beeinflußt hat, selbst nur eine sehr genaue Bearbeitung des lateinischen Dramas Protoplastus von Hieronymus Ziegler, 1545, darstellt. Die verschiedenen Fassungen des Paradeisspieles werden dann genau analysiert, das Verhältnis zu Hans Sachs im einzelnen festgestellt und weiters das zu Martin Cochems Großem Leben Jesu Christi von 1680 (S. 67 f.). Die Betrachtung der einzelnen Stücke und Gruppen zeigt recht lehrreich das Gemenge alter Überlieferung und späterer Einschaltungen. Ein Versuch, die wichtigsten Gestaltungen auf eine bestimmte Auffassung der poetischen Aufgabe zurückzuführen, hätte sich vielleicht noch gelohnt. Zum Schlusse werden noch die Besonderheiten bei der Aufführung der neueren Paradeisspiele hervorgehoben. - Die Abhandlung erreicht ihren Zweck, die historische Stellung des Paradeisspieles und seinen Zusammenhang mit dem Drama des Mittelalters festzulegen, in anerkennenswerter Weise und darf als ein schätzbarer Beitrag zur Geschichte des geistlichen Volksschauspieles in Deutschland bezeichnet werden, Fragen, Zweifel und Bedenken erübrigen natürlich auch hier wie allerorts, wo aus unvollständiger Überlieferung eine geschichtliche Entwicklung erschlossen werden muß.

Graz. Anton E. Schönbach.

Brückner Aleks: Paatterze polskie do polowy XVI wleku, (Polnische Psalter bis Mitte des XVI, Jhdts.) (Aus dem XXXIV, Bd., der Ropprawy der philolog, Abteilung bei der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Krakowie, Akademii Umiejetności, 1903. gr. 8° (33 S.)

Prof. Brück ner hat in neuerer Zeit zur Erklärung der altpolnischen Denkmäller wesentliche Beiträge geliefert. Es seien hier insbesondere seine Arbeiten über das bekannte altpolnische Lied, Bogurodzica-, das bei den Polen eine große Bedeutung erlangt hatte, erwähnt. Über die Enistehung des Liedes, über das viel gestritten wurde und das man auch dem hl. Adalbert zuschrieb, hat er uns nun schön belehrt, nachdem Dr. Franko eine geistreiche Arnegung dazu gegeben hatte. In der vorl. Arbeit beschäftigt er sich speziell mit den polnischen Pasaltern blis zur Mitte des 16. J.hdts. An ihrer Spitze steht

der bekannte Florianer Psalter aus dem 14. Jhdt., welchen Graf Stan, Dunin-Borkowski im J. 1834 herausgegeben hatte (an diese Ausgabe knupfte sich eine unerquickliche Polemik mit Kopitar), dann neuerdings Nehring im J. 1883. Bei diesem Denkmal unterscheidet Br. drei verschiedene Bestandteile. Den ältesten Teil bilden die 150 Psalmen, welche für die Herzogin Kinga um 1280 übersetzt wurden. Dazu kamen dann zu Anfang des 14. Jhdts, die Cantica und das Symbolum fidei. Die Prologe dazu wurden aber erst nach 1350 übersetzt und zwar zeigt es sich, daß der erste einfach eine wörtliche Übersetzung aus der Einleitung des sächsischen Kartäusers Ludolf (die er vor 1350 schrieb) ist. Neben dem Florianer Psalter ist es dann der Pulawer, dessen Text den Anfang des 14. Jhdts, verrät, die Orthographie hingegen ist die, wie sie zu Ende des 15. Jhdts. üblich war. In dem Wortvorrate dieses Textes kann man ganz genau den Einfluß altböhmischer Vorlagen bemerken. Dazu kommt nun noch ein dritter Text. Wie Br. nachweist, ist der im J. 1532 in Krakau zuerst gedruckte (1535 wiederholt) ein unveränderter Abdruck einer altpolnischen Psalmenübersetzung, die etwa 1470 entstand, obzwar er nach dem Titelblatte eine neue Übersetzung der Vulgata sein soll. Neu ist eben nur die Orthographie. Br. zeigt, daß die Psalmentexte der sog. Modlitby Wacława (die um 1480 geschrieben wurden) wortlich mit dem Krakauer Psalter vom J. 1532 übereinstimmen. Dieser letzte mittelalterliche Text wird dann eingehender analysiert. Unter den gedruckten nimmt der nach zwei Exemplaren neu herausgegebene Psalter Reys die erste Stellung ein. Br. ist in der Lage, den Beweis zu vervollständigen, daß wir es hier wirklich mit einem Werke Reys zu tun haben, das bis vor kurzem einfach für verschollen galt. Die Analyse dieses Werkes gehört jedenfalls zu den gelungensten Partien der Arbeit. Für diese Bereicherung unserer Kenntnisse des altpolnischen Schrifttums müssen wir dem Verf. sehr dankbar sein. Wien. Dr. W. Vondrák.

Sallustil Crispi C.: Bellum Catilinae, Bellum Jugurthinum, ex Historiis quae exstant Crationes et Epistulae. Nach der Ausgabe von Linker-Klimscha für den Schulgebrauch bearbeitet von Franz Perschinka. Wien, Karl Gerolds Sohn, 1902. 89 (VIII.) 191. 5.) K 1.20.

Eine fleilige Arbeit, die diesmal eine deutsch geschriebene Einleitung über den Schriftsteller, eine Inhalsglieberung beider Hauptschriften und eine Stammtafel des numälschen Herrschenbauses erhibet. Aus zwei Bänden der führeren Ausgabe ist mei geworden, infolgedessen das Verzeichnis der Eigennamen wesentlich kürzer ausgafallen als führer, zumal der Stellennachweis mit Recht weggelassen wurde. Daß hier alles das, was nicht zum Text gehört, in deutscher Sprache gegeben wird, ist zu loben; dem die Erfahrung lehrt, daß der gute Schüler von einer lateinsche geschrichenen Einleitung keinen besonderen Gewinn hat, während der mittelmäßige und schwachbe darin gewöhnlich eine Veranlassung sicht, sie nicht zu lesen.

Enbfteiner farl: Jofef Bichner. Gine literarhiftorifche Studie. Bien, S. Ririch, 1903. 8' (39 G.) DR. -.. 30.

Der um die Propsgerung der deutsch-österrechischen Liemratur hochwerchent Verf. gibt in dieser kleinen Schrift – dem erwesterten Abdruck eines in der Leogesellschaft gehaltenen Vortrages – ein anschauliches Bild vom Leben und Wirken Vortrages – ein anschauliches Bild vom Leben und Wirken Vor-Schuftstellers J. Wichner, der im vergangenen Jahre seinen So. Geburstag geierer hat. Geschickt weiß L. den Lebens- und Entwicklungsgang seines Helden im der Wärdigung der Werke desselben in ein abgerundetes, einheitliches Bild zu verschmeizen und bietet so auch der künftigen Literaturgeschichtschreibung ein wertvolles Material. Die Darlegung der Lebensverhältnisse Wichners beruht zumeist auf der Ausbeute, die sich aus den Werken dieses wie wenige andere per so fille he n. – Autors ergibt, den der Verl, mit gutem Grunde den »österreichischen Hebel« nennt. Die Stellung, die die Krifik Wichner gegenüber eingenommen und einnimmt, sowie die Wirkung der Schriften Wichners auf das empfängliche Volksgemüt werden mit interessanten Belegen vor Augen geführt. Das Heftchen eignet sich ebensosehr zur angenehmen, fesseinden Lekture, wie es, als durchaus gerechte und, wenn auch wohlwollende, doch unparteiische Würdigung des Dichters, von literarhistorischem Werte ist.

Z Burd. Burgust Melphe, D. Sanzis, Alphabet in Billern, Schüter Auss nu Mender prainne, Physiologiste et comprise de pronochilos française, Dische Auss, Marty, Birert, St. XII, 10 S.), M. 1.—c. Butchart II, Stewart F., Sind die Gedichte Poem on Pasional Poetry u. Verses on the Destruction of Dramlanting Woodse von Rob Burns') (Marbger Studien 2. engl. Philologia, Held. Edd. gr.-8" (60.5.) M. 1.—

#### Kunst und Kunstgeschichte.

Strobl Rari Sans: Der Buddhismus und bie neue Annft. Leipzig, Berm. Germann Rachf., 1902. gr. 8° (53 G.) DR. 1 .-.

Str., der durch seinen frischen Prager Studentenroman »Die Vaclavbude« sich rasch einen Namen geschaffen hat, unternahm bereits mit seiner » Weltanschauung in der Moderne« einen Streifzug in das ästhetische Gebiet, Er dringt auf demselben im Anschlusse an den Satz »Die Kunst ist in ihren ersten Anfängen eine Äußerung des religiösen Bedürfnisses« weiter und findet für letzteren die Umdeutung: »Die Kunst war in ihren ersten Anfängen eine primäre Bewußtseinsregung und wurde mit dem später hinzutretenden religiösen Bedürfnis im Verhältnis einer Unterordnung verknüpft.« Daran schließt sich die Würdigung der Kunst, die sich mit dem Buddhismus verknüpfte. Sie führt Str. (S. 24) doch wieder zur Feststellung, daß die Religion »der stärkste Ansporn zum künstlerischen Schaffen« sei. Durch die Verfolgung metaphysischer und sozialer Fäden sucht er das Leben unserer Tage und mit ihm unsere Kunst auf den Buddhismus zu beziehen. Wenn man auch kaum allen Ausführungen beistimmen wird, die mit ihren materialistischen Färbungen mehr als einmal zum Widerspruche reizen, muß man immerhin zugeben, daß mitunter die Wucht der Gedanken überrascht. Die Ausdrucksweise ist hie und da etwas salopp,

Wien.

Joseph Neuwirth.

Mendelsohn Henri: Der Heiligenschein in der Italienischen Malerei seit Giotto. Berlin, Bruno Cassierer, 1903. l.ex. 8º (23 S. m. Abb.) M. 2 .- .

Eine fleißige und genaue Arbeit, die den Nachweis führt, wie von Giotto bis Ticpolo der Charakter des Heiligenscheins dem der Malerei stets gefolgt ist, so jedoch, daß man nach ihm nur den frühesten Zeitpunkt eines Gemäldes mit Sicherheit bestimmen kann. Die kurze Charakteristik der einzelnen Künstler ist meist recht treffend; unter den späteren wird namentlich Carlo Dolce zu sehr von dem ernsten germanischen Standpunkt aus beurteilt. Ergänzend wäre zu S. 7 nachzutragen, daß von Andrea Pisano an der südlichen Bronzetur des Baptisteriums in Florenz, wo - soweit mir bekannt, zum einzigenmal - über den vier Kardinaltugenden des Aristoteles sich vier christliche Tugenden (Liebe, Demut, Hoffnung, Glaube) befinden, bereits achtmal der aus dem Sechseck verkürzte Heillgenschein angewandt ist.

Löbau i. Westpr. Dr. Klebbn.

Mandzaishoga siz Maister aus d. Albertina u. a. Sammigen. (Wen, F. Schenk) Vill, 7-0.

Schenk, 7-0.

Schen

Willreider, Prof. Ludw., Landschaften. München, Fr. Rothbarth. Fol. (12 Bt.) M. 5.-.

#### Länder- und Völkerkunde.

Fouillée Alfred: Esquisse psychologique des peuples européens. Deuxième odition, Paris, F. Alcan, 1903. gr.-8" (XIX, 550 S.) Fr. 12.

Eine Völkerpsychologie zu schreiben, ist eine schwere Aufgabe; sie vollständig zu lösen, ist die Zeit noch nicht gekommen. Mit Recht nennt Verf. sein Buch somit nur »esquisse«, eine Skizze. Wir wollen somit an die Arbeit des Wortführers der modernen französischen Philosophie nur den Maßstab anlegen, mit dem er selbst gemesen sein will. - Unseres Erachtens leistet das Buch auch dasjenige nicht ganz, was man schon heutzutage von einer völkerpsychologischen Skizze erwarten dürfte: es ist namentlich in ethnologischer Hinsicht doppelt mangelhaft, indem es einesteils nicht genügend methodisch sich auf die Ethnologie stützt und anderenteils auch ethnologische frrtumer enthält. In methodischer Hinsicht sollte u. E. eine völkerpsychologische Skizze schon der Klarheit halber von einer Charakteristik der ethnologischen Bestandteile der europäischen Völker ausgehen. F. nimmt pur et simple die heutigen Völker zum Prinzip seiner Einteilung und kommt so x-mal auf die Urrassen zu sprechen; wiederholt oft dasselbe, ohne jemals den Gegenstand zu erschöpfen, - In meritorischer Hinsicht ist es ein ethnologischer Hauptfehler, die Slaven (und Kelten) ganz einfach zu Turaniern zu stempeln. Und das scheint F. zu tun, wenn die zahllosen Stellen, an denen er infolge seiner unglücklichen Einteilung auf diesen Gegenstand zu sprechen kommt, überhaupt einen Sinn haben (s. namentlich S. 378 und 398). Außer den ethnologischen Mängeln des Werkes ist noch zu beaustanden, daß S. 64-73 über den Einfluß des Katholizismus auf den italienischen Volkscharakter eine Karikatur gezeichnet wird und daß von dem Judenvolk, das doch auch unter den europäischen Völkern eine Rolle spielt, im Buche keine Rede ist. Die nichtfranzösischen Eigennamen sind mit echt französischer Nonchalance verdreht und verdruckt, wie Misch f. Nisch, Vorna f. Varna, der bekannte Prokurator des St. Petersburger Synodos wird konsequent Podenowistzet genannt. - Wir wiederholen unser Gesamturteil, daß hier kaum das geleistet ist, was man schon heute von einer völkerpsychologischen Skizze erwarten darf.

A, Fischer-Colbrie, Wien.

Krahmer, k. preuß. Generalmajor a. D.: Sibirien und die große sibirische Eisenbahn. 2., verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage. (Rußland in Asien, III. Band.) Leipzig, Zuckschwerdt & Co. gr.-8° (VII, 286 S. m. 2 Karten.) M. 7 .-.

Spricht die Veranstaltung einer zweiten Auflage dieses Buches in so kurzem Zeitraume (die erste Auflage erschien 1887) schon hinlänglich für die günstige Aufnahme, welche dasselbe bei dem Publikum gefunden hat, so ist das Neuerscheinen auch durch die namhaften Fortschritte veraniaßt worden, weiche die Entwickjung Sibiriens und der Bau der sibirischen Eisenbahn in den letzten Jahren genommen haben. Konnte die 1. Auflage nur den Einfluß prophezeien, welchen die vorgenannte Bahn nach ihrer Vollendung in kultureller, industrieller und kommerzieller Beziehung auf Sibirien haben würde. so war es in der Neuauflage möglich, nunmehr, da die Bahn nahezu fertiggestellt ist und tausende von Ansiedlern nach Sibirien befordert hat, die positiven Tatsachen und Ergebnisse dieses großartigen Verkehrsunternehmens festzustellen. Dieselben beweisen, daß die von dem Verf, seinerzeit diesbezüglich ausgesprochenen Erwartungen von der Wirklichkeit noch übertroffen wurden, Die größten Optimisten erhofften nicht jenen Verkehr, weicher sich schon in den ersten Monaten des Betriebes dieser Bahn auf den einzeinen Streeken derselben einstellte und die rascheste Steigerung der Leistungsfähigkeit der Linie notwendig machte, Gleich der 1. Auflage zerfällt auch die vorl, in einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Erwerbung Sibiriens durch Rußland sowie eine Charakteristik Sibiriens in topographischer, geologischer und klimatischer Beziehung; daran schließen sich Ausführungen über die Bevölkerung und Besiedlung Sibiriens, über die hauptsächlichsten Erwerbszweige der Bevölkerung, über den Mineralreichtum sowie über Industrie, Handel und Verkehrswege. Neu ist und das größte Interesse verdient das letzte Kapitel des Buches, welches eine genaue Beschreibung der sibirischen Bahn, ihrer Stationen sowie der von ihr berührten Städte enthält. Im Anhang ist endlich die chinesische Ostbahn oder Mandsehureibahn, welche das außerste östliche Schlußglied der sibirischen Eisenbahn bildet, in bezug auf Richtung und Trace kurz behandeit, - Durch seine trefflichen Ausführungen ist das Bueh nicht nur für den. der über die wirtschaftlichen Verhältnisse Sibiriens genauere Kenntnis erwerben will, sondern auch für den, der die sibirische Eisenbahn benützt, - und dieselbe weist bereits einen sehr namhaften Passagierverkehr von Beamten, Kausleuten und Vergnügungsreisenden ailer Länder Europas auf, - ein unentbehrlieher Behelf.

Hongkong, Post.

#### Rechts- und Staatswissenschaften.

Wien Dr. Franz: Über Entscheidungsgründe. F. Tempsky (Leipzig, G. Freylag), 1902. gr.-8e (32 S.) M. -50.

Der Verf. plaidiert für die Notwendigkeit guter und umfassender Entscheidungsgründe, deren Mangel er mit vollem Rechte eine minder brutale Art der Rechtverweigerung nennt. Nach einer allgemeinen Erörterung über Bedeutung und Erfordernisse guter Begründungen gerichtlicher Erkenntnisse und behördlicher Entscheidungen überhaupt werden die einschlägigen, übrigens sehr dürftigen zivilprozessualen, strafprozessualen und verwaltungsrechtlichen Normen des österreichischen Rechtes besprochen. Dabei wird eine gute Übersicht über die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes und des deutschen Reichsgerichtes gegeben, soweit sie für das Thema in Betracht kommt. Neues erfährt man aus der kleinen Schrift nicht. Es ist übrigens auch nicht die Absicht des Verf., Neues zu bringen, sondern er will nur an Dinge, die ehedem als selbstverständlich gelten konnten, in einer Zeit erinnern, in welcher der Rechtsprechung in Österreich unter dem Drucke des neuen Mündlichkeits- und Geschwindigkeitsprinzipes gute Entscheidungsgründe allmählich abhanden zu kommen drohen. Die löbliche Tendenz entschädigt für die teilweise nicht befriedigende Darstellung, die durch das Bestreben des Verf., Sentenzen zu prägen, und durch die Wahl oft unglücklicher Bilder einigermaßen leidet.

Dr. K. Klimesch.

Deig ! Ferb .: China, feine Dynaftien, Berwaltung und Berfaffung. Berlin, Sugo Bermubler. 8° (178 G.) D. 1.50.

Der Ausbruch der Fremdenverfolgungen in China und die hervorragende Anteilnahme Deutschlands an der Niederwerfung und Sühnung derselben hat begreiflicherweise auch in den weitesten Schichten der deutschen Bevölkerung das Interesse für das Reich der Mitte gesteigert, über dessen Einrichtungen und Sitten ja ohnedies bisher oft nur märchenhaste Schilderungen im Umlause waren. Das vorl. Büchlein hat die Bestimmung, dem Publikum in populärer Weise die wichtigsten Kenntnisse über die Dynastie, Verwaltung und Verfassung Chinas zu liefern, und steilt sich demzufolge gleichsam als kurzgefaßte Enzyklopädie über vorgenannte Einrichtungen dieses Reiches dar. Im Rahmen dieser Bestimmung erfüllt das Büchlein seinen Zweck in trefflicher Weise und es ist insbesondere der große Fieiß, mit welchem der Verf. die hier niedergelegten zahlreichen und mannigfachen Mitteilungen aus Quellenwerken zusammengetragen hat, sehr anerkennenswert. Interessant und in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen sind des Verf. Ausführungen über die Gilden, über das Straf- und Privatrecht sowie über die Steuern und Zölle Chinas. Hinsichtlich der Ausübung des Strafrechtes ist er nur insoferne im Irrtume, als er meint, daß sieh dieselbe in jungster Zeit gemildert habe. Die Verfolgungen, welchen die Anhänger der Reformpartei ausgesetzt sind, die Schreckensherrschaft der Kaiserin-Witwe sowie die Bestrafung von Rebellen und Seeräubern haben in China gerade in der jüngsten Zeit nicht nur längst vergessene grausame Todesarten wieder aufleben, sondern vielfach noch neue, mit noch größerem Raffinement ausgeführte erfinden lassen. Was der Verf, über die Ungesetzlichkeit der Likinabgabe, der drückendsten Steuer, welche den fremden wie den einheimischen Warenverkehr im Innern Chinas belastel,

Olobus, (Brschw., Vieweg.) LXXXIV, 11-14.
(11.) Klose, Wohnstätten u. Hüttenbau im Togogebict. - Seler, Olobas, (Brechw., vieweg., 16.00.). Huttenbau im Togogebret. — Seise d. Et (11.) Klose; Wonksistler u. Huttenbau im Togogebret. — Seise d. Et (11.) Klose; Wonksistler u. Huttenbau im Togogebret. — Seise d. Et (11.) Kirche, Skabikle, Blister, v. Simbabya. — Sudpolarforsche. — (12.) Krens, Stabikle, Blister, — (13.) Kordenskirld, Elmiges ub., d. Geblet. wo. — D. russ, Sakina. — (13.) Kordenskirld, Elmiges ub., d. Geblet. wo. shirt Chester. Andens begggger. — "anset." Die Polen im Diechen Rich. regen, Bluischnee, -- nv.m. von den skiole, rabes -- D. russ, Selten. -- (13.) Norden skiole, rabes -- Selten. -- (14.) Norden skiole, rabes -- Selten selfnesen. -- I.e. u. V. Volkskde d. Inselfnesen. -- sich Chaco u. Anden begegnen. -- I.e. u. V. Volkskde d. Inselfnesen. -- (14.) Zemmrich, Die Polen im Dischen Reich. Die Jayaner in China. A. J. Zementich, Die Polen im Useine Rich.
Bet met siet et Good Dimon.
Bet met siet et Good Dimon.
Argo. Artschr. f. krain. Landenskie, dirsg. A. Müllner, N. 1.
Müllner, D. Betgwesen in Krain. Areissebriefe aus Süddischld,
Böm Gräber b. Jauchen, — Kanonen I. Serbien 1894 in Hof bestellt.
Botan, Nutzen.

Meyer Dr. Hans, Das dische Volkstum, 2., neu bearb, Aufl. Unter Mit-arbett, v. H. Helmölt, A. Krishhoff u. a. brag, (ib Liet, Ill.), 1. Leef, Lippert Jul., Hassbaustudien in e. Kleinvistd (Grannan in Böhmen), (Birge z. disch-hohm, Volkskde., "geleiet v. A. Hauffen, V. 1) Frag. 2. cher Alb., Volkskde., "geleiet v. A. Hauffen, V. 1) M. Lob. Lateinsche Kütte-Sabnergebirge Frankf. a. M., Neuer Fraf. Verlag, kl. 9. (ill., 205 s.) geb. M. 4.—

auf S. 146 sagt, ist nur insoweit richtig, als diese Steuer erst nach dem Vertrage von Nanking eingeführt wurde, Seither ist jedoch diese Abgabe von den fremden Mächten zumindest stillschweigend anerkannt worden und ist sogar eine Befreiung der fremden Waren von derselben durch die Entrichtung des sog. Transitzolles, welcher bei jeder einzelnen Ware die Hälfte des Seezolles beträgt, vereinbart worden, Irrig ist auch die Angabe (S. 128), daß Zahlungen in Silber in den chinesischen Südprovinzen auch in spanischen Carolasdollars geleistet werden. Letztere haben vielmehr schon längst den Verkehr verlassen und es steht gegenwärtig nur der mexikanische Dollar daselbst in allgemeinem Umlaufe.

Hongkong. Post.

Bifcoff Dr. Erich: Die Stenereinschänung und Reffamation in Cachien und Breugen. (Eigenes Biffen. Begweifer gur Selbstbelehrung in allen Lebenslagen. 4. Band.) Leipzig, Jacobi & Jodier, 1903. fcmal-gr.-8° (40 S.) M. --.50. -: Gemeinverständliche Wechsel- und Diskontlehre.

Praktischer Ratgeber für jedermann, (Eigenes Wissen, 2. Band.) Ebd., 1903. schmal-gr.-80 (38 S.) M. -. 50.

Die beiden bundigen Schriften zeigen an klaren Beispielen den Weg der Praxis und vermitteln in den theoretischen Darlegungen eine ziemlich genaue Kenntnis der Eigenheiten und Besonderheiten der Ansorderungen in Preußen und in Sachsen. Namentlich die zweite Schrift ist recht geschickt und erfahrungsmäßig abgefaßt. Die Sammlung trägt einen gediegenen Charakter. R. C.

Jahrbücher f. Nalionalökonomie u. Statlatik. (Jena, G. Fischer.) 3. Folge. XXVI, 3.

XXVI. 3. D. Fisitry, d. Wechseltwares in d. Silbervekirgslinder, and Hampte, D. Besterey; d. Gronessenchiften in Freuden, — Wisson w. a. D. wirtsch. Gesengebe, Onl-Ungaras im J. 1902. — Schack, D. lettak, S. Silbertsch. Gesengebe, Onl-Ungaras im J. 1902. — Schack, D. lettak, Kriss in d. Arbeitmarkt im Handeligewerbe, — Pad or, D. geschichti. mus. Pers., D. dische Volkswirtsch. in 19. Judic, (Pohle). — Warschausr, Physiologie d. Gheche Banken (Stere-Somlo). Naturwissenschaften. Mathematik.

Meyer Dr. DR. Bilhelm: Die Entftehung ber Erbe und bes Irbifden. Betrachtungen und Ctubien aus ben bies-feitigen Grenggebieten unferer naturerkenntnis. 4. Anflage. Berlin, Allgemeiner Berein fur bentiche Literatur, 1902. gr.-8° (XII, 410 S. m. 2 3a.) M. 6.-

-: Der Untergang ber Erbe und die fosmischen Rataftrophen. Betrachtungen fiber bie guffinftigen Schicflate unferer Erbenwelt. 2. Auflage. Ebb., 1902. gr. 8° (VIII,

389 €.) 39. 6.-.

M. weiß in diesen beiden Büchern so interessant und selbständig zu belehren, so überlegen und frel aus allen Wissensgebieten zu schöpfen, Beobachtungen und Tatsachen mit so feinen und idealen Gedanken zu durchdringen und auszuschmücken und besitzt dazu eine so originelle Sprache, daß man den Verf. des »Weltgebäudese kaum wiedererkennt; es ist beinahe ein Ideal populärer Darstellung. Natürlich kann niemand, der sich überhaupt ernstlich mit Naturwissenschaft und Naturphilosophie beschäftigt hat, in allem genau so wie unser Verf. denken. So wird z. B. das, was er über die Entstehung der Gebirge oder über die Übertragung des Lebens von Planet zu Planet sagt, auf vielen Widerspruch stoßen; so werden die meisten seiner Fachgenossen die begeistert vorgetragene Lehre von den Sternenbewohnern als unbeweisbare Hypothese ablehnen, selbst auf die Gefahr hin, als »vorkopernikanische Denker« zu gelten. Die Philosophen werden vielfach (so bei den Ausführungen über die befreiende Kraft der kopernikanischen Lehre, den Tod als Schöpfer des Lebens, die Auferstehung, die Grenzen der Empfindung, das erste Element des Lebens, das Endlose u. a.) die philosophische Tiefe vermissen. Am wenigsten gefallen mir die darwinistischen Betrachtungen. M., der doch sonst die Fortschritte der Wissenschaft recht gut kennt, hätte auch wissen können, daß die modernen zoologischen und botanischen Forschungen den Darwinschen Ideen die richtige relative Stellung in der Entwicklungslehre angewiesen haben. Im übrigen seien die Bücher allen empfohlen, die die nötige Bildung besitzen und selbständig zu denken gewohnt sind.

Köln. Aloys Müller.

Bachmann Prof. Dr. Paul: Niedere Zahlentheorie, J. Teil (B. G. Teubners Sammlung von Lehrbüchern auf dem Gebiete der mathematischen Wissenschaften mit Einschluß ihrer Anwendungen. X. Band, I. Teil.) Leipzig, G. B. Teubner, 1902. gr.-8° (X, 402 S.) geb. M. 14 .-.

Der durch seine große »Zahlentheorie, Versuch einer Gesamtdarstellung dieser Wissenschaft in ihren Hauptteilen« bekannte Verf, hat auch in dem vorl. neuen Werk Vorzügliches geleistet. Obwohl in vielen Dingen an den I. Teil des oben genannten großen Werkes der Zahlentheorie erinnernd, ist das Werk doch, wohl dem Inhalte als der Durchführung nach, als ein selbständiges, ersteren unabhängiges vom bezeichnen. Der stoffliche Inhalt ist erweitert, namentdie Euklidschen Algorithmen und lich sind Farevschen Reihen neu hinzugekommen und auch der Theorie der binomischen und allgemeinen Kongruenzen ist ein entsprechender Platz zugeteilt worden. Die Lektüre des Werkes ist keine leichte, doch fällt als besonders lobenswert die klare und scharfe, durchwegs mustergiltige Darstellung auf. Die eigenartige Behandlung der Probleme wie die strenge Systematik lassen das Werk allezeit interessant und meisterhaft erscheinen. Behandelt sind in diesem ersten Teil: Die Geschichte der Zahlentheorie. Die ganzen Zahlen und die einfachen Rechnungsoperationen. Die Teilbarkeit der Zahlen. Reste und Kongruenzen. Der Euklidsche Algorithmus. Die Sätze von Fermat und Wilson. Die Theorie der quadratischen Reste. Die höheren Kongruenzen. - Das letzte Kapitel über »Die höheren Kongruenzen« bedeutet eine Überschreitung des Gebietes der niederen Zahlentheorie. Die Aufnahme dieses Kapitels wird damit begründet, daß diese Theorie noch in Betracht gezogen sei, sum dem systematischen Bau des Werkes eine Art Krönung zu schaffen, ihn zu einer Höhe zu führen, von welcher aus mit dem siebenten Gaußschen Beweise des Reziprozitätsgesetzes in die erhabenen Gebiete der Zahlentheorie ein reizvoller Blick sich eröffnete. Besondere Ausmerksamkeit möchte der Reserent auf das Kapitel über die Beweise des quadratischen Reziprozitätsgesetzes lenken. Dieses in der Theorie der quadratischen Reste behandelte Thema ist hier in einer bisher nirgends vorhandenen Vollständigkeit behandelt. Sämtliche bekannten Beweise sind in ihrem Inneren Zusammenhange dargestellt und die Eleganz der mathematischen Behandlung des Themas bietet dem Mathematiker eine Quelle des schönsten Genusses. Nochmals sei erwähnt, daß das Studium von B.s niederer Zahlentheorie, falls es gründlich vorgenommen wird, kein leichtes ist, daß aber die aufgewendete Mühe reichlich belohnt wird, Nach Erscheinen des zweiten Teiles, welcher die additive Zahlentheorie enthalten soll, wird die deutsche mathematische Literatur um ein hervorragendes Werk bereichert sein.

Klosterneuburg. Rudolf F. Pozděna.

PROPERTY.

Nelverisementalit, Rendesau, (Brisher, Viewe,) XVIII. 37—0.
(27). Lorwy v. P. Patter, V. Ch. & Shedwar v. d. Geschlein d. Mondrinde. — XVIII. 89—0.
Mondrinde. — XVIII. Beobachigen u, Bitrachigen üb. embryonde Süben. — (28). Kivattz-ch. Neurez-Arbeitan z. Gescheigen d. Bitrachigen üb. embryonde Süben. — (20). Bene c. k., Th. d. keinung der Bristianspen v. Luminar eroccias. — (40). Gelor et al., Ch. d. Elevariey, v. Kalbodenstrachigen arterias eroccias. — (40). Gelor et al., Ch. d. Elevariey, v. Kalbodenstrachigen arterias eroccias. — (40). Gelor et al., Ch. d. Elevariey, v. Kalbodenstrachigen arterias et al., Ch. d. Elevarie, v. Kalbodenstrachigen. — (40). Abrillationsystemen u. Zellteigsbygene. — (40). Abrillationsystemen u. Zellteigsbygene

Bach Ludw., Licht am Himmel od. Naturwissenschaftl, Enideckgen e, oberelsäss, Volksschuliehrers, Rixheim, F. Sutter & Ko. 39 (40 S.)

#### Medizin.

Grotjahn Dr. med. Alfred in Berlin: Über Wandlungen in der Volksernährung. (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen. Herausgegeben von Gustav Schmoller. Bd. XX, Heft 2.) Leipzig, Duncker & Humblot, 1902. gr.-8º (VII, 72 S.) M. 1.60.

Verf. hat hier - zum erstenmal als nationalökonomisch denkender Arzt - aus überlieferten Arbeiterhaushaltrechnungen einen durchgreifenden Unterschied zwischen der Kost der bäuerlichen Bevölkerung mit ihrem ausgeprägt lokalen Charakter und jener der von aller Naturalwirtschaft losgelösten, auf Geldlohn angewiesenen Arbeiter gefunden. Er faßt seine Ergebnisse dahin zusammen, daß er sagt: »Als bewiesen kann eine wesentliche Verbesserung der Nahrung der unteren Bevölkerungsschichten nicht gelten.« Er hat im Gegenteil »den Eindruck gewonnen, daß bei den modernen großstädtischen und industriellen, von Scholle und Tradition losgelösten, rein auf Geldlohn angewiesenen Arbeitern auch dort eine gewisse Unterernährung besteht, wo von eigentlichem Pauperismus nicht gesprochen werden kann .. Er glaubt, »daß damit wie mit anderen Faktoren auch die körperliche Minderwertigkeit, die bei dem Nachwuchs der industriell tätigen Arbeiterschaft ohne Zweifel sich allmählich herausbildet, im wesentlichen, kausalen Zusammenhang steht«. Er unterscheidet folgende Kosttypen: »a) Die freigewählte Kost der Wohlhabenden: b) die Kosttypen mit ausgeprägt lokalem Charakter; sie sind im allgemeinen rationell, aber in der Auflösung begriffen; c) die Kost der Arbeiter; sie ist qualitativ rationell, indem sie die Kost der Wohlhabenden nachahmt: quantitativ ist sie nur hinreichend bei den hochbezahlten Arbeiterkategorien, dagegen bleiben die meisten Industriearbeiter in dem Übergange von der groben Bauernkost zu der feineren der Wohlhabenden stecken. Sie essen nicht mehr genug Roggenbrot, Leguminosen, Pflanzenfette und noch nicht genug Fleisch, Weißbrot, Butter und Zucker.« Die Arbeit sei allen Interessenten wärmstens empfohlen.

Berlin. Dr. Spener.

Monatabatte I. prakt. Dermatologie, (Hambg., L. Vol.) XXXVII, 4-6.

J. Argusta Buck E. Hirge Z. Kenninis d. Parapsortans (Brocq. - def analogi. General Buck E. Hirge Z. Kenninis d. Parapsortans (Brocq. - def analogi. General Buck E. H. 1983. - L. General Buck E. Hambert G. H. 1983. - L. General Buck E. Hambert G. H. 1983. - L. General Buck E. Hambert G. Lapias, Verlander G. H. 1983. - L. General Buck E. Hambert G. Lapias, Verlander G. H. 1983. - L. General Buck E. Hambert G. H. 1983. - L. General Buck E. G. Hambert G. H. 1983. - L. G. Hambert G. H. 1983. - L. G. Hambert G. H. 1983. - L. G. H. 1984. - L. G. H. 1 Die Säurelestight, der Lycopodiumspore, der Korkaelle u. a. Ver-sammligsbericht; Moberg, Dermatolog, Geseilsch, in Slockholm, Sitzg. v. 26, 181, u. 30, (V. 1903.

Fischer Dr. Hans, Homosexualität e, physiolog, Erscheing, ? Berl, Gnadenfeld & Ko. gr. 81 (15 S.) M. - 50.

#### Militärwissenschaften.

Schütz August, k. u. k. Hus.-Rittm.: Orient-Okzident, Eine militärische Reise zum Studium der vergleichenden Heeresorganisation, Wicn. W. Braumüller, 1902, gr. 86 (tV, 175 S.) M. 3 -

Der Verf. bereiste während eines zweimonatlichen Urlaubes halb Europa; aus seiner Reiseroute seien als bemerkenswerte Etappen hervorgehoben: Bukarest, Odessa, Konstantinopel, Smyrna, Athen, Brindisi, Neapel, Rom, Mailand, Zürich, Paris, Stuttgart und Dresden. Die Angaben des vorl. Werkes über die Heeresorganisation von 11 Staaten (Rumanien, Rußland, Türkei, Griechenland, Serbien, Bulgarien, Montenegro, Italien, Schweiz, Frankreich und Deutschland), die der Verf, teils gar nicht. teils nur höchst flüchtig besuchte, müssen sonach vorwiegend Quellenwerken entnommen sein, die leider nicht genannt werden; das Buch bietet sonach keine Beihilfe für das Eingehen auf Details seiner in großen Umrissen gehaltenen Daten. Das »Studium der vergleichenden Heeresorganisation . - hiermit ist wahrscheinlich » Studium und Vergleich« fremder Institutionen gemeint - ist ziemlich dürftig geraien. Vier Seiten »Berichtigungen und Nachträge während des Druckes« und kleinere Fehler (»Sover prêts« auf S. 24 zweimal, »La Monette« auf S. 140 u. a. m.) lassen den Schluß auf überhastete Ausgabe des Buches zu. Befremdend wirkt auf S. 154 die Zusammenstellung: ». . . . in Konstantinopel bewundert man den Selamlik, in Rom den Papst, in Paris den moulin rouge, in München das Biere.

#### Technische Wissenschaften. Oekonomik.

Derner Dr. jur. 29.: Sandlommentar gur Gifenbahn:Berfebroordnung. Ans ber Pragis für die Pragis, Berlin, D. Liebmann, 1902. gr. 8" (XI, 169 S.) geb. M. 4.-.

Die Umgestaltung des Deutschen HGB., die durch das neue BGB, notwendig geworden war, erheischte auch die entsprechende Abanderung der Deutschen Eisenbahn-Verkehrsordnung. Für das volle Verständnis derselben ist ein Kommentar unerläßlich, weil ein solcher das Verständnis der in Frage kommenden grundlegenden Bestimmungen erleichtert. In vorl, Buche ist nun diesem Bedürfnisse in guter und zweckentsprechender Weise nachgekommen. In knapper und übersichtlicher, sich auf das Notwendigste beschränkender Darstellung werden die Vorschriften der EVO, erläutert und ihr rechtlicher Inhalt erklärt. Mit Rücksicht auf die fast vollständige Übereinstimmung der EVO, mit dem österr. Betriebsreglement wird das Buch auch in Interenssentenkreisen Österreichs gute Verwendung finden können.

Dr. Freih, zu Weichs-Glon. Innsbruck.

Frengel Baul: Ene Gas und feine moberne Unmenbung. Mit befonberer Berndfichtigung ber Basgtublicht- Butenfinbeleuchtung, ber Gasbeigapparate und ber Dittel, welche geeignet find, eine Gaseriparnis ju erzielen. (Chemiich techniiche Bibliothet. Band 259.: Bien, A. hartleben, 1902. 8° (XII, 227 C. m. 179 Abb. in 218 Gig.) DR. 4 .-.

Der Verf. bespricht das Straßenrohrnetz, den Gasverlust in demselben, die Privatgasteitungen, die Gasmesser und alle neueren Verwendungsarten des Gases zur Beleuchtung, zum Heizen und Kochen samt den dazugehörigen Apparaten, welche abgebildet sind, in leicht verständlicher Weise. Es eignet sich dieses Buch hauptsächlich für Gasinstatlateure, Installationsbureaus der Gasanstatten und auch für Private, welche die neueren Verwendungsarten des Gases und der Apparate hiezu kennen lernen wotlen. Alten diesen kann das Buch bestens empfohlen werden.

Wien. J. Anzböck,

#### Schöne Literatur.

Rnorr Jojefine Freiin v.: Gebichte. Etultgart, 3. G. Cotta, Rachi, 1902, 12" (X, 250 G.) geb. 9R. 4 .-.

Wir haben hier die reife Gahe eines Menschen-Dichterlebens. Josefine v. Knorr (geb. 16, April 1827 in Wien) gab bereits vier Sammlungen Verse heraus; der vorl. Band bietet eine Vereinigung des Besten. Ich erinnere mich, in einem literarischen Blatte, das sonst sehr verständig urteilt, eine glatte und uneingeschränkte Ablehnung der Knorrschen »Gedichte« gelesen zu haben. Das ist mir unverständlich, Gewiß hätte die Sichtung noch strenger sein durfen. Aher bei welchem Poeten ließe sich nicht das Gleiche fordern? Goethe verewigte jeden Gelegenheitsschnitzel. Man muß auch dem Poeten seine Freude an gewissen Musenkindern lassen, selbst wenn man auf den ersten Blick sieht, das ihn die Liebe blind gemacht hat. Um deswillen aber eine ganze Sammlung vom Werte der vorliegenden ablehnen, geht nicht an. Eine stille, geklärte Weltanschauung, die in ihrer Betrachtung der Dinge nicht den wilden Affekt, sondern die gebandigte, lachelnde Kraft reden läßt - dergleichen versteht das nervöse Jetzt nicht mehr. Dazu noch der Aufblick zum Höchsten. zu der milden und sicheren Zuflucht über allem Irren : das gilt als kindlich und abgestanden. Wir wolten aber das Buch deshath umso lieber haben. Wie eine gutige Mutter dem Kinde die laute, harte Welt in einem zarten Spiegel zeigt, wie sie es ihre Bosheit verstehen und verzeihen lehrt, so ist Josefine v. Knorr. Ihre Verse bestätigen die Deutung, die sie ihrem Wappen (»Zwei Lilien auf dem Schilde in abgeteilter Flur; zwei Silberschwäne. milde verschlungen im Azur«) gibt: »Die Lilien Gott zum Preise, nicht sorgend für ihr Kleid; die Schwäne auf der Reise zum Land der Ewigkeit«. Kein Buch, das man sensationslüstern einmal hintereinander liest, sondern ein vertrauter Psalter, den man gern und oft zur Hand nimmt. Mögen in diesem Sinne sich recht Viele an den Gedichten erbauen !

Laurenz Kiesgen.

Coonodin Theobor v.: Die beutiche Unrit bee 19. 3abr-Gine poetiiche Revue, Stuttgart, 3. G. Cotta

Käln

Rachf. 80 (XVI, 464 G.) geb. 92. 5 .-Keine Anthologie im gewöhnlichen Sinne hat S. zusammenstellen wollen, sondern eine nach wissenschaftlichen Gesichtsounkten getroffene Auswahl von lyrischen Werken derjenigen Dichter, die mit diesen ihren Produkten im abgelaufenen Jahrhundert irgendwie charakteristisch geworden sind. Der Schwerpunkt hegt auf der literarhistorischen Seite; das Werk ist zu vergleichen mit Urkunden eines Geschichtswerkes: die Wegsteine, die Hauptrichtungen markierend, sind gesetzt, mag sich nun einer finden, der mit umsehränkendem Verständnis und ebenso hellem Blick die Melodie zu dem gegebenen Generalbaß schreibt. -Ober die Art der Auswahl zu rechten, erübrigt sich bei einem Werke, das ein Immer anzuseindendes Bruchstück des Unerschöpflichen und so sehr vom subjektiven Geschmack abhängig bleiben wird. Wer einen leichten, aber doch nahezu vollständigen Überblick auf die Lyriker des 19. Jhdts. gewinnen will, greife nach diesem zur rechten Zeit erschienenen Buch, das auch eine solide moderne Ausslattung erhalten hat,

Ratte Guftav: Busi. Marchenfomobie in 5 Aften. Damburg, M. Janijen, 1902. S' (VIII, 112 C.) DR. 1.50.

Prinz Tausendschön, den seine böse Stiefmutter in einen weißen Kater verwandelt hat, wird durch die ausopsernde Liebe eines Mädchens mit Hilfe eines gutmütigen Zauberers wieder erlost, muß aber der Hand seiner Befreierin, trotzdem er sie von Herzen liebt, zu Gunsten eines Jägers entsagen. Dies der Inhalt des heiteren Märchenspieles, für das der Diehter in einem sehr gut geschriebenen Prolog jedes Gedankenlesen, jedes Problem und jede Deutung ablehnt. Die Form des großenteils in gereimten jambischen Fünftußlern geschriebenen Stückes erregt mancherlei Bedenken: Flickwörter müssen den Vers vielfach erganzen: Formwörter werden häufig verkürzt: dem Rhythmus zuliebe begegnen ummögliche Tonversetzungen, die an silbenzählende Knüttelverse gemahnen. Die Antwort auf die Frage, für welche Leser die Dichtung bestimmt sein soll, setzt in Verlegenheit; für Kinder ist sie zu wenig naiv; auch fehlt diesen das Verständnis für die Liebelei des Prinzen mit dem Waldhüterkind Malene, seiner Befreierin, ebenso wie für die derbere Werbung des fünfzigführigen Wilderers Kılian um seine ältliche Schwägerin, Malenes Mutter. Für Erwachsene aber ist der Witz zu dunn gesät, die Erfindung zu dürftig, sind die Charaktere zu schwächlich gezeichnet, die Verwicklung zu lose; auch der Humor erhebt sich

nicht über das Maß der Andersenschen Märchen, aus deren Rahmen der alte König mit Relsepelz und Krone sowie die beiden Eichhörnchen des alten Zauberers, ein verwunschener Konsistorialrat und eine zimperliche alte Jungfer, geschnitten zu sein scheinen. Wer sich mit dem scharfen Pfeffer der modernen dramatischen Literatur den Magen verdorben, wird sich diesen immerhin mit so leicht verdaulicher Kost wieder einrichten und ihn für gesunde, schmackhafte, nährende Kost wieder genußfähig machen.

Ouldich iner Richard: Ginfamfeit. Die Geichichte eines reinen Toren. Umichlagzeichnung von Rarl Mofer. Samburg, A. Janffen, So (161 G.) DR. 2 .-

Eine Liebesgeschichte einfachster Art, aber ganz und gar in moderner Weise geschildert: wenig Handlung, viel Empfindung. Bei aller Kunst, die dem Verf. unleughar in hervorragender Weise zu Gebote steht, keine Geschichte, die einem frischen, nicht dekadenten Gemüte Beifall entlocken konnte - vielleicht hat dies unser pessimistisch angehauchter Stimmungsschilderer gar nicht beabsichtigt? Eine Probe möge meinem Urteile zu Hitfe kommen. »Es liegt ein Hauch der Fruchtbarkeit auf den weiten Wiesen. Und die Knechte schauen nach den Waden der beim Zusammenrechen sich bückenden Weiber, Sie schwitzen und trocknen sich mit roten Tüchern die glühenden Stirnen. Und mit der Ernte ist die Lüsternheit gekommen. Die warme, weiche Sommerluft hat die Geschlechter aufgeregt. Es ist ein Trieb in Mann und Weib, der sie allenthalben zusammenzwingt. Der Mann ist ganz Angreifer, das Weib wartet nur auf den Angriff, um sich hinzugeben. Die Gier ist erwacht; sie kan mit den Samenstäubehen des trocknenden Grases, die der laue Wind aufgewirbelt hat; sie kam mit dem herben Dust welkender Blumen und dem scharfen Dunst, der von den schwitzenden Leibern der Arbeitenden ausgeht. Wenn die Sonne hinter den Gletschern im Westen gesunken ist, wird jede Mulde hinter einem Heuhausen zum hochzeitlichen Lager . . . Die Pflanze trieb Frucht, der Menschenleib empfängt den Samen. Das Ganze aber ist »meinen geliebten Eltern« gewidmet - ein recht \*reiner Tor , nicht wahr? Gesegnete Mahlzeit! An solch kranker Kost mögen sich andere den Magen verderben; ich danke dafür.

widmet — ein recht verinet Tors, nicht wahr? Gesegnete Mahisett! An solch kranker Kost mögen sich andere den Magen verderben, ich danke dafür.

### Hater-gent Bilbert, filtig, Binder n. Joehaer. CXXXII. 6-8.

### Hater-gent Bilbert, filtig, Binder n. Joehaer. CXXXII. 6-8.

### Shalle Bilbert, filtig, Binder n. Joehaer. CXXXII. 6-8.

### Shalle Bilbert, filtig, Binder n. Joehaer. CXXXII. 6-8.

### Shalle Bilbert, filtig, Binder n. Joehaer. CXXIII. 6-8.

### Shalle Bilbert, filtig, Bilbert, filti

Disheresimms 4. Ogert. (Hog. L. Tepe v. Heemetede.) XVII, 11 u. 12. (1) Lembrecht, E. Lingen. — v. Solm, All-Heidsberge Zuber. Nadling, Hine Hilles Lenner. — v. Putz., Alteric Godebles. — (1) Lembrecht, E. Lingen. — V. Putz., Alteric Godebles. — (1) Lemann, Amonie Haupt. — Kiesgan. D. Ehrenlebs. — Exchelbech, Hamen, Amonie Haupt. — Kiesgan. D. Ehrenlebs. — Exchelbech, Ante. news Mill. (Elnsedon, Heaziger) XXXVIII, 1 u. 2. (1.) Sienklewien, Mill. Feuern. Schwert. — Gawelewicz, Auf. (2) Gelieschwingen. — Achlei Iner. D. Gebirgsbetter. — Mass ach. D. Hopfenbau im Elssä. — Tham. Natureschichti. Felschmüngerl. — (2), Papat-Held. V. Gaudy. Papat Lex XIII. — (3) Gister, E. Paine dem großen less. — Hirt, D. Traueriage. — Herbett, Auf. J. Tod Lex XIII. (3) Ahrveitz. — in de Heimst. — Eppatee. — Hirt. D., hatof. States

großen 140, — 1111, D. 171200710;

großen 140, — 1111, D. 171200710;

Reclame Universum. (1972, Reclam jr.) XX. 1-6.

(1) Jacobsen, Moor. — 1712pel, Berliner Buchgleiten. — VIII14
Reclame Universum. (1972, Reclam jr.) XX. 1-6.

(1) Jacobsen, Moor. — 1712pel, Berliner Buchgleiten. — VIII14
E. Heussbetrechtgsanlage. — Kossalt, Hausswritch. Pfluodreten. — Relapseul, D. bebendige Sack. — (2) Denh. D. Fortschritte d. Weitverkichts. — Bürger, Kordlandshritten. — Adiereislef-Balleiteren, Schalten. — Rossalt, Hausswritch. Pfluodreten. — Schulze. Brieck, Trous. — Seelmann. Die Hundertussende Grandstrucken. — Schulze. Brieck, Trous. — Seelmann. Die Hundertussende Grandstrucken. — Schulze. Brieck, Trous. — Seelmann. Die Hundertussende Grandstrucken. — Schulze. Brieck, Trous. — Seelmann. Die Hundertussende Grandstrucken. — Schulze. — Schulze. Brieck. — Schulze. Brieck. — Willenstrucken. — Schulze. — Schulze. — Schulze. — Rudolfil, Schulze. — Kossalt. — Willenstrucken. — V. Zehlen. D. technismis d. Strablung. — Kossalt. — Willenstrucken. — Willenstr

kersenik. — Rudolfi. Lexise Rose. — Rudoffi, Sesepuk. — Schelhol., Verbütg. A. Schilboffghir and mod. Anschausungen. — Fuld., D. Recht. Ober Less d. Merer. (Stuttg. Dusche Verleganst.) 1903, Heft 22-30.
(23), Hole Ker, Hishmicht. — Ottvald., Germandide. — Jenisch, C. Schilber, Hishmicht. — Ottvald., Germandide. — Jenisch. Schilber, Hishmicht. — Ottvald., Germandide. — Jenisch. Schilber, Hishmicht. — Bruat, Nandy. — Menzel. (1994). Classis Byort. — Lange, Mod. Blumentunet. — (24) v. Reilhensul, Gepannere Fedgeschitze. — Bruat, Nandy. — Menzel. — (25) Fürst. Was itt. — Recht and Gepannere Fedgeschitze. — Bruat, Nandy. — Menzel. — Recht and Gepannere Fedgeschitze. — Bruat, Nandy. — Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Becher, Menzel. Hismandide. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. Hismandide. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. Was itt. — Die cher. — Becher, Menzel. — (26) Fürst. — Was itt. — Die cher. — Die cher. — (26) Fürst. — Was itt. — Die cher. — Becher. — (26) Fürst. — Was itt. — (26) Fürst. — (26

Univerwal-Bibliothek, Nr. 4441-4450, Lpz., Reelam, 12° à Nr. 20 Pf. 4441/42: Elis Gaskell, Crantord, Aue d. Engl. übers, v. Iledw. Jahn. (224 S.)

4443: Alb. Zipper, Franz Grillparzer, (Dichter-Biographlen. 9.) (104 S. m. Portr.)

#### Zum Bibel-Babel-Streit.

Soeben sind in der

. Ferderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau . erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kugler F. X., S. J., Babylon und Christentum. gr.-8". Erstes Heft: Delitzschs Angriffe auf das alte Testa-

ment. (IV u. 68 S.) M. 1.ment. (1) G. 00 S.J. N. 1.—

Der Zweck dieses ersten Helfen seits nich nur die Verteidigung der

Der Zweck dieses ersten Helfen seits nich nur die Verteidigung der

der religiösen und sittlichen Verhältnisse des ülesten semischen

Kulturvolkes, weiches som denhig in die Geschicke Israels eingegriffen

hat. Ein weiteres Helf wird den neuesten Versuchen einiger Assyrio
logen, die wesentlichten Beständtsist den Nauen Tastement aus der

bebylonischen Mythologie abzuleiten, gewidmet so Nikel Dr. Johannes, Genesis und Keilschrift-

forschung. Ein Beitrag zum Verständnis der biblischen Urund l'atriarchengeschichte, gr.-8° (XII u. 262 S.) M. 5 .-Vortlegende Arbeit ist durch den Bibel-Babel-Streit nicht veranlaßt, Vorliegende Arbeit ist durch den Bibel-Babel-Streit nicht veranläßt, aber seibstressfähdlich von densselben beeinflußt. Der Zweck dieses Buehes ist, ellen denjenigen, welehe sich ohne genouere Kenntnis des Absyrischen und der ansyriologischen Literatur mit den einschläßigen Problemen beschäftigen wollen, das gesamte Material geordnet vorzulegen und dieselben in das Verständnis der Probleme einzulütren.

4441: Fg. v. Schönlichen, D. General, E. erichte Geschichte, (20 S.)
4460: Th. Generan an, Phatederstunden, Lubba, in I Auft. Burchgeschen u. hrig. v. C. Wittenann, (20 S.)
4460: Marya Redsiewier, Das Allechen von Gisch, E. Dorf4460: Marya Redsiewier, Das Allechen (20 S.)
447: Alb. Staben ow, Ausgewähle Kartenspiele, 2. Bäch.; Whist,
Roston, Jonother, in hurz Geisfer Barstelle, (120 S.)
448: Alb. General, Ed. (270 S.)
448: Alb. General, Ed. (270 S.)
448: Alb. General, Ed. (270 S.)

Verlag von Reuther & Reichard in Berlin, W 9.

Soeben ist erschienen:

# Keilinschriften u. Bibel

religionsgeschichtlichen Zusammenhange.

Ein Leitfaden zur Orientierung im sog. Bebei-Bibei-Streit mit Einbeziehung auch der Neu-testamentlichen Probleme.

Heinrich Zimmern

Professor an der Universität Leipzig.

Mit neun Abbildungen. Preis M. I. -.

In allen größeren Buchhandlungen erhältlich.

#### Verlag von Fel. Rauchs Buchhandlung in innshruck

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Die Heiliakeit Gottes und der ewige Tod. Eschatologische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Lehre des Professors Hermann Schell, Von

Johann Stuffer S. J. Mit fürstbischöflicher Approbation und Erlaubnis der Ordensobern. (IV u. 430 S. in 8º.) K 5 .- = M. 4 .-

Vorliegende Schrift behandelt eine in den letzten Jahren viel kontrovertierte Frage, wie nämlich die Verstocktheit der Verdammten spekulativ zu erklären und mit der Heiligkeit Gottes zu vereinbaren sei. Im ersten Teil stellt der Verfasser ausführlich die diesbezügliche Lehre der hl. Schrift und der Väter dar; der zweite enthält eine Kritik der innerhalb der scholastischen Theologie aufgestellten Theorien, sowie einen Versuch, das Problem auf neue Weise zu lösen. Der dritte und umfangreichste Teil setzt sich mit den eschatologischen Lehren Professor Schells und den damit zusammenhängenden Prinzipien ausemander.

Die Wunder des Kerrn im Evangelium excee-

tisch und praktisch erläutert von Leopold Fonck S. J., Dr. theol, et phil., ord. Professor der Theologie an der Universität Innsbruck. Mit kirchlicher Genehmigung. 1. Teil. (VIII and 484 S. in 8°.) K 4.20 = M. 3.60. (Teil II wird bald nachfolgen.)

»Die achr freundliche Aufnahme meiner Erklärung der Parabeln, von welcher schon im ersten Jahre nach dem Erscheinen die Vorbereitung einer zweiten Auflage in Angriff genommen werden mußte, sowie die ermunternden Worte mehrerer kirchlicher Oberhirten bestimmten mich, auch diese Vorlesungen in etwas erweiterter Form der Öffentlichkeit zu übergeben.« Aus dem Vorwort des Verfassers,

Sooben ist in des

#### Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau

erschienen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

## MALEREIEN DER KATAKOMBEN ROMS

Herausgegeben von Josef Wilpert.

Mit 267 Tafeln und 54 Abbildungen im Text. Zwei Bände. (1 Band Text und 1 Band Bilder.) gr.-Folio (XX u. 596 S.) Gebunden in Halbleinwand M. 300 .- , in Halbschweinsleder M. 330 .-

Diese deutsche Ausgabe ist das Originalwerk aus der Feder Josef Wilperts, während die italienische Ausgabe eine Übersetzung zunächst für solche Interessentenkreise in Rom darstellt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.

Archiologie.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

## Felix Dahns sämtliche Werke poetischen Inhalts. \* Neue Folge. \*

15 Lieferungen zu je M. 1.- oder 4 Bande zum Preise von M. 15.-.

Inhalt. Band I: 1. Sigwald und Sigridh. 2. Stillcho. 3. Der Vater und die Söhne. — Band ii: 1. Am Hof Herra Karls. 2. Herzog Erast von Schwaben. 3. Fänfzig Jahre. 4. Meine weischen Ahnen. — Band III: Walhall. — Band IV: Kalser Karl und seine Paladine. Diese neue Folge ist ganz seibständig; sie bildet ein vaterländisches Festgeschenk, zumal an solche, welche die Hauptausgabe besitzen. Die Dahnschen Werke sind und bleiben ein nationaler Hausschatz, der überal mit Freuden willkommen gehelten wird.

## OCTUPATION OF THE PROPERTY OF

Foi. Rothliche Verlagshandlung in München und Wien.

Soeben erichien und iit durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Pfalmen.

Sinngemäße Überießung nach dem hebrälichen Urtext.

Mit Approbetion des hochw. bildhöllichen Ordinariates Rothenburg.

16 Bogen in 12°, in ichöner Ausstrattung M. 1.80, in Kaliko geb. M. 2.40.

Dem Überheber ichwebte der ichöne Gedanke vor, die Plalmen in wiederzugeben, daß he in dem Sinne als Gebele erichelnen, wie hich die Kirche ihrer beim Gorengen, die darin des erlikken, was ie wirtlich final kirchliche Müllergebete. Bus dielem Grunde hat es auch der Überfeher verfämhöht, ichwer verlikandliche Stellen worderter zu geben, him kam es vellemher drauer den, orn ollem jene Wärme der Sprache kinerlandigen, wie dies dem Buschruck eines begellerten, innertlichen Gebetes entspricht. Mit dieler wordingelungen Plalmensberiebung wird nicht nur das Verlikandatis der Plalmen tieler erfaht, fondern auch großer Genuß und reichtlicher Ruben gewonnen werden.

THE PROPERTY.

#### Ein hochbedeutendes Werk!

ferderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Geschichte des Vatikanischen Konzils

von seiner ersten Ankündigung bis zu seiner Vertagung

ach den authentischen Dokumenten dargestellt von Theodor iranderath S. J., herausgegeben von Kenrad Kirch S. J. Drei

Bande, gr.-8°, Parter Band: Vorgeschichte, Mit einem Tuelbild, (XXIV u. 534 S.) M. 9.—, geb. in Halbfranz M. 11.40. exciter Band: Von der Eröffnung des Konzils bis zum Schlusse

der dritten öffentlichen Sitzung. Mit einem Titelbild und dre Plainen. (XX v. 758 S.) M. 12.—, geb. in Halbfranz M. 14.60. er dritte Band ist in Vorbereitung und wird etwa nach Jahresfrist folgen.

P. Granderath ist ein haibes Menschenalter für die Erforschung und or transcram ist off names mensenemater at die Friorschung und articliung der Geschichte der Fetzten allgemeinen Krichemer/rsammlung füg gewesen. Er war der ersle, dem auf Befehl Leos XIII. sämliche uit das Konzil bezügliche Akteentücke Anhe jede Aushahme zur un-schränklen Benutzung übergeben wurden mit dem Auftrage, "den erfall des Konzils gerade son denzustellen, wur er objektiv gewesen ist-

#### Für die hochwürdigen Herren Katecheten.

Vorsüglich und sehr praktisch beim Religions-Unterricht sind die durch oberhirtliche Empfehlungen und sehr günstige Resensiones der theol. Faohpresse ausgezeichneten Werke, welche unter Zugrundelegung des vom österreich. Gesamt-Epiekopat spproblerten Katechismus bearbeitet wurden:

#### I. Erklärung des kieinen Katechismus der kathol.

Religion. Von Leonhard Wiedemayr, k. k. Reisgions professor. Mit kirchlicher Approbation. (VIII u. 428 S.) 2. Auflage. Broschiert K 2.40, in Halbfranzband K 3.20.

#### Christenlehr-Handbuch für Seelsorger, Kate-

cheten und jedes christliche Haus. Erklärung des mittleren und greßen Katechismus, mit vielen Beispielen von Kanonikus und Dechant W. Wächtler. Mit Approbation der hochwürdigsten Ordinariate Leitmeritz und Brixen. (VIII u. 664 S.) Broschiert K 6 .- , in Halbfranzband K 7.20.

Verlag von Fel. Rauch, Innsbruck. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

CONTRACTOR CONTRACTOR

Soeben erschienen:

LATER LATER LATER LATER

## Papst Pius X.

## Ein Lebensbild des heiligen Vaters | Photographien nach Originalaufnahmen

Mit einem Rückblick auf die letzten Tage Leos XIII.

## Monsignore Dr. Anton de Waal.

Mit einem Titelbild: Porträt Pius' X. = und 137 Abbildungen im Text. =

Umfang: 11 Bogen Lex.-8º. Preis gebunden M. 4 .-- .

Die hochste Auszeinhnung, die diesem glünzend ausgestatteten Buchs zuteil werden konnte, ist die eigenhändige Widmung des hi. Vaters die ihm dieser nach Durchaicht aller einzelnan Druckbogen mit auf den Weg gegeben hat und die gleichzeitig die beste Empfehtung für den Wert des Buches selbst ist, die es gibt.

vom 19. August d. J. durch den päpstlichen Hofphotographen G. Fellcl in Rom. I. In weißem Talar, auf dem Throne sitzend

a) ganze Figur - b) Kniestück II. In Stola und Mozzetta, Segen spendend

a) ganze Figur - b) Kniestück. Die Preise dieser 4 Aufnahmen betragen auf starkem Karton mit eingeprägtem Plattenrand pro Bild für

Kabinettformat (Bildfläche 10: 141/2 cm) je M. 1.60 Foliotormat (Bildfläche 191/2: 281/2 cm) je M. 8....

Von den beiden Aufnahmen in ganzer Figur haben wir außer-dem noch prächtige Vergrößerungen auf Bromailberpapter, ebenfalls auf Karton aufgezogen, in

Imperialtormat (Bildfläche 281/1: 42 cm) à M. 15 .hersiellen lassen

Bei Aufgabe von Bestellungen genügt die Angabe: la Kabinett etc.

Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H. in München.

## Felix Dahns Werke poetischen Inhalts in Einzelausgaben.

Nachdem wir das Schaffen Fellx Dahns, dieses in seiner Art einzigen, urdeutschen Dichters, vor fünf Jahren durch eine Gesamtaussabe seiner Werke poelischen Inhalts drzechten und die zeitdem werkeinenen Werke in einer neuer Folge angeschiessen haben, sind wir bestruck und die Einzeldausgaben seiner Werke leichter ungangicht zu mehen. Zu neuer Freued ist es was in ferandicter Vereinbarung mit dem Verfasser gelungen, die hunrelwerte im Durchschult erheblich billiger zuchmicht zu machen, so daß wir von feist an einheitliche Bandpreise anseitzen, und zwart

M. 5 .- für jeden Band der Romane und Gedichtsammlungen;

M. 3 .- für jede der kleinen nordischen Erzahlungen, der epischen Gedichte und der Dramen, sowie der Auswahl der Gedichte.

Die Ausgaben der Jomans sind sämilith embändig, bis auf "Kruuthbrer" in 2. Füllan: in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Manne in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Manne in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Manne in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Manne in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Manne in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Rom: in 1. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, doch wird vom Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, in 3. Fün Kampf um Rom: in 4 Binden, i

Leipzig, am 1. Oktober 1903.

ering der Jus. Rothschen Verlagshandlung in Wisn (IX., Dietrichsteingasse 7) und München, Landwehrstr. 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien

### ALLGEMEINES

# LITERATURBLAT

u. Rezensions-Exemplare werden erheisn an die Adresse: De Franz Schuffer, Wien-Klosterneu. burg, Meninstraße 16.

#### BERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREIGBISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VOY

DE FRANZ SCHNÜRER.

Abonnements-Auftrlies

werden angenommen von der Administra tion des «Aligemetnen Literaturblattees, Wien, I., Bückerstraße 14, dann von des Jos. Bothschen Verlagehandlung, Wien-München sowie von jeder Buchkandlung.

Erscheint am 1. und 15. jedes Monata. - Der Bezugapreis beträgt genzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Geseltschaft ganzjährig Kr. 10.-. Inserate werden mit 30 h. (25 PL) für die zweigespaltene Nonpareillezeile berechnet.

#### INHALT.

Gutter 8. 21c Theologie.

Gutter 8. 21c Theologie.

Gutter 8. 21c Theologie.

Selver 8. 21c Theologie.

Selver 9. 21c Theologie.

Selver 9. 21c Theologie.

Selver 9. 21c Theologie.

Selver 9. 21c Theologie.

Gutter 9. 21c Theologie.

(Illuit-very 7. R. & Ufgenerie 1. er., Sepa) (160.)

Red 21 W., Alliestamenliche Unierschungen.

(Illuit-very 1. Dr. F. N. Selver, HillgenVerwan 1. 10c). Thenlogie.

Kruz. (692.)
Wälter 3. B., Zeremen enbichiein für Briefter u.
Handbaten bes Brieftertums (r ) (682.)
himmethelm F. A., Rouveriltenbilder. (682.)

Pillmetherings, an accounting or the property of the property

Wien.) (683.) Carpenter Edw., Wenn die Manechen zeif zur Liebe werden. (Univ.-Prof. Dr. Ant. Koch, Tübingan.) (683.)

Geschichte.

Geachichte.

Jahreabszichte der Geschlichtewiesengeneral der GeschlichtewiesenLieften der GeschlichtewiesenLieften der GeschlichtewissenLieften der Geschlichte Geschlichte
Camenisch K., Carlo Borromeo u. die Gegenreformation mit besnuders; bereins kinningen
Federal der Geschlichte Geschlichte
Bauer Max, Das Geschlichteben in der deutschen
Hachte und Max, Die deutsche Geschlichte
wessnachaft des 10, Jahrhunderts im Rahmen
Hein mojt, Liepsign, (968).

Helmoit, Leipzig.) (686.) Blidner Jaf., Tie Bropfel Clendorf und die 21r-ziehungen bes Alofter Abmont zu Bovern. giebungen bes Rlofters Abmont ju Bobern. (Archivbirettor Dr. Alb. Glarger, Bien.) :6-6.)

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschiehte. Kauffmann Fr., Balder. Mythus u. Sage, nach ihren dichterischen u. religiösen E:ementen

untersucht. (Itofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbach, Graz.) (687.) Schönbach A. E., Beiträge zur Erklärung att-deulschar Dichtwerke, H. Walther v. d. Vogel-

weide. (Dr. Egon v. Komorzynski, Wien.)

Hoffmann v. Failersieben, Unsere volke-tümlichen Lieder. 4. Auflage, bearbeitet von K. II. Prahl, (Dr. W.). 1961.) Muhammad ibn ahmad abulmutahhar alaadi, Abulkäsim, ein Bagdäder Sittenbild. (Dr. Rud. Gayer, Privatdozent a. d. Univ. Wish). (682.)

Wisn.) (602.)
Catenarum graecarum Calalogue, composucuniG, Karoet J, Lietzmanu, (sch.) (602.)
Gerdthausen V., Samalungen und Kataloge
grlechischer Handachriften. (sch.) (602.) griechischer Handschriffen, (ach.) (obc.) etlak T., Kaz. Brodzińskiego Wspomlenia mojej młodości i josa urywki autobiograficzne

 L. Bensdyktowicz, Stan. Witkiewicz jako krytyk. – J. Bystrzycki, O poszyach i mowach pogrzebowych ka Hist, Ksjsiewicza, -L) (693.)

#### Kunatwiesenschaft.

Beranaon R., Italienische Kuust. (Dr. Jos. Neuwirth, Rektor der Techu. Hochschule Wien) (694.) Berth den., Gefchiche ber geftlichen Mißt. (1949.) P. Albert Mahr befer, Zeitzußeitzu.) (694.)

Länder- und Völkerkunde. Driesmans H., Rosse and Millau, (Cl.) (606.) Karsten Paula, Wer ist mein Nächster? Neger-typen aue Deutsch-Westafrika, (K. u. k. Konsul Nik. Post, Hongkong.) (606.)

Rechts- u. Staatswissenscheften Zitslmann E., Lücken im Recht, (Dr. Karl Klimesch, Wien.1(697.) Deiß U., Wohnungsrefona u Pofeiverten. (Univ. Erof. Dr., Ant. & cd., Zübingen.) (697.)

Mathematik, Naturwissenschaften

(-m-z.) (699)

Schoeblers Bud ber Ratur. 20. In. II. 28 Muft., bearbeitet von 26. Thome, & Billacr, 2, Edwalbe.

Fischer Emit, Synthesen in der Purin-u. Zucker-gruppe, (Univ. Prof. Dr. Hs. Maifatti, Inns-bruck.) (680.) Doppler Chr., Ober das farbige Lieht der Doppelsterns u. ein:ger anderer Gestirne des ilimmels. Neu hrsgg. von F. J. Studnička. (Ing. Rud. F. Pozdons, Klosterneuburg.) (700.)

#### Medizin

Gussenbauer K., Anschauungen über Gehlenfunktionen. (Dr. E. Bischoff, Privatdozent a. d. Univ. Wien.) (700.) Goffert heinen, Afteliu, Lebem bes fothel. Alersfers im Richte ber Gefundbeitsliche. (—dl.—.) (701.)

Technische Wissenschaften. Oppel A., Die barg.) (701.) Die Baumwolle, (M. A. Fele, Frei-

## Schöne Literatur.

Rofenberg. Grußeghnest Beiß b., Sureum corde! Religtöfe Gedichte. (Loureng Aleagen, goln.) (702.) Idugli A., ilmterm Rummftab, Gin Cong. — 30f.

goln.) (702.)
Ing M., linterm Rrummind. Ein Seng. — Jol.
Grom m. Lilalva. — D. Aeltee, Leitkruse. —
R. Cerbert, Alleichober Toollicelli. Ein Sidakler
leben. — And. 2 do 11. Die Gelerbehen, Graddlung.
— Ev. D. P. Ap. Das Linde bom 12ch. Aveellen.
— A. Senus, Topfere France der Aeformationsjeti. (C. R. Common, Göhretünkin). (712.

Dr. Bool M., Der 20. Geptember. Ergablung, (9.)

(701.) Ouber Joi., Der brifdinguisboue Zwanziger u. o. Erzschungen (Prof Tr l'. anl. Zoiger, Erlben-ftetten.) (701.) Iron Tieue. Geschieben ond ber Ge-

ftetten.) (101.) Tofe Job., Aron Treue. Gefchichten ond ber Ge-ichichte, (r. g.) (108.) Coured R. G., Molefilt. Ein Königsroman. M. Etarger, Gien., 1702.) Bolfobilderei. (Graj. Sprie.) Nr. 1—30. (108.)

luhaltsangabe von Fachzeitschriften. Verzeichnie eingelaufener Bücher.

#### Theologie.

Enter Dr. Benebiftus O. S. B., Abt von Emans in Brag: Die Ebangelien ber Faftengeit im Aufchluft an Die . Conntagoicule bee Derru. herantgegeben von feinen Monden. Freiburg, Berber, 1903. 8º (VIII, 538 G.) 9R. 4.—.

Vorl. Werk ist eine populäre Erklärung der Evangelien der Fastenzeit (Aschermittwoch-Karsamstag) mit Ausschluß der Sonntagsevangelien, die im I. Band der »Sonntagsschule« ihre Auslegung gefunden. Auch in bezug auf die äußere Form schließt es sich an die »Sonntagsschule« an, indem auch hier die Belehrung in die Form von Zwiegesprächen zwischen »Meister« und »Schüler« gekleidet wird, die aber hie und da zu sehr den Ton des Kindlich-Naiven anschlagen. Die Erklärungen, die nach Möglichkeit aus den Kirchenvätern geschöpft werden, - es finden sich oft seitenlange Zitate daraus - gehen manchmal zu sehr in die Breite und wirken dadurch ermüdend; denselben werden öfters ganz zeitgemäße Reflexionen (z. B. über die Los von Rom-Bewegung, Ordensverfolgung in Frankreich) eingestreut, Ein Sachregister erleichtert die Benützung des Buches.

Im einzelnen ware folgendes zu bemerken: S. 25 ware als der Sinn der Schriftstelle: . Lasset Euer Licht leuchten . . . die Notwendigkeit des guten Beispieles, besonders seitens der Vorgesetzten, zu betonen gewesen; S. 57 wird Origenes zu einem »Kirchenvater« gemecht : S. 219 wird behaupter, daß der Heiland mit den Worten: »Wenn du deine Gabe zum Altar bringst...« verlange, schaß nicht der Beleidiger, sondern der Beleidigte den ersten Schritt zur Versöhnung tun soll«; am Karfreitag läßt der Verf. (S. 502) den Zelebranten zuerst den rechten Arm des Kruzifixes enthullen und erst an zweiter Stelle den oberen Teil des Kruzifixes, S. 388, Z. 23 ist der Satz unvollständig. Es finden sich im Werke auch einige kühne Wortbildungen, wie (S. 259, 297) »sich standpunkten«, (S. 320) »Erzählichen«; Ausdrücke wie sverduften« u. dgl. wurden besser vermieden werden. Wien. J. Döller.

Baber P. Meinrab (Mois), Ord, Cist., vorm, Religionelebrer: Lehrbuch ber Rirchengeichichte jum Gebrauche in Schulen und jum Gelbftunterrichte. Bierte, burchgefebene Muflage. Inne. brud, Fel. Ranch, 1902. gr. 8° (VIII, 288 G.) DR. 1.60.

Die neun vorgedruckten oberhirtlichen Empfehlungen, die Approbation seitens des k. k. Ministerjums für Kultus und Unterricht und die innerhalb zehn Jahren erfolgten vier Auflagen sprechen dafür, daß wir hier ein für seine Zwecke geeignetes und tüchtiges kirchengeschichtliches Lehrbuch vor uns haben. Als Hauptvorzüge desselben möchte ich bezeichnen: passende Auswahl aus der Überfülle des kirchengeschichtlichen Stoffes, edle, anregende Sprache, warme Begeisterung für die Kirche und innige Anteilnahme an ihren Erdenschicksalen. Rein im Interesse der Sache erlaube ich mir im Folgenden einige Punkte namhaft zu machen, an welchen mir eine Ände-

rung angezeigt erscheint. Der Verf, teilt die 1900 Jahre der ehristlichen Kirche in 5 Zeiträume, deren Marksteine die Jahre 313, 716 (Auftreten des hl. Bonifatius in Deutschland), 1073 und 1517 hilden. Ohne Zweifel sind die beiden letzten Zeiträume (von Gregor VII. bis zur Reformation und von da bis zur Gegenwart) aus sachlichen und didaktischen Gründen zu umfangreich. Ich verweise nur auf S. 270, wo nebeneinander als Dichter Torquato Tasso, Calderon, Balde und — Diepenbrok, Franz Eichert, F. W. Weber, Brill, Seeber etc., auf S. 271, wo ebenso wenige Zeilen nach Palestrina — Perosi und P. Hartmann als Musiker aufgeführt sind. Ferner ware dringend zu wünschen, daß der Kolumnentitel der linken Seite die betreffende Periode je nicht bloß durch die römische Ziffer (I, II etc.), sondern auch durch den Anfangs-und Endtermin angäbe, Die »Regierung« Petri in Rom hat nicht 25 Jahre gewährt (S. 12); jedenfalls müßte bemerkt sein, daß die Zahl auf traditioneller Annahme beruht. Unter den Zeugnissen für den Aufenthalt Petri in Rom fehlt das des bl. Ignatius von Antlochlen. Der Ausspruch Tertullians lautet nicht: Das Blut der Mättyrer ist der Samen für neue Christen. (S. 16), sondern: Semen est sanguis Christianorum. (Apol. 50) und Augustinus sagt nicht: Rom hat gesprochen, damit ist die Sache entschieden (S. 54), S. 21 sollte die Schätzung der Märtyrer auf 11 Millionen, für Rom allein auf 21/2 Millionen, nicht ohne die Bemerkung stehen, daß sie zu hoch ist. Daß die heilige Messe (Hochamt) nach der Darstellung des hl. Apologeten Justinus fast mit denselben Zeremonien wie heute gefeiett wurde« (S. 40), wird man im Ernste doch nicht be-haupten können, Die Angabe S. 42: »Die öffentlichen Buß-r wurden in 4 Klassen eingeteilt, in die der Weinenden, Hörenden, Knienden und Stehenden« ist in dieser lokalen und chronologischen Allgemeinheit falsch (vergl. Funk, Kirchengesch. Abh. u. Unters. 1, 281 ff.). Wie revisionsbedürftig S. 42 die Notizen über die »Festzeiten« sind, davon kann sich der Verf. durch einen Blick in das Funksche Lehrbuch der Kirchengeschichte überzeugen. Man muß in diesen Punkten unbedingte Genauigkeit verlangen, da für ein Lehrbuch nur das Beste, d. h. das Richtige, gut genug ist. S. 43 wird nicht bloß das Jahresgedächtnis für Verstorbenen, sondern auch das heitige Opfer am 3. und 30, Tage in die erste Periode verlegt. S. 52 kommt bezüglich der Berufung und Bestätigung der allgemeinen Konzilien wohl das kanonische Recht, aber nicht die Geschichte des christlichen Altertums zum Worte (vergl. Funk, a. a. O. 1., 39 ff. u. 87 ff.). Der Martertod des hl. Bonifatius wird jetzt in des Jahr 755 verlegt (nicht 754, S. 86), Daß . Bilder Christi und seiner Helligen von der katholischen Kirche im mer verehrt wurden (5. 97), läßt sich nicht beweisen. Zu S. 127 ist zu bemerken, daß die Papste sich das Recht, Fürsten abzusetzen, auch als Maßregel für sich, nicht allein als Konsequenz des Bannes zuschrieben. S. 140 wird der Grundsatz cujus regio ejus religio bloß dem Luthertum zugeschrieben, was mit S. 228 nicht stimmt. »Die makellose Sutenreinheits (S. 158) sollte bei Bonifaz VIII. nicht allzulaut ausgerufen werden, Seine Sittlichkeits im engeren Sinn mag untadelig gewesen sein; über gewisse Zweifel wird man indes nicht ganz hinwegkommen. Im weiteren Sinne aber sind seine Sitten sieher nicht makellos gewesen. Der Satz S. 158, daß das eingeleitete Zeugenverhör on ur die widerlichsten Verleumdungen und lächerliehsten Anschuldigungen zutage brachtes, kann jedenfalls aufs Kardinalsverhör nicht Anwendung finden. Das hieße denn doch die völlige Unschuld des Papstes mit so- und soviel Meineiden von Kardinälen retten. Ich verweise auf das gediegene Buch von Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII. (1902), wo auch gezeigt wird, daß er wahrscheinlich nicht gar so shoch beightte den papstlichen Stuht bestieg. S. 169 erfahren wir, daß innozenz VIII. dem Zauber- und Hexenwesen steuerte, indem er die Untersuchungen darüber den geistlichen Gerichten allein zuwies « (!), S. 177, daß Huß »nach den Bestimmungen des Schwabenspiegels« verbrannt wurde. Woher stammten denn diese Bestimmungen? Melanchthon einfach »verschmitzt und heuehlerisch zu nennen (S. 199), ist ungerecht. Die »Popularitat. Sixtus V. (S. 209) ist etwas eigener Art. Die Dar-

stellung des Jansenismus S. 230 ist einseitig. Sogar Voltaire und Rousseau werden den Jansenisten an die Rockschöße gehängt. Die protestantischen Sekten hatten nicht in einer überlangen Anmerkung S. 534 L. sondern in einem eigenen Paragraphen behandelt werden sollen. Nach S. 238 hat den Sturm gegen den Jesuitenorden heraufbeschworen allein »die segensreiche Wirksamkeit, welche er auf allen Gebieten entfaltete«.

Der Ausstellungen sind es scheinbar viele geworden; sie sind es aber nicht im Verhältnis zu den guten und richtigen l'artien. Die praktische Brauchbarkeit des Lehrbuches wird durch mehrere Tabellen noch erhöht.

Reutlingen. Hugo Koch.

Echoly Brof. Er, hermann: Die driftliche Erfahrung ihre Entftehung und Gutwidlung (Buthere Ratechionne Mrifel III). Geche Borlejungen. Berlin, 3. Springer, 1902gr.-Se (VI, 137 G.) Mt. 8 .-.

Diese Vorlesungen sind auf dem dritten Ferienkursus der kirchlich-theologischen Konferenz für die Provinz Brandenburg während der Osterwoche 1902 in Berlin gehalten worden. Den Zuhörerkreis bildeten Amtsbrüder und Religionslehrer, auch solche aus der Volksschule« (Vorwort). Sie handeln zuerst von der l'flicht des Glaubens, der nach der Auffassung des Verf. in der »christlichen Erfahrung« besteht, sodann von der Anlage zum Glauben, dem Grunde des Glaubens, der Erziehung zum Glauben, dem Höhepunkt und dem Endziele des Glaubens. Die Absicht des Autors geht dahin, zu zeigen, saß unsere lieutige Theologie (die modern-protestantische), die sich niemandem zum Sklaven geben will, fabig und beieit ist, der christlichen Frömmigkeit ersprießliche und fruchtbare Dienste zu leisten (S. 3), und er glaubt jedenfalls, in seinen durch psychologische Details interessanten Ausführungen dies dargetan zu haben. Ref. muß leider gestehen, nicht zu dieser Überzeugung gekommen zu sein, im Gegenteil, er wurde, da auch Sch. gewandte Dialektik dieser seiner These gegenüber versagt, nur in dem Utleil bestärkt, daß diese in den Fußstapfen Schleiermachers und Ritschis wondelnde Theologie einen derart verschwommenen Glaubensbegriff enthält, daß sie als Grundlage für eine Frommigkeit, die sich in Wahrheit christlich nennen will, nicht geeignet ersche nt. Zur Bestätigung dessen lese man nur einmal die gewundenen Erklärungen im Kapitel: Der Grund des Glaubense. Der vom Verf, so sehr bekämpfte »Intellektualismus« hat seine Befähigung in dem erwähnten Sinne bereits jahrhundertelang bei den verschiedensten Volks- und Bildungskiassen bewährt; es wäre sehr interessant zu erfahren, ob aus dem Zuhörerkreis des Verf. auch nur ein »Religionslehrer aus der Volksschules sie ersprießlichen und fruchtbaren Dienstes, welche diese modernprotestantische Theologie der christlichen Frömmigkeit leisten soll, in seinem Erziehungsberufe verwerten konnte. Prag.

Karl Hilgenreiner.

Riedel Wilhelm, Lie, theol., Privatdozent an der Universität Greitswald: Alttestamentliche Untersuchungen, 1. lieft. Leipzig, A. Deiehert Nachf., 1902, gr. 8º (V. 103 S.) M. 2 .-.

Dieses gediegene Büchlein erthlilt eine Reihe von längeren oder kürzeren Abhandlungen, welche von ehrlicher und grundlicher Wissenschaft zeugen. Im ersten Aufsatze Die Ehe des Prophoton Hosen (S. 1-15) macht der Verf. wahrscheinlich, daß Hoseas Weib keine Hure und Ehebrecherin war, sondern eine Baalsverehrerin; vergl. die Phrase sden Baalen nachhurens. Gemer bath dibluitm heißt die . Gomer mit den Opferkuchen .. . die Kollyridianerm . Im Anhang dazu (S. 15 f.) weist er die Bedeutung von Deferkuchene nach und führt sie auf die Wurzel eigin . eststampfen zurück. Im zweiten Aufsatzo Der König Jaco (S. 17 f.) korrigiert R. מלך ירב (Hos. 5, 13; 10, 6) in בן יבור = assyr. Jarru rabu . Großkönig . Vielteicht ist, wie Ps. 48, 3, einfach 27 77 zu lesen. Die dritte Abhandlung enthält . Bemerkungen zum Buche Amos. (S. 19 bis 41). Zuerst zeigt R. »das literarische Problem des Buehes Amos«. Wenn er behauptet: »Das Buch Amos, wie es uns vorliegt, ist nicht vom Propheten selbst geschrieben worden«, hat er recht, Den entscheidenden Beweis hiefur liefert ihm der historische Abschnitt 7, 10-17, der die vier zusammengehörigen, paralle! gebauten Orakel von 7, 1-9 und 8, 1-3 unterbricht. Doch gilt dasselbe mehr oder weniger von allen Propheten, wie eine metrische Untersuchung derselben zeigt. Dann erklärt R. Am. 6, 10, wo er statt 177 (LXX obsites) 177 - Korbe liest. Die Erklärung der Stelle ist ausgezeichnet. Islerauf erklärt R.

Am. 7, 7-9 und zeigt dabei die parallele Konstruktion der vier Bilder (7, 1-9 and 8, 1-3). Das Metrum ist vierhebig, daher ist 7, 1e zu lesen דרלקש; 7. 2a ist ארני zu streichen, ebenso ארני in 7, 45 und 65. Dagegen ist 3b vor אין mit LXX wohl zu lesen: תַּלֶּק יַנְהָנָה (vgl. 6b) und 5b תַּלְק־יַנְהְנָה statt הַתָּלֶּק. 4a ist wohl mit Kautzsch zu lesen: מָבָב בְּאָל sdem Feuerengel . 7, 7 lese ich: בה הראני אדני יהוה והנה נצב על־הומה ובידו אנף -Vergleiche LXX. 7, 84 ist statt DD zu lesen D3; vgl. 1 Sam. 4, 4. In 7, 9e ist das letzte Wort zu streichen. 8, 1-3 besteht aus drei Tristichen; das erste ist akatalektisch, die beiden andern katalektisch. Erganze in 2a hinter mit mehreren griech. Codd. יהוה אלי, dagegen tilge מתום Statt ביהוה אלי, dagegen tilge יהוה אלי Kautzsch שירות, statt שירות mit R. קורות ist Glosse. Mit Recht korrigiert R. 9, 5 nach 8, 8, ühersieht aber, daß an letzterer Stelle תנכרשה Glosse ist (vgl. LXX). Nach Behandlung dieser Stellen gibt R. noch kurze Notizen zu einzelnen anderen Stellen des Amosbuches, - Im nächsten Aufsatze behandelt der Verf. die hebräischen Wörter für Purpur (S. 36-41) und kommt zu dem Resultat, daß ארנמן und ארנמן Farb stoffe bezeichnen; ersteres durfte »Purpur« bedeuten, letzteres »am besten mit Indischroth' übersetzt werden. In der fünften Abhandlung zeigt R., wie die alten Väter durch die LXX dazu veranfaßt wurden. unter der enoimorg, Gen. 1, 26, das übernatürliche Ebenbild Gottes im Menschen zu verstehen, unter sixon das natürliche. Dabei begeht der Verf. aber einen gewaltigen Lapsus, der auf der leider typisch gewordenen Unkenntnis der Protestanten betreffs katholischer Lehren und Einrichtungen beruht. Denn die Lehre vom Verluste des übernatürlichen Ebenbildes Gottes im Menschen durch die Sünde beruht durchaus nicht auf Gen. 1, 25 etc., son-dern begegnet bei Paulus im N. T. auf Schritt und Tritt. Und ware es der Fail, so wurde eben die Vulgala anders lauten. Der Schluß; Daher war es für die lutherische l'olemik leicht, den Kathoitken auf Grund ihrer eigenen Bibelübersetzung die Unrichtigkeit der scholastischen Lehre von der image und similitudo Dei nachzuweiscn«, ist somit verfehlt. Die Bibel ist ja überhaupt nicht elleinige Glaubensquelle, da sie uns nicht einmal sagt, welche Bücher kanonisch sind, - Im folgenden Aufsatze: Der Kultusort nach dem Bundesbuche« (S. 48-51) bespricht R. die Worte בכל-המקום Fx. 20, 24-26, und macht wahrscheinlich, daß sie sim ganzen Gebiete hedeuten. Da aber auch zur Zeit der Trennung der Bundeslade von der Stiftshütte eine Mehrheit von Altären feststeht, so ist immerhin möglich, daß בבל-פקום an jedem Orte« zu lesen ist. - In dem Aufsatze »Die drei großen jüdischen Feste« widerlegt der Verf, glänzend die zuerst von George (1835) aufgestellte Hypothese von der nachexilischen Entstehung des Gesetzes, welche auf der Behauptung fußt; «Die drei Hauptfeste der Juden sind nichts anderes als von den Kansanitern herübergenommene Erntefeste, weiche jeder Jude an seinem Orte zu beliebiger Zeit feierte. Mit Recht verweist der Verf. auf die Etymologie von אועך >Fest = bestimmte Zeit« und 371 »Fest = Wallfahrt«, besonders aber auf »die kolossalen Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit Palästinas«, welche er durch eine statistische Tabelle klar macht. Wenn R. das Wort pesach mit ägyptischem posech, .die Ernte«, identifiziert, mag er recht haben; nur möelte ich Ex. 12, 13,27 so erktären, daß wir es dort mit einer Hebraisierung des Wortes zu tun haben. Es muß also nicht spätere, unrichtige Erklärung sein, wenn Pesach mit no in Verbindung gebracht wird. - Die Abhandlung .Der Sabbate ist des Verf. Antrittsvorlesung (S. 74-89). Er zeigt darin, daß die Sabbatfeier erst durch das mosaische Gesetz eingeführt wurde. Merkwürdig ist S. 75 der Lapsus : feria tertia infra dominicam trinitatis (!) als Bezeichnung für Dienstag im katholischen Kirchenkaiender; es soll wohl heißen infra hebdomadam, vgl, die syrisch-chaldäische und arabische Bezeichnung für die Wochentage. Feria tertia infra hebdomadam (oder fost dominicam) trinitatis ware der Dienstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag. - Der letzte Aufsatz: »Namen und Einteilung des alttestamentlichen Kanons« (S. 90-103) enthält wieder Lehrreiches, wenn auch einzelnes nicht richtig ist. - Die Ausstettung des Buches ist nett und die wenigen Druckfehler kann wohl jeder Fachmann selbst korrigieren. Wir gratulieren dem Verf. zu dem Werke und wünschen, deß bald das 2, Heft erscheinen möge.

> Heiligenkreuz. P. Nivard Schlögl.

Di il I er 3oh. Bapt. S. J .: Beremonienbüchlein für Briefter und Randidaten bes Brieftertume nach ben nenen Rubrilen und Defreten gufammengeftellt. Freiburg, Berber, 1902. 120 (X1, 204 S. m. Titelbild u. Tabelle.) DR. 2 .-.

In einem handlichen Büchlein hat hier M. die Zeremonien der bl. Messe, des Hoch- und Seelenamtes, der Nachmittagsandachten, der besonderen Funktionen im Kirchenjahr und namentlich in der Karwoche, bei Spendung der Sakramente und Sakramentalien für sämtliche beteiligten Funktionäre nach den liturgischen Quellen und ihren besten Bearbeitungen gedrängt zusammeng-stellt. Nach den gemachten Stichproben ist die Zusammenstellung erschöpfend und durchaus verläßlich; sie verdient bestens empfohlen zu werden.

Simmelftein Dr. R. R.: Ronpertiten.Bilber. Renefte Muffage, Burgburg, &. A. Bucher, fl.-8° (VIII, 179 G.) geb. MR. 1.-. »Konvertitenbilder« an, eine Sammlung von 26 biographischen Skizzen, zumeist nach Rosenthals großem Werk gearbeitet, das mmer ein Fundgrube für alle derartigen Unternehmungen bildet. Das Büchlein eignet sich insbesonders für Volks- und Pfarrbibliotheken, da solche Konvertitenbiographien stets von hervorragend apologetischem Werte sind. — Eine Bemerkung; was soll das kindische »Neueste Auflage« am Titelblatt? Das »Gedruckt in diesem Jahre wären wir glücklich los - soll nun eine andere inhaltslose Phrase an dessen Stelle treten?

Studen z. Mitchiagen aus d. Besedhitiser v. Zisteralenser-Orden. (Red. M. Kutter), XXIV.

Studen z. Mitchiagen aus d. Besedhitiser v. Zisteralenser-Orden. (Red. M. Kutter), XXIV.

M. Kutter), XXIV.

Studen z. Mitchiagen z. Kutterbene d. Kutt. Angelo M. Quittel, sper. in Sterar. Verkeiter m. duchen protest. Gelebrien. — Claramset, De Perceptions mestal et de Judicio. — Red. j. j. Berishgen d. Stilles Mitchiagen.

D. Andiage d. Studen z. Studen students; in Ost. do. Eese. — Buttern, D. St. Beredhitus-Medalite. — Schmid. 2 ud. Schrils-Olive V. Londorft, D. Andiage d. Students-Medalite. — Schmid. 2 ud. Schrils-Olive V. Londorft, D. St. Gesch. d. groden schmidten. Kirchenpailg. — Welkert, D. neuer Lit. 6, sitest. Tetteritik. — Stack, E. Siedt mittelal, Klusserfebens. — Lit. 6, sitest. Tetteritik. — Stack, E. Siedt mittelal, Klusserfebens. — Verenanischin, d. Leben u. Wirtende d. Gräffel Hauge, V. Kassil-Scheppur, d. Sillfern d. Hencel. Klussers Fischbachma em Werdelstein, — Schlift-Kaltrick, and D. Britager v. Kassil-Scheppur, S. Kutter, A. S. A. G. Britager v. Kassil-Scheppur, d. Sillfern d. Romer, A. Sunder, and D. Britager v. Kassil-Scheppur, d. Sillfern d. Romer, A. G. Sillfern d. Romer, v. Schlift- d. Kantreis, A. S. Mastr. — Romer. Uffield (Kainrad).

rnersaiz: Kevne Benédictine, Rews Benédictine, (Abbuy de Maredsona), XX, 3. Morin, Illeron, de Monogrammate, — Berlière, Les svêques antille, de Morin, Illeron, de Monogrammate, — Berlière, Itali, d'hist. benéd. — Chap mar, A propos des Martyrologhes, (Red. R. Himmel-bangel, XXII, Id-18.

buser-j.XXII, 16-18. Wort v. d. pindern. — 177. Scheicher, W. (16). Scheicher, Inv. Voll. — Memechier and Bellever, de und between the scheicher and between the scheicher and between the scheicher and between the scheicher and d. Sonne 11. Feattagsevangelien.

Pesch Chr., J. S., Praelectiones dogmaticne quas in Collegio Dilton-Hali habebat. Tomus I: lestitutioess propaedeuticae ad e. Theologiam (I. De Christo legato divice, — II. De ecclesia Christi — III. De tocis theologicia,) Editio III. Freibg., Herder, 1908. gr. 89 (XXV, 415 S.)

m. 0.80, Duhr Bhd., S. J., Akienstücke z. Gesch. d. Jesuiten-Missionen in Dischid. 1848-72, Ebd. gr.-8° (NV, 467 S.) M. 7.—, Sauter Bened., D. liturg. Choral. Il 18, v. a. Mönchen, Ebd. 8° (V, 86 S.) M. 1.—.

Scheeben M. Jos., Handbuch d. kath. Dogmatik. IV. Bd. 3. (Schiuß.)
Abi. Von Dr. Leop. Atzberger. Ebd., gr. 89 (XI. u. S. 667-943.)

Granderah Th., Geschichte d. Valls, Konzis von a ersten Askindige.
Granderah Th., Geschichte d. Valls, Konzis von a ersten Askindige.
Koer, Kirch, Bd. I. (Vorgesch) u. H. (Von d. Froffeg, d. Konzis be.
Schlassed S., off. Sitzg.), Sub. gr. of XXXII, KOS. S. m. Theiblid;
E. Schlassed S. off. Sitzg.), Sub. gr. of XXII, KOS. S. m. Theiblid;
B. arf en hawer Ono, Gesch. d. attkircht, Literatur. H. Bd.; Vom Bed.
d. 2. Judis Sus. Engene d. 4. Judis, Edg. gr. ov. (XVI, GSS S.M.) Belled.
d. 2. Judis Sus. Engene d. 4. Judis, Edg. gr. ov. (XVI, GSS S.M.) Ref.
v. Kaußbeuren, Rendgiossen, Hegeneby., Verlagsandt, V. Mant, gr.-ov.
(Xindbeuren, Ren

Bonwetsch Nathansel, D. Thiologie d. Methodius v. Olympus untersucht.
(Abhdiusn d. k. Ges. der Wiss. zu Gött Phil.-hist. Kl. N. F., VII.

iton w tisch Nuhnasel, D. Tr. ologie d. Methodina v. Dymwu untermucht. (Abbdigen d. k. Ges. der Wire zu Gött Philbitat Rh. N. F., vill. Nr. 1, Derlie, Weidmann er. et (V. 173 S.) M. 12.— Kheliges Konst. v. Grundrid R. Ruschlichen Dogmatik, Z., viell. ver. (V. 188 S.) M. 3.— Dogmatik Ritschler. Lprg., R. Wöpke, Rr. et (V. 188 S.) M. 3.— Dogmatik Ritschler. Lprg., R. Wöpke, Rr. et (V. 188 S.) M. 3.— Dogmatik Ritschler. Lprg., R. Mohr.) M. — D. Le Urapring de d. Stundismus. (Helie z. Christi. Orient. Nr. 30.— Reichelber Le Britce aus Robb.) M. — D. Leben. — Hel d. Stuedshen, Reisberichte. — Britce aus Robb.) M. — Abb.) M. — Brit. et als Christi. Orient. Nr. 3) 2. verm. Auft. Rbd. gr. et (21 S. m. 4 Abb.) M. — 20.

### Philosophie, Pädagogik,

Wlecki Dr. phil, Ernst von: Carlyles »Helden« und Emersons -Repräsentanten mit Hinwels auf Nietzsches
-Übermenschen Kritische Untersuchungen. Königsberg, B. Teichert, 1903. gr.-8° (76 S.) M. 2 .--

Der Schotte Carlyle († 1881) hielt im Mai 1840 Vorträge über das Wesen und die Bedeutung großer Männer, Diese Vorträge erschienen 1841 in Buchform unter dem Titel: »On Heroes, Heroworship and the Heroic in History«, Der Amerikaner Emerson († 1882), Carlyles Freund, hielt 1847 einen Vorlesungszyklus über ein verwandtes Thema unter dem Titel: . Representative Men«, In der vorl, Broschüre werden die beiden Zyklen inhaltlich skizziert (S. 4-42) und kritisch untersucht (S. 43-70). Der Verf. findet, daß Emerson zu seinen Vorträgen zwar durch Carlyle angeregt wurde, sonst aber durchaus auf eigenen Füßen steht; ihm sind die großen Männer nachahmenswerte Vorbilder, während Carlyle in ihnen Objekte einer fast kultischen Verehrung sieht. Bei Carlyle glaubt der Verf. den Einfluß Humes. Goethes und Kants wahrzunehmen. - Nietzsche hat Emerson verehrt (vgl H. Lichtenberger, Die Philosophie F. Nietzsches. Dresden 1899, S. XXX), gegen Carlyle dagegen verhielt er sich durchaus ablehnend (vgl. Morgenröte S. 249), Die heldenhaften Züge, die Nietzsche seinem Ȇbermenschen« andichtet, gemahnen an Carlyles »Helden« und Emersons »Repräsentanten«. W. vermag aber im Ȇbermenschen« kein Ideal zu erblicken: hoch über dem Übermenschen steht ihm der edle Mensch.

Wien. Seydl.

Carpenter Edward: Wenn die Menschen reif zur Liebe werden. Eine Reihe von Aufsätzen über das Verhültnis der beiden Geschlechter. Einzig autorisierte Obersetzung von Karl Federn. 2. Auflage. Leipzig, H. Seemann Nachfolger, 1902. 8° (322 S.) M. 3.-.

Der Titel des Originals: . Love's Coming of Age« und noch mehr der der Übersetzung paßt nicht zu dem Inhalt des Buches, Wohl plaidiert C, mit aller Entschiedenheit für eine soffene, verständige und verständnisvolle« Erziehung der Jugend in sexueller Hinsicht und gibt au-lt eine bezügliche Methode an (S. 53 ff., 295 ff.). aber sein Hauptthema bildet die Frauenfrage im Sinne der Gleichberechtigung beider Geschlechter. der Mann »unreif« und das Weib »leibeigen« ist, so muß letzteres die Kriegsflagge der Frauenrechtes entfalten, vor allem darnach streben, »vollkommen frei über sich selbst und ihre Sexualität verfügen zu können« (S. 127). Der Verf. befürwortet trotzdem kein rücksichtsloses Auflösen aller bisherigen Bande, anerkennt vielmehr die wohltätige Wirkung »des Zwanges der Ehebande, ob er nun ein moralischer, sozialer oder nur legaler Zwang sei« (S. 193). Insofern verdienen auch die Verbesserungsvorschläge, die sich in erster Linie auf spezifisch englische Verhältnisse beziehen, Beachtung (S. 208 ff.). Richtig gewertet sind die physiologischen (S. 104) und namentlich die psychologischen Unterschiede der Geschlechter (S. 121 f.). Trennt uns auch die christliche Weltanschauung durchaus von der Ansicht des Autors, so zollen wir doch der ruhigen und ernsten Darstellung volle Anerkennung. Interessant ist C.s Urteil über »die Frauen, die an der neuen Bewegung Anteil nehmen« (S. 148), und die Stellung, die der Übersetzer (S. 14-19) zu Tolstois Lehre (vgl. »Allg. Litbl.«, XII, 523) einnimmt.

Tübingen. Anton Koch, Die Geeite, (Wien, Manz.) 1, 7–16.

2. Helbitrau, D., transendeun Frodution. — Mülfelmann, D. (2. Helbitrau), D., transendeun Frodution. — Mülfelmann, D. (2. Helbitrau), D., transendeun Frodution. — Mülfelmann, D. (2. Helbitrau), D. (2. Helb Die Gnosie. (Wien, Manz.) 1, 7-16.

Portig Gist., D. Grundzüge d. nonisi, w. dualist. Wellarschauwe unt de l. H. d. Grundzüge d. nonisi, w. dualist. Wellarschauwe unt de l. H. d. v. d. Welfgestel des kreinsien Kraftufwanders in d. freicher d. Natur u. d. Geistart. 1 (1-x1) zusend Stutte, M. kiefmann, Dr. of the Charles and Charl

### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftrage der Historischen Gesellschaft in Berlin herausgegeben von E. Berner, XXIV. Jahrgang 1901, Berlin, Weidmann, 1903, Lex.-80 (V, 173, 463, 323, 247 S.) M. 32.-

In Erfüllung einer angenehmen Pflicht bringt Ref. den jüngsten Band unserer historischen Jahresberichte zur Anzeige. Der Umschlag belehrt, daß das Unternehmen In einen neuen Verlag, den der Berliner Firma Weidmann, übergegangen ist, Dem Danke, den der Herausgeber dem bisherigen Verlage zollt, schließt sich gewiß ieder Fachmann gerne an. Ebenso gewiß ist aber auch die Hoffnung berechtigt, daß das altbewährte Verlagsgeschäft, das nunmehr die Jahresberichte unter seine Obhut genommen. für deren Weitererscheinen und Fortentwicklung sich ebenso förderlich erweisen werde. Mit dankenswerter Pünktlichkeit hat sie bereits den vorl. Jahrgang erscheinen lassen. Herausgeber und Mitarbeiter waren sichtlich bestrebt, allen billigen Wünschen gerecht zu werden. Das Streben nach präziser Kürze, bei so starkem Umfange doppelt löblich, ist durchwegs ersichtlich, desgleichen die stets im Rahmen sachgemäßer Objektivität sich bewegende Berichterstattung. Daß einzelne, wenn auch wichtige Partien, auf künftige Bände verspart sind, wird mancher zwar bedauern, beruht aber zweifellos in der Mehrzahl der Fätle auf triftigen Entschuldigungsgründen. So steht diesmal aus: Agypten, Griechenland, Germanische Vorzeit, Dreißigjähriger Krieg, Schweiz, Bayern, Allgemeine deutsche und Verfassungsgeschichte, England, die meisten ostund außereuropäischen Länder, Methodologie, Paläographie und Diplomatik. Recht starke Lücken weist die dritte Hauptabteilung: Ausland, auf, es schlen diesmal über zwanzig Paragraphe, Insbesondere sel der Wunsch gestattet, es möge sich eine und dieselbe Lücke nicht durch mehrere Jahrgänge hinziehen, wie es bisher bei einzelnen Materien allerdings der Fall war. Je weniger dies vorkommt, desto allgemeiner wird auch der Dank sein, zu dem die geschichtestudierende Welt gegen Herausgeber und Verleger sich verpflichtet fühlt.

Wien. Hirn. Diel Bohannes S. J .: Friedrich Epe. Bweite umgearbeite Auflage von Bernhard Dubr. (Sammlung hiftorifcher Bilbuiffe.) Freiburg, herber, gr. 8° (VIII, 147 C. m. Titelb. u. Faff.) DR. 2 .-.

Keine berufenere Hand hätte die Neubearbeitung von Diels verdienstlichem Büchlein über Spe übernehmen können als Duhr. Es wurde unter Heranziehung der jüngsten Literatur und archivalischen Materials eine vielfach neue Arbeit. Und das hat Spe verdient, jener Mann, der, einem Heros gleich, es unternahm, in edel wuchtigem Angriff der Hydra des furchtbaren Hexenwahnes erfolgreich an den Leib zu rücken. Wohl nennt auch die Literaturgeschichte seinen Namen mit Ehren, aber das Werk, dessen die Menschheit und speziell das deutsche Volk stets in wärmster Dankbarkeit zu gedenken hat, ist seine Cautio criminalis. Der in vorl. Werke von Duhr gegebene klare, charakteristische Auszug aus der Cautio ist als sehr gelungen zu begrüßen. Er führt in den Geist und in die Form derselben ein, er ist das populärste und schönste Denkmal, das dem seligen Vorkämpfer für Rocht und Menschlichkeit errichtet werden konnte.

Camenisch Dr. Karl: Carlo Borromeo und die Gegenreformation im Vaitlin mit besonderer Berücksichtigung der Landesschule in Sondrio. Chur, Ilitz in Komm. gr. 87 (282 S.) M. 5 .-.

C. setzt es sich zur Aufgabe, die Ausbreitung des Protestantismus im Veltlin und seine Zurückdämmung namentlich durch die Tätigkeit des Mailänder Metropoliten Borromeo zu schildern, An ausgiebiger Heranziehung von Quellenmaterial hat es der Verf, nicht fehlen lassen. Aber unter der Reichhaltigkeit des produzierten Details leidet nicht selten die Deutlichkeit in der Fortführung der zusammenhängenden Erzählung, In der Verteilung von Licht und Schatten mißt er den Katholiken, namentlich dem Kardinal, von letzterem ein ungebührliches Maß zu. Dagegen wird das blutige Ende Johanns v. Planta nur so ganz nebenher erwähnt und dazu findet sich einmal die kaum verständliche Bemerkung, es hätten sich bei diesem »Fall« auch gegenreformatorische Motive bemerkbar gemacht. Gern soll anerkannt sein, daß das gegen Schluß gegebene zusammenfassende Bild von Borromeos Bedeutung und Wirksamkeit im ganzen mehr objektiv und den Tatsachen entsprechend gehalten ist, ein Lob, das man so mancher vorausgehenden Stelle des Buches nicht spenden könnte. Weniger der kleinliche Kampf um die evangelische Schule in Sondrio, die von Anfang an beiderseits als Streitobjekt behandelt wurde, wohl aber das über ihre Organisierung Gesagte ist geeignet, das Interesse auch weiterer Kreise zu erwecken.

Bauer Max: Das Geschlechtsleben in der deutschen Vergangenheit. 2. Auflage, Leipzig, H. Seemann Nachfolger, 1902. gr.-8° (1V, 366 S.) M. 4.-

Für die Beurteilung des Volkslebens vergangener Tage ist die Kenntnis der Formen, in die sich der Verkehr zwischen den Geschlechtern kleidete, von großer Wichtigkeit. Die vorl, Monographie befriedigt den ernst denkenden Leser vor allem durch reichste Benützung des vielfach verstreuten Quellenmateriales, durch häufige Anwendung klar sprechender Zitate und gewissenhaften Literaturnachweis. Die Abschnitte »Das Leben auf dem Dorfe«, »Tanz und Spiel«, »Liebe und Ehe«, »Die feile Liebe« geben klaren Einblick in die Auffassung, die die Gesellschaft der deutschen Vergangenheit vom sexuellen Leben hatte, und beleuchten treffend die Formen, in die es sich kleidete. Eine Reihe interessanter Verordnungen enthält das Kapitel über das »Badewesen«, das im Mittelatter und noch bis ins 16. Jhdt, hinein eine so große Rolle im deutschen Volksleben spielte. Manche Punkle dieser Verordnungen zeugen von einer uns heute fast unbegreislichen Naivetät des Publikums, dem sie galten, wie der anordnenden Behörden. Den meisten Lesern dürsten die Abschnitte über die Kleidung sowie' über das »Schönheitsideal« in der deutschen Vergangenheit viel Überraschendes und Neues bringen. Graz Dr. A. Möller.

Bachmenn Prof. Dr. Adelf: Die deutsche Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts im Rahmen der öffentlichen Ereignisse, Rektoratsrede, gehalten in der Aula der k. k. deutschen Karl Ferdinands-Universität in Prag am 22. Oktober 1902. (Aus: Die feierliche Installation des Rektors der k. k. deutschen Karl Ferdinands-Universität in Prag für das Studienjahr 1902/1903. Am 22. Oktober 1902.\*) Selbstverlag der Universität, 1903. gr.-8° (S. 19-62).

Ohne auf die nicht gerade erfreulichen Begleiterscheinungen einzugehen, unter denen B. zum Rektor gewählt ward, um danach das chrenvolle Amt vorzeitig wieder aufzugeben, will ich mich nur mit dem eigentlichen Inhalte der Rede selbst beschäftigen. Auch der ist wenig erfreulich. Denn diese Abhandlung gehört zu jenen in letzter Zeit recht häufig zu beobachtenden .Leistungen .. die sich anerkannte Hochschullehrer selbst vor illustren Zuhörerkreisen gestatten zu durfen glauben, ohne eine Einbuße an ihrem Ansehen zu riskieren; nomina sunt odiosa: die Tatsache läßt sich nicht leugnen. Die Arbeit ist nicht viel mehr als ein zu dem bestimmten Zwecke zurechtgestutzter Auszug aus theoretischen Schriften von Bernheim (Lehrbuch 2. Aufl.), Lorenz, Lamprecht, Ed. Meyer u. s. w.; namentlich merkt man die Abhan-gigkeit von Bernheim rasch heraus (S. 30: Condorcet, u. ö.). Goldfriedrichs . Historische Ideenlehre. - nach B., der den Verfasser zweimal Goldheinrich nennt, . wesentlich Partei- und Streitschrift. - verdiente eine gründlichere Benutzung. Zu S. 6t, Zeile 10, vgl. das Vorwort zur 3. Auflage des I. Bandes von Lamprechts »Deutscher Geschichte«. Daß Ed. Meyers Ausführungen in seiner jüngsten Schrift nicht ohne weiteres als »zutreffend« zu Kronzeugen taugen, sondern sehr der Kitik bedürfen, moge B. unter anderem aus Revue de synthèse historique VI (1903), S. 375 ersehen. Zu dem sallgemeins von S. 51, Zeite 4, möchte ich mir erlauben, ein Fragezeichen zu setzen. Setziehler: S. 28 (École royal), S. 27 (Winkelmann, F. A. Wolf, Out. Müller, Gottst. Herrmann: die 3 letzten in einer einzigen Zeile!), S. 35 (Freiherr von Stein), S. 42 (Dunker), S. 58 (Babeuf endete 27, Mai 1797; L. G. Niebuhr).

Leipzig.

Bichner Jafob: Die Bropfiei Glfenborf und bie Begiehungen tee Aloftere Momont gu Bayern. Rach archivalifden Onellen. (Altbaberifche Forichungen, berausgegeben vom hiftorifchen Berein von Oberbabern, I.) Dlunchen (3. 3. Lentner). gr.:8° (96 G.) M. 1.80.

Zu Elsendorf bei Abensberg in Niederbayern erhielt 1125 die steirische Benediktinerabtei Admont Besitzungen, welche dann durch Schenkungen, Kauf und Tausch vermehrt, die Propstei oder das Amt Elsenbach bildeten. Bis ins 16. Jhdt. wurde Elsendorf von Admont aus verwaltet: 1558 sah sich aber Admont genötigt, den fernen Besitz hintauzugeben: zunächst als Pfand an das Erzbistum Salzburg, 1560 an Herzog Albrecht V. von Bayern, Nach fast 100 Jahren erst kam Elsendorf wieder an Admont zurück, wurde aber 1668 an das Frauenstift Hohenwart verkauft. Der uneimudliche Archivar und Historiograph des Stiftes Admont hat in meisterhafter Verwertung des spärlichen und spröden Materiales in vor), Arbeit eine Übersicht der Geschichte dieses Besitzes seines Hauses gegeben, dabei aber auch die Beziehungen Admonts zu Bayern in den Kreis der Darstellung einbezogen.

Wien. A. Starzer.

Lindner Theo., Weltgeschichte zeit d. Völkerwanderg. In 9 Bänden.

18. fall. Stating., Colta gr. 49° (1, 50° S. 1), 2, 50° a.

18. fall. Stating., Colta gr. 49° (1, 50° S. 1), 2, 50° a.

18. fall. Stating., Colta gr. 49° (1, 50° S. 1), 2, 50° a.

29. Geschichte. Mairens. In Alvitage dev siller. Landessuschusses brags. v. Dr. B. Brei holt. S. W. Ed. v. Ven J. 1400. 1411; XV. Bd.: 1011, XV. Bd.:

### Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.

Kauffmann Friedrich: Balder. Mythus und Sage nach übren dielterischen und religlichen Elementen untersucht. (Texte und Untersuchungen zur altgermanischen Religionsgeschichte, hersusgegeben von Dr. Friedrich Kauffmann, Frolessor der deutschen Philologie an der Universität Kiel. Untersuchungen. I. Band.) Straßung, K. J. Trübner, 1902. gr.-8 (XII), 308 S. JM. S.

Der eigenen Arbeit stellt K, in diesem Buche Aufzählung und Kritik der "mythologischen Deutungsversuches" voran, die bisher dem Gotte Balder gewidmet worden sind. Das Buch gliedert sich ihm dann in zwei Hauptabschnitte, deren erster, die Quellenuntersuchung, in vier Kapitel sich spaltet, die Mythus, Sage, Kultus und Sagenkritik behandeln; der zweite ist überschritik behandeln. Dichtung und Gaube-, er zerfällt in zwei Kapitel: "Balders Leben" und "Balders Tod«, deren jedes zuerst den Mythus analysiert und die religiösen Grundgedanken berauszuheben sucht. Zusammenfassende Bemerkungen und ein knapper Index schießen das Buch.

Der Verf. bahnt sich den Weg zu der Begründung seiner Ansichten durch eine Kritik der alten. Das Eigebnis fällt in der Hauptsache überall verneinend aus, was ja nicht verwunderlich ist, da doch den Deutungen des Mythus auf kosmische Vorgänge, auf Jahreszeiten oder gar auf ethische Gegensätze, nur ganz allgemeine Analogien des Aufkommens und Vergehens zugrunde liegen, die der besonderen Einzelnmerkmale beinahe völlig entbehren und daher ebenso leicht aufgestellt als beseitigt werden können. Die Wurzel dieser älteren Interpretationsweise war eben, daß man meinte, die wichtigsten und sinnenfälligsten Naturvorgänge müßten von der Phantasie der Menschen vermenschlicht und zum Leben in Bezug gesetzt worden sein. Das ist an sich wahrscheinlich, und darum werden diese regelmäßig oder selten eintretenden Naturereignisse sicher einen gewissen Anteil an der Mythenbildung besessen haben, nur beschränkt sich dieser, sobald wir genauer untersuchen, auf eine kleine Anzahl gleichartig verlaufender Geschichten, die aus den einfachsten Elementen poetischer Erfindung sich zusammenfügen oder gar nur aus solchen Elementen bestehen, uns also sehr wenig dazu helfen, die reichentfaltete Sonderform einer mythischen Dichtung zu erklären. - K. folgt weiters den von Müllenhoff und Mannhardt gebahnten Pfaden, indem er die sehr verschiedenartigen Zeugnisse für den Baldermythus genau prüft, auf ihre Quellen untersucht, ihre Verbindungen und Ableitungen bloßlegt und auf den letzten und ursprünglichsten Inhalt zurückzuführen trachtet, Indem er von den Ausläufern und phantastischen Einzelngebilden das Persönliche und Zufällige abscheidend, die festen aus früherer Überlieferung stammenden Stücke untereinander vergleicht, ersehließt er einesteils den ältesten Kern, andersteils versteht er die vorhandenen Einzelnerscheinungen. Ausgebreitetes Wissen und produktiver Scharfsinn betätigen sich in diesen Untersuchungen, die ich hier nicht In ihren wichtigsten Partien, der Interpretation vornehmlich nordischer Texte, nachprüfen kann (Andreas Hensler hat es für einige Stellen in der »Deutschen Literaturzeitung« getan), denen ich nur eine allgemeine Bemerkung beifügen will. K. steckt den Kreis der direkten und indirekten Zeugnisse für den Baldermythus ungemein weit ab und befolgt damit ein Verfahren, das jetzt immer mehr in Übung kommt. Darum scheint es auch hier geraten, zur Vorsicht und Zurückhaltung zu mahnen, Gewiß verdanken wir bedeutsame Erkenntnis der poetischen Natur des Mythus dem Fortschritte moderner Forschung, der darin besteht, daß die Grenzen der Zeit, der Völker, der Länder, aus denen wir das Material der Untersuchung beziehen, unberücksichtigt bleiben. Was uns aber in willkommenster Weise dazu hilft, den Mythus nicht länger als Wunder und Rätsel zu bestaunen, sondern einer unendlichen Kette verwandter Poesien einzuordnen. das muß notwendig versagen, wenn man beabsichtigt, ein altes Mythengebilde aus einem neuen Märchen oder irgend einer modernen Volksüberlieferung verständlich zu machen. Zwischen beiden besteht oftmals eine trügerische Ahnlichkeit, aber selten eine wirkliche Verbindung, Man hat heute mit Recht es aufgegeben, die Heiligen ehristlicher Segensformeln auf heidnische Götter auszulegen, die sich nur im Christentum akklimatisiert hätten, denn das sind wirklich neue Bildungen, teils nach alten Analogien, teils nur aus einer gemeinsamen Wurzel emporgesproßt, die zutiefst im menschlichen Glauben und Aberglauben hastet, Unzählige Male täuschen Ähnlichkeit und Übereinstimmungen zweier Berichte dem Forscher eine genealogische Beziehung vor, die gar nicht besteht. Soll eine solche angenommen werden dürfen, dann müssen entweder positive Angaben vorhanden sein (Namen, Daten) oder das Zusammertreffen auszeichnender Merkmale muß den Zufall ausschließen. Nur dann scheint es mir erlaubt, heute aufgesammelte volkstümliche Tradition mit germanischen Mythen in Bezug zu bringen, alles weitere vermehrt zwar unser wissenschaftliches Gepäck, nicht aber unseren dauernden Besitz an Erkenntnis. Verfährt man mit dieser hier empfohlenen Strenge, dann wird, so fürchte ich, auch manches von dem Material wegfallen, das K. eifrig zusammengetragen hat. - Er will jedoch nicht bloß neuen Stoff der mythologischen Forschung über Balder zuführen, er will ihn auch besser und sicherer deuten. Als Wegweiser bei diesem Unternehmen dienen ihm englische (W. Robertson Smith: Religion der Semiten; J. G. Frazer: The golden Bough) und französische (Hubert und Mauss im zweiten Band der Zeitschrift »L'Année sociologique«) Forscher; den deutschen Fachgenossen wirst er dabei vor, daß sie diese Arbeiten nicht kennten und dadurch rückständig geworden wären, womit er uns, wie ich glaube, doch etwas zu sehr unterschätzt. Der wesentliche Gewinn, den K. nun aus den neuen Bahnen für die Deutung des Baldermythus heimbringt, besteht darin, daß er ihn auf die Riten einer Opferhandlung zurückführt. In seinem Buche taucht zuerst der Hinweis auf »rituelle« Vorgange gelegentlich auf. um dann immer häufiger zu werden und gegen das Ende hin ganz in den Vordergrund zu treten. Was sind »Riten .? Ich verstehe darunter Zeremonien, Gebräuche bei einer gottesdienstlichen Handlung, die äußeren Formen cines Kultusaktes. Der Kultus selbst besteht, auf seine Grundform eingeschränkt, in der Darbringung eines Opfers, um einen feindseligen Gott abwehrend zu begütigen oder einen freundlichen Gott dankend bei guter Gesinnung zu erhalten; das Schädliche ist für die Mensehen bedeutender als das Wohltätige, je weiter der Zeit nach zurück, desto wichtiger sind Abwehr und Schutz. Riten setzen voraus, daß bereits eine Geschichte vorhanden ist, in welcher sich das Verhalten des Gottes in einer bestimmten anthropomorphisierten Situation dichterisch darstellt. Riten bilden einen Niederschlag des Mythus, nicht eine Voraussetzung für einen ursprünglichen Mythus, höchstens für einen sekundar entwickelten, ein poetisches Neugebilde. Will ich einen Mythus aus Riten erklären, auf Riten, bezichen, so muß ich eigentlich hinter die Riten zurück auf einen ihnen vorausliegenden Mythus kommen, den ich dann für Identisch mit dem erklären kann, den ich zur Untersuchung in der Iland habe. Ich möchte aufmerksam machen, daß bei diesem Forschen im besten Falle des Gelingens keine überraschenden Resultate zu erhoffen sind, Die Opferhandlung ist immer ein Akt der Stellvertretung, was ihren gesamten Charakter in sehr einfache, gleichmäßige Linien fesselt: gut oder bös, das sind immer die Qualitäten der Götter, um die sich die Opferung bewegt, es werden daher alle Riten auf sehr einfache Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen zurückzuführen sein, die unter sich ungemein stark übereinstimmen. Gelangen wir wirklich an das letzie Ziel dieser Art von Untersuchungen, so wird sieh uns als ältester Kern der verschiedenen Mythen eine Einfachheit darstellen, die uns im Verhältnis zu der Mannigfaltigkeit der poetischen Entfaltungen, von denen wir ausgegangen waren, schwer enttäuschen mag; der Unterschied zwischen diesem Ergebnis der Mytheninterpretation und dem bisherigen, dessen Sonnenuntergänge, Sommertod oder Frühlingscrwachen uns schon langweilig geworden sind, wird in bezug auf den Reichtum des Inhaltes nicht sehr erheblich sein. Eine lehrreiche Analogie dafür scheint uns die Geschichte unserer Segens- und Beschwörungsformeln. Eine Besegnung oder Beschwörung ist ein privater Kultusakt, in welchem ein einzelner als Priester die Einwirkung einer Gottheit oder eines Heiligen durch elne symbolische Handlung herabzustehen oder auch zu erzwingen sich bemüht. Der symbolischen Handlung (dem Ritus) geht sehr häufig eine Erzählung (der Mythus) voran, entweder als bloßer Rahmen oder an der Wirkung des Kultusaktes noch beteiligt. Und dann werfe man einen Blick auf die hunderte und tausende von Stücken dieser epischen Einkleidung, und man wird erstaunen über die geringe Zahl verwerteter Motive, über die große Einförmigkeit der Gestaltung.

Aber wären wir doch nur erst bei den Riten! Man sollte meinen, für K.s Betrachtungswelse, die zur Deutung des Mythus und zur Festlegung ihres Ausgangspunktes sich der Riten bedient, wäre eine genaue Kenntnis des Balderkultus ganz unerläßlich, Auf S. 103-111, in dem kleinsten Kapitel seines Buches, handelt K. über den Kultus Balders. Doch erfahren wir darin nur, daß ein solcher Kultus Balders bestanden hat, daß es heilige Stätten dafür gab, deren Verletzung von dem Gotte geahndet wurde. Über das Wesen des Kultus hören wir nichts und von dessen Riten ist überhaupt gar nichts bekannt. Somit gebricht es uns völlig an den Tatsachen, ohne die wir die Mythen gar nicht auslegen können. wofern wir sie auf Riten beziehen. Und um Balder steht es in diesem Betrachte gar nicht übler als um die meisten anderen Götter. Was wissen wir von den Formen des Kultus Odins? Nichts, Was von denen Thors? Gleichfalls nichts - und so könnten wir noch lange fortfahren. Außer ein paar spärlichen Notizen, unter denen die des Tacitus über den Nerthus-Kult vielleicht die eingehendste ist, hat uns die germanische Vergangenheit nichts über die außeren Formen ihrer Götterverehrung überliefert. Keine Tempel, keine Altäre, keine Bildwerke, keine priesterlichen Funktionen, keine Opfergebräuche. Mag das Christentum noch so durchgreifend das heidnische Wesen ausgelöscht haben, sehr Vieles,

Ausgebildetes. Festes kann unmöglich vorhanden gewesen sein, es ware sonst nicht so rasch und nicht so gründlich vergangen. Es mutet deshalb seltsam an, wenn wir von »germanischer Religion« als von einem Inbegriff bestimmter Tatsachen lesen, Religion besteht aus Glaubensvorstellungen und aus Kultus, vom Kultus der Germanen wenigstens wissen wir nichts. War er so dürftig und unfest, als unsere Quellen uns schließen lassen, dann dünkt es mich ein mißliches Geschäft, die überlicferten germanischen Mythen mit dem Kultus zu verknüpfen und aus ihm zu deuten, - Vielmehr verfährt K. so, daß er die Riten des Balderkultus, die zur Erklärung der Baldermythen dienen sollen, erst aus diesen erschließt. Die Gefahr eines fehlerhaften Zirkelschlusses liegt dabei außerordentlich nahe. Doch bedient er sich einer Hilfskonstruktion: bei den Griechen und Römern, vielleicht auch sonstwo (Semiten), ist ein enger Bezug zwischen Mythen und Riten nachgewiesen, er wird demnach auch bei den Germanen bestanden haben. Die Grundlage dafür bildet, wenn ich nicht irre, noch immer hauptsächlich Mannhardts letztes Werk, die »Mythologischen Forschungen«, denn Ulrich Jahns »Opfergebräuche« sind kein verläßliches Buch (vgl. meine Besprechung in der »Zeitschrift für österreichische Gymnasien«). Useners ausgezeichnete Untersuchungen (vgl. besonders die über die Stoffe des griechischen Epos, in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie) bieten einiges, alles übrige jedoch beruht auf den spekulativen Arbeiten der Forscher, die K. als seine Vorgänger ansieht. Auf die Analogie griechischer (und römischer) Mythenwelt sich stützen und darauf Schlüsse gründen, die germanische Riten betreffen, das scheint mir gefahrvoll, well der Abstand zwischen griechischer und altgermanischer Kultur ungemein groß ist: man darf aus der Vollkommenheit eines Volkes auf ein älteres Unvollkommenes bei demselben Volke schließen, aber man kann nicht aus der Vollkommenheit eines Volkes Beweise schöpfen für die Auffassung des Unvollkommenen bei einem anderen Volke, das zur Ausbildung einer polytheistischen Vollkommenheit niemals gediehen ist.

Die Grundvoraussetzung also der Argumentationen K.s halte ich für bedenklich unsicher und darum auch ihre Ergebnisse. Nun fällt es mir gar nicht ein, zu leugnen, daß Mythus und Ritus nicht oftmals wirklich zusammenhängen, und zu behaupten, daß Schlüsse aus vorhandenen Mythen auf unbezeugte Riten überall nicht erlaubt sein sollen. Aber doch nur mit äußerster Vorsicht und nur bei etwas verläßlichen Anhaltspunkten, Wir möchten sonst leicht dazu gelangen, unsere bisherige Unwissenheit einzutauschen gegen einen Ozean von Wissen, in dem aber alle Wellen durch- und übereinander rollen, in dem alles vergleichbar und alles verknüpfbar wird, in dem es keine Planken, keine Inseln und Ufer gibt, viel Schiffbrüche und wenig gute Fahrt. Immerhin, gewagt muß werden, und das hat K. mit der seine Arbeiten auszeichnenden Energie, Vertiefung in nicht leicht zu beschaffende Gelehrsamkeit und mit einem seltenen Kombinationsvermögen unternommen, Habe ich hier mehr Bedenken und Einwände als freudige Zustimmung vorbringen dürfen, so scheint es mir zum Schlusse eine ernste Pflicht, die Tüchtigkeit der Leistung ausdrücklich anzuerkennen: sie wird uns hoffentlich noch lange fördern und siehere Resultate mythologischen Forschens vorbereiten.

Graz, Anton E. Schönbach,

Schönbach Anion E.: Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. 2. Stück: Walther v. d. Vogetweide, Wien, C. Gerolds Sohn in Kommission, 1902, gr. 8º (02 S.) M. 2.10.

Eine umfassende Belesenheit; der scharfe Blick und die Fülle der Erfahrung, die Sch, eigen sind; nicht zum mindesten auch die Gabe, sich mit liebevollem Verständnis in das Wesen des behandelten Dichters einzuleben, - all das verleiht der vorl. Arbeit hohen Wert, Der große Reichtum an neu zustandegebrachtem Material wird noch übertroffen durch die meisterhafte Art, wie dieses Material gesichtet und verarbeitet ist. Für die Walther-Forschung ist das Buch ein Schatz. Von den größeren Exkurser, die der Verf. an manche der beigebrachten Belegstellen aus nntiken oder Walther zeitlich nahestehenden Autoren geknüpft hat, sind alle von hohem philologischen, manche auch von kulturhistorischem Wert, wie etwa der an die Erläuterung des dritten Reichstonspruches sich anschließende (S. 3 ff.) und der an die Besprechung des Spruches: »Sagt an, her Stoc, hat iuch der babest her gesendet« geknüpfte (S. 33-49), der Walthers Verhältnis zu Papst Innozenz Iil. behandelt und ihm die Ansichten gegenüberstellt, welche deutsche Männer aus anderen Gegenden und von anderer Lebensstellung von dem Gang des Kampfes hatten. Die wunderschöne Zusammenstellung von Belegstellen aus den alten römischen Elegikern und der Vergleich zwischen ihnen und dem mittelalterlichen Minnegesang (S. 56 f.) führt auf das Gebiet der vergleichenden Literaturgeschichte, auf dem sich auch mehrere von den anderen Exkursen bewegen; eine Perle in dieser Hinsicht ist der Vergleich zwischen Walthers Traumdeuterin und der 5, Elegie des 3, Buches von Ovids Amores (S. 75 f.), der, von Sch. meisterlich durchgeführt, von ihm selbst »sozusagen ein urkundliches Zeugnis für den Einfluß Ovids auf Walthere genannt wird. - Mit dem Ernst der Forschung aber paart sich überall in dieser Arbeit eine namentlich dem süddeutschen Leser überaus wohltuende Warmherzigkeit in der Auffassung und Darstellung.

Egon v. Komorzynski. Hoffmann von Fallersieben: Unsere volkstümlichen

Lieder. IV. Auflage. Neu bearbeitet von Dr. Karl flormann Prahl, Leipzig, W. Engelmann, gr. 8° (VIII, 348 S.) M. 2.-. Der Titel könnte irreführen. Es ist keine Sammlung der volkstümlichen Lieder, die heute noch gesungen werden, sondern nur ein Verzeichnis derselben, u. zw. wird von jedem Liede der erste Vers oder das erste Verspaar angeführt. Dahinter folgen Nachweise über Verfasser, Komponisten, älteste Drucke und Aufnahme in Liederbücher. Die neue Auflage zeigt gegenüber den früheren starke Vermehrung. Wer sich wissenschaftlich mit dem Volkslied beschäftigt, findet hier ein willkommenes Nachschlagebuch; das konfuse

Vorwort, das einiges über Volkslied im allgemelnen Muhammad ibn ahmad abulmutahhar alazdi: Abulkasım, ein Bagdader Sittenbild. Mit Anmerkungen heraus-gegeben von Adam Mez. Heidelberg, K. Winter, 1902. gr.-80 (LXIX, 146 S.) M. 12 .-

sagt, kann er überschlagen,

Barbier de Meynard sagt in der Revue critique XXXVI, 161 ff. von diesem Buche: »un document qui, pour l'honneur de la littérature arabe et le bon renom de l'orientalisme, n'aurait dù jamais être tire de l'oubli, on le dédain public l'avait relègue. Dieses Urtell erscheint mir viel zu hart und durchaus ungerecht. Wir dürsen nicht unsere Geschmacks- und Moralbegriffe als Maßstab an die Produkte des mesopotamischen Gesellschaftslebens des 12. Jhdts, legen und zugunsten einer wohlmeinenden Beschönigung Dinge vertuschen, die nun einmal nicht wegzuleugnen sind. Der Herausgeber dieses interessanten, wenn auch stark gepfefferten Textes verdient also nur Anerkennung dafür, daß er sich an eine so schwierige und, wie man sieht, auch so undankbare Aufgabe gemacht hat. Es ist natürlich, daß trotz seiner unleugbaren Sachkenntnis eine große Zahl dunkler und schwieriger Stellen mit unterläuft, wo der Leser Anstoß nimmt, ohne daß es vorläufig möglich wäre, diesen zu beheben. Trotzdem ist der von ihm gebotene Text äußerst wertvoll, u. zw. nicht nur nach der lexikalisehen, sondern besonders auch nach der kulturund literarhistorischen Seite hin. Wie das zu verstehen ist, hat der Herausgeber in seiner sehr instruktiven und von großer Belesenheit zeugenden Einleitung dargelegt, die allerdings hie und da durch manche allzu subjektiv gefärbte Behauptungen Widerspruch erregt, so z. B. S. XIII, wo Mez des Lobes voll ist über die »nervigte Form« dieser Sprache, während ich darin nur die virtuose Handhabung des verkommensten saloppen Großstadtjargons durch einen mit allen Salben geschmierten und in jeder Niederträchtigkeit seines Milieus äußerst versierten Skribenten erblicken kann, Auch vermisse ich nicht selten einen tieferen Einblick in die Grundursachen der geistigen Vorgänge, wo Mez nur äußerliche literarische Modewandlungen konstatiert, Seinen Satz: » Das heißt; die Poesie war endgiltig festgefahren« (S. X) könnte man variieren: »Das Arabertum war endgiltig als formender Faktor aus dem islamischen Geistesleben eliminiert« u. s. w. Außer Text und Einleitung enthält der Band noch Anmerkungen des Herausgebers und ein höchst interessantes Glossar. In diesem ist mir unter anderem die Erklärung von درهم عزية (S. LXVI) aufgefallen, die Mez mit der Umschrift

auf den von 'Amîn geprägten Dirhems zusammenbringt, Ich dächte, naher läge die Beziehung auf einen Regentennamen, etwa den des Büyiden 'Izz-ad-daulah, dessen Regierung nahe genug an dem Zeitpunkte gelegen ist, in dem die Erzählung von 'Abû-l-gasim spielt, um wahrscheinlich zu machen, daß so große Summen, wie die im Text erwähnte (30 000 Dirh.) in von ihm geprägter Münze ausbezahlt werden konnten.

Dr. Rudolf Geyer.

Catenarum Graecarum Catalogus, Composuerunt G. Karo et Joh, Lielzmann, (Aus: Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-histor, Klasse, 1902, Heft 1, 3, 5.) Göttingen, L. Horstmann, 1902. gr.-5° (206 S.)

Philologen wie Theologen worden diese Zusammenstellung, die Frucht langwieriger, entsagungsvoller Arbeit im Dienste der Wissenschaft, mit gleicher Freude begrüßen. Was bisher nur in zerstreuten, meist schwer zugänglichen Publikationen mehr verborgen lag als vorlag, haben die Verf, gewissenheft gesammelt und verzeichnet; den größeren Teil des Materiales aber tieferte erst eine systematische Durchforschung der Handschriftensammlungen. Die Benützung der für die Patristik so wichtigen griechischen Katenen ist jetzt auf sicheren Boden gestellt.

Gardthausen V.: Sammlungen und Kataloge griechischer Handschriften. Im Verein mit Fachgenossen bearbeitet. (Byzanimisches Archiv. Als Ergänzung zur Byzantin. Zeitschrift, herausgegeben von K. Krumbacher. 3. Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1903. gr. 8" (VIII, 96 S.) M. 6,-, Die Nützlichkeit des Unternehmens leuchtet jedermann ein;

für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Durchführung bürgt der Name des Herausgebers und seiner Mitarbeiter (R. Förster, II. Omont, Fr. Ruhl, W. Weinberger).

I. Tretiak J.: Kazimlerza Brodzińskiego » Wspomienia mojej młodości. I inne urywki autobiograficzne wydał i wstępem opatrzył Prof. J. T. (K. Brodzińskis »Jugenderinnerungen« und andere autobiographische Bruchstücke, eingeleitet u. herausgegeben von Prof. J. T.) Krakau, Poln. Verlagsgesellschaft, 1901, 8° (88 S.)

Benedyktowicz I..: Stanisław Witkiewicz jeko krytyk, jego pojęcia, zasady i teorye w malarstwie. Rozbiór krytyczny. (St. Witkiewicz als Kritiker, seine Ansiehten, Grundsätze und seine Theorie von der Malerei, Kritische

Analyse.) Ebd., 1902, 86 (127 S.)

III. Bystrzycki J.: O poezyach i mowach pogrzebowych ks. Hieronima Kajsiawicza, (Ober die Dichtungen u. Grabreden des P. H. Kajsiewicz.) Ebd., 1902. 8º (118 S.).

I. In der an erster Stelle genannten Schrift vereinigt Prof. Tretlak drei autobiographische Aufzeichnungen des polnischen Dichters Kasimir Brodziński († 1835), welche früher an verschiedenen Stellen gedruckt waren und zumeist schwer zugänglich sind. Voran geht das uns erhaltene Bruehstück seiner Jugenderinnerungen bis 1809, da der 18jührige Jüngling sich aufmachle, um zum Heere Napoleons zu stoßen. Diese Selbstbiographie ist nach den einleitenden Worlen Tr.s die einzige Autobiographie eines polnischen Dichters, welche durch ihren anziehenden Inhalt und ihre schlichte Darstellung allgemein bekannt und gelesen zu werden verdient. Sie hietet mancherlei Beitrage zur Kenntnis der Verhältnisse in Westpalizien um 1800, indem sie die gesellschaftlichen Zustände, die nationalen Bestrebungen, die Roheit der Jugend, das Schulwesen, den Deulschenhaß u. s. w. beleuchten. Aus dem Tagebuche von 1813, das an zweiter Stelle erscheint, sind nur Bruchstücke zumeist aus dem Mai dieses Jahres erhalten, in denen ein Teil des Mersches von Krakau gegen Leipzig erzählt wird. Das dritte Stück ist eine kurze Selbstbiographie des Dichters für einen amtlichen Schematismus,

II. Die zweite Schrift richtet sich gegen die vont Maler Stanislaus Witkiewicz im J. 1900 in 3. Auflage herausgegebene Schrift » Satuka i krytyka u nas« (Kunst und Kunstkritik hei in welcher er an der polnischen Kunst eine überaus scharfe Kritik übt; selbst dem allgemein anerkannten und berühmtesten aller modernen polnischen Künstler, Matejko, geht er hart zu Leibe. Er wirst ihm vor, daß er die Kunst durch Geschichtsmacherei und andere Nebenzwecke entweihe, daß er das Chaos in die Komposition gebracht habe, daß seine Gemälde allerlei technische Fehler aufweisen u. dgl. Die Aussprüche von Wietkiewiez sind von den jungeren Malern »wie ein Evangelium« aufgenommen werden. Benedyktowicz wendet sich gegen diese Oberschätzung der Ausführungen dieses Künstlers und weist nach, daß er neben vielen wichtigen Bemerkungen zahlreiche falsche und sich widersprechende gemacht habe,

III. Die Schrift Bystryckis bietet eine sehr warme Wertschätzung der Dichtungen und Grabreden des der ersten Hälfte des 19. Jhdts. angehörenden polnischen Geistlichen

Hieronymus Kasiewicz, B. hebt geschickt die Schönheiten derselben hervor; es durfte daher seiner Studie gelingen, für diese Schriften unter den Polen größeres Interesse zu eiregen. -!.

llion (Krie).

Das libera Eebs, (Hrag. J. Ettlinger,) V. 25 u. 24.

P. Das libera Eebs, (Hrag. J. Ettlinger,) V. 25 u. 24.

P. S. (23) Adam, D. Arzi in d. Listratur. — Sprengel. Hm. Bang.—

V. S. (23) Adam, D. Arzi in d. Listratur. — Sprengel. Hm. Bang.—

V. S. (23) Adam, D. Arzi in d. Listratur. — Sprengel. Hm. Bang.—

V. S. (23) Adam, D. Arzi in d. Listratur. — Nüberkel. Müssekh. D. Berr. —

Berr. — Hauser, Aus. Landed & Korolius. — Listratur. — Wengrat. —

Bernan-Tingle. — Hige eman, Mod. Jramen — Benzmann, Allerhd, Gelichibather. — Borm. ann. Itolit. Lynker. — V. Saile utv. Shisteps. —

Gelichibather. — Borm. ann. Itolit. Lynker. — V. Saile utv. Shisteps. —

Bernan-Tingle. — Hige eman Listratur. — Aram, E. Bomma in O. Martin. — Ar

Gachtgens zu Vaentorff. Dr. Herm., Napoleon I. im dischen Drama. E. Bir. z. Technik d. histor. Dramas. Frkf. a. M., Diesterweg. gr.-89 Villi, 149 S.) M. 3.—.

Müllers Aug., Aligem. Wörterbuch d. Aussprache auslind Figennamen. f. Gebildete slier Silndagu. e. netwend, Ergelarg. aller Firemwörter-Gewt. Iergelargt. et al. (1988). 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. 1989. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [1989]. [19

Socia, (1914). d. littelsen deck. Lt. L. Leichbinder. Hi. 20. A Specialistic Socialistic Color of the Color o

### Kunst und Kunstgeschichte.

Berenson Bernhard : Italienische Kunst. Studien und Betrachtungen. Aus dem Englischen von Julius Zeitler, Leipzig, H. Seemann Nachf. 1902. gr.-8° (XV, 205 S., 42 Taf.) 6 M.

Die buchförmige Vereinigung verschiedener Essays, die mit Erlaubnis der Herausgeber der »New-York Nation« und der »Gazette des Beaux Arts« neu gedruckt werden dursten, wird mit der reichen Zugabe vortrefflich ausgewählter und ebenso ausgeführter Abbildungen vielen Freunden und Kennern italienischer Kunst hochwillkommen sein. Was über Vasari im Lichte der jüngsten Publikationen oder über Dantes Phantasiebilder und seine frühesten Illustratoren geboten wird, ist nicht minder von Interesse wie die feinen Anmerkungen zu Correggio in Verbindung mit seinen Dresdener Bildern oder anläßlich seiner Vierjahrhundertfeier, Die Studien über Amico di Sandro und jene über gewisse Kopien nach verlorenen Originalen Giorgiones verraten überall große Vertrautheit mit den Schöpfungen und Meistern italienischer Kunst. In der Artikelreihe über venezianische Malerei, besonders vor Tizian, die 1895, gelegentlich der venezianischen Kunstausstellung in der New Gallery veröffenslicht wurde, finden sich manch zutreffende Wahrnehmungen, die zum Weiterverfolgen einzelner Probleme anregen können. Über die Feinheiten der kunstgeschichtlichen Methode genau orientiert, verliert sich B, nicht in unbedingte Heranziehung derselben, sondern zeigt auch in ihrer Anwendung stellenweise geistreichen Kritizismus, der von einem gewissen Herabsehen nicht frei ist.

Wien. Joseph Neuwirth.

Barth hermann: Wefchichte ber geiftlichen Mufit. (Schloefmanne Bucherei fur bas driftliche Saus, II. Banb.) Samburg, 6. Coloegmann, 1903. 8º (188 G. m. 96b.) DR. 2. -.

Das Büchlein bildet einen Bestandteil von Schloeßmanns Bücherei, die »der gebildeten evangelischen Familie dauernd wertvollen Stoff zu ernster Belehrung und genußreicher Unterhaltung darreichen soll, zu dem sie gerne greift, wenn sie am Familientisch beim Lampenschein zu traulicher Gemeinschaft zusammenrückt«. Da die ersten Bände der »Bücherei« ausgesprochen protestantischen Charakter tragen (Geschichte der evangelischen Kirche, des evang. Kirchenliedes, des Gustav Adolf-Vereines etc.), berührt es umso angenehmer, daß

-

sich Barth von konfessionellen Ausfällen, zu denen doch so viel Gelegenheit gewesen ware, fern halt; nur an einigen Stellen wird man den protestantischen Standpunkt gewahr; so heißt es S. 9: »Die Auffassung der kirchlichen Feier neigte immer nahe zu einem Geschäft des Priesters, bei dem die Laien nur als durchaus entbehrliche Zuschauer zugegen waren. « Dagegen werden katholische Tonsetzer gebührend gewürdigt : es erscheinen u, a. Muffat, Kerl, Brosig, Bruckner. Die Bestrebungen des Cäcilienvereines, seine Zeitschriften und sein Gründer Dr. Franz Witt - der, nebenbei gesagt, nie Kanonikus war, wie es S. 173 heißt, (denn Ehrenkanonikus zu sein, ist ja doch etwas wesentlich anderes) - könnten auch von einem katholischen Schriftsteller nicht anders dargestellt sein. Das Büchlein bietet mehr, als man nach dem Titel erwartet, es gibt nicht bloß eine Geschichte der »geistlichen« Musik, sondern es finden sich auch Meister erwähnt, die sich nur wenig auf diesem Gebiete bewegt haben. Merkwürdigerweise ist Richard Wagners kaum gedacht (er findet sich auch nicht in dem sehr zur Brauchbarkeit der Schrift beitragenden Namen- und Sachregister), und doch hat derselbe beiläufig chensoviel geistliche Musik geschrieben wie z. B. Schumann oder Brahms, Sein »Liebesmahl der Apostel « und seine Ausgabe von Palestrinas » Stabat Mater« für den modernen Konzertgebrauch sind auch heute keineswegs vergessen. Einige Unrichtigkeiten sind uns aufgefallen. Für das Wort »Singemeister« mit dem pedantischen e können wir Süddeutsche uns nicht begeistern, »Entgegen« ist einmal im Sinne von »entgegenkommend« gebraucht, so daß der Satz erst nach längerem Nachdenken klar wird. B. spricht von einem Requiem Glucks in C-moll; wir müssen es ihm überlassen, für die Existenz dieses Tonwerkes aufzukommen. Unrichtig ist, daß bei des letzteren Meisters » Sieben Worten « erstspäterein deutscher Text untergelegt wurde; sie waren ja überhaupt ohne Text gedacht, indem sie bei einer Predigt nur instrumentale Zwischenspiele sein sollten. Mendelssohns achtstimmiges Ave Maria ist nicht für unbegleiteten Chor geschrieben, sondern die Orgelbegleitung ist obligat, S, 168 taucht wieder das Märchen auf, daß Liszt in Rom die Priesterweihe sge nommen« habe. Der geistreiche Meister des Klaviers hat die Tonsur und - falls Riemann in dieser Behauptung verläßlich ist - die niederen Weihen empfangen, von den höheren kann aber keine Rede sein. Eine »Choralmesse« Brosigs ist dem Ref., der gerade in dem genannten Meister besonders gut bewandert ist, nicht bekannt. - Vielleicht finden diese Bemerkungen bei einer Neuauslage Berück-

richtigung. Zahlreiche Bilder beleben den Text. Seitenstetten. P. Isidor Mayrhofer.

Organicas, Roncheshas, Giriz, Styria, H. (b. 10. 10. (6.) Ott.), C. Entwickiege, and, omittelalt. Cheralmetodie. — Nolitor, Jos. v. Rhemberger n. s. Kompositionen f. d. Orgal. — Uve il., Les reares, metodine regroup, par A. Deckerrens, — Ch. Orgal. — (0.) Seydeness, of the control of the co Oregorian, Rundschau, Graz, Styria.) 11, 9 u. 10.

1062. Lio. Wesher, (Wing, Stellanki & Ko.) III, 55 u. 50.

106. Margar, 107. Stellar S

Cie Sakosheit, Illeg, Varnei ors) I. ž.

MÖDTING, Steld Auras — Schöchelt u. Scham. (Max Klinger und
Kniert Josef II. über das Nakle im der Kunsty. — Becker, Tanz. — Von
A Schöchelt d. Franze. — Varnei ov. Goldene Wilt. — Vandersee,
— Wegner, D. Anchonse lissuwerk Asians. — Schanz, Ille Entführte. —
Pert, Zwei Franze. — Gommitch: kappaport, Ille Stefelchen.

Burn en Marie v., John Roxina, s. Leben er, Wirken, E. krit. Studic. (192.), 1, Sceman Nacht, gr.-9: (123.5), M. 4,50. (Sconderabet, as the stellar Gastaff, E. John Paulin, E. bloge, Statestan Studien die, polit., insilickt, u. asthet, Fracheingen im Brit. Feich.) Stuttg., Hobbing & Bachte, 1902, gr. 9: 672.5 N. M.—40.

### Länder- und Völkerkunde.

Drlesmans Heinrich: Rasse und Milleu. (Kulturprobleme der Gegenwart, Herausgegeben von Leo Berg, Bd. IV.) Berlin, Johannes Räde, 1902. 8° (X, 235 S.) M. 2.50.

Der durch seine größere Rassengeschichte als tüchtiger Forscher bekannte Verf. versucht, m. W. zum erstenmal, die beiden großen Faktoren, deren jeder heute Anspruch auf ausschließliche Herrschaft in weltgeschichtlichen Fragen erhebt, Rasse und Milieu, ausgehend vom »Urmenschen und dem Urmilieu«, in ihren Einflüssen auf die Gestaltung der historischen Verhältnisse nicht nur im allgemeinen, sondern auch für bestimmte Völker darzulegen. Bezüglich des germanischen Völkerstammes steht D. auf dem Standpunkt Gobineaus, der zunehmend populärer wird. Frankreich, Spanien und Rußland finden außerdem besondere Behandlung, und zwar als Beispiele moderner Zivilisation (Frankreich), negativer kultureller Zuchtwahl (Spanien) und negativer natürlicher Zuchtwahl (Rußland). Im letzten Abschnitt geht der Verf. auch auf das »individuelle Milieu« und seine Wirkungen ein. Wir sehen also eine mit den modernsten naturwissenschaftlich-ethnologischen Begriffen hantierende Arbeit vor uns, die recht geeignet ist, über die Gesamlfrage wie über Einzelfragen daraus schnell zu orientieren. Die große Idee, deren erster Verfechter Gobineau war und deren Anerkennung in der Wissenschaft heute wohl außer allem Zweifel liegt, ich meine die Rassenidee, verdient immer größere Popularisation; deshalb ist das billige Werk zur Einführung in das Problem zu empfehlen.

Karsten Paula: Wer ist mein Nächster? Negertypen aus Deutsch-Westafrika. Berlin, Gose & Tetzlaff, 1903. gr.-80 (XLIV, 128 S, m, 11 Tal.) M. 2.50,

Das dem Präsidenten der Deutschen Kolonialgesellschaft. dem Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg gewidmete Büchlein bietet Schilderungen von Negertypen aus Deutsch-Westafrika. In denselben ist, wie schon der Titel andeutet, die Verf. bestrebt, nachzuweisen, daß der Afrikaneger ebenso wie jedes andere Wesen Anspruch hat, von uns als unser Nächster angesehen und behandelt zu werden. So sehr dies auch im Prinzip richtig ist und jede schlechtere Behandlung des Negers nur seiner schwarzen Hautsarbe wegen höchst ungerecht wäre, so sind doch die Charakter- und Bildungsunterschiede, welche den Schwarzen von dem Weißen heute noch scheiden, nicht zu übersehen und ist daher von einer Idealisierung desselben, wie es die Vers. versucht, dringend abzuraten. Die Schilderung der Negertypen erfolgt in Form eines weitläufigen Dialoges, welcher selbst bis in die Anmerkungen sich fortsetzt und durch die vielen eingeschalteten Fabeln und Marchen, die nur eine Lekture für die Jugend

sind, ermüdend wirkt. Hongkong.

Hongkong.

Dische Renartens I, Georg, u. Sisisuit, (Wien, Harriches), XXV, I.

Dische Renartens I, Georg, u. Sisisuit, (Wien, Harriches), XXV, I.

Blear, D. aduslidesen Gebiede d. Erde, — Schoener, Slocknolm, Striner, 2 Sisisuit, Wienbard, Machine Striner, 2 Sisisuit, — Meinbard, Machine Striner, Striner, M. Bernard, M. Schoener, M. G. Striner, J. Robert, G. Striner, J. Strin

### Rechts- und Staatswissenschaften.

Zitelmann Ernst: Lücken im Recht, Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn am 18. Okt. 1902, Leipzig, Duncker & Humblot, 1903. gr.-8° (46 S.) M. 1.20.

Die vorl, Schrift gibt nicht bloß dem Laien einen lehrreichen Einblick in juristische Gedankenarbeit, sie bietet auch dem Fachmanne Interesse und Anregung, weil sie einen Beitrag zur Klärung einer wichtigen und ziemlich vernachlässigten Frage enthält, Der Verf. erörtert in sehr anschaulicher Weise an Beispielen aus allen Rechtsgebieten den Begriff der Lücke des Gesetzes und kommt zu dem Ergebnisse, daß eine solche nur dort anzuerkennen sei, wo eine Norm für die zu fällende Entscheidung ohne ergänzende Tätigkeit des Richters überhaupt nicht möglich ist, - so, wenn das Gesetz (Statut) für einen bestimmten Fall eine Wahl anordnet, ohne über die Art der Wahl und die Ermittlung des Gewählten etwas zu bestimmen u. s. w. In allen übrigen Fällen, in denen man unter der herkömmlichen Entschuldigung, daß es unmöglich sei, das Leben in die Paragraphe eines Gesetzes einzufangen, von Lücken zu sprechen gewohnt ist, handelt es sich nach Z. in Wahrheit darum, daß die im Gesetze ohnehin enthaltene Entscheidung als unangemessen abgelehnt und eine von der im Gesetze gegebenen allgemeinen Regel abweichende, besondere Behandlung vermißt wird, kurz gesagl, um Lücken de lege ferenda, nicht um Lücken der lex lata. Ein Beispiel bietet dem Verf, der Fall des Vertragsabschlusses durch Fernsprecher. An und für sich ist kein Zweifel, daß Verträge durch Fernsprecher tatsächlich zwischen Abwesenden geschlossen werden und daher die Regeln über den Vertragsabschluß unter Abwesenden anzuwenden sind, Gleichwohl hat man von einer Lücke des Handelsgesetzbuches gesprochen und sie damit ausgefüllt, daß man derartige Vertragsabschlüsse als zwischen Anwesenden geschehen behandelte. Der richtig erfaßte Unterschied beider Kategorien von Fällen ist augenfällig und die Konsequenz für die Rechtsanwendung klar, Im Falle der wirklichen Gesetzeslücke ist der Richter zur Ergänzung genötigt, in allen übrigen Fällen läuft seine Tätigkeit im wesentlichen auf eine Korrektur des Gesetzes hinaus, die er innerhalb gewisser Grenzen vornehmen kann, aber nicht muß, Dies führt dann zu der wichtigen und schwierigen Frage nach ebendiesen Grenzen, innerhalb deren sich die Entwicklung des Rechtes durch die Rechtsprechung vollziehen kann und soll, doch muß sich Z. selbstverständlich damit begnügen, die zum eigentlichen Thema nicht mehr gehörende Frage bloß anzudeuten, Wien. Dr. Klimesch.

Deif Dr. sc. pol. Elemens : Wohnungereform und Vofalvertebr. (Die Bohnungsfrage und bas Reich. Gine Sammlung von Abbandlingen, heransgegeben vom Berein Reichs Bohnungsgefen. Seit 7.) Gottingen, Banbenhoed & Reiche Bohnungegefen. Seft 7.) Göttin Ruprecht, 1903, gr.-80 (128 G.) DR. 1.50.

Die Konzentrierung der Industrie in einzelnen Gegenden (Industriebezirke) und an einzelnen Punkten (Großstädte) ist eine Erscheinung der neuesten Zeit, die das Problem der Wohnungsfrage in seiner gegenwärtigen Dringlichkeit erst gestellt hat, Mit scharfem Blick hat Pfarrer a. D. Naumann (Demokratie und Kaisertum, Berlin-Schöneberg 1900) den Schaden der großstädtischen Massenanhäufung in geistig-sittlicher und volkswirtschaftlicher Hinsicht erkannt und in der »Industrialisierung des Landese ein, um nicht zu sagen, das Heilmittel gefunden. Man wird Naumanns Ansicht nicht ohne weiteres als unrichtig abweisen dürfen, zur Zeit aber ist sie sicher noch nicht realisierbar. Ob sie später verwirklicht werden kann, qui vivra, verra. Zielbewußt, aber ratione temporum et rerum habita sucht der Verein »Reichs-Wohnungsgesetz« dem Übelstand entgegenzutreten, Das beweist abermals die vorl, Studie, die sich den in diesem Bl. XI, 567 besprochenen Abhandlungen ebenbürtig anreiht. Ein weiteres Umsichgreifen der Anhäufung der Bevölkerung in den Erweiterungsgebieten der Großstädte in Massenmiethäusern soll verhütet, die Mietskaserne bekämpst werden. Neben der »Einführung einer Zonenbauordnung mit schmalen Wohnstraßen ohne Hintergebäude und mit zwei-, höchstens dreistöckigen Wohnhäusern« hat die lokale Verkehrspolitik »neue Gelände zu erschließen und so den Spekulantenring durch überreiches Angebot bebaubaren Landes zu brechen. Damit muß Hand in Hand gehen der Bodenerwerb durch die Städte vor Anlegung der neuen Verkehrslinien, damit die Bodenspekulation ausgeschlossen bleibt,« Zuerst wird gezeigt, wie sich der Lokalverkehr in den wichtigsten Staaten entwickelt hat, sodann werden die bestehenden Verhältnisse und Einrichtungen (Straßenbahnen, Staatsbahnen, Lokalverkehr) kritisch gewürdigt, wobei die Untersuchung des Einflusses des Lokalverkehrs auf die Entwicklung der Städte von besonderem Interesse ist, endlich die Aufgaben der Wohnungsreform besprochen. Mögen die Reformvorschläge des Verf, von den zustehenden Behörden der verdienten Beachtung gewürdigt werden! - Sollte in unserer Frage nicht auch der Gebrauch des »Fahrrades» eine wichtige Rolle spielen?

Tübingen. Anton Koch.

Soziale Revue, (lirag, Jos. Burg.) III, 4
Walten, D. Grandbedinggen d. gesellsch. Wahlthrit. — W. 11er.
Thomas M. Walten, D. Grandbedinggen d. gesellsch. Wahlthrit. — W. 11er.
Thomas M. Walten, D. Grandbedinggen d. gesellsch. Wahlthrit. — W. 11er.
Thomas M. Walter, D. Walter, M. Walter, D. Walter, D. Walter, D. Grup, D. dim, Familie z. Kaiserzeit. — V. Hesse, Wartegg, Städebeigen aus. Gropes Brantinen, P. No. D. Zissen, W. Wucherfrage in Moster and Grandbergen aus. Gropes Brandberg, No. D. D. Zissen, W. Walterfrage in M. Zissen, D. G. Grone, D. Bedelle, G. Krebstrikh, I. d. Lebensrereschen, D. G. Grone, D. Bedelle, G. Krebstrikh, I. d. Lebensrereschen, Anstallen, — Dawson, E. neuer Reserve-Berechagemodus. — Bendix, K. Kriik d. Thomas d. d. girlin, Maurt d. Lebenswerschen, Vetrages. — Ful Id. Individualshipfield u. Undiviersicherg. — Meyer, Z. Bereining, d. Anaugewissen Bedarfs, oppenden, et Hülsen, b. Creistherg, ab Deckster, den Angewissen Bedarfs, oppenden, et Hülsen, b. Creistherg, ab Deckster, den Angewissen Bedarfs, oppenden, et Hülsen, b. Creistherg, ab Deckster,

wardenar and transmempension. — Hulbse, D. Versienerg, and Deekg, C. ungewissen Bedaris.

Osters, Zenirabibett i. d. jurist, Praxis. (Wien, M. Peries.) XXI, 9 u. 10

(9) Wurzel, Das jurist, Denken, — Rechtspreckg, — Verordingen

u. Erlässe d. k. k. Finanzministeriums, — (10), Aus d. Rechtsprechg. d. Dischen Rechtsprechs.

u. Eflass d. k. k. Fisanziministriums. — (10.) Als d. Ricchaprechg. d. Dischen Reichsgerichis Brillerien Reichsgerichis Brillerien Reichsgerichis Brillerien Reichsgerichis Brillerien Reichsgerichis Brillerien Reichsgerichis Reichsgerich Reichsge

d. delert. Administrativersichtens.

Pranck Bernd. D. Ausbau d. heut. Schultzollsystems in Frarch. u. s. Wirigen im Lichte d. Heidelsstatistik. (Shanis- u. somatwissensch. Durchert R Humblot. (XII, 188 S. M. 4.— M. Steffer, XMI, 1.) English Durchert R Humblot. (XII, 188 S. M. 4.— M. Engyliopädist. d. Rechtswissenschaft in systemst. Bearbeitg. Bengistenschaft in Steffer, Markettenschaft in St

Friedmann Alfr., Geschichte u. Sirnklur d. Neislandsvereidingen und. sesond. Berüdts. d. Nichtentechu, (Nichtenechul, Abhalum, hisg. v. Ufr. Stutt., 6, 18 ft.). Stutte, fisike, gr.-8 (VIII. 17 e.). M. 6.20, ft. Vurel la Hans, D. Gernes d. Gerenelengsfalingku u. d. Krimland-Ambrenologie, Für Juristen, Arze u. gebildet Laien dargestellt. Halle, Gebauer-Schwieschieke, gr.-8 (VI. 19 S. m. 20 Hall, M. 3.—.

### Naturwissenschaften. Mathematik.

Echpediere Buch ber Ratur, Die Lebren ber Botanit. Apologie und Bhufiologie, Balaontologie, Aftronomie, Mineralogie, Geologie, Bhufit und Chemie umfaffend und allen Freunden ber Raturwiffenicaft, inebejonbere ben boberen Lebranftalten gewidmet. 23., vollftandig nen bearbeitete Auflage. (In 3 Teilen.) I. Teil: Botanit, Boologie, Bhujiologie und Balaontologie von Brof. Dr. Cito B. Ihome. - II. Teil: Bolaontologie von prof. 26. 21to B. Loone. — Il. 2011 Chemie, Winteralogie und Geologie I. Bbicilung: Ebemie von Beol. Dr. d. Böttger. 2. Ableilung: Mineralogie und Geologie von weil. Prof. T. B. Edwalde met Mitwirlung von Dr. E. Schwalbe beendet u. herausgegeben von \$rof. Tr. S. B d t 1 g c r. Brounidweig. Fr. Bieweg & Sohn, 1897-1903, gr. 8° (XII, 416 S. m. 894 Mbb. — XVI, 694 S. m. 84 Mbb. n. c. Taj. — XVII, 766 S. m. 418 Mbb. n. 9 Taj.) 9R. 3.60, 6.- n. 12,-

Ref. kann es sich ersparen, von dem Plane und der Methode der Bearbeitung, die diesem Grundwerke deutscher naturwissenschaftlicher Didaktik eigen ist, zu sprechen. Es gibt wohl keinen Studierenden der naturwissenschaftlichen Disziplinen, der nicht schätzen gelernt hätte, daß die Einordnung der Tiere und Pflanzen in ein bündiges Ganzes systematischer Darstellung dem Studium viele Vorteile bietet, namentlich, wenn treffende Charakterisierungen das Verständnis erleichtern. In den botanischen und zoologischen Teilen des vorl. Werkes treten Physiologie und Systematik in den Vordergrund; der Mensch als Naturobjekt wird ziemlich erschöpfend behandelt. Rasseneinteilungen werden von Blumenbach, F. Müller, Retzius, Linné, Camper gegeben und auf die lebenden Mischrassen wird mit Recht zuerst hingewiesen. Am kurzesten kommt die Palaontologie weg, S. 365-397. Es werden die vier Weltzeitalter kurz dargestellt und in ihren Leitfossilien markiert; letztere sind meist bildlich dargestellt. - Den Hauptinhalt der 1. Abteilung des II. Teiles bildet die spezielle Chemie der Elemente. In der anorganischen und organischen Chemie sind die Darstellungen der Individuen das Erste, und auf die chemischen Verbindungen wird zunächst bei jeder Monographie hinreichend Bezug genommen, ferner werden diese Relationen auch vom Standpunkte der Zusammenhänge der Verbindungen erörtert. Dankbar anerkannt wird, daß auch die physikalische Chemie, die zur Zeit recht im Vordergrunde des Interesses steht, in ihrer jüngsten Entwicklung berücksichtigt wurde, so daß schon der erst im Aufsteigen begriffene Chemiker gleichzeitig mit den übrigen l'artien fortgesetzt davon Kenntnis erhält. Endlich sei noch auf die durchgangige Bezugnahme zur Technologie hingewiesen, die die Wertung der anderen Ausmündung der chemischen Disziplin darbietet. Beide Teile enthalten sehr viele gute Illustrationen, Tabellen, systematische Aufzeichnungen, Register und ein sorgfältiges Inhaltsverzeichnis.

Fischer Emit: Synthesen in der Purin- und Zuckergruppe. Vortrag, gehalten am 12. Dezember vor der Schwe-dischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, 1903. gr.-80 (29 S.) M. -.80,

In seiner einfachen und schlichten Form berichtet hier der Erforscher der genannten biologisch wichtigen Körperklassen über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse über dieselben. Der Vortrag ist vor einem Publikum von Damen und Herren gehalten und darum ist er auch für weitere Kreise als für Fachleute von besonderem Interesse,

Malfatti. Innsbruck.

Donnier Christian, Prof. der Mathematik und prakt, Geometrie am techn. Institute in Prag: Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels. Zur Feier somes hundertsten Geburtstages neu herausgegeben von Dr. F. J. Studnička, k. k. Hofrat und Universithisprofessor, Prag. Dr. Ed. Greet & Soho, (1903.) gr. 80 (II, 25 S. m. e. Taf. m. 8 Fig. u. Dopplers Portr.) M. 1 .-- .

Das vort. Rüchtein enthält den wörtlichen Abdruck der vor 60 Jahren im 11. Band der V, Folge der Schriften der kgl, böhm. Gesellschaft der Wissenschaften erschienenen ersten Veröffentlichung des berühmten »Doppler'schen Prinzips«, Über den Wert des Inhaltes ist nichts mehr zu sagen. Es biche Eulen nach Athen tragen, wollte man die Bedeutung der Dopplerschen Ent-deckung nochmals speziell loben. Es ist eine elückliche Idee Dr. Studničkas, gerade zur Zeit des 100, Geburtstages D.s eine Neuausgabe der vort. Schrift zu veranstalten. Leider haben sich in den mathematischen Teil derselben einige recht unangenehme Druckfehler eingeschlichen.

Klosterneuburg. Rudolf F. Pozděna.

Oster: bota. Ziscott. (Wien Cerold) I.II. (9 10).

P. Oster: Wiener at Monter at Monter on — May, Belivarene (Silver), Relater filmens — Fib. v. II and et Maxzetti. Hr. z Geffix-Maxmellar v. Trol. — v. Hayek, Birgs Fibra v. Steirms. — Litschauer, Bir. z. Kentsis d. Moosfera Trols. — Henr. Pick Ziskei Berg. — Murr. Wetter Birg z. Kentsis d. & Henr. Pick Ziskei Berg. — Murr. Wetter Birg z. Kentsis d. & Built neight Trols, Sold-1602. — Murf. Wetter itt ge z. Kenntais d. Euring acten 11701s, Sud-bayerns u. d. östert, Alpenlinder. — (10) Fig dor (5). Regenzation bei Mengskyllata Hospieldid R Br. — Lutkem ulter, Cb. d. Gattg. Spiretarnia Brich. — Fritsch, Florist Notizen. — Fleischer, Kril, Bemeragen üb. Cardena refinedau Hausknecht.

### Medizin.

Gussenbauer Dr. Karl, derzeit Rektor der Universität Wien : Anschauungen über Gehirnfunktionen. Inaugurationsrede. Wien, W. Braumüller, 1902. gr. 86 (38 S.) M. -- 80.

Es darf den Ref., wie alle Arzte, welche sich die Gehirnforschung zur Lebensaufgabe gemacht haben, mit besonderer Genugtuung erfüllen, daß ein diesem Fache zunächst Fernstehender, ein Chirurg, die Gehirnfunktlon zum Gegenstande seiner Inaugurationsrede macht und ihre Erforschung die Grundlage aller und jeder Naturerkenntnis des Menschen nennt. G. skizziert in klaren Worten die wesentlichsten Entwicklungsstufen der Gehirnforschung, die Irrtümer, welche die spekulative Philosophie des Altertums und Mittelalters diesbezüglich verursacht hatte, gegen welche des Pythagoras Schüler Alkmäon, welcher zuerst das Gehirn den Sitz des Bewußtseins und der Gefühle nannte, vergeblich kämpfte, und die ersten gehirnanatomischen Forschungen der Griechen. Erst nachdem der Kreislauf und die Ernährungsweise der Organe klargestellt war, konnte im vorigen Jhdt. die Gehirnforschung Fortschritte machen, welche durch die Zellenlehre gewaltig gefördert wurden. Die Resultate der neueren, auf dem naturwissenschaftlichen Boden der Induktion basierenden Psychologie, der vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte werden gestreift und als Resultat aller Forschungen wird die Erkenntnis bezeichnet, daß alle Außerungen sinnlieher Tätigkeit Funktionen des lebenden Gehirnes sind. Nach einem Exkurs über das schwierige Problem der »Erfahrung«, wobei die phylo- und ontogenetische Erfahrung von der bewußtpersönlichen geschieden wird, berichtet G. über die Neuronenlehre und über die Gehirnlokalisation, deren Gesetze als bewiesen erachtet werden und deren praktischer Nutzen für Diagnose und Therapie betont ist. Endlich entwirft G, ein Bild von den Resultaten der Nervenphysiologie, deren höchstes eine klare Einsicht in die Natur des Selbstbewußtseins und der unerschöpflichen Eindrucksfähigkeit des Denkorganes ist, welche eine immer wachsende Sammlung und Ordnung von Erkenntnissen gewährleistet.

Klosterneuburg.

Bischoff.

Gaffert Dr. Mod. heinr.: Arbeit und Leben bes fatholifchen Alerifers im Lichte ber Gefundheitslehre. (Seeljorger-Bragis, II.) Baberborn, Fr. Schoningh, 1902. 8° (183 S.) Dl. 1.20,

Der Verf. hietet im vorf. Büchlein eine recht anziehende Darstellung üher die Erziehung des katholischem Wetklierus in der heutigen Zest, das Leben und die Arbeit des praktischen Klerikers vom bygienischen Standpunkte, endlich über das Lebensalter des Kierus, zunächst auf Grund des Merzohgeimus Frühurgmer 1850—1900. G. hat deutschländische Verhältnisse, in erster Linie die der Freihurger Erzichteses, vor Augen. Indes sehr ähnlichen in den östert, Ländern machen. Die gubergründeten Winke in gesundheitlicher Hinsicht, die G. für alle Lebensverhältnisse des Klerikers des heutigen Weltpriesterstandes von den ersten Phäsen der klerikalten Erziehung an macht, sollten überal beherzigung finden. Das Büchlein seiw varm ennfehlen. —d1—

Edinger L. u. A. Waltenberg, Bericht üb. d. Leistgen auf d. Gebiete d. Anatomie d. Zentraltervensystems in d. J. 1901 u. 1902. Lpz., Hirzel. gr. 8: VI, 272 S.) M. 4.—.

### Technische Wissenschaften. Oekonomik,

Oppel Prof. Dr. A. in Bremen: Die Baumwolle. Nach Geseindte, Anbau, Verarbeitung und Handel, sowie nach hier Stellung im Volksleben und in der Staatswirtschaft. Im Auftrage und mit Unterstützung der Bremer Baumwollbörse bearbeitet und herausgegeben. Leipzig, Duncker & Humblot, 1902. Lex. 8° (XV, 746 S. m. 230 Narten u. Abb.) 3t. 20.—7

Die Bremer Baumwollbörse, die in ihrer heutigen Organisation auf das J. 1872 zurückreicht, hat sich nach 30 Jahren ihres Bestandes ein monumentales Heim geschaffen (dessen Abbildung als Titelbild des vorl. Buches figuriert) und bei Gelegenheit der feierlichen Eröffnung dieses Hauses den Verf, mit der Abfassung einer Monographie über die Baumwolle betraut. O., der wie kein zweiter die vollste Eigung hiezu besitzt und sie schon durch eine Reihe einschlägiger Schriften (vgl. Die Baumwolle in ihren verschiedenen Beziehungen zur Weltwirtschaft, Bremen 1891. - Landschaftskunde, Leipzig 1884 n. ö. - Wirtschaftsgeographische Reise durch die Vereinigten Staaten, Bremen, 1898, - Der Artikel in F, Hirts Geographischen Bildertafeln III, 1-3) bewährt hal, hat im vorl. Werke eine den ganzen Gegenstand nach allen Seiten gründlich erschöpfende Arbeit geliefert, die für viele Jahre hinaus Grund- und Quellenwerk für alle Studien auf diesem Gebiete bleiben wird. O. teilt den reichen Stoff in einen allgemeinen und einen länderkundlichen Teil. Der erstere umfaßt in zehn Kapiteln zuerst eine Geschichte der Baumwolle im Überblick (1), betrachtet hierauf die Baumwolle als Pflanze (II), schildert Anbau und Ernte der Baumwolle (III), weiters die Baumwollfaser, ihre Entwicklung und Beschaffenheit (IV) und die Nebenprodukte der Baumwollpflanze (V); Kap. VI geht auf den Handel mit Rohbaumwolle ein, Kapitel VII handelt von der Verarbeitung der Baumwolle, VIII von dem Handel mit Baumwoll-Fabrikaten, IX und X bespricht die Rolle, welche die Baumwolle im Völkerleben (IX) und in der Staatswirtschaft (X) spielt. Der weitaus größere länderkundliche Teil (S. 305-719) ist geographisch gegliedert und bringt alle jene Details, die in dem ersten Teile, der den Stoff vom entwicklungsgeschichtlichen und vergleichenden Standpunkte behandelt, nicht am Platze waren. - Schon diese Skizzierung gibt ein Bild des reichen Inhalts, dessen Werl der Kaufmann und der Wirtschaftspolltiker ebenso zu würdigen weiß wie der Geograph und der Kulturhistoriker. Eine überaus reiche Illustrierung, Register, Karten und Literaturzusammen-

Freiberg.

stellung machen das Buch doppelt weitvoll.

M. A. Fels.

### Schöne Literatur.

Rofenberg. Grußegynsti Frib v.: Sursum corda! Religiose Gebichte. Adlu, J. B. Bachem in Romm., 1902. 5° (30 G.) geb. M. 1.50.

Em Büehlein, das keine Daseinsberechtigung hat. Mit der guten Absicht, seine religiöse Gesinnung der Mitwelt in Reimen vortragen zu wollen, ist noch kein »religiöses Gedicht« geschaffen. Nirgends erhebt sich der Ton der Gedichte, die zudem noch in der Form viel zu wünschen übrig lassen, über die ebenfalls gut gemeinten, aber herzlich schwachen Kalenderreimlein anderer religiöser Dichters. Es wure schade um jedes Wort der Aufmunterung dieser kraftlosen Poesic, die bisher vielfach des Stoffes wegen mit ein paar Worten der Verlegenheit und mit Be-scheinigung frommen Gemütes und bester Absieht empfohlen wurde. Gerade auf unserem ei ensten Gebiete, auf dem religiöser Lyrik, wollen wir die höchsten Maßstähe anlegen. Ein paar junge, aufstrebende Sänger der neuesten Zeit machen diesen Entschluß, der sieher gute Früchte zeitigen wird, in der Anwendung leicht und angenehm. Auch das religiose Gedicht muß zuerst Gedicht, d. i. Kunst sein ; sonst möge sich derlei religiose gereimte Betrachtung« nennen.

Köln. Laurenz Klesgen.

3 üngft Antonie: Unterm Arummftab. Gin Sang aus alter Beit. 2. Auflage. Paberborn, Ferb. Schoningh, 1902. 12° (III, 195 C.) geb. Dt. 2:30.

Die Bücher von A. Jüngst sollten mehr verbreitet sein. Der Ruf der Verf. steht fest, nicht nur . huben., sondern aber der Umsatz ihrer Werke müßte raschere auch »drüben«. und größere Wellenkreise ziehen. Woran es liegt, daß dies nicht der Fall ist, kann ich nicht feststellen; jedenfalls läßt es sich nicht auf den Inhait zurückführen, wenigstens so weit es sich um die rein dichterischen und die auf historischem Boden fußenden Erzeugnisse handelt, Zu den Perlen dersetben zählt »Unterm Krummstab«, Ein kraftvolles Gestaltungsvermögen mit lyrischem Schmelz als hervorspringendem Attribut, ein bedeutendes, durchaus seiner selbst sicheres Formtalent, ein tiefes Gemüt und ein klarer, in Herzen und in Verhältnisse eindringender Blick, ein echt historischer Sinn und eine sehöne Begabung für poetische Stimmungserzeugung; das ailes findet sich hier und stellt den Leser unter Bann, vom Anfang bis zum Schluß und darüber hinaus, Auf dem gewaltigen Boden des Barbarossa'schen Kreuzzuges spielt sich die durchsichtige, gewinnende Handlung ab. Der edle Bischof Hermann II., der » zweite Schöpfer Munsters«, trägt den Seinen den Kummstab voran; sein Neffe Jung-Alhard und das liebliche Findelkind Roswitha stehen im Mutelpunkte der Geschehnisse. Von der roten Erde bis zum Orient und von diesem zurück tragen uns jene in wechselvollem Flug, und immer hat Liebe und Poesic, im tiefsten Sinne, das letzte Wort. Nichts »Tendenziöses« im ganzen »Sang«, aber die Gottesminne bildet den Untergrund von allem. Der vierfüßige Trochaus mit der Senkung zu Ende eines jeden Verses bildet, die eingestreuten Lieder abgerechnet, das dichterische Gewond; daß er nie er-müdet, zeugt von dem künstlerischen Können der Verf. Die Lieder heben sich als das ab, was sie sein sollen: sie sprechen von Herz zu Herz, sie »singen« vielmehr und nicht selten reißen sie mit fort, Alles in allem: »Unterm Krummstabe ist ein Buch, dessen sich Autor wie Publikum und Verlag zu freuen Ursache haben; letzterer schuf der wertvollen Dichtung ein entsprechendes Außeres; mochte es ihm auch gelingen, bald freie Bahn für die dritte Auflage zu sehen!

Gramm Jofef: Allalpa. Ein Sang and ber Zeit ber Eroberung von Pern burch bie Spanier. Paberborn, J. Schöningh,
1902, 12º (III, 132 S.) geb. M. 2.20.

Eine Novelle in Versen, als Geschenkbuch sehr geeignet, Crodes Formtalent; viel Neigung zu innerer Vertiefung, Keine geniale Schöflung, wohl aber eine anmutige Gabe echter Poesie. Das Buch durfte ein Zeichen sein, daß wir noch Bedeutenderes von dem Verl, zu erwarten haben.

Reiter heinrich: Erifferne auf dem Lebenspfahe, Aminisch wie der betriche Daher fir Weift und derz, mit wielem ungebrucken Beiträgen lebenber dentider Techter. 3, verb. Milage, beruchgegene von W. herbert (Diebers Reite), Mil Techtik und 12 Bildern im Text. Münker, Richendorff, 1994, 5° (575 S.) ab., M. 450, d.

Wir können diese außerordentlich reichhaltige, nach alphabetisch geordneten Schlagwörtern zusammengestellte Sammlung für reife und jugendliche Leser nicht warm genug empfehlen. hr Gepräge ist femindiges, dies Verständnis eines ellen, den felbarenen Geistes, der Just das Beste der Art für seinen ins Auge gefällen hoher Zweck als gut genug erachtet. Die Ausstalten entspricht dem Inhait. Die in den Text eingewobenen Illustrationen tieten ferundliche Abewehlung. Das besonders soh ausgefährte Tilelblatt 1881: über seinen Zusammenhang mit dem Ganzen etwas mit Unklazen.

I. Derbert M. (Frau Thereje Kriter): Aleffander Botticelli. Em Künftlerleben, Hilm, R. Bachem, 12º (102 S.) W. 1.80. II. The Anton: Die Gelerbuben. Ergäling aus dem Bohnervold. Julifriert von Frih Bergen. Freiburg, Herber, 1901. 12º (206 S.) W. 2.

11. Bug Gerilda v.: Tas Enbe vom Lieb. Rovellen. Brigen, Presperein, 1902. 8º (258 S. m. Portr.) D. 3.—. IV. Saupt A.: Tapfere Franen ber Reformationszeit.

(V. Daupt A.: Lapiere grauen der Beformationezeit. Charitas Birfheimer. Waria die Katholiiche, Königin von England. Zwei historische Lebenbilder. Sien-Ruhr, Fredebenl K Koenen, 1903, 8º (328 S. m. 21 Abb.) R. 3.—.

l. M. Herbert ist immer interessant. Daß das vorl. Werk beim erstmaligen (Femilleton-) Abdruck einzelnem beftigen Widerspruch begegnete, hatte seinen Grund in der Festnagelung des historischen skandalösen Verhaltens des großen Malers und abscheulichen Mönches Fra Filippo Lippi. Doch war die Verf. dazu sicherlieh berechtigt. H. gibt uns in ihrem Buch ein übersiehtliches, konzentrierendes Bild der Renaissanceblüte von Florenz, in der sie so ziemlich alle llauptsymptome dieser äußerlich ruhmreichsten, innerlich aber schon verfallenden Kultur der Arnostadt heranzieht. Dem sattsam bekannten, lasterhaften Extrem innerhalb des damaligen Mönchtums stellt sie ein anderes, völlig entgegengesetztes in dem gewaltigsten Busprediger Jener Zelt. Savonarola, gegenüber. Man merke: ein zweites Extrem. Denn ein solches war der berühmte Dominikaner. Er schoß über sein Ziel hinaus und verfiel dadurch in den Irrtum, daß er, wie die Verf. selber sagt, das politische und geistliche Moment miteinander verquickte, ein Fehler, der sich durch einen furchtbaren Tod und die Unklarheit seines Bildes in der Geschichte sehwer rächte. Die poetische und historische Gerechtigkeit verlangte nun die Ausgleichung dieser beiden Extreme durch einen real-idealen Vertreter des damaligen geistlichen Standes, Daß H. dieser ideellen Forderung nicht nachkam, ist eine Schwäche der Erzählung, die sonst schr zu loben ist. Der epische Faden ergibt sieh freilich als ziemlich locker geschürzt, aber dem läßt sieh entgegenhalten, daß das Buch sich weder als Roman noch als Novelle, sondern als ein »Kunstlerleben« gibt, und als Ergebnis umsassender, eindringender Studien und eines poetischen Anschauungsvermögens auch den nur halbwegs (in Wollen oder Bildung oder beidem zugleich) zureichenden Leser packen muß. Die Sprache erhebt keinen Anspruch auf archaistisches Gepränge und Gepräge. Aber sie ist das Idiom eines schönheitsdurstigen, in die Tiefen der Dinge strebenden Dichters, dem in ihr das unmittelbare Ausdrucksmittel für sein Denken und Empfinden zu Gebote steht. Charakteristik und Schilderung überraschen durch Treue und harmonische Farbenglut. Botticellis Bedeutung als Künstler mag für manchen Geschmack überschätzt erscheinen; als dichterische Gestalt, als Held der ganzen Darstellung ist er lebenswarm und überzeugend.

II. Sehott hat sich zu einem Erzähler von Ruf emporgearheitet. Seine Stoffe sind interessant, seine Ausführungen frisch, kernig, stimmungsvoll, künstlensch. Der Erdgeruch durchströmt seine Schöpfungen; wir leben mit seinen Bauern und Jägern, als hätten wir es siets getan. Es ist alles Entwicklung bei ihm, wenn auch nicht immer gleich einheitlich. Seine Charakterstudien müssen von jeher sehr gründlich gewesen sein, aber das Studium allein macht es nicht: es gehört vor allem die spezifische Begabung, dazu, die wiederum ihren Hauptsitz im Gemüt hat, und die ist ihm in hervorragender Weise zu eigen. Kurz und gut: ein Poet, der weiß, was er kann und was er will, und der auch leistet, was er leisten sollte. Voraussichtlich liegt auch eine Zukunst für sein Talent offen. - Die vorl, Erzählung befriedigt in hohem Maße die Anforderungen, die wir bereits au Seh. zu stellen pflegen, wenn mir auch die Einheitlichkeit der Handlung und der Entwicklung nicht überall eingehalten scheint.

III. »Das Ende vom Lieder ist das Beste, was ich von Ev. v. Pütz neben den Tiroder Dorfgeschichten kenne, «Gertruds Schieksal- wagt einen für belletistisse he Verhältnisse auf kahblischer Seite kühnen Wurf: es erzählt die Geschichte eines "unschuldige schuldigene jungen Weibes mit dramatisch erschitternder Kraft. Ein Liechtstrom edelster Menschenlibe durchflutet das Ganze. Auch die künstellische Beferiungs bleibt meht aus. — "Jan und Aimée schildert das Siehfinden, Siehtennen und Sieher wiedervereinigen zweier der Vernaligung und den aüderen Verhältnissen nach sehr verschiedener Naturen. Die inneren Kämpfe in der Ehe, durch die Unwissenheit und Torheit der jungen Frau erzeugt, kommen zu vorzüglicher Darstellung, ebenso die Unkehr und Sühne des schuldigen, die goldene Treute des unschuldigen Teiles, — Der Liebe Lohnte leuchtet mit dem Mute liefaten Intersesses in einem der dunkelsten Abgründe sozialen Lebens. Mit einer Wucht der Gestallung und der Sprache und das Thema von urs ausgeführt, das alle Kräfte des Mitleist, des Mitleist eines Weicht uns der Gestallung und der Sprache zwin git sich tinn auf, aber nicht in absoulemder, sondern in Künstlensch prekender Form. Der Ausgang entlastet uns zwis nicht unmitteblie von der nicherbeugenden Erkenntlist, dies Gemeilten auch uns der Vertragen der Vertragen der Vertragen, der Schaften, das, ohne jegliche Aufdringlichkeit, dem ganzen Buche zugrunde für der Weicht uns der Schaften könne gas wir nicht gemug Leser wönschen, von jener Art, die auch in dem gefallenen Bruder noch inmer

IV. Das vorzüglich ausgestattet Werk von A. Hau pt verdiem warnen Dank besonders seinens der katholischen Frauenwelt, aber auch Männer können ihre Freute daran haben. In ansprechender, leibahfer Form, die des öfteren noveilistisches Gerpäge trägt, stellt es seine beiden Heldiumen auf eine historisch treu entworfene, an sich äuferst interessante Zeitbilne. Eine Unsamme von Arbeit steckt in dem flott hingeschriebenen Buche, dem wortreffliche Hustrationen, ber leider keine Gutlemangaben heigegeben sich. Eräge sättisische ber leider keine Gutlemangaben heigegeben sich. Eräge sättisische Such eine Stelle der Schale der Schal

Gößweinstein in Oberfranken.

E. M. Hamann.

De Waal Anton: Der 20. September. Ergablung aus ber Belagerung Monis 1870. Regensburg, 3: Buftet, 1902. 80 (VIII, 176 S. m. 12 Abb.) M. 3 .--.

Kurr næchdem de Waais letter Roman Judas Endes in weiter Auflage erschienen war, gelangte die hier angezeige Erkühlung zur Ausgabe. Des Verf. Erzühlungstalent ist in den weiteisten Kreisen so bekinnt und seine verschiedenen beilteristischen Darbiteiungen so beliebt, daß auch dieses neue Werk des unrmädlichen Apostels des Deurschiums in Rom in bäßde seinen großen Lees-kreis finden wird. Die geschichtlichen Tatsachen, die sich sein das volle hiererse des Leeses, so daß niemand das Buch unbefrecdigt aus der Hand legen wird. Wir wünschen der Erzählung den besten Erfolg.

Du ber weil. Biarrer Jofef: Der verhängnisvolle Zwansiger und andere Erzählungen, (Für hatte und Balaft. Bb. 19.) Wien, & Ririch, 8° (234 G. m. Borte.) M. 2.40.

Die » Sammlung gediegener österreichischer Unterhaltungs-schriften«, deren 19. Band das vorl. Buch bietet, hat sich mit Recht schnell die Anerkennung der Kritik erworben, Der 18, Band (. Der Kurthäuser Ortolfe) führte den Leser in die Zeit des niederösterreichischen Bauernaufstandes und machte ihn mit den Ursachen und Zielen desselben bekannt; der vorl. Band nimmt den Stoff zu seinen acht Erzählungen aus der Gegenwart, und zwar schöpft der Verf. († 1895), wie es scheint, zumeist aus dem reichen Schatze der Erfahrungen, die er sich als Scelsorger in Stadt und Land gesammelt hat. Es ist eine gesunde und kräftige Kost, die dem Leser geboten wird; einige Erzählungen (\*Der verhängnisvolle Zwanziger«, \*Drei Begegnungen«, \*Das ge-brochene Herz«) sind wahre l'erlen. Der Verf. bekundet sich überall als scharfen Beobachter und weiß das Geschaute auch in die entsprechenden sprachlichen Formen zu gießen. Die Personen haben Fleisch und Blut, das Milieu ist möglichst anschaulich gezeichnet, die Seelenkonflikte sind lebenswarm entwickelt und ihre Lösung oft erschütternd. Der das Büehlein durchwehende Ton ist ein frommer und zeugt von einem um die ihm anvertrauten Seelen treu besorgten Hirten, der überall, wo es nur möglich ist, helfend und lindernd eingreift. Wir empfehlen das Buch allen Pfarr- und Volksbibliotheken und danken dem Hrsg. (P. Wilibald Hauthaler, Abt von St. Peter in Salzburg) für die Mühe, die er im Vereine mit Prof. Pasch (†) für das Zustandekommen der Veröffentlichung der Erzählungen aufgewendet hat.

Seitenstetten.

Dr. P. Anselm Salzer.

Dofe Johannes: Fran Treur. Beidichten ane ber Beidichte. Leipzig, Gachf. Bolleichriftenverlag. 4° (179 G.) M. 5 .-

Daß es denn die protestantischen Schriftsteller nicht empfinden, wie lächerlich ihre Dichtung ist, die in kon-sequentem Fanatismus alle lutherischen Prediger als herrliche Manner, alle katholischen Geistlichen als »Jesuiter«, als schlechte Kerle hinstellt?! Im übrigen ist der Roman, dem die Schicksale der nordschleswigischen Stadt Hadersleben in den dänisch-schwedischen Verwicklungen des XVII. Jhdts. zugrunde liegen, bemerkenswert als eine Erscheinung der Rückkehr zur reinen Romantik, in der Manier W. Raabes etwa; die konfessionelle Parteiliehkeit des Diehters wiegt umso schwerer, als er sonst ein nieht geringes Geschick der Charakteristik zeigt und fesselnd und spannend zu erzählen versteht.

Conrad Dichael Georg: Daichat, Gin Ronigeroman, 2 Teile. Berlin, Dtto Jante, 1902. 8° (227 u. 186 G.) DR. 5 .-

Das Buch wird bei vielen Lesern einen großen Eindruck hinterlassen, schildert es doch bald in warmen, leuchtenden, bald in ruhigen, schweren Farben mit einer Realistik, die zuweilen stark an den widerwärtigen Naturalismus grenzt, das Seelenleben des kunstsinnigen Bayernkönigs Ludwig II. In steis fesselnder Darstellung zeigt der Verf., wie der König immer mehr und mehr der Welt entrückt wird, bis er endlich ein Weltfremder geworden ist, um den es Nacht sein muß, soll er sich wohl fühlen. Das Buch ist reich an Geist und Poesie und an trefflichen Charakteristiken, so z. B. über König Max II. und seine Symposionsgefährten oder über die edle Kaiserin Elisabeth, Den Verf, Bemühen, seines Helden Streben und Dulden recht lebensvoll zu gestalten, macht ihn aber oft ungerecht gegen andere Personen und jeder Österreicher muß empört sein, liest er, wie der Verf. S. 63 über Kaiser Franz Josef und über die habsburgische Dynastie überhaupt spricht.

Wien. A. Starzer.

Bolfebucherei. Rr. 1-33, Gras, Etprig, 8º a Seft K - 20. In dem Sammelwerke, das uns bereits in einer stattlichen Zahl von Hesten vorliegt, macht die Verlagshaudlung den nicht hoch genug zu schätzenden Versuch, eine Volksbibliothek zu sehaffen, die unbedenklich in jede christliche Volks- und l'farrbibliothek, in jede christliehe Familie Eingang finden kann. Der Versuch ist nicht der erste; gewöhnlich scheiterte er an der Konkurrenz der übermächtigen Sammlungen von Reclam (Universalbibliothek) und Hendel (Bibliothek der Gesamthteratur). Es seheint, daß die »Volksbüeherei« die hier drohende Klippe glücklich vermieden hat, was wohl in erster Linie der geschickten Auswahl, dann aber auch der geschmackvollen Ausstaltung und (teilweisen) lilustrierung sowia dem ungemein billigen Preise von 20 h (20 Pf.) per Heft zu danken ist, Freilich kann nur ein Massenabsatz die Verlagshandlung in den Stand setzen, das Unternehmen in der so schön inaugurierten Weise fortzuführen. Wir machen daher alle. denen es um gute, billige, schone Lekture fur Bibliotheken und Familien zu tun ist, nachdrücklich auf die Volksbüeherei der » Styria« aufmerksam, - Die bisher erschienenen Hefte enthalten: 1. Ae hleitner. Der Lawinenpfarrer, eine Tiroler Novelle. - 5. Ders., Der wilde Galthirt, eine Tiroler Novelle, - 11. Ders., Der Radmeister von Vordernberg. Ein Gewerkschaftsbild aus der ehernen Mark. - 2. G. Spindler, Nach Amerika! Der glückliche Herd, 2 Geschichten aus dem Leben. - 6. Ders., Ritter und Bürger. Ein echter Edelmann. 2 Erzählungen. - 10. Ders., Der Hofzwerg. Eine Erzählung. - 3/4. Fridolin vom Freithal, Das Hochgericht im Birkschwald, Ein Kulturbild aus dem obersteirischen Murtale, -7/8 Ad. Stifter, Der Hochwald. Das Heidedorf. 2 Erzählungen. - 18/19, Ders., Feldblumen. Eine Erzählung. - 9. E. T. A. Hoffmann, Meister Martin der Küper und seine Gesellen. Erzähling. — 12/13. Jos. Medner, Die Handwerksburschen. Bilder sus dem Wanderleben. — 14/15. F. Grillparzer, Die Ahnfrau, Trauerspiel. — 16/17. Ders., König Oitokars Glück und Ende. Trauerspiel. — 20/21. Hnr. Kleist, Michael Kohlhaas, Historische Erzählung. - 22-28, Nik. Kard. Wiseman, Fabiola oder die Kirche der Katakomben. Für die Volksbücherei neu übersetzt von I. Okorn. — 29. P. Rosegger, Steirische Geschichten. — 30. K. F. Paul Körber, Hie Engel — hie Teufell Eine Schwarzwälder Weihnachtsgeschiehte. - 31-33. Zeneide Flouriot, Eine unsiehtbare Kette, Aus dem Französischen.

Stimmen aus M.-Lasch, (Freibg., Herder.) LXV, 2 u. 3. (2) Beumgartner, Leo XIII. 4. — Pfülf. K., großer Gedächtnistag f. d. Kirche d. Ver. Staalen, 2 uB ronnsone 100, Geburistag. — Kugler, Babylon u. Christenium. — Krose, D. Verhrelle, d. wichtigsten Relighekenticlase z. Z. d. Jhdiswende. — Rez. J. Jung nitz, Visitationsberück.

d. Dide. Reedam (PROID. — Abendmultiskeich u. Hygiene, — Urtelle die Stergefechte. (1988). — Abendmultiskeich u. Hygiene, — Urtelle die Stergefechte. (2) Ib am ger tierer, Habemus Papael — II. Fe a. en, Beform d. Wohngeweenes, — Learerett in Denkmultege u. kirch. Beform d. Wohngeweenes, — Learerett in Denkmultege u. kirch. Beform d. Wohngeweenes, — Learerett in Denkmultege u. kirch. Belased, by weather the state of th

Das Lead, (Breg. H. So hart 29) XX, 19-26.

Bruns, E. mightaker Vermen erf of Sciente, G. Bind, Wohlichtenberger, W. Higgen, Lesswerten.

Bruns, E. mightaker Vermen erf of Sciente, G. Bind, Wohlichtenberger, W. Higgen, Lesswerten.

K. Rock and R. S. Higgen, Lesswerten.

S. Rock and R. S. Hi - Löber, Fürsorge örlern. - Schlag. f. d. Sachsengänger, — Allmende in golhalschen Dörlern. — Schlag, Natzen u. Vorbedingsen d. Sauerkraut-Genoasenschaffen, — Kalk ech midt, Denkwürdickten e. Arbeiters (K. Fischer), — Rosegger, D. Endev. dazumal.

Smitten u. vofreeingreit d. Sagerfrant-Genomesreckalten. — K. al. s ch mid. J. Committee Heavesthal, (flegrafier), Fusiert, N. K., T. u. B. (17.7 cbbs.n.), Deb. e. Zann. — Theoriet, Helmat. — Ac dres. (17.7 cbbs.n.) Deb. e. Zann. — Theoriet, Helmat. — Ac dres. d. Committee Heavesthall, Elemat. — Committee Heavesthall, Elemat. — Heavesthall, Elemat. —

(13.) Hei mb urg. Dr. Dennz u. e. Fran. — Thoographe ohne Lleh. Mol. D. Stricken, aphiriat. Walmpolitic. — Juli e.a. Berl. Krippen. Mol. D. Stricken, aphiriat. Walmpolitic. — Juli e.a. Berl. Krippen. Per veno — Hagene u. E. sellaamen Svent. — Bauer. W. Rabigh. — veno — Hagene u. E. sellaamen Svent. — Bauer. W. Rabigh. — veno — Hagene u. E. sellaamen Svent. — Stricken, Schombsten Stricken, — Grief Walmpolitic. — Hagene u. E. sellaamen E. Keisenferer. — (61). We dock nature. Marti Mancini, viel. — Onder D. Stricken, — Colon C. D. Augenhyrechondris. — Andrea, Unterweep Strikken. — Colon. Dr. Augenhyrechondris. — Andrea, Unterweep Strikken. — Klein, D. Phodographie, A. Sterenbunnels. — (71). W. Perfai, D. Klein, D. Hongerphie, G. Sterenbunnels. — (71). W. Perfai, D. Klein, D. Weisenfer, D. W. Wilden, D. W. Strikken, D. W.

Bulkanfirenen im 16. Jud. — (2), Falkenbyrst, D. Litter v. Bermula. — Hitters auch. D. Romister Heidt. — (22), Hoy-Ki, Annas Dec. — Hitter or auch. D. Romister Heidt. — (22), Hoy-Ki, Annas Dec. — Hitter or an interval harden. — (2), Hagernas Hinned L. Merz. — Hinned L. Merz. — (2), Hagernas Hinned L. Merz. — Mininchilo, Schwermut. — Hernstorft, im Torpedohout Maschinen. — (3) Orlitt. Z. Firmeng, and L. Richer. — V. Gottschenla, schulen. — Hyek, Vom Schepel L. Brautscone. — Klein paul, D. diecie Schülen. — Hyek, Vom Schepel L. Brautscone. — Klein paul, D. diecie Schülen. — Hyek, Vom Schepel L. Brautscone. — Klein paul, D. diecie Schülen. — (2) or Dreschen.

Theobald & Kempis, Der Zellber Romen aus 6. Glubbandeben an d. Weede d. Juhts, Dread, Piercon, Still. 105, 3, M. 2.—. Doloros a, Fristein Don Juan, E. Roman, (D. Chôre d. Lubean, Roman, Zykius in S Highesten, 1) Berli, Lilientish S (23, S), M. 4.—. Doloros, S. M. 4.—. M. Doloros, Dr. Charles, D. Charles,

Jörgensen Johs, Das heit. Feuer. E. Legende aus d. alten Siena. Autoris. Thernetzg. aus d. Dän v. Henr, Gräfin Holstein-Ledreborg. Mainz. Kirchheim. 8º (18: S.) M. 2.-.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Socben erschien in 2. vermehrter und verhesserter Auflage: Gutberlet Dr. C., Der Mensch, Sein Ursprung

und seine Entwicklung. Eine Kritik der mechanisch-monis-

die wichtigsten Fragen der Urgeschichte. 

### Herdersche Verlagehandlung, Freiburg im Br. - B. Herder, Wien, I., Wollzeile 33.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Bardenhewer Dr. O., Geschichte der altkirch-

lichen Literatur, Sechs Bande, gr.-80.

Zweiter Band: Vom Ende des zweiten Jahrhunderts bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts. (XVI u. 666 S.) M. 11.40, geb. in Halbsaffian M. 14.-Früher ist erschienen:

Früher ist erschienen:
Erster Bauf; Vom Ausgenge des epostolischen Zeitelters bie zum
Ende des zweiten Jährhunderte. (Xil u. 182 %). N 10.—, geb. Ni. 12.40.
Die zwei weiteren Bände werden die Brützeit der patrestischen
Literatur (etwa 325—401), die zweit letzten Bände die Tage Jes Ruckgenges und Verfelles behandeln.

Fahrner Dr. Ig., Geschichte der Ehescheidung im kanonischen Recht. Zwei Teite. gr.-8°. Erster Teil: Geschichte des Unauflöslichkeitsprinzigs und

der vollkommenen Scheidung der Ehe. (XII u. 340 S.) M.5.—.
Der zweite Teil: Oeschlohte der unvollkommenen Scheidung der Der zweite Teil: Oese Ehe ist in Vorbereitung.

Pesch Christ, S. J., Praelectiones dogmaticae quas in Collegio Ditton-Hall habebat, Cum approbatione Rev. Archiep. Friburg, et Super, Ordinis, Neun Bande, gr.-80,

Tomus I. Institutiones propaedeuticae ad sacram theologium, (I. De Christo legato divino, II. De ecclesia Christi. III. De locis theologicis, Editio tertia, (XXVI u. 416 S.) M. 5,80, geb, in Halbfranz M. 7.40.

Preis der neun Bände zusammen M. 48.60, geb. in Halbfranz M. 63 .--

Scheeben Dr. M. J., Handbuch der kath. Dogmatik. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischols von

Freiburg. Vier Bande, gr.-8%. Vierter Band, Dritte (Schluß) Ahteilung, Von Dr. Leon-hard Ataberger. (XVI u. S. 667-944.) M. 4 .-.

Der vierte (Schluß-) Band vollständig. (XXXIV u. 944 S.) M. 12.80, geb. in zwei Halbfranzhänden M. 16 30,

Gehört zu unserer »Theologischen Bibliothek«. Durch das Frischeinen der dritten Abteilung des vierten Bandes ist das Lebenswerk Scheebens vollendet. Professor Alzberger hat ist das Lebenswerg Schrebens Volleiler, Friedsbl Augsbeln vorzüglicher Weise gelöst und durch die Bearbeitung des vierten Bandes eine der bedeutendsten theologischen Leistungen des 19. Jahrhunderts in würdigster Weise zum Abschluß gehracht.

Hervorragende neue Romane.

Hervorragende neue Romane.

Anton Schott:

Zwei Romane aus dem böhmischen Hinterwald.

### Paul Keller: Waldwinter, Aug.

Prois sines leden Randes broach, M. 4 -- ush, M. 5.

Det

Stern von Hallalat.

Roman aus dem alten Babylon von

M. Hellinden.

Friede den Hütten!

Sozialer Problemroman von

M. v. Ekensteen.

Broschiert M. 4-, gebunden M. 5 .-

Mod. Gesellschaftsroman von

Brosch, M. 4 .- , geb. M. 5.

Broschlert M. 4 .- , gehunden M. 5

Prois since jeden Landau broach, M. 4 -, gab, M. 5 -Der beste katholische Roman der Neuzeit!

Gottesthal.

Lukas Delmege. Ein moderner Seelsorger-Roman

Patrick A. Sheehan.

Aus dem Englischen übersetzt von A. Lohr. Brosch, M. 4 .- , geb. M. 5 .-Weder Stenkiewicz noch Coloma haben sich Jemals zu solcher Höhe emporgeschwungen wie A. Sheehan in diesem Roman,

William Barry.

Zauberknoten. Irischer Kulturroman von Broschiert M. 4 -. gebunden M. 5

Der

Der Bauernkönig

Leibeigen.

orischer Roman von Ad. Jos. Cüppers. Broschiert M. 4 .- , gebunden M 5 .-

Bezirkshauptmann v. Lerchberg. Roman aus dem politischen Österreich von

Karl Conte Scapinelli. Bronchiert M. 3 .- , gebunden M. 4 .-

Taubenflug. Erzählungen.

Von Hans Eschelbach.

L. v. Hebentanz-Kämpfer. Brosch, M. 4 .- , geb. M. 5 Meinrad Helmpergers Kulturgeschichten denkwürdiges Jahr. 16. Jahrhundert von E. v. Handel-Mazzetti.

Broschiert M. 3 80, gebunden M. 5 .-

Judas Ende. Die Fremden. Historischer Roman von Ein Kulturbild von A. de Waal. Karl Domanig.

M. 3 .- geb. M. 4 -Broach M. 3 80, geb.

Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. H., München.

Vering der Jus. Rothachen Verlagshandlung in Wien IIX., Dietrichsteingasse 7: und München, Landwehrstr. 66. - Druck von Josef Roller & Ko., Wien

### ALLGEMEINES

# ITER ATUR BLAT

u. Rezensions-Exemplare werden erbeien an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosternauburg, Martinstraßs 16.

### HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VOY

DE FRANZ SCHNÜRER.

eerden angenommen von der Administra Wise I liteberstraße 14 dann von der Son. Rothschen Verlagshandlung, Wien-München soure von jeder Buchhandlung.

Erscheini am 1. und 18. jedes Monata. - Der Bezugspreis baträgt ganzjährig Kr. 15. - (M. 12.50), für Milgtieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10. - . Inserste werden mit 30 h. (25 Pf.) für die zwelgespaltens Nonparciflezeite berechnet.

### INHALT.

- IN HALT.

  Thoologia.

  Thoologia.
- Oriena christianus, hrsg. v. A. Baumstack. II. (r.) (714.)
- Philosophie, Pädagogik,
  Zilder Rune, über bir mealfalide Strikelt. Jul.
  Caldemayer, Versuch einer twoorelischen
  und praktischan Erklärung der Witlensfreihelt.
  (r.) (715.)
  Rein W., Eozyklopädisches Handbuch der Drei
- (r.) (715.)

  Rein W., Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik. 1 (k. C.) (715.)

  Orthodox Greiche Greiche Gereiche Geh. Na en S. Grundbach der reisen Logik. —
  h. Na en S. Grundbach Prophotolik. —
  K. Stange, Der Gedankengang der «Kribt.
  Michelitach, Grant (716.)

  Grann zw. Otto, Fr. Mietzsches Harrenmoral. (r.)

- (710.) Gasoliants
  Heer J. M., Dee Baserland Wert der Vita Commod in der Sammlung der Sterptoren bistorien
  Augustae. (Privadozent Dr. A. v. PramerE. Field, Wien.) (717) inferwechnungen. Ober die
  Frage der Frei- und Reichandle. (Archivdirektor Dr. Alb. Starter, Wien.) (717.)
  der Konnen Gerten und Keinstalle. (Archivdirektor Dr. Alb. Starter, Wien.) (717.)
  Grun. Beg Pier (, Jankhud (1)) (1) ((201.)
  Grun. Beg Pier (, Jankhud (1)) ((201.)
  Gd die T. lett., Gefdidien was Tähemart. V. (GhunnKehrer B. Veren aus "Bed (1)) (1) (1)
- Krauel, Bring Deinrich von Breufen als Bollitter. (m.) Tref., Being Deinrich von Preufen in Bario 1784 und 1785-89 (n.) (719.)

- hidmann A. E., Siftorifd fatiftliche Tafeln aus ben wichtigften Gebieten ber gelftigen und mate-riellen Emwidiung Biens im 19. 36bl. (721) Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte.
- Halten W. L. v., Die altniederfränktschen Pasimenfragmenta, die Lepsiusschen Glossen und dia altmittelfränkischen Pasimenfragmente. (Hofrat Univ.-Prof. Dr. A. E. Schönbsch, Graz.) (723.)
- Graz.) 1723.) Exgebniage und Fortschrille der germa-nistischen Wissmachalt im leinten Vierreight-nunder, firsg. v. R. Bethge. (17r Wl.) (723.) Contentius C., Leffing und die Sofiide Zeitung.
- (721.) Cernberg Roipar Graf v., Ausgewöhlte Werfe I. Orig. von M. Sauer. Goethen. Cheretich. Briefe mit Erduerungen. L. Orig. von M. Sauer. (27. Egon v. Romertywell, Wien.) (724.) Willer R. Je. Der Medlenburger Boltsmund in July Renterd Schriften. (Faul Wallenburger, Min.)
- Fourvières X. de, Lou Pichot-Tresor, diction
  - naire provençal français el français-provençal. (Prol. 19r. Otto Ilennie ke, Bremen ) 725.) lansti @ a., Geldichie br rufficar Eleratur. (Brivatbagent 2r. & Bandra I, Sien.) (726.)

### Kunstwissenschaft.

- Sellmener Micz., Abeif Siftebrand. Elan Asenijelf, Max Klingers Beethoven, (Irr. Jos., Neuwirth, Rektor d. Techn. Hochschule in Wien.) (728)
- Zajączkowski J. u. W. Węgrzynski, Album storych warowni polskich w zachod-niej Galicyt. I. (Univ.-Prof. Dr. R. F. K aind I, Czarnowitz.) (729.)
- Länder- und Völkerkunde.
- Altamirs Ref., Psicologia del Pueblo Español, (Dr. Heraid Grävell von Jostanoods, Paris.) (730).
  Philippaen H., Kultur- u. Naturbildar v. Föhr.— H. Philippaen u. C. Sünksen, Führer durch das Dannewerk. (Gymn, Lehrer A. Lorsansa, Kiel). (730)

- Rechts- u. Staatswissenschaften
- Combart Berner, Die beuische Solftwirtschaft im 19. Jahrh. (B. C.) (731.) Cauderlier Em. L'évolution économiqus du XIX, siècle. (Oberrichter Kdw. Ramaporger, Frauenfeld, Schweiz.) (731.)
  - Mathematik, Naturwissensehaftan,
- mattematik, Naturwissensebsftan.
  Rsehlmsnn E., Über Farbensehen u. Maierei.
  faloys Mütter, Köln. (782).
  Loria Gino, Spezielle algebrausch u. transzendente ebser Kurten, Leusch von Fr. Schütte.
  (Oberneischulprof. Th. Hartwig, Wr. Naustadt.) (782).

#### Medizin.

Tonna Rich., Schlie Elimme u. Sprace u. wie fle am erlangen. (Gunn. Chrichret Tr. Mülten, Gelap, Pr.-Ediclien.) (73%) Das Beautrins größerer Sauberkeit im Kisinver-rieb von Kahrungsmitteln. (br. mcd. C.

### rieb von Nahrungsmi Spaner, Barlin ) (734.)

- Milliärwissenschaften Abrūstung! Vorsching Kaiser Nikolaus II. vo Rusland an die Regierungen vom 24. Aug. 1898. Von L. F. v. G (K. u. k. Konsul Nik. Post, Hongkong) (735)
  - Technische Wissenschaften.
- Rußner John., Grundzüge der Telegraphia u. Telephonie. (Oberresischulprof. Th. Hariwig, Wr.-Neustadt.) (735.)

### Schöns Literatur.

Schons Literatur.

Schons Literatur.

Schons Literatur.

Schons Cambellinger Mondelper Zeifsiger Monnel. Berf. son W. Esht. — Serf.

Gone Zeapine II. Berfieldsburmann n. Serde— 18. Barrs, Ter Jaubettnein. Monnel. —

Luch B. Ochenlang: Monnel Fer. Zonbenning.

Monnel. 3. Etritem, Berfielde Gaus, (d. M. Oannell. Göbbenfiel.) Mayern. (537)

inhaltsangahe von Fachzeltschriften. Verzeichnis eingelsufener Bücher,

### Theologie.

Bohle Theol.- und Bhil.-Dr. Joieph, o. d. Brof. in Breslau: Lehrbuch ber Dogmatif. In fieben Buchern. Für afabemifche Borleinugen nub gum Gelbftunterricht. II. Band. Baberborn, 3. Schoningh, 1908. gr.-8° (X, 573 G.) DR. 6 .-

Der vorl. II. Band von P.s Lehrbuch bringt im 4. Buch (»Erlösungslehre«) die Christologie und Soteriologie mit der Lehre über Maria und die Heiligen, welch letztere aber der Mariologie aneingegliedert ist und daselbst nicht ein eigenes Kapitel bildet, sondern als letzter Paragraph dem Kapitel über »die Privilegien der Gottesmutter im besonderen« unterstellt ist. - Gleich ansangs bemüht sich der Verf., den Zusammenhang der trinitarischen Dogmen mit den christologischen zu zeigen, entwickelt die Beweise für die Gottheit Jesu, wo S. 15 doch auch die katholische Kirche selbst als ein motivum credibilitatis hätte angezogen werden können; der hypostatischen Union wird die größte Sorgfalt gewidmet und einzelnen Punkten. wie der Abwehr des Adoptionismus (S, 97), der Schwierigkeit hinsichtlich der freiwilligen Übernahme des Leidens Christi (S. 108) und dem menschlichen Wissen Jesu (S. 128) eine eingehendere Behandlung zuteil als sonst in einem Lehrbuche der Dogmatik, Ähnliches läßt sich von der Soteriologie sagen. In der Frage über die Praedestination des Erlösers (S. 163) stellt sich P. auf die Seite der Skotisten, wie er kurz zuvor auch die Meinung des hl. Thomas von der Möglichkeit der dulischen Verehrung Christi abgelehnt hat. In der Mariologie trägt P. mit feinfühlendem Scharfsinn sein Scherstein bei, der Definition der leiblichen Himmelfahrt der Gottesmutter den Weg zu bahnen, - Das 5, Buch bietet die Lehre von der wirklichen und heiligmachenden Gnade und unter anderem eine sehr warme Inschutznahme des hl. Augustinus gegen jansenistische und bajanische Auffassung; P. umgeht auch nicht die eingehende Würdigung des Axiomes: Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam. Bezüglich des Loses der ungetauften Kinder schließt er (S. 417): »Hat endlich Christus, sich als Erlösung hingegeben für Alle, so können unmöglich Millionen von Kindern von den Wohltaten der Erlösung ohneweiters ausgeschlossen sein. Diese Antwort muß den Theologen genügen «. S. 439 entscheidet sich P. für die Theorie der bedingten pracdestinatio post praevisa merita, bespricht weiters mit großer Ruhe das Verhältnis von Gnade und Freiheit und empfiehlt den Kongruismus. - Inhaltlich ist außerordentlich viel geboten, was nur dadurch ermöglicht wurde, daß der Kleindruck fiberwiegt. Kein Punkt von Bedeutung ist übergangen. Die Schriftbeweise sind sehr genau geführt, die Väterstellen zahlreich und bestens ausgewählt, die Konziliarbeschlüsse ausgiebig verwertet und die modernsten Gegner berücksichtigt. Bei der Schwierigkeit, die hier behandelten tiefsten Geheimnisse der christlichen Religion in deutscher Sprache vorzulegen und zu erörtern, wird die geschickte, fließende und auch würdige Form der Darstellung befriedigen, Einige wenige befremdende Ausdrücke, wie »adamisch« (S. 19), »Inszenierung der Menschwerdung« (S. 164), sals wie-(S. 273) und gelegentliche Flickworte fallen bei den großen Vorzügen und der lebendigen Darstellung wohl nicht ins Gewicht. Der Trias Heinrich, Scheeben, Oswald darf P. in Ehren angereiht werden.

Prag. Endler.

Mik etta Prof. Dr. Karl: Der Pharao des Auszuges. Eine exegetische Studie zu Exodus 1-15. (Biblische Studien. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Fell etc. herausgegeben von Prof. Dr. O. Bardenhewer in Munchen. VIII. Banul, 2. Heft.) Preiburg, Herder, 1903. gr.-8º (VIII, 120 S.) M. 290.

Bisher hatte man in Kreisen, welche an der Glaubwürdigkeit der Bibel oder doch wenigstens der einschlägigen Exodusstellen festhalten, nahezu allgemein als Pharao der Bedrückung Ramses II. (1324-1258) und als Pharao des Auszuges dessen Nachfolger Merenptah (auch Merneptah gelesen) (1258 bis zirka 1236) angesehen, Als Gründe hiefür gelten: 1. Nach Ex. 1. 11 mußten die bedrückten Israeliten eine Stadt namens Ramses bauen; dieser Name weist aber auf die Ramesiden-Dynastie hin, 2. Moses wurde in der Zeit der Bedrückung geboren und leitete 80jährig den Auszug (Ex. 7, 7) unter dem unmittelbaren Nachfolger des Bedrückers. Nun regierte Ramses II. 66 und Merenptah mindestens 22 Jahre, zusammen also über 88 Jahre, 3, In dieser Zeit berichten die Inschriften von einem Volke namens Apariw, das in Ägyten Fronarbeiten leisten mußte. Die Gleichung: Apariw = Ibrim (Hebräer) ist möglich.

Gegen diese Ansicht sprechen aber maneherlei Gründe, abgesehen davon, daß z. Z. eines Merenptah die Halbinsel Sinai in sigyptischer Gewalt war. So finden wir in einer Inschrift Seti II, im Wüstentempel zu Redesieh (zitka 1340), sowie in Texten Ramses II. im Tempel zu Karnak die Asaru im Stamm Ascher als ein in Nordwestpalästina ansässiges Volk. Eine Stele aus dem 5. Jahre Merenptahs berichtet von der Verwüstung der Saaten der Isiralu, d. h. der Israeliten, welche nach ebendiesem Texte damals bereits in Palastina wohnten. Ferner werden die in den Tell el Amarna-Tafeln erwähnten SA-GAS und Chabiri, von welchen zur Zeit Amenophis' IV. (1392-1374) die ägyptischen Statthalter palästinischer Städte bedrängt wurden, vielfach mit den Hebräern identifiziert. Dazu kommt, daß auch nach der Chronologie der Bibel der Exodus in das 15. Jhdt. fällt. Abraham war nach Gen, 14 ein Zeitgenosse Amraphels, d. i. Hammurabiflu)s, welchen nach Hömmel zirka 2100 v. Chr. blühte. Zwischen der Einwanderung Abrahams nach Kanaan und dem Auszug aus Ägypten verflussen 645 Jahre, welche sich aus den Daten Gen. 21, 5; 25, 26; 47, 4; Ex. 12, 40 betechnen lassen. Wir bekommen also für den Exodus zirka 2100-645 = zirka 1455. - Nach III. Kg. 6, 1 wurde der Grundstein zum Tempel gelegt 480 Jahre nach dem Auszug, im 4. Jahre Salomons. Da letzteres verschieden bestimmt wird -- die Berechnungen variieren zwischen 1016 und 958 - so erhalten wir als Datum des Exodus zwischen 1496 und 1438. - Auffallenderweise übersieht M. eine weitere chronologische Bestimmung. Nach Josephus Fiavius (Antiquitates VIII, 3, 1 und contra Apionem 1, 17, 18), welcher seine Angaben aus der phonizischen Geschichte des Menander von Tyrus (3. Jhdt. v. Chr.) schöpfte, wurde der Tempelhau im 11. Jahre Hirams, 143 Jahre vor der Gründung Karthagos (814), also 957 v. Chr. begonnen. Demnach verließen die Juden Ägypten 957 + 480 = 1437 v. Chr. (vgl. Krall: Grundriß der altotientalischen Geschichte S. 121-3; Lindl: Cyrus S. 11). Also müssen wir den Exodus zirka 200 Jahre früher ansetzen, als es die bisheries contentra communic und conderhererunive auch noch Hummelauer tut. Die Gegengrunde entkräftet der Verf. also: Ramses ist späterer Name für Tanis (bebr. Zoan) und ist erst später an Sielle des alten Namens in den Text gesetzt worden. Für die Gleichung Ramses-Tanis hatte M. auch Num, 13, 22 anrufen konnen: sllebron war 7 Jahre vor Zoan (Tanis) in Agypten gebaut. Diese Glosse erhält eine ganz neue Beleuchtung, wenn die Juden beim (Wieder-)Aufbau von Tanis beteiligt waren. Da aber Ex. 1, 11 nur Pithom und Ramses, nicht aber Zoan genannt ist, Pithom aber von Naville in dem beutigen Tell el Maskhuta mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen wurde, so muß Ramses = Zoan (Tanis) sein. - M. nimmt mehrere Pharaonen der Bedrückung an. nämlich sämtliche drei Thutmosis. - Die Aperiw können schon deshalb nicht mit den Israeliten identisch sein, da sie schon in der 13. Dynastie, also lange vor den Hyksoskönigen, unter welchen die Hebraer nach Agypten kamen, wie auch noch z. Z. Ramses III. und IV. (zirka 1200) in Ägypten nachzuweisen sind.

Somit stellt sich als Ergebnis der ganzen Untersuchung dar: Pharaonen der Bedrückung sind die drei Thutmosis, besonders Thutmosis III. (1515-14e1): Pharao des Auszuges ist Amenophis II. (1461-1436). Kanaan wird erobert unter Amenophis III. und IV. (1427-1376[4]). Damit würden auch die politischen Verhältnisse stimmen. Unter Amenophis Il. lag die Sinaihalbinsei außerhalb der Machtsphäre Ägyptens, nicht aber Palästina. Dagegen waren Amenophis III, und IV. nicht mehr imstande, ihre Herrschaft in Palästina mit Nachdruck zu behaupten, wie wir aus den Tafeln von Tell el Amarna wissen, M. kommt so zu demselben Resultate wie unabhängig von ihm Lindl (Cyrus S. 39 ff). Der Beweis ist vollkommen gelungen. Einzelnes ist jedoch zu beanstanden. Daß unter Amenophis II, die Sinaihalbinsel außerhalb des Machtbereiches Agyptens lag, wird nur behauptet, nicht bewiesen. - Daß Ex. 1, 11 das ursprüngliche »Zoan« später durch »Ramses« verdrängt worden sei, ist eine Konzession an die Theorie von der mosaischen Abfassung des ganzen Pentateuchs. Bei Annahme der Quelientheorie ist diese Konjektur überflüssig. - Über das Verhältnis der Chabiri und SA-GAS zu den Hebräern scheint sich der Verf. zu keiner bestimmten Ansicht durchgerungen zu haben, mindestens drückt er sich sehr schwankend aus; S. 105 lehnt er eine Identifizierung der SA-GAS mit den Hebräern z. Z. Josuas ab. S. 108 schränkt er diese Behauptung ein: Der Versuch, die Habiri überall mit den SA-GAS gleichzustellen und dieselben mit den unter Josua einwandernden Hebräern zu identifizieren, e müsse aufgegeben werden. S. 109: . Inwieweit wir unter den SA-GAS israelitische Stämme zu erblicken haben, läßt sich nicht entscheiden. Es können unter den SA-GAS neben den Israeliten auch kanaanitische Stämme gemeint sein.« Dagegen wird S. 112 als Ansicht des Verf. angegeben. daß .zu den SA-GAS auch die Ibrim gehört haben .. Meine Ansicht deckt sich mit der S. 109 vorgetragenen, - Zum Schlusse sei noch gerügt, daß S. 25 die Transskription des Titels Pharao technisch völlig mißlungen ist. Ein Verlag, in welchem biblische Studien erscheinen, sollte doch dafür sorgen, daß orientalische Wörter in der übliehen Transskription gegeben werden.

Dillingen a. D. Dr. Seb. Euringer.

Kolb Biltor S. J.: Die Glaubensspaliung und ihre Wolgen in der Gegenwart. Bortetige für die gebildete Männecwelt. 2. verunchte Auflage. 4.—7. Tanieub. Münster, Alphoniud-Buchyandlung. 1993. 8° (VIII. 219 S.) V. 1.70.

K. befaßt sich mit den landläufigen Vorurteilen und Angriffen der Protestanten gegen die kotholische Kirche und zeigt, wie kränkend und verletzend, wie ungerecht und unwissenschaftlich, eines gebildeten Mannes unwürdig sie sind. Dies geschieht mit solcher Liebe zur Kirche, solchem wahren Eifer für das Heil der Seelen und für das Wohl des Heimatlandes, in welchem der Kampf ganz besonders tobt, ferner mit solcher Offenheit und selch wissenschaftlicher Schärfe, daß diese Vorträge über Christus, die hl. Schrift, die Lehre, das Kirchenregiment, die Sakramente und die Sittenlehre zu einer ebenso glänzenden Apologie der katholischen Kirche, wie zu einer vernichtenden Kritik der Kampfesmethode der Protestanten werden. Und nicht bloß dies. Die Beurteilung der Angriffe führt notwendig zu einer Kritik des Protestantismus selbst, seiner Lehren, seiner Geschichte, seiner Erfolge und zur Würdigung seiner Zukunft. Es zeigt aich, daß die katholische Kirche jeder wissenschaftlichen Kritik, soferne sie nur ebrlich iat, standhält, während der Protestantismus in seinem ganzen Wesen sich den Vorwurf der Inkonsequenz gelalien lassen muß. — Der Verf, kann daher schreiben; »Dem prüfanden Geiste bleibt kein Zweifel übrig: unserer Kirche gehörte die Vergangenheit, ihr die Gegenwart, ihr ist die Zukunft sicher.«

Brixen. Dr. Waitz.

Edneiber Rorbert: Les XIII. Gein Leben und Birfer. Dit Unterfingung von Graf Endwig Becei in Carpineto beraus. gegeben. Rempten, Rojel, 1903. gr. 80 (VIII, 194 S. m. 130 966. u. e. farb. Bilbn.) DR. 3 .-.

Unter den im Laufe der Jahre erschienenen populären Schriften über Leo XIII. durfte sich kaum eine finden, die durch inhait und Ausstattung in so hohem Maße befriedigt wie die vorl. Inhaltlich bietet das bia zum Ende des Jahres 1902 reichende Lebensbild manche bisher unbekannte Züge des großen Papstes, was dem Verf. dadurch möglich wurde, daß ihm vom Naffen Sr. Heiligkeit, Graf Ludwig Pecci, das Familienarchiv der Familie Pecci zur Verfügung gestellt wurde. Außerlich präsentiert sich das Buch durch das schöne farbige Titelbild und die zahl-raichen Illustrationen, die zum größten Teile nach ganz neuen oder nur ganz wenig bekannten Onginalaufnahmen aus Rom, Carpineto u. a. w. hergestellt sind, sowie durch sainen einfachen und vornehmen Einband als eine wahre Fesigabe, Für eine etwaige Neuausgabe möchte Ref. auf einige Unrichtigkeiten und Flüchtigkeiten oder Druckfahler im Texte aufmerksam machen. So wird die Anzahl der Geschwister mit 7 angegeben, genannt sind aber nur sechs; S. 14 heißt es; Am 5, Juli zeigte die Mutter ihrem Gatten an, daß Joachim seit gestern den geistlichen Talar trage, dagegen S. 16: Aber noch immer konnte sich Joachim nicht entschließen, den Talar zu nehmen; König Viktor Emanuel ist nicht am 7. Februar (S. 44), sondern 7. Janner gestorben; S. 110 steht Erzbischof Samassor statt Samassa, Ministerpräsident Tirza statt Tisza, S. 111 Minis'erpräsident Kalnoky statt Minister des Außern u. a. m.

St. Florian,

Bach Dr. Joseph, Direktor des Bischöff. Gymnasiums zu Straßburg i. E.: Leonis XIII. P. M. Carmina. Inscriptiones. Numismata, Mit Genehmigung Seiner Heiligkeit. Vollständige Ausgaba mit Einlaitung und Anmerkungen. Köln, J. P. Bachem, 1903, 8e (VIII, 176 S. m. Titelbild.) M. 3,-

Eine neue, und zwar eratmals vollständige, chronologisch geordnete Ausgabe der Gedichte, Inschriften, Ratsel und sogenannter Numismala, d. h. der von Leo XIII. selbat gedichteten Umschriften der auf sein Pontifikat bezüglichen Denkmunzen. Die von Weihbischof Marbach in Sonettenform abgefaßte Übersatzung der letzteren ist beigefügt. Einleitungsweise führt der Herausgeber in das Verständnis der Poesien des Dichterpapstes ein und giht ein sorgfalitg abgewogenes Urteil über den Dichler und seine Werke, Von Prof. Dr. Barth-Straßburg ist eine Übersetzung aller Gedichte in Aussicht gestellt. Die Gedichte haben der Mehrzahl nach einen religiösen ethisch-paranetischen Charakter. Dem der lateinischen Sprache Kundigan wird die Lekture des schön ausgestatteten Buchleins reichen Genuß bereiten.

Anton Koch. Tübingen.

Oriens christianus. Römische Halbjahrsbefte für die Kunde des christlichen Orients. Herausgegeben vom Priesterkollegium des deutschen Campo Santo unter der Schriftleitung von Dr. Ant. Baumstark. 2, Jahrgang. (Rom.) Leipzig. O. Harrassowitz in Komm., 1902. Lex.-8e (519 S.) M. 20 .--

Baumstark gehört ohne Zweifel zu den besten lebenden Kennern des christlichen Orients, seiner Geschichte und Literatur. Mit ihm arbeitet ein recht ansehnlicher Kreis von gediegenen Historikern und Archäologen an der vorl, Zeitschrift, deren erste zwei Jahrgänge die Erwartungen vollkommen rechtfertigen, welche bei der Begründung derselben ausgesprochen wurden. und Untersuchungen, Aufsätze, Mitteilungen und Besprechungen bilden den Rahmen, in welchen die Arbeiten der Halbjahrsschrift eingefügt sind. Es wäre sehr zu wünschen, daß die wertvolle Zeitschrift, die zu einem guten Teile als geschichtliches Quellenwerk für die Kunde des christlichen Orients sich erweist, genügend Unteratützung fände. Wir empfehlen sie aufs wärmsie.

werk nit die Kulinde des Artsteinen Orients sien erweist, genugen unter die Unterstützung finde. Wir ernehelne in aus des würmiste.

7. Tanoise, Quartateavtit, (Töstigen, Laupp, LXXXVI.

Tanoise, Carlon, Laupper, Laupper, LXXVI.

Telepkarv, Smyrma th. Erlöge, u. Rechliering.

Polykarv, V. Smyrma th. Erlöge, u. Rechliering.

Tolking, LXXVI.

Tanoise, Carlon, LXXVI.

Tanoise, LXXVII.

Tanoise,

Nicha u. shra Monaliza (Saumalari).

Schönfelder Dr. Alb, Der Ffrarer in e. Umgang m. d. Gemelode außerhalb d. Goltsedensten. Seelenger-Prais. IX.) Paderb., Schönlighe. Striffer Dr. Schönlighe. Schö Tomus VI. Turin, Tipogr, Pontificia Eq. P. Marietti, 1904, gr.-8º (468 S.)

Zadashr, I. Kirchenguschichts, (Gotha, F. A. Perluca; XXIV, 3.

Zadashr, I. Kirchenguschichts, (Gotha, F. A. Perluca; XXIV, 3.

Zadashr, E. Fragen, z. altern Poptiggsth, — Dielterte, Die Summarconfessoren: Reinfelder State (G. L. A. Banarker, Elewerig, 4. Kneihridions Augustins, — K. & Koff, D. Inquistionsprozed d. Antwerp, Humanisten Nikol, v. Herroganbusch 1022. — Barbig, D. Discha Augusch, Kootneger in Auch. 6. blaiter unbak, Kootneger in Augustins, de Company, Co

Dische Asigher, Koofession nach d, blaire unbak, Koburger Hs.

Kropatsche Dr. Frieder, D. Schrifferiard, D. Mis, Kirkh. Geschicht,
u. dopmal, Unterschiger, I. Bd.; Die Vorgeschichte, Das Erbe d. Mr.,
Lpp., Dielecher, 1964 at. 28° VII. 40° S. M. 9. — 3° week v. Kenne, Joh.
Kirch. G. S. M. 1964 at. 28° VII. 40° S. M. 9. — 3° week v. Kenne, Joh.
Hauf Einter Hr. John, 2 apostol. Zeugen f. d. Johennes-Krangelium,
E. Birt. z. Löng, dar Johanosischen Frage, Munchas, C. H. Bect. 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, Hammarah L., zweb, v. werm Auft, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, 1964.
Jeremia a Dr. John, Moseau, 1964.
Jeremia a Dr. John, John, 1964.
Jeremia a Dr. John, 1964.

Graz.

### Philosophie. Pädagogik.

I. Gifder Runo: Aber Die menichliche Freiheit. Broreftorate. rebe. 3. Muffage. (Ricine Schriften. I.) Beibelberg, R. Binter, 1903. gr.-5° (47 C.) D. 1.20.

II. Caldameyer Julius: Versuch einer theoretischen und raktischen Erklärung der Willenafreiheit, gegründat auf physiologische Forachungen der gegenwärtigen Zeit. Heidelberg, J. Hörning, 1903. gr.-5° (251 S.) M. 3.—.

I. Fischer bestimmt seinen Standpunkt in der Frage über die Willensfreiheit in einer an geistvollen Bemerkungen reichen Universitätsfestrede dahin, daß er als Tat und Zeugnis der Freiheit einzig die Bemeisterung der von der natürlichen Selbstsucht getriebenen Willensrichtung anerkennt. Wer seinen natürlichen Charakter nicht bemeistern kann, der hat nicht den Gebrauch seiner Freiheit, der ist nicht frei, sondern unterworfen dem Triebwerk seiner Interessen und dadurch in der Gewalt des Weltlaufs, worin jede Begebenheit und jede Handlung eine notwendige Folge ist aller vorhergehenden« (S. 44). Gewiß ist damit zwar die sittliche Freiheit des Menschen gekennzeichnet, aber die Willensfreiheit an sich kommt nicht zu ihrem Rechte.

II. Der Hauptwert des Caldemeyerschen » Versuchs« liegt in den Zitaten aus den Werken hervorragender Physiologen der Gegenwart, welche der menschlichen Willensfreiheit günstig sind. Die Polemik gegen die katholische Lehre, als ob diese zur Aufhebung der Willensfreiheit führe, ist als eine vollständig mißglückte zu bezeichnen.

Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik, Von Prof. W. Rein. 2. Auflage. I. Band. Langensalza, Herm, Beyer & Sohne, 1902, 1903, Lex.-8° (X, 1000 S.) M. 15 .-

Es ist hier nicht nötig, ein Wort über die Bedeutung einer guten Enzyklopädie für die jeweilige Wissenschaft zu sagen; mehr als in anderen Disziplinen setzen die philosophischen ein umfassendes Operieren mit technischen Begriffen voraus, deren Fassung sich mit dem Gebrauch verändert. Die Pädagogik weiß dem Veranstalter und Herausgeber dieses Hauptwerkes Dank. Das hat sie und ihre Vertretung bei der erst kürzlich beendeten ersten Auflage bewiesen, das wird auch nunmehr wieder zum Ausdruck kommen. Die Neuauflage des monumentalen Werkes zeigt diesmal einhochmodernes Außeres. Indem jeder Mitarbeiter nur seine Spezifika darstellt, ist eine Garantie für wissenschaftlich ideale Behandlung geboten, zumal weil eine erste Autorität die Redaktion leitet und bewacht. Jeder einzelnen Darstellung ist die innere Disposition voran-, die einschlägige Literatur nachgestellt. Die pädagogische Anschauung des Werkes zeigt die Merkmale der von Herbart-Ziller ausgegangenen Rein Ziehenschen Richtung, doch nicht so, daß die Bindung an diese Grundanschauung nicht Abweichungen zuließe, die durch den Namen des jeweiligen Verfassers gedeckt sind. Wir nennen an richtunggebenden Namen; Dr. Horst Keferstein, Chr. Ufer, Dr. Fr. Paulsen, Dr. E. von Sallwürk, Dr. W. Rein, Dr. W. Zichen, Dr. R. Barth u. a. Ganz neu aufgenommen sind hier schon das »Amerikanische Schulwesen« von Dr. W. Chr. Bagley und das »Belgische Unterrichtswesen« von Dr. Collard. Als Gesamtarbeit betrachtet, stellen diese 1000 Selten eine Glanzleistung sowohl in wissenschaftlicher als auch in technischer Hinsicht dar, die alle, die sich mit der P\u00e4dagogik in irgend welchem Zusammenhange zu beschäftigen haben, mit Freude erfüllt und mit seltener Spannung dem Fortgang dieses Unternehmens entgegenblicken läßt. B. C.

I. Oehmichen Gustav: Grundriß der reinen Logik. Entwurf einer Neugestaltung, Berlin, Reuther & Reichard, 1901, gr.-8° (VIII, 55 S.) M. I .-

II. Natorp Paul, Prof. ssor der Philosophie an der Universität Marburg: Philosophische Propädeutik, Marburg, N. G. El-

wert, 1903. gr. 8° (68 S.) M. 1 .-

III. Stanga Karl, Privatdozent der Theologie in Halle a. d. S.: Der Gedankengang der »Kritik der reinen Varnunft«. Leipzig, Dieterich, 1902, gr.-86 (24 S.) M. -. 30.

I. In manchen Punkten wird Oeh michen nicht allgemeine Zustimmung finden, so z. B. darin, daß der Identitätsatz das obersie Denkgesetz sei, daß eine Doppelverneinung niemals eine Bejahung geben könne. Was das letztere betrifft, so scheint es doch nicht unlogisch zu denken, daß eine Verneinung durch eine andere aufgehoben werde. Neue Wege wandelt der Verf. besonders bei der Ableitung der Sätze. Hierin verdient er die Beachtung der Fachmänner, welche freilich auch jetzt schon den meisten Schlußfiguren nicht allzu große Beachtung geschenkt haben. Die Darstellung scheint zuweilen unnötig gesehraubt.
11. Die Propädeutik von Natorp führt ganz gut in das

Kantsche System ein, zeigt aber auch die Mangel desselben. Das Wissen wird willkürlich auf das bloß Erfahrungsmäßige eingeschränkt, die Wissenschaft soll konstruieren, die Religion hat ihren Sitz nur im Gefühle u. s. w. Am besten ist die Einführung in die Logik gelungen.

111. Zur Orientierung im Labyrinthe der Kritik der reinen Vernunst mag Stanges . Gedankengang. Dienste leisten, zur Entwirrung der Widersprüche derselben trägt er nur wenig bei. Obrigens wütte ich für Theologen bessere Führer als Kant.

A Michelitsch.

Gramzow Dr. Otto: Friedrich Nietzsches Herrenmoral. Eine sachliche Würdigung, allen Verehrern und allen Verächtern Nietzsches gewidmet. (Aus; »Die Deutsche Schule«) Leipzig, J. Klinkhardt, 1902. gr. 8º (40 S.) M -.60.

Gr. schälzt Nietzsches Herrenmoral hoch, allzu hoch ein, Nach ihm hat Nicizsche in derselben ein Ideal unserer Zeit hingestellt, »das angetan ist, erziehlich im höchsten Sinne zu wirken«, indem er in the das Bild des vornehmen Menschen gezeichnet hat. »So lange die Menschheit des großen Zweckgedankens entbehrt, muß die vornehme Gesinnung jedes einzelnen . . . die stellvertretende Rolle spielene, - namlich das Bewegende für alles Tun und Lassen der Menschen zu sein, Sollte die »vornehme Gesinnung. wirklich ein brauchbarer, ein wirksamer Wertmesser und Bestimmungsgrund der menschlichen Handlung sein?

2 kigentiumlichkten d. Tattleischen Stills. — Ortner, Kant in Osterr. — Herz, Einige Heimerkgen üb. Landkartenprojektionen. E. Zycha, D. Vill. disch. österr Milteischultag. — Hrom ad ko, Mathemal, Aphorismen. — (10) Fall, Reissendrücke u. Kulurollder aus Makedonien u. Altserbien. — Weinberger, Z. Lehre v., griech, Perfectum, — Schickinger, D. Prvanickture in d. Mass. Sprachen. — Um land ft, Lehrmille-Aussiellag. Geographie.

Congariore Adhladi v., Secontio Palacopik, in Haus u. Schute, Gr. and Grand S. A. (2018). M. – 20. St. (2018). M. Schute, Gr. St. (2018). M. Schute, Gr. St. (2018). M. Schute, Gr. Sch

p gf.-e<sup>e</sup> (D. S.) M. Insignarietteen I, der Schriften J. gepieren Alters von Konst. Kritz, Studie, Kohlhammer, 80 (1, 20 S.) M. def. Froehilten Dr. J. D. Gesett v. d. Irrailig, d. Kraft u. d. Geset d. Froehilten Dr. J. D. Gesett v. d. Irrailig, d. Kraft u. d. Geset d. Hon, Froehilten Dr. J. D. Gesett v. d. Irrailig, d. Kraft u. d. Geset d. Hon, Froehilten Dr. Detropher, d. Vill, 10 S., M. 120, M. 120, Kraise K. Chr. Fr. Des Urbid d. Memchhatt. E. Versuch, Aufa neue gr.-6 (VI., 30 S.) M. 120, M. 1

gr. & (VI, 334 S.) M. 6. ... (Abdr. aus d. Alig. Evangel. luth. ange C. Das Problem Tolstoje. (Abdr. aus d. Alig. Evangel. luth. Kirchenzeitg.) Ebd. 87 (34 S.) M. - 75. ... (B. Gdankengang d. «Kritik d. reinen Vernunft« E. Leitfaden f. d. Lektüre. 2., erweit. Aufl. Ebd. gr. & (37 S.) M. - 75.

Geschichte und Hilfswissenschaften.

Heer Joseph Michael: Der historische Wert der Vita Commod in der Sammlung der Scriptores historiae Augustau (Philologus, Zeitschrift für das klassische Alterium. Herausgegeben von O. Crusius, Supplementbend IX, Heft 1.) Leipzig, Dieterich (Th. Weicher), 1902. gr.-8\* (208 S.) M. 6.

Die Erörterung der Fragen, welche sich an die Sammlung von Biographien römischer Kaiser des 2. und 3. Jhdts., die sogenannten scriptores historiae Augustae. knüpfen, ist seit den 90er Jahren durch Untersuchungen H. Peters, Dessaus, Mommsens und Seecks in lebhaften Fluß gekommen. Über den historischen Wert der einzelnen Stücke dieser als Geschichtsquelle wichtigen Sammlung, in der neben groben Fälschungen unstreitig echtes, wertvolles Gut in Fülle aufgespeichert ist, läßt sich ein zuverlässiges Urteil nur auf Grund sorgfältiger Untersuchung jeder einzelnen Vita und jeder einzelnen darin enthaltenen wichtigeren Nachricht gewinnen. Dieser, wie der Erfolg zeigt, wirklich Johnenden Aufgabe unterzieht sich für die Biographie des Kaisers Commodus (180-192) der Verf. der vorl. Abhandlung, der Schüler eines hervorragenden Kenners römischer Kaisergeschichte, A. v. Domaszewskis (Heidelberg), dessen Ratschläge von ihm vielfach verwertet wurden. Satz für Satz wird der Inhalt der Vita unter steter Heranziehung der anderweitigen literarischen Überlieferung und besonders der Inschriften auf seine geschichtliche Zuverlässigkeit durchgeprüft. Auf diesem Wege dringt H. zu einer allgemeineren Würdigung der Biographie durch, aus welcher er einen aus vortrefflichen Quellen abgeleiteten, chronologisch angereihten Grundstock heraushebt. Die bis nun herrschende Ansicht, daß Marius Maximus die Hauptquelle der Vita Commodi sei. scheint durch H.s Ergebnisse stark erschüttert. Die anspruchslos auftretende, aber sehr gewissenhafte und gediegene Abhandlung läßt nicht nur Komposition und Quellenwert klar hervortreten, sondern macht sich auch um die zeitliche und objektive Feststellung der einzelnen Ereignisse und ihrer Pragmatik vielfach verdient. Jedermann, den Probleme des ausgehenden 2. Jhdts, der Kaiserzeit beschäftigen, wird, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf, mit Nutzen diese Schrift befragen.

Wien, Anton v. Premerstein.

Ehrentraut Arno Martin: Untersuchungen über die Frage der Frei- und Reichsstädte. (Leipziger Studien aus dem Gebiete der Geschichte. IX. Band, 2. Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1902. gr.-8° (VIII, 172 S.) M. 4.80.

Der Verf. weist nach, daß die von Heusler aufgestellte und bisher allgemein anerkannte Ansicht, als ob man im 13, und 14, Jhdt, scharf zwischen freien und Reichsstädten unterschieden, es damals auch eine »klare Definition« des Begriffes Freistadt gegeben habe, unhaltbar sei. Richtig ist von Heuslers Behauptung für das spätere Mittelalter nur, daß die Freistädte dem Könige nicht als Herrn geschworen haben. Gegen Maurers Ansicht, die Freistädte seien deshalb so genannt worden, weil sie die Vogtei gehabt hätten, stellt E. fest, daß dem nicht überall so war, gerade so wenig, wie in allen Reichsstädten die Vogtei königlich war oder alle Reichsstädte den Reichsadler im Wappen hätten führen müssen. Es bleibt fast nichts übrig, was sals durchgehendes und unterscheidendes Charakteristikum für die Freistädte auf der einen und die Reichsstädte auf der anderen Seite« betrachtet werden könnte. Der Verf kommt schließlich zu dem Satze: Ein mit positivem Inhalt erfüllter und auf die vielen gewöhnlich Freistädte genannten Orte beschränkter staatsrechtlicher Begriff war Freistadt nicht. Es ist dies allerdings ein negatives Resultat, das aber das Gute hat, daß man sich demselben, gestützt auf E.s umsichtig geführtet Untersuchungen, wird rückhaltslosanschließen dürfen. Wien. A. Starzer.

Pofiua Dr. Alois: Der Karmelit Eberhard Billick. Ein Lebensbild aus dem 16. Jahrbundert. (Erfanterungen und Ergänzungen zu Jamliens derficigiet bes beutigen Boltes, herausgegeben von Ludwig Baftor. II. Band, 2. u. 3. heft.) Freiburg, herber, 180/1, cr.-86 (NIL) (244 S.) PR. 3.40.

Die Aufnahme dieser Arbeit in die Erläuterungen und Ergänzungen war entschieden ein glücklicher Griff, denn gerade die Schilderung des Lebens und Wirkens einer Persönlichkeit wie der des Karmeliters Eberhard Billick bildet eine treffliche Illustration der kirchlichen Bewegung jener Zeit, Billick wurde 1499 oder 1500 zu Bilk bei Düsseldorf geboren, trat 1513 in das Kölner Karmeliterkloster ein, oblag seinen theologischen Studien an der Kölner Universität und ward 1540 zum Rektor promoviert, nachdem er schon vorher Prior des Kölner Klosters geworden war. Bereits 1542 hob ihn das Vertrauen seiner Ordensbrüder zur Stelle eines Provinzials der niederdeutschen Ordensprovinz empor. 1557 ereilte ihn nach einem tätigen Leben zu Köln der Tod. - Zur Zeit, als Billick in das Kloster eintrat, begann eine schwere Zeit über die Klöster des nördlichen Deutschland hereinzubrechen. Angriffe von außen, wirtschaftlicher Notstand, Vernachlässigung der Gelübde seitens der Mönche und Ordensflucht wirkten zersetzend auf das Klosterleben ein. Billick erkannte mit scharfem Blick die auf katholischer Seite herrschenden Mißstände, wie er auch die Gebrechen, die an der Kurie zutage traten, scharf geißelte (S. 101). Im Kampf zwischen den Anhängern der alten und der neuen Lehre spielte Billick eine bedeutsame Rolle. Er war zu Köln die Seele des Widerstandes gegen Butzer, beteiligte sich auch über kaiserliche Aufforderung an verschiedenen Religionsgesprächen, erkannte jedoch im Gegensatz zu Karl V. klar die Nutzlosigkeit derartiger Einigungsversuche (S. 82, 140), 1551/52 nahm Billick in hervorragender Weise an den Arbeiten des Trientner Konzils teil (S. 117 ff.), Einige Briefe Billicks aus Trient enthalten interessantes Material zur Geschichte des Konzils (Anhang Nr. 130 bis 133, wichtige Nachrichten über Konzilsachen in Nr. 134). - Eine Reihe von Briefen, die teils vollständig, teils im Regest widergegeben werden, erhöhen den Wert der tüchtigen Arbeit. Wenn die Schilderung der Persönlichkeit Billiks allzusehr zugunsten der Darstellung seines Wirkens zurücktritt, so mag dies wohl zum größten Teil im Material seine Begründung haben. Hermann Wopfner. Innshruck.

Innsbruck. Hermann Wopiner.
Chafer Dietrich: Geichichte bon Banemart. V. Banb: Bom Regierungsautritt Friedrichs II. (1559) bis jum Tobe

Geriftians IV. (1648). (Allgemeine Staatengeschichte, hesg. von Deeren, Ukert, Lamprecht is. 1. Abt., XIII, 5.) Gotha, F. A. Berthes, 1902. gr. 8° (XX, 763 S.) M. 18.—

Der vorl. Band schildert die Zeit Friedrichs II. und Christians IV. (1559—1648). Die Bearbeitung ist eine durchaus originale, auf die Urkunden und primären Quellen zurückgehend. Zu der nordischen Literatur wird nicht nur im Texte selbständig Stellung genommen, sondern auch jedem Unterabschnitt werden Literaturnotizen mit kriinschen Bemerkungen in der Form von Fußnoten beigefügt. Die Gliederung des Buches läßt sehon erkennen, daß der Verf. im wesentlichen eine Geschichte der auswärtigen Beziehungen und eine Kriegsgeschichte Dänemarks in den 90 Jahren hat geben wollen, und soweit diese Seite in Frage kommt, hat er die Aufgabe gelöst. Die zahlreichen neueren dänischen Publikationen über die inneren Verhältnisse in diesem Zeitabschnitte hätten aber geradezu zu einer detaillierten Untersuchung und Darlegung der inneren Verhältnisse führen müssen, wetche hier nur gelegentlich zur Erklärung von Maßnahmen der äußeren Politik herangezogen werden. Ein nationales Heer zu schaffen, wie es die Vorgünger Gustav Adolfs aus sachlichen und historischen Ursachen gezwungen waren, ist für Christian IV. nur möglich, wenn der Reichsrat seine Zustimmung gibt oder der König sich über seine Handfeste hinwegsetzt. Die Politik des Reichsrates, wie auch Sch. sie zeichnet, ist eine Politik des Verzichts gegenüber den Forderungen Schwedens, Dänemark ist, wie auch Sch, zugibt, nicht durch seine ökonomische Lage auf diese beschränkt, Für Christian IV. kann der Weg des Reichsrates nicht gangbar sein. Da die Zustimmung des Reichsrates zu einer aggressiven Politik nicht zu erlangen ist, versetzt er diesen stets in eine Zwangslage, indem er ihn vor die vollendete Tatsache stellt. Von dem Vorwurfe leichtfertiger Politik läßt sich Christian nicht freisprechen; aber diese Politik des Wagens war die einzige, welche ein dänischer König mit seiner Handfeste und mit einem aller Opferwilligkeit baren Reichsrate leisten konnte, wenn er nicht ohne weiteres auf jegliche Aktion für das Reich verzichten wollte, Sch. verweist Christian auf den Weg des Staatsstreiches, komme er nun von oben oder von unten. Dieser setzt jedoch voraus, daß der König sich auf eine Partei oder einen Stand stützen könne. Den Nachweis dieser Stütze vermißt Ref. Sie war eben in Danemark noch nicht vorhanden. Es bedurfte erst noch weiterer Forderungen des Reichsrates und des Adels, noch weiterer Verschärfungen der Handfeste Friedrichs III., noch weiterer Demütigungen Dänemarks, vor allem aber der heldenmütigen Verteidigung von Kopenhagen durch König und Bürgerschaft, bevor der Bürgerstand zum Selbstbewußtsein gelangen, ein Gegengewicht gegen Reichsrat und Adel bilden konnte und der König aus seinen Händen die Herrschaft in Dänemark und damit die Verantwortung für die Grenzen des Landes übernehmen konnte, Daß Christian IV, den nach dem Frieden zu Lübeck an ihn herantretenden Ansinnen nicht Folge leistete, ist wohl begreiflich.

A. Lorenzen.

Kiel. I. Rrauel Dr., faiferl. Gefandter g. D .: Bring Deinrich bon

eichighte des Daufes höhenglern, brei, oon Serner, Ar-geichighte des Daufes höhenglern, brei, oon Serner, Ar-Berlin, A. Dunder, 1902, ge. 88 (R. 200 S.) M. 10 —, ——; Bring deinrich vom Breinfen in Baris während der Jahre 1784 und 1784 bis 1784). Nach ungebradten ardivolischen Laelten, Berlin de. Switzer Seine (III, 72 G. m. e. Bilbu.) M. 2 .-

I. »Die Verdienste und die Begabung Heinrichs, des Bruders Friedrichs d. Gr., waren keineswegs auf das militärische Geblet beschränkt, sondern er genoß bei seinen Zeitgenossen auch den Ruhm, ein scharfsinniger Politiker und ein geschickter Diplomat zu sein,« sagt der gelehrle und mit dem historischen Stoffe völlig vertraute Verf, in der Einleitung des vorl, in jeder Beziehung hochinteressanten Buches, Wir lernen darin einen Prinzen kennen, der wegen seiner Selbständigkeit gegenüber seinem absolutistischen königlichen Bruder mit

Napoleons I. Bruder Lucian verglichen werden kann, einen geraden, ehrenwerten Charakter, der sich nicht scheut, die Wahrheit zu sagen, einen Fürsten, der sein Vaterland über alles liebt und jedes Mittel gebraucht, um seines Volkes Ehre zu retten.

Das Werk zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Die Lehrzeit unter Friedrich dem Großen In wiehtigen politischen Fragen waren die beiden Brüder oft grundverschiedener Meinung, z. B. bezüglich der Grundlagen eines Friedensschlusses nach dem Unglücksjahre 1757. Als preußischer Diplomat am russischen Hofe der Kaiserin Katharina erwarb sich der Prinz große Verdienste um die Erledigung der ersten polnischen Teilung. - 2. Die Anfange der Regierung Friedrich Wilhelms Il. Zu dem recht unbedeutenden Nachfolger Friedrichs d. Gr. auchte sich Prinz Heinrich freundlich zu stellen und ihn zu einem engeren Bundnisse mit Frankreich zu bewegen; der königliche Nesse aber regierte seibständiger als man ihm zugetraut hatte; schließlich kam es zwischen beiden zum offenen Bruche (S. 42) und Prinz Heinrich, der sich beiseite geschoben sah, daehte allen Ernstes daran, sein Vaterland zu verlassen und nach Paris zu übersiedeln, Der französischen Revolution gegenüber verhiett sich der freisinnig angelegte Prinz nicht durchaus ablehnend. - 3. Prinz Heinrich und der Baseler Friede; ein lichtvolles Kapitel von überzeugender Krast. In Heinrichs Leben brach jetzt die Zeit an, wo er noch einmal, anstatt sich in unfruchtbarer Kritik zu verlieren, eine bedeutsame politische Tätigkeit entfalten sollte. Die wenigen Monate von Oktober 1794 bis März 1795 sind unstreitig der Höhepunkt seines politischen Wirkens gewesen. »Heinrichs Programm war einfach und klar: schleuniger Abschluß eines Separatfriedens mit Frankreich, Abtretung des linken Rueinufers gegen Entschädigung und ein enges Einvernehmen zwischen Preußen und Frankreich in allen europäischen Fragens (S. 96). Der Baseler Friede kam zustande, isolierte Preußen und machte es den anderen Mächten verdächtig (S. 111 f.). - 4. Das preußische Neutralitätssystem von 1795 bis 1797. - 5. Die letzten Lebensjahre des Prinzen Heinrich unter Friedrich Wilhelm Ill. Trotz seiner 71 Jahre hatte der Prinz die Hoffnung, einen politischen Emfluß auszuüben. nicht ganz aufgegeben; auch diesmal wurde er enttauscht. Eine Denkschrift jagte, wie früher, die andere, aber mit gleichem Mis-erfolge. Der für die Ideen der französischen Aufklärung begeisterte l'rinz hatte ein dunkles Gefühl für die Gebrechen der preußischen Monarchie und verlangte Reformen auf allen Gebieten der Staatsverwaltung; denn es sei skein Wunder, wenn gedrückte Untertanen, einer schlechten Regierung mude, sich schließlich zusammengesellen, um sich eine bessere zu verschaffen« (S. 159). - Trotzdem der Prinz in ieder Hinsicht als Fortschrittsmann zu bezeichnen ist, kam er sich doch, mit der neuen Generation verglichen, als alte Ware vor, die nicht mehr in Mode sei; schon durch seine äußere Erscheinung und seine altfranzösische Kleidung erweckte er am Anfange des 19. Judts, die Spottlust der Berliner Gesellschaft; die gebildeten Franzosen aber bewunderten oden französischen Saft in dieser alten, brandenburgischen Eiches. Heinrich starb zur rechten Zeit i. J. 1802. Dasselbe Frankreich, für das der preußische Prinz sein ganzes Leben geschwärmt hatte, zwang nach den Siegen Napoleons den Staat Friedrichs d. Gr. zu einem Frieden, der ihm die Hälfte seines Gebietes und seine Stellung als Großmacht kostete (S, 181 und 182).

II. Die an zweiter Stelle genannte Abhandlung bildet einen interessanten Beleg für die Herrschaft des französischen Geistes während des 18. Jhdts. in Preußen. Prinz Heinrich war als Militär ein würdiger Bruder Friedrich II. Auch seine Vorliebe für französische Bildung und Ausklärung teilte er mit demselben, ja er hat ihn darin wohl noch übertroffen. Diesem Zuge seines Herzens entsprang eine zweimalige Reise nach Paris, wo er sich jedesmal umso wohler fühlte, als ihn mancherlei Friktionen in der Heimat krankten. In der Metropole der großen Nation fand er alles schön und prächtig, da schwamm er im Glück. Nebstbei trieb er, ohne vom königlichen Bruder autorisiert zu sein, das erstemal in Paris auch etwas Politik im Sinne einer Lösung des bourbonisch-österreichischen Bündnisses, Eine Allianz zwischen Berlin und Versailles war sein Ideal. Erst spat, im bekannten Basler Frieden, an dem Heinrich seinen Anteil hatte, schien sich die Verwirkliehung zu nähern, in seiner Begeisterung für die philosophischen Ansichten der frankischen Aufklärer hatte er keine Ahnung von den Stürmen, welche ihnen entsprangen. Noch wenige Wochen vor dem Beginn der großen Revolution sog er in vollen Zugen heitere Wonne in den Zirkeln seiner Pariser Freunde.

Didmann Brof. M. B .: Diftorifch-ftatiftifche Tafeln aus ben wichtigften Webieten ber geiftigen und materiellen Gntwicfinng ber f. f. Reichehaupt- und Refibengfiabt eniverting der r. t. Neinschaupt- und Restbengfabt Beiten im neungchnien Jahrbundert. 41 gegophisch- flatifische Tasen in garbendrud, nebt großem Plan von Bien 1800—1900 (im Umiang von 6 Teieln), Im Anstrege ber löblichen Stadtvertretung verlaßt. Wien, A. Holber, 1803. II. Fol. (VI, 66 G. Tert) geb. DR. 10.20.

Eine ungemein fleißige und instruktive Arbeit! In der ihm geläufigen übersichtlichen bildlich-tabellarischen Form, in welcher Prof. H. schon eine Reihe von geographisch-statistischen Werken veröffentlicht hat, gibt der Vers. diesmal eine Entwicklungs- und Wirtschaftsgeschichte Wiens während des vergangenen Jahrhunderts in Bildern. Die 38 Tafeln des Buches enthalten einen Plan von Wien zu Anfang des 19. Jhdts. (Taf. 1/2), die Porträts von Mitgliedern der kaiserlichen Familie im 19, Jhdt. (Taf. 3-5) sowie eine Stammtafel des österr. Herrscherhauses (Taf. 6/7), die Porträts der Erzbischöfe (Taf.8), der niederösterreichischen Statthalter und Regierungspräsidenten (T. 9/10) und der Bürgermeister von Wien (T. 11/12); es folgen dann graphische Darstellungen über die Witterungsverhältnisse von Wien (T. 13/14), Flächenraum und Bodenverwertung von Wien zu Anfang, gegen die Mitte und zu Ende des 19. Jhdts. (T. 15), das Strombett der Donau vor und nach der Regulierung (T. 16/17), die Schwankungen im Wasserstand der Donau bei Wien von 1830-1900 (T. 18/19), die Bevölkerungszunahme und die Bevölkerung Wiens nach Ihrer Zuständigkeit (T. 20/21), die Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse Wiens im 19. Jhdt. (T. 22/23), die Geschlechtsund Altersunterschiede in der Zivilbevölkerung Wiens (T. 24), die Zunahme der Häuser und Wohnbestandteile sowie Unterschiede in der Anzahl der Stockwerke in den einzelnen Bezirken (T. 25/26), Plan von Wien aus dem J. 1850 (T. 27/28), die Bevölkerung Wiens nach den konfessionellen Unterschieden während des 19. Jhdts. (T. 29/30) sowie nach Nationalität und Umgangssprache (T. 31); weiters graphisch-tabellarische Darstellungen der Entwicklung und der wichtigsten Verhältnisse der Volksschulen (T. 32/33a), der Fach-, Mittel- und Hochschulen (T. 33b, c, d), der Bevölkerung Wiens nach dem Bildungsgrade (die des Lesens und Schreibens kundigen und nicht kundigen Bewohner Wiens) 1890-1900 (T. 34), der Zu- und Abnahme der in Wien in den J, 1890 und 1900 vorhandenen nützlichen Haustiere (T. 35), der Preisverhältnisse und der Kaufkraft des Geldes für die wichtigsten Lebensbedürfnisse in Wien im Anfange, gegen die Mitte und zu Ende des 19. Jhdts. (T. 36), des Grundwasserstandes der Wiener Brunnen (T. 37) und des Hotel-Fremdenverkehres in Wien vom J. 1874-1900. Beigelegt ist noch ein großer Plan von Wien, auf dem durch die Verschiedenheit der Kolorierung 1, jene gegenwärtig vorhandenen Gebäude und Häuserkomplexe, welche schon zu Anfang des 19. Jhdis, bestanden, 2. solche, welche im Laufe des 19. Jhdts. auf vordem bereits bebaut gewesenen Stellen, und 3, die während des 19, Jhdts. neu angelegten und erbauten Gebäude und Häuserkomplexe ausgezeichnet sind. Naturgemäß ergibt sich für die erste Gruppe (über 100 Jahre alte Häuser) der größte Prozentsatz im I. Bezirke, der » Altstadt« Wiens (zunächst dann die Bezirke VIII und IX), für die 2. Gruppe die Bezirke II-IX und XX (bis vor kurzen ein Teil von II), während die neuen Bezirke X-XIX mit geringen Ausnahmen (insbesonders im XIV, Bezirk) zur 3, Gruppe

gehören. - Schon diese Übersicht zeigt die Mannigfaltigkeit und den Reichtum der in diesem Werke niedergelegten Daten; es kann hier leider - schon des beschränkten Raumes wegen - nicht auf Details eingegangen werden, so sehr es lockt einzelne Tabellen und Daten herauszuheben und zu glossieren. Als besonders instruktiv selen - nebst dem letzterwähnten großen Plan - die Tafeln 15, 22/23 (u. a. prozentuale Abnahme der Sterblichkeit in den Zeiträumen 1800-1825, 1825-50, 1850-75, 1875-1900 von 57 zu 44, 37.2 und 25.4%), 29/30 (Schwankungen der kathol. Bevölkerung in den Zeitabschnitten 1800. 1856, 1880, 1900: 97.4, 93.7, 85.5, 87.4%, also eine Abnahme in der Zeit von 1800-1880, seither wieder Zunahme - der protestantischen Bevölkerung in den gleichen Zeitabschnitten: 1.6, 2.7, 3.5, 3.2%, also Zunahme in der Zeit von 1800-1880, seither [trotz der »Los von Rom«-Bewegung!] Abnahme -, der jüdischen Bevölkerung 0.5, 3.3, 10.3, 8.9%; absolut genommen hat sieh im ganzen Jahrhundert die katholische Bevölkerung versiebenfacht, die protestantische vervierzehnfacht, die jüdische ist auf das 120fache gestiegen!), weiters Taf. 32 (Zahl der Volksschulen steigt vom Jahre 1865-1900 von 75 auf 408, die Zahl der Schulkinder in einer Klasse vermindert sich in derselben Zeit von 75 auf 51), Taf. 33 (Anzahl der Gymnasiasten 1875: 2040, im J. 1900: 6067, Realschüler in derselben Zeit 3435 und 5615; Universitätshörer im J. 1850: 2283, 1900: 7128, Unter den Gymnasiasten waren 1900: 63.5% Katholiken, 6% Protestanten, 30% Juden, unter den Realschülern: 70% Katholiken, 6.5% Protestanten, 23% Juden, unter den Universitätshörern: 69% Katholiken. 5% Protestanten, 24.5% Juden, Eigentliche Schwankungen erfuhr die Hörerzahl der technischen Hochschulen, 1878 stand sie auf 1535, sank 1888 bis auf 749 und stieg dann wieder, seit 1893 rapid, bis 2243 im J. 1900) und Taf. 36 in erster Linie hervorgehoben. Das Buch wird allen Sozialpolitikern, auch außerhalb Wiens, von hohem Werte sein.

Mitter, Jarvesch d. Gerres-Gesellsch, XXIV, 3.

Schoed er, Z. Brandenburg, Kirchenpolitik am Niederrhein,
Kirsch, E., pågul, Lehnangopist, Ir Parma, F. Paleenza unter Besedist XIV,
Kirsch, E., pågul, Lehnangopist, Ir Parma, F. Paleenza unter Besedist XIV,
Dischtum im Kiosterichen Italiens. — v. P. Pfug k.—18 r. tin ag. 2. mitter. 2.

Mitteligas d. Institute f. raturg (ind. — Back, Schulzer, Mugger)

(a) Schwalter, Schulzer, Geselbsthoresky, (Innebtuck, Wagers)

(b) Schwalter, Schulzer, Geselbsthoresky, (Innebtuck, Wagers)

(c) Schwalter, Schwalter, Geselbsthoresky, (Innebtuck, Wagers)

(d) Schwalter, Schwalter, Schwalter, Schwalter, Schwalter, W. Schwalter, Schwa

a. 1902. - R. de Schneider, Il palazzo di Diocleziano a Spalato.

Hazdy Prof. Dr. Edm. Buddha. (Sammig. Goschen. 174.) Lpz., Göschen. 18 (232.8), M.—30.
18

Volz Dr. Gust. Berth., D. Erinnergen d. Prinzessin Wilhelmine v. Oranien an den Hof Friedrichs d, Gr. (1751-67.) Quellen u. Untersuchgen etc., Bd. Vil. 3. Reihe: kinzeischriften, V.) Edu. gr. 39 (III, 53 S.) M. 3.--.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. Halten W. L. van: Die eitostniederfränklichen Pealmenfragmente, die Lipsius schen Olossen und die altsüdmittelfränklichen Paalmenfragmente. Mit Einistung, Noten, Indices und Grammabken berunsgebend. Teilt Paalmenfragmente, in Teilt Paalmenfragmente, in tie en. Groningen, J. B. Wolters, 1902. gr. 8° (VII, IV, 222 S.) M. Z.—

Es ist sehr erwünscht, daß die Psalmen und Glossen der Wachtend, ickschen Handschrift bequem und korrekt herausgegeben und mit einem erschöpfenden grammatischen Kommentar versehen werden. Die Arbeit v. H.s macht den Eindruck großer Sorgfalt und man wird hinfort mit Beruhigung diesen Text und diese Grammatiken benützen dürfen. Was ich mir beim Lesen notiert habe, ist nur ganz geringfügig: S. 53 (Anm. zu Ps. 72, 26) aus liuis ist nicht zu erschließen, daß eine andere Lesart als uitae vorlag, weil doch lif auch »Leben« bedeutet. S. 68, Nr. 627, dieses sedelgane begegnet auch mehrmals im Waldenserpsalter der Wiener Hofbibliothek, wohin es vielleicht aus einer alten Vorlage gekommen ist. Es ist sehr schade, daß in den Grammatiken nicht oben am Kopf der Seite die Ziffern der Paragraphe ausgesetzt sind, weil nach ihnen fortwährend zitiert wird. S. 118, § 3, die Schreibung ei für ê ist belehrend für die Aussprache von c, gibt aber auch einen Fingerzeig für die Aussprache von ei. S. 137, § 30, werden die überlieferten Vokale der Mittelsilben in ennasca und icutescon wohl dem benachbarten Bilabial zuzuschreiben sein.

Graz. Anton E, Schönbach.

Ergebnisse und Fortschritte der germanistischen Wissenschaft im letzten Vierteijahrhundert. Im Auftrage der Geselischaft ihr deutsche Philologie herausgegeben von Richard Beiting E. Leipzig, O. R. Reisland, 1902. gr. 86 (X. LXXVIII, 618 S.) M. 12.—,

1870 erschien Rudolf v. Raumers Geschichte der germanischen Philologie, Zwölf Jahre später entwarf Reinhold Bechstein ein Bild vom »Fortbau der germanischen Philologie seit 1870«. Seitdem konnte man sich nur aus den Jahresberichten alljährlich über die neueste Literatur und die Fortschritte auf den verschiedenen Gebieten der Germanistik orientieren. Das war mühsam und zeitraubend. Nun setzte die Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin in einer Festschrift zur Feier ihres 25jährigen Bestandes das Werk Raumers und Bechsteins fort. 23 Autoren, meist Namen von bestem Klang, behandeln in 33 Abschnitten das ganze breite Gebiet, englische und skandinavische Sprache und Literatur, Volkskunde, Mythologie und Altertumskunde mit eingerechnet. Darunter finden sich Musterleistungen wie Steinmeyers Bearbeitung der althochdeutschen Literatur, von denen andere wie Sarans Metrik freilich beträchtlich abfallen. In jedem Falle finden Lehrende und Lernende hier ein treffliches Handbuch zu täglichem Gebrauche; besonders Mittelschulprofessoren, die von bibliographischen Hilfsmitteln abgschnitten sind, werden sich der Gesellschaft zu Dank verpflichtet fühlen. Aber gerade bei einem solchen Buche erwartet man ein gutes Sach- und Personenverzeichnis, das leider gänzlich fehlt, Wie wäre es, wenn uns die Gesellschaft zu ihrem nächsten Stiftungsfeste ein solches nachliefern würde? Dr. W1.

Confentine Ernft: Leffing und Die Boffiche Beitung. Leipzig, Cb. Mocnarine, 1902. 8" (VI, 110 S.) DR. 3 .-.

naphoristisch-esotenscher Form wird eine Reihe kritischer Einwendungen vorgebracht gegen die Autorschaft einer langen Reihe von Rezensionen, die Muncker in seiner Ausgabe Lessing zugeschrieben hat. C.' Argumente sind durchaus so schwerwiegend, daß man die Schrift nicht übersehen darf; zwingend erscheinen sie fast nie, so daß es also der Nachprüfung bedarf, u. zw. einer solchen, die das Verhältnis im Zusammenhange erfäßt. Das hat der Verf. leider versäumt; wir werden nicht einmal in das Thema eingeleitet, alles wird vorausgesetzt. Der Leser muß die ganze Literatur neben sich liegen haben; wer die Bücher nicht kennt, oder etwa nur von Fäll zu seiner Bibliothek benützt, für den schreibt C. nicht. Solche Autoren dürfen sich eben nicht beklagen, wenn ihre Werke liegen belbeien.

[ Secenberg Schur Groß von: Ausgewählte Werte. 1. Bandber Drief we die 1 mm in den 3. Bs. 10 weethe nub Kafdor Groß is der Gestle nuber 1 mm in der Groß is der die 1 mm in der Groß is der nuber 1 mm in der Groß is der Mangel Souer. (1861blothe bentder Schurfflete aus Böhnun. 19 N. 1411.) Brag. 3. G. Calee. 1992. 5° (I.1. 444 € m. 3 Borte.) BR. 4. — I. Goothe nub Cherreid. Briefe mit Erdaterungen. 1. Zect.

I. Goethe und Ofterreich. Briefe mit Erlauterungen. 1. Teil. herausgegeben von August Cauer. (Schriften ber Goethe-Gejelichaft, 17. Band). Beimar, Berlag ber Goethe-Gejelichaft,

1902. gr.-8° (CXXV, 368 C.)

I. Prof. Sauer, der sich die Aufgabe gestellt hat, Goethes Beziehungen zu Osterreich aufzuklären und für alle Zukunst zu beleuchten, hat diese Aufgabe durch die Herausgabe des vorl. Briefwechsels aus sehönste zu lösen begonnen. Denn wenn es sich auch ganz streng genommen um eine Neu Herausgabe handelt (der Briefwechsel ist schom 1860 durch Bratranech herausgenet worden), so ist Sauers Publikation nicht nur um zahlreiche Briefe vermehrt, sondern sie erhebt sich auch durch die kritischen und erklärenden Anmerkungen und insbesondere durch die geist- und lichtvolle Einleitung hoch über die alte Ausgabe.

II. Indem uns Sauer die Beziehungen Goethes zu Angehörigen der österr. Hofwelt (Karl Fürst Lichnowsky, Graf Franz v. Althann, Grafin Josefine O'Donell, Abbate ClementeBondi), der österr. Armeekreise (Fürst Karl Josef v. Ligne, Grafin Christine O'Donell, August Freiherr v. Steigentesch, Fürst Moritz Josef v. Liechtenstein, Heinrich Freiherr v. Heß, Johann B. Graf Paar und Anton Prokesch, Susi v. Petrözzy), zu österr, Staatsbeamten (Friedrich v. Gentz, Fürst Metternich, Franz Josef Graf Saurau, J. L. Deinhardstein, Josef Freiherr v. Hormayr) und zu drei österr, Künstlerinnen (Gräfin Rosa Kaunitz, Leopoldine Grustner v. Grusdorf, Therese v. Eißl geb. v. Oberndorfer) darlegt, lehrt er uns das Verhältnis zwischen Österreich und Goethe von nun ab mit ganz anderen Augen ansehen. Eine wichtige Lücke in der Kenntnis von Goethes Leben ist damit ausgefüllt, ein neuer wichtiger Schritt zur Erkenntnis österr, Geistesgeschichte getan worden, in manche bisher nur halb verständliche Einzelheit Licht gekommen, manches bisher im Schatten gestandene Begebnis erst zu seiner rechten Bedeutung gelangt, Die aus der Kenntnis der Briefe hervorgehenden Resultate hat Sauer der prächtigen, ein gewaltiges Stück Zeitgeschichte darstellenden Einleitung zugrunde gelegt. Die den Schluß des Bandes bildenden Anmerkungen bedeuten eine unentbehrliche Erganzung zu den Briefen. Im Verein mit dem Briefwechsel (1) bedeutet der vorl. Band eine ungeahnte Erweiterung der Goetheforschung.

Wien, Egon v. Komorzynski.

Diller Rarl Friedrich: Der Medlenburger Boltemund in Bris Reutere Soriften. Cammlung und Erflarung vollstumlicher Benbungen und fprichwörtlicher Rebensarten im Redlenburgifchen Blatt Leipzig, Dag Beije, 1902. gt.:8° (XII, 132 G.) D. 1.80.

Diese lexikalisehe Zusammenstellung von allerlei mundartlichen Ausdrücken und Wendungen ist eine recht dankenswerte Vorarbeit zum Verständnisse Fritz Reuters; zu bedauern ist nur der subjektive Zug, der durch das Ganze geht, dabei aber dem Wesen einer alphabetischen Zusammenstellung zuwiderläuft und von der wir denn auch sagen müssen, daß sie weder in bezug auf den Umfang des literarischen Hilfsmateriales, noch, was wichtiger ist, auf Intensität der Durcharbeitung des kompendiösen und leicht übersehbaren Stoffes den Anforderungen philologischer Kritik genügt. Doch möchten wir mit dieser Bemerkung den offenbar jungen Autor, der guten Geschmack und warmes Gefühl beweist, nicht von der Fortsetzung seiner Arbeiten abgeschreckt, sondern nur in richtige Bahnen gewiesen haben. Wien.

Paul Wallner.

Fourvières R. P. Navier de, chanoine prémontré: Lou Pichot Tresor, dictionnaire provençai-français et français-provençai. Avec la collaboration de son confrère, le R. P. Rupert. Avignon, Roumanille, 1902. gr.-8º (XXIII, 774, 264 S.) 5 Fr.

So groß einst die Freude über das Erscheinen von Mistrals unerschöpflichem Tresor dou felibrige unter den Felibern und Feliberfreunden gewesen sein mag, so groß war wohl auch das gerade dadurch angeregte Verlangen nach einem kurzen, billigen und den weitesten Kreisen zugänglichen Wörterbuche, das in zuverlässiger Weise den provenzalischen Sprachschatz enthielte. Diese Aufgabe hat nun nach langjähriger, sorgfältiger Arbeit der um die provenzalische Sache hochverdiente Verf., u. zw. in vorzüglieher Weise gelöst. Natürlich konnte der Verf, nicht dem Beispiele Mistrals in der Aufzählung aller voneinander abweichenden Wortformen der verschiedenen occitanischen Mundarten folgen, sondern er mußte sich auf die Wörter in der von den Felibern angenommenen Orthographie des rhonischen Dialektes beschränken. Damit aber sein Werk auch für die Sprache der anderen Landschaften als die untere Provence benützt werden kann, hat er ein Schlüsselsystem ersonnen, das, wenn es geschiekt und mit steter Befolgung der gegebenen Winke angewendet wird, als praktisch bezeichnet werden muß; doch dürfte es immerhin bei der Fülle der Formen und Schreibweisen der südfranzösischen Dialektwörter nicht immer leicht sein, aus dem Pichot Tresor den gewünschten Aufschluß zu gewinnen, während die im klassischen Neuprovenzalisch geschriebenen rasch und leicht aufzufinden sind. Wenn der Verf. manche Wörter nicht mit aufgenommen hat, u. a. auch solche, welche in der Mircio vorkommen (wie z. B. aucident == acident, audauco = audaci, burbeno, barqueto, brounze, arrouganço = arrouganci, asperbo), so mag ihn die notwendige Rücksicht auf die Kürze hierzu bestimmt haben. Wenn jedoch aier, ier fehlt, so beruht das auf einem Vergessen. Im 2., französisch-provenzalischen Teile, welcher übrigens wesentlich kürzer ausgefalten ist, finden sich mehrere dieser fehlenden Wörter (s. accident, bronze, hier), - Ein provenzalisches Sachwörterbuch nach Art des großen Treser konnte das kleine Werk natürlich nicht sein wollen, jedoch hat es nicht ganz darauf verzichtet; namentlich hat es auf die Provence

bezügliche Eigennamen (geschichtliche Personen und größere Städte) aufgenommen und enthält s, v. Prouvènco einen mehrseitigen Artikel, der sich mit den politischen und kirchlichen Einteilungen des Landes und seiner Geschichte beschäftigt, Dieser Teil der Arbeit rührt von dem Mitarbeiter D. Rupert de Lurs her. - Es erübrigt noch eine Bemerkung über die Anordnung der Wörter. Der Verf. hat sich bemüht, sie nach ihrer Verwandtschaft und Ableitung in Gruppen zusammenzustellen, soweit sich dies mit der allgemeinen alphabetischen Ordnung und Übersichtlichkeit verträgt. So hat man z, B, alasso und aleto, alterdings ziemlich weit von ihrem alphabetischen Orte, bei alo zu suchen. Manchmal freilich wird etymologisch Zusammengehöriges in verschiedene Gruppen getrennt (vgl. anela und aneu). oder auch Nichtzusammengehöriges vereinigt (wie an und ana); doeh sind diese Schwächen in einem populären Zwecken dienenden Buche ohne Belang. In das der bekannten alten Avignoner Buchdruckerfirma Aubanel Frères vom Verf. gespendete Lob, daß sie ein stypogrephisches Kleinod« geliefert habe, können wir einstimmen, denn der Pichot Tresor läßt an Deutliehkeit und Korrektheit des Druckes nichts zu wünschen übrig. Den größten Dank aber sind die ihre heimische Sprache und Schrifttum liebenden Provenzalen und mit ihnen die deutschen Freunde dem Verf. für sein wohlgelungenes Werk schuldig. Möge es recht viel zur Erhaltung und zum Studium des Neuprovenzalischen beitragen!

O. Hennicke.

Bolonstif Dr. Georg: Gefchichte der enffifchen Literatur. (Cammlung Göichen, Rr. 166.) Lechzig, G. 3. Goichen, 1902. 12° (144 C.) R. —,80.

Bei dem wachsenden Interesse, welchem die Produkte der russischen Literatur in weiteren Kreisen begegnen. muß ja auch das Bestreben vorhanden sein, sich über die Hauptströmungen in der russischen Literatur einigermaßen zu orientieren. Solche Bedürfnisse der weiteren Kreise waren P. auch bei der Abfassung des vorl. Büchleins maßgebend. Es handelt sich da um keinen neuen Standpunkt, um keine selbständige Forschung, sondern bloß darum, die schon vorhandenen Resultate der Forschung in einer übersichtlichen und leichtfaßlichen Form wiederzugeben. Das strebte auch P. an; leider ist es ihm nicht immer gelungen, dies Ziel zu erreichen.

Daß vor allem die neuere Zeit in Betracht kommt, ist ja begreiflich. Es wurde daher der älteren Periode nur ein geringerer Raum gegünnt (das 19. Jhdt, hebt mit S. 45 an). Dabei finde ich, daß die Bedeutung des Kirchenslavischen im russischen Schrifttum nicht hinreichend gewürdigt ist, Mit dem Christentum wurde das Kirchenslavische, also ein bulgarischer Dialekt, dessen sich die beiden Slavenapostel bedienten und den sie zur Schriftsprache erhoben, auch nuch Rußland verpflanzt. Alle schriftlichen Aufzeichnungen der alteren Periode stehen nun unter dem Einflusse des Kirchenslavischen, das in Rusland nur eine lokale Färbung erlangte, ja selbst die Chronik Nestors weist diese Sprache auf, streng genommen kann sie daher nicht als eines der ersten volksfümlichen Sprachdenkmäler (S. 27) angesehen werden, Von einer Übersetzung saus dem Bulgarischens kann man demnach bei den kirchenslavischen Werken, die nach Rußland kamen, eigentlich nicht sprechen (S. 25). In dieser Sprache ist eine Unzahl von Werken geschrieben worden, die russischen Bibliotheken enthalten da große Schätze, die vielfach noch zu heben sind. Wenn es auch meist Übersetzungen der byzantinischen Produkte sind, so haben sie Obersetzungen der byzantinischen Produkte sind, so naoen sie doch einen großen Wert, zumal ja das griechische Original mit-unter gar nicht erhalten ist, so daß man darüber nur aus der kirchenslavischen Übersetzung belehrt wird. Das beschränkt sich freilich nicht auf die in russisch-kirchenslavischer Rezension erhaltenen Handschriften, sondern betrifft die kirchenslavischen überhaupt, aber den russischen kommt der Löwenanteil zu. Das

Kirchenslavische in russischer Färbung hat sich nun so fest eingebürgert, daß es erst Karamzin gelang, es in der Literatur durch die russische Volkssprache zu ersetzer. - Einen besseren Eindruck macht die Darstellung der neueren Zeit, wenn auch da vielleicht manches gekurzt, anderes wieder, was wichtiger ist, ausführlicher hatte besprochen werden können. Wenn man sich hiebei auf das allernotwendigste besehränken muß, so sollten bei Pullin iene reizenden Novellen nicht überschen werden, in denen man schon die ersten Anzeiehen des späteren russischen Realismus deutlich wahrnehmen kann. Es wären hier insbesondere seine »Bēikins Novellen« anzufuhren neben einer ganzen Reihe anderer Erzählungen. Puškin nimmt eine hervorragende Stellung in der neueren russischen Literatur ein. An Puskin reiht sieh Lermontow mit seinen kaukasischen Geschichten. Selbständig wird hier weiters Gogolj, der Verfasser des »Revisor« und der »Toten Seelen«, behandelt, der als Kleinrusse so manehen Zug seines Stammes in die Literatur bringt, dann der Kritiker Belinskij. Turgenjev, Gončarov, Leo Tolstoj und Dostojevskij nehmen je ein selbständiges Kapitel in Ansprueh und P. widmet jedem zwei bis drei Seiten, entsprechend dem Volumen des Büchleins. Es ist merkwürdig, daß Tolstoj bei seiner Tätigkeit, die der Propaganda urehristlicher Zustände gilt, unter den Slaven schon einen bedeutenden Vorgänger hatte, der einige Jahrhunderte vor ihm lebte. Es ist dies der Böhme Chelčický, der geistige Vater der Brüderunität, der die Bestrebungen des Hus in veränderter Form aufnahm und fortsetzte. Tolstoj selbst soll sehr überrascht ge-wesen sein, als er auf die Schriften dieses böhmischen Reformators aus dem 15. Jhdt., mit dem er so viel gemein hat, aufmerksam gemacht wurde. - Nach dem Satiriker Saltykov-Scedrin und dem Dramatiker Ostrovskij folgt ein Abschnitt über die Volksbelletristik. Mit Uspenskij, Slepcov, Rešitnikov, Levitov und Zlatovratskij wird die universell angelegte Belletristik in ihren Hauptrichtungen, insbesondere in der liberalen Tendenzbelletristik und in der reaktjonaren Belletristik, weiter verfolgt. Das nicht besonders gehaltreiche Kapitel über den historischen Roman (S. 108) hatte lieher wegbleiben und der Stoff gelegentlich besser verwertet werden können. Zum Schlusse verflacht sich überhaupt ein wenig die Darslellung, was ja wohl damit zusammenhängen mag, daß uns die Zeit zu nahe liegt, so daß ein objektives Urteil meht leicht ist. In einigen Kapiteln wird dann noch die Lyrik nach Puškin und Lermontov behandelt, wobei die Nationaldichter, die Dichter der reinen Kunst und die Dichter der 80er Jahre unterschieden werden. Das Sehlußkapitel bilden Ceehov und Gorikij (eigentlich Pčškov), neben Tolstoj jetzt die bedeutendsten unter den lebenden Schriftstellern, über welche freilich das letzte Wort noch nieht gesproehen werden kann. - Womit wir nicht übereinstimmen können, ist die Art, wie die russischen Worte hier noch immer transskribiert werden. In allen modernen plulologischen Werken werden die slavischen Worte jetzt nach der böhmischen Orthographie, die in ihrem Wesen auf Hus zurückgeht, transskribiert. So hat es auch schon Reinboldt in seiner »Geschiehte der russischen Literatur« getan, wenn auch nicht konsequent. Im vorl. Büchlein herrscht jedoch in dieser Hinsicht eine große Unordnung. So finden wir hier (S. 16): iisni (statt zian', also teilweise französische Orthographie!) projisj ne polje pereiti, weiter; Slatowratskij (S. 97) statt Zlatovratskij, ja sogar obstschina (S. 100) statt obščina, Eines gewissen Gruselns können wir uns auch nieht erwehren, wenn wir Namen wie Schemtschunikov (S. 127 f.), ja sogar Schemtschusnikov (S. 126), Pieschtschejev (S. 126) statt Picščejev, muschik statt mužik u. dgl. lesen. Wie unwirtschaftlich geht man da mit den Konsonanten um, als ob sie noch immer auch in der Schrift keine Bedeutung hätten!

Euphorion, Zischr. f. Literaturgesch. (Hrsg. v. A. Sauer.) N. 3.

Stelften. Z. Quellenfrage der hürnes Syfrid v. His. Saths.—
Con Stelften. Z. Quellenfrage der hürnes Syfrid v. His. Saths.—
Con Stelften. Z. Quellenfrage der hürnes Syfrid v. His. Saths.—
Con Stelften. Z. Quellenfrage bl. 3. L. Reven. "Den a. Weimar. —
Riller. D. Syraebistainki in Anwendg, auf Gorthes Prosa. — R. Myget, "skathstenden v. Rossventura. — His. v. Miller, Nachright, zu
Lyrik vor ihrem Richter. — Nassen. Zu Heines Sation W. a. a. Geschipting v. Miller, Stelften v. M. Sathsten V. L. Stelften v. M. Stelften v. L. Weimer v. M. Stelften v. M. Stelften v. Weimer v. M. Stelften v. M. Ste

W. Vondrák.

Wien,

### Kunst und Kunstgeschichte.

 heilmeher Alegander: Abolf hilbebrand. Mit Bortråt und 19 Abbildungen nach Elabhuren, Gemälden und hichnungen (Ränkler-Rönolgsordien, perasigs, 2001), Anadulg, L.X.) Bieleich, Schagen & Klaffing. 1902. Erg. 5° (19 S.) 20. 3.—.
 l. as en i jef Elss. Max Klingers Bedroven. Eine kunsttechnische Studie. Leipzig, 11. seemann Nachf., 1902. gr. 8° (75 S. m. 8 Hellogr., 3 Beil., 18 Textebb), geb. M. 20.—.

I. Die neuere deutsche Plastik hat nur wenige so eigenartige Meister von allgemein anerkannter Bedeutung wie Adolf Hildebrand. Die starken Wurzeln seiner künstlerischen Kraft verbreiten sich in dem Boden der Antike und der florentinischen Frührenaissance. In das Verständnis antiker Formensprache ist Hildebrand tiefer als viele von ihm und als all seine Zeitgenossen eingedrungen. Nicht auf das Nachbeten äußerlicher Eleganz, sondern auf das Herausholen der alten Größe durch die Objektivität der plastischen Darstellung arbeitet er hin; ihr dankt er mehr als einmal die Gleichwertigkeit seiner Schöpfungen mit Werken der Antike. Er hat unsere Vorstellung bereichert, indem er in der Gestaltung der menschlichen Figur für die Plastik neue Ausdrucksmomente fand und ein großes architektonisches Talent in schmückenden und raumgestaltenden Eigenschaften entfaltete. Als Porträtbildner, der das geistige Leben der dargestellten Persönlichkeit voll zu erfassen und künstlerisch wirksam wiederzugeben versteht, wird Hildebrand nur von wenigen erreicht. Seine Anschauungen über das Verhältnis der Kunst zur Natur hat er in der 1893 erschienenen Schrift »Das Problem der Form« niedergelegt, die nicht nur spätere Auflagen erlebte, sondern auch in ihren die Mängel und Schwächen der modernen Kunst beleuchtenden Ausführungen Künstler und Asthetiker gleich lebhaft beschäftigte, ja dem Meister selbst den Doktorhut der Universität Erlangen eintrug. H, verrät in der Charakteristik Hildebrands und seiner Werke intime Kenntnis aller Einzelheiten und bringt ihn uns als Menschen wie als Künstler interessevoll näher,

II. Bei den Ausstellungen der Wiener Sezession im J. 1902 und in Düsseldorf erregte der Beethoven Max Klingers als die bedeutendste Schöpfung deutscher Plastik der Gegenwart großes Aufsehen und ebensoviel Beifall als Widerspruch. Die Art der Auffassung des gewaltigen Tonheros, die ungewöhnliche Zusammenstellung des für die Ausführung gewählten Materiales wich von dem Landläufigen so ab, daß selbst mancher Freund moderner Kunst erst einige Zeit zur Sammlung und zur Sichtung der Eindrücke brauchte, Die Entstehungsgeschichte des Werkes bietet nun mit viel Geschick und Umsicht Frau E. A., welche ja tatsächlich in der Lage ist, die verläßlichsten Ausführungen über die Herstellung, insbesondere über den schwierigen Bronzeguß des Thronsessels beizubringen, Aber auch die Angaben über die Beschaffung der Marmorsorten, über die Behandlung des Elfenbeines, venezianischer Glasflüsse und des Tiroler Onyx dürfen auf interessevolle Aufnahme rechnen. Hinsichtlich der Umstände, unter welchen das Werk entstand, wird die vorl. Publikation, für welche Klingers Hand selbst die beiden Gußschemata beigesteilt hat, auf lange Zeit hinaus nicht ihresgleichen finden, sogar auch darin, daß die wichtigsten Platten zu den beinahe durchwegs von dem Meister ausschließlich für diese Arbeit bestimmten Reproduktionen schon wieder zerstört sind. Die typographische und illustrative Ausstattung ist tadellos,

Wien. Joseph Neuwirth.

Staul v. d. March Ottokar, Literar, Studien u. Schatterisse. I. Reihe.

Dread, Pierson, gr.-26 (Vill. 227 S. m. 4 Portr.) M. 3--
Literar Studie, Kassel, C. West, 1961. 9, 249 S. m. Portr.) M. 100.

Olecaber: Herm. D. Literatur d. alten Ind.en. Stutte., Cotta. gr.-26 (IV, 270. S.) M. 5---,

Zajączkowaki J. und Węgrzynaki W.: Album storych warowni polskich w zachodniej Galicyl. I. (Album alter polnischer Schlösser in Wesięalizien. I. Teil.) Jaslo, Photograph. Anstalt Wisla (J. Zajączkowski). Fol. (18 Photographien mit 17 Textblättern in Mappe.) K 24 .-

Durch Pipers schönes Werk ist das Interesse für die Burgenkunde Österreichs neu erwacht. Da derselbe nur die westlichen Länder berücksichtigt, so wird das Unternehmen, auf welches mit diesen Zeilen hingedeutet werden soll, von Freunden dieser Forschung als erwünschte Erganzung willkommen geheißen werden. Zajączkowski hat sich die Aufgabe gestellt, die zahlreichen alten Burgen, Schlösser und Herrensitze Westgaliziens und der benachbarten Zips, welche bekanntlich jahrhundertelang mit Galizien verbunden war, in großen photographischen Aufnahmen zu publizieren; den historischen Text schreibt Prof. W. Wegrzynski.

Der vorl, erste Teil dieses schönen Unternehmens bietet Ansichten von 17 alten Schlössern auf 18 photographischen Blättern, Dem Gebiete der Zips gehört Lubowla (Ö-Lublo), Czerwone Klasztor (das rote Klosier) und Niedziza (Nedec) an. Dem letzteren benachbart, schon auf galizischem Boden (Bezirkshauptmannschaft Neumarkt), erhebtsich Czorsztyn, das seit dem 13. Jhdt. genannt wird und von deutschen Ansiedlern erbaut wurde. Auch das Schloß Rytro (bei Alt-Sandez) dürste von deutschen Erbauern herrühren, führte es doch früher den Namen Castrum Riter. Wisnicz (castrum Visnicense) wurde in seiner jetzigen Gestalt erst im 17. Jhdt. erbaut; es war eines der größten Schlösser Polens, gegenwärtig dem Verfalle nahe. Niepolomice war einst ein vielbesuchtes Jagdschloß der polnischen Könige; Ende des 18. Jhdts. wurde es Sitz der österreichischen Kameralverwaltung, Eine der denkwürdigsten Stätten Polens ist Tyniec bei Krakau, wo sich schon vor 1000 Jahren ein machtiger Herrensitz erhob und im t1. Jhdt. ein Benediktinerk'oster errichtet wurde. Ins 11. Jiedt. reicht auch Melsztyn am Dunajecz zurück. Zu den ältesten Objekten gehört auch Odrzekoń (früher Kamieniec) bei Krosno. Dobezyce an der Raba und Lipowice sind Eigentum der Krakauer Bischöfe gewesen; ersteres hat auch als Gefängnis gedient. Ferner werden behandelt Muszyna am Poprad, Tyniec bei Krakau, Lanckron, Rzeszów, schließlich Czechów am Dunajez. Die Photographien sind durchaus gelungen und sorgfältig; sie bieten nicht nur von dem historischen Denkmale, sondern auch von der zumeist sehr 10mantischen landschaftlichen Umgebung ein völtig verläßliches anschauliches Bild. Die begleitenden Texte sind kurz gehalten; sie enthalten die notwendigen historischen Notizen, lassen sich aber auf die baulichen Einzelheiten nieht ein. Es wurde also hier der entgegengesetzte Weg eingeschlagen, den Piper verfolgt.

Czernowitz, R. F. Kain 41.

Die Musikwoche. (Wien, Szelinski & Ko.) III, 37-42.

Textl. Textl. Textl. (37.) Karg. Elert, Chrn. Sindleg. — (38.) Dern., Th. Kirchner. - v. Winier feld, Fel. Mendelsoh u. Gothe. - (41.) Schmitz, Kirchar, - v. Wilnefrial, Fel. Mendetsonh u. Gotha. - (41), Schuitz, C. L. Gordone-liva. - (42) Jan. Highner, - Au Frai Serzebna Schönarde. (42) Jan. Higher Schönarde. (43) Jan. Higher Schönarde. (44) Jan. Higher Schönarde. (44) Jan. Higher Schönarde. (43) Korkel. (44) Jan. Higher Schönarde. (43) Korkel. (44) Jan. Higher Schönarde. (44) Jan. Higher Jan. Higher Schönarde. (44) Jan. Higher Jan. Higher Jan. Higher Jan. Higher Jan. Jan. Higher Jan. H

### Länder- und Völkerkunde.

Altamira Rafael: Palcologia del Pueblo Español. Madrid, Fernando Fé, 1902. 4º (209 S.) 2 Pesetas.

Der Vers. verfügt über ein gründliches Wissen des Gegenstandes, ist namentlich auch in der deutschen Literatur sehr zu Hause. Zu verwundern ist, daß ihm das große Rassenwerk von Gobineau entgangen ist, das ihm gewiß viele neue Gesichtspunkte gegeben hätte. In der Verwerfung des Katalanismus scheint er mir zu weit zu gehen. Daß er an eine Wiedergeburt Spaniens glaubt und dafür arbeitet, ist gewiß recht schön. Aber die Mittel, die er vorschlägt, scheinen mir doch etwas zu unbedeutend. Nicht durch die Gelehrsamkeit, sondern durch den Charakter wird ein Volk groß. Die Hauptsache bleibt doch die moralische Ausbildung. Der Verf., zugleich Übersetzer der Reden Fichtes, wird gewiß besser als die meisten seiner Landsleute in der Lage sein zu beurteilen, wie viel mehr Gewinn die Spanier aus einer Berührung mit deutscher Gesiltung ziehen können als aus der französischen; eine eigene deutsch spanische Gesellschaft, die sich zum Ziele setzt, beide Länder einander näher zu bringen und sich gegenseitig befruchten zu lassen, wäre sicher zeitgemäß. Wern A. ein solches Unternehmen ins Leben rufen wollte, würde er dem spanischen Volke den größten Dienst ei weisen.

Paris. Dr. Grävell.

Philippsen H.: Kultur- und Naturbilder von Föhr, (Wyk auf) Föhr, Dr. med. Gmelin, 1902. 87 (68 S., 1 Karte.) M. —.75.
— und C. Sünkaen: Führer durch das Dannewerk. Hamburg, Grefe & Tiedemann, 1903. 8° (31 S., 4 Taf., 1 Karte.) 1 M.

Der erstgenannte Verf, ist namentlich durch die Altersbestimmung des ersten Abfallhaufens des Eisenalters in archäologischen Kreisen als aufmerksamer Beobachter und umsichtiger Arbeiter bekannt, til der Schrift über Föhr bietet er in abgerundeten Bildern den Besuchern der Nordseebäder eine flott geschriebene Orientierung über die geologische Vergangenheit, die Vorgeschichte, Geschichte und das Leben der Natur auf und um Föhr. Die beigegebenen Karten zeugen von feinem Versländnis für die geographischen Eigentümlichkeiten des Gebietes. - In der zweiten Schrift wird den Besuchern des neuerdings wieder in den Vordergrund archäologischen Interesses getretenen Dannewerks bei Schleswig ein zweckmäßiger, sich auf die besten Quellen stützender, mit einem ein-, bezw. zweilägigen Besuche rechnender Führer an die Hand grgeben.

Kiel. A. Lorenzen.

Octor.

Octor. (Hestwer, Fr. Vieweg & Solin.) LXXXIV, 16-20.
(I.) Bourhat, Indones, Zahlengiaube. — Meerwarth, Aus. Mindigegelies of Amazonas. — Maurer, Z. Kinnstolige Uisten-Ouafrias. Mindigegelies of Amazonas. — Maurer, Z. Kinnstolige Uisten-Ouafrias die Auden Feunders. — (I., Kolonial-Nr.) v. Liebert, D. Besiedelg, Disch-Ouafrias. — Singer, D. Lage in Nordiamerun. — Genzi, Vertindigesträßen deh. d. nerdl. Kalikarin. – Fies, D. Vamsbau in Disch.-Karspilknomen im mahr Lever-Kuiki. — Singer, Marokko. — Schinger, Lage L. Liebert, D. Samen den St. Samen den

Mottuer Kart. Die Nisuit: 1. in ihrem Verhätinis zur Religion, 1 : 25 Medium R. Kranendniel, 11. als Parlaws Komposton s. Vioterslüsig d. Toamusik b. d. seel. Heilung, (IV. als Gegendemonsfration — Fois-prochaswinessenshalta nebsi geistigem Jarvainismusse aus verkläften Spharen). Lorch. K. Rohm in Komm. 9 (260 S.) M. 2.—

vei Chalt (fam. John Russin u. d. Freude. Schopau i. S. F. O. König,

Bassert D. Kurt, Landecke, d. Kyreichs, Wirtenberg. (Saming, Godehn, 1874) 175. G. Goschen, 179 (100 S. m. 16 Voibildera u. e. Dittenberger, D. Goschen, 179 (100 S. m. 16 Voibildera u. e. Dittenberger Dr. Wiln, Z. Krilli, d. nauerne Peterbritte d. Oromette. Helle, Walsenhaus, gr. = (16 S. m. 3 Texing.) M. = 00. unbearb. Add. (14 ill. Lied.) 1, bell. pg., Bolbleger Institut, Lear-6 (S. 1-68) M. d. Schmidte Aller. Das Notterland des Alnos. Lpz., J. C. hinrichs 27 (14 ill. Lied.) 1, bell. pg., Bolbleger Institut, Lear-6 (S. 1-68) M. d. Schmidte Aller. Das Notterland des Alnos. Lpz., J. C. hinrichs 27 (14 ill. Lied.) 1, bell. pg., Bolbleger Institut, Lear-6 (S. 1-68) M. d. F. C. Lear-6 (S. 1-68) M. d. Schmidte Belle M. Schmidte Belle M. G. Schmidte Belle M. Schmidte Belle M. G. Schmidte Belle M. G

M. 6.-. Ein Jahrhundert röm, Lebens, Von Winckelmanns Romfahrt bis z

ran sairnungert rom. Lebens, Von Winckelmans Romfahrt bis z, weldlichen Papsherrschaft. Berüchte discher Ausenzeugen, gesammel Vir. II. Smidt. Lpz., Dyk. 1904, gr. 49 (XV, 236 S.) M. 6. Sairmann Erich v, Im Sainel deh, Zentralasien, 4002 & bis 1178 Tagen 3. Auft. Beri., D. Reimer. 4º (VIII, 312 S. m. 185 Bitd. u. 8 Kartei-jeeb, M. 5.

### Rechts- und Staatswissenschaften.

Combart Brof. Berner: Die bentiche Bolfewirtichaft im 19. Jahrhundert. (Das 19. Jahrhundert in Dentichlands Entwidlung, Dreg, v. Baul Schlenther, VII. Bb.) Berlin, Georg Bonbi, 1903. gr. :8° (XVIII, 647 C) R. 10 .-.

S. stellt - und mit Recht - sein Buch als ohne Vorläufer hin; auf wissenschaftlicher Grundlage ist das Problem noch nicht versucht worden. Glücklich den schildernden Ton treffend, führt er den Leser zuerst in das wirtschaftliche Leben vom Anfang des Jhdts., analysiert dann die Grundlagen des modernen Wirtschaftslebens nach Land, Volk, Recht, Technik und zeigt im dritten Buche die Genesis desselben in den Richtungen der Banken und Börsen, des Handels, des Verkehrs, des Gewerbes und der Landwirischaft, um am Schluß desselben Buches die deutsche Wirtschaft in ihren Beziehungen zur Weltwirtschaft recht farbenfrisch zu schildern, überall mit begrifflich nahe gebrachten Daten operierend. Die anziehendsten und für eine gemeinverständliche Darlegung schwierigsten Partien bringt das vierte Buch, das die Grundzuge der neuen Gesellschaft aufzeichnet: Wirtschaft und Kultur, Beruf und Besitz, die sozialen Klassen sind die Abschnitte dieser Ausführungen. Nicht weniger als 60 Nummern Anlagen bieten dem Gelehrten Material, das bis ans 20. Jhdi, heranreicht. Man versteht erst nach der Lekture dieses Buches den krassen Gegegensatz von anno dazumal und heute, man versteht den Charakter des sozialen Zeitalters, dessen Wirtschaftsleben von »Masse und Wechsel« bedingt sind; und man -dankt dem Verf. so manches Licht in sozialen Dingen, die in vielfacher Verkettung das Eindringen des Blickes wehren. Das Werk erweist der eigenen Wissenschaft, aber auch der Kulturgeschichte. der Statistik, der Technik große Dienste, indem es in einem Zuge bietet, was das bislang wenig beachtete alltägliche Leben in seinem beruflichen und gesellschaftlichen Werden und Wandeln ausmacht.

Cauderlier Em.: L'évolution économique du XIX siècle. Angleterre, Belgique, France, Etats-Unis. Bruxelles, Paris, Stuttgart (W. Kohihammer), 1903. gr. 8° (241 S.) geb. M. 7.50,

Das vorl. Buch sucht nachzuweisen, daß sich in der Hälfte des 19. Jhdts. mit der Steigerung der Löhne, der Preiserniedrigung für Produkte und der Reduktion der Gewinne der Großindustrie gegenüber den Zuständen von 1820-1850 zugunsten der arbeitenden Klasse ein gewaltiger Umschwung vollzogen hat. Damit hat auch die Zivilisation, die durch gleichzeitige Zunahme der Produktion und der Löhne sowie Verminderung der Arbeitszeit bedingt ist, einen machtigen Schritt vorwarts getan. Das hat denn auch eine mäßigende und mildernde Wirkung auf die soziale Agitation ausgeübt. So gehören von den rund 15 Millionen industrieller Arbeiter der Vereinigten Staaten und Englands nur mehr einzelne kleinere Gruppen der Sozialdemokratie an, in Frankreich und Belgien bilden die Arbeitermassen Organisationen. die ihre Lage bessern, und in Frankreich hat der sozialistische Kongreß von 1900 dazu beigetragen, daß die Wege der gewalttätigen Revolution verlassen wurden. - Diese Entwicklung führt der Verf, auf die ökonomische Freiheit und die private Initiative zurück, Grundsätze, welche für absehbare Zukunft nicht werden verlassen werden. Den geführlichsten Feind erblickt er im Alkoholismus, den einzig die amerikanische Union zurückzudrängen vermocht hat. Darum drohe denn auch die Gefahr, daß der Zepter der industriellen Vormacht auf die junge und tatkräftige neue Welt übergehe. - Das Buch will keine systematische Abhandlung sein, es ist mehr Zusammenstellung von feststehenden Tatsachen, aus dem es allerdings seine Schlüsse zicht. Warum dabei Deutschland ganz außer Betracht bleibt, wird nicht gesagt; es sind auch keine inneren Gründe dafür ersichtlich. Den großen Vorzügen des Werkes muß diese Unvollständigkeit natürlich erheblichen Eintrag tun.

Frauenfeld. Edwin Ramsperger,

Jahrbachar f. Nalionalók, u. Sisilstik, (Jena, G. Fischer.) III. Folge, XXVI, 4. Bunzel, D. Beziehgen d. polit, Okonomie zu d. and. Sozial-wissenschaften. — Hesse, D. wirsch, Gestrigehr, d. dischen Bundessianten i. J. 1801. — Gonrad, E. Gesetzentw. üb. Familienfideikommisse in Preußen. — Kosenfeld, D. Einflüß D. Bezrud u. soz. Stellung auf d. Tot-

### Naturwissenschaften. Mathematik.

Reehlmenn Prof. Dr. E.: Über Ferbensehen und Malerei. Eine kunstphysiologische Abhandlung in allgemein verständlicher Darstellung, München, E. Reinhardt, 1902. gr. 8º (55 S. m. 6 farb. Taf.) M. 2 .-

In dieser hochinteressanten Schrift, die jedenfalls nichts an Wert verlieren würde, wenn der Stil mitunter etwas besser wäre, weist R, auf Grund seines durch langjährige Forschungen gewonnenen Resultates, daß die Farbenempfindungen bei 3-4% der Menschheit gar nicht, bei 30-40% nur innerhalb weiter Grenzen ähnlich und bei den übrigen auch nicht identisch sind, das Verfängliche und Unberechtigte der Kritik als eines Forums der Kunst nach, Die Forschungen können glücklich harmonisierend wirken; denn sie geben eine Erklärung für die Abweichung des Kolorits verschiedener Schulen und Nationen und für manche Arten moderner Malerei, die vielfach als Verirrungen angesehen werden. Sie bieten ferner der subjektiven Lichttheorie eine kaum zu überschätzende Stütze.

Köln. Aloys Müller.

Lorla Dr. Gino, Prof. a. d. Univ. zu Genua: Spezielle algebraische und transzendente ebene Kurven. Geschichte. Autorisierte, nach dem italienischen Manuskript bearbeitete deutsche Ausgabe von Fritz Schütte. Leipzig, B. G. Teubner, 1902, gr. 80 (XXI, 744 S.) M. 26 -

Es ist ein bleibendes Verdienst des Teubnerschen Verlages, L. in Deutschland heimisch gemacht zu haben. Wie gründlich L. sein kann, hat er im vorl. Werke be

wiesen. Das Buch ist in Wahrheit eine »vergleichende Geometrie der Ebene. geworden. Wenn man bedenkt, daß das Materiale in einer Unmenge einzelner Werke, Publikationen, Abhandlungen, Zeitschriften, Dissertationen, Habilitationsschriften, Programmaufsätzen u. s. w. zerstreut vorliegt, muß man über die Arbeitskraft des Verf, staunen, der in so kurzer Zeit nicht nur das Material gesammelt, sondern auch nach einem einheitlichen Plan geordnet hat. Daß er dazu die algebraische Form in der Darstellung gewählt hat, ist naheliegend. Der Studierende kann bei dieser Gelegenheit auch nebenbei lernen, wie sehr es im Interesse einer eleganten Kurvendiskussion liegt, bestimmte Untersuchungsmethoden der analytischen Geometrie zu wählen. Gewisse Kurven fordern geradezu durch ihren Charakter zur Wahl eines eigenen neuen Koordinatensystemes auf. L. verfährt da nun mit der größtmöglichen Freiheit, und das verleiht dem Werke ein eigenartiges, modernes Gepräge. Der Synthetiker kommt allerdings dabei zu kurz, dafür findet er rasche Orientierung auf offenem Feld und ausgiebige Unterstützung durch die zahlreichen Figuren, die - in Rücksicht auf den mathematischen Charakter des Werkes geradezu mustergiltig ausgeführt sind. Ein Namen- und Sachregister vervollständigen das Werk, welches als Kompendium ein dringendes, langgehegtes Bedürfnis endlich befriedigt und jeder weiteren unnützen Arbeitsvergeudung auf diesem Gebiete dauernd ein Ziel setzt.

Wiener-Neustadt. Prof. Th. Hartwig.

Wiener-Neustadt. Prod. Th. H art wig.

Netzerkassesshält. Readekhas. (Brachw, Viswey). XVIII. 41—46.

Netzerkassesshält. Readekhas. (Brachw, Viswey). XVIII. 41—46.

Netzerkassesshält. Readekhas. (Brachw.). Viswey). XVIII. 41—46.

Netzerkassesshält. Readekhas. (Brachw.). Viswey). XVIII. 41—46.

Netzerkassesshält. Readekhas. (Brachw.). Viswey). XVIII. 41—46.

Netzerkassesshält. (Selber in d. Entweich, d. Menchen. — Neger, Chomench. (Chomench.). Neger, Ch

saionen. — Gün i schr, h., quadral. Gieleng, in geometrograph. Rehensig, saionen. — Gün i schr, h., quadral. Gieleng, in geometrograph. Rehensig. Schoe in else fin. Ph. Walther, D. Abstammgelher in Unstre. d. Schuie. (Semmig. natureis: spidagog. Abhilgen. hrsg. v. O. Schmid in. W. Killer J., h. Proportion d. Gold. Schmid: ab. K., gooster. Ziel d. settigen Enteielsig. u. die darus hervorgeh. Földgesialt m. hiere durchgreid. Weber Heint. Recytiopdied d. elmenotera Algebra u. Analysis. (Erner durchgreid. M. & Libbeh. I. Lührer. a. Studierende. I. Mal.). Erri que se Federiop. Verlegensi des projektive Geometrie. Dische Austre. H. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). M. (1998). M. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). M. (1998). M. (1998). M. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). M. (1998). M. (1998). M. (1998). Projektive Geometrie. H. (1998). M. (

### Medizin.

Eanna Richard: Chone Etimme und Sprache und wie fie gu erlangen. Gine praftijche Unleitung. Leipzig, Mobern. mediginifcher Berlag, 1992. gr. 80 (VIII, 214 G.) DR. 450.

Ein durchaus zeitgemäßes und nützliches Buch; sein (pseudonymer) Verf. hat sich damit ein unbestreitbares Verdienst erworben um alle diejenigen, denen Stimme und Sprache das Hauptwerkzeug ihres Berufes ist. Nach dem Grundsatze, daß eine Krankheit verhüten leichter ist, als eine Krankheit heilen, bespricht der Verf, die in England, Amerika und Frankreich zur Stärkung, Schonung und Heilung des Stimmorgans angewandten Methoden und knupft daran seine eigenen Erfahrungen und kritischen Urteile. Der Höllensteinätzung, der galvanischen Verschorfung, Einpinselung und Bespülung des erkrankten Halses steht er skeptisch gegenüber (S, V). - Druck und Ausstattung des Buches sind lobenswert, zu tadeln dagegen die vielen Nachlässigkeiten und Druckfehler, z. B. tote (Weine) für rote, benutzt für muß (S. 208), dem Empfänger statt Anfänger (S. 207), Neuatmung für Nasenatmung (S. 193), unausführlich für unaufhörlich (S. 183) etc. Dr. Mühlan.

Das Bedürfnis größerer Sauberkeit im Kleinvertrieb von Nahrungsmitteln. Achtzehn Aufsätze für Unterhaltungsblätter, Sonntagsblätter, Frauenzeitungen, Volks- und Schullesebücher, Familien- und Hauskalender u. e. Veröffentlicht infolge eines allgemeinen Preieausschreibens zu Wiederabdruck und mög-lichster Verbreitung von dem Deutschen Verein für öffentliche Gesundheitspflege. 2. unveränderter Abdruck. Frankfurt a. M., Mahlau & Waldschmidt, 1902. gr.-8e (76 S.) M. 1.20.

Der Deulsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege halte ein Preisausschreiben erlassen, um eine Reihe von Aufsatzen zu erlangen, die die Notwendigkeit größerer Sauberkeit bei der Behandlung unserer Nahrungsmittel auf dem Wege vom Produzenten über den Zwischenhandel zum Vorbraucher klar und eindringlich dem großen Publikum vor die Seele führen sollten. Die getroffene Auswahl ist nicht gleich gut, aber einzelne Aufsätze sind äußerst lesenswert und bildend. Möchten sie recht viel abgedruckt werden! Dr. Spener.

Berlin.

Wieser Alle, Woebseschift, (Wien, Braumbler) XVI, 37—66.

G7), Kiss, D. omed, Drucke al. Organismus. — Noversel, Experiment. G7), Kiss, D. omed, Drucke al. Organismus. — Noversel, Experiment. G7), Kiss, D. omed, Drucke al. Organismus. — Noversel, Experiment. G7), Kiss, D. omed, Drucke al. Organismus. — Noversel, Experiment. G7), Kiss, Birther, G. C. of Green, Green, C. of Green, Green, C. of Green, Green, C. of Green, Green,

Engel Bey Dr. Fr., D. Winterklima Ägyptens, Dargest. f. Ärzte u. Kranke. Nebet Winken betreffe d. Reise u. d. Autentbalts in d. Agypt. Kur-orten, Berl,, Hireckwald, gr.-8° (VII, 90 S. m., 10 Abb.) M. 250.

### Militärwissenschaften.

Abrüstung! Vorschlag Kniser Nikolaus II. von Rußland an die Regierungen vom 24. August 1898, Von L. F. v. G. Dresden, E. Pierson, 1903. gr.-8° (4: S.) M. -.75.

In der vorl. gut geschriebenen Broschure bricht der anonyme Verfasser eine Lanze für die Umwandlung der bestehenden Volksheere in Berussheere, in welcher Maßregel er den wicksamsten Schritt zur Verminderung der heutigen enormen Militärlasten und zur Anbahnung der von Kaiser Nikolaus II. vorgenommenen allgemeinen Abrüstung sieht. Wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, daß die Rückkehr zu dem Systeme der früheren kleineren, aber tüchtigeren und geschulteren Berufsheere eine namhafte Erleichterung der Bevölkerung bedeutet, so ist doch nicht zu übersehen, daß gerade Berufsheere in der Gegenwait infolge der den Söldnern zu zahlenden hohen Löhne sehr kostspielig sind und eine stets nach Krieg, der Ausübung ihres Beiufes, begehrende Klasse der Bevölkerung zu schaffen geeignet scheinen. Da schließ. lich die Heranbildung eines tüchtigen und zahlreichen Berufsheeres in erster Linie von dem Vorhandensein entsprechender Geldmittel abhängt, so konnte leicht der Fall eintreten, daß ein kleiner, aber finanziell starker Staat über ein größeres Heer verfügt als ein bevölkerungsreicher, aber wirtschaftlich schwächerer Staat, Dadurch ware letzerer viel eher den Angriffen des ersteren ausgesetzt, während die heutigen Volksheere der einzelnen Staaten im großen und ganzen in der Zuhl der Bevölkerung ihre naturliche Grenze finden. Die Schaffung großer und starker Streitkrafte ist somit auf dem Prinzip des Berufsheeres viel leichter zu erreichen als auf jenem des Volksheeres und es könnten daher erstere viel eher zu Obergriffen des materiell und wirtschaftlich stürkeren Staates über den in dieser Beziehung schwächeren führen. Die allgemeine Abrüstung und die Verwirklichung der Friedensidee kann daher nur in der Weise gedacht werden, daß die Volksheere in einem für alle Staaten gleichen perzentuellen Verhältnis vermindert und allmählich überhaupt nur auf jene Stärke reduziert werden würden, welche für die Aufrechterhaltung der Ruhe und öffentlichen Sicherheit im Innern des Landes genügen würde. Dies kann aber nur erreicht werden, sobald die Staaten sich einmal abgewöhnt haben werden, zur Austragung ihrer Streitigkeiten unteremander zu den Waffen zu greifen, d. h. sobald die Autorität der von dem Friedenskongreß im Haug festgesetzten, aber vom Verf, so geschmähten Schiedsgerichte sich soweit gesestigt haben wird, daß der Ausspruch leizterer die Entscheidung mit den Waffen ersetzt. Es ist selbstverständlich, daß bei dem starken flange der Monschen zu dem Kampfe mit den Waffen dieser Erfolg nicht binnen kurzem zu erwarten sieht, sondern dell es vielmehr als ein ungeahnter Fortschritt zu hezeichnen ist, daß die vorerwähnten Schiedsgerichte schon gegenwartig auf Grund neuerer Vertrage, welche die Staaten in wirtschaftlichen Angelegenheiten mitemander abschließen, zur Schlichtung der aus denselben sich ergebenden Streitigkeiten berufen sind. Hongkong. Post.

Prakt, u. theoret, Aushitdg, e. Infanterie-Kojapagnio, Bearb, v. D. K. (Braumuliers whith, Taschenbücher, Bd. 14) Wien, W. Braumuller, v. (Vill., 248.8) gb, K. S.—.
Hauser Max, 30 Pxerierplatz-Aufaben f. d., esechloss. Exerzieren im Hatalillos. Ultraumbillers mith. Taschenb., Bd. 16, 166.4, 8° (111.5.)

#### Technische Wissenschaften, Oekonomik, Russner Prof. Dr. Johannes: Grundzüge der Telegraphie und Telephonie. Für den G.brauch an tochnischen Lohranstalten bearbeitet, Hannover, Gebr. Jänecke, 1902. gr.-89 (VIII, 274 S. m. 423 Abb. u. e. Tat.) M. 4.80.

In übersichtlicher Anordnung bringt das gediegene Werk alle bemerkenswerten Erscheinungen auf dem Gebiete der Telegraphie und Telephonie vom Nadeltelegraphen (Schilling, Gauß, Weber) bis zum Schnelltelegraphen (Pollak-Virág), vom ersten Telephonversuch (Reis) bis zum Mikrotelephon (Mix & Genest) in leichtfaglicher, beinahe gemeinverständlicher Weise zur Darstellung, wobei alle Nebenapparate eine eingehende Besprechung erfahren. Das Buch kann den Lehrmittelsammlungen unserer höheren Gewerbeschulen bestens empfohlen werden, Die Ausstattung ist - in Anbetracht des geringen Preises - eine vortreffliche.

Wr.-Neustadt. Th. Hartwig. Eiskrindens, Rudsechen, (Red. G. Krebn.) XX, 21—24.
(21). Nr. ers ch m ar. D. Drind-Beasprough, suitschender u. rottereder Feldingensepuien.— Belasta, v. Brehrenommonten.— Sindra avs. Si

Steinmetz Ch. Process, Theoret. Grandlagen d. Steinkromstechte, Autors, dische Ausg., dbers. v. J. Infly, Ericken, Vieweg de bolk., R. 1977 (V.) 2015 S. m. 187 Textabb. M. 20— (Sammig, Goschen, 172) Lpg., Goschen, 122 (122 S. m. 19 Fig.) M. — 2005 Der Autorran Verkehr, Bield v. Verlegerr an Autoren u. V. Autoren Verkehr, M. 1987 (123 S. m. 1987) M. — 2005 M. V. 4005 G. M. 1987 (V.) 4005 M. 2005 M. Verkeyer, M. 1987 (133 S. m. 1987) M. 2005 M. Verkeyer, M. 1987 (133 S. m. 1987) M. 2005 M. 2

### Schöne Literatur.

Eherhan Batrid M .: Entas Delmege, Gin moberner Seeliorger-Roman. Antorifierte Aberfegung aus bem Englichen von M. Lobr. Munchen, Allgem, Berlage. Bejellichaft. 8º (372 E.) 4 DR.

Wenn diese Besprechung erscheint, liegt höchstwahrscheinlich schon eine zweite Ausgabe dieses Buches vor, so rasch und so aligemein ist das Verständnis des Publikums für dieses literarische Geschenk aufgewacht. »Der Roman ist wirklich schön tief und gut; so gut, daß er fast noch besser sein könnte . schrieb mir neulich ein bekannter Prosaepiker über Lukas Delmege. ich erwiderte: »Ja, aber wenn er ,noch besser' ware, wurde er wahrscheinlich nicht gelesen werden. . Ich bin sogar überzeugt. daß das Bueh ziemlich scharf an der Grenze der Popularität vorbeigeht. Noch ein wenig mehr individuelle Vertiefung, - und das breitere Publikum hatte angefangen sich zu langweilen. Die Grenze selbst ist glücklich vermieden und zugleich eine Fülle von Anregung für Gemüt und Intellekt gegeben. Der Held ist ein jugendlicher romisch-katholischer Geistlicher von guter Verunlagung, den sein Schicksal mitten ins aktuelle Leben stellt. Er läuft Gefahr, auf religiösem Gebiete grundlich irrezugehen, aber durch Gottes Gnade und eigene Tüchtigkeit findet er sich schließ lich auch gründlich zurecht. Dieser ist ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer seine; das Wort paßt auch auf ihn, Man dürfte nach dem «Kämpfer» das «zuweilen ein Tor» beifügen — wenn's in das Metrum paßte. Wer dürfte sich von Torheit ganz freisprechen? Einem wirklich gebildeten Leser werden gerade die jugendlichen Torheiten (der Begriff ist hier ohne jeden Fäulnisbeigeschmack zu nehmen) des Helden die Charakterzeichnung desselben noch lieber machen, Überhaupt ist die Charakteristik in Lukas Delmege ein Meisterstück, Vicileicht, daß sich sonst an der Technik des Buches einiges aussetzen ließe, - aber was hat das dem ethischen und künstlerischen Weite des Ganzen gegenüber zu sagen! Hie und da mag auch das spezifisch irische Moment in der Erzählung einige Leser eiwas fremd anmuten; im Grunde aber hat der irische Volkstypus mit dem deutschen manche Gemeinschaft, und die Unterdrückten sind ja unseres Interesses von vornherem gewiß. - Die Übersetzung hest sich vorzüglich.

### Ccapinelli Ratl Conte: Begirtehanptmann von Berch. berg. Roman. Ebb., 1903, 8º (340 S.) R. 3 .-

Ein lebendiges, spannendes, anregendes Buch. Der Autor hat hineingeschaut ins Leben, hat gekämpft, hat gelernt, wertvolle Resultate gewonnen. Gleiches läßt sich vom fielden sagen. Das Milieu ist mit vielen feinen und auch einzelnen wuchtigen Strichen gezelchnet, die Charakteristik sorgfältig und lebenstreu durchgeführt. Der Leser wird nieht in besondere Höben und Tiefen geführt, aber des Gebotene trägt den Stempel des Tüchtigen, des Erprobten. Das Buch wird Freunde finden.

#### Ecott Anton: Bottestal. Breisgefronter Roman. Berand. gegeben von ber Dentichen Literaturgejellichaft. Dit Buchichmud von Bb. Ecubmacher, Ebb., 1903, 8º (396 G.) DR. 4 .-.

Sch.s Erzählweise hat meist - nicht immer - etwas Zwingendes für mich; stets aber hat er, selbst wenn ihm die Muse nicht ersichtlich gunstig ist, uns etwas zu sagen und seine Gestalten sind von Fleisch und Blut. »Gottestal« gehört meiner Ansicht nach nicht zu seinem Besten, Kein einziges Mal hatte Ich beim Lesen den Eindruck, daß innere Nötigung hinter diesem Buche stehe. Dennoch kann letzteres Segen stiften. Die grellen Gegensätze zwischen Fabrikherr, Fabrikarbeiter und Bauer sind gut beleuchtet; das Christentum behalt sein Recht, die Kunst (der Darstellung) nicht so sehr das ihre, wie man es bei einem so ursprünglich begabten Schriftsteller erwarten durfte. Deß der Dialekt nur für den Dialog angewandt werden sollte, ist schon mehrfach betont worden.

Barry B.: Der Bauberlnoten. Roman. überfest von Johanna Szelinsta. Mit Bilbern von A. Baworoweli. Ebb. 8° (VIII, 464 €.) M. 4.-.

W. Barry, der vielgenannte Autor von »The two Standards« und . Arden Massiter ., sagt in der Vorrede des vorl. Buches; . Wenn Sie nach der Tendenz des koltischen Märchens fragen, das vor Ihnen liegt, so kann ich nur sagen, daß die Sünde wie schleichendes Gift an dem Leben aller frist, die sie berührt ... Ich kann und will aber niemals zugeben, daß Unschuldige, die durch die Sünde zeitlichen Untergang erleiden, auch für alle Ewigkeit verloren seien. Unschuld, selbstlose Liebe, Heroismus sind etwas Ewiges. Das Böse kann Selbstmord begehen, das Gute kann nur ein Martyrium erleiden und entsliehen in das Land der Idesle, das in Wahrheit die erhabenste Wirklichkeit ist, Diese Tendenz ist in dem Roman ausgelöst. Der Verf., katholischer Priester irisch-katholischer Abstammung, aber in England geboren und lebend, »knüpft seine frühesten Erinnerungen sn die gälische Sprache, die er in dieser Erzählung widerzuspiegeln versucht hat«; die Übersetzung war daher eine schwierige. B. gibt seiner schönen Liebe für Irland warmen Ausdruck. Er kennt Land und Leute und weiß sie in lebendiger Darstellung anschaulich zu machen,

Debentang-Raempfer Lucy von: Taubenflug. Roman. Ebb. 8ª (426 €.) M. 4.-.

»Es ist ein großes Gemälde, das sich in diesem Roman vor unseren Augen abrollt. Wir wissen nicht, was wir mehr hervorheben sollen : die Vielseitigkeit und Gestaltungskraft der Dichterin oder ihre große Menschenkenntnis oder die Kunst ihrer Dialogführunge, heißt es in der obigem Buche beigegebenen Empfehlung. Eigentlich kann man das Gesagte in allen Punkten bestätigen; wenn dennoch ein Aber auftaucht, ao gilt es der Überfülle der auftretenden Persönlichkeiten, der hie und da sich einschleichenden Schilderung der Charaktere und einer teilweisen Nonchalsnee im Stil, überhaupt der nicht wegzuleugnenden Unausgeglichenheit mancher Partien. Jedenfalls bekundet das Werk ein starkes, in seiner Eigenart interessantes Talent, das noch Bedeutendes leisten kann, wenn es seinen Reichtum ökonomisieren und ihn dadurch völlig beherrschen lernt. Die künstlerisch verwertete ethische Tendenz des Romans ist eine vortreffliche,

Lieffem 3. 3.: Boeffe füre bane, Gine Musmahl von Gebichten, befonbers aus ber neueren Zeit. Buchichmud von S. Meyer, Rafiel. Roln, J. B. Bachem. gr.-86 (VII, 517 G.) geb. Dt. 6 .--

Eine innerlich und äußerlich sehr ansprechende Anthologie, der hoffentlich der etwas »hausbackene« Titel nichte schaden wird. L. bekundet sowohl Gemüt wie Geschmack; einzelne Autoren håtte er etwas mehr oder überhaupt berücksichtigen sollen; L. Rafael, Miriam Eck etc. dürften nicht fehlen. Das Buch ist durchaus rein und im höheren Sinne volkstümlich gehalten. Gößweinstein. E. M. Hamanr.

sist durchaus rein und im höheren Sinne volkstürnlich gehalten.
Göbweinstein: Im. R. B. Binder u. G. Jochner J. CXXIII, 8-10.
Mister-geitt. Bittler. (Hirp. F. Binder u. G. Jochner J. CXXIII, 8-10.
Mister-geitt. Bittler. (Hirp. F. Binder u. G. Jochner J. CXXIII, 8-10.
Mister-geitt. Bittler. (Hirp. F. Binder u. G. Jochner J. CXXIII, 8-10.
Mister-geitt. Bittler. (Hirp. Hirp. Hir

ASUMELATI. — XII. JAHRGANG. 738

Istent. — Lienhird, Dichter und Frenen. — v. Zezlitz. D. Gerally, of neuen Relevange. — Ils. v. Wolforgen, filer, V. Sein al., St. Wilson, C. W

repular Medilih. - ven. verammig, e. Augen. verame rauemMonatshikat will wilson, Kuke in Wien, Kivi, 10-(2),
(10, 11), Gruß, Üb. d. mod. Rassentheorien, -1(2, Fe such us ang.,
2, Aufleige, ib. Rabel in, ibid.
(20, 1) Neghaur, Illinst 7 Webisteuen her. - Reum ist in d. kleinsten
(10, 1) Neghaur, Illinst 7 Webisteuen her. - Reum ist in d. kleinsten
(111 t.), Midhandigs-kandale, - (88) Ackel, D. Tante - (99) WosteFirma Morn. - (14). Hirth. Ass. o. innerf centel. - itiz, I. Lilly Neghaur,
(20, 1) Programm d. «Scholle», - (43, Illirith, Ks. Friedrich. - Imh.
(42, 1) Programm d. «Scholle», - (43, Illirith, Ks. Friedrich. - Imh.
(43, Illirith, Ks. Friedrich. - Imh.)
(44, Illirith, Val. Augenten Sindt. - (44, Ill., Ber Vomballer
(45, Illirith. Lab.) Ed. Griffin Sabburg, Berachten e. Illocageorene. - Illirith. D. morn. Blick. - (46, Visits, Repres.

Spillimann Jos., S. J., Die Brüder Yang u. d. Boxer, E. Erzähig, aus d. jünneten Wirren in Chine. (Aus fernen Landen, E. Reche illustr. Erzähigen f. d. Jugend. 19. Bd.) Freibg., Herder, &. (III, 99 S. m. 4 Bild.) geb. M. (....)



lm Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn st soeben erschienen

Kirsch Dr. J. P., Die papstlichen Annaten in Deutschland während des XIV. Jahrhunderts. Erster Band: Von Johann XXII, bis Innocens VI. (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte.) (LVI u. 344 S.) Lex -8°, Broschiert M. 13.

### Neue Erscheinungen

A. Laumannschen Buchhandlung, Dülmen i. W. Verleger des heiligen Apostolischen Stuhles.

Kolberg. H., Katech. Predig-ten, sinngemäß ver-teilt auf alle Sonnu. Festiage des Kir-chenjahres, 3. Jahr-gang. 8º, 576 Seiten. Preis brosch, M.4.—,

Pflugbeil, Die gab. geb. M. 5 —. Die geheimnis-volle Rose. Sechs Fr. H. J., Oktaven tur da Kosenkranz-Fest, Ord Preed. Vorträge. 8°. 320Sei-ten. Preis geb.

ten. M. 3.50. Tappehorn Kathol. Haus- u. Kirchenbuch, Zur Dr. A. Ebren-

Belehrung u. Erbau-ung für die Familie. 8°, 672 Seiten. Preis geb. M. 2.—, domherr Lambrecht Kinder-Exempel-N.

buch, Belehrungen u.Erwägungen nebst Kindergebeten in Kindergebeten in Reimen, 320, 128 Selten. Preis geh 40 Pf. Verehrer Maria.

Gehete u. Andachts-übungen 24\*, 224S-i-ten. Preis geh. 75 Pf.

† Cramer, Der apostol. Seel-Br. W., bearbeilet von Dr.

Weih- A. Tappehorn. 8'. bischof M. 5.-Krebs Eathel Kranken-P. Jos. A., St. 512 Seiten, Prois

C. SS. R. geb. M. 2.-Trapp. Officium parv.Be-atae Mariae Vir-P. Fr. A. M., ginis. Kleme Tag-Ord. Praed. Zeiten Zu Ehren der

atierseligsten Junealierseligaten Jung-frau nach dem Rltus d. Predigerordens, lateinisch u. deutsch. G. Auflage. 16°. Preis geb. M. 1.—.

Eming J., Kommunion-biichlein, Grob-druck Ausgabe. 169. 472 Setten. Preis

Keller. Jesus, Dir leb'ich i Dr. J. A., for christliche Jung-Pfarrer linge, 10° 568 Sciten. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Herdersche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau. B. Herder, Wien, I., Wollzeile 33.

Saehen sind erschiegen und durch alle Buehhandlungen zu beziehen:

Rademacher Dr. theol. A., Die übernatürliche Lebensordnung nach der Paulinischen und Johanneischen Theologie. Eine dogmatisch-biblische Studie, gr.-80 (VIII u. 256 S.) M. 5 .-

Bildet das 1. und 2. Heft des VI. Bandes der »Sirasburger theologischen

Schanz Dr. Paul, Apologie des Christentums. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg, Drei Teile, gr.-80.

Erster Teil: Gott und die Natur. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. (VIII u. 792 S.) M. 8 .- , gcb. in Halbfranz M. 10 -

Feliber sind arechienen:

Schmitz W., S. J., Das Rosenkranzgebet im 15. und im Anfange des 16. Jahrhunderts. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg, 8º (VIII u. 114 S.) M. 2.-

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Soeben erechienz

Mathilde Gräfin Stubenberg

### Eisblumen.

Neue Gedichte. (X, 160 Sciten.) Geheftet M, 2 .- , gebunden in Leinwund M. 3 .-.

Die Dichterin bietet in dieser neuen Sammlung neue Gaben ihrez gressen Tolentes. Mag das modern ausgestattete Buchlein seinen Weg u den Herzen finden.

### Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschienen: Adolf Paul, Karin Manstochter.

Schauspiel in funf Akten. Deutsche Originalausgabe. 87 Seiten. 8º. Geheftet M. 2 .--, gebunden in Leinwand M. 3 .--.

Adolf Paul, König Kristian der Zweite.

Schauspiel in fünf Akten. Neue vervollständigte deutsche Originalausgabe. 131 Seiten. 86. Geheftet M. 3 .--, gebunden in Leinwand M. 4 .-.

Adolf Paul, Harpagos.

Schauspiel in fünf Akten, Deutsche Originalausgabe, 90 Seiten, 8º, Geheftet M. 2 .- , gebunden in Leinwand M. 3 .- , Vereigneigneit von der Dramen sind in der Jahren 1867. 50 erktstnden, «Harpages» und «Kristian II» werden hiermit in neuen retridertin der isterheit vereigneigneit vorhanden, beide Studie sind mit außenvidentlichen Erfolt, im skandinarischen Norden wiederniott ausgeführt worden; sie weders insberilich auch in Beutschlau der liebet Beateuting führen und zur Arführung kommen.

Verlag von Breitkopf & Hårtel in Leipzig. Soeben erschien:

### Felix Dahn, Meine wälschen Ahnen.

Kleine Erzählungen. \* 1. bis 3. Auflage. \* 77 Seiten. 8°. Geheftet M. 1.50, gebunden in Leinwand M. 2.50. Der Verfasser aus der Vergeren der Vergeren

Verlag der Jos, Rothschen Verlagsbandlung in Wien (IX., Dictrichsteingssee 7) und München, Landwehrsig 66 - Druck von Josef Roller & Ko., Wien

### ALLGEMEINES

## ITER ATUR BLAT

Rezonsions Exemplate werden erbeten an die Adresse: Dr. Franz Schnürer, Wien-Klosterneuburg, Martinstraße 16.

### HERAUSGEGEBEN DURCH DIE ÖSTERREICHISCHE LEO-GESELLSCHAFT.

REDIGIERT VON

DE FRANZ SCHNÜRER.

enden angenomisen von der Administra tion det a Altermeinen Leteraturblach Wien, L. Hickorstrafe 14, dann von der Jos. Rothechen Verlagehandlung, Wien-Manchen stwic ton jeder Buchban-Beng

Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. - Der Bezugspreis beträgt ganzjährig Kr. 15.- (M. 12.50), für Mitglieder der Leo-Gesellschaft ganzjährig Kr. 10.--, Inserate werden mil 30 h. (25 Pf.) für die zweigespaltene Nonparcitlezeile berochnet

#### UNHALT Theologie.

Theologie.

Faulhaber Mich, Hobstiefe, Proverbiere und Producer-Categorie. (Cheal-Prof. Dr. P. Ny. Herie et al. 1994; Dr. P. Ny. Herie et al. 1994; Dr. Lie de Schnee-Schnee (Cheal-Prof. Dr. Lie de Schnee-Schnee der Fet Leo Ad. Compendium histories Cheal-Prof. Prof. Dr. Lie de Schnee-Schnee (Cheal-Prof. Prof. Dr. Lie de Schnee-Schnee (Cheal-Prof. Prof. Dr. Lie de Schnee-Schnee (Cheal-Prof. Prof. Dr. Cheal-Prof. Prof. Delicite conclination, 1934). Delicite conclination, 1934. 22, mit Seinel. 24 & 247 (27 Sept.) (1934) Seinelreation of the Prof. Dr. Cheal-Prof. 1934). Delicite (Cheal-Prof. Dr. Cheal-Prof. Dr. Cheal-Pr

(r.) (714.) (c.) (714)
Malter Seiner, Das bell. Uniferpaar Leinrich and Auslande. 306, Matbes, Augendherme Teathfolmb feit ber chaubenspretung. 4: U. Aan nere frein, Ebralterisber and bem Leben ber Kricke. B. Auf. — A. M. v. Lüttwitz, Das Hemd des Gilcklichen, (744.)

### Philosophie, Pädagogik,

Sallwürk R. v., Haus, Welt u. Schule, Grundzüge der eitmenisten Volkschule, Grundzüge der eitmenisten Volkschulerzlehung, (fr. fland Grävelt Gründung 1.6.) (765.)

Grecco, Tab lung Möbörn im Sertele mit ber Beit. – Beoble Gut [1. Andernwinken bed girten Zond. – Mogh. Riblini Groin, Zer Gnatt in Vramitier Leithauser (1. Andernwinken bed girten Zond. – Mogh. Riblini Groin, 2 Grant in Arter State (1. Andernwinken Der Grant in Art jammiter. – Martin Zernbauer) Die faibel. Jungfrau. - A. R. Baerurelther, Etelta ber Wabrbeit. - J. Tiefet, Gin Bort an bie Rannerwelt, - an bie Francowelt, -

an bie junge Beit.

Belt, - an bie eingebildere Belt. - Jot. Joergenfen, Lebenstige u. Lebenstuchtett. - Arquentroit. - nb. Thanitati, Lebens-freuben. - Platons Gastmall, Obers, von freuden. - PI. Rudoif Kastner. - Marc Aurel, Selbst-betrachtungen, übers, von O. Kiefer, (745, 746.)

#### Geschichte.

Deim Mt., Christus veloor! Sambf u. Sieg ber Riche Leiu unter naier Julion dem Appliteten. (Rod., Greit ur., Wien., (747.) Sujan Fz., tdepens tr-a. (ter. Wilh. Schram, Hibliothear der mäth. Landesbhitothek, Brunn) (747.) Beth J. B. D., Welligeichichte, VI. (744.)

prachwissenachaft u. Litereturgeschichte, Lothar Rub., Denrif Ibien. - B. Elhmann. Ibiens Tromen. (Soul Baltner, Bien.) (149.) Ilgenftein Deine., Wörite n. Goethe. (Dr. E. b. Nomorybusti, Bien.) (740.)

v. Romorybusti, Mich.) (749) Raufmann Mar, Ocineo Charalter u. die modetue Secte. 1749.] Rieger W. L., Ziffern-Grammatik. (Prof. Dr. Katl Schwalm, Wien.) (749.)

### Kunstwissenschaft.

Kunsuwissenschaft.

Lübke W., Die Kunsi der Remaissance in Italien
u. im Norden. Neu beerh. von Max S. ent au.
u. im Norden. Neu beerh. von Max S. ent au.
Sybel L. v. Weltgeschierie der Kunst im
Altertum. — 26 ift born, Willeumsgölige.
(200.) — 30. 26 ift born, Willeumsgölige.
(200.) — 40. 26 ift born, Willeumsgölige.
(200.) — 40. 26 ift born, Willeumsgölige.
(200.) — 40. 26 ift born, Willeumsgölige.
(201.) — 60. 26 ift born, Williamsgölige.
(201 wrimm acciman, 200 venes response. (752.) Odder Unit., Trei große Tonbichier. (752.) Wormser Universal - Extibits, gez. v. O. Hupp. (752.)

#### I anders and Völkerkunde.

Länder- und Völkerkunde.
Elevef 30. "30b. u. 30litelauertia. (785.)
Everburp C., Seize- tenht. — Even Deblir, 3m
Everps von Mirin. (2) (733.)
Seize- von Mirin. (3) (733.)
Seize- von Mirin. (3) (733.)
Seize- von Mirin. (3) (735.)
Seize- von Mirin. (735.)
Seize- von Mirin. (735.)
Seize- von Mirin. (735.)
Seize- von Mirin. (735.)

Rechts- u. Staatswissenscheften. kuda Tokuzo, Die gesellschaftliche u. wirt-schaftliche Entwicktung in Japan. (k. u. k. Konsul Nik. Post, Hongkong.) (755.)

Naturwinsenschaften, Mathematik. Abren ? 3. B., Ginführung in bie praftifche Chemie, (Oberrealicalprof. Ib. Cortwig, Mr. Ren-

(Cherrenlichtprof. Th. Pottbilg, mir. Aus-nicht) (750).
Imiet S., Zietelech und 68h i. 1870). In 900.
Imiet S., Zietelech und 68h ii. 1870 in 1870.
In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870.
In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870.
In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870.
In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870. In 1870

ereg. Mag Bitbermann, (766, 757.) Schöne Literatur.

Poetische Erscheinungen und Romane des J. 1903. — Gesamtausgaben. — Jugendschriften. (758 bis 76%.)
o dhane' Rouverfations-tegilon, 14. Auft. Eb. 13

bis 16. (762.) Berbers Ronverigions . Legiton. 3. guft. Sb. 2. Blierarifder Ralgeber f. Beibnaditen 1903. (769.)

ininitsangabe von Pachzeitschriften. Verzeichnis eingelaufener Bucher.

### an bie beiratsigftige Theologie.

Faulhaber Dr. Michael: Hohelied-, Proverblen- und Prediger-Catenen, (Theologische Studien der Leo-Gesellschaft, hrsg. von Prof. Dr. A. Ehrhard und Prof. Dr. Fr. M. Schindler. 4.) Wien, Mayer & Co., 1902, gr.-8° (XV, 176 S.) K 6.60.

Die vielseitige Anerkennung, welche dem Verf. ob seiner Arbeiten über die »Phropheten Catenen nach römischen Handschriften« zuteil ward, hat ihn zur Fortsetzung seiner Catenenstudien ermutigt, »In der vorl. Arbeit über die Kettenexegese zu diesen drei sogenannten salomonischen Büchern handelt es sich in erster Linie nicht um Katalogisierung sämtlicher Catenen-Handschriften sondern um deren Untersuchung, Mein Ziel war, die 90 handschriftlichen Salomonica Catenen, die ich nersönlich einsehen konnte, nach 12, beziehungsweise 17 Typen auszuscheiden, innerhalb der Typen nach Familien zu gruppieren, die Typen in ihren gegenseitigen genetischen Beziehungen zu untersuchen, das Verhältnis des Catenenmaterials zu den Quellenkommentaren zu prüfen und damit den literarhistorischen Wert der Salomonica-Catenen darzulegen.« Diese Aufgabe, die sich der Verf. nach dem Vorworte auferlegte (S. VIII), hat er auch musterhaft gelöst; trotz der ungünstigen Verhältnisse, unter denen er das Buch verfaßte, hat er einen gediegenen und für Fachgelehrte unentbehrlichen Führer durch die Catenenliteratur geliefert. Möge daher das auch äußerlich schön ausgestattete Buch die verdiente Beachtung finden. -Die Abhandlung beschäftigt sich der Reihe nach mit dem Hohenlied, Proverbien und Prediger-Catenen, wobei jedesmal am Schlusse das Hauptergebnis kurz zusammengefaßt wird. Im Anhang bringt F. ein Personen-, Sach- und Handschriftenregister. Druckfehler sind nur wenige zu finden. Prof. Dr. P. Nivard Schlögl. Heiligenkreuz.

Hetzenauer P. Mich., O. C.: Epitome exegeticae biblicaecatholicae in usum scholarum. Innsbruck, Wagner, 1903 gr.-8° (X, 175 S.) K 3,-

Mit Freuden begrüßt Ref. das vorl. Werk, welches einen schönen Auszug aus den mehrjährigen exegetischen Vorlesungen des in der theologischen Literatur rühmlich bekannten Verf. bietet. Unter dem Ausdrucke »Exegetik« faßt H. nach dem Vorgange anderer (wie Kihns Enzyklop. und Methodologie, S. 164 ff.) Hermeneutik und Excgese zusammen und teilt hienach sein Werk in zwei Teile, in die katholisch-biblische Hermeneutik (S. 24-144) und die katholisch-biblische Exegese (S. 145-154), nebst einer kurzen Geschichte der katholischen Excgese, Der Anhang enthält eine kurze Übersicht über die Exegese der Protestanten.

Als Ref, das inhaltsreiche Buch durchgelesen hatte, fiel ihm der Ausspruch eines hervorragenden Bibliologen ein, daß man aus

anderen profanen Disziplinen, Logik, Poetik, Rhetorik, Philologie, Archäologie etc. viel Material in die biblische Hermeneutik herübergenommen habe und daß es not tue, manches davon wieder auszuscheiden. Da vorl, Exegetik denn doch eigentlich nur eine Hermeneutik ist, waren die soeben erwähnten Momente genauer zu beachten gewesen. Die ersten zwei Kapitel sind jedenfalls ganz der Hermeneutik zuzuweisen, was schon die Bemerkung S. 6 (exegetica seu hermeneutica) andeutet; das Kap. III konnte mit 8 19 als Einleitung zur Heuristik, teilweise auch zur Prophoristik dienen. Das Beispiel S. 7 (Rom. 5, 12) ist nicht glück-lich gewählt, Es befremdet, warum der Verf, nicht die Einteilung der biblischen Sinne in sensus authenticos und non authenticos gewählt hat. In der 2. Auflage meiner kleinen Hermeneutica biblica (Prag 1901) mußte ich diese Einteilung, wie auch die Unterabteilungen beim sensus literalis auf den ausdrücklichen Wunsch Vieler beibehalten. Bei dem vom Verf, eingehaltenen Vorgange fühlt man es mit, wie es manchmal gar nicht leicht ist, bis zu einem klaren Begriffe eines biblischen Sinnes sich durchzuarbeiten. Die Abhandlungen (S. 72-90) über die escientias exerctica, über die Freiheit der Wissenschaft (de libertate scientiae exeg.) etc. sind allerdings schön, gehören aber wohl besser zu einer anderen Disziplin; die drei Paragraphe: de humilitate, oratione, sanctimonia könnten in kürzerer Zusammenfassung an einer anderen Sielle verwendet werden. Der Bemerkung zu 1 Cor. 10, 31: sverba utrum sint consilium an praeceptum . . . clarescit ex doctrina moralistarume kann Ref, nicht beipflichten. - Für die auch vom Verf. beibehaltene Gliederung der Hermeneutik in die Heuristik und Prophoristik kann Rel, aus inneren Gründen sich nicht erwarmen; auch legt der hl. Augustin in den zitierten Worten kein Gewicht auf salisse (modus proferendi quae intellecta sunt), weil sich dies aus und in der Heuristik von selbst versteht; gibt man ja doch in der Prophoristik nur die Arten der Auslegung an. Du H. nur die katholische Exegetik bieten will, werden im Anhange für die protestantische Exegese nur zwei Seiten 6m Kleindruck) verwendet. Das ist bei dem heutigen Stande der Bibel wissenschaft jedenfalls zu wenig. Vielleicht wäre auch für diese Richtung durch Weglassung mancher Zuate mehr Raum geblieben. Statt usurpatio ware ein anderer Ausdruck wohl passender. Ref, ist sonst den »Unterabteilungen« nicht feind, aber zu weit soll man hierin doch nicht gehen; der Anfänger schrickt da leicht zurück; selbst der verschiedene Diuck (Garmond, Borgis und Petit) verleiht dann wenig Mut. Der Verf. hat bei diesem Werke zunächst an seine Hörer gedacht und kann nach der Studienordnung vielleicht eine größere Stundenzuhl auf diese Disziplin verwenden; dann ist es möglich, in dieser Form eine Art von Enzyklopädie der Excgetik in usum scholarum einzusuhren. Die außere Ausstattung dieses durch großen Reichtum des Materials und durch die zahlreichen, geistvollen Nutzanwendungen der theologischen und biblischen Wissenschaft für die Gegenwart interessanten Buches läßt nichts zu wünschen ührig. Auch die epochemachende Enzyklika Leos XIII. (Prov. Deut) wird öfters berücksichtigt und die vom Papste eingesetzte Kommissien für das Bibelstudium findet gleichfalls ihre Würdigung.

Prag. Leo Schneedorfer.

Schneedorfer Prof. Dr. Leo Ad., O. Cist.: Compendium historiae librorum sacrorum Novi Testamenti praelectionibus biblicis concinnatum. Edito tertia emendata. Prag. C. Bellmann, 1903. 8º (XIII, 337 S.) K 4.80.

Indem wir vorl, Handbuch in seiner 3. Auflage zur Anzeige bringen, machen wir gerne auf die in den früneren Auflagen bereits ausgedeutste Annahme einer griechischen Originalbyrache beim Matthäus-Evangelüm aufmerksem und ersuehen nach dem Wunsche des Autors, auf S. 116 sub d statt Abbraich das richtige gracca lesen und den hie und da stehen gebliebenen Punkt über zeurs S. 108 tügen zu wollen.

Echopfer Brof. Dr. Memiliau: Gefchichte bes Alten Testamentes mit besonderer Rudficht auf bas Berhaltuls von Bibel und Buffenschaft. Dritte vermehrte und verbefferte Aussage. Brigen, Preporein, 1902. 8° (XII, 595 C.) K. 7.—.

inwieweit dieselbe sich von den früheren unterscheidet. Sch, hat besonders die Abhandlung über das Hexagmeron und dessen Erklärungstheorien, die Darstellung über die Sintflut, elamitische Invasion, Patriarchengeschichte, Pentateuchkritik zweckmäßig umgearbeitet und namentlich in methodischer Hinsicht das Buch vervollkommnet. Weil aber der Verf. durch anderweitige Arbeiten vielfach gehindert ist, hat er sich für die Neubearbeitung des weit größeren Teils des Buches der Hilfe des Theol.-Prof. Dr. Nivard Schlögl in Heiligenkreuz bedient, aus dessen Feder von 8 34 an fast alle Änderungen stammen. Es seien hier nur die hauptsächlichsten angeführt; die Zeitbestimmung bei den kleinen Propheten, die Richtigstellung der Chronologie und bessere Ordnung der Ereignisse, z.B. unter Manasse (S. 428), bei Jeremias (S. 440). Ganz besonders wertvoll und gediegen ist die Abhandlung über Judith (S. 453 ff.). Die Geschichte des Buches ist jeizt sehr schön mit den weltgeschiehtlichen Tatsachen im Harmonie gebracht. Noch nicht so klar ist die Sache bei Darlus Medus (S. 494). Die Entstehung der Psalmenbücher ist recht übersichtlich nach Cornely gegeben. Dankenswert ist der Anhang über die biblische Poesie, Durchgreisend ist auch die Umarheitung von Nehemias und Esdras (S. 511 ff.) nach der gründlichen Untersuchung durch v. Hoonaker. Selbstverständlich ist auch die neucste reiche Literatur über das Buch Sirach (5, 530) verwertet worden. Textkritische Studien haben zu einem Ausgleich der Widersprüche in den Machabaerbüchern (S. 539) geführt, Der Anhang bringt unter anderem einen interessanten Nachtrag zur Stiftshutte nach den neuesten Untersuchungen des Baurates Schick und noch wertvollere synchronistische Tafeln über das Alte Testament, Ägypten und Asien. In diesen ist auch der Fehler korrigiert, der auf S. 144 stehen gebieben, wonach Ramses II. der Pharao der Be-drückung gewesen sei. Ungleiche Zitationsweise und Druckfehler rühren daher, weil ein Dritter die Korrektur besorgt hat. Doch tun solche Kleinigkeiten dem Buch keinen Eintrag, vielmehr verdient es in Hinsicht auf die vielen Verbesserungen und wertvollen Zutaten noch größere Empfehlung als die früheren Ausgaben,

Wien. Dr. B. Schäfer.

Praig Dr. Rarl, o. d. Prof. d. Dogmaiff in Freiburg i. B.: Dad Wefen bes Christentums an einem Beipele erfantert ober Aboff parand und bie Meffiasibee. Em Bertra, Freiburg, probet, 1905, S. VIII., 40 S., 32. — 40. Dibbrigar Megiermas Christians & G. Seitlichen Bond Von XIII. Brigder: Montific Analyziage über die Freiheit. Ebb., 1903. Pr. 28' 69 S. 39. 1.

In der ersteren Schrift behandelt B. in gedankenreicher und schwungvoller Sprache gegenüber den Aufstellungen Harnacks (in 3 bas Wesen des Christentums-s) die Messiasides im jüdischen Volke und das Messiasbewulgkein Jeuss, während er in der zweiten die Religions-, Gewissens- und Denkfraheit in getragener Rede an der Hand Genninschler Gedanken erörtert, in der Begagbe findet über die Freiheit, hie wahren Stützen und die vorschiedenen Arwendungen des Freiheitsbesgrifts.

Zwei schöne, zu Geschenkwerken sich eignende Neuerscheinungen (auch hinsichtlich der Ausstattung) legt die Missionsdruckerei in Steyl auf den Weihnachtstisch : Das heilige Raiferpaar Beinrich und Aunigunde. In feinem tugenbreichen und verdienstvollen Leben quellenmäßig bargefiellt bon P. Beinrich Muller S. V. D. (gr.e8°, 448 C., geb. M. 4.50) - und Ingenbfterne Dentichlands feit ber Glaubensipaltung. Gin Beitrag jur Germania sacra von Bofei Dathes (gr. 8", 336 G., geb. D. 4.-). Das eistere Weik gibt, gestützt auf eine reichhaltige, emsig und mit Verständnis zu Rate gezogene Literatur ein Lebensbild des sheiligen Kaiserpaaress; fließende Darstellung und klare Charakterzeichnung sind besondere Vorzüge dieses wie auch des zweitgenannten Buches, welches in 42 Kapiteln zusammenfassende biographische Würdigungen von zirka 800 hervorragenden Kathoiken bietet. - Von den Charafterbilbern and bem Leben ber Rirde, verteilt auf Die Sonntage bes Rirchenjahres. Banb 1. Bon 2. bon hammer fein S. J. ist soeben die 3. Auflage (7, bis 9. Aanfend) erschienen (Trier, Paufinusbruderei, 1903. gr.-8°, XI, 387 C. m. 6 3anftr, M. 5.—), welche gegenüber der vongen, in diesem Bl. (XI, 741 f.) besprochenen Auflage keine nennens werten Veränderungen aufweist. - Auch Das Hemd des Glücklichen. Bunte Bilder aus dem Leben eines Konvertiten von Arthur Maria Baron Luttwitz. 7. vermehrte und verbesserte Auflage. (Ebd., 1903. 6°, IV, 168 S., M. 1.20) ist ein unveränderter Abdruck der in diesem Bl. (V, 570 f.) angezeigten 3. Auflage.

746

Bibl. Zuehr. (Hruge, v. J. Gütisberger u. J. Siekenberger) I. 4.

Ori m. a., Poolstandinn. — 100 Irer, Ararist Urrim. — Faund berind. — Palle v. Ararist Urrim. — Palle bab Ararist Virrim. — Palle bab Ararist Virrim. — Palle bab Ararist Virrim I. Ararist Virrim. — Palle Ararist Virrim. — Palle Ararist Virrim. — Palle Virrim I. Ararist Virrim. — Palle Virrim. — Palle Virrim. — Virrim

Selba Dr. Jos., D. Versteg, d. nilerbi. Altersekramentes nach d. Rund-cherische Lao XIII. - 28. Ab 1027. Sechon Predigen nebst. a. eniteti. Abbilgi. Lindau, skimanuel: 99 (100 S. M. 1-Schaefer Prof. Dr. At., D. Bacher d. N. T., existin: 11 Ba. J. Abr. (D. 1. Brief Pauli and d. Kort., 2. Abt. (D. 2. Br. Pauli and d. Kor.) Münster, Aschendorff, gr.-98 (Y. 488 S.) M. 8.25.

Taeolog, Studien w Krillken, (Gotha, F. A. Perthies) 1994, 1.
Berbig, Urkundt, z. Reformationsgesch. — Albrecht, Mitteilgen
aus d. Akten A. Knumburger Refesch. — Da zer, Z. Lehite v. d. christil
Gewißht. — Müller, Textkrii, Studien z. Hosea, — Kirn, E. Vorschleg zu Jak. 4. 5. — Rez.; Warneck, Evangel, Missionsister, (Mrhul).

Dittmay With, Vetus Testamenium in novo. Die altiest. Paraticlen des N. T. im Wortlaut d. Urtexe u. der Septuaginia zus gestellt. 2. Hälfte. Briefe u. Apokelspas. Gottingen Vandenhoeck & Ruprecht. gr. 9 (VIII u. S. 189–362) M. 5.80. (complet M. 9.40)

### Philosophie, Pädagogik.

Sallwark Dr. E. von: Haus, Welt und Schule, Grundlagen der elementaren Volksschulerziehung. Wiesbaden, O. Nemnich, 1902. gr.-86 (IV, 124 S.) M. 2.50.

Dieses schöne, auf der Höhe der Zeit stehende Schriftchen verdient Beachtung. Der Verf. will, daß die Kinder nach wie vor mit 6 Jahren schon die Schule besuchen, trotzdem gewichtige Stimmen, wie die des Dr. Damm, sich dagegen erklären. Die Entscheidung sollte man jedenfalls den Eltern überlassen, denn es läßt sich hier schwer eine für alle verbindische Regel aufstellen, Jedenfalls hat S. recht, daß man zunächst mehr mit Anschauung operieren, daß man namentlich das Zeichnen dem Lesen und Schreiben vorangehen lassen muß. Der didaktische Formalismus, der leider gemäß dem theoretisierenden heutigen Nationalcharakter grassiert, muß eingeschränkt werden. Die Kinder sollen nicht zu wandernden Konversationslexikons erzogen werden, sondern zu denkenden, fühlenden und sittlich wollenden Menschen,

Freiburg i. B. Dr. Grävell.

In Neuauflagen liegen vor: Blide ine Wenichenleben von Jojef Beilgers. 2. Auffage, (Stepl, Miffionsbruderet, 1908. fl. 80. 384 C., geb. MR. 250), Der Vert., der das Buchlein speziell als seine Weihnachtkgabe für gebildete Ständes angesehen wissen will, verfolgte dahei smit ausgesprochener Absicht den Zweck, dem Leser die Urteile und Anschauungen der größten Dichter der modernen Vö ker über die wichtigsten Angelegenheiten des Menschenlebens in möglichster Kürze vorzutühren ; in 4 Teilen behandelt er die großen Probleme des Lebens; den Menschen und seine Bestimmung, sein Verhältnis zu Leben, Zeit, Tod, Ewigkeit und Gott (1), den Menschen an und für sich betrachtet (11), weiters in seinem Verhältnis zu den Mitmenschen (III) und zu den Gutern und Übeln des Lebens (IV). - Im F. Kirchheim'schen Verlage in Mainz sind die beiden Buchlein Das junge Dabden im Bertebre mit ber Belt. Fingerzeige und Ratichlage von 3. Beter 8. 4. Auflage. (fl. 8º. IV, 168 G., geb. M. 1.20) — Eafchenbuchlein bes guten Tone. Braftifche Auleitung über (!) Die Formen bes Auftanbes fur Die weibliche Jugend von Cophie Chrift. 9. Muft. (16°. XII, 206 @ , geb. DR. 1.50) erschienen, welche das erstere mehr die mnere, das letztere auch die außere gesellschaftliche Bildung des jungen Madchens beachtend - von katholischem Standpunkte aus als Leitfaden für junge, aus den Kinderjahren in die sog, Mädchenjahre übertretende Tochter warm zu empfehlen sind, - Der Engel in ber Ramifie von Magbalena Albini (Toska. Mit Autorijation ber Kennilit von Baggaletia Albini (Toska. Mit Autorijation ber Ketalierin aus dem Latlienijden überigt von E. v. T. T. S., verbeijerte Auflage, Ganskend, Kereinsbuchhandlung, 1903, 89 XV, 684 S., W. 3.60, geb. W. D.,—), in dem Breve Papst Leo XIII. an die Verf. heibt es: »Es war gewiß sehr wunschenswert, daß Madchen, welche

aus dem Institute treten und sogleich zu einer anderen Lebensweise und zu anderen Pflichten übergelien, von einer freundhehen Hand angeleitet würden, den vielerleit Beschäftigungen des Hauses in einer Weise sich zu unterziehen, daß sie in Wriklichkeit, der Engel der Familie seiner (Vow. S. VII). Diesen Zweck erfüllt das vorl., prächtig ausgestattete Buch in ganz vorzüglicher Weise. — In ganz ähnlicher An gibt das Buch Die tatholifde Jungfrau. Braftifde Ratichlage von Amelia Eerrabugio. Autorifierte Aberfehung aus bem Stalienifchen bun Antonie Balter. (Paderborn, Bonifacius Druderei, 1903. 8°, VIII u. 184 S., Dt. 1.50) den heranwachsenden Mädchen wertvolle Anweisungen und Katschläge für ihre Lebensführung.
— Baernreither F. C.: Electa ber Bahrheit, Gebanfen über Bilbung, Wiffenichaft und Religion fur bie gebilbete Frauenwelt. Munter i. B., Alphonius Buchhandlung, 1904. 4°. VIII, 316 G., in Brachtband M. 4.50.) In formvollendeter Sprache und in durchgeistigter Form gibt der Verf, hier reife Gedanken über die tiefsten Probleme des Lebens in einer Gestalt, wie sie dem Nicht-Fachgelehrten und insbesondere der Frauenwelt veruem vieneraufgeienten und inscresoniere er Prauerweit verständlich sind, Die Klippe, der solche Büeher leicht verfallen zu wenig oder zu viel beim Leser vorauszusetzen, hat B. glücklich vermeden. Das Buch, dem die Verlagshandlung ein prächtiges Gewand gegeben hat, liest sich fesselnd vom Anfang bis zu Ende; die glückliche Fragestellung und die Kunst der Darstellung tragen dazu wesentlich bei. - An verschiedene Stände und Lebensalter wenden sich die in populäre Form gekleideten Schriftchen von 3. Diefet C. Ss. R.: Ein Bort an die Mannerwelt (80 G.), — Gin Bort an die Franenwelt (90 G.), — Gin Bort an Die junge Belt (83 G.), — Gin Bort an Die heirateluftige Welt (111 G.), — Gin Bort an die eingebildete Welt (112 S.) (jamtlich im Berlag der Alphonfus-Buchhandlung in Munfter i. B., 1902. 16°), die nach Art der in diesem Bl. wiederholt angezeigten Schriften von F. X. Wetzel gesunde Ansichten über wichtige Fragen in den breiteren Schichten des Volkes zu verbreiten suchen. - Auch von dem durch seine Tiefe und prägnante Fassung ewiger, auf moderne Verhältnisse angewendeten Wahrheiten ausgezeichneten Konvertitenhilde des berühmten danischen Dichters Johannes Toergenfen: Lebene-luge und Lebenemahrheit. Auforifierte Uberjegung aus bent Danifden von henriette Grafin & olftein, Lebreborg (Rains, Fr. Rirchheim, 1803. 8º. IV u. 68 G., 1 DR.) liegt die 2. Auflage vor, bezuglich deren wir auf die Besprechung der 1. Auflage in diesem Bl. IX, 81 verweisen. - Das Werk Frauentroft, Gebanfen für Manner, Rabchen und Frauen. 2., unveranderter Abbrud. (Munchen, C. D Bed. gr. 8". 128 G., R. 1.80) will seine Vertiefung und Verinnerlichung der Geschlechter innerhalb wie außerhalb der Ehe herbeiführen, eine klarere Erkenninis und eine gerechtere Beurteilung weiblichen Wesens und Wertes anbahnen helfen und zeigen, wie und wo das Weib seinen besonderen Trost und Kraft und Freude finden und spenden kauns. Die Schrift ist das Werk eines vornehm Jenkenden, tief in das Wesen des schweren Problems eindringenden Geistes, den nur leider sein protestantischer Standpunkt verhindert, der katholischen Auffassung von der Stellung der Frau im Weltplan gerecht zu werden Dygafineti Abolf: Lebenefrenben. Dentich von IR. Sutram. Munchen, Dr. 3. Marchlewell & Co. (1903.) 4º (192 S.) geb. M. 4 .-. . Der Naturforscher und der Philosoph reienen sich in diesem, von der jungen Verlagsfirma glänzend ausgestatteten Werke, die Hande; dabei liegt die Gefahr allerdings nahe, daß der Philosoph die Ausführungen zu sehr ormithologisch, der Naturforscher zu philosophisch finden könnte; aber D. hat durch die bestrickende Kunst seiner Darstellung diese Gefahr glücklich beseitigt; jeder, der das Buch zur Hand nimmt, wird — auch wenn er, wie Ref., durchaus nicht in allen grundlegenden Meinungen damit übereinstimmt - sich dem Zauber dieser Kunst gern hingeben. - Die Umschlagzeichnung von Jan Bukowski und der Buchschmuck von J. Dahrowa schmiegen ich dem Texte stilgerecht an. - Gleichfalls seien hier erwähnt die Obersetzungen klassischer Werke aus der griechischen und römischen Philosophie: Platons Gastmahl. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner, (Leipzig, E. Diederichs, 1903, 8%. 84 S., M. 2 .- ) und Marc Aurel Selbsibetrachtungen. Neu verdeutscht und eingeleitet von Dr. Otto Kiefer. Mit Buchschmuck von Peter Behrens (Ebd., 1903, 8º, XXXII u. 176 S., M. 3,-), das erstere eine unseren modernen Bedürfnissen entsprechende Übertragung des bekannten Platonischen Dialogs, das zweite gleicherweise eine Verdeutschung der nicht minder bekannten, in griechischer Sprache geschriebenen Aphorismen ta ale tautov. Die Buchausstattung ist des - in dieser Beziehung tonangebenden - Diederichs'schen Verlages würdig.

Philosoph. Jehrbuch. (Hrsg. C. Gutberlet.) XVI, 4.

Philosoph, Jahrbuch, (Hrg. C. Gutherlet), XVI. 4.

Untherlet, D. Vojudnirismus, — Schindele, D. Aristolet, Elbik, — Watherlet, D. Vojudnirismus, — Schindele, D. Aristolet, Elbik, — Watherlet, D. Vojudnirismus, — Schindele, D. Aristolet, Elbik, — Vallet, D. Aristolet, Elbik, — Vallet, D. Aristolet, Elbik, — Vallet, D. Aristolet, Elbik, — Research, Chanchen, J. Lindaueri, XXIX, 9 Blitter, 4. 6. Opmasil-Schwiesen, Olancien, J. Lindaueri, XXIX, 9 Blitter, 4. 6. Opmasil-Schwiesen, Olancien, J. Lindaueri, XXIX, 9 Blitter, C. Haristole, d. Verfield, d. Hindbersteren, an Minischwiien, — Schulke, 4seel, Logeritheen, — Leteprobase, E. Askrajenge und C. Pratus, d. Opmasien u. Resichulen, (Hallet, Waisenhaus), 1963, 4. Oprass, d. Schildel, D. Ween, d. Poesie, — Hiesen, Gedankegfage in dischen Untern, 4. Prims, — Gille, Oblitter, Schulen, — Hersen, d. Galden, E. Grandisch, E. Grandisch, E. Grandisch, Grandisch, E. Grandisch, Grandisch, G. Grandisch, G.

Huck Joh, Chrysott, Uberin v. Caule u. dessen Ideohreia. 2. Birag x. Zeitsier Daris Freilig, Herder, gr. 20. (VII. 107 S.) M. 220. (Len u. s. Weitsanethaum, Nebet II. v. S.) Strass v. Termichinist, Egg., G. Hien u. s. Weitsanethaum, Nebet II. v. Striss v. Vermichinist, Egg., G. Hien u. s. Strass v. Strass v. Vermichinist, Egg., G. Hien u. s. Strass v. Vermichinist, Egg., G. Hien u. s. Strass v. Vermichinist, Egg., G. Hien u. s. Strass v. Strass v. Vermichinist, Egg., G. Hien u. s. Strass v. Strass v. Vermichinist, Egg., G. S. M. J. Strass v. Strass v

3se Lit. E., Plaud (III, 167 S.) M. 2 20. 6 (III, 167 S.) M. 2 20. Gjettler Dr. Willy, Das Milleid in d. neueren Ethik m. bes, Rücksicht auf Fr. Nietzsche, R. Wagner u. L. Totstol, Halle, Kaemmerer, gr. 8. auf Fr. Nietzscr (178 S.) M. 2.-.

### Geschichte und Hilfswissenschaften.

Deim Dr. Ritolaus: Christus victor! Rampf und Gieg ber Rirche Bein unter Raifer Intian Dem Apoftaten Gin Buch jur Belehrung iftr jedermann. Rempten, 3. Rojel, 1902. gr. 8°, (XVI, 364 C.) D. 4.50.

Wir verkennen nicht, daß in H.s Werk ein Zug ins Große herrscht, das Ganze getragen ist von der lobenswertesten Tendenz, aber es fehlt die - Charitas! Es überwiegten die Reflexionen und in der Regel die Reflexionen bitterster Art in einem Maße, daß nicht nur die Lekture erschwert, sondern der Umfang des Buches ganz erheblich vergrößert wird. Will H. Geschichte erzählen oder Legende, will er Apologet oder Kritiker sein?! Wenn wir auch in der Grundanschauung und in allem Wesentlichen mit dem Urteile des Verf. über den Apostaten übereinstimmen, können wir doch die mitunter geradezu rüde Art, über ihn zu sprechen, nichts weniger als geschmackvoll finden. - Wir leben in einer schweren Zeit, in der offenes Bekennen der katholischen Anschauung schon ein Verdienst ist, aber wir müssen uns doppelt hülen vor jeder Übertreibung, die geeignet ist, die gute Sache, für die wir kämpfen, lächerlich zu machen. Tadeln muß ich, daß in den Noten, allerdings in lateinischer Sprache, nicht nur Martern und Qualen, sondern vor allem Akte heidnischer Wollust mit einer Ausführlichkeit geschildert werden, wie wir sie bisher nur in Büchern amerikanischer Vorlage gefunden haben.

Wien. Rob. Greiner.

Sujan Prof. Dr. Franz: Dejepls Brna. (Geschichte Brunns.) Brunn, Verlag des Musejni spolek, 1902. gr.-8° (355 S.)

Das vorl, Werk ist das erste in tschechischer Sprache, welches die Geschichte der Stadt Brünn auf Grund der vorhandenen handschriftlichen und gedruckten Quellen ausführlich zur Darstellung bringt. Der verdienstvolle Verf. hat seinen Stoff streng sachlich und objektiv behandelt; er gibt in der Einleitung ein Verzeichnis der auf die Geschichte Brünns bezüglichen Literatur, das nicht weniger als 32 Seiten umfasst und in dieser Vollständigkeit jedem Historiker sehr willkommen sein wird, hierauf folgt die Geschichte der Brünner Burg (des Spielbergs) und von S. 70 an die Geschichte der Stadt selbst. Die Einteilung des Stoffes nach den zahlreichen aufeinander folgenden Regenten (Brünn unter den einzelnen Przemysliden, Luxemburgern, unter Herrschern aus verschiedenen Geschlechtern, unter den einzelnen Habsburgern) in ebensoviele Kapitel erscheint nicht sehr zweckmäßig. Sie gibt dem Ganzen ein chronikenartiges Aussehen und verhindert die Übersieht über die Entwicklung der wichtigsten Gegenstände (Verwaltung und Verfassung, Kirch und Schule, Handel und Gewerbe, Unterricht und Wissenschaft etc.). Daß dem Buche ein Wort- und Sachregister fehlt, muß als ein empfindlicher Mangel bezeichnet werden. Trotz dieser beiden Übelstände ist aber die vorl. Geschichte Brünns doch ein gewissenhaft gearbeitetes, gründliches Werk, das lebhafte Anerkennung verdient und ohne Zweifel zahlreiche und dankbare Leser finden wird. Der Verf. hat manche Irrtümer älterer Autoren. die sich mit der Vergangenheit der Stadt beschäftigen, richtiggestellt und es nirgends an Fleiß und Sorgfalt fehlen lassen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, Mit besonderer Liebe sind die älteren Partien der Brünner Geschichte ausgearbeitet. Die schönen Kapitel, welche Brünn unter der Herrschaft der Przemysliden und Luxemburger behandeln, verraten eine besonders intensive Beschäftigung mit den einschlägigen Urkunden. Die dem Buche beigefügten statistischen Tabellen und die 32 sehr gelungenen Hustrationen erhöhen den Wert des schön ausgestatteten Werkes sehr wesentlich.

Dr. Wilh. Schram.

Von Brof. Joh. Bapt, v. Beif Beltgeicichte ist soeben ein neuer, der VI. Band : Bon Rubolf von Sabeburg bie Sigismund. 4. und 5., verbefierte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Dr. Gerb. Bodenhuber (Grag, Schride, 1904. Seg. 8°. VIII, 872 G.) erschienen, der das ausgehende Mittelalter behandelt. Als besonders wertvoll muß das Kapilel Dichtung, Geschichtschreibung, Philosophie, Schulwesen von 1100-1400« (S. 198 bis 402) hervorgehoben werden; fast ganz neu aufgebaut hat V. hier die Universitätsgeschichte, zu der die Forschungen der letzten Jahre allerdings reichliches Maierial beigebracht haben. Auch die älteste Geschichte Tirols ist, zum guten Teil auf Grund der Arbeiten A. Hubers, ganz neu bearbeitel. Man kann, je weiter die Bear-beitung des Weißschen Werkes durch Prof. Vockenhuber vorschreitet, sich umsomehr freuen, daß es der Verlagshandlung gelungen ist, für diese nicht leichte und nicht dankbare Arbeit eine so tüchlige Kraft zu gewinnen.

Sprachwissenschaft u. Literaturgeschichte. I. Bothar Rinbolf: Benrit 3bien. 2. Huflage. (Dichter und Darfteller, hreg, von Rind. Lothar, VIII.) Leipzig, G. M. Gee-

mann, 1902. gr. 8° (VIII, 175 & m. 96b.) D. 11. E i B m a n Broi. Berth .: 3biene Pramen 1877-1900. Ein Beitrag gur Gefchichte bes beutichen Dramas im 19. Rabrhunbert. Damburg, Bog, 1901. gr. 8° (VII, 176 G.) geb. DR. 3.50.

I. Die Biographie eines Lebenden zu schreiben, ist immer mißlich: so ist denn auch das Buch Lothars nichts als eine Apologie, Essays in chronologischer Anordnung. Glänzend geschrieben, lesen sie sich angenehm; unser Wissen oder unser Urteil wird dadurch nicht bereichert oder geschärft; daß Paul Schlenther dem Autor wiederholt über die Achsel blickt, macht das Buch

weder wertvoller noch verdaulicher, als es an sich ist.

II. Eine sehr erfreuliche Leistung liegt dagegen vor in Litzmanns Aufsätzen, die Ibsens soziale Dramen, von den »Stützen der Gesellschaft« an, in objektiver, streng sachlicher Weise behandeln, Bei aller Pietät, die man einem so bedeutenden Autor schuldet, werden doch unerbittlich die Härten und Schwächen dieser Dichtungen bloßgelegt. Wir können das übersichtliche Büchlein allen. die eine Einführung oder Erläuterung bei der Lekture lbsens wünschen, auf das beste empfehlen.

Paul Wallner.

3 I genftein Dr. Beinr. : Morite und Goethe. Gue literarijche Stubie, Berlin, Rich. Schrober, 1902. 12° (143 G.) 2 DR.

Die von manchem (zuletzt wohl von Mayne in seiner Mörike-Biographie, S. 243) beobachtele Seelenverwandtschaft zwischen Goethe und Mörike ist das Thema von l.s Buch. Die for eine derartige Untersuchung unerläßlich notwendige Objektivität ist dem Verf. leider nicht immer treu geblieben; er sucht in allem und jedem eine Parallele zwischen den beiden Dichtern zu finden und der kühler gesinnte Leser wird ihm nicht in allem recht geben. Im großen und ganzen aber hat I. die Aufgabe, die er sich gesiellt hatte, erfüllt. - Auf ein paar Kleinigkeiten sei hier noch aufmerksum gemacht: Auf S. 33 gehört unter die Dichter gelungener volksliedmäßiger Gedichte gewiß auch Wilhelm Müller; S. 51 steht »Fritz Sternbalds Wanderungen« anstatt »Franz«; das je nach wenigen Seiten regelmüßig wiederkehrende: . Goethe sagt einmal . (meist ohne nähere Bezeichnung) ist ebenso eintönig wie manieriert. Wo es sich um Naturlieder handelt, hätte doch wohl Lenau nicht so sehr in den Hintergrund geschoben werden sollen, Besonders dort, wo's dem Mondschein gilt (S. 58 ff.) 1

Wien, E. v. Komorzynski.

Ranfmann Day: Seines Charafter und Die moderne Geele. Gine Ctubie mit nenen Briefen und bem bisber perichollenen Ingenbgebicht . Deutichland 1815 . Burich, Albert Maller, 1902. 8° (VIII, 110 G.) DR. 2 .-.

Alle, die anderer Ansicht sein sollten als der Verf. dieser »Studie« und Heine etwa ungünstiger beurteilen sollten, sind ·denkfaul, einsichtslos, normal geeichte lex-Heinze-Leute, Dunkelmanner . . . . . Da ist freilich schwer polemisieren. Der Schriftsteller muß, und das nach der idealen Seite hin, ein Verbrecher sein (S. 18); es wird nicht geleugnet, daß Heines Dichtungen häufig in Dissonanzen ausklingen, aber es wird verkannt, daß der Musiker auch nicht die geringste Dissonanz duldet. Mit unbestreitharer Vorliebe werden die dunkelsten Blatter der Literaturgeschichte aufgerollt, die ekeihasten Akten Heine contra Platen aufgewärmt, genaue Kenntnisse perverser Literatur, der sonst jedermann gern aus dem Wege geht, entwickelt und zu der Er-hebung des Helden selbst klare Widersprüche nicht vermieden. hebung des Heiden seibst krare Widersprüche nicht veranssent. S. 100 heißt es: »Welch tödicher Bosheit Heines Seele fähig wars u. s. w., S. 108 aber wird behauptet, deß sich Heines Seele »stets eine kindliche Naivelät bewahrts habe. — Wir glauben, das Büchlein damit genügend gekennzeichnet zu haben.

Rieger Wihelm L .: Ziffern-Grammatik, welche mit Hilfe der Wörterbücher ein mechanisches Übersetzen aus einer Sprache in alle anderen ermöglicht. Graz, »Styrine, 1903. gr.-8° (XII, 196 S.) M. 4 .-. R. will schriftliche Mitteilungen aus fremden Sprachen oder in solche ohne Kenntnis derselben übersetzen lehren auf Grund der entsprechenden Wörterbücher und eines vom Verf. ausgedachten Ziffern-Systemes für die Bezeichnung des gegenseiligen Verhältnisses der Satzglieder und ihrer jeweiligen grammatischen Form. Die Methode ist einfach, klar und für Lernende wie für Ausübende interessant. Die originelle idee und ihre geistvolle Durchführung ist ohne Zweifel allen künstlichen Sprachgebäuden wie Volapük, Pasilingua etc. vorzuziehen.

Schwalm.

Wien.

Zehnbert, I. kypt. Spreebs o. Allertumwich. (Lyzz., Illiarizh) N. L.

Schwart, I. K. C. Chenner, I. S. C

(48) D. Dir was chiter, Hold Wober, — 143).
(48) D. Dir was chiter, Hold Wober, — 143).
(48) J. M. S. M. S. M. S. M. Chiters polity Denker, E. Versuch, Berl., Weidmann, gr.-8 (M. 1883).
(48) J. M. S. M. S. M. S. M. S. M. S. M. Chiter, M. M. S. M.

### Kunst und Kunstgeschichte.

Lübke Wilhelm: Die Kunst der Renalssance in Italian und Im Norden. Volistandig neu bearbeitet von Prof. Dr. Max Semrau (Grundnß der Kunstgeschichte, 12. Auflage, 63.—68. Tausend, 111.) Stuttgart, P. Neff, 1903. Lex.-8° (IV, 558 S. m. 5 farb, Taf., 3 Heliogr, à 489 Textabb.) geb. 12 M.

Die vorl. neue, von M. Semrau bearbeitete Auslage des 3. Bandes von L.s Grundriß ist eigentlich ein neues Buch; abgesehen davon, daß der Umfang fast auf das Doppelte angewachsen ist, sind auch die erhalten gebliebenen Teile so sehr durch Verbesserungen und Zusätze umgestaltet worden, daß der Name Lübke auf dem Titelblatte mehr einem Gefühle der Pietat gegen die alte Vorlage als dem tatsächlichen Inhalte des Buches entspricht. Der Band enthält in 5 Kapiteln (1.) die Grundlagen der Renaissance in Italien und im Norden, (2,) die Architektur der Renaissance, (3.) die bildende Kunst Italiens im 15. Jhdt. und (4) im 16. Jhdt., (5.) die bildende Kunst außerhalb Italiens im 15, und 16, Jhdt. - Die Darstellung der Barocke, die bei L. in die Geschichte der Renaissance-Architektur mit einbezogen war, ist dem folgenden Bande der Neubearbeitung aufgespart worden. - Der salte Lübkes hat in dieser Ausgabe eine Auferstehung geseicrt, wie sie dem verdienten Buche seine vielen Freunde nicht besser wünschen konnten.

München. Dr. E. Hildebrand. Syba I Ludwig von: Woltgaschichte der Kunst im Altsteinerm, Gronden 2. verb. Auflage, Marburg, N. G. Rivert, N. G. Rivert, S. G. u. e. Ginichaltbild.) geb. DR. 3 .-.

Sybels Buch erschien zuerst 1887, die vorl. 2. Auflage - erst die zweite! - ist nur unwesentlich vermehrt. Was dem Werk eine höhere Bedeutung gibt, das ist der Standpunkt, den der Verf, einnimmt und den der Titel » Weltgeschichte« zutreffend, aber doch nicht ganz klar andeutet. Er will nicht sagen, daß der Verf. das territoriale Gebiet der Kunstgeschichte wesentlich erweitert, etwa die altchinesische oder japanische Kunst mit einbezogen habe, sondern daß er die auch bisher berücksichtigten Kulturnationen; Agypter, Babylonier, Assyrer, Griechen, Römer hinsichtlich ihrer Kunstübung in ein zeitliches Nebeneinander- und damit in ein organisches Miteinander gebracht hat. Daß eine solche Betrachtungsweise mancherlei neue Lichter auch auf bekannte Objekte und Tatsachen zu werfen geeignet sein kann, ist von vornherein klar. In der Art, wie v. S. die Gegenstände betrachtet, wird die Fruchtbarkeit dieses Gedankens von Schritt zu Schritt offenbar, - Eine große Anzahl - durchaus mechanisch reproduzierter, also absolut zuverlässiger - Abbildungen macht die Lektüre noch anregender und lohnender.

Um Kunstwerke und Kunstgeschichte nach den Objekten derselben zu studieren, bedarf es heutzutage, in der Zeit der so hoch entwickelten Reproduktionstechnik, kaum mehr der Bereisung und des Besuches von Museen, - es kann sich jeder sein Museum selbst zusammenstellen und in Schränken und Mappen deponiert halten, Ein solches ideales Museum denkt sich Löschhorn, eine Vereinigung der hervorragendsten, in den verschiedenen Museen und Galerien der Welt verstreuten Kunstwerke, und durch dieses Museum begleitet er den Leser als erklärender Cicerone, an einem viertelhundert Einzelwerken, die zugleich typisch stets eine ganze Periode als Stilrichtung der Kunstgattung repräsentieren - vom Diskoswerfer des Myron (Älteste Skulptur der Griechen) bis zu Defreggers Letztem Aufgebot (Deutsche Kunst im 19, Jhdt.) - die ganze Entwicklung der Kunst darlegend. Im Einzelnen, besonders in der Wahl der »Musterbeispiele« mag ja mancher Einwand geltend gemacht werden können. Nicht zu leugnen ist, daß diese Form des kunstgeschichtlichen Unterrichts außerordentlich anregend und instruktiv zu wirken vermag,

München. Dr. E. Hildebrand.

Fred B.: Die Wohnung und ihre Unenatiung. (Sammtung illustrierter Monographien. Dreg, von Sanne v. Bobeltip. 11.) Bielefeld, Belhagen & Rlafing, 1903. Leg.-8° (148 C. mit 136 Mbb.) geb. M. 4 .-.

Die Popularisierung der Kunst, die mit der Popularisierung der Wissenschaften in den letzten Jahrzehnten gleichen Schritt hielt, hat die Freude am Kunstgenusse wesentlich gefördert und damit beigetragen zu dem Bestreben unserer Zeit, das ganze außere Leben kunstlerischer, als es die vorhergegangenen Jahrzehnte auch nur ahnten, zu gestalten. Dazu gehört vor allem die von künstlerischen, ästhetischen Prinzipien ausgehende und auf ihnen fußende Freude an der Wohnung, an einem behaglichen, von Schönheit umgebenen Heim; diesem Bestreben kommt das vorl. Buch entgegen, indem es zuerst eine historische Entwicklung der » Wohnungskunst« von den alten Ägyptern an gibt, unt im Hauptteile bei den in unseren Tagen geltenden Stilrichtungen und Moden der sogenannten innendekoration zu verweilen. Daß dabei die Kunstübung der Sezession stark im Vordergrunde stehl, ist bei

den bekannten Anschauungen des Verf. selbstverständlich. Trotzdem hat er weder in seinen theoretischen Ausführungen noch in den zahlreichen Abbildungen den Ref. zu überzeugen vermocht, daß der Stil der . Modernes in diesem Betracht schöner, gefälliger, charakteristischer -, daß die Wohnraume und die Mönel dieser modernen Kunst anmutiger, eigenartiger, bequemer waren als die der meisten vorangegangenen Epochen.

Freiburg. M. A. Fels.

Grimm hermann: Das Leben Raphaele. 4. Auflage. Suntigart, J. G. Cotta Rachf., 1903. gr. 8° (VI, 848 G.) B. 5 .-. - Diese von Reinhold Steig besorgte und bevorwortete Neuauslage des berühmten Buches ist ein getreuer Abdruck der 3. Auflage von 1896; die Vorreden zur 1. und 2. Auflage sind am Schlusse (S. 335-348) abgedruckt (die 3. Auflage war, obwohl wesentlich verändert, ohne Vorwort ausgegangen). Schaue nur, daß der manjerjerte gehackte Stil -- leuter kurze Satze, oft nur ein paar Worte -, der ja, gelegenflich verwendet, von Wirkung ist, aber, durch ein ganzes Buch fortgeführt, qualend wirkt, nicht abgerundet und dem deutschen Sprachgebrauch angenähert werden durfte.

Doder Buftav: Drei große Tonbichier. Rarl Maria von Beber. Frang Schubert, Felig Denbelsjohn-Bartholby. In biographijden Ergablungen. Glogan, E. Flemming. 8° (X, 31s G. m. 3 Borft.) geb. D. 3 .-. - In stilistisch abgerundeter Form bietet H., wie schon früher die Biographien der drei Tondichter Haydn, Mozart, Beethoven, in dem vorl. Buch die Lebensbilder der im Titel genannten hervorragenden Tonkunstler. Dem Kundigen bieten sie zwar weder im beigebrachten Materiale, noch in den Standpunkten Neues, dennoch wird auch er sie gern lesen und sich an der schönen Darstellung erfreuen. Für die reifere musikliebende Jugend bildet das Buch ein hubsches Geschenkwerk.

Wormsers Universal-Exhibris, Gezeichnet von Otto if up p. Worms, H. Kräuter (1903). 20 Bl. (farbig) in 8º à 20 Pf. - Der hübschen und empfehlenswerten Mode der Exibris kommt dies Unternehmen entgegen, indem es denen, die nicht über die Mittel verfügen, sich ein eigenes Bücherzeichen ansertigen zu lassen, eine Auswahl derselben zur Verfügung stellt, die den verschiedenen Ständen und Berufen der Bücherhesitzer, wie den verschiedenen Arten der Bücher (theologische, historische, medizinische, juridische etc.) Rechnung trägt. Die Blätter sind stilgerecht, heraldisch richtig und technisch vorzüglich ausgeführt. Von der farbigen Ausgabe kosten 120 Stück (auch gemischt) 20 M., 500 St. 80 M., 1000 St. 140 M., bei der Schwarzdruckausgabe stellen sich die Preise entsprechend auf 10, 35, 60 M.

Freise entisperenden auf 10, 35, 60 M. tray. Nr. 1 u. S. Freise entisperenden auf 10, 35, 60 M. tray. Nr. 1 u. S. Freise entisperenden auf 10, 35, 60 M. tray. Nr. 1 u. S. Freise entisperenden auf 10, 35, 60 M. tray. Nr. 1 u. S. Freise entisperenden auf 10, 35, 60 M. tray. Nr. 1 u. S. Freise entisperenden enti

Schultze D. Schultze M. Schultze D. Schult

### Länder- und Völkerkunde.

Sievers Brof. Dr. Wilhelm: Eüd- und Mittelamerifa. 2. Anstage. (Magemeine Länderkunde, fregg. von W. Sievers.) Leipzig, Bibliographilches Institut, 1903. Lex. 187 (XII, 666 S. m. 144 91bb. im Tert. 11 Karten n. 20 Taf.) geb. M. 10.—.

In der Neuauslage von Sievers' » Allgemeiner Länderkunde« hat nächst dem Bande »Nordamerika« der vorl. die bedeutendste Erweiterung erfahren. Man muß dafür umsomehr Dank wissen, als das Interesse an landes und volkskundlichen Forschungen und Arbeiten in den großen Kreisen des Volkes ersichtlich wächst, und muß jede Förderung dieses Interesses, das den Massen eine gesunde geistige Nahrung zuführt, mit Freude begrüßen. Das vorl. Werk gibt in seinem 1. Teile (S. 4-47) die Erforschungsgeschichte (mit einem einleitenden Kapitel über die Vorgeschichte der Entdeckung Amerikas), hierauf eine allgemeine Übersicht (S. 48-103) und endlich, naturgemäß den Hauptraum einnehmend, die Darstellung der geographischen Einzellandschaften, wobei S. den Kontinent in »das ungefaltete Land des Ostens« (Guyana, die Llanos, Amazonien, das brasilische Bergland, die La Plata Länder, Patagonien und Feuerland), das »gefaltete Land des Westens« (die südlichen, mittleren und nördlichen Cordilleren, das übrige Venezuela und die Inseln der Nordküste) und Mittelamerika (Westindien oder die Antlllen, Zentralamerika) unterscheidet. Ein Verzeichnis der wichtigeren Literatur über Süd- und Mittelamerika und ein ausführliches Register beschließen das Werk, dem eine große Anzahl vortrefflicher Abbildungen, Karten und Tafeln beigegeben ist.

Everden ft fabitat D.: Renes Land. Bier Jahre in arftigen Gebieren. 2 Bande. Mit 225 fibb, barunter 69 Separatbitber n. 9 Karten. Leipzig. F. M. Brockhans, 1903. Leg. 68 (XII, 576 n. X, 542 C.) geb. M. 20.—

Dedin Soen v.: 3m Bergen von Mfien, Zehntaufend Rilometer auf unbefannten Paben, 2 Raube, Mit 417 Abb, barunter 154 Separat u. Robbiber n. 8 bunte Zefeln u. 5 Narten. Ebb., 1902. Lex.-8° (XIV, 560 n. X, 570 S.) geb. M. 20.-.

Mit diesen beiden Büchern, die sich den übrigen großen Reisewerken des Brockhaus'schen Verlags würdig anreihen, legt die genannte Verlagshandlung zwei Werke auf den Weihnachtstisch, welche zu den interessantesten und wertvollsten ihrer Art gehören. In ersteren schildert Kap. Sverdrup die Erlebnisse und Ergebnisse seiner mit der »Fram« in den J. 1898-1902 unternommenen arktischen Expedition, in welcher hauptsächlich das Ländergebiet westlich von Grönland erforscht wurde, ein Gebiet, welches bisher die meisten Opfer gekostet hat: die Franklinsche Expedition wie die amerikanische der »Poiaris« fanden dort ihren Untergang. Sv. hat in diesen Regionen ein Gebiet für Schweden in Besitz genommen. das an Umfang etwa Österreich gleichkommt (zirka 300,000 Quadratkilometer). Wertvoller aber als dieser territoriale Zuwachs ist der Zuwachs, den sein Unternehmen dem Gebiete der Wissenschaft gebracht hat, Gibt das vorl. Buch hierüber auch nur vorläufige, skizzenhafte Berichte der einzelnen Gelehrten, die an der Expedition teilnahmen (Geologie: P. Schei, Botanik sowie Meteorologie: H. G. Simmons, Zoologie: E. Bav), so ersieht man doch schon daraus, wie groß der Gewinn ist, den die Wissenschaft dieser zweiten norwegischen Polarexpedition zu verdanken haben wird. Die Darstellung der Expedition selbst aber, die Erlebnisse während der vier Jahre schildert Sv. in einer so lebensvollen, ursprünglichen Art, daß man das ganze dickleibige Buch wie einen fesselnden Roman in einem Zuge durchlesen möchte, Die Verlagshandlung hat dem Werke eine Ausstattung gewidmet, — Papier, Druck, Bilderbeigaben, Karten, — die der Bedeutung desselben würdig ist.

Das ganz Gleiche gilt von dem Werk Sven Hedins. Man glaubt, ein wunderreiches Märchen, einen kunstvoll erfundenen Roman zu lesen, wenn man dies Buch zur Hand hat. Die Schiffreise auf dem Tarim durch » die ödeste Wüste der Erde, gegen deren Schrecken die Gefahren der Sahara ein Kinderspiel sinde, die darauffolgende Durchquerung der Wüste, die Entdeckung einer uralten Stadt, der Hauptstadt eines Königreichs, mit dem die Hunnen Bündnisse schlossen in ienen uralten Zeiten, da sie noch im Innersten Asiens saßen und mit den chinesischen Kaisern Kriege führten, endlich die Schilderung der unter unsäglichen Schwierigkeiten und Gefahren durchgeführten Bereisung Tibets selbst, - wurde doch seitens der Tibeter gegen Hedin eine ganze Armee aufgeboten, um ihm die Bereisung des Landes unmöglich zu machen. - über die höchsten Gebirge der Erde. durch das mörderischeste Klima, Hedins Abenteuer als Gefangener des Dalai · Lama . . . es ist eine Lekture voll eigenartigster Spannung und voll dramatischer Effekte. Wie viel die Wissenschaft der Länder- und Völkerkunde dem unerschrockenen Mute Hedins zu danken hat, läßt sich schon aus diesem kurzen Resumée ahnen. Das Buch ist eines der interessantesten und eigenartigsten, die wir in der gesamten Literatur über Asien kennen.

O o k Frederick A.: Die erate Südpolarnacht 1898–1896. Bericht über die Entdeckungsreise der Jelgica» in der Südpolarregion. Mit einem Anhange: Öberblick über die wissenschaftlichen Frgebnisse. Deutsch von Dr. Anton Weber. Kempten. J. Köset, 1903. gr.-s<sup>38</sup> (XNIV, 416 S. m. zahlr. III.) geb. 33. 11.50,

Der Verf., der schon früher die Nordpolregion (als Begleiter Pearys in Nordgrönland) kennen gelernt hat, schloß sich 1897 als Arzt und Anthropologe der belgischen Südpolarexpedition an, die unter Kapitan de Gerlache zum erstenmal eine Überwinterung in der Antarktis (1898-99) durchführte. Seine Erlebnisse und den ganzen Verlauf der Expedition schildert C. in höchst anschaulicher, lebendiger Darstellung, die nirgends trocken (die wissenschaftlichen Ergebnisse sind in einen separaten Anhang, S. 359-410 verwiesen), oft mit glücklichem Humor durchwoben und besonders nach der Seite hin anregend und wertvoll ist, daß C., als einer der wenigen Männer, die beide Polarregionen aus eigener Anschauung kennen, interessante Parallelen zwischen Arktis und Antarktis zu ziehen in der Lage war. Eine große Anzahl von Bildern, durchwegs nach den eigenen photographischen Aufnahmen des Verf, reproduziert, schmücken das von der Verlagshandlung auch wfirdig ausgestattete Buch.

I. Rohrbach Banl: Bom Kantajus jum Mittelmeer. Eine hochgeits und Stubienreife burch Armenien. Leipzig. B. G. Teubner, 1903. Leg. 88 (VIII, 224 C. m. 42 Abb. im Tert.) geb. M. 6.—.

 Salzmann Erich von: Im Sattel durch Zentralasien. 6000 Kilometer in 176 Tagen. Mr. 185 Bildern meist nach Originalaufnahmen des Verfassers, einer Übersichtiskurse u., 8 Kartenskitzen, 3. Auflage. Berlin, Dietr. Reimer, 1903. Lex.-65° (Vitt, 312.5.) geb. M. 6.—.

I. Der evangelische Theologe Paul Rohrbach unternahm 1808 seine Hochzeitsreise durch Armenien und einige Nachbargegenden; die Beschreibung dieser Reise ist es größenteils, die den Inhalt des vorl. Buches ausmacht Es ist selbstyerständlich, o.8d abet der Hinblick auf eine etwaige wissenschaftliche Ausbeute der » Expedition« in den Hintergrund trat und das historische. landes- und volkskundliche Element stärkere Betonung fand. Dadurch hat auch die Lesbarkeit und das Interesse für ein breiteres Publikum sicherlich gewonnen; ein glänzender Stil und eine ebenso scharfe Beobachtungswie Darstellungsgabe einerseits, die zahlreichen Abbildungen anderseits erhöhen den Wert des schön ausgestatteten Buches.

II. Vielleicht noch eigenartiger ist die Expedition des jungen Lieutenants im Neumärkischen Feld-Artillerie-Reg. Nr. 54 Erich v. Salzmann, der zum Abschluß seiner Dienstzeit in China von Peking zu Pferd nach Europa zurückkehrte. Die abenteuerliche Reise ging durch die Wüste Gobi, durch Turkestan an den Kaspi-See, südlich vom Kaukasus zum Schwarzen Meer, Odessa, Konstantinopel, Belgrad, Budapest, Wien, Berlin - ab Andischan natürlich per Eisenbahn. Die Erlebnisse sind flott und lebendig geschildert; zahlreiche Abbildungen beleben auch hier den Text. Druck und Ausstaltung ist bei beiden Büchern vorzüglich,

Bocken Hubert J., Civilingenieur: Um und in Afrika. Reisebilder, Köln, J. P. Bachem, 1903. 41 (243 S. m. vielen III.) - Die anregend geschriebene Schilderung einer geb, M. 10 .- . Reise, die der Verf. mit seiner Frau (beider Portrate zeigt das Titelbild) im J. 1902 von Düren im Rheinland über Neapel, Port Said, Suezkanal, das Rote Meer, Aden, Deutsch-Ostafrika, Zanzibar, Mozambique, Beira, Lourenço-Marquez, Natal, Mariannhill, Kapstadt über Las Palmas, Lissabon, Madrid, Paris zurück in die Heimal unternahm, ist der Inhalt des vorl. Buches; der gemütliche Ton, das mancherlei Merkwürdige, das die Reisenden zu sehen bekamen und das der Verf. oft mit echt rheinischem Behagen schildert, machen das Buch zu einer fesselnden Lekture, die dadurch wertvoller wird, daß es auch an ernsten und weiten Gesichts-punkten (so im Schlußwort) nicht fehlt.

Die kathol. Missionen. (Freibg., Herder.) XXXII, 1 u. 2. (1.) Leo XIII, u. d. kath. Weltspo-tolat. - D. Mission d. dischen Jesuiten in Guzerat (Indien). - Nachrichten aus d. Missionen. - Die Gold-

section in Officeral (Motion, - National and S. Alessonen, - Die Sold-suchet, - (2.3 D. Kathol, Dischild, u, d. Orient, Wandern u, Reisen, (106sseldf., Schwann) 1, 21 u, 22. (21) Hälker, Wandergenind Mark Brandenburg - Hildrich, Von

(d.) Halker, wandergenind Mark Brandenburg — Hildrich, Von d. grauen Higgeln. — Schneider, Im Lande d. Slowaken. — Dessauer, E. Traversare, d. Hochgall. — (22) Grosch, Madeira. — Coenen, An d. dttch-franco, Grenze. — Buchholz, Wandergen in Masuren. — Fickelscherer. D. Hoe-Spitze in d. Sella-Gruppe, — v. Kayser, Vom Reisen in Sudamerka.

Hansen P. H. S. V.D., Missionskarte v. Afrika, bearb, nach d. neuesten Ausg. d. Missiones catholicae- u. a. authen, Quellen, Steyl, Mis-

Aurg. d. saisstones camonicare u. a. aumeni, Quencin. Sirji, saissionsdr. M. 1.—.
Hoernes Prof. Jr. Moritz, Der dilux. Mensch in Europa, Die Kulturstufen d. älteren Sieinzeit. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn, gr.-8 (XIV, 227 S. m. gahir. Testabb.) M. &.—.

### Rechts- und Staatswissenschaften.

Fukuda Dr. Tokuzo: Die gesellschaftliche und wirtschaffliche Entwicklung in Japan. (Münchener Volkswirtschaftliche Studien, brsg. von L. Brentano und W. Lotz. 42. Stück.) Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. gr.-8° (X, 190 S.) 4 M.

Die »Münchener Volkswirtschaftlichen Studien«, welche schon manch trefflichen Beitrag zur Kenntnis der einzelnen Zweige der Volkswirtschaft geliefert haben, bringen als 42. Band die vorl, Schrift aus der Feder eines Japaners, welcher in Deutschland mit dem seinen Landsleuten eigenen Fleiße und Erfolge dem Studium der Volkswirtschaft sich gewidmet hat, Der Verf. versucht die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung seines Vaterlandes in kurzen Zügen darzustellen, ein Beginnen, welches nur mit großer Freude zu begrüßen ist. Denn hierüber war gerade in Europa wenig oder gar nichts bekannt und es war daher der enorme industrielle und politische Aufschwung, welchen das Mikadoreich in den letzten Jahrzehnten genommen hat,

schwer zu begreifen. Als Japaner war es dem Verf. möglich, die besten einheimischen Quellen, insbesondere Gesetzeswerke, Annalen etc. zu benützen. Von der Urzeit des Inselreiches ausgehend, schildert F. der Reihe nach die einzelnen Phasen, welche der japanische Staat erlebte, nämlich die Kaiserzeit, die Feudalzeit, die Zeit des absoluten Polizeistaates und schließlich die Gegenwart. Hiebei sind vor allem der in der volkswirtschaftlichen Entwicklung des Mikadoreiches so stark hervortretende Übeigang von der kollektivistischen Wirtschaft, Arbeit und Verfassung zur Individualistischen, nicht minder der namhaste und dauernde Einfluß des benachbarten China und dessen höherer und älterer Kultur der Beachtung wert, Mit Rücksicht hierauf ist nur zu wünschen, daß die in der volkswirtschaftlichen Geschichte Japans noch vorhandenen Lücken ergänzt und die Volkswirtschaftsgebäude Chinas, des ältesten Lehrmeisters Japans, zum Gegenstande ähnlicher Forschungen und Studien gemacht werde,

Hongkong.

Post.

cestate a disbodyte Sudjum ekonomiczno-orcyclare przez X. Dr. Szenich. Tz. scz. a ks. Poznosi, Dwillowie-Frinkieri So. Wyljetche, gr. 36' 655. Gau Alfr., D. Kontingensberüchki nach dischem Reichsterin (Rostocker Ferchten), swilden, brzga. v. D. Mithiad u. H., Gerklen, H. B. A. Kraemer Dr. Br., Die unterscenscha leigrapheniabet in Kriegstein (Rostocker Rechteniews, Smider, J. 5) 1804, gr. 9 (19), 64' 53' M. 30. Higgrinbertinme, Grostocker Rechtevists, Studier, H. 23' Dr., Gr. 9 (19), 64' 53' M. 30. Higgrinbertinme, Grostocker Rechtevists, Studier, H. 23' bbd., 400, gr. 96' (19), 63' S. M. 30.

Manes Dr., phil. el jur. Alfr., Versichergs-Wissenschaft auf dischen Bochschulen. Berl., E. S. Mittler & Sohn, gr.- (V. 74 S.) M. 2.—.

### Naturwissenschaften. Mathematik.

Abrens Dr. Gelir B., a.o. Brof, a. b. Univernitat Breslau; Ginführung in Die praftifche Chemie. 2 Teile. (Boltebucher ber Raturtunde und Technit. IV. und V. Banb.) Stuttgart, E. D. Morin, 1902, 1903, 8° (160 u. 144 C.) à Bb. gcb. 1 M.

In der stetig wachsenden Menge populär-wissenschaftlicher Darstellungen verdienen sicherlich solche den Vorzug, welche eine systematische, wenn auch - wie in der Natur der Sache begründet ist - unvollständige Übersicht eines ganzen Fachgebietes geben, Denn die Aneigning einer wissenschaftlichen Bildung soll sich nur dem Grade, nicht der Methode nach von dem eigentlichen Studium unterscheiden. Die vorl. Bändchen entsprechen dieser Forderung umsomehr, als der Verf. seine Erfahrungen als Vortragender in den Volkshochschulkursen verwendet hat, wodurch er dem weitesten Leserkreis gerecht werden dürfte. Vielleicht wird mancher mehr System und stellenweise mehr Theorie wünschen (z. B. Erklärung der Valenz der Elemente, Stellung derselben zueinander u. s. w.); die Schwierigkeit aber, - in einer populären Darstellung insbesondere, - wie das Interessante und praktisch Wertvolle mit einem theoretisch-systematischen Vortrag zu vereinigen ist, läßt sich nur aus eigener Erfahrung richtig beurteilen.

Wr .- Neustadt.

Prof. Th. Hartwig.

Die Weihnachtszeit hat einige naturwissenschaftliche Jugendschriften und Geschenkwerke gebracht, die hier kurz verzeichnet seien, Da ist vor allem : Tierleben aus Gub und Rord, In Bilb und Bort, I. Teil: Jagb. und Lebensbilber aus ber Cange. tierwelt. Bon B. I muler (Stoff, Miffonsbruderei, 1903. gr. 80. 316 C. m. 24 Bollbitbern u. vielen 3ll., geb. M. 4.-). Der I. Abschnitt bietet 28 Einzelbilder »Szeuen aus dem Tierleben« (S. 7-221), die geschickt aus allen Ordnungen der Säugetiere ausgewählt sind und in fesselnden episodistischen Darstellungen durch die verschiedenen Gruppen der Tierwelt und die verschiedenen Gegenden der Erde führen. Der II., »Zweckmäßigkeit im Tierleben dberschriebene Abschnitt gibt in 8 Kapiteln eine mehr systematische Behandlung dieses Themas. Daß im ganzen eine durchaus christliche Auffassung herrscht, braucht bei dem Namen des Verf, und der Verlagshandlung nicht erst betont zu werden. - Das Gleiche gilt von den Raturbilbern fur June und Mit. Bon M. Forfteneichner. Umgearbeitet von Otto von Shaching. 3. Muflage (Negenburg, Berlagsanfialt vorm, Dans, 1903, ar. 8". VIII, 528 S. mit b. Borte, b. Berf. n. goble, 30. M. 3.20), die ein weiteres Gebiet umspannen, wie schon aus der Gruppierung des Stoffes - A. Die Erde ein Garten Gottes, B. Bilder aus der Insektenweit, C. Die Vogetwelt in der Schöpfungsharmonic, D. Tier- und Pflanzenmärlein, E. Das Paradies der Tiere - hervorgeht. In schöner, oft poetisch schwungvoller Sprache erzählt der Verf., was ihm Wald und See und die Tiere, die dort leben, zuraunen. Für die naturfreudige Jugend ein prächtiges Lesebuch, an dem auch Erwachsene Gefallen finden können. -Absesehlossen liegt mit der jungst erschienenen 6. Lief. vor: Das heimische Vogelteben im Kreislauf des Jahres von Dr. Martin Bracss (Dresden, Hans Schultze, 1903. 8º. VII, 224 S., M. 3 .-- ). Der Verf. hatte nicht die Absicht, das Thema erschöpfend zu behandeln, er beschränkt sich aber auch nicht auf die rein naturwissenschaftliche Seite desselben, sondern zieht auch den reichen Kranz von abergläubischen Vorstellungen, von Märehen und Sagen, mit dem unser Volk das Vogelieben umgeben hate, herau, wodurch er seiner Darstellung erhöhten Reiz verleiht. - Noch spezieller ist der Gegenstand des Buches : Erfurfionebuch gum Studium ber Bogelftimmen. Brattifche Aufeitung sum Beftimmen ber Bogel nach ihrem Gefange. Bon Dr. Alwin Boigt. 2. vermehrte u. verbefferte Auflage (Ebb., 1902. 8º. VII, 256 6., DR. 3 .- ). Das dieses lehrreiche Buch mit seinem interessanten Thema eine zweite Auflage erlebte, ist mit Freude zu begrüßen; es zeigt, daß doch das richtige Verständnis dafür, wenn auch langsam, heranreift. Die Erfahrungen, die der Verf. beim Erscheinen der 1. Auflage zu machen in der Lage war, hat er sorgsam benützt und in dieser Neuauflage mit Fleiß und Geschick verwertet, Allen Naturfreunden sei das instruktive Büchlein warmstens empfohlen, Von der »Kleinen Bibliothek-Schreiber« liegen zwei weitere Bandehen (13 und 14) vor: Phyfifbuch mit in ben Test eingebrudten farbigen Abbilbungen. Gin Lebrbuch ber Phufit fur ben Schnlunterricht und gur Gelbftbelehrung von Brof. 28. Beiler. Schnlintertat und zur Seiopoeienung von Proj. ze. geerrer. IV. Band: Kalorik, Lehre von der Bärne. — V. Band: Optik, Lehre vom Licht (Gjingen, I. F. Schreiber, gr.s. IV, 88, II S. m. 95 meiß farb, Textadb., n. VIII, 139, XIV, VI S. m. 202 meift farb: Tegtabb., geb. DR. 1.50, DR. 3 .- ), von welchen die gleichen lobenden und empfehlenden Worte gelten, die früheren Bändehen dieser Sammlung bereits (vgl. AL, X, 752 : XI, 758) gezolit wurden. - Endlich sei darauf hingewiesen. duß das nusgezeichnete Sahrbuch ber Raturmiffenfchaften 1902-1903. XVIII, Jahrgang. Unter Mitwirfung von Gadmamern bregg. von Dr. Mar Bilbermann (Freiburg, Berber, 1903, gr. 80. XIII, 508 G., geb. M. 7 .- ) auch heuer wieder erschienen ist und aus allen Gebieten der Naturerkenntnis und der Technik die reichste, eingehendste und sicherste Belehrung spendet. Eine Begründung dieses Lobes ist bei einem Buch, das sich so fest eingebürgert hat wie dieses, überflüssig.

Acohi, K. Mahr., p. Psyals, (f.pr., Teubert, W. 3 u. 4.
Weber, Theorie d., refelle u. underd., frisionalzablen. — Horn,
Untersweip, d. Integrale e., finaeres Diff gleiche, in d. Ungelbe, e. Under
Parklin Log P. (d.) anch fallecode Protestee d. Arguments. — Beyel,
Ub. Axonometrie u. schiele Parallelprojestionen. — Wallenberg, Ub.
Axonometrie u. schiele Parallelprojestionen. — Wallenberg, Ub.
Axonometrie u. schiele Parallelprojestionen. — Wallenberg, Ub.
Axonometrie u. schiele Parallelprojestionen. — Wallenberg, Ub.
A. Vertusschhaft, homogener incerer Differentialanderiche. — Jahr a.
as. d. Defecksgeometrie. — Gar ad ze, Fibnul, geometr, Verwandischalten
a. System. — Sur les fonctions de Bernoulik a Zwarisher, Etraie d'une
Raysten de Sar les fonctions de Bernoulik a Zwarisher, Etraie d'une
Erretesbeschieften. — Kahne, D. Comolgistekere e. belieb. Mannadinski,
Uredg, u. Dapperson d. Liches and der Sonne.
Stagbarietas d. Berl. mish. Ossetlieb. Light, Tethner, III. a.,
Sen els Aysten. — Kon Birchellord, Comolgistekere e. Company of the Comolgistekere e. Company of the Comolgistekere e. Stagbarietas d. Berl. mish. Ossetlieb. Light, Tethner, III. a.,
Ken els Aysten flighentilerone, Grandelormán. — Gata ye be, Geometro-

Sitzgüszichie ö. Bert. math. Osseltsch. (Lpz., Teubher.) H. 1 u. 2.
Landan, Ob. quadrichieser Keisbogenswickek. — Knoblauch,
E. einf. System flüchemikeorei. Grundformeln. — Güntsche, Geometroeraph. (Treilig. d. Kreises. — Ham burgsr, Ob. d. Cauchysche integrad. —
Fürle, Ob. einige Mechenbiditer. — Lampe, Elementare Abietig, emiger
Förmeind. n. oechan. Quadratur. — Hessenberg, Ob. projektive Grometries

Frischauf Dr. Johs., Grundriß d. theoret, Astronomie u. d. Geschichte d. Planelentheorien. 2., verm. Auß. Lpz., W. Engelmann. gr.-89 (XV, 200 S. m. 22 Fig.) M. 5.—.

### Schöne Literatur.

Unter den poetlschen Gaben, die das heurige Jahr dargeboten und die zur Zeit, da die Deutschen Bücher zu kaufen pflegen, in Erinnerung gebracht seien, ragt an kunstlerischer Bedeutung die Neuauflage von Beltenmorgen, Dramatifches Gebicht in brei Sanblungen von Chuard Statty 2. n 3., umgearbeitete Auflage (Freiburg, Berber, 1903, 8º. III u. 426 S., geb. DR. 4.60) raqingt (greining, perfort, 1995, 5°, 111 ii. 420 S., geb. W. 4.60) hervor, von deren Erscheinen hier, mit Verweisung auf unsre Anzeige der 1. Außage (V. 731 f.), nur Nachricht gegeben werden soll; eine eingehendere Würdigung soll demnächst nachfolgen. - Die Reuen Lieber und Maren von Martin Greif (Leipzig, C. F. Amelang, 8°, IX u. 300 S. m. Bortr., M. 3.50), dem Altmeister deutscher Lyrik, u. zw. jener Art, die nuch der Schillersehen Einteilung als .naive. zu bezeichnen ist, enthalten Lieder und Naturbilder, dann Gelegenheitsgedichte (Stimmen und Widmungen, Gedenkblätter), zwischen hinein drei Gestalten, Dutzend Balladen, zum Schluß Sinngedichte, Sprüche, Epigramme: ein Spiegelbild der reichen, nicht auf einen Ton gestimmten lyrischen Begabung des Dichters, - Neben Greif müssen wir zu Jen hervorragendsten und matkantesten Vertretern katholischer Dichtung die reichbegalte M. Öerbert zahlen, von der außer einem Bandene Giefer. Rene Gebidte (Windern, Jol. 1906). VIII u. 1918 E., geb. W. 3.—) soeben auch Giejamleiren. Gebidte (Roln, J. & Bachem, g. 8.) 148 E., geb. W. 3.—) erschen auch Giejamleiren. Geschienen sind. Die Musse Iks zeigt ein ernesse Antlitz; ihr ist eschenen sind. Die Musse Iks zeigt ein ernesse Antlitz; ihr ist es nicht um leichtes Versgeklingel zu tun, jedes einzelne Gedicht trägt die Spuren tiefsten Erlebens. Es liegt ein Zug von Große in diesen Gedichten, und ein Hauch von Schwermut und schmerzenreicher Lebensersahrung lastet anf ihnen, gemildert durch die freudige Ergebung in den Wilten Gottes, die aus ihnen hervorleuchtet, und durch die Schönheit der Form, welche die herbe Grundstimmung vergoldet, - Das letztere Buch, das sich auch durch die prächtige Ausstattung auszeichnet, hat außer dieser auch viele der erwähnten inhaltlichen Vorzüge gemein mit Grmachen. Rene Gebichte von Bebwig Dransfelb (Ebb. gr.:80. 152 G., geb. DR. 3 .- ), worin wir die beliebte Jugendschriftstellerin nach zehrjährigem Schweigen wieder als Lyrikerin begrüßen können, - Im gleichen Verlage hat W. Bremme die Gedichte eines hisher fast unbeachteten kutholischen Kirchenliederdichters des 17. Jhdis, herausgegeben: Geiftliche Liebervon Bilbelm Ratatenne. Berausgegeben von Dr. Wilh. Bremme (gr. be. 153 G. m. Titelbild, M.2 .- ), an dem in Hinkunst die deutsche Literaturgeschichtschreibung nicht wird vorübergehen können. Die S. 5-43 enthalten biographisch-kritische Einleitungen, die Gedichte selbst füllen (in getreuem Abdruck) die S. 44 - 134, den Rest nehmen erläutern de Beilagen ein. - Die Bebichte von E. Suberta Ruur (Mang, &. Rirchheim. 8° 221 S., geb. M. 3.-) bieten eine reiche Skaia von Tonen, doch hat die Verf, die Schwierigkeiten der Form nicht immer siegreich bewältigt; Verse wie »O selten ich sie find'!« u. a. stören bedenklich. - Tadellos dagegen, ja hinreißend in der Form und von großertigem Zug in der Empfindung und Gestaltung ist Chrifius. Gebichte von Arno von Balben (Ebb. 8", XII n. 135 €., M. 2.-), von welchem Buche, einem der bedeutendsten von allen, die uns der heurige Weihnachtsmarkt beschert bat, noch ausführlicher gehandelt werden soll, - Desgleichen finden sich Grublichter. Gebichte von Ritolaus Belter. 2. Muflage. (Munchen, Allgem Berlags Gejelichaft. 8°, 116 S., M. 2 .- ) wahre Perlen echter Poesie; was der Dichter aufast: Naturstimmung, Erzählendes, religiöse Empfindung, alles weiß er mit großer Kraft dichterisch zu gestalten. - Gieichfalls eine stacke Individualität außert sich in Mus bem Bwinger Gartlein, Gebichte von Ottofar Rernftod. 2. Muflage (München, Brann & Schneiber, 8º 184 E., M. 350). Die meisten dieser Gedichte, von denen viele zuerst in den . Pliegenden Blättern. erschienen sind, atmen den fröhlichen Sinn eines fahrenden Gesellen, obwohl der Dichter ein ehrsamer Pfarrherr zu Festenburg in Steiermark und Seckauer Benediktiner ist. Aber neben den Vagantenliedern finden sich Gedichte voll tiefen Ernstes und insonders tut die kerndeutsche Gesinnung wohl, die sich allenthalben offenbart. - An Kernstock rethen sich füglich die Gedichte einiger anderer Ordensgeistlicher : 30f. Stranb, O. S. B., in dessen Sammlung Mas finftern Walb. Gebichte und Spriche (Ginfiebeln, Bengiget & sto.

sinkria Belb. Gebotte und Spriche (klinicheft, Mengigt & Sto. 9, 192 S. W. 2—) Vartendische im Verein mit frommer Gesnnung die Grundlage bildet; Natur und Geschichte begeister Str. zu formvollendeten und tiefempfundenen Schöpfungen. — In Braber Norbert (P. Rott). Stoch begrüßen wir einen alten bekannten. Von mit niegen Gerchbülter (Byrn, M. Weger. 128 S. m. Botte, K. 160) vor, die neben religiösen Liedern manch treffenden Vers in der Kräfliget, treffsicheren Ausducktweise des wackeren Kapuziners enthalten, -- Des Redemptoristen P. Alpis Bidler Gottesminne, Dem bl. Alphonius nachgebichtet (Munfter i. B., Alphoninebuchhandlung, fl. 8°, 106 G., geb. D. 1.-) und des Je-unen Bernarb Areus S. J.; Rraue ums Mutterhanpt. Schlichte Lieber gum Breife ber lieblichen Mutter Simmele und ber Erbe (Baberborn, Junjermann, 80, 150 G., geb. DR. 2.25) atmen schliehte, aber ans tlerz greifende Frommigkeit und eine echte, hohe Begeisterung für alles Gute und Heilige. - Hochwillkommen sind gewiß Vielen die Eplitter und Spane ane eigener und frember Bertfratt. Ben Bilbeim Rreiten S. J. Dit Bilbuis und Lebeneffige bes Berftorbenen breg. v. G. Gietmann S. J. (Machen, Guit, Schnibt. S. 183 S., R. 2.50), schon der wert-vollen biographischen Einleitung (S. 3-24) wegen; aber auch die »Splitter und Spane« selbst, eine Auswahl von Kalendersprüchen, die Kr. es. 20 Jahre hindureh besorgte und zu denen Gietmann ein redlich Teil beigesteuert hat, bergen viele vollwertige Münzen in edler Pragung. - Des wackeren ermländischen Domberen Julius Pohl Jubelgolb. Rrange um Die Tiara, 4. vermehrte u. verbefferte Anflage. Dit Portr. bes &t. Batere Leo X111. (Regeneburg, Berlageniftalt vorm. G. J. Many 8°, VIII u. 241 S., geb. M. 3.—) erschien gerade noch zur rechten Zeit, um von Papst Leo XIII, zu seinem Jubelfeste angenommen werden zu können; die Sonette, Legenden, Lieder und Gesänge, aus denen es besteht, erfreuen durch die Schönheit der Form epenso wie durch den wertvollen Inhalt. - Im Verlege F. Schöningh in Paderborn erschienen: Liebe und Leben. Gebichte von Ernft Subn (fl.-8", VII, 164 G., geb. DR. 3.-) und Belldunfel. Rene Gebichte von Frang Lebner (ft.-8°, IV, 195 G., geb. D. 3 .- ), zwei Sammlungen, deren Inhalt ihre Veif, in die erste Reilie unserer Lyriker rücken. Lehner ist der modernere von den beiden, er sucht seine Stoffe gern in der Gesellschaft, in der wir leben, während Huhn sich mehr in altgewohnten dichterischen Pfaden ergeht; aber beide erheben durch den tiefen Gehalt und die edle Form three Dichtungen diese in die Region echter Kunst. - Im selben Verlage erschien soeben Blumen vom Ralvarienberge. Gin Buch bes Troftes für Biele von Moffen Jacinto Berbaguer. Aus bem Calaloniden überfest von F. v. B. (1904. IL-S. VII, 183 S. m. Bortr., DR. 2 .- ), eine Sammlung von Gedichten des im vorigen Janre verstorbenen spanischen Priesters, dessen Name die Weit zu erfüllen beginnt. Die Übersetzung ist im ganzen gut lesbar und scheint den Stimmungsgehalt des Originals getreu wiederzugeben. - Eine umfangreiche Sammlung liegt vor in Soffnung und Grinnerung. Lieber and Amerita von Johannes Rothenfteiner. (Gt. Louis, Dir., B. Berber, 8". XII, 447 G.), uber 200 Gedichte mannigfachsten Inhaits, in ausgerofter Form, meist tief empfunden, ab und zu vielleieht ein wenig zu weit ausge-sponnen. Sein leichtbeschwingtes poetisches Vermögen verleitet den Diehter gelegentlich zu geringerer Sorgfalt; eine strengere Auswahl wurde vielleicht stärker wirken. - Zwei kleinere Sammlungen von - meist religiösen - Gedichten ediert die Alphonsus-Buchhandlung in Manster i. W.: Religiofe Gebichte von Gige Diller (1904. fl. 88, 96) G., geb. Di. 1.80) und Deine Belt. Webichte von M. v. Gfenfteen (1944, IL.8°, 96 G., DR. 1.80), formell tadellose Poemata, recht geeignet, in Stunden der entsprechenden Stimmungen nachhaltig auf das religiöse Empfinden einzuwirken, - Die schöne Ausbeute einer Jerusalemfahrt bietet ; DR. Bnol: Lieder bom beiligen Lande (Briren, M. Weger, IL-8". 126 G., K 2,-); die Verfasserin hat das hi. Land besucht und sich an den historisch und religiös denkwürdigen Stätten zu den hier voil, tief empfundenen Versen begeistern lassen, - Ein reines, von der Liebe zu seiner prohischen Heimat, zur Natur und zu allem Schönen und Guten erfülltes Herz zeigen die Gediebte Gin Studden himmeleblan ane ben Tiroler Bergen. Gebichte von Seperin Mair (Bogen, Enrolia. 8". VII, 132 S., M. 1.70), die zu den schönsten Zukunftshoffnungen berechtigen. — Mit Auswahl sind auch die Webichte von DR. E. belle Gragie zu empfehlen. Die bereits in 4 jehr vermehrter Auflage (Leipzig, Breitfopf & Bactel, gr.-b". VII, 252 G., DR. 4 .- ) vorling n; un 40 Gedichte sind in dieser Neuauflage zugewachsen. - Die Gedichte von Paul Verlaine. Eine Anthologie der besten Obertragungen, hrsg. von Stefan Zweig (Berlin, Schuster & Löffler, 8°, 123 S., M. 1 .-- ) enthalten wahre Perlen der Poesie, aber darunter finden sich Siücke, die ebenso entschiedene Zurückweisung verlangen. - Spezifisch judischen Geist atmen die Lieber Des Whette pon Morrie Rofen: felb. Anter, Abertragung and bem Inbifden von Bertholb Germel. Mit Beidnungen von G. Lilien, (Berlin, G. Calvary & Co. 4", 147 G., geb. 1R. S .- ); der Dichter lebt und stirbt in seinem Volke, dessen Los und Eigenart er in Tonen von ergreifender Gewalt beklagt. Es ist ein echter Dichter, der sich in diesen Liedern offenbart. - Ein wenig a izu schsibewußt - trotz der wiederholt betonten Be-

scheidenheit - wirkt Die gebietenbe Stunbe. Webichte von Dag Treppner, fgl. Gymnafialprofeffor, geboren 25. XII. 1856, Briefter 29. VI. 1879 (Bargburg, F. E. Bucher. gr. 80. 109 G., M. 1.60); der Titel, das beigegebene Porträt, die autobiographischen Daten am Titelblatt - alles wirkt zusammen, ein Bild des Dichters zu geben, bevor man das Buch gelesen. Ich bedaure, auch nach der Lekture zu keinem gunstigeren Urteil Veranlassung gefunden zu haben. Es ist bessere versifizierte Hausgebrauchs-ware. - Gieblumen. Rene Gebichte von Dathilbe Grafin Etubenberg (Beipgig, Breitfopf & Sartel. fl.-8". X, 160 &., W. 2 .- ). Eine fromme, gotterfüllte Empfindung, die sich in tiefer Innerhehkeit in die Natur und in die Regungen der Menschenseele versenkt, spricht aus den auch formell vollendeten Versen der Verf., einer geb. Gräfin Tinti. Die rührenden Gedichte an die verstorbene Mutter, das frohgemute Liedlein von ihren adrei Bubens und viele andere lassen das schöne, reiche Talent der Verf. im helisten Lichte erstrahlen. - Weniger muten uns die Verse in Am Strome Des Lebene. Gebichte pun 3ob. Eb. Schweifer (Munchen, G. Schub & Ro. fl.-8', 99 S., 9R. 1.20) an; der Verf. l'amplt noch aligusche mit der Form und wird des Gedankens nicht immer Meister. Der »Lebenshimmel so voll der goldnen Stern, die lächelten . . . aus naher stiller Ferne u. a. kann einem die Lekture verleiden. Auch inhaltlich erhebt sich die Sammlung nirgends über den Durchschnitt, Einer von den Poeten, für die die Sprache . dichiet und denkte. - Gein Bermachtnis. Boefie und Broig ane bem Rachlaffe von Rarl Maria Seibt. 3m Ginperftanbnis mit ber Bitme bes Dichtere berausgegeben von Leopolb bormann und Boligang Dabjera (Bing, Dfterr. Berlageanftalt. 6°. XXXII, 176 G., 9R. 2.-). Es ist der Nachlaß eines edlen Menschen und eines begnadeten Poeten, den uns zwei Freunde des in der Blüte seines Lebens dahingegangenen österreichischen Dichters (geb. 15, 1, 1866, † 2, 111, 1901) in diesem Buche vorlegen, Die schöne biographische Einleitung von Hürmann gibt ein treues, lebendiges Bild des Dichters, den der Verf. mit Recht eine sin sich abgeschlossene, innerlich reine Nature nennt; und diese Naturanlage spiegeitt auch seine Werke wieder, die seine ganze Seele offenbaren und das Größte erhoffen ließen, das zu geben ihm leider nicht beschieden war. Der vorl. Band, den cin gutes Portrat II.s ziert, enthält außer einer Anzahl nachgelassener Gedichte 7 prosaische Stücke, die uns H. auch als begabten Novellisten schätzen lehren. - Von dem Mitherausgeber des Heidt'schen Nachlasses liegt ein lyrisches Bandchen vor: Echatten und Sterne. Gebichte von Bolfgang Dabjera (Bien, C. Ronegen, So. 148 C., DR. 2.50), in dem sich ein schönes, tieles, inhaltlich vielseniges und formell gewandtes Talent offenbart. - Von zwei jungen Wiener Poelen liegen uns zwei erwähnenswerte Werke vor: Fritz v. Kenner: Die Mär vom König von Tunderland (Dresden, E. Pierson. 80. 140 S., M. 2 .-- ), die poelische Erstlingsarbeit eines jungen Talents, das, auch wenn es die Form nicht in so anerkennenswerter Weise beherrschte, auch wenn seine Verse nieht so klar und schön dahin flössen, schon deshalb alle Beachtung verdient, da es meht im Banne der sogenannten . Modernes steht; - und And ber Stubentengeit. Erinnerungen an Rrememinfter von Ebmund pon Caden. 3., burchgejebene u. illuftrierte Mits lage (Bien, R. Lechner 8°, 78 G., K 2 .-- ), ein fronticher Knetpzeitenbeitrag, voll trischesten Humors die Kremsmünsterer Gymnasiastenerlehnisse schildernd. Auf höhere literarische Beachtung macht das Büchlein keinen Anspruch, es wird aber jedem Leser eine frohe Stuude bereiten - und das ist schließlich kein so geringes Verdienst, - Eine eigenartige Dichterindividualität leinen wir in den Wefammelten Wedichten von Ernft Balma. Derane. gegeben von feinen Frenuben (Tachan, B. Solub. 16", 136 C.) kennen. Das kleine Buehlem ist die Ausbeute eines Menschenlebens, nach des Dichters Tode von seinen Freunden veröffentlicht. Man lernt P. als eine sich gesestigte, stillbescheidene Natur kennen, die den Beisall der Welt nicht suchte, aber ein reiches und schönes Innenleben führte. - Im Anschluß an früher (1900) erschienene Altbentich lateinithe Spielmanns. gedichte bes 10. Jahrhunderte. Gur Liebhaber bes bentichen Altertums übertragen von Moris Denne (Gottingen, Grang Bunber. 120. XXIV. XXIV, 78 C., M. 1.-) veröffentife it gerselbe Übersetzer besser Nachdichter - July bentiche mittelaterliche Gr. goblungen in neuen Berfen. Mit Bilbern von Otto Mewes (Berlin, Moner & Bunder, 12', XVIII, 74 C., M. 1,60): Heyne but die Obertragung teilweise in (reimlosen) Quinaren oder trochaischen vierhebigen Versen unternommen, wodurch der spezifische Reiz des altdeutschen Gedichts nach unserer Meinung etwas gelitten hat. - Formell dagegen tadellos, wie von tiefstem Verständnis der Dichtung zeugend ist Bargipal von Bolfram von Giden. bad. Reu bearbeitet von Bilbelm Berg. 3. Auflage (Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf., 1904. 8". VIII, 562 G., D. 6.50), die mit der (in diesem Bi. IX, 642 angezeigten) 2. Auflage bis auf eine Verbesserung und die Nosen wörtlich gleichlautend ist. — Der aparten künstlerischen Ausstattung wegen verdienen hier die Sonette nach dem Portugiesischen von Elizabeth Barrett Browning, Aus dem Englischen übertragen von Marie Gothein. Mit Buchschmuck von Fritz Hellmut Ehmeke (Leipzig, Eugen Diederichs, 1903, 4° 11 u. XLIV S., M. 5.—) Erwähnung. Der Inhalt ist ein hohes Lied auf die Liebe, die in 44 meisterhaften, von Glut der Empfindung überwallenden Sonetten einen leidenschaftlichen Ausdruck findet. Die Ausstattung des Buches, die stilvollen Initialen zu jedem Sonett, der eigenartige Buchschmuck machen das Werk auch abgesehen vom Inhali wertvoll. - Noch sei einiger Anthologien und anthologie-ähnlichen Werke Erwähnung Die Freude. Gin benticher Raleuber fur bas 3ahr 1904. (Duffetborf, Rob. Langewieiche. 8", 126 G., DR. 1.20); der Charakter des Buches, das künstlich erbauen und erwecken will, erhellt aus den Namen der Autoren, aus deren Werken Stücke herübergenommen wurden, um sie zu einem einheitlichen Stimmungsund Charakterstück zu verbinden; Ed. Mörike, C. F. Meyer, Multatuli, M. Macterlinck, E. M. Arndt, M. v. Schwind, mit einer Anzahl von filustrationen nach letzterem Meister. -- Bom gefbnen Uberfink, Gine Auswahl aus neuen beutiden Dichtern fur Schule und hand, um Auftrage und nuter Bittbirfung der Literarischen Rommisson der Handlerunger Leberrorerinjang aur Pflege der fänsterichen Bildung berausgegeben von Tr. 3. Cowwender (Leipzig, R. Bolgtiander, S. 2.12 S., geb. R. 1.60). Pädagsgesche Rucksichten waren insofern maßgebend, als das Buch für die reifere Jugend bestimmt ist, sonst eikennen der Herausgeber \*keinerlei Nebenzwecke, seien es nun moralische, religiöse oder patriotische« an. Zum Glück ist das sehr hübsch ausgestattete und überaus billige Buch nicht so schlimm, als es nach diesem Prinzip sein könnte, Ann. v. Droste-Hülshoff, F. W. Weber sind gut vertreten, danchen findet sich freilich manches, was uns recht wenig passend oder zumindest überflüssig erscheint. - Das Schweizerifche Dichterbuch. Berausgegeben von Emil Ermatinger und Eb. Saug (Franenfeld, Suber & Co. te. 1V, 275 &., geb. 9R. 4.-) ist nicht so sehr eine Anthologie als sein Organ, in Werke deutsch-schweizerischer Dichter zum erstenmal veröffentlicht werden.«, Auch beschränkt sieh das Programm nicht auf poetische Beiträge im engeren Sinn, sondern gewährt auch novellistischen, ja sogar philosophischen u. a. Arbeiten Aufnahme, Auch hier verdient die Ausstattung Lob. — 3dung. Beimarisches Taschenbuch auf 1903, In Berbindung mit A. Bartels er, heraus gegeben von Eruft 28 acht er Berlin, D. Coftenoble, gr. 8" 208 S., Em » selssames Buch, in dem sich alt und jung, ach. Dt. 2 .- ). Katholik und Protestant. Gläubiger und Freigeist zum gleichen Ziel verbinden« (S. 6). Dieses Ziel ist mit den Worten Heimatkunst und Alldeutsch annähernd gekennzeichnet, wenn auch nicht im entferntesten erschöpfend charakterisiert. Unter den Mitwickenden finden wir R. Kralik, Fr. Lienhard, H. Sohnrey, A. Bartels, G. Falke, E. Wachler u. a.; schon diese Namen geben ein Programm, Wir wünschen, daß das Unternehmen Anklang finde und sich als Jahrbuch in ernsten literanschen Kreisen einbürgere. -Eine Anthologie eigner Art ist: Bir find bie Sehnfucht. Lieber-leie moderner Sehnsucht. Ausgewährt von Karl Ernft Anobt (Stuttgart, Greiner & Pfeisser, gr. 8". XI, 324 S., geb. M. 4.—). Der Hisg, erblickt in der Schnsucht sdie Seele unserer Zeit und der modernen Literatur und Lyrik«. Und da sich der tiefste Gehalt einer Zeit in der Sehnsucht nach dem Besseren offenbart und in letzter Linie auch die Religion die Schnsucht nach der ewigen Gnade bedeutet, so umspannt dies Wort allerdings alles Gute und Edle im Menschen, und eine Sammlung der Gedichte, in denen sich diese Sehnsucht offenburt, wird eben ein Spiegelbild alles Besseren im Menschen sein. Aber ist es Zufall, daß sich unter all denen, die der Hrsg. zum Wort kommen läßt, nicht ein einziger katholischer Dichter findet, der diesen Namen verdient? - Schwedische Lyrik, Deutsch von Hanns v. Gumppenberg (München, Dr. J. Marchiewski & Co. 4°. 288 S., geb. M. 6 .-- ), vorzügliche Übertragung einer großen Zahl charakteristischer Gedichte schwedischer Autoren, Wer die schwedische Dichtkunst und ihren eigenartigen Charakter kennen lernen will, mag zu diesem Buche greifen, dessen Lekture den doppelten Genuß gewahrt, sich an dem Reiz des Fremdartigen und an der Kunst des Nachdichters zu erfreuen. - Dichterftimmen über Ergiebung und Unterricht. Gine Cammlung Gebichte und poetifcher Bitate für Eltern. Lehrer und Erzieber von B. Ernft (Baberborn, Junfermann, fl. 80. 144 E., geb. DR. 2.25), eine interessante Zusammenstellung von Spruchen und Gedichten deutscher Poeten,

die auf Erziehung im weitesten Wortsinne Bezug nehmen. Geschickte systematische Anordnung und ein Personenregister erleichtern das Sueben und Nachschlagen. - Deutsche Boefie von ben Romantitern bis auf Die Gegenwart. Gir Schule und haus anogewählt und mit furgen Lebenebeichreibungen ber Dichter fowie agblreiden Eclanterungen perieben pon Brof Dr. Otto Selling. hand. 3., febr verbefferte u. erweiterte Huflage (Freiburg, Berber, hall 6. 3., lebt veroeijerte in eitweiterte ninnage (nieusung, getoer, ge. XVI, 708 S., geb M. 6.—), Mit dem Prinzipien, sie den Hrsg. dieser Anthologie leiteten (S. VI.) kann man sich einverstanden erklären; daß aber die jetzt lebenden österreichischen Dichter so vollständig ignoriert wurden, ist doch auffällig. Unter den 89 aufgenommenen Poeten sind nur 6 Österreicher: Grillparzer, A. Grün (mit 7 Gedichten I), Lenau, Seidl, Vogl, Zedlitz – kein einziger lebender, obwohl sonst die Dichter unserer Tage durchaus nicht ausgeschlossen erscheinen (Avenarius, Baumbach, Brackel, Dahn etc.). Hat Hellinghaus nie von Kralik, Eichert, Hlutky, Domanig, Trabert etc. gehört - oder scheinen ihm diese Dichter einem A. Stöber, Leo Tepe, F. A. Muth, Antonie Jungst u. s. w. nicht ebenburtig? Solange eine solche grundsätzliche Totschweigung österreichischer Dichter in dem Werk Platz hat, können wir es für unsere Schulen und Familien nicht empfehlen. - Eine höchst erfreuliche Erscheinung bildet dagegen der Dinfen-Almanach ber fatholifden Stubentenfchaft Dentichlanbe 1902 (Munden, R. 9bt, 80, 184 E., DR. 2 .- ) und der Mujen-Alimanad fatholischer Studenten 1903. II. Jahrgang. (München, G. Schnie & No., 8°. 148 S., R. 2.—); von Bedeutung sind darm allerdings in erster Linie nur Phil, Witkop, A. v. Walden (Lor, Krapp), F. A. Schrönghamer und einige Doch haben gerade diese Autoren Stücke beigesteuert, welche zu den eeichsten Hoffnungen berechtigen, Wir wünschen dem schönen Unternehmen den besten Fortgang, - Ein liebgewordener Bekannter unternenmen den besten borgang. - Ein liedgewordener Bekannter sit das Turmer Jahrbud (1904). Herousgeber: Jeannot Emil Freiherr von Grotthnie (Stnitgart, Greiner & Bfeiffer, gr. 8", VII, 464 S., geb. M. 6. -). Es bieter viel des Vortreffichen, und der irenische Geist, den es verkorpert, ware nur zu loben. noch kann es nicht unbedingt empfohlen werden. Die Art und Weise z. B., wie sich Prof. Scholl zur Bewegung des sog. Reformkatholizismus stellt, muß in katholischen (nicht reformkatholischen) Kreisen schwere Bedenken wachrufen. Bei dem Protestanten Grotthuß ware dieser Standpunkt anzuerkennen, bei dem Katholiken Schell muß er befremden. Die übrigen Beiträge - die selbständigen größeren Artikel sowohl wie die kleineren Obersichten sind zumeist tüchtig und anerkennenswert, besonders was O. v. Leixner über ältere und neuere deutsche Erzähler sagt, ist zutreffend. Die Bilderbeilagen und die Buchausstattung gehören zu dem Besten ihrer Art, - Schließlich sei erwähnt Ter beutsche Enjelmann, Gine Husmahl aus bem Schan benticher Dichtung für Jugend und Bolf. Derausgegeben pon Ernit We ber. Dit Bilbern von beutiden Runftlern. (Danden, G. D. 29. Calimen & C. Saushalter, 4', a Bb. 92, 1,-), von welchem Sammelwerk tans die Bande IV-VII vorliegen. Bd. IV ist betitelt: Soch and. Ein Ausflug ine Sand ber Berge voll Alpenganber und Sobenluft. Wejamuelt von Ernit Beber Bilbichmud von Grang Doch (68 G.); Bb V: De er. Die weite Cee, bas Biel benicher Cebnincht wie es lodt und ichredt, Gefammeit von Ernft Beber, Bilbichund von 3. D. Ciffara (70 G.); Bb. VI : Delben. Gin Buch bes großen und bes ichlichten Beibentume wie es fich abipielt vor ber lauten Belt ober ausfampft im fillen Bergen. Befammelt von Ernft Beber. Bilbichmud von Billib, Beingartner (64 G.); Bb. VII: Echalt. Der beutiche humor, wie er fich ju geben pflegt, wenn er weint und wenn er lacht. Gefammelt von Ernft Beber, Bilbidmud von Jul. Dies (70 G.), Der ungtaublich billige leeis bei vorzuglicher Ausstattung ermöglicht es und läßt es wünschen, daß diese Bucher tief ins Volk dringen, dem nach all der parfümierten Unkunst der Moderne ein Zurückgreifen auf die, wenn auch manchmal derhe, doch ehrliche und stels gesunde Volkskraft und auf die Natur nur frommen kann. Eine Anthologie nach diesen Gesichtspunkten, mit dieser Bilderbeigabe, in dieser Ausstattung, zu diesem Preise verdient die wärmste Empfehlung.

Im Herderschen Verlag (Freiburg 1, B.) sind neben einer Neusafflage des mit großen Befall aufgenommenen spannenden Romans von Ansgar M I bing: Moribus paternis. Ergäblung aus ber underent Symbusurge Gedfühnt; L. z. erbefiette Anidage. 2 Sänbe ets. V. 255 n. 253 G. geb. 39, 14.— ein neuer Band von Gel. P bil in an un S. J.: Erer fühnenze Edummenter. Ergäblung am berm Schweiger Solleichen bei B. Jahren der Schweiger Schweiger Bahren wir Manton Zug in der ersten Häffle des 18. Jahren, in deren Mitte der Diktator Jos. Ann. Schummenfer steht, zu einem teinenfigen und

farbenprächtigen Zeitgemälde gestaltet - sowie ein neues Bändauroenpracturgen Zeutgemätot gestamtet – sowie en neues nami-chen der prächtigen Volksegesählungen von Stomeb S Rim mct:

(Kr. XII., 315 G., geb. 39, 2.30), eine Sammlung kleunere humorgewürzter Geschichten von dem verdienten Redakteur des Stuttgarter katholischen Sonntagsblattes, in welchem sie auch zumeist erschienen sind. - Unter die allerjungsten belle-auf diesem reichbewegten Hintergrunde die Einzelgeschieke verschiedener Personen sich farbig und lebensvoll abheben läßt, — und ein neues Buch von Paul Reller: Die Seimat. Roman aus ben ichlesischen Bergen. Mit Buchichund von Philipp Schumacher (Ebb. 8°, 338 S., geb. M. 5.--), der gleich dem früheren Roman K.s, dem prächtigen »Waldwinter«, in den schlesischen Bergen spielt. Wir kommen auf beide Werke noch eingehender zurück. - In neuer Auflage erschien Jafobe, Gine Geftalt und Ge ichichte von ehebem Bon Goswina v. Berlepich (Burich, Drell Gufili. 8º. 191 G., geb. DR. 5 .- ), die in Raabescher Art ein puar prachtige Gestalten, die Jungfer Jakoba Wohlgemut und ihren braven Hausherrn, den Küfermeister Kunz lebendig vor den Leser hinzaubert. - Auch einige andere erzählende Schriften liegen erfreulicherweise in Neuauslagen vor. Mit besonderer Freude begrüßt Ref. die Neun Neutungen Von in besolutere reube ergebt den die neutungen weier Rabbeisher Werke: Pringefin Pifch, Eine Erdählung von Wilhelm Nasbe. 3. Milloge (Berlin, D. galbills, S. 217 f., R. S. ) und Der kar. Eine Chren, Phingham Sweighrigheiche von Wilhelm Nasbe. 3. Milloge (Bb.) 1903, S. 224 f., R. A. , ), es tas allemal eine Eineuckung, ein K,sehes Buch zur Hand zu nehmen und darin zu lesen, auch wenn man es schon wieder und wieder gelesen hat. Das zweitgenannte paßt, wie sehon sein Titel besagt, besonders zur Weihnachts- und Neujahrszeit, - Sehwerere Lektüren sind die Grinnerungen bon Lubolf Urelen bem Jungeren, Roman von Ricarda Such. 6. Auflage (Stuttgart, 3. G. Cotta Rachf., 1903. 8°. 374 S., M. 4.—), über welche dieses Bl. VI, 542 zu vergleichen 314 — Gleielt freudig begrüßen wir das kernhafte, kindlich fromme Bueh And ben Alegeljahren in Die Mannedjahre, Gine Graablung ans bem Tiroler Bolfeleben, mahrheitegetren geschilbert von Jofe Brarmarer, weiland Rooperator in St. Rifolaus. 3. Ruflage. (Runsbrud, S. Schwid, 1903, 8° XII, 347 S., K 2.), dessen Neu-auflage Br. Willram besorgt hat. Ref. erinnert sich des Vergnügens, mit dem seinerzeit er und seine Kameraden die 1. Auflage (1869) dieses Büchleins lasen; die Leser sind seitdem alt geworden, das Büchlein ist jung geblieben und kann heute noch alt und jung erquicken. - Ein ebenso spannendes wie in seiner Gestaltung und Form auch höheren künstlerischen Anforderungen entsprechendes Buch ist das der Wiener Schriftstellerin J. Zink-Maishof: Die Tochter bes Intenbanten. Roman von B. F. Jeama. (Ginfiebeln, Bengiger & Co., 1903, 8°, 472 G., geb. M. 4.-), auf das wir noch zu sprechen kommen. - Der Bogt bon Lord, Roman ans bem großen Bauerufrieg von Gelig Rabor (Regensburg, Berlagsaustalt vorm. G. J. Mang, 1904. gr. 88, 309 G., M. 3,-) ist ein an Geschehnissen reiches, mit lebendigen Farben gemaltes Bild aus der Zeit des Bauernkriegs, Die Charaktere sind gematies buid aus or Zeit des Bauternkrigs. Die Charaktere sind mit desten Komuren erzeitenheit, die Handlung spiels sich in mit desten Komuren zu der der der der die des die die ammutenden Episoden voll zarter Empfindung. — Besondere Wurdrugung verdient ein reutes Buch von Sobaumes Särge ut fe.m. Stulori-ziehe Stillige Arter. Eine Legenbe and bem alten Einen. Stulori-lieter Herteigung and bem Zaufden von Generitet Greifun Solftein-istern bletzeitung and bem Zaufden von Generitet Greifun Solftein-Lebreborg (Maing, Nirchheim & Co., 1903. 8°, 155 G., DR. 2 .- ), worin der Dichter in seiner meisterhaften Art voll großeitiger Phantasie das hohe Lied der christlichen Charitas in Romanform darbietet. Wie der Sieneser Patrizier Colombini, der Stifter des Jesuatenordens (1360), den armen kranken Bettler pflegt und wartet, der sich dann als der Gottessohn erweist, ist von geradezu hinreillender Wirkung. Die flammenden Worte, die der Asket gegen Boccaccio und seine verderbliche Kunst sehleudert, passen - leider - auch auf gar viele Erscheinungen unserer Zeit. - Harmloserer Natur, Geschichten .vom alten Schlage sind die Erzählungen Muf heimifcher Scholle. Geschichten and Beftfalen von F. 22. Grimme (Paderborn, F. Schöningh, 1904. 8°. III, 455 S., DR. 3.20), welche Verchrer des vieux genre erwünscht sein werden, aber auch Anhängern der »neuen Kunst« - schon als Gegengist gegen die nervos unruhige Art der Moderner, empfolilen seien. - Von DR. Bnol ericbien 1902 Die Stieftinber,

Ergählung ans bem Tirofer Bolfsieben (Bogen, Al. Muer & Co. St. 256 S., M. 2.40), welche großen Anklang fand; dadurch ermutigt, hat die Verf., der die katholische Dichtung auch formschone lyrische Gedichte verdankt, soeben Das Weheimnis ber Mutter und andere Graahlungen (Ebb., 1903. 8°. VII. 287 G., M. 2 -- ) herausgegeben, die sich in ihrer einfachen, ungekünstelten Art, wie sie das Tiroler Volkstum spiegeln, und vermöge ihrer sittlich reinen Tendenz besonders für Volks- und Pfarrbibliotheken eignen. - Das Gleiche gilt von den nachfolgenden Werken von Mitgliedern der Gesellsehaft Jesu: Der Mutter Bermachtnis. Gine Rovelle von Johannes Danrhofer S. J. (Beiligenfrabt, &. 28. Cordier. 8º. 177 G., DR. 2.-), die novellistische Biographie eines Knaben bis zu seinem ergreifenden versöhnenden Tode: Knahen bis zu seinem ergreifenden versöhnenden Tode; Beger umb Müsenge, Woselfe und P. Murbe's & die 19 N. J. (19debetour, 1900 auch 190 vorquagern und Bettalten. Ans den Erzagnungen und Legender von P. B. Belagorte S. J. ansigenößt und der fremmirferiröhlichen Singend gewidnet von Bernard Aren S. J. (Stuttgart, Jol. Moth, 1902. S., VIII, 268 S., M. 2.—); — Die tote Hand. hippiriche Voorde and dem II. Jahrhundert. And älterem Err apparpide Noselle and dem 13. Jahrjundert. Nach ätterm ärrt ir bearbeitet. Eeparatebrand and der dysligen Stadt Gottes (Stepl. Millionsdrudert. 18. 22 S., W. — 50.). — Endlich seen empleihend verzeichnet die blandehen 33.—35 der Sammlung Mus Bergangenheit und Orgenwarte (Redeler, Buhon & Berfer. 112 S.). — (34.) derem den Benmels Bedertcheinse von M. der eine 112 S.). — (34.) derem den Benmels Bedertcheinse bond. 3.) den V. der ist (46. S.). — (35.) die Christeffer Sobelle bon Ghida die der (18. S.). — Erwähnt mögen noch werden ein neuer Bennan (18. d. S.). — Erwähnt mögen noch werden ein neue Roman (Bd. 83, 84) der . Kollektion Vernes: Reifeftivenbien. Bon Jules Berne. Mutorifierle Ausgabe. 2 Banbe (Bien, A. Sartleben. 8°, 226 u. 220 C., 2 K) und die reizenden Bändchen, wie sie altjährlich der Verlag Rob. Mohr in Wien zu Weihnachten (a K 1.80) ausgehen lößt: Eb. Bosf: Das weltliche Riefter. 4. Auflage. (16°. III, 138 G.) und besfelben Wiener Riafiters: Biener. Stigen aus ber Baterftabt (16°. V, 248 C.) fowie Ettofar Tanu . Bergler: D bu lieber Muguftin . Aus ber Bienerftabt (16°. II, 162 G.) Bücher, in denen sich das Wiener Leben in humorvoller Weise widerspiegelt,

Von Gesamtausgaben der Werke klassischer Dichter liegen vor: 3 neue Bande von Goethes Samtlichen Berten. reference in the State of Stat Mit Ginleitung und Unmertungen oon Bolfg. v. Dettingen. 311 Kaili (XVI, 332 C.); ein Drittel des gesamten Unternehmens liegt hiemit vor. — Von der in demselben Verlag erscheinenden .Cottaichen Bibliothef ber Beltliteratur. liegen die Bande III u. IV von Debbele Musgemablten Werten. In 6 Banben, Berausgegeben und mit Ginleitungen perfeben pon Richard Epecht (80. a Bb. geb. M. 1 .- ) vor, von denen der erstere (372 S.) die Dramen Herodes und Mariamne, Michel Angelo, Agnes Bernauer, Gyges und sein Ring, der — andere (346 S.) Die Nibelungen und Moloch enthält. Wertvolle Einleitungen zu jedem Bande erhöhen den Wertdieser Ausgabe, - Als Supplement zur Ausgabe von Grillparzers Schriften sind in derselben Bibliothef ber Beltliteratur. Grill. pargers Briefe und Tagebnicher. Gine Ergangung ju feinen Berten. Gejammelt und mit Unmerfungen berausgegeben pon Rarl Bloij w nub August Sauer (L. Baub: Brirfe - II. Baub: Tagrbucher) erschienen (8t, XIV, 298 n. V, 316 S., & Bb. geb. 1 M.), die allen Besitzern und allen Freunden der Werke dieses größten nachklassischen Dichters hestens empfohlen seien. - Zu gleicher Zeit beginnen in . Menere Alaffifer: Anegabe in 150 Banben -Grillpargere Berte. Scrauegegeben von Subolf Frang. Britifch burchgeschene und erlanterte Ausgabr in 5 Banden (Leipzig. Bibliographisches Zustitut. 8°. à Bb. grb. M. 2.—) zu erscheinen, von denen der I. Band (64° u. 432 S.) vorliegt, der nebst einer vortrefflichen, auf der Höhe unseres Wissens stehenden biographischen Einleitung (S. 7°-64°) die Gediehte und Die Ahnfrau enthält nebst Vorwort, Einleitungen, Anmerkungen, Lesartenverzeichnis und einem alphabetischen Gedieliteregister (nach Titel und Anfangszeilen). Wir kommen auf diese neue, die Hauptwerke G.s enthaltende Ausgabe nach ihrer Vollendung eingehender zu sprechen. - Gerade recht zum 100, Jahrestaue des Todes Herders

erschienen in derselben Klassiker-Ausgabe Berbere Berfe. 1 Berausgegeben von Brof. Er. Theobor Datthia e. Rritifd burd. grichene und erlauterte Ausgabe, 5 Banbe. (Ebb. 8". 73" u. 472, 540, 4e6, 548, 572 G., ach, M. 10,-). Der Herausgeber hat, m. richtig erkannter Würdigung des Interesses, das gerade unsere Zeit wieder an religiosen Fragen in erhohtem Maße nimmt, Herder mit theologischen Schriften ebenso als den warmheizigen religiösen Erwecker wie als den geistvollen Bibelkundigen und den gedankentiefen Christenlehrer« zu Gehör gebracht und dafür licher die an sich minder bedeutsamen eigenen Dichtungen H.s schwächer ole an sich minder bedeutsamen eigenen Diehtungen il.s schwacher betrücksichtigt. So umfassen die 5 Bände (I: Kritisches) neben einer biographischen und kritisch würdigenden Einleitung (S. 7\*—68\*) und einem einführenden Essay über H.s Sprache (S. 67\*—73\*) eine Auswahl aus H.s Aufsätzen "Über die neuere deutsche Literature, aus den »Kritischen Wäldern«, das »Journal lieder), die Aufsätze . Von deutscher Art und Kunste, . Von Ahnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunste und die »Volkslieder« in 2 Teilen, - (III: Theologisches) die Aufsätze » Alteste Urkunde des Menschengeschlechts«, » Plastik«, » Vom Geist der ebrätschen Poesies und »Von Religion Lehrmeinungen und Gebrauehene. - (IV) die »Ideen zur Philosophie der Menschheit. - (V: Dichtungen) »Iduna oder der Apfel der Verjüngung«, »Paramythien«, »Parabeln« (»Blätter der Vorzeit«), eine Auswahl der Gedichte und den »Cid«. - Die Herdersche Verlagshandlung in Freiburg i. B. hat eine Neugusgabe des in ihrem Verlage 1878-80 in 6 Banden erschienenen Shakespeare sfür Schule und Hause ediert u. zw.: Chafeepeares Dramen, Gine Ansmohl für das beutiche Saus von Ludwig 2. C. Battenborff. 3weite Auflage der Ausgabe von Dr. A. Sager. Bb. I-V (fl. 8". XIII u. 505, XIII u. 505, VI u. 409, VI u. 499, VI u. 628, VI u. 523 E., acb. W. 13,-), die als Festgeschink wärmstens empfohlen sei. Uner die Grundsätze, von denen sich der Herausgeber leiten ließ, gibt er im Vorwort zu Band I (S. V ff.) Rechenschaft, und jeder vernünstig Denkende wird diese Grundsätze, die die richtige Mitte Innehalten zwischen engherziger Prüderie und laxer Unbedachtsamkeit, in ihrem ganzen Umfange billigen. Wir haben hier einen .Familien-Shakespeares, der natürlich nicht - was er auch nicht soll - als Jugendschrift qualifiziert werden will, aber sich auf Lektüre im Familienkreise, in Gegenwart der reiferen Söhne und Töchter, vorzüglich eignet. Die vorl. Bände enthatten: (1) Romeo und Juha, Hamlet, Julius Casar, (II) Der Kaufmann von Venedig, und Juha, Hamtel, Julius Casar, (11) Der Raumball von Consequence Was ihr wollt, Der Sturm, Ein Sommernachtstraum, (III) König Johann, Richard III, Heinrich V., 1 u. 2, (IV) Heinrich V., Heinrich VII., (V) Wie es euch gefallt, Macbeth, Kong Lear, Coriolanus. - Die ersten 6 Bande der Gefammetten Berte ber Grafin 3ba Sahn Sahn I. Gerie (Regensburg, 3. Sabbel, 81) sind in diesem Bl. (XI, 763 u. XII, 543) bereits besprochen worden; es genügt daher, jeizt darauf zu ver-weisen und zur Anzeige zu bringen, daß nunmehr die Bände XI-XVI vorliegen, welche die Romane (XI, XII) Die Erbin von Cronenstein (410 u. 360 S.), (XIII, XIV) Die Geschichte eines armen Fräuleins (250 u. 204 S.), (XV, XVI) Die Erzählung des Hofrats (311 u. 342 S.) enthalten. Wir wünschen der Ausgabe gutes Gedeihen und glücklichen Fortgang. Als Erganzung hat die Verlagshandlung einen kurzen Lebensabriß der Verlasserin: 3ba Grafin Sabn-Sabn, Gine biographifch literariiche Glisse pon Otto D. Chading (8", 31 G.) ersenemen lassen, - Sehr fruh, fast allzufruh, beginnt bereits eine Gesamtausgabe der Werke einer jungen Wiener Dichterin zu erscheinen; Samtliche Berte pou Marie Engenie belle Gragte (Leipzig, Breitfopi & Sartel. 8" à Bb. 2 M.) von der bisber Band I und III vorliegen, I ent-haltend Robespierre. Ein modernes Epos. 2., vielfach verbefferte Auflage, 1. Eril (VII n. 570 S. m. Portr.), III: Bom Bege. Geichichten und Marchen (V, 250 S.). Ober das Epos Robespierres vgl. die Anzeige Heinr, Keiters † in diesem Bl. V, 3151. Bei aller Hochschätzung der Begahung, bei aller Aneikennung der starken dichterischen Kraft der Verlasserin scheint uns doch die literarische Individualität derselben noch nicht so weit in sich abgeschlossen, daß es schon an der Zeit wäre, die Gesamtsumme ihrer Arbeit - denn das soll doch eine Ausgabe der samtlichen Werke vorstellen - zu ziehen. Wir kommen auf die Ausgabe, die 8 Bande umfassen wird, noch zurück.

Der Jugen alschriften - Weilmachtsmarkt biete beuer, um zuerst die im kathol. Geste verfaßten jugendbücher anzufohren, aus J. P. Bachems Verlag (Köln) die Bände 21–24 von Bedeme Qugenbergählungen (I.e.) ber Bb. von S-12 Bogen mit 4 Bibbern. M. 1.20); (21). Marianus Maiber, ibre ibreiten M. 1.20); (21). Marianus Magnenb. (22). Frang

Baul Roos: Comierbrennere Dart. Die Blinde vom Bolfenbof, Berfahrten. Drei Ergablungen fur Die Jugend, - (23.) SR. Raiborf: Grend und Leid im fleinen Rreife. Mariedens Brief. 3mei Granblungen iftr Die Jugenb. - (24.) Porens Beiner. Seines Batere Congengel. Erzählung aus bem Bolleleben für bie Jugenb; - terner die Bande is und 10 der Sammlung Bachene illnite. Ergablungen fur Mabchen (8°): (18.) 3. von Warten: Das Betterherchen und feine Befchwifter. Gine Ergablung für junge Dabden. (293 G. m. 4 Runftbrudbilbern und Augustig in jange Radien. (250 S. in. 4 Auffrickabitete und Einbandzeichnung von B. Noegge jr., geb. M. 2.50). — (19.) Angelifa Harten: Heimfen. Eine Maddengeschichte. Jankriert pon 28. Roegge ir. (218 G., eleg. geb. Di 4 .- ); - endhen die Bande 25-27 von Bacheme neuen illuftr. Jugenbichriften. Bur bie reifere Jugend (gr.-8" à Bb. m. 4 Ruftbrudbilbern, eleg. geb. 3 M.); deselben enthalten : (25.) D. Ritter: Mit Meigel und Binfel. Graablungen aus bem Leben bebentenber Rünftler. (182 G.). — (26.) A. Golbichmidt: Cornelins. Gine Er-gablung ans ben leuten Tagen Jerufalems (126 G.). . (27.) Rob. mind gefang: Unter bem atten Deffaner. Gine fulturbitoriide Ergablung aus ber Beit bes ipaniiden Erbfolgefrieges (145 G.). Die Bachemschen Jugendschri ten tolgen aurchwees ehristlichen Grundsätzen, erzählen in reiner, edler Sprache; ohne viel zu moralisieren, wirken sie eben deshalb um so tiefer auf die jugendlichen Herzen ein und stellen die Kraft und Schönheit christlicher Tugenden in anziehendster Form dar. - Der Herdersche Verlag (Freiburg) bietet die Bandchen V-VIII der Sammlung Rinder (Freburg) bietet die Bandchen V-VIII der Sammiung Amber-frende, Ergöblungen für Rinder (11.89), das Bode, mit je 2 jech Bilbern von Fris Reiß, geb. M. 1.20): (V.) E. N. Hilan; Die Hertelaniften 3. Hufl. (125 S.) — (VI.) Deci.: Drei Monate unterm Samee, 2. Huflage. (115 S.) — (VII.) Delene Panifen: Thereolie Breis, Abemener ber ichmargen Schlange, Lung u. Die Dieg. Die ffeinen Blanemacher, (112 G.) - (VIIL) Etijabeth Maller: Die Birtusfinder. (121 G.), - und ein weiteres Bandeben (NIX) von Aus fernen Landen. Gine Reihe illuftr. Er-Riffonens gefammelt von 30f. Spillmann S. J.; dasselbe enthalt: 30, Spillmann S. J.: Die Brüder Rang und die Borer, Eine Ergablung ans ben fungfien Birren in China, (ft. -8', 99 S. m. 4 Bilbern, geb. DR. 1 .-. ) Auch von den bei iferder verlegten Jugendbuchern gilt dasselbe wie von den Bachenschen; durch inten geringeren Umfang und daher billigeren Preis eigen sie sich besonders für geringer dotterte Jugend-, Schul- und Pfarrbibliotheken. - Aus demselben Grunde sei auch die im Verlage der Alphoususbuchhandlung (A. Ostendorff) in Munster erscheinende Bugenbbücherei bes Bereines fathol. beuticher Lehrerinnen empfohlen, von der 2 Bandehen (kl. 3º a 160 S., geb. 80 Pf.) vorliegen: Carola von Ennatten: Schwarzwaldtinder. Erzählung. Für die die Erlebnisse dreier Heidelberger Waisenkinder, die bei ihren Onkel, einem wohlhabenden Sägemüller bei Basel, eine neue Heimat finden - und : C. Dargfelb: Mifred und Unnie. Gine Erzählung aus ber Regierungegeit ber Ronigin Elifabeth. Gur Die Oberitufe, Die Titethelden, die Kinder des für seinen kathol, Glauben den Tod erleidenden Grafen Darlington, ringen sich unter mancherlei Gesihren nach Deutschland, der Heimat ihrer Mutter, durch, - Im selben Verlage erschen auch das sehr empfehlenswerte Buch von Retb. 2Bader: Weichinten fur Ren: tommunitanten für bie Beit por u. nach ber erften bl. Rommunion. (fl.-8°, 319 C., geb. M. 1.80), - For das jungere Alter eignet sich das ebendaselbst ausgegebene, geschmackvolt ausgestattete Buch von Unne De b: Dammerftunden bei ber Marchenfee, Marchen u. Ergablungen (gr. ee. 154 C. ill., geb. DR. 1.50). - Eine glucku. Gradblungen (gr. 63°, 154 & il., geb. W. 1.50). — Eine gluck-liche icke verkörpen Turch eigene Araft, Lebensbüber für jung und alt. Ortoge von 30i. Böt 16 (Remuten, 3. Röjel, 8°, VII, 328 S. mit 58 3II., geb. W. 4.—), eine große Anzahl (30) von biographischen Durstellungen berühmter Kunstter, Erlinder, Schrift steller und Dichter, von Männern des staatlichen und sozialen Lebens, der Industrie und von Erziehein. - In ühnlieher Weise gibt Unichinibig verfolgt. Gine lebereiche Beichichte, ergablt von Leo bon Berg (Baberborn, Bonifaginebruderei, 1904. 8º. 225 G., geb. M. 2.60), in dichterisches Gewand gekleidet die erlebnisreiche Jugend- und Studienzeit des glücklich sich durchringenden Helden. - Der B. G. Teubnersche Verlag in Leipzig legt drei nach Inhalt und Ausstattung bedeutsome Werke vor: Deutsche Wötterund Belbenfagen. Gur Sans und Schule nach ben beften Quellen bargeftellt von Dr. Abolf Lange. 2. verbejierte Auflage (gr. 8". XII, 404 G. m. 12 Originallithographien von Rob. Engrie, geb. DR. 6 .- ). Die nicht leichte Aufgabe, die deutsche Götter- und Heldensage der Jugend mundgerecht zu machen und diese unserem gesamten Gefühls- und Anschauungsleben so fern liegende Welt dem Verständnisse nahe zu bringen, hat Lange gut gelöst;

weniger können wir uns mit der Illustrierung befreunden, die geeignet erscheint, den Kunstgeschmack unserer Jugend gründlich zu verderben. - Ein Gegenstück dazu, von dem das Lob hinsichtlich des Textes wie die Bedenken hinsichtlich der Bilderbeigaben ebenso gilt wie bei den vorhergehenden, ist: Beinrich Red: Dentide Delbenfagen. 2., vollftanbig umgearbeitete Auflage von Dr. Bruno Buffe. I. Baud: Gubrun n. Ribelungenia ge (gr. so". VIII, 306 G. m. 7 Driginallithogr. von Rob. Engels, geb. M. 3 .- ); die Bussesche Neubearbeitung des 1875-82 in 4 Banden (u. d. T. »lduna«) eischienenen Werkes ist eine sehr glückliche; alles Stilwidrige und Unechte ist ausgeschieden, das Gute daran bebehalten, womöglich verstärkt und erhöht. - Das dritte ist das Teutiche Mardenbuch. Berausgegeben von Detar Dahnhardt. Mit vielen Beidnungen und Originallithographien oon Erich Ruithan, 2 Banbe (gr. 8°, VI, 154 n. 156 G., geb. a M. 2.20). Der Verf, hat aus der großen Zahl weniger bekannter, oft nur wissenschaftlichen Zwecken dienender Märchen- und Sagensammlungen eine Reihe solcher Märchen ausgewählt, die in den landläufigen Jugendbüchern nicht enthalten sind, und hat so eine der Kinderwelt ganz neue Sammlung zustande gebraeht. — Ludwig Bechfteine Reues beutsches Marchenbuch. Dieses standard work der Marchenhteratur, das wie wenige andere dem kindschen Verständnisse angepaßt ist, liegt in 2 Ausgaben vor: 71. Anflage: Bolleausgabe und 80. Auflage: Brachtansgabe (beide Wien, M. Harlleben, 8°, à 278 C., erftere mit e. Titesbild und 60 Holgichn., letztere außerbem mit 16 Farbendruckbildern, geb. 90. 1.20 u. 3.—). — Der rührige Verlag von Alfr. Janssen in Hamburg hat herausgegeben : Bruberden und Comefterden Gin Bilbergu'ins nach Grimms Marchen von Otto Spedter. 2. Taniend, (fl.-4°, 16 S. u. 12 lithogr, Taf., geb. M. 1.-) und Otto Evedtere Rouenbuch. Mit Gebichten von Guftav Falle. 3. Anflage, 11.—15. Taufenb. (fl. 4º. 29 S., geb. M. ...50), in denen der lobensweite Versuch gemacht wird, die Litographten des Hamburger Künstleis Sp. (1807-71) zu neuem Leben zu eiwecken. — Eine ganze Serie von Jugendschriften hat die Verlags-handlung von E. Kempe in Leipzig auf den Weihnachtstisch ge-legt (87, à Bb. cleg. geb. 39, 3-); Bubbig Bechfrei. Wenes Tentidies Marchenbuch (233 G. n. 9 Gerbenb.), — Dito Hi-brecht: Pentidie Chambulk (Einfelde Ghumben. Mitadbanten. Eulenipiegel, Die Schilbbirger), Gur bie Jugend bearbeitet (211 G. m. 5 Farbenbr.). - Joachim Deinrich Campe: Robinfon ber Bungere, Gine Lefebuch fur Rinber, Durchgefeben pon Otto Albrecht (241 S. m. 14 Farbenbr.), - Armin Stein (hermann Rietid) mann): Arnold Strobl. Gin Schulerleben (203 S. m. 3 Farbenbr.), maani). Arnobé Stobl. Ein Schlietchen (2018 S. m. 3 farbeide).

— Jagenbrumen. Trzishimenen für bei Augend vom P. Bendenbe.

n. a. (234 S. m. 10 Barbeide. m. viclen Holzishim.). — Am Reingdem. Erzishimenen für die Zugend vom B. Anderen n. a. (227 S. m. 10 Barbeide.). — Massgerlei Geben.

de Grashimenen für die Augend vom S. m. 80 dergeltung, n. a. (234 S. m. 10 Barbeide.).

10 Rarbeide. — D. D. Pen. 2 Fernithe Bergeltung, n. a. der S. spättungen auf großen zich eine St. m. 10 Barbeide. Quellwaffer. Ergablungen für Die Jugend oon Boi. Baierlein n. a. (234 G. m. 10 Farbenbr.). Das in der großen Menge des in den vorl. 9 Bänden Dargebolenen nicht alle einzelnen Beiträge gleichwert sind, ist ja eiklärlich, doch ist die Auswahl sehr sorgsam getroffen und paßt sich den verschiedenen Lebensaltern des jugendlichen Leserkreises gesehickt an. - Liebe alet Freunde begrußen wir im Tochter-Album, Unterhaltungen im hauslichen Arveite zur Bildung des Arftandes und Gemilies der beramwachienden websilchen Jugenden. Begründer von Taelfa wer G um per L. (49, Band), Neuer Holge, S. Hand, Hrenwegeben von Berta Begn er 3 et il (Glegom, Karl Kiemming, gr.-S' Xin 142 S. m. 19 Jackender, B. Beit, m. ahlfr, Mhb. im Zerf, etge, geb, Dt. 7.50) und in Bergblattchene Beitvertreib. Unterhaltungen für fleine Ruaben und Mädchen zur Gerzensbildung und Entwid-lung der Begriffe, Begründet oon Thella v. Gumpert. (48. Band). R. F., 6. Band. heransgegeben von Berta Begner - Bell (Ebb., 4°. V, 200 G. m. 19 Farbenbr., 2 Beil. u. gahle. Abb. im Text, eleg. geb. M. 6 .- ); leizteres wendet sich an kleinere Kinder von 6-12 Jahren, »Das Töchter-Album« an Mädchen im sog. »Backfisch Alter, Auffallend finden wir, daß in dem Artikel Deutsche Dichter« (T.-A. 295-323) kein einziger kathol. Dichter Erwähnung findet, daß dagegen z. B. Dahns tendenziöse Werke uneingeschränktes Lob finden; kathol. Familien seien darauf aufmerksam gemacht. Im übrigen verdienen Inhalt wie Bilderbeilagen und Ausstattung beider Bücher Lob und Anerkennung. - Für die Altersstufe von 4-10 Jahren eignet sich G. Chr. Dieffenbad: Allt unfere Rfeinen. Gin neues Bilberbuch für kinder von 4-10 Jahren. herausgegeben von B. Mereator, XIX. Band (Gotha, F. M. Perthes. 4º. 192 S., eleg. geb. M. 3.-), das sich

seit vielen Jahren verdienten Beifalls in der Kinderwelt erfreut. -Im Anschlusse daran sei auch das Dentide Rinderlieberbuch von Abelheib Bette u. Engelbert Onmperbind (Ebb. Fol. 79 8., eleg, geb. DR. 4 .- ) der Beachtung musikfroher Kreise warmstens empfonlen, eine von dem Komponisten von »Hänsel und Gretel« und dessen Schwester getroffene Auswahl schöner volkstümlicher Kinderlieder von durchaus künstlerischem Charakter. - Das Kinderheder von durenaus kunsterischem Charakter. — Das Garteinlaube-Bilberbud. Der bettifden Ingend gewinden om Berlog ber »Gartenlaube« (Leiptig, E. Reils Nach, 1903 4°, 72 S. ill., geb. R 3.—), gehört zu den besten, mit gioßem pidagogischen Takt und künstlerischem Feingefühl zusammen. gestellten, wertvollsten Jugendbüchern des heurigen Weihnachtsmarktes. - In gleicher Linie damit steht Trewendte Jugend-bibliothet (Berlin, Eb. Trewendt, 8° à Bb., m. Titelb., geb. M. -.90), von welcher 2 neue Bandchen vorliegen : Reue Folge, M. —, 100), von weiener 2 neue bandenen vorliegen: neue eruge, Bb. 59: Deutsche Trene. Erzählung für die Jugend von Berta C fement (134 S.), und Bb. 60: Christamaria. Eine Erzählung für die Jugend und das Boll von Hedwig Braun (140 S.); das erste Boch, behandelt eine Episode aus der Zeit des Kampfes zwischen Friedrich dem Schönen und Ludwig dem Bayer in hochst anerkennenswerter Weise, - Im vor. Jahrg, dieses Bl. (Sp. 761) ist der l. Band von Peter Rofegger: Als ich noch der Balbbanerubub war, für die Ingend ausgewählt aus ben Schriften Rojeggers vom hamburger Jugenbichriften-Aussichuß (Leipzig, &. Ctaadmann, 80) angezeigt worden. Inzwischen derseihen Auswahl II. Teil (31.—35. Taufend, 123 S.) n. III. Teil (1.—10. Taufend, 115 S., å geb. M. — 90) erschienen, bezüglich welcher auf die angezogene Besprechung verwiesen sei. - Großer und verdienter Beliebtheit in der Knabenwelt erfreuen sieh die alljährlich aus dem Verlage von Ferd, Hirt & Sohn (Leipzig) ausgehenden Jugendschriften, deren zwei neueste hier vorliegen : Birtus Romana, Ergablung aus bem altromijden Leben, Der reiferen Jugend gewidmet von Ludwig Gnrlitt (1904. gr. 8º. 256 G., eleg. geb. D. 5.-), eine um 200 v. Chr. im alten Rom spielende Erzählung, deren Mittelpunkt der ältere und der jungere Cato bilden und die sehr geeignet ist, die Jugend mit dem privaten Leben der Römer auf die angenehmste und sehr eindringliche Art bekannt zu machen; für Gymnasiasten eine empfehlenswerte und ebenso nützliche wie anregende Lektüre; ferner: Being, ber Brafilianer. Der reiferen beutichen Jugenb gewibmet von Rart Tanera (Cbb., 1904. gr.-8°. 224 G. mit Bilbern, eleg. geb. IR. 5 .- ); der Verf., der durch seine früheren Schritten - Aus der Prima nach Tientsin« und Der Freiwillige des Iltis« bei der Jugend wohl akkreditiert ist und selbst lange Zeit in Brasilien lebte, schildert in anziehender Art die Erlebnisse eines jungen Deutschen in Brasilien zur Zeit des Krieges zwischen den Brasilianern und den Canudos. Wie Tanera ist auch &. Branbftabter (Verf. von Derichs Feriens, Driedel findet eine Heimate u. a. W.) ein besonderer Liebling der Jugendwelt und es wird darum auch sein neuestes Werk In ber Erferfinbe. Dammerftunbenmarchen ber Grogmutter (Duffelborf, Mug. Bagel. gr. 8°. III, 201 & m. Titelbilb, eleg. geb. M. 3.-) verdiente Anerkennung finden; die 10 Geschichten, aus denen es sich zusammensetzt, sind geeignet, die jugendliche l'hantasie von Anfang bis zu Ende in der lobenswertesten Weise Die durchaus originelle Erfindung (niedlich beanzuregen. sonders in » Wackelbart und Waldrose»), ein Stoff, der das Mitleid der Kleinen weckt, ohne aufdringlich zu werden, und zum Nachdenken anregt, der woltuende soziale Sinn, viel Menschen und vor allem eine echte, tiefe Mutterliebe, daneben auch eine in zahlreichen kleinen Zügen sich ausprägende Liebe zu den Tieren; all das verleiht diesen Märchen einen schönen, warmen Ton. Dabel verschmilzt B. Dinge der Gegenwart glücklich mit seinen phantasievollen Dichtungen, in welche gelegentlich auch leise die altgermanische Heldenungen, in weiten geregentan auch eine aus ein gerteilte geregen auch eine Bugend von Maria Bys (Bürich, Orell Füßli. 8°. 112 S., eleg. geb. M. 2.—) werden vei der Jugend großen Anklang finden; die erstere zeigt die schweren Folgen einer Liebe und ein Beispiel rührender Freundschaft, die andere gibt ein Bild des Unglücks, in welches ein schlechter Sohn seine arme Familie zu stürzen vermag. - Baulas Lebenberfahrungen. Gine Ergablung für bie reifere Jugend und ihre Freunde (von) Bily von Duralt (Ebb., 1904, 8. III, 235 E., eleg. geb. M. 4.—) schildert den guten wie den schlimmen Einfluß der Umgebung auf statke und schwächere jugendliche Charaktere; das Buch sei nicht nur der reiferen Jugend, sundern auch Eltern und Erziehern bestens empfohlen. prachtiger Ausstattung liegt vor: Die Doftorefamilie im hobem Rorben. Gin Buch für bie Jugend von Agot Gjeme Gelmer. Gingig autorifierte Aberfegung von Francis Maro (Manchen, Dr. 3. March-lewaft n. Co. 40. 160 S., geb. M. 2.-), eine Reibe anniehender

und anmutender Bilder und Episoden aus dem Leben einer norwegischen Familie, die im Banne Nansens steht; duraus ergeben sich allerlei rührende und hübsche, ernste und komische Situationen; daß im Schlußkupitel die Mutterihre Kinder über die Herkunft der Kinder belehrt, möchten wir, so dezent und poetisch es auch geschieht, ernstlich beanstanden. Als Ratschlug für Mütter, in einem Buche für diese, mug es diskutubel sein. Aber das Buch soll ja Kindern direkt in die Hand gegeben werden. — In die unpoleonische Zeit führt Hutte ben Mietze Nappleens. Gine gefähidtliche Ergählung aus bem 3. 1812. Err trijtert Juggeben gerübmt von Zulius Petergani Weber. Julifirett von Weter Met. (Weltin, 30. 606), gr. 57. 196 S., gr. 58, 350), in der die kaustropiale Heimicher aus Rulland den historischen der die kaustropiale Heimicher aus Rulland den historischen Hintergrund abgibt. - Bertholb Dtto: Die Gage bom Doftor Beinrich Fauft. Der Jugend und bem Bolfe ergahlt (Leipzig, St. G. 2h. Cheffer. gr. 8. XV, 259 E., 90. 4.—). Es ist keine leichte Aufgabe, Goethes Faust für die Auffassung der reiferen Jugende und in deren Sprache mundgerecht zu machen; der Verf. ist der Lösung dieses schwierigen Problems ziemlich nahe gekommen, - daß er es restlos gelöst habe, wage ich nicht zu behaupten. Aber ich glaube auch kaum, daß ein anderer die Schwierigkeiten geschickter überwinden könnte, als es Otto hier geleistet hat, - Harmloserer Art sind die 6 Erzählungen des lustigen, aber auch ernsten Buchieins: Bahrend Damas Babereife und andere Befdichten von M. v. Dennhaufen (Sanau, Clauf & Febberfen. 8º. VII, 174 G., geb. 3 DR.), das in christlichem (protestantischem, aber nicht antikatholischem) Sinne abgefußt, für die reifere Jugend wie für Erwachsene sich eignet. - Zum Schlusse sci noch nines Buches gedacht, das, obwohl keine Jugendschrift im eigentlichen Sinne, doch geeignet ist, der Jugend (Gymnusiasten und Realschülern) manche angeregte Stunde zu bereiten: Mathe-matlache Mußestunden. Eine Sammlung von Geduldspielen, Kunststücken und Unterhaltungsaufgaben mathematischer Natur. Von Dr. Herm. Schubert. Kleine Ausgabe, 2., durchgesehene Aufluge (Leipzig, G. J. Göschen, 1904. 8ª 306 S., geb. 5 M.). Das Buch eignet sich vortrefflich als Weihnachtsgeschenk und wird den Beschenkten viele nützliche Unterhaltung gewähren.

Brodhaus' Ronverfatione. Legifon. 14. vollftanbig nen bearbeitete Auflage. Reue revidierte Jubilaums-Ausgabe (Leipzig, 3. M. Brodhans, 1903, Leg. 8 mit jufammen 1003 Tof, [barunter 132 Chromtaf.], 306 Karten u. Blanen u. 3808 Tegabb.) ist mit den jungst erschienenen Bänden XIII-XVI (1066, 1056, 1066, 1078 S., à Bd. geb. M. 12.—) vollständig geworden und ist von den beiden großen Werken dieser Art — Meyer und Brockhaus - dasjenige, welches in einer auf den neuesten Stand der Kenntnisse gebrachten Ausgabe gegenwärtig komplett vorliegt. Ein aussührliches Eingehen auf das Werk erübrigt sich umsomehr, als in diesem Bl. wiederholt gelegentlich des Erscheinens der einelnen Bande auf das monumentale Unternehmen aufmerksam gemacht wurde und dasselbe in seinen großen Vorzügen - dem in, wie allem Menschlichen, auch etliche Schattenseiten gegenüberstehen - eingehend gewürdigt worden ist. Die Vollendung des Werkes unmittelbar vor dem Weihnachtsfest dürfte vielfach Veranlassung bieten, bei der Auswahl eines wertvollen Geschenkwerkes nach dem neuesten »Brockhaus« zu greisen; er wird, wie sich Ref. durch vieljährigen Gebrauch zur Genüge überzeugt hat, selten im Stiche lassen. Wer sich an den Brockhaus einmal gewöhnt hat, bleibt ihm sicher treu.

Von herbers Ronversations Legison. 3. Auflage. Reich iffluftriert burch Textabbilbungen, Tafeln u. Karten (Freiburg, Berber, 1903, Lex-eb") ist soeben der II, Banb (Bonar-Elborabo. , 1760 Ep., geb. 99. 12.50) fertig geworden, der das dem ersten Bande in diesem Bl. reichlich gespendete Lob in gleichem Muße verdient. Die spezifische Eigenart, durch die sich das H.sche Lexikon von den anderen gleichgearteten Werken unterscheidel, ist, duß es in erster Linie zum Gebrauche der Katholiken bestimmt ist, duß also in jenen Artikeln, in denen es sich um Dinge und Probleme der Religion und Konfession handelt, der christlichkutholische Standpunkt zum Ausdrucke gelangt, während Meyer wie Brockhaus entweder auf völlig atheistischem Standpunkt stehen oder - in den das Konsessionelle streisenden Artikeln durchwegs protestantische Anschauungen vorwalten lassen. Nach langen Vorbereitungen wird dem oft und oft geäußerten Wunsche nach einem Universal-Nuchschlagebuch, in dem der katholische Teil der Bevölkerung von Gelehrten seiner Überzeugung belehrt und beraten wird, im vorl, Lexikon eine ausreichende Erfüllung. Wir wünschen dem großen Unternehmen den besten Fortgang!

Der im vergangenen Jahre viel angeleindete »Literarisch Ratgeber erschien auch heuer: Literarifder Ratgeber fur 2Beib.

nachten 1903. heraufgegeben von ber Rebattion ber . Literarifchen Rartes. 2. Jahrgang. (Munchen, Allgemeine Berlagegeiellicaft, 1908. gr. 8", 144 G.) - Die Fehler, die dem 1. Jahrg. anhalteten, sind nun größtenteils vermieden worden. Die Referate von Storck (Belletristik) und J. Plaßmann (Naturwissenschaften) sind mustergiltig : - am meisten dürften die Kapitel über Klassiker-Ausgaben und üher Geschichte Anseindung finden, in denen der Zweck des .Ratgeberse, dem in dem beir. Spezialgebiete nicht bewanderten Kutholiken bei der Auswahl von Geschenkwerken an die Hand zu gehen, nicht genug im Auge behalten ist.

An Kulendern pro 1904 uind bai dar Redaktion eingelauton;

a) Abreißkalendur:

egasin aufmertjam gemacht.

intercentere in ein erstellunderen. Den gelte den der eine bermit sehn gesten anteretten gemößt.

Frommes Kalender für 3 Buch Kalen der Erne der gesten der eine Stellungen der eine Stellungen der eine Stellungen der Grand der

Seldel H., Welhnachtsgeschichten. Slutta, Cotta. (128 S.) M. --40. Klaisi H. v., Michael Kohlhaas. Erzähig. Ebd. (16 S.) M. --25. Katlar G. D. 3. grechten Kammacher. Erzähig. Ebd. (35 S.) M. --30. Haull W., Märchen. Ebd. (330 S.) M. --30. Haull W., Märchen. Ebd. (330 S.) M. --30. Harimann M., D. Kritg um d. Wald. E. Historia. Ebd. (151 S.) M. --80.



### neue, aufs reichste ausgestattete Kunstgeschichte.

Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg I. Breisgau ist noeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## GESCHICHTE BILDENDEN KÜNSTE

Dr. Adolf Fäh.

Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit einem Titelbilde, 36 Tafeln und 940 Abbildungen im Texte. Lex.-8° (XX u. 786 S.) M. 20.40, gebunden in Original-Halbfranz M. 25.--

. Ernstes Quellenstudium, gewissenhafte Rücksichtnahme auf die Resultate der neuesten Forschung, Klarheit der Diktion und reicher Bilderschmuck, vereinigen sich hier zu einem gelungenen Lanzen -(Monatsber, üb. Kunst u. Kunstwissenschaft, München 1963, Heft 4-5.)

## Vornehme Festgeschenke!

In der

Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg i. Breisgau

sind soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Shakespeares Dramen. Eine Auswahl für das deutsche Haus von Ludwig L. C. Wattendorf. Zweite Auslage der Ausgabe von Dr. A. Hager. Funt Bände. 12°. Geb. in Orig.-Leinwandband M. 13 .- , jeder Band einzeln M. 2.60.

I. Romeo und Julia, Hamlet, Julius Casar, Mit dem Bildain Shakespeares, (XIV u. 506 S.)

Der Kaufmans von Venedig. Was ihr wollt. Der Sturm. Ein Sommernachtstraum. (VI u. 410 S.)

III. König Johann. König Richard II. König Heinrich IV. (erster und zweiter Teil). (VI u. 500 S.)

IV. König Heinrich V. König Heinrich VI. (zweiter und dritter

Tell.) König Richard III. König Heinrich VIII. (VI u. 698 5.) V. Wie es euch gefällt. König Lear. Corlolanus. (VI u. 524 S.)

V. Wie 80 00th getallut. Konig Lear. Corrotannas. (V 10. 024 5.) Ilicas Bastrietung hat vorzugsweis and soutsche Hauss in Ange graffit, ist michite im besten Stime das worden, wan man often deutschein hat had been deutschein sollt in deutschein sollt in deutschein hat had bestellt in deutschein sollt in deutschein deutschein hat für darbeiten und zu erwärmen, die ihm wegen den manchen, dass für Andeutschein sollt in deutschein sollt in deutschein durch unsert Auszahe ermöglicht werden. Stakkerpan die erwachen Jugend unbedenklich in die Hinde zu legen und inn. Wei das fählich 10. bei der gemensame Leichter im häulichen Kreise zu verwenden. 10. bei der gemensame Leichter im häulichen Kreise zu verwenden.

### Deutsche Poesie von den Roman-

tikern bis auf die Gegenwart. Fur Schule und Haus ausgewählt und mit kurzen Lebensbeschreibungen der Dichter sowie zahlreichen Erläuterungen versehen von Dr. O. Heilinghaus. Dritte, sehr verbesserte und erweiterte Auflage. gr.-8° (XVI u. 706 S.) M. 4.80, geb. in Orig. Leinwandband M. 6 .-.

Diese Sammlung von Gedichten bietet nicht nur Jedem Freunde der Dichtkunst einen reichen Schatz der edelsten Perlen vaterländischer Poesie, sondern bildet zugleich ein Hilfsmittel für den deutschen Unterricht, besonders auch auf den oberen Klassen höherer Schulen.

Weltenmorgen. Dramatisches Gedicht in drei Hand-lungen. Von Ed. Hlatky. Zweite und dritte um gearbeitete Auflage, gr.-8ª (VI u. 426 S. M. 4.30, geb. in feinem Orig.-Halbleinwandband mit Goldschnitt M 5.60

schmitt M. 5,00.

-Hally hat der Lesswill mil seinem "Weitenmorgen" in jeder Hinsicht ein Meisterweit geschenkt. Was uns in dem Werie Hilailys notot
here, die die der unverglechtlicht Wohlauf der sprache als Meiste here die die der unverglechtlicht Wohlauf der sprache als Meiste here die der und der der der der der der der der der Kra und Kralt und doch schmidt und grazion ist Wort und Stat; genaulig vorziehen und lehrvoll ist die Gesamtionposition. Kurz-bereit zirt sich eine bestrikkende Schönbeit und ein unsherfondener Germankele. (eine Rewick der Günsbere, Gützelich).

### Gediegene Erzählungen.

Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Albing Ansgar, Moribus Paternis. Erzahlung aus der modernen Hamburger Gesellschaft. Zweite,

verbesserte Auflage. Zwei Bande. 12º (XVI u. 570 S.) M. 4 .- , geb. in Orig.-Leinwandband M. 6 .-Früher ist erschienen:

Der Pessimist. Roman. Zwei Bände. 12º (XVIII u. 594 S.) M. 4.-, geb. M. 6 .-.

Aus fernen Landen. Eine Reihe illustrierter Erzählungen für die Jugend. Aus den Beilagen der «Katholischen Missionen« gesammelt von Joseph Spillmann S. J. Mit farbigem Umschlag und ic vier Vollbildern, Preise der Bändehen im Umfange von je etwa 100 Seiten: I-XV geb. à M. -. 80, XVI-XIX geb. à 1 M.

Von dieser Sammlung von Erzählungen wurde jetzt auch eine Bandausgabe veranstaltet, indem je drei Bändchen in einem Leinwandband mit Farbenpiessung gebunden wurden. Preis des I -V. Bandes geb. je M. 2,60, des VI. Bandes geb. M. 3.20.

Kinderfreude. Erzanlungen ist Kinderfreude Umschlag und je drei farbigen Bildern von Fritz Reiß. 126 Preis jeden Bändchens im Umfang von etwa 120 Seiten geb. in Halbleinwand M. 1.20.

V. Die Uferacionisten. Von J. A. Pflanz. 3. Aufl. VI. Drei Monate unterm Schnee, Von J. A. Pflanz. 2. Aufl. - VII. Theresiis Preis. Abenteuer der Schwarzen Schlange. Lunz und die Miez. Die kleinen Plänemacher. Von Itelene Hansen. - VIII. Die Zirkuskinder. Von Elisabeth Müller.

ins syen. — VIII. Die Zirkunginger. Von Elisabeih Muller.

10 Falbhiden. Das Mithendelsen

10 Bergab. Vereihungs I. Die Falbhiden. Das Mithendelsen

10 Bergab. Vereihungs I. Die Falbhiden. Das Mithendelsen

11 Bergab. Vereihungs I. Die Falbhiden Das Mithendelsen

12 Mall. — IV. Kinderfehlung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

13 Auff. — IV. Kinderfehlung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

14 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

15 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

16 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

17 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

19 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

19 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

10 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

10 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

10 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

10 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

10 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

11 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

12 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

13 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

14 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

15 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

16 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

17 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz. Z. Auff.

18 Mithendelsen Vereihung. Von J. A. Pilanz.

18 Mit

Kümmel K., Auf der Sonnenseite. Humoristische Erzählungen. Erstes Bändehen, 12º (XII u.

316 S.) geb. in Orig. Leinwandband M. 2.30.

316 S.) geb. in Orig.-Leinwandband M. 230. Ein zweites Bündchen wied etwin "Jahresfrat folgen", zahlunger-sind entstanden lürr Volk, welchen das vom Verfauser redigerte. Stüll-gerter Astiolische Somstagshäht erwore der "Stuligarter Astiolisches von der Stulier von der Stulier der Stüller von Verfauser redigerte. Stüll-gerter Astiolische Somstagshäht erwore der "Stuligarter Astiolische Verlasser hohn, das sie weitigstera das Ziel micht verfehl habet vorlasser hohn, das sie weitigstera das Ziel micht verfehl habet sollen den Sonnenschein iendemtoner Prühlenbeite, heitere Simmung, gemülicher Preude und froms minne durchlinklein lassen. Es ist mess Freunde und Gönner finden und diesen elnigen säuderkärzenden neue Freunde und Gönner finden und diesen elnigen säuderkärzenden chauß bletzen nagen.

- An Gottes Hand. Erzählungen für Jugend käusliche Bändchen (12°) im Umfang von je ciwa 310 Stiten. Preis je M. 1.80, geb. in Halbleinwand je M. 2.20.

IV. Osterbilder, 3. Aufl. - V. Muttergottes Erzählungen. 3. Aufl.

Früher sind erschlenen: I Advantsbilder, 3. Aufl. — II. Waihnsohts-und Naujahrsbilder, 3. Aufl. — III. Fastenbilder, 3. Aufl. — VI. Varsohta-dane Erzehlengan, 2. Aufl.

Spillmann J., S. J., Der schwarze Schumacher. Erzählung aus dem Schweizer Volksleben des 18. Jahrhunderts. 12a (VI u. 464 S.) M. 3,60, geb, in Orig.-Leinwandband M. 4.80.

band M. 4,80. De la M

- Ein Opfer des Beichtgeheimnisses. Frei nach einer wahren Begebenheit erzählt. Achte und neunte Auflage, Mit 12 Vollbildern, 12e (VIII u. 320 S.) M. 2.40, geb. in feinem Orig.-Halbleinwandhand M. 3,-Die Erzählung erscheint in dieser neuen Auflage erstmals illustriert

